

Library Lowthe University of Misconsin

> LIBRARY SCHOOL OF PHARMACY

ત્કાર્થી દુક માનો તો ફે એક લા-૧ તે દ





J. O. S.



# Lehrbuch der Weltgeschichte.

Erster Band.

Bei der vorliegenden achten Auflage des Lehrbuchs der Weltgeschichte behalt fich der Berfasser und der Berleger das Recht der Uebersetung ins Englische und Französische vor.

# Lehrbuch

der

# Melt de Ladiabte

mit Rücksicht

auf Cultur, Literatur und Religionswesen, und einem Abriß der deutschen Literaturgeschichte als Anhang.

Von

Dr. Georg Weber, Brofeffor und Schuldirector zu Beibelberg.

Erfter Band.

Achte verbesserte und erweiterte Auflage.

Mit einem Namen = und Cachregifter.

Leipzig,

Berlag von Bilhelm Engelmann.

1859.



DISCARDED UNIV. OF WISCONSIN

## Vorrede zur ersten Auflage.

(Im Auszug.)

Die Bedeutung der Weltgeschichte als Bildungsmittel der Jugend zu wahrer Cultur und Humanität scheint noch lange nicht genug aner= fannt; an den Gymnafien find die alten Sprachen, an den Realschulen die eracten Wissenschaften so reichlich bedacht, daß für die historifchen Gegenstände nur fehr geringe Zeit übrig bleibt. Gewöhnlich merden ihnen zwei Stunden wöchentlich zugetheilt und bei Besetzung der Lehrerstellen berücksichtigt man nur entweder gelehrtes philologisches Wissen oder praktische reale Renntnisse und Fertigkeiten; die Geschichte fällt entweder dem Rlaffenlehrer anheim oder wird beliebig diefem oder jenem zugetheilt; daß auch dazu nicht nur gründliche Studien, sondern vor Allem Interesse und Liebe erforderlich seien, scheint Niemandem in den Sinn'zu tommen. Die Folge davon ift, daß die Kenntniffe der Jugend in ber Geschichte mit ihrer übrigen Ausbildung in keinem Berhaltniß stehen und ihr Biffen und ihre Urtheile meistens der sichern historischen Basis entbehren. Dieser Uebelstand ist für Gelehrten = Schulen von geringerm . Nachtheil als für Real = und höhere Burgerschulen; dort führt die Beschäftigung mit den klassischen Werken des Alterthums wenigftens zur Renntniß der griechischen und römischen Welt und ihrer Groß= thaten; der Jüngling erhalt einen Begriff von Staatsformen und Staatsleben und findet, insofern er fich dem Studium widmet und einen langern Bilbungegang durchzumachen hat, leicht Gelegenheit, das Mangelhafte zu erganzen und das Berfaumte nachzuholen. Unders ift es mit den Zöglingen der Real- und Bürgerschulen, die großentheils ins praftische und gewerbliche Leben übergehen und einst den Rern des ein= fichtevolleren Burgerftandes bilden werden; hier hat ein mangelhafter Geschichtsunterricht eine mangelhafte Menschenbildung zur Folge! Nicht

als ob ich nicht auch an den Gelehrten - Schulen einen umfaffendern Geschichtsunterricht für ein wesentliches Erforderniß hielte; ich habe zu oft die flagende Bemerkung vernommen, daß man in den schönften Sahren jugendlicher Empfänglichkeit und ftrebfamen Gifere fo manches Unwichtige lerne, was man später wieder vergessen, so manches Wefent= liche verabsaume, das man fich in der Folge mit Muhe und Anstrengung aneignen muffe, ale daß ich nicht diesen Mangel bedauern follte; ich habe zu oft gehört, wie reifere Junglinge und junge Manner jenen Ausruf des Augustus redde mihi legiones! auf ihre Jugendlehre und Jugendjahre anwendeten, als daß ich nicht wünschen follte, es möchte auch an den Gelehrten-Unstalten die Geschichte als ebenbürtiger Bweig einer vollkommenen Menschenbildung neben die flassischen Sprachen und die Alterthumskunde gerückt werden; — aber dem Gymna= fialschüler stehen Bege zu weiterer Husbildung offen, die dem ins burgerliche Leben eintretenden Realschüler fehlen, und während jener auf dem foliden Boden der alten Gultur fteht, wird der lettere mehr auf das hingewiesen, was ihm im praktischen Leben frommt. Sollen alfo die Real- und höhern Bürgerschulen mahre Bildungsanftalten fein, foll durch sie der Bürgerstand, dem in unsern Tagen der Beruf geworden, Staat und Leben zu beherrschen und zu gestalten, wie vor dreihundert und mehr Jahren er es hauptfächlich war, von dem die neue Ordnung der Dinge in der Kirche ausgegangen, befähigt werden, diese wichtige Stellung in der Welt mit Sicherheit und Ehren zu behaupten, so muß Beltgeschichte in ihrer weitern Ausdehnung die Grundlage bilden. Rur die hiftorischen Biffenschaften können als Basis ber Cultur neben die flassische Bildung treten; nur fie find im Stande, die neue Beit mit der alten Welt und ihrer Cultur zu verbinden, eine Continuität des Menschengeschlechts festzuhalten und die lebende Generation an die todte zu knüpfen; nur die Geschichte in ihrem vollen Umfang kann die Aufgabe ber alten Sprachen, eine Bermittelung zwischen Gegenwart und Bergangenheit zu bilden, vollständig lösen. Ja ich behaupte, daß nur dann das flaffische Alterthum zu echter Bildung und Sumanität zu führen vermag, wenn es in seiner Totalität erfaßt wird und nicht, wie fo häufig geschicht, auf bloge Sprach funde beschränkt bleibt, wenn neben der formalen Seite, die der Philologie anheimfällt, auch die reale Seite, die größtentheils die Grundlage der alten Geschichte

bildet, Geltung erhält; wurde aber dem flassischen Studium diese breistere re alistische Basis verliehen: so möchte das Fundament der Gelehrten-Anstalten nicht sehr verschieden sein von dem geschichtlichen Boden, auf dem die Reals und höheren Bürgerschulen aufgebaut wursden. In beiden wurde das Ethische die Unterlage bilden, in beiden echte Menschen bildung Ziel und Zweck sein.

Die Real = und höheren Burgerschulen haben indeffen noch einen andern Zweck - fie find Bildungsanftalten fürs öffentliche burgerliche Leben und haben als folche die Aufgabe, eine vollständige Burg er = bildung zu erzielen; fie find nicht Borfchule zu einer höhern Unffalt, fie find Borfchule fure Leben felbit; follen fie alfo ihrer Bestimmung genügen, so muffen fie als ein in fich geschloffenes Bange dafteben, wo ber Zögling Alles findet, was ihm dereinst als gebildetem Burger ju wissen frommt; der hier ertheilte Unterricht darf nicht als Stückwerk erscheinen, deffen Erganzung einer andern Unstalt überlaffen bleibt er mag nach dem Bildungsgrad der Bevölkerung mehr oder weniger umfassend und tief, allein immerhin muß er vollständig sein. Nun ist aber die einzig sichere Basis jeder Bürgerbildung die Geschichte; sie liefert allein den richtigen Magftab zur Beurtheilung der Gegenwart im ftaatlichen und firchlichen Leben; fie schützt vor utopischen Traumen, die nicht realifirbar find, lehrt aber auch, daß das Gesthalten an vergangenen Buftanden und Meinungen, die ihren Grund in der Gegenwart verloren haben, eitel Thorheit sei; sie zeigt, daß Staaten nur dann gedeihen, wenn Baterlandsliebe und Nationalfinn im Bolfe fart feien, wenn das der menschlichen Natur inwohnende Freiheitsbedurfniß geachtet und ihm durch Betheiligung möglichst Bieler am Staatsleben Nahrung gegeben werde, sie warnt aber auch vor jeder Uebereilung, vor Spstemen und Theorien, die nicht von dem Bestehenden und factifch Gegebenen ausgehen, nicht auf vaterländischem Boden oder in des Bolfes Natur, Sitten und Denkungsart wurzeln, fie lehrt, daß in einer auf Glaubensfäten aufgebauten Rirche nie eine freie llebereinstimmung aller Glieder möglich fei, daß bas fanatische Streben nach firchlicher Einheit und der demfelben zu Grunde liegende Aberglauben das größte Unheil über die Welt gebracht und daß folglich Duldsamkeit und Menschenliebe als die ersten driftlichen Tugenden angesehen werden muffen; aber fie zeigt auch, daß das Wefen der driftlichen Religion, als der

VIII Vorrede.

menschlichen Natur unentbehrlich, heilig und unzerstörbar sei und daß das weite Gebiet einer Kirche zur Entfaltung bürgerlicher Kraft und Tugend sich besser eigne als der enge Raum einer Sekte.

Soll der Geschichtsunterricht diese Aufgabe lösen, so muß er mög= lichst umfassend sein; er muß Gultur und Literatur berücksichtigen, muß Religionswesen und Staatsverfassung in sein Bereich ziehen, muß Sit= ten, Denkweise und Lebenszustände darftellen und würdigen, er muß die Lebensthätigkeit der nach Bolkern gesonderten Menschheit in ihrer Totalität auffassen. Nicht als ob ich verlangte, daß alle biefe Seiten des geschichtlichen Lebens er fch opfend behandelt werden sollten; folche For= derungen würden eine gangliche Mißkennung des jugendlichen Faffungs= vermögens und der Bestimmung einer Lehranstalt beurkunden ; ich meine nur, daß man die Geschichte als ein lebendiges Ganze erfaffe, daß, wie wenig man auch ins Einzelne eingehen mag, doch jede Meußerung des geistigen und praktischen Nationallebens gewürdigt werde; ich verlange nur, daß man die Gefchichte nicht als Cache des blogen Gedachtniffes betrachte, sondern als eine wirkende und schaffende Welt, in der sich die Thaten und Bestrebungen, die Meinungen und Denkungsarten vergangener Geschlechter abspiegeln und wo der Lebende Belehrung und Unterweisung finde fur Alles, mas in der Gegenwart seinen Geift beschäftigt, seine Bigbegierde reigt; daß der geschichtliche Inhalt nicht ale ein gefchehener sondern ale ein gefchehender sich darftelle, an dem sich das Herz erwärme, der Charafter bilde, die Urtheilsfraft schärfe; denn nur dann, wenn das jugendliche Gemuth das Große und Erhabene der geschichtlichen Thaten und Erscheinungen mitfühlt, über das Schlechte und Gemeinellnwillen empfindet, wirkt die Geschichte bildend. — Für eine derartige Behandlung der Weltgeschichte muffen auch die Lehrbücher einen größern Umfang und eine andere Geftalt er= halten; fie muffen fich über alle Seiten der geschichtlichen Lebensthätig= feit der verschiedenen Bölker erstrecken; sie muffen die hiftorischen Er= scheinungen in eine lebendige Erzählung einkleiden und in einen pragmatischen Zusammenhang bringen, damit die Phantafie der Lesenden oder Borenden geweckt und zugleich der denken de Beift durch Darlegung von Urfache und Birkung beschäftigt und befriedigt werde; ein folches Lehrbuch darf weder ein registerartiges Repertorium von Ramen, Bahlen und Begebenheiten fein, noch ein leichtes Lefebuch fur Die JuBorrede. IX

gend; in jenem Falle wäre es trocken und reizlos, in diesem würde der Ernst und die Würde des Gegenstandes verletzt werden; es muß alle wichtigen Momente in conciser aberklarer und verständlicher Darstellung und in edler Sprache dem jugendlichen Geiste, der gefesselt und beschäfztigt werden soll, vorführen; es muß in Ion, Haltung und Stil die großartigen Creignisse von erhabener, poetischer Natur vor den gewöhnzlichen Erscheinungen des Lebens auszeichnen; es muß suchen, durch Wärme der Darstellung Theilnahme und Begeisterung für das Hohe und Edle in Gesinnung und That zu erzeugen.

Diese Unsichten leiteten den Berfaffer bei der Ausarbeitung des vorliegenden Lehrbuchs. Seit einer Reihe von Jahren dem Geschichts= unterrichte und den hiftorischen Studien zugewendet, glaubt er nicht unberufen sich dieser Arbeit unterzogen zu haben; doch ift er weit von dem Dunkel entfernt, daß darin den hohen Anforderungen, die er in Dbigem gestellt, vollständig genügt worden. Er tröstet sich mit bem Gedanken, daß auch das bloge Streben nach einem hohen Biel ehrenvoll sei, und dieses Streben nimmt er in vollem Umfang für sich in Unspruch. Seine Absicht war, der empfänglichen Jugend und dem gebildeten Bürger ein Buch in die Sand zu geben, worin fie die ihnen nothwendige geschichtliche Belehrung in gedrungener Rurze vereinigt fänden, fo daß das Staatsleben, das Religionswesen und die Gulturzustände der bedeutendsten Bölker aller Zeiten in ihren merkwürdigsten Berioden dargestellt wurden, die neue und neueste Geschichte jedoch als die naher liegende eine umfaffendere Behandlung erführe ale die des Mittelalters und der alten Welt. So weit es mit der wiffenschaftlichen Haltung, nach der vor Allem geftrebt ward, vereinbar war, wurde den Bölfern, die fich in einem freien burgerlichen Staatsleben bewegten ober noch bewegen, größere Aufmerksamkeit zugewendet, ohne daß der Berfaffer jedoch dabei irgend einen andern Zweck im Huge gehabt hatte, als diejenigen Buftande hervorzuheben, wo die Bestimmung des Staatsburgere und das Staatsleben felbft feinem Ziel und feiner Bollendung am nächsten gerückt war und wo die Cultur ihre weiteste Berbreitung batte; folche Buftande find an feine bestimmte Staatsform gefnupft, daher auch keine als absolut gut gepriesen ward. - Bas die religi= ösen und kirchlichen Buftande betrifft, so war der Verfasser bemüht, sich auf einem möglichst unparteiischen Standpunkt zu halten; er ist weit entfernt, die alte Beidenwelt mit ihrer Lebensfreude, ihrer patriotischen Tugend und ihrer männlichen Rraft zu verdammen, weil ihr Blick mehr der Erde als dem Himmel zugekehrt war; ihm mangelt nicht der Ginn für den Bunder- und Aberglauben einer geistig armen Zeit, nicht die Empfänglichkeit für das beschauliche Gemutheleben der Muftifer im Mittelalter, nicht das Berständniß der hohen Rraft, die in der Entjagungeidee der Bettelorden gelegen, auch nicht die Burdigung der beiligen Macht, die der Kirche und dem Papstthume inwohnte und die Kreuzzüge ins Leben rief, aber auch nicht die warme Theilnahme und Begeisterung für die Reformationskämpfe mit ihrer freimachenden Idee; nirgende wird man den Verfasser von engem Confessioneglauben beberricht finden; jedes reine Streben, jede echte Menschennatur hat vor seinen Augen gleiche Geltung; nur der menschenfeindliche Fanatismus und alle äußersten Richtungen, die der echten Burger- und Menschenbildung hemmend oder zerstörend entgegentreten, find ihm zuwider, der engherzige Gekten= und Symbolglauben und die firchliche Husschlieflichkeit, die sich allein beseligende Kraft zulegen; der finftere Romanismus und fein feindlicher Bruder, der Bietismus; aber auch das eitele Trachten, sich von der firchlichen Gemeinschaft abzulösen, und die wühlerische Gewalt, die den Boden der Religion untergrabt und eine sittliche Barbarei herbeizusuhren droht.

Seidelberg im November 1846.

Dr. G. Weber.

# Vorrede zur fiebenten und achten Auflage.\*)

Die vorliegende Auflage hat in allen Theilen so wesentliche Bereicherungen und Umarbeitungen ersahren, daß sie zu den früheren sast in
dasselbe Berhältniß tritt, wie die dritte Auflage zu den beiden ersten.
Diese Bereicherung besteht nicht in einer Weiterführung der Geschichte
unserer Zeit; vielmehr ist die in der sechsten Auflage sestgestellte Grenzscheide, die Errichtung des zweiten Kaiserthums in Frankreich, in der
vorliegenden nicht überschritten worden; sondern sie rührt von neuen
Einschaltungen und erweiternden leberarbeitungen der früheren Zeit=

<sup>\*)</sup> Die früheren Borreben, mit Ausnahme ber ersten, glaubte ich bei bieser Ausgabe beseistigen zu bursen, ba bie barin ausgesprochenen Bemerkungen zunächst in Beziehung auf die jebesmalige Aussage flanden.

raume her. Bahrend der vier Jahre nämlich, die seit ber sechsten Auflage verfloffen find, ift die hiftorische Literatur unferes Baterlandes mit so vielen trefflichen Werken bereichert worden, daß einzelne Beschichtsverioden dadurch in ein helleres, zum Theil auch in ein verschiedenes Licht getreten find; der Borzug eines Lehrbuchs der Weltgeschichte aber scheint mir gerade darin zu bestehen, daß es mit der historischen Biffenschaft gleichen Schritt halt; deshalb hielt ich es für sachgemäß, die frühere Darstellung nach diesen neuen historischen Werken zu prufen, und die neuen Resultate, sofern sie zuverlässig und gesichert erschienen, oder anziehende Schilderungen und Charafteristiken, in so weit fie der Haltung und dem Umfang des Lehrbuchs entsprachen, theils in den Text zu verarbeiten, theils in befonderen Bufaten und Ausführungen beizufugen. Go erfuhr zunächst die Weschichte der Alten Belt eine bedeutende Erweiterung und Umgestaltung durch die forgfältige Benutung der "Geschichte des Alterthums" von Mar Duncker, 4 Bbe.; ber "Geschichte Griechenlands" von Fr. Rortum (3 Bbe), und Ernst Curtius, ber "Römischen Geschichte" von Ih. Mommfen, und einzelner Spezialgeschichten, wie "die Zeit Conftantin's des Großen" von Jak. Burckhardt. Dabei ift der Berfaffer durch die Ausarbeitung seines größern Werks, der "Allgemeinen Weltgeschichte," wovon bis jest der 1. und 2. Band, die "Geschichte des Morgenlandes" und "Geschichte des hellenischen Bolkes" enthaltend, erschienen ift, zu grundlicherer und umfaffenderer Ginficht über verschiedene Theile des Alterthums geführt und dadurch in Stand geset worden, theils durch Umarbeitung, theils durch neue Anordnung das Frühere wesentlich zu verbeffern. Reben der alten Welt wurde besonders die deutsche Geschichte bereichert und umgearbeitet, sowohl im Mittelalter nach der trefflichen "Geschichte der deutschen Raiserzeit" von 28. Giefebrecht; nach S. Floto's "Raiser Beinrich IV. und fein Zeitalter"; nach den Werken des für die Biffenschaft zu frühe verstorbenen Otto Abel (König Philipp der Sohen= staufe u. A.) und nach Dropfen's Geschichte ber preußischen Politik, einem Buche, worin die Verfassungsgeschichte des deutschen Reiches im 15. Jahrhundert erschöpfend behandelt ift; als in der neuern Zeit, wo uns das gründliche Werk von Ludwig Säuffer (Deutsche Geschichte vom Tobe Friedrichs des Großen bis zur Gründung des deutschen Bundes, 4 Bande) viele treffliche Belchrung gab. Die deutsche Li= teraturgeschichte, die in ihrer gedrängten Fassung feine ähnliche Erweiterung zuließ, wurde in der neueren und neuesten Beriode vielfach verbessert und vervollständigt durch vorsichtige Benutung der Werke von Julian Schmidt (3Bde) und Rud. Gottschall. Auf gleiche Beise war ich bedacht, auch die Geschichte der übrigen Bolfer und Zeitalter nach den neueren Forschungen und Darftellungen zu

Borrede.

erweitern, zu erganzen und zu verbeffern. Go murde die Wefchichte Englands im 12. und 13. Jahrhundert nach dem grundlichen Buche von R. Pauli (Lappenberg's Fortseter) überarbeitet und das 17. Jahrbundert an Ma daulay & Meisterhand revidirt; die Geschichte Frant= reiche im 16. und 17. Jahrhundert wurde nach dem Berke von Leop. Rante (4 Bde) erweitert und verbeffert und auch die geiftreichen Rückblide dieses Autors auf die altere Geschichte des Landes benutt; die Geschichte der Entdedung und Eroberung der Reuen Welt hat einige Ausführungen aus der (ichon etwas alteren) Geschichte der Eroberung von Merico durch B. H. Prescott und aus D. Pefchel's "Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen" aufgenommen. Besondere Aufmertsamfeit habe ich noch der neuesten Geschichte bis zum Sabre 1815 gewidmet, wo außer dem schon in den früheren Husgaben gebrauchten Berke von Schloffer (Geschichte des 18. Jahrhunderts, ein Buch, mit dem ich seit seinem erften Erscheinen in der erweiterten Bearbeitung aufs Innigste vertraut war) die trefflichen Schriften von Sybel (Geschichte der Revolutionezeit, bis jest 2 Bde.) und Gervi= nus, deffen "Geschichte des neunzehnten Sahrhunderts", fo weit sie vollendet vorliegt, auch über die vorhergehende Beriode lichtvolle Rudblicke wirft, eingehend berücksichtigt und benutt wurden. Allen diesen Schriftstellern fühle ich mich zu großem Dank verpflichtet für mancher= lei Belehrung und Unregung und freue mich, auf einem Gebiete mitwirken zu dürfen, wenn auch nur in untergeordneter Stellung, auf bem fich so viele tüchtige Kräfte regen.

Die Aufgählung der in der vorliegenden Ausgabe benutten Berte, beren Bahl ich, wenn ich etwas zurudgreifen wollte, leicht um das Dreifache vermehren könnte, geschab nicht in der Absicht, dadurch meinen Fleiß oder meine Belesenheit ruhmend an den Tag zu legen. Sie soll mir vielmehr nur zur Rechtfertigung dienen, daß ich meine Thätigkeit einer Literaturgattung zuwendete, gegen welche so manche Vorurtheile herrschen; Vorurtheile, die nicht ganz ungegründet find, wenn man bedenkt, daß die "Weltgeschichte" das große Feld ift, auf dem fich theile der hiftorische Dilettantismus und die selbstgefällige Dberflächlichkeit breit machen, theils die politische oder religiose Tendeng = und Barteischriftstellerei ihre flatternde Fahne aufpflangt. Universalhistoriker, dem es mit der geschichtlichen Wahrhaftigkeit und Gründlichkeit Ernst ist, sieht sich also in die Nothwendigkeit versett, von vorn herein die Baffe der Gelbstvertheidigung zu führen. Meine Absicht bei der obigen Berufung war demnach, zu zeigen, daß man in ben folgenden Bogen nicht die veralteten Unfichten und Urtheile, nicht Die herkömmlichen Erzählungen und historischen Trivialitäten, die man mit Recht als fable convenue bezeichnet hat, finden wird, sondern

die Ergebniffe ernfter Studien und mühevoller Arbeit, und fodann bas Berfahren anzudeuten, das nach meiner Unficht der Berfaffer einer "Beltgeschichte" einzuhalten habe, wenn er für weitere Leserkreise von verschiedener Bildungestufe brauchbare und zweckmäßige Belehrung geben will. Seine Aufgabe scheint mir weniger darin zu bestehen, daß er selbst überall aus den Quellen schöpfe, was bei dem Umfange des Stoffes ein unausführbares Verlangen ware, als vielmehr barin, daß er seine eigene hiftorische Kenntniß zunächst aus den anerkannt zuverläffiaften Quellenschriftstellern entnommen habe, bei der Ausarbeitung seines Werkes aber in den einzelnen Bartien die besten Barticularschriften zu Rathe ziehe und das, was gediegene Forschung und historische Gelehrsamkeit zu Tage gefördert, als Resultate in klarer Darstellung zusammenkasse. Eine "Weltgeschichte" muß nach meiner Meinung der Spiegel sein, in dem man die Summe des historischen Wissens der Zeit in deutlichen Umriffen erkennt; ein Werk, das nie zum Abschluß geführt werden kann, jo lange der Forschungstrieb der Menschen neue Kundgruben entdeckt, sondern das von Zeit zu Zeit immer wieder aufs Reue geschaffen werden muß und immer andere Seiten, immer andere Unschanungen, immer geläutertere Urtheile darbieten wird. Sie muß der Schrein fein, in dem der echte Schat, den die hiftorische Wiffenschaft zu Tage fördert, zu Jedermanns Einsicht niedergelegt wird und wobei die richtige Auswahl und die zweckmäßige Anordnung und kunftvolle Aufstellung den größten Borzug bilden und das höchste Berdienst find. Zu einer folchen Behandlung der Geschichte drängt einerseits die zunehmende Volksbildung und der dadurch wachsende Leserkreis, ander= seits die Mehrung des historischen Stoffes in der Biffenschaft wie im Leben. Die "Weltgeschichte" muß der großen Menge der Leser, welche das Studium der Geschichte nicht zu ihrem Lebensberuf mablen oder demselben den größten Theil ihrer Zeit widmen können, den verbinden= den Naden an Die Sand geben, um das Detail der Barticulargeschich= ten, das sonst zusammenhanglos sich verlieren wurde, an die richtige Stelle zu feten; das Allgemeine wird also hier das Besondere nicht verdrängen, es wird vielmehr die Stätte bereiten, wo es ficher untergebracht und bewahrt werden könne, die Weltgeschichte wird der Specialgeschichtschreibung nicht den Boden entziehen ober verkummern, sie wird vielmehr das Interesse dafür wecken, sie wird das Verlangen zu weiterer Belehrung anregen, fie wird in dem Lefer Die Bigbegierde nach umfangreicherer Behandlung erzeugen. Ich spreche hier nicht eine Doctrin, nicht eine Vermuthung aus; ich habe in einer langen Lehr= thätigkeit die bewährte Erfahrung gemacht, daß gerade die Weltgeschichte in ihren allgemeinen großartigen Umriffen bäufig zum biftorifchen Studium begeistert und den Sinn für umfaffende Weschichtstennt-

niß geweckt habe.

Mit folden Aufgaben und Zielen, denke ich, wird die "Weltgeichichte" nicht länger verdammt fein, in der Borhalle des Tempels zu weilen, der Universalbistorifer, wenn er ernstlich diesen Zielen nachstrebt, nicht länger unter die Sandlanger und Tagelöhner verstoßen werden. Es kommt sicherlich die Zeit, wo er als Werkmeister nicht die lette Stelle einnimmt und sein Bauftein ein wesentliches Stück des Fundaments bildet, und wenn auch ich felbst nicht mehr zu diesen Berechtigten gehören werde, fo fühle ich mich doch schon durch den Wedanken beglückt,

zur Erwerbung dieses Rechtes mitgerungen zu haben.

Da das "Lehrbuch" in seinem dermaligen Umfang das Bereich der Schule, für die es in seiner ersten Anlage bestimmt war, überschritten hat, so hielt ich es für passend, den Zusak "für höhere Schulanstalten und zur Selbstbelehrung", ben die früheren Ausgaben an der Stirne tragen, ausfallen zu laffen. Für den Schulzweck wird bas kleinere Buch des Verfassers, das unter dem Titel "die Weltgeschichte in übersichtlicher Darstellung" vor kurzem in fünfter Auflage erschienen ift, mehr geeignet sein. Doch hoffe ich, daß sowohl der Lehrerstand, der das Lehrbuch bieber so freundlich und wohlwollend aufgenommen hat, als die strebsame Jugend, die der Berfasser sein ganzes Leben hindurch für historisches Wissen anzuregen und zu erwärmen bemüht war, auch Dieser achten Auflage die frühere Gunft erhalten werden.

Schließlich sage ich noch Allen herzlichen Dant, die mich mundoder schriftlich auf einzelne Mangel aufmerksam gemacht oder Bünsche an mich gerichtet haben. Ich war nach Kräften bemüht, ihrem Unfinnen zu willfahren. Der anonyme Brieffteller aus dem Bildbad wird, falls ihm die gegenwärtige Auflage in die Sande kommt, die Ueberzengung gewinnen, daß es mir überall nur um Bahrheit und Ge-

rechtigkeit zu thun ist ohne Ansehen der Verson oder Partei.

Beidelberg im Februar 1859.

Dr. Georg Weber.

## Inhalt.

### Erster Cursus.

Geschichte der alten Welt.

Einleitung.

1. g. 1. Die erften Menfchen. G. 3.

2. §. 2. 3. Menschenracen, Sprachstämme und Lebensweisen. S. 4—7.

3. Staaten und Staatsformen. S. 7-9.

S. 4. Civilifirte und uneivilifirte Bolfer. — S. 5. Berfaffungsformen. — S. 6. Raftenwefen.

4. Religionsformen und Cultus des Seidenthums. S. 9-31.

§. 7. Berschiedenheit des heidnischen Religionswesens. S. 9. — §. 8. Die heidnischen Religionsspisteme des Drients. S. 11. 1) Juder. S. 11. 2) Zend-Wolf. S. 13. 3) Negypter. S. 14. — §. 9. Religions-wesen der Griechen und Kömer. S. 16. — §. 10. Das theogonische Götterspstem der Griechen. S. 16. — §. 11. Die olympischen Götter. S. 19. — §. 12. Die chthonischen Götter. S. 21. — §. 13. Die heroenwelt. S. 23. — §. 14. Die italischen Götterthisten G. 25. — §. 15. Germanisches und Keltisches Religions-wesen. S. 28. — Schluß und Resultate. S. 29.

5. Begriff, Quellen und Gintheilung der Geschichte. S. 31-33.

§. 16. Lebensalter ber Völfer. S. 31. — g. 17. Mythifche Geschichte.
S. 31. — g. 18. Berschiebenheit ber Duellen und Urfunden. S. 32.
— g. 19. Chronologie. S. 32. — g. 20. Die geschichtlichen Zeitzalter in ihrer Berschiedenheit. S. 33.

#### A. Morgenländische Bolfer. G. 33-109.

- §. 21. Geographischer Abrif von Asien. S. 33. I. Die Halbinsel Kleinsussen. S. 34. II. Die Caucasussander. Sarmatia, Schihia. S. 36. III. Serica und Indien. S. 37. IV. Ariana. S. 38. V. Medien und Persten. S. 39. VI. Die Länder am Euphrat und Tigris. S. 40. VII. Sprien, Phonizien, Palästina. S. 40. §. 22. Drientalisches Wesen. S. 42.
- 1. §. 23. Chinefen. G. 44.

2. Inder. G. 47-60.

§. 24. Die Arier am Indus. Die Zeit ber Beben. S. 47. — §. 25. Die Arier am Ganges. S. 49. a) Heroenalter. (Epopoen) b) Die Arier unter ber Herrschaft der Brahmanen. (Rastenwesen) c) Das indische Staats: und Nechtsleben (Mann's Gesegbuch.) d) Brahmaismus und Buddhismus. §. 26. Indiens späteres Culturleben. S. 57.

3. Babylonier und Affprier. S. 60-64.

S. 27. Babylenier und Uffprier. (Minive) S. 60. - §. 28. Die Chalbaer. S. 62.

4. Alegypter und Acthiopier. S. 64-72.

S. 29. Mercë und Ammonium. S. 64. - §. 30. Gintheilung von Aegupten. S. 65. - §. 31. 31 b. Die Pharaonen. S. 67-70. - §. 32. Denfmale, Runfte und Ginrichtungen ber Negupter. S. 70.

5. Phonizier. S. 72-76.

S. 33. Scefahrt. Sandel. Induftrie. Colonien. S. 72. - S. 31. Befchichte. G. 75.

6. Das Bolf Ifrael. G. 76-95.

A. S. 35. Die Beit der Erzväter (Batriarchen). G. 76.

B. Ansbildung eines patriarchalischen Freiftaats. G. 78-82.

S. 36. Auszug aus Aegypten. S. 78. - S. 37. Die Mofaifche Gefengebung. €. 79. - 8. 38. Bertheilung bes Lanbes. €. 80. - 8. 39. Die Michter. G. 81.

C. Die theofratische Monarchie. S. 82-85.

§. 40. Saul und Samuel. S. 82. - §. 41. David und Salomo, S. 83.

1). Untergang best getheilten Reiche. S. 85-95.

S. 42. Bögendienft und Propheten. G. 85. - S. 43. S. 43 b. Uffprifche und babylonifche Befangenschaft. S. 87-91. - §. 44. Bebraifche Literatur. S. 91. A. Kanonische Bucher. I. Sistorische Schriften. S. 92. 11. Poctische Schriften. S. 93. 111. Prophetische Bucher. S. 94. B. Die apofryphischen Bucher. G. 94.

7. Meder und Perfer. S. 95-109.

S. 45. Meber (bas Bend-Avefta). S. 95. - S. 46. Die Berfer. 1. Apros und Kröfce. S. 97. - §. 47. Apres' Ausgang. S. 98. - §. 48. 2. Kambyfed. G. 99. - §. 49. 3. Dareios. G. 100. - §. 50. Sitten, Einrichtungen und Regierungeweise ber Berfer. S. 101. — §. 50 b. Refultate. G. 104.

#### B. Die griechische Welt. S. 109-265.

Geographische Uebersicht. S. 109-115.

1. S. 51. Das hellenische Festland. G. 109. 11. Die griechifchen Infeln. G. 114.

- 1. Griechenland vor den Perferkriegen. G. 115-164.
  - 1. Pelasgische Urzeit. G. 115-119.

S. 52. Pelasger. G. 115.

S. 53. Drientalische Colonisation. G. 118.

2. Das mythische Bervenalter der Sellenen. G. 119-123.

S. 51. Bellenische Stamme. Berafles und Thefeus. Bellenische Staatsein= richtungen in ber Beroenzeit. G. 119. - g. 55. Gieben gegen Theben. S. 121. - §. 56. Argonautenzug. S. 121. - §. 57. Trojanertrieg. G. 122.

3. g. 58. Die Wanderungen der Dorier. G. 123.

4. g. 59. Die griechischen Colonien. G. 125-129.

5. Die epifche Poeffe der Griechen. G. 129-134.

8. 60. 3bre nthebung. G. 129. - §. 61. Semeros. G. 130. - §. 62. Die Ahflifer. Hesiobos. S. 133.
Refen. S. 135—138.

6. Sellenisches Wefen. G. 135-138.

S. 63. Allgemein Nationales. S. 135. - §: 64. Amphitiponen=Bund. Del= phisches Drafel. Fenspiele. Gastfreundschaft. G. 135. - S. 65. Die altesten Staatsformen in Briechenland. G. 137.

7. Lyfurg's Gefetgebung und die meffenischen Rriege. S. 138-143.

S. 66. a) Staatseinrichtung. S. 138. — S. 67. b) Lebensweise. S. 140. — S. 68. Meffenische Kriege. S. 141.

- 8. §. 69-71. Solon, Gefetgeber ber Athener. S. 144-148.
- 9. Die Tyrannis. S: 148-153.
  - §. 72. Entstehung ber Thrannis. S. 148. §. 73. Beisiktratos und seine Sohne. S. 151. — §. 74. Bollenbung ber athenischen Demokratie. S. 152.
- 10. Sellenische Cultur und Literatur. S. 154-164.
  - §. 75. Die lyrische Dichtung. S. 154. §. 76. Die älteste Philosophie ber Griechen. 1) Die ienische Philosophenschuse. S. 159. 2) Die (borische) italische Philosophie (Pythagoras). S. 161. §. 76 b. Die älteste Geschichtschreibung (Logographie) ber Griechen. S. 163.
- II. Griechenlands Bluthezeit. S. 165-219.
  - 1. Die Perferkriege. S. 165-172.
    - a) S. 77. Der Aufftand ber fleinafiatischen Griechen (496). G. 165.

b) Die ersten Feldzüge unter Dareios (490). S. 166.

§. 78. Marbonice. S. 166. - §. 79. Miltiabes. S. 167.

c) Der Feldzug unter Xerres (480. 479). G. 168.

- §. 80. Thermopplā. S. 168. §. 81. Salamis. S. 170. §. 82. Platāā und Myfale. S. 171.
- 2. Athens Segemonie (Borherrichaft). S. 173-187.
  - a) S. 83—85. Paufanias. Themistokles. Aristeibes. Kimon. S. 173—176. S. 86. Athen bis jum Perikleischen Frieden. S. 176.

b) Das perifleifche Zeitalter. G. 178.

- §. 87. Perifles der Olympier. S. 178. §. 88. Die bramatische Poesse. Aleschylos. Sophofles. Enripides. S. 180. §. 89. Komödie. Aleistophanes. S. 185.
- 3. Der peloponnesische Rrieg. (431-404). S. 188-200.
  - a) Die erfte Periode bis zum Frieden bes Nifias. (421). S. 188-192.
    - §. 90. Kerinth und Kerfyra. S. 188. §. 91. Platäa's helbenmuth und Fall. S. 189. §. 92. Phlos. Delion. Amphipolis. S. 191.
  - b) Alfibiabes' Wirtfamfeit. G. 192-197.
    - §. 93. Mantineia. S. 192. §. 94. Sprakus. S. 193. §. 95. Dekeleia und Ephefos. S. 196.
  - c) Athens Fall. S. 198-200.
    - S. 96. Negospotamos. Thrafybulos. S. 198.
- 4. Profa-Literatur der Griechen. G. 200-210.
  - a) Philosophie. Sofrates, Platon. Ariftoteles. S. 200-207.
    - §. 97. Sofrates. S. 200. §. 98. Platon. S. 201. §. 99. Aristoteles. S. 204. §. 100. Aristippos, Antisthenes und Diogenes, Enkleis bes. S. 206.
  - b) §. 101. Geschichtschreibung. Herobot. Thulydibes. Xenophon. Rteffas. Bhiliftos. S. 207-210.
- 5. Der Rudzug der Behntaufend (400). S. 210-214.
  - §. 102. Runara. S. 210. §. 103. Der forinthifche Rrieg und ber Friede bee Antalfibas. S. 212.
- 6. Der thebanische 6 leg (379-371). S. 214-217.
  - §. 104. Dl., und Theben. S. 214. §. 105. Benftra. S. 215.
- 7. Thebens Segemonic unter Spameinondas und Pelopidas. S. 217-219. S. 106. Mantincia, S. 217.

- III. Die makedonische Zeit. S. 220-265.
  - 1. Philipp von Makedonien (361-336). S. 220-231.

S..107. Frühere Geschichte Makedoniens und Philipp's Gigenschaften.

S. 220. — S. 108. a) Die Zeit ber heiligen Kriege. S. 221. —
S. 109. b) Die Nedner. Ifofrates. Demonthenes. Meschines. S. 224.

— S. 110. c) Untergang der griechischen Freiheit. S. 227. — S. 111.

d) Die schönen Kunste der Griechen. S. 228.

2. Alexander der Große (336-323). S. 232-242.

a) S. 112. Bereitelte Aufftanbe ber Briechen. G. 232.

b) Sturg bes Perferreichs (334-330). S. 233-238.

§. 113. a) Pernifche Inflande. S. 233. — Ş. 113. b) Granifos. S. 234. — Ş. 114. Isos. S. 236. — Ş. 115. Aprus. Alexandreia. S. 236. — Ş. 116. Arbela und Gaugamela. S. 237. — Ş. 117. Baftrien. S. 238.

c) Alerandere Bug nach Indien. S. 238-239.

§. 118. Syphafie. G. 238. - §. 119. Die Bufte Gebrofien. G. 239.

d) Alleranders lette Lebensjahre. G. 240-242.

§. 120. Aleranders Streben. Philotas. S. 240. — §. 121. Meranders Ausgang. S. 240. — §. 122. Die Folgen von Aleranders Crobezrungszügen. S. 242.

3. Die Nachfolger Alexanders. G. 242-265.

S. 123. Die Kampfe ber Feltherren bis zur Schlacht von Ipfos. S. 242.
— S. 124. Bilbung ber Reiche. S. 244.

A. Mafebonien und Griechenland. G. 245.

Griechenlands lettes Ringen. Der achaische Bund.

S. 125. Der lamifche Krieg. Phofion. Demosthenes. Demetrios. G. 245.
— S. 126. Der achaische Bund. Aratos. Kleomenes von Sparta.
G. 247. — S. 127. Philopomen. G. 249.

B. Afien und Neghpten. G. 251.

1. Das fprifche Reich ber Geleufiben.

S. 128. Untiochoe. S. 251. — S. 129. Kleinafiatische Reiche. S. 252. 2. S. 130. Das agyptische Reich ber Ptolemaer. S. 253.

C. Die Juden unter den Maffabaern. G. 254.

§. 131. Das jübische Reich bis zur Geburt Jesu. S. 254. — §. 132. Jübische Seften. S. 255.

D. Die Alexandrinifche Enlinr und Literatur, §. 133. S. 256. §. 134. Staatewefen. Religiöse und philosophische Weltanschauung. (Epituräer und Steifer). S. 259. — §. 134. b) Nückblick und Resultate. S. 262.

- C. Das Römerreich. S. 265-450.
  - S. 135. Geographischer Abrif von Italien. S. 265. §. 136. Die Bolfers fcaften Mittelitaliens vor ber Romerherrichaft. S. 271.
  - I. Rom unter der Gerrichaft der Könige und Patrigier. S. 274-297.

1. Die Zeit der Könige (753-509). S. 274-284.

S. 137. Nems Gründung. S. 274. — Ş. 138. Nom unter Nomulus. S. 275. — Ş. 139. Numa Pompilins' religiöse Cinrichtungen. S. 276. — Ş. 140. Tullus Hossilius und Ancus Wartins. S. 276. — Ş. 141. Tarquinius Priscus. S. 278. — Ş. 142. Servius Tullius. S. 278. — Ş. 143. Tarquinius Superbus. S. 280. — Ş. 143 b. Noms alteste Staatseinrichtungen. S. 281.

2. Nom als Republik bis zur politischen Gleichstellung ber Stande (509-366). S. 284-297.

a) Die Berrichaft ber Patrigier. G. 284.

8.144. Republifanische Staatsverfaffung. S. 284. — §. 145. Die republisfausche Helbenzeit. S. 284. — §. 146. Die Entftehung ber Bolfetribunen. S. 286. — §. 147. Coriolan. S. 288.

- b) Die Kämpfe der Plebejer mit den Patriziern um Gleichheit der Rechte. S. 288. §. 148. Roms äußere Feinde (Cincinnatus). S. 288. — §. 149. 1. Acters gesetze. S. 290. — §. 150. 2. Die Decemvirn. S. 290. — §. 151. 3. Militärtribunat und Cenforamt. S. 292.
- c) Rome Ginnahme burch bie Gallier (389). S. 293.
  - §. 152. Camillus. S. 293. §. 153. Brennus. Die Relten. S. 294.
- d) Die Gesetze des Licinius Stolo (366). S. 296.
  - §. 154. Manlins. S. 296. §. 155. Gleichstellung ber Stände. S. 296.

#### II. Roms Seldenzeit. S. 297-333.

- 1. Unterwerfung der Bölkerschaften von Mittel- und Unter-Italien. S. 297-305.
  - a) S. 156. Der erfte Samniterfrieg (342-340). S. 297.
  - b) §. 157. Der Latinerfrieg (340-337). G. 299.
  - c) Der zweite und britte Samniterfrieg (325-290). S. 300.
    - §. 158. Die Canbinischen Paffe. S. 300. §. 159. Sentinum. S. 301.
  - d) §. 160. 161. Krieg mit Tarent und Phrrhos (281-275). Macht und Charafter bes Senats. S. 302.
- 2. Noms Kämpfe mit Karthago. S. 305-333.
  - a) §. 162. 163. Karthago und Sprakus. S. 305.
  - b) §. 164. 165. Der erfte punische Rrieg (264-241). G. 308.
  - c) §. 166. 167. Der gallifche Rrieg. Die Rarthager in Spanien. S. 310.
  - d) Der zweite punische Rrieg (218-201). S. 313.
    - §. 168. Hannibals Zug über bie Alpen bis zum trasmenischen See. S. 313.
       §. 169. Canna. S. 314. §. 170. Sprakus. Capua. Tarent.
      S. 315. §. 171. Metaurus. S. 316. §. 172. Zama. S. 317.
  - e) Unterwerfung von Makedonien und Griechenland. G. 319.
    - §. 173. Flamininus. S. 319. §. 174. Magnefia. S. 319. §. 175. Mummius in Korinth. S. 322.
  - f) S. 176. Der britte punische Rrieg (149-146). S. 324.
  - g) Enltur und Literatur. S. 326.
    - §. 177. Plantus und Terentius. Geschichtschreibung. Philosophie. S. 326.
       §. 178. Cato's Rampf gegen die neue Richtung. S. 331.

#### III. Koms Entartung. S. 333-393.

- 1. §. 179. 180. Die römische Provinzial-Verwaltung und Numantia's Aufftand. S. 333 336.
- 2. Die Gracchischen Unruhen. S. 336-342.
  - §. 181. Stellung der Parteien. S. 336. Ş. 182. Tib. Gracchus. Actergeset, S. 338. — Ş. 183. Caj. Gracchus. S. 340.
- 3. Die Zeiten des Marius und Gulla. G. 342-361.
  - a) §. 184. Der Jugurthinische Rrieg (112-106). S. 342.
  - b) S. 185. Cimbern und Tentonen. G. 345.
  - c) §. 186. Der Bundesgenoffentrieg (Marfifche Rrieg). G. 347.
  - d) §. 187-190. Der erfte Mithribatische Krieg u. ber erfte Bürgerfrieg (88-80). S. 352-361.
- 4. Die Zeiten bes Enejus Pompejus. G. 361-372.
  - a) §. 191. Sertorius. G. 361.
  - b) §. 192. Der Sclavenfrieg (72-71). S. 363.
  - c) §. 193-195. Der Seerauberfrieg (67) und ber zweite Mithribatische Krieg (74-65). S. 365-370.
  - d) §. 196. Die Catilinarische Verschwörung und Marcus Tullins Cicero (63-62). S. 370.
- 5. Die Zeiten des Cajus Julius Cafar und Craffus' Ausgang. S. 372-393.
  - a) §. 197. Das erfte Triumvirat (60). G. 372.
  - b) §. 198. Cafar's gallifche Rriege (58-50). S. 375.

c) §. 199. 200. Der zweite Burgerfrieg (49-48). - Pharfales. S. 380.

d) S. 201. 202. Cafar's Giege und Icb. G. 384.

e) Der britte Burgerfrieg, bis zum Untergang ber republifanifden Berfaffung. (43-30). C. 391.

§. 203. 3meites Triumvirat. S. 391. — §. 204. Philippi. S. 392. — §. 205. Actium. S. 393.

- IV. Das römische Kaiserreich. S. 394-450.
  - 1. Cafar Detavianus Augustus (der Geweihte). G. 394-415.

a) S. 206. Staateverfaffung. G. 394.

b) §. 207. Noms golbenes Zeitalter in Literatur und Runft. S. 396.

§. 208. Cicero. S. 397. — Ş. 209. Birgil. Horaz. Dvib. Die Clegifer. S. 400. — Ş. 210. Profaliteratur. Gefchichtschreibung. (Cafar. Sallnstins. Livius). Kunstwerke. S. 403.

c) Die Freiheitsfampfe ber Deutschen. G. 407.

§. 211. Tentoburger Walb. S. 407. — §. 212. Germanifus. S. 408. — §. 213. Sitten und Bolfsstämme ber Germanen. Tacitus. S. 409. — §. 214. Germanische Cinrichtungen. Aelteste Bersassung ber Germanen. S. 411.

d) §. 215. Jefue Chriftus. S. 415.

2. Die Raifer bes Angusteifden Saufes. G. 417-121.

S. 216. Tiberins. S. 417. — S. 217. Caligula und Claubins. S. 418. — S. 218. Mero. S. 419. — S. 219. Galba. Otho. Bitellins. S. 420.

3. Die Flavier und Antoninen. S. 421-429.

S. 220. Bespasian. a) Der jübliche Krieg. b) Britannien. c) Ausstanb ber Bataver. S. 421—424. — S. 221. Titus. Domitian. Nerva. Trajan. S. 424. — S. 222. Abrian. Antoninus. Marcus Aurelins. S. 424.

4. Cultur und Literatur der legten Zeiten des Heidentshums. S. 429-438. §. 223. Persius. Martialis. S. 429. — §. 224. Stoische Philosophie. Duintilianus. Jurisprudenz. Geschichtschreiber der Kaiserzeit. Plisnins. Boesie. Philosophic. NeusPlatenismus. S. 431-438.

5. Nom unter der Militärherrschaft. S. 438-446.

g. 225. Commodus — Alerander Severus, S. 438. — §. 226. Philippus Arabs — Diocletian, S. 441. — §. 227. Diocletian, S. 443. — §. 228. Conftantins Sieg über Marentins (312). S. 445. — §. 228 b. Rudblick und Schluß. S. 446.

#### 3weiter Cursus.

- A. Die Bölkerwanderung und die Begründung des Monotheismus.
  - I. Sieg des Christenthums über das Beidenthum. G. 453-468.
    - 1. Die driftliche Rirche ber erften Jahrhunderte. G. 453-459.
      - §. 229. Christenverseigungen. S. 453. §. 230. 231. Berfaffung ber Rirche in ben brei erften Jahrhunderten. S. 455. §. 232. Sarestifer und Selten. S. 157.

2. Conftantin's Waltung. (325-337). S. 460-465.

§. 233. Neue Staatsorganisation. S. 460. — §. 234. Entstehung ber Hierarchie und bes Mönchswesens. S. 461. — §. 235. Die Kirchens väter. Pradestinationslehre. Pelagianismus. Origines, hieronymus. Augustinus. S. 462.

3. §. 236. Julianus der Abtrünnige (Apostat). Ausgang des Seidenthums

und der heidnischen Literatur. S. 465-468.

II. Die Völkerwanderung. S. 468-488.

1. §. 237. Die Bolferbundniffe der Deutschen. G. 468.

2. §. 238. 239. Theodofius der Große. Die Bölkerwanderung bis zur Theilung des Römerreichs. (395). S. 469-472.

3. §. 240—242. Westgothen. Burgunder. Bandalen. S. 472—476.

4. §. 243. Attila der Hunnenkönig (450). S. 476.

5. §. 244. Untergang des weströmischen Reichs. S. 477.

6. §. 245. Theodorich der Oftgothe (c. 500). S. 479-482.

7. Die Franken. S. 482-486.

§. 246. a) Chlodwig, S. 482. — §. 247. b) Die Merwinger. (Innere Bustande im Frankenreich). S. 484.

8. Die Angelsachsen. S. 486-488.

S. 248. Egbert. Angelfachfifche Ginrichtungen. G. 486.

III. Das byzantinische Reich. S. 488-503.

1. Raifer Justinian (527-565). S. 488-494.

§. 249. Die Parteien der Nennbahn. S. 488. — §. 250. Corpus juris. Der "Mifa"=Aufstand. S. 490. — §. 251. Belisar gegen Bans balen und Oftgothen. S. 492. — §. 252. Untergang der Osts gothen. S. 493.

2. §. 253. Die Langobarden. S. 494-496.

3. §. 254—256. Der byzantinische Hof und der Vilderstreit. S. 496—499.

4. §. 256 b. Die flavischen Bolter. G. 499 - 501.

5. §. 256 c. Mudblid und Resultat. €. 501-503.

IV. Die Araber unter dem Ginfluß des Islam. S. 503-521.

§. 257. Arabien. S. 503. — §. 258. Mohammed. S. 504. — §. 259. Der Jølam. S. 505. — §. 260. Das Khalifat. S. 505. — §. 261. 262. Die Omejjaden. S. 506. — §. 263. Aeres und Poitiers. S. 508. — §. 264. Arabische Cultur. S. 510. — §. 265. Berfall ber Khaslifenmacht. S. 512. — §. 266. Die Ghasnaviden. Thaheriden. Fatimiden. Moraviden. S. 513. — §. 267. Kämpfe der Mauren und Christen in Spanien. S. 515. — §. 268. Mehammedanische Cultur und Literatur. S. 516.

#### B. Das Mittelalter.

- I. Das Zeitalter der Karolinger. S. 522—544.
  - 1. §. 269. Pipin der Kleine (752-768). S. 522.

2. Rarl der Große (768-814). S. 523-531.

§. 270—272. Kriege wider die Sachfen, Langebarden und Araber. S. 523. — §. 273. Thafülo. S. 526. — §. 274. Ernenerung des römischen Kaiserthums. S. 527. — §. 275. Rechtopsiege. Berwaltung. Gultur. S. 528.

3. Auflosung bes Frankenreiche. G. 531-540.

§. 276. Ludwig der Fromme und seine Sohne. S. 531. — §. 277. Karl ver Dicke. S. 533. — §. 277 b. Italien in der katjertosen Zeit. S. 531. — §. 278. Die Magyaren. S. 536. — §. 279. Hugo Cavet. S. 538.

4. Die driftliche Rirche, Wachsthum ber papftlichen Dadit. S. 540.

§. 280. Gregor ber Große, Bonifacins. S. 540. — §. 281. Miffionen und Rlofter. S. 541. — §. 282. Ausbildung ber monarchischen Rirchengewalt und die Inderischen Decretalen. S. 542.

5. §. 283. Lehnsverfaffung (Feudalwefen). S. 543.

II. Mormannen und Dänen. S. 544-552.

1. §. 284. Scandinavien. G. 544.

2. §. 285. England. Alifred ber Große. Kanut ber Große. S. 547. — §. 286. Wilhelm ber Eroberer. S. 548.

3. g. 287. Normannen in Italien. G. 549.

- 4. §. 288. Jeland und Mußland (Die Finnen). G. 550.
- III. Die Vorherrschaft des deutsch-römischen Kaiserthums. S. 552-596.

1. Das fächfische Raiserhaus (919-1024). S. 552-578.

§. 289. Heinrich I. ber Fintler. S. 552. — S. 290. 291. Otto I. ber Große. S. 556 ff. — S. 292. Otto II. S. 569. — S. 292 b. Otto III. S. 571. — S. 292 c. Culturleben unter ben Ottonen. S. 575. — S. 293. Heinrich II. S. 578.

2. Das falifch-frankische Raiserhaus (1024-1125). S. 579-596.

§, 294. Konrad II. S. 579. — §, 295. Heinrich III. S. 582. — §, 296. Heinrich IV. S. 583. — §, 297. 298. Heinrich IV. und Papft Gregor VII. S. 585 ff. — §, 299. Ausgang bes Investiturstreits. S. 590. — §, 300. Junere Zustände. A. Deutsche Stände. — B. Die gelehrte Vildung. (Sprache. Geschichtschreibung.) S. 591 ff.

IV. Die Uebermacht der Lirche im Zeitalter der Arengguge. S. 596-676.

1. Der erfte Rreuging (1096-1099). S. 596-609.

§, 301. Die morgenländische Welt. 1) Das brzantinische (optrömische) Reich. Basilios — Manuel Komnenos. 2) Die mohanumedanischen Neiche. S. 596. — §. 302. Peter von Amiens. S. 602. — §. 303. Walther ohne Habe. S. 603. — §. 304. Gettfried von Bonislon. S. 604. — §. 305. Deryläum und Antiochia. S. 604. — §. 306. Jernsalem. S. 606. — §. 307. Königreich Jerusalem. S. 607. — §. 308. Nitterorden. S. 608.

2. Die Sohenstaufen (1138-1254). S. 609-653.

A. Renrab III. (1138-1152). S. 609-614.

§. 309. Welfen und Waiblinger (Ghibellinen). S. 609. — §. 310. Deutscher Glaubenshaß und Bekehrungseifer. S. 611. — §. 311. Der zweite Kreuzzug. (1147—1149). S. 612.

B. Friedrich 1. Barbaroffa (1152-1190). S. 614-626.

§, 312. Sein Streben. S. 614. — §. 313. 314. Arnold von Bredeia und ber lombardische Städtebund. S. 615 ff. — §. 315. Mailand und Legnano. S. 617. — §. 316. Heinrichs des Löwen Fall. S. 619. — §. 316 h. Neue Staatenbildungen in Deutschland. Bayern und Bfalz. Desterreich. Brandenburg und Sachsen. Thüringen u. Meißen. Friesen und Dithmarfen. S. 621 ff. — §. 317. Der britte Kreuzzug. (1189 – 1192). S. 624.

C. Das Papftthum auf seiner Höhe und im Kampse mit dem Kaiserthum. S. 626 ff. §. 318. Heinrich VI. S. 626. — §. 318 d. Philipp von Schwaben und Otto IV. S. 629. — §. 318 c. Die Zähringer. S. 631. — §. 319. Innocens III. und Friedrich II. S. 636. — §. 320. Die hierarchische Monarchie. S. 637. — §. 321. Wönchverden. S. 638. — §. 322. Die Scholafif. S. 639. — §. 323—326. Vierter und fünster Krenzzug (1203—1229). S. 641 ff. — §. 327—329. Die Kämpse der Guelfen und Chibellinen. S. 646 ff. — §. 330. Untergang der Hochenstein. S. 649. — §. 331. Konradin. S. 650. — §. 332. Die Wengelen. S. 652.

3. Ausgang und Folgen ber Kreuzzüge. S. 653-676.

§. 333—335. Lubwigs (IX.) bes heiligen Unternehmungen. S. 653. — §. 336. Die Folgen ber Kreuzzüge. Die geistige Ausbildung. S. 656. — §. 337. Das Nitterwesen. S. 656. — §. 338. Das deutsche Städtewesen. S. 657. — §. 339. Zunehmende Macht der Kirche. S. 660. — §. 340. Seeften. S. 661. — §. 341. Die Albigenserfriege. S. 661. — §. 342. Der Orden der Deutschherren in den Ofiselandern. S. 663. — §. 343. Cultur und Literatur im Zeitalter der Kreuzzüge. 1) Geschichtschen g. 2) Schulstudien. 3) Mittelatterliche Rechtspflege. 4) Dichtungen romanischer Zunge. Italien. S. 665 ff.

- V. Verfall der Cehnsmonardie und Entartung der Airdie. S. 676-723.
  - 1. §. 344. Das Zwischenreich (Interregnum) 1250-1273. (Fauftrecht. Stabtemefen. hanfa. Unfreie. Juben.) S. 676.

2. Gründung der Sabsburger Macht. S. 679-687.

- §. 345. Rubolf von Habeburg und Ottofar von Bohmen. S. 679. (Die Marfgrafen von Baben und die Grafen von Bürtemberg). S. 681.

   §. 346. Abolf von Nassau. (Die Grafen von Nassau.) S. 683. §. 347. Albrecht von Defterreich. (Thuringen.) S. 684. §. 348. Grünsbung ber Eidgenossenschaft. S. 686. §. 349. Morgarten. S. 686.
- 3. Das luremburgische und bayerische Fürstenhaus. S. 687-719.

a) Die Regierung heinriche VII. S. 687-692. S. 350. S. 351. Dante. Petrarca. Boccaccio. Billani. S. 687 ff.

b) Endwig ber Bayer. S. 692-700.

S. 352. Muhlberf. (Das haus Wittelsbach in Bahern und ber Pfalz.) S. 692. — Ş. 353. Sinken ber papftlichen Macht. S. 693. — S. 354. Aufhebung bes Templererbens. S. 694. — Ş. 355. Ludwigs der Baher im Kampf mit dem Papfte. S. 695. — S. 356. Ludwigs Ausgang. Brandenburg. S. 696. — Ş. 357. Geistliche Brüders schaften und Myflifer. S. 698.

c) Rarl IV. und Bengel (1347-1400). S. 701-708.

§. 358. Karl IV. S. 701. — §. 359. Der große Stabtefrieg (1388). S. 703. — §. 360. Erweiterung ber Eidgenoffenschaft. S. 704. — §. 361. Wenzels Abseing. (Die Legende vom heil. Reponnt.) S. 705.

d) Raifer Sigismund und bie firchlich en Buftande feiner Zeit. S. 708-719.

§. 362. Die Kirchenspaltung (Schisma). S. 708. — §. 363. Whelisse und Huß. S. 709. — §. 364. Das Kosiniger Concil (1414—1418). S. 710. — §. 365. Hussens Flammentod. S. 712. — §. 366. Die Husseller. S. 713. — §. 367. Das Baseler Concil (1431—1449) und die Hohenzollern in Brandenburg. S. 715.

4. Deutschland unter Friedrich III. und Maximilian I. S. 719.

§. 368. Des Kaisers Dhumacht und bie Kampfe in Franken, Sachsen und Bfalz. (Bohmen.) S. 719. — §. 369. Die Kreisverfaffung und bas Reichstammergericht. S. 721.

- VI. Geschichte der übrigen europäischen Staaten im Mittelalter. S. 723-788.
  - 1. Frankreich und England. G. 723-745.

a) §. 370. 371. Franfreich nuter ben erften Capetingern. G. 723.

b) S. 372. England unter Beinrich II. (Plantagenet.) Irland. S. 726.

- c) §. 373. Philipp Angust von Frankreich und Johann ohne Land von England (c. 1200). S. 728.
- d) §. 374. Erftarfung ber englischen Freiheit und ber frangofischen Konigemacht. S. 730.
- e) §. 375. England unter ben brei Eduarden (1272-1377). S. 733.

§. 376. Wycliffe und bie Lollarben. G. 734.

f) §. 377-379. Der frangofisch=englische Erbfolgefrieg. S. 735.

g) §. 380. 381. Erneuerung bes Rriege unter Seinrich V. Die Jungfrau von Orleans. S. 739 ff.

h) §. 382. Die Kriege ber weißen und rothen Rose in England. S. 741. §. 382 b. Schottland unter ben Stuarts, S. 743.

2. Italien. G. 745-754.

a) Dber=Italien. C. 745-749.

§. 383. Benebig. S. 745. — §. 384. Genua. S. 747. — §. 385. Mailand. . S. 748. — §. 386. Savohen und Biemont. S. 749.

b) Mittel=Italien. S. 750-753.

§. 387. Toskana. Die Mediceer. S. 750. — §. 388. Savanarola. S. 751. — §. 389. Der Kirchenstaat. S. 751. — §. 390. Mobena, Ferzara u. a. S. 753.

c) §. 391. Unter=Italien. G. 753.

3. Spanien und Portugal. S. 754 -761.

S. 392. Aragonien. S. 754. — S. 393. Castilien. S. 756. — S. 393 b) Bortugal. S. 757. — S. 394. Spanien unter Ferbinand und Isas bella. S. 758. — S. 395. Bertreibung der Mauren. S. 759. — S. 396. Bernichtung der ständischen Freiheiten unter Karl I. (V.) S. 760.

4. Das neuburgundische Reich. G. 761-764.

S. 397. Johann ber Unerschrockene und Philipp ber Onte. G. 761. — §. 398. Rarl ber Rühne. G. 762. — §. 399. Maria von Burgund. G. 764.

5. Skandinavien. S. 764-772.

§. 400. Einführung bes Chriftenthums und beren Folgen. S. 764. — §. 401 Die mittelalterlichen Juftande Standinaviens. S. 767. — §. 402. Die standinavischen Neiche ver der Union von Calmar. a) Danemark und Norwegen. S. 767. — b) Schweben. S. 769. — §. 403. Standinavien seit der Union von Calmar. S. 770 ff.

6. Ungarn. S. 772-776.

- a) §. 404. 405. Ungarn unter dem arpabifchen Ronigehaus (bis 1301). S. 772.
- b) Ungarn als Wahlreich. S. 773. S. 406. Ludwig der Große. S. 773. — §. 407. Hunyad und Matthias Corvinus. S. 774.

7. Polen. G. 776-778.

- a) S. 408. Polen unter ben Piaften 1386. S. 776.
- b) §. 409. Polen unter ben Jagellonen 1386-1572. S. 777.

8. §. 410. Das ruffifche Reich. S. 778-780.

9. Das Neich ber Demanischen Türken. G. 780-788.

S. 411. Siegeslauf ber Janitscharen. S. 780. — S. 412. Timur ber Mongele. S. 781. — S. 413. Bedrängniß des byzantinischen Reichs und Unfälle der Christen. S. 782. — S. 414. Eroberung von Konstantinopel. S. 783. — S. 415. Suleiman's Siege. S. 785. — S. 416. Allmähliche Erschlassung ber Domanen. S. 786. — S. 417. Ausgang des Mittelalters. S. 786—788.

Erster Cursus.

Geschichte der alten Welt.



# Einleitung.

#### 1. Die ersten Menschen.

S. 1. Das erfte Buch Mofes, die alteste Urfunde menschlicher Biffenichaft, gibt une über die Schöpfungegeschichte (Benefis) und über die Beschichte der erften Menschengeschlechter im Allgemeinen folgenden Bericht: - Nachdem Gott im Anfang das Weltall erschaffen, den Simmel mit Conne, Mond und Sternen geschmückt, die Erde mit Pflangen und fruchtbaren Baumen befleidet und mit Thieren belebt hatte, fchuf er nach feinem Cbenbilde den Menschen, die Rrone der Schöpfung, und bestimmte ihn durch Berleihung der Bernunft und der Sahigkeit fich die Sprache gu bilden gum Berrn des Erdbodens. Rein und fraftig an Leib und Seele ging das erfte Meufchenpaar aus der Sand des Schöpfers hervor und lebte, ohne Erkenntniß des Onten und Bofen, in Ginfalt und Rindlichkeit an feinem urfprünglichen Wohnorte, bem Paradieje (Eden), bis es von der Schlange, bem Berfucher berführt, von dem verbotenen Banm der Erfenntniß fostete und durch diese Hebertretung des göttlichen Gebots der unbewußten Schuldlofigfeit und des paradiefischen Buftandes verluftig ging. — Nunmehr mußten fie und ihre Nachkommen unter Dube und Arbeit ihr Leben zubringen; es erwachten die Leidenschaften und bofen Begierden, Rains Brudermord trantte die Erde mit dem erften vergoffenen Blute; das friedliche Bufammenleben wurde geftort. Rain und seine Nachkommen wohnten fortan gen Morgen "im Lande der Berbannung", wo fie fich dem Städteleben zuwendeten und durch Erfindung der Tonfunft und Metallbereitung ihr Dafein mannichfaltiger geftalteten; indeß Seths Geschlecht an dem bisberigen Wohnsite und bei dem gewohnten Sirtenleben, der Biebaucht und dem Ackerbane verblieb. Bei der gunehmenden Bermehrung der beiden Stammgeschlechter und ihrer Bermischung wurde die fittliche Berderbniß allgemein; die ungeftumen Triebe einer wilden, ungebaudigten Ratur fturzten die jungen Geschlechter immer tiefer in die Berirrungen der Sunde, bis gulett eine große Bafferfluth, Sundfluth genannt, alle Menschen bis auf Noah und seine Familie von der Erde vertilgte. - Noahs Gefchlecht mehrte fich indeffen bald wieder fo fehr, daß die jüngern, von feinen drei Göhnen, Sem, Sam und Saphet abstammenden Generationen fich über die benachbarten Länder verbreiten nußten, weil die Heimath sie nicht mehr zu fassen vermochte. Da famen sie auf den Gedanken, "aus Ziegelsteinen und Erdharz als Mörtel" den Thurm von Babel zu banen, dessen Spisse in den Himmel ragen und ihnen ein stetes Erkennungszeichen sein sollte. Dieses vermessenen Beginnen vereitelte der Herr, indem er ihre Reden verwirrte und durch die Scheidung der Sprache eine Trennung herbeissührte. Sie zogen ans nach allen Himmelsgegenden, bevölkerten die Länder der drei ältesten Erdteile: Assen, Afrika und Europa, und bildeten nach Verschiedenheit der Sprachen verschiedene Völker und Nationen. Sems Geschlecht, zu dem man alle dem semitischen Sprachstamme angehörenden Völker, als Hebräer, Chaldäer, Shrer, Aräber, rechnet, behielt die ursprünglichen Wohnsite in Assen, indeß Haus Nachkommen sich über Aegypten und Afrika verbreitet und Japhets Abkömmlinge Kleinassen und den größten Theil von Europa bevölkert haben sollen.

#### 2. Menschenracen, Sprachstämme und Lebensweisen.

S. 2. Die Bergleichung der unter den Bewohnern des Erdbodens obmaltenden Berichiedenheiten führte gu der Annahme von drei oder fünf durch geiftige Anlage, Rraft und Bildungefähigkeit wie durch Körperban, Ropf- und Befichtebildung und Sautfarbe verschiedenen Den fchen ftammen (Racen): 1. Der zur Freiheit und Berrichaft berufene fautafifche Stamm, dem die Nationen indogermanischer Bunge, d. h. die Europäer (mit Ausnahme der Lappen und Finnen), Borderafiaten, Juder und Nordafrikaner angehören und der vermöge feiner Enlturfähigfeit vorzugeweife Gegenftand ber Beichichte (Biftorie) ift. Er ift ausgezeichnet durch Chenmag ber Glieber und durch Schönheit der Körper- und Gesichtsbildung und enthält die mannichfachsten Hebergange von der weißen Santfarbe des blonden Nordenropaers bis 3um dunkelfarbigen fchwarzbehaarten Gudlander und Bindu. 2. Die afrikanifche und durch ben Selavenhandel nach Amerika und Weftindien verpflangte Regerrace mit mehr oder weniger schwarzer Santfarbe und schwarzfrausigem wolligen Saar. 3. Die mongolische Race in den nördlichen Polargegenden der alten und nenen Welt (Mongolen; Snnnen; Sinterinder; Chinejen; Sapanefen; Ralmuden; Finnen; Lappen; Cofimos n. a.) mit schlichtem schwargen Saar, eingebrückter Rafe, gerablinigen, weit anseinanderftehenden Angen und einer vom Gelben bis zum Lichtbrannen abwechselnden Santfarbe. — Reben diefen drei vorzugeweise den alten Erdtheilen angehörenden Stämmen nimmt man noch zwei untergeordnete Mittelracen an. 4. Die mala vif che (auftralifche) mit ichlichtem oder wenig gefräuseltem ichwarzen Saare, ichwarzbrauner, mehr oder minder buntler Sautfarbe; als Hebergangsform von der tautafifden gur athiopifden Race. Bu ihr gehören Die Ginwohner Renhollands und der Infeln des ftillen Decans. 5. Der ameritanifche Menfchenftamm mit tupferbrauner Sautfarbe und dunnem ftruppigen Saar, welcher die noch übrigen Urbewohner Amerita's, die Megicaner, Peruaner u. f. w. umfaßt und den llebergang von der fautafifchen gur

mongolischen Race bildet. -

Durch diese Racenverschiedenheit kamen viele Gelehrte zu dem Schluß, daß jeder Erdtheil oder jede größere Inselgruppe seine eigenthümlichen dem Lande selbst entstammten Einwohner (Autochthonen) habe und folglich die Abstammung von Einem Menschenpaare unhaltbar sei; Andere aber schlossen aus verschiedenen Gründen, namentlich aus der Achnlichseit des Lebensprozesses bei allen Stämmen, aus der Nebereinstimmung des inneren Baues und Knochengerüstes, und aus dem Umstande, daß alle Racen fruchtbare Bermischungen eingehen können (wie sich denn in Amerika Abkömmlinge von Europäern und Negern, Mulatten genannt, und von Europäern und Amerikanern, Meskigen u. drgl. m. vorsinden), daß die verschiedenen Menschenarten nur Barietäten Eines und dessen Urstammes seinen und daß troß der ans der Einwirkung der Klimate, der Sitten, Gebräuche, Lebensart und anderer erklärbaren Berschiedenheit der einzelnen Racen die Abstammung von Einem Menschenpaar die größte Wahrscheinlichkeit für sich habe.

Bie man die verschiedenen Bewohner des Erdbodens in die erwähnten fünf Menschenstämme eintheilte, jo suchte der forschende und denkende Beift auch die verichiedenen Sprachen, deren Bahl man auf 2000 berechnet hat, auf einzelne Eprachftamme gurudzuführen und aus den in allen obwaltenden Alehnlichkeiten den Beweis für eine einzige allgemeine Urfprache zu entdeden oder die ursprungliche Busammengehörigkeit jest getrennter Bolksftamme zu beweisen. 1. Dem taufafischen Menschenstamme eigenthumlich find folgende drei Sprachftamme: a) der indogerma. nifche (indo europäische, arische), zu dem man die vorderindische, die perfifche und alle europäischen Sprachen (mit Ausnahme der ungarifden, bastifden, finnifden und efthnifden) rechnet. b) Der femitifche, den oben ermahnten femitischen Bolfern, ferner den Abyffiniern, fo wie auch den Phoniziern, Puniern u. A. eigenthumliche Sprachftamm. c) Der nordafrikanische, das Altagyptische, Roptische und die meisten Sprachen der alten Bewohner Nordafrita's umfaffende Sprachftamm. 2. Gin im nordöftlichen Afien und Europa weitverbreiteter, fowohl tantafifchen als mongolifden Bolfern zugehörender, Sprachftamm ift der finnifdjtartarifche oder turanische, deffen fich die gablreichen Stamme der Finnen (gu welchen auch die Magnaren in Ungarn, sowie die Bewohner von Efthland und Lievland gerechnet werden), der Tartaren (wozu auch die osmanifchen Turten, Kirgifen, Bafdfiren u. A. gehören) und mehrere mongolifche Bolfer (Iungufen, Ramtichadalen u. A.) bedienen. "Das bedeutendite gemeinsame Mertmal ber turanischen Sprachen ift die Agglutination, d. h. ihre Bildung der Declination und Conjugation durch mechanische und trennbare Busammensehung, im Gegenfat zu der organischen Bildung der semitischen und befonders der arifden Sprachen." Die turanifden Idiome find hauptfächlich nomabifche Sprachen. 3. 3m Gud. often Affiens herricht der den mongolifden Bolfern eigenthumliche, aus einfilbigen Bortern ohne Tlerion bestehende dinefisch = hinterindische Sprachstamm in China, Sinterindien, Tubet u. a. D. und in Sapan und dem oftaffatischen Archipel der japanifch - furilifche. 4. Die auf den Infeln des ftillen Weltmeers gesprochenen Sprachen werden zu dem malabifd = polynefifden Stamme gerechnet. 5. Die Sprathen und Sprachdialette der fupferbraunen Race, deren Bahl fich auf 500 belaufen foll, haben trop der großen Mannichfaltigfeit einen gleichartigen Urthpus und laffen fich daher ebenfalls nuter einen gemeinschaftlichen Stamm, ben ameritanischen, bringen. 6. Gelbst die Sprachen der gabllofen afritanischen Stämme hat der forfcende Geift der Europäer zu ergrunden und zu ordnen gesucht, wenn ichon bei der Unbefanntichaft mit dem Innern des unzugänglichen Landes die Erfolge nur gering und die Grundlagen unficher sein mußten.

Im füblichen Amerita hatte bor ber Ginwanderung ber Europäer der Guaranb. Sprachftamm, ber über die gange Oftfufte bon Rio de da Plata bis gum Maramon fich anedebnte, die größte Berbreitung; auf der Beftfufte herrichte die Sprache der Bernaner. die einft von dem aus Merico eingewanderten Toltefanifchen Stamm ber Incas ihre Cultur erhalten gu haben icheinen, und im Rorden des Gnd. Continents hatte die Rarai. bifche Eprachfamilie mit mehr als zwanzig Mundarten eine große Ausdehnung über das Reftland und die Infeln. - In Uncatan, wo gur Beit der fpanifchen Eroberung eine große Civilisation bestand, die noch heut zu Tage aus ihren Phramidalgebäuden und Grabmonumenten erfichtlich ift, herrichte die Dana - Sprache, die den Spaniern ale Bermittelungefprache diente, und über den gangen Gudweften Nordamerifa's erftredte fich die formen. reiche, gehildete Sprache der Megicaner, jenes merkwürdigen Staates, den die Tolte. ten, die "Pelasger" der nenen Welt, gum Mittelpunft ihres ben Oftafiaten ahnlichen Culturlebens gemacht hatten, bis fie von den fraftigen Azteten nach dem Guden gedrängt murben. Unter den wilden Bolferschaften im Innern des Landes find die zu einem Bunde von zwölf Stämmen vereinigten Rodoweffier oder Gioux am Miffouri und obern Miffinppi fowohl durch Bolfegahl, ale durch ihre an den gehäuften Rebllauten fenntliche Sprache, die feche verbundeten Stamme der Dohawte (Grotefen) um den Ontario- und Erie Cee und die Suronen in Canada, deren eigenthumliche an Confonanten und Biegungen arme, an Mundarten reiche Sprache, naber untersucht worden ift, am wichtigften; und über den gangen Morden, von den Sudsonsbah-Ländern bis zu den großen Seen herricht der weitverbreitete Chippemäisch-delawarische oder Algonfisch-Mohiganische Sauptsprachstamm mit vielen Meften, 3weigen und Mundarten, die aber stets die Berwandt. fchaft und gemeinsame Abkunft erkennen laffen; mandje Idiome diefes ausgedehnten Stammes zeigen wenige oder feine Formen, andere, namentlich die füdoftlichen Aefte find reich an Mlerionen. Bei den afrifanifchen Sprachen ift man gu folgenden Resultaten gefommen: Babrend die Berber - Stamme an der Nordfufte von Ufrifa, auf den Soben des Atlas, bis jum Caume der Bufte, und auf den canarifden und agorifden Infeln (Guanden), fo wie die Bewohner der Ril-Ufer, und der Ruftenlander des rothen Meeres Sprachen befiben, Die, wenn auch mit vielen fremdartigen Bestandtheilen gemischt, und die Spuren der ungal. ligen Bolferzüge und Bolferbegegnung an fich tragend, doch fammtlich auf den ägyptischfemitischen Sanptzweig der fautafischen Sprachflaffe hindenten, nehmen die Bewohner der wenig befannten Länder zwischen der Cahara und dem Gulbi - Strom, namentlich die fauf. ten, mehr fupferfarbigen als ichwarzhäutigen Fullahs oder Fellatas' fowohl durch die Beichaffenheit ihrer bildungsfähigen Sprache, wie durch ihr ganges Befen, eine eigenthumliche von den Kantafiern und Regern gleich verschiedene Stellung ein. Die Sprachen ber eigentlichen Regerftamme Mittelafrita's gerfallen in brei Samptfamilien, in den Danding o-Eprach ft amm, dem die wilden Bolferschaften am Cenegal und Gambia und in den Berggegenden oftwärts von der Gierra Leone angehören; in den Aming. Cprachftamm an ber Goldfüfte und laudeinwärts, ber die milden und verworfenen Fanten . Meger, Die fried. fertigen Afchanten und viele andere Nachbarftaaten umfaßt; und in den Congo. Sprad. ft amm, au dem die durch den Celavenhandel entfittlichten Bewohner von Loango, Congo, Ungola und Undere gerechnet werden.- Im füdlichen Ufrita hat die Sprache ber fraftigen dunkelbraunen Raffern eine große Berbreitung. Gie wird geschildert als "eine volltonende, weiche und wohlflingende, die aus einfachen, felten mehr als zweifilbigen Wörtern gebildet ift. Durch die langfame, bedentende Anerede, durch den Reichthum an einfachen, offenen Celbstlantern befommt die Sprache ihren eigenthümlichen Wohlllang." Zwischen den Raf. fern und dem von Europäern bewohnten Caplande wohnen die Hotten totten und Buschmanner (Bosjesmans), die Trummer eines großen, chemals weitansgedehnten Boltstammes, mit eigenthümlichen noch wenig erforschten Sprachidiomen.

S. 3. Nach der Berschiedenheit der Bohnsige mahlten die Menschen auch verschiedene Lebensweisen und Befchäftigungen. Die Bewohner ber Steppen und Buften, wo fich nur hie und da fruchtbare Beideplage finden, mablten ein Sirten leben und gogen als mandernde Stamme mit ihren Belten und Seerden von Ort 3u Ort. Gie werden Romaden genannt und ihre Sauptbeidaftigung ift Bieh gucht. Die Anfiedler mohlgelegener Meerestüften entdedten bei zunehmender Entwickelung und Bevölkerung bald die Bortheile ihrer Lage. Gie trieben Schifffahrt und Sandel und erzielten Bohlftand und Reichthum, modurch fie fich jum Ban iconer Bohnhäuser und jur Unlegung von Städten auf. gefordert fühlten, indes die Bewohner unwirthlicher Geftade ihr freudenloses Leben mit dem Fifchfang frifteten. Die in der Chene mohnten, widmeten fich dem Aderban und den Künften des Friedens, mahrend die rauhen, abgeharteten Berg. völker fich der Sagd ergaben und, von ungeftumem Freiheitsdrang getrieben, an Rampf und Rrieg Ergößen fanden. — Gin mächtiger Sebel zur Bildung des Menichengefchlechts war der Sandel, und der dadurch herbeigeführte Bolfervertehr. Die Bewohner fruchtbarer Chenen und wohlgelegener Flugufer trieben Land. oder Binnenhandel, durch den fie ihren lleberfluß andern Landern guführten und dafür fremde Natur. oder Runft Produkte eintaufchten. Die ausgedehnteste Gattung des Binnenhandels ift der in Affien und Afrita heimische Raravanenhandel, durch den große Baarenguge aus weiter Ferne in die entlegensten Lander geschafft werden, und der häufig gur Unlegung von Sandelsplagen und Städten Beranlaffung gab. Die Beschwerden und Gefahren der Sandelszüge durch weite, oft von wilden Ranbervölkern bewohnte und von Buften unterbrochene Landstreden machten fruhzeitig Berbindungen vieler Menschen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen nothwendig. Bum Lasttragen bei dem Raravanenhandel bediente man fich besonders des Ramels, das man daher auch mit Recht "das Schiff der Bufte" genannt hat und zum Schut und Beleite der nomadifchen Steppenbewohner, deren Gebiet man durchichritt. Da die wandernden Raufleute der Raravanen häufig berühmte Tempel mit ihren heiligen Strafen und dem daselbst maltenden Gottesfrieden als Ruheftatten und Riederlaffungeorte mablten, fo erhielt der Sandel im Alterthum eine religiofe Beihe und trat unter den Schut der Religion. - Die Bewohner der Meeresfüsten trieben See. handel, der im Alterthum mefentlich Kuftenhandel mar. Unfangs taufchte man Baare gegen Baare (Sanfchhandel); erft fpater fam man auf den Gedanken, den edeln Metallen einen bestimmten Werth beigulegen und ausgeprägte Geldmüngen zu einem fünftlichen, bequemen Taufchmittel umguschaffen. - Die Bewohner des ebenen wenig bevölkerten Landes ichufen fich durch Bahmung ber Thiere unentbehrliche Gehülfen der Arbeit in den Sausthieren, und ficherten fich ihr Cigenthum, ihre Meder, Sutten und Beerden durch Gefete und Rechtsbeftimmungen, daher man den Landban als das "große Thor der Menschlichkeit" bezeichnen fann. Die Bewohner der Städte dagegen legten fich auf Gewerbe und Erfin. dungen zur Bereicherung und Berschönerung des Lebens und pflegten Rünfte und Biffenichaften, durch welche fich die Macht des menschlichen Geiftes in feinen verschiedenen Rräften und Richtungen fund gab.

## 3. Staaten und Staatsformen.

S. 4. Mit der Beit unterschieden sich die Bolfer in einilisierte (Eulsturwölfer) und in uneinilisierte (Naturvölfer), je nachdem Aulage und Berkehr die Ausbildung der geistigen Kräfte förderten oder Stumpffinn

und ränmliche Abgeschiedenheit dieselbe hemmten. Die uneivilisirten Bölfer sind entweder wilde Forden nuter der Obhut eines Fäuptlings, in dessen Sand das Schicksal jedes Einzelnen ruht, oder wandernde Nomadengeschlechter unter der Leitung eines Oberhauptes, das als Bater der Familie die Rechte eines Fürsten und Nichters übt und die Stammgenossen der Gottheit gegenüber vertritt. Weder diese Nomadengeschlechter mit patriarchalischen Sinrichtungen, noch die wilden Forden, die in Afrika's undekannten Sandwüsten, in Asiens Hochgebirgen und in Amerika's Urwäldern hausen, sinden einen Plat in der Geschichte. Diese befast sich nur mit den eivilisierten Bölfern, die durch Verfassung und Gesehe in Staaten und Reiche getheilt sind und durch Sitte und gegenseitige Uebereinkunft (Convenienz) zum friedlichen Verfehr, zur Gesellschaft, zu einem sittlichen Ganzen sich verbunden haben.

S. 5. Rach der Verschiedenheit der Regierungsformen oder Verfaffungen gerfallen die Staaten in monarchische und republikanische. Monarchie heißt der Staat, worin ein Gingiger an der Spige fteht und das Regiment führt, diefer Einzige hat nach dem räumlichen Umfange feines Gebietes bald den Titel Raifer oder Ronig, bald die Benennung Bergog oder Fürft u. dgl. - Republik oder Freistaat (Gemeinwefen) heißt man diejenige Staatsordnung, in welcher die Regierungsgewalt in die Sande Mehrerer gelegt wird. Sierbei findet aber eine große Mannichfaltigkeit ftatt. Bird nämlich die Regierung blos von einigen durch Geburt (Adel) oder Reichthum ausgezeichneten Geschlechtern geführt, fo heißt man die Staatsverfaffung eine ariftokratifde Republik, und geht diefes Borrecht in die Sande einiger wenigen Familien oder Personen über, so entsteht eine Dligardie. Berden dagegen die verantwortlichen Leiter der Regierung von und aus dem Gefammtvolke gewählt, sei es in allgemeinen Bersammlungen oder gemeindeweise, und besit das Bolt das Recht der Gefet gebung, fo heißt eine folde Berfaffungsform eine Demokratie oder demokratische Republik; üben aber dabei die unteren Klaffen einen vorherrichenden Ginfluß, fo entsteht eine Dolotratic, eine Berrichaft der Maffe. Sede diefer drei Berfaffungsformen galt im Alterthum für gesetlich, wenn das allgemeine Staatswohl und das Intereffe des Bangen als oberfter Bived aufgestellt war und die Regierungsgewalt Gefet und Berkommen als über sich bestehend anerkannte; für entartet, wenn flurechtmäßigkeit und Billfür das Recht des Stärkern an die Stelle des Bergebrachten feste, das Privatintereffe zum Staatszweck erhob, und daffelbe dem einzelnen Burger als Gefet auf. drängte. - Die monarchische Form ift entweder unbeschränft (absolut). wenn der erbliche Regent ohne Bugichung des Bolts Gefete einführt, Steuern aufleat und die Regierung und Rechtspflege einrichtet, oder befdrantt (gemifchte Staatsform), wenn dies nur mit Bugichung der Bertreter (Reprafen. tanten) des Bolts gefchen darf. Die befdrantte Monarchie, mobei der Regent unverantwortlich ift, sich aber mit verantwortlichen Großbeamten (Ministern) zu umgeben hat, kann doppelter Art sein, je nachdem das Ge. fammtvolf vertreten ift (Meprafentativ Berfaffung, conftitutionelle Monardie), oder die einzelnen Stände deffelben (Stände verfaffung im engern alten Ginn). Tritt die Willfur des Regenten an die Stelle des Gefeges, fo artet die absolute Monarchie in Despotie aus; ist bei der constitutionellen Monarchie die Boltsfonveränetät ausdrücklich als Quelle der Regierungs.

Macht hingestellt, so nähert sich dieselbe der republikanischen Staatsform. — Diese Berfassungsformen entwickelten sich jedoch erst allmählich, ja eine derselben, die conftitutionelle Monarchie, gehört erst der neuern Zeit an.

S. 6. Die alteften Culturftaaten hatten größtentheils die freiheitbeschränkende Ginrichtung der Raften. Darunter verfteht man eine ftrenge Scheidung der Menschen nach Stand und Beruf, die in fester Ordnung vom Bater auf den Cohn vererben, und wobei weder eine Bermischung noch ein Uebergang aus einer in die andere gestattet ist. Die erste Rafte bildeten die Priefter, die allein die Renntniß der religiofen Satungen und Gebrauche, fo wie der burgerlichen Gefete befagen und ihr Biffen in manchen Staaten burch Geheimlehren ben übrigen Ständen vorenthielten und es nur auf ihre eigenen Nachkommen oder Schüler vererbten. Durch ein ftrenges Ceremoniel und durch erlernte Formen bon den andern Bolfeflaffen geschieden befaßen die Priefter in den alten Culturftaaten große Macht und Vorrechte, bis es der Rriegerkafte (dem Adel) gelang, fich dem Priefterstande als cbenburtig gur Geite gu ftellen und entweder mit demfelben gu einer Theilung ber Berrichaft übereinzukommen, oder denselben zu überwinden und eine weltliche Defpotic auf die Scharfe des Schwertes zu grunden (§. 31). So entftanden bevorzugte Stände, die durch Bermögen, Bildung und Baffenübung vor dem übrigen Bolfe ausgezeichnet, einen höheren Rang einnahmen. Dem Adel gehörte gewöhnlich das monarchifche Oberhaupt an, deffen Gefchlecht oder Familie allen andern voranging und als Dhnaftie bezeichnet ward. Die dritte und vierte Rafte bildeten die untern Stände der Ackerlente und Sandwerker. Befanden fich in einem diefer Staaten Birten, fo machten fie Die niedrigfte und verachtetfte Rafte aus, theils wegen ihrer geringen Bildung, theils wegen der ans der Beschäftigung mit dem Aleinvich ihnen auflebenden Unreinlichkeit. Um längsten und reinften erhielt fich bas Raftenwesen, bas in der Regel eine Croberung des Landes durch fremde Bolter und eine Unterjochnug der Gingebornen in nrafter Beit voranssett, in Indien und Meghpten. Diefe Stände waren in mauchen Staaten fo fchroff getreunt, daß eine erbliche Scheidung zwifden ihnen bestand, die durch feine Bermifdjung, durch feine Bechfelheirathen durchbrochen werden durfte und fich fogar bis gur Bermeidung des äußeren Verfehrs ausdehnte.

## 4. Neligionswesen und Cultusformen des Beidenthums.

§. 7. Nicht minder verschiedenartig und mannichfaltig als die Lebensweisen und Staatsformen gestaltete sich Religion und Enlus, die Form und
das Spiegelbild der Geistes- und Seelenthätigkeit der einzelnen Völker. Ursprünglich im Gemüth und in der Empfindungswelt wurzelnd, hat die Religion
ihren tiefsten Ursprung in dem Sehnen der Menschensele nach der Vereinigung
mit dem geistigen Urquell, in dem innern Erbeben vor den äußern Naturge-

walten, in dem Gefühl der Abhängigfeit von höheren Machten und der Ungulänglichkeit der menschlichen Rrafte in den Sturmen des Erdenlebens. Das Religionswesen ift baber nicht blos eine Seite bes inneren Lebeus, es ift vielniehr die Totalität beffelben, es ift der Gottesfnufen, von dem alle geiftigen Thatigfeiten ansgeben, ber Boden, aus dem die einzelnen Beiftesbluthen gum Lichte emporfteigen; und je naber ein Bolf in feiner Gefammtentwickelung ber Natur fteht, je einfacher seine Lebeneformen und Beichäftigungearten find, je beschränfter fein Gesichtefreis und feine Gedankenwelt erscheint, besto mehr fällt fein ganges geiftiges Sein mit der Religion gusammen, desto mehr find feine religiofen Verrichtungen für die innere Welt eine ahnliche ausschließliche Werfthätigfeit, wie die Geschäfte des Tages für das phyfische Dasein, besto mehr wachsen die Religionenbungen mit den angern Bernfepflichten gu einem festen Lebensbaum zusammen und verleihen den Werfen der Sand durch den göttliden Sauch eine höhere Beihe. In Diefer Bechfelbeziehung des praftischen und religiojen Lebens wurzelt gunachft das heidnische Religionswefen. Die Menichen verehrten die göttlichen Machte, die fich im Rreislaufe bes Naturlebens offenbarten und bem irdischen Dasein Richtung und Biel verlieben, und indem fie dieje vorzugsweise in der Licht und Leben fpendenden Sonne und in ben Kräften, die im Bachsen und Absterben der Pflanzenwelt zur Erscheinung famen, zu erfennen glaubten, faßten fie diefe als perfouliche, mit Bewußtsein und Willen begabte Wefen auf und dienten ihren felbstgeschaffenen Göttergeftalten mit Religionefesten und Cultusgebrauchen. Aber fowohl bei ber Ausbildung der religiöfen Borftellungen als bei den Opfern und Religions-Diensten zeigte fich eine große Berichiedenheit zwischen den Bolfern von höherer Naturanlage und Bildungefähigfeit und ben roben, nur dem irdifden Dafein und der finnlichen Empfindungewelt zugefehrten Stämmen. Denn mahrend Die Naturvölfer in Afrifa und Sochafien ihre einfachen, der finnlichen Auichaunng entnommenen Götterbegriffe in rohe Formen fleideten, Die fie als Setische unter ber Geftalt von Thieren oder leblosen Dingen, selten im Menschenbild verehrten; bilbeten bie Bolfer Borderafiens, wo Sonne, Mond und Sterne in ichonfter Pracht leuchteten, den Sterndienft (Sabaismus) aus und die zur Cultur fich emporarbeitenden Nationen fuchten entweder das göttliche Wesen philosophisch zu begreifen, indem fie die Gottheit in den sichtbaren Dingen aufgeben ließen und fie als bas Leben ber Natur, als bas in allen Erscheinungen mahrhaft Seiende auffasten (Pantheismus) ober fünftlerifch ju geftalten, indem fie die gange außere Ratur vergötterten und die Bötter als vollkommenere, hoher begabte Menschen darftellten (Polytheismus, Anthropomorphismus). Diefelbe Berichiedenheit gab fich auch in dem außern Religion edienft und in den Opfern fund. Babrend fich die roben Naturvölfer mit erlernten Bauberfprüchen und Gebetsformeln ihrem Betifch nahten und fich durch geweihte Dinge, durch Umulete und Talismane, gegen die Macht feindseliger Geifter gu fichern beftrebten, verfnüpfte der eulti-

virte Mensch durch die heilige Dichtkunft sein inneres Leben mit der Götterwelt, schuf sich mit funstfertiger Sand ein erhabenes Bild, worin der menschliche Organismus zum Ideal verklart und als Geftalt und Ausdruck der Gottesnatur aufgestellt ward und suchte durch Beobachtung der Simmeleforper und des Planetenlaufes und durch Erforschung der Natur und ihrer Gesetze feine Begriffe von dem Befen der Gottheit und dem ewig wirkenden Geifte gu vervollkommnen und zu veredeln. Und während ferner die sprischen und phonigifchen Stämme dem finftern Wahnglauben huldigten, daß fie den Born der Gottheit durch Aufopferung geliebter Sohne und Tochter, die fie in die Arme eines glübenden Gögenbildes, des Fenergottes Moloch legten, verföhnen oder durch Ungucht und wollnstige Gebrände dezen Gnade fich erwerben fonnten (8. 33), während raube Bolfer Selaven und Rriegegefangene auf den Altären ihrer Nationalgötter schlachteten, schöpften die Griechen ans ihrem veredelten Cultus und Opfermesen erhöhten Lebensgenuß, indem fie ihren Böttern frohliche Tefte verauftalteten, wobei fie die geopferten Thiere und dargebrachten Früchte im Freundesfreise verzehrten und fich zugleich der edlen Runfte erfreuten, ber Poefie, der Tonkunft und des festlichen Chorreigens, die an diefen Götterfesten zur Entfaltung kamen.

S. 8. Die beidnischen Religionsspfteme des Drients. 1. Inder. Die Religion der Inder ift das Emanationsinstem, wornach die gange nichtbare und unfichtbare Belt aus der Gottheit hervorgeht und nach großen Zwischenräumen wieder in dieselbe gurudtehrt. Mittelpunkt ihrer Religion ift die Lehre von der Gee. lenwanderung (Metempfuchofe). Rach diefer Lehre ift die menschliche Seele nur gur Strafe, Die fie in einem frühern Dafein (praegiftirend) verfchuldet, dem irdischen Körper zugesellt und ihr Streben und Biel Wiedervereinigung mit der gott. lichen Beltfeele. Darum betrachtet der Inder das Leben auf Erden für eine Straf. und Prüfungszeit, die man nur durch einen heiligen Bandel, durch Gebet und Opfer, durch Bugungen und Reinigungen, oder "durch ein beschauliches, ascetisches Leben, das fich im Contempliren der Gottheit gefällt und von den Auftedungen der beflecten Belt rein zu erhalten fucht", berfürzen fonne. Berabfaumt der Menfc diefe Celbstreinigung und finft durch Entfernung von der Gottheit immer tiefer ins Bofe, fo geht feine Seele, "wenn fie das abgenutte Gewand ihres Leibes" ausgezogen hat, nach dem Urtheile der Todtenrichter, wieder in einen andern, oft niedrigeren (Thier-) Körper und muß die Manderung von Neuem beginnen, indeß die Seele des Weisen, Selden oder Bugers ihren Gang nach Oben durch leuchtende Bestirne antritt und endlich mit dem geistigen Urwesen, von dem fie ausgegangen, wieder vereinigt mird. In den ältesten Beiten, als die Inder noch im Lande der "fünf Ströme" weilten, verehrten fie die Machte, die das Naturleben gestalten, den Indra, den herrn des himmels, der über Connenichein und Regen gebietet, mit der Morgenrothe und den wehenden Binden, Agni, die Fenerfraft mit den Lichtwefen, und Bauna, den Beherricher des unendlichen Raumes und der Mecres. flache. Neben diesen natursymbolischen Wefen, benen die Inder das Comaopfer Darbrachten und die das Maturleben in seiner dreifachen Erscheinung, als Entfteben, Befte ben und Bergeben darftellten, murde auch ichon eine geheimnisvolle Gott. heit, die als ein dem Opfer und Gebet inwohnender heiliger Geift gedacht ward, der über die Naturgötter Gewalt habe und fie gur Erhörung gwinge, unter Dem Ramen Brahma angerusen. Dieser Brahmabegriff nahm dann in der Folge, als sich die Inder in dem üppigen Gangeslande einem ruhigen und beschaulichen Leben hingaben, durch die schaffende Geistesthätigkeit der Brahmanen als Weltseele und Urquell alles Seins in dem indischen Religionswesen die erste Stelle ein, indeß Indra und die übrigen Naturgötter in den untergeordneten Rang von Welthütern eintraten. Das Anstreten Buddha's, des königlichen Religionsstifters, in dem seine Jünger das göttliche Vorbild menschlicher Tugend und Vollkommenheit auf Erden verehrten, führte dann die Inder zu der Lehre von den Incarnationen, wonach der Urgeist Brahma, die ideale Welteinheit, zuerst in einer dreifaltigen Gestalt (Trimurti) als Brahma, Wischnund Siwa zur Erscheinung kommen und endlich Wischnuschlich von Zeit zu Zeit in Menschengestalt (als Rama, Krischnau. A.) auf Erden wandeln sollte, um die in Stocken und Verirung gerathene Welt in Ordnung zu bringen und dem ewigen Necht und der heiligen Sitte wieder Geltung zu verschaffen.

Die drei höchsten Götter, Brahma, Wifdun, Giwa, find erft von fpatern Philoso= phen in ein gewisses Berhältniß zu einander gebracht worden. Ursprünglich find fie drei Grundmefen, die in vericiedenen Gegenden Indiens und von verschiedenen Stämmen als höchste Götter verehrt wurden. Auch später hielten fich bie Seften an den einen oder andern als den höchften. - Brahman (das Reutrum, im Rominativ brahma) bedeutet wortlich: das Große, daber das ichlechthin große, erhabene Wejen, in welchem urfprünglich Alles ift und gu dem Alles guruckfehrt. Es ift die ewig in fich vollendete Ginheit der Welt und aller Wefen, die als reine Einheit nicht personificirt und nicht durch menschliche Begriffe bezeichnet werden fann. - Une diefer abstraften Ginheit, aus dem Neutrum Brahma, das als foldes immer die Cubstang von Allem bildet, trat ein zweites, fonfretes Befen beraus, ein trenes Abbild des Urwesens, das Mastulin Brahman (im Nominativ Brahmâ). Dies ift 'die Urvernunft, welche die wirkliche Welt und bas Menfchengeschlecht geschaffen bat. Er bat die beiligen Buder, Die Bedas, Die Gefete des Mann u. f. w. ben Menichen mitgetheilt. Diefer männliche Brahma wird allein im Rultus verehrt, nicht aber jenes abstratte Urwesen, das als reine Ginheit fein baritellbares Dhiett fein fann. - Bifchnu ift ebenfalls eine perfouliche Offenbarung jenes Urgeiftes; ber Rame bedeutet entweder der "Durch dringer" (v. vie) oder der Befchüter, Erhalter (von der Burgel vi und der Bildungefilbe snu, die wegen Des Botals in sehnu übergeht). Er ift Erhalter, Erlofer und ewige Berftellung der sittlichen Weltordnung, indem er gum Seil der Menschheit mehrmals selbst Mensch wird und das Boje befämpft. Den Verehrern des Bijdnin galt er jugleich als Schöpfer, Erhalter und Berftorer, d. i. Anflöser der alten und Beriteller einer nenen Ordnung. Der Rult diefes Gottes entstand in Bengalen und den Riederungen des Banges, wo alle Fruchtbarfeit und aller Segen durch Die Ueberschwemmungen des Stromes (wie in Alegypten) bedingt ift. Raft die gange indische Literatur gehört den Bifdnuiten an. Gie find mild, verlegen und todten fein Ihier. Der Buddhaismus ging aus diefer Gefte hervor. - Der Rultus des dritten Gottes, Giva, entstand in den gebirgigen Nordländern Indiens und hat fich von da aus über das gange Land verbreitet. Er hat ursprünglich seinen Gig auf Bergen, besondere auf dem Simalaja, und ift ein Berggott. Er heißt daher auch Gerr der Berge, und seine Gemahlin, Parvati, die Berggeborene, auch Durga, die Schwerzugängliche. Zur Erscheinung kommt dieser Gott als Feuer. In dieser Anschanung liegt etwas Doppeltes: einmal das zerftörende und seinen Gegenfag verzehrende Clement; andrerfeits ift das Feuer und die Marme das Princip des Lebens und der Zengung. Danach ftellt Gipa die wilde Lebenstraft der Matur überhaupt por und vereinigt in fich die zwei Seiten ber Ratur: die lebenzeugende und die gerftorende Seite, die ewig mit einander wechseln wie Commer und Winter. Der Dienft des Civa bilbete die eigentliche Boltereligion in Indien, und hat einen roben und wilden, orgiaftischen Charafter. Der großen Naturmacht (Bharani, Beiname des Siva), welche in Berbindung mit dem Kener Alles erzeugt, wurden blutige Opfer, besonders auch Menschenopfer gebracht.

Namentlich fommen häufig Gelbstopferungen bor. Man fturgt fich in die Quelle des Ganges am Simalaja, um fich gang diefer absoluten Macht hinzugeben. Das Sauptsymbol Civa's ift das Gefdlechtsglied, der Phallus oder Lingam, doch icheint ihm dies erft fpater bei den fudlichen Bolfern beigelegt worden ju fein. Anch der Stier ift ein Symbol des Giva. Der Name Siva bedentet als Adj. im Sansfrit "glüdlich", urfprünglich wohl "glangend". -Nach Buddha's religiousphilosophischer Lehre entstand aus dem Leeren (Nirvana), d. i. dem Alles aus fich gebarenden und wieder in fich aufnehmenden ewigen Raume die dreifache Belt, Die gestaltlofe atherische; Die geistige Gestaltenwelt, und Die materielle. Geine Lehre war, "bag die Schickfale die fes Lebens durch Thaten bes früheren bedingt und fest geregelt feien, daß feine boje That ohne Strafe, wie feine gute ohne Lohn bleibe. Diejem gatum, das den Menschen innerhalb des Rreifes der Seelenwanderung beherricht, fann fich derfelbe nur dadurch entziehen, daß er feinen Willen eben auf ben einzigen Gedanfen der Befreiung aus diesem Kreislaufe richtet, dieser Richtung tren bleibt und mit beharrlichem Gifer blos verdienftlichen Sandlungen nachstrebt, wodurch er dann gulett nach Abwerfung aller Leidenschaften, welche als die stärtsten geffeln im Gefängniffe des Rreislaufes angesehen werden, das erwünschte Biel ber ganglichen Befreiung von ber Wiedergeburt erreicht". Minderung der Leiden des Erdenlebens durch Sandlungen der Ingend und Menschenliebe und Erlösung der Seele bon den Qualen der Wiedergeburten durch die Rückfehr in das Nirvana ift daher 3wed und Biel der Buddhalehre.

2. Bend Bolt. Gin merkwürdiges Religionsspiftem tam bei dem uralten Bendvolke in Gran (Baktrien) zur Ausbildung. Gleich den ftammbermandten Ariern am Indus verehrten auch die Franier Anfangs die über dem Naturleben waltenden Mächte. Die Sonne, welche den Binterfrost und die Schneemassen auf den Bergen schwinden macht, die Morgenröthe, welche die Rebel der Nacht vertreibt, das auflodernde Teuer, der irdijche Abglang der himmlischen Lichtkraft, in deffen auffteigender Flamme der Bug der Menschenseele zu der ewigen Lichtquelle symbolisch angedeutet ift, murden von den Sirtenvölkern Oftirans wie von den Ariern am Indus als gottliche Wesen verehrt, die verdorrenden Winde, die Schrecken der Bufte und der Bildniß, wo die Beifter der nacht und Berftorung haufen, als feindliche Damonen gefürchtet. Bahrend aber unter dem lachenden Simmel Indiens, wo die Natur fich nur von ihrer mohlthätigen Seite zeigte, der Begriff von einer gottlichen Beltsele, von der alles Geschaffene seine Entstehung nahm, und einer moblwollenden Borfehung ausgebildet murde, fam in Gran, wo fich in der Natur, im Alima die größten Begenfage fund gaben, der jeder Raturreligion zu Grunde liegende Glaube an gute und bofe Beifter, an wohlthätige Lichtmächte und an feindliche Gewalten der Sinfterniß zur Entwickelung, ein Dualismus, der mit der Beit aus dem natursymbolischen Begensage in das ethische Gebiet überging. Aber wie bei den indifchen Ariern der Indra im Boltsglauben ftets die erfte Stelle behauptete, fo bei den Ira niern der Connengott Mithras. - Diefer Naturdienft wurde fruhe von einem alten Beifen und Religionsftifter Boroafter (Barathuftra) in ein Syftem gebracht und die einzelnen Lehren und Borschriften in einem heiligen Buch, Bend. Avesta (S. 45 Not.) genannt, niedergelegt. Ausgehend von der Wahrnehmung, daß in der Ratur wie in der Menschenseele Gutes und Bofes vorhanden fei und geftügt auf die alte dualiftische Unschauung des Boltes, ichied er das Weltall und alles Geschaffene in zwei Reiche, in die reine Lichtwelt, welche der Gotterfürst Drmugd (Ahuramasda) beherricht, und der alles Gute, Reine und Beilige angebort, und in die Welt der Finfterniß, welche der Argefinnte" Abriman (Aramainjus) lenkt und der alles Berderbliche, Lafterhafte und Unheilige inwohnt. Geder der höchsten Götter hat Seerschaaren abnlicher, nach Rangftufen getheilter Geifter unter fich, Ormuzd die feche Amichaspands nebft den Fervers (Fravafchi) und

Tzed & (Jazata) und Ahriman die Dem & (Daevas und Drudicha), ebenfalls in Rlaffen und Ordnungen geschaart. Beide Grundprinzipien waren von Anbeginn an vorhanden; aber Ormuzd war der mächtigere, er erschuf die Belt ungeftort von dem feindlichen Widersacher durch das beilige Schöpferwort (Sonover), ein Licht. reich, worin nur Gutes und Reines sich befand; als er sich aber in feinen himmlischen Bohnfip jurudgezogen, durchdrang Uhriman in Schlangengestalt die geschaffene Belt und füllte fie mit feindlichen Geiftern, mit unreinen und ichadlichen Thieren, mit Laftern und Gunden. War Ormugd der Schöpfer des Lichts, des Tages und des Lebens, fo ward Ahriman der Urheber der Finfterniß, der Nacht und des Todes; fonf Drungd den Stier, den Sund und den Sahn, fo erzeugte Ahriman die Raub. thiere, die Echlangen, die ichadlichen Infetten; wenn Ormuzd durch feine Fervers die Menschen auf dem Pfade der Tugend und Sittenreinheit zu halten sucht, fo lauert Ahriman mit den Daeva's die Gelegenheit ab, in unbewachten Stunden Bob. nung zu nehmen in den Bergen der Menschen und sie auf den Weg des Lafters und der Unreinheit zu führen. Go besteht ein ewiger Rampf, ein unaufhörliches Ringen zwischen den beiden Machten um die Serrschaft über die Erde und das Menschen. geschlecht. Aber am Ende der Tage fiegt das gute Pringip, das Lichtreich erfüllt die Belt und es tritt ein Buftand ewiger Glüdfeligkeit ein. Dann erhalten die Drmugd. diener, deren Seelen nach dem Tode bei der Prüfung auf der Brude Ifchinabat ohne Rleden gefunden werden, einen verklärten, lichten Leib, der feinen Schatten wirft, und genießen am Throne der Lichtgottheit eines ewigen Bluds und himmlifcher Herrlichkeit. Darum ift es Pflicht des Ormugddieners, mahrend feines Erden. mallens den bojen Beiftern mit allen Rraften entgegen zu treten; er fucht fie zu berföhnen oder ihren Born ju brechen durch Opfer und Demuthigung; er befampft fie in der Natur durch Bernichtung der schädlichen Thiere und durch fleißigen Anbau nub. licher Früchte und Baume und in der eigenen Bruft durch Beobachtung des heiligen Gefehes mit Feuerdienst und Gebet, mit frommen Borten und guten Sandlungen, mit Guhnopfern von Stieren und Roffen, fpater fogar von Menschen. — Durch Beobachtung des "guten Gefetes", in dem Ormugd durch Barathuftra feinen Billen offenbart hat, ift der Menich im Stande, allen Nachstellungen der Daevas zu entgeben, die in Turau haufen, in dem rauben Steppenlande gen Mitternacht, von wo aus die rauberischen Nomadenschwärme über das Lichtreich Gran hereinzubrechen In dieser Anschauung lag für die Priester (Magier) eine lodende Gelegenheit, das Bendavesta mit einer Menge von Vorschriften und Sagungen gu füllen, die das Leben der Franier unter ein fclavisches Gesehesjoch beugten. Wenn Boroafter als ficherstes Schutmittel gegen die Daeva Reinheit in Gedanken, Borten und Berten aufstellte, fo gaben die Priefter dem Begriffe der Reinheit eine außerliche Bedeutung und erfanden eine Maffe von Vorschriften, Geremonien und Bebräuchen, durch welche die Reinheit bewahrt oder falls man fie aus irgend einem Berfeben eingebüßt, wieder hergestellt werden tounte. Durch diese Reinigungsvorfchriften, Opfer, Gebete und liturgifche Gebrauche machten fie die Lichtreligion gu einem fnechtischen Befegesdieuft.

3. Negypter. Wie das ganze Dasein der Negypter durch die Beschaffenheit ihres Landes bedingt war, so stand auch ihr Religionswesen mit der Natur in innigster Wechselbeziehung. In dem Nilthale, wo sich Leben und Tod so nahe berührte, mußte es das wichtigste Anliegen der Menschen sein, die Macht des Todes zu schwächen und die Leben schaffenden Naturfräste zu stärken und zu verherrlichen. Daher war der ägyptische Religionsdienst fast ausschließlich der Naturfraft zugewendet, welche in ihrem rollenden Kreislauf dem Lande Leben und Fruchtbarkeit verlieh — der Sonne. So mannichsaltig die Göttergestalten und Eultussormen sich aus

bildeten, da faft jede Stadt ihre eigenen Lokalgottheiten befaß und nur wenige der allgemeinen Berehrung des gangen Bolfes theilhaftig waren, jo geht doch aus allen Borftellungen hervor, daß der Connendienft der früheste Rern und das allgemeinfte Pringip des ägyptischen Götterglaubens, der eigentliche Nationalkult mar. Nicht nur, daß eine Menge Götterwefen, die mit eigenen Namen und mit eigenen Rulten und Beiligthumern auftreten, ihrem innerften Begriffe nach mit der Idee der Conne in ihren berichiedenen Birkungen und Erscheinungen in verwandtschaftlicher Beziehung stehen, fei es durch Geschlecht und Abstammung, fei es durch symbolische Borstellungen; auch die meiften Orts. und Stammgötter wurden zur Erhöhung ihrer Macht mit dem Götterfreis der Sonne in Berbindung gefest, bald fo, daß man fie damit identificirte, bald indem man durch Beifügung des Namens Ra, der als die altefte Bezeichnung des Connengottes galt, die Seiligkeit und Große des Lokalgottes zu fteigern fuchte. Go wurde nicht nur der thebaifde Sauptgott Ammon als Ammon. Ra zum ftarksten Nationalgott geschaffen, auch die meisten übrigen Lokalgötter wie Mantu, Atmu, Thot u. a. wurden durch den Beifak Ra in den Bereich des Sonnenkultus gebracht. Diefer Ra oder Phra (daber Pharao) der Bater und König der Götter, der in der Sonnenscheibe thront und den ganzen himmeleraum regelt und übermacht, wurde befonders in Memphis und in der "Sonnenftadt" (Seliopolis) verehrt. Sier ftand ein hochverehrtes Seiligthum, wo nach der Sage der Negypter alle 500 Jahre der Wundervogel Phonix von Morgen fommend, in wohlduftendem Beihrauch fich verbraunte, um wieder verjungt aus der Afche zu erstehen und am dritten Tag in feine öftliche Beimath gurudgnkehren, eine finnbildliche Undeutung des Sonnenlaufes in bestimmten, immer wiederkehrenden Beitverioden. 213 der ftarte Simmelsmächter mar die Sphing gestalt, der Lowe mit dem Saupte des Sonnengottes, fein Abbild. Deben Ra ftanden Ptah und Ofiris in höchfter Berchrung. Neben dem Tempel des Ptah, des "Baters des Lichts" in Memphis murde in einem prachtvollen Sofe jener beilige Stier Apis unterhalten, der als Sinnbild der Sonne in ihrer erzeugenden Rraft bei dem ägyptischen Bolke in folder Berehrung ftand, daß bei feinem Tod das gange Land fo lange trauerte, bis die Priefter einen neuen gefunden hatten, der die bestimmten Rennzeichen an sich trug, worauf dann ein fiebentägiges Freudenfest mit Umgugen und Schmaufereien Das gludliche Greigniß verfündigte. Er mar bon ichmarger garbe mit einem weißen gled auf der Stirn, zwiefachen Saaren im Schweife und einem Gewächs unter der Bunge, welches die Geftalt des heiligen Rafers haben follte. Die eigentliche Nationalgottheit der Aegypter mar indessen der Sonnengott Dfiris mit seiner Gemahlin und Schwester Ifis und ihrem Sohne Sorus. Bon ihm allein haben die Priefter finnreiche Mythen gebildet, die den Rreislauf des Jahres mit den ihn begleitenden Naturerscheinungen zum finnbildlichen Inhalt hatten. Ofiris, der Wohlthater und Begluder des Landes, wird von feinem neidischen Bruder Thohon (Get) und beffen 72 Genoffen ermordet und fein Leichnam in einem Raften in den Bluß gefenkt. Trauernd und wehtlagend fucht Ifis den verlornen Gatten. Als fie den Leichnam gefunden, last fie ihn auf der heiligen Strominfel Phila beifegen. Aus dem Todtenreich, wo Ofiris nunmehr als Berricher weilt, erscheint er dem Borns, ihn gur Rache ermahnend. Der herrliche Cohn fammelt feine Getrenen um fich, überwindet Typhon und jagt ihn mit seinen schwarzen Gesellen in die Bufte. Darauf besteigt gorus den Thron feines Baters und herricht als der lette der Gotter über Negnpten. In dem finnreichen Mythus ift das Naturleben des Nilthales symbolisch dargestellt. Typhon und feine Genoffen find die 72 Tage der Gluthite und Durre. Ifis, das agpptische Land, wehtlagt und ichreit nach dem Segen des Baffers; Ofiris, die im Mil fich tund gebende befruchtende Raturfraft, ift mabrend diefer Berrichaft des feindlichen Bruders

meggezogen oder ichlummert an der gelfenpforte bei den Bafferfällen von Phila und Clephantine. Aber fein Cohn Borus, der frifche Leng, verjagt in jugendlicher Lebens. fraft den "dunkelrothen Fenermann" Typhon und gibt dem Lande fein Recht und feine Fruchtbarkeit gurud. Der Tod des Dfiris ift nur Scheintod; er lebt und wirkt, fowohl auf Erden durch feinen Cohn Sorus, den Racher ("Dffenbarer") feines Baters, als in der Unterwelt, im Todtenreich, wo er die abgeschiedenen Seelen richtet und fie zu neuem Leben erweckt. Auch der griechisch agyptische Lokalgott der fpatern Sauptftadt Alegandria, Cerapis, deffen Cultus von den Ptolemaeru fo begunftigt wurde, daß man im 3. Jahrh. v. Chr. 42 Seiligthumer deffelben in Negypten gabite, gehörte seinem Befen nach in den Rreis der Sonnengottheiten. Neben diefen Gott. heiten ftand Reith, die geheimnisvolle Personification des mutterlichen empfangenden und gebarenden Naturpringips, die Schutgottin ("das verschleierte Bild") von Sais in Unterägppten, in großer Berehrung. Ihr wurde alljährlich ein Lampen. fest gefeiert wie in Athen zu Ehren der jungfraulichen Pallas Athene, mit der man fie vielfach verglichen hat, der Facellauf. Den Aleghptern eigenthumlich mar die Berehrung heiliger Thiere, ein Religionedienft, der in dem Bolfefultus fo fehr in erfter Linie ftand, daß er ichon im Alterthum die höchfte Aufmerkfamkeit erregt und zu mancherlei Deutungen der Urfache und des tiefern Ginnes geführt hat. Richt blos der Stier Apis, auch Rube, Ragen, Ibis, Sperber, Sunde, Rrofodile und viele andere Thiere genoffen göttlicher Berehrung. Ber ein heiliges Thier aus Borfat tödtete, mar des Todes ichuldig. Bei einer Feuersbrunft, erzählt Berodot, tragen die Aegypter weit mehr Sorge für die Rettung der Ragen, als für die Lofdung des Brandes, und wenn eine Rage in den Flammen umfommt, wird große Behtlage erhoben. Bei diesem Thierdienst scheint ein rober Aberglaube mit höheren Ahnungen oder Borftellungen verbunden gemefen gu fein; mahrend die Maffe des Bolts mahr. icheinlich fich einem groben Retischismus ergab, der den finnlichen Gegenstand der Berehrung für das göttliche Befen felbst hielt, hegten die Gingeweihten Ansichten geistigerer Urt, "nach welchen in dem Inftinkte der Thiere der munderbare, unbegreif. liche Naturgeist in seiner Unmittelbarkeit, wie er mächtig wirkt, ohne durch leberlegung und Reflexion hindurch gegangen zu fein, angeschant und verehrt wurde." Dder man verehrte die Thiere als Sinnbilder der Gottheiten, denen fie geheiligt waren, insofern die Götter als die Reprasentanten der in der Natur maltenden Rrafte oder Simmelskörper gedacht wurden. - Die Alegypter glaubten an die Fortdauer des Lebens nach dem Tode, an die Bestrafung der Bosen und die Belohnung der Guten. Diefe findet ftatt im Borhofe der Unterwelt, im Saale der "doppelten Berechtigkeit", vor dem Throne des Ofiris, wo das Berg des Gestorbenen auf der Schaale der Berechtigfeit gewogen wird. Die Seelen der Gerechten geben, mit der Strauffeder geschmudt, in die Befilde des Sonnengottes ein, die Geelen der Lafterhaften in das Reich der Finfterniß. - Den Glanben an die Banderung ber Seelen hatten die Aegypter mit den Indern gemein. "Dhne Bweifel fanden die Leiber der Gerechten Rube im Grabe und Leben im Tode und Freude in der öftlichen Sonnenheimath, und nur die Seelen der Unreinen, welche nicht völlig verdammt wurden, werden dieser Wanderung unterworfen gewesen sein, welche wohl fo lange währen follte, bis die dadurch gereinigte Seele Anfnahme beim Sonnengott finden konnte."

§. 9. Religions wesen der Griechen und Römer. Um heitersten gestaltete sich der Polytheismus bei den Griechen, deren Göttersagen (Mythen, daher Mythologie) die Römer später größtentheils annahmen und mit ihrem einheimischen Religionswesen verbanden oder verschnolzen. Nach der religiösen Anschaungsweise der Griechen, die in ihrer Mythologie eine Periode der weltsschöpferischen Raturkräfte (theogonisches System) und der weltschöpferischen Raturkräfte (theogonisches System) und der welts

realerenden Mächte (olympische Götter) unterscheiden, war im Aufana das Weltall eine robe, formlofe Maffe, Chaos, aus dem fich die "breitbruftige" Erde (Gaa, Ge), die Unterwelt (Tartaros), das nächtliche Dunkel (Crebos und Styr), welches das Licht gebar, und das ichopferische Urwesen, die Liebe (Cros), als felbständige Göttermefen ausschieden. Die Erde gebar aus ihrem Schoose den Simmel (Uranos) und das Meer (Pontos) und erzeugte dann Wefen von übermenschlicher Größe und Rraft, die Titanen, die zuerft die Berrichaft führten, bis ein geiftigeres Beichlecht, das fich um den Simmelsfonig Beus (Jupiter) gruppirte, fie ihnen abnahm, die himmelfturmenden Titanen und Giganten bezwang und fie in den Abgrund der Erde begrub. Nachdem fo die wilden Naturfrafte und die Gewalt der Clemente gebandigt maren, thronte Beu & auf dem "vielaegadten" Dihmpos, mahrend Pluton das finftere Reich der Unterwelt (Sabes, Tartaros, Orcus) beherrichte und Pofeidon mit feinem Dreigad den Bogen des Meeres gebot. Daneben find Balder und Berge, Gelder und Biefen. Bluffe und Seen mit einer Ungahl göttlicher Wefen (Nymphen, Nerenden, Tritonen, die durch zauberifden Gefang ins Berderben lodenden Girenen u. I.) belebt, die oft in die menichlichen Schicfigle eingreifen; und ein Beroengeschlecht, das von Zeus feinen Ursprung herleitet, fteht als verbindende Rette zwischen den Göttern und Menschen da, fo wie wieder die Kluft zwischen dem sinnlichen Menschen und dem Thierreiche durch das niedere Göttergeschlecht der Sathen und Faune, welche menfchliche und thierische Sigenschaften vereinigt befigen, vermittelt ift. Die Beziehungen des Menfchen zu diefer mit Freiheit und Schönheit begabten und in den vollendetsten Werken griechischer Aunst und Poefie dargestellten Götterwelt find fehr mannichfaltig. Bon der Geburt an fteht dem Menschen durchs gange Leben ein Damon (Genius) zur Seite und wirft auf feine Entichließungen und Sandlungen ein, ohne jedoch die Freiheit seines Willens ju beschränken. Der hausliche Beerd ift der Sit heiliger Saus. und Familiengötter (Laren, Penaten), welche die menschliche Wohnung vor Unheil bewahren; und jedes wichtige Lebensereigniß steht unter der Obhut einer besonderen Gottheit. Durch Orakel und Beissagungen gestatten die Simmlischen dem Erdbewohner einen Blick in die Bukunft, oder bestimmen feine Entschließungen und Sandlungen durch höhere Aussprüche und Gingebungen. Im Gegenfat zu der driftlichen Borftellung, wonach das Erdenleben nur als Priifunge. und Nebergangezeit zu einem höheren gilt, haben die lebenefrohen Griechen alle Freuden dem irdifchen Dasein zugewiesen und das Schattenleben in der Unterwelt als eine trubfelige Fortsetung beffelben dargestellt. Doch glaubten fie an eine Bergeltung und an ein emiges Leben und hielten an einer Berbindung der Todten mit den Lebendigen fest. Die Abgeschiedenen werden von dem Todtenführer Sermes vor die drei Richter der Unterwelt (Minos, Rhadamanthys, Neatos) gebracht und nach deren Ausspruch entweder in den Aufenthaltwort der Gerechten (Clyfion, glückselige Inseln) oder der Berdammung (Tartaros) gewiesen. Den Seelen ober Schatten (Manen) der Gestorbenen merden bon den Sinterbliebenen auf den Gräbern mancherlei Todtenopfer dargebracht. Denn fchattenähnlich steigen die Seelen in den Sades hinab, "gleichsam Wolfen und Streiflichter des Lebens," wenn sie aber Blut trinken, so erwachen bei ihnen wie nach langem Tranme Bewußtsein und Erinnerung an den frühern Buftand. Große Frevler (wie Tantalos, Tithos, Sijnphos) merden mit der qualvollen Fortsetzung derjenigen Lufte beftraft, denen fie im Leben übermäßig gefröhnt. Aus der Menge der griechischen Stämme und Bölkerschaften, von denen alle ihre eigenen oft mit den übrigen verwandten, oft verschiedenen Nationalgottheiten befaßen, ift die große Bahl von Götterwesen und die mannichfachen Gigenschaften und Benennungen derfelben zu erklaren.

Die italischen Gottheiten haben mit den griechischen viele Achnlichkeit, theils weil der menschliche Geist bei übernatürlichen Betrachtungen leicht auf verwandte Anschauungen kommt, theils weil schon in uralten Zeiten vielsacher Verkehr und Wechselberührung zwischen beiden Ländern obwaltete, theils weil später die Kömer mit der dem Seidenthume eigenthümlichen Toleranz die fremden Götter den ihrigen beigesellten. In Italien hatten nicht nur die einzelnen Volksstämme und Völkerschaften ihre eigenen Gottheiten, sondern sogar die Geschlechter und Familien. Ueberhaupt gilt bei allem Polytheismus die Grundregel, "daß die bestimmte Lebensart eines Volkes die wesentlichste Onelle für seinen Cultus und durch diesen auch für seinen Mythus selbst ist."

S. 10. Das theogonifde Götterfuftem ber Grieden. Die Erde (Gaa, Ge), erzengte aus fich den Simmel (Uranos) und das wufte, unfruchtbare Meer (Nontos). Aus ihrer Verbindung mit dem Uranos gingen, außer den blibichmiedenden Ankloven und den hundertarmigen Naturgewalten (Sekatoncheiren) wie Briarens u. A., die Titanen hervor, die theils in und auf der Erde walten, wie der Klungott Ofeanos mit feinen Sohnen und Töchtern, den Kluffen und Quellen, theils dem himmel und der Luftregion augehören, wie die verschiedenen Lichtwesen, Syperion (Urlicht), Theia (Tageshelle), Selios (Conne); Celene (Mond), Cos (Morgenröthe), die Binde (Bephpros: Borcas; Notos; Curos;) und der nächtliche Simmel mit feinen Sternen (Leto und Afteria); theils die Schieffale und Richtungen des Menschengeiftes vorstellen, wie Japetos und feine Sohne, ber ftarffinnige Atlas, der den Simmel tragt, der übermuthige Menotios, der ichlane Prometheus, der den Göttern das Fener raubt und im "marfigen Rohr" verborgen den Menfchen zuführt, bafür aber als Urheber ber Gunde von Bens an den Raufafus gefchmiedet wird, wo ihm ein Beier feine Leber zerfrift, und ber schwachfinnige Epimetheus, der die Pandora, die reizende Inngfrau, mit ihrem Leidensgefäß bei fich aufnimmt, durch beffen Deffnung alles Elend über die Welt tommt und nur die Soffnung als geringes Seilmittel auf bem Boden gurudbleibt; theils die freundlich ober feindlich in ber Menichenwelt maltenden Rräfte darftellen, wie Themis, die ehrwürdige Leiterin gesehlicher und sittlicher Ordnung, die Muemofhue (Erinnerung), die Mutter der neun Museu, und die geheimnisvolle, furchtbarheilige Sefate, die Göttin der Nacht, des Schredens und des Banbers. Rronog ift der jüngste der Titauen; er entmannt seinen Bater Uranos und reißt die Herrschaft an sich. Aus den auf die Erde rinnenden Blutetropfen entstehen die Eringen (Enmeniden, bei den Römern Furien), die furchtbaren in der Unterwelt hausenden Rachegeister, die schlangenbehaart und mit Facteln in den Sanden den Frevler verfolgen, und die Giganten, das mächtigste Riesengeschlecht. Aus bem Meerschaum entsteht alsbann Die Göttin der Liebe (Aphrodite, Anadyomene, bei den Römern Benus), früher an Ilranos haftend (daber Ben'ns Urania), jest ein besonderes Wesen. — In Verbindung mit dem Meer (Pontos) erzeugt Baa den Rerens, "das Meer in der freundlichen Erscheinung", von dem das gabt= reiche Geschlecht der Scenymphen, Merenden, feinen Urfprung herteitet, ferner die dem Meere inwohnenden großartigen und furchtbaren Ericheinungen (Thanmas, Phorfys, Reto). Die Rinder von Thanmas find Bris der Regenbogen, nach dem Grundfabe, daß das Licht aus dem Maffer die Rahrung gieht, und die Sarphien, wegraffende Wefen, Wirbelwinde, Bafferhofen, wie fie in Griechenland fo hänfig find; Phortus und Reto repräsentiren bas Schreckliche und Granfenhafte des Meeres - beide verbinden fich in Liebe und bringen eine große Menge Fabelwesen bervor, Die Gräen, Die drei Uraltermütter mit grauen Saaren und einem einzigen Jahn, die Gorgonen (barunter Dednfa, beren fchlangenbehaartes Saupt alles Lebende in Stein verwandelt), die Sefperiden, die lieblich fingenden Töchter der Racht, welche im unbefannten Wejtlande die goldenen Aepfel huten, u. a. m. Bon Medufa's Cohn entstehen die Ungethume Cerberos, Sydra, Chimara. - Auch die Racht erzeugt aus ihrem dunkeln Schoose allerlei Wesen von geheinnisvoller Birffamfeit und öftere von verderblicher Ratur; den Schlaf mit feinen Eraumen, den

Tod und das Berhangnif (Rer) und bor Allen die drei Moren (bei den Romern Pargen), Rlotho, die den menichlichen Lebensfaden beginnet, Lachefis, die ihn weiter fpinnet und Atropos, die Unabwendbare, die ihn zerschneibet. Später heißen die Moren Tochter des Beus und der Themis, als gerechte Schickfalsmächte. - Rach Uranos führt Kronos (bei den Römern Saturnus), der Repräsentaut der Borgeit mit dem erträumten Glud eines goldenen Beitalters, wo ewige Reife und ewige Ernte war, die Berrichaft. Sauptfis feines Cultus waren die Infeln des ägäischen Meeres und Areta; der Mythos, dag er alle Kinder, die ihm seine Gattin Rhea (Rhbele) gebar, verschlungen habe, scheint auf eine Berwandt= icaft feines Cultus mit dem Molochdienst der fprifchen und phonizischen Stamme zu deuten. Beus, ber jungfte feiner Cohne, wird durch die Lift der Mutter unter dem Beiftande der larmenden Rureten und Kornbanten gerettet und heimlich in Areta auferzogen. Er beraubt den Bater der Gerrichaft, nöthigt denselben, die alteren Rinder herauszugeben und begründet nach einem furchtbaren Kampfe mit den emporten Naturgewalten das Reich der olympisch en Bötter. Die Titanen und Giganten, die fich gegen das neue Götterregiment erheben und den Simmel zu fturmen verfuchen, werden überwunden und mit Ausnahme der Themis, des Dfeanos und des gyperion in dem Tartaros begraben. Gelbst das lette Geschöpf der Gaa, Thphon, "der Repräsentant aller Edreden der heißen Commertage, der Birbelwinde und Wafferhosen, ein Weh für den Simmel, der furchtbarfte Feind der himmlischen Götter", muß besiegt ber neuen Ordnung sich fügen. Sierauf vertheilen die Rroniden die Weltherrichaft.

S. 11. Die olympifden Götter. Im Reich der olympifden Götter ift Beus (bei ben Römern Jupiter) Berr und Ronig. Er ift ber Sauptgott ber Sellen en, beffen Eultus fich von Dodona in Epciros, wo fich ein altehrwürdiges Bens = Drakel befand, mit der Beit nach Theffalien und bon ba über gang Griechenland verbreitete. Seinem ursprünglichen Weien nach ift Bens Naturgott, Lenker des Simmels und der oberen Luftregion (Mether), durch deren Bewegung er Tage, Sahre und Sahreszeiten schafft, Winde erregt und Regen, Schnee und Connenschein fendet. Darum ift er auch Bater ber Boren, die vermöge biefer Abstammung den Umfdwung des Sahre und den Wechfel der Sahreszeiten vorstellen, mahrend fie als Toditer der Themis (Dite, Cunomia, Cirene) den geordneten Buftand des Meufchenlebens repräsentiren. Bens ist Patriard und wahrt die Rechte unter den Menschen; er ift Befchüter ber Saus- und Familienrechte, der Freundschaft, des Gaftrechts, des Bolter- und Staatsrechts, der die Konige einsett, die Gide anhört und den Meineid bestraft, der das Befitthum jegnet und mehrt. Dbwohl dem ewig waltenden Schickfale unterworfen und den unabanderlichen Naturgefeten fich fügend, ift er boch Berricher und Regierer ber Welt und Quelle aller die Infunft enthullenden Beiffagung. Beis' Gattin und Schwefter ift die (vorangeweise in Argos und auf Camos verehrte) "rindäugige" Sera (bei den Römern Juno), die weibliche Gottheit des Simmels, die Atmosphäre. Als Schützerin und Vorsteherin der Chen bestraft fie strenge jede Verletung diefer heiligen Ginrichtung und wird deshalb als eifersüchtige und gantische Gefährtin ihres in viele Liebesverhaltniffe verflochtenen Cheheren dargestellt. Gie verfolgt alle Beliebten ihres Gatten, namentlich ihre von Beus in eine weiße Ruh verwandelte Priefterin So in Argos, die fie zuerst durch den hundertäugigen allsehenden und ichlaflofen Machter Argos bewachen lagt und dann, als diefer von Bermes eingefchläfert und getödtet ward, durch die Bremfe über alle Länder jagt, bis dieje endlich in Megypten Rube findet. Die Mugen des Argos verfette fie in den Schweif des Pfau, der ihr geweiht ift, wie der bligtragende Adler dem Beus. Der Mythos von der Jo begieht fich auf Naturanschauungen. So ist die Mondenh. "Der Mond, mit welchem der himmelsgott buhlt, gehört der Erde an, deshalb bestraft ihn Bera durch beständiges Umberirren als weiße Rub in Schwarzer Racht. Die Jo wird gur Ruh, weil man die Mondgöttin gehörnt darstellt. Der hundertäugige Argos ift aber ber fternbefaete Simmel, melder ben Mond bewacht." - Gera's beide Töchter find die jungfräuliche Gebe, die Tranffpenderin im Olymp, ebe der ichone durch Bens' Adler bom troijden Bebiete entführte Ganhme des an ihre Stelle trat, und Gilei: thnia, die Beschützerin der Frauen in Kindesnöthen. - Chutgöttin von Athen, das ihr den Delbaum verdanfte, ift die jungfrauliche "eulenäugige" Pallas Athene (bei den Romern Minerva), die einft bewaffnet aus dem Sanpte des Bens entsprang, nachdem diefer Die Ofeanide Metis (Geift, Bernunft) verschlungen hatte. Ihr zu Chren wurden in Athen alle vier Sabre die großen und alle Jahre die fleinen Panathenäen, das athenische Sauptfest gefeiert. Urfprünglich die Göttin des hellen blauen Simmels, der am herrlichsten in Attifa leuchtet, tritt fie mit der Beit zu dem gangen geiftigen und bürgerlichen Leben in die mannichfachfte Beziehung. Gie ift die Erfinderin und Vorsteherin aller Rünfte und geifti= gen Befdigftigungen. Durch Erzengung des Pfluge belebte fie ben Uderbau; fie ift Schützerin der Städte und der burgerlichen Cinrichtungen, daber ihr Bildnif als Burggöttin (Balladion) in den meiften griechischen Städten fich vorfand; fie ift Schöpferin der Kriegsfunft und Kriegswiffenich aft, weshalb fie mit Gelm und Schild bewehrt ericheint. Diefer Schild (Megis) tragt bas alles Lebendige versteinernde Saupt ber von Dem Connen- und Lichthelden Berfeus getobteten Dedufa. Auch ift fie die Erfinderin der Seilfunft, der Flote, des Bebens und anderer Erzengniffe des Berftandes und Scharffinns. Enge mit ihr verbunden erscheint der aus dem Simmel auf die Jusel Lemnos geschlenderte und darum lahmgewordene Cohn des Bens und der Berg, Sephaftos (bei den Romern Bulcanus), der Repräsentant des irdischen, den Menichen dienstbaren Reuers. Er ift der Erfinder ber Metallarbeiten und badurch Förderer der Civilifation und bedient fich des Aetua und anderer Bulcane als Werkstätte. Seine Gehülfen beim Schmieden und Arbeiten find die riefenhaften Rhflopen, die Berfertiger der Blige .- - Gines der bedeutungsvollften Götterwesen ift der dem dorifchen Stumme vorzugeweise angehörende, ursprünglich aus dem theffalischen Tempe (nach Andern aus Lyfien in Kleinaffen) stammende Apollon. Die Mothe neunt ihn und Artemis Zwillingsfinder des Zeus und der Leto (Latona) und die heilige Infel Delos als ihren Geburtsort. Apollon ift ftrahlender Lichtgott (Phobos), der zuweilen mit dem Connengott Beli of als ein und daffelbe Lichtwefen erscheint; "er ift ein beiliger Gott und befampft alles Duftere, Unreine, Schungige und die Finfterniß, überall Ordnung herstellend in der physischen und moralischen Belt." Darum ftraft und verfolgt er Frevel und Verbrechen, nimmt aber den Renigen und Schutflehenden zu Gnaden an und befreit und fühnt den Mordbeflecten von der Bluifduld und der Rade der Eringen. Mit Pfeil und Bogen bewehrt, als "Bernhintreffer" tobtet er den Drachen Potho und fommt dadurd in den Besit des wichtigen Orafels zu Delphi, muß aber als Verunreinigter ans dem Olymp flichen und gur Buße bei Rouig Admet Ruechtsdienfte verrichten. - In Bezug auf das Menichenleben ift Apollon der Unheilabmehrer, der Beichüger der Stragen und Sauspforten; als Paan ift er der follagende und beilende Gott und Bater des Astlepios (Meseulapius), des Borftehers der Argueifunde. Als Gott der Rünfte, namentlich ber Dufif und Dichtfunft ift er Borfteber der nenn Mufen (Mn= fagetes), der Alio (Gefchichte), Ralli pe (Cpos), Melpomene (Tragodie), Thalia (Luftspiel), Erato, Enterpe, Terpsichore, Polybymnia (Gefang, Mufif, Jang), Urania (Sternfunde), die auf ben ichauerlichen Bergen Belifon und Parnaffos, in der Gegend von Delphi, ihre Wohnsitze hatten. Der Mythos, daß Apollon seinen Liebling Den ichonen Blumentnaben Shafinthos aus Berfeben mit dem Distos (der Connenideibe) getodtet, gab im Peloponnes zu dem Tranerfest der Spafinthien die Beranlaffung, wäh= rend er in den Rarne en als langenbewehrter Rriegsgott gefeiert ward. - Die Schwefter des unbermählten Apollon ift die jungfrauliche Artemis (bei den Römern Diana), die Göttin des Mondes und, wie der Bruder, mufifche und ornfelgebende Gottheit. Gie ift Befchuterin des Wildes und Göttin der Jago und als folde mit dem Bogen bewaffnet. Bei den Tanriern hatte fie einen alten mit borbarifden Menfchenopfern verbundenen Cult, mit welchem das Saus der Atriden (Sphigenia und Orestes) innig verflochten war; und in dem

berühmten Dianentempel gu Ephefos murbe fie als faugende Rahrmutter mit vielen Bruften dargeftellt. In beiden Vorstellungen find lebertragungen morgenländischer Ideen von der Natur- und Geschlechtsgöttin, die ihren Berehrern bald unbedingte Singebung an die Sinnenluft, bald Entjagung und ewige Reufcheit zur Pflicht machte, auf die griechische Gottheit nicht gu verkennen. - Als fich Riobe in mutterlichem Stolze über Latona fette, wurden ibre fämmtlichen Kinder, die Rnaben von Apollon, die Mädchen von Artemis, getödtet (Niobi= den), fie felbst in einen thränenden Stein bermandelt. Roch jest will man am fernen Sipplos das verfteinerte Bild ber weinenden Niobe erfennen. - - Woseibon (bei ben Römern Meptunus), eine gralte pelaggifche Gottheit, die zuerft zu Oncheftos in Bootien und auf bem Sithmus verehrt und von da nach den benachbarten Landichaften, besonders nach Attita und nach ben Ruftenlandern des Peloponnes verpflangt ward. In Uthen ftritt er fich mit Ballas Athene um die Berrichaft und gab dem Lande, wie jene den Delbaumi, fo er das ihm fortan geheiligte Pferd. Er ift ber mit bem Dreigad ausgeruftete Gebieter bes Deers und beißt als folder der Erderich ütterer; die Meernhuphe Umphitrite ift feine Gattin: augleich ift er auch Schöpfer des Pferdes und Roffebandiger und Bater des mit der Me= dufa erzeugten geflügelten Dichterroffes Begafos, das mit feinem Bufe Quellen berborbringt. - - Ares (Mars) und Aphrodite (Benus) bedeuten Streit und Liebe. Gie wurden hauptfächlich in Theben verehrt, wo ihre Tochter garmon la Stadtgöttin und Gemahlin des phonizifden Burggrunders Rad mos war. Ares ift der wilde Gott des Kriegs und ber Schlachten, ber in Athen einen ihm geweihten Bugel (Areiopagos) befaß: Uphrodite ift die Göttin ber Schonheit und finnlichen Liebe; ihr mit dem unsittlichen afintifden Aftarte- oder Afcheradienst vermischter Cultus war besonders auf Rhpros (Chpern). Anthera und Anidos an Saufe. Die Cage bon ihrem Liebling, dem iconen Abonis, ber auf ber Jagd burch ben Bahn eines Chers umfam und bann auf bas Wehflagen ber Aphrodite von Beus die Bergunftigung erhielt, fein Dafein zwischen ihr und der Schattenfürstin Persephone zu theilen, fo daß fich jede von ihnen seiner auf feche Monate erfreuen follte, icheint orientalifchen Urfprungs gu fein und ben Rreiflauf des Naturlebens in feinem Bachsthum und Vergeben allegorijch anzudeuten. Daber beging man in Griechenland und Rom um die Commersonnenwende das Abonisfest, wo am erften Tag von den Frauen der Tod des iconen Jünglings beflagt, am zweiten feine Auferstehung mit ausgelaffener Freude gefeiert ward. Rach fpateren Dichterfagen ift Aphrodite's Coln und Gefährte ber fleine Liebesgott Eros (Amor, Cupido), als beffen Beliebte die Pfnche (Seele) bargeftellt wird; ju ihrem Gefolge gehören die lieblichen Chartten (Grazien) und die Foren, die Got= tinnen der Sahreszeiten. - Außer den genannten werden den oberen Göttern, deren Bahl nach fpatern Mithen gwölf betrug, noch beigegahlt Demeter, Bermes und die Vorfteberin des hauslichen Seerdes, Seftia (Befta). Demnach beträgt die Gefammtgahl feche mannliche und feche weibliche Wefen in folgender Ordnung: Bens - Bera; Pofeidon - Athene; Apollon - Artemis; Arcs - Aphrodite; Bephaftos - Beftia; Bermes - Demeter.

\$. 12. Die chthonischen Götter. Die Mythen von Demeter (Geres), der Erds mutter, gehören zu den tiefsinnigsten und geheinnisvollsten. Demeter, die heilige ehrwürdige Tochter des Kronos, repräsentirt die schaffende und zeugende Natur, die sich im Machsthun und Absterden der Pflanzenwelt tund sibt, die das Getreide hervordringt und die Erde fruchtbar macht; sie ist die Schöpferin des Acterdanes und als solche Mutter des Trisptolemos, der den Menschen die Gesehe des Acterdanes brachte, und des darauf beruhenden Reichthums (Plutos); auch empfängt sie die Seelen der Verstordenen in ihren Schooß und wird dadurch Todten göttin. Ihr Cultus war besonders in Thessallen, Attika (Elensis) und Sieilien zu Hanse. Sieilien und Elensis waren die heiligen Stätten, wo nach der Legende ihre Tochter Kore oder Persephone (Proservina) von Fades geraubt und nach der Unterwelt entführt ward, worans Demeter lange kunnervoll umherierte, um sie zu suchen, während welcher Zeit die Erde unfruchtbar blied. Endlich erlangte sie von Zeus die

Bufage, bag Perfephone burch Bermes gurudgebracht werden burfe, wenn fie noch nichts in der Unterwelt genoffen habe; allein fie hatte mittlerweile von einem Granatapfel (Symbol ber Bruchtbarteit) gegeffen, weshalb Demeter einwilligen mußte, daß ihre Tochter die Gattin des Sades wurde und die eine Salfte des Jahres in der Unterwelt, die andere auf der Erde aubrachte, eine Andentung des mahrend der Bintermonate im Schoose ber Erde berborgenen Saatforns. Der Demeter galten die gablreichen Caat= und Erntefefte, befonders die Thesmophorien, die fleinen und großen Cleufinien und die Anthesterien in Attita (val. \$ 52). - Sades (Pluto), Beherricher der Unterwelt (Dreus) und des Todtenreiche, das durch mehrere Bluffe (Styr, Acheron, Roffitos, den Bergeffenheit ichaffenden Lethe u. a.) von der Welt der Lebendigen geschieden ift. Sein mit Todten = orafeln und Todtenopfern verbundener Cultus war besonders in Epciros, am lakedamonifden Borgebirge Tanaron und in Elis zu Saufe. Er heißt auch Reichthum fpen= der (Pluton), weil alle Schähe im Schoofe der Erde verborgen find. Die in Elyfion (Aufenthalt ber Gerechten) und in Tartaros (Bohnung ber Verdammten) getrenute Unterwelt wird burch den dreifopfigen Sund Rerberos bewacht. Charon, ber Sahrmann, führt die Schatten der Abgeschiedenen, denen eine Bestattung zu Theil geworden, in seinem Rahne über den Fluß, die des Begräbniffes Untheilhaftigen dagegen muffen an dem Ufer unftat umherschweisen. - Sermes (bei den Römern Mercur), ift eine alte pelasgifche mit dem Aderban und dem Sirtenleben innig verbundene Gottheit. "Rad uralter pelaggifcher Sitte verehrte man den Gott durch Steinhaufen (Bermaea) an Arenzwegen, und diese waren dadurch entstanden, daß man die Steine vom Ader wegwarf. Un die Stelle diefer dem Bermes beiligen Steinhaufen trat frühe ein viereefiger Stein, und mm murbe es Gitte, ben Gott unter ber Darftellung folder Steine zu verehren. Erft fpater fette man einen Ropf Darauf." Wegen dieser Begiehung jum Ackerban und jur Caatfrucht ist hermes Cohn des Bens und der als Maia bezeichneten Erdmutter. Darum ficht er mit Sades und Perfephone in Verbindung und führt als Pfndopompos die Geelen ber Verstorbenen ber Unterwelt gu. Dabei ift er Berold und Botidhafter ber Gotter und tragt ale folder das Symbol der Unverlegbarteit, den aus heiligem golze gearbeiteten und mit Wolle umwundenen Beroloftab (Caduceus) und Fittige an den Fersen. Da zu diesem Berufe Klugheit erforderlich ift, so gilt Germes auch als Gott der Schlauheit und Lift und aller Geschäfte, wobei diese dienlich find, der Raufmaunfchaft, ber Dieberei und bergleichen. Alles mas Gewinn bringt, namentlich Sandel und Bertebr, und felbft Meineid und Betrug, fteben unter feinem Schute. Er ift Erfinder der Birteupfeife (Spring) und der fpater an Apollon überlaffenen Lyra, fo wie der Buchftaben; auch ift er ber Gott der jum Berfehr nothwendigen Sprachen und beren Deutung (Bermenentit). Als fegenspendender Birtengott wurde er besonders auf Bergen verehrt. - Dionofos (Batchos), mit dem altitalifden Liber verwandt, eine uralte pelaggifche Naturgottheit von tieffinniger, muftischer Bedeutung, daher er auch nebst der Demeter Sauptgegenstand der Berehrung in den Mufterien war. Gein Cultus wurgelt in Bootien, wo die Thebanerin Cemele, die bon dem im Fenerglanz erscheinenden Beus verzehrt ward, als feine Mutter erscheint. Dionpfos wird von Bens dem brennenden Mutterleib entriffen, in des Baters Bufte gereift und von Mymphen großgezogen Der Dionpfosdienft verbreitete fich nach Unteritalien (Zarent), nach den Jufeln des ägäischen Meers (Lesbos, Naros, wo fid ber Gott mit Ariadue, ber icoulodigen Gottin bes ichwellenden Erdbodens, vermählt), nad Afien n. a. D., welche Berbreitung durch ben in der Aunft vielbenutten Mythos pon feinem in Begleitung von Momphen, Cathru und dem trunfenen Cifenos unternommenen Buge nach Indien angedeutet scheint. Unter ihm bachte man fich gunächst die Naturfraft, die den Beinftod gur Reife bringt und der Traube die beraufdende Graft verleiht; allgemeiner gefaßt ift er "der Gott des Binters, mit dem was voraus geht und folgt, ein Bild der absterbenden und wiederauflebenden Ratur," oder der Reprafentant der Rufurfülle, die fich im Beine fund gibt. Der Dionpfosdienft gab gu vielen wilden und lärmenden Festen (Bachanalien) Beranlassung; so in Attika die kleinen (ländlichen) und großen Dionysien; die Lenäen; die Anthesterien; um Delphi wurden im Winter die Trieterika geseiert, wobei die Weiber sich sammelten und gleich Rasenden (Maenaden, Bakhantiunen) auf dem Parnassos umherschwärmten; und die zahlreichen Frühslings und Herbsiteste sich gesten keines übsichen ländlichen Aufzüge und Mummereien gaben den dramatischen Spielen, Tragödien und Komödien ihre Entstehung. — Anch die auf den Inseln Lemnos, Imbros und Samothräfe verehrten pelasgischen (oder phönizischen) Kabiren gehören dem Kreise der chthonischen, die Erzengungskraft der Natur symbolisch andeutenden Gottheiten an. — Auf Kreta, Rhodos u. a. Inseln wurden die Dakthen und Telchinen als Erssinder von Kunstwerken, besonders in Metallarbeiten verehrt und als Jauberer dargestellt.

S. 13. Die Beroenwelt. Abgeschiedene Belden der Borgeit, Stammhaupter, Städtegründer, Colonienführer erlangten bei den Griechen gottliche Berehrung. Gie bilden eine abgeschiedene Welt für fich, die jedoch mit den Göttern, von deuen die gelden ihre Abstammung herleiten, in inmgfter Verbindung fteht. Seder Stamm, jede Landschaft, jede Stadt, ja jedes bedeutende Gefchlecht hat feinen eigenen Beros, dem Feste gefeiert und Opfer dargebracht wurden. - Der verbreitetste und fagenreichste Beroencult ift der des Alfiden Berafles (Sercules). Er ift das Symbol der höchften menfchlichen Beldenfraft, die durch ein unermudliches Rampfen und Ringen den Widerstand, der ihr durch ein gottliches Geschick überall entgegentritt, damit fie fich daran erprobe, überwindet, aller Widersacher und Naturidreden Meifter, und nach Abbugung ber menichlichen Schwächen den Göttern gleich wird. Er ftellt die Menschheit dar, die fich vermöge ihrer halbgöttlichen Abstammung trot aller Ungunft feindlicher Gewalten zum Olymp emporzuschwingen vermag. Ursprünglich in Bootien und Argos heimisch, wurde der Beraflesmythos im Laufe der Beit mit einer Menge fremder Sagengebilde verwoben, indem die Griechen alle ahnlichen Göttergestalten, die fie im Berfehr mit den Phoniziern (Melfart), Megyptern und den celto = germanifchen Stammen fennen lernten, mit ihrem Berafles verschmolzen. Er ift Cohn des Bens und der Thebanerin Alfmene und Stammhaupt der dorifden, theffalischen und makedonischen Königes gefdlechter. Durch den Reid der Bera jum Dienft des argivifden Fürften Eurhftheus ber= dammt, vollbringt Beratles in deffen Auftrag die zwolf Arbeiten, indem er den Pelopon= nes und andere Länder von Ungeheuern und Raubthieren befreit, die Ställe des Königs Augias in Glis reinigt, mit Sulfe des Atlas, für den er das Simmelsgewolbe auf einige Beit trägt, die goldenen Mepfel aus den Garten der Befperiden in Mordafrifa holt, dann über die Säulen des gerenles nach Spanien fest, dort dem dreigestaltigen Ronig Bernon die Rinder entführt und hierauf über Gallien, Stalien und Sicilien gurudfehrt. Aus Affen holt er den Gürtel der Amazonenfonigin Sippolite, in Aegypten erichlägt er den graufamen König Bufiris, und aus der Unterwelt trägt er den gefesielten Rerberos weg. Aber auch er verfinkt auf einige Zeit in Schlaffheit und verrichtet bei der lydischen Königin Dm = phale weibliche Dienste; er erhebt fich jedoch wieder zu männlicher Kraft, unternimmt noch mancherlei Züge und Abenteuer und gibt fich endlich, als ihn das vergiftete Gewand, das ihm seine getäuschte Gattin Dei ant ra gereicht, dem unvermeidlichen Untergange zuführte, selbst den Flammentod auf dem Berge Deta, worauf er in den Olymp erhoben und mit Sebe, der Göttin der Ingend, vermählt ward. In allen Landern und Ruften, wohin die Griechen während ihres regfamen See- und Sandelblebens gelangten, faben fie die Spuren ihres Rationalhelden, der ihnen Bahn brechend und Wege bereitend vorangegangen, deffen Mühen, Arbeiten und Gefahren, die er alle heldenmuthig und mit ausdauernder Rraft überwunden, ihr eigenes Boltsleben abspiegelte. Bom äußersten Beften, wo das Atlasgebirg, die Garten ber Sofperiden und die Gaulen des Bercules von feinem Dafein Bengniß gaben, bis nach Meghpten und au die Ruften des schwarzen Meeres führte die Phantafie der Griechen ihren Lieblingshelden Die Soldaten in Alexanders Beer glaubten ihn fogar im fernen Indien gu erkennen. — Im Peloponnes entitand der Mythos von dem fluchbeladenen Geschlechte des Lydiers oder Phrygiers Tantalos, dessen Sohn Pelops durch Trug und List sich die Tochter und das Meich des Königs Denomaos von Elis verschafft. Seine Söhne sind Atreus und Thyestes, die Blutschande, Kinder- und Verwandtenmord begehen und den dadurch vermehrten Fluch auf ihre Nachsonmen vererben, bis endlich Ugamemnond Sohn, der mit Pyludes innig befreundete Drestes, der Mörder seiner Mutter Klytämnestra und ihres Buhlen Legisthos, durch Rücksichung seiner Schwester Tphigenia von Tanris, wo sie Priesterin eines harbarischen Artemis- Eultus gewesen, von den Erinhen befreit wird und das Gesschlecht sühnt.



In Lakedamon wurden die Tyndariden, das 3willingspaar Raftor und Poly= deutes (Pollux), die Bruder der Belena, ale Beroen verehrt. Mit ihnen wurden die dithonischen Gottheiten der Dioskuren in Berbindung gebracht, leuchtende Sterne, die als Schüber ber Seefahrer und Schiffer galten, weil man glaubte, daß ihr Aufgang die Sturme gum Edweigen bringe. - - Stammberos von Theben ift der Phonigier Rabmos, ber feine von Beus entführte Edmefter Europa fuchte und, von einer Ruh geleitet, nach Bootien fam. Mus feinem Geschlechte stammt Lacos, ber aus Burcht vor einem Drakelspruche seinen mit der Jofafte erzeugten Cohn Dedipus in eine Bergichlucht aussehen ließ, dadurch aber bewirfte, daß der gerettete und in Rorinth erzogene Colm den Bater unbewußt erichlug, durch Löfung eines Rathfels das thebanifche Land von einem verderblichen Ungehener, Gphinx, befreite und jum Dant dafür mit der Sand der verwittweten Königin, feiner eigenen Mutter, belohnt ward. Ale in der Folge das Land von ichweren Schidfalsichlagen beimgesucht wurde und durch einen alten Priefter die ichredlichen Begebenheiten gu Tage famen, gab fich Botafte felbst den Jod, Dedipus verließ als geblendeter Breis die Beimath und fand den Jod in dem attischen Aleden Rolenos; feine mit des Baters Fluch beladenen Cohne Cteofles und Polynifes tödteten fich gegenseitig im Rampfe und seine Jochter Antigone wurde von dem thebanifden Beherricher Arcon dem Tode geweiht, weil fie gegen das Berbot den Leichnam ihres Bruders bestattete.

Leripus verm, mit Svfafte, Deripus verm, mit Steoffes Bolynifes, Antigone, Labagmas.

And das Brüderpaar, der gesangreiche Gemahl der Riobe, Amphion und der tapfere, tenlenbewehrte Bethos gehören Theben an. Um ihre von der Dirke mißhandelte Mutter zu rächen, banden sie lettere an den Schweif eines Stiers und schleiften sie zu Tode (farne stifcher Stier). In Böotien und Attika heimisch ist die Sage von Terens, dem uralten König der mithenreichen um den See Kopais seshaften Thraker, und seiner Schwester und Schwägerin Prokne und Philomele, die nach Tödtung von Terens' Sohn in eine Schwalbe und eine Nachtigall verwandelt wurden. Terens selbst wohnte in Daulis, nördlich vom Parnas. — In dem roßreichen Theffalien wurzelt die Sage von den in einen vierfüßigen Pferdeleib endigenden Kenkanren (Stierköbtern), die mit den Lapithen

große, in der bildenden Runft vielfach dargeftellte Rampfe führten. Der gerechtofte unter den wilden Rentauren war der frauterkundige Chiron, der Lehrer des Astlepios und Achil = leus. - In Athen war Thefeus der Rationalheros. Er galt als der Gründer der Stadt, indem er die gerftrenten Bewolner gu einem Gemeinwefen vereinigte. Er ift der Cohn bes athenienfifchen Ronigs Megeus, aber in Trozene bei Pittheus geboren und erzogen; nachbem er unter einem gewaltigen Felsblod das Schwert und die Sandalen des Baters hervorgeholt und dadurch den Beweis großer Starfe abgelegt, reinigt er bei ber Rudfehr in die Beimath den Ifthmos bon wilden Räubern (Profrustes u. A.) und befreit dann die Athener bon dem harten Tribut von fieben Rnaben und fieben Madchen, die fie dem fretischen Mino = tauros alle neun Sahre darbringen mußten, indem er das Ungeheuer, das auf einem menich= lichen Leibe ein Stierhaupt hatte, todtet und mit Gulfe des von der Konigstochter Ariadne überfommenen Kadens den Ausweg aus dem Labyrinthe wieder findet. (Mit Recht hat die neuere Forschung in dem Mythos bom Minotaurus den Ausdruck für den auf Rreta heimi= ichen, Menschenopfer fordernden Molochentins gefunden). Megens, in der Meinung, fein Sohn fei umgefommen, weil diefer vergeffen hatte, das ichwarze Segel des Schiffes mit einem weißen zu vertauschen, fturzte fich verzweiflungsvoll ins Meer, das von ihm den Ramen des ägäischen erhalten haben foll. Theseus hängt innig mit dem Culte des Poscidon gufammen, an deffen Chren er die ifthmifchen Spiele einfest; auch in der Liebesgeschichte feiner zweiten Gemahlin Phadra mit feinem Cohne Sippolytos bewirft Pofeidon den tragifden Ausgang. — Die Theseussage hat viele Verwandtschaft mit dem Mythos von Gerakles; wie dieser steigt auch er in die Unterwelt hinab. -

§. 14. Die italischen Glöttersyfteme. Die alten Bewohner Italiens waren theils Stammberwandte der griechischen Belasger, mit benen daher ihre religiöfen Unfchanungen, wie ihre Baudenfmale (Schaffammern, Thefanren u. A.) große Achulichkeit haben, theils eingeborene Stämme, wie die Sabeller und Oster, theils fpater eingewanderte Bolferfchaften, wie im Norden die Gallier, im Guden und Often die Bellenen (mehr §. 136). Enrrhenische Pelasger bildeten den Rern der Etruster, deren religiose und priefterliche Einrichtungen, fo wie ihre Runftwerke, ihre Geheimlehren und Wahrsagergebrauche in ber Folge auf die Römer übergingen. Bon den altitalischen Bolkerschaften, die einen eigenthumlichen Religionscultus besagen, tommen hauptsächlich die Sabiner und Latiner in Betracht. - I. Der republikanische Foderativftaat der Etruster, bestehend ans zwölf von einer hierarchischen Aristofratie geleiteten städtischen Gemeinwesen, deren Mitte Tarquinii bilbete, führt feine religiöfen Emrichtungen auf einen der Erde entstiegenen Damon, Tages, gurud. (Die tagetifden Buder in tuscifdem Bersmaße, enthattend die Wiffenschaft ber Blibe, Regeln der Städtegründung und Prophezeihungen allgemeinen Inhalts, waren die Quelle der verschiedenen etrusfischen und romifchen Bahrfagebucher.) Die etrustifche Götterlehre ift ber griechischen fehr ahnlich. Tina entspricht dem Bens, wie Rupra (Quiritis, Curitis, Langengöttin) ber Bera auch im angern Cultus; Menrfa (Minerva) war, wie Ballas Athene, Erfinderin der Alote und der Rriegstrompete; Bertumnus, ber bielgestaltete, mit bem Diongios berwandte Sauptgott der Etrusfer repräfentirt ben Wechsel ber Sahreszeiten (Fest ber Bertumnalien im Det.) und die Fülle und Mannichfaltigkeit der Sahrebericheinungen. Die Schickfalbgöttin Rortia von Bolfinii, Die der Fortung von Antium entspricht und spater als Gottin der Beit galt; die Mater Matuta von Care, die Mutter des jungen Tage und Geburtsgottin; Summanus, der bligbewehrte Berr des nächtlichen Simmels, der im Circus Mar, in Rom einen Tempel hatte; Boltumna, die Gottin des Bundestempels der zwölf Staaten in Bolfinii; Gilvanus, der in den Tannenwäldern von Care verehrte Baldgott u. a. m. waren angesehene Gottheiten der Etrusfer, bei benen and ber fpater mit ausschweifenden Festen (Batchanalien und Orgien) verbundene Bachusdieust heimisch war. Die etrustischen Gotter zerfallen in zwei Ordnungen, in die zwölf obern oder verhüllten, namenlosen Gottheiten, duntle, geheimnisvoll

SCHOOL OF PHARMACY

wirfende Gewalten, die nur bei wichtigen Raturbewegungen wirffam find, und in die untere Ordnung der zwölf Confentes, die Beherricher der gegenwärtigen Beltordnung, unter welche die zwölf Monate des Jahres getheilt waren. Auch die Götterklaffe ber Penaten, der Segen, Rahrung und Bedeihen ichaffenden und die Sabe mehrenden Sausgötter, fo wie ber Laren, der Schüger und Borfteher gewiffer Diftricte und Orte, worunter man fich größtentheils Seelen der Berftorbenen dachte, gehort, wie der Glaube an einen dem Menichen bei ber Geburt zugetheilten Genius, den Etrustern an, bon benen fie ihren Weg gu ben übrigen Völkerschaften Italiens genommen haben mögen. Die Darstellung der Unterwelt, wo die Seelen der Abgefchiedenen (Manen) fich befinden, und Mantus und Mania das Regi= ment führen, ftimmt gang mit griechischer Borftellungsweise überein; fie ift bald eine Quelle des Segens, bald eine Welt des Schredens, der Aufenthaltsort der Furien. Menichenopfer, namentlich von Selaven und Rriegsgefangenen, waren bei den Etrusfern nicht felten; benn ibre Religion, "gleich weit entfernt bon dem flaren Rationalismus der Römer und dem menschlich heiteren hellenischen Bilberdienst" trug einen ', trüben, phantaftischen Charafter" und fand Gefallen im "geheinmißvollen Zahlenfpiel und wüften und graufamen Unfdauungen und Gebräuchen." Abergläubische Berehrer religiöser Geheimlehren und wunderlicher Ge= brande gaben die Etruster bem fpater nach Rom verpflanzten Beif fagungswefen feine Entitebung. Die Weifiagungen waren theile Au gurien, theile Rulgurien, theile Aufpicien und ihre Bedeutung fehr groß, weil in Rom und in gang Italien feine Unternehmung von Wichtigkeit ohne Befragung ber Götter und Beachtung der Beichen vorgenommen ward. Angurien fanden ftatt, wenn man die Bufunft aus dem Fluge oder Gefchrei gewiffer Bogel erforichte (gu weldem Ende ber Bahringer [ Angur ] einen freien Ctandpuntt [templum] mablte, und mit einem Arummftab [lituus] die himmelsgegenden bezeichnete, von woher der Logelflug glücklich oder unheilvoll war), oder wenn man den Ausgang einer Unternehmung aus dem Fraße heiliger Hühner zu errathen suchte, eine Deutungskunft, die nicht blos Priefter, fondern auch alle Patrizier, die zu Chrenamtern gelangen wollten, verftehen mußten. — Die Fulguratoren beobachteten die Blige, theils um fie zu fühnen, theils um fie über die Bufunft und den Rathichluß der Götter gu befragen; vom Blige getroffene Orte galten für beilig und murden eingefaßt. Beiffagung (Divination) aus ben Cingemeiden (Berg, Leber n. dergl.) von Opferthieren (Aufpieien) murde von den Sarufpices vollbracht. - II. Bon den Göttern der Latiner ftimmen einige mit griechischen Borftellungen überein, andere find eigenthumlich. Bu jenen gehört Tellus (Die Erde), Saturnus (Caatengott) und seine Gattin Ops (ursprünglich Erdgöttin, dann Fulle, Reich= thum), die mit Kronos und Rhea Aehulichkeit haben, und das vorgeitliche auf dem Aderbau beruhende Glüd andeuten; der mit vielen Eigenschaften und Beinamen geschmüdte Jupiter (J. feretrius; Diespater, Dijovis n. a.) nebst seiner Gemahlin Juno, die als Lichtspender und Gottheiten der Tageshelle erscheinen und den gezeitigten Menschen ans Tagesticht fördern (Juno Lucina). Bu den lettern gehört der mit doppeltem Angesicht dargestellte Janus, der Gott des Beitenwedfels, alles Anfanges und Ginganges, daher auch Schwellen- und Thurengott, deffen Tempel in Rom fo lange geöffnet blieb, als die Stadt irgend einen Krieg führte. Mit Janus (Dianus), dem urfprünglichen Gott der Conne, verbunden ift die allen Latinern gemeinsame Diana als Mondgöttin. Fannus und Fanna find weissagende Malbaötter; verwandt damit war Un per ens, der am Auße des Palatinus in Rom einen uralten Tempel und ein berühmtes Geft, die Lupercatien hatte; Pieus und Pitumnus, attrömische und latinische Götter, die mit Aderban und Belbfrüchten in Bezug fteben; (der wahrfagende Picus (Specht) galt als Roffebandiger, Sager und Krieger für gleichbedeutend mit dem fabinischen Dars). Gine uralte lateinische, auch den Sabinern heilige und in Rom bis zu Ende des 4. Jahrhunderts vorzugsweise verehrte Gottheit war Besta (Gestia), die Göttin des Beerdes und der Aufäffigfeit, in welcher "das Saus und der feste Beerd, den der Aderbauer fid, grundet auftatt der leichten Gutte und der unfteten Beuerstelle des hirten"

idealifirt wird. In ihrem reichen Tempel auf dem römischen Forum wurde ein imm ermabrendes gener von jungfräulichen Priefterinnen (Beftalinnen), die in hohem Ansehen ftanden und mit vielen Borrechten begabt waren, unterhalten. Gie maren gleichsam bie "Saustöchter bes römischen Boltes, die das beilsame Rener bes gemeinen Beerdes, den Bürgern jum Exempel und Mahrzeichen, ftets lodernd unterhielten". Große Berehrung genoß auch die Fortung, die Schickfalsgöttin in Pranefte und Antium, die ihre Drakel durch Loofe ertheilte. Ferent in a war die Bundesgöttin der Latiner, wie die von ben Sabinern überkommene Reron i a, in beren Sain bie Bundesversammlungen ftattfanden, Da die Latiner ein ackerbanendes Bolf waren, fo gab es bei ihnen eine große Bahl a grariich er Götter, die fich auf Caat, Fruchtbarteit, Jahresfegen und Feldmart bezogen, wie Anna Perenna, Benus n. a. m. - III. Cabiner. Stammgott ber Cabiner war ber weiffagende Sanens, Bater des Cabns. Ihre Bundesgöttin Feronia war eine Erdaottheit, der man Blumen und Erftlinge der Ernte darbrachte; ihr mit bem dethonischen Gotte Dies= pater gemeinschaftliches Sauptfest fand auf dem Sorafte statt. Als ein friegerischer Boltsstamm verehrten die Cabiner hauptsächlich zwei Kriegsgötter , Mars und den mit ihm verwandten Quirinus. Der altitalifche Mars hat eine tiefere Begiehung gu Ctaat und Leben als der griechische Gott des Kriegsgetümmels. Man verehrte ihn aufangs unter dem Bilde der Schute und Trutwaffen, bes Schildes und ber Lange, wie man aus der römischen Sage von dem bom himmel gefallenen und als Reichspalladium verehrten Munderschilde, dem man noch eilf andere beifügte (Un eilien), ernicht. Dem Markeultus gehört ber dem fabellischen Stamme eigenthumliche, für Colonifation wichtige beilige Leng (ver sacrum) an, eine Sitte, nach welcher alle in einem gewiffen Sahre gebornen Menfchen und Thiere den Göttern geweiht waren, worauf jene im 20. Jahre auswanderten und neue Ansiedlungen grundeten, dieje fogleich geopfert murden. Auf dieje Weije find die Picener, die der heilige Bogel des Bottes, Bieus (Specht), führte und die Birpiner, die einem andern, dem Mars geweihten Thiere, dem Bolf, folgten, entstanden. Quirinns war eine uralte fabinifche Speeroder Rriegsgottheit, die nach Rom verpflanzt und hier mit Rom ulus, dem Gründer der Stadt, verbunden wurde. Auch Sol (Conne) und Luna (Mond) waren altsabinische Gotterwesen. - - Da die Bevölferung Roms ans Latinern, Cabinern und Etrustern bestand, fo find auch alle diefen angehörenden Götter und Religionsinstitute nach diefer Stadt gefommen. In der Spige des römischen Religionswesens franden die Pontifices als Bachter der Staatereligion und der Pontifer Marimus als höchfte firchliche Autorität. Die Pontifices waren die "Brudenbaner", die das Geheimniß der Mage und Bahlen verftanden, "woher ihnen auch die Pflicht gutam, den Rafender des Staats gu führen, dem Bolte Reuund Bollmond abzurufen und dafür zu forgen, daß jede gottesdienstliche, wie jede Gerichtshandlung am rechten Tage bor fich gebe". Im Schoofe diefer Genoffenichaft find die Anfange der Gefchichteaufzeichnung wie des Rechts entstanden. Die beiligen Gebrande und Brandopfer wurden von Prieftern (Flamine's) vollzogen, von denen jeder der bedeutenden Götter und Beiligthumer einen oder mehrere befag, worunter jedoch der auf dem Palatinus wohnende Flam en Dialis das größte Unfeben hatte. Dem Dienfte des Mars ftand das Prieftercolle= ginm ber gwölf Calier ("Springer") vor, die im Marg ben Baffentang aufführten und dazu fangen; die zwölf Arvalischen Bruder dienten dem Janus, dem Inpiter und der Imo, ber "fchaffenden Göttin", die fie im Dai fur das Gedeiben der Caaten anriefen. fpaterer Beit, als die Philosophie in Rom auffam, bildete man eine große Bahl von Be= griffs gottheiten aus, denen pantheistische Ideen gu Grunde lagen, fo daß dieselben nur als allegorifche Begriffsbeftimmungen gelten founen, fo Bictoria, Concordia, Roma, Fides, Quies, Febris, Dephitis n. a. m. Die fpatern Berührungen mit ben Griechen vermehrten noch die Bahl der romischen Gottheiten; auch der Cultus der weifiagenden Sibyllen, befonders der bon Ruma, und ihre Drafelfpruche, die fibyllinifchen Bucher, scheinen aus Großgriechenland gu ftammen. — Die italischen Bolferschaften, besonders die

Latiner und Sabiner, hatten Anfange eine Abneigung gegen die Botter in Menfchenform; ihre Gottheiten waren Begriffswesen ohne flare und feste Gestaltung und ohne Mythologie, daber fie auch haufig in einander übergingen. Erft der Ginfluß der griechischen Plaftif und Muthendichtung führte icharfere Scheidung und einen realeren Cultus berbei. "Bie den Grieden Alles fonfret und forperlich ericien, fo fonnte der Romer nur abstratte, bolltommen durchfichtige Formeln brauchen und tonnte eben deshalb nicht beginnen mit dem alten Cagenichat ber Urzeit, ben er nicht mehr verftand." In der griechischen Mythologie herrichte bie Berfon, in der römischen der Begriff, dort die Freiheit, hier die Rothwendigfeit. "In der gangen Ratur," jagt Mommfen, "verehrte der Stalifer das Beiftige und Allgemeine; jedem Befen, dem Menichen wie dem Baume, dem Ctaat wie der Borrathstammer (penates) ift der mit ihm entstandene und mit ihm vergebende Beift zugegeben, das Nachbild des Phyfifchen im geistigen Gebiet. Eigentliche Sagenbildung ift dem Italifer fremd. Geine Gotter find Begriffe, welche zu rechter perfonlicher Gestaltung überhaupt nicht und am wenigsten in der frifden Urzeit gediehen und feine Lebensgeschichte mit Liebesfahrten und Rampfen entwidelten; die Menichen, auch die größten und herrlichsten, blieben ihm doch immer Sterbliche und fteigerten fich nicht wie in Griechenland in sehnfüchtiger Erinnerung und liebevoller Pflege ber lleberlieferung im Geifte der Menge zu göttergleichen Beroen."

S. 15. Germanisches und Reltisches Religionsmesen. Auch die alten Germanen, die zuerft das formlofe Beltall fich in das Reich der Dunkelheit (Riftheim) und in die Belt des Feners (Muspelheim) icheiden ließen, verchrten urfprünglich neben den Geftirnen, deren Runde fie aus ihrer morgenlandiichen Seimath bei ihrer weftlichen Wanderung mitgebracht haben mochten und neben der Erde (Bertha, Merthus) das Feuer und andere Clementarfrafte, bis perfönliche Gottheiten mit Bodan (Ddin), dem Urbild ber wirkenden und fampfenden Seldenfraft, als Allvater an der Spige, Gegenstand ihres Cultus in ihren dunklen Balbern wurden. Ddins Gemablin mar Frigg, die Borfteherin der Chen (daher Freitag, aus Friatag · Friggatag); seine Cohne Thorr (Donner; daher Donnerstag) und Tin oder Bin (Ehr) der Kriegsgott (daher Dienstag); die zwölf Afen, die ichaffenden und gestaltenden Gotter der Beltgeschichte, unterstütten ihn in der Beltregierung; ihnen wird auch Loti, das boje Clement in der nordischen Mythologie, beigezählt. Bodan's übrige Cohne, Balder, der reine, ichuldlose Lichtgott, über deffen Tod die gange Ratur und alle Befen trauern, und Bragi, der Bott der Dichtfunft, mit feiner Gemahlin Idunna, der Göttin der Unfterblichfeit, find nur Salb. götter. Sochgeehrt war bei den Germanen auch die Göttin der Liebe und Fruchtbarfeit Frenja (Froma, daher Frua, Frau; ursprünglich mit Frigga identisch, wenn gleich in der Mythologie getrennt; der männliche Gott hieß Fro, daher Fron). Drei furchtbar erhabene Jungfrauen, Nornen genannt, find die gewaltigen Machte, die über die Götter gebieten und der Menschen Schickfale bereiten. - Bie bei den Briechen Titanen und Giganten, fo ftellen bei den germanischen und scandinavifchen Boltern die Riefen die außern Naturgewalten bar, indeß die im Schook der Erde hausenden 3 werge, mit denen die Elfen verwandt find, die innern Raturfrafte bezeichnen. Rach dem Tode führen die im Kampfe gefallenen und von den mit Lange, Schild und Selm bewehrten Schlachtjungfrauen (Baltyrien) von ber Bahlftatt weggeführten Selden ein freudenreiches Leben in Balhalla, mabrend die unblutig Gestorbenen dem traurigen Reiche der grimmen Sela (Solle) anheim-Menichenopfer, wogu man Berbrecher, Rriegsgefangene und Sclaven gebrauchte, waren gewähnlich; eben fo bei den feltischen Bolfeftammen, die den Beften Europa's (Pprenäische Salbinfel; Gallien; Britannien) bemohnten und bei denen ein machtiger, mit vielen Rechten, Privilegien und Gutern ausgerufteter und durch angere Tracht und Infignien vom Bolfe unterschiedener Priefterstand, Druiden,

Träger der religiösen Geheimlehre und aller Weisheit war. Zauberer und Wahrsager spielten eine große Rolle bei den germanischen und keltischen Bölkern. — Die mit den Nymphen und Parzen der Hellenen übereinstimmenden Feen, die weiblichen Gottheiten, die den Lebens- und Schicksalbfaden des Menschen spinnen, gehören den romanischen Völkern an (aus fatum ital. kata franz. kee wie aus nata nee).

Die Druiden. Die in mehrere Klaffen und Rangordnungen getheilten Druiden, die ihre geheime Weisheit als Condergut ihres Ordens bewahrten und mittelft Tradition erbielten, waren Priefter, Wahrsager und Richter. 3hr Unsehen als die einzigen Renner des in viele Ceremonien und Catungen gehüllten Religionewefene, ber nationalen Gefete und bes göttlichen und menichlichen Rechts, der Sahresberechnung und der Beilmittel (wobei die Mijtel der Ciche eine große Rolle fpielte) war fehr groß, fo daß fie eine furchtbare Sierarchie bildeten, die fich im Alleinbefit der Berrichaft befand und die feltischen Staaten gu Priefterstaaten machte. "Die Corporation der Druiden ftand unter einem eigenen Sanpte, das die Priefter felber fich mahlten, mit eigenen Schulen, in benen die fehr umfängliche Tradition fortgepflangt ward, mit eigenen Privilegien, namentlich Befreiung von Steuer und Kriegsbienft, mit jahrlichen Coneilien, die bei Chartres, am "Mittelpunft der feltischen Erde" 'abgehalten wurden und mit einer glänbigen Gemeinde voll blinden Gehorfams und peinlicher Frommigfeit. Es ift begreiflich, daß eine folde Priefterschaft auch in das weltliche Regiment einzugreifen verfuchte und theilweise durchdraug: fie nahm mit Erfolg das Recht in Auspruch, einzelne Männer und gange Gemeinden von der religiösen und folgeweise auch von der bürgerlichen Gemeinschaft auszuschließen; fie wußte die wichtigften Civiljaden, namentlich Greng- und Erbichaftsprozeffe an fich ju gieben, fie entwickelte eine ansgedehnte Gerichtsbarkeit und fällte jogar Enticheidung über Krieg und Frieden." Auch ein weiblicher Priefterorden, Druidinnen, im vorgeblichen Befit von Bahrjagertunften und Banberfraften, war bei den feltischen Bolfern gu Saufe. Britannien galt als die eigentliche Beimath des Druidenthums. In den Steinreihen von Stonehenge, den Spiffanten von Oniberon will man Monumente der Druiden, und in den auf ftehenden Sanlen quer überichwebenden Tafeln, wie fie hin und wieder gefunden werden, Altare derfelben erfennen. - Ihre Götter murden in beiligen Sainen durch Opfer und mufteriofe Gebränche, wovon fich jest noch unter bem Bolfe Spuren vorfinden, verehrt. Das Druidenthum lehrte eine auf drei Körperleben befdrantte Geelenwanderung, eine Vergeltung und eine Kortdauer der Seele nach dem Tode. — Wie die Seele auf Erden drei Cirfel des Dafeins zu durchwandern hat, fo auch im Benfeits, wo fie zuerft in den Rreis der Bein eintritt, dann den Rreis der Reinigung durdmacht und endlich in die Region des ewigen, ungetrübten und volltommenen Glücks fommt. - Bar auch der Druidismus Maturreligion, jo unterscheidet er fich doch dadurch von der orientalischen, das die Gottheiten mit mehr Perfonlich feit auftreten. Allenthalben fteben zwei Sauptgottheis ten an der Spige - ein ichaffender und jegenspendender Gott, Beltichöpfer und Begründer des Ackerbanes und der burgerlichen Ordnung, auf den britischen Inseln Su genannt (dem die Och fen geweiht find) und eine gebarende, Bachathum und Getreide gebende Erdmutter, gleich der griechischen Demeter, Ceridwen; die übrigen Gotter find theils dieselben Befen unter anderer Gestalt und verändertem Ramen, theils ihnen angehörende oder dienende Genfter. -

der Conne und der Geftirne in ihren Bahnen und in ihrem Ginfluß auf das Erden- und Menschenleben nachstrebten, versenften fich die Inder in die Beheimniffe der Schöpfung und suchten das Berhältniß der Meuschenseele gur Beltfeele, der ereatürlichen Belt zur Gottheit zu ergründen und in schwärmerijder Contemplation den im Junern fchlummernden geistigen Reim gur Entfaltung zu bringen und dem Urquell alles Seins guguführen; die Megypter vereinigten die beiden Richtungen zu einem der Landesbeschaffenheit und Bolfenatur entsprechenden Spfteme und verehrten babei die ewige Gesetmäßigfeit und Umwandelbarfeit des göttlichen Befens in dem gleichbleibenden fichern Naturtrieb der Thiere, und die Griechen füllten das Weltall mit dem gottlichen Geifte und adelten den Menschen, indem fie die Götter nach seinem Bilde gestalteten und den meuschlichen Organismus zum Ideal steigerten. Allen diefen Sauptrichtungen lag eine pantheiftif de Auffaffung, eine Durchdringung, Belebung und Bejeclung der Materie und alles Geschaffenen durch die Gottheit, durch den Beltgeist gu Grunde. Der Pantheismus ift das gemeinfame Rennzeichen alles heidnischen Religionswesens. Richt als ob man eine Uebertragung dieser religiösen Auschannung von einem dieser Bolfer gum andern annehmen dürfte; mögen auch einzelne Vorstellungen und Formen entlehnt und verpflanzt worden fein, mag auch durch den Verfehr und die dichterifche Geistesthätigfeit bie und da Fremdes und Cigenes fich zu einem Gangen, zu einem Menthenfreis verbunden haben, die Religionsspifteme mit ihrer Sagenwelt und ihren Cultusformen find aus dem ureigenen Geifte Diefer Bolfer durch freie Ideenschöpfungen bervorgegangen, fie find das Produkt ihres eigenen Suchens, Mingens und Wirfens, das Spiegelbild ihres eigenen Seelenlebens. Die Uebereinstimmung rührt von der Gleichheit der Menschennatur her und von der Ungulänglichkeit des Menschengeistes, ohne höhere Offenbarung die Uneftrahlungen der Gottheit in ihrem geiftigen Urguell zu erfaffen, in der Bielheit die Ginheit zu erkennen. Jede religiofe Anschannung, die nicht im Theismus wurzelt, führt nothwendig gum Pautheismus; denn die göttlichen Rräfte', fofern fie in ihrer Sonderung gefaßt werden, find uneudlich; ihre Bereinigung finden fie nur in der Ginen schöpferischen Urfraft, die von Ewigkeit war, ift und fein wird, von der alles Leben und alle Rraft ausgeht. Bu der Auffaffung eines einzigen perfonlichen Gottes, der Simmel und Erde geschaffen, der das Beltall nach ewigen Gesetzen lenft, und die Geschiefe der Bolfer und Menschen nach unerforschlichem Rathschlusse bestimmt, vermochte der natürliche Mensch in seinem Suchen nach der Gottheit fich nicht zu erheben. Ginem einzigen kleinen Bolke, den Ifraeliten, war es vorbehalten, inmitten einer heidnischen Umgebung, diesen Glauben in sich zu erzeugen und anszubilden. Bei ihnen überwand die Berehrung des lebendigen Jehova allen Gögendienft, fo oft fich derfelbe auch mit feinen funlichen und lufternen Formen bei ihnen feftanseben suchte, und im Bewußtsein diejes Vorzuges des "auserwählten Bolfes" vor dem gefammten Beidenthum, ruft der Berfaffer der "Beisheit Galomo's" aus:

"Ihöricht von Natur waren alle Menschen, die in Nichtkenntniß Sottes lebten und nicht aus dem sichtbaren Guten den, der da ist, zu ersehen vermochten, und nicht auf die Werke merkend, den Meister erkannten; sondern entweder das Fener, oder den Wind, oder die schnelle Luft, oder den Kreis der Gestirne, oder das gewaltige Wasser, oder die Lichter des Himmels für die weltregierenden Götter ansahen. Wenn sie nämlich, von ihrer Schönheit ergötzt, sie für Götter hielten, so hätten sie sollen einsehen, wie viel besser ihr Gebieter ist; denn der Urheber der Schönheit schuffie. Wenn sie aber die Kraft und Wirksamkeit bewunderten, so hätten sie daran merken sollen, wie viel mächtiger ihr Schöpfer ist. Denn aus der Größe und Schönheit der Geschöpfe wird vergleichungsweise der Urheber derselben erkannt."

## 5. Begriff, Quellen und Gintheilung der Geschichte.

- \$. 16. Die Geschichte handelt von der Entstehnug, dem Bachsthum und dem Untergang der Staaten und von dem Urfprung, der Kraftentfaltung und dem Verfall der Bölfer und Nationen. Denn unter der Conne ift Alles einem ewigen Bechsel unterworfen und die Geschiefe der Bolfer gleichen deuen des einzelnen Menschen. Jede Nation hat eine frohliche Ingendzeit, wo alle Rrafte fich entwickeln; fie hat ein reifes Mannesalter, wo Große nach Ungen mit Bluthe im Innern verbunden ift; fie hat ein Greifen alter, wo die Kräfte ichwinden, und die Nation gulekt einer mächtigern erliegt oder weichen muß. In der erften Beriode bilden die Rriegsthaten den Sauptgegenftand der geschichtlichen Darftellung; in der zweiten die Staatsverfaffungen, das Gerichts wefen und die Literatur; in der dritten die Parteifampfe und die verwickelten (complicirten) Buftande einer verfeinerten und übergebildeten Belt. Dabei erlangt man die Lehre, daß Baterlandsliebe (Patriotismus), Burgertugend und Ginfachheit der Gitten Reiche und Nationen groß machen, Gelbftsucht (Egoismus) und die daraus hervorgehende Parteinng, Genuffucht und Berweichlichung fie zu Grunde richten.
- \$. 17. Da Reiche und Nationen bestanden, ehe die Schreibkunft in Anwendung fam, die Menschen Kriege führten und bürgerliche Einrichtungen trasen, ehe sie ihre Thaten aufzeichneten, so haben wir über die älteste Geschichte sehr dürstige, aus unzuverlässignen Quellen geschöpfte Nachrichten. Denn bald beruhen sie auf Dichtungen und Volksliedern, bald auf mündlicher Ueberlieferung (Tradition), die sich von Mund zu Mund sichter Ueberlieferung (Tradition), die sich von Mund zu Mund sortpflauzte, aber durch die Uebertragung fremdartige und sabelhafte Inthaten annahm, bald gründen sie sich auf geschichtliche Deufmale, als Greuzsteine, Grabhügel, Monnmente, Trümmer uralter Bauwerfe, Juschriften, Münzen, Geräthe, Waffen n. dgl. Daher ist die älteste mit Sagen, Mythen und Dichtungen durchslochtene Geschichte fabelhaft (mythisch) und mehr für die epische Dichtunst, als für die Geschichtschreibung von Bedeutung. Diese

wird erst zuverlässig, wo gleichzeitig ober doch dem Raum und der Zeit nach nicht allzusern lebende Schriftsteller uns berichten, was sie erlebt, erforscht oder durch Erzählung vernommen haben. Mit der Zunahme der Cultur gewinnt dann die Kenntniß der geschichtlichen Ereignisse immer mehr an Licht und Wahrheit, bis zulegt die Ueberfülle schriftlicher Urfunden dem Forscher neue Dunkelheiten und Schwierigkeiten anderer Art bereitet.

Uralte evifche Nationaldichtungen und Boltslieder wurden häufig von Geschicht= ichreibern als Quellen fur die alteste Geschichte benutt; fo von Livins bei der romifchen Gefdichte, von Paullus Diaconns und Jornandes bei der Gefdichte der Lango = barden und Gothen, von Sago Grammatiens in der danifd en Gefdichte; aber in Diesem Kalle ift in der altesten Geschichte auch immer Dichtung und geschichtliche Bahrheit fo vermifdt, daß eine Scheidung unmöglich erfcheint; die Berfuche einer erflarenden Deutung aber führen häufig auf Abwege, indem dabei Phantafie und vorgefaßte Meinung oft allguthatig mitwirten. Aeliulich verhalt es fich mit den mythologifchen Sagen als geschichtlichen Quellen; die durch inmbolisch e Deutungen daraus gewonnene hiftorifche Ausbeute ift höchft unficher. - Wichtiger find Mungen und Infdriften, namentlich für die fpezielle Gefchichte, wie Landichaften, Städte, Jufeln u. f. w. Ferner Grabmaler mit den fich häufig darin befindenden Cartophagen, Gerathichaften, Baffen, Urnen u. dergl. Für die Geschichte ber Relten und Germanen find in diefer Begiehung die fogenannten Bunengraber, die man im nördlichen Deutschland, sowie in den Niederlanden, England, Schottland, Frantreich u. a. D. vorfindet, von Wichtigkeit. Man versteht darunter alle aus der heidnischen Borgeit ftammenden Grabmaler, die theils in großer Menge und in Reihen geordnet, theils einzeln auf Unhöhen, in Balbern und entlegenen Gegenden fich vorfinden, bald in hohen, bald in unbedentenden Erdaufwürfen von abgerundeter Form bestehen und häufig die Reste perbraunter Leichen oder unverbrannter Gerippe, fowie Urnen und andere Gefäße, Baffen und verschiedene Gerathe des hauslichen und öffentlichen Lebens von Stein, gorn und Metall enthalten.

S. 18. Bor Erfindung der Buchdruckertunft (1440) wurden die hiftoriiden Nadrichten, fo wie alle Berte der Literatur blos geichrieben und als Sand. ichriften (Manuscripte) in Bibliotheten aufbewahrt. Bon diesen auf Bergament oder Paphrus gefdriebenen Manufcripten, die Sahrhunderte lang (mandmal verwischt und neu beschrieben, Palimpfefte) im Staube der Rlofterbibliotheten gelegen und deren Bervielfältigung durch Abichreiben fehr koftspielig und muhfam war, wurden fpater gedrudte Ausgaben veranftaltet, welche die Berbreitung der Gefdichtstunde und die Erfenntniß der geiftigen Erzengniffe des Alterthums ichnell förderten. Doch hat man auch jest noch handschriftliche Urfunden, von denen der Geschichtforscher Ginficht nehmen muß, besonders wenn er die vermidelten Greig. niffe und Buftande unferer Beit darftellt. Diefe bestehen in Briefen, Bertragen, Dent. fdriften u. dgl. und besonders in den Alteuftuden der Diplomaten (Beichafts. führer der Fürsten und Regierungen) und werden in Archiven aufbewahrt. Gine nach Sahren geordnete geschichtliche Busammenftellung von Begebenheiten ohne innern Busammenhang heißt Chronif; die pragmatische Geschichte fucht die Berknüpfung von Urfachen und Birkungen in den Begebenheiten und ben innern Bang und Zusammenhang der Erscheinungen und Thatsachen nachzuweisen.

S. 19. Indessen genügt es nicht zu wissen, was geschehen ift, soudern man ums auch den Ort und das Land kennen, wo, und die Zeit, wann etwas geschehen ist. Tenes lerut man durch die Geographie oder Länderkunde und Topographie oder Ortskunde, dieses durch die Chronologie oder Zeitkunde. Nicht bei allen Bolkern jedoch ist die Zeitrechung (Nera) gleich; denn mahrend die

ch riftlichen Nationen von der in die Regierungszeit des Kaisers Augustus fallenden Geburt Sesu an vorwärts und rückmärts zählen, rechnen die Juden von Erschaffung der Welt (über 5600 Jahre), die mohammedanischen Bölker von der Flucht ihres Propheten (hebschen, die mohammedanischen Zählten nach Olympiaden, die im J. 776 v. Chr. ihren Unfang nahmen, die Römer bezeichneten ihre Jahre nach den regierenden Consuln und nach Erbauung der Stadt (u. c. 753 v. Chr.); andere Bölker nahmen andere Ausgangspunkte. Auch die Genealogie (Geschlechterfunde) fann als historische Hilfswissenschaft gelten, insofern sie durch tabellarische Darstellung der Geschlechtsfolgen den Zusammenhang surstlicher Familien und Pynastien erläutert und veranschaulicht.

§. 20. Bur leichtern Uebersicht theilt man die Weltgeschichte in folgende Samptzeitalter: I. die alte Belt, wo republifanische oder despotische Staatsformen und heidnischer Cultus borherrichen. Diese findet ihr Ende durch die Bölkerwanderung (im 5. Jahrh. n. Chr.), welche II. bas Mittelalter berbeiführt mit den complicirten Buftanden des Tendalnegus, mit ftrenger Sonderung der drei Stände, Behr-, Lehr- und Nahr-Stand (Adel, Geiftlichfeit, Burger und Bauer) und nuter dem Ginfluß der papftlichen und priefterlichen Sierarchie. Diefer Ginfluß wird gebrochen durch die Reformation (1517), nachdem zuvor die Entdeckung von Amerika (1492) und das Unfblüben der Rünfte und Biffenichaften den beschränkten Befichtsfreis des Mittelalters erweitert haben. Dadurch entsteht III. Die Neuzeit mit Sebung des Bürgerstandes und der auf stehende Seere gegründeten Fürstenmacht, bis das Streben nach perfoulicher Freiheit und Anerkennung der angebornen Menschenrechte und die Berfaffungsfampfe, die in der frangofischen Revolution (1789) ihren Sohepunkt erreichen, die neuefte Zeit einleiten, deren Sanpt-Tendeng auf die Gleichstellung der Stände, auf die Betheiligung des Bolfs am Ctaatsleben und auf die Begründung gemeingültiger Rechtsnormen als höchsten Staatsprineips gerichtet ift.

## A. Morgenländische Völker.

\$. 21. Geographischer Abrif von Asien. Mitten durch Affen zieht sich mit vielen Abwechselungen von Erhebungen und Senkungen ein unermesliches vom schwarzen Meer bis nach Korea sich erstreckendes und von Westen nach Osten sich fast fächersörmig erweiterndes Hochland, im Norden durch den Altai und andere Bergketten, im Süden durch das mythenreiche Wundergebirge des Hima-laha von den umliegenden Tiesländern getrennt. Durch das Hindushur Gebirge (Paropamisus) wird dieses Hochland in ein größeres, östliches, und in ein kleineres, westliches Plateau geschieden. Es bildet die Kerngestalt Usiens, um die sich das Tiesland in fünf Hauptgruppen auschließt, zwischen welchen sich wieder mehre kleinere vom großen Hochlande durch Gebirge getrennte und größtentheils als Habinseln weit ins Meer hervortretende Sochländer erheben. Unter diesen sind die ara

bifch-inrifche und die vorderindische Salbinfel am bedeutendften. Die Bebirge Affiens, die den Gud., Nord. und Oftrand des mittleren Sochlandes bilden, gruppiren fich um folgende Sauptspfteme: 1. Das gang Rlein-Ufien in zwei Rich. tungen durchziehende Jaurus gebirge mit dem mythenreichen Ararat. 2. Das bei den Alten unbeftimmt und weit gedachte Imausgebirg, als beffen oftliche Fort. fegung der Simalana (Emodi-Berge) mit den paradiefischen Urfigen der Menichheit in seinen an Sausthieren, Betreide, Bartenfrüchten und Obst reichen Abhängen, und als westliche der seit Alexanders Eroberungszug unter dem Namen des indischen Raufasus bekannte Paropamisus (Sindushugebirge) angesehen ward. 3. Das Hochgebirge des Altai mit seinen Fortsetzungen nach Often (Daurifde Berge) und nach Beften (Mugtag, Thian. Schangebirge). 4. Die auf der Grengscheide von Affien und Europa im Nordoften des taspischen Meeres sich hinziehenden Syperboreischen Berge (Ilral). 5. Der hohe, mit ewigem Schnee bedecte Cancajus zwischen dem faspischen und schwarzen Meere. 6. Das Rhingkan · Gebirge, wodurch das dinefifche Tiefland von dem großen Sochlande getrennt wird. "In Affen," urtheilt der erfahrungereiche Grieche Sippokrates, "gedeihet Alles weit ichoner und größer; das Land ift milder als ein anderes, und die Bölker find fanfter und fraftiger, die Thiere wohl genährt und fruchtbar, die Menschen voll, schon und groß, an Gestalt und Bugen wenig verschieden, an Sitten friedlicher und weniger streitbar als die Europäer; denn der Simmel ift gleichmäßiger und meidet die Gegenfäge; häufiger Luftwechsel aber reget die Leidenschaften der Menschen auf und macht sie unbeständiger." - Nur der Guden und Beften Afiens, wo Culturstaaten mit fortschreitender Bildung und wechselnden Staatsformen fich entwickelten, Indien, Medien und Perfien, die Staaten in Mefopotamien, Sprien, Rlein-Afien u. a. find Gegenstand der Geschichte; das stabile Chinefenreich im Often dagegen und der von wandernden Romaden. jtämmen (Senthen) bevölkerte Norden, wo nur Buftande von längerer oder fürzerer Daner, theils, wie in China, mit einem Unftrich angerer Civilifation, theils, wie bei den Senthen und Sarmaten, in der nackten ursprünglichen Robbeit fich den Bliden des Forichers darbieten, haben feine Geschichte. Die Bewohner Megyptens, obwohl zu Afrika gehörend, werden vermöge ihrer aus Afien ftammenden oder doch damit verwandten Cultur und Ginrichtungen den morgenländischen Bölfern beigegählt.

I. Die Salbinfel Rlein : Mfen war von verschiedenen Bolterschaften thragischen, fprifden, phonigifden und unbefannten Urfprunge bewohnt und an feinen drei Suften mit griechischen Colonien überdedt, deren Bebiet fich oft weit ins Land binein erftredte und die großen Ginfluß auf den Bildungsgang und die Lebenseinrichtungen der Urbewohner übten. Geine weltgeschichtliche Bedeutung liegt in der vermittelnden Stellung gwischen Bochaffen und Europa und der gegenseitigen Berpflanzung von Cultur. Das an Buchten und Borgebirgen reiche, von Aluffen und waldbededten Bergen durchichnittene Land mit einem schönen gemäßigten Klima war fur Sandel und Schifffahrt fehr geeignet und an Biegen- und Schafbeerden, wie an Produften aller Urt (Betreide, Bein, Del, Gudfrüchten, Rauchwerf, Bolle, Marmor und Metallen) reich und fruchtbar. - Sauptgebirg ift der weitverzweigte Caurus, von dem fich zwei nördliche Urme, der eine an die Gudoftfufte des fchwargen Meeres bis nad Roldis, der andere durch Urmenien lange der Gudfufte des faspijden Meeres ausdehnen, indes ein fudlicher Urm durch Cilicien ("eilieische Baffe") nach dem Cuphrat gu läuft und jeufeit des Tigris unter verschiedenen Ramen fich durch Medien, Barthien, Bedroffen u. a. L. erftredt. Bu den bedentenoften Boben diefer Gebirgefetten, mit fchneebededten Gipfeln, unter denen fich grune Alpenweiden und fcone Balber von Eichen, Bichten und Platanen bis in die fruchtbaren Thäler niederziehen, gehören in Rlein = Afien der 3da, Olympus, der metallreiche Giphlus, Emolus, Meffogis u. a. Sauptfluffe

find: 1) 3mm Baffergebiet des ichwargen Deeres (Pontus Eurinus), Phafis. Salbs, Barthenius und Cangarius; 2) bes Marmormeers (Propontis). Rhundaeus (Queullus Gieg über Mithridates 73 vor Chr.), Granfeus. Dieje nordwärts gewendeten Fluffe "durchlaufen in der Mitte des Landes theils hohe felfige Gebiete, theils öbe und baumlofe Rlachen, Die von tief eingeriffenen Schluchten und an einander gedrängten bulfanifchen Berghaufen und Geen unterbrochen werden, endlich außerft fruchtbare und üppige Cenfungen, deren Rlima bier und dort durch die bulfanifche Natur des Bodens besonders erhitt mird". 3) des agaifden Deeres, Ccamander, Bermus, mit vielen Rebenfluffen, Canftrus, Maandrus. In ihnen fammeln fich die Bemaffer, die von den bis ans Meer reichenden Bergitufen berabrinnen. Diefe Bergitufen "treten bald mit fteilen Kalffeljen und ichroffen Borbergen in die blaue glangende Muth hinaus, bald nabern fie fich bem Strande nur in fanfteren Sugelformen : hier bleiben breitere, bort ichmalere Ruftenebenen frei, welche bon üppiger Fruchtbarfeit und mit Cliven und Beinreben bedeckt find." 4) bes innern (lneifden) Meeres, an ber Cubtufte Glanens, Ranthus, Ceftrus, Eurymedon (Seeichlacht, 469), Calpeadnus (Friedrich Barbaroffa † 1190), Cydnus (Alerander), Sarus. — Landichaften: 1) Minfien, mit dem Gebiete von Troja (Ilium) und den Ruinen bes jüngern unter ber macebonischen Berrichaft entftandenen Reu-Blinm, fühlich vom alten, ein fruchtbares Land mit wafferreichem Aderboden, breiten Wiesengrunden und triftenreichen Balbungen am Gebirge; die wichtigften Städte waren griechischen Ursprungs und gehörten bem aolisch en Bunde an (S. 59). 2) Endien, bulkanisch, weinreich und fruchtbar, aber von häufigen Erdbeben beimgesucht. Das ursprünglich ftreitbare Bolf wurde feit Chrus verweichlicht; reich burch Sandel und Juduftrie, verfiel es in Wollnft und Gittenlofigfeit, ergotte fich an Alotenfpiel und Bretfpiel und erfand Wirthehaufer und Garfüchen. Die Rufteuftabte gehörten gum ionifchen Bunde (S. 59); im Innern bes Landes find gu merfen : Cardes mit ber hohen auf fteilem Velfen erbauten Burg, ber Berricherfit ber lobiichen Könige und dann ber perfifchen Catrapen; Thuatira mit Purpurfarbereien, Apol= Ionia, Magnefia am Ciphlus (Chlacht 190); unter Tiberius gerftorte ein Erdbeben bie meiften Ctabte. "Auf ber Weftfufte milbert bie Nabe des Meeres fowohl die Sige des Commers als die Ralte des Winters, und die Vereinigung von Berg und Meer, von Gebirgsluft und Seewind, Die Verbindungen, welche der Bermus und Maander oftwarts jum Sochlande öffnen, mahrend westwarte eine ruhige Cee ju der Menge der nahen Gilande hinüberführt, machen diese Ruftenlandichaften bes agaifchen Meeres jum bevorzugten Eulturgebiet Aleinaffene." Ungählige Safenbuchten unterbrechen die fteile Kufte und vorliegende Infeln gewähren geräumige Rheden und Ankerpläge. 3) Carien, von einem rauhen, kriegerischen, durch Seerauberei berüchtigten Bolfe bewohnt, bas als Solbner in fremde Kriegsbienfte trat und eine eidgenöffifche Berfaffung mit einer gemeinschaftlichen, am Bundestempel bei Stratonicea abgehaltenen Tagfakung befaß. Bu ihren bedeutendsten Städten gebörten: die von Marmor erbaute ehemalige Residenz der farischen Könige Mylafa; ferner Magnefia am Mäander, Tralles, Alabanda (reich und üppig) u. a. 4) Lycien, ein gebirgiges Laud, an deffen Rufte mehrere griechische (dorische) Colonien waren: Patara, Myra, Phafelis; die Gin= wohner lebten in einer republifanischen Bundesverfassung, waren freiheitliebend, friegerisch und tapfer, aber wie ihre Nachharn der Ceeranberei ergeben; ihre bedeutenofte Ctadt mar Ranthus im reizenden Thale gleichen Namens. Gie dienten dem bogenbewehrten Lichtgott Opfeios, den die Griechen als Apollon bezeichneten und verehrten die Franen fo fehr, daß die Cohne ihre Abfunft nach ber Mutter bezeichneten. "Ihre fuhn und icon gelegenen Ctadtburgen find bicht umgeben von den Rubepläten der Todten, ju deren würdigem Andenken gange Belemaffen in Graberstragen und Friedhofe umgestaltet worden find. " 5) Namphy= lien, ein gebirgiges . von wildströmenden Bergwaffern durchschnittenes und von ranben, dem Piratenleben ergebenen, aus "allerlei Bolf" gemischten Bewohnern bevolkertes Land, mit griechifden Colonien (Mipenbus, argin.). 6) Cilicien, theils eben, mit Getreidefeldern

feldern bedeckt, theils waldig, mit Cedern und Tannen (Schiffbauholz) bewachsen; die Bewohner waren fuhne, verwegene Geeranber nit festen Piratenkaftellen. Die bedeutendsten Städte lagen an der Rufte und waren griechischen Ursprungs, Celin us (mo Trajan ftarb), Selencia, Zarins (Geburtsort des Apostels Panlus, mit einer hohen Schule), Sijus (Chlacht 333). Lon der argivifchen Ctadt Colo (ipater Pompejopolis) joll das Wort Colocismus hertommen, weil fich die Einwohner im Umgang mit den Eingebornen einen ichlechten Dialekt angewöhnt hatten. 7) und 8) Nördlich davon lag Rappadocia und Klein-Armenien, ein rauhes, gebirgiges, an Binnober und Pferden reiches und von einem fprifchen Bolfsstamm bewohntes Land, wo erst die Römer statt der frühern Burgen und offenen Flecken Städte aulegten, darunter Caejarea (ehemals Magaca), Thuna (Bunderthater Apol-Ionins); Melitene in einer fruchtbaren Gegend; Nazianz (Gregorius), Nicopolis (von Pompejus erbaut) u. a. m. Weftlich bavon 9) Lycaonien, mit der Stadt Jeonium und vielen Schafheerden, und das bon einem abgehärteten, rauberischen Bergvolt bewohnte Ifaurien, deffen Cinwohner als fühne Guerillakampfer ihre Freiheit felbst gegen die Römer behaupteten und einst ihre Sauptstadt Isaura im Rrieg gegen Perdiceas anzundeten und sich in den Blammen todteten. 10) Difidien, der Bohnort eines freien, tapfern, dem Biratenleben ergebenen Bolfdens mit bem Städtden Antiodia (Bifibia) und ben augeblich lacebamonifden Pflangitädten Celge und Cagalaffus. 11) Phrygien, gebirgig und bulfanisch, aber fruchtbar und reich an Marmor, besonders bei der Stadt Shuuada, mit Celana, Apamea, Coloffa (Paulus Brief), der reichen Sandelsstadt Laodicea (durch das erwähnte Erdbeben gerftort), Dorylanm u. a. 12) Galatien, im 3. Jahrhundert vor Chr. von einem celtischen Bolfsstamm nach langen Ranbzugen besetzt und in drei Stämme und zwölf unabhängige, aber burch eine Tagfagung verbundene Gane (Tetrarchien) getheilt, über die Bompejus ben Ronig Dejotarus einsehte. Gie maren tapfer, von hoher Bestalt und gefürchtete Miethtruppen. Stadte: Peffinus (mit einem berühmten Seiligthum der "Bergmutter" Cybele), Gord inm (uralie Residenz phrygischer Könige; gordischer Knoten), Anchra mit Caravanen - Sandel: Echafheerden der Reichthum des Landes. 13) Bithnnien, ein fruchtbares, durch Biebaucht wohlhabendes Land, an deffen Aufte reiche griechiiche Haudelsstädte fich befanden, wie Cins, Aftaens (megar., Hannibals Todesort, wo in der Rabe fpater die große und blübende Stadt Ricomedia angelegt wurde, Chalcedon (Byzauz gegenüber, megar.), Beraclea u. a. Im Innern waren Prufa am Olymp, Die regelmäßig im Biereck gebaute Stadt Ricaa, Bithhnium u. a. merkwürdig. 14) Paphlagonien, mit der großen und geschmadvollen Stadt Amastris und der reichen griechischen Saudeleftadt Cinope (§ 59. 2). 15) Pontus, der nordoftliche Ruftenftrich am fcmargen Meer von verschiedenen streitbaren Barbarenvölfern (darunter die stahlarbeitenden Chalyber) bewohnt, reich an Obst, Bonig, Bolle und Mineralien; unter den Städten find außer den griechischen Colonien Cerafus und Trapegus, besonders zu merten Pharnacia, Amafia (Baterftadt bes Geographen Strabo), Comana Pontica mit einem berühmten Tempel und Orafel, wo fich viele "Begeifterte und Bergudte" befanden und Madden, "welche mit dem Leibe dienten" wie die Töchter Babylous; Revenfarea, Bela (befaunt durch Cafare Gieg über Pharnaces), Cebaftia u. a. Aleinafien war vorzugeweife ber Git wollnitiger und unsittlicher Religionsculte mit unguchtigen Gebrauchen (Briapnecult, Cebeledieuft n. a.). Im Dienste ber Kriegsgöttin Da bei ben Sprern nicht weit von den Ruften des ichmargen Meeres, welche bie Griechen als "ftierreitende Artemis" oder Enpo bezeichnen, pflegten die Beiber in den Baffen der Männer zu erscheinen und ibre Inngfrauschaft für immer gu bewahren, mahrend die Manner ihre Mannheit opferten. Dieje beilige Opferfitte, die auch in Sprien und Phonigien beimifch war, icheint die Muthen von einem jungfraulichen Umagonenvolf erzengt zu haben.

II. Die Cancasustander, Carmatia, Centhia. 1) Colchte galt für eine von einem gurudgebliebenen Ueberreit bes heeres bes Cefoftris gegrundete agyptische Colonie

(daber die bei ihnen herridende Sitte der Beichneibung), reich au Sauf, Flache (Leinenweberei), Schiffbanholz, Sonig und Bachs; mit den Städten Diosenrias (fpater Gebaftopolis), Ur= chaopolis u. a. 2) Therien, ein bom Fluß Chrus durchströmtes gesegnetes Land, beffen Bewohner, medifch affhrischen Ursprungs, in vier Raften getheilt waren. 3) Albanien, von einem friedfertigen, im Reiten und Bogenichießen genbten Bolfe bewohnt (ben Borfahren ber Mlanen); fie gerfielen in zwölf Sorden und hatten die Gitte, dem Berftorbenen feine gange Sabe mit ins Grab zu geben. - 4) Das als affatifches Carmatien befannte Land zwifden Don (Tanais) und Bolga (Rha) war von verichiedenen unenltivirten Bolfern bewohnt, Die den Gefannntnamen Carmaten oder Cauromaten führten und mit den an der Kufte angelegten griechijchen Colonialftabten (Pithus, Ginda, Phanagoria, Tanais u. a.) Taufchhandel trieben, indem fie Pelzwerf und Sclaven gegen Wein und Rleidungestoffe ein= tauschten. Gie waren in viele Stämme getheilt und lebten meist nomadisch von ben Beerden und ber Jagd, welche in ben Gumpfen auf Biriche und Cber, in ber Chene auf Rebe und wilde Cfel ging. Gie waren besonders reich an Pferden. - 5) Die großen, theils ans Gebirgs= gegenden, theils aus Steppen und Grasebenen bestehenden und bon den Flüffen Drus (Umu) und Saxartes (Sihon) durchschnittenen Länderstrecken oftwärts vom faspischen Meer, waren von wilden Romadenvölfern, Senthen, bewohnt, die in Belten oder bedeckten Magen wohn= ten, als Reiter und Bogenichugen in den Kampf zogen und aus der abgezogenen Sant der erichlagenen Feinde Pferdegeschirr, aus ihrem Schadel Trinfgefaße bereiteten. Gie ftanden unter einzelnen Stammhänptern, denen ein Konig mit der ummichränkteften Gewalt über= geordnet war. Die Rriegsgefangenen wurden geblendet und gum Melfen und Warten ber Seerden gebraucht; wer nicht wenigstens Ginen Feind erschlagen, burfte bei Gelagen nicht aus dem int Rreise umgehenden Chrenbecher trinfen. Die wilden, ftreitluftigen Maffageten, Cafen u. M. wurden zu ihnen gerechnet. Der Drus und das faspische Meer vermittelten die Berbindung zwischen dem öftlichen und westlichen Afien. "Bom taspischen Meer aus wurden die Guter den Apros (Aur) aufwarts gebracht, dann in vier Tagen auf Bagen über bas Gebirge geführt, bis zu der Stelle, wo der Phafis ichiffbar wurde, um endlich auf diejem Bluffe nach der gleichnamigen Stadt gebracht zu werden."

III. Serica und Indien. Das unter bem Ramen Gerica (Geibenland) den Alten bekannte Oftland umfaßte einen Theil der fleinen Bucharei und das nordweftliche China. Die Bewohner werden geschildert als ein friedliches, Ruhe und Gemächlichkeit liebendes Bolf, das ungeachtet eines lebhaften Caravanenhandels mit dem Norden und Beften allen Umgang und Bertehr mit andern Bolfern mied, große und reiche Städte bewohnte und die ichonften Seiden= ftoffe lieferte, Angaben, die noch jest auf die Chinefen paffen. - Indien, ichon in alter Beit wegen feiner toftbaren Erzeugniffe Biel und Mittelpuntt des Caravanen= und Geehandels, besitt mit seiner Abwechselung von Ruften- und Binnenland, Boch- und Tiefland die größte Mannichfaltigfeit in Klima, Erzengniffen und Bolfeleben. Im Norden und im nördlichen Often und Besten durch himmelhohe Gebirge, darunter das 40 Meilen lange Simalaya mit dem Dhamalagiri, in den fublichen Theilen vom Meer begrengt, bildet Indien "einen geographijch, klimatisch und historisch abgeschloffenen Continent", von der Natur zur Entfaltung eines eigenthümliden Culturlebens in feinem Innern beftimmt. Durch die nach Guden laufenden Senkungen entsteht zwischen dem riesenmäßigen Gebirge mit feinen Schnechohen und der indijden Chene ein Stufenland, durch das die auf dem Simalaha entspringenden größten Strome fich ergießen (bon der Mordfeite deffelben der Indus und Entletich, von der Gud= feite die Samuna, Ganges und Brahmaputra) und dem fudwejtlichen und fudofilichen Meere zufließen. Die Bestgrenze bildet das Brahngebirge mit dem Sochlande von Relat, die Oftgrenze das von der Natur reichbegabte Affam. — Das indifche Tiefland zerfällt in das eigentliche Sinduftan oder Judus- und Gangesgebiet, das bom Simalaga bis zu dem unwegfamen, dichtwaldigen und von wilden Thieren bewohnten Bindhjagebirg und vom weftlichen bis jum öftlichen Meere reicht, und in das tropische Safelland Deffan. - Das

westliche Sindustan ift das Indus: (Gind:) Gebiet mit dem Fünfstromland (Pendich ab), deffen jest größtentheils muhammedanische Bolter Rachtommen der alten Inder find; bas mittlere bodft fruchtbare Sinduftan mit dem beiligen Bluffe Ganges war der Sauptfis der indijden Cultur, Religion, Suduftrie und Prieftermacht. Sier befanden fich die bedeutend= ften Städte des Landes, am Ganges die Sauptftadte uralter Konigsbynaftien Saftinapura und Pratifthana mit ihrer ehemaligen Pracht und Berrlichfeit und Benares, der Gip indifder Beisheit, Enliur und Gelehrfamkeit; und an der Samuna das alte Sudrapraftha, Delhi's Borgangerin, die Krifchnaftadt Mathura und die alte Refideng Agra, nunmehr in Trummern, 21m Bufammenfluß der beiden Strome liegt die Bilgerstadt Allahabad, einer der vielen Mallfahrtsorte des Landes. Das öftliche ginduftan umfast das frucht= bare und menschenreiche Land Bihar voll altindischer Erinnerungen mit den Ruinen der einft blübenden Sauptstadt Palibothra am Zusammenfluß des Cona mit dem Ganges oberhalb des jetigen Patra und in feinem fudlichen Theile das reichbemäfferte, üppig fruchtbare, aber fenchte, beiße und erschlaffende Bengalen mit der Sauptstadt Calcutta. In dem Mündungs gebiete, welches die Banga mit dem Brahmaputra vereinigt, aber ichon wieder in viele Urme gespalten durchfließt, "bilden die Maffermaffen heiße Gumpfe, in welchen die Begetation fo übermächtig, die Dichungeln des Bambuerohre fo did und undurchdringlich find, daß diefer weite Landftrich dem Rhinoceros, dem Elephanten, dem Tiger, der hier in diesen moraftigen Baldungen feine eigentliche Seimath hat, überlaffen bleiben muß." Die Salbinfel Dethan besteht ans dem innern durch Stromthäler und wilde Schluchten gerriffenen Boch lande, und bem an den Ruften bingiehenden fruchtbaren Tieflande. Benes enthält 1) bas fruchtbare Bandja mit dem Alug Ravery, mit dem durch Berlenfischerei befannten Borgebirge Rumari (Comorin), mit Trummern alter Stadte und Tempel (Pagoden) und mit ber chemaligen Rajarefideng Tonjore. 2) Das malbreiche gebirgige Gebiet von Mhfore mit der berühmten Hamptstadt Tippo Sahibs und Hyder Alis, Seringapatam; 3) das Gebiet des Fluffes Riftna (Arifchna) mit dem alten Reiche Rarnata, worin fich unweit der jegigen Rajarefideng Syderabad die berühmten Diamantgruben von Golfonda und die Grottenwerfe von Ellora befanden. 4) Das Gebiet des Godamery (Godavari), des nördlichften und längsten Fluffes in Dethan, wo in Beran ein alter, priefterlich eingerichteter Brahmaftaat war, an beffen nordojtlichem Ruftengebiet Oriffa am Maharada noch viele Tempel und Beiligthumer enthalt. - Auf der Ditfufte von Dethan (Coromandel), wo jest die Europäer blühende Handelsniederlassungen (Madras, Pondichern u. A.) besigen, besanden fich im Alterthum drei indische Rönigreiche, von deren einstiger Pracht noch die Trümmer der sieben Ragoden an der Westfüste bei dem Dorfe Mahamalajapura Zengniß geben, und die Westffufte mit bem Chatgebirge enthielt vier Brahmareiche, darunter das zerriffene Rüftenland Kankara mit den berühmtesten Felsentempeln Judiens auf den Inseln Elephantine und Salfette unweit Bomban und das Ruftenland Malabar und Rallient (Kalitodu). Das fübliche Indien mit der dagu gehörigen Bimmetinfel Centon (Taprobine) war feiner hohen Fruchtbarkeit und feines herrlichen Klimas wegen fcon in alter Beit Biel ber Sandelereifen. Bon der fleinen Infel Ramegvara reichen Korallenriffe, an denen das Meer sich in heftiger Brandung bricht, bis nach der Infel Ceylon hinüber. Die heilige Sage erblick darin Spuren der Diamantbrude, über welche das erfte Menschenpaar gegangen fei, als fie aus dem Paradiefe, das man nach jener reizenden Jufel verlegte, ausgetrieben worden.

IV. Ariana. Die Länder zwischen Indien und Persien vom arabischen Meer bis zum Paropamische (hinduthu), in den heutigen Gebieten von Beludschiftan und Afghanistan, und jenseit jenes Gebirges bis an die Küsten des kaspischen Meers, waren größtentheils Bestandtheile der großen persischen Monarchie, wurden aber erst durch die Feldzüge Alexanders des Großen, der in allen diesen Ländern Städte mit seinem Namen (Alexanders) anlegte, den Europäern zugänglich und bekannt. Die einzelnen, großentheils ans Gebirgsgegenden und Sandwüsten bestehenden, aber doch von Carabanen durchzogenen

Landichaften find folgende: 1) Gedrofia, 2) Drangiana am Silmend (Erymanthus), 3) Arachofta oftwarts bis jum Indus mit der fürzeften Verbindungeftrage gwifchen Indien und Perfien (Sewestan, Randahar und das füdwestliche Rabulistan), 4) die freien, felbständi= gen Bewohner der füdlichen Abhänge des Paropamijus (Pefchaur, Rabul u. A.), die den Wejammtnamen Paropamijada führten und erft von Alexander unterworfen wurden. 5) Das fruchtbare Gebirgeland Uria (füdlich Aborafan und Ceiftan). 6) Parthia, das rauhe, gebirgige Mutterland des um 256 gegründeten parthisch en Reichs. 7) Carmania (Rerman, Lariftan und Moghiftan) im Guden gebirgig und metallreich, mit ber reichen und luguriofen Sauptftadt Rerman (Carmana) und der fleinen Infel Ormus, die der Meerenge ben Ramen gab. - Rordwärts bes Paropamifus bis jum faspischen Meer an ben Aluffen Drus und Jarartes lagen: 1) Bactria (Balth), bas gebirgige, aber fruchtbare Mutterland der Ormugdlehre. Die Stadt Baftra (Balth) ift hente ein unbedeutender Ort; "nur Trummerhaufen bezeichnen den ehemaligen Umfang. Er liegt bereits in völlig flachem, aber wohl angebantem und dicht mit Dorfern bedecktem Lande; 15 größere Ranale führen noch jest das Waffer von den Bergen in die emfig bestellten Fruchtfelder, die Wege und Grenzen der Aecker find dicht mit Bäumen bepflangt; überall ist das Rauschen des in den Leitungen herabrieseln= den Baffers zu hören. Doch erreicht das Fruchtland auch hier den Orns nicht, ichon fünf bis feche Meilen unterhalb der Stadt beginnt die Bufte." Die alten Baktrer galten als streitbare Manner, 30,000 Reiter vermochte das Land ins geld gu ichiden. 2) Cogbiana (Bufhara und ein Theil von Turtestan), gebirgig, aber gut angebaut und reich au Städten, darunter Das reizend gelegene Samarkand, 3) Margiana (Theil von Inrimania) mit den Städten Antiochia Margiana (jest Merv), Rifaa (Gerat) u. A. 4) Syrcanien, die gebirgige Südoftfüste des faspischen Sces, fruchtbar und waldig.

V. Medien und Perfien. Das nördliche Medien (Rlein = Medien) auf der Beft= füste des faspischen Meeres mit dem Arares, einem Nebenfluß des Chrus, als Nordgreuze, war rauh, gebirgig und von rauberischen Bolfern bewohnt, das südliche (Groß= Medien) enthielt herrliche Weidetriften und mar reich an Getreide und Früchten (Euronen, Bomeran= gen). "Bon einem Rreife machtiger Sochgipfel eingeschloffen, ift Diefes Gebiet mit feinen Naphtaquellen, feinen Bergweiden, feinen grunen Wiefen, feinen nachten Kammen, feinen Schneefelbern bas milbefte und gugleich lieblichfte Alpenland West-Trans. Während ber Schnee auf ben Ruden der Boben bier und dort 9 Monate lagert, herricht in vielen Thalern ein un= unterbrochener Frühling; in tieferen Spalten gibt es fogar heiße Commer." Die Bewohner waren anfangs friegerifch und im Bogenichiefen gentt, fpater verweichlicht. Die uralte Saupt= ftadt war Cebatana (jest Samadan), die feste und reizende Commerresideng der medischen Könige, mit drei Burgen und von einem fiebenfachen Manergurtel umgeben. Die Bruftwehren waren nach Berodot von verschiedenen Farben. - Gudweftlich bavon Suffana (Abnfiftan), eine große, mit Babyloniern zusammenhängende, von den übrigen Nachbarländern dagegen durch hohe Gebirge getrennte beiße Cbene, an der Rufte flach, sumpfig und wenig befannt, von mehreren Rebenfluffen des Tigris burchftromt, Darunter Der burch fein gutes Maffer berühmte Choafpes; die Cinwohner der Chene waren friedliebende Aderlente, die Bergbewohner dagegen ranberifch und unabhängig. Suja (Schufan), die Minterrefiden: der medifden Ronige, aus Biegelfteinen und Erdped, erbant; Geleneia. - Perfis (Fars, Farfiftan), zwischen der karamanischen Bufte und dem perfischen Meerbusen, ist in seinen nördlichen Theilen ein wildes Gebirgsland voll fteiler Boben und tiefer Schluchten, Dagwifden auch weidereiche Triften, besonders für Rameele; das mittlere Land an den Fluffen Urages und Chrus war gemäßigt und bildete eine grune, fruchtbare Cbene mit trefflichem Bein, wogegen der in eine Bufte auslaufende flache Guden fehr heiß und arm au Früchten und Bäumen (außer Palmen) war. Die füdlichen Thaler des Arages und Apros find durch die Seewinde fo gemäßigt, daß daselbit ein ewiger Frühling herrscht, "daß Saine von Mirten, Chpreffen und Obstbäumen mit Weinreben und Blumenteppichen wechseln; nirgend gibt es

schönere Rosen und üppigere Tranben als im Thale von Schiras". Unter den Städten waren am berühmtesten das von einer dreifachen Mauer umgebene Persepolis am Arages und Basargada mit Chrus' Grabmal. Die Perfer zerfielen in drei Stämme, in Nomaden, Ackerleute und Krieger.

VI. Die Länder am Euphrat und Tigris. 1) Groß : Armenien, fruchtbar an Betreide, Bein, Biebheerden; gebirgig, darunter ber Ararat mit den Quellen des Euphrat; Städte: das ftart befestigte Artarata am Mrares und das von Tigranes gegrundete und mit weggeführten Griechen bevölkerte Tigranocerta. 2) Babnlonien, die im Morden von der medifchen Maner begrenzte Chene von braunem und fettem Boden zwifchen dem ruhig fliegenden Euphrat und dem ftart braufenden Tigris, von einer Menge Kanalen und Dammen durchzogen; das Land war fruchtbar und enthielt fünftliche Geen und außer Babylon mehrere blübende und reiche Städte, wie Seleucia am Tigris, Bologejia, Apamea, Teredon (Sandel mit Beihrand und arabifden Baaren), Charar, Spafinn u. a., unweit ber medijden Mauer Runara (Edladt 400). 3) Uffprien hatte außer Minive noch Ctefiphon am Ufer des Tigris, eine unter den parthifden Konigen blühende und volfreiche Stadt; Arbela (wo jid bei der Edlacht von Gaugamela das Bauptquartier des Darins befand), Apol= Ionia, Artemita, Gittace u. a. Sm Rorden und Diten erheben fich Sugelreihen, von Cichen- und Aufbaumwäldern beschattet; in den Thalern gedeihen Bein, Feigen, Cliven, Granatäpfel und Korn. - 4) Mejopotamien, fruchtbare Chene mit weidereichen Triften, Stadte: a) im westlichen Diftrift Dorhoëne: Ebeffa: Bathna (Marft für indische Baaren), Carra (Riederlage des Craffus durch die Parther a. 53), Ricephorium, Circefium u. a.; b) im öftlichen Diftritt Mygdonia: Difibis, volfreiche Saupt- und Saudelsstadt; Dara, starte Testung, Singara, Satra u. a. "Nachdem die beiden Bluffe die Bergfetten Armeniens, welchen fie entströmen, burchbrochen haben, geht ihr Lauf durch ein Biemlich hoch liegendes Steppenland, deffen Ginformigfeit durch gelefamme, Sugelreiben, Seen und fruchtbare Streden unterbrochen wird, mahrend die Ufer der gluffe mit Waldungen von Platanen und Chpreffen befett und von Biefen eingeschloffen find. Mit der Abstadjung des Bodens werden diese fruchtbaren Niederungen an den Rluffen breiter, aber das Land zwi= ichen den Strömen wird desto oder und baumlofer, und duldet nur Banderhirten und Beerden von wilden Sjeln, Straugen und Trappen als feine Bewohner." Die Megypten erhalten auch diese regenlosen Lander ihre befruchtende Bemäfferung durch die fahrliche Ueberschwemmung der beiden Ströme, die jedoch nicht fo regelmäßig verläuft wie die des Mil. "Oft wirft der Tigris ftatt befruchtender Baffer verheerende Stuthen über die Chene und verwandelt dieselbe bis zu dem fumpfigen Delta an feiner Mündung in einen breiten wogenden Gee."

VII. Sprien, Phonizien, Palaftina. Im Gegenfat zu den großen, einformig gebildeten Gebieten von Mejopotamien zeigt das westliche Bergland Bechfel und Mannichfaltig= feit. Die ichmale Rufte brangte ihre Bewohner auf Die Gee hinans, Die trefflichen Safen, durch Buchten und Borfprunge geschüt, begunftigten Schifffahrt und der Reichthum an Detallen und Solg mar dem Sandel forderlich, der hier guerft in feiner gangen Großartigfeit dem Menichen aufgegangen ift; die üppige Fruchtbarfeit der tiefern Centungen und Berg: abhange lud zur Bestellung des Aders, ju Bein- und Dbitban ein, mahrend die höher liegenden Thater und Bergruden gur Biebgucht fich eigneten und ein hirtenleben mit geringem Anban verbunden, gestatteten. Bugleich gibt das fprifche Ruftenland "durch Meer und Bergluft, durch Seefahrt und Gebirgeleben den erichlaffenden Ginfluffen der Coune des Prients ftarte Gegengewichte, fie verbindet die Clemente, welche Leben und Rraft der Bewohner frijd und ftraff zu erhalten pflegen. Bieht das Meer in die Ferne und bilbet es auf feinen Wellen eine bewegliche, unternehmungsluftige, thatfraftige Bevolferung, fo zwingt bagegen die ftarre Ratur der Berge, die Gefchloffenheit der Thaler ju einfacher, gleichbleibender Leben8weife, jum Sefthalten des Bergebrachten und Heberlieferten. Je naber dieje Gegenfage einander find, um fo energischer muffen fie auf einander wirten, um fo eindringender wird ber Prozeß des geiftigen Lebens fein." Das fprifche Gebirgs- und Ruftenland gerfällt in folgende Theile: 1) Sprien, oftwarts vom Euphrat, ift im Norden gebirgig mit fruchtbaren Thalern, im Gnden beiß und troden; im Gangen gut angebaut und von volfreichen Städten bededt, reich an herrlichen Gudfrüchten; Sauptfluß ift der vom Libanon herabfliegende Drontes. Es zerfiel in das nördliche Sprien und in das hohle Sprien (Colejprien), ein eigenthümliches Längenthal zwischen Libanon und Antilibanon. Unter den Städten find gu bemerfen: Samojata am Euphrat (Geburteort Queiane); Gieropolis mit einem prachtvollen Tempel; das auf einem von drei Seiten unzugänglichen Felfen erbaute feste Seleucia; Thapfacus, alte Bandelsftadt am Euphrat. Palmyra (Thadmor) auf einer palmen= reichen Dase in der sprischen Sandwüste; das von herrlichen Triften für Pferde und Elephanten umgebene Apamea am Drontes, gleich Laodicea und den meiften Städten von ben Selenciden gegründet; Emeja mit feinem berühmten Sonnentempel (Schlacht 273 n. Chr.). Antiochia, von Celeucus Nicator in einer reizenden Gegend am füdlichen Ufer des Drontes angelegt, 21/2 Meilen im Umfang. Daphne, ein von Chpreffen- und Lorbeerhainen umgebener üppiger und fittenlofer Luftort der fprifden Konige. In Colejprien lagen : Damascus, uralte Sauptstadt in einer reizenden Gegend (ichon zur Beit der Römer durch Baffenfabrifen berühmt), Heliopolis (Baalbef), Sig des Connencultus mit einem von Anton. Pius erbauten herrlichen Tempel. — 2) Phonizien (Palmenland). Gudwestlich von Sprien bis zum iteilen Berge Rarmel lag bas Ruftenland Phonizien am cederreichen Libanon, mit welchem weiter oftwarte ber Antilibanon (mit dem höchften Berge Bermon) parallel lauft. "Auf diesen Sohen wird die Luft reiner und fühler, Terraffen von Feigen= und Maulbeerbaumen wechseln mit Weinbeerpflanzungen, auf dem breiten Ruden der höheren Berggüge erhebt fich der Wald der Cedern und noch vor dem höchsten Felsenkamm liegen grune Abhange, auf denen gablreiche Beerden fcmarger Biegen weiden, bennruhigt von Schafale, Baren und Lowen, welche in den öden Schluchten haufen." Unter den felbständigen, republikanisch regierten und in einem Städtebund vereinigten phonigifden Städten find die bedeutendften: Aradus, Tripolis, Byblus, Bergtus, das betriebfame Cibon, das machtige Tyrus, Acca oder Ptolemais u. a. Neben den industriosen Phoniziern hausten in dem Libanon einige friegerische Räuberstämme, die Sturaer, Sicarier (Doldmanner), die Borfahren der in den Krenggigen jo gefürchteten Uffaffinen n. a. - 3) Palaftina, judwarts von Shrien und Phönigien, ein gebirgiges, aber fruchtbares, an Schluchten und Göhlen reiches Land, durchströmt bom Jordan und durchschnitten bon fahlen und felfigen Urmen des Libanon und Antilibanon, die mehrere bemertenswerthe Berghöhen bilden, namentlich den baumreichen, gerklüfteten, aber mit grafigen Triften abwechselnden Carmel, den ifolirten, fegelförmigen, waldbedeckten Tabor, den als Sauptfit des Gobencultus befannten Garigim u. a. Die arabifden Dichter ruhmen bom Libanon, "dag er auf feinem Saupte ben Binter, in seinem Schoofe den Berbft trage und daß zu seinen gugen der Commer schlummere." Unter den Seen ift das todte Meer (Asphalt-See), wo alle Begetation erftirbt, wo die Erde felbit die fruchtbringende Rraft verloren hat, wo alle Pflanzen und Blüthen brandig und taub werden und in Afche zerftieben, und der Gee von Tiberias oder Benefareth besonders ju merfen. Das an Bein, Palmen, Getreide, Gudfruchten, Del, Sonig u. a. fehr reiche Land zerfiel in bier Theile: 1) Galilaa, eine grasreiche Sochebene, die nur bon einzelnen Berggipfeln wie dem Tabor (7000') überragt wird, mit der Stadt Dan (Gig des ägnptischen Stierenltus), Capernaum am Gee Genefareth; Tiberias, Berodes' begünftigte Refiden;; Emaus mit warmen Babern; Ragareth auf einem Sugel mitten in einem Bergfeffel von weißen Ralffelfen; De gibbo, alte Refideng cananitifder Ronige. 2. Samaria, ein bon Baldungen beschattetes fruchtbares Thalland, faßte hauptfächlich folgende Städte: die von Salmanaffar zerftörte, bon Gerodes wieder aufgebaute und Cebafte genannte Gauptstadt Samaria; Senthopolis, eine größtentheils von Beiden bewohnte Stadt; Bisreel (Strabela) in einer iconen Chene, Resideng einiger israelitischen Rönige; Sichem (Nea-

polis) unweit des Garigim, Sauptsit des Gögendienstes. 3. Judaa, das Sauptland, im Guben von eingewanderten Ibumaern bewohnt, eine Landschaft von ernstem Charafter, wo fich auf weiten Streden nur einzelne Bufche von fahlen Delbaumen oder durchfichtigen Gruppen weniger Palmen erheben, enthielt berühmte Stadte: Cafarea, Gee- und Safenftadt, von Berodes verschönert, später Gig des römischen Statthalters; Soppe, alte Seeund Safenstadt; Lydda (Diospolis), Bericho, uralte Cananiterstadt in einer an Ralmen, Balfamftanden und Datteln reichen Begend, wo in ber tropifden Atmofphäre gehn Monate im Jahr Trauben, Zeigen und edle Gudfruchte gedeihen; Bebron, alte Priefterftadt mit Afplrecht; Bethlehem auf einer Anhöhe, Geburtsort von David und Jejus Chriftus; Serufalem, auf vier durch jähe Thäler von einander getreunten Bugeln erbauf und aus ber Altstadt und ber von Berodes Agrippa angelegten und zur Stadt gezogenen Renftadt bestehend. Bene zerfiel a) in die Oberstadt auf dem Singel Bion, mit einer 60 Thurme enthaltenden Mauer umgeben; b) in die Unterstadt auf dem halbmondformigen Sugel Afra; mit einer eigenen Mauer und e) in den Tempelberg Morija; die Bevolferung betrug gegen 150,000 Ginwohner. Der Calom. Tempel war niehr ausgezeichnet durch feine schimmernden Stoffe, sein fostbares Solz und den Glang des Goldes, als durch architektonische Schönheit oder Broge; in der Rahe der durch das Thal Ridron von der Stadt getrennte Delberg. 4. Peraa, jenjeit des Jordans mit Cafarea Paneas, Gadara, Rabbath Ammon (Philadelphia), Städte der Ammoniter; Rabbath Monb (Stadt der Monbiter), Bella u. a. Die Gnd = Westfüste bewohnte das alte streitbare Bolf der Philifter. Gie lebten unter Stammhanptern ober Rönigen in fünf festen Orten, Baga, Asfalon, Asdod, Gath und Efron und trieben Sandel und Seeranberei. Sie verehrten die zeugende Naturfraft, der das Wasser und die Fische geweiht waren. Astalon war der Sanptsis des Dagon= cultus, des Nationalgottes mit Menschentopf und Kifchleib. Im Suden von Balafting und Sprien erstreckt fich die Halbinfel Arabien, ein dem Kontinent von Afrika ähnliches Land, deffen Rern eine hohe und fahle Gebirgsplatte ift, "welche zwischen nachten Buftenflachen, Sandebenen, Klippen und fahlen Gipfeln unter einem brennenden himmel nicht allzwiele bemäfferte Senkungen zeigt" (vgl. § 257.), und dann, durch die Landenge von Pelufinm (Suez) und das rothe Meer davon getrennt, das afrifanische Thalland Aegypten (§ 30).

§. 22. Drientalisches Besen. Drei Dinge muß man bei Beurtheilung der morgenländischen Bolter ins Ange faffen, das Religionsmefen, die Staats. und Regierungsformen und das Privatleben. 1) Religionswesen. Bas das Berhaltniß der Creatur jum Schöpfer betrifft, fo haben darüber die morgenländischen Bölker am tiefften und eifrigsten nachgedacht und find zu Resultaten gelangt, über welche feine andere Ration hinausgefommen ift. Der Drient ift die Biege aller Religionsspifteme, vom ftrengften, auf uralten Traditionen oder auf Offenbarung bernhenden Monotheismus bis zum vielgestaltigen Poly. theismus und zum philosophischen Pantheismus. Der Rern der beiden lettern Nichtungen war der Sonnen. und Sterndienst oder der unsterieureiche Naturcultus; denn da das ilrwesen oder die lirfraft, von der die Schöpfung ausgegangen und das Beltall in feinem geordneten Lauf erhalten wird, dem denkenden Beift un. erfaßlich ift, fo faben fich tieffinnige Männer nach Symbolen um, unter benen fie diese Urkraft darstellen könnten und verfielen daher entweder auf die Licht und Leben spendende Sonne mit den himmlischen Gestirnen oder auf die im Innern der Natur geheimnißvoll maltenden Kräfte. Aber troß dieser ursprünglichen Alehnlichkeit gestalteten sich, bei der Unbestimmtheit der Urbegriffe, die polntheistischen und pantheistischen Religionsformen in allen Ländern verschieden, und da die Daffe des Bolts die finnlichen Erscheinungen nicht unter einem Gesammtbegriff zusammen zu fassen vermochte, fo mußte bei der Mannichfaltigkeit des Natur- und Menschenlebens die Bahl der übernatürlichen Kräfte und Mächte, die dann als individuelle Wefen gedacht und

verehrt wurden, ins Unendliche zunehmen. Ein fo verschiedenartiges Religionsmesen erforderte einen an Ceremonien und Symbolen reichen Cultus und einen gablreichen Briefterftand als Trager und Deuter der in der Bielgestaltigkeit liegenden Ginheit und des unter dem Symbol verfinnbildlichten Begriffs, und beides feben wir im Drient zur Bolltommenheit ausgebildet - mannichfache religiöfe Gebräuche, die mit dem Natur und Menschenleben in allen seinen Erscheinungen und Abwechselungen in Beziehung fteben und einen durch den Besit geheimer Beisheit machtigen Priefterftand, der, wenn er auch die weltliche Berrichaft an die waffengenbten Rriegergeschlechter und deren königliches Oberhaupt abgeben oder mit ihnen theilen mußte, doch ftets einen großen Ginfluß im Staats. und Bolfsleben zu bewahren verftand. Der Sana zu religiöfen Betrachtungen und der Glaube, daß man fich durch Bugungen und Selbstpeinigungen (Rafteiung) der Gottheit nahere, gab dem im Driente wurzelnden Cinfiedler. (Anachoreten.) Leben feine Entstehung. - Der Sandel, der Saupthebel der Civilifation, ftand im Morgenlande im innigften Bunde mit Religion und Priefterthum, indem berühmte Tempel und Drakelstätten mit religiofen Festen als Standorte der Carabanenguge, als Martt und Stapelpläte der Baaren, als Berfammlungsorte der Raufleute dienten. - 2) Die Regierungsformen des Drients laffen fich auf drei Sauptgattungen gurudführen, auf das bei den No. maden beimifche patriarcalifche Regiment der Stammhäupter, auf die ariftofratifd.hierardifde Berrichaft bevorzugter Stände in den Raften. staaten und auf den unbeschränften Defpotismus in Militarmonarchien. Die lettere ans den beiden ersteren allmählich berausgebildete Staatsordnung, die den Gebieter mit der patriarchalischen Allgewalt der Nomadenhänpter und der religiösen Seiligkeit der Rastenkönige bekleidete, wurde zulegt die allein herrschende; und bei der quietistischen Natur des Morgenlanders fiel es nicht ichmer, die Ronigsmacht auf folche Sohe zu ruden, daß der damit Bekleidete fast gottlicher Berehrung theilhaftig ward. Dem Beren (Defpoten) gegenüber erscheinen alle Staatsangehörige als Anechte und Sclaven ohne perfonliche Rechte und ohne Cigenthum. Der König schaltet nach Billfur über Gut und Leben seiner Unterthanen; er gibt und nimmt, wie es ihm gefällt und nur mit niedergeworfenem Rorper darf man in feiner Nabe erscheinen; wie die seligen Götter lebt der Ronig in Frende und Genuß, umgeben von Dienern, die seinen Billen thun, seine Befehle vollstrecken und seinen Lusten frohnen, und umringt von allen Gutern und Schägen, von aller Pracht und Berrlichfeit des Erdbodens, nur auf Lurus und Ueppigkeit finnend und auf Befriedigung seiner Wolluft bedacht. Solche Staatsformen, worin Gesehe und Menschenrechte teine Geltung haben, worin nur Despotismus und Rnechtichaft waltet, befigen feine Lebenstraft und teine dauerhafte Culturfähigkeit, daber alle orientalifche Staaten eine Beute fremder Eroberer murden, mobei ihre frühe Bildung entweder unterging oder in Stockung und Stillstand gerieth. - 3) Privatleben. Die Natur Des Drientalen ift mehr der beschaulichen Rube (Qnietismus) und dem Genuß als der Thätigkeit zugewendet. Dies hatte gur Folge, daß die morgenländischen Bolker nie gur Freiheit und Selbstbestimmung gelangten, fondern entweder einheimischen Gebietern stumm gehorchten oder unter dem Jode fremder lleberwinder feufzten. Bermöge ihrer geiftigen Sähigkeit erreichten fie rafch einen gemiffen Grad von Cultur, nberließen fich dann aber dem thatlofen Genuß, bis fie allmählich in Schlaffheit und Berweichlichung verfanken. Die dem Orient eigenthümliche Gitte der Bielweiberei (Polygamie), die das veredelnde Inftitut der Che fdmadte und das Familienleben, die Quelle häuslicher Sittlichkeit und aufopfernder Thatkraft, untergrub, erhöhte die Erschlaffung, und entnervende Wollnft und Ginnengennß erstickten Die mannliche Ruftigkeit und friegerische Tugend. Gelbft die Runft der Prientalen, so bewunderungswürdig auch die großartige Anlage ihrer Bauwerke und die Seduld und Ausdauer bei deren Ausführung sein mögen, und so erstaunlich die technische Fertigkeit und glatte Bearbeitung des härtesten Materials bei ihren Bildhauerwerken bleibt, hat doch nie weder die harmonische Schönheit noch die Zweckmäßigkeit und Symmetrie freischaffender Nationen erreicht, und ihre Dichtungen, obwohl reich an Empfindung, Phantasie und reizenden Bildern, entbehrt der handelnden Lebendigkeit und idealen Menschlicheit, wodurch die Schöpfungen der Griechen als unerreichte Muster dastehen. — In den Bisse unschändischen, die meistens Sondergut des Priesterstandes blieben, kamen die morgenländischen Bölker nicht über die Anfänge und ersten Elemente hinaus (mit Ausnahme der mit ihrem Religionswesen verbundenen Himmelskunde) und sogar die vielgepriesenen Erzeugnisse ihres Kunst- und Gewerbsleiße zugen mehr von handwerksmäßiger, durch viele Uebung erlangter und durch Kasten- und Zunstzwang sestgehaltener Fertigkeit, als daß sie freie Produkte eines ersunderischen Geistes und regsamer Hände gewesen wären. Die Knechtschaft hing wie ein Bleigewicht an allen Lebensänßerungen des Morgenländers.

# 1. Chinesen.

8. 23. So wenig die Chinesen ihrer Natur nach geeignet find, in bas geschichtliche Leben einzuführen, an dem fie selbst keinen Theil haben, fo werden fie doch mit Recht an den Gingang gestellt, einmal, weil im Großen und Allgemeinen die Entwickelung des Menschengeschlechts dem täglichen Laufe der Conne gefolgt ist und somit aller Wahrscheinlichkeit nach die Bolfer des außerften Ditens am früheften aus dem Inftande halbwilder Naturvölfer herausgetreten find, und bann, weil die Chinesen vermöge ihres typischen Charafters und ihrer stagnirenden Bilbung nicht in den vollen Strom der Beltgeschichte eingereiht werden fonnen. Gie fteben in der Borhalle, um nach furzer Betrachtung ihres Wefens für immer ausgeschieden zu werden. - In dem unermeße lichen, jest von dem mongolischen Boltsstamme der Dand ich u beherrschten Raiferreich China lebt feit den ältesten Zeiten ein Bolt mongolischer Abfunft, das schon Sahrtausende lang unverändert dieselbe Cultur und dieselben Ginrichtungen befigt. Bon der Geschichte der Chinesen läßt sich jedoch wenig 311verläffiges berichten, da fie ihre Königsgeschlechter in ein fabelhaftes Alterthung hinaufrücken und alle Begebenheiten mit felbstgefälliger Ruhmredigkeit entstellt haben. Mur was europäische Reisende über die Buftande und Ginrichtungen melden, fann als ficher angenommen werden. Nach einer fabelhaften Urzeit, welcher die berühmten Gesetgeber und Staateordner Fo-bi, Jao, Schun und In angehörten, gründete der Raifer Buwang die Dnugitie Tiche-n. die bis in die Mitte des 3. Jahrh, v. Chr. den dinefischen Thron besaß. Alls diejes Herrschens entartete und das "himmlische Reich" von einer allgemeinen Auflösung bedroht war, stellte der fraftvolle aber gewaltthätige Schihoang-ti mit despotischer Sand die alte Raisermacht wieder ber und ließ fogar die heiligen Bücher, welche Confue ins aus alten Urfunden und Traditionen aufammengestellt hatte, vernichten, so daß sie in der Folge aus dem Gedächtniß

1100.

Schi= hoang=ti c. 230, und aus einzelnen erhaltenen Bruchftucken wieder hergestellt werden mußten. Dies geschah durch die San Dunaftie, unter welcher das chinefische Reich San-Dudie größte Macht und Ansdehnung erlangte. Im 7. Jahrh. nach Chr. hatte p. 206 bis 203 China die lette Bluthe unter Tai-tfong, deffen Tugend und Beisheit ihn n. Chr. 3mm gefeierten Liebling des Bolfes machten. Nach dem Erlofchen feines Sanjes, ber Tangbynaftie, begann im 10. Jahrh. Die Beit des Berfalls. Die dinefifche Geschichte bietet einen unerquieflichen Inhalt; die trodene Aufgahlung außerlicher Begebenheiten bon ermudender Gleichförmigfeit, die Darftellung von Emporungen, Dynaftienwedijel und Sofgränel werden durch feine Poefie gehoben, burch fein volksthümliches Element belebt, durch fein menschliches Intereffe erwärmt. Darum gieht auch ein "ichneidender Klageton" burch die gange Geschichte. - Das dinefifche Reich und Bolf hat das Ausehen einer in geordneten Staatsformen fich bewegenden, mit hoher außerer Bildung ausgerufteten Nation; aber biefe häufig überschätte Bildung ftreift nur die Dberfläche und ift, da fie nicht ale das Refultat innerer Schöpferfraft und geiftiger Regfamfeit, fondern als die Folge langjähriger außerer Uebung und mechanischen Lernens gelten fann, auf die übrige Belt ohne allen Ginfluß geblieben. Alles ift in Ching durch herfommliche Gesethe, Formen und Gewohnheiten geordnet und geregelt; Freiheit und Gelbstbestimmung, die Quelle aller echten Cultur, find unbefannte Guter, daher auch fein Fortschritt in ihrer Unsbildung sich fund gibt. Diefer Mangel einer fortschreitenden Entwickelung beruht theils auf dem gaben, an dem Gewohnten und Neberlieferten festhaltenden Charafter des Bolfe, theils rührt er daber, daß das Reich durch Gebirge, Meere und die hohe meilenlange din e fifche Maner, welche Schi-hoang-ti um die Mitte des dritten Sahrhunderts wider die nördlichen Nomadenvölker errichten ließ, von dem Berfehr mit andern Bölfern ausgeschloffen, und allen Fremden der Butritt in das Land hartnäckig versagt ift, theils hat er seinen Grund in der despotisch-patriarchalischen Regierungsweise. Denn der mit unumschränkter Berrichergewalt ausgerüftete, als "Cobn des Simmels" und "geheiligter Berr" göttlich verehrte Raifer und ein in neun Rangftufen getheilter ariftofratischer Gelehrtenftand (Dan= barinen) halten das mit großer Berachtung und Barte behandelte Bolf bei dem Berkömmlichen fest und entrücken ihm alles Rene. Da die Chinesen somit von den Erfahrungen fremder Nationen feinen Gebrauch machen kounten, fo blieben fie, trot ihrer frühen Bekanntichaft mit Compaß, Schiefpulver und einer Urt Bucherdrud, und trot ihrer munderbaren Emfigfeit und Thatiafeit doch hinter andern Bolfern in der Bildung gurud, und felbst ihre Induftrie fann fich mit der Gewerbthätigkeit und dem Ruuftfleiße der weftlichen Culturstaaten nicht meffen, fo berühmt fie auch von Alters her in Beberei und Schnigwerf, in der Bereitung von feinem Porcellan, von Schreibpapier u. dgl. waren. Der Acerbau, ber unter ber unmittelbaren Dbhut bes Raifers fteht, fo daß diefer ein bestimmtes Stück Land felbst bebant und bepflügt, ift die alteste und angeseheuste Beschäftigung und bildet das

ordnende und fittigende Element im dinefifden Staats- und Bolfeleben. Die eroberten Länder wurden durch Ginführung und Pflege des Ackerbanes auf friedlichem Bege enger an das chinefifche Reich gefunpft, als es durch friegerifche Mittel möglich gewesen ware. Neben dem Acerban, deffen Bluthe fich in den weiten Getreide- und Reisfeldern und in den gablreichen Garten fund gibt, ift die Thecenttur und die Seidebereitung der Stolz der Ration, die Quelle großer Ginfünfte. Und wie der Raifer als Schützer und Forderer des Alderban's gilt, jo erfrent fich die Seideneultur der besondern Fürsorge der Raiferin. In der Bereitung von Seidengeweben und Bollenzengen gingen die Chinesen den übrigen Bolfern voran. Aber trot aller angern Civilisation, trot aller mechanischen Runftsertigkeit und geistigen Verschmittheit find die Chinesen ein vertrochneter Aft am Lebensbaume der Bolfergeschichte, "eine balfamirte Mumie, mit Sieroglyphen bemalt und mit Seide umwunden." - Ihre Erziehung bezweckt nicht die Entwickelung der Geistesfrafte zu einem felbständigen Denten, fondern nur das Erlernen deffen, was die Borfahren gewußt und genbt; daber wird auch nur der Verstand und die praftische Lebensflugheit geweckt und das Gedachtniß genbt, indeg Phantafie, Dichtfunft und alle höhern Regungen und Gefühle ohne Ausbildung und Bilege find. "Jede Biffenschaft, jedes Geschäft des Staates ift in Regeln gebracht, die man auswendig lernt; jeder wird egaminirt, der Krieger, wie der burgerliche Berwalter und der richterliche Geschäftsmann." Bie die Beamten eine streng gegliederte auf Gehorfam und Unterordnung bernhende Sierarchie bilden, fo fteben and die großen und fleinen Städte, die Fleden und Dorfer des weiten, übermäßig bevölferten und mit zahllosen Ortschaften überdeckten Reiches in einem geregelten Rangverhältniß, fo daß alles felbständige Gemeindeleben verbannt ift und der in ftrenger Centralisation gehaltene, burch Schreibermechanismus regierte und durch ein Seer von Anfschern überwachte Staat einer Maschine mit in einander greifendem Raderwerf gleicht. Diese Erziehung, Lebensweise und Regierungsart machte die Chinesen feig und unfraftig; ein gefnechtetes und friechendes Selavenvolf ohne Thatfraft, Chrgefühl und geiftigen Aufichwung find fie doch von dünfelhafter Gelbitbewunderung und hochmuthiger Berachtung anderer Bolfer durchdrungen. Ihre Sprache, die nicht aus Buchftaben, fondern aus gewiffen, einen bestimmten Begriff ansdrückenden Beichen oder Bildern besteht, ift durch diese Beichenschrift so schwierig und unbeholfen. daß zum bloßen Lefenlernen viele Sahre erforderlich find. Als Begründer ihrer Literatur, fowie ihrer, mit der patriarchalifchen Staatsordnung aufe Inniafte verbundenen Religion verehren die Chinesen den erwähnten alten Beisen Confucius (Rongefuetfe), der die alten Lehren, Geschichten und Traditionen sammelte und ordnete und dadurch dem unbestimmten Berkommen Testigfeit und Salt gab.

Confucius 550— 479.

Die Lehren des Confucius find niedergelegt in den 4 heiligen Buchern (Rings), die er theils felbit verfaßt, theils aus ältern Berken, Traditionen und Gewohnheiten

Bufammengetragen hat, und die bei den Chinefen in hochfter Berehrung fteben. Dieje find: 1) V.fing (naturphilosophischen Inhalts); 2) Li-fing (Buch der Gebrauche und Ceremonien); 3) Schiefing (Liederbuch), Sammlung altdinefifder Nationalgefänge voll Ummuth, Burde und Schönheit; 4) Schu-fing, das Grundbuch der Bejege, Sitten und Staatsmeisheit. Dieje Rings, befonders das lettere, enthalten außer der altesten in eine fabelhafte Borgeit gurudgebenden Geschichte, und außer den Religionsfahungen auch Grundfabe nber Regierungsweife und Staatsrecht und Ruglehren für das burgerliche Leben, bestehend in Alugheiteregeln, Dentsprüchen u. dal. Die Religion, die bei den Chinesen nur als Bewußtsein der staatlichen Rechts. gemeinschaft erscheint, "worin der Gingelne feine Gelbsterhaltung als Glied des Gangen hat," besteht theils aus einer Menge von Ceremonien und abergläubischen Cayungen, theils aus moralifchen und philojophifchen Lehren. Für die Borftellung von einem unförperlichen Befen göttlicher Art haben die Chinesen nicht einmal ein eigenes Wort oder Beichen. Ihre Religion ift ein bloges Moralspftem, "das fich auf den Grundsat einer maglosen Unterwürfigfeit der Rinder gegen ihre Eltern, der Beiber gegen ihre Männer, der Unterthanen gegen ihre Fürsten gurudführen lagt." - Dennoch liegt in der Anschanung des himmels (Thien) die Idee Gottes, die 3dec der absoluten Ginheit, der Beltordnung. Dies hochite Pringip, der Inbegriff der ewigen Naturordnung, der Bernunft und aller Gesethe wird als fonkrete, bewußte Einheit im Raifer angeschant. Er ift der Cohn des himmels, der wirkliche Stellvertreter Gottes auf Erden und hat die Gefete aufrecht zu erhalten." - Bas die feltfame Sprache der Chinefen betrifft, fo hat fie eigentlich feine Grammatit, denn Deflinationen und Conjugationen, die gange Mannichfaltigfeit des Lautwandels und der Lautanfage, wodurch andere Sprachen einen fo großen Reichthum von Begiehungen auszudruden vermogen, find ihr fremd, das gegenseitige Berhaltniß der Borter tann nur durch ihre Stellung und durch Partifeln bestimmt und angedeutet werden. - "Der gange dinefifde Sprachichat besteht aus 450 einfilbigen Bortern, Die vermittelft vier verschiedener Betonungen, mit welchen fie ausgesprochen werden, auf 1203 Bortlaute gebracht werden. Bei diefer erstaunlich geringen Angahl fann es nicht anders fein, als daß daffelbe Bort, genau auf dieselbe Beise ausgesprochen, fehr verschiedene Bedeutungen hat; bei den allergebrauchlichsten steigt die Bahl der damit ausgedrückten Begriffe auf 30 bis 40."

#### 2. Inder.

\$. 24. Die Arier. Im tübetanischen Hochlande, in den Quellgebieten des Dsjihun (Amn, Drus) und Gihun (Sihon, Sagartes) weidete in uralter Beit ein wohlgestaltetes, bildungsfähiges Nomadenvolf, das sich selbst als "die Trefflichen," Arja (Arier) bezeichnete, seine Pferde und Rinderheerden. Als diese, dem allen Hirtenvölkern inwohnenden Banderungstrieb folgend, ihre Heimath verließen, siedelte sich ein Theil von ihnen in den nordwärts vom Hing ebirge gelegenen und von den Alten Sogdiana, Baftrien, Hrfanien und Arachosien genannten Laudschaften an, ein anderer zog weiter, durchwanderte die südwestlichen Pässe dieses Gebirgs und bemächtigte sich des reichen und fruchtbaren Landes an den Ufern des Ind nie (Sindhn). Jene, auch Tranier oder nach ihrer heiligen Sprache Zend Zolf genannt, bildeten mit der Zeit das dualistische Religionswesen (§ S.) und Enturleben

ans, das dann ihre Ueberwinder, die ftammberwandten Meder und Perfer von ihnen annahmen; diefe, bei den übrigen Bolfern der alten Welt nach dem Sanptfluffe ihres Landes den Namen Inder oder Sindu's führend, wurden Die Schöpfer jenes ausgebildeten Religionsspitems, jener eigenthumlichen Staate und Rechteformen, jener merkwürdigen Canscritliteratur, die wir noch jett in ihren Reften und Ueberlieferungen bewundern. Die Urbevölfernna, bunfelfarbige Stämme von roben Sitten und wilber Lebensweise, wurden von den arifden Ginwanderern theils vertilgt ober in die Balber gurnd gedrängt, theile unterworfen und in das Berhaltnif der Dienstbarkeit und Selaverei gebracht. - Bon den Jahren der Einwanderung in das Indusgebiet, die in das dritte Sahrtausend vor unserer Zeitrechunng gesett werden umf, bis in das 15. Sahrhundert, lebten die Arja in dem Lande der fünf Ströme bis zum heiligen Gluß Carasvati. In viele Stämme getheilt führten fie unter der Leitung von Aleltesten, Geschlechtshäuptern und Königen ein feßhaftes Sirten- und Landleben, verehrten den Connengott Indra, den Gott des Simmeleranmes, den "Umfreisenden," Barnnas (§. 8) und bie übrigen Naturmächte mit Liedern und Opfern (Somaopfer) und ftablten die Manneefraft durch Rampfe und Stammfehden. Bon folchen uralten Liedern und Aurufungen, die bei den Götterfesten und Opfermahlen der Gestorbenen gefungen und durch mundliche Ueberlieferungen bewahrt und fortgepflangt wurden, find in den ältesten Theilen der Beden noch einige enthalten. Die Raftenfonderung war noch nicht befannt; jeder Familienvater fonnte fich den Gottern mit Gebet und Opfer nähern , nur die feierlichen Opferhandlungen , welche die Könige für ihren Stamm barbrachten, wurden durch gewiffe von der Gottheit bevorznate und bei den Stammfürsten hochgechrte Priefterfamilien verrichtet. In ihrer allmählichen Ansbreitung nach Suden mogen fie im 14. und 13. Sahrhundert bereits die Indusmundungen erreicht und an der füdlichen Meerestüfte Sandelsverbindungen mit den Aegyptern und Phoniziern angefnüpft haben. Denn das Land Ophir, wo phonizische Seefahrer Ebelfteine und Gold, Affen und Pfauen, Sandelholz und Elfenbein einluden, lag am untern Indus (Albhira).

Die

Diefe patriarchalischen Buftande mit dem naiven Naturdienst erkennt man aus Beren und das den Symnen des ältesten Theils der Beden, den Rigveda, einer Sammlung heisanserit. liger Lieder, mit welchen "die Borväter der Inder wohnend um die Ufer der funf Ströme für fich und ihre Beerden Gedeihen erfleht, die aufgehende Morgenröthe begrüßt, den Kampf des bligtragenden Gottes (Indra) mit der finftern Madyt befungen und die Sulfe der Simmlifchen gepriefen hatten, die in ihren Rampfen fie rettete." Dieje Lieder find nach den Sangerfamilien geordnet, denen man fie gufdrieb; fie find nicht durchweg religiöfer Ratur, manche gehören auch der weltlichen Poefie an und betreten felbst das Gebiet des Scherzes. Comohl die Rigveda als die drei andern in der Folge hinzugetommenen Bucher wurden durch die Thatigteit der Priefter im Laufe der Beit fehr erweitert und in drei große Abtheilungen gebracht, in die Sambita, in die eigentliche Lieder. und Gebetsammlung, in die Brahmana, welche die altesten Mitualvorschriften, Sprachertlärungen, Legenden u. dgl. enthalten und in die Sutra,

worin die wichtigften Sagungen der Glaubenslehre und die Opfer. und Religions. vorschriften niedergelegt find. Das zweite und dritte Buch, die Samaveda und Sadfdur (Jajur.) Beda, enthalten Liederverfe, Opferfprüche und Gebetsformeln zu gottesdienftlichen Breden, und endlich die jüngfte Sammlung, die Atharvabeda. fann als eine Erganzung der Rigbeda angesehen werden. Gie enthält vorzugsweise Spruche, welche gegen verderbliche Wirkungen der göttlichen Gewalten, gegen Rrantheit und ichadliche Thiere ichugen follten, Berwünschungen bofer Feinde, Anrufungen heilfamer Rrafte u. dgl. Die Bedas find in der heiligen (nunmehr todten) Sans. eritiprade berfaßt, einem durch Wortreichthum, Wohllaut und Formbildung aus. gezeichneten Idiom, das ichon frühe Gegenstand grammatischer Forschung in den Brahmanenschulen mar. Die Declinationen und Conjugationen der Sanscritsprache find ausgebildeter, reicher und mannichfaltiger als die griechischen und ihre Bohllautsregeln, Wortbildungen und Wortverbindungen zeugen von einer sprachlichen Runftfertigkeit, die in Erstaunen fest. Merkwürdig ift die Nehnlichkeit vieler indischen Borter und Bortformen mit denen der griechifchen, romifchen und andern Sprachen. Dieje Nehnlichkeit erftredt fich fast über den ganzen Wurzelschatz und grammatischen Draanismus.

8. 25. Die Arier am Ganges. a) Beroenalter. Gine zweite Entwickelungsftufe bildete die Eroberung des Tieflandes an der Jamma und Banga, die, etwa im 14. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung beginnend, eine Periode des Seldenthums voll friegerifcher Großthaten begründete, deren Erinnerung fich noch in den ältesten Sagen des Rationalepos, des Mahabharata und Ramajana, und in den Ramen einiger Stammfürften und Berrichergeschlechter erhalten hat. In dem schmalen Lande am Saum der Bifte, wo die heilige Sarasvati die Grenzscheide bildet zwischen dem Indusund Gangesgebiet, wurden Sahrhunderte hindurch blutige Rämpfe geführt, ehe die Arier jum dauernden Befit des gesegneten Landes fommen fonnten. Richt nur daß die schwarze Urbevölkerung erft nach heftiger Unftrengung durch die Gewalt des Schwertes bezwungen und theils ausgerottet, theils unterworfen, theils in gesprengten Ueberreften in die Berge und Balber getrieben murde, die späteren Buge der Arja drängten die früheren Ankömmlinge aus ihren schwer errungenen Bohnfigen weiter nach Often. Diefe blutigen Eroberungsfämpfe hatten eine gangliche Umwandlung der Sitten und Lebensformen zur Folge. Statt der fleinen Gehden und Ranbguge um den Erwerb von Beerden oder Beideplägen, wie fie am Indus vorkamen, wurden nun Eroberungegung unternommen, Schlachten geliefert, fühne Rriegethaten ansgeführt, die Stammhäupter wurden zu Beerkönigen, denen ein ftreitbarer Baffenadel gur Seite ftand, die religiösen Naturgefänge der Beden wurden durch Rriege- und Seldenlieder verdrängt, aus denen mit der Beit das indifche Epos fich beransbildete. Bugleich wurde durch die Unterwerfung der alten Bewohner der Grund ju bem ftrengen Raftenwefen gelegt. Rady Crobernng des Landes grundeten die arifden Stämme verschiedene Reiche. Un der Samuna fiedelten fich die Matsja, Curafena und das feulenbewehrte Birtenvolf der Sadava an und bauten die Städte Indrapraftha und Mathura; gwijden Jamma

und Sanga wohnten die Pantichala und der mit ihnen verbundete Seldenftamm ber Rurn in ihrer Ronigeftadt Saftinapura; weiter oftwarte fiedelten fich die Rogala um die glangende Sauptftadt Ajodhja an; Baranafi (Benares) war ber Git ber Raci; am untern Ganges ließen fich Die Dagabha und Bideha nieder. Pataliputra (Palibothra) am Ginfluß ber Cona in den Banges murbe in der Folge eine hochgepriefene Stätte altindiicher Cultur und Berrlichfeit.

Das indis

Mus diefer Beit der Eroberung ftammen die Beldenfagen und Rriegsgefange, fde Gros. welche den Kern und altesten Inhalt der beiden großen Epopoen, des Mahabharata und Ramajana, bilden. Lange durch mundliche Ueberlieferung fortgepflangt und erweitert, wurden fie endlich durch die ordnende Sand eines funftfinnigen Cammlers in ein Ganzes zusammengefaßt. Alls ein folder Ordner und Sammler wird für das Mahabharata Bjafa genannt, als Berfaffer des Ramajana gilt Balmifi; beide gehören, wie Somer, dem Reich der Mythe an. Da aber jedes folgende Gefclecht neue Bufage und Ginschaltungen beifügte und fich bemuhte, die überfommene Dichtung dem Beifte, der Eulturftufe und der religiofen Auschauung feines Beitalters angupaffen, fo ift das indifche Epos nicht nur dem Umfange nach unermeglich angewachsen und durch Spisoden und Buthaten aus verschiedenen Jahrhunderten zu einer unformlichen Maffe geworden, fondern es hat auch in Sprache, Form und Darftellung viele Beranderungen erfahren und ift nicht felten in feinem innerften Befen entstellt worden. Der ursprünglich friegerische und heroische Charafter wurde unter den Sanden der Brahmanen durch religiöse und priefterliche Gefichtspunkte verdrangt und durch Ginschaltung von Religions. und Morallehren ins Endloje ausgedehnt. Bird doch im Mahabharata die Ergählung des "großen Rrieges" durch bas berühmte Gefprach Bhagavad · Gita (göttlicher Gefang) unterbrochen, worin Rrifchna dem Arbichuna 18 Gefange hindurch im Ungeficht der fampfenden Seere über die tieffinnigen Fragen der Religionsphilosophie und Pflichtenlehre theologische Unterweifung ertheilt. And viele andere Episoden und "indifche Sagen", wie die durch vielfache Bearbeitungen in Deutschland fo befannte Erzählung "Nala und Damajanti", die idyllifche Erzählung von der trenen Savitri u. a. find in das Epos Mahabharata eingeflochten, beffen Rern und Sauptinhalt "die Sage vom gro-Ben Rrieg" oder der Rampf zwischen den beiden verwandten Beldengeschlechtern der Ruru und Bandava bildet. Durjodhana, Konig von Saftinapura, bas Saupt der Ruru, theilte aufangs das Reich mit den Pandufohnen, feinen Bermandten, unter denen Budhifchthira und Ardichuna befonders hervortreten. Aber im Burfelfpiel verliert Judhifchthira an den Durjodhana fein Reich und alle feine Schake, worauf die Pandufohne in den Bald gieben, mo fie 13 Jahre ju verweilen verfpreden. Berleitet von dem ichlauen Rrifdna, der fpaterhin besonders unter dem Ramen des "Erwerbers von Ruben" (Govinda) gefeiert worden ift und von deffen Beldenthaten und Liebschaften mit den Sirtinnen die einer fpatern Beit angehörende Dichtung Gita Govinda in halb lyrifder halb dramatifder Form handelt, breden die Pandava jedoch ihren Gid und beginnen mit den Ruru den großen Rrieg, in den bald alle grifche Stamme verflochten werden. Die Ruru, unter benen befonders der Seldengreis Bhifchma und die poetische Figur des Rarna hervorragen, find anfangs im Bortheil, aber am Ende fiegen die Begner durch die Lift und den tudifchen Berrath Krifchna's, der Ardichuna's Bagen lenkt. — Bahrend die alteften Lieder des Mahabharata friegerischen Beift athmen, wo maffenfrohe Selden, "die nie im Rampf fich wandten und in der Bruft getroffen fanten", ihre Rrafte gegen einander meffen, treten im Ramajana die paffiven Ingenden der Treue, des Gehor-

fame, der Eltern · und Gattenliebe in die erste Linie. Rama ift ein Tugendbild, in welchem die indische Sittenlehre ihren vollendeten Unsdruck findet, in dem die ritterlichen Baffenthaten geläutert und geweiht erscheinen durch die höheren Tugenden der Frommigfeit, der Pflichttreue, der geduldigen Fügfamteit in das Gefchick, daber auch die Seldenfagen des Ramajana offenbar einer fpatern Beit angehören. Rama, der tugendreiche Konigsfohn von Njodhja, wird durch die Tude feiner Stiefmutter feines Thronrechts beraubt und gieht mit seiner Gattin Gita, die ihn nicht verlaffen will, in den Bald. Sier tampft er gegen die Riesengeister (Rafschafa) und Unholde des Gudens und reigt dadurch den Born des mächtigen Riefenfonigs Ravana auf Lanka (Ceplon). Aus Rache entführt diefer Rama's Beib Sita nach feiner Infel. 11m fie wieder zu gewinnen, verbindet fich Rama mit den Uffen oder Waldmenfchen, morunter eben fowohl wie unter den, die frommen Berte der Buger ftorenden Rafichajas die wilden Stämme ber Urbevölkerung des Dethan ju verfteben find. Unterftutt von dem Affentonig Sanuman fest Rama auf einer aus Rorallenfelsen erbauten Brude nach Cenlon hinüber, erlegt nach einem furchtbaren Rampfe den Riefenkönig Ravana und befreit feine treue Sita. Mittlerweile find die 14 Berbannungsjahre verfloffen und Rama kehrt nach Ajodhja zurud und herrscht glücklich und weise, so daß feine Regierungszeit ein goldenes Zeitalter begründet. - Bie im Mahabharata die Eroberung der Gangesebene die geschichtliche Unterlage bildet, fo im Ramajana die Berbreitung der Arja nach der füdlichen Salbinfel. Denn daß darin uralte Cagen und Erinnerungen an die erften Colonifationeverfuche des Dekhan und die damit verbundenen heftigen Rampfe mit den wilden Urbewohnern enthalten feien, und daß von den heiligen Bugern und Beifen, welche Rama's Bug unterftuten und forderten und in der Folge an den Stätten, wo fein Suß gewandelt, Ballfahrtsorte errichteten, die erfte friedliche Berbreitung der arifchen Religions. und Lebensformen ausgegangen und der Grund gu fünftigen Reichen und Städten gelegt worden, ift wohl taum zu bezweifeln. Sita bedeutet "Ackerfurche" und Rama "Pflugträger", wodurch die allegorische Beziehung flar bezeichnet wird.

b) Die Arier unter der Berrichaft der Brahmanen. Diese Eroberungefämpfe icheinen die Bolfefraft der Inder erschüttert und gebrochen gu haben. Darum fiel es dem Priefterftande nicht fchwer, nach eingetretener Rube ben geschwächten Rriegerstand aus seiner bisberigen Stellung gu verbrangen, jumal als das erschlaffende Klima und die hohe Fruchtbarkeit in den neuen Bohnfigen am Ganges und der Jamuna ein ruhiges, der religiofen Beichaunug und dem friedlichen Erwerb zugekehrtes Dafein mehr begunftigte als eine friegerifche Anfregung und ein maffenthätiges Leben. Diefe Umffande, verbunden mit der mehr paffiben Ratur des Bolfes, famen dem Streben der Brahmanen, das gange innere und außere Leben der Nation unter ein priefterliches Gefet zu bengen, fordernd entgegen. Gie verdrängten die alte Naturreligion durch die pautheiftische Emanationelehre von Brahma als Beltfeele (§. 8); fie hemmten die freie Rraftentfaltung des Bolfes durch eine ftreng abschließende Raftenordnung, wobei fie fich felbit die erfte Stelle gutheilten. und feffelten des Lebens Regfamteit durch endlose Ceremonial- und Ritualgefebe, durch Opferdienst und Reinigungen; fie verlieben durch die beaugftigende Lehre von den Biedergeburten und Sollenftrafen dem Erdenleben einen duftern Auftrich und unterdrückten allen Lebensmuth und alle freudige Erbehebung; sie stellten eine finstere Ascetif voll Büßungen und Selbstpeinigungen, eine Ertöbtung des Fleisches und aller Sinnenlust durch Berseusung in ein erträumtes Götterwesen als den sichersten Weg dar, die Seele von den Bauden des Körpers zu befreien und aus dem jammervollen Erdenleben zur himmlischen Heimath zurückzubringen. Zugleich strengten sie ihren Geist au, durch einen gelehrten Formalismus und eine scholastische Gedankenthätigkeit voll spisssudiger dialektischer Künste die neue Weltauschauung in ihrer großartigen Einseitigkeit zu ordnen und zu beherrschen.

Raften.

Nach den Bedas gab es drei reine Raften: 1) die Brahmanen, die aus Brahma's Mund, 2) die Afchatrijas (Rrieger), die aus Brahma's Armen, 3) die Baisjas (Acherbau, Sandel und Gewerbe Treibende), die aus Brahma's Gugen hervorgegangen find. Diefe drei durfen die heiligen Bucher (Bedas) lefen, durfen an den Opfern Theil nehmen und find Zweimalgeborene, d. i. Biedergeborene. Die vierte Kafte, die Cudra (Sudra), die schwarzfarbigen unterworfenen Ureinwohner mit gang berichiedener Sprache, aber dem brahmanifchen Lebens. und Glaubenstreis angehörig, find dienftbar und verachtet. Gie find von der religiofen Boltegemeinschaft ausgeschloffen und erhalten nicht die Beihe der Biedergebocenen durch den heiligen Gürtel. Knechte und Dienstboten werden aus ihnen genommen. Sest find fie in Indien die eigentliche Gewerbe und Ackerban treibende Rafte geworden. Die Brah. manen gelten als heilig und unverleglich; fie fonnen wegen feines Berbrechens förperlich bestraft werden, indeß eine ihnen zugefügte Beleidigung nie gefühnt werden tann und mit den harteften zeitlichen und ewigen Strafen belegt ift. "Dem Brah. manen liegt die Bewahrung der Religion, das Lejen und Erklaren der Bedas, die Berrichtung der Opfer, Gebete und Reinigungen, die Saudhabung der Befete, die Pflege der Wiffenschaften und Kunfte, die Berathung der Könige ob, und in allem Diefem foll er das Mufter der Beisheit, Berechtigfeit und Sittenreinheit fein. Dafür darf er auf dieselbe Berehrung wie die Gottheit Unspruch machen."

Die Richatrijas, denen die Konige angehörten, bildeten den friegsgenbten Aldel, dem die Beschützung des Landes und die Guhrung der Baffen oblagen. Im Befit großer Guter und von den Konigen reich befoldet, und mit Baffen und Rriegs. bedarf verfeben, führten fie ein forgenfreies Dafein, erheitert durch Baffenubung, Sagd und Rriegsgefänge. Im Gegenfat ju den ahnenlosen Baisjas bildeten die Priefter und Krieger die beiden erften Stände. - Außer Diefen auf rechtmäßiger Abstammung in einer ebenburtigen Che beruhenden, reinen Raften gab es noch gemifchte und unreine, welchen sowohl alle Abkömmlinge der wilden Urbewohner Indiens, die der brahmanischen Bildung unzugänglich blieben, als die Sprößlinge unerlaubter ehelicher Berbindungen beigegahlt wurden, und deren Bahl fich mit der Beit fo fehr mehrte, daß heutzutage über 40 erbliche Kaften neben einander bestehen. Für die niedrigite und verworfeufte galten die Ifchandala, deren Befchaft es war, das Mas fortzuschaffen und Berbrecher hinzurichten. Die Ifchandala find die unter dem Namen Barias befannten Menfchen, die in grenzenlofer Berachtung leben. "Gie durfen nie in Städten, Gleden oder Dorfern, noch in deren Rabe mohnen; was fie berühren, gilt für unrein, felbit Baffer, das nur durch ihren Schatten gelaufen ift; und für vernureinigt halt fich Seder, der fie nur erblidt. Laffen fie fich auf Beerftra-Ben feben, wenn Brahmanen vorübergieben oder auch nur deren Gefolge, fo werden fie verfolgt, zerftreut, getodtet wie wilde Thiere, damit man nicht diefelbe Luft mit ihnen einathme." Man halt dafür, daß unfere Bigeuner von ihnen abstammen. Satte dieje ftrenge Absonderung nach erblichen Ständen und Beruffarten einerseits Die Erhaltung der Nationaleigenthumlichkeiten und die Sebung des Aderbaues und Bewerbwesens zur Folge, so begunftigte fie anderseits die Anechtung des Bolfes und die Unterdrückung der unteren Stande durch die oberen.

c) Das indische Staats- und Rechtsleben. Richt blos das religioje Leben und das Gebiet des Glanbens brachten die Brahmanen unter ihr Gefet und gaben ihm die eigenthümliche fpiritualiftifche Pragung; auch das Staats- und Rechtemefen und das gange burgerliche Leben in allen feinen Menferungen suchten fie in den Kreis ihrer Anschanung zu bannen und mit ihren Vorschriften zu regeln. Bu bem Ende stellten fie ein angeblich von Mann herrührendes und auf gottlicher Gingebung bernhendes Gefetbuch auf, das in allen indischen Staaten Geltung haben und vermittelft harter Strafbestimmungen und eines ftrengen, auf Beamten- und Polizeigewalt gegrundeten foniglichen Defpotismus das Bolf in Gehorfam und fugfamer Unterwürfigkeit halten follte. Den der Rriegerkafte angehörenden Ronigen wird in Mann's Gefetbuch die höchfte Machtvollfommenheit beigelegt; für diefen dem Despotismus erwiesenen Beiftand erlangten dann die Brahmanen allerlei Borrechte; ihre Guter waren fteuerfrei, fie bildeten den Rath des Ronigs und leiteten bei der Berwaltung und Rechtspflege feine Entschließungen. - Die indische Nation war nie durch ein gemeinsames Band verfunpft, fondern wie die einzelnen Raften getrennt und ohne Gesammtintereffe neben einander bestanden, jo zerfiel auch das indische Reich in eine Menge fleinerer und größerer Staaten ohne alle außere Berbindung. Die einzelnen Reiche felbit beftanden wieder aus einer Menge unverbundener Dorf- und Stadtgemeinden, die nur behufs der Beftenerung und Heberwachung lofe in einen Bezirfsberband vereinigt waren. Die Besteuerung war so drückend, daß fie einer Auspreffung gleich fam. Nicht nur daß von allen Naturproduften und Bodenerzengniffen eine bedeutende Abgabe erhoben murde, auch der Sandel und Bertehr wurde durch Bolle und Gefälle ausgebentet und Sandwerfer und Tagelöhner mußten einen Tag im Monat unentgeltlich arbeiten. Daneben bestanden Ropfftenern und jogenannte freiwillige Gaben. Dieje politischen und joeialen Buftande waren nicht geeignet, den Blick bes indischen Bolks auf das öffentliche Staatsleben zu richten; es wandte fich ab von der troftlofen Wirklichkeit, wo ein finfterer Defpotismus, verbunden mit Stenerdruck, Rechtswillfur und Beamtenbrutalität jede Lebenefrendigfeit niederdruckte, jede geiftige Regung überwachte, und fuchte fein Glud nud Beil im Reiche des Glaubens und der Phantafie, in der Belt der Cinbildung und Träume.

Das Gefetbuch bes Mann, der bald als erfter Menich, bald als erfter Manu's Rönig, bald als erfter Beifer und Priefterheiliger dargestellt wird, enthält: 1) die Borfchriften der Beden; 2) die "Gewohnheiten der Guten", d. h. das traditionelle Recht und die alten Rechtsgewohnheiten der einzelnen Landschaften, besonders des heil. Landes an der Jamuna; 3) die Aussprüche und Lehren der Priester und Weisen der Borzeit. "Mit einer Schöpfungsfage beginnend, handelt das Werk über die Erziehung, geht dann über zu den Beirathägeseten, den hanslichen Pflichten, den

Saften und Reinigungen, der Gottesverehrung, der Regierung und Gesetgebung, jur Sandhabung der Gefete, fodann jum Sandel, ju den gemischten Raften, jur Bufe und Guhnung, und ichlieft endlich mit der Seelenwanderung und dem Leben nach dem Tode." Das Gange gerfällt in 12 Bucher; Die einzelnen Gefete find rhythmifch abgefaßt. In feiner jegigen Geftalt gehört es dem 7. Jahrhundert v. Chr. an. -Konige- In Manu's Gesetzen werden die Konige mit den Gottern verglichen. " Brahma fcuf den König, indem er Theile von der Substang . der acht Belthuter nahm, welche der Konig nun in seiner Person vereinigt. Wie Indra das glanzende Firmament ift, fo übertrifft der Konig an Glang alle Sterbliche; wie Indra vier Monate lang Baffer vom Simmel gießt, foll er fein Bolt mit Bohlthaten überschütten. Bie Gurja (ber Sonnengott) ftrahlt der Ronig in alle Augen und Bergen, Niemand vermag ihm ins Antlit gu feben. Wie Surja durch feine Strahlen acht Monate lang die Feuchtiakeit aus der Erde gieht, fo mag der Ronig die gefehmäßigen Steuern von feinen Unterthanen ziehen. Bie Baju (der Bind) die Erde und alle Areaturen umfliegt und in fie eindringt, fo foll die Macht des Königs überall hindringen. Wie Sama in der Unterwelt, ift der König der Berr der Berechtigkeit; wie Jama, wenn die Beit getommen ift, Freunde und Feinde beftraft, die, welche ihn verehren, und die, welche ihn verachten, fo foll der König über feine Unterthanen richten. Bie Baruna, der Gott, welcher die Belt begrengt, am Ende die Schuldigen verstrickt und festhält, fo foll der Ronig die Berbrecher gefangen halten. Bie Ugni, ift der Ronig das heilige Bener; er foll mit feinem Bornesfeuer alle Berbrecher, gange Familien mit Sab und But und Seerden vernichten, und unerbittlich gegen feine Minifter fein. Menschen fich beim Unblid des Mondgottes (Tschandra) freuen, so erfreut fie das Angeficht des guten Berrichers; wie Ruvera leberfluß verbreitet, fo feguet der gunftige Blid des Ronigs mit Gutern."

d) Brahmaismus und Buddhismus. In dem ruhigen und einförmigen Leben am Ganges verfentten fich die Brahmanen immer mehr in die Speculation über das Berhaltuif der Belt zu Brahma. Gie riffen Geift und Materie, Körper und Seele aus einander, und indem fie nur dem Uebernaturlichen mahres Sein gufchrieben, nur in der Bertiefung in Brahma die Aufaabe des Lebens erblickten, geriethen fie zu phantaftischen Lehren und Träumereien über die Richtigfeit ber Erscheinungswelt und ben Alles erfüllenden göttlichen Lebeneftrom. Gie ftellten eine ruhige Contemplation und ein ftilles Nachfinnen (Meditation) der Benutung der geiftigen und phyfifchen Rrafte zum allgemeinen Menschenwohl weit voran und entzogen fich in duntelhaftem Sochunthe dem Berkehr mit den untern Bolfoflaffen. Durch felavifche Beobachtung gabllofer Gebote, Borichriften und Regeln über alle Borfommuiffe bes Dafeine, burch Bugungen und Gelb ftpeinigungen, durch außere Berfheiligfeit ohne geiftige Auftrengung und fittliche Erhebung, durch Reinigungen. durch Enthaltung von Bleijchfpeifen (ba gufolge ber Seelemwanderungelehre auch Menschenseelen in den Thieren wohnen fonnten), durch Ertobtung ber Sinnlichfeit und der fleischlichen Gelüste suchten die Brahmanen die Aufgabe ihres Lebens zu lofen und ber ewigen Rube in Brahma's Schoof theilhaftia gu werden. Go fam es, daß die Inder am Ganges bem wirklichen und thatigen Leben ganglich entfremdet wurden, daß "die Belt der Phantafie ihr Baterland, der Simmel ihre Seimath ward". - Die Speculation der Brahmanen

macht.

erreichte endlich eine Bobe, die allem realen und praftischen Leben den Untergang drohte, als Buddha, "der Erwedte", ein Königsfohn aus Rapilavaftu Buttha an den Borhöhen des Simalajah, der Stifter einer neuen Lehre wurde, die bald die größte Verbreitung fand und mächtig auf die Ausichten des Drients einwirkte. Buddha vernichtete mit einem gewaltigen Schlag das brahmanische Beltinftem, indem er den gangen Götterhimmel mit Brahma lengnete, den Beden ihre heiligende Rraft absprach, an die Stelle der graufamen Ascetif, der Opfer und der Reinigungsgesche eine Sittenlehre des Wohlwollens, der Barmherzigkeit und der Menschenliebe gegen alle Geschöpfe empfahl und die Raftenordnung mit dem Sochmuth der höheren Stände durch die Lehre von der Bleichheit aller Meuschen durchbrach. Aber in den indifchen Gedankenkreis gebannt, fah auch er nur in einem Ertödten aller Leidenschaften und Begierben, in einem thatenlosen Leben voll passiver Tugenden das Biel des Erdendafeins. Buddha entfagte feinem hoben Stande, jog fich, in ein Bettlergewand gehüllt, in die Baldeinsamfeit gurud, wo er unter ben hartesten Bugungen und Rafteinigen nach der einigen Bahrheit forschte. Als ihm endlich die Erleuchtung fam, trat er als Lehrer und Religionestifter auf; aber er lebte nicht, wie die Brahmanenweisen, in der Einsamkeit und Bufte, sondern er zog, von einigen Schülern begleitet, im Gangeslande umber und verfündete feine Lehre vom Weltschmerz und beffen Beilung. Er wandte fich nicht an die höheren Stände, wie die Brahmanen, fondern an alles Bolf ohne Unterschied, an die Bweimalgebornen" wie an die Sudra und Tichandala; er lehrte "ein Gefet ber Gnabe für Alle" und jog dadurch die Niedrigen und Gedrückten, die durch ihn Erlöfung von den Banden des Raftenzwanges und der Geburt erwarteten, mächtig an fich. Die Lehre von der Gleichheit aller Menschen, die Berheißung einer ewigen Rube durch ein Leben voll Tugend und Menschenliebe, und die Befreining von den phantaftischen Suftemen und der Wertheiligfeit der hochmnthigen Brahmanen machte einen gewaltigen Cindrud. Glänbige Junger, gleich bem vergötterten Meister im gelben Bettlergewande umberwandernd, verbreiteten seine Lehre mit raschem Erfolge über alles Land vom Simavat bis nach Ceplon und große Gedächtnighallen (Stupas) mit flofterlichen Berfammlungshäufern für die der Belt entsagenden Unhänger (Bhifichn) erhoben fich in zahllofer Menge. Die Brahmanen bemerkten die gunehmende Verbreitung der Buddhalehre mit Sorge. Sie fuchten ihr entgegengnwirken, indem fie ihr Religionsspftem durch die Ausbildung der Lehre von den Inearnationen (§. 8) dem Bolte und der wirklichen Welt wieder naber gu bringen fuchten und das alte Bolfsepos in bem Ginne umgestalteten und durch das tieffinnige Gefprach Bhagavad-Gita erweiterten. Auch auf die Entwickelung der indifchen Runft war der Buddhismus von dem größten Ginfluß. Die fuppelförmigen Stupas, von den Europäern gewöhnlich Pagoden genaunt, welche die Buddhiften als Gedächtnishallen über den als Reliquien verehrten förperlichen Reften ihres Meifters aufrichteten, gaben ben Brahmadienern Die

tama) + 540.

Anregung, auch ihren Göttern Tempel und Wohnungen zu bauen und mit Bildwerfen und Symbolen zu ichmuden. Darans gingen die noch jest bewunderten Feljentempel und Grotten werke von Ellora, Saliette, Elephanten, a. hervor. - Aber weder in der Raftenordnung, noch in der Alectif, noch in dem ceremonienreichen Cultus und Opferdienft wollten die Brahmanen eine Aenderung gestatten; daher war ihr Bemühen, den Buddhismus zu verdrängen, erfolglos. Selbst mehrere Ronige (por allen Morta) befannten fich zu demfelben. Endlich gludte es den Brahmanen, blutige Berfolanngen gegen ihre Biderfacher hervorzurufen, die bald eine furchtbare Gestalt annahmen und die endliche Vertilgung der Buddhiften in Vorderindien bis auf wenige Refte zur Folge hatten. Bon der Beftigkeit diefer Berfolgung, die im sechsten Sahrhundert nach Chr. ihren Sohepunkt erreicht zu haben scheint, gibt folgender Befehl eines Königs Bengniß:

"Bon der Brud' an die Schneeberg' bin, wer die Buddhas fo Greis wie Rind

Nicht erwürgt, foll erwürgt werden!" rief der Fürst seinen Dienern gu.

Die hier erwähnte Brucke ift die Meerenge von Cenlon und Defhan und unter ben Schneebergen find die Sohen des Simalaja zu verstehen; die Verfolgung erftredte fich also über das gange indische Land. Aber was die Buddhalehre hier an Befennern verlor, gewann fie bald in reichlichem Dage durch die große Berbreitung, die fie in Cenlon, Tibet, China und andern Ländern fand, nur daß fie mit der Verbreitung auch fremdartige Elemente in fich aufnahm und durch Anbegnemung an fremde Religionebegriffe allmählich der Entartung entgegenging, in der wir fie bente erblicken. Das Religionesinftem der Buddhiften füllte sich gleichfalls mit gahllosen Seiligen und Götterwesen; ihre Dogmatif artete in eine wild abenteuerliche Minftif aus, ihre Religioneschriften vermehrten fich ins Unermegliche, ber Cultus gestaltete fich zu einem prunkvollen aber gehaltlofen Ceremoniendienft und Formelwesen mit Teftgepränge, die Lehre von der Berdienstlichkeit eines aseetischen Priefterthums und eines unthätigen Bhifichulebens in den religiojen Verjammlungsbäufern (Vibara) gab einer herrschfüchtigen und mächtigen Sierarchie ihre Entstehung.

Die Bub= bhaprie= fter.

Die gablreichen Priefter, ein beschauliches thatenloses Leben als heilig und berdienstvoll erachtend, zogen sich vom praftischen Leben und dem Verfehr mit dem Bolfe gurud, grundeten, wie die driftlichen Monche, Orden und Ordenshäufer (Alofter) und fuchten durch Euthaltsamfeit von allen Genüssen, durch Entjagung der Che (Colibat), durch Entäußerung aller irdifden Sabe und durch Beobachtung vieler abergläubischen Gebrauche, Gebetsformeln (Rosenfrang) und Sandlungen einer frommen Bertthätigfeit (Proceffionen, Bufübungen, Ballfahrten) in den Stand ber Beiligkeit zu treten. Um gablreichsten ift der buddhiftische Priesterstand in Tibet, mo ihm die Balfte der Cinwohner und das gottlich verehrte geiftliche und weltliche Oberhaupt Dalai. Lama angehört. - Es wurde Sitte, die Reliquien Buddha's in fostbare benfmate. Raften zu bergen und um oder über denjelben ein Monument (Stupa), gewöhnlich in der Form eines Culinders mit einer Auppel, zu errichten. Bom König Agoka von

Magadha (um 250 v. Chr.) wird ergahlt, daß er die acht Stupa, welche urfprung. lich die Reliquien Buddha's enthalten (bis auf einen, der zu Ramagra ftand), habe öffnen und diese fieben Reliquienhäuflein je in 12,000 Theile, im Gangen in 84,000 Theile habe theilen laffen. Nachdem die getheilten Reliquien dann wieder in Raften von Gold, Gilber, Arhstall und Lazurstein geborgen worden waren, habe Acofa diefelben an die \$4,000 Städte und Ortichaften feines Reiches vertheilt und über jeden Raften einen Stupa errichten und bei jedem Stupa außerdem ein Klofter (Bibara) erbauen laffen. Aber auch an den Orten, welche Buddha durch feine Gegenwart verherrlicht, wo er gepredigt, gelehrt und Bunder verrichtet haben follte, murden Dent. male der Erinnerung und Berehrung erbaut, ja König Acota foll auch den lleberreften der vornehmften Junger Buddha's Stupa errichtet haben, wodurch dann der Reliquiendienst noch eine weitere Ausdehnung erhielt. An diese Monumente richtete nich die Andacht der Buddhiften. An den Banden fast aller Stupa wurde Buddha dargeftellt "in figender Stellung, mit gefreugten Urmen, in der Baltung der Rube und des Nachsinnens oder Lehrens. Inschriften, die Aussprüche Buddha's, die Sauptfage feiner Lehre enthaltend, umgaben diefe Bilder." Diefer Cifer, Buddha und feine Seiligen im Bilde zu verehren und fein Andenken durch Bauwerke zu verherrlichen, gab der indischen Bankunft und Plaftik einen großen Aufschwung und regte die Brahmanen zur Nacheiferung an. Dadurch entstanden die großen Grottentempel zu Karli, Aganta, Ellora u. a. D. Die großen Tempelbauten und Ercavationen von Ellora (in der Mitte Borderindiens), von Salfette (bei Bomban) und auf der Infel Clephante (Meerbufen von Bombay), wo Tempel, Bohnungen, Gange mit Bildwerten und Inschriften über und neben einander stundenweit in Kelfen eingemeißelt find, fowie die thurmähnlichen Gedächtnishallen der Buddhiften erregen noch jest das Erstannen der Reisenden und zeugen von der hohen Macht des Priesterstandes und von der aufopfernden Rraftanstrengung des im Dienste der Religion arbeitenden Bolkes. Befonders merkwürdig find die heiligen Monumente von Ellora. "Die Berte von Ellora," heißt es in neuern Berichten, "überragen an Runft. finn, Vollendung der Beichnung und Ausarbeitung alle andern Denkmale diefer Art weit. Grotten, Tempel und Wohnungen find eingehauen in einen felfigen Bergkrang, der fich in Salbmondgeftalt über eine Stunde weit ausbreitet und enthalten mit den Bergierungen und Seulpturen, die fie überdecken, eine fo endlofe Külle fünstlicher und ichwieriger Arbeit, daß fie nur in einer unübersehbaren Beit, von vielen taufend Sanden, mit einem alle unfere Vorstellungen überfteigenden Maße von Ausdauer und Geduld haben vollendet werden fonnen." Runftlerijden Werth haben jedoch meder diese Banwerke, noch die Sculpturen der Inder. "Die Formen ihrer Architektur find schwer, schwülftig, überladen und dabei gang unbestimmt; es herricht weder die gradlinige, noch die runde, weder die fuppelförmige, noch die rechtwinkelige Form vor, sondern faft überall ift ein bunter Wechsel angutreffen"; und was die Bildwerte angeht, fo gibt fich in ihren Darftellungen eine große Weichheit fund, "die fich in ichwellender Fülle der Körperformen gefällt; diese weichliche Behandlung der fleischigen Theile ohne deutliche Bezeichnung des Anochenbaues und der Musteln macht, befonders im Verhältniß zu der gewaltigen Größe der Körper, den Gindruck von Schlaff. heit und machtlofer Sinnlichkeit."

§. 26. Indiens fpäteres Enlturleben. Alls durch Aleganders des Großen Feldzug Indien der vorderasiatischen und griechischen Culturwelt näher rückte, war das indische Leben bereits zu seinem Abschluß gekommen, die schöpferische Thätigkeit erloschen. Der speenlative und grübelnde Geist hatte eine Fülle von Systemen geschaffen und ins Leben eingeführt; nun ruhte er ermä-

det ans und überließ den Nachkommen die wunderbaren Gebilde als feste Formen für das innere und außere Dafein. 3mar erfuhren die religiofen Auschanungen im Laufe der Jahre noch manche Aenderungen, zwar wurden unter bem Ginfluß des griechischen Geiftes Biffeuschaften und Runfte bedeutend gefordert, zwar nahm Indien durch die Berbindung mit den Culturftaaten der alexandrinifchen Beit in Sandel, Bertehr und Gewerbfleiß einen großartigen Auffcwung, aber die produktive Rraft war erschöpft, die Grundformen des Lebens blieben unverändert bestehen. Es trat jene Stagnation, jener geistige Stillstand ein, der fich in allen orientalifchen Reichen früher oder fpater fund gibt, ber Bluch des Despotisnus und Raftenzwanges. Bas in der Literatur und Philosophie nen erzengt ward, waren nur Ausführungen und Erweiterungen ber alten Grundgedanken. Die Glaubene- und Cultusformen gingen immer weiter auseinander, die Seftenspaltungen mehrten fich in derselben Beife wie die Raftenfonderungen, und die Bielgötterei ftieg auf eine folche Sohe bunter Mannichfaltigkeit, daß die ursprüngliche Ginheit der Brahmawelt gang verlo ren ging. Diefer Beit ber Seftenspaltung gehören bie Buranas an, theologifche und philosophische Belehrungen, rituelle und ascetische Borfchriften und Legenden, die in ihrer jetigen Gestalt kann über das 11. oder 12. Jahrhundert unserer Beitrechnung hinanfreichen, aber wohl aus ältern Schriften entlehnt worden find. Dagegen wurden einzelne Biffenichaften eifrig gepflegt und gefördert. Die Grammatif erlangte fruhzeitig eine hohe Anebildung und wurde Sauptgegenstand des brahmanischen Unterrichts; die Aftronomie fam unter dem Ginfing der Chaldaer und Griechen, die mahricheinlich die Reuntniß des Thierfreises nach Indien brachten, ju großer Bluthe; die Beilkunde wurde Gegenstand eifriger Studien; die Algebra und das defadische Bableufhitem haben in Indien ihre Beimath, von dort ans gelangten fie durch die Araber nach Europa. Für das geschichtliche Leben hatten die Brahmanen wenig Ginn, boch find die Annalen der Buddhiften nicht ohne Werth. Auch in der Poefie haben die Inder der fpatern Beit noch manches Berrliche ju Tage gefördert. Das Drama, das in Berbindung mit Tang und Dufif ben Indern fcon frühe befannt mar, erlangte unter griechifchem Ginfluß eine bobe Bollfommenheit. Die blumenreiche, ammuthige Schicksalefabel Sakuntala oder ber "Erkennungering" von dem Dichter Ralidaja aus dem 2. Jahrhundert unferer Beitrechnung, erregte bei ihrem erften Ericheinen in englischer Uebersetung eine folche Bewunderung, daß fie bald in alle Sprachen des gebildeten Enropa übertragen wurde. Auch die Thierfabel und ihre Erweiterung jum Thierepos war ichon in der macedonischen Beit in Indien befannt. Indische Fabel- und Marchen-Sammlungen fanden unter Bermittelung der Griechen, Berfer und Araber ihren Weg nach Europa. Biele unferer befannteften Fabeln und eine große Augahl der grabischen Märchen von 1001 Racht stammen dem Inhalte nach aus dem Juduslande. Der Tang "ein Bild bes raftlos freifenden, vornber-

gantelnden Lebens der Belt" machte einen Beftandtheil bes fpatern Cultus aus. Er murbe besonders von öffentlichen Tangerinnen, Bajaderen genannt, bei feierlichen Religionefesten aufgeführt. - Industrie und Sandel, welche die Brahmanen geringschätten und gang ben Baisja überließen, nahmen mit der Beit einen bedeutenden Aufschwung, wobei die Rafteneinrichtung ihre einzige gute Birfung zeigte. Ausgeschloffen von bem höheren geiftigen Leben und frei bon außern Störungen widmeten die Baisja ihre gange Thatigfeit den Arbeiten der Sand und überlieferten ihre erworbene Runftfertigkeit ihren Nachkommen. Gie erfanden die Runft bas Gifen in Stahl zu harten, und ihre Metallarbeiten in Erg, Gold und Gilber erregten ichon bie Bewunderung der Griechen; die indischen Bebereien in Baumwolle, Bolle und vielleicht auch in Seide waren im gangen Alterthum geschätt; auch in Bereitung der Chelfteine befagen fie große Geschicklichkeit. Richt minder fcwungreich entwidelte fich ber indifche Land- und Geehandel, befonders burch ben foniglichen Despotismus, der gur Befriedigung feiner Prachtliebe und feines Lugus wie jur Erhöhung feiner Ginfünfte durch Bolle den Berfehr bedentend forderte. Sandeleftragen wurden angelegt, Stapelplage gegründet, Safenorte dem fremden Bertehr geöffnet. Große Gutermagen und Carabanen ichafften sowohl die toftlichen Erzengnisse bes Landes, Gold und Edelgestein, Sandelholz und Safran, Rancherwert und Salbol und die Perlen des Meeres, als die Produtte des Runftfleißes, feidene Gewebe, purpurue Gewänder, Farbeftoffe und metallene Berfzeuge in die entlegenen Stadte oder an die Meerestufte zur weitern Berfendung; und Sandelsgefellschaften mit Innungerechten und ausgedehntem Geschäftsverfehr häuften große Reichthümer, wodurch fie nicht felten die Sabsucht der Könige und Beaurten reigten. - Aber was halfen dem indischen Bolfe alle Gaben der Natur und des Runftfleißes? Gefuechtet durch den Raftenzwang und den Defpotismus, geängstigt durch die Gurcht vor den Biedergeburten und Sollenftrafen, gemartert durch die Bugungen und die Borfdriften einer todten Wertheiligkeit, gerriffen durch die Berftnetelung des Landes in eine Menge von Staaten und Bolferschaften ohne gemeinfames Band, entbehrte es des belebenden und erhebenden Gefühls der Freiheit und der Baterlandeliebe. Teig und unfriegerifd wurde es die Beute aller Eroberer, die ihm den ehernen Buß auf den Nacken festen, und bengte fich in ftumpfer Resignation unter jedes fremde Joch. In hochmuthiger Verachtung gegen alles Ansländische bewahrte es mit gaber Sartnädigfeit die nberkommenen Ginrichtungen und Satzungen der Borfahren und fah in jedem Berfuch, es von feinem Aberglauben und feinen graufamen Sitten zu befreien, unr feindliche Gingriffe in feine heiligen Rechte. Nicht einmal bas alte Bertommen, bas ber Bittwe die tragifche Pflicht auflegt, durch freiwilligen Flammentod dem verftorbenen Gatten in das Todtenreich zu folgen, konnte bis jest ganglich befeitigt werben. Ausgestattet mit den schönsten Reizen der Natur und mit unerichopflichen Reichthungen galt Indien feit gralter Beit für das Land ber Bunder; daber es auch von jeher das Biel großer Eroberungszüge und fühner Unternehmungen, das gelobte Reich ber Sagen, Marchen und Dichtunaen war.

# 3. Babylonier und Uffprier.

S. 27. In den fruchtbaren Gegenden, die der Enphrat und Tigris bewäffert und in dem grasreichen Stufenland Defopotamien (Mittelftromland) wohnten vor Altere femitifche Bolfer, barunter die Babylonier und Affprier. Die Ureinwohner, Die feit der großen Bafferfluth als Sirten und Ackerleute in dem fagenreichen Stromgebiet feghaft gewesen, mochten fruhe von dem grmenischen Bergvolfe der Chaldaer unterjocht worden fein. Denn cs ericeint nicht unwahrscheinlich, "daß ein Theil des chaldaifden Bolts von den iteinigen Soben Armeniens dem Laufe der Strome folgend hinabzog in bas mittlere Stromland, und wiederum ein Theil von hier ans weiter nach Gnden ging und jeue fruchtbare Landichaft am untern Lauf bes Euphrats (Sinear) befette. Bon biefer aus werden dann friegerifche Stammhanpter des fraftigen Bergvolks die alten Bewohner der Chene unterworfen und das große Reich bearundet haben, deffen Sauptstadt Babel wurde und deffen Berricher chalbaifche Könige heißen." - Als Gründer des babylonischen Reichs mit der im Biered gebauten und vom Euphrat durchströmten Sanptftadt Babylon wird Mimrod, "ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn," genannt. Sundert Jahre ipater foll Rinus, Ronig von (Alle) Affprien, die große Beltstadt Ninive am Tigris angelegt und (Alt.) Babylonien nebit Medien, Armenien und andern Ländern feiner Berifchaft unterworfen haben. Des Rinns' Gemablin. Semiras Die burch Sagen verherrlichte Semiramis, die nach ihres Gatten Ermordung Die Regierung führte, wird als erobernde, heldenmuthige Fran geschildert, welche ficareich bis nach Indien vorgedrungen fei, Ninive und Babylon mit großartigen Bauten und Anlagen geschmückt und ihr Land mit Aunftstraßen, Ranalen und Banwerken aller Urt verseben habe. Nachdem fie auf unbefannte Art von der Erde verschwunden war, gerieth unter ihrem Gohne Ningas und deffen unfähigen und weichlichen Nachfolgern das affprifche Reich allmählich in Berfall, bis im 9. Jahrhundert bor Chr. das entartete Geichlecht der Gemiramis durch Beletaras, den Aufscher der foniglichen Garten, gestürzt und unter großen innern Rämpfen der Thron von Ninive an ein neues Fürstenhans gebracht wurde. Unter diesem Berrschergeschlecht gelangte das affprische Reich an frischer Rraft. Rriegerische Konige kehrten ihre Baffen nach Beften und eroberten das fprische Land am Libanon und Mittelmeer. Nachdem Phul das Meich Cfraim oder "der gehn Stämme" ginspflichtig gemacht (8. 42. 43) und große Schäte aus dem Lande weggeführt, und fein Nachfolger Tiglat Bilefar das prächtige Damasens erobert und dem König von Inda harten Tribut auferlegt, unterwarf ber waffenkundige Salmanaffar bas reiche phonigifche

Mimrob 2100. Ninus 2000.

Bhul c. 770.

Tiglat Bilefar c. 740. Calma= nassar c. 720.

Ruftenland bis an die Grenze von Aegupten und führte die Bewohner bes beficaten Reiches von Samarien in das Innere feines Landes ab; fein Nachfolger Sanberib bedrohte Inda mit einem ähnlichen Schickfal; allein plogliche Sanberib Unfälle nöthigten ihn zum eiligen Rudzug nach Ninive, wo er bald nachber durch die Sande feiner Gohne den Tod fand. "Als er anbetete im Saufe Disroche feines Gottes, ichlingen ihn Abramelech und Nergal Careger, die aus feinen Lenden hervorgegangen, mit dem Schwert." Aber fein Sohn Ufarr- Marrhaddon rächte des Baters Tod an den unnatürlichen Brüdern, indem er fie babben zur Flucht außer Landes zwang. Nach Sanheribs und Afarrhaddons Tode gerieth das ninivitische Weltreich in Verfall. Deshalb faßten der Mederkönig Rharares (8. 45) und der Chaldaer Nabopolaffar von Babylon den Plan, daffelbe in einem gemeinschaftlichen Rriegezug zu erobern. Mit großer Seeresmacht rudten fie auf die Sauptstadt Ninive los, wurden aber von dem legten Ronig Sardanapal, der trot feiner fprichwortlich gewordenen Bol- Sardaluft, Schwelgerei und Ueppigkeit in diesem Todeskampfe großen Muth bewieß, 626-606. wiederholt gurudgeschlagen, bis der Strom in Folge einer leberschwemmung ein Stück der Mauer einriß und den Reinden einen Weg bahnte. Als Cardanapal an der Rettung verzweifelte, ließ er die Ronigsburg angunden und verbrannte fich fammt feinen Beibern und Schäten. Sierauf wurde Ninive von Grund aus zerftort und das affprische Reich unter die Sieger vertheilt. Ninive "Berftort ift Rinive," rief damals der Prophet Rahum ans, "und Alle, die von bir hören, flatichen in die Sande über dich, denn über wen erging nicht beine-Bosheit beständig? Es schlafen beine Subrer, es ruben beine Gewaltigen; dein Bolf ift gerftreut auf den Bergen und Niemand sammelt." "Wie ift fie gur Debe geworden," fagt ein anderer (Bephanja), "gum Lager für Thiere! Ber an ihr vorübergeht, gifchet und schwenket den But!" Die Sage von dem weibischen und weichlichen Befen Sardanapals, nuter dem Uffprien fein Ende fand, scheint, wie die Sage von dem männlichen Charafter der Semiramis, die das Reich gegründet, auf einer Bermischung muthisch religiöser und geschichtlicher Traditionen zu beruben. - Gingelne gerftreute Berichte des Alterthums machen eine fabelhafte Schilderung von der Größe und Pracht der chemaligen Beltstadt Ninive, die alle Städte des Morgenlaudes an Umfang, an Sohe und Breite der Mauern, au Bahl der Saufer und Palafte übertroffen haben foll; und die großartigen Ruinen von Prachtbauten und Runftwerken mit reiden Stulpturen und Inschriften in Reilichrift, mit langen Opferzugen ichlanfer Gestalten mit wohlgefräuselten Barten und weibischen Gewändern in Basreliefs, mit geflügelten Bundergeschöpfen von hoher technischer Bollendung, welche durch neuere Ausgrabungen am rechten Tigrisufer gegenüber von Moful bei den Dörfern Rimend, Anjundschnet u. a. D. zu Lage gefördert wurden, beweisen die Richtigkeit dieser Augaben und geben Zengniß von den Rriegethaten und der Königemacht der alten Berricher, wie von dem Runftsiun, dem Lurus und der Bildung der Cinwohner der affprischen Sauptstadt.

Lage und Große von Mi=

Man hat lange die Angaben der Alten von der Große und bem Umfang der Stadt Rinive für fabelhafte lebertreibung gehalten ; aber die Ansgrabungen der neneften Beit, nivenach namentlich die erfolgreichen Entdedungen Lanarde, haben die Richtigfeit diefer Angaben ben neues aufs Neberzeugenofte dargethan. Lagard hält die Ruinen von Nimrud, Rujundichud, grabun: Rhorfabad und Karamles, die ein längliches Vierect bilden, für Theile einer und derfelben Stadt; und da der durch diefe Neberrofte begrengte Raum fo giemlich bem Umfang entspricht, ben Diodor der Stadt Ninive beilegt, und and mit den drei Tagereifen des Propheten Jonas übereinstimmt, fo ift er geneigt, die Angaben des Alterthums über Die Große und Ausbehnung Rinive's für guverläffig gu halten und ftellt jede Uebertreibung in Abrede. Diefe vier Aninenhugel waren nach feiner Meinung Palaftgebande, wovon jeder den Mittels punft eines besonderen Biertels bilbete, bas in einem andern Beitraum erbaut wurde und einen andern Ramen hatte. "Bedes Biertel war zu einer Beit eine fonigliche Refideng, von einer Maner und Keftungswerfen umgeben, und enthielt außer ben festen Wohnungen Jagd. grunde und Garten. Gie glichen ben Paradiefen und Parts ber fpatern perfifchen Könige. Der 3wifdenranm wurde bon Privathaufern eingenommen, welche in der Mitte von Garten, Baumfelbern und Kornland ftanden. Der alteste Theil mar mahricheinlich die Gegend, am Ginfluß des Bab in den Tigris, wo das hentige Dorf Rimrud fteht. Spatere Ronige erweiterten die Stadt durch neue Palaftbanten; die von Rhorfabad und Rujundichnet waren jedenfalls die neuesten. Die fleinen aus getrodneten Baditeinen erbanten Privatwohnungen, welche die Bwifchenraume ausfüllten, geriethen ichnell in Berfall; das Material, aus bem fie erbaut waren, vermischte fich mit dem Boden, fo daß nach Verlauf von wenigen Sahren feine Spur mehr vorhanden war; aber fann fahrt ein Adersmann mit feinem Pflug über ben Boden, ohne die Spuren früherer Mohnungen aufzupflügen." Die Große, fahrt Labard fort, welche der Stadt Rinive gur Beit ihres höchsten Wohlstandes beigelegt wird, tann man nicht für übertrieben halten, wenn man bas Wefen ber morgenländifchen Städte in Betracht giebt. Sie haben in ihrer Bevolferung nicht daffelbe Berhaltniß, wie die enropaifden Stadte. Schon die Absonderung ber Franen in eigenen Frauenhaufern erforderte eine großere Angahl von Wohnungen. Außer, daß bei den Saufern Garten und pflugbares Land mit eingeschlossen waren, erfahren wir von Diobor und Curtins, daß jogar in bem eingeschloffenen Raum von Babhlon Blog genug mar, im Sall einer Belagerung hinreichend Getreide gum Unterhalt ber Bevolferung gu banen, überdieß noch Obfigarten und Garten. Dem Ausbrud bes Jonas, das viel Rindvieh fich in ber Stadt befand, fonnen wir entnehmen, daß and hinreichend Weideland für daffelbe da war, und durch die Senlpturen erfahren wir, daß ein großer Theil der Bevölferung in Belten, innerhalb der Mauer wohnte, - ein Gebrand, der in Bagdad, Doful und den andern benachbarten Städten noch vorherricht; und für folde Lagerstellen ift ein viel groperer Raum erforderlid, ale für Sit. ten und fleine Saufer. Die Städte Ispahan und Damasfus mit ihren Garten und Porftadten muffen mahrend der Beit ihres größten Gludes Ninive an Große wenig nachaeftans den baben.

nebufab= nezar 604 -561.

S. 28. Die Chaldaer. Bon nun an hatten die (Ren.) Babylonier (Chaldaer) das llebergewicht, besonders unter Nabopolaffar's Cohn, bem friegerifden und gewaltthätigen Debufadnegar (Nabuchodonofor), der den ägyptischen Rönig Necho bei Rarchemis (Circefium) am Enphrat fchlug, die Inselstadt Thrus und das phonizische und sprische Land ginspflichtig machte und das Königreich Juda mit der Sauptftadt Berufalem unter feine Botmäßigfeit brachte und die Ginwohner zerftreute. Nachdem er alles Land vom Tigris bis gum Mittelmeer feiner Berrichaft unterworfen, erweiterte und verschönerte Rebufaduegar die Stadt Babylon und errichtete Ronigeburgen

und Bauwerke, die mit den ägyptischen den Vergleich aushalten konnten. Behufs der Ueberschwemmung ließ er oberhalb Babylon ein großes Wasserbecken graben, legte auf der Ostseite des Enphrat eine neue Stadt und einen Palast an, und sicherte und schmückte das Ganze mit hohen Mauern und zahllosen Thürmen, Thoren und Tempeln. Anch die sogenannten "hängenden Gärten der Semiramis," eines der sieben Wunderwerke der alten Welt, wurden von Nebukadnezar seiner Gemahlin zu Ehren auf hohen kunstvollen Terrassen aufgeführt. Aber anch Babyloniens Herrlichkeit ging unter Nebukadnezars wollüstigen und weichlichen Nachsolgern bald vorüber. Ein Menschenalter später sind die Meder das herrschende Volk, auf welche dann die Perser solgen.

Bon den chaldäischen Rönigen wurde Babylon mit munderbaren Bauwerken versehen und zur "ftolgen Bierde der Chaldaer, jum weltgepriefenen Orte" gemacht. Eine Ringmauer von 350' Sobe und 37' Dide umgab die gange, auf beiden Ufern des Enphrat aufgebaute Stadt, der man einen Umfang von neun deutschen Meilen beilegt. Die zwei königlichen Palafte auf den Ufern des Fluffes und der hohe vieredige, mit Statuen, Bildwerken und Bierrath von Gold reich gefchmudte Thurm des Sonnengottes Baal oder Belus, der zugleich als Sternwarte Diente, und in acht verjüngten Stodwerten phramidalifch zu einer Sohe von 600 guß emporftieg, waren neben den ermähnten, im gangen Alterthum gepriefenen hangenden Garten die merkwürdigsten Berte. Bum Bauen bedienten fich die Babylonier gebrannter Biegelsteine, die nicht wie die Granitsteine Negyptenlands der Macht der Beit auf Sahrtausende zu troben bermochten. Um ausgezeichnetsten maren die durch die Beichaffenheit des Landes hervorgerufenen Bafferbauten und Entwäfferungsanftalten von wunderbarer Größe und Musdehnung, als Bruden, Ranale, Deiche, Damme, Bassins u. a., die "Wasserbäche Babhlon's," an welchen einst die aus ihrer Heimath weggeführten Juden trauernd saßen und an Zion gedachten. — Die Pracht des Hofes wedte den Gewerbfleiß, der daber auch hauptfächlich auf Begenftande des Lugus verfiel, als feine Bebereien und Farbereien, toftbare Teppiche u. dgl. Der Sonnen. und Sternendienst führte die babylonischen Priefter (Chaldaer) auf aftronomifche Beobachtungen. Sie berechneten den Lauf der Conne und theilten das Jahr nach den Beichen des Thierfreifes in zwölf Monate; fie beftimmten die Bahnen der Bandelfterne und weihten ihnen die fieben Tage der Boche; fie opferten "den Planetenhäusern und dem gangen Seere des Simmels." Da fie aber damit aftrologische Auslegungen verbanden, "in den Conftellationen des Simmels den Billen der Götter ertennen wollten, aus der Stunde der Geburt das Schicffal des Lebens vorherzusagen und aus der fortdauernd mechselnden Stellung der Sternbilder die paffende Beit jum Beginne jedes Gefchaftes, jedes Unternehmens zu beftimmen" fich bermaßen, fo geriethen fie auf Irrwege und trieben fich fpater als Gautler, Bahrjager, Traumdeuter und Bauberer in der Welt herum. Auch das erste feste System der Mas- und Bewichtseintheilung fowie die Anfange der Geometrie und Argneikunde werden den Chaldaern zugeschrieben und gingen von ihnen gu den übrigen morgenlandischen Boltern und fogar zu den Griechen über. Neben dem Sonnengott Bel (Baal), dem Beren des himmels und des Lichts, der das Weltall und den Menschen geschaffen und den Sternen ihre Bahnen gewiesen, verehrten die Babylonier als oberfte weibliche Gottheit die Mondgöttin Mylitta, das Symbol der gebärenden Ratur und der Fortpflangung, und zwar durch einen höchst unguchtigen Cultus, wobei die Tochter des Landes der Gottin ihre jungfrauliche Chre einmal

im Leben zum Opfer beingen mußten, wie denn überhaupt die Chaldaer wegen ihrer Unsittlichkeit, Wollust und Schwelgerei berüchtigt waren. Der durch die große Fruchtbarfeit des Bodens und den weitverbreiteten Handel erzeugte Neichthum trug viel zu dem Lugus und der lleppigkeit der Babylonier bei. Sie salbten ihren Leib mit Myrrhen, trugen wollene Röcke und weiße Mäntel und lange mit einer herabhangenden Binde umwundene Haare. Die Kasteneinrichtung mußte frühe einem unbeschränkten Despotismus weichen; doch blieb das llebergewicht der Priester auch später noch so merklich, daß daß ganze (sowohl das von Norden her eingewanderte, als daß seit unvordenklicher Zeit in Babylonien seshaste) Bolk den Namen derseschen, Chaldaer, führte. "Es scheint demnach, daß sich in diesen priesterlichen Geschlechtern wie in dem Königshause der Stamm, welcher daß Reich gegründet hatte, am reinsten, am wenigsten mit den ältern Bewohnern des Landes vermischt erhalten habe." Die Würde der Priester erbte vom Bater auf den Sohn. Sie waren im Alleinbesig der Himmelskunde und der Buchstabenschrift (Reilschrift), die sie in uralten Zeiten erfunden haben.

Von Babylons jetigem Zustand machen die Reisenden schreckliche Beschreibungen: "Gegenwärtig liegt dies herrliche Land unter der rohen, zerstörenden Türkenherrschaft fast under nucht da, ""der alte Gottesgarten ist zu einem weiten Randfelde geworden; "" aber alte Trümmer von Weltstädten und Grenzwällen, der Kanalban und die Bewässerungsanstalten bezeugen, welche Blüthe dereinst hier zu sinden war. "— "Mehr durch allmähliche Abnahme seiner Blüthe und Bevölkerung, nachdem es die eigenen Könige verloren hatte und fremden Herrschen dienen mußte, als durch seindliche Einnahme versiel Babylon und sank die Herrslichteit seiner Prachtgebäude in Schutt und Trümmer. Schon im 4. Jahrhundert unserer Zeitrechnung hansten, wie der heilige Hieronhmus berichtet, wilde Thiere innerhalb der Kingmanern, als Ersüllung der Vorhersagung des Propheten (Jes. E. 13). Und auch heutzutage scheucht der Fußtritt des Menschen, der unter diesen Ruinen wandelt, wilde Thiere auf. Die Massen von Trümmern und Schutthausen, die sich hier dem Blicke zeigen, sind entkleidet von den Spuren hoher Pracht, wie sie viele andere Reste vorweltlicher Denkmale noch an sich tragen, aber riesenhaft genug, dem forschenden Reisenden keinen Zweisel zu lassen, das er sich an dem Orte besindet, wo einst das weltberühmte Babylon stand."

## 4. Alegypter und Alethiopier.

\$. 29. Meroë und Ammonium. In Anbien, wo zwei Bergflüsse, der weiße Strom, der seine unbekannten Quellen auf einem der Mittagelinie nahe liegenden Schneegebirge hat, und der von dem abyssinischen Sochlande herabströmende blane Strom sich zum Nil vereinigen, der dann in zahllosen Basserstellen (Kataraften) sich über das guerliegende Bergland ergießt, bestand in unvordenklichen Zeiten ein Eulturstaat mitten unter einer Bevölkerung von Negern und schlichthaarigen Libnern, die theils als wilde Tägervölker, theils als rohe Fischer (Ichthophagen), theils als höhlende wohnende Hirten (Troglodyten) ein uneivilissites Leben sührten. Dieser Eulturstaat mit einer Kasteneinrichtung, wobei die Priester die Hereschaft sührten, den König aus ihrer Mitte wählten und demselben, falls er sich ihrer Leitung zu entziehen suchte, in Folge von Orakelsprüchen, mitunter Krone und Leben zu rauben unternahmen, sührte den Kannen Meroë und war ein

mit ansgedehntem Handelswesen verbundener Priefterstaat, von dem mehrere ähnlich eingerichtete Priesterstaaten als Colonien ausgegangen zu sein scheinen; so namentlich der Tempelstaat Ammonium mit dem weltberühnten Orakel des widdergehörnten Inpiter Ammon (Amun) in einer von Palmen-, Oliven- und Dattelwäldern prangenden Dasen-Insel der lichsichen Büste, die Priestereolonie am Berge Barkal, östlich vom Nil, mit den bei dem Dorfe Merawé besindlichen Phramiden und vor allen, wie die alte Meinung lautet, der Priesterstaat Theben, die hochgeehrte Metropole der Nilbewohner. In allen diesen Staaten stand ein der Priestersaste verantwortlicher Priesterkönig (Pharao) als Stellvertreter des Sonnengottes an der Spipe des nach Kasten gesonderten Geneinwesens (Hierostratie).

Bon der einstigen Macht und Berrlichkeit diejes athiopischen Staats, deffen Sauptstadt Meroë ber Mittelpunkt und Stapelplat des Sandels gwiften Nordafrika, Arabien, Baby-Ionien und Indien gewesen gu fein icheint, gengen die großen Trummer ehemaliger Tempelbauten, fo wie die lleberrefte von Säulen, Denkmälern, Phramiden, Sphingen und Sculpturen aller Art, die im Thale von Sennaar, im jetigen Diftritte Schendi n. a. D. in großer Menge gefunden werden. - Bei der Aehnlichkeit der Cultur von Meroë und Aeghp= ten ift eine Wechfelbeziehung beider Staaten unzweifelhaft; ob aber bie ägpptischen Cinrid= tungen von Meroë herrühren, oder ob diefer athiopische Staat seine Bildung von den Bewohnern des Nilthals erhalten, oder endlich, ob urfprünglich der alte Tempelftaat Theben und die Rilgegenden wohl von Meroë aus die Anfänge ihrer Cultur erhalten, dann aber den Mutterstaat überholt und ihre höhere Bildung wieder nach Acthiopien getragen, darüber herrschen veridiebene Meinungen. Die Ansicht, daß die ägyptische Bildung von Meroë aus fich nilabwarts verbreitet habe, entbehrt aller Begrundung; vielmehr geben, wie die neueren Forfchungen unzweidentig darthun, alle Auzeigen dahin, daß die Eultur vom untern Lande allmählich nach dem obern gedrungen fei. Das ägyptische Wesen ift zu fehr von der Natur des Landes und Fluffes bedingt, als daß man deffen Reime anderswo als im Nilthale felbit fuchen follte. Meroë war ohne Zweifel eine Colonie von Theben. - Megypten mit den angrengenden Gre bieten von Afrika war im Alterthum wie in neuerer Zeit Gegenstand der Wißbegierde und der Reifeluft.

S. 30. Gintheilung von Meghpten. Meghpten murde ichon frühe in drei Theile getheilt. I. Dberägnpten (Thebais) mit den Milfallen (Rataratten) bei den Infeln Phila, Clephantine u. a. D. und mit den merkwürdi. gen und großartigen Ruinen bon Theben auf beiden Ufern des Stroms, darunter der Tempelpalaft von Rarnat mit feinen riefenmäßigen Säulenmaffen, Roloffen und Statuentrummern von farbigem Sandftein, von ichonem Marmor, von rothem und dunkelschwarzem Granit. "In diefem führt von der Ruinengruppe bon Lugor (bem zweiten großen Pharaonenpalaft), den gangen 6000 guß betragenden Weg hindurch, eine Allee von je gehn guß auseinander liegenden Sphingkolof. fen, die großartigste Berbindungestraße, die Menschen je angelegt." Bu den Mertwürdigkeiten Dberägyptens gehören ferner: die toloffale Memnonsfäule, eine Statue des alten Königs Umenophis, die fruher bei Connenaufgang harmonifche Tone bon fich gegeben haben foll; die in ichauerlicher Dede in table Felfenmande gehauenen vierzig Ronigsgraber mit ihren riefigen Gewölben und Sallen; die unterirdifche Todten fradt (Ratafomben) mit ihren Grabkammern, ihren labirinthifden Gangen und ihren Schaben an alterthumlichen Gerathichaften, Bierrathen, Schmudwerf, Mumien, Paphrusrollen u. dgl. In dem Thale der "Königsgraber," wo eine gigantische Ratur ihr Schöpfungswert in wildem Spiel der Elemente betrieben hat, erstirbt Alles und Tod ift bas Losungswort in dieser stillen Region. Ginen bufterern Blat als diesen konnten nimmer die Könige zu einer ewigen Anhestätte fich ausersehen, hier scheint es mirklich, als ob die Thore der Unterwelt fich öffneten. -II. Mittel-Aegypten mit der Sauptstadt Memphis, mit den Trummern des Labyrinthe, eines aus gahlreichen ineinander laufenden Errgängen befteben. den Bauwerts, mit den Gruppen von Phramiden, unter denen die bom Konig Cheops erbaute bei dem Dorfe Chige durch ihre riefenhafte Maffe und Sobe (über 450 parifer gub) besonders Bewunderung erregt, und mit dem bon Konig Möris angelegten und nach ihm benannten Gee, der zur Regelung der Miluberichwemmungen gedient gu haben icheint. - III. Unter-Megnpten, von feiner durch zwei Sauptarme des Ril und durch das Meerufer bewirkten dreiedigen Geftalt Delta genannt, mit der Hanptstadt Beliopelis, die aber fpater von Alegan. dria verdunkelt murde, und mit den geschichtlich merkwürdigen Orten Sais, Raufratis und Bufiris, der angeblichen Residenz des fabelhaften Tyrannen und Fremdenmörders gleichen Ramens. - Der Nil, der nach den letten Bafferfällen seine stillen Aluthen in ruhiger Strömung ohne alle Nebenfluffe zwischen den hohen Thalwanden dem Meere guführt, bewirkt durch feine regelmäßige Ueberschwemmung die Fruchtbarkeit des Landes. Benn auf den Sochgebirgen der Schnee ichmilgt und die periodischen Regengusse der Tropenlander die Wasserfulle mehren, so fangt um Die Beit der Commersonnenwende der Strom an fich zu heben und fteigt drei Monate lang, von Mitte Juni bis Mitte Ceptember. Schon im Juli überschreitet er feine Ufer, im August, wenn er seinem höchsten Bafferstande, etwa 20 F. über der gewöhnlichen Sobe, nabe ift, öffnet man die Damme und leitet die Fluthen in die Ranale, womit der Fleiß der Menschen schon in den altesten Beiten das höher gelegene Land durchschnitten hat, um die Bewässerung auch ben entfernteren Gegenden juguführen. In dieser Beit gleicht das Land einem See, aus welchem die Städte und höher liegenden Orte wie Infeln hervorragen. Sind die Regenguffe vorüber, fo kehrt der Strom allmählich wieder in feine Ufer gurud, an allen Stellen die treffliche Kruchterde, die er auf seinem Laufe durch die oberen Gebirgsländer weggeschwemmt, ale dlammigen Niederschlag zurudlaffend. Im Ottober trodnet das Land ab, dann es bestellt und bedeckt sich rasch mit grünen Saaten, die ihm ein gartenahnliches Ansehen geben. Mit Recht haben daher die Griechen das ägyptische Thalland ein "Geschent des Mil" genannt, ohne ihn waren die Thalgelande ein Ranb der Bufte geworden. Im ganzen Alterthum galt Acappten als "Kornkammer." — Wie in Indien (§. 24), waren auch im Nillande die höheren Raften ein geiftig begabteres und an Körperbildung edleres Gefchlecht des tautafifchen Menichenstammes, indes die niedern mahricheinlich einem Stamme angehörten, der einen lebergang bon diefer gur eigentlichen Regerrace machte. Die Alegypter haben in Religionsbegriffen, in manden Renntniffen (Deg. und Sternkunde), Ginrichtungen und Gebrauchen fo viele Aehnlichkeit mit einigen affatischen Boltern, somohl mit den femitischen Boltsstämmen als mit den Indern, daß eine Ginwirkung Afiens auf die Milbewohner nicht wohl gelengnet werden fann. Diefe Cinwirfung fann indeß nur in den altesten Beiten, ebe noch die Bildung und das eigenthumliche Wefen Aeguptens fest begrundet mar, angenommen werden. Denn fomohl die Lage des von Gebirgen, Bufte und Meer begrenzten Landes als der abgeschloffene, allem Fremden feindselige Boltscharakter widerstand ausländischen Ginfluffen und Enlturen.

Die Aufänge der ägyptischen Geschichte schöpft man zum Theil aus den Fragmenten eines Geschichtes und Religionswerts, das ein ägyptischer Priester, Manetho (Mauntho), im 3. Jahrhundert bor Chr. aus Tempelurkunden bearbeitet hat, dabei aber mit großer Unkenntsniß und Ungenauigkeit versahren ist, zum Theil aus griechischen und anderen Schriftstellern

und jum Theil aus den mit Infdriften und Abbildungen versehenen Ueberreften des Alter= thume und aus den Berichten und Befchreibungen der Reifenden.

Die Pharaonen. Um Gingange des Delta, da wo fich ber Strom in mehrere Arme fpaltet, bestand ein nralter Staat, deffen Mittelpuntt die Stadt Memphis war. Bon Menes, dem angeblichen Gründer ber Stadt, bis zum Ginfall der Suffos, eines fremden Birtenvolfes femitifcher Abfunft, wird eine Reihe von Ronigen erwähnt, die den Staat von Memphis mit großen Bauwerten geschmückt haben, namentlich längst des westlichen Welfengebirges, wo die Todtenkammern mit ihren Denkmalen und die Ronigs. graber mit ihren Phramiden fich meilenweit ausdehnten. Die berühmteften Ronigsnamen aus dem Pharaonengeschlecht in Memphis waren Chefren und Cheops, die Erbaner der höchsten Phramiden; Sefortofis, ber zuerft feine Baffen nach Guben trug und die Nubier zinspflichtig machte, wie eine an den obern Rataraften des Ril aufgefundene Saule verfündet, und Moris (der dritte ans dem Berricherhans Umenemha), welcher behufs der Nilbewäfferung den nach ihm genannten See bei Memphis (im Thal Fanum) angelegt haben foll; auch wird ihm der große und herrliche Wunderban des Laby= rinths angeschrieben, eines Reichspalaftes mit gabllofen Gemächern, Sofen und Borhallen oberhalb und unterhalb der Erde, wo alle Landschaften und Bezirfe des Reiches einen gemeinfamen Mittelpunkt für feierliche Sandlungen und Opfer finden follten. Bald nach Möris' Tod, erzählten die Aegypter, fielen c. 2100. wandernde Stämme ans Sprien und dem nördlichen Arabien in das Milland ein, unterjochten das Reich und herrschten hart und gewaltthätig über das ginspflichtige Volf. Ueber 500 Sahre danerte diese Zwingherrschaft des Hirtenvolfes der Suffos, bis endlich einigen Rönigen von Oberägnpten (Theben) die Befreinng des Landes gelang. Lange trotten die Spffos in einem verschangten bon Baffer und Sumpfen geschützten Lager an der öftlichen Mündung des Nil den Angriffen der Keinde, bis König Thutmosis ihren Abzug bewirfte. Der Ort, wo ihr Lager gestanden, wurde aufangs Abaris (Sebraervefte), fpater Belufium (Philifterftadt) genaunt. Bon dem an war Theben der Berricherfit der Pharaonen. Thutmofis erbaute den Königspalaft von Rarnaf, beffen gerbrochene Ganlen und Mauerrefte noch hent gu Tage die Bewunderung der Reifenden erregen. Giner feiner Nachfolger, Amenophis, Ameno verherrlichte feinen Namen burch fiegreiche Rriegszüge nach Guden und Often c. 1300, und durch Gründung des großen Palastes und Tempels von Lugor, südwestlich von Karnat auf einer aufgeworfenen Terraffe am Rilufer. Sein zweiter Nachfolger Sethos führte die Eroberungen weiter fort, wie man aus den Abbildungen eines von ihm herrührenden Tempels in Aubien ersicht; fein Sohn Ramfes der Große, den die Griechen Sefostris nannten, war der berühmteste Rriegshelb unter allen Ronigen Aegyptenlands. Er machte die Methiopen ginspflichtig und drang mit feinen Beeren und Streitwagen fiegreich nach Sprien, Aleinafien und Mesopotamien vor. Noch viele Sahrhun-

Cheons 2500. Sefor= tofis 2300. Mioris 2200.

1580.

Thut= mofie c. 1580,

Gethes 1445-1396.

Mamies (Grio= ftris) 1396Nham= finit c. 1270.

derte nach seinem Tode haben Denkfänlen mit Inschriften in den bezwungenen Ländern Zengniß abgelegt von feiner hohen Macht und Serricher-Dabei hat er fein Reich mit Königspalästen und Tempelbanten geschmudt, deren einstige Bracht und Serrlichkeit fich noch jett aus den gerbrochenen Säulen und aus den großartigen Trümmern von Statuen und Bildnerwerf erkennen läßt. Gein vierter Nachfolger war Ramfes ober Rhamfinit der Reiche, der Erbauer des großen Schathauses, deffen Andenken fich durch das Märchen vom schlauen Dieb beim Volke erhalten hat. - Die vier Jahrhunderte der Pharaonenherrschaft in Theben waren eine Zeit des Ruhmes und der Serrlichkeit für Aegypten. "Ueber die alten Grenzen des Landes hinaus waren die siegreichen Baffen der Pharaonen nach Rubien und Dongola bis an den Negern, nach Libnen und Sprien in wiederholten Rriegszugen getragen worden, mehr als einmal hatte der Enphrat, einmal auch die Bestküste Rleinaffens die ägpptischen Seere erblickt. Reiner diefer Berricher hatte es verfainnt, feine Beute in den Tempeln Thebens dem Ammon darzubringen, feiner hatte es unterlaffen, die Sauptstadt mit neuen Bauten zu schmucken." Das "hundertthorige" The ben, die Riefenstadt auf beiden Rilufern, mit den gahllofen Palästen und Tempeln, Denkmalen und Todtenkammern war die Bewunderung des Alterthums, wie ihre Ruinen noch hent zu Tage das Erstaunen der Reisenden erregen. Aber die bewunderten Riesenwerke von Memphis und Theben find zugleich die fprechenden Denkmale von der Anechtung des Bolks und von dem Despotensinn der Berrscher. Aur mit niedergeworfenem Leibe durfte man fich der Majeftat des Ronigs naben, felbst Befehlshaber, Statthalter und Priefter frochen im Staube bor dem Gebieter, an deffen Wint Leben und Tod jedes Unterthans in jedem Augenblick bing. Die Acappter find in der Erhöhung der Berrichermacht weiter gegangen, als irgend ein anderes Volt, fie haben ihren Rönigen göttliche Ehre erwiesen. "Wie im Aufang aller Dinge, nach der Lehre der Priefter, die Götter über Aeghpten herrschten, fo herrschten danach die Pharaonen an der Stelle der Götter. Gie ftammen nicht blos von den Göttern, fie find felbft Götter des Landes." - Der Konig war das unbeschränkte Oberhaupt des Staats wie des Religionswefens und der Priefterschaft; die Quelle alles Rechts und aller Gesetzgebung; ein ftreuges Ceremoniel und ein glaugender gahlreicher Sofftaat ichloß ihn von jeder Berührung der Untergebenen ab.

\$. 31 b. Aber auch Thebens Herrschermacht ging vorüber. Aethiopische Könige eroberten das Land und regierten einige Menschenalter über Kirrhata dasselbe. Tirrhata, einer dieser Aethiopenkönige, führte Kriege in Sprien und Palästina, mit den streitbaren Assprern am Euphrat und Tigris. Nach seinem Tode ermannten sich die Aeghpter wieder und brachen das fremde Joch, worauf die Häupter von zwölf Tempeldistrikten sich in die Königsmacht theilten Plansmetich und eine Zwölsherrschaft (Dodekarchie) errichteten. Diese nahm ihr 670-616. Ende durch Psammetich von Sais, der mit Hülfe ionischer und kari-

fder Soldner feine Mitfürften befiegte und fich die Alleinherrichaft erwarb. Er und feine Nachfolger fchlugen ihren Git in Unteräghpten auf und traten mit den Griechen und Phoniziern in Berbindung. Pfammetich jog griedifche Soldner in das Land, beforderte ihre Unfiedelung in Unteragppten (Raufratis) und begünftigte die fremde Bildung und Ariegsweise auf Roften der einheimischen. Erbittert über diese Renerung wanderten über 200,000 Megypter aus der Briefter- und Rriegerkafte nach Rubien aus und gründeten dort oberhalb Elephantine einen eigenen Staat unter der Dberhoheit des Ronigs von Meroë. Seitbem murde das ägyptische Befen durch fremde Ginfluffe vielfach verändert und auch die urfprüngliche Biergahl der Raften um drei vermehrt (Sirten, Nilschiffer, Dolinetscher). — Pfammetichs Sohn Necho schritt necho auf des Baters Bahn fort. Er beförderte Sandel und Schifffahrt; er fuchte durch Beiterführung des alten Ranals vom Mittelmeer nach dem arabijchen Meerbufen dem Berkehr neue Wege gu fchaffen; er legte den Grund gn einer Seemacht und ließ durch phonigische Seelente die Gudspite von Afrita umfahren. Auch erneuerte Necho die Rriegszüge der alten Pharaonen nach Ufien. Schon waren Sprien und Paläftina erobert und ein unermegliches Seer mit gahllofen Streitwagen gog durch die fprifche Bufte an die Grenze von Mejopotamien. Aber die große Riederlage der Alegypter bei Circefinm (Rarchemifch) am Euphrat durch Rebneadnezar (§. 28.) feste den Eroberungsplänen ein Biel. Unter Necho's zweitem Nachfolger Sophra, den die Griechen Aprics nennen, ging das Gewonnene wieder verloren; und als er einen unglücklichen Bug gegen die griechische Sandelsstadt Chrene in Nordafrifa unternahm, emporten fich die agyptischen Rrieger, ergurnt über die Bevorzugung der ionischen und farifden Göldner, wider den Ronig, erschlugen ihn und erhoben den ftreitbaren Feldherrn Amafis auf den Thron der Pharaonen. Aber die Soffnun- Amafis gen der Aegypter auf Bertreibung der Fremdlinge gingen nicht in Erfüllung. Amafis trat in die Fußstapfen feiner Borganger; auch er beforderte die Niederlaffung griechischer Sandelsleute und Soldner und begunftigte bellenische Cultur, Sitten und Religionswesen. Reichthum, Lurus und Wohlleben fchlugen in Unterägypten ihren Bohnfig auf; der Sandel ftand in Bluthe; Gais konnte an Prachtwerken und Denkmalen der Runft mit Memphis und Theben wetteifern. Aber die Tage der Herrlichkeit waren gegählt. Kaum war Amasis im Tempelhof zu Sais zur emigen Rube gebracht, fo überzog ber Perfertonig Rambyfes (§. 48.) das altberühmte Negyptenland mit Rrieg. Des Amafis Sohn Pfamme nit verlor in der blutigen Schlacht von Pelufinm (Sueg) Pfamme Sieg und Reich an die Perfer, die nunmehr zwei Sahrhunderte über Aleghp. ten regierten, ohne jedoch eine innere Verbindung mit Perfien bewirken gu fonnen. Denn fo fehr auch Rambufes gegen die agnptischen Gitten, Ginrichtungen und Religionegebranche wuthete - Die unterdruckte Nation beharrte bei den gewohnten Buftanden und in ihrem Abschen gegen alles Fremde und gab durch wiederholte Aufftande, die jedoch ftets miglangen, den innern Groll

604.

+570.

gegen die Zwingherrschaft kund. Besonders bemühten sich die Aeghpter um die Mitte des 5. Jahrhunderts im Bunde mit den Libhern und unterstützt von den Althenern, das persische Soch abzuschütteln (§. 85. Note); und wenn sie auch zuleht der Uebermacht erlagen, so war das Unternehmen doch glorreich. "Dies Streben nach Freiheit ist ruhmvoller für die Nation als viele Thaten in den Zeiten ihrer Größe und Gewalt." Die Perser wurden später von den Griechen und Macedoniern verdrängt, diese mußten den Nömern weichen, aber das ägyptische Volk blieb unvermischt, bewahrte seine nralten Sitten und Einrichtungen und diente, durch die lange Anechtschaft gebrochen, als Stlave den Einen wie den Andern. Ja noch heut zu Tage haben die christlichen Kopten, deren Sprache und Lebensweise noch auf die alten Urstämme zurückweisen, mit ihren mohammedauischen Herrschern nichts gemein.

§. 32. Denkmale, Runfte und Ginrichtungen der Megypter. Megypten befaß ichon in den altesten Beiten gahllose Städte und Dorfer und eine hohe Civilisation. Biffenschaften, Runfte und burgerliche Gewerbe fanden baselbst Pflege, fo daß man von jeher das Milland als die geheimnisvolle Wiege aller menschlichen Cultur angesehen hat; in der Simmelstunde, in der Berechnung der Gestirne und in der Cintheilung des Sahres waren die Aleghpter fehr erfahren, nur daß fie die aftronomifden Reuntniffe gu Sterndeuterei, Bahrfagung und aftrologifden Traumereien misbrauchten. Aber der Blud des Raftenzwangs, geiftiger Stillftand und Mangel an freier Entwickelung, laftete auf der Nation und bewirkte, daß fie Sahrhunderte lang auf derfelben Stufe blieb und daß andere Bolter gur Bollendung bringen muß. ten, mas jene begonnen. Die fteifen im Dienfte einer finftern Abgotterei verfertigten Bildhauerwerfe mit ihrem topifden Musdrud und ihrer ruhigen Saltung erlang. ten erft durch die Griechen Freiheit und Schönheit, wie auch die Seilkunde, die Geometrie und andere der Pflege des Priefterftandes überlaffene Renntniffe erft durch fie zu Biffenschaften ausgebildet murden. - Da die agyptische Religion die Fort-Dauer der Seele in der Unterwelt von der Erhaltung des Leichnams abhängig machte, jo wurde bei ihnen die eigenthumliche Sitte herrichend, die Rorper der Todten einaubalfamiren, um fie vor Berwefung zu schüben und fie dann als Mumien in ichachtartigen Bangen und Todtenkammern aufzubewahren. Die Ronigsgraber befestigte man durch Phramiden, deren Bahl dem westlichen Felsgebirg entlang über dreißig beträgt, von 20 bis 450 guß Sohe. Der Ban begann mit dem innern Felfengrab, über dem ein vierediger nach oben fich verjüngender Sugel aus Selsblöden aufgethurmt murde. Seder Konig begann feine Phramide, fobald er den Thron bestieg; er legte fie nur flein an, um sich ein bollftandiges Grab ju fichern. Mit den fortschreitenden Sahren seiner Regierung vergrößerte er fie durch umgelegte Mantel. Starb er, fo murde nur der außerfte Mantel noch vollendet und immer ftand gulett das Todtenmonument mit der Lebenslänge des Ronigs im Berhaltnis. Nach der Beisehung der Leiche wurde der Gingang mit Telsplatten geschloffen und auch im Innern noch bie und da durch eingezwängte Steinblode verfperrt. 11m fie herum murden dann die Graber ihrer Angehörigen und ihrer Umgebung angebracht. Un der Pyramide des Cheops follen 100,000 Menfchen 40 Sahre lang gearbeitet haben. Auf ähnliche Beife fingen die Ronige von Theben gleich nach dem Regierungsantritt mit der Aushöhlung des Bergs für ihre Todtenwohnung an und fuhren fo lange fort, neue Gange, Treppen und Rammern gu brechen, bis der Tod dem Bert ein Ende machte und nach Beifetung des Carges im "goldenen Gemach" das Grab feinen Berichluß erhielt. Co entstand die "Todtenftadt" von Theben, wo gleich "Bienenzellen" jahllose Graber reihenweise in den gels gehauen find, ju denen gerade und gewundene Treppen, Stollen, Gange, Gallerien hinauf und hinabführten. -Durch die im religiöfen Aberglauben befangene Ratur des Bolts, die fich in der gahl. lofen Menge göttlich verehrter Befen (g. 8.), Tempel und Seiligthumer, jo wie in der Maffe von Religionsfesten, Gebetsvorschriften, Reinigungsregeln, Ritualgeseben, beiligen Gebrauchen und Opfern aller Art fund gab, erlangten die Briefter febr große Macht. Sie ftanden dem gefammten Religionsmefen bor, leiteten die ungahligen beiligen Sandlungen, die von der Befchneidung bis gur Grablegung das gange menfchliche Leben durchzogen, befleideten alle Aemter und Richterstellen und waren die eingigen Pfleger und Renner der Runfte und Wiffenschaften, die fie durch die heilige Bilderichrift (Sierogluphen) als Sondergut ihres Standes festhielten. Dicfe Bilderfcrift ift dreierlei Urt: hieroglyphifche, hieratifche und bemotische. Die beiden ersten trifft man vorzugsweise auf den Dbelisken oder vierfantigen aus einem einzigen Granitblode gehanenen Spisfaulen, die vor ben Borhallen (Phlonen) der Tempel aufgestellt waren, fo wie in den gahlreichen Infdrif. ten, womit die Monumente, die Bande der Tempel und Grabmaler u. A. m. bedeckt waren, die lettere, im bürgerlichen Leben gebrauchte, findet fich am häufigsten auf den aus der Bafferpflanze Baburus verfertigten Schriftrollen. Auch die Grotten. tempel, welche die Pharaonen im obern Rilthale in die Felswand einhauen und mit reichen Sculpturwerken aus ihrem Kriegsleben schmuden ließen, zeugen von der hohen Macht des Priefterstandes und des auf ihm rubenden theokratischen Ronig. thums. Das geinechtete Bolf dagegen war ohne Seiterfeit und Lebensmuth wie ohne friegerische Gigenschaften und Engenden. Der Mangel perfonlicher Freiheit raubte demfelben das Chraefühl und die Selbstachtung, die Quelle echter Sittlichkeit. Das Lebensglud der Negypter mar auf häusliche Frenden, ihre Sittlichkeit auf häusliche Tugenden beschränkt.

Die Dbelisten waren Theile der großen, ans Säulenreihen, thurmartigen Phlonen, Sallen u. dgl. beftehenden und mit Ceulpturen, Sphingen und Bildwerfen aller Art verjebenen Tempelbauten, welche hieroglyphische, über die Erbauung Auskunft gebende Inschriften trugen und wovon mehrere von den Römern nach Rom gebracht wurden, wo sie noch heut zu Tage aufgestellt find. Auch in Paris befindet fich ein Obelist (von Lugor). In der Seulptur förderten die Aegypter nicht minder erstannenswürdige Werke gu Tage als in der Architet. tur, wenn gleich der religiofe Charafter der ägnptischen Aunft die Rünftler zwang, die stehend oder figend gebildeten Statuen in fteifer Saltung und ernfter, feierlicher Rube gu halten und ihnen dadurch Leben und Bewegung gu rauben; die technische Fertigkeit der agyptischen Runftler, die ans dem harteften Geftein, aus Porphyr und Granit, wunderbare Werke gu fchaffen verstanden und besonders in den toloffalen Sphingen, den Spubolen der höchsten leiblichen und geistigen Rraft, ihre große lebung beurfundeten, ist höchst wunderbar, aber der eigentliche Runftzweck, "die finnliche Erscheinung durch Schönheit zu erheben und gu veredelu," blieb ihnen fremd. Die Bildwerte in erhabener Arbeit (Reliefs) und die durch Frifde und Lebendigfeit der Farben ansgezeichneten Malereien, die fich au Tempelmauern, Mumienkammern, Gartophagen, Denkmälern u. bgl. befinden, enthalten die mannichfachsten Darftellungen des häuslichen und öffentlichen Lebens. Die Arditettur galt indeffen für die Sauptkunft, der die Bildhauerei und Malerei dienen mußten. Auch Mufit, Sang und Dichtfunft fanden Pflege. - Die Sierogluphen, in deren Entgif. ferung durch den frangofischen Gelehrten Champollion die erften gludlichen Berfuche gemadt wurden, ftellen entweder die Gegenstände, die fie ausdrüden wollen, wirklich im Bilde bar, oder fie bezeichnen, was fich nicht wirklich darftellen läßt, durch ein entsprechendes sombolifdes Beiden (3. B. Lowe für Großmuth oder Starte) oder auch durch phouetische

Lantzeichen, wobei man Gegenftande abbildete, deren erfte Laute die zu bezeichnenden Buchftaben waren (3. B. Berg oder Buch für B). Die hieratifche Schrift war eine nur den Prieftern bekannte abgefürzte Bilderidrift, die demotifde bagegen eine einfache, für den gewöhnlichen Gebrand, eingeführte Buchitabenschrift. - In Biffenfchaft und Literatur haben die Megupter nichte Bleibendes gn Tage gefordert; Gefühl und ichopferifche Phantafie, die zur Poefie führen, waren bei ihnen nicht fo vorherrichend als Berftand und Lift; bagegen waren fie febr erfahren in der Gewerbthatigteit, im Aderban und in der Gartencultur. In der Bearbeitung des Solges, des Thones, der Steine und Metalle über= trafen fie die meiften Bolter; fie verftanden die Glas = und Lederbereitung und benutten die Erzengniffe ihres Landes, besondere die Papprusftande gu manderlei Arbeiten (ju Papier, Striden, Segeln n. a.); am berühmtesten waren ihre aus bammwollenen und leinenen Käden gewirkten Beuge und Rleidungsftoffe (Gewänder von Bhffus). Thr hänsliches Leben war reich an Geräthichaften und Sanerath aller Urt, und Die fünftlichen, aus edlen und unedlen Metallen bearbeiteten Gefäße, Bierrathen u. dgl. beweifen, daß ihnen der Qurus nicht fremd war. Aber aus Allem erficht man, bag es nur eine mechanische Runftfertig= feit war, die, nachdem fie einen gewiffen Grad erreicht, ftille ftand und nur das Gewohnte immer wieder von Neuem hervorbrachte. - Merkwürdig ift die Corgfalt, welche die Aegypter der Leichenbestattung und der Aufbewahrung der Mumien in fühlen Ruhestätten guwandten. "Dieje Rubeftätten mußten an einsamen und abgeschiedenen Orten liegen, deren Natur der Stille des Grabes entsprach, fie mußten ficher und fest fein, um die Todten vor Störung und die Graber vor Entweihung gu fcuten; weder die Gewalt der Ratur noch der Wille der Menschen sollte es vermögen, die Rörper der Abgeschiedenen anzutaften. In festen ungerftorbaren Grabern mußten die Todten der Megypter ruben. Darum baute Jedermann die Grabmäler feiner Angehörigen, ja fein eigenes Grab im Borans fo fest als möglich und ichmudte es fo gut als er vermochte." - Die Ginbalfamirung ber Leidname, wo= bei ein Berg-Asphalt der wichtigfte Bestandtheil mar, geschah je nach dem Rang und Bermögen des Verstorbenen mit mehr oder weniger Aufwand. "War die Balfamirung geschehen, jo wurde jeder einzelne Theil des Rörpers vielfach mit den feinften Stoffen umwunden, das Bange in Decken gewickett. In den Binden, auf Leib und Bruft, findet man goldne oder filberne Idole, besonders Ofirisbilder, Scarabaen u. dgl. Heber die Mumien der theneren Bubereitung machte man einen ans gufammengeleimtem Rattun und Gips bestehenden leberzug, wo auf die Stelle des Gefichts eine Abbildung deffelben, auf den übrigen Leib Sierogly= phen gemalt wurden, die fertigen Mumien wurden dann oft mit reichen Salsbandern und anderm Schmude berfeben. Darauf ward die Mumie in einen Sarg von Sptomorenholz gelegt, diefer zuweilen noch in einen mit Senlpturen versehenen Granitsartophag; fo wurde fie in den Grabkammern aufrecht bingestellt." Diese Grabkammern (Ratakomben), beren jede ägyptische Stadt besaß und die fich in den westlich vom Ril liegenden gelsgebirgen befinden, find "eine mahre Riederlaffung aller Rünfte und Biffenschaften des häuslichen Le= bens der alten Aegypter," indem alle Pracht und Bierrath nicht in den burgerlichen Wohnungen, den "Rachtherbergen" der Lebenden, fondern in diefen Todtengrüften, dem langdanern= den Aufenthaltsort der an ihren Leib gebundenen Geele, angebracht murbe.

## 5. Phonizier.

S. 33. Seefahrt. Handel. Industrie. Colonien. Zwischen der Küste bes Mittelmeers und dem eedernreichen Libanan (vgl. §. 21. VII) wohnte das seefahrende, Handel treibende Bolk der Phönizier. Ihre wichtigsten Städte waren Sidon, "der Markt der Nationen," und das reiche und

mächtige Eprus, fowohl die alte Ruftenftadt als das auf dem vorliegenden . Belfeneiland erbaute Infel-Thrus mit feinen großartigen Safen und Bafferbanten. Gewerbfleiß und geiftige Regfamteit führten das Bolt auf mancherlei Erfindungen, als Glas, Burpurfarberei und Buchftabenfdrift. Auch in der Gießtunft, Beberei, Architettur und andern Runften und Gertigfeiten waren fie ausgezeichnet, und im Bergban und in der Metallbereitung übertrafen fie alle andern Bolfer. Die gunftige Lage ihres Landes führte fie auf die See. Richt blos die Ruftenlauder und Infeln des Mittelmeeres befuhren fie mit ihren zierlichen Schiffen, um sowohl ihre eigenen Erzengniffe als die Produfte des fernen Oftens zu verhandeln, fondern fie magten fich fogar über die Saulen des Berkules (Gibraltar) hinans, taufchten Binn auf den britischen Juseln und Bernftein von den Bewohnern der Oftsee ein und unternahmen fühne Fahrten nach Gud-Arabien und Indien (Ophir). Durch ihre Bande gingen "bas Gold und die Perlen bes Oftens, der thrifche Burpur, das Elfenbein und die Löwenfelle aus dem innern Afrifa, der arabifche Beihrauch, das Linnen Aeghptens, Griechenlands Thongeschirr und edle Beine, das chprifche Anpfer, das fpanische Silber, das englische Binn, das Gifen von Clba." Ja felbit die Sudfpite von Afrita follen fie auf Beranlaffung des ägpptischen Ronigs Decho (§. 31.) auf einer dreijährigen Fahrt umschifft haben. Gie grundeten Ansiedelungen (Colonien) auf Greta und Chpern, auf den Juseln des ägäischen Meeres, in Sudspanien (Tartefjus, Sifpalis und bas reiche Gabes, h. Cadir) und in Nord-Afrifa. Nicht minder lebhaft war der Caravanenhandel der Phonizier mit den alten Culturstaaten am Enphrat, mit dem glücklichen Arabien und Aegypten. "Bas Muth, Scharffinn und Begeifterung vermögen, haben die Phonizier aufgeboten, um dem Sandel und mas daraus folgt, der Schifffahrt, Fabrication, Colonifirung die volle Entwidelung zu geben und Dften und Beften zu vermitteln." Den höchsten Glang hatte Thrus unter der Berrichaft des Ronigs Siram, des Zeitgenoffen von Salomo (c. 1000). Prachtvolle Palafte und Tempel und riesenmäßige Festungewerte gierten und schütten bie Stadt, und die Sandelsgröße nahm unter dem Beiftande des befreundeten Judenkönigs einen mächtigen Aufschwung. Aber die Thrier entwickelten ihre Rrafte einseitig. Mehr auf friedlichen Erwerb und Saudelsgewinn, als auf Ruhm, Rriegsehre und Eroberung bedacht, fügten fie fich zu Baufe ber fremden lebermacht und Binspflicht und in der Fremde verfolgten fie bei Anlegung ihrer Colonien hauptfächlich faufmännische Zwede und wagten fich nur felten auf den Rampfplat; diefe Bugfamteit rührte nicht von Beigheit her; "die Seefahrt in unbetannten Gewäffern und mit bewaffneten Schiffen forbert tapfere Bergen, und daß diefe unter den Phoniziern gu finden waren, haben fie oft bewiefen." Es war der Mangel an Burgerfinn, der bei dem lebendigften Stammgefühl, bei der treuesten Auhänglichkeit an die Baterstadt doch das eigenste Wesen der Phonizier bezeichnet. Die Freiheit loctte fie nicht und es gelüftete fie nicht nach

ber Serrschaft; "ruhig lebten sie," sagt das Buch der Richter, "nach der Beise der Sidonier, sicher und wohlgemuth und im Besitze von Reichthum." — Als Hirams Geschlecht durch den Erzpriester der Göttin Altarte vertilgt wurde und dieser die Königswürde mit dem Priesteramte in seinem Hause vereinigte, wurde das thrische Gemeinwesen durch Zwietracht und Bürgerkrieg verwirt. Phymalion, der Urenkel des Erzpriesters, ermordete seinen Oheim, den Gemahl seiner Schwester Elissa, gewöhnlich Dido genannt, was diese bewog mit einem Theile der unzuseiedenen Thrier auszuwandern. Sie gründeten an der Nordküste von Afrika, der Insel Sieslien gegenüber, die Handelsstadt Karthago, die bald den Ruhm des Mutterlandes verdunkelte. Die Sage von der Ochsenhaut bei Gründung der Stadt ist bezeichnend für den Charakter der Phönizier, deren List und Verschlagenheit schon im höchsten Alterthum berühmt war.

Der von einem eingewanderten Mischvolk verschiedener Abstam. mung (Phonifern und Philistern) bewohnte Ruftenstrid, der seiner Lange nach nicht mehr als 28 Meilen, feiner Breite nach bis jum Libanon nur 4-5 Meilen betrug und faft nur ale der Saum von Sprien angesehen werden fann, war von vielen Städten bededt, unter benen, außer den genannten, noch Aradus, Tripolis, Bhblus und Berntus auszuzeichnen find, fo daß das Ruftenland einer "ununterbrochenen Stadt" glich, was, verbunden mit den vielen Safen und machtigen Flotten, den höchsten Begriff von dem Reichthum, der Macht und dem unternehmenden Beifte feiner Bewohner erweden mußte. Gin fo regfames Bolt, wie die Phonizier, ertrug nicht die freiheitbeschränkende Rafteneinrichtung, noch den unbegrengten Defpotismus des Rönigthums, fondern jede der (ursprünglich fammtlich von Sidon aus gegrundeten) phonizischen Städte bildete mit dem umliegenden Gebiet ein unabhangiges Gemeinwesen, an deffen Spike ein von den arifto fratifchen Befchled. tern und den Brieftern beschränkter erblicher König stand. Gin gemeinsamer Städtebund, dem zuerft Sidon, dann Thrus als Borort vorftand, verlich Stärke nach Außen. And in den Pflangftadten hatte ein aus den alten Gefchlechtern gebildeter Rath die Leitung der Dinge. - Unter den phonizischen Runstprodut. ten waren die Bebereien (fidonifde Gewänder), Farbereien (tyrifcher Purpur, wollene und leinene Stoffe, die fomohl mit der hoch rothen, von der Burpurschnede gewonnenen als mit andern von Schaalthieren erlangten oder von Farbefräntern bereiteten Farben getränkt waren) und Glaswaaren die bornehmften; aber and Geräthschaften und Bierrath aller Art aus Elfenbein, Gold und andern Metallen mußten fie zierlich zu bearbeiten, und unter den Sandelsartiteln befanden fich Spezereien, Rancherwert, Del, Bein, Getreide und Sclaven; benn ihr Sandel ging vom Freibenterleben und Menschenranb aus. - Ihre zuerft wegen Hebervölkerung, dann aus Erwerbsucht und Sandelsintereffen unternommenen Colo. nisationen (vom 14. bis zum 11. Jahrhundert) waren hauptfächlich nach den für den Sandel gunftig gelegenen und für Betriebsamkeit geeigneten Inseln und Ruftenländern gerichtet. Auf Cypern (Amathus, Cittium), Creta, Rhodus, Thafos, Lemnos, Camothrate u. a. D. befaßen die Phonizier uralte Niederlaffungen; etwas fpater fiedelten fie fich auf Sicilien, Sardinien, Malta und den Balearen an; die bedeutenoften Colonien derfelben entstanden aber auf der Nordfüste Afrika's (Sippo, Utica und Karthago, [§. 162.]) und in dem gold und filberreichen Spanien, wo fie die füdlichen Theile des jegigen Andalufiens, außer-

850.

halb und innerhalb der Mecrenge bon der Mundung des Unas (Guadiana), ju beiden Seiten bes Batis (Guadalquivirs) bis an die Grenzen von Granada und bis Murcia befetten, Bergwerke anlegten und die Produkte des Landes (Bein, Sonig, Del, Bolle) ausbeuteten. Bunderbar flingen die Sagen von bem Reichthum, den die Phonizier aus dem hispanischen Lande, das "stromgerolltes Binn und Gold und Erz zugleich in Menge trage," in die Beimath brachten. Bernftein, den fie ju Schmudfachen, Salsbandern und zierlichen Befagen berarbeiteten, mogen fie von den Bewohnern der Oftsee durch 3 mischen handel gewonnen haben. - Auf die Ausbildung religiofer Begriffe verwendeten die Phonizier nicht so viel Sorgfalt als die andern morgenländischen Lölker; ihr Cultus war theils mit blutiger Strenge, theils mit unsittlichen Gebräuchen gepaart und ichien mehr bestimmt, Lufternheit und Graufamteit zu weden als zu bandigen. Die Sitten der reichen phonizischen Rauf. herren waren üppig und ichwelgerisch, ihr auf Bewinn und Erwerb gerichtetes Leben ohne tiefern fittlichen Salt. Daher mar auch der Cultus des Baal, des alten Sonnengottes, und der Dienst der Afchera, der Göttin der Fruchtbarkeit und der zeugenden Naturfraft, voll wolluftiger und unzuchtiger Gebrauche. Bie der babhloni. ichen Mylitta brachten auch die Töchter der Phonizier und die cyprischen Jungfrauen der Böttin der Beburt ihre jungfrauliche Ehre jum Opfer. Ift diefer Dienft der Wolluft emporend wegen feiner Unfittlichkeit, fo erfüllt der Cultus der verderblichen Mächte des verheerenden und mordenden Krieges, des Feuergottes Moloch und der fpeerbewaffneten Aftarte, durch die Graufamteit feiner Gebrauche mit Entfegen. Dem ftarten und zornigen Moloch legte man Menschen, namentlich Kinder und Jünglinge, das Theuerste mas man befaß, als Sühnopfer in die glübenden Arme und übertonte die Behklagen durch den Larm bon Pauken und Floten, und der ftrengen jungfräulichen Aftarte von Sidon murden Jungfrauen zum Opfer gebracht und bei ihren larmenden geften fanden Beigelungen und Selbstberftummelungen der Priefter ftatt. Diefe finnlich ausschweifenden und ascetisch blutigen Dienste geben "ein treues Abbild ber semitischen Sinnesart, welche zwischen üppigem Benuß und fanatischer Berstörung, zwischen selavischer Kriecherei und hartherzigem Trok, zwischen weibischem Berfinken in den Sarem und fühnen Rriegsthaten umberschwankt." Gine Sauptgottheit ber Phonizier mar der mit dem griechischen Berafles gusammen. treffende Melfarth (König, Berr der Erde), der Mensch gewordene Connengott, dem man in Tyrus und Bades prachtvolle Säulen errichtet hatte und dem die Schiffer der Berkulesfäulen auf dem Felsenberge Calpe feierliche Opfer darbrachten. Auch ihm wurden Arbeiten, Manderungen und Städtegrundungen gleich dem Berakles gugeschrieben. Den mit Trauer. und Frendenfesten verbundenen Adoniscult, woburch die absterbende und wieder erwachende Natur sinnbildlich dargestellt wurde, hatten die Phonizier mit den Spriern gemein. Der Tod des ichonen Junglings Abonis durch den wilden Cber in den Regen. und Sturmtagen des Berbstes wurde mit einem fiebentägigen Trauerfest beklagt, das Biedererwachen im heitern Frühling durch Freudenfeste von üppiger und wilder Lust gefeiert. - Auch in Runft und Diffenichaft waren fie den übrigen Culturvölkern des Alterthums nicht ebenbürtig. Die Nachrichten von einem uralten phonizischen Geschichtschreiber Sanduniathon find eben so unsider als die angeblich von ihm herrührenden Fragmente unecht find. - Sprien mit dem uralten Damasens, dem "Auge des Morgenlandes", und mit feinem Reichthum an beimischen Produkten hat nur als "Bermittlungsland für den Berkehr" Bedeutung. Die sprischen Tempelstätten dienten als Marktplate und Luftorte.

S. 34. Gefchichte. Im Rampf mit den friegerischen Bölfern Borderafiens bewiesen die Phonizier die allen freien Staaten des Alterthums inwoh-

nende Tapferfeit und Baterlandsliebe. Als der Affprer Galmanaffar 722. (8, 27.) Die phonigifchen Stadte Des Reftlandes feinem Scepter unterwarf und tributpflichtig machte, leiftete Infelt prus muthvollen Widerftand. Es ichlug die feindlichen Angriffe gurud und trotte, geschütt durch die feste Lage ber gelsenstadt, fünf Sahre lang allen Angriffen, obwohl fie, abgeschloffen von allem Berfehr mit ber Rufte und durch feindliche Bachpoften vom Fluffe und von den Bafferleitungen fern gehalten, aus gegrabenen Brunnen und Cifternen bas nothwendige Trinfmaffer unr muhfam und fparlich zu gewinnen vermochten. Bald beherrichte die thrifde Sandeleflotte abermals die Meere. Gelbft der Babplonier Nebueadnegar, ber bas phonigifche Beftland unterwarf und bie 590. Bewohner von Alt. Thrus, gleich ben Suden, in Das Innere feines Reichs versette, vermochte den Muth der Infelftadt nicht zu erschüttern. Umfouft ließ Rebucadnezar vom Ufer aus muhvolle Berfe wider die Felseninsel errichten, jo daß "jedes Saupt fahl und jede Schulter abgerieben mar" (Sej. 29, 18.); im Bertrauen auf die feste Lage widerstand Inseltprus 13 Jahre lang bem übermächtigen Teind und ergab fich dann vertragsweise; und dem Chaldaer und feinem Seer "ift fein Lohn geworden von Thrus fur ben Dienft, den er dawider gethan." Aber die wiederholten Schläge icheinen doch ihre Rraft acbrochen zu haben; denn als bald nachher die Perfer fich die vorderafiatischen 540. Länder unterwarfen, verlor anch Thrus feine Freiheit und Gelbständigfeit. Phonizien ward eine perfifche Proving. Die edlen Geschlechter und bie alten Firmen von Tyrns siedelten großentheils über nach der gesicherten und blübenden Tochterstadt Rarthago und brachten dorthin ihre Intelligeng, ihre Rapitalien und ihre Traditionen. In der Mitte des 4. Jahrh. v. Chr. erzengte ber Drud ber fremden Statthalter eine Emporung, an beren Spite Sidon ftand. Sie miglang. Sidon gerieth in die Gewalt des Perfertonias Dans; und als Diefer Befehl gab, die edelften Burger hingurichten, gundeten die Ginwohner selbst ihre Stadt an und verbrannten fich mit ihren Schaten. Etwas langer 350. bestand Thrus. 2118 aber der Macedonier Alexander das persische Reich stürzte, und Thrus im ftolgen Gefühl feiner ehemaligen Große bem Gieger gu wiberfteben wagte, wurde es nach fiebenmonatlicher Belagerung erobert und zerftort 332. (8, 115). Bon diefem Schlag erholte fich die Stadt nie wieder. Ihr Sandel und ihre Seemacht gogen fich nach Alexandria.

# 6. Das Volk Israel.

#### A. Die Beit der Erzväter (Patriarchen).

§. 35. Während die ganze Welt die unsichtbare Gottheit in den Kräften und Erscheinungen der Natur und des Himmels erkannte und verehrte, bewahrte ein Hirtenvolk semitischer Abkunft in Mesopotamien den Glauben an Einen Gott, der als Schöpfer und Erhalter des Weltalls über dem wechseln-

den Naturleben ftebe. Abram (Abraham), beißt es in der leberlieferung, Abraham einer ber Stammwäter diefes Romadenvolks, verließ auf Jehovah's Beheiß mit feinen Seerden, Rnechten und Magden und feines Bruders Cohn Lot feine beimathlichen Triften und ließ fich in dem "Niederlande" Canaan (Palafting) nieder, wo fie das Sirtenleben fortfetten und von den Ginwohnern Die pon jenfeit gefommenen Fremblinge (Sebraer) genannt murden. Ifaat, den Carah dem Abraham in hohem Alter gebar, pflangte fein Sfaat. Beichlecht fort, mahrend 38 mael, Abrahams Cohn von feinem Rebeweibe Sagar, in die Bufte jog und ale Stammbater ber Araber angesehen wird. Sfaat vermählte fich mit Rebecca, einer feiner rechtglanbigen Bermandten, die ihm zwei Cohne Cfau und Jatob gab. Cfau murde ein Jager, Jafob Jatob. aber blieb bei den Belten und mablte das Birtenleben. Durch die Lift feiner Mutter wurde gegen den bisherigen Branch der jungere Cohn Jatob für das Dberhaupt des Stammes erklart, fonnte aber erft nach langer Dienftzeit bei feinem Oheim Laban jum Befit feines Erbes gelangen. In diefer Dienftzeit erwarb fich Sakob durch Ausdauer, Treue und Lift zwei Frauen, Lea und Rabel, des Laban Töchter, und große Reichthumer an Beerden. Er pflangte bas Geschlecht rein fort, indes Cfan, der fich mit Töchtern des Landes verband, Stammvater der Couniter wurde. Safob hatte gwölf Cohne; da aber feine Liebe vorzugeweise auf Sofeph ruhte, den ihm feine geliebte Rahel geschenkt, Boierh fo fasten die andern, von Neid erfüllt, den frevelhaften Borfat, fich ihres Bruders zu entledigen, und verfauften ihn an eine Caravane, mit der er nach Megupten jog. Bier widerstand Joseph den Lockungen der Gunde und hielt fest an der Tugend; darum belohnte ihn Gott mit Glud und Beisheit. Durch feine Beschicklichkeit im Traumdenten erwarb er fich die Gunft des ägpptischen Ronige und gelangte gu hoben Burden und Ehren. Diefe Stellung benutte Sojeph fowohl jum Bortheil des Bolfes, indem er das Land vor Sungerenoth rettete, als zur Erhöhung der Ronigsmacht, indem er alles Geld dem Pharao eigen machte, fo daß das Bolf fortan die Aleder im Erbpacht gegen Abgabe des Fünften bebaute. Dadurch erwarb fich Joseph foldes Angehen, daß ihm geftattet wurde, feinen Bater und feine Briider nach Aleghpten tommen gu laffen, wo ihnen das fette Beideland Gofen in Unteraghpten angewiesen wurde. Sier weideten fie in der Gegend von Seliopolis mehrere Sahrhunderte lang ihre Seerden. Joseph, durch sein reines Leben das Borbild der Sittlichfeit und Tugend, blieb die Lieblingegestalt der morgenlandischen Dichtung und Sage aller Beiten. (Nad Safobs Beinamen Israel wurden von nun an die Sebräer gewöhnlich Israeliten genannt.)

Die Religion der Israeliten ift ein von den Religionsbegriffen der Seiden grundberichiedener Monotheismus; benn mahrend die heidnischen Gottheiten bei aller Berfonlichfeit, die ihnen gegeben wird, doch den Naturfraften, die fie reprafentiren, inwohnend und wesentlich eins mit ihnen find, ift der Gott der israelitischen Erzväter der über alle Naturen erhabene, der ihr fo wie den geiftigen Rraften gebietende, der Schöpfer Simmels und ber Erde, der allein felbständige Gott, der heilige Gott, der das Gute belohnt und das Bofe be-

straft. — Die Namen der zwölf Söhne Jakobs sind folgende: Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isaschar, Sebulon, Dan, Naphthali, Gad, Asser, Joseph und Benjamin. — Die Geschichte der Erzwäter ist ein eben so wahres als liebliches Bild der Sitteneinsalt und Trenherzigkeit friedlicher Nomaden, wie wir aus so alten Zeiten kein ähnzliches besihen. Vor Allen leuchtet Josephs edle Gestalt hervor. Er steht herrlich da, als der, "welcher auch in der tiessten Noth sich selbst gleich bleibt, durch den sich ein weithin beglückenz des Heil verbreitet, zum leuchtenden Beweise, daß das Gute als ungetrübte Kraft des Einzelnen so wie als göttlicher Wille doch immer mächtiger sei, als sein Gegentheil." Er bleibt ruhig und gesaßt im unverschuldeten Unglück; ein trener Diener seines äghptischen Herrn widersteht er gesährlichen Versuchungen und erlangt endlich den Lohn für seine Tugend durch die weise Auslegung der Träume, eine im Morgenlande vielbewunderte Gabe. Die agrarische Einrichtung, die nach der Ueberlieserung der Israeliten auf Joseph zurückgesührt wird, war in Neghpten zu allen Zeiten unter den verschiedenen Regierungen herrschend.

#### B. Ausbildung eines patriarchalischen Freiftaats.

S. 36. Auszug aus Aleghpten. Aufange ging es ben Beraeliten in dem weidereichen Gofen qut. Alls aber Joseph geftorben war und ein neuer Berricher an die Regierung fam, der von deffen Berdienften um Aegupten nichts wußte, da trieb Fremdenhaß und Berachtung des Sirtenftandes die Alegypter zur Barte und Graufamteit gegen bas ausländische Nomadenvolt, Man fing an, die Israeliten durch schwere Reldarbeiten und harte Frohndienste an drücken, fie mußten dem Pharao Vorrathestädte banen, Vithom und Ramfes, und Laftarbeiten verrichten in Thon und Ziegeln; und als fie fich trop des Drucks fo gablreich vermehrten, daß die Alegypter gulett von ihrer Nebergahl Gefahr fürchteten, da gab der Pharao Befehl, alle nengebornen Rnablein im Mil zu ertränken. Diefes Schickfal hatte auch Mofes betroffen, wenn nicht die Königstochter, die mit ihren Jungfrauen an das Ufer tam, als das Anabchen in einem Rohrkaften im Schilfe ftand, fich feiner erbarmt und ihn gu fich an den Sof genommen hatte, wo er forgfältig erzogen und in aller Beisheit unterrichtet ward. Die Ermordung eines Alegnpters, den Mofes einen Israeliten beim Laftarbeiten mißbandeln fab, nöthigte ihn in seinem vierzigsten Sahre zur Flucht in die arabische Bufte, wo ihm am heiligen Berge Sinai der hohe Gedanke eingegeben wurde, der Retter feines Bolkes aus agpptifcher Anechtschaft zu werden. Der Pharao weigerte fich aufangs, die Israeliten gieben gu laffen, und vernichtte ihre Laften; als aber die über das Land geschickten zehn Plagen Angft und Schrecken verbreiteten, willigte er endlich in den von Dofes und seinem Bruder Maron geforderten Abaug. Bum Andenken an die Auswanderung aus Aleguptenland und die damit verbundene Tödtung der ägyptischen Erstgeburt ordneten die Juden in der Folge das Teft des Paffah, d. h. das Bornbergeben Jehovah's an und opferten dabei das Paffahlamm, "zur Reife gegürtet und den Stab in der Hand." Der Berfuch der Aegypter, die Israeliten nach dem Hebergang über das rothe Meer mit Gewalt wieder gurudguführen, zog den Untergang der Berfolger nach fich. Die Fluthen des Baffers bedeckten Pharao's ganges Beer, nebft Roffen und Streitwagen, und Mirjam,

Mofes 1500. Moses' Schwester, und die Franen des Zuges sangen ein Loblied mit Pauken und Reigen auf Jehovah, dessen mächtige Sand die Feinde zermalmte und Pharao's Wagen und Heeresmacht im Schilfmeere versenkte. "Du bliefest beinen Hauch, und es beckte sie das Meer, sie sanken wie Blei in die mächtigen Wasser."

S. 37. Die mofaifche Gefengebung. Lange führte Mofes das murrende und widerspenstige Bolt in der arabischen Bufte umber, damit ihr Rorper erstartte, in ihr Inneres wieder Sittlichfeit und Freiheitsgefühl einkehrte und ein junges abgehartetes Gefchlecht heranwüchse, das Muth und Rraft befage, das verheißene Land mit gewaffneter Sand ju erobern, eine Prufungs. und Lauterungszeit, welcher bie spätere leberlieferung die Daner von "vierzig Sahren" beilegte. Bahrend diefer Beit ordnete Mofes, beffen Scelengröße, Standhaftigfeit und unerschütterliches Gott. vertrauen mit den Gefahren und Sinderniffen muchs, durch seine auf dem schauerlichen Berge Sinai (Soreb) von Jehovah erhaltene Befengebung die Religion, die Sitte und die Staatseinrichtung der Israeliten. Jehovah felbft mar Berr und Ronig; feinen Billen gab er tund in den Gefegen, die in der Bundestade im Allerheiligsten der Stiftshütte aufbewahrt wurden, und deren Erklarer die unter einem Oberhaupte (Sohepriefter) stehenden Priefter maren. Maron und feine Nachkommen follten dieses Umt als erbliches Borrecht befleiden. Ihnen gur Seite standen die Leviten als Opferpriester, Lehrer, Gesehkundige und Merzte. Stammbaupter und Melteften der Geichlechter führten im Namen Beho. vahs das weltliche Regiment. "Un der Spipe jedes Stammes ftand der Stamm. fürft, umgeben von den Sauptern der Geschlechtsverbande und den Melteften der Sippen, der Bermandtichaften. Diefe Altermanner maren die Richter und Berather des Stammes. Die Befchluffe aber, welche Alle angingen, murden von der Befammtheit des Stammes, der die Berfammlung feiner Melteften umftand, durch beifälligen Buruf angenommen ober durch verneinendes Gefchrei verworfen. Stammhaupter und die Borfteber der Geichlechtsverbande bildeten dann mit Mofes und Naron den hoch ften Rath des Bolts, der aus 70 oder 72 Mitgliedern beftand." Opfer und Tefte (Paffah., Pfingften., Laubhutten. Feft) bildeten bas beitere Band zwischen Jehovah und seinem Bolte und die Sabbathjahre (jedes fiebente Jahr) und Sall. oder Jubeljahre (jedes fünfzigfte Jahr) follten die gu große Ungleichheit des Befitftandes verhindern. Statt des Nomadenlebens bestimmte Mofes ben Aderban als Sauptbeschäftigung feines Bolts.

Am Sinai schloß Tehovah mit den Israeliten einen feierlichen Bund, worin er versprach, "sie zu einem heiligen Bolfe und prie sterlichen Königreiche zu machen, wenn sie seine Gigenthum sein, ihm dienen und seinen Gesehen gehorden wollten." Der Kern dieser Gesehe sind die zehn Gebote, die obersten Rechts- und Sittengese, denen sich Rituals und Sivilgesehe nehst dem Blutrecht "als nähere Entsaltung" anschließen. Zehovah, der Schöpfer, Erhalter und Regierer der Welt, ist oberster Berr und König; Abgötterei ist darum ein Bruch des Vertrages, den Jehovah mit seinem ihm durch den uralten Brauch der Beschtist; vor Jehovah sind alle Bundesglieder gleich, daher weder Sela verei noch Standesverschieden, ein das der Tod gesehisst; vor Jehovah sind alle Bundesglieder gleich, daher weder Sela verei noch Standesverschieden heit mit Rechtsungleich heit bei den Israeliten zu Hause war; der israelitische Auchtsstand war nur ein freiwilliger und vorübergehender, indem jeder Reyns an den Sabbathjahren oder wenigstens an den Jubeljahren gelöst werden muste. Nur nichtisraelitische Ariegsgefangene oder erfauste Fremde wurden als Selaven beshandelt. — Rach der Grundansicht, das Ichovah als oberster Gerr und Sigenthümer des Laus

des jedem Bundesglied feinen Grundbefit zugewiesen, darf diefer nicht verängert werden, fondern der Befiger fann nur deffen Angniegung auf eine bestimmte Beit verfaufen, da= her die Cinrichtung, daß alle 50 Jahre (Sall= oder Jubeljahr) aller Grundbefit wieder an feinen urfprünglichen Eigenthumer gurudfallen und alle Schuld forderungen erlaffen werden mußten. In den Cabbathjahren wurde das geld nicht bestellt, was von felbit wuche, durfte nicht geerntet werben, fondern war Gemeingut für Alle. - Alle Mittel= puntt des monotheiftischen Sehovaheultus ftellte Mofes ein Bolfsheiligthum, das heilige Belt ober die Stiftehutte, auf, , ein tragbarer Tempel, wie ihn das wandernde Leben verlangte." Er bestand aus drei Theilen: 1) dem nur dem Sobenpriefter juganglichen Allerheilig : ften, wo die Bundeslade aus Afagienholg mit den Gesethefeln ftand; 2) dem burch einen Borhang von jenem getrennten Beiligen, worin fich der fiebenarmige Leuch= ter, ber Randeraltar und der Tifch ber zwölf (ungefäuerten) Schanbrode befanden, und 3) dem Borhof jum Opfern mit dem Brandopferaltar und dem Reinigung 6: beden für die Opferthiere. Der gefalbte Sohepriefter hatte am großen Berfohnungsfefte die Gubne bee Bolfes durch ein Gubnopfer gu vollbringen. Die genaue Beobachtung ber Opfer- und Reinigungsgesehe mar ftreng eingeschärft.

\$. 38. Bertheilung Des Landes. Dem großen Propheten und Befetgeber war ce nicht vergonnt, fein Bert durch Beimführung der Beraeliten in das verheißene Land gu fronen. Bon dem Berge Rebo herab überschaute er die schönen Fluren des Jordan und schied dann aus dem Lande der Lebenden. "Sein Ange war nicht blode geworden, und feine Rraft war nicht entflohen." Bor feinem Tode hatte er Jofua, den Cohn Runs vom Stamme Efraim, ju feinem Nachfolger erforen, das versammelte Bolf jum Festhalten an bem Gott ihrer Bater ermahnt und die Ansrottung der Ranganiter angerathen. Durch diefe Magregel wollte er den Abfall jum Gögendienfte verhüten. Rann aber hatte das Bolt unter des tapfern Jofna's Führung die Amoriter und andere Stämme befiegt, fo ließ es vom Rampfe ab und verlangte die Bertheilung bes eroberten Landes. Diese fand nach Moses' Anordnung durche Loos unter die Rachfommen der zwölf Göhne Jakobs nach Stämmen und Geichlechtern ftatt, jo daß Josephs Göhne Efraim und Manaffe zu gleichen Theilen eintraten, dafür aber die Nachfommen Levi's feinen bestimmten Antheil erhielten, fondern nur einige Stadte und den Behnten von dem Ertrage des Bodens. Die Aleghpter und andere Fremdlinge, die fich dem Buge angeschloffen, wurden unter die Geschlechter und Stämme vertheilt. Ruben, Gad und halb Manaffe mahlten bas Beideland im Often des Jordan, die übrigen wurden im Weften diefes Fluffes angefiedelt. Der Stamm Efraim, welcher den Guhrer gestellt und im Rampfe das Befte acthan hatte, feste fich zwischen dem Jordan und dem Meere in der Mitte bes eroberten Landes "auf grünen Sohen und schattigen Thalern" feft; Inda und Simcon wendeten fich nach bem fteinigen Gebirgeland im Guden; ben nördlichsten Buntt bes israclitischen Gebiets um die phonizische Stadt Lais gewann Dan, nachdem es lange umfonft fich abgemuht hatte, auf bem Grenggebirge gegen die Philister fich Bohusite gu erfampfen; auf dem grasreichen Ruden der Bochebene um ben Berg Tabor und ben Gee Rinneroth fiedelten

Josua 1450. sich nach langen Kämpfen die vier Stämme Isaschar, Sebulon, Asserund Raphtali an; zwischen den Sebusitern in der Umgegend von Terusalem wohnte der Stamm Benjamin. Die Einheit löste sich bald auf und es mußte jeder Stamm den Kampf mit den Kananitern auf eigene Hand durchsechten. Dieser Kampf war mit entsetzlichen Gräueln verbunden; die allmähliche Unterwerfung der Singebornen geschah mit gransamer Gewaltübung und steigerte in den Israeliten den eingebornen Fremdenhaß. — Die Bewohner des rechten Iordanusers setzten das Hirteuleben sort, indes die andern sich bald an regelmäßigen Ackerban, an die Pflege der Neben, der Feigen, des Delbaums gewöhnten und von den Phöniziern die Anfänge des Handwerfs, des Handelsverkers und des städtischen Lebens erlernten. Manche zogen auch ein ruhiges, gesichertes Auskommen im Dienste der phönizischen Handelswelt einem mühevollen Leben in Freiheit vor.

S. 39. Die Richter (1300-1100). Bald hatten die Israeliten Urfache, die Nichtbefolgung des letten Rathe ihres Gefetgebers zu berenen. Noch waren mächtige Bölkerschaften, wie die Moabiter, Midianiter, Ammoniter, Philister n. A. (vgl. §. 21. VII.) unbezwungen und verfümmerten ihnen den Genuß ihres Besites; blutige und verheerende Rriege erzeugten Robbeit und Berwilderung; ja nicht felten vergaßen fie des lebendigen Gottes, der fie ans der Anechtschaft gerettet, und fielen gum Gögendienft ab, bis Unglücksfälle und Niederlagen fie zur beffern Ginficht guruckführten. Dann ftanden helbenmuthige Manner auf, die in fiegreichen Rampfen die Geinde fclingen und den Glanben der Bater und die alten Sitten wieder herftellten. Diese führen in der Bibel den Namen Richter. Die berühmtesten darunter find anger der Beldin Deborah, Gideou, Sephta und Simfon der Starte. Ihre Thaten lebten im Munde des Bolfs fort; vom Opfertod der Tochter Sephta's, von Gideons Seldenkampf gegen die Banderstämme der füdlichen Bufte, von Simfon's muthwilligen Streichen und erschütterndem Untergange im Philifterland ergählten fich die Landleute, wenn fie unter dem Schatten ber Palmen und Feigenbäume fagen, und die Sirten, wenn fie gur Nacht unter dem Sternenhimmel lagerten, und noch Sahrhunderte lang fangen die nördlichen Stännne Deborah's herrliches Siegeslied über Die Riederlage und den Tod des Rriegsoberften Sifera von Bagor burch den Beltpflod Jaels, bes Beibes von Seber. Aber es famen noch ichwere Prüfungen über Israel. Die Philifter gewannen einen großen Gieg und eroberten die Bundeslade. ber Annde von diefem Unfall gerieth der greife Sobepriefter Eli in folden Schrecken, daß er rudlings vom Thore gu Gilo fiel und das Genick brach. Die Sieger unterwarfen hierauf alles Land dieffeit des Jordan, nahmen den Israeliten die Waffen weg und brudten fie mit harter Botmäßigkeit. Gin ähnliches Schickfal brobte ben Stammen jenfeit bes Bluffes bon ben Ummonitern. Da rief Sant, ein ftreitbarer Mann aus bem Stamme Benjamin, das Bolt 3mm Rampfe auf und ftellte fich an die Spite. Et fchlug die Ammoniter ficgSamuel 1100.

reich zurück und stritt mit Glück wider die Philister. Zugleich gelang es Eli's Nachfolger, dem Hohenpriester Samuel, einem frommen und vaterländisch gesinnten Manne, den alten Bund zwischen dem israclitischen Volke und seinem Gott wieder sest zu fnüpsen, den Nationalsinn zu wecken und die mofaische Gesetzgebung von Nenem zu Ansehen zu bringen. Aus den von ihm gestisteten, oder doch reformirten und neu belebten Prophetenschulen mit gemeinsamem Unterricht im Gesetz, in Musik und Gesang, gingen die für Freiheit, Religion und Vaterland begeisterten Volksredner hervor, die in der Bibel den Namen Propheten sühren.

#### C. Die theokratische Monarchie.

S. 40. Saul und Samuel. Samuel hatte dem Bolte Rraft, Selbstvertrauen und Rriegsmuth eingeflößt, zugleich aber auch die Prieftermacht erhöht. Da jedoch die Göhne nicht des Baters Bege wandelten, fondern das Recht bengten, fo fürchteten die Israeliten nene Gefahren für ihre Freiheit und verlangten nach dem Beifpiele der benachbarten Bolfer einen Ronig, ber als bleibendes Dberhaupt fie zu Rampf und Sieg führe. Bergebens fuchte fie der greife Sobepriefter von diefem, mit der mofaischen Gesetzgebung im Biderfpruch ftehenden Verlangen abzubringen, indem er in den grellften Farben bie Leiden und Bedrücknugen ichilderte, die unter dem Regimente eines Konias ihrer warteten; die Israeliten beharrten auf ihrem Sinn, und Samuel fab fich genöthigt ben vom Bolke gewählten Saul jum Ronig ju falben. Saul war ein stattlicher Mann, tapfer, friegsfundig und siegreich im Felde; da er aber feine Berrichaft mehr auf fein Seer und auf Rriegsgewalt als auf die heiligen Einrichtungen gründete, da er den mosaischen Anordnungen nicht strenge nachfam, eigenhändig opferte und nach einem Gieg über die Amalefiter dem Gebote Schovah's, Alles, mas in seine Sande fallen wurde, zu tödten, nicht Folge leistete, so ward er verworfen. Samuel und die durch ihn emporgefommene Briefterschaft waren dem waffenkundigen Fürften, der im ftolgen Gefühle seiner Kriegethaten und Berrichergroße feinen eigenen Beg ging, gram, weshalb jener heinelich ben jungen David aus dem Stamme Juda, einen unternehmenden, verschlagenen und der Priefterpartei ergebenen Sirtenjungling, jum Konig falbte. Runmehr fam der Beift finfterer Schwermuth über Saul, den nur David's Sarfenspiel zu befänftigen vermochte. Aber theils Reid über deffen Rricasruhm in den Rämpfen gegen die Philister, theils eine geheime Ahnung bon beffen fünftiger Beftimmung trieben Caul gum Saf und gur Berfolgung des Sirtenjunglings, obwohl diefer mit Canl's eigenem Cobn Jonathan aufe Innigfte befreundet und mit einer feiner Tochter vermählt war. Unter Gefahren und Bedränguiffen entging jedoch David ben Nachftellungen feines Gegners. Er führte mit einer Schaar wilder Benoffen ein friegerisches Freibenterleben und trat fogar auf einige Beit bei dem Philisterkonig in Dienft. Alls endlich Saul, ber Schrecken ber Teinde und ber Bort Igraels,

Saul 1050.

nach einer verlorenen Schlacht gegen die Philifter fich verzweiflungsvoll in fein Schwert fturzte, wurde David Ronig über Inda und Benjamin, wo bie mofaische Gesetgebung ihre festesten Wurzeln hatte. Seche Jahre wohnte er dann in Bebron unter der Binspflicht der Philifter, mahrend welcher Saul's Sohn Isbofeth die übrigen Stämme beherrichte. Aber geschwächt durch ben Abfall des fraftigen Feldheren Abner verlor Isbofeth mehr und mehr an Macht und Unfehen, bis er endlich durch den Berrath feiner eigenen Leute umtam, worauf David vom gangen Bolfe als Ronig anerkannt ward. Saul's ganges Geschlecht wurde ausgerottet. Aber David machte die Ifraeliten bald gum herrschenden Bolfe in Ranaan und brachte durch feine Großthaten die Mittel und Bege, durch welche er gum Thron gelangt war, in Bergeffenheit.

§. 41. David und Salomo. David's Regierung ift der Glanzpunkt David c. 1030. der israelitischen Geschichte. Durch glückliche Kriege erweiterte er bas Reich nach Guben bis an bas rothe Meer und nach Often, wo der Enphrat die Grenge bildete; er machte die fprifche Stadt Damasens zum Schemel feiner Ruge und brach auf immer die Macht der Philifter; in Berbindung mit feinem tapfern Feldheren Joab unterwarf er die feindlichen Stämme der Mogbiter, Ummoniter und Edomiter und rachte bie frühern Riederlagen mit Barte und Graufamteit; "er legte die Ammoniter unter Sagen und unter eiferne Drefdmagen und nuter eiferne Beile und ftectte fie in Biegelofen"; er eroberte die Sauptstadt der Sebufiter, Jerufalem mit der festen Burg Bion, und erfor fie gur Refideng und gum Mittelpunkt bes Gottesdienftes. Darum ließ er die Bundeslade im festlichen Aufzug mit Barfen, Chmbeln und Panten von Kiriath Searim dabin bringen und ordnete einen feierlichen Cultus an, wobei das Absingen religiöser Lieder oder Symnen (Pjalmen), von denen er felbst einige der schönsten gedichtet hat, ein wesentlicher Bestandtheil war. Ihm war es beschieden, den Lorbeerfrang der Iprischen Poesie in die Königsfrone zu flechten. Erot der dunkeln That, wodurch er das ichone Beib des Uria gewann und trot maucher andern schweren Berfündigung blieb David doch "ber Mann nach dem Bergen Gottes", ba er burch feine tiefe Rene und Buffertigkeit immer wieder Schovah's Bergebung erlangte. "Sein bewegliches Gemüth war des erhabenften Schwunges Dichterifcher und religiöser Begeisterung und ber Ueberreigung zu entnervender finnlicher Schwäche gleich fähig." Er ordnete das Seerwesen und umgab sich mit einer tapfern Leibmache aus Fremblingen; er verbefferte die Verwaltung und Rechtspflege, mehrte das fonigliche Ginkommen und den Staatsichat und hob die Macht und das Ansehen der Krone. Das Ende seiner Regierung wurde durch ben Anfruhr feines geliebten, von Chrgeiz verlockten und von bojen Rathgebern mißleiteten Cohnes Abfalon getrübt. Im Bertrauen auf die Bolfsguuft, die ber Bater durch Drud und Barte verloren und ber Cohn burch freundliches Entgegenkommen gewonnen hatte, versuchte der fconhaarige Sungling Die Rrone an fich zu reißen. David verließ die Sauptftadt und flüchtete fich über

den Jordan. Aber das Glück wendete fich bald dem klugen Rönig wieder gu.

Salomo c. 1000. Abfalon fand den Tod auf der Alucht, als er mit feinen langen Saaren an den Aeften einer Terebinthe hangen blieb. Auf dem Sterbebette übertrug David dem Salomo (dem Sohn derfelben Bathfeba, die er einft fo treulos dem Uria entriffen) Krone und Reich und empfahl ihm mit staatstlugem Ginn die Beftrafung feiner Reinde. - Salomo ber Beife, ber über feines altern Bruders Adonia Leiche jum Thron gelangte, vollendete das Werk des Baters. Bie David im Rriege groß war, fo glangte er in ben Runften des Friedens. Er ichmudte die Sanptstadt mit prächtigen Gebanden und ließ durch thrische Künftler und Baulente auf dem Berge Moriah den herrlichen von vielen Briefterwohnungen, Opferstätten und Altaren umgebenen Tempel aufführen. der wegen des Reichthums an Bergoldung, Schnitwerf und Bierrath Gegenstand allgemeiner Bewunderung war. Zugleich wurden die Priestergeschlechter nen geordnet und eingetheilt. Aber Salomo wich in vielen Dingen von Mofes' Gefeten ab. Er betheiligte fich an den Ophirfahrten der Phonizier und häufte burch großen Sandelsverkehr ungefannte Schätze an, Die feine Reigung gu Bracht, Lurus und Wollnit erhöhten; er ließ Pferde aus Aegypten fommen und errichtete ein ftehendes Seer mit Streitwagen und Reiterei; er ließ herrliche Valäste aufführen und umgab sich mit einem glauzvollen Sofstaat; er hielt fich einen Sarem von anelandischen Franen, denen er ihren Gögendieuft gestattete und selbst an ihren Opferfesten Antheil nahm. Go schützten ihn fein hoher Geift, fein bewunderter Berftand und feine vielgepriefene Beisheit, die größer war, "als die aller Gohne des Morgenlandes und alle Beisbeit Acapptens", nicht vor Thorheit. Bon Calomo's flugem Richterspruche im Rechtsftreit zweier Beiber über den Besitz eines Kindes, von feinem Rathfelfpiel mit Siram von Thrus und der Königin von Saba, von seiner Geschicklichkeit, schwierige Fragen zu stellen und überraschend zu lösen, erzählte sich noch lange die Bolfsfage. Er galt als Repräsentant des furzen goldenen Beitalters im Reiche Israel, barum wurde auch aller Glang beffelben auf fein Sanpt ausgegoffen. Bas die Priefterschaft, was die Cangergunft, was das Bolf Coles und Danerndes ins Dafein rief, das wurde als Bert Calo. mo's angesehen und mit seinem Ramen geehrt, wie die "Spruche," "bas hohe Lied," das Lehrgedicht "der Prediger." Die Sagen von der übermenfchlichen Beisheit, Reichthum und Berrlichkeit des Ronigs von Inda, des Grunders von Thadmor, fteigerten fich bei den nachgebornen Geschlechtern fo febr, daß "Guleiman" ihnen als mächtiger Banberer, als Beherricher ber Geifter und Damonen, als Gebieter über die geheimen Kräfte der Natur erschien, in welcher Geftalt er fich unter allem Bechiel ber Berhältniffe, Bevolkerungen und Religionen bis zur Stunde in der Marchen- und Kabelwelt des Morgenlandes erhalten und bas gange Gebiet der Poeffe burchdrungen hat. Aber Calomo's glanzende Regierung hatte auch ihre Schattenfeiten. Und bem patriarchalischen Buftande war eine bespotische Monarchie mit orientalischer Pracht

und Ueppigkeit, mit Steuern und Frohndiensten hervorgegangen, die mit ichwerem Druck auf dem Bolfe laftete; an die Stelle des väterlichen Ausehens der Aeltesten und Stammhäupter, deren Rechtespruch man ehedem gesucht, war Die Gewalt foniglicher Amtleute getreten, welche die Gefete nach Willfür denteten und bon dem einft freien Eigenthum Bins erhoben. Daher versuchte noch unter Salomo's Baltung der ftreitbare Jerobeam eine Empörung. wurde gwar unterdrückt und der Urheber gur Flucht nach Aleghpten gezwungen; als aber Salomo's Sohn Rehabeam auf des Baters Bahn fortichritt und, aufgestiftet von den "Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren", die Forderungen des Volks, ben Willfürmaßregeln zu entjagen und die Laft der Besteuerung zu milbern, brobend gurudwies, ba fielen gehn Stämme von ihm ab und wählten Jerobeam vom Stamme Efraim gum König. Mur Inda und Benjamin blieben dem rechtmäßigen Berricherstamm tren.

Sero= beam.

Пева= beam.

980.

### D. Untergang bes getheilten Reichs.

S. 42. Gögendienft und Propheten. Durch die Theilung entstanben zwei an Große ungleiche Staaten: bas ans gehn Stämmen gebildete Reich Brael oder Cfraim mit den Sauptstädten Gichem, Thirza und Samaria und das aus zwei Stämmen bestehende Reich Juda mit Bernfalem. Da die lettere Stadt die Bundeslade bewahrte und daher von den Leviten und vielen frommen Israeliten als die wahre Sauptstadt und der Mittelpunkt des Jehovaheultus angeschen wurde, jo errichtete Berobeam im Guden und beam 080 Norden seines Reiches an den alten Opferstätten Dan und Bethel ein Stierbild und führte Opferdienft auf Berghöhen ein. Geine Nachfolger ichmudten Thirza mit prächtigen Banwerfen und bereicherten das Land durch Sandel; aber durch die Rriege mit Damasens und Inda wurde die außere Rraft geschwächt, während ber gunehmende Gögendienst das alte Gottvertrauen gerftorte und den auf dem Bolfeglanben ruhenden fittlichen Ernft erschütterte. Auch Inda erlebte unter Rehabeam's Nachfommen traurige Tage. Der ägnptifche Konig Sefonchis (Sishat) nahm Bernfalem ein und entführte Die reichen Schäte, die Salomo hinterlaffen. Noch jett fieht man an der füdlichen Angenwand des großen Tempelbanes von Karnaf (Theben) die Abbildung, wie der fiegreiche Berricher eine icharfe Baffe über eine Gruppe gefangener und gebundener Beinde schwingt, wobei eine halbverwitterte Ueberschrift den einen als "Inta-Malt" (Juda-Rönig) bezeichnet. Erft als die Juden die Altare ber fremden Götter in ihrem Lande umgefturgt, fam unter Ronig Sofa- Befanhat phat eine beffere Beit. — Einer ber mächtigsten und reichsten Könige in Seracl 220-890, war Josaphat's Beitgenoffe Abab. Diefer errichtete auf Antrieb feiner goben- Abab in Dienerischen Gemahlin Sezabel aus Thrus in seiner neuen Sanptstadt c. 900. Samaria dem Baal einen Tempel, in welchem 450 Priefter den Dienft versahen. Umfonft eiferten die Sehovahpriefter wider diefen lafterhaften, fleiichesluftigen Baal- und Aftarteenltus and Phonizien, die ftrenge, willensfraf-

tige Rönigin trieb die Widerspenstigen aus dem Lande und nöthigte fie, fich in Buften, Sohlen und Schluchten zu verbergen. Unter ihnen war der Prophet Clia, ber am Berge Rarmel eine Bufluchtftatte fand. Run fam eine Durre und Sungerenoth über das Land, die von Glia als gottliches Strafgericht erflärt wurde und Beraulaffung gab, daß das aufgeregte und ergurute Bolf die Baalpriefter fammtlich erschlug, worauf die flüchtigen Propheten und Briefter gurudfehrten und der Jehovahdienft wieder hergestellt ward. Mur Glia mußte vor den Nachstellungen der ergurnten Königin abermals in der Bufte Buflucht fuchen. Mit ben Sprern in Damasens führte Abab gludliche Rriege; ale er aber gegen ben Rath der Propheten dem überwundenen Konig Leben und Freiheit schenkte, wendete fich bas Glud. Der sprifche König vergalt bie erfahrene Milbe mit Undank, indem er die Friedensbedingungen nicht erfüllte. Su dem dritten Rrieg, den Abab deshalb gemeinsam mit Josaphat von Inda wider die Sprer unternahm, empfing er die Todeswunde, fampfte aber auf feinem Bagen ftehend jo lange fort, bis er vor Blutverluft und Entfraftung ftarb. Micha der Prophet hatte den unheilvollen Ansgang vorherverfündet und war deshalb von dem König vor dem Feldzug ins Gefängniß geworfen worden, "bis er glüdlich gurudgefehrt fei." Auf Ahab folgte fein Sohn Joram, unter weldem Camaria von den Damaseenern lange belagert wurde, 896-882 jo daß eine unerhörte Hungeronoth über die Stadt fam. Alle diefe Unfalle wurden von den Propheten als Strafgerichte des Berrn wegen des Baaldienftee, dem das Saus Ahab ergeben blieb, gedentet. Und da fich durch die Bermählung der Athalia, einer Tochter Ahab's und der Jegabel, an Josaphat's Sohn diefer laftervolle Cultus auch nach Juda verpflanzt hatte, jo follte Abab's ganges Sans vertilgt werden. In dem Zweck ließ Glifa, das Sanpt ber damaligen Prophetenschaft, das heilige Calbol über das Sanpt Jehu's, des Feldhauptmannes von Joram, ausgießen und erflärte ihn im Namen Ichovah's jum Ronig in Ifrael. Bermundet faß Joram mit feinem Reffen Abasja von Inda in seinem Königspalast zu Jesreel, als Jehn mit seinen Unhängern in die Stadt einzog, die beiden Ronige, die auf ihren Wagen zu enteilen fuchten, erreichte und tobtete und Jegabel aus bem Tenfter herabsturgen ließ, daß ihr Blut an die Band und Jehn's Roffe fpriste. Der wilde Morder fuhr über ihre Leiche hin und gebot dann den Aeltesten der Stämme und den Rriegsoberiten, Alhab's ganges Gefchlecht auszurotten und die Röpfe ihm gugufenden. Go wurden fiebengig Göhne und Enfel Ahab's und zwei und viergig Bruder und Bermandte Abasia's geschlachtet. Aber die Soffunng Tehn's, auf den Leichen des Ronigshaufes die Bereinigung der beiden Reiche begründen gu fonnen, ging nicht in Erfüllung. Athalja, Ahab's Tochter, ergriff in Suda die Bügel ber Regierung und vertilgte auf gleiche Beife Alle, die ihr im Wege waren; jogar der Cobne Abasja's, ihrer eigenen Enfel, schonte fie nicht. Mur Joas, der einjährige Cohn Ahasja's, wurde durch feines Baters Schwester mit Mahe vor der Buth der gögendienerischen Ronigin gerettet und im Tempel heimlich

Joram in

896.

882

arzogen. Mit gleicher Granfamkeit wie gegen das Königshaus verfuhr Jehn Befuin Bard gegen die Baalpriefter und Baalbiener. Sie wurden niedergestoßen, ihr 882-854. Tempel zerftort und ber Schovahenltus wieder bergeftellt. Aber diefe Grauel schmächten die Rraft in Israel, fo daß unter Sehn und seinen drei Rachfolgern ein großer Theil bes Landes an die Sprer verloren ging und die Rriegemacht auf 19,000 Mann mit 10 Streitwagen und 50 Reitern herabfant. Erft unter Jerobeam II. hob sich das Reich von Neuem. Die verlorenen Städte wurs beam II. den wieder gewonnen, Handel schuf Wohlstand und Reichthum; "die Söhne in Israel Beraels wohnten in ihren Belten wie chemals" und in der Sauptftadt Camaria "herrichte Pracht und Ueberfluß in stattlichen Säufern". — Aehnlich erging es in Inda. Athalia wurde nach einer siebenjährigen Regierung auf Beran- in Buba stalten bes Sohenpriefters Jojada gestürzt und ermordet, der Baaltempel zer- 882-876. ftört und der Schovahdienst in seiner Ehre hergestellt. Aber weder Joas noch 3cas 876 sein Sohn Amasia waren vermögend, den Angriffen der zahlreichen Feinde Amasia mit Nachdruck zu widerstehen, auch ein Bürgerkrieg mit dem Bruderstaat der Behn Stämme gereichte dem füblichen Lande und der Sanptftadt Berufalem 3um Berberben. Beide Rönige ftarben eines gewaltsamen Todes. Erft Ufia uffa in verlich dem Reiche neues Aufehen; er weckte durch glückliche Rriege mit den 806-758. Philistern und andern feindlichen Stämmen wieder Gelbftvertrauen und friegerifchen Muth und beförderte dabei Sandel, Acerban und Biehzucht.

S. 43. Affprifche und babylonische Befangenschaft. Sim 9. und 8. Jahrhundert famen ichwere Zeiten über die getheilten Reiche. Im Diten erhob fich bas affnrische Reich (s. 27.) in verjüngter friegerischer Rraft und richtete seine Eroberungezüge nach den durch innere Rriege geichmächten und durch neuen Gögendienst gerrntteten Ländern am Libanon. Die Reiche Berael und Juda, ftatt mit vereinten Kräften dem mächtigen Feinde an widerstehen und in dem Besthalten an Jehovah und an den alten Sitten und Gefeten des Bolfes Muth und Vertrauen zu schöpfen, haderten wiber einander, ichloffen Bundniffe mit fremden Boltern, fuchten Schut und Sulfe an den Altaren heidnischer Götter und ergaben fich dem Wohlleben und ber Ueppigfeit. Gie verfolgten die gottbegeifterten Propheten (g. 44.), die mit fühnem Freimuthe ben Untergang des Reiches weiffagten, wenn Schovah's Berehrung vom Gögendienst verdrängt werde und die Zwietracht und der Frevelfinn fortdauere. Aber unter der Berfolgung wuchs der Muth und die Kraft ber Seher. In den Ginoden und Buften unter Entbehrungen und Rafteinngen ftartte fich ihr Glanbe und ihr inneres Schauen. Im Namen Jehovah's, ben fie als einen heiligen perfonlichen Gott, als ein geiftig-fittliches Wefen erfaßten, dem man nicht mit Opfer und Altaren, fondern mit unfträflichem Bandel, mit Berg und Lippen dienen muffe, drangen fie fühn auf Befferung bes Lebens, auf Engend und Gottesfurcht und brohten mit dem Borne des Berrn, wenn fie nicht zu dem alten Gotte gurnekfehren und ihm allein vertrauen wirden. Aber die Bergen der Inden waren verftoeft. Umfouft eiferte Umos, der

einst in Juda die Schaafe geweidet, bis ihn Jehovah erwedte, gegen die Ueppigfeit und Schwelgerei ber Großen in Berael, gegen Trug und Bedrückung und gegen den freveln Ginn, womit fie ,Recht in Gift verfehrt und ber Berechtigfeit Frucht in Wermuth"; die Priefter von Bethel erhoben fich wider ihn und nöthigten ihn zur Blucht nach Inda. Umfonft warnte Sofe a den israelitischen Ronig Men abem bor dem thorichten Beginnen, die Sulfe der Affp. 36rael 170-758, rer wider die andringenden Damascener angurnfen, und schilderte die Gefahren, die über bas Bolf fommen würden, wenn es nicht gur Dagigfeit und Berechtigfeit, ju Gefet und Ordnung gurudflehre; Ronig Phul murde herbeigerufen; er 30g über den Euphrat ins sprifche Land, machte den verblendeten Menahem zinepflichtig, nachdem er ihm Schähe und Städte geraubt, und verfette einen Theil der Bewohner nach Mejopotamien. Dieses Beispiel ichreckte 753-742. die Könige von Juda Sotham und Ahas nicht ab, gleichfalls um die Gunft Affpriens zu buhlen. Alls Pefah von Samaria, im Bunde mit den Sprern ven Inta- von Damasens, Inda mit Krieg überzog und Berufalem enge einschloß, rief Alhas den Nachfolger Phul's, Tiglat Pilefar, zu Bulfe, ftellte fein Land unter affprifde Zinspflicht und beflecte den Schovahtempel mit affprifchem Bögendienft, unerschüttert durch die Strafreden des großen Propheten Zefaja, des feurigen, gottbegeifterten Sehers, beffen Berg für Baterlandeliebe, für die Religion der Bater, für alte Tugend und Gitte erglüht war. Die traurigen Folgen diefes thörichten Unternehmens wurden bald sichtbar. naffar, der ftreitbarfte unter ben affprifden Ronigen, das reiche Ruftenland mit Krieg übergog, Phonizien unterwarf, Alttprus und die Seeftadte der Philifter bezwang und drobend bis an die Grengen Alegyptenlands vorrudte, ichloß Sofea vom Reiche Efraim mit den Meguptern einen Bund, um Schut gegen 3 graef Polen vom Reinge Chunn inte den Stagen, und entzog sich der drückenden Zinspflicht Calmanaffar's. Ergrimmt über diejes Beginnen, rudte Calmanaffar in bas efraimitijde Reid, ein, eroberte die Sauptftadt Samaria nach breifabriger Belagerung und führte den Ronig mit dem größten Theile des gangen Bolfes in die affprifche Gefangenschaft, jeuseit des Euphrat und Tigris. Im fernen Armenien und in den "Städten der Meder" erhielten die Weggeführten neue Bohnfige, indeß in das grune Sigelland Samarien fremde Bolfer einjogen, welche der affprifche König fommen ließ aus Babel, aus Samat und vom Cuphrat. Nur in wenigen schwachen Trummern lebte die Erinnerung an das frühere Leben, an die Macht und Blüthe unter David und Salomo fort. Das Land war verwüftet, fo daß die wilden Thiere die Menschen erwürgten, und geine Stimme auf den Soben ward gehoret, das flehentliche Beinen ber Cohne Bergele, daß fie ihren Weg verfehret, vergeffen Schovah's ihres Gottes." Aus der Bermifchung der neuen Ginwanderer mit den gurudgebliebenen Israeliten entstanden die Samariter.

8. 43 b. Suda blieb bei der affprifden Binspflicht und wurde noch vericont. Alls aber der mächtige Salmanaffar bald barauf ine Grab faut, glaubte

Di ena= bem in

-726

Sofea v.

720,

Sistia, Konig von Inda, die Stunde der Befreiung gefommen. Er fchloß Siefia mit Alegypten einen Bund und befestigte Serufalem. Umfonft mahnte Jefaias, 726-698 man folle fich nicht auf einen morfchen Stab ftugen und nicht bei Menfchen Sülfe und Rettung fuchen, die allein Jehovah gewähren tonne. Sistia blieb bei feinem Borfat, doch bewirkten die Strafreden des Propheten, daß er fich von den fremden Göttern abwendete und Jehovah mit Ernft und Gifer fuchte. Und fein Vertrauen wurde nicht getäuscht. Sanberib, Salmanaffar's maffenkundiger Nachfolger, ruckte mit großer Seeresmacht ins Land und bedrohte Bernfalem. Aber noch war Juda's Stunde nicht gefommen, noch fchütte Ichovah feine Stadt, wie Jefaias verfündigt hatte. Che die ägyptische Sulfe aufam, vernichtete eine heftige Seuche das affprifche Beer und Sanherib brach auf und verließ das Land mit Grauen. Berufalem war gerettet. Sanherib wurde einige Beit darauf erschlagen und das affprische Reich ging seinem raichen Untergang entgegen. Noch ehe bas fiebente Sahrhundert gu Ende war, lag das ftolge Ninive in Schutt und Trümmern (s. 27.). Aber Juda fiel gurud in seine alte Verblendung. Sistia's Cohn Manaffe wendete fich vom Manaffe Sehovahdienste seines Baters wieder ab zu den heidnischen Göttern, die fein Großvater Ahas verehrt hatte. Der Baaldienft wurde wieder aufgerichtet und der Cultus der Wolluft verdrängte von Neuem die Anbetung des Ginen heiligen Gottes im Simmel. Wie Ahas opferte Manaffe feinen Sohn dem glühenden Moloch. Die Propheten, die sich mit aller Kraft dem unsittlichen Opferdienst und der Religion der Sinnlichkeit widersetten, die da drohend verfündigten, wenn nicht der lebendige Gott gefucht werde mit Reinheit des Bergens und Berechtigfeit des Bandels, "fo werde die Schnur und das Senkblei der Berftorung über Berufalem gezogen werden wie über Samarien," fie wurden graufam verfolgt. "Das Schwert fraß die Propheten wie ein verheerender Löwe." Aber ihre Stimme ertonte fort und Jefaias verwies das gagende Geschlecht vertrauensvoll auf den fünftigen Deffias, der aus David's Geschlecht bervorgehen und dem Lande ein Retter fein werde. Roch einmal wurde der alte Bund zwischen Schovah und seinem Boite feierlich erneuert, als Rönig Jofia, Beffa, 640-608. der als achtjähriger Rnabe den Thron beftiegen, aus den Sanden der Jehovahpriefter das niedergeschriebene Gesethuch Dofes' empfing, und gum Beichen, daß er gum alten Glauben und Gehorfam gurudgefehrt fei, die Altare des Baal und der Sterngötter zerftoren, die Priefter und Bauberer aus dem Lande treiben und den Dienft der Wolluft und des Schreckens (der Aftarte und des Moloch) vertilgen ließ. Dies waren die letten Jahre des Glücks in Juda. Der fromme Jofia erlag in ber Schlacht von Degibbo ben Baffen bes Aleghpterkönige Recho (8. 31.) und sein zweiter Cohn Sojakim bestieg als Bejatim tributpflichtiger Rönig den Thron. Leichtfinnig und verschwenderisch achtete der nene König nicht der Noth des Landes; er wendete fich wieder den fremden Göttern zu und verfolgte den fühnen Propheten Jeremias, der in gewaltigen Strafreden dem Frevelfinn des Ronigs und des Bolfes entgegentrat und ben

713.

604.

597.

588.

586.

538.

Tag des Gerichts, wo der Tempel von Jerusalem in Trümmer sinken und das Land und Bolf in Juda die Beute fremder Rriegsschaaren werden wurde, als nahe bevorftebend verfündete. Necho's Niederlage bei Rarchemifch burch Rebucadnezar (s. 28.) war fur Juda feine Erleichterung. Denn an die Stelle des ägnptischen Zwingheren trat nunmehr der mächtige und friegerische König von Babylon, ber als Erbe ber affprifchen Berrichaft bieffeit des Tigris die Eroberungsplane Salmanaffar's und Sanberib's wieder aufnahm. Innerhalb vier Sahren unterwarf er das fprifche Land nebft der Stadt Bernfalen, plünderte den Tempel und führte Jojafin's Cohn Jechonja fammt den Kriegsleuten und angesehenen Männern bes Landes in das Innere seines Reiches. Ueber den wehrlosen Reft, den Nebucadnegar noch in der überwundenen Stadt gurudlich, murde Jofia's britter Cohn Bebefias als ginspflichtiger Konig eingesett und Stadt und Land mit schwerer Botmäßigkeit gedrückt. Aber noch war der gabe Ginn der Inden nicht gebrochen, noch glühte in ihrer Bruft das Berlangen nach Freiheit und Gelbständigkeit. Die Prophetenstimme Jeremias', ber au ber Bufunft bes Baterlandes verzweifelnd zum Ausharren unter bem fremden Joche ermahnte, fand fein Gebor. Im Vertrauen auf ägyptische Sulfe erhob fich Inda, den König an der Spite, nochmals wider den fremden Bwingherrn. Aber mit wenig Erfolg. Trot der tapfern Bertheidigung der Inden fiel Bernfalem, wie Beremias geweiffagt, in die Bande der Feinde. Nebucadnegar verbraunte Tempel und Stadt, raubte die Bundeslade und die heiligen Gefage und führte gulett den geblendeten Konig nebst dem größten Theile des Bolfes in die 70jahrige babylonifche Gefangenschaft. Seremias, der vom Rampf wider die Chaldaer abgerathen und barum mahrend ber Belagerung in Saft gehalten worden war, suchte eine Bufluchtoftatte in Aegypten und beweinte in den "Rlageliedern" den Untergang feines Baterlandes. "Bie figet einfam die Stadt, chedem fo volfreich! Sie ift wie eine Bittwe; die Große nuter den Völkern, die Fürstin unter den Landschaften ist dienstbar geworden. Sammernd weint fie Nachts. Thränen auf ihrer Wange. Die Wege nach Bion tranern, weil Niemand gum Feste fommt." In der Noth wandten sich die Inden wieder zu dem Gott ihrer Bater und horchten "an den Bafferbachen Babylons" auf die Stimme ihrer Priefter und Propheten, die, wie Ezechiel und ber große "babylonische Sejaja" ihnen die fünftige Rüdfichr in die Seimath verfündeten. Und fie fanden Gnade vor Jehovah's Angeficht. Nach einigen Decennien wurde Babylon von den Verfern erobert, worauf Apros die Inden wieder in ihre Seimath entließ. "Ich erwedte Roreich (Apros) meinen Gefalbten jum Beil," rief der große unbefannte Prophet aus, beffen Beiffagungen in der Folge mit denen des ältern Jefaja verbunden wurden, "und alle feine . Bege will ich ebnen, er foll meine Stadt bauen und meine Gefangenen entlaffen." Allein nur ein fleiner Theil gog vorerft unter Borobabel's und Josua's Leitung gurud und legte sofort Sand an den Ban des Tempels. Da fie aber die Samariter ale Unreine von fich fern hielten, fo fuchten biefe aus

Nationalhaß ihr Borhaben auf alle Beife ju ftoren. Gie erwirkten ein Berbot gegen den begonnenen Ban, der baber erft unter Dareios vollendet und burch Guhn- und Dankopfer eingeweiht murde. Als Artagerges über Bernen regierte, gogen, von Efra und Rebemia angeführt, neue Schaaren in Die Beimath gurnd, bauten unter steten Rampfen wider die Feinde die Stadt mit Mauern und Thoren auf und stellten die mosaische Gesetgebung wieder her. Nehemia theilte das gange Bolf in zwei Salften; mahrend die eine vollftandig gernftet und mit Speer und Schild bewehrt die Bache hielt, war die andere, bas Schwert umgurtet, mit Bauen und Lafttragen beschäftigt, fo baß fie mit der einen Sand am Werke ichafften, mit der andern, wenn es nothig war, die Baffen führten. Das Unglud hatte fie belehrt, daß nur im festen Beharren bei dem Glanben ihrer Bater Beil und Rettung fei; daher mieden fie von nun an forgfältiger den Gögendienft und jede Berührung mit gogenverehrenden Beiden. Alber durch diese Abschließung gestaltete sich allmählich das indifche Gottesreich zu einer "Seiligherrschaft," zu einem hierarchischen Priefterftaat mit einem ftarren Befetesbienft.

S. 44. Sebraifche Literatur. Die Literatur der Israeliten mar wie ihre Gefdichte, ihre Staatseinrichtungen und ihr Leben auf den Jehovahdienst bezogen, daher auch ihre Poefie, als der Ergus einer religiöfen Stimmung, durchaus Inrifd ift und die höhern Gattungen der Dichtung, das in der frei behandelten und willfürlich geftalteten Gefchichte wurzelnde Epos und das von einer flaren Erfaf. fung des Realen und einer ruhigen Darftellung wirklicher Begebenheiten ungertrenn. liche Drama, teine Pflege bei ihnen fanden. Die Jehovahreligion ift der Mittelpunkt der gefammten in historische, poetische und prophetische Schriften fich fcheidenden Literatur der Israeliten. Die hiftorifden Bucher enthalten bie Befdichte der Grundung des theofratifden Reichs mit feiner genau bestimmten Befehgebung. Gang losgeriffen bon der Befchichte der übrigen Bolter tragen diefe Bucher in ihrer ftreng nationalen und religiöfen Eigenthumlichkeit in den altern Theilen einen epifchen Charafter. - Die poetifchen Schriften find theils rein lyrifc, wie die beim Jehovaheultus angewandten Pfalmen, benen David ihr echtes Geprage verlieben, obicon die meiften in der vorhandenen Sammlung (Pfalter) nicht von ihm herrühren, oder mit einigen dramatifchen Clementen verbunden und mit einer ibullischen Ergählung als Grundlage, wie das "Sohe Lied", theils dida ftifd, wie die gur Berherelichung der über den Menschengeschiefen maltenden göttlichen Borsehung und Gerechtigkeit bearbeitete Boltsfage vom frommen, fcmergeprüften Siob, oder die erwähnte aus dem Schoofe des Bolts hervorgegangene Sprud. oder Gnomendichtung, die unter Salomo's Namen zusammengefaßt ift. Diefes "Buch der Spruche," welche, bald im einfach fpruchwörtlichen Bortrage, bald in wißigen Gegenfagen und Gleichniffen, eine Beisheit tonen, deren fittlich religiofe Regeln und Borfchriften aus einer reichen Lebenserfahrung stammen, ist bermöge "der sinnvollen, inhaltschweren Gedrängtheit des Unedrucks und der treffenden Wahl der Bilder" der orientalischen Natur besonders angemeffen. In den "Salomonischen Sprudywörtern" fpiegelt fid, das in der Sittlichkeit und Gottesfurcht wurzelnde prattische Leben vieler Jahrhunderte, wie in den Pfalmen das innere Religionsleben des Gemuths. Die Pfalmen find die Perlen der hebraifden Poefie. "Gin Keuerstrom der Begeisterung reißt die Dichter ummittelbar zu dem Gott bin, der fich nicht als ein in der Natur lebendes und mit ihr Gins gewordenes Wefen,

515.

460,

fondern wie der über die Natur als über feine Schöpfung gebietende Berr offenbart. Die Sprache und der Ausdruck haben einen Schwung, die Bilder eine Erhabenheit und Ruhnheit und in großartiger Gedrängtheit eine Anschaulichkeit, das vertrauungs. volle Gebet zu Gott, der Dant und Preis eine Inbrunft, die Klagen eine Innigkeit, welche in der Poesie aller Bölker und Beiten unübertroffen geblieben sind." Bfalmen find auch die Mahnungen, Strafreden und Beiffagungen der gotterfüllten, von Religion und Vaterlandsliebe begeisterten Propheten ein großes Spiegelbild der religiösen Geistesrichtung des israelitischen Boltes. Bon der Idee beherricht, daß "das Seil in der Erfüllung der göttlichen Bebote, das Unheil in ihrer Berachtung befiche, hören sie nicht auf, für den lettern Fall mit Strafen zu drohen und schon eingetroffenes oder nahe bevorstehendes, aus den Umftanden erkennbares Drangfal als die rachende Vergeltung Gottes zu bezeichnen, seine Abwendung und einen fegensreichen Buftand im Fall der Bekehrung und Buße zu verheißen." Diese Bekehrung und Buße muffe aber nicht in außerer Wertheiligkeit, in Opfern, Gebeten, gaften, fondern in der sittlichen Befferung und einem rechtschaffenen Bandel bestehen. Gang in die Betrachtung der göttlichen Dinge versenkt, zu der sie die sehnsüchtige Richtung ihres Semuths hingicht, erfassen die Propheten die auf fie einströmenden Gedanken nicht als die ihrigen, sondern als Jehovah's Gedanken, Ermahnungen, Drohungen, Befehle, als eine "Laft des Berrn." Die bedeutendsten und schwungreichsten find die um die Beit der affprischen Kriege lebenden, unter denen wieder der altere Jefaja machtig hervorragt. — In Biffenschaften und Künsten haben die Inden wenig geleistet; ihre Natur war unkunftlerisch, und der strenge Monotheismus hemmte die Ausbildung der Plastik und Malerei.

Die Bibel enthält nach der jesigen, aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. herrührenden Anordnung, wobei die hebräisch geschriebenen kanonischen von den griechisch verfaßten oder ins Griechische übersehten apokruphischen Büchern unterschieden find, folgende Schriften:

I. Siftorifche Schriften. Dazu gehören: Die fünf Bucher Mofes (Pentatend), die nicht von einem einzigen Berfasser herrühren, sondern zu verschiedenen Beiten von der Priefterschaft an der Sand der Sage und Heberlieferung und gestütt auf alte Urkunden, Gefete und Cinrichtungen bearbeitet wurden. Die altesten Stude, wie die Schöpfungsgeschichte (wobei Ginige zwei Sauptbeftandtheile, die altere, gleichförmigere Clobimente tunde und die jüngere Behovahsurtunde unterscheiden wollen), der Bug durch die Büfte und die wichtigsten Gesetze, rühren ohne Zweifel von Moses selbst her, indeß die andern aus den Zeiten Camuel's und der ersten Könige stammen mögen. Die gange Cammlung des Bentateuch ift erft gegen das Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. (622 unter König Sofia) zu Stande gefommen. Das erste Buch (Genefis, Schöpfung) enthält die älteste Geschichte des Menschengeschlechts und die Schicksale der Israeliten bis zum Aufenthalt in Aegypten; das zweite (Exodus, Auszug) handelt vorzugsweise von den Drangfalen des Bolfs in Acgypten, vom Auszuge und von der Gesetzebung am Berge Ginai; das dritte (Leviti= ens, Priefterbud) befaßt fich mit den religiösen und burgerlichen Gesetzen und dem Priefteramte: das vierte (Rumeri, Aufgablungen) enthält nebft weiteren Gefeben und Borfdriften die Volksählung und Stammregister der Juden und die Aufänge der Croberung Ranaaus: das fünfte (Deuteronomium) wiederholt die Geschichte des Buftengugs und die wichtigften Gefete und handelt dann bon Dofes' Ansgang und letten Reden. - Das Buch Josna erzählt die Eroberung Paläftinas unter diesem Führer und die Vertheilung des Landes, wie fie projeftirt fein mochte, wie fie aber nie gur Ausführung tam. - Das Buch ber Michter, das lebendigste Geschichtsbuch der Israeliten, das fich an mundliche Ueberlieferungen und Volfbergublungen, an Altare, Deutsteine und Orte der Erinnerung aulebnt, behandelt die Beldenzeit des judischen Bolks und die unter der Leitung gottbegeisterter Streiter vollbrachten Ariegethaten. - Die idyllifche Gefdichterzählung, die den Inhalt des Buches Ruth,

der Stammmutter David's, bildet, scheint zur Verherrlichung diese Königs, jedoch nach der davidischen Zeit, versaßt zu sein. — Die zwei Bücher Samuelis und die zwei Bücher der Könige geben eine lebendige und lehrreiche Darstellung der Geschichte des israelitischen Bolts sowohl während der Periode des Glanzes, als zur Zeit des Versalls durch die Theilung und der endlichen Abführung in die Gefangenschaft. — Jünger und von weniger Bedeutung sind die zwei Vücher der Chronik, die nebst Geschlechtsregister vorzugsweise die Geschichte Inda's und des levitischen Stammes darstellen. Sie sind keineswegs eine Fortsetzung der Bücher der Könige, sondern behandeln größtentheils denselben Zeitraum, aber nach streng priessterlicher und prophetischer Anschaung, im "theokratischen Pragmatismus". Die drei letzten historischen Bücher, Esra, Nehemia und Esther (in welchem letztern die durch Esther bewirkte Nettung der Zuden in der Gesangenschaft von der durch Haman ihnen drohenden Gesahr dargestellt ist) handeln von den Schicksleien der Auch der Rückehr und der Geschichte des neuen Tempelbaues.

II. Poetische Schriften. — Das Buch Siob, das den Seclenfampf eines gottvertrauenden, durch Leiden ichwer geprüften und an der gottlichen Gerechtigfeit auf einige Zeit irre gewordenen, dann aber wieder jum vollen Bertrauen auf die höhere Baltung gebrachten Mannes darftellt, icheint eine gu einem religios-didattifchen Bwede bearbeitete Bolfsfage gu enthalten und ift eine verherrlichende Rechtfertigung (Theodicee) ber Borfehung und ihrer oft wunderbaren und unbegreiflichen, aber ftets jum Beften führenden Mittel und Bege. Diese tieffinnige Dichtung, die alle Formen der Poefie in fich vereinigt, indem die profaische Ergablung am Aufang und Ende einen epifden Charafter tragt, ber Sauptinhalt in bramatifchen Wechselreden, mit schwungvollen lyrischen Naturschilderungen gemischt, abgehandelt wird und das Gange eine didaftifche Tendeng enthält, nimmt ihre Stellung unter den arobartiaften, inhaltreichsten Runftichöpfungen aller Bolter und Beiten ein. - Der Pfalter. eine Sammlung von 150 lyrifchen und didaftifchen Gedichten von verschiedenen Berfaffern und aus verschiedener Beit, meift religiofen Juhalts und gum Abfingen bei den Geften im Tempel beitimmt, Sie find bald Loblieder Ichoval's (Oden und Somuen), bald Dantlieder, bald Rlaglieder (Elegien); die von David gedichteten zeichnen fich aus durch tiefes religiojes Gefühl, Annuth und Lieblichfeit, die von der Cangerfamilie der Rorahiten herrührenden durch Schwung und Lebendigfeit, die des Davidifchen Sangers Uffaph haben mehr einen belehrenden Inhalt. - Die Spruche Salomo's bestehen theils aus einzelnen Sentengen und Spruchwörtern, theils aus gufammenhangenden Spruchreiben; fie find als überlieferter Schat der praftifchen Lebenserfahrung der Nation anzusehen und rühren nur jum fleinsten Theil von Salomo ber. Der fogenannte Prediger (Robelet) Salomo's ift eine Lehrdichtung aus fpaterer Beit von lofer Berbindung, worin ein erfahrener Mann die Resultate feines Radidentens und feiner Zweifel in turgen fcharfen Gaben ausspricht. Gie "enthält die Lehre von der Richtigfeit aller irdifchen Dinge und der 3wecklofigfeit aller menichlichen Bestrebungen und fordert zu einem froben Lebensgenuß, als dem einzig Birtlichen und Werthvollen auf, ohne jedoch in ihrer Darftellung einen festen, überall gleichmäßig hervortretenden Plan gu verfolgen." In dem "Soben Liede" (Lied ber Lieder) ift eine idullifde Liebesgeschichte enthalten, Die in bestimmten Situationen und Scenen bald Iprifd. bald dramatifd, bald ergablend bargeftellt wird. Der Grundgedanke ift die Schilderung einer treuen mit fittlichem Beifte erfaßten Liebe, Die allen Berfuchungen widerfteht, Die nur dem freien Buge eines edlen getrenen Bergens folgt und nicht burch unbere Mittel gu erwerben ift. Cs mogen alte Bolfelieder aus Salomo's Beit jum Grunde liegen; daß aber die Abfaffung einer Periode angehört, wo die Boltspoesie schon in die Aunstdichtung übergegangen, beweifen die mitunter gesuchten Bilder, die Nebertreibungen in einzelnen Schilderungen und Gleich: niffen und die fünftliche Unlage. Dennoch fann das "Dohe Lied" als das "Reichfte, Bollendetite und Schönfte" erflärt werden, was das bebräifde Bolt von weltlicher Dichtung bervorgebracht hat. Die Innigfeit und Bahrheit der Gefühle, die liebevolle Berfenfung in die

äußere Natur, der Seelenadel rein menschlicher Liebe, vor Allem aber die wunderbare Sarmonie leidenschaftlicher Sinnlichkeit und reiner Sittlichkeit verleihen der Dichtung einen hohen Werth.

III. Prophetische Bucher. Die gottbegeisterten Bolfereduer, Propheten genannt. gingen entweder aus der von Samnel begründeten Propheten fonle hervor oder fie murden, ohne fremde Einwirkung und Borbereitung, durch die in ihrem eigenen Gemuthe mohneude religiofe und vaterländische Begeifterung augetrieben. Der Beit nach fann man bier Perioden des Prophetenthums annehmen: 1) die altere Beit bom 12. bis junt 9. Jahrhundert, der Elias, Elifa u. A. angehören und ans der man feine fchriftlichen Denfmale befigt; 2) die affprifde Periode (von 500-700), die als die Bluthezeit der prophetischen Pocfie gelten fann und der Joel, Amos, Sofea, Jefaja, Micha und Rahum angehören. Unter diefen gebührt ber erfte Rang dem freimuthigen, von Gottver= trauen und Baterlandsliebe erfüllten Icfaja, ber in ebler Sprache Die Berirrungen feines Bolfes ftraft und in phantanevollen, tieffinnigen Weiffagungen eine lichtvolle Bufunft, ein goldenes Beitalter voransfagt, das auf den Trummern ber Begenwart einem beffern Befolechte erblühen werde, wo unter einem Sprogling aus David's Stamm die große und gludliche Beit dieses Königs wiederkehren, der Meuschen Bergen fich zu Ichovah wenden und die Sohen mit ihren Götterhildern und Altaren verodet und verlaffen fein murden. Er galt als der eigentliche Repräsentant des Prophetenthums, daher man in der Folge mehrere prophetifche Reden von unbekannten Verfassern ihm zuschrieb. So besonders die Trostschrift eines in der Verbannung weilenden Inden R. 40-66, den man hie und da als Pfeudo-Jefaja begeichnet. Dem Tefaja am nächsten kommt Micha's sittlicher Ernst, Nahum's Bornrede gegen Rinive und Joel's strenge Buppredigt; 3) der daldäischen Periode gehören au Bephanja, Beremia, Sabafut, Ezechiel, Obadja, unter denen der edle, fromme und vaterländische Jeremia, dem feine freimuthigen, eine duftere Stimmung athmenden Strafreden Sag und Berfolgung von Seiten der verblendeten Priefter und Bolfsführer gugogen, den erften Rang einnimmt. Bon Nebucadnegar aus der unberdienten Saft befreit, weil er den Abfall und Rrieg gegen die Affprier widerrathen, foll er in Aeghpten geendet haben. Seine wehmuthigen "Rlaglieder" über die Berftörung Terufalems und feines Tempels find ein schones Dentmal elegischer Poefie. Un Tener der Darftellung und fühnem poeti= schen Schwung übertrifft ihn Sabakuk in seiner zuversichtlichen Voraussagung von dem über Die Reinde feines Bolts hereinbrechenden Strafgericht Gottes. Gzechiel verfündet in einer bilderreichen, bunteln Prophetensprache den bevorftebenden Untergang Bernfalems, ben er felbft erlebte, und die Leiden des Erile, die er theilte, warnt vor Gogendienft und falichen Propheten und verheißt Rettung und Erlöfung. - Der vierten Beriode nach der Berbanung find beizugablen Jona, Baggai, Cacharja (Bacharias), Maleachi, Daniel. Saggai und Cacharja, zwei unter Borobabel ans der babylonischen Gefangenichaft heimkehrende Inden, fuchten das Bolf jum Tempelban zu ermuntern und durch Berheißung befferer Zeiten und Unglückstrohungen gegen die Feinde Muth und Vertrauen in demfelben gu weden. Die Prophezeinngen Daniel's, eines judifchen Gefangenen in Babylon, ber, durch munderbare Schicifale gerettet, am hofe Nebneadnegars in der chalduischen Weisheit erzogen ward, den Kall des chaldaijch-babylonischen und die Grundung des perfischen Reichs erlebte und der Wohlthater feines Bolfes war, fcheinen aus der macrabaifchen Beit gn stammen.

IV. Die Apotryphen. Die apotryphischen Buder sind, wenn and von untergeordeneteren Werthe als die kanonischen, doch in religiöser und historischer Beziehung von Bedentung. Sie zerkallen in historische und didaktische Schriften. 1) In den Schriften historischen Inhalts gehören vor allen die zwei Bücher der Maecabaer, worin der heledenmüthige Kannes der Inden gegen die Bedrückungen der sprischen Könige geschildert ist (§. 131). Jum Iheil durch Kürze unbefriedigend, sehlerhaft, untritisch und übertreibend, sind

fie doch im Gangen fehr glaubwurdig, genau dronologisch, und zeichnen fich bor den andern hiftorifden Erzeugniffen jener Beit vortheilhaft aus. - Das aller Befdichte und Geographie widersprechende Buch Judith fcheint eine gur Erwedung des Patriotismus bearbeitete Dich= tung gu fein. Die fleineren dem Daniel'ichen Sagenfreis angehörenden hiftorijchen Erzählungen (Sufanna; bom Bel und Drachen zu Babel; Gefang im Feuerofen u.a.) entbehren aller gefdichtlichen Grundlage. 2) Bu den did aftifchen Schriften gehören : Das Buch Tobias, eine bem Siob nachgebildete Ergablung mit einem religiöfen bidaftifchen Bwed, worin dargethan wird, daß feftes Gottvertrauen und eine durch Gebet und gute Werte bewährte Frommigkeit nicht zu Schanden werden. - Das mahricheinlich von einem alegandrinifden Suben berfaste Buch ber Beisheit, in dem Salomo redend eingeführt ift und das im erften Theile den Werth und Segen der Weisheit, im zweiten die Thorheit des Gögen= dienstes darftellt. - Das Buch Jefus Girach, "eine Cammlung von Rlugheitsregeln, Sitten- und Dentsprüchen, in denen fich eine Fille von Scharffinn und Lebenberfahrung und ein tiefes fittliches Gefühl offenbaren." - Das Buch Baruch, deffen Sauptinhalt zwei Briefe bilden, wovon der eine troftende und Rettung verheißende von einem in Babulon lebenden Juden an die Burudgebliebenen, der andere bor Gögendienft warnende bon Seremia an die Berbannten gerichtet ift, tragt, wie das Gebet Manaffe, deutliche Spuren ber Unechtheit an sich.

## 7. Meder und Verser.

S. 45. Meder. Fünf Sahrhunderte ftanden die Meder (gleich den Berfern ein Bruderstamm des Bendvolks und folglich Abkömmlinge der uralten Arier oder Granier) unter der Berrichaft der Uffprier, bis fie als tapfere Männer das fremde Soch abschüttelten und ihr fruchtbares, zur Pferdezucht vorzüglich geeignetes Land in Unabhängigfeit bewohnten. Bald riß jedoch Unordnung und Gesethlosigkeit bei ihnen ein und drohte fie aufs Rene in Abhängigkeit unter ben mächtigen Nachbar zu bringen. Da mählten die Meder den Dejotes, der fich als gerechter und fluger Richter einen guten Dejotes Namen gemacht, zu ihrem Ronig. Dieser umgab fich sofort mit einer Bache von Lanzenträgern, baute fich in einer reizenden Berggegend eine neue Sauptstadt, Etbatana, mit fiebenfachen Minamauern, wovon die innerste die Ronigsburg und das Schathaus umgab, und gründete eine erbliche Militardespotie mit Spähern und Sorchern und orientalischem Ceremoniel, Sein Nachfolger Phraortes begann den großen Kampf gegen das affprische Belt- Phraorreich, verlor aber in einer entscheidenden Schlacht Sieg und Leben. Unter 653-633. feinem Sohn Rharares wurde Medien von räuberifden Schwärmen ffnthi. Rygarares icher Nomaden aus den Raufasusgegenden schwer heimgesucht und 28 Jahre in brudender Botmäßigfeit gehalten. Bis nach dem fprifchen Uskalon und an die Grenze von Aegypten dehnten fie ihre Ranbzuge aus und "machten Alles wuft und ode durch Gewalt und Hebermuth." Endlich gelang es jedoch dem Mederkönig, fein Land nicht nur von diesem feindlichen Sirtenvolke zu befreien, fondern fein Gebiet durch die in Berbindung mit dem babylouischen König Nabopolaffar vollbrachte Eroberung und Berftorung des ninivitischen Reichs bedeutend zu vergrößern. Das von Angrares gegründete nen ine difche

Aftnages

Neich wurde durch glückliche Eroberungen bald so mächtig, daß es mit dem babylonischen wetteisern konnte. Es zählte die stammberwandten Baktrier und die um Pasargadä und Persepolis seßhaften Perser zu seinen Unterthanen und reichte im Westen bis an den Grenzssuß Hahs. Aber schon unter dem weichlichen Aspaces, des Ahagares Sohn, kam die Herrschaft über Medien an die Perser. Asthages hatte ans Furcht vor einem Traumgesicht, das ihn den Sohn seiner Tochter Mandane als Herrscher über Asien an seiner Statt sehen ließ, diese Tochter mit einem Fürsten des unterworfenen Volksstammes vermählt, um keinen Erben sür den medischen Thron durch sie zu erlangen. Aber ihr Sohn Kyros (Cyrus), von dem ihm zugedachten Tod anf wunderdare Weise gerettet und unter den Hirten erzogen, stieß in einem gelungenen Ausstand seinen Großvater vom Thron und wurde der Gründer des persischen Reichs. Spätere Versuche der Meder, die Herrschaft wieder zu gewinnen, schlugen sehl.

Benb= Avefta.

Apros

Die im gangen Alterthum berühmten medifden Gewander gengen bon der Runft= fertigkeit diefes Bolts in der Bereitung ifeiner Stoffe und prachtiger Karben. Sanptftadt war vermuthlich Baftra. Bon Ctbatana's einstiger Große find nur noch wenige Spuren beim hentigen Samadan vorhanden. Die Meder und Perfer bekannten fich, wie alle Branier, gn der Lichtreligion, die Barathuftra (Boroafter) in dem heiligen Buche Bend-Avefta nad den Gingebungen des Lichtgottes Aburamasda (Ormugd S. S.) jum Beile der Menschen offenbart haben follte. Dieses heilige Buch wurde nach einer Tradition von Alexander dem Großen verbrannt, mit Ansnahme der Schriften über Medizin und Aftronomie, die derfelbe ins Griechische habe überseben laffen; in der Folge aber feien die beiligen Bücher aus dem Gedächtniß wieder hergestellt worden. Gine andere glaubwürdigere Ueberlieferung meldet, die beiligen Schriften feien unter der Berrichaft der Caffaniden (im 2. Jahrhundert unserer Beitrechnung) von Menem gesammelt und dabei angemerkt worden, wie viel in jedem Buche bon dem früher Borhandenen verloren gegangen. "Nach diefer Ueberlieferung hatte das Bend-Avefta urfprünglich ein und zwanzig Bucher, d.h. gerade fo viel, als das beiligfte Gebot der Berehrer Aburamasda's: "Bie der Berr verehrt werden umf," Borte enthält. Das erfte Buch fei das der Lobpreifungen und Gebete gewesen, das zweite habe von den guten Werken gehandelt, das dritte vom heiligen Worte, das vierte von den Göttern, das fünfte von der Erde, vom Baffer, von den Baumen, von den Thieren u. f. w., das fechste bom Simmel und bon den Sternen, das fiebente bon der Reier der großen Refte, das achte von den reinen und unreinen Thieren, das nennte von den Königen und Richtern und den Befchäftigungen der Stände, das gehnte von Tugend und Beisheit, das elfte vom trefflichen König Bistagpa (Syftafpes) und von der Annahme des Gefehes, das zwölfte vom Gaen und bom Aderban, bon der Pflangung der Baume, von den Pflichten der Priefter, das dreis gehnte von der heiligen Wiffenschaft, den Lehrern und den Schülern und von den Bundern, welche Barathuftra verrichtet. Das funfzehnte Buch enthielt wiederum Lobgefange, das fech= gehnte handelte von dem, was im Bergen des Menschen und in seinem Leibe ift, das fiebzehnte von den Reinigungen, von den erlanbten und unerlanbten Sandlungen, von den Erbichaften und bon dem, was bei der Geburt der Rinder zu beobachten ift, das achtzehnte von Diebstahl und Betrugu. f. w." Bon diesen ein und zwauzig Buchern in der Tradition der Berfer ift uns nur das zwanzigste Buch, der Bendidad, erhalten, welches feine Retfung wohl vorzugsweise den in ihm aus einander gesetten Reinigungevorschriften verdanft, und bas Nagna, eine Cammlung von Anrufungen und Lobgefängen auf die Götter, welche vielleicht einft dem erften und funfgehnten Buche angehörten, vielleicht mehr oder weniger unabhängig von dem großen

Kanon durch ihren liturgischen Gebrauch erhalten worden sind. In diesen von dem französischen Gesehrten Anquetil de Perron in der zweiten Sälfte des vorigen Sahrhunderts aus Indien nach Europa gebrachten und übersehten Bruchstücken der Zeudschriften besiehen wir die wesentlichsten Bestandtheile eines aus uralten Sahungen und Traditionen hervorgegangenen aber unter den Sänden einer mächtigen und herrschssächtigen Priesterschaft umgestalteten Gessehnches, das gleich dem indischen Gesehunge des Mann (§. 25. c) nicht nur das religiöse Leben und die Eultushandlungen auss Senaueste regelte, sondern sich auch über das ganze irdische Dasein, über Staat und Familie verbreitete.

S. 46. Die Perfer. 1. Apros. Unter dem ftreitbaren, im Reiten und Bogenschießen genbten Bergvolfe der Verfer, das feit Sahrhunderten in dem iconen "Roflande" Farfiftan in altväterlicher einfacher Beife feine Beerden weidete und seinen Sagden und Wehden nachging, erstand im 6. Sahrhundert v. Chr. ein Mann, der an Berrichergröße und Beldenfinn über alle feine Beitgenoffen hervorragte - Apros. "Er muß einer jener gewaltigen Menschen gewesen sein, die schon durch ihr Erscheinen Ungablige mit fich fortreißen und, wenn fie große Umwälzungen bewirken, bon den Bolfern als besondere Bertzenge der Gottheit betrachtet werden." Durch wunderbare Schickfale entging er dem ihm von feinem argwöhnischen Großvater Afthages zugedachten Tode, befreite fein Bolf aus der unwürdigen Anechtschaft und wurde, nachdem er die Meder in glücklichem Rampfe besiegt und sich ihres Thrones bemächtigt, der Gründer eines Beltreichs, das faft alle gebildeten Länder Ufiens umfaßte. Bahrend einer dreißigjährigen Regierung unterwarf er die zwei machtigften Staaten, Babylonien und Lydien, und eine Menge fleinerer, theils freier, theils ginepflichtiger Bolfer. In Gardes, ber Sanptftadt von Lydien, herrichte damals der durch feine Reichthümer fprichwörtlich gewordene König Rrofos fast über alle Bolferschaften Kleinafiens, ein leichtglänbiger Mann, ber mehr auf Drafelfprüche, Traume und priesterliche Beiffagungen baute, als auf die eigene Rraft. Als Bundesgenoffe von Afthages wollte er deffen Biedereinsetzung auf den medischen Thron bewirfen und übergog daher Rpros mit Rrieg. Betäuscht durch einen zweidentigen Drafelfpruch fette er über den Grengfluß Salys, erlitt aber eine vollständige Niederlage und mußte fich in eiliger Flucht nach feiner Sauptstadt gurudziehen. Allein Apros folgte ibm, eroberte Sardes und gab, wie die leberlieferung meldet, Befehl, den gefangenen Rönig in den Flammen sterben gu laffen. Schon faß Rrofos gefesselt auf dem Scheiterhaufen, als ihn die Erinnerung an den athenischen Beisen Solon, der ihn einst warnend an die Wandelbarkeit des Glücks und die Unsicherheit aller menschlichen Dinge erinnert hatte, von dem Untergange rettete. Apros, betroffen über die Wahrheit des Colon'ichen Cakes, daß bor dem Tode Niemand glücklich zu preifen fei, feste den gefangenen Ronig in Freiheit, hielt ihn in hohen Ehren und befragte ihn bei allen Unternehmungen um feinen Rath\*). - Die Berrichaft über Kleinafien mit Ginschluß der griechischen Colouien auf der Rufte, die den Indischen Ronig gar nicht oder außerst schwach unterftütt hatten, war die Frucht Des Gieges über Rrojos. Die Lyder, von

548.

Apros wegen eines versuchten Anfstandes der Waffen beraubt und zu friedlichen Geschäften, zu Tonkunst, Gesang und Wohlleben angehalten, versanken bald in Wollust und Weichlichkeit, so daß sie im Lause der Geschichte als ein entartetes, unkriegerisches Volk erschienen. — Von den griechischen Colonisten an der Küste wanderten einige aus (wie die Phokäer, die Gründer von Elea (Velia) in Unteritalien und von Massilia in Gallien, und die Teier, die in dem thrakischen Abbera eine zweite Seimath fanden); die übrigen Städte behielten ihre selbständige Versassung (Antonomie) und mußten nur eine Abgabe entrichten: "sie blieben blühend und reich, aber der wahrhaft freie griechische Geist verschwand sichtlich unter der persischen Herrschaft." Die Inseln solgten dem Beispiele des Festlandes und huldigten nach matter Gegenwehr dem mächtigen Versekving.

\*) Solon war einst nach Sardes gekommen und von dem Ronig gastlich empfangen worden. Im ftolgen Gefühl feines Glads ließ ihn Rrojos durch feine Chapfammern führen und ihm alle feine Reichthumer zeigen. Darauf fragte er ibn, wen er fur ben gludlichften Sterb= lichen halte, in der festen Neberzengung, Golon werde ihn nennen. Aber dieser nannte querft ben Uthener Tellos, der magige aber hinreichende Gludsguter und vortreffliche Cobne befeffen, im fiegreichen Rampfe wider die Feinde feinen Tod gefunden und bon feinen Mitburgern an der Stelle, wo er gefallen, mit großen Chren begraben worden fei, und weiter befragt feste er an die zweite Stelle zwei Jünglinge, Ricobis und Biton, Göhne einer Priefterin der Bera in Argos, und erzählte: Ginft hätte die Mutter zu einem Opfer in den Tempel fahren muffen und als die Zugftiere ausblieben, hatten fich die Jünglinge felbst an den Wagen gespannt und denfelben in den Tempel gezogen; da habe die Mutter zum Lohne für die Söhne erfleht, was ben Menschen das Beste sei, worauf diese im Tempel entschlasen und nicht wieder erwacht waren. Alls hierauf Rrojos feinen Unwillen außerte, daß ber athenische Weise fein Glud nicht einmal dem bloger Bürger gleich achte, gab ihm dieser die bedeutsame Antwort, daß vor dem Tode Niemand glüdlich zu preisen sei. Diese Worte, deren Bahrheit Krojos bald nach Colon's Abreife erfahren hatte, als ihm fein Lieblingsfohn Aths auf der Jagd durch einen Speer getödtet ward, famen jeht dem gefangenen Ronig ins Gedachtniß und er rief fchmerglich aus: D Solon! Solon! Der Ausruf wectte die Rengierde des Perfertonigs. Er ließ fich den Borgang ergahlen und ichenfte dem Gefangenen die Strafe. Berodot, der Geschichtichreiber diefer Begebenheiten (§. 101.) verweilt mit Vorliebe bei diefer Cage, weil fie ihm Beweise liefert für feine Grundanschauung der menschlichen Verhängniffe, "daß diese nämlich allein durch einen unwandelbaren Rathschluß der Gottheit geordnet seien, welche Unrecht und Uebermuth ftrafe, aber auch aus einem gemiffen Reide, aus Gifersucht auf ihre höhere Macht, das zu bervorragende Glud der Sterblichen mit ihrem Saffe verfolge und es demuthige und vernichte." Die beabsichtigte Verbrennung des Rrojos icheint auf einer Bolfsfage zu beruhen und mit der lydifden Gitte des Feneropfers im Bufammenhang gu fteben.

\$. 47. Kyros' Ausgang. Mit gleichem Glück unterwarf sich Kyros das babylonische Reich, wo noch die gefangenen Inden trauerten. Als die Seere heranzogen, rief eine Prophetenstimme im Namen Sehvbah's ans: "Ich halte Koresch (Kyros), meinen Gesalbten, bei seiner Rechten, nur vor ihm Nationen zu stürzen und der Könige Hüften zu entgürten und vor ihm die Thore zu öffnen. Ich will vor dir hergehen und die Höcker ehnen, eherne Pforten will ich sprengen und eiserne Riegel wegschlagen." Im Felde überwunden zogen sich die Babylonier in ihre feste Stadt zurück, wo ihr König Nabonetos

große Borrathe hatte aufspeichern laffen, und spotteten der Berfer vor ihren Aber als fie einft ein großes Reft feierten und luftig und guter Dinge waren, drangen die Berfer, nachdem fie das Baffer des Euphrat durch Ranale in einen fünftlichen See geleitet, bes Nachts in die Stadt, erichlugen den König in feinem Palafte und eroberten bas Land. Dadurch fam auch Sprien, Paläftina und Phonizien unter die Berrichaft der Perfer, denen somit der Weg nach Alegypten offen ftand. "Wie hat's ein Ende genommen mit dem Dränger, ein Ende mit der Erpreffung" rief damals diefelbe Prophetenstimme ans. "Es zerbrach Jehovah den Stab der Frebler, den Steden der Thrannen, der die Bolfer ichlug im Born mit Schlagen ohne Unterlag, der im Grimm über Nationen herrschte mit Verfolgung ohne Ginhalt." Den gefangenen Juden gab Apros die Tempelgefäße und heiligen Gerathe gurud, die Nebufadnezar einft aus Berufalem weggeführt hatte, und gestattete ihnen die Ruckfehr in die Beimath (§. 43). Sie follten ihm wahrscheinlich den Weg bahnen, wenn er gegen Aegypten ziehen murbe. Aber ein unglucklicher Feldzug gegen das wilde, wohlberittene, den Stathen verwandte Romadenvolf der Maffageten am faspischen Meer brachte dem fiegreichen Ronig den Untergang, ebe er feine Baffen gegen das gesegnete Milthal richten konnte. Durch Lift bekam Apros einen großen Theil des feindlichen Beeres nebst dem Anführer, einem Sohn der Maffageten-Königin Tompris, in feine Gewalt, mas den lettern jo fehr frankte, daß er fich, obwohl von Apros freigelaffen, felbft den Tod gab. Bon Schmerz und Rachegefühl erfüllt sammelte hierauf die Rönigin ihr ganges Bolt um fich und lieferte den Berfern am Fluffe Sagartes eine fiegreiche Schlacht, worin Apros felbst mit dem Kerne feines Secres umtam. Der Leich. nam des mächtigen Perferfonigs, deffen Scepter die Bolfer vom Mittelmeer bis jum Indus beherrschte, mar dem Sohne eines Beibes preisgegeben. Tombris foll nämlich feinen Ropf in einen mit Menschenblut gefüllten Schlanch getaucht haben mit den Worten: "Mun fattige dich am Blut, deffen du im Leben nicht genng haben fonnteft!"

§. 48. 2. Rambyfes. Anr fieben Sahre regierte des Ryros friegerischer und gewaltthätiger Cohn Rambofes, ber Eroberer Aleghptens; aber dieje Kambojes Sahre maren unheilvoll für die Nilbewohner, wie für die Berfer. Der ungluckliche König Pfammenit, der nach der Schlacht von Pelufinm (g. 31.) und der darauf folgenden Eroberung von Memphis in die Sande des Siegers fiel, wurde gezwungen, die Mighandlung seines Bolfs und die Schmach feiner Rinder anzusehen. Rambyses nämlich, erbittert daß ihm einft der Alegypterfönig nicht feine eigene, fondern die Tochter feines Borgangers gur Gemablin gegeben, zwang die Königstochter und die bornehmen Jungfrauen bes Landes, Sclavenkleider angulegen und Waffer gu tragen, und gebot, den Cobn deffelben nebft zweitaufend jungen Aegyptern zum Tode zu führen. Während alle Auwefenden beim Anblick folder Leiden in lautes Wehflagen ausbrachen, blieb allein Pfammenit thränenlos. Als aber einer feiner ehemaligen Tifchgenoffen,

538.

529.

nun im Alter ein Bettler, vor ihm vorüberzog und die Goldaten um ein Almofen auflehte, fing er laut zu weinen an. Bon Kambhfes um die Urfache befragt, antwortete er: "Mein hausliches Unglud ift zu groß, um beweint gu werden, aber die Noth des Freundes ift der Thranen werth." Bei folder Tiefe des Unglücks wandelte felbst den Rambufes ein Mitleiden an und er behandelte ben König mit größerer Milbe. Alle biefer aber fpater überführt wurde, daß er Die Alegopter jum Aufruhr ju reigen versuchte, mußte er Stierblut trinfen, worgn er auf der Stelle ftarb. — Aber auch für die Berfer war des Ronigs Kriegeluft verderblich. Richt aufrieden mit der Unterwerfung des fruchtbaren Alegyptenlandes, beichloß er auch das goldreiche Alethiopien und den auf ber Daje Simah gegründeten uralten Priefterftaat Ammonium (ber den Tempel bes widdergehörnten Inpiter Ummon gum Mittelpunkt hatte) gu erobern. Allein die beiden Rriegsheere gingen in Libnens Buften gu Grunde; die Ginen durch Sunger und Auftrengung, die Andern verschüttet von furchtbaren Sandwirbeln. Buthend über diefe Unfalle fehrte Rambyfes nach Memphis gurud. Da fand er eine festgeschmudte jubelnde Stadt, benn ein nener Apis (§. 8. 3.) war erichienen. Bon dem finftern Argwohn erfüllt, das Bolf freue fich über feine Diggeschiete, behandelte er die Acanpter und befonders Die Priefter mit der größten Gransamkeit. Nachdem er den Apis mit eigner Sand durch einen Dolchstich getödtet, ließ er Bolt und Priefterschaft martern und hinrichten und beging Gränelthaten ohne Dag und Ende. Der Sag bes unterbrückten Polfes ichrieb daher auch deffen schnellen Tod, der von einer zufälligen Berwundung durch fein eigenes Schwert herrührte, der Rache ber ägnptischen Götter über ihre entweihten Tempel und Seiligthümer und über Die gemordeten Briefter gu. S. 49. 3. Dareio 8. Rurg bor dem Tode des granfamen und wollufti-

gen Rambyfes war in Sufa eine Emporung ansgebrochen, die, von der Priesterschaft der Magier geleitet, die Berrschaft der Perfer stürzen und die Reichseinheit auflosen follte. Bu Folge dieser Bewegung erlangte ein Magier, ber fich für den mehrere Sahre gubor von Rambhfes aus Mistrauen ermordeten foniglichen Bruder Smerdis ansgab, auf furge Beit den Thron und fuchte die Selbständigfeit der einzelnen Laudschaften zu begründen. Alber ehe fein Borhaben gur Ausführung tommen fonnte, wurde der Betrug entdedt und der "faliche Smerdis" (Pfendo-Smerdis) nach einer fiebenmonatlichen Regierung ermordet. Sierauf bestieg Dareios (Darius), bes Spftafpes Hopfapie gierung ermotoet. Settung bestätt der Achameniden den Thron. Nach der 521-485. Sohn, aus dem Herrschergeschliecht der Achameniden den Thron. Nach der Sage geschah die Erhebung durch die fieben erften Reichsgroßen in Folge eines Gottesurtheils des Mithras, indem des Dareios Pferd der aufgehenden Sonne querft entgegenwicherte. Dareios vereinigte neben einer glanzvollen Abfunft ben Scharffinn und die Beharrlichfeit des Staatsmannes mit dem Eruft und Seldenmuth des Rriegers und war dabei ein frommer Anhänger von Barathuftra's Lichtreligion, aber ohne die fchwärmerifche Unduldsamkeit seines Bor-

gangers Rambyfes und als Gemahl ber Atoffa, des Ryros Tochter, bem perfifden Bolke werth und thener. 36 Sahre lang regierte er mit Rraft und Alugheit. Er theilte fein Reich in 20 Satrapien (Statthalterschaften) und ordnete die Verwaltung und das Stenerwesen. "Bwangig Provingen," fagt Dareios in den Reilinschriften von Bahistan, "brachten mir Zins und was ich gebot, das vollzogen sie bei Tag und bei Nacht." Er führte gleich seinen Vorgangern große Rriege, machte Arabien ginspflichtig und behnte in Indien, in Nordafrifa und in den rauben Steppenläudern Stythien & die Grengen feines unermeflichen Reiches aus. Aber seine Waffen waren nicht immer fiegreich. Die ffythischen Nomaden an der Nieder-Donan wichen mit ihren Seerden und Belten gurud und gaben ihre oden Gelder und banmlofen Saiden ben Teinden Breis, die aus Mangel an Rahrungsmitteln bald an den Rand des Untergangs tamen und von den Stythen verfolgt felbit noch bei dem Rudgug an ben Ufern der Donan umgekommen waren, wenn die griechischen Fürsten, denen die But der Brude anvertraut war, fich (wie der Athener Miltiades, damals Berricher im thragischen Chersones, rieth) über das Niederreißen derfelben hatten vereinigen fonnen. Glücklicher war Dareios in Befampfung ber Emporungen, die in seinem Reiche ansbrachen. Nach den Reilinschriften von Bahiftan gewann er neunzehn Schlachten und nahm neun Könige, die fich in den einzelnen Landschaften bes Perferreichs als felbständige Berricher aufwarfen, gefangen. Babhlon, das fich unter einem Abfömmlinge der chaldaifchen Ronigefamilie von der perfischen Botmäßigkeit frei machen wollte, wurde durch die Lift und aufopfernde Trene eines perfifden Edelmanns, Bopgros, ber fich felbft verftummelte um fich das Vertrauen der Teinde zu gewinnen, wieder erobert und für feinen Abfall ichwer gestraft; und auch Milet und die griechifden Stadte in Rleinaffen buften für ihre Befreinngsverfuche mit harterer Ruechtschaft (§. 77). Die schwer errungene Reichseinheit durch ein symbolisches Denkmal zu verewigen, ließ Dareios durch heimische und fremde Werkmeister die neue Sanpt- und Todtenftadt Perfepolis erbanen, die fur das gange Reich Dasselbe sein sollte, was Pafargada d. h. Lager der Perfer für die Landschaft Perfis war. Persepolis wurde "gleichsam die Hülle oder der Leib des von der Bolfssage verklarten Musterfürsten und Lichtbekenners Dichemichib." dem Dareios nacheifern wollte.

\$. 50. Sitten, Einrichtungen und Regierungsweise der Perser. Boltstamme und Geschlechter. Persien war seiner natürlichen Beschaffenheit nach (§. 21. V.) sowohl zum Acerbau und Firtenleben, als zur Erzengung kriegerischer Bergbewohener geeignet. Die zehn Stämme des Bolts (nomadische, feldbanende, Kriegerschämme) theilten sich daher in die drei Beschäftigungen, doch gelangte die Ferrschaft allein in die Hände der drei wassentlichten, dem Bolts seine Könige gab, den ersten Rang einnahmen. Aus ihnen wurden die Reichsbeauten, die Geerführer und die Umgebung, die "Berzwandten" und "Tischgenossen" des Königs gewählt. Die Perse bildeten den übrigen Stämmen gegenüber eine herrschende Aristotatie. Sie waren von Steuern frei und so oft der Kö-

nig das Stammland betrat, verlangte die Sitte, daß er Beld und Gefchenke unter das Bolk vertheilte. - Religioneform. Die Boroaftrifche Ormugblehre (S. 8. 2) wurde bei ben Perfern in manden Studen umgestaltet. Das beilige Rener und die Sonne, welcher weiße Roffe geheiligt waren, bildeten den Mittelpunkt des perfifchen, auf Natur= und Sternendienft beruhenden Cultus. Der mit Mufterien verbundene Mithraseult, ber funbolifirt ward unter dem Bilde eines Jünglings, wie er einen Stier erlegt, hatte ebenfalls Begiehnng auf Connen- und Sternendienft. Der medifche Priefterstamm der Magier ging auf die Perfer über, verlor jedoch unter dem perfifchen Militärdespotismus feine frühere Macht und Bedeutung. - Sofleben. In Berfien herrichte der ungebundenfte Defpotismus, indem der Ronig mit der religiofen Beiligkeit des Raftenstaats und angleich mit der patriarcalifden Allgewalt eines Romadenfürsten bekleidet war. Dem König gegenüber war Jeder Sclave, in feiner Sand war das Leben Aller. Wer vor fein Angeficht gelaffen wurde, mußte fich vor ihm niederwerfen und den Boden fuffen. Wie der Thron des Ormugd von Lichtgeiftern umgeben war, so der Thron des perfischen Rönigs, seines Stellvertreters, von einem zahlreichen und glänzenden, mit dem größten Lugus unterhaltenen hofftaate, mit fieben oberften hofbeamten und einem höchften priefterlichen Rath (als Richter, Mahrfager, Beichen= deuter u dergl.) an der Spige. Die Stelle eines Obermundichenken, eines Bogenträgers, eines Thormachters und Anmelders, eines Stabhalters und viele andere Stellen waren Chrenämter der bornehmen Perfer, die mit Ehrengeschenken, mit Speifen aus dem foniglichen Saushalt und mit andern Auszeichnungen belohnt wurden. Gine Leibwache, bestehend aus 2000 auserlesenen Reitern und einer gleichen Bahl Langenträger ju Juß mit goldenen und filbernen Granaten an den Langen, bildete die idnitende Umgebung des Königs und feines Sofes. Die tonigliche Tafel war mit den ansgesuchteften, aus fernen Begenden berbeigeführten Speifen und Getränten befeht. Der Sof wechselte nach ben Jahreszeiten; den Winter brachte er in dem heißen Babylon gu; den Frühling in Sufa, den Commer in dem füh= len Etbatana. Zahlreiche Gartenaulagen (Paradiese) zur Obstzucht und Thiergarten mit gehegtem Wild dienten dem verfeinerten Lebensgenuß der perfifden Könige auf ihren Reifen. Für die Berbindung der Landschaften mit den Sauptstädten dienten Runftstragen und regelmäßige, nach Boftstationen aufgestellte Staatsboten zu Pferde, welche ohne Rüdficht auf Jahres- und Tageszeit die foniglichen Briefe und Botschaften beforderten. Nichts glich an Schnelligkeit Diesen reitenden Boten. Angleich wurden Briefe und Reisende aufs Corgfältigfte überwacht. Un allen ichwer zugänglichen Orten, an Bruden und Baffen waren Madwoften aufgestellt, welche die Briefe untersuchten und die Reisenden um ihren Ausweis fragten, damit feine Berichwörungen entständen. Die Strafe von Cardes nach Guja, 337 Meilen, hatte 111 folder Stationen. — Bor Allem gab fich die Ueppigkeit der perfifden Ronige in ihrem Sarem tund, wo Chaaren von pruntfüchtigen und rantevollen Franen, die jur Bestreitung ihres Anges und ihrer Rleiderpracht oft die Einfünfte ganger Städte und Landschaften angewiesen befamen, theils als rechtmäßige Gemahlinnen, theils als Rebsweiber ben Luften ber Berricher bienten, fie gur Ginnlichfeit und entnervenden Bolluft reigten und nebft den ihnen zur Bedienung beigegebenen Berfchnittenen (Ennuchen) unermefliche Cummen verschwendeten und einen unheilvollen Ginfluß auf die Regierung und auf das Sof- und Staatsleben übten. - Landesverwaltung und Satrapenregiment .. Das gange Land wurde als Eigenthum des Rönigs angesehen, daher alle Geldabgaben der unterworfenen Bolfer, fo wie die aus den foniglichen Sobeitsrechten (Regalien) fliegenden Einfünfte und die freiwilligen Geschenfe in die Privattaffe des Gebieters famen. Die Unterhaltung des hofs, des heers, der Staatsdiener u. f. w. wurde aus den Abgaben an edlen Metallen und aus den Raturallieferungen jedes Landes bestritten. Die Provingen wurden von Catrapen oder Ctatthaltern regiert, von denen jeder eine der foniglichen gof= haltung nachgebildete gahlreiche und fostspielige Umgebung hatte, zu deren Unterhalt er aus allen Theilen seiner Statthalterschaft Abgaben in Geld und Naturalien eintrieb. Da die

Satrapen meiftens Bermandte des Konigs und mit großer Macht ansgeruftet waren, fo fanden die Landichaften feinen Schut gegen ihre Erpreffungen und drudende Berwaltung; fieferten die Statthalter nur die dem Sof ichnidigen Abgaben jahrlich richtig ab, jo tonnten fie nah Willfür ichalten und walten und ihre Sabgier und Genuffucht bom Edweiß ihrer Un= tenhanen befriedigen. Mis die anfange getrennte Civil= und Militarmacht in ben Benden der Satrapen bereinigt ward, wurden diese jo maditig, daß fie fich um die foniglichen Befehle wenig kummerten und häufig in tropiger Widersehlichkeit mit den Waffen in der Sand den Berrichern entgegentraten und dadurch allmählich die innere Auflösung des Reiches berbeiführten. Darum wurde auch die leberwachung und Beftrafung ber Schuldigen und Bertächtigen immer ftrenger; Schreden und Furcht follten Gehorfam erhalten; graufame Todesftrajen und Berftummelungen wurden an ben vornehmften Perfonen vorgenommen; geheime Späher und Bertraute, "Die Augen und Ohren des Ronigs" genannt, berichteten über das Benehmen der Statthalter und Beamten; Angeberei wurde befordert und belohnt. - Reben dem Steuerdruck mar auch die Unterhaltung des gahlreichen, gum Theil aus Miethtruppen bestehenden Seeres eine Die Provingen schwer bedrudende Laft. "In jedem Betracht war und blieb das medifch=perfifche Reich eine äußerlich gang mechanisch an einander geschobene Unbaufung verschiedenartiger Beftandtheile, burch tein inneres Band gufammengehalten, burch feinen andern Gebel regiert und in Bewegung gefeht, ale durch gurcht und Schreden;" ein Aggregat von Landern und Boltern, welche, je ferner, defto lofer mit dem Rerne des Ctaatsmefens berbunden waren. - Dagegen ichonte der perfifche Despotismus die Nationaleigenthumlichkeiten ber Provingen; gufrieden, wenn den foniglichen Befehlen Gehorfam geleiftet wurde und ben Forderungen Gennige gefchah, ließ die perfifche Regierung in der Regel ben unterworfenen Bolfern ihre vaterlandischen Ginrichtungen, Gebrauche und Gewohnheiten, ihren religiöfen Glauben und ihre Cultusformen, zuweilen fogar ihre einheimischen Flirften, und dennoch fauten die Provingen allmählich in Barbarei, denn "fein durch bestimmte Gefebe geregelter Rechtszuftand ichirmte fie gegen Uebermuth und Frevel ber Satrapen und ihrer Diener, der Steuerdrud gehrte an ihrem Bohlftande, und wenn ihre Boltethumlichteit auch nicht durch Lift und Gewalt vernichtet ward, fo frantte fie doch an dem innern lebel des Berluftes der politischen Unabhängigkeit, ohne welche der nationale Sinn Schwung und Entwidelungefraft verliert." - Seerwefen. Die Bahl der perfifden Streitmacht mar febr bedeutend, da jeder waffenfahige Unterthan militarpflichtig war. Die Deere waren in Mufterung &= platen und Reftungen über bas gange Land bertheilt und wurden nur in Beiten der Roth alle durch ein allgemeines Aufgebot einberufen. Den Rern des Beeres bildete eine Abtheilung von 10,000 gußgängern, die "Unsterblichen" genannt, weil diefe Bahl ftets vollzählig gehalten, jede Lude fogleich ergangt wurde. Rleidung und Bewaffnung waren höchft mannichfaltig, da die aus verschiedenen Bolterschaften bestehenden Truppenabtheilungen in ihrer nationalen Tracht, Bewaffnung und Kriegsweise einherzogen, was einen sehr bunten Anblid gemährte. Auch folgten dem Seere Beiber, Rinder und aller Art Troß. Quint. Curtins befchreibt (III, 3.) den Bug eines perfifchen heeres folgendermaßen : Das Beichen wurde von dem Belte des Rönigs aus gegeben, auf deffen Gipfel, damit es Alle feben tonnten, ein Bild der Conne ftand. Das heilige Fener wurde auf filbernen Altaren getragen, welche von Prieftern umgeben waren, die beilige Symnen fangen. Ihnen folgten 365 Junglinge nach ber Bahl der Tage des Sahrs in purpurne Gewänder gefleidet. Der Magen, der ber bochften Bottheit, der Sonne, geweiht mar, murde von ichneeweißen Pferden gezogen, die von Rnechten in weißen Rleidern mit goldnen Staben geführt wurden. Sinter ihnen das der Conne gehei= ligte Pferd von ausgezeichneter Größe. Ihm folgten 10 Magen mit Gold und Gilber bededt, und die Reiterei von 12 Nationen in ihrer eigenthümlichen Tracht und den bei ihnen gebrands lichen Waffen. Dann famen die perfifden Unfterblichen, 10,000 an Bahl, mit goldes nen Retten geschmudt, in goldgestidten Roben und langarmeligen Tunifas, Alles von Edelfteinen flimmernd. In einiger Entfernung folgten 15,000 Cble, Die den Chrentitel "Berwandte des Rönigs" führten, in Rleidern, die an Pracht und Lurus mehr Frauen- als Mannerkleidern ähnlich waren. Die "Langenträger" gingen bor dem Wagen her, in welchem der Konig , die Menge boch überragend, einherfuhr. Bu beiden Seiten Diefes Bagens befanden fich die Bilder ber Götter von Gold und Silber. Das Jod war mit den feltenften Edelfteinen befett, zwei goldene Figuren des Ninos und Belos, jede eine Elle lang, ragten vor ibm hervor und ein goldner Abler mit ansgebreiteten Flügeln ftand zwischen ihnen. Den Ronig zeichnete Die Pracht feiner Gewänder mit goldgestidten Falken oder Sabichten (den Bogeln bes Aburamasda), der goldene Gürtel mit darauhängendem Gabel in einer mit Edelsteinen reich besehten Scheide und die Ridaris oder Mitra auf seinem Saupte vor feiner gangen Umgebung aus. Ihm gur Seite gingen rechts und lints 200 feiner edelften "Bermandten . 70,000 Rricger mit Langen, deren Schaft von Silber und das Obertheil von Gold war, folgten dem foniglichen Bagen. Des Rönigs Sandpferde, 40 an der Bahl, und 30,000 Mann Ausvolf ichloffen den Bug. In der Entfernung eines Stadinms folgten die Mutter und Fran des Ronigs gu Bagen. Gine große Menge bon Beibern und Rammerfrauen ber Ronigin begleitete fie gu Pferde. - 15 Magen (Sarmamara) enthielten die Rinder des Ronigs und ihre Erzieher und Barter, fo wie die Ennuchen. Des Königs 360 Nebenfrauen, die ihn auch begleiteten, waren mit königlichem Glanze angethan. 600 Maulthiere und 300 Kamele, von Bogenfchuten umgeben, trugen die Schätze des Königs. Die Freunde und Bermandten der foniglichen Franen waren von einer Ungahl von Röchen und Dienern aller Art begleitet. Die leicht bewaffneten Truppen ichloffen den 3ng. Der Ronig und die Catrapen hatten hof- und Leibwachen (Trabanten, Satelliten). Als die Sitte der Miethtruppen auffam, fcward nach und nach die alte Rriegstugend ber Perfer. - In der Biffenschaft und Literatur haben die Perfer wenig geleiftet; bagegen beweifen die großartigen Ruinen des reizend gelegenen Perfepolis, bestehend in Trummern von Königsburgen und Palästen mit Therhallen, Ganlengangen, Marmortreppen und Wanden voll Inschriften und Bildnerei, fo wie in Königegrabern und in gahllofen Ueberreften von Statuen, Baereliefe und andern Cfulpturwerten, welche Götter und symbolische Bunderthiere, unterjochte Bolfer, Gefchente bringende Boten und dienende Sofleute in geschmüdten Gewändern darftellen und ein Abbild des gangen perfifden Ctaatelebens vorführen, daß fie in den Runften, namentlich in der Baufuuft und Bild hanerei hinter andern morgenländischen Enteurvöltern nicht gurudstanden.

S. 50 b. Refultate. Werfen wir auf die Bolfer, die wir mit dem Gefammtnamen der "morgen län dischen" gusammenfaßten, zum Schluß noch einen Rückblick, fo werden wir trot des weiten Umfangs des von ihnen bewohnten Ländergebietes und trot der Mannichfaltigkeit der von ihnen geschaffenen Cultur- und Lebensformen doch gewiffe charafteriftische Eigenthümlichfeiten wahrnehmen, nach denen wir fie in bestimmte durch innere Verwandtschaften begrenzte Bolfergruppen eintheilen fonnen. Un der Schwelle der Gefchichte begegnen wir im außersten Often der chinesischen Ration, in welcher die mongolische Race den Sohepunkt ihrer erreichbaren Civilisation erftiegen hat. Da ihr inpifches Wefen und ihre ftagnirende Bildung von dem fraftigeren faufafifchen Menschenftaum guruckgestoßen wurde, fo blieb das Culturleben der Chinesen auf die gleichartigen Bolferstämme der Nachbarschaft beschränkt und ohne Cinwirkung auf den allgemeinen Bildungsgang der Menschheit, der nur an den wechselvollen Lebensgeschicken der fankafischen Race seinen Fortgang und Berlauf nahm. Größer war der Ginfluß des agnytifchen Bolfes, das im nordöftlichen Afrifa, an der Grenascheide der beiden Erdtheile der morgenlandischen Welt, ein isolirtes Culturleben führte, wenn auch mit geringerer Albaeichloffenheit als die Chinefen. Aus einer Mifchung athiopischen und fankasischen Blutes hervorgegangen, waren auch die Aegypter nicht berufen, als die reinen Träger des in der Menschheit glühenden Gottesfunkens in der Geschichte aufzutreten, wie groß anch die Macht vieler von ihnen erzengten Bildungselemente auf die fankasischen Geschlechter in ihrer Kindheit und Jugend gewesen sein mag. Mit bewunderungswürdiger Ausdauer und Beharrlichfeit schufen die Nilbewohner jene festen Formen, in die fie ihr Religions-und Aunstleben und die ganze Mannichfaltigkeit des irdischen Daseins einfügten, die durch die Macht ihrer Unwandelbarkeit und Ruhe dem beweglichen Beifte der jugendlichen Bolfer des europäischen Alterthums fo gewaltig imponirte und an benen sie selbst mit der ganzen Zähigkeit der orientalischen Natur Jahrtausende lang festhielten. Selbst der zwingenden Macht des Todes, die alles Geschaffene der Bermefung guführt, um für die emig erzeugende Lebenefraft neuen Ranm zu gewinnen, fuchten die Aegypter Schranken zu fegen und wenigftens die menschliche Form und Geftalt bor ihrer vernichtenden Wirkung gu bewahren. Die ewige Ordnung und Gesetymäßigkeit, die fie an den Himmels-törpern wahrnahmen, die dem Strome ihres Landes die befruchtende Kraft gab und den ertödtenden Gluthhauch der Bufte fern hielt, follte das gange Leben der Aegypter, follte alle Erscheinungen ihres Daseins durchdringen und beherrichen. Gewaltig wirkte die stille Macht der starren heiligen Formen auf Mitund Nachwelt, aber diefe Birtung war ohne belebenden Odem; fie erzengte feine lebensträftigen Schöpfungen; wie ihre Phramiden und Mumien blieb die gange Gultur der Aegypter ein verdorrter Aft am Lebensbaum der Menfchheit. Zwischen diesen beiben Nationen der ftarren Form und des wandellofen Conservatismus finden wir zwei Bölkerstämme gelagert, die auf die Entwickelung des Menschengeschlechts den mächtigsten Einfluß hatten, die Arier und die Semiten. In den geistigen Schöpfungen, welche diese beiden Bölkergruppen zu Tage förderten, liegen die Burzeln unserer ganzen abendländischen Cultur. Sat uns die bisherige Darftellung auch nur zwei große Familien des arischen Bölkerstammes vor Angen geführt, die Inder und die Tranier in ihrer Verzweigung als Baktrer, Meder und Perser, so ist doch die geistige, sittliche und physische Kraft bei einigen derselben von solcher Bedeutung, daß die Ansicht, nach welcher die wichtigsten Culturvölker Europa's von ihnen ausgegangen seien, nichts Widersprechendes in sich hat. Die Arier in Indien und in Fran brachten Bilbungeformen gur Entfaltung, die von derfelben Burgel ausgehend burch die Ginwirfung ber umgebenden Natur verschiedene Richtungen nahmen. In dem fruchtbaren Lande am Sanges, wo unter einem lachenden Himmel Flur und Wald in seltener Ueppigkeit prangt, folgten die Arier dem angebornen Hang zur Ruhe und Beschaulichkeit und bildeten mit solcher Ausschließlichkeit das Geistes- und Seelenleben aus, daß Natur und Welt in ihren Angen alle Wahrheit und Realität verloren, daß sie sich von

dem wirklichen und handelnden Leben abwandten und nur in der Welt der Phantafie, im Unichauen der Gottheit ihre Befriedigung fanden. Die Priefter und Beltweisen bevölferten Simmel und Erde mit Schaaren von Göttern und Beifterwesen, die fie wieder durch den unperfonlichen Begriff von Brahma als Urgeift und Weltfeele zur Ginheit gufammenfaßten; Diefer Brahmabegriff wurde allmählich durch die erstaunliche Geifteethätigfeit der indischen Gottesgelehrten auf eine Sohe der Abstraction geführt, daß er alle Geftalt verlor und Die große Menge ihn nicht mehr faffen tounte. Das Bolt fuhr bennnach fort, feine Gebete und Opfer an die alten Naturmächte zu richten, und erbaute fich an den Legenden und Bunderfagen, womit die Brahmanen feine Phantafie füllten, indeß diese in ihrer Speculation immer höher ftiegen. Nur Brahma, der unperfönliche Weltgeift, aus dem Alles feine Entstehung nahm und zu dem Alles im ewigen Rreislauf wieder guruckfehren mußte, hatte für fie mahres Sein; alles Uebrige mar Schein und Sinnentaufchung, von deren Ginwirfung fich der Beife aus allen Rraften befreien muffe. Rur wenn durch ftrenge Ascefe Das Fleisch getöbtet, jeder Ginnenreig erftiett und bas forperliche Dafein gleichfam ausgelöfcht war, konnte die Rückfehr zur göttlichen Urfraft eintreten, kounte Die Menschenseele die ersehnte Rube im Schoose Brahma's finden. Burde Diefer Alles verschlingende Pantheismus auch mit der Beit durch die Rudwirfung des Buddhiftischen Rationalismus in etwas gemildert und feiner Folgerichtigkeit die Spite abgebrochen, fo war doch die gange indische Natur fo fehr dem materiellen und praftischen Leben abgewendet, daß auch biefe Reaction feine wesentliche Aenderung in dem Bolfeleben erzengte, daß fein thatfraftiges Sandeln Boden gewann, daß der Weg zu echter Sumanität unbetreten blieb. Der Menich und die Natur hatten für den Inder unt in fo fern Berth, als fie aus Brahma hervorgegangen waren; die Nachstenliebe nberichritt nie die Schraufe der Rafte; fie erhob fich faum zu der Bohe des Rationalgefühls und der Vaterlandsliebe; allgemeine Menschenliebe mar am Ganges und Indus ein unbefannter Begriff. — Unders gestaltete fich das Beiftesleben bei den Ariern in Fran, wo die Gegenfage der Natur und des Rlima's, der Bechfel von fruchtbaren Landschaften und Sandwuften, von Sonnengluth und Winterfroft den Glauben an eine zwiefache Gottermacht erzenate, und das Mühen und Ringen um die Bedürfniffe des Dafeins das Bolf mannhafter und fraftiger erhielt. In Bran, dem Lande der Gegenfage, founte fich ber Gottesbegriff nicht wie in dem reizenden Gangesgebiet gur Cinheit geftalten, ber unversöhnliche Zwiespalt, den ber Tranier in ber Belt der Wirklichkeit gewahrte, mußte fich auch in feinen religiöfen Borftellungen abspiegeln. Er bildete fich ein Beifterreich über und außer der Natur, und bevölferte es mit Schaaren guter und bofer Befen, die fich die Erlofung und das Berderben der Welt und der Menschheit als Biel und Rampfpreis ihres Ringens und Mühens aufgestellt. Dem Inder ift die gange Natur vom Hebel und der Nichtigkeit verfallen, dem Parfen nur die eine von Ahriman

herrührende Seite derfelben; feine Lebensaufgabe besteht daher nicht, wie bei dem Inder, in der Auflösung und Bernichtung des materiellen Daseins, fondern in der Befampfung der Arges finnenden Damonen in der außern Natur wie in der eigenen Bruft, damit die Lichtgeister, die Diener des Drmugd, die Berrichaft erhalten. Diese praktische und sittliche Aufgabe bildete die Grundlage von Boroafter's Lehre, die in dem Bend. Avefta niedergelegt mar; und fo wirksam war diese Lehre auf das sittliche und werkthätige Leben, daß die ältesten Schriftsteller der Griechen die Sittenreinheit, die Bahrhaftigfeit und die Arbeitsamkeit der Franier rühmend hervorheben. Das Ceremoniel und die Reinigungsvorschriften, womit in der Folge die Priefterschaft der Magier das Bolfsleben feffelte und die freie Bewegung der Kräfte hemmte, griffen doch nie fo tief in das prattische Leben ein, daß fie das thatträftige Sandeln gelähmt und ein Traum- und Bugerleben als hochftes Lebensziel aufgestellt hätten. Die Granier entfalteten ein großes hiftorisches Leben, machtige Perfoulidifeiten, wie Ryros und Darcios, famen gur Erscheinung, bas Raftenwefen fand feine Entwidelung; in Indien ging die Menfchengeschichte in den Religionembthen unter, die Berrichergestalten verflüchtigten fich zu Reprafentanten der Gottheit, zu Bollftredern der Prieftergesete, die individuelle Thatkraft verlor fich im Raftenzwang. — Wie fehr auch bei den Ariern hie und da einzelne Beifteerichtungen vorherrichen, einzelne Uebertreibungen gur Erscheinung tommen mochten; immerhin blieb ein gewiffes Gleichmaß aller Seelenfrafte, ein harmonisches Fortschreiten nach Ginem Biel ber nationale Grundzug; bei ben Semiten bagegen ftanden die entgegengesetten Richtungen unvermittelt neben einander; getheilten Bergens gaben fie fich ben Machten ber finnlichen und überfinnlichen Welt bin. Bei ben alteften Bolfern Diefes Stammes, Die ein eigenthumliches Enteurleben gur Ausbildung brachten, bei den Babyloniern und Phoniziern führte die Berehrung der zengenden und gebarenden Raturfraft zu einem Cultus voll üppiger Sinnlichfeit und Ungucht, neben welchem ein finfterer Dieuft mit Menschenopfern und Selbftverftummelung berging, ein Gegenfat von ausschweifender Bingebung an die Lufte des Fleisches und die Reize der Sinne und von maglofem Verfinten in Schmerz und Verzweiflung, wie ihn das gange Leben Diefer Bolfer aufwies. Beichliche Genuffucht wechselte hier mit granfamer Gelbstqual ohne Bermittelung und Uebergang. Daneben suchten die Babylouier die Gefete des Natur- und Menschenlebens in den Sternen zu ergrunden und wurden die Schöpfer der Aftronomie und ihrer nuechten Tochter, der Aftrologie. Regfam und erfindungsreich richteten diese beiden Bolfer zugleich ihre Thatfraft und ihren emfigen Forschungetrieb auf Sandel, Industrie und Schifffahrt, wodurch fie die Bermittler zwischen Morgenland und Abendland, die Träger und Berbreiter des öftlichen Culturlebens nach dem noch unentwickelten Weften wurden. Die Lift und Berichlagenheit der Sidonier, die fühne Unternehmungeluft der Ehrier, der Reichthum und die Pracht der Babylonier waren im gangen Alterthum berühmt. Auch die Rriegefunft vernachlässigten fie nicht, doch wurden fie barin überholt von dem ftammverwandten Bolke der Uffprier in Rinive. Dagegen blieb ihnen der Ruhm, querft ein geordnetes Staats- und Rechtsleben mit feften Gefeten eingerichtet und die perfonliche Freiheit des Menichen gegen Defpotismus und Willfür ficher geftellt zu haben. Die Affprier aber pflegten neben den Waffen anch die Bankunft und Bildnerei, wie die merkwürdigen Denkmale beweisen, die man in unfern Tagen nuter der Erde hervorgegraben, wo fie gegen dritthalb Sahrtaufende geruht hatten. Bwifchen bem chalbaifchen und affprischen Reiche im Often und dem meerbeherrschenden Sanbelspolf an der phonigischen Rufte im Beften erfampfte fich das unicheinbare Bolf ber Sebraer, beren Borfahren einft von dem Randgebirge Armeniens und vom obern Laufe des Enphrat und Tigris herabgestiegen waren, feste Bohnfite an den Abhängen des Libanon und auf den grunen Soben von Seercel und Juda. Alle Cindringlinge ftanden fie der alten kanaanitischen Bevölferung, obwohl derfelben ftammverwandt, feindlich gegennber. Diefer feind. liche Gegenfat, den fie durch ihre nationale Abgeschloffenheit und ihre eigenthünnlichen, dem heidnischen Wefen der Nachbarvölker widerstrebenden Sitten, Cinrichtungen und Religionefagungen noch fcharften, brachten das Bolt 38rael in eine ifolirte Stellung und bewirfte, daß fie den von den Borfahren überkommenen Glauben an ihren Nationalgott Jehovah festhielten und nach einzelnen vorübergehenden Berirrungen immer wieder mit alter Treue und Pietat zu demfelben gurudtehrten. "Je ausschweifender der Cultus der Bolluft und der Entmannung in ihrer Nahe fich gestaltete, je höher die Flammen der Molochealtare emporstiegen, um fo reiner und tiefer faßten fie ihren Schovahbegriff. Schritt vor Schritt entkleideten fie ihn von allen finnlichen Glementen und schauten ihn endlich als eine geiftig fittliche Macht au, fur beren erhabene Größe die Ratur nichts mehr als ein Fußschemel ift." Die Muße, die ihnen übrig blieb von der Wartung der Beerden und dem Anbau der Felder und Dbftgarten, der Feigen und Reben, widmeten fie dem Dienfte Tehovah's, gu deffen Chren fie die Ihrifche Poefie ansbildeten und die Propheten ihre erhabenen Seherworte verfündeten; und die friegerifden Großthaten, wogn fie durch die feindlichen Nachbarftamme getrieben wurden, bewahrten fie in treuer Ueberlieferung, bis die vorgeschrittene Bildung fie in geschichtliche Formen fleidete. Ihre Lage zwischen ben beiden erobernden Großmächten Uffprien und Alegypten verwickelte fie endlich in Rämpfe, denen ihre fchwachen Rrafte nicht gewachsen waren. Nach beldenmüthigem Ringen erlag zuerst Ierael den maffengenbten Königen von Ninive und bann Juda bem jugendfräftigen chalbaifchen Reiche in Babylon. Gie wurden fortgeführt in "die Städte der Meder" und an "die Bafferbache Babylon's," wo fie nur in dem Bertranen auf Schovah eine Stute und einen Stab fanden gegen die Leiden der Ruechtschaft und den Sohn der Fremdlinge. In ihm erblickten fie ihren Tröfter und mahren Ronig, wenn Traner und Sehnsucht ihr Berg beschlich. Doch auch die Tage der Alffy

rier und Babylonier waren gegahlt. Im Bunde mit den Medern hatte der Chaldaerkonia Nebukadnezar die Macht Ninive's gebrochen und Babylon zum Sieg und zur Berrichaft geführt; aber aus dem Schoofe des Mederreichs ging das Beltreich der Verfer hervor, das unter der Führung eines Beldenkönigs durch die inwohnende Jugendfraft schnell einen Umfang gewann, wie keines der früheren Reiche. Nicht nur die femitischen Bolfer und Städte mußten fich als Glieder dem perfifchen Riefenkörper auschließen, auch Aegypten gehorchte den Geboten des Herrichers von Sufa und Perfepolis, die gahlreichen Bolferftamme Rleinaffens, den reichen Ronig Rrofos von Lydien an der Spige, huldigten der überwältigenden Macht der Perfer und die griechischen Sandelsftabte an der gagifchen Meerestufte mit ihrem edeln Annftleben zierten wie ein Burpurfaum bas Berrichergewand des "Großfonigs." Die Perfer befagen jedoch nicht die ordnende und geftaltende Rraft, die zur Bewältigung und Berbindung der verschiedenartigen Bolfselemente erforderlich gewesen ware. Ohne inneres Band lagen Stämme und Bolferschaften, verschieden an Natur und Religion, an Sitten und Sprache, an Lebensweise und Bewaffnung, neben einander, ein Maffenstaat, dem die belebende Seele, die Macht eines geordneten Draanismus gebrach. Geftütt auf eine mechanisch gusammengefügte Menge führte der Groffonig, deffen Reich von den Schnechohen des Sinduthugebirges bis an die ägyptische Bufte und an die Mündungen der Donau reichte, seine Rahllofen Schaaren wider die Griechen, um auch deren fleine Staaten als sinspflichtige Glieder feinem unermeglichen Reiche beignfügen; aber hier gerschellte fein Riesenban an einer geheimnisvollen dem Driente unbekannten Macht, an der Selbstregierung und individuellen Freiheit und Rraftentfaltung der Sellenen.

# B. Die griechische Welt.

Das hellenische Land und seine Bewohner.

### I. Das Festland.

§. 51. Griechenland ist der südliche Theil einer großen Halbinsel, die im Norden breit und zusammenhängend, im Süden schmal, unregelmäßig und buchtenreich erscheint. Bon vielen Gebirgszügen durchschnitten, besteht sie aus Berg- und Sügellandschaften, die das Land in eine Menge kleiner, abgeschlossener und gesonderter Gegenden theilen und die Entstehung vieler getreunten Staaten, gleich den Kantonen der Schweiz, begünstigen. Im Norden wird die Halbinsel von einer großen, vom adriatischen bis zum schwarzen Meer reichenden und in ihrem östlichen Verlause Haus oder Balkan genannten Gebirgskette durchzogen, an deren südlichen Ab-

hängen die ranhen Gebirgsländer Ilhrien, Makedonien und Thrakien sich anlagern, die neben hohen, theilweise an Gold- und Silbergenben reichen und mit Waldung bedeckten Berggegenden Thäler und Sbenen von großer Fruchtbarkeit enthalten. Sie stoßen im Süden an daß, Griechenland von Klein-Asien trennende, ägäische Meer, auß welchem die schmale Straße deß Helespont (Dardanellen) in daß kleine Meerbecken Propontis (Marmorameer), auß diesem die noch schmalere, slußähnliche Straße deß Bosporoß in daß schwazze "gastliche" Meer (Pontoß Engeinoß) führt. Die Küsten von Thrakien und Makedonien waren mit griechischen Colonien bedeckt. Bedeutende Flüsse hat die Halbinsel nicht; zu den ansehnlichsten gehören der Heberds (Marika), Strymon und Azioß (Vardar). Die Hauptskadt deß von vielen kriegerischen Bolksstämmen bewohnten Makedoniens war Pella, daß zur Zeit Philipp's und Alezander's der uralten Heroenstadt Edessa mit ihren Königsgräbern den Borrang abgewann. — Südwärts von Alleren und Makedonien lag

1. Nord - Griechenland, bestehend aus Epeiros und Theffalien, zwischen welchen von Norden nach Guden das wilde, zadige, fast immer beschneite Gelfengebirg des Pindos, der Sauptknotenpuntt aller griechifchen Berge, bingieht. Das erftere ift ein rauhes, zerklüftetes Gebirgsland von verschiedenen meift pela &. gifchen Bolfern friegerischer und abgeharteter Natur bewohnt, "deren Fürsten alljährlich nach feierlichem Opfer bei dem Dorfe Paffaron gefehlich zu regieren fcmo. ren und dafür den Treueid des Boltes empfingen." Im Guden die Moloffer mit der Sanptitadt Umbratia (Arta) an dem gleichnamigen Meerbufen. Im Norden, auf der maledonischen Grenze, Dodona, mit einem altehrwürdigen Beus-Drakel. Beiter nordwärts an der Rufte von Illyrien lag Epidamnos (Dyrrha. chium), eine forinthifde Colonie. - Theffalien ift ein von verschiedenen Armen des Pindosgebirges eingeschloffenes Land, mit fruchtbaren Cbenen und fetten gur Pferdezucht geeigneten Triften. Es wird bon dem ruhig hinfliegenden Gluß Peneios (Salambria) durchstromt, beffen bon grottenreichen Felswänden umgebene und von ichattigen, malerijch geordneten Gebuischen bewachsene Ufer nabe am Aus. fluß das durch seine grotesten Naturschönheiten berühmte Thal Tempe zwischen dem Berge Dinmpos, dem "vielgezacten" Götterfige, und dem Difa bilden. - Unter den Städten find zu merten Lariffa am Peneios, die alte pelasgifche Sauptftadt, Jolfos und Lamia an zwei Buchten; Pharfalos und unweit davon Rynostephala (Sundetopfe), ale Schlachtfelder berühmt. Theffalien murde von ritterlichen Abelsaeschlechtern beherrscht, die als Reisige im Seere fochten. Tapfer und ftolz auf volfethumliche Unabhangigfeit aber ohne Empfänglichfeit für gemeinhellenische Dinge beschränkte der theffalische Adel feine Sanptjorge auf Roggucht und Intniere, Jago und Tafelfrenden und "fleinfügige Grengfehden." Gin großartiges Nationalleben fonnte in dem Lande nicht Burgel schlagen. "Co zerfiel denn die schöne, fruchtbare, von Gebirgen und Sobengugen durchichnittene Chene in eine Reihe felbitherrlicher Städte und Begirte, welche, von reichen Gefchlechtern regiert, fur die Daner allgemeiner Beerfahrten den diftatormäßig gebietenden Bergog oder Zagos mahlten, im lebrigen ein selbstfüchtiges Sonderleben führten." Gaftfreundschaft, Prunkliebe und Offenheit bildeten die beffere Seite des Nationalcharafters, namentlich bei den Großen, aber felbstfüchtige Sinnlichkeit zerftorte mit der Beit den mannhaften, biedern Sinn und die ritterliche Tugend. Die füdliche Bergfette beißt Detagebirg; zwischen ihrem guß und dem Meerbufen liegt eine fcmale Schlucht, die den einzigen natürlichen Eingang von Theffalien nach Sellas bildet. Dies ift der berühmte zwei Stunden lange Bag der "heißen Thore" (Thermophla), der zwischen dem bortretenden Rallidromosgebirge und der fumpfigen Meerestufte an zwei Stellen jo enge war, daß nicht zwei Bagen neben einander durchfahren konnten. Seinen Ramen hatte er von den heißen Quellen, die noch jest an der Bergwand heraussprudeln.

2. Mittel-Griechenland oder Hellas. Im Often bis zum Vorgebirge Sunion ist Hellas von Armen des Octa durchschnitten, worunter in Attika der Pentelikon wegen seines Marmors, der kräuterreiche Hymettos wegen seines Honigs und das Lauriongebirg wegen seiner Bergwerke am bekanntesten sind. Andere Zweige ziehen von Speiros her in südöstlicher Richtung und bilden die in dem Religionscultus als Musensige berühmten Berge Parnassos, Hellkon und Kithäron, "deren Natur, deren Wälder und Quellen zum Gesange begeistern, wo gleichsam der Gesang der Natur den meuschlichen hervorrust." Der Parnassos, der merkwürdigste darunter, ist ein über 7000 Fuß hohes kast seinen kalkstein in imposanter Ilmgebung. Unter den Flüssen sind der Ackeloos und der in den See Ropais mündende Kephissos die größten. Bei Athen kließt das Flüßehen Ilissos.

Bellas gerfällt in folgende Staaten: A) Attifa (gur Beit des peloponnefiichen Rrieges 500,000 Cinmohner, darunter 40,000 Sclaven), ein wenig fruchtbares, nur an Oliven, Feigen, Sonig und Bachs reiches Sügelland mit der drei Stunden weiten Sauptstadt Athen, mit der auf der Salbinfel Munydia angelegten Safenftadt Peiraeus (die von Themiftotles ftatt des altern Safens Phaleron jum Rriegshafen und zur Schiffswerfte umgefchaffen und nach den Perfertriegen durch zwei schenkelartig auslaufende Mauern mit Athen verbunden worden war), mit Cleufis, dem berühmten Mittelpunkt des Demetercultus und der geheimen Beihen (Myfterien), ju deffen ehrwürdigem Seiligthum die mit vielen Denkmälern geschmudte beilige Strafe führte, und mit dem Schlachtfeld auf Marathons Chene. Urfprünglich ein felbständiger Priefterstaat, deffen Entstehung die Sage auf den Pelagger Dgen und auf den Thrafer Eumolpos (1380) gurudführte, bewahrte Cleufis auch nach seiner Verschmelzung mit Athen noch die Leh. ren, Satungen und Sitten der morgenländischen Belt. und Lebensauschauung, die in den heiligen Mufterien fortgeführt murden. Gegenüber von Athen im faronischen Meere liegt die durch ihre hohe Cultur, ihre Schifffahrt und ihren Runftfinn ausgezeichnete volfreiche Infel Alegina, wo König Pheidon von Argos (§. 68.) die ersten Müngen prägen ließ und 470,000 Sclaven den ftolgen und harten Sandelsherren dienen mußten, und das durch die Seefchlacht befannte Salamis. B) Bootien, ein fruchtbares Land mit getreidereichen Chenen um den im Sommer fast gang trodenen See Ropais, beffen Baffer durch unterirdifche Abzugstanale (Satabothren, Emiffarien) bem Meere zugeführt ward. In feiner Rahe lag das durch Sandel und Reichthum blubende Dr comenos, der uralte Gip der Minger mit merkwurdigen Un der Spipe der 14 gu einem Bunde vereinigten bootischen Städtegebiete ftand das fiebenthorige Theben mit der Burg Kadmeia. Böotien war der Schauplag der meisten Kriege, daher viele Städte durch Schlachten berühmt sind, so das heldenmuthige Plataa am Ritharon, nabe der Grenze von Attifa (Schlacht 479, Belagerung 429-427), das fich schon im Jahr 510 unter die Schusherr. lichkeit Athens stellte, Delion an der Rufte des Euripos (Schlacht 424), Roroneia (447 und 394), Leuktra (371), Charoneia (338). Unter den übrigen Orten find noch zu merten: Die Safenstadt Anlis am Curipos, Sanagra auf einer fteilen Anhöhe in einer weinreichen Begend; Saliartos am Ropaifchen See; Thefpia u. a. m. Bootien war hanfig von Erdbeben beimgesucht; Orchomenos fand bei einem folden seinen Untergang. Bielleicht ift die Mythe vom Berfinken des Sehers Umphiaraos mit feinem Biergefpann in der Sugelgegend von Tanagra auf eine folde Erderschütterung zu beziehen. C) Pho fis mit der als Mittelpunkt Gric.

denlands, ja des gangen Erdbodens gedachten und darum "Rabel der Erde" genannten heiligen Tempelftadt Delphi (Pytho) am Tupe des Parnaffos, mit feinem berühmten Apollo · Orafel, feinen gablreichen Prachtgebäuden und dem von aller Sunde reinigenden Musenborn Raftalia. Die auf einer Ruppe des Parnaffos erbaute Tempelstadt, die im Guden auf mehr denn dreißig von starten Grundmauern getragenen Terraffen ruhte, jog fcon durch die wilde Raturschönheit, den Wechfel der Beljen, Baldungen, Grotten, Bache, des oden Gebirges und der fruchtbaren Cbene die Aufmertsamteit an. Neben der Stadt Delphi find noch zu merken das uralte Daulis der mythischen Thrater; die feste Stadt Clatea und die fluchbeladenen Orte Rriffa und Rirrha, die wegen Gingriffs in die Tempelguter und wegen Buderei auf Roften der gablreichen Pilgrime, gerftort und dem delphischen Gott geweiht wurden. - Die Photer lebten ohne Sclaven in 20 bis 30 Stadt . und Landrepubliken, welche unabhängig innerhalb ihrer Grenzen über gemeinsame Ungelegenheiten durch Abgeordnete rathschlagten. D) Doris, ein fleines rauhes Gebirgsland, Stammfig der Dorier mit bier unbedeutenden Stadten. E) Lofrig. Es gab drei Staaten diefes Mamens: 1) das epifne midifche Lofris in der Nahe der Thermophlen, 2) das opuntische mit der Stadt Opus am Curipos, 3) das ogolijde am "feifaijden" oder forinthijden Meerbujen mit der Safenftadt Naupattos (jest Lepanto). "In friedlicher Abgeschiedenheit bewahrten die fleinen lofriichen Bolferichaften Manubeit, Gaftfreundschaft und Sitteneinfalt; fie murben, meiftens Birten, Aderbauer und Rleinftadter, von ehrbaren Gefchlechtern fo regiert, daß die Bolfsgemeinden dem Gutachten der Säuptlinge willig folgten; Anechte und hörige Leute fehlten diefen weder reichen noch armen Freifaffen, welche ohne Reid und Scheelsucht das Erbe ihrer Bater bestellten und den etwaigen Gahrungestoff zeitig als Pflanzer in die Fremde abführten." F) Aetolien, ein ranhes, waldiges, vom Acheloos durchftromtes Gebirgsland mit wilden, friegerifden Bewohnern verichiedenen Uriprungs, die neben reichlicher Jago, Biebgucht und geringem Aderbau in den fruchtbaren Chenen an der Gudfufte hauptfachlich der Land- und Seefehde oblagen, und als abgehartete Goldner und gefürchtete Freibeuter in die Ferne gogen. Sauptort des in mehrere Städtegebiete gertheilten und in einen Bund vereinigten Bolfes war das auf einer Bergebene gelegene uneinnehmbare Thermon. G) Afarnanien fudwarts vom Ambratifden Meerbufen, an deffen Ufer Argos Amphilodikon lag, mit dem durch Augustus' Sieg (31 v. Chr.) berühmten Borgebirge Actium (in deffen Rabe fpater Ritopolis gegrundet ward), und mit der Stadt Leutas, der festen Bundesftadt Stratos und einer Angahl offener Bleden. Die Actoler, Afarnanen und Spiroten ftanden mit dem Bellenenthum nur in ichmader Berbindung. Gie gehorchten entweder erblichen Fürften oder vom Bolte gewählten Melteften und Sauptlingen. "Blutrache, Fauft- und Fehderecht, fichtbar im fteten Baffentragen, Dorf. und Gledenleben im Gegenfag jum ftadtifden, Luft an Jago und Viehzucht auf Der einen, Biderwille gegen Aderbau und Sandel auf der andern Seite, ichlichte, rauhe Sitte, von Stätigkeit begleitet diese und ahnliche Buge erinnerten an die alte Ritterzeit, als dieselbe für das übrige Sellas bereits untergegangen mar." Durch die fleine Landschaft H) Dega. ris mit der nahe an der Rufte liegenden Stadt Degara fommt man an den von dem forinthischen und faronischen Meerbusen bespulten Ifthmos (Landenge), welcher Sellas mit der Salbinfel

3. Peloponnes (jest Morea) verbindet. Diese auf vier Seiten vom Meer begrenzte Halbinsel "die Burg von Hellas" ist ganz Gebirgsland. In der Mitte erhebt sich das rauhe Taselland Arkadien, ringsum von hohen Randgebirgen eingeschlossen, welches nach der östlichen und nach den drei südlichen Landzungen

Abzweigungen entfendet, unter welchen der in das Borgebirge Tanaron auslaufende, das raube Lakonien von dem fruchtbaren Meffenien icheidende Tangetos am höchften ift. Auf Arkadiens Berghöhen entspringen die bedeutendsten Fluffe des Landes, der Alpheios mit weftlichem, der Pamifos und Eurotas mit füdlichem Lauf. Das durch feine Naturichonheiten berühmte Gebirgsland Urfadien, wo hohe Berge mit weidereichen zur Biehancht geeigneten Triften und fruchtbaren Thälern abwech. jeln, bildet den Rern und Mittelpunkt des Landes, an den fich die übrigen Staaten anschließen. Die Einwohner waren ein einfaches, durch ein raubes Sirtenleben abgehärtetes und streitbares Bolk, das (gleich den Schweizern) in spätern Jahren gern um Sold in fremde Rriegsbienste trat. Arkadien hatte, außer den alten von den Spartanern lange Beit in Unterwürfigkeit gehaltenen Städten Mantineia (Schlachten 418, 362, 267) und Tegea, noch das auf Cpameinondas' Rath angelegte Megalopolis und einige andere minder wichtige Orte. - Die übrigen peloponnefichen Staaten waren A) Achaia am forinthifchen Meerbufen mit Patra, Aegion (Aegium), Selife, durch einen herrlichen Poseidontempel ausgezeichnet und mit neun andern schon in uralter Beit zu einem Bunde vereinigten Städten, die den Beustempel in Acgion jum Mittelpunkt hatten. Bu diesem um die Mitte des 3. Jahrhunderts neu organifirten ach aifchen Bunde gehörte außer den erwähnten 12 Städten auch Die Sandelsstadt Sikhon, der uralte Sig hellenischer Runft, und das reiche, prächtige, durch Sandel, Gewerbfleiß und Runftfertigkeit (Erzguß und Thongefäße) berühmte Rorinth, in der Nähe zweier Buchten mit der festen Burg Afrokorinth. Sud. weftlich davon lag die kleine Republit Phliafia mit der Stadt Phliu 8. ichloffen von der übrigen bellenischen Welt und nur auf den Vortheil der engern Seimath bedacht, hielt fich der durch Sandel, Ackerban und Gewerbfleiß wohlhabende Städteverein unbetheiligt an den Rampfen des übrigen Griechenlands. B) Urgo. lis, ein buchtenreiches, felfiges Land mit der Sauptstadt Argos, deren Burg Lariffa ("Bergvefte") aus pelasgifcher Vorzeit herzurühren scheint; mit den uralten, durch die Trümmer riesenhafter Banwerke ("Ryklopenmauern") berühmten Herrschersigen Agamemnon's, Mykenä und Tirhuth (Tirhus), und mit mehreren andern theils geschichtlich und mythisch, theils als Sandels. und Sceftadte bekannten Orten, als Nemea (nemeische Spiele), Lerna (L. Schlange), Cpidauros, Trogene, Bermione, Nauplia, der Pofeidons-Infel Ralauria mit Afplrecht (wo fich Demosthenes den Tod gab S. 125.), u. a. C) Lakonien, das südlichste in zwei Landzungen und Borgebirge (Tänäron und Malea) auslaufende ranhe Gebirgsland mit wenigen fruchtbaren Flächen im Eurotasthale. Die bedeutenoften Städte find, außer der hügeligen, freisformig erbauten Sauptstadt Sparta (Lakedämon) mit etwa 60,000 Cinwohnern, darunter 8-9000 dorijde Bürger, die uralte Tyndaridenstadt Amykla, durch einen eigenthumlichen Apollocult bekannt, Sellafia (Schlacht 222), Selos (Seloten?) und die Bafenstadt Gythion am lakon. Meerbusen. Um die Landschaft Ahnuria im Norden führten die Spartaner langjährige Kriege mit Argos. D) Meffenien, ein fruchtbares aber wenig bevölkertes Land mit der alten Bergvefte Sthome, die fpaterhin der auf den Rath des Epameinondas angelegten Sauptstadt Meffene als Burg diente, mit der Seeftadt Phlos (Navarino), gegenüber der öden Infel Sphakteria, und der dorifden Stadt Stennklaros. E) Elis, ein fruchtbares, reiches, vortrefflich angebautes Land, das als heilig betrachtet wurde und darum von allen Kriegen verschont blieb. Wichtiger als die Hauptstadt Elis und der gralte Herrscherfig Bifa waren die Gebände und der heilige Sain Altis in der Chene von Olympia am Alpheios, wo alle vier Sabre die berühmten olnmpifchen Spiele gefeiert wurden und wo fich der prachtvolle von dorifden Saulen getragene Beus . Tempel

mit der majeftätischen Bilbfanle biefes Götterfonias, von Pheidias aus Gold und Elfenbein verfertigt und als Meisterwerk der plastischen Runft betrachtet, befand. Neben dem Tempel und der toloffalen Statue des figend dargeftellten Beus mar Olympia noch durch eine Menge anderer Runftwerke, Denkmäler und Bauten zum 3med der Festspiele ausgezeichnet. Die Gegend sudmarts von Olympia führte den Namen Triphylia mit Reftor's "fandigem" Pylos. — Griechenland hat eine fehr reiche Ruftenentwickelung, ein gludliches Rlima und eine vortheilhafte Bodenbeschaf. fenheit. "Tief dringt das Meer ein in alle Ruften, gliedert und gestaltet fie auf das mannichfachste, bildet gablreiche Bufen und in ihnen Buchten und Sechafen. Gine reine und doch milde Luft bewahrte das hellenische Land eben so fehr vor der Erschlaffung der südlichen wie vor der Raubheit der nördlichen Barbaren; ein klarer und durchsichtiger Simmel jog das Gemuth aufwarts ju heiterer und freier Stimmung; und mährend das glückliche Klima des Binnenlandes jede Production beforderte, die der Beschaffenheit des Bodens irgend entsprach, lud das Meer, welches einen unverhältnismäßig großen Theil seines Gebietes bespült, die Rüftenbewohner zu fernen Unternehmungen ein und gewährte den Erzeugniffen der Natur wie des Runftfleißes ficheren und bequemen Abfah."

## II. Die griechischen Inseln.

Die wichtigsten Infeln im westlichen (ionischen) Meere find: Rerkgra (Corchra, jest Rorfu), wie man glaubt, das von Somer gepriefene Giland der Phaaten, Des reichen üppigen Seevolkes, mit dem funftgeschmudten Berricherfit des Ronigs Alfinoos, später eine Colonie von Rorinth; Leufadia, mit dem Apollocult an der weißen Felsmand des Ufers; das "fteinige" Sthata, Oduffens' Wohnfit, Rephallenia (Cephalonia) und Bakunthos (Mutterstadt des spanischen Caauntum); im füdlichen Meere: Die fast runde gebirgige Infel Rhthera, eine uralte Colonie der Phonizier, von denen auch der berühmte Cultus der Up brodite (der phonizischen Aftarte) bergurühren scheint. Der Aphroditentempel lag auf dem höchiten Puntte der an Del, Bein, Honig u. a. Produkten reichen Infel; — Rreta (Candia), bon einer ehemals vulfanischen Bergfette mit dem 3 da durchzogen, eine durch bobe Kruchtbarteit wie durch frühe Cultur und gute Gefetgebung (Mino8) ausgezeichnete, aber auch als Wohnsit friegerifder Seerauber zu allen Beiten gefürchtete Infel mit cananitischer oder phonizischer Bevolkerung neben der hellenischen. Sundert Städte, meint homer, fonnten mohl daselbft fein; in der fpatern Beit waren Rydonia, Gorthna und Anoffos mit dem Labyrinth am befannteften. Appros (Cypern), eine an Wein und Del, an Erz und holz reiche Insel mit sprifder und phonizischer Bevölkerung, befannt durch den unguchtigen Cultus der Aphrodite (Aftarte), die an verschiedenen Orten, besonders in Paphos, auf dem Berge Olympos und bei der Stadt Salamis, berühmte Tempel hatte. Nach dem Beraklidenzug fiedelten fich Dorier auf der Infel an, und machten die Gigenthumlichkeiten ihres Stammes da. felbit vorherrichend. Rhodos ("Mofeninsel") durch frühe Cultur und namentlich durch Erzgießerei berühmt (Teldinen S. 11.), aufaugs mit orientalischer Bevolterung wurde fie fpater eine dorifde Colonie, blubend durch Sandel, Reichthum und Bildung und ausgezeichnet durch gute Berfaffung und Gefengebung. von Aleschines daselbst gegründete Rednerfdyule war von großem Ausehen. 70 Ellen hohe Erzstatue des Belios (der "rhodische Rolof") mit der weithin fichtbaren Leuchte ftand im Safen der Sauptstadt. Thre zweite Bluthe hatte die Infel Rhodos in der makedonischen Beit. — Am reichsten an großen und kleinen Infeln

war das öftliche, agaifche Meer, beffen Name Archipelagus daher auch zur Bezeichnung eines Inselmeers gebraucht wird. Bermöge ihrer dem Continente abn. lichen Naturbeschaffenheit kann man fie "als abgeriffene Splitter der durch bulkanische oder neptunische Rrafte zertrummerten Rander des Restlandes" betrachten. Der Ofttufte von Sellas gegenüber, nur durch die Meerenge Euripos davon getrennt, liegt die langgestreckte, von hohen Gebirgen durchzogene, aber höchst fruchtbare Infel En boa (Regroponte) mit den See und Sandelsstädten Eretria und Chaltis, lettere feit 410 durch eine merkwürdige Brude mit Bootien verbunden, ferner Rary ftos im Guden mit Marmorbrüchen und Dreos (fruber Siftiaa) im Norden. Ditmarts von Euboa liegt die felfige Infel Styros, ben Athenern gehörig, und weiterhin nordoftwarts das bulkanifde Lemnos, berühmt durch feinen Sephaftos. cult (S. 10.) und seine Waffenschmiede. Nördlich von Lemnos liegen Thafos, Im bros und Samothrate, die beiden lettern als Sauptfige uralter Religions. unffterien (Rabeiren. Cultus) befannt. Die zunächft der Oftfufte des Peloponnes gelegene, noch dem europäischen Festlande angehörende Inselgruppe führt den Namen Ryfladen oder Rreisinseln, weil fie das heilige Connenciland Delos im Rreife (Ryflos) ungeben. In Delos, der heiligen Geburtsftatte des Apollon und der Artemis ftand ein reichgeschmudtes Beiligthum des Lichtgottes mit einem tunftreichen Altar, bei welchem alle fünf Sahre feierliche, von fammtlichen griechischen Staaten durch Ballfahrten (Theorien) beschidte Spiele ftatt fanden. Unter ben übrigen find Paros (Marmor), Andros, Reos, das vulfanische Melos und das weinreiche nagos die bedeutendsten; oftwarts davon stößt man auf die dem asiatischen Festlande angehörenden zerstreut liegenden (fporadisch en) Inseln, darunter das lakedamonische Thera. Um wichtigften sowohl wegen ihrer Große und Fruchtbarkeit als wegen der Cultur und des Reichthums der Bewohner find die bor der Rufte Kleinafiens hingelagerten Infeln: Tenedos, das weinreiche, uppige Lesbos, Baterland des Alfäos und der Sappho, mit den durch ihre feine Bildung berühmten Städten Mithlene und Methymna; Chios, reich an Bein, Feigen und andern Produtten und blübend durch Sandel und Cultur; im fogenannten itarifden Meere Samos, reich durch Sandel und Induftrie mit einem berühmten Beratempel, Geburtsort des Philosophen Phthagoras; Ros, Baterland des Malers Apelles und des Arztes Sippokrates, berühmt durch Purpurgemander; und endlich die fleine, unfruchtbare, bon den Romern als Berbannungsort gebrauchte Felseninsel Batmos, in späterer Beit als Aufenthaltsort des Ebangeliften Johannes bekannt.

# I. Griechenland vor den Perserfriegen.

### 1. Pelasgifche Urzeit.

s. 52. Pelasger. Alls die ältesten Einwohner Griechenlands werden die Pelasger genannt, die wahrscheinlich über das ganze Land verbreitet waren, wenn wir gleich nur Theffalien und Arfadien als sichere Wohnsise derselben kennen. Auch auf den Inseln des ägäischen Meeres so wie in Italien (Thruhener) und Rleinasien sinden wir Spuren pelasgischer Bevölkerung. Sie waren ein ackerbautreibendes, friedsertiges Volk mit einem auf Naturdienst beruhenden Religionseultus, worin die chthonischen Götter (s. 11.), vor allen die Erdmutter Demeter, der Weinerzenger Dionssos, der orakelgebende Naturgott Zeus und seine Gattin Dione im waldunschatteten

Seiligthum gu Dodona und die geheimnisvollen Rabeiren, als die im Innern der Natur wirkenden und befruchtenden Rrafte, gottliche Berehrung genoffen, aber ohne Bild und leibliche Geftalt. Bon ber Cultur ber Pelagger zeugen die Trunnner uralter Stadte und Ronigsburgen, die Spuren und Heberreite von Bafferbauten, Dammen, Ranalen, fo wie die aus roben Steinblöden oder behauenen Quadern ohne Mörtelverbindung aufgethurmten unverwijtlichen Ryflopenmanern im Beloponnes n. a. D. (bas Löwenthor gu Myfena; die Ruinen bon Tirhus und Orchomenos). Aus einzelnen unfichern Spuren hat man geschlossen, daß die Pelagger in fastenähnlichen Lebeneformen fich bewegten, wenn auch nicht in der ftrengen Scheidung des Drieuts, mit einer mächtigen burch Allter geheiligten Priefterichaft, mit erblichen Abelsgeschlechtern gur But bes Landes und mit einem bienftbaren Bolfe von Binsbauern. Die Arme des halbfreien Mannes "thurmten nach der Berren Geheiß im Frohndieuft das funftvoll gefügte Geftein auf, oder durchbrachen Berge, öffneten Gange und dammten die gluth ein." Die Berechnung und Gintheilung des Jahres bernhte, wie die Renntniß des geftiruten Simmels überhaupt auf nralter Ueberlieferung. - Als Stammberwandte der Pelagger gelten die pierifchen Thrafer, urfpränglich am Olympos feshaft, die Bater der griechischen Poefic, die Begründer des Mufendienftes, der an ihre fpatern Bohnfige am Selifon und Parnaffos gefnupft ift. Ihr mythifder Stammheros war Orphens, der nach der heiligen Sage ber Bellenen durch die Tone seiner Stimme und Leier Menschen entzuckte und Thiere gabnite, ja fogar auf die unerbittlichen Gotter ber Unterwelt einen folden Eindruck machte, daß fie ihm gestatteten, seine verftorbene Gemahlin Eurydife aus dem Schattenreich nach der Oberwelt zu führen; mit ihm verbunden erscheint der Apollosohn Linos, der Urheber des schwermuthigen Rlaggefanges, und auch der Sanger und Priefter Eumolpos (Schönfanger), der die mit dem pelaggifchen Natureult in innigfter Berbindung ftebenden Minfterien in Cleufis gegründet haben foll, und beffen Rachfommen, das attifche Abelsgeschlecht ber Enmolpiden, die Leitung Diefes Beheimdienftes als erbliches Borrecht befagen, gehörte den pierifchen Thrafern an. Diefe priefterlichen Seher und Dichter der Sagenzeit wendeten ihre poetische Begeisterung hauptfächlich gur Berherrlichung ber Religion und bes Götterdienftes an und beklagten in wehmuthigen Tranerliedern das Sinfchwinden der Ingend und das Absterben des Raturlebens durch Commergluth und Binterfroft. Sie priefen in furgen abgeriffenen Liedern (Symnen) Gott und die Natur, "beren Berte im Simmel und auf Erden ihr ftannendes Ange trafen", fie mahnten den Sterblichen gum Frieden, gur Dronung und Guhne begangener Blutichuld und füllten seine Bruft mit Gefühlen der Gottesfurcht, des Rechts und ber Menschenliebe.

Seilig und gottgesaudt, trieb Orpheus hinweg von der ichnöden Lebeusweise, von Mord die malderdurchirrenden Meuschen;

Darum hieß es, er zähme die wüthenden Löwen und Tiger; Sieß von Amphion auch, der die Burg von Thebe gegründet, Steine hab' er bewegt mit dem Klange der Either und schmeichelnd Sin sie geführt, wo er wollte; das war die älteste Weisheit, Vom Gemeinen das Eigne, das Heil'ge vom Weltlichen sondern, Semmen die thierische Lust des Paarens, Nechte der Gatten Sichern und Städt erbaun und Geseh graben in Taseln.
So ward Ruhm und Name den göttlichen Schern und ihren Liedern zu Theil.

Das Drafel ju Dodona und die Cleufinien. Das Beiligthum ju Dodona in Epeiros galt für das altefte in Griechenland; die dort einheimische Giche, deren egbare Frucht die erfte Speife der Menichen gewesen fein foll, war dem bodonaischen Beus geheiligt. Die Weiffagung geschah nicht burch Borte, fondern burch Beiden. Diese murben aus bem Raufchen des Bindes in der Rrone heiliger Eichen und aus dem Riefeln und Plätichern einer Quelle, die an ihrem Ruße entsprang, entnommen. Die Roflopen mauern icheinen wie die äghptischen und indischen Baudenkmale, mit denen fie große Achnlichkeit haben, auf einen mächtigen Priefterstand der Pelagger zu deuten und manche aus einer mothischen Urzeit ftammenden erblichen Rechte und Unspruche einzelner Geschlechter auf gewiffe Priefterthumer, Memter, technische Renntniffe und Beichäftigungen, - Rechte, die auch noch in ber geschichtlichen Beit jum Theil fortbestanden - fonnen als Spuren einer faftenahnlichen Scheidung der Stände in der pelasgischen Beit angesehen werden. Uebrigens erscheint Alles, mas die Belasger betrifft oder von ihnen ausgeht, "in einem ungewiffen Dammerlichte." Gie haben ungweifelhafte Spuren ihres Dafeins und ihrer Birtfauteit binterlaffen, aber wegen bes hohen Allterthums, aus dem fie ftammen, fast untenntlich gewordene und schwer zu deutende. Die Mothen von Inachos in Argos, von Aegialeus, dem Ahnberrn der "Uferpelasger" in Githon, bon Relaggos im "Gideln effenden borbellenifden Arfabien", bon Dunges, ber in ben Tagen großer Mafferfluthen in Attifa geherricht haben foll, n. a. m. gehören in den Sagenfreis des pelasgifchen Urvoltes. - Die pelasgifche Naturreligion danerte fpater als Geheim dienft in einigen Myfterien fort. Am berühmtesten waren die an die Religionsmythen von Demeter und Kore (Persephone S. 12.) als der empfangenden und von Dionyjos (Satchos, Batchos) als der zeugenden Rraft des Erd= und Naturlebens fich fnüpfenden eleufinischen Minfterien, wobei das Geschlecht der Enmolpiden den Borfit, der König von Athen und später der zweite Archon das Opferrecht und die staatliche Aufsicht befaßen. In der Folge murden fie fomohl in Athen als zu Clenfis gefeiert. An beiden Orten befanden fich uralte Demeter = Tempel, die durch die vier Stunden lange, mit Runftwerten, Bebanden, Denfmalern reich befeste beilige Strafe, auf welcher die Satchosproceffion ftatt fand, in Berbindung ftanden. Die fleinen Cleufinien wurden im Fruhling gefeiert, die großen neuntägigen im Berbite. Gie bestanden hanptfächlich in Reinigun= gen und Guhnungen, in Opfern und Processionen, in einer nächtlichen Kackelfeier und in der Beihe der Neuaufzunehmenden durch den mit dem Stirnbande geschmudten lebenstänglichen Sierophanten aus dem Geschlechte der Enmolpiden. Die Oberpriefter, benen viele Opjer- und Tempeldiener zur Seite ftanden, trugen an Festtagen Purpurgewand und Mirtenfrange. Es gab verichiedene Grade der Cinmeihung. Die Mhiterien befatten fich mit den tieferen Fragen über das Berhaltniß des Menfchen gu den Gottern und bejonders über den Buftand der Seele nach dem Tode; daher lag allen ihren symbolischen Gebranden "eine Wechselbeziehung der Ideen von der segnenden Fruchtbarkeit des mütterlichen Erdbodens und von der Fruchtbarkeit des Todes, deffen Bereich man fich in der Erde tiefe dachte, fo wie die Ahnung und hoffnung einer Lebenberneuerung nach dem Tode" jum Grunde Indem also die Theilnahme an den Minfterien von einer "Reinheit und Entfündigung" abhängig gemacht ward, fonnten bieje "als Weihe bes Lebens zu haherer Sittlichfeit" gelten. 3m Gegensab zu der plaftifd-poetischen Bolfereligion, welche den Gottern immer mehr die Gestalt und die Eigenschaften und Aräfte der Menschen beilegte, wenn auch in idealer Vollkommenheit, hielten die Mysterien bestimmte Lehren und Neberlieferungen seit, "welche theils morgensändischer, theils hellenischer Wurzel entsprossen eine Alust zwischen dem göttlichen und meuschlichen Wesen von vorne herein sehten und bei aller Verwandtschaft des Ur- und Abbildes, der Gottheit und des Menschen, das Vedürsniß einer tiesern Andacht und heissond hiels der Gener den äußern Volksglauben überragenden, schriftlings begleitenden Religionsphilosophie orkannten, "sie waren somit die einigende Philosophie des pantheistischen Volksglaubens, in welche fast alle erwachsenen ehrenhaften Vürger Attisch's eingeweiht werden kounten. — Ein anderes uraltes mit den Eleusinien verwandtes und ebenfalls der Vemeter geheiligtes Fest waren in Athen die von Ehefranen begangenen Thesmophorien (im October), die sich auf die von der Vemeter durch den Ackerbau einges führte Ordnung des bürgerlichen, insbesondere des ehelichen Lebens besogen und wobei von Frauen (Thesmophoriazusen) Körbe mit symbolischen Zeichen getragen wurden.

S. 53. Prientalische Colonisation. Die Ansicht, daß die alteste griechifche Cultur aus dem Orient stamme, indem ägyptische, phonizische und kleinasiatische Colonisten die Reime der Bildung den roben Bewohnern Griechenlands mitgetheilt hätten, ift in neuerer Beit mächtig erschüttert und bafur bie Ursprunglichfeit und naturwüchfige Eigenthümlichkeit des griechischen Befens mit Eifer verfochten worden. Allein, wie wenig auch die Sagen von dem Aegypter Refrops, dem die Brindung der Burg (Refropia) in Athen gugefdrieben ward, von dem Phonizier Radmos, der den Grund zur Stadt Theben gelegt und die Buchstabenschrift, so wie die Runft das Erz zu schmelzen, nach Griechenland gebracht haben foll, von der ägyptiichen Riederlaffung des Danaos und der Danaiden in Argolis und von den Schicksalen des Phrygiers Pelops, von dem der Rame der Salbinsel hergeleitet wird, vor der historischen Rritit bestehen mögen, eine Berbindung und ein früher Berkehr zwischen Griechenland und dem Morgenlande und ein wesentlicher Ginfluß des lettern auf das Religionswesen und die burgerlichen Ginrichtungen des erstern wird darum doch nicht gelengnet werden fonnen. Die Naturreligion der Belasger, Die erbliche Scheidung der Stände in Attifa (in vier Phylen), Die Trummer uralter Bauwerke u. A. m. bestätigen die Angaben der alten Schriftsteller von einer Berwandtichaft zwischen dem Orient und dem ältesten Griechenland und von einem ähnlichen Culturgang der morgenländischen und pelasgischen Bolfer. Es ift möglich, daß einst die Belasger bei ihrer mahrscheinlichen lleberfiedelung aus Affien nach Europa diese Cultur im Reime mitgebracht und ihr eine naturgemäße Entwidelung gegeben haben; - aber aus dem Umftand, daß die fpatern Ginrichtungen, religiöfen Unschauungen und fünftlerischen Richtungen der Griechen feine Achulichkeit mit dem Driente darbieten, fann der morgenländische Ginfluß auf die pelasgische Urzeit nicht bestritten werden, da die Sellenen bei Bewältigung des griechischen Landes dieses velasgifche Wefen verdrängt oder umgestaltet und veredelt haben mögen; und in dieser Umgestaltung und Beredlung beurkundet sich die höhere Natur und die größere geistige Anlage der Sellenen. "Co wenig wir also die Driginalität des griechischen Bolfes bis ju ganglicher Unabhangigkeit bon ausländischen Ginfluffen fteigern durfen, fo gewiß ift es auf der andern Seite, daß daffelbe alles von Außen Empfangene bervollkommnet und ihm den Stempel eines Beiftes aufgeprägt hat, der auch der fortgeschrittensten Tednif des barbarifden Alterthums ftets fremd geblieben ift."

Refreps, aus deffen Geschlecht die altesten Könige Athens ihren Ursprung ableiteten, sollte aus dem ägyptischen Sais (Reith = Athene S. S.) eingewandert und den Athenern die Freime der Gesittung und die Einrichtung der Ehe gebracht haben. Diese Angabe verräth sich schon darum als eine spätere Ersindung, weil die Aegypter vor Aecho (§. 31 b.) keine Flotte

und Ceemacht befagen und daher nicht wohl ferne Riederlaffungen grunden tonnten. Die Sagen von Radmos, dem Gründer der Burg Radmeia gu Theben in Bootien (Ruhland), wohin er fam als er feine von Beus entführte Schwester Europa auf Geheiß feines Baters Agenor fuchte, find gang fabelhaft; ans den von ihm gefaeten Drachengahnen follten Die Stammbater der fünf berühmteften Geschlechter Thebens entstanden fein. In dem Mythos von Danaos und feinen 50 Töchtern (Danaiden), die gur Strafe, weil fie (mit Musnahme einer einzigen, der Sppermucftra) ihre ans dem heißen Alegypten ihnen nachgezogenen Bewerber in der Brautnacht ermordet, in der Unterwelt Baffer in ein durchlöchertes Faß ichöpfen mußten, hat man eine Beziehung auf die Naturbeschaffenheit des trodenen Landes in Argolis finden wollen, deffen Tochter, die Quellen und Bache, im Commer bon den Gluth= winden des Gudens mit heißer Umarnnng begehrt werden, bis gulegt die wieder gu Rraften gefommenen Quelljungfrauen fich ihrer glühenden Bewerber mit Gewalt erwehren. Pelops, der Cohn des gotterverhaften Zantaios, erlangte durch Erng und Mord die Sand der Ronigstochter Sippodameia und die Berrichaft von Bija in Glis, die er dann über den größten Theil der Salbinfel ausdehnte; feine Rachfommen (Pelopiden, Atreiden §. 13.) erbten von ihm und feinem Bater den hochstrebenden vermeffenen Ginn, der fie gu den in den Dichtungen der Griechen fo vielfach behandelten Frevelthaten und Wagniffen trieb.

## 2. Das mythifche Beroenalter ber Bellenen.

§. 54. Bellenifche Stämme. Berafles (Bereules) und Thefens. Un Die Stelle Des pelasgifden Urvolts traten fpater Die ftreitbaren Sellenen mit ihrem ritterlichen Seldenthum. Da man von deren Abstammung und Ankunft nichts Sicheres weiß, jo haben Mandje vermuthet, daß fie fein besonderer Bolfestamm gewesen, sondern der friegerische Theil der Pelasger felbft, und daß somit der hellenische Ritterstand die pelaggische Priefterherrichaft gefturzt und das friedfertige Bolt unterjocht habe. Tedenfalls find Belasger und Sellenen bald zu Ginem Bolt zusammengewachsen. "Die Berfchmelzung ging um fo leichter von Statten, da beide nahe verwandte Zweige eines und deffelben Bölferaftes, eines nralten griechischen Gefammtvoltes waren, und Sprachen redeten, die unter einander nicht viel mehr als mundartlich verschieden waren." Runmehr verdrängte auch der hellenische Cultus des lebensfrohen Beus und ber heitern olnmpifchen Götter die pelasgifche Naturreligion. Die Sellenen (bei Somer Uchaer) zerfielen in vier Stamme: Dorier und Achaer (im Beloponnes), Jonier (in Attifa, auf den Juschu, u. a. D.) und Meolier in Bootien und anderwärts. Die alteste Geschichte fnupft sich an einzelne Selben, Beroengeschlechter und Stammfürften an, die durch Befampfung feindlicher Ränber, durch Erlegung wilder Thiere und Ungehener und durch Grundung von Städten und Gemeinwefen die Civilifirung bes Landes forderten, gugleich aber auch der Luft zu Abentenern und dem Triebe nach dem Befige foftlicher Gnter folgten. In Diefer mythischen Beroenzeit begegnen wir, außer den ritterlichen Engenden, dem Minth und Seldenfinn, die jedes fraftige und ftreitbare Bolt feinen Ahnen beilegt, auch den erften Reimen der Gefittung und Sumanität, indem die Buchtigung übermuthiger und gottloser Frevler in einer Beit, wo Ränbereien noch für erlaubt und ehrenhaft galten und der Fremde allent-

halben für rechtlos angesehen wurde, als ein Sanptverdienft der Selden gerühmt wird, fo wie der frommen Schen vor den jeglichen Frevel rachenden Göttern und der Achtung vor dem ewig waltenden Rechte. In den Seroen, die von den Göttern frammen, mit den Göttern verkehren und das Menschengeschlecht mit den als vollkommnere Menschen gedachten und mit menschlichen Leidenschaften und Gefühlen ausgerüfteten Göttern verbinden, liegen alle Eigenschaften eines fraftvollen zum Edlen strebenden Bolfes in ihrer ursprünglichen Natürlichkeit unentwickelt und ungeläntert neben einander; und in den Erzählungen von ihren ritterlichen Kahrten, Abentenern und Rämpfen find Geschichte, Sage und Dichtung zu einem unlösbaren mythifchen Ganzen verflochten. — Unter den ältern Minthen find am bekannteften die Arbeiten des Berafles, des Repräsentanten des griechischen Nationalheldenthums, und die Thaten des Atheners Thefens, der durch Bereinigung der zwölf getreunten Ortichaften gu einem politischen Gemeinwesen, durch Gintheilung des Volts in drei Klaffen (Edle, Landleute und Gewerbtreibende) und durch Ginschung des Nationalfestes der Panathenäen, der Gründer Athens und seiner Berfassung, der "Staatsordner" Attifa's geworden fein foll und von dem man erzählte, daß er durch Erlegung des menfchenfreffenden Minotauros in dem bon dem funftreichen Dadalos in Rreta angelegten Labhrinthe, feine Baterftadt von einem schmachvollen Tribut an diese meerbeherrschende Infel befreit hatte, eine Infel, die ichon im höchsten Alterthume nicht minder wegen ihrer Seeherr-Schaft und fühnen Freibenterfahrten als wegen ihrer bem Gee- und Infel-Konig Minos zugeschriebenen vortrefflichen Gesetzgebung berühmt war. (Michr S. 13.)

Die hellenifchen Stamme. In der hellenischen Beroenzeit wurde der Rame Adaer, der vielleicht "Edle" bedentete, der gemeinsame Name aller oder doch der berborragendsten Stämme des griechischen Bolfes. Unter diesem Ramen erscheinen die Grieden bei homer. Im 9. Jahrhundert wurde diese Benennung mehr und mehr auf die Strandbewohner im Rorden des Peloponnes beidhränft, indeg die übrigen Bellenen als Dorier, Jonier und Meolier ("Gemischte") bezeichnet und durch eine, mahrfcheinlich von der delphischen Priefterschaft aufgestellte Genealogie in ein verwandtschaft= liches Berhaltniß geseht murben. In den Tagen der Borgeit, lautete eine alte Cage, entstand eine unendliche Bafferfluth, in der alle Menschen bis auf Denfalion und fein Beib Phrrha ihren Tod fanden. Diefe murden nenn Tage in einem Raften umbergetrieben, der fich endlich auf dem Gipfel des Pindos, oder wie man fpater ergahlte, auf der Spife des Parnaffos niederließ. Auf ihr Fleben um neue Menschen hatten dann beide Die Beifung erhalten, die "Anochen der Mutter" d. h. die Steine der Erde hinter fich zu merfen. Da scien denn aus den Steinen, welche Dentalion geworfen, Manner entstanden, aus denen der Phrrha Weiber. Diesem Denkalion gab man in der Folge den Sellen gum Sohn. Der Erstgeborne des Gellen mar nach dieser erfundenen Abstammung der , roßfreudige Me olos", der Stammvater der Acolier, der zweite war Doros, die Perfonification der Dorier; fein dritter Cohn war Authos, der "Berftogene", von dem Jon und Adjaos abstammen follten. And das Jufitut der Amphittyonic, des die verschiedenen Ctamme umfaffenden Bundes, wurde auf einen Sohn des Deutation guruckgeführt, und der Name Brafoi (Brieden), den die Bewohner des Bestens den Bellenen beilegten, follte bon einem Sohn der Pandora, Deufalion's Tochter, herrühren. Durch diese Ableitung aller Stämme bon einem gemeinsamen Urvater erhielt das Gefühl der nationalen Gemeinschaft und Verwandtsschaft, welches die Priester in Delphi zu weden und zu nähren bestissen waren, einen angesmessenn dem Volke begreiflichen Ausdruck.

- §. 55. Sieben gegen Theben. Mit der Zeit verbanden sich etliche dieser Heroen zu gemeinschaftlichen Unternehmungen. Ein solches war der in der griechischen Poesie vielfach behandelte Krieg der Sieben gegen Theben, wo das vom Schicksal versolgte Geschlecht des Laros und Dedipus herrschte (§. 13). Die sieben (argivischen) Helden, welche Polyneifes, der von seinem Bruder Eteofles vertriebene Sohn des Dedipus, wider seine Vaterstadt gessührt, kamen um, mit Ausnahme des Adrastos, und die seinblichen Brüder tödteten sich gegenseitig im Kampse. Daranf rächten die Söhne der Sieben an den Thebanern den Tod ihrer Väter in dem Kriege der Epigonen (Nachzeborenen). In der dichterischen tragisch gefärbten Ueberlieserung von dem thebanischen Ferrscherhaus mögen Erinnerungen an gewaltige Kämpse zwischen den alten Kadmeiern pelasgisch-phönizischen Ursprungs, und den eingewanderten hellenischen Stämmen äolisch-achäischer Abkunft verborgen liegen.
- S. 56. Argonantengug. Gine größere und ber Beit nach etwas frühere gemeinschaftliche Unternehmung war ber in ber griechischen Sage und Dichtung hochberühmte Urgonantengug, ben ber Theffalier Jafon bon Jolfos aus mit den berühmteften Beroen feiner Beit, Berafles, Thefens, Raftor und Bolydentes oder Bollng (Lafedamonier), Belens (Bater des Adjillens aus Theffalien), bem thratischen Ganger Orphens. u. Al. m. auf bem Schiffe Argo nach dem fernen Sonnenlande Alea unternahm, um dort das goldene Bließ (Widderfell) gu holen, das vor langen Sahren ein theffalifcher Königefohn, Phrixos, nach glücklich vollbrachter Flucht mit feiner Schwefter Selle Dafelbit im Saine Des Ares anfgehängt haben follte und das, wie die Fabel meldete, von einem nie fchlimmernden fenerschnaubenden Drachen bewacht wurde. Ferne Meerfahrten voll Bunder und Schreckniffe waren für die Griechen ein angiehender Stoff; nichts regte ihre Mengierde und Phantafie fo an, als Ergählungen von Belben, die burch Götterverhangniffe bis an die angerften Enden der Erde geführt wurden. Bei ihrer geringen Runde vom Meer in der alten Beit erschien ihnen eine folche Fahrt als ein großes Bagniß. - Bie bei Thefens fpielt auch in der Argonautenfahrt die Liebe in das altgriechische Ritterthum binein. Safon nämlich vollführt das Unternehmen mit Sulfe der Tochter des dortigen Ronigs, Dedeia, ber Meisterin übernatürlicher Banberfünfte, und entflicht bann mit ihr aus bem feindlichen Lande der Beimath gu. Die wunderbare Rudfahrt vom fernen Drient und dem Aluffe Phafis über Libnen und das Abendland durch den Dfeanos und den rathfelhaften Eridanos, und die mannichfaltigen Gefahren und Abentener, welche die Argofahrer an diesen unbefannten Orten gu bestehen hatten, bildet den Rern der durch die Dichtung und Phantafie der Griechen

1231.

1220.

0=0

reich ausgeschmuckten Heldensage. Medeia, mit Jason vermählt, aber von diesem über einer neuen Liebe zu der Königstochter in Korinth verstoßen, sollte die Brant vergiftet und ihre eignen Kinder getödtet haben.

Dem Athamas von Jolfos, heißt es in der Sage, dem Coln des Windgottes Acolos, gebar feine Gran Rephele, d. h. die Bolte, zwei Rinder, den Phrigos und die Selle. Dieje hatten von ihrer Stiefmutter Ino viel zu leiden. Alle Durre und Unfruchtbarteit über das Land fam, beredete Ino den Ronig, in Folge eines untergeschobenen Götterspruchs, den Phris ros als Gubnopfer darzubringen. Die Boltenmutter Rephele aber entrudte die beiden Rinder auf einem Bidder mit goldenem Bliege, ber durch die Luft und das Meer zu wandeln vermochte. Selle fant bom Ruden des Widders herab und ertrant in dem Sunde, der davon den Ramen "Bellespont" (Meer ber Belle) empfing. Phrigos aber erreichte glüdlich bas "Connenland" Mea, das in der fpatern Sage als das fernfte Oftland Roldis am fchwarzen Meer gedeutet ward. - Der Argonautennuthus gehört dem Golifden Stamme, namentlich den um den See Ropais feshaften Mingern (in Ordomenos) an und fcheint fich auf frühen Berfehr dieses feefahrenden, handeltreibenden und goldreichen Urvolfe mit den Ruftenlandern der Propontis und des Pontos Engeinos gu beziehen, indeg in dem Theil, der den Rampf um Die Berrichaft in Jolfos enthält, eine Andentung an die glücklich vollbrachte Bewältigung und Bertreibung der pelasgifchen Dinher durch ben Bellenen Jafon gu liegen icheint. Der Bezwingung der Minger tonnte wohl ein teder Gee- und Freibenterzug der hellenischen Ritter= ichaft nach dem Often gefolgt fein, wohin die lleberwindenen bereits ben Weg gezeigt hatten.

1194— 1184.

S. 57. Trojanerfrieg. Die befannteste, schon eine fortgeschrittenere edlere Bildung beurfundende, Begebenheit der griechischen Beroenzeit ift der in der Sagengeschichte, Poefie und Runft vielgefeierte Trojanerfrieg. In Ilion oder Troja, auf der Nordwestfuste Rleinafiens, herrschte König Pria. mos über ein reiches, gebildetes Bolf, das mehr dem Acterban und der ftadtiichen Betriebfamfeit oblag als den Runften des Rriegs und der Baffenübung. Sein Sohn Paris (oder Alexandros) entführte die ichone Selena, die Bemahlin des latedamonischen Ronigs Menelaos, der ihn gaftfreundlich in feinem gold- und filberreichen Berricherhaus aufgenommen hatte. Da entbot der beleidigte Gatte die griechischen Fürsten gu einem Rachegug, der auch alsbald unter der Auführung Maamemnon's von Myfena, eines Bruders von Menclaos, und unter dem Beiftande der berühmteften Selden Griechenlands Bu Stande fam. Achilleus und fein Freund Patroflos aus Theffalien, ber ichlane Donffens (Illyffes) von der Infel Ithata, Diomedes ans Argos, Mjas von Salamis, der ftarte Beld mit dem breiten Schilde, ber greife Neftor von Pylos, Idomenens von Rreta, des Minos Entel u. A. m., find Die gefeiertsten Ramen. Bon Aulis aus, wo der fpatern Sage nach Agamennon feine Tochter Iphigeneia der Artemis jum Opfer weihte, fegelte das Seer, bei hunderttaufend Streiter gablend, auf einer großen Flotte nach der afiatischen Rufte, fand aber an den Trojanern fo tapfere Begner, befondere an Briamos' Cohn Seftor und an Ueneias, daß erft nach zehnjährigem Rampfe ("Bagenfrica"), woran die Götter felbst Theil nahmen, die Stadt durch die Lift des Donffens (vermittelft eines mit Bewaffneten angefüllten hölzernen Pferdes) erobert und zerftort werden fonnte. Denn nach einem unabwend.

baren Schlusse des Schicksals war Ilions Untergang bestimmt. Priamos und die meisten Trojaner sielen im Streite oder bei der Zerstörung, die übrigen wurden zu trauriger Selaverei verdammt. Nur einige zersprengte Trümmer wanderten entweder, wie Aeneias, nach Westen aus, oder behaupteten sich noch einige Menschenalter in den entlegenen Thälern des Idagebirges. Aber auch die Sieger erlitten mancherlei Ungemach. Uchilleus, Patroslos u. A. fauden in Ision ein frühes Grab; Agamemnon wurde nach mühevoller Heimschr auf Anstisten seiner trenlosen Gattin Alptämnesstra ermordet (§. 13.) und Odhssen sierte, von Stürmen verschlagen, zehn Iahre an unwirtslichen Gestaden, auf Inseln und Meeren umher, ehe es ihm vergönnt war, sein treues Weib Penelöpe und seinen Sohn Telemach wieder zu sehen und sein Haus von den übermüttigen Freiern zu reinigen, die während seiner Abwesenheit nach der Hand seiner Gattin strebten, von seinem Gute zehrten und seine Rucchte und Mägde zur Untreue versührten.

Der Trojanerfrieg, der Schluß des Kannpfes zwischen der hellenischen und pelasgischen Boltsthümlichteit, ist als Thatsache kann zu bezweifeln, wenn auch die Einzelnheiten nur Früchte der dichterischen Sage sein mögen. In der Sage vom "hölzernen Pferd" scheint der in der lleberlieserung erhaltene sinnbildliche Ausdruck für "Schiffe" eine wörtliche Deutung erfahren zu haben. Die Hellenen, strenger Mannszucht nufähig und bei dem lebendigen Gesfühl der Stammverschiedenheit dem Oberkönig (Agamemnon) gegenüber voll Troß und Unsfolgfamkeit "vergendeten Kraft und Zeit in regellosen Zügen und lähmenden Zerwürfnissen." Nach der Absahrt der Sieger überschwemmten lydische und phrygische Schaaren das troische Gebiet.

## 3. Die Banderungen der Dorier.

S. 58. Bald nach dem Trojanerfrieg traten in Griechenland große Erichütterungen und Staatsumwälzungen ein; einzelne hellenische Bolferichaften brangten die alten Bewohner aus ihren bisherigen Sigen; diese warfen fich auf andere Stämme, bis gulett die Schwächeren, fofern fie nicht Borigfeit ober Leibeigenschaft unter den waffengenbten Ankömmlingen porzogen, fich zur Answanderung entichloffen und überseeische Ansiedelungen gründeten. Go befetten 60 Jahre nach dem Trojanerfrieg die Thesprotischen Theffaler, ein streitbares Berg- und Naturvolf, die nach ihnen benannten Chenen und Sügellandichaften am Peneios und Pindos, indem fie die alte in fleine Gemeinwesen gerriffene Bevölkerung theils in das Berhaltniß von hörigen Binsleuten (Peneften) brachten, theils gur Alucht nach Guden nothigten. Das lettere Loos wählten die "raschen und gewandten" Acolier um die Stadt Arne. Unfahig an dienen und der Uebermacht zu trogen, wanderten fie füdwärts, unterwarfen ober vertrieben die pelaggifchen Culturvolfer der Gegend, die Radmeier, Minher und die gefangreichen Thrafer, und besethen die Burgen und das Land, das feitdem von ihnen den Namen Bootien führte. Die folgenreichfte diefer Banderungen war jedoch ber Bug ber Dorier nach dem Belopon. nes. Nach langen unfteten Wanderungen und Abentenern hatten fich einft die

124.

Dorier, abgehärtete Jager, Sirten und Ackerbauern unter erblichen Bergogen und Richtern, am Juge des Octa angesiedelt und eine freie Bauernrepublit gegründet, welcher der Apollodienst am Seiligthum in Delphi als einigender Mittelpunft diente. Gedrängt von den Theffaliern und Bootiern gogen fie von hier aus füdmarts und eroberten nach langen Rampfen, unter der Leitung der Nachkommen des Berafles (daher Rückfehr der Berafleiden), die peloponnefifche Salbinfel. Durch diese Begebenheit wurde die gange Geftalt jenes Landes geandert, indem ftatt der bisherigen achaifchen Bevolkerung bas fraftige Bergvolf der Dorier die Berrichaft erlangte. Mur das mittlere Bebirgsland, Arfadien, behielt die alten (pelasgischen) Ginwohner. Die ionische Bevolkerung des nordlichen Ruftenlandes wurde von den vor den Doriern fliehenden Achaern berdrängt und zur Answanderung (nach Rleinaffen) gezwungen, worauf diese das Land für sich in Besit nahmen, das daher feit dieser Zeit den Namen Achaia führte. Die Dorier eroberten allmählich Argolis, Lakonien, Meffenien, Sikhon, Rorinth und jenseits des Isthmos Megaris. Sie machten fogar einen Ginfall in Attifa und bedrohten Althen, wurden jedoch hier durch den Opfertod des athenischen Königs Robros aus dem Geschlechte des Peliden Neftor zum Rudzuge genöthigt. Gin Drafelfpruch des delphischen Apollo hatte verfündigt, daß sich der Sica auf die Seite wenden würde, auf welcher der König fiele. Als dies die Dorier vernahmen, verboten fie aufs Strengste, dem Rodros irgend ein Leid zuzuffigen. Da bertauschte dieser sein fürstliches Gewand gegen ein Sirtenfleid, schlich fich unerfaunt in das feindliche Lager, fing bier absichtlich Streit an und fand den Tod, den er suchte. Die Dorier, am Siege verzweifelnd, ließen nunmehr von Athen ab, und begnügten fich mit Degara; die Athener aber erflärten, daß nach einem folden Seldenkönig Niemand mehr würdig wäre, die Rrone zu tragen und Schafften die Rönigswürde in ihrer Stadt ab. - Die alten Bewohner des Beloponnes hatten ein dreifaches Schickfal. Die fühnsten und fraftigften manderten aus und gründeten nach einiger Beit, in Berbindung mit attischen Stammaenoffen, auf der gunftig gelegenen Beftfufte Aleinafiens und den Infeln Lesbos, Chios, Samos u. a. die ionischen Colonien, die bald durch die Fruchtbarfeit des Bodens wie durch Schifffahrt, Sandel und Gemerbfleiß zu einem Wohlstand und einer Cultur gelangten, welche das Minterland weit verdunkelte. Die gurnickgebliebenen unterwarfen fich entweder freiwillig den Doriern, dann wurden fie ginspflichtig gemacht und von jedem Untheil an der Staatsverwaltung ausgeschlossen, behielten aber ihre perfonliche Freiheit und ihr Cigenthum; (in Lakonien hießen fie Perioken (Landbewohner) oder Lafedämonier, im Gegensatzu den dorifden Spartiaten); oder fie wurden mit den Baffen in der Sand gur Unterwerfung gezwungen, dann famen fie in das Berhältniß von Leibeigenen und Selaven (Seloten). Doch trat nur in Lakedamonien diefe Scheidung des Bolks in ihrer gangen Schroffheit ein. In den übrigen Staaten, in Rorinth, Sifnon, Meffenien n. a.D.

Robros 1068.

1104.

wurden die angesehenen Geschlechter der alten Bevölkerung zur Rechtsgemeinschaft mit den Doriern und zur Theilnahme am Staatsleben zugelaffen. - Temenos, der ältefte der Berafleiden, erhielt Argos als alten Berricherfit, Rresphontes foll fich durch Lift in den Befit des besten Theils, Meffeniens, gesett haben. Das raube, wenig fruchtbare Lafonien murbe den zwei ummundigen Sohnen Ariftodem's, Profles und Eurnsthenes, jugewiesen. Gine Bundesgenoffenschaft, die das Beiligthum des Rarneischen Apollon jum Mittelpunkt hatte, verband die dorifchen Brudervolker gu gegenseitigem Schut und zur Ausgleichung innerer Streitigkeiten durch "Minne und Recht". Die alte Bolffeintheilung in drei Phylen (Stämme) und in je gehn Gemeinden murde auch in den neuen Wohnsitzen beibehalten und Damit eine rämnliche Gintheilung in Gane oder Begirke verbunden. "Bucht und Ordnung, Gleiß und Nüchternheit, Minth und Gottesfurcht entwickelte der Dorismus ichon frühzeitig, darum glüdlich, fo lange jene Tugenden beftanden; Stolz und Schroffheit gegenüber dem Stammesfremden oder Besiegten bildeten die dunfle Seite des Bolfscharafters."

### 4. Die griechischen Colonien.

S. 59. Wanderungeluft und beweglicher Sinn verbunden mit außerlichen Beweggrunden erzeugten bei den Sellenen die Reigung, fich von der Seimath zu lofen und fich auf fremder Erde neue Lebensbahnen ju ichaffen. Gie legten auf allen Infeln und Ruften des mittellandischen und schwarzen Meeres Pflang ftadte (Colo. nien) an und zwar in folder Menge, daß deren Bahl um das 3. 600 fich auf 250 belief. Da die Sellenen mit der Auswanderungsluft auch das Talent verbanden, "das Nationale in der Fremde geltend zu machen und zu bewahren," fo wurde dadurch mit der griechischen Bevölkerung auch griechische Sprache und Cultur weithin verbreitet. Bald waren Kriege und Eroberungen, bald Zwietracht und innere Parteiung, bald Uebervölkerung und Berarmung, fpater aber befonders Sandelsintereffen die außere Urfache, daß ein Theil der Burger irgend einer griechischen Stadt mit Beib und Rind die Seimath verließ und sich an einem gunftig gelegenen Orte eines fremden Ruftenlandes anfiedelte. Beim Abzug nahmen fie das heilige Feuer aus dem Rathhanse mit. - Die Pflaugftädte ftanden mit dem Mutterftaate (Metropole) in einem Berhältniß der Bluteverwandtschaft, waren aber frei und selbständig und hatten keine anderen Berpflichtungen gegen sie, als welche die natürliche Pietät der Tochter gegen die Mutter auflegte. Gie behielten die Sitten, Ginrichtungen und Religionsgebräuche der Mutterstadt bei, führten ohne die höchste Noth keine Kriege mit derselben und bewiesen ihr bei feierlichen Gelegenheiten findliche Chrfurcht; aber fie traten in fein Berhältniß der Abhängigfeit, wie die Colonien der Römer oder die der neuern Beit. "Aur außerordentlicher Beise griff die Mutterstadt in die innern Ungelegenheiten der Tochter ein, wenn diese durch äußere oder innere Unglücksfälle ihrer Sulfe oder ichiederichterlichen Auctorität bedürftig ward." Biele Tochterftadte überholten den Mutterstaat an früher Bildung, an Sandelsthätigkeit und Runstsinn; aber häufig vergendeten oder verzehrten fie ihre edlen Rrafte in burgerlichen Rampfen, in Stammesfehden oder Nachbarkriegen, bald in allzu raschen überstürzenden Unternehmungen und verfielen in Schlaffheit und Schwache. Die bedeutenoften Pflangstädte waren folgende:

1. Auf der Küste Kleinasiens. Die ersten Ansieder dieser Küste waren die Acolier (aus Böotien), die theils auf den nördlichen Inseln Lesbos u. a. theils auf dem gegenüberliegenden Festlande Mysien und Troas mit dem sagenberühnten Sebiete von Ilon Niederlassungen gründeten. Die Zahl der letzteren betrug zwölf, unter ihnen war Kyme (Phritonis) die angesehenste. Ob sie, wie die ionischen, in einem Bunde vereinigt waren, ist streitig. Von Lesbos und Kyme wurden an der mysischen und thrakischen Küste neue Pslanzstädte gegründet.

Bichtiger waren die füdmarts gelegenen ionifden Colonien, die gleichfalls zwölf zu einem lofen auf religiöfer Stamm. und Opfergemeinschaft beruhenden Bunde vereinigte, durch Sandel, Runftfleiß und Bohlftand blubende Stadte gablten. Die bedeutenoften darunter find: Miletos, Prienc, Ephefos, Rolophon, Phofaa, Icos (Anatreon's Geburtsort) u. a., auch das nolische Smyrna ichloß fich ihnen an, und Samos und Chios, die Sauptfige ihrer Seemacht, wurden dazu gezählt. Der Bundestempel des Poseidon, wo fie jährlich das gemeinsame Fest der Panionien feierten und ihre Berathungen hielten, ftand auf dem Borgebirge Mytale und war etliche Tage lang der Mittelpunkt eines regen Bolkslebens und Berkehrs. Del und Bein waren die Saupterzeugniffe des Bodens, die aus der feinen Bolle verfertigten "milesischen Gewänder" die bedeutendsten Artifel ihres Runftfleißes. - Noch füdlicher lagen die gleichfalls zu einem Bunde vereinigten fechs dorisch en Pflangstädte mit der "Meerburg" Salitarnaffos (Gerodot's Geburtsstadt), mit Anidos und den Inseln Rhodos und Ros. Die jährlichen Busammenkunfte und Berathungen im Tempel des Triopischen Apollon auf dem gleichnamigen Vorgebirge wurden mit gemeinschaftlichen Opfern und Wett. fampfen gefeiert, und die gewonnenen Siegespreife, eherne Dreifuße, dem Bundes. gott geweiht. Die meiften diefer Colonien legten wieder Pflangftadte an, ja Milet allein war die Metropole von 80 Töchterftädten, die größtentheils im Ruftengebiet des ich marzen Meeres (Pontos Curcinos) und der Propontis lagen.

Unter den ionischen Städten nahm Milet den ersten Rang ein, sowohl wegen ihres ausgedehnten Handels und Seewesens, als wegen ihrer Streitmacht und der hohen Pflege, die sie den Künsten und Wissenschaften zuwandte. Auf einer Anhöhe am Süduser der weiten und geschätzten Bucht des Mäander gelegen, dehnte sich die Stadt mit der Zeit die an den Strand des Meeres hinad. Am nördlichen User, am Fuße des Berges Mykale, besand sich der alte Tempel der Demeter, nicht weit von der Felsenstadt Priene. Als Geburtsort des Thales, Anaximander, Hekatäos n. A. war Milet die Metropole der ältesten (ionischen) Philossophie und Geschichtschreibung. Im Süden der Stadt lag der uralte Trafel-Tempel des Apollon Didymäos. — Der Tempel der Artemis in Ephesos war älter als die Stadt; nachdem er im Jahre 356 von Ferostrat abgebrannt worden, wurde er noch weit herrlicher als zuvor herzestellt, so daß er wegen seiner Größe und Pracht für eins der sieben Munderwerke der alten Welt galt. (Ueber die Naturgöttin Artemis in Ephesos in ihrer "Alles ernährenden Kraft und unerschöpstlichen Fruchtbarkeit" vgl. S. 11.). Rolophon trieb großen Handel mit jenem Harz, das noch jest von der Stadt den Namen trägt (Colophonium) und besaß eine große Flotte und Neiterei. Auch Lebedos war eine der bedeutenderen ionischen Städte.

2. Am Hellespont (Dardanellen) und an den Küsten der Propontis (Marmora-Meers) und des Pontos Eugeinos (schwarzen Meers): Das milesische Abhdos, dem thrakischen Sestos gegenüber, berühmt durch die Dichtersage von Hero und Leander; Lampsätos (von Phokäern gegründet); Priāpos (milesisch, Hauptsig des muzüchtigen Priaposenlts); Herakleia in Bithynien (von Megara gegründet); das milesische Khzikos auf dem schmalen Halse einer Halbinsel; auf der thrakischen Küste das reiche Perinthos (Mygdonia) von Samiern gegründet;

Chalkedon, gleich dem gegenüberliegenden wichtigen Byzanz (Konstantinopel) an der Bucht des "goldenen Horns", eine megarische Colonie. In Paphlagonien lag die wichtige und reiche Handelsstadt Sinope, eine milesische Niederlassung, Geburtsort des Philosophen Diogenes, des Chnifers, und Metropole von Kerasunt (Kerasus, dem Vaterland der Kirschen) und der bedeutenden und mächtigen Handelsstadt Trapezus). Milesische Riederlassungen waren serner Phasis in Kolchis, Tanais am Don, Olbia die "Segensstadt" unweit der Mündung des Dnepr (Borhstenes), Odesson, Olbia die "Segensstadt" unweit der Mündung des Dnepr (Borhstenes), Odesson sich und der Landesprodukten, die sie von den uneivilisten Bewohnern der Umgegend eintanschten und weithin verführten, als Pelzwerk, Häute, Wolle, Metalle, auch mit gesalzenen Fischen. Die Umgebungen dieser Städte waren auf's schönste angebaut, so daß sie großen Gartenanlagen glichen. Sie übten einen wehlthätigen Einsluß auf die Gesittung und Bildung der Landeseingeborenen, arteten aber größtentheils mit der Zeit aus, indem der Wohlstand lleppigkeit, Luzus und Schlassheit erzeugte.

3. An der Küste von Thrakien und Makedonien lagen: Abdera, durch die vor Kyros sliehenden Bürger von Teos gegründet; die Stadt, obwohl Geburtsort mehrerer ausgezeichneten Männer, wie Demokritos, Protagöras n. A., stand im Ruse der Dummheit; Amphipolis am Strymon, athenisch. Zwischen beiden ließ später König Philipp von Makedonien in einer an Goldgruben reichen Gegend die Stadt Philippi erbauen (Schlacht 42 v. Chr.). In der zu Makedonien gerechneten Halbinsel Chalkidike, die drei Landzungen ins ägäische Meer entsendet (Akte mit dem schrössen kollene), lagen: Stageira, Geburtsort des Philosophen Aristoteles; Olhnthos und die korinthische Colonie Potidäa (später erweitert und Kassanderia genannt)

auf dem schmalen Salfe der Landzunge Pallene.

4. In Unteritalien und Sicilien. In Unteritalien, von feinen Saupterzeugniffen "Beinland" (Denotria) und "Rinderland" (Italia) genaunt, war die Bahl der griechtichen Pflangstädte fo groß, daß die schuh- und zinspflichtigen Bewohner des Binnenlandes griechisch redeten und daß man das gange Land Großgriechenland nannte. So viele Schwierigkeiten auch die wilden Ginwohner, fo wie die feeranberifchen Thrrhener und die auf fremden Sandel höchst eifersüchtigen Rarthager den griechiichen Colonien verursachten, jo gelangten sie doch zu einem Wohlstand, zu einer Cultur und zu einer Seemacht, die den fleinafiatischen Pflangftädten wenig nachgab. Mit unermüdlichem Fleiß schufen fie fünftliche Safen und verwandelten den unangebauten, oft fumpfigen Boden in blubende Relber und Garten; boch führte der Reichthum und die leichterworbene Egisteng in den meisten Städten eine frühe Erschlaffung und Beichlichkeit berbei. Besonders verloren die ach aifchen Städte (Sybaris u. a.) bald die Spannkraft des Beiftes und Rörpers; daher auch ihr Ciuflus auf die Bildung des Landes minder bedeutend und nachhaltig war, als bei den dorifchen und ionischen Pflangftädten. Tarentum (Taras), eine lakedamonische Colonie mit einem berühmten Seehafen, ansgebreitetem Sandel und großen Reichthumern; Die Burg (Afropolis) lag auf einem Keljen; Tarent wurde gegründet nach dem ersten messenischen Rrica (c. 707) von den sogenannten Partheniern, denen man, wie es heißt, in Sparta burgerliche Rechte verweigerte, weil fie aus Mifchen dorifder Frauen mit Seloten entsproffen feien. Bohlleben, Schwelgerei und Sinnengenuffe entnervten die Bürgerschaft und führten die reiche Stadt frühe dem Untergang entgegen. "Gin eigenthümlich reges Leben herrschte in diesem italischen Athen, das unter feiner Schiffer., Fifcher. und Sabrifantenbevolferung viel Reiche, aber wenig Bornehme gahlte; es ift bezeichnend, daß in diefer Stadt, wo alles belacht und verlacht ward, die traveftirte Tragodie erfunden worden ift." Metapontum (achaifch), Serafleia (tarentinifd) u. a. Sybaris (achaifd), deffen Reichthum die Burger zu einer fprüchwörtlich gewordenen Weichlichkeit, lleppigkeit und Schwelgerei führte. Nach ihrer Berftorung (510) durch die abgehärteten, an Ginfachheit des Lebens gewöhnten Bewohner von Rroton, wo der von Pythagoras gestiftete, merkwürdige Bund (vgl. S. 76. 2 a.) die Serrichaft hatte, murde (um d. 3. 444) von Athen die Stadt Thurium (Thurii) nahe an derfelben Stelle angelegt. Lotri, groß durch die geschriebenen Gesehe des Baleufos (660), die auf Begründung eines streng fittlichen Wandels, einfacher Lebensweise und moralischer Gesinnung ausgingen. Nachdem Baleutos, von den in wilden Burgerfriegen lebenden Bewohnern gum Mejhmneten (Dictator) gewählt, das Gemeindemefen billig und weife geordnet und den großen Rath der Geschlechter durch Aufnahme mittlerer Burger erweitert hatte, fcharfte er dem Bolte Gottesfurcht, Tugend, Chrbarkeit und einfache Sitten in eindringlichen Lehren und Vorschriften ein und legte barin den größten Nachdruck auf die Entwickelung eines ehrenhaften Dentens und Sandelns. Befonders fuchte er dem Lugus zu steuern. Er verbot den Männern, "milefische Kleider" und goldene Ringe zu tragen und ungemischten Wein zu trinken. Die Beiber follten fich weiß fleiden und nur von einer Sclavin begleitet ausgeben. Rhegion (von gemifchter Bevölferung), Syele oder Elea (Belia), eine Colonie der Photaer, Baterftadt der Philosophen Parmenides und Beno, der Gründer der eleatischen Philoso. phenichule (S. 76. 2 b); Pofeidonia oder Baftum (mit Trummern dorifder Tempel), Ruma in Campanien, die alteste Pflangstadt Unteritaliens und Metropole von Reapolis (Parthenope) und andern Tochterftadten am Befuv, berühmt durch das Drakel der Sibylle. Die Rumäer, die von der fruchtbaren Infel Menaria (38dia) auf das Festland hinübergingen und auf einem natürlich festen Sügel hart am Meere fich niederließen, lebten nach den Gefeten des Charondas und maren die eifrigften Verbreiter hellenischer Cultur in jener Begend.

Auf Sicilien: Bantle gegenüber von Rhegion am rasch strömenden Meeressund, nach der Cinwanderung der Meffenier (S. 68) Meffana genannt. Katana am Juge des schneebedeckten Fenerberges Actna in einer fruchtbaren Begend voll Drangen. und Citronenbaumen, voll Feigen. und Olivenhainen, von Joniern aus Chaltis gegründet, berühmt durch die Befete des Charondas (c. 640), der gleich Balentos auf Reinheit und Sitte des Boltsthumes und Stammes, auf Bucht und Bildung der Ingend und auf Erwedung des Gefühls der Pietat zu wirken und durch fefte Rechtsbestimmungen jeder richterlichen Willfür entgegen gu treten bemüht war; die von Korinthern ursprünglich auf dem fleinen Giland Orthgia (735) angelegte aber im Laufe der Beit weit über die ansteigende Aufte fich ausdehnende und fünf Theile umfaffende Pflangftadt Spracus mit zwei vortrefflichen Sechafen, ausgezeichnet durch Sandel, Seemacht und Reichthum; Gela, Geburtsort der Tyrannen Gelon und Sieron; Agrigent in einer für Betreide., Del- und Beinbau fruchtbaren Gegend, eine reiche, funftsinnige und prachtvolle Stadt (Zupiter-Tempel), auf einer hohen und breiten Terraffe der Sudfufte, die um 560 unter die Berrichaft des graufamen Thrannen Phalaris fam. Selinus, Segefte, Panormos (Patermo), Simera u. a. in. Die Sellenen machten die alten Bewohner der Infel, die Sifeler, an der Rufte zu gutshörigen Anechten, die ihnen die Neder bestellen und die Beerden hüten mußten, aber fie trugen auch die Reime der Bildung und Besittung weit in das Land hinein.

5. In Afrika, Spanien und Gallien. Aprene in einem quellenreichen, fruchtbaren Sügelland, nahe dem heutigen Tripoli (dorisch). Großer Sandel zu Land (Megypten, Anbien) und zur See, mit Getreide, Wein, Del, Südfrüchten, Safran und besonders mit dem als Gewürz beliebten Silphium, berschafften den Kyrenäern solche Reichthümer, daß sie zuleht in Luzus und Schwelgerei geriethen. Geburtsort des Philosophen Aristippos, des Gründers der chrenäischen Philosophenschuse, daß sillia (Marseille) in Südgallien, von den vor Kyros fliehenden Sinwohnern der ionischen Stadt Photäa gegründet, verwandelte den steinigen Boden in Bein- und Olivengärten und trieb sehr ausgebreiteten Handel. Die Stadt war besonders berühmt wegen ihrer vortresslichen republikanischen Bersassung und wegen der Hauslichkeit, Sittlichkeit, Mäßigkeit und Bildung ihrer Bewohner. Saguntum in Spanien (von Zakhnthos angelegt) war groß durch Handel wie durch Freiheits- und Vaterlandsliebe, die es im Ansang des zweiten punischen Krieges an den Tag legte. Diese und andere griechische Töchterskädte, wie das gleichfalls spanische Emporiä, waren eine Pflanzschule der Gesittung, der Cultur und edler Lebenssormen für das ganze Abendland.

## 5. Die epische Poefie (Seldendichtung) der Griechen.

S. 60. 3hre Entstehung. Die alteste Poefie, die man den thrakijchen Sangern gufchrieb, war eine religiofe und beilige. Denn alle Poefie hat ihren Ursprung in der Religion. Die von Ahnungen einer höheren Belt, einer über allem Bechfel der Erfcheinung beharrenden emigen Gottesmacht erfüllte Seele fühlt fich gedrungen, ihre Schnsucht und Empfindungen in Bitten und Lobliedern auf die Götter auszusprechen. Alls im Laufe der Entwickelung die alten pelasgischen Buftande mit dem frommen Dienste der Naturmächte bem hellenischen Seldenthum und der olympifchen Götterwelt erlagen, das ländliche Sirten. und Bauernleben durch ein Dafein voll Thatenluft und Waffenehre, voll freudiger Mahle und ritterlicher Lebensgenuffe verdrängt mard, da trat auch jene religiofe, von Priefterfängern genbte und gepflegte (fubjektive) Dichtung gurud und die (objektive) epifche Poefie, das Gigenthum eines friegerischen, bem Erdischen gugekehrten Ritterstandes gewann die Oberhand. Es genügte nicht mehr, fich mit Gebet und Anrufungen an die Gotter gu wenden; man bejang ihre Thaten, ihre Schickfale und Rampfe, ihr bewegtes Leben und ging dann von ihnen gu den Selden der Borgeit, gu den Stammbatern der Rittergeschlechter über, deren Leben und Thun nur als das Abbild der Simmlischen erschien. Satte dort der Dichter den Inhalt seines Befangs aus der eigenen Bruft genommen, fo daß fein Lied der Erquß feiner religiofen Stimmung und Begeisterung mar, fo wendete fich der epische Dichter der Welt der finnlichen Erscheinungen gu, nahm feinen Stoff aus der Mythe, Sage und Seldengeschichte und suchte das Bergangene und gerne den Sinnen der Lefer oder Borer flar und aufchaulich vorzuführen und nahe zu ruden. Die Runft des epifden Dichters befteht alfo darin, "die Geftalten, die ihm feine Einbildungetraft zeigt, ihr Leben und Sandeln mit der vollkommenen Rube eines leidenschaftlofen Beschauers zu beschreiben, ohne je feine Person, seine Gemuthsbewegungen und Gefühle einzumischen." Die Seldenzeit eines jeden poetisch begabten Bolts, das die Gestaltungen der erscheinenden Welt flar aufzufaffen vermag, ift gewöhnlich von einem ritterlichen Gangerstand begleitet, da der Schwung, der gu Großthaten führt, meistens auch eine fie feiernde Poefie als ihren Abglang erzeugt. In den homerischen Gefängen finden fich manche Spuren von dem Vorhandensein folder Seldengefänge in dem griedischen Servenalter vor den dorifden Banderungen. Fürsten und Belden pflegten der Ton- und Gefangstunft; wandernde Dichter aus beftimmten Familien und Genoffenschaften, in denen der technische Theil des Gefauges, Mufit und Rythmus, genbt wurden, verherrlichten mit der Rithara und mit Gefang die Fefte der Ronige und Edlen und wurden als Lieblinge und Diener der

Musen hoch geehrt; im Liede geseiert zu werden betrachteten die Selden als ein beneidenswerthes Glück.

S. 61. Someros. Die Reime der epifchen Dichtung nahmen die griechischen Colonisten bei ihrer Uebersiedelung nach Rleinafien aus dem Mutterlande mit, und bort in dem ichonen Lande mit dem berrlichen Klima, dem blauen fonnigen Simmel, unter einer wohlhabigen lebensfrohen Bevolterung gelangte diefelbe ju einer Sobe der Ausbildung und Bollendung, die feitdem nicht wieder erreicht ward. Diefe epifche Poefic, deren Sohepunkt der Rame Someros bezeichnet, der Sage nach ein blinder Sanger, deffen Leben fo fehr im Dunkeln liegt, daß fich fcon im Alterthum fieben Städte um die Chre feiner Geburt ftritten, nahm ihren Stoff aus dem Sagenfreife, der fich um die Rampfe vor Ilion und um die Schicffale und Irrfahrten der heimgiehenden Selden dreht. Die beiden großen Cpopoen, die unter Somer's Namen geben, find die Ilias und Odnifee. In der erftern Dichtung wird der "Born des Achillens" werden die Kämpfe der Achäer und Troer vor Ilion während 51 oder 53 Tage im letten Sahre des Rriegs bis gur Leichenfeier Beftor's gefchilbert, in der lettern die Schickfale und Abenteuer des Donffens und feiner Gefährten auf der gebnjährigen Trefahrt, und das gleichzeitige Treiben der übermüthigen Freier am Bürftenhofe gu Ithata. Daß diese Dichtungen in Jonien, wo sowohl der Stoff als das Bersmaß (dattylische Begameter) heimisch war, entstanden seien, und daß Homer's Geburtsftätte entweder Chios oder noch mahrscheinlicher Smprna gewesen, darüber berricht wenig Meinungsverschiedenheit; dagegen ift man über die Entstehung, Erhaltung und Fortpflanzung der Gedichte verschiedener Unficht, da gu jener Beit die Schreibkunft in Griechenland noch unbefannt war und folglich die Aufzeichnung erft fpater erfolgt fein kann. Bahrend die Ginen die Somerischen Befange nicht als die Schöpfung eines einzigen großen Dichtergenius ansehen, sondern als die fpater zusammengefügten und geordneten Erzengniffe einer ionischen Sangerfcule, die Jahrhunderte lang blos mundlich überliefert und von mandernden Gangern (Rhapfoden) in einzelnen Theilen auswendig gelernt und vorgetragen morden, bis Peififtratos fie habe fammeln und aufzeichnen laffen; tonnen fich die Andern mit dem Gedanken nicht befreunden, daß eine Dichtung, die fo fehr das Beprage der Einheit und Gleichförmigkeit an fich trage, das Werk Bieler fei und halten entweder den alten Glauben feft, daß Somer der Urheber beider Werke in ihrer jegigen Geftalt gewesen, oder fie nehmen an, daß die ursprünglich von Ginem Dichter, Somer, verfaßten Poefien von fpatern Sangern, Rhapfoden, behufs des mundliden Bortrags getreunt und durch Bufage erweitert, bann aber wieder durch Peififtratos zu einem Gangen verbunden worden. - Die Somerischen Gefänge nibten nicht nur auf den griechischen Culturgang, sondern auf die fünftlerische Bildung ber gangen europäischen Menschheit einen großen Ginfluß. Gie waren ein unerschöpflicher Quell für Runft und Poefie; fie wurden nach ihrer Aufzeichnung dem Gedachtniffe der Ingend eingeprägt und als Mittel zur Erwedung des Nationalgefühls, der Baterlands. liebe, der Religiofität und des Schönheitsfinnes benutt; fie galten dem Griechen als Spiegel seiner gangen nationalen Gigenthumlichkeit, der Beldenfraft, wie der Lift und Berichlagenheit. Die Rachwelt feierte fie als den erften hohen Laut des europäifchen Beiftes; fie bewunderte in ihnen "die Anschaulichkeit und lebendige Bahrheit, das harmonifde Cheumag in der heitern Lebensauficht, die größte fünftlerifde Berftandesklarheit, die mit fo kindlicher Ginfalt und dieser Fulle der Cinbildungskraft nur immer verträglich ift;" fie war entzudt über die harmonische Verbindung von Ratur und Runft. Die Dichtungen Somer's haben die gange Frifche ber Ratur, beren einfache Sprache fie reden, und die Urfprünglichkeit der Boltspoefie, und find doch gugleich zu mahrer tünftlerischer Bolltommenheit gediehen und von einem geiftigen und

sittlichen Adel durchdrungen, der über die Gewalt der sinnlichen Triebe erhebt. — Die unter dem Namen Froschmauskrieg (Batrachompomachie) bekannte Parodie der Fliade, ein komisches Heldengedicht, worin die Kämpse der Mäuse und Frösche auf ähnliche Weise dargestellt werden, wie dort die Kriegsthaten der achäischen und troischen Helden, entstand wahrscheinlich um das I. 500 v. Chr. gleichfalls in Fonien. Auch die dem Homer zugeschriebenen Hymnen rühren von spätern Dicktern, Homeriden genannt, her. Die größern enthalten epische Erzählungen einzelner Begebenheiten aus dem Mythenkreise verschiedener Gottheiten nebst Schilberungen ihrer Eigenschaften; die kleineren waren ohne Zweisel einleitende Gesänge (Proömien), welche die Rhapsoden unter musikalischer Begleitung vor dem Beginne der erzählenden Vorträge der Feldensagen absangen, um durch diese Präludien die Aussmettsankeit zu spannen.

Der Glaube an die Cinheit der beiden großen Gedichte wurde zuerft erschüttert von dem icharffinnigen Philologen Fr. A. Wolf, der die Ausicht aufstellte, daß die Homerischen Gefange nicht von einem einzigen Dichter herrührten, fondern von einer ionischen Gangerschule, deren Saupt und größter Genius, Somer, wie ein mythischer Beros mit seinem Namen die aller übrigen Sänger verschlungen habe, jum Gattungenamen geworden sei für folche Dichter, welche Sagen und Lieder zu einem Ganzen verbunden hatten, mithin im Allgemeinen einen "harmonifchen Bufammenfuger" bezeichne. Die einzelnen Gefänge, Die, aus demfelben Cagentreife genommen, in einem und demfelben Sinne von gleichgebildeten Dichtern verfaßt, einander fortsetten und ergangten, feien erft zur Beit des Peifistratos gesammelt und zu ben zwei großen Werfen vereinigt und in noch fpaterer Beit durch Ginschaltungen und Ansicheis dungen in ihre hentige Gestalt gebracht worden. Diese Ansicht machte großes Aufsehen und fand viele Anhänger aber auch manche Gegner. Die lettern machten die Ginheit und Gleich= förmigkeit in Anlage, Sprache, Bersban und Ion geltend, fie bestritten entweder, daß zu gomer's Beit, die fie möglichst fpat setten, die Schreibfunft noch nicht im Gebrauch gewesen, ober wenn sie die traditionelle Fortpflangung gelten ließen, suchten fie glaublich zu machen, daß diese bei dem Charakter der Somerischen Dichtung in einem jugendlich kräftigen Geschlechte durchaus nichts Unmögliches oder Unwahrscheinliches habe. Gine dritte vermittelnde Anficht (von Risid) macht Somer jum Berfaffer der beiden großen Epen nach einem überlegten Plan, doch fo, daß er die Donffee (die mehr eine funftlerifche Ginheit und Planmäßigfeit beurfunde und dem gangen darin dargestellten Buftande des öffentlichen Lebens nach um mehr als ein Menschenalter fpater gu feben sein möchte als die Iliade) als eine einheitliche Dichtung auffaßt und nur gang unbedeutende und gleichgültige Ginschaltungen (Interpolationen) gelten läßt, bei ber Ilias bagegen, in welcher Spuren einer lodern und lofen Busammenfügung zahlreicher und offenbarer feien, die Meinung ausspricht, daß ältere Erzählungen zum Grunde gelegen und bon homer zu einem Gangen berbunden und umgeschaffen worden. Gein Wert fei dann durch Rhapsoden von neuem gerlegt und einzeln bei großen Bolts = und Religions= festen vorgetragen und erweitert worden und diese habe dann Peifistratos sammeln, aufzeichnen und abermals zu einem Gangen ordnen laffen. Ihre jegige Geftalt erhielten die Bomerifden Dichtungen erft in der alexandrinischen Periode, besonders durch die Thätigkeit des besonnenen Rritifere Ariftard.

Inhalt: Die Ilas hebt an mit bem Born bes Achillens. Renn Jahre waren unter Kampfen und Randzügen bereits verflossen und bas zehnte, bas verhängnisvolle Jahr ber Entscheidung angebrochen, als ein Streit zwischen Agamemnen und Uchillens um ben Besty ber schien Brifeis eine neue Bendung ber Dinge herbeiführt. Gefränft in feiner Chre und in seiner Liche, weilt Achillens grollend bei seinen Schiffen am Gestade bes Meeres und zieht nicht nicht nicht gum Rampf aus. Mit Thianen tlagt er ber Mutter sein Beib und biese siehen himmelstönig an, er möge die Troer so lange siegerich machen, bis die Achäer ihren Schn geehrt hätten, und bieser nichte zum Zeichen der Gewährung mit dem Faunte, baß die ambrossischen wallten und die Höhen des Ohmupos erbebten. Bald erlangen die von dem strabsenen het von dem frahlenten Hettor geführten Treer die Oberhand; sie bestehen nicht nur die Achäer in offener Feldsschlacht, sie bräugen

fie fogar in bas Schiffelager, bas burch Graben und Wall befestigt worden war. Berberben brobenb ftebt Seftor am Graben, begierig bie Schutmehr zu burchbrechen. Umfonft bietet jest Agamemnon bem gur= nenben Beleiben bie Sand ber Berfohnung, er will ihm bie Brifeis gurudgeben nebft fieben lesbifchen Frauen und herrlichen Schagen. Aber Achillous bleibt unbewegt: "Und bot' er mir alle Guter, bie bas reiche Orchomenos birgt ober bas agyptische Theben, er murbe meinen Ginn nicht anbern, ehe er bie Schmach mir völlig gebuft," antwortet er ben Abgefandten. Immer brobenber mirb ber Anbrang ber Beinbe; wie taufer bie Ichaer bie Schutmehr vertheibigen, Bettor fchlagt enblich mit einem großen Tel8= blod bas Thor ein; wie gefällte Efchen finfen bie Achaer unter ben Streichen ber Troer. Schon fieht bas Schiff bes Protefilace in Flammen und broht bie gange Flotte zu vernichten; Bermirrung und Betofe erfüllt bas gange Lager. Da eilt Batroflos ju Achilleus. "Dich hat nicht Beleus und Thetis gezeugt", ruft er ibm gu, "bich ichuf bie finftere Meerfluth, bich hochstarrente Velfen, benn ftarr ift bein Gerg unb gefühllos." Mit Thranen bittet er, Achilleus moge ihm gestatten, in feiner Ruftung an ber Spite ber Myrmidonen auszuziehen, bamit bie Troer in ber Micinung, ber Beleibe felbft fampfe miber fie, von ben Schiffen abliegen. Adhilleus willigt ein, boch folle Patrotlos nur bie Feinde über ben Graben treiben, und bann gurudtehren. Aber in ber Site bes Kampfes verfolgt er bie fliehenben Erver bie unter bie Mauern ber Ctabt und muthet furchtbar, bis er von Apollon entwaffnet und betaubt, von heftere Lange burch= bobrt, in ben Ctaub finft. Rur mit Dube wird fein Leidnam ine Lager gerettet; bie Baffen und Ruftung erbeutet ber Sieger. Unenblich ift ber Schmerg bes Freundes um ben gefallenen Baffenbruber, ben milben freundlichen Belb ; im fillen Grabeshugel municht er neben ibm zu ruben. Erichroden vernimmt Thetis in ber Tiefe bes Mecres ben Jammerrnf bes Cohnes und eilt mit ben Schweftern an bas troifde Beftabe. "Dir hat boch Bene Alles vollenbet, um mas bu gefleht haft," frricht fie zu bem Beinenben. Aber biefer erflart ihr, bag fein Leben feinen Werth fur ihn habe, fo lange nicht Gefter von feiner Lange burch= bohrt im Ctanbe liege. Rache ift fein einziger Gebante. Bahrend bie Mutter gu Bephaftos eilt, um für ben Cohn neue Baffen zu erhalten, zieht fich ber Kampf in bie Rabe ber Schiffe. Da fchreit Achilleus breimal über ben Graben binüber mit feiner ehernen Stimme, baß bie Teinbe erfchroden flieben. Gegen ben Rath bes Polybamas bringen bie Troer auf Heftors Geheiß bie Nacht bei ben Bachfenern im freien Felbe gu. Ale ber Morgen anbricht, flurmt Adilleus in ber neuen Ruftung und mit bem tunftreichen Shilb jum Lager hinaus, bie fdmere Lange von Efchenholg fdmingend. Furchtbar muthet ber Entfetliche im Beer ber Troer; er fullt ben Ctamanbros mit Leichen, bag feine Bluthen fich vom Blute rothen. In folder Noth gebietet Briamos ben Bachtern, bie Thore ben Flüchtigen zu öffnen, aber bie Flügel in ber Sand gu halten, bamit nicht ber Beleibe mit hereindringe. Gettor bleibt jeboch vor tem Thor, unbewegt burch die Bitten und flehenden Geberben ber Eltern auf bem Thurm. Als aber Achillens herbeitam, tie machtige Efchenlanze auf ber Schulter, ba erbebte fein Berg und er floh breimal um bie Mauer herum. Beus fühlte Mitleib mit bem gejagten Belven , benn Beftor hatte ihn ftete geehrt mit Opfer und Gebet. Er magt Beiber Loofe in ber golbenen Bage, aber Seftore Schaale neigt fich. Enblich erreicht ihn Adil= leus, und nachbem er ihn mit bem Speere burchbohrt, bindet er ihn mit ben Bugen an ben Wagen feft, baß bas fcone Saupt im Staube liegt und treibt bie Pferbe jagend nach ben Schiffen unter bem Jammer= gefdrei ber Rlagenben auf ber Maner. Unbeerbigt follte Beftore Leiche im Ctaube verwefen, inbeg bem Batroflos eine glangende Tobtenfeier veranftaltet wird, mobei 12 gefangene Troer als Tobtenopfer auf bemfelben Solgftog verbrannt werben. Und noch einmal nimmt er Rache an bem Tobten, indem er ihn breimal um ben Grabhugel bes Freundes ichleift. Aber endlich gießen bie Simmlischen Mitleid in fein Berg. Ale Priamos mit reichen Gefchenten im Belte bes Achilleus erfcheint und feine Knie umfaffent ihn an ben alten Bater babeim erinnert, ba ermachte Schnfucht und Gram in feiner Bruft. Thranen und tiefe Behmuth über alles Erbenloos lof'ten ben Schmerg, ber bisher auf feiner Geele gelaftet. Er gibt bem greifen Bater ben Cohn, ben bie Simmlifden bisher vor Entstellung bewahrt, zur Bestattung gurud. Behn Tage lang betrauerten bie Troer ihren Selben mit Rlaggefangen, bann verbrannten fie ibn, fammelten bie Afde in eine Urne und fentten fie in bie Gruft hinab. - Den Inhalt ber Obnifce bilren bie Schicffale, Lei= ben und Unfalle, bie Douffene auf feiner Beimfahrt in bem unbeimlichen, wenig bekannten und barum an Schredniffen und Bunbern reich gebachten Westmeere zu erbulben hatte, und bie gleichzeitigen Borgange auf feiner heimischen Infel Ithata, wo bie lange Abwesenheit bes Belben ben Glauben an feinen Tob er= zengt und eine Menge junger Danner von Sthata felbft und ten benachbarten Infeln berbeigeführt hatte, bie nach ber Sand ber fittfamen Benelope ftreben , von biefer aber, welche feine Luft hat, bem geringeren Danne als Gattin zu folgen, unter liftigen Unfchlagen Sahre lang hingehalten merten. Debffeus felbft ergablt, wie er burch Stürme in bas Land ber Ryflopen getrieben wird, wo ihm ber einaugige Bely= phem, ber Cohn bes Pofeibon, feche Gefährten verichlingt, er felbft fich mit ben übrigen nur burch Lift aus ber Soble bes Riefen zu retten vermag, nachbem er ihn bes Auges beraubt. Deshalb verfolgt ihn ber Born bes Bofeibon; aber unter bem Beiftanbe bes Binbgottes Meolos, ber ibm bie ungunftigen Binbe gefeffelt in einem Chlauche nbergibt, gelangt er in bie Rabe von Ithata. Da öffnen bie neugierigen Be= fahrten ben Schlauch und bewirfen baburd, baß bie Schiffe von Deuem weit nach Weften gu ben men= ichenfreffenben Laftrygonen verichlagen werben. Mit einem Schiffe rettet fich Donffene auf bie Infel ber

Bauberin Rirte, wo er ein Sahr verweilt und in bie Unterwelt hinabsteigt, um ben Geher Teirefias über bie Beimfehr gu befragen. Diefer verfunbet ihm, bag vor Allem bie Rinber und Chafe bee Belios auf ber Infel Dreifpigen (Sieilien) gefcont merben mußten. Geine Lift führt ihn gludlich an bem Gilante ber Ceirenen (§. 9.) vorbei , indem er feinen Wefahrten bie Dhren mit Bache verfleben, fich felbft aber an einen Maftbaum binben läßt; auch burch bie Meerenge, wo auf ber einen Ceite bie Cfylla, auf ber anbern bie Charybbis, zwei gefragige Ungethume, bie ihm fechs Gefahrten rauben, Gefahr broben, entfemmt er, wirb bann aber von feinen Benoffen gezwungen, auf ber breifpisigen Infel gu lanben, wo biefe bes Selios Rinber folachten und baburch bewirken, bag bas Schiff von einem Bligftrahl gerichmettert wird und bie Frevler alle ertrinfen. Dopffens allein rettet fich auf ten Trummern nach ber Infel Oghgia gur Rhmphe Ralppfo, bie in Liebe zu ihm entbrennt und ihm bie Unfterblichfeit verheift, wenn er bei ihr bleiben wollte. Aber er fann bie Sehnsucht nach ber Beimath und ben Seinen nicht erftiden. Um Stranbe figenb ichaut er hinaus in bie weite Gee und municht mit Thranen auch nur ben Rauch von Ithata aufsteigen gu feben. Gieben Sahre verweilt er bafelbft; ba muß ihn Ralppfo auf Zeue' Befehl entlaffen, er gimmert fich ein Tloß und fegelt fort; nach 18 Tagen entbedt es Bofeibon und zertrummert es, worauf Dbyffeus nacht an bie Rufte bes Phaafenlantes (Rertyra) gefchleubert wirb, wo ein gludliches, reiches Bolf bei Comaus, Gaiten= fpiel und Sang ein ftete heiteres, froblides Leben führt. Bon ber Ronigstochter entredt und in bas Schloß ihres Baters geführt, findet er bort eine gaftliche Aufnahme und wirb, als ihn feine Ruhrung über bie Er= gablung bes Cangers vom holgernen Pferd und vom Untergang Troja's beim festlichen Mable verrath, auf einem minbiduellen Schiffe in buntler Nacht nach Ithata gebracht, mo er nach 20jabriger 216= wefenheit in Bettlergefialt antommt, und, nachbem er fich im Saufe bes "gonlichen Caubirten" Gumaos mit feinem Cohne Telemachos verftanbigt, fein Saus von ben übermuthigen Freiern reinigt, bie burch ftete Befigelage vom Gut und ber Sabe bes Dtbffeus gehren, feine Beerben und Sabe mintern, bem Tele= machos nachstellen und bes Nachts mit ben Dagben bublen. Benelope veranstaltet namlich ein Bett= fchießen, wobei fie bem Sieger ihre hand verfpricht; ber Bettler nimmt baran Theil, trifft mit bem Bo= gen, ben nur er gu frannen vermag, bas Biel und tobtet bann mit Gulfe feines Cohnes und zweier alten treuen Sirten bie frevelhaften Freier. Un einem fichern Bahrzeichen von feiner Battin erfannt, lebten fie bann noch viele Sahre in ber alten Gemeinschaft.

S. 62. Die Antliker. Sefiodos. Das hohe Intereffe, das gang Griechen. land an der Ilias und Oduffee nahm, mußte den Bunfch und Gedanken erwecken. auch den Ausgang Diefes vielbefungenen Krieges auf ähnliche Beife behandelt gu sehen, worans dann wieder das weitere Verlangen erwachte, den Ursprung und die Anfänge des Seldenkampfes von Troja ju vernehmen. Go entstanden im Laufe der Jahre mehrere epische Gedichte, die nach Korm und Inhalt mit der Ilias und Odussee in Beziehung gefest, die übrigen Erzählungen aus dem Sagenfreise des Trojanerfrieges in ähnlichem Ton, in gleicher Sprache, Bergart und Saltung und oft mit Einschaltung derselben Worte und Ausdrude behandelten. Die meiften hielten sich fo genau an ihre großen Borbilder, daß die späteren Geschlechter fie dem Somer felbst zuschrieben, als dieser Dichtername bereits jum Collectivbegriff, jum Reprasentanten der epischen Dichtgattung geworden war. Diese Fiction war um fo glaubhafter, als die Berfasser wohl meistens Rhapsoden waren, und somit nicht felten die späteren Erzeugniffe neben den echten bortragen mochten. Go wurde der trojanische Cagenfreis nach born und hinten erweitert und ergänzt durch eine Anzahl Dichter, welche fich zwar an Somer anlehnten und alle Andentungen desselben ausführten, sich also gleichsam im Rreife um benfelben ichaarten und darum Ankliker genaunt werden, die aber, wie aus den wenigen noch erhaltenen Bruchstücken und Angaben hervorgeht, unendlich weit hinter ihrem Borbild zurnatblieben. Bon der Art war die "Aethio. pis" und die "Berftorung Ilions" von dem milefifden Dichter Arktinos, und die "Ryprien" des Stafinos von Rypros, ein Epos, in welchem die Ilrfache des troifchen Rrieges und fein Berlauf in den erften nenn Sahren bis zum Unfang der Ilias erzählt war. Gben so wurde auch die Rücksahrt der Selden aus dem vorhandenen Sagenfreise poetisch behandelt in den sogenannten "Doften", die, fich an die Oduffee anlehnend, besonders die Schickfale der Atriden behandelten und durch Ginflechtung zerstreuter Colonialjagen weiter ausführten. Und als der vorund nachhomerifche Sagenfreis erfcopft mar, griffen die epifchen Dichter ju audern

Cagenstoffen, wie zu den thebanischen und herakleischen Mythen, um fie in ähnlicher Form und in demfelben Beremaße (Segameter), das fortan für alle epifchen Gedichte üblich ward, in Somer's Sinn und Beife ergahlend darzuftellen. doch fo, daß bei ihnen mehr das Thatsächliche, die historische Meldung überwiegend und vorherrichend war. Dagegen fam bald nachher im griechischen Mutterlande die Lehrdichtung auf, die sich der epijchen Form anschloß, aber die Poesie nur als Mittel zur Verbreitung von Lehren über göttliche und menschliche Dinge gebrauchte. Alls Begründer dieser didattischen Dichtungsart ift Sefiod anzusehen. - Sefiod aus Aletra am Kube des Belifon etwa 100 Jahre nach Somer, war, wie biefer, das Saupt einer Sängerschule in Bootien, daber auch seine Gedichte nicht als das Werk eines Ginzigen zu betrachten sein durften. Er bildet die llebergangsftufe aus dem ritterlichen Seldenalter zu dem aufftrebenden Bürgerthum, ein Buftand, der fich in feinen beiden großen Dichtungen fund gibt. Die Theogonie, ein episches Lehrgedicht über den Ursprung der Welt und die Entstehung der Götter, gehört noch der Beroenzeit an, mahrend das didaktische Gedicht "Berke und Tage" (Sausteh. ren) einen burgerlichen Charafter an fich tragt. Der trocene, belehrende Juhalt und der rubige Ion der Sesiodischen Gedichte find von dem Schwunge und der Phantasie der Somerifden Epen eben fo fern, als die duftere, trube Weltaufdauung des bootiichen Poeten von der Seiterkeit und Lebensfrifche des ionischen Sangers. Daraus den Beweis ichopfen, "daß den Golifchen Bootiern von dem fraftigen Aufblühen, dem Reichthum, den heitern Genüffen der Stammbermandten in Afien nichts zu Theil geworden war, daß sie vielmehr der Roth des Lebens, mit der sie zu fampfen hatten, strenge Arbeitsamkeit entgegensehen mußten und noch zu keinen befriedigenden politischen Buftanden gelangt waren."

Die Theogonie ift ein Berfud, die einzelnen durch Tradition überkommenen Göttermuthen zu einer Gesammtdarftellung zu vereinigen und bas gange Spftem ber griechifchen Götterwelt und ihrem burch die Abstammung bestimmten (genealogischen) Busammenhange 3n ordnen. Die alten (pelasgifchen) Naturgottheiten ericheinen barin personificirt und vermenichlicht, und ba der Dichter aus bem bunten Stoffe der Sumbolit und Allegorie Die berichiedensten Mithen an einander reiht, fo fucht man vergebens nach epischer Ginbeit, wenn fcon der Titanenfampf (ber jedoch gleich vielen andern Stellen erft durch fpatere Ginschaltung hinzugekommen sein mag) eine Art von Mittelpunkt zu bilden fceint. Die "Werke und Tage" gerfallen in mehrere verschiedenartige Theile; der erfte ermun= tert im Allgemeinen zu einem thätigen und gerechten Leben; ber zweite gibt öfonomische Anweisungen und bie 50 letten Berje enthalten abergläubische Lehren über die gludlichen und unglüdlichen Tage Des Monats, wobei oft eine duftere, wehmuthige Lebensanficht vorherricht. "In den Werken und Tagen macht fich eine wackere, biedere, tüchtige, aber beichrantte Lebensausicht geltend. Gin goldenes Schapfaftlein für den verständigen Landmann und Rleinbürger enthalten fie mancherlei Lehren und Regeln für Landban, Schifffahrt, das häusliche und burgerliche Leben, vermittelt durch die eigenen Erfahrungen Des Dichters, welder baber auch fein Bedenfen tragt, mit feiner Berfon bervorgutreten und Die reine Gegenftandlichkeit Somer's vermiffen läßt." Ein der Theogonie alinliches Gedicht des Befiod, von ben griedifden Aufangeworten : "ober wie folder Eoen genannt, bas bie Belbenfranen ber alten Bellenischen Belt, die Stammmülter der Beroen befang, ift bis auf wenige Fragmente verloren gegangen. Das noch vorhandene befchreibende Gedicht: ber Schild bes Berafles, eine Nadhildung ber Homerischen Beschreibung bes Schildes bes Achillens, wird von Vielen für einen Theil ber verlorenen Dichtung "Goen" gehalten.

Seffor

#### 6. Sellenisches Befen.

- §. 63. Griechenland bildete nie einen Gefammtstaat, fondern gerfiel in eine Menge unabhängiger Rantone und Stadtgemeinden, unter benen von Beit gu Beit bas mächtigfte einen überwiegenden Ginfluß, eine Borherr. ichaft (Segemonie) übte. Go Sparta, Athen, Theben. Sprache, Sitten und religiofe Ginrichtungen vereinten alle Stämme gu Ciner Nation, die fich, im Gegensat gu den übrigen mit dem Gesammtnamen Barbaren bezeichneten Bolfern, Sellenen nannten. Sohe Bildungsfähigkeit erhob die Griechen, besonders ben ionischen Stamm, auf eine Stufe der Cultur, Die feitdem nie wieder ihresgleichen hatte; Freiheitsfinn und männliche Thatkraft führte fie gur Gründung vieler unabhängigen repnblifanischen Gemeinwesen, an die fie fich aufange mit patriotischer Begeifterung auschloffen und die fie mit ihrem Bergblut vertheidigten, bis Parteiwnth die edlern Gefühle erftickte; Regfamkeit und Fleiß erzeugte allgemeinen Wohlftand, und ein ichones Land unter einem beitern Simmel, mit einem gefunden, glucklichen Alima, fchuf Lebensfrende und einen froben Ginn. Ginfachheit bewirfte, daß man wenig bedurfte; Genügfamfeit mit dem, was der fruchtbare Boden und das günftig gelegene Land ohne große Auftrengung gewährten, vertrieb bie Sorgen und Rummerniffe bes Dafeins und erlaubte Jedem, die aus Poefie, Runft und Biffenichaft fliegenden geiftigen Genuffe in fich aufgunehmen. Ginem fo herrlich begabten, auch durch forperliche Schonheit und Bohlgeftalt bevorzugten Bolte gegenüber mußten alle Ausländer als roh und barbarifch ericheinen. Da fie nicht-hellenische Bestandtheile nie als gleichberechtigt in das Innere ihres Staatslebens gnließen, fo behielten fie ftets ihre nationale Araft und Cigenthumlichkeit.
- S. 64. Die allen hellenischen Stämmen gemeinsamen Ginrichtungen und Unftalten hingen mit der Religion gufammen. Dagu gehörte vorerft der an den Tempel von Delphi gefnüpfte Umphiftyonen : Bund oder Tempelverein, ein Bundes-Schiedsgericht, zu dem zwölf griechische Staaten Abgeordnete ichickten und deffen Bweck war, das Nationalheiligthum in Delphi gu ichüten und ben verheerenden Birfungen des Rriegs unter den hellenischen Bruderstämmen gu ftenern; jodann das Delphifche Drafel, das allmählich bie andern abnlichen Auftalten verdunkelte und verdrangte. Bei allen wichtigen Unternehmungen wurde der delphische Apollon um Rath gefragt, worauf eine in Begeifterung gefette Priefterin, Phthia, von ihrem goldenen Dreifuß herab in bunteln und nicht selten zweidentigen und rathselhaften Aussprüchen Antwort ertheilte. Gin brittes, alle griechischen Staaten und Stämme und fchlingendes Band waren die großen Nationalfefte mit Opfern, gymnaftifchen Spielen und mufifchen Wettfampfen, die gn bestimmten Seftzeiten gu Chren des Bens, des Apollon, des Poseidon in der Chene von Dinmpia, im Beiligthum des pythifchen Apollon, ju Nemea und auf dem meerum-

rauschten Ift hin o & gefeiert wurden. Die altesten und berühmtesten darunter waren die olympischen, die (seit 776) alle vier Sahre in einer Chene am Alpheios in Elis veranftaltet wurden und während deren Dauer im beiligen Monat zur Commerzeit ein allgemeiner Gottesfriede waltete. Gie bestanden befonders in Bettlauf, Faustkampf, Ringen, Berfen mit dem Distos (Burficheibe) und Speer und in Wagenrennen, und der Krang aus Delzweigen, der dem Sieger gereicht wurde, galt für eine beneidenswerthe Ehre, die nicht blos den Empfänger, fondern auch fein ganges Geschlecht und seine Baterstadt verherrlichte. Auch mit den Werken von Rünftlern, Dichtern und Schriftstellern befaßte man fich bei biefen Nationalfesten. Goll ja nach einer verbreiteten Sage Berodot, der Bater der Geschichte, einzelne Theile seines Berts bei einer großen Opferfeier vorgelesen und dadurch den größten aller Geschichtsschreiber, Thuthdides, zur Nacheiferung angeregt haben. Der Tempel des olum. pifchen Bens und die foloffale, mit Gold und Elfenbein belegte (figende) Statue Diefes Gotterfonias von Pheidias gehörten gu den schönften Berfen griechischer Runft. Der große Inrifde Dichter Vindar aus Theben verherrlichte durch seine unfterblichen Dben die Sieger in den Festspielen (g. 75.) -- Die Religion, die Pflegerin jeder höhern Regnng im Menschen, fam dem Gefühl der Sumanität fördernd entgegen und milderte noch durch andere beilige Ginrichtungen und Sakungen die Strenge der griechischen Rechtsauschauung, wornach nur der Bürger deffelben Staates des Schutes der Gefete theilhaftig wurde und ewiges Eril der Todesftrafe gleichgeftellt war. Go umfchlang bas geheiligte Band ber Gaftfreundschaft Staaten, Geschlechter und Gingelne; jo ichütte die fromme Schen den Schutfleben den, wenn ihn ichicffalsvolle Blutschuld drückte, so galt der Serold für heilig und unverletzlich und fand felbit im heißesten Rampfe Achtung, fo hemmten heilige Inftitute die entfesselte Gewalt der Blutrache. Aus diesen und abulichen auf Gitte, Berfommen und lleberlieferung bernhenden und nuter den Schutz der Religion gestellten Ginrichtungen und Satzungen entwickelte fich mit der Beit ein Bellenisches Bölferrecht.

Der Ort, wo die olympischen Spiele geseiert wurden, war eine Thalebene mit dem heitigen Hain Altis. Das 600 Fuß lange Stadion, das Herales mit seinem Huße abgemessen haben sollte, diente zum Wettlauf; der Hippodromos zum Wagenrennen mit dem Viergespann, eine Mehrung der Spiele, die man später auf Pelops zurücksührte. Elis wurde als heitiger Staat betrachtet, dessen Bewohner Priesterrechte hatten und mit allem Ungenach des Kriegs verschont blieben (vgl. §. 51. 3). Während der Festspiele ruhten zur Kriegszeit die Wassen. Der Ursprung der olympischen Festspiele verliert sich ins grane Alterthum. Ansangs nur auf die Umgebung von Pisa am Alpheios beschränft, wurde seit dem Vertrag des Lysurgos mit Iphitos von Elis die Opfers und Festgemeinschaft auch auf die Latedämonier ausgedehnt, bis im Laufe der Zeit alle griechsschen Etämme und Staaten in dieselbe eintratten. Mit dem Siege des Koröbos 776 v. Chr. begann die regelmäßige Aufzeichnung der Sieger, daher in der Folge, als man um das Jahr 300 v. Chr. die Zeit nach Olympiaden zu berechnen aussung, jenes Jahr als Ansangspuntt dieser Zeitrechnung geseht wurde. — Delphi bildete einen Priesterstaat ähnlich den orientalischen. Künf gewählte Fauptpriester, ans alten

c. 500.

edlen Geschlechtern entsproffen, leiteten den Gultus und eine Angahl Tempelbeamter die übris gen Beichäfte. Der Tempel befaß ein großes, durch Binsbauern und Sclaben bebautes Gebiet; Beihgeschenke und Opfergaben brachten Reichthum, und der Budrang orakelfuchender Fremden machte Delphi jum Mittelpunft des Verkehrs und zu einem besuchten Markt. Rein Bunder, daß die Priefter übermuthig und ichwelgerifch wurden. Der große Tempel mit der Drakelftätte ftand in einem mit einer Maner umgebenen Hofraume, innerhalb deffelben um jenen herum mehrere fleine Tempel und die Schathaufer der einzelnen Staaten mit den Beihgeschenten und vielen Statuen. Im Innerften des Tempels prangte die gol= dene Bildfaule Apollon's, hinter welcher in einer kleinen Bertiefung fich die Sohle oder der Erbichlund befand, aus dem eine aufregende, in einen Buftand bon Begeifterung fekende talte Gasart emporftieg. Das Inftitut des Dratel gebenden Apollon in Delphi, das durch feine Aussprüche und Rathichlage alle wichtigen Unternehmungen leitete, war die beilige Got= tesgewalt, die priefterliche Theofratie, welche in die Entwidelung des hellenischen Bolfslebens mächtig eingriff. Sie bandigte die wilde Gewalt durch die Macht der humanität, indem fie Menschenopfer, Rauft- und Kehderecht, Blutrache und andere robe Sitten bemmte, den Aderban und die milden Runfte des Friedens forderte, Burgerzwift fchlichtete, Colonien leitete und das Band der Religion und Sittlichfeit um alle Sandlungen des öffentlichen Lebens ichlang. - Die belphische Amphiftyonie war nur eine umfaffendere Urt von Städte- ober Staatenbund, wie deren in Briechenland mehrere bestanden und gewöhnlich gwölf Städte= gebiete umfaßten, jo ber ionifde, achaifde u. a. Oft hatte bei folden Städtebundniffen ein mächtiges Glied die Borherrichaft (Segemonie) und war mit der Leitung der gemeinsamen Angelegenheiten und mit der Führung der Rriege betrant; doch war dieses Berhältniß meiftens ein gewaltthätiges. Bei der delphischen Amphitthonie fanden jährlich zwei Berfammlungen ftatt, im Frühling zu Delphi, im Berbfte in den Thermophlen. Der mahre 3med des Bundes ergibt fich aus dem Cide bei Aefchines: "feine der amphittyonischen Städte je bon Grund aus zu bertilgen; feiner jemals das Daffer abzuschneiden; und bas Seiligthum des Delphifden Gottes, an welches der Bund fich fnüpfte, aus allen Graften gu befdigen," alfo ein "Gottesfriedensbund," welcher nothdürftigen Sagungen des allgemei= nen Bolferrechte Dbhut verlieh. Deffen, Busammenlauf des Bolfe und für die Frühlingeberfammlung die pothifchen Spiele belebten das nationale religiöfe geft.

S. 65. Die ältesten Staatsformen in Griechenland. Anfangs regier. ten in allen griechischen Staaten Ronige mit patriarchalischer Gewalt, die als oberfte Richter das Recht fanden, die streitbare Manuschaft im Ariege auführten und im Namen des Voltes den Göttern Opfer darbrachten und Teste feierten. deren Urfprung fie von den Göttern herleiteten, hatte eine durch Recht und Sitte beftimmte Begrenzung. "Wie der Götterfürft Beus felbst dem Rathe des Schickfals, fo find auch die Konige der Idee des Rechten unterthan, die bei den Gottern wohnt, deren Kenntniß sich aber ihrer Verwandtschaft mit diesen zufolge auf sie vererbt hat." Obwohl das Königthum erblich war, galten doch gewisse Vorzüge, als personliche Rraft, Beisheit, stattliche Gestalt für nothwendige Eigenschaften der Fürsten, "der Trefflichsten im Bolfe." Ihr Cintommen bestand in Chrengeschenken und im Ertrag eines ihnen zustehenden öffentlichen Grundstücks, ihre Macht in ihrem größern Berth und Ansehen und in der ihnen gezollten Verehrung. Gie ftanden an der Spike der edeln Gefchlechter, die ihren Rath bildeten und gleich den Ronigen fomohl durch Geburt und Reichthum, als durch Rriegsmuth und ritterliche Waffenübungen ausgezeichnet waren. Als fich mit der Beit diefes auf Chrfurcht und Pietat gegrundete Berhältniß zwischen dem König und den Adelsgeschlechtern lockerte, suchte der bevorrechtete Berrenftand die Fürstengewalt immer mehr zu schwächen und feine eigene Macht auf Kosten der foniglichen zu mehren, bis er jo jehr erstarkt war, daß er zur ganglichen Beseitigung des Ronigthums und gur Begrundung einer republifanifchen Ariftofratenberrichaft ichreiten tonute. Runmehr traten die fürftlichen Gefchlechter, benen die Konige angehort hatten, in eine Reihe mit dem Rrieg Badel und dem Priefteradel, wenn fie gleich noch einige Beit ein höheres Unsehen behanpteten (mie die Rodriden und Alkmäoniden in Athen, die Batchiaden in Rorinth u. a.). Nur die Priefterwurde blieb noch langer in dem Alleinbefit gewiffer Familien, theils weil das Religionswefen, als auf der Sitte und dem Berkommen beruhend, weniger der Bandelbarkeit unterworfen ift, als die weltlichen Ginrichtungen und Rechte des burgerlichen Lebens; theils weil einzelnen Geichlechtern gewisse Runfte, Renntniffe und Berrichtungen eigenthumlich waren, wie den athenischen Cumolpiden (8. 52.) die Sehergabe und die Runde der eleufinischen Mufterien, den Astlepiaden in Epidauros und Ros die Beilkunde u. dgl. m. -Diefer auf der Geburt beruhende Berrenftand hatte Grundbefit mit ginsbaren Bauern; er diente im Seer als Ritter oder Reifige, er übte fich in den Wettfampfen und ghunaftischen Spielen, er verfah die burgerlichen Memter und die Opferdienfte der Götter auf eigene Roften als Chrenrechte feines Standes. Im Alleinbefit der Bildung, Gefeteskunde und Baffenübung fiel es ihm nicht fchwer, das an die Arbeit gewiesene und mit Beringschähung behandelte Bolt (Demos), die Bauern, Gewerb. leute und Schiffer, von allem Untheil am Staatsmefen auszuschließen. Erft als ber gunehmende Sandel und Industrie unter dem Bolte Wohlstand und Bildung verbreitete, als die Gintracht und Standesgleichheit unter den Adelsgeschlechtern ichwand und diefe das eigene Conderintereffe über Gefete und Berkommen ftellten und den Bortheil des Standes höher achteten als das Gemeinwohl, und als die Beispiele der Bflangftadte, die unter ihrer burgerlichen Rechtsgleichheit herrlich aufblühten, auf die Mutterftaaten gurudwirften, da wurde allmählich die Macht des Berrenftandes gebrochen. Go mußte die Freiheit viele Leiden und Prüfungen bestehen, bis fie sich bon mannichfaltigen Schlacken länterte, Gefek, Berfaffung und Sitten an Gleichmaß, Bucht und Ordnung gewöhnte." - Ginfaffen oder Schugburger ohne politifche Rechte, Unfreie (Borige) und Celaven aus der Fremde fanden fich in allen griechischen Städten. Ihnen waren alle Sandarbeiten gum blogen Rugen, fo wie der Aleinhandel und alle banaufifchen Gefchäfte überlaffen, während fich die freigebornen Sellenen nur mit dem Runftartigen und dem Großhandel befaßten.

## 7. Lyfurg's Gefengebung und die meffenischen Kriege.

\$. 66. Durch die Wanderung und unter den neuen Verhältniffen waren die alten einfachen Sitten der Dorier allmählich ausgeartet; ein unkriegerischer Geist drohte einzukehren, der Nationalhaß zwischen den Siegern und den überwundenen Stämmen störte das friedliche Zusammenleben, Unordnung verwirrte die Staaten. Dies brachte einen patriotischen Spartager aus königlichem Geblüte, Lykurgos, dessen Vater während des Bürgerkriegs auf offener Straße von einem Messerstich gefallen war, zu dem Vorsaße, durch Wiederherstellung und seste Vegründung der altdorischen Satungen seiner Vaterstadt die innere Nuhe und zugleich das Uebergewicht über die andern Staaten zu verschaffen. Er begab sich daher nach der durch gute Gesehe ausgezeichneten Insel Kreta, wo dorische Einwohner mit den ursprünglichen Sitten und Einzichtungen seiner Rückfehr den Spartanern die merkwürdige Versassung, deren

c. 884

Grundzüge sich in der gauzen Staats. und Lebensordnung erkennen lassen, wenn gleich auch folche Ginrichtungen, Sitten und Gesetze, die sich erst im Laufe der Jahre entwickelt haben, von der Pietät der nachgebornen Geschlechter auf den geseierten Gesetzgeber zurückgeführt worden sein mögen.

a) Staatseinrichtung. Die Staatsgewalt befand fich in den Sanden ber Dorier, die ohne weitere Befchäftigung blos den Baffenübungen oblagen, Rriege führten und den Staat regierten. In Bolksverfammlungen wählten fie die Senatoren oder den Rath der Alten (Gerufia), dem die Regierung und die Rechtspflege guftand, und die funf jahrlichen Ephoren, die anfangs nur Gauborfteber, Gemeindemeister und Richter in burgerlichen Sachen waren, fpater aber (nachdem fie mit einer ftaatsrich. terlichen Auffichtsgewalt über Bürgerfitte, öffentliche Erziehung und Umteführung der Behörden, auch fogar der Beronten (Genatoren) ausgernftet worden) alle Macht an fich riffen und felbst die Könige zur Rechenschaft zogen. Der Senat beftand aus 28 auf Lebenszeit gewählten und den Gefchlechtern der Edlen angehörenden Greifen von mindestens 60 Jahren; den Vorfit darin führten die zwei spartanischen Könige, welche die oberpriefterliche und oberrichterliche Kunction mit dem Beerführeramt verbanden, dem Stamm der Berafliden angehören mußten und demnach ihre Burde als Erbtheil ihrer Geburt befagen. Die Ronige hatten zu Saufe weniger Macht als Chre, im Rriege dagegen waren fie ftets Anführer und geboten unumschränkt. Die Bolks. berfammlung, aus allen über 30 Jahre gahlenden Bollburgern beftehend, hatte das Recht, die Borfchläge der Ronige und des Rathe ohne Disenffion gu genehmigen ober zu verwerfen. Die gange Berfaffung war auf Gütergleich. heit gegründet. Bu dem Behuf wurde alles Land von Lakonien fo vertheilt, daß die 9000 spartanischen Familien eben so viele eigene, untheilbare und nach dem Rechte der Erftgeburt vererbliche Guter erhielten und die 30,000 Beriofenfamilien gleichfalls mit eigenen Gutern von fleinerem Umfang verfeben wurden, indeß die Beloten leer ausgingen und als leibeigene Ruechte und Taglohner die Guter der grundadeligen Dorier bebanten und einen beftimmten Theil von dem Ertrag in Getreide, Wein, Del u. dergl. an die fpartanischen Vorrathshäuser ablieferten. Wilden und tropigen Ginnes, trugen die Seloten das Joch der Ruechtschaft mit großem Widerstreben und waren itets zu Rampf und Empörung gegen ihre Dranger und gum Anschluß an deren Keinde bereit. Deshalb war es auch der spartanischen Jugend gestattet, behufs der lebung in der Rriegslift und Gewandtheit einzelne Seloten zu ermorden (Arhpteia), damit ihre Uebergahl den fpartanifchen Bollburgern nicht gefährlich werde. Alljährlich nämlich wurde von den Ephoren eine Angahl junger Spartaner in die verschiedenen Theile des Landes geschieft, um Die Gegend zu durchstreifen und alle Berbachtigen menchlings mit Dolchen niederzustoßen; in bedenklichen Beitlagen murden auch wohl die Berwegenften und Unternehmenoften beimlich aus dem Bege geschafft. Im Rrieg dienten

fie gewöhnlich als Leichtbewaffnete und Schanzfnechte und auf der Flotte als Seefoldaten und Anderer. Berdiente Seloten wurden häufig mit einem be-

ichränkten Bürgerrecht beichenft.

S. 67. b) Lebensweise. Damit der Dorier die Rechte, welche ihm feine Geburt verlieh, auch durch forperliche und geiftige Borguge zu behaupten permoge, nahm ber Staat die Ergiehung der Jugend gang in die Sand. Schwächliche ober verfruppelte Rinder wurden nach ihrer Geburt anegesett, gefunde nach gurudgelegtem fecheten Jahre aus dem elterlichen Saufe entfernt und öffentlich erzogen. Diefe mit ftrenger Bucht verbundene Erziehung war besonders auf forperliche Abhartung und Erzengung physischer Gefundheit und Rraft gerichtet, baber die der Leitung und Aufficht von Erziehungewächtern unterftellten gymnaftifden Hebungen in den Turnanftalten (Baläftren) und die Baffenübungen unter freiem Simmel auf den ranhen 216hängen des Tangetus ben wichtigften Zweig berfelben ausmachten. Doch wurde auch der Berftand gebildet, wie denn die Lift und Berfchlagenheit der Spartaner nicht minder berühmt war, als die fernhafte Rurge ihrer Rede (lafonisch). Nur Gemuth und Phantagie fanden wenig Auregung, baber auch Biffenichaft und Poefie, mit Ausnahme ber lyrifchen Dichtung, in Sparta weder gefchätt noch gepflegt wurden. Gelbit die dorifde Runft zeichnete fich nur durch Rraft und erufte Harmonic, nicht, wie die ionische, durch Schönheit und Grazie aus. Die Ihrifche Dichtung ber Dorier, verbunden mit Gefang, Mufit und Chorreigen, trug den einfachen eruften Charafter bes Stammes und diente besonders gur Erwedung und Belebung der Baterlands. liebe, der Rampfluft, des Nationalgefühls und zur Erzengung einer harmoniichen Seelenstimmung und männlichen Gefinnung. Gie beschränkte fich baber fait ausschließlich auf religiose Lieber (Symnen), auf Schlachtgefänge und auf Spruchgedichte (Gnomen). Der enge Aufchluß der Anaben und Jung. linge an erfahrne und gereifte Manner galt als ein Sauptmittel ber Erziehung aur Trefflichkeit. Die gegenseitige Liebe follte veredelnd und bildend wirken; der Migbranch diefes Verhältniffes wurde mit Chrlofigfeit und Berachtung beftraft. Auf ähnliche Beife war die Erziehung ber Madchen eingerichtet. Thre Uebungepläte waren wohl von denen der Rnaben getrennt, aber es gab öffentliche Wettfampfe und Spiele, wobei fie einander gufahen, und der Beifall oder Spott war fein geringer Sporn. Burde schon durch die öffentliche Ergiehung der Anaben das Familienleben gelodert und geschwächt, fo geschah dies noch mehr durch die Absonderung der erwachsenen männlichen Bevolferung im täglichen Leben. Behufe ber öffentlichen Mahlgeiten (Spfitien) nämlich verbanden fich die dorifden Manner nach dem Alter gu Tifchgefellschaften, fo daß gewöhnlich 15 Tijdigenoffen burch freie Wahl vereinigt an einer Tafel fagen. Die Frauen agen daheim, Knaben und Innglinge in ihren besondern Abtheilungen. Dadurch wurde die männliche Bevölkerung gleichsam unter die beständige Aufficht der Gefammtheit geftellt. Die Stellung

der Frauen war eine freiere und höhere als im übrigen Griechenland und das Berhältniß ber Manner zu ihnen trug einen Anftrich von Ritterlichkeit. Die Braut wurde aus dem elterlichen Sause entführt. Dabei waren die spartaniichen Frauen nicht minder wegen ihrer ehelichen Treue und burgerlichen und hänslichen Tugenden wie wegen ihrer Starfe und Schönheit berühmt. Die öffentlichen Mahlzeiten waren höchst einfach und mäßig und wurden von den Produktenlieferungen der Seloten bestritten. Die fogenannte schwarze Blutsuppe und ein Becher Bein machten ben Sauptbestandtheil aus. Lugus und Berweichlichung follten auf alle Beife vermieden werden, weshalb auch die Sanfer gang roh und ohne alle Bequemlichkeit waren, indem nur die Art und Sage bei beren Ban angewendet werden durften. Darum war auch alles von edeln Metallen geprägte Geld aus dem gewöhnlichen Verkehr verbaunt, damit Niemand die Mittel hätte, sich unnöthige Genüsse zu verschaffen; Austausch von Waaren und zur Ausgleichung roh ausgeprägtes Gifengeld vermittelten den Berfehr des täglichen Lebens; und damit Niemand andere Lebensgenuffe fennen lerne und fich daran gewöhne, war den Spartanern alles zwecklose Reisen in andere Staaten, und Fremden, welche die alten Sitten verderben könnten, jede Ansiedelung, ja jeder langere Anfenthalt in Sparta unterfagt. Jagd und Baffenübungen waren die Sauptbeschäftigungen bes er-wachsenen Spartaners; die Bebannng des Bodens blieb den Beloten überlaffen, Sandel und Gewerbe fielen ben Periofen anheim. Das gange Leben des Spartaners war auf den Krieg bezogen. In der Stadt lebte er wie im Lager und die Kriegszeit war seine Fest- und Freudenzeit. In Purpurmäntel gekleidet und mit langen Haaren und starkem Bart zogen die Spartauer unter Flötenton und Ritharaspiel ins Feld, und vor der Schlacht schmickten sie sich wie zu einem Frendenfeste. Die Stärke des Beeres beruhte auf bem fchwerbewaffneten Fußvolke (Sopliten), das aus Lochen und Moren mit vielen Unterabtheilungen und vollkommener Gliederung bestand und daher unter der Leitung ber gahlreichen friegegenbten Schaaren- und Rotten-Führer, Die den einzelnen Abtheilungen vorstanden, ohne Berwirrung mannichfache Schwenfungen und Bewegungen vornehmen fonnte. Die Tijchgenoffen ftanden in der Schlacht beisammen, als gute Rameraden im Leben wie im Tode verbunden. In Reih und Glied wich und wantte der Spartaner nicht; er fiegte oder fiel auf feinem Plage, den Feigen traf die öffentliche Berachtung. Strenger Gehorsam und Subordination bes Jungern unter den Aeltern war die Seele ber friegerischen Erziehung und Ginrichtung in Sparta, bas ein wahrer Chreutempel des Allters war.

§. 68. Nachdem diese Gesetze von dem delphischen Orakel, das als Stammheiligthum zu allen Zeiten einen entscheidenden Einfluß auf die innern Angelegenheiten der Dorier übte, bestätigt worden, ließ Lykurg die Spartaner schwören, nichts daran zu ändern, bis er wieder von der Reise, die er vorhabe, zurückkäme. Darauf soll er nach Areta gegangen und dort gestorben sein. Das

dankbare Vaterland aber errichtete dem großen Gesetgeber einen Tempel und ordnete ihm einen Beroencult an, welcher der Leitung feines Gefchlechtes anvertrant war. Bald zeigten fich die Folgen der Infurgischen Gesetgebung. In Rurgem erlangte der fleine, arme Staat die Borherrich aft (Segemonie) über den Peloponnes und über gang Griechenland, nachdem er gubor den berwandten Nachbarftaat Meffenien, deffen fruchtbares und mildes Gebirgsund Ruftenland im langen Frieden burch Acerban und Sandel aufgeblüht war, in den durch Sage und Boefie verherrlichten meffenischen Rriegen fich unterworfen hatte. Privatfampfe, hervorgerufen und unterftut durch die Streit- und Eroberungeluft der Spartaner, gaben die nächste Beranlaffung. Schon im erften Rriege wurden die Meffenier ginspflichtig gemacht, als ihre feste Burg Ithome gefallen war und ihr Beld Aristobemos sich verzweiflungsvoll auf dem Grabe seiner Tochter, die er fruchtlos dem Opfertod geweiht, erstochen hatte. Sie versprachen als Binsbauern die Salfte des jahrlichen Ertrags abzuliefern und den Tod eines lafonischen Ronigs oder Oberbeamten als Landesunglick zu betranern. "Wie Efel von schwerer Laft gedrückt entrichteten fie den Berren unter hartem 3wang von aller Keldfrucht die Sälfte und es betrauerten Männer und Frauen die heimaegangenen Gebieter" heißt es in einer alten Elegie. Doch wanderten Viele ans, ein freies Leben in der Fremde der heimischen Anechtschaft vorziehend. Gie gründeten Rheginm in Unteritalien zu berselben Beit, wo die spartanischen Parthenier Tarent aulegten (s. 59. 4). In dem zweiten Rriege erlangten die über die Barte Rrieg und den Sohn der Spartaner emporten und von den im Nachbarlande weilenden Flüchtigen zur Rache angefenerten Meffenier durch die Seldenthaten des tapfern und schlauen Aristomenes anfangs einige Bortheile, fo daß die Spartaner muthlos und niedergeschlagen Friede begehrten. Aus dieser fleinmüthigen Stimmung wurden fie durch den Dichter Enrtaos aus dem attischen Orte Aphidna, den ihnen wie erzählt wird die Athener aus Spott zu Bulfe ichickten, befreit. Diefer "entzündete in feinen Dahnungen den finkenden Nationalftolz, das folummernde Chraefühl und die männliche Rampfluft, und gedachte der ruhmvollen Ahnen" und wedte zugleich in feiner "Gefete ford nung" Bucht und Chrfurcht vor den altdorifden Sakungen und Obrigfeiten. Durch diese Gefänge ermuthigt, brachen die Spartauer im erneuerten Kampfe durch Tapferfeit und Lift am großen Graben die Macht der Reinde dergestalt, daß fie von nun die offene Reldschlacht mieden und fich auf den fleinen Rrica in den Gebirgen und hinter den festen Burgen beschränkten. wurde von den Spartanern gefangen und in den Abgrund geworfen, aber nach der hiftorischen Ueberlieferung durch einen Abler und Fuchs wunderbar gerettet. Trop der ritterlichen Thaten des gefeierten Selden trugen indeffen die Spartaner bennoch den Gieg bavon, nachdem die für unüberwindlich gehaltene meffenifche Bergvefte Cira (3ra) gefallen war. Gin großer Theil der Meffenier wanderte aus und grundete Meffang (Baufle) auf Sieilien; Ariftomenes

Grfter meffen. Rrieg 743—724.

3weiter meffen.

und seine Getreuen fanden Aufnahme bei den Arkadiern, die Burudbleibenden wurden zu dem traurigen Schieffale der Beloten verdammt. Seitdem bestand zwischen beiden ein tödtlicher Bag, der sich noch mehrmals in Aufständen, Bürgerfriegen und Answanderungen fund gab, wodurch aber das Joch der Ruechtschaft immer ichwerer wurde. Auch die Arfadier, die fich lange der Ungriffe der Spartaner zu erwehren gesucht, wurden endlich (um das Sahr 600) zur Unterwerfung und Anerkennung der fpartanifchen Vorherrichaft gebracht. Die Tegeaten, die tapfersten unter den Arfadiern, hatten fortan den Chrenplat auf dem äußersten linken Blügel in der dorifchen Schlachtordnung. - Argos, der Ronigsfit der alten Achaerfürsten und das Erbtheil des altesten Stammes der Berafliden, mußte fein Anrecht auf die Begemonie über den Beloponnes, die es um einmal vorübergehend unter dem ftreitbaren und unternehmenden König Pheidon I., dem Eroberer von Aegina und Korinth, befeffen, Pheidon an die jüngere Linie abgeben, nachdem es durch die Heldenthat des Sparta. 768-740. ners Dihrhad es die lange bestrittene Landschaft Rhunria mit ber Stadt Thurea verloren\*) und von Konig Rleomenes bei Tiruns eine schwere Niederlage erlitten hatte. Neidisch auf den Ruhm des stammberwandten Nachbarftaates schlossen sich von nun an die Argiver von allen Unternehmungen ans, wo die Spartaner den Oberbefehl führten; und diefe begnügten fich mit der Ehre, den altern Stammesgenoffen gedemnithigt gu haben. Rraft biefer Vorherrichaft waren die Spartaner die Beerführer in jedem gemeinsamen Rrieg, bestimmten die Streitfrafte, die jeder Staat zum peloponnesischen Bundesheer zu ftellen hatte, und führten den Borfit im Bundesrath.

550, 524.

\*) Nachdem man lange und viel um den Besit der Landschaft Thyrea gestritten hatte, ergählt Berodot (1, 82), famen die Argeier und Lakedamonier überein, es follten von jeglichem Theil dreihundert Männer ftreiten, und welche fiegten, die follten das Land haben; die Menge des Seeres aber follte gurudgeben, ein jegliches in fein Land, und nicht gegenwärtig fein beim Rampf. Alfo redeten fie's ab und gogen beim; die Auserwählten aber, fo von jeglicher Seite gurudgelaffen, ftritten wider einander. Und da fie fampften und fein Theil den andern überwand, waren, ale die Racht hereinbrach, von den fechehundert Männern noch drei übrig, nämlich bon den Argeiern Alfenor und Chromios, von den Lakedamoniern aber Othrhades. Mun meinten die beiden Argeier, fie maren Sieger, und gingen eilends nach Saus; Othrhades aber beraubte die Todten der Argeier, trug die Waffen in fein Lager und blieb dann in völliger Ordnung an feinem Ort. Um andern Tag famen beide Theile und als fie die Cache erfahren, da wollten beide Cieger fein. Die Argeier meinten, von ihnen waren doch mehr übrig geblieben; die Lakedamonier aber fagten, jeue waren ja gefloben, aber ihr Mann ware dageblieben und hatte der Argeier Todten beraubt. Am Ende fam es vom Bante gur Schlacht und nachdem von beiden Seiten viele gefallen, fiegten die Latedamonier. Seit diefer Beit beschoren die Argeier ihre Sanp= ter, da jeder vorher langes Saar tragen mußte, und madten ein Gefet und fetten einen Rluch barouf, daß fein Argeier fein Saar wachfen laffen follte, auch fein Beib goldnen Schmud tragen, bis fie Thurca wieder erobert. Die Latedamonier aber machten grade das Gegentheil 3mm Gefet, daß fie, die borber nicht langes Saar trngen, es follten tragen von nun an. Und der eine Mann, welcher übrig geblieben von den dreihundert Mannern, Othrhades, ichamte fid, fo ergablt man, beim gu tehren nad Sparta, da feine Genoffen gefallen waren, und brachte fich felbft um's Leben allda in Thyrea. In Sparta hielt man das Andenken des

1068.

Othrhades und feiner Gefährten in hohen Ehren, und die Dichter besangen an den Rarneen ben Belbentod ber Gefallenen in vaterländischen Liedern.

## 8. Solon, Ocfetgeber der Athener.

S. 69. Bahrend die Spartaner an Lyfurg's ariftofratisch-militärischer Berfaffung Jahrhunderte lang fefthielten, führten die lebhaften und erregbaren Athener alle möglichen Staatsformen bei fich ein. Nach Robros' ruhmvollem Tode (8. 58.) wurde, wie es heißt, die Ronigswurde abgeschafft, worauf ein oberfter Leiter von der Familie der Medontiden (Rodriden) ans ihrer Mitte auf Lebenszeit gewählt, unter dem Ramen Urch on die foniglichen Befugniffe nbte, aber ohne den anszeichnenden Titel und Rang; adelige Gefchlechtshäupter, die ihren Urfprung von den Beroen der Borgeit herleiteten und theils die Ruhrung der Waffen, theils gewiffe religiofe Berrichtungen und Opferhandlungen erblich von ihren Vorfahren überfommen hatten, bildeten feinen beständigen Rath. Die Lage der untern Stände, obgleich ohne politische Macht und großentheils ohne Eigenthum, war doch aufange nicht drückend, theile weil Bleif und Ma-Bigfeit, Sandel und Gewerbthätigfeit einen allgemeinen Bohlftand erzengten, theils weil dem ionischen Besen eine gewiffe Milde und Achtung der perfonlichen Freiheit tief innewohnte. "Nirgends beachtete man nach Gesetzen ber Sitte und Religion den Flüchtling und die Schutgenoffen des gaftlichen Bens mehr wie in Athen; das Mitleid hatte hier im Gemuthe des Bolfs feine Burgel, auf öffentlichem Martt feinen Altar." Die grundherrlichen Geschlechter (Eupatriden) ftanden zu der arbeitenden Bolfemaffe in einem mehr hansväterlichen Berhältniß. Gie waren von Alters her in vier "Stammfippichaften" oder Phylen getheilt, in Geleonten (Glänzende), Sopleten (Rrieger) Urgabeis (Felbarbeiter) und Megiforcis (Biegenhirten), die gunächst eine ränmliche Absonderung nach den ursprünglichen Wohnsiten bezeichnend, wohl darum von der vorherrichenden Beschäftigung ben Ramen führten, weil Dieje durch die örtliche Beschaffenheit jener Wohnsitze bedingt war. Gine Phyle zerfiel in brei "Brüderschaften" (Phratrien), von denen dann wieder jede 30 Gefchlechter mit einer größern oder geringern Angahl von Säufern oder Familien umfaßte. Seder dieser grundherrlichen Familien war eine Angahl gemeiner Leute als Schugbefohlene zugetheilt, die, als Opfergenoffen in die religibje Gemeinschaft bes Geschlechts aufgenommen, aller an diefe Berbindung gefnüpften Rechte theilhaftig waren. Es bestand somit ein Berhaltniß ber Pictat zwischen den "Enpatriden" und dem "Bolfe". Aber Neid, Zwietracht und Parteinna unter den Vornehmen verbunden mit Sarte und Lieblofiafeit gegen die Untergebenen ftorten mit der Beit das friedliche Bufammenleben und machten das väterliche Regiment der "wohlgebornen Berren" hart und drückend. Satte die Adelsgemeinde aufangs die Archontenwürde der Familie des Rodros ausschließlich und auf Lebenszeit übertragen, so beschränkte fie in der Folge, als die Formen einer aristofratischen Republif mehr zur Ausbildung

752.

famen, die Regierungszeit auf zehn Sahre und machte einige Zeit nachher die Bürde felbst allen Abelsgeschlechtern zugänglich. Sa, damit recht Biele dieser Ehre theilhaftig werden möchten, traf man gulegt die Ginrichtung, daß jährlich nenn Archonten gewählt würden, um der Regierung, den religiöfen Angelegenheiten, bem Rriegewefen, ber Gefetgebung und bem Richteramte vorzufteben. Dies war der Aufang fchwerer Beiten für den Burger und Bauer. Richt nur, daß die Cdelleute, die jest alle Gewalt in Sanden hatten, das Bolf (Demos) von allem Antheil an ber Staatsverwaltung, an bem Priefterthum, an bem Gerichtswefen ausschloffen, fie verletten mehr und mehr bas alte hausväterliche Berhältniß durch Gigennut und Gewinnsucht und drückten die Untergebenen mit Abgaben und harten Schuldgesetzen. Sie allein sprachen Recht in göttlichen und meuschlichen Dingen, weil fie allein die ungeschriebenen, nur auf dem Berfommen, auf Heberlieferung und Gewohnheit bernhenden Rechtsbeftimmungen kannten und ihre Gerichtsverwaltung war beflect burch Druck und Willfür, durch Parteilichkeit und Ungerechtigkeit. Diese Beugung des Rechts im Intereffe des Standes bewog endlich das athenische Bolk, auf die Anfitel. lung gefdriebener Gefete gu dringen und die Forderung mit foldem Nachdruck zu wiederholen, daß fich die Abelsgemeinde gulebt gum Nachgeben genöthigt fab. Aber fie war entschloffen, die Gelegenheit gur Bugelung des aufftrebenden Bolksgeiftes gu benugen. Gie beauftragte nämlich einen aus ihrer Mitte, ben harten Drafon, mit der Abfaffung von Gefeten. Strenge, womit Diefer Ebelmann fich feines Auftrage entledigte, ift fprichwortlich geworden. Man fagte von feinen Gefeten, fie feien mit Blut geschrieben. Auf jedes Bergehen war Todesftrafe gesett; Strenge und Furcht galten ihm als einzige Mittel der Besserung; für leichtere Bergehen hatte der Gesetzgeber feine Milderungegründe. Dadurch hofften die Edelleute das murrende Bolf wieder in die frühere Abhängigkeit zu bringen; allein fie irrten fich. Sarte Rämpfe entstanden, wobei nicht nur die Banern und Winger, die Sandwerfer, Aramer und Schiffleute gegen die Eupatriden feindlich auftraten, sondern die letteren auch unter fich felbit in Sader und Parteiung geriethen und ihre Macht ichwächten. Der alte Adel, geftütt auf das Bertommen und den Buchftaben des Rechts, war nicht zufrieden, den gemeinen Mann durch Sabgier und harte Schuldgesetse zu bedrücken und die verpfändeten Aeder mit den Pfandfteinen zu füllen, er schloß auch die nenen, durch Saudel und Gewerblichkeit emporgefommenen Geschlechter von der Standesgenoffenschaft aus. "Biele fonft freie und wohlhabige Lente fanken in Schulden und in schuthbrige Abhängigkeit von den Reichen, welche ihnen Saus und Sof entriffen; Mentereien, Mord, Diebstahl und Bugellofigfeit wurden mehr und mehr die unheimlichen Baffen der hülflosen Menge." Der Treubruch der Alfmaoniden, eines der großen Adelsgeschlechter, gegen Rhlon's Anhang ichandete die Chre und untergrub das Ansehen des ganzen Standes.). Mißernten und Krantheiten fehrten ein und wurden von dem aufgeregten Bolfe als Folge des gott-Beber, Gefchichte. I. S. Mufl.

683.

Solon 594.

596.

lichen Bornes über die Entweihung der Beiligthumer gedeutet. Der Staat schwebte am Raude des Untergangs, als Solon, einer ber fieben Beifen, der feiner Vaterftadt zum Befitz von Salamis verholfen und als Archon und Enpatride aus Rodros' Geschlecht bas Bertrauen des Abels befaß und angleich als Dichter und Bolfsfreund in hoher Berehrung ftand, denselben durch seine neue Gesetzgebung rettete. - Seine Berfassung ift eine weise Mifchung ariftofratischer und bemofratischer Clemente. Denn mahrend er durch Die fogenannte Lastenabschüttelung (Seifachthie) ben Druck bes Bolfs zu erleichtern suchte und die oberfte Staatsgewalt nebst der gesetzgeberiichen Soheit der Bolkeverfammlung gutheilte, welcher fowohl der mit der Berwaltung betraute Rath der Vierhundert als die Richter (Seliaften, Gefchworene) verantwortlich waren, ficherte er durch die Cintheilung des Bolfs in vier Rlaffen nach dem Grund- und Stener-Bermogen den Vornehmen, als den Reichern, einige Vorrechte und Ehren, behielt ihnen die Archontenwürde vor und feste den ariftofratifchen Arciopag, einen altehrwürdigen Gerichtshof, jum Süter der Gefete, Berfaffung und Sitten ein. - "Ohne die festen Grundlagen der Bucht und Sitte ans dem Ange zu laffen, sprengte somit Solon die Fesseln, welche die Mehrzahl des athenischen Boltes bis dahin in politischer und rechtlicher Ummundigkeit gehalten hatten", und die bom Beitgeifte geforderten Reformen knüpfte er an das erprobte Alte an. Darum blieb Solon's Staatsordnung bei allen Schwankungen stets der feste Rechtsboden des attischen Gemeinwesens.

\*) Kylon, einem alten Abelsgeschlechte augehörend und als Sieger in den olympischen Spielen geseiert, nahm sich der untern Klassen an und besehre mit Sülfe des Tyrannen Theagenes von Megara, seines Schwiegervaters, die Burg. Da ihn aber das Volk, seinen Absidet mißtranend, nicht unterstüßte, so gelang es den von dem Alfmäoniden Megäkles angessührten Stlen, sich der Afropolis wieder zu bemächtigen, worauf Kylon entstoh, seine Anhäuger aber, gegen die gegebene Jusge, an den Alkären der Götter, zu denen sie sich gestüchtet, getödtet wurden. Dieser Religionsssevel führte die Vertreibung der fluchbeladenen Alfmäoniden und die Sühnung der Stadt durch den Seher Spimenides von Kreta herbei, der auf Solon's Veraustaltung durch Opfer und Reinigungen die Gemüther beruhigte, den Bürger- und Gottessseden wieder herstellte und durch manche heilsame Sinrichtung der Gestgebung seines Freundes vorarbeitete.

§. 70. Solon's Gefehgebung. 1. Durch die sogenannte Laftenabschüttelung wurde den ärmern Bürgern (vermittelst einer Herabsehung des Münzsußes, die den Werth des vorhandenen baaren Geldes erhöhte, ohne die Summe der Schuldbriefe zu verändern) ein Theil ihrer Schulden erlassen, das verpfändete Grundeigenthum in der Belastung ermäßigt und das herfömmliche Geseh der persönlichen Schuldstnechtschaft, wouad der Gläubiger den zahlungsunfähigen Schuldner zum Selaven machen konnte, aufgehoben und alle wegen Schulden in Leibeigenschaft gerathenen Athener der Freiheit zurückzegeben.

2. Behufs der Klassen eintheilung wurde eine neue Schahung vorgenommen. Der ersten Reihe gehörten die Fünsh und ertsche estschaftung vorgenommen, an, welche an Trockenen und Flüssigem 500 Maaße (Medimnen) vom eigenen Lande ernteten und im Kriege als Beschlähaber dienten; der zweiten die Ritter (Fippeis) oder Inhaber von 300 Medimnen Ernte, hinlängder zweiten die Ritter (hinlängen 200 der Enhaber von 300 Medimnen Ernte, hinlängen

lich, um ein Streitroß für den Serrn und ein anderes für den Baffenknecht zu ftellen; in der dritten Abtheilung mit 200 Medimnen fagen die Gefpannhalter (Beugiten), welche ein Adergefpann von Maulthieren, Pferden oder Ochfen aufbringen und in der Landwehr als Schwergeruftete (Sopliten) dienen konnten. Die lette und gabl. reichste Ordnung umfaßte die Theten oder Gemeinleute, welche unter 200 Medinnen ernteten oder gar tein Landeigenthum befaßen, in der Landwehr als Leichtbemaffnete oder als Matrofen thätig und feinen Abgaben unterworfen waren. Nur die drei erften Klaffen hatten Butritt gu Chren - und Gemeindeamtern und gum großen Rath, die unterfte, fteuerfreie Rlaffe war von allen Stellen ausgeschloffen. Nach Diefer Rlaffenordnung richtete fich der Ariegsdienft; wenn der durch Leibes. und Waf. fenübungen vorbereitete Jüngling das achtzehnte Jahr erreicht hatte, murde er vor den Eltern, Bermandten und Obrigfeiten wehrhaft gemacht; ger fcmur Treue dem Baterlande, den Beerführern und den Lagergefeben, er gelobte, nie die Baffen gu ichanden, den Teinden der Berfaffung bis aufs Meuberfte gu miderfteben." Nach einem zweijährigen Dienft unter ben Grengmachtern murde er dann in das Berzeichniß der Dienstpflichtigen eingetragen. Gold war unbekannt; Jeder diente auf eigene Roften; öffentliche Pflege der Vermundeten und feierliche Bestattung der Gefallenen belohnten den Tapfern; Chrlofigfeit, fichtbar im Berluft des Burgerrechts und in der Ausschließung von den Opfern, ftrafte den Feigling. - 3. Die Boltsversammlung übte die gesetgebende Gewalt und controlirte die Staatsbeam. ten und Richter, insbesondere die neun Archonten; fie bestimmte die Abgaben, faste entscheidende Beichluffe über Rrieg und Frieden u. dergl. Der jahrlich gewählte Rath der Bierhundert beforgte (durch einen Ausschuß, Brytanen genannt) die laufenden Bermaltungsgeschäfte und den Staatshaushalt und leitete die Berathungen der Bolksversammlung und den Berkehr mit der Fremde, während für die Gerichts handlungen ein Ausschuß von 6000 Geich wornen durch die Archonten (die zugleich bei den Prozessen den Borsit führten) ausgewählt wurde. - 4. Der Arciopag, deffen Mitglieder aus den chrwurdigften auf Lebens. zeit gewählten Bürgern (besonders Alr conten, die ihr Amt gut verwaltet hatten) bestand, übte den Blutbann bei Mord, Brandstiftung, Giftmischerei und andern fcmeren Berbrechen; mas ihm aber feine Sauptbedeutung gab, war das von Solon ihm übertragene Sittenrichteramt; er überwachte die Erziehung der Jugend und beauffichtigte den Lebenswandel der Burger, damit Sittlichfeit und Bucht beobachtet, ein ehrsames, thätiges Leben geführt werde und Lurus, Rleiderpracht und Schwelgerei berbaunt bleibe. Bon den Drafonischen Bestimmungen ließ Colon nur Die Satungen über Mord und Tödtung und das Gericht der Epheten (Appellationsgericht) bestehen, weil Drakon selbst hier nur uralte, durch Religion und Gewohnheit geheiligte Rechte aufgezeichnet hatte, daber dieselben auch in der Folge unter allen Beranderungen unangetaftet fortdauerten. Much die uralte Gintheilung des atheniichen Bolkes in Phylen, Phratrien und Gefdlechter behielt Solon bei und rettete dadurch noch den letten überkommenen Reft der alten Bietat und verwandtschaftlichen Berhältniffe. Diese Stamm. und Geschlechtsverbande hatten die Aufficht über Reinheit der Abstammung und Rechtmäßigkeit des angeborenen Burgerthums. Deshalb mußte jede neuverehlichte Burgerin in Die Phratrie des Mannes eingeführt, jedes neugeborene Rind in die Geschlechtsregister eingetragen werden. Mur auf diese Beife tam man in den Befit des Bollburgerthums. Auch dienten die Phratrien und Beichlechter als Bereinigungspuntt des Cultus der Stammgötter. — Bie bisher ftanden auch nach der Solonischen Gesetgebung die neun Archonten der gesammten Staats ver maltung und burgerlichen Rechtspflege bor, nur daß fie von der gefammten Bürgerschaft gewählt wurden und der Boltsversammlung verantwortlich

waren. Der Dbmann ober erste Archon, nach welchem das Jahr benannt wurde, urtheilte über Scheidungen, Ehe- und Waisensachen, schlichtete als Friedensrichter Streitigkeiten der Nachdarn und vollzog eine Art Sittencensur; der Archon König, Borsteher der Mysterien und gleichsam Nachfolger des alten Erbpriesterkönigs, stand den öffentlichen Opfern und Religionsfesten vor, entschied alle Klagen auf Ruchlosigkeit und Bruch des Kircheurechts, leitete die Untersuchung des Mords für den Arcopag ein und fällte peinliche Sprüche über leblose Gegenstände, welche einen Menschen verwundet oder getödtet hatten; der Archon Feldherr hatte, neben der Oberaufsicht über das Kriegswesen und dem Heerbecht, die Entscheidung in Streitigkeiten zwischen Fremden und Bürgern; die sechs "Sesehes wächter" (Thesmotheten) sollten alle nicht in die Vollmacht ihrer Amtsgenossen schlenden Händel erledigen und die versassungsmäßigen Rechte und Ordnungen gegen Widerstreit und Eingriffe schirmen.

S. 71. Alls Solon seine Gesetgebung beendigt hatte, ließ er die Athener fcmören, gehn Sahre lang nichts an derfelben zu andern, und begab fich bann auf Reifen nach Aleghpten, Chpern und Rleinaffen, wo er mit Rrofo's in Sardes, der den berühmten Fremdling über göttliche und menschliche Dinge befragte, das vorerwähnte (§. 46.) Zwiegespräch hielt. Neue Unruben in feiner Baterftadt führten ihn jedoch bald wieder nach Athen gurud, wo er den Abend, seines Lebens zubrachte; denn nach seiner Unsicht follte Teder, der bei bürgerlichen Bewegungen parteilos bliebe, die Chre verlieren. Bei hohem Alter noch frisch au Rräften des Geiftes und Gemuthes durchschaute Solon die ehracizigen Plane der Parteihäupter, namentlich feines Berwandten Beifistratos (S. 73.) und warnte mit väterlichem Ernft in Liedern und Reden das Volk vor den "großen Männern", welche das Gemeinwesen zu gefährden drohten; er eiferte gegen die nenauffommende Schauspielfunft, die durch Blendwerk die mahre vaterländische Gefinnung verkehre, und schalt die Bürgerversammlung, welche dem Demofratenhaupt eine Leibwache bewilligte, mit gurnenden Worten: "Nicht den Göttern, fondern enerer Reigheit fchreibet das Unbeil gu, das ench betreffen wird!" - Die durch Colon's demofratische Cinrichtungen geweckte Regfamfeit hob das athenische Bolt zu einer Sobe der Bildung und einer Mannichfaltigkeit geiftiger Entfaltung, bon der in dem rauben, von einem ariftofratischen Ritterstand beberrichten Sparta feine Spur war.

# 9. Die Thrannis.

\$. 72. Entstehung der Tyrannis. Um diese Beit hatten die beborzugten Abelsgeschlechter fast in allen griechischen Staaten das Königthum abgeschafft und eine republikanische Aristokratenherrschaft gegründet (\$. 65). Diese ging aber gewöhnlich mit der Beit in eine drückende Oligarschie über, weshalb sich das von jeder Mitherrschaft ausgeschlossene Volk (Demos), sobald es zum Bewußtsein seines Bustandes und seiner Rechte gelangte, gegen das Herrenthum der bevorrechteten Geschlechter auslehnte. Da diese aber im Alleinbesit der Wassen und Kriegsübung waren, so siegten die Demokraten gewöhnlich erst dann, wenn ein ehrgeiziger, reicher Adeliger sich

562.

von seinen Standesgenoffen trennte, an die Spite des Volts trat, fich ber Burg bemächtigte und bann bas Ariftofraten-Regiment fturzte. Umgeben von einer bewaffneten Schaar trener Anhänger fonnte fich dann ein folder Bolfsführer (Demagog) leicht die Oberherrschaft aneignen, da ihm das Bolf ans Erkenntlichkeit für feinen Beiftand gegen die Oligarchen nicht felten bei Diesem Streben behülflich war und fich vorerft mit naber liegenden Gutern, wie Ackervertheilung, Schuldenerlaß, Chegemeinschaft und allgemeiner Rechtsaleichheit begnügte. Go fam es, daß im 7. und 6. Jahrhundert in den meiften griechischen Städten Ginherrschaften fich bildeten, deren Inhaber als Ihrannen bezeichnet werden, eine Benennung, die gunächst nur "Berrscher" ober "Gebieter" bezeichnete mit dem Nebenbegriff der unberechtigten Gigenmächtigfeit (Usurpation) im Gegenfat zu den Aefmmneten, die im Auftrage des Raths und Bolks in schwierigen Zeitlagen mit einer angerordentlichen Gewalt bekleidet wurden, gur Beit der ausgebildeten Demofratie aber, da folche einherrliche Macht schmachvoll erfchien, die Bedeutung eines graufamen, gewaltthätigen 3wingheren erhielt. Mehrere von diefen Thrannen befagen große Berrichergaben und führten eine glanzvolle Regierung. Um das Bolt, dem fie ihre Erbebung zu verdanken hatten, zu beschäftigen, ließen fie prachtige Gebande aufführen; ihre Reichthümer gaben ihnen die Mittel, Runftler, Dichter und Weise in ihre Rabe zu gieben und beren ichopferische Rraft anguregen; glangende Sofhaltungen trugen zur Blüthe der Städte bei. Aber die Berrichaft der Iprannen war von furger Dauer, fo febr auch die einzelnen fich bemühten, durch Gaftfreundschaften und Verschwägerungen unter einander und durch Bundniffe und Verträge mit auswärtigen Ronigen ihre Macht ficher zu ftellen. Die Oligarchen suchten fie auf alle Beife zu fturgen und wurden dabei von den Spartanern, die den ariftofratischen Berfaffungen allenthalben Borfchub leifteten, unterftugt. Dft vergagen auch die in der Berrichaft herangewachsenen Cohne, auf welche Beife ihre Bater ju dem Befit gelangt waren, festen die dem Bolte schuldigen Rücksichten bei Seite und wurden gewaltthätige Despoten. Dies hatte alsdann ihren Sturg zur Folge, wobei fich das Bolf mit den Edellenten auf furze Beit verband, aber nur um nach ihrer Vertreibung eine vollftändige Demokratie zu begründen. Die berühmteften Thrannen waren Deri- Berianander von Rorinth, einer der fogenannten fieben Beifen, welcher Barte und 623-583. Granfamteit mit Runftliebe und Berrichergroße verband, Polyfrates von Samos und Peifistratos von Athen. Die beiden erften find durch dichterifche Beifistra-Sagen berühmt. Periander, der Sohn des flugen Rypfelos (welcher dem c. 560. mächtigen Geschlechte der Batch iaden die Berrschaft über Rorinth entriffen und fie dreißig Sahre lang (655-625) mit Milde und Mäßigung felbft geführt), batte gum Freund Den Sanger und Citherspieler Arion von Lesbos, der sich lange in Korinth aufhielt. Um seine Runft in weitern Rreisen boren gu laffen, durchzog er Stalien und Sicilien und wollte dann mit den erworbenen Gaben von Tarent nach Rorinth gurudfebren. Unterwegs faßten Die See-

leute, luftern nach feinen Reichthümern, den Plan, ihn ins Meer zu fturgen. Umfonft bot ihnen Arion alle feine Schatze als Breis feines Lebens an; fie fürchteten fich vor Beriander's Born, wenn der frevelhafte Anichlag verrathen würde, und bestanden auf ihrem Vorhaben. Alls jede Aussicht auf Rettung verschwunden war, ließ Arion feinen Gefang und fein Saitenspiel ertonen und fprang bann im Gangerichmuce felbft in die Fluthen hinab. Aber Delphine waren bem Schiffe gefolgt; einer bavon bot bem Sanger ben Ruden und trug ihn aus Land. Er eilte nach Rorinth und ergablte bem Freunde die Gefahr und die wunderbare Rettung. Darauf ließ Periander die ersten Schiffer, die im forinthischen Safen anlangten, bor fid bescheiden und erfundigte fich nach Arion. "Bir haben ihn im Glude in Tarent verlaffen," war ihre Antwort. Da trat plöglich Arion bor fie, wie er in die See gesprungen. Befturgt befannten nunmehr die Schiffer ihre Schuld und erlitten die verdiente Strafe. -Richt minder berühmt ift die Sage vom "Ring des Polpfrates". Dem 540-522. reichen und mächtigen Beherrscher von Samos schlug Alles, was er unternahm, jum Glud aus. Bohin er jog in den Streit, fagt Berodot, ba gelang es ibm wohl. Er hielt fich 100 Funfzigruder und 1000 Bogenfchüten; damit überwand er alle feine Beinde, bezwang die Lesbier in einer Seefchlacht und unterwarf fich viele Städte und Jufeln. Umafis von Alegypten, des Polyfrates Gaftfreund, gerieth barüber in Sorge; er warnte ihn in einem Brief vor der Unbeftandigfeit des Glücks und dem Neide der Götter und rieth ihm, das Thenerste was er besite von fich zu thun, um sich selbst einen Schmerz zu bereiten und die himmlischen Mächte zu versöhnen. Da warf Polnfrates einen funftreichen. werthvollen Siegelring von Smaragofteinen in Gold gefaßt, ein Berf bes Theodoros von Samos, das ihm fehr theuer war, in die Tiefe des Meeres. Allein die Götter verschmähten sein Opfer. Benige Tage darauf brachte ein Fifder einen großen Fifd, den er gefangen, dem Berricher gum Geichent, und als man ihn öffnete, fand man in feinem Innern ben Ring. Als Amafis Diefes vernahm, fürchtete er, daß Polyfrates fein gutes Ende nehmen wurde, und fagte ihm die Gaftfreundschaft auf, damit er nicht, wenn das unvermeidliche Unglud über ihn bereinbrache, den Freund beflagen muffe. Ginige Beit nachher lodte der perfifche Statthalter den Beherricher von Samos unter triigerifchen Vorspiegelungen nach Magnefia in Kleinasien und ließ ihn bort ans

522.

Rreng ichlagen.

Polyfra=

Die fieben Weifen. Die fpateren Griechen gefielen fich, die Bertreter der ethifden, politischen und socialen Ginficht und Lebenserfahrung des 6. Jahrhunderts als die "Sieben Beifen" aufzuführen und ihnen furge Spruche und Lebenbregeln beigutegen; aber weder die Namen noch die Spruche ftimmen bei Allen überein. Den vier Männern des tleinafiatifden Briechenlands, Thales, Pittafos, Bias und Rleobulos von Lindos auf Rhodos, wur= den gewöhnlich noch drei aus dem Mutterlande beigefügt, nämlich Colon von Athen, Chei-Ion von Sparta und Beriander von Korinth, ftatt deffen aber auch Pheretydes von Spros oder der Malier Myfon genannt werden. Es waren prattifche Manner, die als Staatsmänner, als Rathgeber des Bolts und Leiter der öffentlichen Angelegenheiten thatig gewirft haben. Gewöhnlich legt man ihnen folgende Denks und Sittensprüche bei: Kleobus los von Lindos: "Maß zu halten ist gut." 2. Periander von Korinth: "Tegliches vorbesdacht!" 3. Pittäkos von Mithlene: "Wohl erwäge die Zeit!" 4. Bias von Priene: "Wehrere machen es schlimm!" 5. Thales von Milet: "Bürgschaft bringet dir Leid!" 6. Cheilon von Lakedamon: "Kenne dich selbst!" 7. Solon von Athen: "Nimmer

gu fehr!"

S. 73. Peifistratos und feine Göhne. Dem Athener Beifistratos, einem reichen, vornehmen und gum Berrichen gebornen Mann gelang es noch bei Lebzeiten Solon's fich der Alleinherrichaft zu bemächtigen, badurch daß er ben Sader der untern Bolfeflaffen mit den übrigen Ständen gu feiner Erhebung benutte. Durch Lift (indem er fich felbst vermundete und bann vorgab, man trachte ihm nach dem Leben) verschaffte er fich eine Leibwache von funfzig Reulentragern und ben Befit ber Burg. 3mar gelang es feinen geinden, ibn zweimal aus ber Stadt zu vertreiben, aber er fam immer wieder gurudt, das erftemal burch eine mit dem Alfmäoniden Megafles verabredete Täuschung, als ob Pallas Athene ihn felbft in die Stadt einführte, das zweitemal nach längerem Aufenthalte auf dem enboifchen Eretria, durch fiegreichen Rampf im Geld; er rachte fich an feinen Feinden durch Berbannung und drückende Bermogensfteuer und behauptete sich zulet in der Berrschaft, die er bei seinem Tode seinen Sohnen Sippias und Sipparch hinterließ. Peifistratos und anfangs auch Sippias herrichten mit vielem Ruhme. Ackerban, Gewerbthätigkeit und Sandel nahmen einen großen Aufschwung; manches ode und baumlose geld wurde mit Dlivenwäldern auf Staatstoften bepflangt; nenangelegte Gilberbergwerte bermehrten die öffentlichen Ginfünfte; die Gedichte Somer's, die bisher nur mundlich von wandernden Sangern (Rhapfoden) vorgetragen worden, wurden jest aufgeschrieben und jo der Rachwelt erhalten; Rünftler aller Art fanden in ihnen freigebige Gönner; Athen ward durch Tempel und öffentliche Gebäude verschönert, Bermesfäulen (Bermen) mit Dent- und Sinnfpruchen ichnundten Die Strafen und Plage, der Liederdichter Anafreon lebte an Sippias' Sof. Mis aber Sipparch, ein lufterner, ber Schwelgerei und ben Sinnengenuffen frohnender Mann, bei der großen Teftfeier der Panathenaen von zwei durch vertraute Freundschaft verbundenen Athenern, Sarmodios und Arifto= geiton, aus Rache über eine zugefügte Beleidignug ermordet wurde, da ließ Sippias feiner bespotischen Natur freien Lauf. Durch feine Granfamteit und Barte, die er guerft bei der martervollen Sinrichtung der von den Athenern fpater als Freiheitshelden und Thrannentodter gepriefenen Morder und ihrer Freunde und Genoffen bewies, fo wie durch ben fchweren Steuerdrud, womit er Abel und Gemeinburger auf gleiche Weise heinfuchte, entfremdete er fich bie demofratische Partei und gab den in der Berbannung lebenden Oligarchen, beren einflufreiche Rührer, die Altmäoniden (8. 69.) gerade damale durch den großartigen Tempelban in Delphi fich die Gunft der puthifchen Priefterichaft und den Dank von gang Sellas erworben, Gelegenheit, den Thraunen mit Sulfe ber Spartaner gu vertreiben. Alls feine Rinder in Die Sande ber

527.

- oeinde gefallen, übergab Sippias vertragsweise die Burg und flüchtete sich nach Aleinasien, um mit persischer Hülfe wieder in seine Herrschaft eingesett zu werden.
  - §. 74. Bollendung ber athenischen Demokratie. Die Oligarchen hatten umsonst gehofft, mit Huste der Lakedämonier die Herrschaft in Althen wieder zu erlangen. Unter der Leitung des Alkmäoniden Kleisthöues, eines talentvollen Edelmannes von gewandtem Geiste und thatkräftiger Hand, wurde die Solonische Verfassung ihrer aristokratischen Bestandtheile entkleidet und eine vollständige Demokratie eingeführt.
  - 1. Die vier alten Stammgebiete (Phylen), aus denen bisher die 400 Mitglieder des Raths mit Bevorzugung der gutsherrlichen Sdelleute gewählt worden waren, wurden nunmehr aufgeloft und damit die alten Bande der Stammes. und Gefolechteverbindungen vollende gerriffen. Un ihre Stelle traten gehn neue Phylen oder Stammesfreise, jede mit gehn von einander getrennt liegenden Demen oder Landesbezirken, eine geographisch-politische Gan- und Gemeindegliederung mit völliger Gleichberechtigung aller Bürger, mit neuen Namen und Schubbeiligen. 3wei Demen bildeten eine Raufrarie, wobon jede ein Dreiruder ausguruften und gu bemannen und einen Epheten zum Blutgerichte des Archon König zu ftellen hatte. 2. Bon den Stammgenoffen der Phylen wird jährlich der Rath der Fünfhundert gewählt, und zwar aus jedem Stammfreise 50 Mitglieder ohne Rudficht auf Stand und Bermögen. Je funfzig bilden den regierenden Ausschuß der Brytanen, die während der 36 Tage ihres Borfiges im Prytancion fich aufhalten und auf öffentliche Roften gespeift werden. Jede der gebn Phylen führte abwechselnd die Prytanic und bei jedem Bechfel murde in der Regel eine Bolfsversammlung angeordnet. 3. Aus ben gehn Stammfreifen wurden ferner jährlich 6000 Burger (500 aus jedem Stamm nebft 100 Erfahmannern) durch das Loos ausgeschieden, die bei den Bolks. gerichten (Seliaa) gu fungiren hatten. Die Seliaften maren in 100 Ditafterien oder Ceftionen von je 500 eingetheilt. Durch diefe Berfaffungereformen wurde das noch immer der erften Stenerflaffe borbehaltene Archontat mehr und mehr gu einer Chrenwurde herabgedrudt. Die beiden erften Archonten waren auf die Leitung der Opferfeste und auf gewisse Berichtsentscheidungen in Familien. und Erbichafts. fachen befdrantt; der dritte, Polemarchos, mußte feine Befugniffe mit den gehn Strategen, die jährlich nen gewählt wurden, theilen, und die 6 Thesmotheten fanken gu Instructionsrichtern für die Difasterien der Beliaa berab. Damit war auch die Minderung der Machtstellung des Arciopag nothwendig bedingt. Bugleich ließ Kleifthenes eine Angahl Gewerbleute und Sandwerter, die bisher als Schupbefohlene oder Freigelaffene in Attifa gelebt, aber außer dem burgerlichen Berband geftanden hatten, in die Stämme einreihen und zu gleichen Rechten und gleichen Bflichten in die Burgerichaft aufnehmen. Go legte die Gesethebreform des Aleisthenes den Grund gur Selbstregierung des athenischen Boltes. Jeder Burger, der das dreißigste Sabr über. fcritten, durfte in der Boltsversammlung sprechen und stimmen und als Richter oder Beschworner bei der Beliaa thatig sein; und damit Teder, der durch überwiegende Madt, Ginfluß oder Unfeben die burgerliche Gleichheit und die demofratische Berfaffung gu gefährden ichien, durch (ehrenvolle) Berbannung auf einige Beit entfernt werden konne, wurde das Scherbengericht (Ditratismos) eingeführt, ber "fittenrichterliche Epruch des felbstherrlichen Bolts über einen einzelnen Burger in feinem Berhältuiß zur gemeinfamen Sicherheit und Bohlfahrt." Biele der angefebeuften Manner der nachsten Beit, wie Aristeides, Themiftotles, Kimon u. A., hatten

diese Verbannung zu erleiden, deren Härte durch den Umstand gemildert wurde, daß der davon Betroffene eine große Wichtigkeit erlangte; auch blieb er in seinen Ehren, Rechtsamen und Gütern ungekränkt. Als aber zur Zeit des peloponnesischen Kriegs durch eine Kabale des Alkibiades und Nikias statt eines dieser beiden Parteihäupter ein ganz unbedeutender, nichtswürdiger Demagog, Hyperbolos, durch den Ostrakismos ansgewiesen wurde, schafften die Althener mit richtigem Takte das ganze Institut ab; denn nun wäre es nicht länger eine Ehre und Anerkennung, sondern eine Entwürdigung gewesen.

Bergebens suchten die Vornehmen unter der Leitung des Isagöras und mit Hülfe der Spartaner die Demokratie zu stürzen. Das Volk war zum Selbstbewußtsein und zum Gefühl seiner Kraft und Freiheit gekommen und schling alle Angriffe siegreich zurück. "Mit Begierde nahm es sede Gelegenheit wahr, in der Nähe und Ferue seine junge Kraft zu üben; und im glücklichen Kampfe mit Vöotien und Chalkis, im fühnen Betteiser mit Aegīna, gelangte es zu dem Gefühle seiner Stärke, wodurch es bald nachher auf dem Schlachtselbe von Maräthon seine Fenerprobe bestand; ein Sieg, der nicht minder sie Vesesstigung der Demokratie im Innern als für die änsere Unabhängigkeit Athen's von entscheidender Wichtigkeit war." Ueberall zeigte die bürgerliche Gleichheit ihre wohlthätigen Wirkungen (urtheilt Herodot); unter ihren Fürsten waren die Athener im Kriege den Nachbarn nicht überlegen, als Freimänner wurden sie bald die ersten. Darans erhellt aber, daß sie beherrscht abssichtich schlaff handelten, dieweil ihre Anstrengung zu Gunsten eines Gebieters geschah, in der Freiheit aber jeder für sich zu arbeiten bemüht war.

"Unter folden Umftanden kann es daher auch nicht auffallen, einen der reinften Menichen, die die Geschichte fenut, Arifteides (§. 85.), durch Eröffnung des Butritts jum Archontate und den übrigen Staatsamtern für alle Burger, ohne Rudficht auf Geburt oder Cenfus, der absoluten Demofratie den Schlufftein auf. fegen gn feben; wenn man erwägt, daß er es für ein Gefchlecht that, wo fich Alle durch gleiche Theilnahme an dem Intereffe des Gangen, durch gleichen Gehorfam gegen die Gefege, durch gleiche Aufopferung für das gemeine Bohl in gleichem Maße des Herrschens würdig gemacht hatten." Die natürlichen Anlagen des athenischen Bolks, verbunden mit der Deffentlichkeit des Staatslebens und fden vielfachen Gelegenheiten, fich Renntniffe zu erwerben, führten bei den freigebornen Athenern eine fo allgemeine Bildung herbei, daß felbst die Befegung vieler Staatsamter durch's Loos, die nach den Perfertriegen zur Ginführung fam, nicht die Nachtheile hatte, die in andern Staaten aus einer folden Ginrichtung erwachsen würden. Diefe von den Athenern nach ihrer gangen Folgerichtigkeit ausgebildete Demokratie hatte, wenige Störungen abgerechnet, eine Dauer von zweihundert Jahren; denn fie war nicht ein blos thatfachlicher, fondern ein rechtlich begrundeter Buftand, dem das Bolt felbst durch die Burndführung auf die Colon'ichen Ginrichtungen den Stempel der Gesetlichkeit aufdrudte. "Dieses Bewußtsein des athenischen Bolkes, daß feine Berr. ichaft die der Befege fei und wefentlich auf der Unverleglichkeit derfelben beruhe, ftellte wenigstens den Buchftaben lange bor feiner Willfur ficher; dazu fam feine ängftliche Religiosität, die nichts anzutaften magte, mas Alter und Cage beiligten; und felbft als fpater bisweilen die Bugellofigfeit der Gefammtheit jene Schranken verachtete, fo ward doch nie der Name der Freiheit gemißbraucht, um das Ausehen der Gefete und ihrer Bertreter der Billfur des Ginzelnen preiszugeben."

# 10. Sellenifche Cultur und Literatur.

S. 75. Die lyrische Dichtung. Nicht blos im Staatsleben und in den burgerlichen Berhaltniffen, auch in der Dichtfunft ichufen die neuen Berhaltniffe, das bewegtere Leben, die glanzenderen Religionsfeste neue Formen mit veränderten Bielen und Anschanungen. Das erufte Seldengedicht der heroischen Fürftenzeit mit dem gleichmäßig fortlaufenden breiten Gluß des Berameters entsprach nicht mehr der auf. geregten Stimmung, die in Folge der Parteitampfe und burgerlichen Unruhen in den Gemuthern ihren Bohnfit nahm, nicht mehr dem beweglichen rafchen Leben, das durch die Sandels. und Coloniethatigfeit in Schwung fam. Sochftens an großen Cultusfeften hatte das Bolt Muße genug, den Ergablungen der Banderfanger guguboren, daher auch die Bortrage der Rhapfoden auf folche Belegenheiten verwiesen murden; für die Anliegen des Tages, für die Rampfe und Genuffe der Begenwart bedurfte man Dichter, die in der Mitte des handelnden Lebens ftanden und praftifche Biele verfolgten, die fich an den Freuden und Corgen, an den Empfindungen und Bestrebungen, an den Thaten und Intereffen der jungeren Geschlechter, der lebenden Menschheit betheiligten. Go entstand die neue lyrische Poefie, die nicht wie die altere auf religiofe Symnen, auf die Anrufungen der Gotter fich beschränkte, die vielmehr alle Erfdeinungen des Tages in ihr Bereich jog, allen Lebenszielen diente, allen Stimmungen und Empfindungen Tone und Borte gab, alle folummernden Gefühle wedte und anregte, dem gangen innern Leben in feiner reichen Mannichfaltigfeit Form und Ausdruck verlieh. Bald ward die Lyra zur Waffe und Rriegsdromete, die, wie bei Kallinos und Thrtaos, ju Rampf und Seldenthaten anfeuerte; bald war, wie bei Colon und Theognis, der Dichterspruch der Trager der Lebensauschauungen, der politischen Meinungen und Parteizwede. In der Sand des Archilochos und Sipponar murden die Ihrifden Jamben gu fpigigen Pfeilen gegen die perfonlichen Reinde, mahrend bei Mimnermos und Alfaos der Gefang bald Rriegsmuth und Rampfluft bald, wie bei Sappho, feurige Liebe und heiteren Lebensgenuß aus. ftromte. Unafre on galt dem gefammten Alterthum als der Ganger der Liebe, des Beins und jeder finnlichen Luft. Nachdem durch Terpander die Tonkunft ausgebildet morden und zur ernsten feierlichen Kithara sich die aufregende Flöte gesellt hatte, wurde durch Alfman und Stefichoros der Chorgefang bei den Gotterfeften eingeführt, den dann Bindar bei feinen herrlichen Siegesliedern zur Bollfommenheit brachte, indes fein Beitgenoffe Simonides durch funftreiche leberschriften und Spigramme fich den größten Ruhm erwarb. Unter diefen Beftrebungen wurde Die dichterifche Form und Beretunft, die fich in den elegischen Diftiden noch nabe an den hervischen Begameter gehalten, mannichfaltiger und ichwungreicher ausgebildet, bis fie in den ftrophischen Chorgefangen mit rhythmischen Bemegungen ihre hodite Bollendung erreichte. Diefe Bervollkommnung der lyrifchen Boefie führte auch nothwendig gur funftreichen Ausbildung der Mufit und Drcheftit, da durch die Sitte der Briechen, die Tefte der Gotter durch Chorgefange und rhnth. mifche Tange von Junglingen und Jungfrauen gu verherrlichen, beide Runfte aufs Juniafte verbunden maren; und wie die Ihrifden Formen und Bersmaße fich immer mannichfaltiger und funftvoller gestalteten, fo erlangte auch die Orchestit ftufenweise eine höhere Ausbildung, vom ernften taktmäßigen Umfdreiten des flammenden Opferaltares bis jum mimifden und Baffen. Sang (Pprehiche), worin die Thaten der Selden und Gotter dargestellt wurden. Die hohe Bedeutung aber, die das Alterthum der Dinfit sowohl mit ihrer erhebenden und begeifternden als mit ihrer fittigenden und bildenden Rraft beilegte (meshalb fie auch von den griechischen Gesetgebern als Mittel der Beredlung empfohlen ward), berechtigt zu dem Schlut,

daß die Bellenen auch in diefer Runft einen hohen Grad der Bollendung erreicht haben werden, fo wenig wir auch die genauere Beschaffenheit derselben tennen. Bildeten doch Wettfampfe im Gefang und Tonspiel einen wesentlichen Bestandtheil der Ingenderziehung in Sparta und Athen.

Die Inrifche Poefie nach ihren Gattungen. Auch die Ihrische Poefie nahm ihre Entstehung in den blubenden, durch Bohlftand, Freiheit und Bildung ausgezeichneten und durch gludliche Berhaltniffe und ein herrliches Alima gur Freude und gum Lebensgenuß angeregten Colonien Rleinafiens. Gie zerfällt in drei Sauptgattungen, elegische, iambifche und melifche, und in mehrere Unterabtheilungen.

1) Die elegische, in Distiden gefleidete Poeffe ist a) politischer Art, wie die Gedichte des Rallines von Ephejos, von dem man noch das Bruchftud einer friegerifchen Kallines Elegie befigt, worin er in patriotifcher Begeifterung feine Landsleute zum tapfern Rampf gegen die Feinde aufmuntert; wie Enrtaos ans Attita, der den Spartanern im meffenischen Rrieg zu Bulfe geschieft ward (S. 68.) und beffen angebliche Lahmheit eine allegorische Andeutung des elegischen Bersmaßes zu sein scheint; wie Colon, der athenische Beife, Dichter und Gefengeber, der durch feine Elegien feine Landsleute gur Wiedererlangung der Infel Galamis begeisterte, ein alljeitig gebildeter, an Welt = und Menschentenntniß reicher Mann, in dem Ernst und Seiterfeit, Phantafie und Berftand harmonisch gepaart waren. - b) Die anomifche (Spruch-) Dichtung. In diefer Gattung zeichnete fich aus Theognis, Mitglied Theognis der durch die Demotraten gefturgten und ihrer Macht und Reichthumer beraubten dorifchen Ariftofratie in Megara. Berbannt oder flüchtig begab er fich nach Sicilien u. a. D. und erleichterte feine Bruft durch feine elegischen Spruchgedichte, in denen er einen Jungling ermahnt, an der alten Gefinnung, Bucht und Seelengroße der dorifden Abelsgeschlechter festguhalten und die gemeinen, bon ichlechten Grundfagen und felbstfüchtigen Motiven geleiteten Demokraten ju haffen und ihre Wege ju meiden. Die Erceffe einer bis gur Gutertheilung und jum Communismus ausschweifenden Bolksmaffe, die nach dem Falle des Tyrannen Theagenes bon Megara (630-600) fich in wilder Bügellofigfeit an dem But und Leben der reichern Bürger vergriff, mußte das Berg jedes Biedermanns mit Unwillen und Schmerg fullen. Photylides aus Milet, ein an moralifden Lehren und Gittenfpruchen reicher Gnomenbich= Bhotyliter, ein fcharfer Beobachter des menichlichen Treibens, welcher durch Gelbitbewußtsein und innere Burde gehoben über die Belt eine ftrenge Rritif übt. Bur Gnomendichtung gehören auch die Epigramme (leberichriften), welche in wenigen Diftiden einen neuen oder guten Bedanten, in der Folge gerne mit einer überraschenden Wendung, aussprechen. In dieser Gat= tung glanzte Simonides von Reos besonders durch die berühmte Inschrift auf die Gefallenen in Thermopyla. Auch Aritias, das Saupt der Ariftofratenpartei in Athen (S. 96), hat fich ale Clegiendichter ausgezeichnet. - c) Die erotifche Dichtung wurde begründet durch Minnermos aus Rolophon, in Smyrna anfaffig, der in wehmuthigen und fehnfuchtigen Minner-Liedern, welche von Flotenton begleitet murden, den Schmerz einer unglücklichen Liebe gu c. 600. der Flotenspielerin Ranno in weichen flagenden Tonen befingt und über das Alter flagt, das ben Genuß der Echonheit und der Liebe todtet. Die fein Beitgenoffe Alfaos, bem er jedoch au Schwung und Kraftfülle nachsteht, fang auch Minnermos nicht blos von Wein und Liebe, fondern auch von Krieg und Waffen, und mahnte die Smyrnäer zur Mannhaftigkeit, indem er ihnen die Thaten der Uhnen vorführte. Aber eine trube Weltaufchauung ift die vorherrichende Stimmung. Geine Rlage über das Alter erregte den Widerspruch Colon's. Nicht im sechzigsten, wie jener, sondern im achtzigsten will ber lebenefrohe Athener hinscheiden. Geine Nachfolger find Untimachos und Bermesianar aus Kolophon, jener ein Freund Platon's, der fich auch über feine Elegie auf feine Geliebte Lyde beifällig geaußert haben foll, während fein verlorenes großes Epos Thebais an Weitschweifigfeit litt und der Frische und Anmith entbehrte, Der lettere ein Beitgenoffe Alexander's.

Archilo= door c. 700.

2) Die iambifche Dichtung. Alle Erfinder Diefer Gattung gilt Archilochos, aus einer angesehenen aber verarmten Familie ju Paros. Anfangs ein Symnenfanger, ber die Götter feiner Infel, Demeter und Dionyfos, in Lobliedern pries, wurde er durch heftige Liebe gu Reobule, des Lyfambes Tochter, gur erotifden Poefie geführt, bis ihn die Berfchmähung feiner Liebe gu den heftigen Samben reigte, durch die er feinen Ruhm begrundete. Es wurde ein Sprichwort in Griechenland, einem Spotter gugurufen : "Du plünderft den Archilochos!" Die durch Anwendung neuer BerBarten gehobene Rraft feiner Spottgedichte wird durch die Sage bezeichnet, daß die gange Familie des Lyfambes, von feinen Satiren verfolgt, in folde Bergweiflung gerathen fei, daß fich Bater und Tochter felbst ben Tod gegeben. Archilochos führte ein bewegtes Leben, theils in Briechenland und auf den Infeln (Thajos), theils in Stalien, bis er nach Paros gurudgetehrt im tapfern Rampfe gegen die Nagier fiel. Gein Leben, nurubig und von Noth gerriffen, war getheilt zwischen ben Mühseligkeiten bee friegerischen Berufe ("In der Lange ift mein Brod mir getnetet, auf den Speer geftutt trinte ich den Bein") und bem meifterhaften Dieufte der Poefie. "In Diesem vielbegabten Manne floffen die verschiedensten Stimmungen gufammen und erregten einen eigenthumlichen Bechfel ber Sipponar Leidenschaften." Wie von Archilochos wird auch von jeinem Rachfolger Sipponar aus Ephejos, dem Erfinder des lahmen Sambos (Choliambos, einer verzerrten metrifchen Form durch Bermandlung des letten Fußes in einen Spondens), berichtet, daß er zwei Bildhauer von Chios, Bupalos und Athenis, die feine hafliche Gesichtsbildung und feinen ungeftaltigen Körper an einer Bildfaule des Dichters mit ichadenfrohem Sohn übertrieben bargeftellt, mit feinen Spottgedichten jum Selbstmorde gebracht habe. Roth und Berfolgung machten ihn Simonis murrifd, und bitter. Simonides aus Samos, auch wegen feiner Auswanderung nach Umorgos der Amorginer genannt, verfaßte unter andern ein Bedicht über die Franen, bon dem wir noch ein Bruchftud befigen. "Seine Gefinnungen und Anfichten, wiewohl auf ernfte Sittlichkeit gegrundet, verrathen einen herben, faft murrifchen Beobachter bes menfchlichen Treibens, deffen Schattenseiten ihn tiefer als die heitern Reigungen des ionischen Sinnes muffen berührt haben." Bei Simonides geht die iambifche Scharfe in die gemäßigte

bes von Samos c. 650.

c. 540.

Mefores Sclaven Mefop, die afopifche Fabel genannt wird. Mefop's Lebensgefchicke find unbec. 560.

uen, muter Augustus nach ältern Sammlungen geordnet und bearbeitet hat. — Dem Inhalt nach muß die ans dem Morgenlande stammende gabel der didattifchen Poefie beigeordnet werden, da die Lehre der Sanptzwed der furgen an das Naturleben befonders der thierifden Welt gefnüpften Erzählung ift. 3) Die melifche Poefie oder Lyrit im engern Ginn war aufs Innigfte mit Mufit und Tang verbunden. Mannichfaltigfeit des Beremages, ftrophijde Abtheilungen und ein gu Gefang und Chorreigen geeigneter Rhythmus find wefentliche Eigenschaften diefer Battung. Die von den Doriern im Peloponnes und auf Sicilien ansgebildete borifche Lyrif ftand

Satire über, welche nicht die Gebrechen und Fehler Gingelner, sondern die Schwächen und Lafter ganger Rlaffen, der gangen Gesellschaft geißelt. — Bu diefer Gattung gehört auch die in Samben geschriebene Thierfabel, die nach ihrem angeblichen Erfinder, bem phrygischen

faunt und gehören größtentheils felbst dem Fabelgebiet an. Er foll von fleiner verwachjener Bestalt gewesen sein, bei verschiedenen gerren, namentlich bei Jadmon von Samos, als Sclave gedient haben und endlich von den Delphiern, die er durch feine Spottfabeln beleidigt, angeblich weil er eine goldene Schale aus dem Tempel entwendet, von einem gelfen berabge= ffürzt worden fein. Die unter feinem Namen bekannten Fabeln in Choliamben rühren von Babrios (c. 206 v. Chr.) her, der fie gur Beit des achaifden Bundes oder, wie Audere mei-

hauptfächlich mit dem Eultus des dorifden Apollon in Berbindung, ju deffen Feften Lobgefange (Nagne) in Berbindung mit Chortangen, und Sthmnen angestimmt murden. Unter den dorifden Dichtern fteht Alfman aus Gardes, aber in Sparta querft als Sclave, dann als Freigelaffener wohnhaft, oben au; in feinen Symnen, Baanen und Jungfrauenchören (Parthenien), worin fich das burgerliche und fittliche Leben des Spartanere abfpiegelt, lag ber

Alleman c. 620.

Sanptborzug in der malerischen Auschanlichkeit seiner Schilderungen. Wenn auch einige feiner Chorlieder religiösen Inhalts waren oder die spartauische Tugend priefen, so befang er doch porzugsweise Liebe und Wein und eine reich besetzte Tafel und beklagt das Alter, das diese Benuffe nicht gulaffe. Seine Birtnofität war die Flotenmufit. Einige Beit nach ihm blühte Stefichoros aus gimera in Sicilien, ein fruchtbarer, vielgefeierter Dichter, ber epifche Stoffe Steficho-(Beroenfagen) in lyrifche Form geschickt zu fleiden verftand. - Am vollendetsten erscheint die c. 600. melifche Poefie bei den Meoliern in Rleinaffen, wo fie weniger an den öffentlichen Cultus als an das gefellige Leben gefnüpft war. Die Golifden Lhrifer "fehrten die Innerlichfeit des Semuthe heraus und machten das Melos zum Tummelplat ihrer Gefühle und Erfahrungen; fie schufen guerft einen Ausdruck für die geheimsten Regungen des Herzens und verwebten die Objette der melifchen Dichtung in ein feelenvolles Gemalde bewegter Perfonlichteit; dort offen= barten fich Luft und Schmerg, besonders aber die Leidenschaft der Liebe und die Rampfe des bürgerlichen Gemeinwesens in glanzendem Farbenspiel." Unter ihnen zeichneten sich ans: Alfaos (Aleans) aus Mytilene, gleich groß als Sänger wie als Streiter für die Freiheit der Lesbier, wenn auch junadit nur Berfechter ber ariftofratifchen Standesrechte, Als Geaner bon Pittatos, dem patriotischen und edlen Beherricher von Lesbos, mußte er eine Zeitlang die Beimath meiden, bis er, mit diefem verfohnt, wieder gurudtehren durfte. Ginnliche Leidenichaft bildet den Mittelpunkt feiner Gedichte, die bald Rämpfe und Diggeschicke der Verbannung, bald behagliche Freuden beim Genuß des Weins und der Liebe befingen. Cappho aus Caprho Mutilone, eine begeifterte Sangerin der Liebe, die mit Unrecht in den Ruf unnatürlicher Bol-Inft und eines fittenlosen Lebens gefommen ift. Die Sage, daß fie aus Liebesgram zu dem fconen Jüngling Phaon fich über die "leukadifchen Felfen" ins Meer gefturzt, icheint ihren Ursprung in einem migberstandenen bildlichen Ausdruck von der seelenreinigenden Rraft des lenkadischen Apollon gu haben. Bon jenem rührt das alkaifche, von dieser das fapphische Bersmaß her. Ibnfos aus Rhegium lebte lange am hofe des Polyfrates bon Samos und foll durch Räuberhand umgekommen fein ("die Rraniche des Ibnens"); er abmte in den mythischen Gefängen seinem Landsmann Stefichoros nach und besang babei die Liebe "mit aolifdem Fener und ber Gluth einer ungeftumen Leibenfchaft." Auch Anafreon aus Anakren Teos lebte zuerft an dem glangenden Gof des Polyfrates von Camos, bis er einem Ruf des Beifistratiden Sippardos nach Athen folgte. Er gilt als Muster der erotischen Boefie, da unter feinen gahlreichen Gedichten die Lieder auf Liebe und die Frenden der Gefellich aft den breitesten Raum einnehmen. Als heiterer Welt- und Lebemann preift er in feinen durch edle Sprache, ichone Form und Mannichfaltigfeit des Bersbaues ausgezeichneten Ge= dichten Lebensgenuß, Frohfun und Liebe. Anakreon's echte Gedichte find von feinen Nachali= mern fast gang aufgelöst und vernichtet worden; die noch vorhandenen anakreontisch en Lieder, worin ein lebensluftiger Greis im grauen Saar mit jugendlichem Frohfun für Bein und Liebe fcmarmt, find aus fpaterer Beit. Die vollendetften Iprifchen Gebichte find bon Simonides und Pindar, die mit einander um die Siegespalme in der Dichtkunft wetteifer- Simonis ten. Simonides lebte eine Zeitlang ju Athen in dem um Sipparch versammelten Dichter= 559-469. freife, begab fich dann nach Theffalien, wo er um Gold die reichen Berricherhaufer ber Allenaden u. A. feierte und fich den Borwurf eines Fürstenschmeichlers und Schmarobers gugog, wiewohl er hie und da auf die feinste Beife den Machthabern auch die Bahrheit zu fagen pflegte. Die schwungvolle Beit ber Perfertriege, benen er manches treffliche Gebicht widmete, verlebte er wieder in Athen, im Umgang mit Themistofles, und begab sich dann an den Sof bes Thrannen Sieron von Shrafus, mo er als gefronter Sieger in vielen poetischen Betttämpfen in feinem neunzigften Lebensjahr ftarb. Go fehr das gange Alterthum fein Dichtertaleut anerkannte und ehrte, fo fcharf rugte man feine Erwerbfucht und feinen Beig; doch tragen feine Gedichte nirgends die Spuren der Rauflichfeit. Simonides war ein gewandter Weltmann; "auf dem Schanplat der weitesten griechischen Befellichaft, der ihm eine Rulle der Erfahrung bot, bewegte er fich mit Sicherheit und feinem Saft; feine Lebensflugheit wußte

Ibutus

jedes Verhältniß zu beherrichen, und ein heller Verstand, durch Wis und scharffinnige Rede

Bafchyli= bes. Binbar 522-442. unterftußt, ließ ihn überall die rechte Mittelftraße gewahr werden." Geine Dichtungen find mannichfaltiger Urt und durch Glätte, Bartheit der Empfindung und Elegang ausgezeichnet, auch find fie nicht ohne Rraft, wenn fie gleich Bindar's erhabenen Schwung nicht erreichen. Sein Reffe Bafdplibes versuchte fich auf gleicher Bahn, gelangte aber nicht zu dem Ruhme des Oheims. Pindar, der Bootier, aus Annostephala bei Theben, der gepriesenfte Ihrifde Nationaldichter ber Griechen, ber von den demofratischen Städten nicht minder gesucht und geehrt ward, ale von den Fürstenhöfen und den reichen Abelsfamilien. Der Umftand, daß er die meiften seiner Gedichte auf Bestellung und um Lohn ansarbeitete, ichadete feinem Charafter und feiner Ehre feineswegs, da er fich nie zum Schmeichler herabwürdigte und bei feinen Gelegenheitsgedichten immer folche Geiten hervorzufehren wußte, die den mahren Dichter Bu begeiftern im Stande maren. Lindar glangte in allen Gattungen der lyrifden Poefic, vom feierlichen Raan und ichwarmenden Dithyramb bis zu den frohlichen Tifchliedern (Stolien); boch find feine Siegeslieder (Cpinitien), gur Berberrlichung der in den großen Nationalspielen gu Dlympia, Delphin. a. D. gefronten Sieger, die Berlen feiner Boefie. Diefe Siegeshumnen "wurden entweder auf dem Rampfplat beim Festange, oder bei dem auf die Wettspiele folgenden Festgelage (Romos), oder bei Ginholung eines Giegers, oder beim Einguge deffelben in feine Baterftadt, oder bei einem deshalb angeftellten Dantfefte im Tempel oder bei fpatern Erinnerungsfesten von einem Chor gefungen. In diesen Shunen brachte er immer den Ruhm des Siegers in Busammenhang mit dem Buftand und der Bergangenheit des Stammes und Staates, aus bem er hervorgegangen, und ermahnte ftets, das errungene Glück würdig gu tragen und gu nuben oder die bewiesene Tüchtigfeit auch durch andere Tugenden, besonders fourch Frommigfeit gn erhöhen;" denn "fein innerlichftes Element war Frommigfeit und religiofe Bildung, worauf die heitere Seeleuruhe diefes Meliters, die Festigfeit des Charafters und die Rlarheit seines Blickes ruben." Geine fdwung= volle Phantafie, die ihn oft gu den fühnften Bildern und Gleichniffen führt, feine fenteng= reiche, feierliche Sprache, feine rafchen, unverhofften llebergange machen feine Bedichte oft duntel und unverständlich, daber icon im Alterthume Commentare dazu gefchrieben wurben. - Aluger Cappho geichneten fich noch mehrere Frauen als Dichterinnen aus, darunter Rorinna aus Tanagra in Bootien, eine durch Geift und Schonheit ausgezeichnete Frau, die mit ihrem Landemann Bindar in Bertehr geftanden und mit ihm in öffentlichen Bettfämpfen gestritten bat. - Die ichwungvollste Gattung der Lyrif ift der mit dem Dionysoseult verbundene Dithnrambos, worin eine bis gur Edmarmerei gefteigerte Begeifterung herricht. In diefer Gattung zeichnete fich ber durch die Sage gefeierte Lesbier Arion, Periander's Freund, ans (S. 72), der biefem hafdiiden Reftliede ein tunft = und wurdevolles Geprage verlich, indem er es durch Chore, die den brennenden Opferaltar umtreif'ten, abfingen ließ.

Rorinna c. 500.

Terpanber c, 677.

Die griechische Must. Als Schöpfer der griechischen Musit wird Terpander aus Lesbos genannt, der in Sparta und andern griechischen Städten den Preis in den musitalischen Kämpsen davontrug und die viersaitige Kithara zu einer siedensaitigen (Geptachord) mit dem Umfang einer Octave umschuf, wodurch er in Stand geseht war, den künstlicheren Maßen des Hymnos musitalisch zu folgen und in den Chorgesängen zu mannichfaltigeren Strophen überzugehen. Wahrscheinlich bestimmte er auch das Verhältniß der Tonarten oder Har mon ien, deren es anfangs drei gab: die ernste, seierliche dorische, die rauschende in Begeisterung und Schwärmerei seßende phrygische und die durch ihre Weichheit zur Sanstemuth stimmende lydische, zu denen später noch die ionische mit einem weichlichen und die äolische mit einem leidenschaftlichen und lebhaften Charakter trat. In Sparta wurde Terpander's ernster Stil durch die Ephoren beim Eultus stets sestgehalten. Auch blieb man dort bei der siebensaitigen Kithara. Als Phrynis von Lesbos mit einer neunsaitigen in Sparta auftrat, schnitten ihm die Ephoren zwei ab. — Als Ersinder der Flöte und des en harmon is sich en Tongeschlichte kenigeschichte wenig

bekannt ift. Ginen feierlich-erhabenen, für die "fittigende Beruhigung verftorter Gemuther" geeigneten Charafter erhielt die griechifde Mufit durch Thaletas bon Gortyna auf Rreta, Thaletas dem Baterlande des Baffen tanges. Gein Ruhm war fo verbreitet, daß er gur Berftellung des innern Friedens nach Sparta berufen ward.

- §. 76. Die alteste Philosophie der Griechen. "Wenn das menschliche Bewußtsein erwacht, fo fangt die Seele an, aus dem Buftand ihrer wirr durch einander laufenden Empfindungen und Borftellungen fich zur Befinnung herauszuarbeiten, und diefes "Sich. Befinnen" ift der Aufang des Philosophirens, durch meldes der Menfch fich sowohl über die Dinge und Berhaltniffe außer fich, als auch über die Regungen und Buftande in fich ins Klare fegen will." Bei diefem Erwachen wandte fich der menschliche Beift gunächst der außern Belt der Erscheinung zu und erprobte feine jugendliche Rraft an der Erforichung der Natur. Bahrend fich aber dabei der contemplative Morgenlander mit feinem gangen "Sinnen" in die Natur vertiefte, an die fein Religionswesen gefnüpft mar und von der fich fein Beift nicht als Gegenfat zu trennen bermochte, erhob fich der bewegliche Sellene über diefelbe und suchte fie zu durchdringen und zu bewältigen. Die alteste Philosophie der Griechen ift daher Raturphilosophie, indem ihr Streben darauf hinausging, in der Bielheit der erscheinenden Welt die Ginheit und im emigen Wechfel das Be. ftandige (Stabile) zu ergründen. Dabei machten fich zwei Richtungen geltend: die phyfifte Unichauungsweise der ionischen Philosophie, welche die Welt in ihrer finnlichen Erscheinung auffaste und nach dem Urgrund ber Dinge forschte, und die ethische der dorifd-pothagoreischen Schule in Unteritalien, die nach den innern Grunden der Weltentwickelung fragte, "wie Gefet und Sarmonie nach fittlicher Bestimmung des Guten und des Bofen in den Grunden der Welt liege." Gine dritte Richtung nahm die philosophische Forschung bei den Eleaten (gu Clea in Unteritalien), die den Begriff des Seins und der Ginheit als oberftes Pringip hinftellten und Bott und Belt als Gins erfaßten. Wie jene beiden die phyfifche und ethifche Seite der Philosophie ausbildeten, fo die eleatifche die dialektische oder logische. Wie die epische und Iprische Poefic nahm auch die Philosophic ihre Eutstehung in Jonien, aber in einer Beit der untergehenden Freiheit. Berftimmt über die zunehmende politische Verwirrung ihres Vaterlandes, welche allmählich die fintenden Staaten der perfifchen Oberherrichaft guführte, flüchteten fich daher diese "Raturweisen" in das Reich der Gedanten und schöpften aus den Betrachtungen über das emige Berden und Bergeben der Erscheinungswelt die wehmuths. volle Ergebung in den Sang der Naturnothwendigkeit.
- 1. Die ionische Philosophenschule stellte fich die Anfgabe, die Erscheinungen in der Ratur aus den Rraften und Eigenschaften des Stoffes felbit zu erklären und alle Erfahrungen und Beobachtungen in gewisse große Ergebnisse über die Natur der Dinge zusammenzudrängen. Dabei fchlug fie einen doppelten Weg ein, einen dynamifchen, indem fie einen einzigen, allen Dingen gu Grunde liegenden Urftoff annahm, aus dem fich vermittelft Berdichtung und Berdünnung die erscheinende Welt entwidele und gestalte, so daß, was in der Natur werde, aus einer Beränderung diefes Urftoffs zu erklaren fei, und einen mechanischen, indem man alle Dinge in einer bleibenden Urmaterie enthalten fein und fich vermittelft eines Auseinander. und Bufammengebens bilden ließ, fo daß man "tein eigentliches Werden, teine Veranderung der Beschaffenheit annahm, sondern Alles erklaren wollte aus der Beränderung der angern Berhaltniffe im Raum." In der erstern Schule gehören: Thales, der das Baffer, Anarimenes und Diogenes von Apollonia, welche die Luft, Berakleitos, der das Feuer, und Phereko-

des, der den Mether und die Erde als Urpringipe aufstellte; zu der andern gehören: Demokritos, Leukippos und Anagagoras, die die Welt aus einer Berbindung einfacher, untheilbarer Grundbestandtheile entstehen laffen, welche die beiden erftern als Atome, der lettere als Somoomerien bezeichnete.

Thales

nes

Diogenes

nog

c. 540, Seraflei-

c. 500.

a) Dynamifde Phyfiter, Thales von Milet, ein als Staatsmann, Aftronom und 635-560. Weltweifer hochgeachteter Mann, den das Alterthum den sieben Beifen beigählte (§. 72), galt als Schöpfer der ionifden Philosophenschule durch den Grundfag, "daß die Welt fich hervorbilde aus einem unvolltommenen Saamenguftande, welcher feuchter Natur ober Baffer fei." Gingeweiht in die von den Babyloniern und Megyptern ausgebildete Simmelstunde fagte Thales ben Bellenen zuerft eine Connenfinfterniß boraus, welche nach Ginigen auf den 28. Mai 585 v. Chr., nach Andern auf den 30. September des 3. 610 fiel. Er wußte dem= nach, daß der Mond fein Licht von der Sonne erhalte und in feinem Lauf um dieselbe die Connenbahn durchschneide. Auch sette er das Sahr auf 365 Tage fest. Die Götter des Sim= mels und der Erde, bon denen Dichtfunft und Bolfeglanbe fo viel zu erzählen wußten, wurden bon Thales in das Reich der Fabel verwiesen; das Göttliche, das er im Weltall erblickte, war nur die bewegende und treibende Rraft der Dinge, die er im Gegeusat ju der Materie als Seele bezeichnete, fie aber aller Perfonlichfeit entfleidete. Cein gottliches Befen war nur das Unarime= der Welt inwohnende geftaltlofe Lebenspringip. - Sein Landsmann Anarimenes beachtete 570-500, mehr die dem Urstoffe inwohnende Seelenthätigfeit und stellte als Grundpringip die Luft auf, die fich im Windszuge als felbstbewegende Graft, im Athem als Urfache des Lebens fund gebe, folglich die Seele der Welt, die Urfache des Lebens fei. Damit ftimmt im Befentlichen Diogenes von Apollonia überein, der diefe Luft als Leben ichaffenden Geift dachte. Apollonia Pherekydes von Spros feste ein thätiges Pringip, den Aether, und ein leidendes, die Pherety= Erde, beide verbunden durch die Beit, in der fich Alles bilde. Seratleitos aus Ephefos, ein bornehmer, ariftofratisch gefinnter Mann, von einem dustern, zur Melancholie hinneigen= den Temperamente, der auf die Menge mit Berachtung herabsah, entwickelte in einer dunkeln Schrift ein nicht auf Erfahrung (Empirie), fondern auf Speculation aufgebantes Spftem, worin er ale Urftoff und Quelle des physifchen und geiftigen Lebens das Feuer aufftellte, dabei aber lehrte, daß Alles einem ewigen Bechsel unterworfen fei, über dem ein unwandelba= res Fatum (Beimarmene) malte, daher der Menich nach Gleichmuth und Geelenfrieden ftreben muffe. Bie Thales riß fich auch heratlit "mit fühner Freidenkerei" von dem ganzen Re-

Unart. manber c. 600. ligionscultus der Griechen los.

b. Mechanische Physiker. Anarimander von Milet, Thales' Schüler und Freund, leitete das Weltall aus einem reinen unbestimmten Urstoff ber, der unbegrengt und unvergänglich die Kraft der Bewegung und Entwickelung in fich trage und durch Verbinden und Scheiden der inwohnenden Qualitäten und Clemente alle Dinge hervorbringe. Bugleich verfündigte er die Angelgestalt ber Erbe, erfand die Connennfr und eine aus Erg gefertigte Landfarte und berechnete die Große und Entfernung der Simmeleforper. Da man aber bei Demofrit Anagimander vergeblich nach ber Urfache biefer Bewegung forfchte, fo ftellten Leufippos und Demofritos aus Alb dera (ein kenntnigreicher, gelehrter und durch große Reifen gebildeter Mann), einen leeren Deltraum, und einfache, untheilbare Urförper, die darin vermöge der Naturgesehe in ewiger Bewegung sich befänden, als Urprinzipe auf und wurden dadurch die Schöpfer der Atomenlehre. Durch die abwechselnde Verbindung und Ablöfung Diefer Atome, Die von verschiedener Beschaffenheit gedacht wurden, und wovon die runden Beneratome die Weltseele bildeten, entstehe die Sinnenwelt, die daher nur Schein und Trug fei; deshalb empfahl auch der lachende Demofrit, gleich feinem Gegenfüßler, dem weinenden Mnara= Beraflit, Seelenruhe und Gleichmuth im Dechfel. - Diefe Lehre tam durch Anaragoras goras 300—428, von Rlazom en a nach Athen, wo diefer tenntniß und erfahrungereiche Philosoph den großten Theil seines Lebens als Peritles' Freund zubrachte, bis er von dessen Gegnern als Gottekleugner zur Flucht nach Kleinasien gezwungen wurde. Anagagoras änderte Demofrit's Lehre dahin ab, daß er den Atomen (Homöomerken) bestimmte Eigenschaften beilegte, und die erste Bewegung der Urförper nicht von ihnen selbst, sondern von einer höchsten Berunnst (Nus) ausgehen ließ, welche, "obwohl von der Materie gesondert, doch in sie Leben, Bewegung und Ordnung gebracht habe und dabei Allwissenheit, Macht und Freiheit besige." Ihm das Hervorgehen eines Dinges aus einem andern zu erklären, nahm er an, daß in allen Dingen etwas von allen andern enthalten sei und die besondere Gestalt der einzelnen Körper auf dem vorwiegenden Bestandtheil beruhe.

- 2. Die (dorifc)-italische Philosophie.
- a) Die pythagoreische Schule. Die pythagoreische Philosophie, eine Lehre, welche die Welt, den Menichen und den Staat gleichmäßig umfaßte, rührt ihren Grundangen nach von ihrem Grunder Buthagoras ber ber zuerft den Mamen Beifer (Sophos) mit dem eines Beisheitsfreundes (Philosophos) vertaufchte und als Stifter des phthagoreifchen Bundes, als Erfinder des nach ihm benannten mathematischen Lehrsages und als hervorragende politische und moralische Persönlichkeit im gangen Alterthum in höchster Berehrung fand; aber die Ausbildung der Lehre gehört feinen Jungern an. Die Phthagorcer führten Alles auf Bahl und Maß zurnd, indem fie "in Figuren und Bahlen ein tiefes Geheimniß ahneten." Sie trugen ihre Lehren in mathematischen Formen vor, denn "in den Bablenverhältniffen erkannten fie das Befen der Dinge und aus Bablenverbindungen erklarten fie fich die Entstehung der Dinge." Die Belt mar ihnen ein harmonisch geordnetes Gange aus gehn Spharen bestehend, die fich in regelmäßigen Bewegungen um das Centrum oder die Ginheit, d. i. Gott, den Urgrund aller Bolltommenheiten, bewegen. Als Centralfeuer ift ihm die Ginheit auch Pringip der Barme und des Lebens und durchdringt alles Bestehende, weshalb sie auch Sterne, Götter, Geifter, Menichen, Thiere in beziehungsweise Bermandtichaft zu Gott fest. Ein Ausfluß des Centralfeners oder der Gottheit ift ihnen die menfchliche Seele, die nach dem Tode des Leibes zu ihrer Läuterung durch verschiedene Rorper zu mandern habe, bis fie wieder in den menfchlichen Leib gurudtehren tonne. Aufgabe des sittlichen Lebens fei die harmonische Ginheit, diese werde durch das Streben nach Weisheit, burch Bebet, Befang, Wiffenschaft (Mathematif) und einfache, nüchterne Lebensweise am sichersten erreicht, volltommen aber wohne sie nur bei den Göttern, denen wir als unfern Suhrern nacheifern mußten. Unter den Tugenden ftebe oben an die Gerechtigfeit, für die der Spruch gelte: "Thue nicht, mas du nicht willft, daß Andere thun!" Eine poetische Ansicht mar die Lehre von der Sarmonie der Spharen, die durch die ichmingende Bewegung der in regelmäßigen 3mifchenräumen sich drehenden Simmelsförper erzeugt werde.

Pythagoras, geboren um das Jahr 584 v. Chr. auf der Insel Camos, war ein durch Prihagoragige des Körpers und Geistes ausgezeichneter Mann, dessen geben in mythisches und my- 584—504. stisches Dunkel gehült ist. Nachdem er seinen Geist an Mathematik, Geometrie und Musik gestärkt und dann auf großen Reisen nach Griechenland, Kreta und Legypten (wo er in die Weisheit der Priester eingeweisht worden sein soll) die Sitten und Einrichtungen der gebildetsten Bölker kennen gelernt, verließ er Camos, wo unter der Herzschaft des Thrannen Polytrates für seine Ideen kaum war, und begab sich und der griechischen Pflanzstadt Kroton in Unteritalien, wo eine in Ringschulen gekräftigte und von Ehrgefühl und Lhatenlust gehobene Bürgurschaft bisher dem Eindringen des Luzus, der Ueppigkeit und Wollnst erfolgreich widerstanden hatte. Hier unter einer einfachen, sittlich streugen und für höhere Güter empfänglichen Bevölkerung erwarb er sich durch seine tiese Weisheit, durch seinen sittslichen Wandel, durch seine Mäßigkeit, die sich an Honig, Pflanzen und Brod genügen ließ,

und durch das Bedeutsame seiner außern priefterlichen Erscheinung bald viele Buhorer, Auhänger und Freunde, mit denen er den pythagoreifchen Bund gründete, der bald große Bedeutung für das Ctaatswesen gewann, fo daß in Rroton felbst ein aus Gliedern dieses Bundes bestehender aristofratischer Rath der Dreihundert das Regiment befam und in Lofri, Metapont, Tarent u. a. D. die Phthagoreer Den Staatseinrichtungen ein ariftofratisches Geprage zu geben vermochten. Gie fuchten die Berrichaft des Geiftes, die Ariftofratie der Intelligeng ben Gebrechen bes Gefchlechter = und Bolferegiments entgegen zu ftellen und zugleich durch höhere Ginficht, Bildung und thatfraftige Gefinnung den Andrang der Bolfsherrichaft abzuwehren. Mährend der zwauzig Sahre ihrer Berrichaft (530-510) murden dieje Stadte blühend durch Sitte, Ordnung, Frieden und Sandelsverfehr. - Der puthagoreifche Bund gerfiel in zwei Rlaffen, in Cfoterifer, die mit den geheimsten Lehren und höchsten 3weden des Bundes vertraut waren, und in Egoteriter, die fich außerlich fo lange an den Bund hielten, bis fie murdig befunden murden, durch die Beihe in die Genoffenschaft aufgenommen ju werden. Diefer Aufnahme ging eine ftrenge Prufung ihres Lebens und Charafters voran, während welcher Beit die Schüler gum Schweigen, ju Fleiß und Gehorfam und zu ascetischen lebungen verpflichtet maren. Die Mitglieder führten eine geregelte, mäßige und fittlich= ftrenge Lebensweise; fie hatten gemeinschaftliche Hebungen bes Leibes und Beiftes, gemeinichaftliche Mahlzeiten ohne Wein und Fleischspeisen, besondere Tracht, geheime Religioneverjammlungen und fymbolijche Spruche und Erfennungezeichen; ob auch Gütergemeinichaft, ift zweifelhaft. Ihrem Lehrer, in deffen "goldenen Spruchen" fich die meiften Lebensregeln des Bundes befinden mögen, waren die Mitglieder fo ehrfurchtsvoll ergeben, daß die Berficherung : "Er hat es gejagt!" als untrugliches Bengniß der Mahrheit galt. Als durch: laufender, verbindender Faden des Ordens ift die religiofe Befinnung anzuschen, die fie burch Pruntaufzüge und Seftlichfeiten gn Chren Apollo's auch außerlich fund gaben; Sauptgegenstände des miffenschaftlichen Strebens aber waren Mathematit und Mus fit. And die Seilfunde pflegten fie und auf forperliche Uebung in den Ringschulen legten fie großen Werth. - Die hohe Macht des pythagoreifchen Bundes erregte bald ben Reid der Demofraten, die von den "Ordensbrüdern" mit hoher Berachtung behandelt wurden. Cagte doch Pythagoras felbit: "Thue, was du fur edel haltit, auch auf die Gefahr der Berbannung hin! denn der Saufe ift ein ichlechter Beurtheiler des Edlen. Deshalb verachte fein Lob, verachte feinen Zadel! Die Bruder ehre wie die Gotter, die übrigen Meniden halte für eine werthlofe Menge. Mit den Bohnen (den Demokraten) führe immerdar Krieg!" Die Rrotoniaten, bon den allen Thrannen feindlich gefinnten Phthagoreern beherricht, fingen einen Krieg mit den verweichlichten Sybariten au, wo ein Tyrann das Regiment führte. Nach Berftorung der Stadt entstand aber ein Streit zwischen der von dem fittenlosen ehrgeizigen Rylon angeführten Bolfspartei und dem Bunde über die Bertheilung der Bente und der eroberten Feld= mark, wobei das Saus ihres Führers Milon gefturmt, Die meiften Glieder des Bundes getödtet, ihr Berein gesprengt, ihre Guter unter die Demofraten vertheilt wurden. Rach einer ichweren Beit der Bugellofigfeit, die nunmehr unter der frechen Bolfeherrichaft in Rroton ein= trat, wurde endlich unter Bermittelung ber achaifden Mutterftadt eine Bereinbarung auf Grund eines loderen Bundes bewirft, deffen religiofer Mittelpuntt der Tempel bes Bens Somorios des "Grenzwächters" bildete. Aber eine sittliche Berwilderung und politische Schwäche blieb gurud. Pythagoras felbit foll im 50. Jahre in Metapont geftorben fein. Erog großer Berfolgungen, die nunmehr über die Puthagoreer ergingen, erhielt fich ihre Schule doch noch Sahrhunderte hindurch. Die befannteften Meifter ber fpatern Beit maren Philolaos und Ardintas, die Beitgenoffen des Sofrates. Die Reigung der Menfchen gum Geheinnißvollen und Wunderbaren führte dem Orden gn allen Beiten Genoffen gu.

b) Die eleatische Schule. "Bährend die ionische und pythagoreische Phi-Tenopha- losophie das sinnlich Wahrnehmbare aus dem Unsichtbaren und Ewigen kommend nes aus Rolophon, der Stifter

der eleatisch en Schule, die Welt felbft als das Ewige und Unveranderliche, und wurde dadurch der Bater des Pantheismus, d. i. der Lehre, welche Gott und Belt als Gins nimmt. Durch seine Behauptung, daß es nicht eine Bielheit unveranderlicher Dinge, fondern nur Gin Unberanderliches, nämlich bas All, gebe und bag diefes Gin' und All Gott fei, trat er gwar auf das Entschiedenfte ber Bielgotterei entgegen, machte aber das Universum gum Gott und fagte bon diefem aus, er fei weder endlich noch unendlich, weder beweglich noch unbeweglich, bennoch Alles vorstellend und Alles vermögend, durchaus fich felbst gleich und seine vollendetste Norm die Rugelgestalt." Er und feine Schuler Parmenides, Empedofles aus Marigent, Benon u. A., gleich ihrem Meifter mit dichterischen Gaben ausge. c. 500. ruftet, ließen nur die menschliche Bernunft, über deren Mangelhaftigfeit fie jedoch nicht aufhörten zu flagen, als Erkenntnifquelle der Bahrheit gelten. - Die Glegten nahmen zuerst die vier Clemente, Baffer, Luft, Feuer, Erde, als Urstoffe ber Belt an, die aber nur unter der Form der Ginheit begriffen werden konnten, und bildeten durch die Runft der Dialeftif Die erft im Reime vorhandene Weltweisheit zu einem philosophischen Syftem finn. und gedankenvoller Lehren aus. In dem Gedicht von der Natur nimmt Empedofles (von deffen munderbarem Selbstmord im Netna das Alterthum mancherlei Sagen hatte), eine auf den genann. 492-432. ten vier Urftoffen beruhende Beltordnung an und ergeht fich in den wehmuthig. iten Rlagen über die Befchränktheit und den Unbeftand der menfchlichen Dinge und Renntniffe. Dhne gerade der Schule der Cleaten anzugehören, fuchte Empedotles das Pringip des Beraklit (das Werden) mit dem der Cleaten (bem Sein) gu verbinden.

Parme= Benon

S. 76. b. Die älteste Geschichtschreibung (Logographie) der Briechen. Als die Beldenfagen, aus denen die epifden Dichter nach Somer (§. 62) vorzugsweise ihre Stoffe nahmen, erschöpft maren, fingen die Griechen an, die mundlich überlieferten und im Umlauf befindlichen Nachrichten und Erzählungen einer jungern Borgeit gu fammeln und aufzugeichnen. Daraus entstand die erfte Beidichtfcreibung, Die von der epifchen Poefie der Ankliker nur in zwei Studen verschieden war, einmal darin, daß fich die als Logographen, als Geichichten. ober Chronitenschreiber bezeichneten Schriftsteller genauer an die überlieferte Sage hielten und die Ginbildungstraft, die bei der mundlichen Tradition ftets thatig war, befdrankten, und fodann, daß fie fich nicht der metrifchen Rede bedienten, fondern ibre Erzählungen in freier, ungebundener Sprache mittheilten und dadurch die Schöpfer der Profa murden. "Die Profa mar demnach das Beichen, daß nicht das meite Bebiet der Phantafie die Beimath des Mythographen fei, fondern der feste Boden der begrenzten Wirklichkeit." - "Der Mensch lernte in der Poefie zuerft feine Gedanken und Empfindungen ordnen, ihr übergab jedes frühere Beitalter ben gangen Schats feiner Erfahrungen, und das Factum fand in ihr feinen erften Ausdrud. Gie bedurfte ju ihrem Gegenstande der fortschreitenden Sandlung, um fich ergablend gur Runft zu geftalten. Bleichmie nun das llebergewicht diefes Stoffes in der ergablenden Poefie der Grund ihres Berfalles war, fo mar es die Bedingung, unter der die Si. ftorie entstehen tonnte." - Die die epische Poefie eine zwiefache Richtung eingeschlagen hatte, eine hervische und theogonische, so auch die aus ihr hervorgehende Profa; aus jener entwickelte fich die Beschichtschreibung, aus dieser die ichrift. liche Anfzeichnung philosophischer Lehren; bei beiden waltet daber auch derfelbe Streit über die Prioritat der einen oder der andern Gattung ob; denn mabrend die Ginen den Philosophen Pheretydes von Spros (c. 540) für den erften Profaichriftsteller erklaren, legen die Andern Diefen Borgug dem Logographen Radmos von Milet (o. 520) bei. Mit Sicherheit fallen jedenfalls die erften Profafchriften in den Beitraum zwischen der 60. und 70. Olympiade (540-500). Die Thatigkeit

dieser altesten Geschichtschreiber bezog fich hauptfachlich auf die Erforschung, Sammlung und Aufzeichnung aller Sagen und Erzählungen über die Grundung und erfte Cinrichtung berühmter Stadte und Gemeinwesen, über den Urfprung und Die Schickfale einzelner Boltsftamme und Geschlechter (Genealogien), über die Urgeschichte gewiffer Landschaften und ihrer Bewohner; als treue Rachfolger ber epischen Dichter behandelten fie befonders Stamm. und Lofalfagen, wie fie theils im Munde Des Bolfes umbergingen, theils auch wohl in alten öffentlichen oder priefterlichen Auf-Beichnungen vorhanden fein mochten, und wobei Denkmaler und Beihgeschenke mit Inschriften und Abbildungen ihnen als Stute dienten. Darftellung und Sprache waren einfach und ichmudlos, wenn fich auch hie und da noch Spuren poetischer llebertragung erfennen ließen. Bon fritischer Sichtung geschichtlicher Begebenheiten und mythifder Sagen icheinen fie eben fo ferne gewesen zu fein, wie bon pragmatiicher und dronologischer Anordnung, von Bufanunenstellung ber Erscheinungen nach der Zeitfolge und dem innern Zusammenhang. Die eigentliche Beimath der Logographen war baffelbe Jonien, wo auch die epifche Poefie gur Ausbildung tam und Das an fruber Cultur und Runftpflege allen übrigen Staaten voranging. Milet allein befaß drei folder Schriftfteller, die fich jum Theil mit der Befdichte der Brundung und der fruhesten Schidfale ihrer Baterftadt befaßten: Radmos (c. 530), Dionpfios und Bekatacos (c. 510). Bahrend der erfte fich einfach an die Aufzeichnung von Städtegeschichten bielt, suchte der zweite in einem größern Bert über Perfien die Beitgeschichte gusammengufaffen, und der dritte, ein vaterlandisch gefinnter Mann, ber an dem Rriege feiner Baterftadt gegen Dareios mit Rath und That Antheil nahm, hat auf großen Reisen in Aeghpten, Afien, Stalien u. a. D. den Stoff gu feinem Erd . und Bolferbeschreibenden Berte gesammelt, wodurch er als Borganger Berodot's gelten fann. "Die Schreibart mar einfach und ftreng ionifc, der Trieb nach Sichtung des überlieferten Stoffes lebendig und vom prufenden Urtheil geregelt." Unter den übrigen Logographen werden noch als die bekanntesten namhaft gemacht: Sellanifos von Mithlene (Urgeschichte des Menschengeschlechts bis auf die Argonautenfahrt u. a. B. c. 450) und fein Beitgenoffe Damaftes bon Sigeion; Charon von Lampfatos; Atufilaos von Argos; Pherekodes von Leros (480-416) und Antiochos von Spratus (423), Berfaffer einer Befchichte von Italien und Sicilien in ionifder Mundart. Der Tadel, den Berodot und die fpatern Gefdichtichreiber über Befataeos und mehrere andere Logographen ausfprechen, daß fie leichtgläubig Bahres und Kalfches an einander gereiht hatten, fann als Beweis gelten, daß fich diefe Schriftsteller noch zu genan an die Darftellung und Behandlungsweife der Dichter gehalten, noch ju fehr der mit erdichteten Buthaten angefüllten Heberlieferung gefolgt find, noch gu häufig, bon Stammesftolg geleitet, dem Beftreben gehuldigt haben, "alles Ruhmmurdige dem Stamme anzueignen, das Befdimpfende davon zu entfernen, oder es doch zu mildern," und daß fie mithin ihre Schriften mit gabeln und Marchen angefüllt haben, ein Fehler, von dem fich felbft Berodot nicht gang frei gu halten gewußt hat. Die Schriften fammtlicher Logographen find bis auf wenige Fragmente verloren gegangen.

# II. Griechenlands Bluthezeit.

# 1. Die Berferfriege.

a) Der Aufstand der kleinasiatischen Griechen (496).

§. 77. Durch die Unterwerfung der griechischen Colonien auf der Rufte Rleinafiens unter Apros und durch die Eroberung Thrafiens und Mafedoniens unter Dareios waren die Perfer mit der griechischen Belt in mehrfache Berührung getommen, die bei ber Berrichfucht jener und der Freibeiteliebe diefer bald feindselige Reibungen herbeiführen mußte. Der Berfuch der fleinaffatifchen Griechen, bas verhaßte Soch abzufchütteln, erzeugte baber leicht einen allgemeinen Rrieg. Lange mußten die hellenischen Colonien Die Sehnsucht nach Freiheit erftiden, weil die vornehmen Griechen, die von den Berfern ju Fürften oder Thrannen in den verschiedenen Städten eingefeht worden und daher dem gof von Sufa ergeben waren, ihre Landeleute in Geborfam zu erhalten wußten. Da wurde Siftiaos, Burft von Milet, theils aur Belohnung feiner Berdienfte, weil er auf dem ifthifchen Feldzug den Alb. bruch der Donaubrücke verhindert (s. 49.), theils aus Miftrauen, das einige neidifche Großen in Dareios zu weden gewußt, nach der perfifchen Sanptftadt berufen, um fein Leben in Frende und Berrlichfeit, aber überwacht von dem Argwohn des Königs zuzubringen. Diefe mit Genuß und 3wang verbundene Lage wurde ihm auf die Lange unerträglich und wedte die Schufucht nach ber ichonen Beimath in feiner Bruft; er bewog daher heimlich feinen Berwandten und Nachfolger Ariftagoras, einen Aufstand unter den ungufriedenen Grieden zu beranftalten, in der Soffnung, dadurch Gelegenheit gur Rückfehr gu erlangen. Ariftagoras war um fo williger bagu, als er wegen eines gescheiterten Unternehmens gegen Naros, bas er augerathen und geleitet hatte, von ben Perfern Strafe fürchtete und fich burch ben Stolz des Statthalters von Aleinaffen beleidigt fühlte. Bald ftanden Milet, wo der Geschichtschreiber Sefatacos in vaterländischem Ginne wirfte, aufange vor dem Aufftand warnend, bann gur Behanptung bes Meeres durch eine gahlreiche Flotte mahnend, fo wie die übrigen ionischen Pflangftadte unter den Baffen, um nach Vertreibung ihrer Thrannen das perfifche Soch abzuschütteln. Sparta und andere mächtige Staaten des Mutterlandes wurden um Sulfe angegangen; aber nur Athen, welches beforgte, Dareios mochte den in feiner Nahe weilenden Sippias wieder einseten, und die fleine Stadt Eretria auf Enboa ichieften eine geringe Anzahl Schiffe. Anfangs schien der Anfstand zu gelingen. Die Griechen eroberten und verbranuten Sardes, die mit Schilfdächern versehene Hauptstadt von Kleinasien, worauf sich die Empörung über das ganze Küstenland von Rarien bis nach Chalfedon am Bosporos verbreitete. Aber ichnell wendete fich bas Glüd. Richt uur, bag bas Landheer bald nach bem Brand

494.

492,

von Sardes an dem Strande von Ephejos eine Niederlage durch den persischen Statthalter erlitt; sowohl die Uneinigkeit der Jonier und die Planlosigkeit des Unternehmens als die Uebermacht der Feinde führte im nächsten Jahr den Berlust einer Seeschlacht (bei Lade) und die Eroberung und Zerstörung von Miset herbei. Die Milesier wurden theils getödtet, theils in Ruechtschaft nach dem untern Tigris abgeführt; Aristagoras floh zu den Thrakern am Strymon, wo er erschlagen ward; Histogoras, der, nach Jonien entsandt, sich den Aussichtschaft nach dischen angeschlossen hatte, starb als Gesangener am Rreuz; Rarien wurde nach tapserer Gegenwehr besiegt, Jonien gerieth aufs Neue unter das persische Joch und wurde hart gezüchtigt, und Dareios schwur den Förderern des Aussichtsek, den Athenern und Eretiern, blutige Rache.

# b) Die ersten Feldzüge unter Dareios (492. 490).

S. 78. Mardonios, des Dareios Schwiegersohn, gog guerft mit einer Flotte und einem Seer langs der thrakischen Rufte gen Griechenland, indes Berolde von fammtlichen griechischen Staaten Baffer und Erde, Die Beichen (Symbole) der Ergebung, verlaugten. Aber ein Sturm warf die Schiffe wider das Borgebirge Athos, und die thrakifden Bolker erfchligen einen Theil des Landheers, fo daß Mardonios fich unverrichteter Cache mit den Trummern feiner Urmee nach Affen gurudbegab. Richt beffer erging es ben Berolden. Bmar reichten Alegina und die meiften Jufeln die verlangten Symbole; als aber die Boten in Sparta und Athen diefelbe Forderung ftellten, murden fie gegen alles Bolferrecht getodtet. Die Spartaner ftiegen fie in einen Brunnen, wo fie fich bas Berlangte holen follten. Ergrimmt über diefen Sohn, ichiefte Dareios eine zweite mit vielen Eruppen beladene Flotte unter Datis und Urtaphernes ab. Diese durchschnitt den Archipelagus, wo fie Nagos und die übrigen Kyfladen zur Unterwerfung zwang, und landete dann auf Euboa. Nach tapferem Biderftand fiel Eretria durch Berrath in die Gewalt der Feinde, Die es bon Grund aus zerftorten und die Ginwohner als Rnechte in das Innere von Affien abführen ließen. Sengend und brennend burchzogen jest die Berfer die Infel, landeten hierauf, von Sippias geleitet, auf der attischen Rufte und lagerten fich in der Cbene von Marathon. Da fchickten die Athener eilig gu den Spartanern um Bulfe; ale aber biefe gur Untwort gaben, daß fie nach altem Brand nicht vor Bollmond in den Rrieg giehen dürften, alfo noch gehn Sage warten mußten, rudten jene unter der Anführung bon gehn Feldherren dem Teinde muthig entgegen. Der angeschenfte Diefer Geldheren war Miltiabes, der Cohn jenes athenischen Ebelmannes Rimon, den einst Sippias aus Mißtrauen hatte tödten laffen. Als Befiger einer Strecke Landes im thrakischen Cherfones (Salbinfel Gallipoli) war Miltiades lange Beit perfifcher Bafall und Bogt gewesen, hatte den ffnthischen Feldzug mitgemacht (§. 49.) und fannte der Berfer Urt, Natur und Rriegführung gang genan. Aus Furcht

vor der Rache des Perfertonigs hatte er fich nach der Schlacht bei Lade mit feiner Familie und feiner Sabe auf funf Schiffen nach feiner Baterftadt Athen begeben, wo ihm feine Tapferkeit und Rriegserfahrung bald das größte Unfeben verschafften. Nach seiner Anordnung griffen die athenischen Sopliten, 10,000 Mann, benen fich noch 1000 Platäer ans freien Studen anschloffen, das gehnmal ftarfere Beer ber Perfer an und brachten ihnen in ber Schlacht von Marathon eine vollständige Riederlage bei. Die Sieger machten reiche Beute und legten die vorgefundenen Retten, die für fie bestimmt waren, ihren Teinden an. Groß war der Ruhm der Athener, die hier gum erften Mal bewiesen, daß fie der demofratischen Freiheit, die fie furg gubor bei fich eingeführt, würdig feien, und noch Sahrhunderte nachher benutten patriotifche Redner den Sieg von Marathon, um das Bolt in Begeifterung gu feben. "Als Vorfampfer der Sellenen haben die Athener zu Marathon die Macht der goldgeschmückten Meder ju Boden geworfen" fagte ein Cpigramm des Simonides von Reos auf die gefallenen Rrieger; und Bindar nennt Athen "den ftubenden Pfeiler Griechenlands, die glangende und fangeswürdige Stadt". Unter ben Gefallenen war auch Sippia &. Um Tage nach der Schlacht kamen 2000 Lakebamonier den Athenern zu Bulfe. Sie priefen die tapfere That und gogen bann wieder heim. Die Athener errichteten ihren Todten ein Grabmal mit gehn Säulen, worauf die Namen der Gebliebenen aufgezeichnet waren, die Leichen der Perfer aber marfen fie in Gruben. Roch heute find auf der Chene bon Marathon die Spuren der Grabhugel fichtbar.

S. 79. Miltiades, der Retter Griechenlands, genoß feines Ruhms nicht lange. Er beredete die Athener, eine Flotte gu bemannen, um die Infeln des ägäischen Meers, die den Perfern gehuldigt hatten, zu erobern. Alls aber der Angriff auf die Infel Paros miglang, wurde er von Kanthippos angeflagt, daß er das Bolf durch faliche Berheifungen betrogen habe. Rrant au einer Bunde, die er auf Paros erhalten und die fich entzündet hatte, wurde der Sieger von Marathon auf einem Tragbett in die Gerichtssithung getragen und zur Erftattung der Roften verurtheilt. Aber che die Summe von 50 Talenten (75,000 Thaler) gufammengebracht werden founte, ftarb er. Gein hochherziger Cohn Rimon bezahlte die Buße und ließ den ruhmgefronten Bater ehrenvoll bestatten. Damals lebte in Athen ein Mann, der mit der edelsten Uneigennütigkeit und Gelbstaufopferung feinem Vaterlande gu Saufe und im Welbe ju nüben fuchte. Diefer Mann war Arifteides, beffen Burgertugend, Gerabheit und Scelenadel fo allgemein anerkannt waren, daß man ihn den Berechten nannte. Da Arifteides bem Bolfe nicht ichmeichelte und in feine Magregel willigte, die nicht mit der ftrengften Rechtlichkeit im Ginklang ftand, jo erlangte der weniger gewiffenhafte, höher begabte und ruhmbegierige Shemiftofles (bem des Miltiades Siegeszeichen den Schlaf ranbten) bald ben Borrang. Er wurde der Liebling des Bolfs; und um in feinen Planen nicht gehindert zu fein, betrieb er die Berbannung des biedern Arifteides durch den

485.

484.

481.

Oftrafismos. So ward Themistofles alleiniger Leiter des athenischen Gemeinwesens und benutte seinen ganzen Einfluß, um eine Vermehrung der Flotte zu bewirken, weil nur dadurch die Athener ein politisches Uebergewicht erlangen und den Persern widerstehen könnten. Ein Ausspruch des delphischen Orakels, daß Athens Seil auf den "hölzernen Manern" beruhe, kam ihm bei der Ausssührung zu Statten. Uneigennützig willigten die Athener in seinen Borschlag, den Ertrag der Silberbergwerke zum Ban von Schiffen und zur Anlegung des Hafens von Peiräens zu verwenden. "Das hat Athen vor allen Trübsalen geborgen, daß es zeht einen großen Mann in seiner Mitte besaß, und daß die Athener den gesunden Sinn hatten, daß nicht ein Teder klüger sein wollte als der Andere, sondern sie sich vertranensvoll dem Einsichtsvolleren überließen."

### c) Der Feldzug unter Xerres (480. 479).

S. 80. Thermophla. Mitten unter großen Borbereitungen ju einem neuen Buge wider Griechenland murde Darcios vom Tod abgerufen. Sein Nachfolger Berres, ein von Stolz und Soffahrt aufgeblafener Mann, nahm jedoch des Baters Racheplan auf und betrieb die Ruftungen in folchem Umfang, daß er, wie Berodot nach der Bolfenberlieferung und nach dichterifchen Angaben berichtet, eine Armee von 1,700,000 Mann und eine Flotte von mehr als 1200 größern Schiffen zusammenbrachte. Nachdem er seine Rüftungen geendigt, und mit überrafchendem Glück einen Aufftand in Alegypten gebampft hatte, was feine Zuversicht noch erhöhte, ließ er alle Truppen in Sardes fich fammeln und jog dann mit denfelben über das Gebiet von Ilion dem Sellespont zu. Es war ein wunderliches Bölfergemisch von allen Nationen und Bungen und mit den verschiedenartigften Angügen und Waffen, welche auf zwei Schiffbruden, die der Perferfonig unweit Abydos hatte aufführen laffen, fieben Tage lang ohne Unterbrechung über den Meeregarm festen, begleitet von einem endlosen Buge von Baffen- und Pferdefnechten, Bagen mit Franen und Rammerzofen, männlicher und weiblicher Dienerschaft, guhrwerten und Lastthieren mit Gepäck und Schuncksachen n. dral. m. Jede Nation erfchien in ihrer landesüblichen Tracht und Baffe, der schwer geharnischte Perfer auf feurigem Rog, der halbnackte Araber auf dem Rameel, die Saken und die Bolfer von Dit- Tran mit Bogen und Streitart, die Truppen aus Kleinafien und bom Rantafus mit geflochtenen Schilden und hölzernen Belmen, Die Alethiopen in Pardel- und Löwenfelle gefleidet. Rady beendigtem Uebergang über ben Sellespont jog das Landheer vom Chersones über Thratien nach Makedonien und Theffalien, mahrend die Flotte lange ber Rufte und durch den zwischen dem Borgebirge Athos und dem Testlande von phonigifchen Bertleuten nen gegrabenen Durch ftich hinfegelte, um das Beer mit dem Nöthigen zu versehen. Theffalien unterwarf fich ohne Schwertftreich; Bootien, Argos und einige fleinere Staaten reichten fleimmüthig

Erde und Baffer; brobend rudte der Feind immer naber. Da zeigte Griechenland, was Gintracht, Duth und Vaterlandeliebe vermögen. Gin Bund mit einem allgemeinen Land- und Gottesfrieden, auf Themiftofles' Betreiben in Gile abgeschloffen, vereinigte die meiften griechischen Staaten unter Sparta's Begemonie, als im Juli, wo man gerade die olympischen Spiele feierte, Xerges an bem Engpag von Thermoppla erfchien, ben ber fpartanifche Ronig Leonidas mit 300 Spartanern und einigen taufend Bundesgenoffen befet hielt. Der Aufforderung, die Baffen abzuliefern, begegnete der heldenmuthige Rührer durch die mannhafte Antwort: "Komm' und hole fie!" und auf die Bemerkung, die Menge der Feinde fei fo groß, daß ihre zahllofen Gefchoffe und Pfeile die Sonne verfinftern wurden, erwiederte ein Underer: "Defto beffer, fo werden wir im Schatten fechten!" Umfonft suchte der Perferkonig mehrere Tage lang ben Durchgang zu erzwingen: Taufende feiner Soldaten erlagen der Lange und dem Schwerte der Bellenen; felbft die fogenannten 10,000 Unfterblichen, der Kern des Heeres, konnten die durch die Natur und Stellung begünstigten Griechen nicht bestehen. Da führte ein verrätherischer Gricche (Ephialtes) einen Theil des Perferheeres auf einem Fußsteig über die Berghöhen des Deta. Taufend Photer, die auf dem Gipfel aufgestellt waren, ergriffen alebald die Flucht, fo daß die Feinde ungehindert niedersteigen und die Bellenen im Rücken angreifen konnten. Auf die erste Runde von der drohenden Gefahr entließ Leonidas die Truppen der Bundesgenoffen. Er felbit aber mit feinen 300 Spartanern, benen fich noch 700 Burger ber Stadt Thespia anschlossen, mabite den Beldentod fürs Baterland. Bon beiden Seiten angegriffen, fampften fie mit Lowenmuth, bis fie, erdrückt bon der Uebermacht und ermüdet vom Kämpfen und Morden, Alle erlagen. 3wei Spartaner, die im Berdacht ftanden, fich dem Todestampf entzogen zu haben, wurden für ehrlos erflärt, worauf der eine in der nächsten Schlacht die verlorene Chre mit dem Tode erfaufte, der andere durch Gelbstmord endete. Leonis das und feine Beldeuschaar lebten noch lange im Liede fort und ein eherner Lowe bezeichnete in der Folge dem Banderer Die Stelle, wo der dorifche Seldenkönig gefallen. Ungehindert unterwarfen jest die Perfer Bootien und Photis, drangen verheerend in Attita ein und legten Athen in Afche, wobei jedoch nur die aus ältern Rriegern bestehende Besatzung der Burg nach tauferm Widerstand getödtet wurde. Die waffenfähigen Bürger dienten auf der Flotte; Beiber, Kinder und alle Habe waren auf Themistokles' Rath nach Salamis, Megina und Trozene gebracht worden. Gin Gilbote brachte die Nachricht von dem Siegeszug des großen Königs nach Sufa. Nur ein einziger Unfall trübte die Frende. Gine Abtheilung des perfifchen Seeres war nach dem Parnag gezogen, um das Seiligthum von Delphi zu berauben und zu zerftoren. Alls die Perfer den steilen Weg in der schanerlichen Gegend emporstiegen, wurden von unfichtbaren Sanden Steine und Felebloche nber fie herabgeschlendert, jo daß viele erlagen, die übrigen erichrocken die Blucht ergriffen. Die Delphier

480.

unterließen nicht, die Rettung des Tempels ihrem mächtigen Gotte felbst gu-

zuschreiben.

S. 81. Salamis. Inn wurde Themijtofles der Retter Griechenlands. Die hellenische von dem Spartaner Enrybiades befehligte Rlotte war inbeffen vom Artemifion, wo fie mehrere Tage mit Gluck gestritten hatte, um bas Borgebirge Sunion berum in den faronifchen Mteerbufen gefegelt, wohin ihr die perfifche trot der erlittenen Unfalle durch Sturme und Schiffbruche noch dreimal ftartere Seemacht bald nachfolgte. Sier fasten die Belovonnefier, die nur auf Erhaltung ihres eigenen Landes bedacht waren und barum ben Sithmos durch eine Maner befestigt hatten, den Borfat, fich zu entfernen und den Rampf in die Rabe der forinthischen Landenge zu ziehen, um unter den Schut der Landmacht zu tommen. Bergebens fuchte Themiftotles fie von diefem verderblichen Plane durch Bernunftgrunde abzubringen und fie zu überzeugen, daß die engen Gewässer, wo sich die Menge ber feindlichen Schiffe nicht entwickeln könnte, ihnen vortheilhaft feien, daß fie durch ihren Abzug die athenifchen Franen und Rinder auf Salamis in die Bande der Beinde liefern wurben; die Selbstfucht und Brutalität der Spartaner und Korinther widerftanden feiner Beredtsamkeit. Da fand der Athener in feinem überlegenen Geifte einen Answeg. Alls ichon Alles zur Abfahrt bereit war, ichickte er in dunkler Racht einen trenen Diener an Berres und ließ ihm melden, die Bellenen feien uneinig und wollten wegfahren, er moge fie nicht entweichen laffen, ein rafcher Angriff würde ihm den fichern Gieg verschaffen. Auf Dieje Botschaft gab Berres Befehl, die Infel und die griechische Flotte einzuschließen. Dadurch wurde am andern Tag die deutwürdige Seefchlacht von Salamis berbeigeführt, in welcher die Griechen einen vollständigen Sieg erlangten \*). Berzweiflungevoll fah Berges von einer nahen Relfenhöhe dem Untergang feiner Rlotte gu und trat dann, für feine Rettung beforgt, mit einem Theile feines Beeres ichlennig den Rückzug durch Theffalien, Makedonien und Thrakien an, wo aber noch Taufende feiner Rrieger dem Sunger, der Ralte und der Auftrengung erlagen. Bange Saufen ertranten, wie Alefchylos meldet, im Strymon, "beffen Gisbede, von der Sonne gelockert, gusammenbrach." Selbst der Mithrasmagen mit feinen acht weißen Roffen ging in Thrafien verloren. Die Spartiaten erkannten dem Eurybiades den Chrenpreis der Tapferfeit zu, dem Themistofles aber den Olivenfrang für Beisheit und Geschicklichkeit und beschenkten ibn mit einem zierlichen Wagen.

\*) Bei Acidiplos (Berf. 380) ergalit ber Bote der Königin Atoffa den Bergang ber Schlacht bei Salamis:

Der rechte Flügel fuhr voran ganz wohlgereiht In schönfter Ordnung und der zweite ganze Zug Kam hinterher. Bielfaches Aufen kounte man Zugleich vernehmen: "Ihr Hellenen-Schne, kommt, Befreit die Heimath jetzt; befreit die Weiber und Die Kinder und der heimischen Götter Sige und Die Algengräber; ja, um Alles gilt der Kampf!"

Und auch von uns her braufte Lärm in Persischer Mundart; es war kein Augenblick zu zögern mehr. Und plöglich schlug auch Schiff in Schiff den bohrenden Erzschnabel: ein hellenisch Schiff begann den Sturm, Den ganzen Schmuck abreißend einem Punischen Fahrzeug: man entert da und dort und überall. Unfänglich hielt der Strom des Perserbeeres Stand; Doch als der Schwarm der Schiff jest im engen Sund Sich drängt' und gegenseit'ger Schuk nicht möglich war, Da traf man selbst einander mit dem Cisenzahn Der Haff nach siehen schiffe aber hieben rings im Kreis, Nicht unbedachtsam: umgekürzt ward mancher Banch Der Perser-Schiffe, und das Meer verschwand dem Blick Mit Wrack und Scheitern und Erschlaguen überdeckt. Gestad: und Risse waren voll von Leichen rings.

S. 82. Platää und Myfale. Gin ähnliches Geschief traf die 300,000 Mann Kerntruppen, die Xerges unter Mardonios in Theffalien gurückgelaffen. Zwar rückten fie im Frühjahr durch das verbundete Bootien verheerend in Attifa ein und zwangen die zurückgekehrten Athener, die den dargebotenen Frieden mit patriotischem Sinne von sich wiesen, nochmals gur Auswanderung unter die "Laubhütten" von Salamis; aber in der großen Schlacht von Platää erlangten die Griechen unter der Rührung des Spartaners Paufanias (dem Arifteides, Geldherr der Athener, untergeordnet mar) über das dreimal ftarfere Beer der Feinde einen fo vollständigen Sieg, daß fich nur 40,000 Perfer nach dem Sellespont retteten. Die übrigen, darunter der tapfere Buhrer felbft, wurden theils in der Schlacht, theils bei der Erfturmung ihres mit Pfahlwerf und hölzernen Thurmen umgebenen Lagers, theils auf der Flucht erschlagen. Die Beute war unermeglich. Soch flammte die fühnende Flamme auf dem Altare des "befreienden Bens," wogu das heilige Fener durch einen platäischen Läufer in Tod bringender Gile von Delphi herbeigeholt worden. Un demfelben Tage erlitten die Perfer am Borgebirge Myfale, wo fie ihre Schiffe an den Strand gezogen und befestigt hatten, von den auf der Flotte befindlichen Griechen eine entscheidende Niederlage. Anch hier war ein Spartaner, Leothchides, der Auführer, aber den von Lanthippos, des Perifles Bater, angeführten Athenern und den von den Perfern abgefallenen Milefiern gebührte die Balme. Lager und Flotte der Feinde wurden erobert und verbrannt; furchtbar wüthete das rächende Schwert der Griechen unter den verwirrten und flüchtigen Schaaren. Der Geift hatte die Maffe überwunden, und die Lehre, daß Vaterlandeliebe und Freiheitsgefühl, getragen von dem ftärkenden Bewußtsein der Gintracht und nationalen Ginigkeit auch einen übermächtigen Beind zu bewältigen vermöchten, fand in den fiegreichen Rampfen ber Griechen ihre glänzende Bestätigung, Endlich machte der große Doppelfieg Rimon's an dem pamphplischen Fluffe Eurymedon über das Landheer und die Flotte der Perfer dem Rrieg auf einige Beit ein Ende. Doch ift der Allfolug des fogenannten Rimonifden Friedens, ber alle griechischen Staaten von der perfifden Berrichaft befreit haben foll, zweifelhaft.

479.

Lange standen die Sellenen auf den Soben des Ritharon den Berfern gegen-Salacht über, getrennt durch das Flußthal des Ajopos. Umfonft suchte fie Mardonios aus Blataa. der geschützten Stellung durch seine Reiter und Bogenschüßen in die Ebene zu locken; Paufanias, zwar perfonlich tapfer aber außerft unschluffig und vorfichtig, nahm den angebotenen Rampf nicht an, und als Mardonios ihm die Zufuhr abschnitt und die Quellen verschütten ließ, gab er Befehl zum nachtlichen Abzug in die Feldmark des gerftorten Plataa. In diefer veranderten Aufstellung erblichte Mardonios eine beabsichtigte Flucht und zog am frühen Morgen den Feinden nach. Diese waren in drei Beerhaufen aus einander gegangen, daber auch an verschiedenen Stellen zugleich getampft wurde. Das entscheidende Treffen fand am Tempel der Demeter ftatt, wo die Perfer, geschütt durch eine hölgerne Bruftwehr, die fie mit ihren geflochtenen Schilden gebildet, den Spartanern und Tegeaten hart zusepten. Erft als die Schildwand gefallen, tamen die Sellenen durch ihre längeren Langen und beffere Bewaff. nung in Vortheil. Umfonst suchten die Barbaren bald einzeln, bald in Saufen in die feindlichen Reihen eine Gaffe gu brechen; fie fielen als fruchtlofe Opfer ihres Muthes. Um tapferften ftritt Mardonios felbst; umgeben von taufend außerlefenen Perfern feste er auf seinem weißen Schlachtroß den Bellenen hart zu. 2118 er aber von dem Spartaner Acimnestos die Todesmunde empfing, da murde die Flucht der Seinen allgemein. Die Perfer zogen fich in das befestigte Lager, welches die Lakedamonier umsonft zu erstürmen versuchten. Erft als die Athener, die mittlerweile mit den perfifchen Bundengenoffen einen tapfern Rampf bestanden, fich mit den Spartanern verbanden, wurden die Befestigungswerte des Lagers durchbrochen und die verwirrten Perfer zu Taufenden erschlagen. Bald gefellten fich auch noch die Eruppen der fleinern Staaten, die, weiter nordwarts aufgestellt, an der eigentlichen Schlacht gar feinen Theil genommen batten, ju den Spartanern und Athenern und mehrten die Die-Derlage und milde Alucht der Perfer. Nach errungenem Sieg ließ Paufanias ausrufen, Reiner folle die Bente anrühren, und befahl den Seloten, alle Schäte auf einen Saufen zu bringen. Diese zerstreueten fich nun durch das Lager und fanden Belte, von Gold und Gilber gewirkt, vergoldete und verfilberte Betten, goldene Becher und Schalen und anderes Trinkgeschirr; und den Todten nahmen fie ab die Armbander und Salsketten und die goldenen Gabel. Da ftablen denn die Beloten Bieles und verkauften es an die Aegineten. Davon ichreibt fich der große Reichthum der Alegineten her, die das Gold von den Seloten erhandelten, als wenn es Erg mare. Run brachten fie die Schäte alle auf einen Saufen, und nahmen davon den Behnten für den Gott in Delphi, davon der eherne Dreifuß geweiht murde, der auf der ehernen dreiköpfigen Schlange fteht dicht neben dem Altar; auch für den Gott in Olympia nahmen fie den Behnten, daraus fie weiheten den ehernen Beus, zehn Ellen hoch; auch für den Gott auf dem Isthmos, daraus ein eherner Pojeidon, fieben Ellen boch, gemacht wurde. Nachdem sie dieses davongenommen, theileten sie das llebrige unter fich, und bekam ein Jeglicher, was er verdiente, die Rebsweiber der Perfer, das Gold, das Silber und die übrigen Schähe fammt dem Laftvich. - Reine unwürdige That entstellte den herrlichen Sieg. Giner griechischen Debenfrau des Mardonios, Die fich mitten im Getummel dem Paufanias zu Füßen warf, gewährte er ritterlichen Schut, und den Antrag des Megineten Lampon, der ihm rieth, gur Rache fur Leonidas den Leichnam des perfifchen Keldheren aus Rreug gu fchlagen, wies er als eines Sellenen unwürdig mit Verachtung gurud.

# 2. Athen's Segemonie (Borherrichaft).

### a) Paufanias. Themistokles. Arifteides. Kimon.

S. 83. Seit der Schlacht von Plataa murde der Rrieg hanptfachlich gur See geführt. Da aber hierzu die Spartaner weder Weschick noch die erforderliche Angahl Schiffe befagen, fo tam allmählich ber Dberbefehl an die Athener, die sich überdies mahrend des gangen Rriegs fo tapfer und edelmuthig benommen hatten. Diefer Uebergang wurde noch befchlennigt durch die Berratherei des fpartanifchen Feldheren Panfanias, der feinen bei Plataa erworbenen Rriegeruhm im chrgeizigen Streben nach ber Berrichaft über Bellas zu Grunde richtete. Bei der Eroberung von Bygang hatte nämlich Panfanias einige vornehme Perfer, darunter Angehörige und Berwandte des Ronigs gu Gefangenen gemacht. Diese schiedte er ohne Biffen der übrigen Bundesgenoffen an Berres gurud und gab dann bor, fie maren heimlich entflohen; babei ließ er demfelben vermelden, er wolle ihm zur Berrichaft über Sparta und das übrige Sellas behülflich fein, wenn er ihm feine Tochter gur Gemablin gebe und ihn Bum Statthalter über den Beloponnes einsete. Als der Perferfonig voll Frende auf den Plan einging, wurde der eitle ehrsüchtige Mann fo übermuthig, daß er die spartanischen Gesetze und Lebensweise anger Acht ließ, sich fostlich fleidete, fcwelgerifche Tafel hielt und medifche und agyptifche Trabanten gu feiner Begleitung und Bedienung annahm. Bugleich machte er durch fein herrifches und bariches Wefen die lakedamonische Berrichaft allgemein verhaßt. Die Spartaner, bon diesem Benehmen in Renntniß gesett, riefen den trenlofen Geldherrn ab, aber ihr Ansehen über die demofratisch gefinnten Seeftaaten war bereits fo geschwächt, daß fie felbst auf den Oberbefehl verzichteten, worauf Diese fich au Athen anschlossen. Paufanias unterhielt auch in Sparta noch heimlich Verbindungen mit dem Perferkonig und ftrebte zugleich nach einer Umgestaltung der heimischen Gesetgebung und Staatsordnung; als aber fein verratherisches Vorhaben durch einen Vertrauten, den er als Boten gebrauchen wollte, an den Tag fam, wurde er in einem Tempel, in welchem er als Schutflehender 311flucht gefucht, jum Sungertode gezwungen, indem die Ephoren, ohne Rudficht auf die heilige Schirmstätte, das eherne Dach abdeden und die Tempelpforten fchließen ließen. Die eigene Mutter bes Paufanias foll ben erften Stein gur Bermanerung der Thuren herbeigetragen haben.

§. 84. Während so Pansanias die Macht seiner Vaterstadt minderte, trugen die drei athenischen Heerführer durch verschiedene Sigenschaften und Talente sehr viel zur Sebung der ihrigen bei. Themistofles bewirfte durch Klugheit und List, daß Athen mit einer festen Mauer umgeben und der treffliche Seehafen Peiräens vollendet wurde, den nachher Kimon und Perifles durch eine lange breite und ungemein feste Doppelmaner aus Bruchsteinen mit der Hauptstadt verbanden. Durch dieses Unternehmen, welches Athen in ein gro-

471.

466.

pes Feldlager umwandelte, das zu Land und zur Gee jedem Angriff Trob bieten founte, jog fich Themistokles den unversöhnlichen Sag der Spartaner an, die Athens Befestigung nicht dulden wollten, angeblich, damit die Perfer, wenn fie wieder in Griechenland einfallen wurden, feinen befestigten Stutpuntt vorfänden, in der That aber, um der wachsenden Macht der regfamen Stadt entgegenantreten. Deshalb beschuldigten fie denselben in der Folge einer Theilnahme an der Berratherei des Paufanias, weil er als Mitwiffender ben bochverrätherischen Plan deffelben nicht angezeigt habe, und forderten ihn vor ein Bundesgericht, in dem fie felbit den Borfit hatten. Dies traf in eine Beit, wo es feinen Geguern in Athen gelungen war, den einflugreichen Mann durch das Scherbengericht auf gehn Sahre aus feiner Baterftadt gu verweisen. Berfolgt floh jest der große Feldherr unter ungähligen Gefahren nach Affen, wo er bei dem Perferfonig eine ehrenvolle Aufnahme fand und drei Stadte Rlein. affens zu feinem Unterhalt angewiesen erhielt. Als ihn aber biefer um feine Beihülfe gur Unterjochung Griechenlands anging, foll er Gift genommen baben, um nicht zum Verräther an seinem Vaterland zu werden. Nach andern Nachrichten brachen ihm Rummer und Seinweh das Berg. Seine Afche begruben feine Freunde heimlich in vaterlandifcher Erde.

Themistofles (fagt Thuthdides) hatte auf das Unzweifelhaftefte die Rraft feines Genies bewiesen und war in Bezug hierauf besonders mehr als irgend ein Anderer der Bewunderung werth; denn aus angeborner Ginficht und weder durch frühere noch durch fpatere Studien unterftutt, war er fowohl über das Gegenwartige nach furzester Erwägung der beste Beurtheiler als auch für das Bevorstehende am weitesten in die Bufunft hinaus der geschickteite Berechner; und mas er unter ben Sanden hatte, das war er auch darzuftellen im Stande; worin er aber ungenbt war, da entbehrte er doch nicht eines treffenden Urtheils, und das Mügliche oder Schädliche in dem noch Dunkeln fal er vortrefflich voraus. Um es furz zu fagen, durch Macht des Genies und Raschheit der Borbereitung war diefer Mann der tüchtigfte um das Zweddienliche ichnell auszuführen. - "Themistofles," fagt ein neuerer Geschicht= schreiber, "brach zuerst die alten Vorurtheile gegen die Fremden; bis dahin war der Fremde in Athen fehr verlaffen, er war nicht schublos, aber feine persona civilis, mußte einen Patron haben und war vielen Mighandlungen der Altbürger ausgeseht. Themistotles erhob die Metöfen zu einem Stande, stellte ihre Abgaben fest, gab ihnen Antheil an den Rriegeleiftungen und machte ihnen die Erlangung des Bürgerrechts nicht allein möglich, fondern leicht. Sier= durch ward die Bevölferung des verodeten Athens in wenigen Sahren weit gahlreicher als vorher. Bugleich aber gewann Die Induftrie eine Macht im Staate und gab ihm eine allfeitige Aufregung, und die Athener wurden durch das Steigen der Seemacht gang ein Seevolf. Co wurde Athen durch Themistotles völlig umgeschaffen und ward das Emporium der Welt." Sein Streben war auf eine Centralisation ber bemofratischen Rrafte Briechenlands in einem attifden Bundesftaate gerichtet.

§. 85. Die Themistokles durch Alugheit und großartige Staatskunft, so förderte Aristeides durch Rechtschaffenheit und Uneigennußigkeit die Sache seiner Baterstadt. Das hohe Bertrauen, das man in seinen Charakter und seine Gesinnung sehte, bewog nämlich die griechischen Inseln und Seeftädte, mit den Athenern einen Bund zu schließen und sich zur Lieferung von Geld und Schiffen für die Fortschung des Kriegs zu verpflichten. Die zu dem Zwecke

476,

in Delos gegründete Bundeskaffe murde von Arifteides, dem man bertranensvoll die Bestimmung der einzelnen Beiträge überließ, eingerichtet und fowohl gur Berwaltung diefer Schatfammer als gum Anführer der gemeinschaftlichen Flotte wurden Athener beftimmt. Bald fiel jedoch bie Liefernna von Schiffen ben fleinern Staaten gur Laft, und fie fauften fich gerne burch eine höhere Geldabgabe von der Berpflichtung los. Dies gab den Athenern später die willtommene Gelegenheit, ihre Flotte immer mehr zu vergrößern und allmählich die Infeln (Naros, Thafos, Lemnos u. a.) und die fleineren Secftaaten unter ihre Berrichaft zu bringen. Im Befite einer überlegenen Seemacht fonnten fie dann bon Niemand behindert werden, die Bundestaffe nach Athen gu berlegen, darüber wie über ihr Gigenthum gu ichalten und bie beiftenernden Berbündeten als zinspflichtige Unterthanen zu behandeln. — Arifteides ftarb c. 468. jo arm, daß der Staat die Roften seiner Beerdigung tragen und fur die Ausstattung seiner Rinder forgen mußte.

Durch die Ausdehnung der burgerlichen Rechte und Befugniffe auf die unterfte Rlaffe feste Arifteides der volltommenen Demotratie den Schlufftein auf, legte aber dadurch den Grund zu einer Serrschaft der Maffe (Ochlokratie) (§. 74). Mit einer folden Berfaffung vollkommener burgerlicher Gleichheit vertrug fich aber ber altehrwürdige Arcopag (§. 70), der fich aus Alle-Archonten ergänzte, nicht länger; darum murde ihm durch die Bemühungen des Ephialtes und Perifles, ber Führer der "Sochdemokraten," das Sittenrichteramt entzogen und der von ihm bisher geubte Blutbann mit Ausnahme weniger Falle den gewöhnlichen Gerichten (den Cpheten und Seliaften) übertragen. Umfonft trat der große Dichter Nefchulos (§. 88) als Berfechter des "für die Schlummernden ftets machen Raths und Sorts, welcher jeder Sabsucht fern, edler Schaam voll, ftark im Born" allein noch aus der alten Beit gerettet worden, mit dem Drama "die Emmeniden" in die Schranken; Die Demokratie mit ihrer gleichmachenden Gewalt trug den Gieg davon. Den Ephialtes aber traf in der Folge der Dolch aristofratischer Parteimuth.

Rimon, des Miltiades Sohn, machte fich durch glückliche Unternehmungen zur See um fein Baterland verdient und gewann das Bolf durch Leutseligkeit und Freigebigkeit. Mehr ein Mann der That als des Worts vertrieb er die Perfer aus ihrem letten Standpunfte in Thrakien und eroberte die Rusteustrede, wo die Athener alsdamn Amphipolis anlegten; er unterwarf die Infel Sthros, vertheilte das Land in Loofen an athenische Colonisten (Aleruchen) und ließ die Gebeine des Thefens, der dort feinen Tod und fein Grab gefunden haben follte, in feierlichem Buge nach Athen bringen; er entriß den Berfern den thrafifchen Cherfones und befreite die griechischen Städte der fleinafiatischen Rufte von der Berrichaft der Barbaren. Als gludlicher und gewandter Flottenführer besiegte er die Feinde nicht allein in der erwähnten Doppelichlacht am Eurnmedon, wo er im fühnen Anlauf 200 feindliche Galeeren zerftorte oder eroberte, fondern er unternahm auch einen glanzenden Bug nach Chpern, um in Verbindung mit den im Aufftande begriffenen Aeghptern den Perfern die Insel zu entreißen. — Sein großes Bermögen verweudete er hanptfächlich zur Berichonerung der Stadt, wo er neben andern Bauwerken

455.

463.

besonders die Alfademie (Gartenanlagen, in welchen später Platon lehrte) und die durch die stoische Philosophie berühmte Gaulenhalle (Stoa) aufführen ließ. Trot der hohen Boltagunft, die fich Kimon durch feine Großmuth und Mildthätigfeit wie durch feine Tapferteit und Burgertugend gewonnen, pog er fich boch wegen feiner ariftofratischen Denkart, Die fich in feiner Unhänglichkeit an die alten Sitten, Brauche und Ordnungen, wie in feiner Borliebe für Sparta fund gab, eine furze Berbannung durch den Dftrafismos 311. Rimon ftarb hochaechrt auf Enpern im 3. 449.

Die Athener in Aegypten. Un der Spipe diefes Aufstandes der Aegypter wider die Berfer ftand der Libger In aros, der mit den Athenern ein Bundniß geschloffen und unter ihrem Beiftande das Land zu befreien und fich jum Ronig zu machen gedachte. Auch in diefem fonst wenig befannten Unternehmen zeigte sich der hellenische Muth und geldengeift in seinem ichonften Glange, wie aus folgender furger Ergahlung des Thuthdides hervorgeht: "Die Athener in Alegypten und ihre Bundesgenoffen blieben dort, und es geftalteten fich ihnen viele Wendungen des Rrieges. Denn ju Anfang waren die Athener Meifter von Aegypten, und ber Ronig fandte den Perfer Megabagos mit Beld nach Lakedamon, um die Peloponnefier gu einem Einfall in Attifa zu vermögen und dadurch die Athener von Aegypten abzuziehen. Alls ihm aber dies nicht gelang und das Geld umfonft aufgewendet ward, begab fich Megabagos mit dem noch übrigen Gelde wieder nach Affien, der König aber fandte nun den Perfer Megabyzos, des Boppros Cohn, mit einem großen Beere ab, welcher dafelbft angelangt gu Lande fowohl die Aegypter und ihre Berbundeten in einer Schlacht befiegte als auch die Sellenen aus Memphis vertrieb und fie gulet auf der Infel Prosopitis einschloß; und auf dieser belagerte er fie ein Sahr und feche Monate, bis er durch Trockenlegen des Ranals und Ableiten des Baffers die Schiffe aufs Trodne feste und den größten Theil der Infel zu Festland machte, und dann ju guß hinübergebend die Infel einnahm. Go icheiterte diese Unternehmung ber Bellenen nach einem fechsjährigen Rampfe; und Wenige von Bielen retteten fich durch Libyen giehend nach Aprene, die Meisten aber famen um. Aegypten ward dem König wieder uns terthan mit Ausnahme des Amprtaos, des Konigs in den Maridgegenden (der fich gleichzeitig mit Juaros gegen die Perfer erhoben hatte); diefem tonnten fie wegen der Große der Gumpfe nicht beifommen und augleich find die Bewohner des Marichlandes die fampfe tüchtigften unter den Aegyptern. Inaros dagegen, der Ronig der Libyer, welcher die gange Unternehmung der Aegypter geleitet hatte, ward durch Berrath gefangen und gefrengigt. Bon den Athenern aber und der übrigen Bundesgenoffenschaft fegelten 50 Trieren (Dreiruder), um die früheren abgulofen, nach Aegypten und landeten bei dem Mendefischen Flufarm, da fie nichts von dem Geschehenen wußten. Und indem vom Lande aus Fusvolt und von der Seefeite her eine Phonigifche Flotte fie nberfiel, wurden die meiften der Schiffe vernichtet, Die Mindergahl aber entfam wieder. Co endigte der große Kriegezug der Athener und ihrer Bundesgenoffen nach Alegypten.

S. 86. Athen bis jum Perifleifchen Frieden. Unter ber Leitung folder und ähnlich gefinnter Manner nahm der athenische Freiftaat einen mächtigen Aufschwung. Das widerspenftige Naros wurde bezwungen und durch Ausiedelung einer athenischen Rleruchie bestraft; Die Jusel Thafos mit den reichen Bergiverken auf der thrafischen Rufte fam in die Gewalt der Athener; Alegina, der reiche durch Runftfinn, Gewerbfleiß und Sandel blübende, aber wegen Berhartung, Stolz und Erwerbgier verrufene "Gefchlechterftaat" 457. ward nach hartnädigem Rampfe erobert und nach Bertreibung der Ginwohner,

die im Pelopounes angesiedelt wurden, mit Colonisten aus Attifa bevölfert; Megara mit feinen zwei trefflichen Seehafen wurde von Athen abhangig, und als die Korinther für ihre dorifden Landsleute ins Weld zogen, brachte ihnen der taufere Mpronidas mit einer Schaar von Greifen und Rnaben eine Niederlage bei, zu einer Beit, wo, wie erwähnt, ein athenisches Beer in Alegnoten gegen die Perfer fampfte und nur gum fleinften Theil nach einem heldenmuthigen Rudang über Rhrene die Seimath wieder fah. Wie fehr auch die Spartaner mit Neid auf die machsende Macht und Große der nebenbuhlerifchen Stadt blickten, - ber Rampf mit dem felbstfüchtigen, perferfrenndlichen Urgos, das damals aus Neid und Rade die altehrwürdige Stadt Mykena um ihrer vaterländischen Gesinnung willen zerftorte, und mit andern peloponnefifchen Städten, und vor Allem das fürchterliche Erdbeben, das den großten Theil ihrer Sauptstadt in Trummer legte und fie in einen gehnjährigen hartnäckigen Rrieg mit den emporten Meffeniern und Seloten fturgte, machte ihnen jedes Ginschreiten unmöglich; ja fie fühlten fich fo geschwächt, daß fie bei der Belagerung der Bergfeste Sthome, in welche sich die Insurgenten geworfen und die den im Belagerungefrieg wenig genbten Spartanern einen hartnadigen Widerftand entgegensette, Uthens Sulfe anriefen. Durch den Ginfluß Rimon's und der Ariftofraten murde die Absendung einer Bulfearmee bewirft. Raum hatte diese aber den Ifthmos überschritten, fo erflärten die mißtrauischen Lakedamonier, daß fie derfelben nicht mehr benöthigt waren und ichiekten fie wieder gurud. Diefe fcmachvolle Behandlung erbitterte die athenischen Demofraten bermaßen, daß fie Rimon's Berbaunnng burch bas Scherbengericht durchsetten, mit Argos einen Bund ichloffen und dann den befiegten Meffeniern, fo viele derfelben fich durch die Auswanderung der Rache ihrer Dränger zu entziehen bermochten, die furg gubor eroberte Stadt Naupaktos als Bohufit auwiesen. Erft als fich dieser dritte meffenische Rrieg gu Ende neigte, konnten die Spartaner Schritte gur Schwächung der Athener thun. Unter dem Scheine einer Sulfeleistung an das von den Phofern bedrängte dorifche Mintterland ließen fie ein bedeutendes Beer in Bellas einrucken, in der Abficht, durch Wiederherstellung der in den Perferfriegen vernichteten Segemonie Thebens über die bootifchen Stadte für Athen ein Gegengewicht zu schaffen, und fiegten durch den Uebertritt der theffalischen Reiterei in dem Treffen bei Tanagra über die von Perifles befehligten Athener. Aber alle Bortheile, welche die Spartaner und ihre Berbundeten durch den Sieg bei Tan agra erfochten zu haben mahnten, vereitelte Myronidas 62 Tage nachher durch die Schlacht "bei den Weinbergen" (Denophyta), welche die Athener zu Berren von Phofis, Lofris und Bootien machte. Die in diefen drei Bundesländern gur Berrichaft berufene Demokratie ichandete und ichwächte fich burch Sarte und Graufamkeit gegen Die Abelsgeschlechter, von denen viele getodtet, viele verbaunt oder um Chre und Sabe gebracht wurden. - Nun ftand Athen auf dem Gipfel feiner Madt und Größe. Durch Manern geschütt, ohne feindliche Nebenbubler zur Sec,

465

461.

/==

456

447.

445.

an der Rufte des Beloponnes im Befite befestigter Orte und auf dem helleniichen Teftlande gestärft durch abhängige Bundengenoffen, ichien fein Hebergewicht für immer gefichert. Aber die große Ausdehnung feiner Befitungen ward ihm verderblich; die Früchte aller feiner Siege und Auftrengungen vernichtete die in der Schlacht von Roroneia durch bootische Aristofraten und Flüchtlinge erlittene Niederlage, wo der tapfere Feldherr Tolmidas den Seldentod ftarb und (wie Thuty dides mit blutendem Bergen meldet) die Athener theils fielen, theils gefangen wurden. Annmehr gerieth Bootien von Nenem unter die Obmacht von Theben, wo die aus der Alucht und Berbannung guruckgefehrte Aristofratic wieder zur Berrichaft gelangte; Deg ara und Enboa versuchten von Althen abzufallen; ein lakedamonisches Beer bedrohte die Grenzen von Attika; Athen's Macht ware dabin gewesen, wenn es nicht dem flugen Perifles gelnngen ware, durch Bestechung des spartanischen Führers den Abschluß des perifleischen Friedens herbeiguführen, worin Athen, um Enboa gu retten, alle Punfte, die es an der Rufte des Peloponnes inne gehabt, herausgab. Sparta und Athen verbürgten fich dann gegenseitig ihre Begemonien und gestatteten den übrigen Staaten den freiwilligen Anschluß an die eine ober die andere.

#### b) Das perifleische Zeitalter.

S. 87. Perifles der Dlympier. Diefer durch hohe Talente, Bildung und Beredtsamkeit ausgezeichnete Staatsmann und Geldherr stammte aus einer der vornehmften und reichsten Familien, buldigte aber demokratischen Grundfaten und ftrebte nach der Gunft des Bolfes durch demagogische Runfte. In Berbindung mit Ephialtes entfleidete er, wie erwähnt (§. 85), den Arco. pag feiner moralischen Macht und seiner aristofratischen Borrechte und verwandelte ihn in einen blogen Gerichtshof von beschränftem Geschäftstreis. Durch die auf feinen Antrag getroffene Ginrichtung, daß jeder athenische Burger, wenn er zu Gericht fibe, oder in der Boltsversammlung anwesend fei, oder in der Armee oder auf der Flotte diene, einen Gold von drei Obolen (Groichen) täglich erhalte, durch Schaufpielgelder und durch freigebige Spenden an die dürftige Menge gewann er die Bolfsgunft in foldem Grade, daß er bald als erfter Archon, bald als Heerführer (Strateg) mit fürstlichem Aufehen das athenische Gemeintwesen viele Jahre hindurch leiten und durch seinen hohen Geist die schönste Blüthe und das freieste Staatsleben im Innern und die größte Macht nach Außen herbei führen konnte. Unter ihm wurde Athen "das Berg des Rorpers", der eigentliche Sit der Runft und Literatur, die Mutterftadt hellenischer Bildung. Durch Errichtung von Tempeln (Parthenon, Demetertempel in Cleufie), Brachtgebänden und Gänlenhallen (Prophläen, Odeion) hob er den Ruhm Athens, und durch Bollendung der Safen- und Bafferbanten im Biraens und der langen Mittel- und Zwischenmanern ficherte und förderte er Schifffahrt, Bertehr und Sechandel; durch prachtvolle Fefte, Schanspiele und

Aufzüge erhöhte er ben Glang feiner Berwaltung und ergötte die ichauluftige Menge; durch Pflege der Künfte und Biffenschaften begründete er den geiftigen Aufschwung des Bolks. Durchdrungen von der Macht der Intelligeng und eingeweiht in das gange Biffen jener Tage zog Perifles geiftreiche Männer in fein gaftfreies Saus, wo die gebildete Afpafia von Milet in Anunth waltete; er verschaffte Sedem Mittel und Gelegenheit, fich zu bilden und auszuzeichnen, und bewirfte badurch, daß Geschmad an Runft, Literatur und Dichtung felbst in die unterften Bolfeflassen drang, was, verbunden mit der allgemeinen Theilnahme am öffentlichen und politischen Leben, den gangen Staat auf eine folde Bobe ber Cultur und Ginficht hob, daß faft alle Burger als gleich befähigt zu allen Meintern und Staatsgeschäften gelten konnten. Darin lag aber auch der Reim der Rrantheit, die fpater das Gemeinwesen verzehrte - das allan große Bohlgefallen der Bürger an dem öffentlichen Staats- und Gerichtsleben, bas eine Bernachläsigung und Geringschätzung bes Ackerbaus und ber burgerlichen Gewerbsamkeit zur Folge hatte. Bugleich erlangte Athen durch Berifles den höchsten Glang nach Außen. Athenische Scere fampften siegreich mit ben Thebauern und Spartanern, ehe die unglückliche Schlacht von Roro. neia (s. 86) ihrem Baffenglud ein Biel fette; athenische Seetruppen brachten nach einem neummonatlichen Belagerungefriege das abgefallene Samos wieber zur Unterwerfung; athenische Schiffe beberrichten das ägäische Meer und machten die Infelbewohner ginspflichtig, wodurch unermegliche Geldfummen nach der Stadt floffen. Trug doch die Bildfaule der Pallas Athene im Parthe. non ein Gewand von gediegenem Golde. Athen ward eine Beltftadt, in welcher die Erzengniffe aller Länder aufammenftromten. Berifles' Thun und Treiben trägt überall den Stempel eines hohen, durch Anlage (Genialität) wie burch Bildung geadelten Geiftes. "Er war der veredelte Ausdruck und Gedanke des felbstherrlichen Demos und schaltete eben deshalb unbestritten über die wandelbare Menge." Gleich groß in den Kunften des Friedens wie des Rrieges wußte er die Baffen des Geiftes und der Beredtfamfeit bei den Gerichtenigungen und in der Bolfeversammlung nicht minder geschieft gu fulren als das Schwert im Belbe und auf der Flotte; denn damals murden noch alle Anlagen und Rrafte gleichmäßig gepflegt', damals herrichte noch eine Ginheit und Gesammtheit des Lebens, die in der Folge bei zunehmender Cultur fich in verschiedene Richtungen theilte. Darum wird mit Recht das Beitalter des Perifles in feiner reichen Lebensfülle als die fconfte und gludlichfte Periode ber griechischen Geschichte gepriesen, wo innere Große mit Ginfachheit der Sitten und geistige Bildung mit Rraft und Burgertugend verbinden war. Gin fühner vorwarts drangender Geift ließ die hie und da beginnende Verweichlichung nicht auffommen.

Unter Perifles' Freunden wird der große Runftler Pheibias genannt, der ben Marmortempel ber Athene (Parthenon, mit feinem herrlichen Giebelfelde voll Statuen und feinem mit Basreliefe vergierten Friefe) ansichmudte und die foloffale Bilbfaule diefer Ctadt-

447.

440.

12\*

göttin "in vorfampfender Stellung mit gehobenem Schild und gefchwungener Lange" auf ber höchsten Stelle der Burg verfertigte, jo daß den um das Borgebirg Sunion Berumichiffenden ihr Belm fichtbar war. Die vor dem Bahne ber Beit und der Berftorungewuth ber Barbaren geretteten Bruchstücke des Parthenon, diejes Meifterwerts der Baufunft und der Bildhanerei, find vor etwa drei Sahrzehnten nach London in das britische Museum entführt worden (S. 111). - Much die foloffale Bens-Statue ju Olympia in figender Stellung, ber Inpus aller Bildfäulen und Buften diefes Götterkönigs, war ein Wert von Pheidias (S. 64. S. 111). Die Propplaen waren ein marmorner Prachtban, "in deffen Mitte ein hohes Säulenthor mit funf Durchgangen prangte," zu welchem von der Strafe her eine breite Marmortreppe auf die Burg führte. Das Odeion in der Unterftadt biente ju mufifchen Bett= fampfen. Befondere folgenreich mar die durch Perifles bewirfte Erwerbung Enboa's, woher Athen feine wichtigsten Nahrungsmittel jog. Die am nordöftlichen Vorgebirge gegrundete Colonie Dreos, in der ehemaligen pelasgifchen Landschaft der hiftiaer, war in militärifcher Begiehung von großer Bichtigfeit. Bur Belebung des öftlichen Sandelsverfehrs und jugleich gur Aufiedelung ärmerer Bürger als Ackerbaner wurden Rlernchen (Domanenpachter) auf dem thrakifden Cherfones, auf Naros, Andros n. a. D. angefiedelt; für den thrakifden Saudel und Bergbau erlangten fie in der rafd, aufblühenden Colonie Umphipolis einen Dittelpunkt und in Gion an der Mündung des Strymon einen Safenort. - "Die Bluthe Athens in diefer Beit war außerordentlich. Dreihundert Galeeren wurden von Privatleuten ausgeruftet, die großen gefte von ihnen jum Theil ausgeführt und zu diefer ungeheuern Laft drängte man fich als zu einer Chre." Die Chorregie oder pruntvolle Aufführung eines Theaterstücks mit Chorgefängen (S. 89) und die Trierarchie oder Ausruftung und Bemannung der von dem Staat gestellten Trieren (Dreirudern) waren die Laft und die Chre der Reichen. Wer fich auszeichnete, dem wurde ein Krang gereicht; wer feine Galceren am fconften und vollständigften ausgerüftet und die beften Ruderfnechte hatte, wer den Ruderfnechten gu dem Solde den der Staat bezahlte noch Bulage gab u. f. w., der wurde öffentlich bor dem Bolte genannt und befam einen Rrang; daß er diefen Rrang befommen, ward auf eine Tafel eingegraben und der Rrang darauf abgebilbet. Diese öffentlichen Leiftungen richteten fich nach dem Bermogen; minder Bemittelte traten in Genoffenschaften (Gymmorien) zusammen, um die Koften zur Ansruftung einer Triere, zur Ansstattung eines Chores, zur Berherrlichung eines religiosen Festes u. A. m. gemeinschaftlich zu tragen. - "Wie aber nichts auf Erden vollkommen ift, fo breitete fich in diefer Kraftfülle der Beift der Bolfsichmeichelei aus: und wie Alles fo hoch ftand, daß man an einen Fall gar nicht denken kounte, da ward der Staat durch Gefete untergraben, die von Demagogen vorgeschlagen wurden, weil fie dem Bolfe augenblidlich gefielen. Die Verfassung wurde unter Perifles immer formlofer." Um das Triobolon (3 Gilbergrofchen) zu erhalten drängte fich Alles in die Bolfsversammlung und zur Theilnahme an den Boltsgerichten, die daher übermäßig angefüllt wurden.

§. 88. Die dramatische Poesie. Im diese Zeit kam auch die volksommenste Dichtgattung, das Drama, zur Vollendung. Ihr Ursprung führt auf den religiösen Eultus des Dionhsos, wo man ansangs die begeisterten Ihrischen Sesange (Dithhramben) zu Ehren des Gottes mit Tanz und Geberden verband, bis man allmählich zur Darstellung des Inhalts dieser Sesange durch Rede und Handlung überging. Diesen Uebergang soll zuerst Solon's Zeitgenosse Thespis gemacht und sich zur Schanbühne eines mit Brettern bedeckten Karrens bedient haben. Aber schon zur Zeit der Persersiege und in den nächsten Jahrzehnten blühten die größten dramatischen Dichter Aeschlacht von Salamis anknüpsen läßt und zwar so, daß der 45jährige Aeschlacht angeordueten Säunsfer socht, der 15jährige Sophotles an der nach der Schlacht angeordueten Siegesseier im Chore der Jünglinge Antheil nahm, Euripides aber an demselben Tage geboren ward. Diese drei Dichter brachten das ernste

Drama (Tragodie, Trauerfpiel) jur Bollendung. In den fieben Studen des Aefchylos (der gefeffelte Promethens, die Perfer, die aus den drei Bufammenhangenden Studen Agamemnon, Choephoren, Cumeniden beftebende Trilogie Drefteia, die Schutflebenden und die Sieben gegen The ben) erkennt man die mächtige Beit der Perferkriege, wo die hohen Ideen Freibeit und Baterland zu großen Thaten führten, und eine edle Begeisterung die Seelen der Griechen durchdrang. Seine Stude, die der fühne Gedankenflug, der hohe poetifche Schwung und die gehobene feierliche Sprache hie und da dunkel machen, ath. men durchgängig Schen bor den Göttern, Achtung bor den alten Staatseinrichtungen und das Selbstgefühl einer hohen Menschenfeele. "Seine Charaftere find überall groß, mächtig, titanifch, fie durchichauern uns mit der geheimnisvollen Ahnung eines höhern, dunkeln Beifterreichs." - In Sophokles' Tragodien, deren Bahl das Alterthum wohl übertrieben auf 113, ja fogar auf 130 feste, von denen uns aber ebenfalls nur fieben erhalten find (Eleftra, Dedipus Ronig und Dedipus auf Rolonos, Antigone, Philottet, Ajas, Tradinierinnen) fpiegelt fich das perifleische Beitalter mit feiner demokratischen Bleichheit, seiner lebensfrohen Beiterkeit und feiner geiftreichen Gefelligkeit ab. Bei ihm ift Schonheit, harmonifches Befen und Bartheit der Empfindungen borherrichender Charafter. Seine Personen bandeln selbständiger und freier als bei Aefchylos, aber überall schwebt über der Freiheit des Individuums "der icharfe Beigefinger der Schickfalsnothwendigkeit." Da die Poefie des Sophokles tiefer in das innere Leben eingeht, so wirkt fie noch erschütternder als die des Aefchylos, deffen Rraft und Bedeutung mehr in großartigen Ideen und dem ihnen entsprechenden Stil liegt. - Euripides, von dem wir 19 Stude befigen (Medeia, Bekabe; Phonizierinnen, Sphigeneia in Aulis und Sphigeneia in Tauris, Jon, Trojanerinnen, das Sathedrama der Rhklop u. a. m.), ift der Repräsentant einer ichon verweichlichteren Beit, "ein Rind der sophiftischen und sokratischen Aufklärung." Gerichtsseenen, an denen das Bolt im Leben nie genug bekam, kunftgerechte Reden nach den Regeln der Schule, Spruche und Gemeinpläte, wie fie die damaligen Philosophen im Munde führten, werden mit Borliebe dargeftellt, mobei Guripides das mahre Gefühl feiner beiden Borganger durch Empfindsamteit und ruhrende Scenen, und ihre ichopferische Rraft (Genialität) durch erlernte Runftregeln, Blatte und Bierlichkeit ber Sprache ju erfegen fucht. Aber an Erkenntniß des menschlichen Bergens und an vielseitiger Auffassung der Leidenschaften verräth auch er den hoben Geift des Alterthums. - Die der dramatifchen Dichtung der Griechen eigenthümlichen Chorgefange beweisen ihre Eutstehung aus der Ihrifden Poefie. Anfangs beftand der Chor aus 50, fpater aus 15 um einen Chorführer (Rorpphäos, Choragos) geschaarten Personen, welche bald in der Rolle von Bolfsältesten oder Königerathen, bald als Sausgenoffen, Freunde, oder zufällig der Sandlung anwohnende Personen durch rhythmische, mehr gesprochene als gefungene, aber von der Mufit begleitete Rede den Gindruck ausdrückten, den die vor ihren Augen sich abwickelnde Begebenheit auf die Nichtbetheiligten machte. Dhue als handelnde Person in den Gang der Dinge einzugreifen, spricht der Chor theils mahrend des Spiels, theils mahrend der Bwifdenatte mit leidenschaftlofer Ruhe und in Ihrischer Beise seine innern Empfindungen in der Form Des Rathes, des Troftes, der Beruhigung, der Ermahnung, der Warnung aus. Er ift alfo anzusehen "als der personificirte Gedanke über die dargestellte Bandlung, - als der idealifirte Buschauer." Er verläßt den engen Rreis der Sandlung, um fich über Bergangenes und Runftiges, über ferne Beiten und Bolfer, über das Menfchliche überhaupt zu verbreiten, um die großen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Beisheit auszusprechen. — Eigenthümlich find der griechischen Tragodie noch die

fogenannten drei Ginheiten, der Beit, des Dris und der Sandlung. Da der Blan der Tragodie "in der zwingenden Ginheit von Urfachen und Folgen" lag und ihre Aufgabe war, geine durch Beit und Drt begrenzte Sandlung sittlich tuchtiger Berfonen als den Ansdruck eines großen menschlichen Lebens darzustellen," fo muß. ten fich Beit und Ort nach den Gesetzen der Bahricheinlichkeit richten: Die beftandige Gegenwart des Chors aber, die hochft einfachen, feststehenden Decorationen, fo wie der Umftand, daß das Stud nicht in Alte getheilt mar, machten es nothmen. dig, daß die Sandlung auf einen furgen Beitraum beschränkt blieb, der in den meiften Källen nicht mehr als die Dauer eines Tages umfaßte. Sinsichtlich des feenifchen Apparats ift als Cigenthumlichteit zu merten, daß die Schauspieler immer Masten, Schleppgewand und Kothurne (hohe Schuhe) trugen. - Das Schaufpiel blieb immer ein wefentlicher Bestandtheil des dionpsischen Religionseultus, daher das Theaterwesen unter dem Schute des Staates stand und von dem zweiten Archon übermacht wurde. Die herrlichen von Gäulenhallen umgebenen Theater, Die mit der gunehmenden Runftbildung in Athen und allen griechischen Städten errichtet wurden, trugen nebst der seenischen Pracht bei der Borstellung eines Studes nicht wenig zur Sebung der dramatischen Kunft bei. Reiche Bürger konnten fich bei dem athenischen Bolte durch Richts mehr in Gunft feben, als wenn fie die zur glanzenden Aufführung (Chorregie) eines dramatischen Kunstwerts erforderlichen Rosten trugen. Daber wetteiferten die Stämme nicht minder als die Dichter um den Preis. Gedenktafeln verkündeten den Ramen des fiegenden Dichters und des Stammes, der den Chor geftellt hatte.

Thefpis aus Ifaria in Attifa (536) wurde dadurch der Schöpfer der Tragodie, daß er gur Einleitung in die dithyrambischen Dionysosgesänge und in der Mitte durch einen bom Chor getrennten Schauspieler irgend einen Mythos aus dem dionpfischen Sagenftoff, felten aus andern Mythenfreisen, als Cpifode in einem Monolog vortragen lieb. Abrunichos (c. 490) wagte fich einen Schritt weiter, indem er feine Stoffe nicht nur frei aus dem gangen Bebiet der griechischen Götter- und Seldensage wählte, sondern jogar auf das geschichtliche Beld übergriff, wie er denn durch feine "Berftorung Milet's" die Bufchauer in folche Rührung verfette, daß er darüber in eine Strafe verfiel. Wahrscheinlich hatte er darin den Atthenern, die fich bei dem Aufstande der fleinaffatischen Griechen nicht fehr rühmlich benommen, ihre Unthätigteit ftrenge vorgehalten. - Gein Zeitgenoffe Aefchylos von Athen (525 -456) wurde durch Beifügung eines zweiten Schanfpielers ber Begründer bes Dialogs und somit ber eigentliche Schöpfer ber tragischen Runft. Durch seinen thatigen Antheil an den Perferfriegen, deren Seldenthaten bei Marathon und Calamis er in der Blüthe feines Lebens mitwirfend begleitete, wurde er tief ergriffen von dem allgemeinen Aufschwung feines Baterlandes; fie erregten in ihm , das Bewußtfein hellenifder Rationalität in frifder, gefammelter Kraft;" fie wedten das religiofe Gefühl und das Nachdenten über das Berhältniß der Gottheit zur menschlichen Existeng; sie erzengten eine "über gewöhn= liche Reigungen erhabene Sittlichfeit," einen festen, energischen Charafter und eine großartige Beltanichauung. Bei feinen tragifchen Bettfämpfen, worin er meistens ben Sieg davon trug, führte Rejdylos gewöhnlich drei zu einem funftvollen Gangen verbundene und den großen Mythentreifen der Griechen entnommene Dramen (daber Trilogien) auf, benen er noch ein viertes Stud, ein Saturdrama, welches fur den Ernft der Tragodie durch luftige Scherze entschädigen follte, beifugte, fo daß feine fammtlichen dramatifden Erzengniffe ans Tetra logien bestanden.

Unter ben noch vorhandenen Studen (die gange Bahl foll 70, nach Anbern 90 betragen haben) bilden Agamemnon (feine Beimfehr und Ermorbung burch Albtamneftra und Negisibos §. 13), die Choës phoren (die Blutrache des Orestes au ben Morrern seines Baters) und die Gumeniden (die Berfols gung bes Oreftes burch bie Furien und bessen endliche Lossfprechung vor bem Areopag, welches altehrwürtige Institut baburch gegen bie Angrisse ber von Periftes geleiteten Demofraten in Schuß genommen wirt, §. 85) eine zusammenhangenee Trilogie. Der gefestet Prometheus schibert bie bet an ben Kantasos angeschmiebete Titane von Zens wegen bes ben Meuschen zugeführen Keners erbusten nußte. Der barin bargestellte Kampf bes auf seins kraft vertrauenben Menschen gegen bie in bem versopentschen Zens repräsentirte höhere Schickslamacht hatte ohne Zweifel seine versohnente Köfung in bem versorenen Stück: "ber befreite Brometheus," worin bie Lehre anthalten gewesen sein mirt, bas bie Unterordnung bes menschlichen Willens unter ben göttlichen in ber Weltordnung begründet sei. Die Verser athmen bas stelze Sochgesübl bes Dickters über bie siegreiche Beenvigung ber rerfischen Kriege. Die Sieben gegen Theben behandeln den Kampf und Untergang bes schulbselabenen seinblichen Brüberpaark in Theben (§. 13) und die Schutzsschenden die Sage vom Danas, der mit seinen 50 Töcktern vor Begreten flieht und in Argos Schutz siehen den der Verstuß über die zur Ferrschaft gelangte Demokratie oder über Dre stie in Sieilten, wohn er aus Verdruß über die zur Ferrschaft gelangte Demokratie oder über einen von Sophoftles davon getragenen Sieg bei einem tragischen Wettsampf sich begeben haben soll.

Cophofles aus Rolonos bei Athen (496-405) führte einen dritten Echanfpieler ein und beichräntte die Chore. Cophofles, von edler Geburt, mit geistigen und forperlichen Borgugen ansgeruftet und durch Erziehung und Unterricht auf die Sohe der Bildung geftellt, führte die bramatifche Runft gur idealen Schönheit, "wo Große des Gedankens und feine Gliederung einander begegneten und den Gindrud einer aus der vollkommenften menschlichen Bildung hervorgegangenen Sarmonie hervorbrachten." Cophofles' Borguge find außer ber ichonen Form, der edeln, majeftätischen Sprache und der harmonischen Bollendung, Die funftvolle Unlage und Entwickelnng der dramatischen Sandlung durch tiefdurchdachte Cha= rafterzeichnung der handelnden Perfonen, deren Geelenleben er ergreifend zu ichilbern und ihr baraus hervorgehendes Thun meisterhaft zu motiviren versteht; bas richtige Mag von Bartheit und Starte in der Empfindung und die flare Lofung oder Rataftrophe der Sandlung. Das feingebildete athenische Bolt des perifleischen Beitalters wollte durch die Dramen nur gerührt, nicht erschüttert werden, baher vermied Cophofles alles Furchtbare und Graufenhafte oder gab ihm eine milbere, freundlichere Geftalt. Un Schwung, Flug ber Phantafie und Gottesfurcht fteht Cophofles dem Mejdylos nach; jeine Belden ruhren durch die fittliche, rein menichliche Große, die fich an der unabanderlichen Macht des Schicfjals bricht. Sophofles behielt die Form der Trilogie mit dem darauf folgenden Cathrdrama bei, olme jedoch diefe Stude dem Inhalt nach mit einander ju berbinden. Unter allen fteht die in Form, Unlage, Charafterzeichnung und Inhalt gleich vollendete Tragodie Untigone oben an.

In ber Antigone ftellt ber Dichter ben Biberftreit gwifden ben Pflichten ber Familie und ben For= berungen bes Ctaats, gwifden ben emigen ber Menfchenbruft inwohnenten gottlichen Capungen und bem menfchlichen von einer Dbrigfeit eigenmachtig erlaffenen Bebote bar und begruntet ben Cat, bag bie maglofe, leitenschaftliche Geltenbmachung tiefer Rechte ein zum Untergang führenter Errthum fei. Sa= mons Liebe ift eine romantifche Episote. Die Untigone , fowie bie Schidfalstragobie Ronig Detipus und bas im höchsten Alter verfaßte Drama Dedipus auf Rolonos gehoren tem großen thebanifden Sagentreife an (g. 13). Das lettere verfehnente, von munterbar weichen und liebliden Befuhlen burdathmete Ctud hat zur Unterlage "bie Beihe bes Dulbers, welchen bie gettliche Sugung am außerften Biele bee Leibens und unverfchuldeten Diggefchide verklart", fo bag ,auf ein feliges Senfeit, in bem ber burch ein hartes Erbenloos gerfnicte und geheiligte Menich eine fittliche Benngthunng hoffen barf" als auf bie lette troftreiche Soffnung ber unfdutdig Leibenben bingewiesen wird. "Es ift gleichfam ein Bermachtniß, worin ber Breis feine Jugenberinnerungen nieberlegte, voll ber gartefien Befühle ber Seimathe= und Baterlandeliebe." - Der geifeltragende Mias und ber an einem unheilbaren Tufibel leibenbe und auf einer oben Jufel einfam ichmachtener Philottet geboren bem Sagenfreise bes Trojanerfriege an; in jenem wird gezeigt, "daß bie Gelbftuberichatung ber Belvenfraft ohne Demuth vor Gott und bem Heberfinnlichen in wilren Grevel umschlägt;" in biefem, "bag matellose Bieberfeit ohne weltfluge Ben= chelei ein unerläßliches Merkmal ber achten Belbennatur und ritterlichen Mannheit fei." Gleftra ift (wie bie Chouphoren bes Mefchylos) ein Theil ber Atreibenfage, worin ,, bie Sobe und Grarte weiblicher Unichulb und Rade ale Anefluß bes Samilienrechts zum vollen Bewußtjein bes Entschluffes und ber That gebracht" bargethan mirb; bie Trachinierinnen bebanbeln ben Untergang bes Berafles (§. 13) und ges ben bie Lehre, "taß ber Menich in unbewachter That bas Schidfal befchleunigen und burch erlen Bertbum feine Lieben fogar in unheilvolles Leib verftricen tonne."

Euripides (480-406), von angesehener Familie und mit einer guten Erziehung ausgerüftet, ichloß fich frühe an den ffeptischen Philosophen Anaragoras an und theilte in der Kolge die Bestrebungen der Sophisten. Davon rührt her feine Reigung jum Grübeln, feine Borliebe für das philosophische und reflettirende Denten, feine Burudgezogenheit bom öffent= lichen Leben in das Studiergimmer, wodurch er der hellenischen Welt entfremdet wurde und an der athenischen Bolfsherrichaft, deren "Sittenmaler und Sprecher" er doch war, teinen Antheil nahm. Bom Bolfe wenig gefannt, von den Kritifern und Safirifern unaufhorlich perspottet, in feinem häuslichen Leben durch zwei unglückliche Eben verkummert, folgte er im hoben Alter einer Ginladung des makedonischen Königs Archelaos, wo er an dem Biffe einiger von Reidern auf ihn geheiten Jagdhunde ftarb. Enripides foll von ftrengem, herbem Charafter gemejen fein. Seine ergreifende Schilderung ber Leidenschaften und bes menfchlichen Clends verschafften ihm den Ruf des "tragischsten" unter den Dichtern. Erob jeiner gewandten, geschmeidigen Sprache, seiner glatten Form, seines zierlichen, fließenden Stils laffen fich boch die Spuren des Verfalls der dramatischen Runft in ihm nicht verkennen. Seine Dramen find meistens auf Intriguen und "Pragmatismus", ftatt auf eine machtige Schidung aufgebant und finden ihre Löfung häufiger durch eine fünftliche Wendung oder einen Mafchinengott (deus ex machina), als durch innere psychologische Motive. Der Mangel an Frommigkeit und würdiger Erfaffung des Göttlichen, der fich in Euripides' Dramen fund gibt, mochte bon der ffeptifd = philosophischen Bilbung berrühren; benn die Beroen und Gotter ericheinen bei ihm befleidet mit allen menschlichen Schwächen und Leidenschaften, und die Bolfereligion erfährt haufige Angriffe. Euripides "verfette die Tragodie aus dem Boden der objettiven Natur und idealen Gemüthswelt in die Sphare des refleftirenden Verftandes und ber subjeftiven Empfindfamfeit " und suchte durch finnliche Rührung, durch wortreiche Befühlsbeschreibungen, durch rhetorisches Pathos, durch Gentengen, Spigfindigkeiten und Antithesen (Gegenfage) und durch Auskramen eines gelehrten Pruntes Effett zu maden. Diefe Eigenschaften, die den Annstrichtern nicht zusagten, weshalb fie ihm auch nur selten den Preis in den Wettfampfen zuerfannten, gefielen dem Bolte, das ungahlige Stellen aus ihm auswendig wußte und im Munde führte, und fowohl die Redner als die nachfolgenden Tragifer ftudirten feine Werke fehr fleißig. Unter feinen gahlreichen Nachahmern find ber glatte rebefünftlerifche Agathon, in deffen Tragodien fich der überreigte Befchmad einer verweichlichten Beit fund gibt, und der weinerliche Rartinos die beachtungswertheften. Außer diefen wurden im Alterthum noch Jon von Chios (c. 454) wegen feiner Glatte und Correctheit und Ad aos von Eretria (c. 447) wegen feiner Geschicklichkeit im Satyrdrama gepriefen. -Euripides führte guerft die Sitte ein, durch einen Prolog ben Buschauer jum Boraus auf ben rechten Standpunft gu ftellen und machte ben Chor gur Rebenfache durch Bermehrung ber Schaufpieler und Erweiterung der Dialoge. - Die griechischen Theater waren in der Regel fehr groß, weil fie auch ju Boltsversammlungen dienten; fie ftanden gewöhnlich auf Anhöhen mit schöner Ansficht aufs Meer und über die Stadt bin. Das Innere gerfiel 1) in einen Salbfreis mit Stufenfigen für die Buichauer, 2) in die Orcheftra fur den Chor mit einem Altar des Dionpfos in der Mitte, 3) in die Buhne, ein langgestrecktes, fcmales Rechted von geringer Tiefe mit drei Thuren an der Sinterwand, einfachen, feststehenden Deco= rationen und geringem Maschinenwefen. Unfangs übernahmen Die Dichter felbft Die Sauptrollen; die Chore bestanden aus freien Burgern (Chorenten), die den Dichter unterftütten; der aus ber Klaffe ber Reichen gewählte Reftausftatter (Choragos) fuchte durch fostspielige Leistungen, welche von den reichern Bewohnern freiwillig ober nach einer gewiffen Reihenfolge der Stämme übernommen wurden, der Gottheit feine Chrfurcht gu erweisen, zugleich aber auch die Gunft des Bolts zu erwerben und fich berühmt zu machen; daber diente die Chorregie dem Chrgeig gur breiten Unterlage. Richter, von den Stämmen aus ihrer Mitte gewählt, ertheilten den Preis, einen mit der heiligen Wollenbinde umflochtenen Epheufrang. Franen durften nicht mitfpielen, lange Beit nicht einmal gufeben.

S. 89. Romodie. Um die Beit, als die Tragodie zu verfallen aufing, fam die entgegengesette Richtung der dramgtischen Poefie, die Romodie (Luftspiel), mit fatirifd.politifirender Tendeng durch Aristophanes gur Bluthe. Die Euripides dem herrschenden Geschmad huldigt und den Lobredner alles Bestehenden macht, fo überschüttet Ariftophanes Perfonen und Berhaltniffe mit Tadel und Spott und halt, durchdrungen von Rechts. und Bahrheitsgefühl, mit unparteiischem bater. ländischem Sinn den Bebrechen seiner Beit die Tugenden der frühern Beschlechter entgegen. Seine Stude, worin lebende Perjonen mit Ramen aufgeführt und fo deutlich gezeichnet find, daß fie Riemand verkennen fann, brachten die größten Birkungen hervor. Go verspottet er in den "Froschen" und den "Thesmophoriagusen" die Modedichtung und besonders den Euripides mit seinen matten, rührenden Tragödien; in den "Bolken" macht er unter dem Namen des Sokrates die neuen philosophischen Bestrebungen, die den Boltaglauben zu erschüttern drohten, lacherlich, und in den "Rittern" magt er sich jogar an Rleon und die selbstsüchtigen Demagogen. Mit ftrenger Ruge enthüllt er alle Bebrechen, Schwächen und Salbheiten in dem staatlichen, sittlichen und kunftlerifch-wissenschaftlichen Leben Athen's und der Beit überhaupt. "Der felbstfüchtige und ichlaue Demagog wie der oberflächliche und fußliche Schöngeift, der flügelnde, ungläubige Sophift wie der geheimnisvolle, abergläubische Frömmler, der unnatürliche Wollnftling wie der eitle, äffische Zierbengel, die leichtfertige, leidenschaftliche Bolksgemeinde der Baterstadt wie der pedantisch formliche Rath Sparta's - alle Brechungen und Miggestalten der Gegenwart werden eben fo freimuthig als tunftreich dargeftellt." Diefe Freiheit der alten Romodie, die Gebrechen und Verkehrtheiten der Beit an wirklichen Versonen von Bedeutung anschaulich zu machen, ging mit der unumschränkten Demokratie unter, daber fich die des Chors und der Parabasen entbundene mittlere Romödie in dem engen Rreis der Bürgerlichkeit bewegte, nur Personen bon untergeordneter Bedeutung und ohne zu kenntliche Bezeichnung borführte und ihren satirischen Spott gegen die Bustande und Perfonlichkeiten der jungften Vergangenheit, befonders der Literatur und Runft, fehrte, bis zur Beit Alerander's und seiner Nachfolger die neuere Romödie aufkam, die ihre Stoffe aus dem Bereiche der Sanslichkeit und des Kamilienlebens nahm, fich die Schilderung von Sitten und Charakteren zur Aufgabe machte, in Sprache und Bortrag fich an das wirkliche Leben anlehnte und ihre Sandlungen auf "Pragmatismus", Intriguen und Liebschaften aufbaute. Bei ben Griechen in Unteritalien und Sicilien bildete fich der Mimos aus, ein von Tang und Mufit begleitetes Geberdefpiel voll heiterer Scherze, das trene Charafterbild des untern Volkslebens, in seiner gangen Wahrheit und Natürlichkeit. Die Mimen des Sophron fanden felbst bei Platon Anklana.

Die Romodie, die nicht wie die Tragodie mit dem öffentlichen Cultus in Berbindung grifprung ftand, sondern fich frei aus den Trintliedern und Scherzspielen bei den Dionnfien (Bacchus- Remotie. festen) entwidelte, nahm ihren Ursprung bei den dorifden Stämmen. Gie entstand gunadit aus dem Doft- oder Sefenspiel der in Umgugen fich beluftigenden Binger (meift dienft= barer dorifder Landleute), die mit Schilf und Ephen befrangt und mit Beinhefe geschminkt ihren "weinseligen" Muthwillen in nedischen Reben, minischen Tangen (dem Kordag und Schlauchtang) und frohlichen und roben Gefangen ergoffen, benen ber poffenreikende Stegreiffpieler oder Mimendichter irgend eine Sandlung unterlegte, in der er einen lächerlichen Charafter darftellte oder Jemand verspottete. Dieje Geftalt hatte die Komodie in Megara; einen funftmäßigern Charafter erhielt fie zuerft auf Girilien durch Epidiarmos aus Ros, in Shrakus wohnhaft (470), und Cophron (c. 450). 3hre Stude gefielen wegen feiner Beobachtung des menfchlichen Treibens, das mit Gutmuthigkeit und munterer Laune geschildert war, fo wie wegen der darin zerstreuten, mit praftischem Wit angebrachten "allgemeinen

Wahrheiten und Lebensregeln." Rad den Perferfriegen fingen die Attifer an, das

Urifte= rhanes c. 423. MIte

megarifde Poffenspiel in ein ihnen angemessenes Luftspiel umzuwandeln, wobei fie die Borarbeiten der Tragodie fich aneigneten und in "Elegang der Form die Sohe des Beitalters gn behanpten wußten." Dabei bewiesen fie "ihren Schneliblid und originalen Benins" dadurch, "daß fie die Gegenwart mit allen ihren Intereffen, Irrungen und Widerfprüchen immer pollfländiger umfaßten und die Buborer gum bellern Bewußtsein ihrer Beit führten." Rach ben Aufängen des Rrates gab der mit schöpferischer Kraft begabte Kratinos der Romödie einen höhern Schwung; auf ihn folgten Pherefrates, Enpolis "der Anmuthige", Platon u. A., bis ihr Beitgenoffe Ariftophanes mabrend und nach dem peloponnefifchen Rrieg fie ber Vollendung guführte. Die von diefem ausgebildete Dichtungsgattung nennt man die alte Romodie, "in welcher ein ausgelaffener Spott alle Bortommenheiten, insbefondere Remobie. Berfohrtheiten im Leben und im Staate, alle befannten, felbst die ehrwürdigften Personen der damaligen Gegenwart in wißigen, beißenden, öfters fogar niedrigen Worten und Gleichniffen auf das Schonungstofeste geißelte, die Willfur und die Laune in feden Sprüngen die Stelle Des Schicffale vertrat, und Phantofie und Wirflichfeit in buntem Wechiel fich ablofte." Diefe alte Romödie, die mit dem größten Freimuth alle fehlerhaften Buftande, Brethumer und Thorbeiten rudfichtelos rugte, und in dem athenischen Gemeinwesen Diefelbe Bedeutung hatte, wie in den neuern Staaten die Tagespreffe der Opposition, gibt Beugniß sowohl von der großen Alusbehnung ber bemofratischen Freiheit in Althen als bon bem gutmuthigen Sumor bes Bolts, das folde Strafreden und Budtigungen über fich ergeben ließ, und von dem fittlichen Ernft der Dichter. Erhöht wurde die Wirkung des Spotts durch Masten, Koftume und Chm= bole, die, wenngleich zur Karifatur übertrieben, doch den Gegenstand fenntlich machten. Die alte Komödie hatte außer dem Chor und Dialog "boll Ironie und attifcher Lauge" die eigenthümliche alle dramatische Ilufion (Täuschung) aufhebende Parabase, d. h. eine Unrede des Chorführers an die Buidauer im Namen des Dichters mit der Abficht, "auborderft Bünsche, Alagen und Verdienste des Dichters in ein gunftiges Licht zu seben, dann aber abwechselnd die Götter des Staats zu preisen und politischen Tadel gegen Personen nicht minder als Mängel des öffentlichen Lebens zu richten. Diefes Intermegzo fehrte wohl weiterhin im Berlauf größerer Abschnitte wieder und faßte die letten Atte mit einer Reihe tleiner satirischer Bilber ein." Bon den 60 Stücken des Aristophanes besigen wir noch 11, die sowohl von der tiefen Menichentenntniß, dem Wahrheitsfinne und der Baterlandsliebe des Dichters, als von dem Reichthum feines Wiges, feiner Phantafie, die im Simmel wie auf Erden, unter den Barbaren wie unter den Bellenen wandelt, und überall ein Feenland ichafft, "in welchem dennoch Die Wirklichkeit fiedelt," und von feiner Sprachgemandtheit Beugniß geben.

Die Acharner (c. 425) hatten bie Abficht, "ben Werth und Die Segnungen bee Friedens im gunftig= ften Lichte ju geigen," um baburd von Berlangerung bes pelopounefifchen Rriege, ben bie jungen vornebmen Athener gur Befriedigung ihrer Gitelfeit fortgufeben munichten, abzumahnen. - In ben Rittern (424) wird fowohl ber felbftfuchtige Demagoge Alcon als bas von ihm verleitete Bolf mit folder Charfe und Ruhnheit gegeißelt, bag fich Niemand fant, ber bie Sauptrolle gu fpielen noch bie bagu noth= wendige Maste gu verferigen magte, fo bag Ariftophaues felbft mit bemalten Gefichte bie Rolle ubernahm ; - vie Wolken (423) geißeln in ber Perfon bes Gofrates bie Coulweisheit ber Cophiften mit ihren verberblichen Folgen auf Religion und Boltefitte, auf Moral und Familienleben und preifen bie ftrenge Budt und ichlichte Sittlichfeit ber alten Beit; - bie Befpen (422) rugen bie Procefficht ber Athener und bie baraus hervergegangene Sylophantif (Angeberei); fie verfretten bas ,,engherzige Rleinburgerthum" ber Beliaften (Bolterichter) und ihre Citelfeit , Ungerechtigfeit und Geminusucht: ber Frieden (421) ift ein Gelegenheitsftud, burch bas Ariftophanes feine Canbeleute auf ben Frieden bes Milias vorzubereiten fuchte. - In ben Bogeln (414), feinem mit reicher Phantafie und "überfprubelnber Laune" ausgestatteten Meisterwerte, fucht ber Dichter bie Uthener bei Gelegenheit jener unheilvollen Gr= petition nach Sicilien (§. 94) von ihrer fewindelnen Unternehmungesucht und von ihrem ,leichtfertigen Bauen von Lufticbloffern" abzumahnen, indem er ihre maflofen Entwurfe und ihre hochfliegenden Plane versportet burch eine von unrubigen Atheneru in ben Luften aufgerichtete Bogelrepublit (Boltentufuf= flatt.) - Das Verlangen nach einem allgemeinen Frieben ift bas Motiv ber Romobie Lyfiftrata, wo bie aus gang Bellas verfammelten Deiber fich ber gemeinfamen Cache annehmen, bie Burg befegen, ibre

Unspruche gegen ben Cenat behaupten und burch beharrliche Berfdmorung gegen bie Manner einen Friedensichluß erzwingen ; - bie Thesmophoriagufen (bie Thesmophorien feiernben Beiber 66, 12. 52) find gegen Curipibes gerichtet, ber als Weiberhaffer galt, und ben jene Beiber fur feine Lafterungen gegen fie gum Tobe verbammen. Aber unter ber Gulle ber Berfpottung bes Guripibes und bes weichen Agathon bedt Ariftophanes zugleich ben Gittemerberb bes weiblichen Befchlechts zu Uthen auf; in ben Froften (405) wird in ber Perfon bes Curipibes bie faliche Richtung ber bramatifchen Poeffe im Begenfat zu ber altern bargeftellt und zugleich bas Treiben ber Ochlofratie verfpottet. - Die Efflefia= gufen (ber ", Weiberconvent"), worin bie Beiber in mannlicher Tracht eine Bolfeversammlung halten und befchließen, fich ber Leitung ber öffentlichen Befchafte gu bemachtigen, fint ,, eine fuhne Satire auf ben niedrigen und fraftlofen Beift ber erneuerten Demokratie," und zugleich eine Berfpottung ber von Platon gelehrten ibealen Staatoformen mit Bemeinichaft ber Guter und Frauen; - Plutos (ber Reichthum, c. 388), bee Dichtere lettes Stud, ftraft bie Athener megen ihrer Sabfucht, Benuffucht und Brachtliebe und ftellt ihnen bie alte Ginfachheit und Sittenftrenge ale Mufter auf.

Mit dem Untergang der unumschränkten Demofratie borte die alte Romodie auf; und als die 30 Thrannen (S. 96.) die perfonlichen Angriffe auf der Buhne verboten, entstand als Uebergang gur neuern die mittlere Romodie ohne Chorregie, wogu Riemand Mittlere mehr die Roften tragen wollte. Diefe befchränkte Dichtung ohne Chorgefänge und Parabafen Remebie. machte die Thorheiten und Gebrechen der Menschen im Allgemeinen oder einzelner Rlaffen und Stände jum Gegenstand ihres Spottes. "Man begnügte fich mit dem leichten perfoulichen Spott auf ausgezeichnete oder lächerliche Manner, auf Nachbarn oder fremde Macht= haber, mit einem Stachel, der nicht zu tief drang und an Stadtgeschichten oder Meußerlichtei= ten anfnupfte." Dabei gab man in gehaltreichen Spruchen und Gagen eine gefunde, den Berhältniffen der bestehenden Gesellschaft angemeffene Lebensphilosophie. Der Form fehlte es nicht an Glätte und Elegang, der Darstellung nicht an feinen Bilbern und Gleichnif= fen, aber der Dialog war breit und oft geschwähig und die Schilderungen und Beschreibungen litten meiftens an übermäßiger Lange. Die bekannteften Dichter diefer Gattung find : Untiphanes aus Rhodos (c. 380), deffen Wig und dramatifches Talent fich in der Vielfeitigkeit feiner Stoffe beurkundet, und von dem man noch viele Fragmente befigt; Enbulos ans Athen: Anarandrides, ein heiterer und fluger Beobachter des Lebens, der gnerft Liebes= abentener behandelte; Aleris aus Thurii; Eimofles, Beitgenoffe des Demofthenes, einer ber porgualidiften Romifer, burch Portrefflichfeit Des Stile, wie burch Mannichfaltigfeit bes Stoffs ausgezeichnet. - Die neuere Romobie wurzelt in ber monarchischen Beit, wo bas politifche Leben minder bewegt ericheint und Alles im Gleife gewohnter Berufsweisen bleibt. Kemebie. Berfonliche Berfpottung, Parodie und politische Satire wurden bei Seite gelaffen; der Boden, auf dem fie fich bewegt, ift das hansliche und burgerliche Leben, das die Dichter beobach= teten; den Stoff liefern Familienverhältniffe, Liebeshandel, Ereigniffe des täglichen Lebens, fociale Buftande u. dgl., ihre Borguge bestehen in Sittenfchilderungen und Charatterzeichnungen, wobei weniger die Phantafie als der beobachtende Verftand thätig er= icheint. Die Erfindung war gering und ohne Abwechselung; gewiffe stehende Charaftere, liftige Sclaven, lockende Buhlerinnen (Setären), prahlerifche Kriegsleute, verzogene Sohne u. bgl. febren allenthalben wieder. Diefer Einformigfeit bes Stoffe entsprach bie berabgestimmte, ordinare Sprache, der matte Ton, die eintonige unforrette Metrit. - Die merkwürdigsten Dichter der neuern Romodie find: Menander aus Athen (342-290), ber "in Schärfe ber Beobachtung, in Rulle ber Erfindung, fowie in Gewandtheit ber Aftion mit Recht als der Meister galt; hiezu fam die edle Saltung und Milde des Jons, welche den philosophischen Denfer verrath; in der Sittenmalerei befaß Niemand unter feinen Beitgenof= fen größere Sicherheit, und alle Charafteriftit der neuern Romodie geht auf ihn gurud." Er ift reich an Sprüchen und Lebensregeln. Menander war das Borbild des rönischen Komödiendichters Tereng (S. 177.), wie fein alterer Beitgenoffe Philemon mit feinem weniger geglätteten Boltston dem Plantus als Mufter diente; Diphilos aus Ginope, der mit Menauber und Philemon in Athen wetteiferte, foll 100 Dramen verfaßt haben, von benen wir nur geringe Fragmente besiten.

## 3. Der peloponnesische Krieg (431-404).

# a) Die erfte Periode (Archidamifcher Rrieg) bis jum Frieden des Nifias (421).

S. 90. Das Glud der Athener erfüllte Sparta mit Reid und Difgunft und der Hebermuth und Druck, womit die stolzen Demofraten die unterjochten Bundesgenoffen behandelten, erzeugte Unwillen und Sag. Bald ftanden zwei feindliche Mächte geruftet einander gegenüber: ber athenische Bund (Symmachie), dem die ionischen Colonien und die meiften Infeln (Lesbos, Chios, Samos u. a.) theils gezwungen, theils freiwillig beitraten, mit dem die bewegliche demofratische Bolfspartei aller Staaten sympathisirte und beffen Sauptftarte in feiner Seemacht beftand, und der peloponnefifche Bund mit Sparta an der Spite, dem die dorifchen und die meiften Golischen Staaten (wie Bootien, Phofis u. a.) anhingen, auf den die aristofratische am Berkommlichen und Neberlieferten festhaltende Bartei der verschiedenen Städte ihre Soffnungen gründete, und beffen Bertrauen auf dem tapfern Landheer beruhte. Lange ichente man fich, den perifleischen Frieden zu brechen, weil man einsah, der Rrieg würde fich zu einem Meinungskampf gestalten und bei der Gluth des Saffes und der Leidenschaft ein verzweifelter werden. Denn ein Rrieg ohne bestimmtes Biel, wie der peloponnesische von Anfang an war, mußte bald den Charafter eines Vertilgungefrieges annehmen, der nur mit dem Untergange einer der beiden Parteien enden fonnte. Bulett famen mehrere Umftande gusammen, die einen Ausbrnch herbeiführten. Die Jusel Rerkfra war wegen der Stadt Cpidamnos (Durrhachium) an der Rufte Illyrien's in einen Rrieg mit dem Mutterstaat Rorinth gerathen und wendete fich um Unterftützung an Athen, unter beffen Beiftand fofort die Rorinther nach einer unentschiedenen Seefchlacht zum Abzug genöthigt wurden. Darin faben diefe einen Friedensbruch und führten Rlage, wozu sie um so mehr berechtigt zu sein glanbten, als die Athener die forjuthische Colonie Potidaa in Makedonien Bingpflichtig gemacht hatten und jest, als diefe im Vertrauen auf peloponnefifche Bulfe den Tribut weigerte, dieselbe hart befriegten. Gin dritter Punkt der Rlage war die Unsichliegung des fleinen dorifden Staates Megara, deffen Bewohner faft lediglich vom Sandel mit Athen lebten, von allen Seehafen und Martten Attifa's, ale Strafe für beffen Abfall und andere ihm vorgeworfene Bergehungen.

Epidamnos und Kerfyra. In Spidamnos, einer von den Kerfyräern unter Unjührung eines Korinthers gegründeten Colonie, war ein Streit ausgebrochen zwischen den dorischen Aristofraten und der aus einer gemischten Bevölferung bestehenden Bolfspartei. Die
erstern wurden vertrieben und wandten sich um Beistand an die stammverwandten Kerfyräer,
die Gründer der Colonie, während die Demofraten in Epidamnos den Schup der Korinther
anslehten, die aus Reid und Eisersucht auf die wachsende Seemacht Kerfyra's diese Gelegenheit ergriffen, um diese zu schwächen. Allein die Kerfyräer und die Ausgewanderten schlugen
die Korinther zurück und nöthigten Epidannos zur llebergabe. Erbittert über diese Schmach

rüsteten die Korinther eine große Flotte aus, um die stolze Insel zu demüthigen; die Kertysräer schlossen aber ein Bündniß mit den Athenern, wodurch zwar nicht ihre Niederlage durch die forinthische Nebermacht in einer Seeschlacht verhindert, wohl aber der Besignahme und Unterwerfung Kerkyra's vorgebeugt wurde. Die Athener, deren 10 Schiffe der Schlacht unthätig zugesehen, nahmen nach derselben eine so drohende Haltung, daß die Korinther ihren Sieg nicht benußen konnten, sondern unverrichteter Dinge abziehen mußten; weshalb ihnen die Kerkyräer die Ehre des Siegs streitig machten.

S. 91. Auf die Beschwerde der Korinther in der peloponnesischen Tagfagung gn Sparta ftellten nach einigem Bogern die Lakedamonier an Athen die Forderung, von der Belagerung Potidaa's abzulaffen, die Markt- und Sandelsfperre gegen Megara aufzuheben und allen Bundesgenoffen, namentlich den Aegineten, die Freiheit zu geben; und als die Athener diefer Bumuthung nicht Folge leifteten, fiel ein fpartanisches Beer unter bem König Urchidamos in Attifa ein und verheerte das Land. Die Dorfer murden gerftort, die Delbäume gefällt, die Felder und Beinberge verwüstet. Da berief Perifles die attischen Landbewohner mit Weib, Kind und Fahrniß in die Sauptstadt und hinter die langen Mauern und ruftete eine Flotte aus, mit der er an den Ruften des Peloponnes landete und Bergeltung übte. Dies murde einige Beit hindurch fortgesett, bis, mahrscheinlich in Folge der Uebervölkerung, ju Athen eine entsetliche Pest ausbrach, die Tausende von Menschen dahinraffte und gulett Berifles felbft ins Grab fturgte, nachdem er zwei feiner Gohne und viele feiner Freunde und Anhänger fterben gefehen. Die ungerechten Bormurfe des über die Rriegsleiden erbitterten Bolfes, die Berdachtigungen feiner gablreichen Gegner, der Rummer über die betrübte Lage des Staats und den Rleinmuth der Bürger, der Schmerz über den Untergang feiner, wenn gleich unwürdigen Sohne, Dies und Anderes trug bei, die Tage feines Lebens zu berfürzen. Sein Troft auf dem Sterbebette war, daß feiner der lebenden Athener um feinetwillen je ein Tranerfleid angelegt habe. Der Tod des großen Mannes foling dem Staate eine unheilvolle Bunde. Selbstfüchtige Demagogen, wie der großsprecherische Gerbereibefiger Rleon, nahmen deffen Stelle ein, und Parteiwuth, durch Bolfsvereine genährt, schwächte die innere Rraft. Die gur Berrichaft gelangte Maffe drudte unnmehr die Bornehmen und Reichen und burdete ihnen alle Staatslaften auf (Leiturgien); ehrlose Spione und Denuncianten (Sytophanten) bedrohten unaufhörlich die Rube, die Sicherheit und das Glück eines jeden Bürgers, der nicht unbedingt der bestehenden Ordming ergeben schien. Unter Diesen Umftanden umfte Athen guschen, wie Platää, fein treuefter Bundesgenoffe, nach dem heldenmuthiaften Rampfe ben Spartanern und Bootiern erlag, wie die Stadt dem Erdboden gleich gemacht, die waffenfähigen Burger getodtet und ihre Beiber und Rinder in Selaverei abgeführt wurden. Dagegen gelang es den Athenern, das abgefallene Les bos mit Mithlene wieder zu unterwerfen. In der erften Sige faßte das erbitterte Bolt den Beichluß, alle mannbaren Mithlenaer zu todten, die Beiber und Kinder gu Selaven zu machen. Aber bald erwachte die Rene; eine am

429.

427,

andern Morgen zusammengetretene Volksversammlung milberte den Beschluß dahin, daß nur tausend von dem Feldherrn überschiefte Lesdier als Missethäter mit dem Tode bestraft, die übrigen Bewohner ihrer Schiffe und Mauern beraubt und in ihrem Eigenthum gebüßt werden sollten. Die blutige Strase, die sie den Urhebern des Absalls auslegten, sollte Andere von ähnlichem Beginnen abschrecken. Der Krieg hatte durch die Schuld der hartherzigen Spartaner den Charakter einer endlosen Blutrache mit stets wachsender Grausamkeit angenommen. Dabei wurde Athen von einer zweiten Pest heimgesucht und Erdbeben, Regengüsse und Dürre in surchtbarem Bechsel verbreiteten Schrecken und Sammer. "In der ganzen physischen Natur gab sich eine Störung der gewöhnlichen Ordnung kund, ungeheure Wunderzeichen deuteten auf einen innern Kampf, auf ein Absterden der Natur durch Senchen und furchtbare Erdbeben, wie sie die Ueberlieferung nicht kannte. Die Elemente schienen aus ihren Kreisen getreten, die Sahreszeiten waren verändert."

Plataa. Rod ehe der Rrieg gwifden Sparta und Athen felbft gum Ausbruch getom= men war, versuchten die Thebaner die Ctadt Plataa, auf die fie noch von ber Beit der Berferfriege her einen Groll hatten, weil sich dieselbe von ihnen losgesagt und mit Athen einen Bund gefchloffen, in ihre Gewalt zu bringen. Mit Gulfe einiger Ariftokraten drangen fie unerwartet jur Nachtzeit ein, wurden aber am andern Tage, 300 an Bahl, durch Lift und Gewalt gefangen genommen und fämmtlich niedergehanen. Die Rache für diese That hat wieder Rache erzengt und fo fort und fort bis zu der gräßlichen Berftörung von gang Griechenland durch diefen Rrieg. Im dritten Sahr des Rrieges fingen dann die Spartaner die merkwürdige Belagerung von Plataa an. Die Cinwohner ichieten die Wehrlosen, Weiber und Rinder nach Athen, bis auf einen fleinen Theil der Weiber, Die jur Pflege nothwendig waren; fie felbst aber waren entschloffen, ihre Ctadt mannhaft zu vertheidigen. Lange versuchten die Belopon= nefier umfonft mittelft eines um die Mauer aufgeführten Dammes und hölzerner Gerufte der Stadt Meifter zu werden; als aber alle ihre Angriffe muthig gurudgeschlagen murben, befchloffen fie durch einge Ginschließung und Fernhaltung aller Rahrungsmittel die Ergebung gu erzwingen. Als feine Rettung mehr möglich ichien, wagte ein Theil der Bürgerschaft einen tühnen Ausfall und ichlug fich durch die feindlichen Berfchanzungen glücklich nach Athen durch. Die Burudgebliebenen, vom Sunger aufgerieben, ergaben fich endlich ben Spartanern auf Gnade und Ungnade. Ihr Loos war fcredlich; umfonft beriefen fie fich auf ihre früheren Berdienfte, wie fie einft mit den Spartanern gemeinschaftlich wider die Perfer gestanden und ber ichonfte Gieg in ber fpartanischen Befchichte auf ihrem Gebiete erfochten worden fei (§. 52). Die Gieger legten die Plataer in Retten und hielten bann Gericht über fie und wer nicht nachweisen tonnte, daß er mahrend des Rriegs den Lakedamoniern und ihren Bundesgenoffen einen Dieuft erwiesen, den todteten fie. "Gie mordeten aber," fagt Thuthdibes III, 68, "Platäer selbst nicht weniger als 200, Athener 25, welche mitbelagert worden waren; die Beiber aber machten fie gu Celavinnen. Die Stadt gaben dann die Thebaer etwa ein Sahr lang jum Bewohnen Megarifchen Burgern, die in einem Parteikampfe vertrieben waren, und denjenigen Plataern, die es mit ihnen haltend noch übrig waren; fpater aber riffen fie diefelbe bis auf den Grund nieder und banten neben dem Beratempel ein Fremdenhaus und gebrauchten bagu die Dacher und Thuren ber Plataer. Das Gebiet aber machten fie gum Staatsgut und verpachteten es auf 10 Jahre, und die Thebaer bebauten es. Aber auch im Allgemeis nen, tann man fagen, waren die Latedamonier hinfichtlich der Plataer um der Thebaer willen fo abgeneigt geworden, indem fie meinten, daß diefe zu dem damals eben obwaltenden Rriege müglich feien."

S. 92. Bald darauf gelang es bem athenischen Feldheren Demofthenes, einem Manne von großem Unternehmungsgeift, auf einem Buge nach Sieilien fich des meffenischen Ortes Polos (Navarino) zu bemächtigen und von bort aus, mit Bulfe entlaufener Seloten und Meffenier, bas lakedamonische Gebiet durch Raubzuge und verheerende Ginfalle zu beunruhigen. Umfonft versuchten die Spartaner fie daraus zu verdrängen; ihr Angriff wurde guruckgefchlagen und mehr als 400 Schwerbewaffnete auf ber öben Infel Sphaf. teria eingeschloffen, wo sie dem Sungertode erlegen wären, wenn nicht einzelne Beloten, gelockt durch die Aussicht auf Freiheit und Lohn, in leichten Ruberfähnen mit großer Wagniß ihnen Lebensmittel zugeführt hätten. Lange wagten die Athener, aus Furcht vor der fpartanischen Tapferkeit, keine Landung; erft nachdem nene Berftarkungen gekommen, gelang es ihnen, fich der Infel 311 bemächtigen und unterftut von einem Baldbrand und von den ortefundigen Meffeniern die Spartaner in einer hochgelegenen Schanze fo in die Enge gu treiben, daß fie fich Alle ergeben ningten und als Gefangene nach Athen gebracht werden konnten. Diefen Ausgang hatte Rleon, der Auführer der Berftarkungstruppen, bewirkt, der daber ju einem unerwarteten Rriegsruhm gelangte und nun aus allen Rräften ben Abichluß eines Friedens, über den man fcon in Unterhandlung war, ju hindern suchte. Erft als die Athener bei Delion (wo Sofrates und Alfibiades fich den Preis der Tapferkeit erwarben) von den Bootiern eine empfindliche Niederlage erlitten und der geschickte spartanische Feldherr Brafidas die athenischen Colonien in Thrafien und Chalkidike mit Erfolg befriegte, erlangte die (ariftofratifche) Friedenspartei, den reichen, freigebigen, aber eiteln und nufchluffigen Nifias an der Spite, allmählich die Oberhand. Daher fam nach dem Sieg der Spartaner bei Amphipolis, wo der tapfere und hochfinnige Brafidas fiel und Rleon auf der Flucht getodtet ward, der Friede des Nikias zu Stande, in welchem man fich zu einem 50jährigen Baffenftillstand, zur Beransgabe aller Eroberungen und Gefangenen und zur friedlichen Unsgleichung aller fünftigen Streitigkeiten verftand. - Furchtbar wuthete indeffen der Rampf der ariftokratischen und demokratischen Parteien in den meisten Städten Griechenlands; nirgends jedoch blutiger und granfamer als auf Rerthra, wo die vornehmen Familien ganglich vernichtet wurden und die blihende Infel mit ihren reichen Olivenwäldern für alle Bufunft den Todesftoß empfing. Bo die Spartaner fiegten, erlangten die Ariftofraten die Berrichaft und straften die Gegenpartei mit Tod und Berbaunung; wo die Athener die Dberhand hatten, kamen die Demokraten aus Ruder und behandelten ihre Biderfacher mit gleicher Barte. "Und es befiel (fagt Thuthdides) die Staaten im Parteikampfe vieles und schweres Unglud, mas zwar ftets eintritt und ftets eintreten wird, fo lange die Menschennatur die nämliche bleibt, aber bald heftiger, bald gemäßigter und in feinen Geftaltungen verschieden, je nachdem die Wechselfalle der Ereigniffe bortommen. Denn im Frieden und in glüdlichen Buftanden begen Staaten fo wie Gingelne edlere Gefinnungen, weil fie nicht

195

in aufgedrungene Nöthigungen gerathen; der Arieg aber, indem er die behagliche Fülle des täglichen Lebensgenuffes raubt, stimmt als ein ranher Lehrmeister die Gefühle der Menge den gegenwärtigen Berhältniffen gemäß. So führten nun die Staaten Parteifämpfe und die später entzweiten trieben es, in Folge der Kunde von den früheren Vorgängen, noch auf einen weit höhern Grad im Ersinnen immer neuer Plane, sowohl durch Verschmittheit der Angriffe als durch Schrecklichkeit der Rache."

Rerthra. Die Parteimuth auf der Insel Rerthra gibt das treueste Bild von den Gräueln diefes Rrieges. Rach einem berzweifelten Rampfe in der Stadt felbit, mobei freigelaffene Sclaven die Bolfspartei verftartten und ein furchtbarer Brand Schrecken und Berwirrung verbreitete, gelang es den Demofraten mit Sulfe der auf der Jufel gelandeten Uthener, ihrer Gegner Meifter zu werden. Gin Theil murde fogleich getödtet, die übrigen flüchteten fich als Schutflebende in den Beratempel. "Bu diesen begaben fich die Demokraten", fo erzählt Thukhdides, "beredeten etwa 50 von ihnen, fich einem Gerichte zu unterziehen, und verurtheilten fie fammtlich zum Tode. Die Mehrzahl der Schupflehenden aber, welche fich nicht hatte überreden laffen, brachte sich, da sie fah mas geschah, selbst gegenseitig gleich in dem Seiligthum um, auch an den Bäumen erhängten fich Ginige, Andere gaben fich den Tod wie jeder konnte. Und fieben Tage hindurch mordeten die Kerkyraer Alle, die fie fur ihre Feinde hielten, indem fie die Unklage zwar nur gegen die, welche die Bolfsherr. fcaft fturgen wollten, erhoben, es wurden aber Cinige and aus Privatfeindschaft getödtet und Andere, weil fie Gelder ausstehen hatten, von ihren Schuldnern. Und jede Todesart wurde angewendet und Alles, was in einem folden Buftande zu geschehen pflegt, trug fich ju, und noch mehr. Denn der Bater todtete den Cohn und aus den Seiligthumern murden fie geschleppt und bei denfelben getodtet, ja Ginige murden fogar im Tempel des Dionhfos eingemanert und ftarben darin. " - "Die Bande des Blutes traten gurud gegen den Bereinsgeift, weil diefer bereitwilliger mar rud. fichtslos zu magen; denn folche Bereine bezwechten nicht eine mit den geltenden Gefegen berträgliche Unterftugung, fondern eine den bestehenden zuwiderlaufende Bevorzugung. Und die gegenseitigen Garantien befestigte man nicht sowohl durch das göttliche Gefet als durch gemeinschaftliche Berbrechen. Die von den Gegnern ansgebenden heilfamen Vorschläge nahm man unter thatfächlichen Vortehrungen, wenn man gerade überlegen war, und nicht aus Edelfinn an. Sich an Jemanden rachen galt für wünschenswerther als felbst nicht gubor beleidigt zu werden. Und wurden ja einmal Verföhnungseide geschworen, fo galten fie, indem fie aus Noth gegenseitig geleistet wurden, eben für den Angenblick, fo lange man nicht von andern Seiten Berftärkung erhielt. — Go fam jede Art von Unsittlichkeit wegen der Parteikampfe in Sellas auf, und die Bergenseinfalt, mit welcher der Coelfinn am meiften verbunden ift, wurde verlacht und verschwand, dagegen mißtranifchen Ginnes fich einander gegenüberfteben, das ward in hohem Mage vorherrichend."

## b) Altibiades' Wirksamkeit.

§. 93. Der Abschlift des Friedens ohne Beiziehung der Korinther reizte diese zum Haß gegen Sparta. Sie verbanden sich daher mit Argos, Elis und einigen arkadischen Städten, um den Spartanern die Hegemonie im Peloponnes zu entreißen. In diesem Bestreben wurden sie unterstütt von dem zwanzigjährigen Alkibiades, Perikles' Schwestersohne, der hier zuerst seine Ge-

wandtheit und diplomatischen Talente beurfundete. Alfibiades besaß neben unermeglichem Reichthum die größten außern und innern Borguge und einen raftlofen Chrgeis. Er war ichon, geiftreich, gebildet und ein trefflicher Reduer, fo daß er gang geeignet gemefen mare, die Rolle des Perifles gu übernehmen, hatte er mehr Ruhe und Besonnenheit befeffen und feine unbandige Selbstjucht ju bemeiftern verftanden. Er gehörte gu jenen "damonifchen Erscheinungen", bie das Schickfal ganger Bolfer und Lander entscheiden, gu jenen Berrichernaturen, die fich nicht in die bestehenden Gefete und Ordnungen des Staates ju fugen bermögen, fondern in eigenmächtigem Ginn den Weg der Willfur wählen. Bon einer überwältigenden Perfonlichkeit, glaubte er Alles magen gu durfen, ohne Rudficht auf gottliche und menschliche Rechte. Seine Ginmifchung in die peloponnesischen Sandel hatte jest einen Rrieg zwischen den Spartanern und den Berbundeten zur Folge, wobei Sparta's Unsehen auf dem Spiele ftand, wenn nicht die Schlacht bon Mantineia fiegreich für fie gewesen ware. Die Unterftutung, welche die Uthener dem Bunde von Argos gewährten, die unvollfommene Ausführung der Friedensbedingungen von Seiten der Spartaner und die Erinnerung an die blutigen Gränelthaten, welche die Rachegeifter wach erhielten, ließen eine bauernde Rube unter den friegführenden Staaten nicht auftommen. Das ftrenge Verfahren der Athener gegen die dorifch-lafonische Infel Melos, welche in dem Rampfe nentral geblieben war, um die Treue gegen den Mutterort nicht zu brechen und auch den Groll Athens nicht zu reigen, gab bem "faulen Frieden" den letten Stoß. Rach einer mehrmonatlichen heldenmuthigen Gegenwehr wurde das Giland zur Hebergabe auf Gnade und Ungnade gezwungen, die waffenfähige Manuschaft getodtet, die übrige Bevolkerung, Beiber und Rinder, in die Rnechtschaft geschleppt, ber Grund und Boden unter die Sieger vertheilt.

§. 94. Der Neid, die Miggunft und der Stammeshaß, die zwischen Athen und Sparta bereits heftig wieder entgundet waren, erhielten neue Nahrung, als jenes die schönfte Flotte und das trefflichfte Soplitenheer, das je aus dem Beiraens gefegelt, unter Alfibiabes, Nifias und Lamachos nach Sicilien abschickte, um die dorische Stadt Sprakus, ja vielleicht die ganze an Korn und Del fo reiche Infel, ihrer Berrichaft gu nuterwerfen. Diefes Unternehmen foling jedoch fehl. Die Feinde des Alfibiades, der diefen abentenerlichen Groberungeplan hauptfächlich ins Wert gefett hatte, benutten die Abwesenheit des Felbheren, um gegen benfelben eine Unflage auf Gottlofigfeit wegen ber ihm Schuld gegebenen Berftummelung der Bermen-Saulen und Entweihung der elenfinifchen Mufterien zu erheben. Noch ehe die Flotte auf Sieilien gelandet, wurde baher Alfibiades gurndgerufen, um fich vor Gericht gu rechtfertigen. Denn in ber frevelhaften Bermenverftummelung, die mahrend einer einzigen Racht in der gangen Stadt vernbt worden war, und wobei fich Alfibiades in jugendlichem Uebermuth betheiligt zu haben schien, glaubte man eine geheime Berichwörung gum Umfturg ber bemofratischen Berfaffung gu erbliden,

Weber, Wefchichte, I. 8. Aufl.

13

418.

414.

413.

486.

480,

weshalb auf die Ausfage des Reduers Andofides bin eine Menge angesehener Bürger als Verdächtige und Mitschuldige an dem hochverrätherischen Vorhaben eingezogen und zum Theil mit dem Tode bestraft wurden. Daffelbe Schickfal fürchtete nun auch Alfibiades und ergriff bemgemäß feine Magregeln. Statt fich vor dem athenischen Berichtehofe gu ftellen, entfloh er nach Elis, um den Unegang der Untersuchung abzuwarten, und begab fich dann, auf die Runde von seiner Verurtheilung, nach Sparta, wo er rachedurstend seiner Baterstadt Berderben zu bereiten fuchte und beshalb die Spartaner zur Ernenerung des Rrieges aufpornte. Auf feinen Rath nahmen fie einen festen Standpunkt in Alttifa, indem fie fich des Städtdens Defeleia, drei Meilen von Athen, bemächtigten, und schickten ihren gewandten Teldherrn Onlivpos mit peloponnefischen Truppen dem stammverwandten Sprakus zu Bulfe. Dadurch nahm der ficilianische Rrieg, der trot der Gewandtheit des fprafnfischen Seerführers Sermofrates bisher einen gunftigen Fortgang hatte, bald eine fur die Athener unglückliche Wendung. Die gur Cinfchliegung der Stadt aufgeführten Befestigungswerfe wurden durchschnitten und der tapfere Lamachos mit einem großen Theile des Soplitenheeres bei der Belagerung getodtet; die Enge des Safens hinderte die athenischen Schiffe an den rafchen Bewegungen, wodurch fie fonft zu flegen pflegten; die Seemannschaft wurde demoralifirt und guchtlos und die stärkern Fahrzenge der Sprakufaner und Korinther erlangten die Oberhand. Und als endlich nach dem Untergange der gangen Flotte die beiden Bührer Nifias und Demosthenes, welcher lettere mit Berftarfungen nachgefchickt worden war, mit dem Reste ihres Seeres fich in das befreundete Ratana retten wollten, wurden fie auf dem verfpäteten Buge von Gplippos und den Sprafusern überfallen, getrennt und nach blutigen Gefechten gur Ergebung gezwungen. Bas nicht im Kampfe umfam, mußte in Steinbrüchen Sclavendienste verrichten und glücklich, wer eines schnellen Todes starb, wie Nifias und Demosthenes, deren Säupter in Sprakus durch die Sand des Scharfrichters fielen.

Meltere Geschichte von Sprakus. Sprakus, gegründet 735 von den Korinthern, mit einem vortrefflichen Doppelhafen verseben, erlangte bald den erften Rang unter den gries difden Städten Sieiliens, ben zweiten nahm die rhodifde Colonie Agrigent ein, wo im fechsten Jahrhundert ber graufame Thrann Phalaris feine Blutherrichaft übte. - Ilm die Beit, ale in Athen Die unumidrantte Demofratie ine Leben trat, wurden auch in Sprafus die Ariftofratengeschlechter (Gamoren), die bisher im Befit ber Berrichaft gewesen, von dem Demos und den mit demfelben verbundenen leibeigenen Bewohnern des umliegenden Landes gefturgt und vertrieben. Der Berfuch der Arijtofraten, mit Bulfe Gelon's, Rouigs der benachbarten Stadt Bela, fich ber berlornen Berrichaft wieder zu bemächtigen, foling fehl und endigte damit, daß die Demofraten dem Gelon die Ihrannis über Sprafus übertrugen, um dieselbe Zeit, als in Agrigent der vielgepriesene Theron die Alleinberrschaft erlangte. Gelon gebrauchte diefe Gewalt mit großer Dagigung; er vergrößerte die Ctadt durch neue Aufiedler und vereitelte durch den fabelhaft vergroßerten und ausgeschmudten Gieg bei Bimera über Samilfor ben Berfuch ber Sarthager, auf Gieilien feften Buf gu faffen, fo wie den Plan des Perfertongs, die griechische Welt im Beften durch die farthagischen Bundesgenoffen ju berfelben Beit unterwerfen gu laffen, als er von Dften ber ben großen Schlag auszuführen gedachte, und fomit auf einmal die Freiheit und die Civilisation vom Angeficht der Erde zu vertilgen. Gelon's Bruder und Nachfolger Sieron I. umgab fich mit einem glangenden Sof, sammelte die erften Dichtergeifter Griechenlands um fich (Bindar, Mefchplos, Simonides, Batchplides) und ftrebte nach Ruhm, Chre und Glang, hielt fich aber nicht frei von Bedrudung und Gewaltthätigkeit. Waren ichon unter ihm die Spra= fufer ungufrieden über die Alleinherrichaft, fo fteigerte fich, als Sieron's Bruder Thrain= bulos, im Bertrauen auf eine guverläffige Goldnerschaar und unterftut von Spahern und Aushordern, Gewaltthätigkeiten und Ungerechtigkeiten aller Art beging, dieje Ungufrie-Denheit ju folder Bobe, bag er fammt bem gangen Gelonichen Rurftenbaus vertrieben und eine unumschränkte Demofratie mit volltommener Bleichheit und Bleichberechtigung aller Bürger eingeführt wurde. Dieje unter vielen Kampfen und Gewaltthätigkeiten eingerichtete Berfaffung artete bald in Dolofratie (Bobelherrichaft) mit einem bem athenischen Oftrafismos ühnlichen Inftitut (Petalismos) aus, wodurch Sprafus fo verwirrt und geschwächt wurde, daß die andern griechischen Städte Sieiliens, die bisher unter Sprakufens Segemonie gestanden, besonders die Leontiner und Segestaner fich frei zu machen suchten und dazu durch eine Befandtichaft, an deren Spige der Redner Gorgias ftand, Athens Sulfe anriefen, welche auch nach einigem Bedenfen gewährt wurde. Die Abenteurerluft der athenischen Boltegemeinde und die faliche Borftellung von den großen Schäten der Segeftaner trieb gu dem unbesonnenen Unternehmen. Bu dem für die Sprakuser so günftigen Ausgange bes Rrieges trug ihr geschickter und tapferer Geldherr Bermofrates Bieles bei, um jo mehr als fich Rifias große Rehler und Berfeben gu Schulden fommen und durch Unichluffigfeit, Unbeholfenheit und Aberglauben alle Gelegenheiten ber Rettung vornbergeben ließ. Bermofrates wurde bald nachher von den argwöhnischen Demokraten aus Shrafus verbannt; und als er später im Bertrauen auf feine vaterländische Gefinnung und feine neuen im Eril bewiesenen Berdienste auf die Ginladung einiger Freunde gurudgutehren magte, entstand ein Rampf auf dem Martte, wobei der berühmte Feldherr feinen Tod fand.

hermos frates + 408.

466.

427.

Untergang bes athenischen Seeres nach Thukydides. Bon der Ergebung des Nifias mit feiner Seerabtheilung am Fluffe Ufinaros und von den Leiden der athenischen Ge= fangenen macht Thuthdides folgende ergreifende Schilderung : " Nifias ließ, als es Tag ward, fein Beer aufbrechen; die Sprakufer aber, nebst ihren Berbundeten, fetten ihm wieder auf dieselbe Beife von allen Seiten durch Pfeitschuffe und Speerwurfe gu. Die Athener eilren jum Fluffe Ufinaros (Falconara), theils weil fie allerwärts durch die Angriffe der gahlreichen Reiterei und des übrigen Beerhaufens fich bedrangt faben, und Erleichterung ihres Loofes hofften, wenn fie über den Blug gegangen waren, theils wegen Erschöpfung und Begierde, ben Durft zu löschen. Alls fie benfelben erreicht hatten, fturzten fie fich in wilder Unordnung hinein. Icder wollte guerft hinüber fommen, mahrend die nachdrangenden Reinde ihnen ichon den Hebergang erschwerten. Denn da die Athener bereits in dichtem Gedrange vorwarts gu geben genothigt waren, fielen fie Giner über den Andern, und traten einander gu Boden mit fammt den Speeren und der Ruftung; und Ginige tamen fogleich um, Andere verwickelten fich darein und wurden vom Strome auf das andere Ufer abwarts fortgeriffen. Die Sprafuser drangen herbei und schoffen, da das Ufer abichuffig war, von oben berab auf die Athener, welche in Maffe mit Begierde tranten, und in dem tiefen Flugbette einander felbft in Un= ordnung brachten. Die Peloponnefier ftiegen ihnen nachsegend auch in den Fluß hinab und tödteten vornehmlich die im Fluffe waren. Dadurch wurde das Waffer alsbald verunreinigt : gleichwohl murde es, mit Schlamm und Blut vermischt, getrunten, und die Meiften ftritten fich darum. Endlich, ale bereits viele Leichname über einander im Strome lagen, und bas heer theils um den Fluß, theils, wenn auch wenige entrannen, durch die Reiterei großen Berluft erlitt, fo ergab fich Rifias dem Gylippos, welchem er mehr als den Sprakufern bertraute. - Die in den Steinbruchen befindlichen Gefangenen behandelten die Sprafufer in ber erften Beit mit Barte. Da ihrer an einem fo tiefen Ort Biele maren, fo murden ihnen

die Sonnenstrahlen und dabei noch die erstickende Luft sehr lästig, weil sie sich nicht unter Dach besanden; und dagegen zogen ihnen die (auf die heißen Tage) folgenden kühlen Herbstnächte der Abwechselung wegen neue Krantheitsfälle zu; da sie auch wegen des engen Raumes Alles an demselben Orte verrichteten, und noch dazu die Leichname Derer auf einander aufgeschichtet dalagen, welche au den Bunden, oder wegen des Lustwechsels, oder ähnlicher Ursachen starben. Der üble Geruch war unerträglich, und sie wurden zugleich durch Hunger und Durst gequält. Deun man gab Iedem acht Monate lang (täglich) nur eine Kotyle Wassers und zwei Kotylen Getreide; und auch sonst mußten sie alle möglichen Drangsale erfahren, wie sie von dem Aussenhalte an einem solchen Ort zu erwarten sind. So lebten sie etwa siebenzig Tage beisfaumen. Dann verkaufte man die übrigen, ausgenommen die Athener und die Sicilischen und Stalischen Griechen, welche den Kriegszug mitgemacht hatten. Im Ganzen betrug die Zahl der Gefangenen, welche man freilich nicht mit Genausgkeit bestimmen kann, doch nicht weniger als siebentausend."

§. 95. Dunfle Gerüchte brachten die erfte Runde von dem entfeslichen Schlag nach Athen; und als fich bie Schredensnachricht bestätigte, war faum eine Kamilie ohne Trauer. Die athenischen Bundesgenoffen fielen ab und ichloffen fich an Lafedamon an; ein fpartanisches Beer hatte die Burg Defeleig in Attifa besetht und hinderte die Bufuhr; eine auf Alfibiades' Rath ausgerüftete und von dem perfifchen Statthalter Rleinafiens, Tifaphernes, unterftutte fpartanifche Flotte fuchte die Seeherrichaft ber Athener zu vernichten; felbst Cuboa fiel gulett in die Sande der Beloponnesier, mahrend in Athen eine oligarchische Bartei, Beifandros an der Spite, die demofratische Berfaffung umzufturzen suchte und mit Sparta im Ginverftandniß war. Mit Sulfe ber einzelnen Bereine ober Clube, die in der Stadt beftanden, gelang ce dem Beifandros und feinen Genoffen, die unbefchränfte Bolfeberrichaft gu befeitigen, Die Ginfegung eines Rathe von Bierhundert, Die fich unter einander felbst mahlten, ju bewirfen und die Bolfegemeinde auf die Bahl von fünftausend Burgern gu beschräufen, die aber nie gur Boltsversammlung oder zur Ausübung ihrer burgerlichen Rechte einberufen wurden. gen diefe Neuerung erflärte fich die auf Samos weilende athenifche Schiffsmanuschaft, bei der fich der rechtschaffene Thrajhbulos befand, und beharrte bei der alten Ordnung. Bu ihnen hielt fich auch Alfibiades, ber, mit ben Spartanern verfeindet, wieder eine Aussohnung mit seinen Landeleuten wunschte und ihnen die Bulfe des perfifden Statthalters, deffen Bertrauen er fich zu gewinnen gewußt, in Aussicht ftellte und zu erwirfen bemuht war. Dies hatte gur Folge, daß nach einer an Unglüdefällen, Berwirrung und Spfophantie reichen Beit von vier Monaten der Rath der Bierhundert wieder aufgelöft und unter Mitwirfung des flugen Theramenes die Demofratie, jedoch mit Befchrankung der Bolfsgemeinde auf fünftausend Bürger bergeftellt wurde. Sierauf schiffte die Flotte unter Alfibiades' Leitung von Samos nach dem Bellespont, gewann bei Rhgifos und in zwei andern Schlachten glorreiche Siege über die Lakedamonier, bemächtigte fich ber Städte Bygang, Chalfedon und ber meiften übrigen Orte ber Rufte und legte einen Sundzoll an, wodurch neue Ginfünfte nach Athen floffen. Bährend ber fpartanische Unterfeldherr damals verzweiflungsvoll ben latonijchen Bericht an die Ephoren fandte: "Der Felbherr Mindaros ift tobt;

die Rriegsleute hungern, wir wiffen nicht, was zu thun," riefen die Athener, erfrent über diefe Erfolge, den Alfibiades guruck, ernannten ihn gum Dberanführer über Rlotte und Landheer, und fturgten die Schandfaule, auf der feine Bergeben geschrieben ftanden, ins Meer. Aber auch er war nicht im Stande, dem geschwächten und gerrütteten Gemeinwesen die frühere Größe wiederzugeben. Benige Monate nachdem er in Athen unter dem Inbelrufe des Bolfs einen glangenden Gingug gehalten und jum erstenmal wieder den eleufinischen Teftang auf ber heiligen Straße angeordnet, wurde ihm der Oberbefehl von Menem entzogen, weil in feiner Abwesenheit sein Unterfeldherr die Seefchlacht von Ephefos verlor. Er begab fich nach Thrafien, fein Ange unverrückt auf das unglückliche Vaterland gerichtet. Noch einmal leuchtete den Athenern ein günftiger Stern. Die Spartaner machten unter Anführung des wadern Rallifratibas, der in edler Baterlandeliebe die Sulfe der Berfer verschmahte, und einen Frieden zu begründen bemüht mar, einen Angriff auf Lesbos und hielten die othenischen Schiffe im Safen von Mithlene eingeschloffen. Da ftrengten die Athener ihre letten Rrafte an und schickten eine mit Freien, Schutburgern und Selaven bemannte Flotte zu ihrem Entfage. Es ereignete fich die große Seefchlacht bei den Arginufen, Infeln an der Rufte von Lesbos, worin Rallifratidas den Seldentod ftarb, viele Schiffe von beiden Seiten zu Grunde gingen, die Athener aber Sieger blieben. Gin heftiger Seefturm und die Uneinigkeit der Rührer verhinderte jedoch die Benntung des Sieges fo wie das Ginfammeln der Leichen und der Schiffstrummer mit den verunglückten Rampfern, die fich noch auf diefelben gerettet haben mochten. Diefes Berfanmuiß wurde den Unführern zum Verbrechen angerechnet. Seche von ihnen wurden deshalb von der Bolksversammlung gegen das Geset zum Tode vernrtheilt und nußten den Giftbecher trinfen. Die Bemühungen des Sofrates und anderer Baterlandefreunde, die unglücklichen Teldherren zu retten, wurden durch den Parteihaß vereitelt. Alle ftarben mit dem Muthe der Unschuld und mit Worten des Segens über das Vaterland und ihre Mitbürger.

Wenige Jahre nachher endigte anch Alkibiades sein wechselvolles Leben auf gewaltsame Weise. Vor der Schlacht von Aegospotamos ertheilte er den athenischen Feldherren gute Nathschläge und warnte sie vor der List des Lysander; aber Hochmuth der Einen und Verrätherei der Andern bewirste, daß man nicht darauf achtete. Nach dem Falle Athens trachteten ihm die Aristokratenkänpter nach dem Leben. Da begab er sich nach Aleinasien, um bei den Persern zum Heile seines Vaterlandes nach Arästen zu wirken. Aber von den Spartanern bei dem Statthalter Pharnabazos verdächtigt, sand er seinen Tod. Seine Wohnung wurde auf Besehl des Persers von Truppen umzingelt, das Haus in Vrand gesteckt und er selbst, indem er sich durch die Flammen retten wollte, aus der Ferne mit Pseilen erschossen. Seine Gesiebte, Timandra, erstüllte dem Todten die letzte Ehre der Vestattung. Alkibiades erreichte ein Alter von 44 Jahren.

407

406.

#### c) Athens Fall.

§. 96. Nach der Seefchlacht bei den Arginnsen nahmen die Spartaner wieder ihre Zustlacht zu dem schlauen, unternehmenden Lysander, ihrem trefflichen Führer, der schon früher die Gunst des neuen Statthalters von Aleinasien Kyros' des Ingern klug zu benugen gewußt, um mit persischer Hile die lakedämonische Flotte zu vergrößern. Dieser machte sich bald nachher die Nachlässigseit der athenischen Feldherren, die ihrer Schiffsmannschaft den Besuch des Landes gestatteten, zu Ange, um sie unerwartet bei dem Ziegenflusse (Aegospotamos) an dem flachen User des Hellspont unweit Sestos zu überfallen und sich ihrer sämmtlichen Schiffe (vis auf acht, die Konon nach Chpern rettete und den Schnellsegler Paralos, der die Tranerbotschaft nach Althen brachte) zu bemächtigen.

Lyfanders Flotte war zahlreich und an Zucht und Unterordnung gewöhnt, während die attische in Folge der politischen Parteiungen sich mehr und mehr dem alten strengen Kriegsgehorsam entfremdet hatte. Die athenische Schiffsmannschaft, die vergeblich viermal den Kampf angeboten, überließ sich der strässlichsten Sorglosigkeit; die Land- und Seesoldaten ruheten entweder in den Zelten oder gingen dem Würfelspiel und anderm Zeitvertreib uach. Plöglich brach Lysander, von Allem wohl unterrichtet, mit der ganzen peloponnesischen Flotte von Lampsatos auf; "es war fein Schlagen, sondern ein Schlachten; schaarenweise wurden die Athener niedergemacht, gefangen oder zersprengt, die Schiffe ohne Gegenwehr genommen oder zerstört." Dreitausend Athener nehst mehreren Ansührern wurden hierauf in Lampsatos der Rache

der Spartaner als Opfer geschlachtet.

Mun war Athen's Macht dahin. Nachdem Lyjander die mit den Althenern verbündeten Infeln und Städte zur Unterwerfung gebracht und durch Ginführung griftofratischer Regierungsformen ficher gestellt, ichloß er in Berbindung mit König Agis das durch Parteiwuth zerriffene Athen von der Landund Seefeite ein und zwang die übervolferte Stadt, wo bald die entsetlichste Sungerenoth wuthete, gur unbedingten Ergebung. Die langen Mauern und Beftungewerte wurden mit rohem Sohn unter Flotenspiel niedergeriffen, die Schiffe, bis auf zwölf, den Spartanern ausgeliefert und alle Flüchtlinge und Berbaunte gurudaeführt. Dann wurde unter Lufander's Borfit die demofratifche Berfaffung aufgehoben und die Regierungsgewalt 30 vornehmen mit Sparta verbündeten Athenern übergeben, mit der unbedingten Bollmacht, den Staat im ariftofratischen Sinne durch neue Gesethe zu ordnen. Diese unter dem Namen der dreißig Eprannen befannten Oligarchen, den talentvollen aber leideufchaftlichen und boshaften Rritias an der Spike, wütheten mit Mord und Berbannung nicht nur gegen die Demofratie, fondern fogar gegen ihre eigenen weniger heftigen Standesgenoffen. Ließ doch Aritias das frühere Ariftofraten. haupt Theramenes verhaften und den Giftbecher trinfen, weil er ihm auf der Bahn wilder Gewaltthat und Thrannei nicht länger folgen wollte. Unter Diefer Regierung des Schreckens fam Athen an den Rand des Untergangs. Mur 3000 Burger befaßen volles Burgerrecht; reiche Beifaffen (Metoten) wurden ermordet und beraubt; in acht Monaten follen über 1200 Meufchen

404.

getödtet worden sein. Da gelang es dem vaterländisch gesinnten Demokratenführer Thrasubulos, der in der Grenzfeste Phyle die Blüchtlinge und Berbannten um fich gesammelt hatte, sich des Peiraens zu bemächtigen und die Dligarchen im Telde zu bestehen. Rritias fiel im Rampf; die übrigen geriethen durch Verrath in die Sande der Sieger, die fie todteten, die demofratische Berfaffung in ihrer alten gemäßigten Form wieder herstellten, die Rechtsaufprüche nber Befit und Eigenthum nach Billigfeit schlichteten und durch Ertheilung einer Amneftie Ordnung und Rube bem gefchwächten Staat gurudgaben. Aber die Sitten stimmten nicht mehr zu den alten Gesetzen und Staatseinrichtungen; Rube und Berweichlichung trat an die Stelle der forperlichen Abhartung früherer Tage; Bequemlichfeit und Genugfucht erzeugte Biderwillen gegen friegerifche Bucht und Arbeit; "Frenndinnen" (Betaren) von leichten Sitten loderten das Familienleben und die ehrbare Sänslichkeit der alten Beit.

Die Infeln und Ruftenstädte freuten fich aufangs über Athen's Fall und feierten den fiegreichen Beldheren mit Altaren, Geftgefängen und Lobliedern; allein die Hoffung, ihre Freiheit und Gelbständigkeit wieder zu erlangen, fcheiterte an der Berrichfucht und Sabgier der Spartaner, die nunmehr neben ihrer Landhegemonie auch die Seeherrichaft erstrebten. Gie brachten Samos in ihre Gewalt und zwangen die Bürger mit Sinterlaffung ihrer Sabe zur Aus. wanderung; fie raubten ben Chiern ihre Schiffe und lockten 800 Demofraten von Milet durch gleisnerische Freundlichkeit aus ihrem Berfted hervor, um fie dann niederzuhauen; fie bedrückten die Jufeln und Seeftadte mit ichweren Alb. gaben; fie unterjochten Elis, nachdem fie das geweihte Land mit gener und Schwert verwüstet, verjagten die unglücklichen Deffenier wieder ans Ranpattos (8. 86) und suchten aller Orten burch Lift und Gewalt die demofratischen Verfaffungen durch aristofratische zu verdrängen, indem fie allenthalben Behnerausschniffe (Defarchien) errichteten und ihnen als "militarifchpolizeiliche Beamte" ftolge habgierige Bogte (Sarmoften) mit einer Goldnerichaar gur Seite ftellten. Ja fie unterftutten den graufamen und meufchenfeindlichen Dionnfios in feinen Bemühungen, fich die Thrannenmacht in c. 400. Sprakus anzueignen und burch robe Goldnertruppen feine Mitburger und viele griechische Städte Sicilien's und Unteritalien's in Rnechtschaft gu bringen (s. 163). Allenthalben Parteifampf, Berfolgung und Flucht der Demofraten; allenthalben Ermudung der Geifter, Berwilderung der Gefinnung Abnahme der poetischen und idealen Bestrebungen, Erschöpfung der Soffunigen. "Das Leben ward fortgelebt wie eine Pflicht; man lebte vorwarts ohne Frende, ohne Aussicht auf ein heiteres, icones Leben, auf Erfüllung bon Träumen und Gedanken."

Den Tod des fraftvollen Theramenes ergahlt Renophon in feiner hellenifchen Beschichte folgendermaßen: "Der Berold der Dreißig befahl den Gilfern (ber Polizei), den Theramenes, der fich an den Altar der Beftig geflüchtet hatte und den Schut der Burger anrief, ju greifen. 218 fie nun mit ihren Dienern unter Auführung des Cathros, bes frede ften und unverschämteften derfelben, eintraten, fo fagte Kritias : "Wir übergeben ench diefen

Theramenes, welcher nach dem Gefet verurtheilt ift; ihr Gilfer, greift ihn und führet ihn weg an feinen Ort, und vollzieht, mas dem gemäß ift." Nachdem er diefes gesprochen, riffen ihn Satpros und die Berichtediener von dem Altare meg. Theramenes aber beichwor, wie feine Lage ce mit fich brachte, Götter und Menfchen, anzuschauen was hier geschah. Der Rath aber verhielt fich ruhig, da er fah, daß nicht allein die Lente an den Schranken (die von Rritias aufgestellten Bewaffneten) dem Cathros gleichgefiunt waren, fondern auch der Borplat des Rathfaales mit den Schutwachen bicht befett war; auch wußten fie wohl, daß jene Dolche mitgebracht hatten. Seue führten nun den Mann über den Marktplat, wobei er mit fehr lauter Stimme verfündigte, wie er mighandelt werde. Man erzählt fich von ihm auch folgendes Wort. Als Cathros ju ihm fagte: "Es wird Dir fclimm gehen, wenn Du nicht fdweigit," fragte er: "wenn ich fdweige, wird es mir darum nicht fclimm geben?" Und als er endlich die Todesftrafe erleiden mußte, und ben Schierling trant, fo foll er die Reige aus dem gefchmungenen Beder ausgeschüttet haben, daß es hallte, mit dem Ausruf : "Dies fei dem fdonen Rritias jugebracht!" Ich weiß nun zwar wohl, daß folde Ausspruche feine Bedentung haben; aber das halte ich für einen bewunderungswürdigen Bug an dem Mann, daß im Angeficht des Todes feinem Geifte weder die Befinnung noch der beitere Schern entfchwunden ift. - Alfo ftarb Theramenes."

### 4. Proja Literatur der Griechen.

#### a) Philosophie. Sofrates. Platon. Ariftoteles.

S. 97. Gofrates und die Sophisten. Durch den peloponnesischen Rrieg wurde nicht nur der außere Gludoftand der Griechen und die Bluthe der Staaten im Innersten gefnicht, es arteten auch die Sitten aus. Sabgier und Selbstucht erstickten die edlern Empfindungen; Beltklugheit und Lebensgenuß murden als die hochsten Bnter angesehen, und an die Stelle der Religion und des fittlichen Gefühls trat eine auf Lug und Trug gegründete Philosophie. Unter feiner Bildung mar oft ein hartes und graufames Berg verftedt und der geiftreiche Big, den man "attifches Salz" nannte, fcutte nicht gegen Robbeit des Gemnths und gegen moralische Entartung. Diefes Sittenverderbniß wurde besonders durch die Cophisten herbeigeführt, die eine auf Spigfindigfeiten und Trugschluffen beruhende Schein . Beisheit zu Markte trugen, eine allgemein gultige Bahrheit und eine feste Erkenntuiß der in ewigem Bluß fich bewegenden Dinge leugneten und fich anheischig machten, durch Redefünfte und Disputirkniffe Luge als Babrheit hinzustellen und Wahrheit in Irrthum zu ver-Dieje Cophisten, besonders Gorgias, Protagoras, Sippias u. A., lockten reiche Jünglinge an sich und brachten ihnen gegen große Belohnungen die Afterweißheit bei, durch die der Staat dem Ruin entgegen ging und "das häusliche und öffentliche Leben im innersten Rerne vergiftet mard." Gie stellten ihre auf aus. geklügelten Sprachregeln aufgebaute Redekunft als Ronigin der Biffenschaften bin, suchten durch funftreiche Dialettit nicht die Mahrheit, fondern den Schein derselben Cofrates und lehrten eine frech verneinende Lebenaphilosophie, welche Ginnengenns und Be-469-309, friedigung ber Begierden an die Stelle des Heiligen fehte. Da trat Sofrates, ein athenischer Bürger, auf, entlarbte die sophistischen Markischreier und wedte das Gefühl für Religion, Sittlichkeit und Recht in der Bruft feiner Schüler. Nicht in tunft. reichen Borträgen vom Katheder berab, fondern durch Fragen und Antworten auf offener Straße, in der freien Ratur oder in den Werkstätten der Sandwerfer lehrte Cofrates feine Lebensweisheit, deren Biel das: "Ertenne dich felbft" war. Bor seinem hellen Berftande, vor seinem einsachen, rechtschaffenen Leben und vor seiner fittlichen Burde verstummten die Cophisten, und die reichsten und talentvollsten Innglinge, wie Alkibiades, Kritias u. A. schlossen sich ihm an. Seine Bildung, seine

trene Erfüllung aller Burgerpflichten fowohl im Rriege, als in der Stadt, feine erhabene Lehre, daß nur die reine Scele auch die reine Bahrheit erfaffe, daß Sittlich. feit der einzige Beg zum mahren Glud fei, und daß der Ratur des Menfchen alle Tugend und Erkenntniß angeboren fei und nur eines "Weders" bedürfe, gewannen ihm die Bergen der begeifterungsfähigen Jugend. Aber er hatte fich auch durch feine Rreug. und Querfragen voll Fronie viele Feinde gemacht; und ba mehrere feiner Schuler, besonders Rritias, fich als Gegner der Demokratie gezeigt, jo murde bon einigen eifrigen Anhangern der Boltsberrichaft eine Rlage wider ihn eingereicht, daß er die Jugend verführe und faliche Gotter lehre, (weil er behauptete, er folge in allen Dingen einer innern gottlichen Stimme, feinem Damonion, die als Bewiffen und fittlicher Taft jedem Menfchen innewohne). In einer einfachen Bertheidigungsrede (Apologie) bewies Cofrates vor den Bolferichtern (Seliaften) die Falfcheit der Unflage. Aber ftatt, wie gewöhnlich geschah, mit Bleben und Behklagen seine Lossprechung gu erbitten, ichloß er feine Rechtfertigungerede mit der Berficherung, daß er verdient habe, an den öffentlichen Mahlzeiten im Brytaneion (wo die Prytanen (§. 70), die olympifden Sieger und andere verdiente Manner auf Staatstoften erhalten wurden) Theil zu nehmen, und reigte die Berfammlung durch einen ftolgen verächtlichen Jon. Dies verdroß die demofratischen Richter, die in dem Auftreten des Weltweisen, trop feines außerlichen Gesthaltens an den Staatsgefegen und der Bolkereligion eine Opposition gegen das Bestehende erblickten, und Sofrates wurde mit einer fleinen Stimmenmehrheit zum Tode verurtheilt. Begen der Religionofeier und Ballfahrt nach Delos murde die Bollziehung des Urtheils um dreißig Tage aufgeschoben, mah. rend welcher Beit der Gefangene bon feinen Anhangern und Schulern befucht werden durfte. Bergebens bemühten fich nun einige feiner Freunde (besonders der reiche Burger Rriton) ihn zur Glucht zu bereden, - Sofrates verwarf einen folden Borfolag, der feine Lehren Lugen ftrafen und fein ganges Leben ichanden murbe, und unter erhebenden Gesprächen über die Unfterblichkeit der Seele (Platon's Phadon) trant er den Giftbecher und ftarb mit der Beiterkeit und Seelenruhe eines Beifen. Er felbst hat nichts Schriftliches hinterlaffen; aber fein Junger Platon legte feine in Befprachsform (Dialoge) gefleidete Lehre dem Sofrates in den Mund.

S. 98. Platon. Unter Sofrates' zahlreichen Schülern haben Platon und Maton Leuophon ("Denkwürdigkeiten des Cokrates") seine Lehren am treuesten be-wahrt, mährend Aristippos von Aprene, Antisthenes von Athen u. A. sie burch Folgerungen und Schluffe entstellten. Der poefiereiche Platon, den man fomobl wegen feiner hohen Iden, als wegen feiner vollendeten Runft der Darftellung in feiner Dialogifcher Form ben gottlichen nannte, murde der Stifter einer Philofophenschule, die den Namen Afademie führte, weil er in der Rahe des Sains und Gymnafiums des Beros Atademos feine lernbegierigen Freunde um fich zu verfammeln pflegte. Nach feiner Lehre, die zuerft eine "Berfohnung des Zwiefpalts zwijchen Ratur und Geift, zwischen Belt. und Gelbitbewußtsein" anbahnte, war urfprunglich die Seele des Menfchen in der Belt der reinen Ideen oder Begriffe, welcher auch ihr fehnfüchtiges Streben in diefer Welt zugewendet ift. Aber nur wenn ihr Trachten mahrend der irdischen Banderung ftets auf das Sohere gerichtet bleibt, fo daß der urfprüngliche Buftand, die "Gottahnlichfeit," ihr immer mehr gum Bewußt. fein tommt, gelangt fie nach einigen Banderungen durch Menschenkörper wieder in das Reich der Ideen gurud. Das Beschanen des Coonen und die Liebe zweier gleichgefinnten Befen (platonifche Liebe), fo wie bas eifrige Streben nach Sarmonie fordert das Sichwiederbewußtwerden des idealen Buftandes. In Diefem Beidauen besteht nach Platon die Philosophie oder "die der reinen Liebe entiprechende Diffenichaft," worin er daher den einzig mahren Beg gur Gelbit. und

Sottes. Erkenntniß und damit zur menschlichen Gludfeligkeit erblicht. Die Iden find das allein Seiende und Bleibende, die Belt der Erscheinungen ift das Berdende und Bandelbare, das fich zu den Ideen, wie der Schein zum Befen, das Richtmahre gum Bahren verhalt. Die Urfache und höhere Freiheit alles Seins und Berdens ift Bott "die höchfte 3dee, welche in allen übrigen Ideen ift und alle übrigen Ideen in nich enthält." Die Idee Gottes fann in ihrer reinften Unmittelbarfeit vom menfch. lichen Denken nicht erfaßt werden, sondern nur in ihren Abbildungen, in den Ideen des Bahren, Guten und Schonen, auf die daber das gange Thun, Denten und Streben gerichtet fein muffe. Folgt aber die Seele der Bugtraft, die fie bom Bottlichen ab der finnlichen Erscheinungswelt zuführt, fo daß fie das Richtseiende dem Seienden, das Erdifche dem Ewigen, das Bielerlei und den Bechfel der Ericheinungen der Ginheit der Ideenwelt überordnet, fo gerath fie in einen "unfeligen Buftand" der Berriffenheit und Berftreutheit, der nach dem Tode noch schlimmer wird, indem dann "die von der Sinnenwelt erfüllte und beschwerte Seele" noch tiefer in das Nichtseiende verfällt und ihre irdische Wanderung in immer niedrigere Körpergestalten fortsetzen muß. Platon's Lehre läßt fich demnach auf folgende Sauptfate gurudführen: 1) Gine Ideenwelt, die in einem geiftigen den Ginnen unfagbaren Weltraum ihren Sammelpunft und ihre Ginheit hat. 2) Cine fichtbare, nach dem Bilde der Ideenwelt geschaffene, harmonisch gebildete Beltordnung in Rugelgeftalt, mit Rreisbewegung und einer im Mittelpunft befindlichen, Alles ordnenden und bewegenden Beltfeele. 3) Der Menfc, als Mittelpunkt der fterblichen Befen, der Seele nach der Ideenwelt, dem Rorper nach der Sinnenwelt angehorend, mit Bernunft und fittlicher Anlage begabt, die ihn auf den Beg der Tugend nach Dben ju führen ftrebt, und mit Leidenschaften und finnlichen Begierden, die ihn den 3wed des Dafeins in der Sinnenwelt zu fuchen antreiben. Der Menich befitt dem. nach ein perfonliches, von der Rörpergestalt unabhängiges und diefelbe überdauerndes Geiftesleben und eine fittliche Gelbstbeftimmung mit freier Bahl der Lebens. mege. Mur die auf der Bahn der höchften Sittlichkeit dem Befen der Dinge, dem "höchsten Gut" der Ideenwelt, ohne Unterlag nachstreben, find die mahren Philofophen, die königlichen Raturen, denen nach Platon's politischen Unfichten die Berrichaft der Erde gebührt. Denn wie fie, unterftut von den vier hochsten Grundfraften (Rardinaltugenden) der Seele, der Beisheit, Tapferkeit, Befonnenheit, Gerechtigkeit, den sichern Beg der Sittlichkeit und Tugend wandeln und dadurch der "höchsten Bludfeligkeit" theilhaftig find, fo muß auch der von ihnen geleitete und auf dieselben Grundfrafte geftunte Staat fich im vollkommenften Buftande des Gluds, der Ordnung und Sarmonie befinden.

Platon, geboren zu Athen 429 aus einem edlen von Kodros abstammenden Geschlechte, erhielt in seiner Jugend eine vortreffliche Bildung und widmete sich frühe der Dichtkunst, bis er von Sofrates der Philosophie zugeführt wurde. Als nach dem Tode dieses Weltweisen sich dessen ab und die Flucht vor Verfolgung sicher zu stellen suchen musten, begab sich Platon zuerst nach Megara zu Enkleides, und nachdem er hier durch das Studium der ältern Philosophie seine Kenntnisse erweitert, suchte er seinen Geist durch Reisen zu bilden und der Neise zuzussühren. Er besuchte Kyrene in Nordassista, und Aegypten, den Sis orientalissischer Weisheit; er bereiste Unteritation, wo er in Tarent mit dem Pythagoreer Arch stas in Verbindung kam, und erforschte den Aetna auf Sieilien. In Syrakus schlöser enge Freundschaft mit dem hochsinnigen Dion, dem Nessen des Tyrannen Dionysios (S. 69), und hatte bei dem letztern selbst Zutritt; da aber der Tyrann in Platon's Schilderung von den Eigenschaften eines Regenten das Gegenbild von sich selbst zu finden glaubte, so trachtete er dem Philosophen nach dem Leben, worans ihm Dion zur Flucht uach Athen beshülssich war. Fier hielt er nunmehr in der Alkademie, wo er sich in der anmunhigen Gegend

im Beften der Stadt einen Grundbefit erworben hatte, bor einem auserlefenen Rreife ftrebfamer Manner und Junglinge (darunter Ifofrates, Chabrias, Photion) Bortrage über jene erhabene Lehre, daß allein das Seiende, die Idee, Dauer und Mahrheit habe, daß das Irdifche und Werdende nur Schein und Wechsel und das Forschen nach ber ewigen Bahrheit 3wed bes Lebens fei. - In ber platonifchen Philosophie find die vier Sauptrichtungen ber altern Philosophie wie in ihrem Brennpunfte vereinigt, indem darin das Eins der Eleaten als Korm, Beraklit's ewiger Alug als Charafter des Stoffs, die Urvernunft des Unaragoras als Urfache der Bewegung, die Sarmonie der Phthagoreer als höchster 3wed vereinigt erscheinen, doch fo, daß alle diese Grundbestimmungen bei ihm in einer höhern Auffaffung und flareren Durchbildung auftreten. Ueber die Abfaffungezeit und Gintheilung der platonifchen Schriften herricht Verschiedenheit der Meinungen. Um natürlichsten ftellt man drei Perioben auf: 1) Bahrend Cokrates' Lebzeiten und in fofratifchem Geifte icheint Platon eine Angahl Schriften verfaßt gu haben, die den Zwed hatten, das Biffen als erfte Bedingung der Tugend gu empfehlen und der Oberflächlichfeit der Cophiften entgegengutreten ; da= hin geboren die Dialoge: Sippias minor, Lhfis, Charmides, Laches, Enthydemos u. a. 2) Rach Cofrates' Tod und mahrend feines Aufenthalts in Megara berfaste Platon mahricheinlich den Borgias, Rriton, Enthophron, Protagoras, Theatet u. a. mit der Abficht, die Rothwendigfeit eines auf bem angeborenen Biffen berubenden tugendhaften Lebens und die Gelbständigfeit der Begriffe (3deen) gu beweifen, fo wie den Rratiflos, Cophiften, Parmenides, worin er gegen die Eleaten die Realität der Begriffe (3been) behanptet und den Untericied von Befen und Ericheinung, Ginheit und Bielheit entwickelt. 3) In den Schriften, die Platon nach feiner italienischen Reise und feiner Bekanntichaft mit der pythagoreischen Philosophie verfagte, bestimmte er das Berhältniß des Menschen zu den Ideen und dieser gur Sinnenwelt, d. h. die Theorie des menschli= den Erfennens und Sandelns, und die Lehre von ber Schöpfung und Ordnung der ericheinenden Welt, alfo Dialeftif, Ethif und Phyfit; dahin gehören die in Inhalt und Form vollendetsten Schriften: Philebos, Phadon, Gaftmahl (Symposion), Phadros, Republit (bom Staat), Timaos und von den Gefegen. Die Dialeftit, Die durch Condern, Berbinden und Ordnen aus der Maffe der unbestimmten und verwirrten Borftellungen die Begriffe, aus ben finnlichen Ericheinungen die überfinnlichen Ideen berausgufinden fucht, ift nach Platon der Unfang der Philosophie. Berwandt mit ihr ift die Math ematif, infofern als das Berhältnif der Ideen gu den Ericheinungen, der bewegenden Rrafte an der Bewegung auf Bahl und Maß beruhe. - Die Ethif (Moral) lehrt den 3me d des Lebens, der darin besteht, "die Madit des Bojen durch Entfernung des Brethums mittels der Erkenntniß des Göttlichen gu brechen" und der Gottheit wieder ähnlich gu werden burd Beisheit und Tugend. Die Ceelen der Meufchen, wird im Phabros gelehrt, machen gleich nach ihrer Schopfung im Gefolge ber Gotter eine Fahrt nach den Gefilden der Mahrheit, dem Sige der Ideen. Nach dem Mage der Erinnerung, die fie von dort mitgebracht, beftimmt fich dann der Rorper und die Lebensart, die fie mahlen. Rach dem Tode fommen fie an Orte der Belohnung oder der Strafe, bis fie nach 1000 Sahren berufen werden, ein neues Lebensloos zu mahlen. Rur wer dreimal hintereinander die Lebensart eines Philosophen gewählt und glüdlich bollendet hat, gelangt nach 3000 Jahren zur Ruhe in den Wohnfit der Götter, Die übrigen wandeln die gange Periode von 10,000 Jahren hindurch in verschiedenen Rorpern nach eigner Bahl; ja viele gibt es, die, in Sinnlichkeit verfunten, gar nicht einmal mehr einen menichlichen Leib mablen, beffen Organisation es doch allein der Geele möglich macht, durch Abstraction von Begriffen und Mahrnehmung der Barmonie in der Belt die Ahnung der Sdeen gu erneuern, durch welche allein die Geele den Rudweg gu ihrem gottlichen Ursprung finden tann. - In der Phyfit ichließt fich Platon dem Phihagoras an, indem er lehrt, daß "das richtige Verhältniß zwischen Stoff, Form und Geift, zwischen Bewegbarem, Bewegtem und Bewegendem die Uebereinstimmung (Garmonie) sei, diese sei

Shönheit, die reinfte Darftellung des Schonen aber fei die Mufit," die daber gleichen Bwed mit der Philosophie habe. "Diefe Beltharmonie ftelle fich wieder im Geelenleben als reine Sittlichkeit und im Menschenleben als vollen beter Staat bar." Der Sauptgedante des platonifden Staates liegt in dem Cape : Die ewigen Gefete der Bahrheit, Bollfommenheit und Sarmonie auf ähnliche Art im Reich der fittliden Freiheit wirten gu maden, wie fie ber Schöpfer im Beltall wirklich realifirt hat; dies fann nur eintreten, wenn die Ronige Philosophen (im platonifden Begriffe) oder die Philosophen Ronige werden. Platon's Staat ift ein ideales Werk der Phantafie; möglich, daß sein Zweck war, dem in seiner Beit schon fo Berfallenen Gemeinwesen durch eine neue Organisation ber Gesellschaft Rettung zu bringen, anszuführen aber find seine Sdeen im Großen fo wenig als die focialistischen Entwürfe, Plane und Bestrebungen unserer Tage; beide legen die individuelle Freiheit in die enaften Schraufen; und Platon erhob fid babei noch nicht "jur Anerkenutniß ber gleichen Burde aller Menschen bei der Berschiedenheit ihrer Anlagen und Wirkungstreife, \* indem er noch Selaverei bestehen ließ. Mur die hohern Stande follten durch Gemeinschaft der Guter, Frauen und Rinder zu einer bruderlichen Genoffenschaft vereinigt, zur Beisheit und Tugend herangezogen und badurch gur Berrichaft fähig gemacht werden. — Die Unausführbarfeit feiner Ideen mochte Blaton felbst gefühlt haben, als er den Untrag der Arfadier und Rhren aer, ihnen eine Ctaateverfaffung zu entwerfen, ablehute. - Rach dem Tode des Dionyfios folgte er dem Rufe des Dion und begab fich abermals nach Sprakus. Er wurde nut den höchften Chren behandelt, aber feine und Dion's hoffnung, den jungern Dionh= fios zu einem mufterhaften und tugendfamen Fürsten bilden zu können, scheiterte an ber verderbten Ratur des Ihrannen und an den Berführungen der Bofflinge. Dion ward verbannt und Platon tehrte nach Athen gurud, wo er feine Borlefungen in der Afademie fortfette und 348 im 82. Jahre feines Lebens ftarb. Bor feinem Tod feste er feiner Schwester Cohn Cpen= fippos gum Erben feines Cigenthums und gum Rubrer der Atademie ein, mit der Beftimmung, deß der jeweilige Erbe immer ben Bürdigften der Schule jum Nachfolger mable.

21riftote=

S. 99. Aristoteles. Den Gegensat zu Platon, dem Schöpfer des 3 dea. lismus, bildet deffen Schüler Ariftoteles aus Stageira in Makedonien (geb. 384-322. 384), der Lehrer Alegander's des Großen, der Begründer des Realismus. Er war der Stifter der peripatetischen Schule, welche davon ihren Namen haben foll, daß er seine Philosophie einem vertrauten Arcis von Schülern in den Schattengangen des Lukeions zu Athen auf. und abgehend in miffenschaftlicher Form mittheilte (efoterifche Philosophie), che er fie vor einem gemischten Publikum in popularen Bortragen (exoterische Lehre) darftellte, eine Angabe, die jedoch jum Theil dem Gebiete der Fabel anzugehören fcheint. Bahrend Platon's fcwungreicher, poetischer Beift in die unsichtbaren Raume der Ideenwelt aufstieg und die Philosophie nur als Mittel gur Sinnesläuterung und gum Streben nad dem Sobern und Simm. lijden betrachtete, bielt fich Ariftoteles' forschender und fritisch er Beift lediglich an die Belt der Ericheinung, fdritt von dem Besondern, durch die Natur und Erfahrung (Empirie) Dargebotenen zum Allgemeinen auf und betrachtete die durch die Wiffenschaft errungene Wahrheit als 3wed der Philosophie; ihm ift alfo der Begriff (die Idee), mit welcher Platon beginnt, Schluß und Endpunkt der Forschung. Platon erhebt sich über die Ratur und holt aus himmlischen Räumen den Inhalt und Gegenstand seiner Philosophie, indeß Aristoteles, der als "Befdreiber der Ratur die Feder in Beift tauchte," feinem forschenden Beifte die Erde und die Natur und Alles, was auf und in ihr ift, unterwirft, alle Stoffe des Biffens ordnet und durch flare, folgerichtige Schluffe die allgemeinen Befete ableitet. Platon und Ariftoteles bilden demnach in ihrer Gegenfäglichkeit die zwei höchsten "gleich nothwendigen und gleich werthvollen" geistigen

Srößen der alten Belt; sie stehen als die beiden Pole und Richtungen da, über die der denkende Geist weder im Alterthume noch in der neueren Zeit bis jest hinausgekommen ist und um die sich "alles Suchen nach Wahrheit auf dem Wege menschlicher Forschung ewig bewegen wird." In dem schönen Freskogemälde von Raphael im vatikanischen Palaste zu Rom: "die Schule von Athen" streckt daher Platon die Sand gen Simmel, als dem Reiche seiner Ideen, indes Aristoteles auf die Erde als den Schauplatz seiner Forschung hindeutet. Des Aristoteles (rhetorische) Schriften, die an Form und Schönheit des Stils weit hinter den platonischen zurücksehen, sich aber eben so durch Klarheit und Schärfe auszeichnen wie zene durch poetischen Schwung, beschäftigen sich mit Logis, Physik und Ethik, oder mit dem ganzen Gebiet der theoretisch en und praktischen Philosophie.

Seine Schriften über Logit oder über die Lehre von den Gefegen des Dentens, welche Wiffenschaft Aristoteles zu folder Bollendung gebracht hat, daß "alle folgende Sahr= hunderte bis auf unfere Tage nichts Besentliches mehr hinzufügen konnten, " jo daß er als der eigentliche Schöpfer der Logif anzusehen ift, führen den Namen Drganon. Gie befaffen fich nicht allein, wie die altern, mit den Begriffen, fondern entwideln auch die Lehre von Urtheilen und Schlüffen und der Methode der Beweisführung aus Gründen (Dia= lettif); mit der Logit in inniger Berbindung steht die Rhetorit oder Anweisung gur Beredtfamteit. - Die theoretifche Philosophie, die fich mit dem Foricen und Biffen an fich beschäftigt, umfaßt Dathematit, Phyfit (Naturwiffenschaften) und Metaphyfit. Die lettere versucht, das Befen der Dinge, das lieberfinnliche, fo weit zu durchforschen, als nach ben Geschen des Denkens möglich ift. Die Gottheit ift demanfolge die reine und ewige Thatigteit (Energie), die als folde im Befige ewigen Lebens und höchster Gute und Gludfeligkeit ift, da bieje eben in der freien, durch teine außeren Gindrude beftimmten oder gehemmten Geiftesthätigkeit besteht. Die Phyfit ift die Wiffeuschaft aller durch Forschung und Erfahrung ertennbaren Dinge der Ratur, die er unter drei Saupt= pringipien Stoff (Materie), Form und Bewegung betrachtet; bei ber lettern muffen wieder Urfache und 3 med erforicht werden. - Die praftifche Philosophie, welche fich auf das der Bernunft und Sittlichkeit entsprechende Sandeln bezieht, umfast hauptfächlich die Sittenlehre (Cthit), die Staatswiffenichaft (Politit) und die Lehre über die nothwendige Befchaffenheit der Dicht funft (Poetit). Die Sittenlehre, (Ethit, Moral) lehrt, daß Glüdfeligkeit aus vollkommenen, durch vernünftige Billeusfreiheit bestimmten Tugendhandlungen hervorgebe; Tugend ift nach Ariftoteles eine vernünftige Thätigfeit der Seele, nur diefe führt gur Gladfeligfeit, dem 3 wed des Lebens. - Der Mafftab ber menichlichen Engend ift ber Staat, ale der mahre 3weck und Begenftand der menfchlichen Thätigkeit. Die Grundlage des Staats ift nach Arijtoteles die Familie, die auf dem dreifachen, durch die Natur bestimmten Berhältniffe des Mannes jum Beibe, ber Eltern ju den Rindern, des herrn jum Sclaven beruht. Aus Familien bilden fich Gemein : den, and Gemeinden Staaten; 3weck jeder vollkommenen burgerlichen Ordnung ift die Bludfeligteit aller Glieder; da dieje wieder nur auf der Tugend beruht, fo muß die Erzeugung burgerlicher Tugend die erfte Aufgabe des Staats fein. Goll der Staat gedeihen, jo muß das Gingelintereffe dem Allgemeinen untergeordnet fein. Ariftoteles' Schriften über Die Staatsformen (Politit) find darum fo wichtig, weil er die verschiedenen Berjaffungen der riechischen und nichtgriechischen Welt nach ihren Borgugen und Mangeln durchgeht, bann achen ihres Berfalls angibt, hierauf die Mittel zu ihrer Erhaltung aufzeigt und zulest die eue Anficht von einem "auf Bernunft und Erfahrung" gegründeten Staat aufstellt, von deffen Tugend er, wie von der Tugend feiner Mitburger, nur "das Mäßige und Mitt= lere" ober die "weise Mitte" zwischen den Extremen verlangt, ohne im Staat oder im Staatsburger ein Sochbild, ale doch etwas Unerreichbares, anzuerkennen. Gine Mifchung ane ben berfchiedenen Staatsformen, mobei das lebergewicht in den ganden des Mittelftandes liege, icheintihm die befte Berfaffung. Diefes unübertroffene, nur in Brudftuden vorhandene Bert, gemiffermagen eine vergleichende Ber. gliederung der Staatsgrundgefege zeichnet fich durch bundige Rlarheit und mufterhafte, in die jeweiligen Berhaltniffe fich hineinlebende Unparteilichfeit aus. In des Deifters Beift entwidelte fein Schüler Difaarchos die Brundverfaffung Sparta's. - Ariftoteles' Poetit handelt bon der nothwendigen Beschaffenheit und den Gesehen der Dichtkunft. Geine angeblichen Grundfage bon den drei Ginheiten (der Beit, des Ortes, der Sandlung, vergl. S. 58.) in der dramatifchen Poefie hatten bis in die neuefte Beit in Frankreich Geltung, Seine oft migberstandenen Lehren dienten im gangen Mittelalter als Richtschnur aller philosophisch en Forschungen. Ariftoteles feste bei feinem Tode feinen vertranteften Schüler Theophraft (geb. auf Lesbos 370), der die Pflangen= und Steinkunde bereicherte, ju feinem Nachfolger im Lifeion und jum Erben feiner großen Bibliothet ein. Durch Theophraft foll ber gegen 500 Schriften umfaffende handschriftliche Rachlaß des großen Philosophen in die Sande eines athenischen Burgers gefommen und bon deffen Erben bergraben worden fein, um ibn vor der Budermuth der pergamenijden Konige gu retten. Erft gur Beit Gulla's feien die Schriften dann wieder entdedt und befannt gemacht worden.

S. 100. Ariftippos, Antifthenes und Diogenes, Gufleides. Cofratee

hatte als 3med feiner auf's praktische Leben gerichteten Philosophie die Glüdse. liafeit und als Mittel und Weg ein tugendhaftes Leben und ein Streben nach

Uriftip= pos c. 380.

Bottabulichfeit hingestellt. Unter den Sanden seiner Junger erfuhr dieje Gludfe. liafeit & lehre verschiedene Gestaltungen. Der reiche, feingebildete Belt. und Lebemann Aristippos von Aprene, "dem es gegeben war, das Prunfgewand und den Rittel mit gleichem Anstand zu tragen," lehrte "daß die angenehmen Empfindungen das höchste But feien und es nur darauf ankomme, die geistigen und forperlichen Genuffe fo zu verbinden, daß man nicht dabei der Leidenschaft unterliege." Er wurde der Gründer der fprenäischen Philosophenschule, die eine "Runft des Genießens" als 3med des Lebens aufstellte, eine Philosophie, die der vornehmen Belt fehr zusagte. Im Ilmgang mit dem Thrannen Dionnfios, mit der iconen Setare Lais in Rorinth und mit reichen und vornehmen Raufleuten in Meging und Aprene fand Ariftipp Gelegenheit, feine Lebensansichten geltend gu machen. Seinen Grundfat, "man folle die Berhältniffe fich, nicht fich den Berhält-Untifibe niffen unterwerfen", ließ auch ein anderer Schnler des Sofrates, Untifthenes, bestehen, folgerte aber daraus die entgegengesette Lehre. Wenn nämlich der reiche und vornehme Ariftipp gum Genuß des Lebens aufforderte, fo bewies der arme Athener Antisthenes, daß ein Burudgeben auf den Naturgustand, daß Bedürfnißlosig. feit. Benngfamfeit und Entbehrung das hochfte Biel des menschlichen Strebens fei. Durch feine eigene ftrenge und genügsame Lebensweise suchte er darzuthun, bag bie innere Freiheit der Seele der angern Benuffe entbehren tonne; er verspottete die höhern, der Bolluft und Beichlichfeit frohnenden Stände und richtete feine Lehren hauptfächlich an die in Athen lebenden Fremden und Schutburger. Seine Verachtung traf nicht nur den Lugus der Bornehmen, sondern auch die Bildung, die Söflichkeits. regeln und das feinere Benehmen derfelben, mas zur Folge hatte, daß manche feiner Schüler nicht nur die finnlichen Benuffe und die geselligen Formen einer eivilifirten Beit, fondern fogar die auf Runft und Biffenschaft gegründete geistige Bildung und den auf llebereinfunft (Convenien3) beruhenden Anftand vernachlässigten. - Am Diogenes weitesten ging in der Enthaltsamkeit des Antisthenes Schuler Diogenes von Sinope (geb. 411), der allen Lebensgenuffen und allen Bequemlichkeiten der Civilifation entfagte, ein "Seldenthum der Entbehrung" übte, aber dennoch in feiner Jonne, die ihm zur Bohnung diente, die Bewunderung des großen Alexander

erregte. Diogenes war ein "philosophischer Laggaroni," welcher in den Strafen,

geb. 422.

324).

auf ben Marktplagen vertehrte, in Saffern und unter Gaulengangen übernachtete. die Belt fein Baterland nannte, Beiber und Gutergemeinschaft empfahl und dabei ftets von der Bedürfniflofigfeit und Freiheit des Gingelnen redete. Ihre Schule, gu der auch Rrates gehörte, nannte man die fynische von dem Symnafium Ryno. farges, wo Antifthenes lehrte; mit Unspielung darauf belegte man den Diogenes hanfig mit dem Namen Rhon (Sund), weil das arme, genußlose, auf die unentbehrlichsten Bedürfniffe beichrantte Leben, das er führte, mehr für einen Sund, als für einen Meufchen zu paffen ichien. Saufig mar freilich der grobe Philosophenmantel, der dide Stod von wildem Delbaum, der weite Bettelfad und der hölgerne Becher jum Bafferichopfen, welche die Rhniter trugen, nur Maste der Gemeinheit und Citelfeit, die icon Sofrates aus dem Mantelloch des Diogenes herausbliden fah, aber zuweilen wohnte auch unter der ichmutigen Gulle eine große Geele. Erft als die Rhnifer in der Folge auch alle Bildung, alle Schaam und alles Chrgefühl abstreiften, und auf die Bernachläffigung aller außern Sitte einen abfichtlichen Berth legten, gerieth Die gange Schule in Berachtung. Wie die fyrenaifche Schule die Mutter der epifureifchen murde, jo die tynifche die Mutter der ftoifchen (§. 134). Gin dritter Schüler von Sofrates mar Enfleides von Megara, der Stifter der mega. rifchen Schule. Als die Athener jeden Megaraer, der fich in ihrer Stadt treffen laffen wurde, mit dem Tode bedrohten, fchlich fich gur Nachtzeit Cufleides, in Frauenfleider gehüllt, in das Saus des Cofrates, um des Unterrichts diefes Beifen theilbaftig zu werden, und fehrte bann bes Morgens wieder gurud. Gufleides verband Die ethische Philosophie des Sofrates mit der formalen der Cleaten; er lebrte, es ache nur Gin Gutes, das wirklich und unveranderlich fei und des Menfchen Gludfeligkeit begrunde; der Weg zu deffen Erlangung fei ein tugendhaftes auf fraftiger Bertthatigfeit, vernünftiger Ginficht und fittlicher Starte beruhendes Leben. Da er aber die fofratische Dialektik mit dem eleatischen Stepticismus (Bmeifelinftent) perband, fo legte er den Grund ju jenen Spigfindigkeiten und Erng. ichliffen, modurch die megarische Philosophenschule nicht minder als die sophistische verrufen war.

## b) Geschichtschreibung. Herodot. Thukydides. Xenophon.

S. 101. Um Diefe Beit hatte Die griechische Geichichtschreibung ihre hochfte Bluthe. Der Erfte, der an die Stelle der bisherigen Befdichtenfdreibung (Logographie) die mahre Gefdichtichreibung (Siftorie) fette, und baber der Bater der Gefchichte genannt wird, war Berodot aus der dorifchen Stadt Salifarnaß. Rach dem Untergange der Freiheit feiner Baterftadt lebte er eine Berobet Beit lang auf Camos und machte dann große Reisen nach dem Bunderlande Megup. 484-408. ten und nach Libnen bis in die Gegend von Aprene, nach Sprien und Babylonien, nach Rleinaffen und Perfien, nach Griechenland und in die pontischen Länder an den Mündungen der Donau, wo er aus eigenen Unschauungen und mundlichen Ergablungen den Stoff ju feiner fpater in neun Bucher getheilten und den nenn Mufen geweihten Geschichte fammelte. Gein Alter verlebte er gu Thurii in Unteritalien, wohin er mit einer Colonie gezogen war. Port an der Statte des zerftorten Sybaris arbeitete er die spätern Theile seines Werkes aus, doch scheint ihn der Tod bor der Bollendung des Baugen überrafcht zu haben. Berodot beschrieb im jonischen Dialefte (welcher damals allein für geschichtliche Darstellung in Proja gebräuchlich war und den er fich auf Samos angeeignet haben mag) und in treuherziger, redfeliger Sprache die Rampfe der Griechen mit den Perfern, ichaltete aber dabei gelegentlich auch die altere Geschichte der orientalischen und griechischen Bolfer ein, wobei freilich manches Sabelhafte, das er den Erzählungen der Priefter, Dolmetider und

Fremdenführer, der Prahlerei und Bundersucht des Drients nachschrieb, mit unterlief. Der 3med feines mit großer Berglichkeit und Ginfalt fur das Bolt gefchriebenen Berts ift, ju zeigen, wie die Freiheiteliebe, die vernünftige Ordnung, die Berftandes. flarheit und die Genngfamteit der Bellenen über den Anechtsfinn, die ungeordnete Maffe und den leeren Fomp des Drients den Gieg davon trug. Das reine Gemuth und die treuberzige Gefinnung des Berfaffers, die aus der gangen Darftellung bervorleuchten, geben dem Berte ein edles Geprage und eine höhere Beihe. Heberall begegnet man der religiofen Idee, daß die Geschichte nur das Ergebniß einer moraliichen Beltordnung fei und daß die Gottheit jedem Befen bestimmte Bahnen und fefte Schranten angewiefen, beren Durchbrechung Strafe und Berberben auf den Schuldigen herabziehe, daß fie dem Schwachen und Demuthigen Starte verleihe, den Bermeffenen und lebermuthigen dagegen ju Falle bringe. Darum erlaubt fich Berodot auch nur da ein eigenes Urtheil, wo die Gottheit felbft ichon gerichtet hat, und halt fich fern von allem Pragmatismus, durch welchen der höhern Leitung vorgegriffen werden fonnte. Bei ihm ift die Beltgeschichte das "Beltgericht", beffen Spruche auf sittlich-religiösen Bahrheiten beruhen. Die Darftellung ber durch vielfeitige Forfdungen erworbenen Resultate nach einer vortrefflich durchgeführten Unlage verlieh dem Werke den Charafter eines großartigen Epos, daher ichon im Alterthum die herodotische Geschichte als homerisch bezeichnet wurde. Bie bei Somer schwebt auch bei ihm über dem Gangen und allen feinen Theilen geine heitere Ruhe in anmuthige Kulle der Rede eingefleidet." Der Borfat mar im Gefühle jugendlicher Rraft entworfen, mit jugendlichem Gifer wurde er ausgeführt; daher auch Sprache, Inhalt und Darftellung in der iconften Uebereinstimmung fteben. - Berodot's Be-Schichtsbucher fenerten, wie die Sage berichtet, den edlen Athener Thufhdides, 470-402, den Sprößling eines thratifchen Fürstengeschlechts und Besiger thratischer Goldberg. werte jur Nacheiferung an (S. 64). Diefer wurde gur Beit der Schlacht von Am. phipolis (weil man feiner verfpateten Anfunft die Ginnahme diefer Stadt durch Die Spartaner ichuld gab) verbannt und widmete die Jahre feines langen Erils der Abfaffung der Gefdichte des peloponnesischen Rriegs. Alls er im 3. 403 nach Althen gurndgerufen murde, foll er bald darauf hinterliftig ermordet worden fein. Er bildete in vielen Dingen den Gegenfat ju Berodot. Die bei diefem die hohe Gefinnung der Perferfriege fich fund gibt, fo bei Thukydides die hohe Bildung Athen's jur Beit des peloponnesischen Rriegs; wie jener die einfache, verftandliche Sprache des Bolfs redet und die Phantafie der Lefer anregt, fo hat Thukydides bei feiner gedrungenen "finnschweren" Sprache und feinem ichwerfälligen Stil den gebildeten Theil der Ration im Auge und beschäftigt vorzugsweise den denkenden Berftand und die betrachtende (reflettirende) Bernunft, und wie jener in der Darftellung eine epifche Rube und Breite malten tast, fo erscheint bei diesem Alles in dramatischer Lebendigfeit. "Alles anmuthige Bei- und Nebenwert verschwindet; jedem Bolf und Staat ift in der großen Tragodie des fieben und zwanzigjährigen Burger- und Revolutionsfrieges seine Rolle tnapp und straff vorgezeichnet; über sie darf Niemand hinausgreifen." Das Streben, überall möglichft viele Erscheinungen in einen eingigen Brenupunft zu bereinigen, um feinen Gefammteindrud durch Berfplitterung gu fdmaden, ift die Urfache feiner gedrungenen und dunkeln Rurge, worin man nur den Kampf einer gewaltigen Ideenfulle mit der noch wenig ausgebildeten Sprache erbliden darf. Je nach dem Begenftande der Darftellung zeigt feine Sprache die größte Albwechselung; von der gefälligen Ginfachheit des ergahlenden Stils erhebt fie fich jum fühnsten rednerischen Periodenban und zu energieboller poetischer Rraft. Bei Schilderung der Charaftere zeigt er die tieffte Menschenkenntniß und in feinen eingeflochtenen Reden, deren Berftandniß wegen ihrer feinen Begiehungen oft fcwierig

ift, entwirft er ein treues Bild der Gesinnungen, Bestrebungen und Beweggrunde ber Berfonen, Parteien und Staaten. Ariftofrat von Geburt und Gefinnung, ift doch nur das Seil des Baterlandes der Mafftab feines Urtheils. Thuthdides, der die Befchichte als Staatsmann anfah und ihr durchaus eine politische Bestimmung anwies, verrath feine epische Anficht der Begebenheiten, fondern eine fritische. "Er fieht nur wirtende Menfchenfrafte, er will aus den Sandlungen, infofern fie von Menfchen peranitaltet murden, praftifche Folgerungen für ahnliche Lagen des gemeinen Befens ab. leiten. Die Ratur feines Stoffes, der Rrieg, führte ihn auch zu einer Anordnung (nach Sommern und Wintern), die im Bangen der dronologischen verwandt mar, und die Cinheit, welche der einfichtsvolle Staatemann in der Bielheit der gaften aufgefaßt hat, ift zwar mit Freiheit gedacht und alfo ideeller Art; allein weil fie eine politische Idee ift, fo fehlt ihr das poetische Colorit und die epische Geftaltung. Mit einem Worte, die Poefie des Thukydides zeigt fich nicht fowohl in der gangen Anlage des Werkes, als in der Darftellung im Gingelnen." Thukydides' Geschichte endigt mit dem 21. Sahre des peloponnesischen Rriegs. Sie ift das Musterbild eines pragmatischen, mit Dbjektivität und Unparteilichfeit dargestellten Geschichtsmerks. - Cein Fortseter Renophon ift ausgezeichnet durch Rlarheit, Leichtigkeit und Schönheit Kenorbon des Style, und durch Sarmonie in der Anordnung, fteht aber an Tiefe der Gedanken und an hiftorifcher Treue meit hinter Thukydides gurud. Obgleich ein Athener, ift Renophon ein Berehrer und Lobredner der Spartaner, besonders ihres Ronigs Uge. filaos, ben er auf feinem Feldzuge gegen die Perfer begleitete und deffen Leben er auch beschrieben hat. Darum find seine hellenischen Geschichten mit bewußter Parteilichfeit verfaßt und namentlich die großen Thebaner Belopidas und Epaminondas gang in Schatten gestellt. Seine Befdichte folieft mit ber Schlacht von Mantineia (362). Renophon fchrieb auch eine Bildungsgefchichte des ältern Apros (Apropadie), eine Urt politifd · philosophischen Romans, worin er den Stifter des perfifden Reichs als das Ideal eines nach Sofratischen Begriffen gebildeten Berrichers barftellt und die Borguge einer weife geleiteten Monarchie, worin Ordnung und Rube herrichen und die Unterthanen ein behagliches Leben führen, der fturmifchen republikanischen Berfaffung feiner Landsleute entgegenhalt. Dabrheit und Dichtung enthaltend bewegt fich das Buch auf schwankendem Boden. Bon Athen verbannt brachte Tenophon feine letten Lebensjahre im Beloponnes gu, anfangs auf einem ihm von den Spartanern zugewiesenen Landgute in ländlicher Ginfamteit, dann, feit der Schlacht bei Leuftra, in Korinth, wo er hochbetagt ftarb. -Bon der " Befchichte Perfiens", die der am perfifchen Sof weilende griechische Argt Rtefias von Knidos, ein Beitgenoffe Tenophon's, verfaßte, befigen wir nur Rieffas Fragmente und Ausgüge; ebenfo von dem Sprakufaner Philiftos, der in feiner Philifes "Gefchichte von Sieilien" den Thukybides jum Borbild nahm und durch fein 433-356. Bert von rednerifd-politischer Farbung dem griechischen Beftlande , einen grellen, halbromantischen Widerschein" verlieh.

1. Xenophon. Ift Thuthdides ausgezeichnet durch fein "Sinftreben zum Erhabenen," fo ift das innerfte Wefen des Xenophontifden Geiftes , eine durchgängige garmonie." " Tenophon ift feine von den Maturen, die durch ungewöhnliche Intenfion derfelben, durch das Unbeschräufte ihrer Richtung verbunden mit einer unbegrenzten Fulle des Gemuths mertwurdig werden : fondern feine Eigenthumlichkeit ift das Maß felbit. Diefe zeigt fich in feiner Lebensweife durch jene Diat oder jene forgfältige Bachfamkeit über das richtige Berhaltuiß amifden Rörper und Geift, die er une felbft beschreibt, deren grucht eine herrschende Gefundheit des inneren und außeren Menschen ift. Bene Befonnenheit bringt ihn dem Biele alles feines Strebens, der ichonen Bollendung (Ralofagathie) fehr nabe, wenn ihn nicht wieder eine bon folden Raturen ungertrennlich: Mudternheit und Magerfeit des Geiftes davon emfernte. Diese letteren Mängel erscheinen oft als eine zu große Bestimmbarkeit durch fremde Einstüsse, und als beschränkte Ansicht der Welt. — Zene innere Maßgebung und Nüchternheit machte ihn zugleich der spartanischen Denkart vorzüglich geneigt, und er schloß sich gern au Agesilaos an, der in seinem Leben ein Bild strenger dorischer Sitte aufstellte." Als Vorzüge der Xenophontischen Geschichtschung wurden schon im Alkerthum gerühmt: 1) Eine große Natürlichteit, Unschuld und Einfalt in Ansicht und Darstellung, Eigenschaften, die durch den Einfluß der Sotratischen Lehre sestendet wurden. 2) Anmuth und ungeschminkte Lieblichkeit des Stils und der Sprache; 3) ein kindlicher, frommer Sinn, der allenthalben das Eingreisen der Gottheit in die menschlichen Schickslage als leste Ursache der Begebenheiten ausstellt und auf die Beobachtung änßerer Religionshandlungen, auf Opfer und Wahrsagungen hohen Werth legt.

- 2. Atesias. Da Atesias als Leibarzt des Königs Artagerges, dem er in der Schlacht von Kunaya (§. 102) zur Seite gestanden, aus orientalischen Quellen geschöpft hat, die den griechischen Sistorikern unzugänglich waren, so wich seine Darstellung in vielen Dingen von der der übrigen ab; und da er sich aus Mangel an vaterländischer Gesinnung ebenso entschieden auf den persischen Standpunkt stellte, als Herodot auf den griechischen, so zog er sich die Misachtung seiner Landsleute und den Vorwurf der Unwahrhaftigkeit und Parteilichkeit zu. Sein aus 23 Büchern bestehendes Werk behandelte die Geschichte des assprischen, medischen und persischen Keiches bis zu seiner Kücksehr in sein Vaterland, im I. 399. Sein Hauptzweck war, die vielen Irrthümer und Vorurtheile, welche die Griechen theils aus Unfunde, theils aus Nationaleitelseit über Persien hegten, zu widerlegen und zu beseitigen. Noch reicher an unzuverlässigen Nachrichten und Kabeln als die persische Geschichte war eine andere kleinere Schrift des Ktesias über Indien, von der nur geringe Bruchstücke erhalten sind.
- 3. Philiftos von Sprafus, geboren um d. 3. 433, ftand mit dem altern und jungern Dionpfios in Berbindung. Den ältern unterftütte er mit Rath und That in feinem Streben nach der Alleinherrichaft von Sprakus und ftand ihm auch während derfelben tapfer gur Seite. 3mar trieb ihn bas Mistrauen des Ihraunen auf einige Zeit ins Egil; boch fehrte er nad der Thronbesteigung des jüngern Dionpfios jurud und erlangte durch Schmeichelei und Begunftigung feiner bespotischen Regierungeweise großen Ginfluß. Er wirkte dem edeln Dion und beffen Freund Platon nach Rraften entgegen und betrieb die Berbannung bes erstern und die Berweifung des lettern. Als aber Dion im 3. 353 gurudfehrte und Sprafus mit gewaffneter Sand eroberte, fand Philiftos feinen Tod, ungewiß ob durch eigene Sand oder in der Gefangenschaft. Gein Bert gerfiel in 2 Theile: der erfte im Eril gefchriebene umfaßte die altefte Gefdichte Siciliens bis auf die Eroberung Agrigents durch die Rarthager (409) in 7 Buchern; der zweite die Geschichte der beiden Dionnse in 6 Buchern. Phis liftos wird ein Nachahmer des Thuthdides genannt, scheint aber mehr deffen Gedrängtheit und Einförmigkeit im Gangen als deffen Ideenfülle und glangende Darftellungsgabe im Einzelnen zum Borbild genommen zu haben. Cicero nennt ihn einen hellen Ropf, gedantenreich, scharffinnig, gedrängt, einen Thutydides im Aleinen. — Ueber feinen Landsmann Timaos f. S. 163. Note.

# 5. Der Rückzug der Zehntausend (400)

\$. 102. Kenophon's vorzüglichstes Werk ist die Anabasis oder die Darstellung des Feldzugs des jüngern Kyros gegen Persien und der Rückzug des griechischen Söldnerheers unter der eigenen Führung des athenischen Geschichtschreibers. Seit den Kämpsen mit den Griechen war das persische Reich immer machtloser geworden. Anfstände in Baktrien, Aegypten und andern Provinzen, wo die Statthalter unnmschränft schalteten; Hofranke selbstsüchtiger

Schwächlinge, die gränelvolle Schandthaten verübten und dabei allen Luften und Ansschweifungen frohnten; fortwährende Thronkampfe, wobei die Rrone gewöhnlich dem Sieger als Bente gufiel und die leberwundenen durch martervolle Sinrichtungen bei Seite geschafft wurden (f. S. 50), bilden den wichtigften Juhalt der perfifchen Geschichte von der Ermordung des Terges durch den Syrkaner Artabanos (im 3. 465) bis jum Sode des Darcios Rothos (405). Unter diefen Umftanden faßte der jungere Rpros, Statthalter von Rleinaffen, des Königs Dareios zweiter Cohn, ben Plan, feinen ältern Bruder Artagerges II. mit dem Beinamen Minemon der Berrichaft zu berauben. Er fammelte daber ein beträchtliches Goldnerheer, deffen Rern fpartanifche und andere griechische Miethtruppen bildeten und gog damit nach Berfien. In der Chene von Rungra. etliche Meilen von Babylon, ereignete fich ein Treffen, in dem zwar die Griechen fiegten, aber Ryros im Rampfe fiel. Artagerres ließ dem Unglüdliden Ropf und rechte Sand abhanen, belohnte die Morder und legte fich felbst die Chre der blutigen Rachethat bei, Run erging an die Sellenen die Aufforderung, fich zu ergeben, und ale diefe guruckgewiesen wurde, luden die Berfer den Auführer Rlearchos, einen friegsfundigen Mann bon ranher Gemuthsart, ftrenger Bucht und ranbgieriger Seele, und die übrigen Sanptleute gu einer Unterredung ein und ließen fie verrätherisch ermorden, in der Meinung, auf diese Weise der führerlosen Truppen Meifter zu werden. Da stellte fich aber der Athener Lenophon, welcher fich als Freiwilliger dem Kriegszug angeschloffen, an die Spite des Heeres und führte es, in Berbindung mit dem Spartiaten Cheirisophos, unter den unglaublichften Schwierigkeiten durch Armenien nach dem schwarzen Meer und von da nach Bhzanz. Ohne Kunde des Landes und der Sprache und ohne zuverläffige Führer mußten fie unwegfame Berge übersteigen, reißende Strome durchwaten, unwirthliche, mit tiefem Schnee überdedte Gegenden durchziehen, verfolgt von den Perfern und angegriffen von den Ginwohnern. Als fie von einer Anhöhe herab jum erftenmal das Meer erblickten, brachen fie in lantes Frendengeschrei ans und begrüßten es als das Ende ihrer gahllofen Leiden und Beschwerden. Diefer Ruckzug aus einem über 400 bentsche Meilen entfernten Lande zeigt nicht minder als die Perferfriege, welche Ueberlegenheit Bildung, Beift, Chrgefühl und Freiheitsfinn über eine mechanisch geleitete Maffe, über niederträchtige Gefinnung und eine fuechtische Seele haben.

Auf Kerres folgte sein Sohn Artagerres I., Langhand, dessen vierzigfährige Megierung (465—125) reich an Unfällen aller Art war. Nach seinem Tod traten einige von Brudermord, Verrath und Grausamkeit begleitete Thronwechsel ein, bis Dareios II. Nothos sich seines Gegners durch List bemächtigte, ihn in einem Aschenhausen ersticken ließ und dann beinahe 20 Jahre lang (423—104) seine von Aufständen und Weiberränken bennruhigte Regierung in Wollust und Ueppigkeit sortsührte. Artagerres II. Muemon regierte von 404—360. — Kenophon gibt in der Anabasis solgende Beschreibung von der Freude des Heeres bei dem Anblist des schwarzen Meeres: "In 5 Tagen kamen sie an den heiligen Berg, Namens Theches. Da die Ersten auf dem Berge das Meer erblisten, erhoben sie ein

großes Gefdrei. Als Tenophon und die Gellenen von der Rachhut es vernahmen, meinten fie, daß and die Borbut von Feinden angegriffen fei; denn von hinten murden fie beftandig von den Bewohnern der verheerten Landschaft verfolgt. Die vom Nachzuge hatten Ginige in einem Sinterhalte niedergemacht, Andere lebendig gefangen und dabei an zwanzig geflochtene Shilbe erbeutet, die mit ungegerbten Ochsenhauten überzogen maren. 2116 ber garm immer ffarter ward und naber tam, und die Radprudenden immer auf die Schreienden gurannten, glaubte Renophon, es habe etwas besonders Bichtiges zu bedeuten, fdmang fich aufs Pferd und fprengte mit Lytios und deffen Reitern berbei, um gu Gulfe gu fommen. In diefem Mugenblide borten fie die Coldaten in fortlaufendem Burufe fdreien: Meer! Decr! Da lief Alles auch beim Radzuge; felbft die Laftthiere wurden zur Gile angetrieben. Alls fie alle ben Gipfel erstiegen hatten, umarmten fie fich wechfelfeitig, Auführer und Sauptleute, und weinten vor Freude. Mit Ginem Male trngen die Coldaten, wie nach ergangener Lofung, Steine aufammen, errichteten einen großen Sügel und legten eine Menge ungegerbter Sante, Anittel und erbeuteter Alechtichilde darauf." Rach ihrer Rudfehr trat die gerettete Manuschaft als Soldner in die Dieufte des thratifden Konigs Southes, bis fie nach Berlauf eines mit Ruhm und Gieg erfüllten Monats ju dem fpartanifden Geer berufen murde, das gegen die Berfer in Kleinafien ins Teld gezogen war.

§. 103. Der forinthische Rrieg und der Friede des Untalfidas. Ergürnt, daß die Griechen dem Ryros bei feinem Unternehmen Sulfe geleiftet, fannen nunmehr die Berfer auf Rache. Tifaphernes, ber Gegner und Nachfolger des Apros in der Statthalterschaft Rleinaffens, fuchte gu bem Ende die ionischen Ruftenstädte, die damale den Spartanern ginspflichtig waren, wieder zu unterjochen. Diese wandten fich um Bulfe nach Sparta, worauf ein peloponneffiches Bundesheer unter einem fpartanifchen Führer abgeschickt wurde, Anfangs waren die Erfolge unbedeutend; als aber durch Enfander's Einfluß der fraftige, abgehärtete und von Liebe für altspartanische Tugend, Ngefilaos Sittenstrenge und Ginsachheit erfüllte Agefilaos, Xenophon's bewunderter und gepriefener Freund, jum König erhoben und mit der Leitung des Rriegs. jugs gegen die Perfer betraut wurde, nahmen die Dinge rafch eine andere Bendung. Lyfander, der gehofft hatte, den Agefilaos nach feinen Bünfchen leiten gu fonnen, fah jid bald in seiner Erwartung getäuscht; von dem auf fein Unfehen eiferfüchtigen König mit unverdienter Berachtung behandelt, begab er fich rachefinnend an den Sellespont und von da nach Sparta, indeg Agefilaos, nach einem fiegreichen Gefechte bei Sardes mit Tifaphernes (ber wegen diefer Niederlage abberufen und als Sochverrather mit dem Tode bestraft ward), Bithynien und Phrygien ranbend und verwüftend durchzog und den Rrica in das Junere des perfifden Reiches zu tragen gedachte. Schon traumten die Spartaner von großen Eroberungen in fernen Landern, als es bem neuen perfifden Statthalter von Rleinafien gelang, durch Beftechung und Berführung ihnen im Mutterlande nabere Beinde gu bereiten. Die Bootier, Rorinther, Argiber, auf Sparta's wachsende Macht neibifch und von beffen Selbstfucht und lebermuth vielfach gefrauft, wurden durch perfifches Gold leicht zu einem Bunde wider den vorherrichenden Staat vereinigt. Bald trat auch bas gebengte Athen bei. Gin Grengftreit zwifden Lofris und

Phofis, bei welchem die Thebaner dem erftern, die Spartaner dem lettern aur Seite ftanden, brachte den Rrieg jum Ansbruch. Lufander jog eilig nach Bootien, um durch einen raschen Schlag die drohende Gefahr abzuwenden und fich dann an dem undankbaren Agefilaos ju rachen; aber in ber Schlacht von Saliartos verlor er gegen die vereinten Thebaner und Athener Sieg und Leben. Nun mußte Agefilaos feinen Siegeslauf in Rleinafien aufgeben und zur Rettung des Vaterlandes herbeieilen. Er gewann zwar die Schlacht von Roroneia, aber die Menge der Feinde und der um diefelbe Beit bon der griechisch-phonizischen Flotte unter der Auführung des in perfische Dienste getretenen athenischen Geldheren Ronon erfochtene Seefieg bei Rnidos, ber Die fpartanifche Seemacht vernichtete und dem Flottenführer Peifandros bas Leben koftete, verfetten dem Uebergewichte Sparta's einen empfindlichen Stoß. Ronon gab den Infeln Chios, Lesbos, Camos n. a. D. ihre Unabhangigfeit zurud, vertrieb die fpartanifchen Garmoften und Defarchen (g. 96) und bewirkte dann mit perfifcher Unterftugung die Biederherstellung der Stadt- und Safenbefestigung von Athen und den Ban neuer Schiffe. Bugleich machte Thrafybulos am Bellefpont glanzende Eroberungen, bis er bei ber harten Cintreibung auferlegter Steuern in Pamphylien erfchlagen ward. Doch rettete der junge Beld Chabrias von Athen die neue Seeherrschaft feiner Baterftadt. Run jog fich ber Rrieg an den Ifthinos in die Nahe von Gifhon und Korinth, woher er auch der for in thij de genannt wird. Lange fampfte man hier, ohne daß eine bedeutende Waffenthat fich ereignet hatte. Wer den Andern an Schlaubeit und fedem Muth überbot, galt als Meifter; geordnete Seldichlachten fehlten, man fam auf die Gehden der Ritterzeit gurud. Alles Bolferrecht wurde niedergetreten, feine Schirmftatte des Tempels und der Religion geachtet. Erft als der talentvolle Teldherr Sphifrates von Athen, der eine nene Kriegskunft (Taktik) begründete, indem er fich leichtbewaffneter Göldner-truppen (Peltaften) mit kleinen Schilden und Schwertern bediente und bem Soplitenheer eine zweckmäßigere Bewaffnung und Cinrichtung verlieh, eine im Abang begriffene fpartanische Seerabtheilung (Mora) überfiel und vernichtete, nahm der Krieg eine für die Spartaner drohende Wendung. Deshalb richteten Diese ihre Blide nach Berfien, mehr auf Erhaltung ihrer Borberrichaft als für die Größe und Freiheit Griechenlands bedacht. Gie fchieften den ichlauen, genußsüchtigen Untalkidas, einen Mann ohne Ginn für Sparta's Chre und für Aufrechthaltung bes Bellenismus gegen die Barbaren, an den perfijden Statthalter, um feiner Baterftadt die Freundschaft des "großen Ronige" und damit die Fortdaner der fpartanischen Begemonie gu erwirten. Co fam ber ichmadwolle Frieden bes Untalfidas zu Stande, wodurch die griedifden Staaten des affatifden Seftlandes nebft der Sufel Anpros den Perfern unterworfen, alle übrigen hellenischen Staaten aber und alle Jufeln (bis auf Lemnos, Imbros und Cfpros, die den Athenern verbleiben follten) fur frei und felbständig erklärt wurden. Durch diefen ehrlofen, von dem fremden Ronig

395.

394,

89.

anfgezwungenen Frieden, die Folge der allgemeinen Erschlaffung, ging die Westküste Kleinasiens für Hellas und für die Freiheit auf immer verloren. Die von Sparta erwirkte Ausstösung aller hellenischen Bünde und Vereinzelung der fleinen Gemeinwesen führte nicht zur Freiheit, sondern zur Ohnmacht, und die von unn au immer häusiger werdende Anwendung von Soldnertruppen im Kriege hatte zur Folge, daß sich die Bürger mehr und mehr der Wassen entwöhnten und dadurch den Untergang ihrer freien Verfassungen beschleunigten. Athen's treuer Bundesgenosse, Euagöras von Chpern, wurde ein zinspsslichtiger Unterfönig der Perser.

# 6. Der thebanische Krieg (379-371).

\$. 104. Durch den peloponnefischen Rrieg war Sparta die erfte Macht in Griechenland geworden; es migbrauchte aber feine Gewalt gur Unterdrudung der übrigen Staaten und jog fich badurch bald ebenfo ben Saf feiner Berbundeten gu, wie früher Athen. Die Spartaner waren von der Infurgifchen Cinfachheit und Sittenftrenge langft abgefommen; die Rriege in der Fremde brachten Reichthum; diefer erzeugte Sabgier und Genuffucht, worans wieder ein Seer von Laftern hervorging. Schon zur Beit ber Perferfriege ließen fich Könige und Keldherren um hohe Summen erfaufen und feitdem war die ehrloje Sitte der Bestechlichkeit auf eine furchtbare Bobe gestiegen. Der alte Got. terfpruch: "Die Liebe gum Geld wird Sparta verderben, nichts Anderes" war bereits feiner Erfüllnug nabe. Bugleich übten die Buhrer fchamlofe Erpreffungen und ichandeten den fpartanifden Ramen durch Ranbfucht in Feindesland wie bei den Bundesgenoffen. Durch Enfander und feine Gleichgefinnten tam fremdes Metallgeld in fehr großer Menge nach ber borifchen Sauptftadt. Unermefliche Reichthumer und Guter häuften fich in wenigen Familien, Die nun fcmelgten und praften, mahrend die armern barbten. Die reicheren Bollburger bildeten eine geschloffene, vorherrichende Rörperichaft, welcher fich die armen und mäßig begüterten Rleinbürger allmählich unterordnen mußten; aus jenem Geschlechteradel ging nicht nur der lebenslängliche Rath hervor, fondern er leufte auch die Befchlüffe der großen Nationalverfammlung. "Die Albnahme ber alten, mächtigen Saufer durch Rrantheiten und Rriege brangte den Grundbefit immer niehr in wenigen Sanden gufammen, namentlich feit der Cphor Cpitadens die Unveräußerlichfeit der Gigenhöfe aufgehoben, und erzengte bei machsender Sabgier eine Urt fonft unbefannten Geldadels, welcher die Geburteaufprüche des alten Geschlechterthums auf Roften ber gemeinsamen Bürgerfreiheit unterftütte." Bugleich wurde die Königsmacht immer mehr geschwächt, theils in Folge ber Zwietracht und Gifersucht ber beiden erblichen Berricherhäuser, theils wegen des finfenden Ausehens durch ihre Sabsucht und Känflichkeit. Defto mehr ftieg die Gewalt der fünf Ephoren (S. 66). Die Ephoren, bemerft Lenophon, "haben Befugniß gu ftrafen wen

fie wollen, und die Strafe sofort zu vollziehen; fie durfen jede Obrigkeit abberufen, verhaften, auf Tod und Leben anklagen. Bei ihrer Unkunft muffen fich die Konige von ihren Siten erheben, ihrer gerichtlichen Borladung ohne Baudern folgen, ihrer fittenrichterlichen Aufficht felbft die hanslichen Berhaltniffe unterwerfen." Sie zogen allmählich alle Sauptgebiete der Staatsgewalt in ihren Umtefreis, beriefen und leiteten die Bolfegemeinde, ernannten Gefandte und Beerführer und ertheilten ihnen schriftliche Beifungen, übten eine cenforische Aufficht über Sitte und Lebensart und schalteten nach allen Seiten bin als die Bertreter der Bolfshoheit. - Der antalfidifche Frieden, beffen Buter und Bollftreder Sparta in Gemeinschaft mit dem Perfertonig war, befestigte das Nebergewicht der Lakedamonier aufs Rene, indem fie die Bestimmung, daß alle griechischen Stadte frei fein follten, gur Auflösung aller Staatenvereine und Cidgenoffenschaften und zur Schwächung aller Bundeshäupter benutten. ihre eigene Begemonie im Peloponnes bagegen mehr ausdehnten und ftartten. Gie eroberten und zerftorten Mantineia, das ihnen nicht willfährig genug diente, und zwangen die Ginwohner in offenen Dorfern zu wohnen; fie führten in allen Städten ihre ariftofratischen Anhänger guruck und erhoben fie gu Macht und Chre; fie lieferten die Stadt Phlins an der Nordoftgrenze bon Arkadien einer Schaar verbannter Dligarchen aus und legten das Schicffal fammtlicher Burger in deren Sand, fo daß diese über Leben und Tod jedes Einzelnen verfügen fonnten; fie nibten in gang Griechenland eine imperatorische und ichiederichterliche Gewalt, und nirgende magte man den Befehlen eines fpartanifchen Mannes Widerstand zu leiften. Aber der Digbrauch dieser Uebermacht war das Borfpiel ihres eigenen entsetlichen Falles. Die griechische Stadt Dlynth in Makedonien hatte einige benachbarte hellenische Städte durch freie Ginigung zu einer dalfidifden Gidgen offenfchaft verbunden, über die fie als Borort eine Urt Oberherrschaft übte, ohne jedoch die Rechtsgleichheit der Bundesglieder zu verlegen. Dies unterfagten die Spartaner, weil es bem antalfidifchen Frieden zuwider fei, und rudten, ale die Olnuther den Bund nicht auflöften, mit einem Seer in ihr Land ein, belagerten ihre Stadt und zwangen fie nach einem dreifährigen Rampfe zur Unterwerfung. - Auf dem Durchzug durch Bootien ließ fich der fpartanifche Anführer (Phobidas) von den Sänptern der Ariftofratenpartei in Theben bereden, ihnen gum Umfturg der demokratischen Berfaffung und gur Begründung einer oligarchischen Berrfchaft behülflich zu fein. Das Unternehmen gelang. Die Leiter der Bolfspartei wurden theils hingerichtet, theils verbaunt, theils in Saft gebracht; Die Dligarchen bemächtigten fich der Regierung und herrschten, im Bertrauen auf die fpartanische Besatung in der Burg, übermuthig und gewaltthätig. Die Spartaner ftraften zum Schein ihren Geldheren Phöbidas mit einer geringen Geldbuße, raumten aber die Radmeia nicht und fuchten aus der Lage der Dinge Bortheil zu giehen.

8. 105. Aber die Rache ereilte die Spartaner bald. Die flüchtigen De-

386.

380,

382,

380.

375.

37%.

371.

motraten fammelten fich in Althen, von wo aus fie mit den Meinungegenoffen in Theben Berbindungen unterhielten. Bon diefen aufgefordert tehrten fie nach einiger Beit in Banerntracht heimlich auf verschiedenen Begen gurud, versammelten fich in dem Saufe eines Freundes (Charon) und überfielen in ivater Nacht, als Cangerinnen verfleidet, die bei einem fcmelgerifchen Mable vereinigten Sanpter der Oligarchen. Rach beren Ermordung riefen fie das Bolf gur Freiheit auf, ftellten die demofratische Verfassung wieder ber und zwangen die fpartauische Besatzung zum Abzug aus der Burg. Dies führte einen Rrieg zwischen den Thebanern und Lakedamoniern berbei. Thebens Gemeinwesen wurde damals von zwei durch Freiheitsgefühl, Baterlandeliebe und Tunend, wie durch friegerische Talente und Muth ausgezeichneten und durch innige Freundschaft verbundenen Dläunern geleitet - Epaminondas und Delopidas. Mit vereinten Rraften fuchten diefe ihr Baterland gu beben. Epaminondas führte eine neue Rriegsweise ein "die schiefe Schlachtorduning", und Pelopidas, einer der heimgekehrten Flüchtlinge, ftiftete die fogen. heilige Schaar, die, durch das Band ber innigften Freundschaft verfnüpft und für Ruhm und Freiheit begeistert, alle Angriffe der Spartaner fiegreich guruchschlug. Anfangs ftanden die Athener (beren Safen Beiraens die Spartaner durch einen ähnlichen Sandstreich in ihre Gewalt zu bringen trachteten wie die Burg Radmeia) auf Seiten ber Thebaner, und fügten durch ihre geldherren Sphifrates, Chabrias und Tim oth cos, Ronon's Cohn, ben Lakedamoniern 31 Baffer und zu Lande großen Schaden zu; ja fie brachten fogar wieder eine Angahl Jufeln und Seeftaaten, wie Chios, Mhodos, Samos, Mithlene, diesmal jedoch mit Anerkennung ihrer Freiheit und Selbständigkeit und mit Stimmrecht im Bundegrath, ju einem zweiten athenäischen Bunde und erwarben durch Chabrias' Sieg bei Naros, wo die fpartanifche Blotte vernichtet wurde, von Nenem die Sechegemonie. Alls aber Theben die fleinern Städte Bootiens seiner Berrichaft unterwarf und sowohl Thefpia als das mit Athen seit den Zagen von Marathon befreundete und unlängst wieder aufgebante Platää, weil es sich nicht fügen wollte, zerftorte und die Ginwohner vertrieb, da erwachte die alte Cifersucht wieder. Unter Perficus Vermittelnug fam zwischen Althen und Sparta ein Frieden zu Stande, in welchem bem ersteren die Berrichaft zur See, bem lettern die Begemonie gn Land gewährleiftet, für alle übrigen hellenischen Staaten bagegen der Grundfat ber örtlichen Selbstregierung fesige halten war, und als Theben fich weigerte, feinen jungen Bundesstaat aufzulosen und die bootischen Stadte frei zu geben ("Es foll geschehen," fagte Cpaminondas idneidend, "wenn Sparta's Periofen frei find,"), rueften die Lafedamonier abermals mit Beeresmacht in ihr Land ein, erlitten aber, trot ihres tapfern Biderstandes, in der Schlacht bei Leuftra durch Epaminondas und Belopidas eine furchtbare Niederlage. Bierhundert fpartanifche Bollburger und sechehundert Perioten deeften die Bahlftatt und die Bahl derer, die besiegt vom Schlachtfelde entflohen, war fo groß, daß Agefilaos rieth, das altspartanische Sefet, das alle im Ariege Seflohenen für ehrlos erflärte und des Waffenrechts beranbte, für diesmal schlasen zu lassen. Unter den Gesallenen besand sich der Führer des Feeres, König Aleombrotos. Heldenmüthig ertrugen die Spartaner die Tranerkunde; die Ephoren geboten eine allgemeine Bürgerbewaffunng und untersagten jede laute Klage, und am andern Tage erschienen die Angehörigen der Todten mit heiterm, die der Ueberlebenden mit betrübtem Angesicht. — Ann machten sich die griechischen Städte von der spartanischen Vorherrschaft frei, stellten die unterdrückten Volksregierungen wieder her und vergalten den von den Spartanern eingesetzen Aristokraten mit Hinrichtung und Verbannung. Furchtbar wüthete von Nenem an allen Orten und Enden der Parteieiser und forderte seine blutigen Opfer, nirgends jedoch schrecklicher als in Argos zur Zeit des "Ethtalismos," da gegen 1200 aristokratische Würger mit "Anitteln" erschlagen wurden. So zerstörte Griechenland in selbstmörderischer Raserei mit eigener Hand seine edle Kraft, seine sittliche und leibliche Wohlsahrt.

370.

# 7. Thebens Segemonie unter Cpaminondas und Pelopidas.

S. 106. Die Bootier waren weder jo begabt und geiftreich wie die Athener, noch fo fraftvoll, gewaltig und durchgreifend wie die Spartauer. Ihr Vorrang war daher auch nur das Werf ihrer beiden großen gelbherren, durch deren Tugend und Beiftesftarte die gange Burgerschaft auf einige Beit gehoben wurde, und mit Epaminondas' Leiche wurde auch Theben's Glang zu Grabe getragen. Pelopidas war flug, gewandt und tapfer, mehr ein Mann der That als des Worts und trot feines Reichthums und vornehmer Abkunft ein feuriger Anhänger demofratischer Grundfate; Epaminondas hochfinnig, friegserfahren und fo gerecht, fo uneigennütig und fo arm wie Arifteides; im Gefühl feiner Menschenwurde und seines höhern Strebens verachtete er Schätze und Genuffe und der einzige Mantel, den er bejaß, gierte ihn mehr als alle Reichthumer gethan hatten. Mit einem gewandten in den Ringschulen abgeharteten Rörper befaß er einen icharffinnigen durch Rachdeufen und Studien geftartten Geift und bei angeborner Schweigfamfeit eine eindringliche Beredtfamfeit am geeigneten Orte. Gefang und Flotenspiel erheiterten feine freien Stunden. - Bald nach der Schlacht von Leuftra zog Epaminondas in den Peloponnes und nahte fich Lakoniens mauerlofer Sauptstadt, die feit fünf Jahrhunderten keinen Beind in ber Nahe gesehen. Da gerieth Sparta in große Noth. Die Arfadier, Argiber und andere Bundesstaaten fielen zu den Thebauern ab; in den Beriofenftadten zeigten fich anfrührerische Regungen; die Beloten waren unficher. Aber in diefer gefahrvollen Lage beurfundete fich die fpartanifche Größe und Des Agefilaos Teldherrntalent. Die trefflichen Bertheidigungsanftalten des alten Königs und die entschloffene Saltung der Spartaner, deren Franen und Rinder fogar Sand anlegten, hielten Cpaminondas von feindsetigen Angriffen 369.

ab. Nachdem er das lafedamonifche Land bis gur Gudfufte verheerend durch-Bogen, fehrte er, von Ralte und Mangel gedrängt, wieder nach Bellas gurud. Großherzig fühnte er jedoch vor seinem Abzug ein altes Unrecht. Er rief die Meffenier, Die Opfer einer volferfeindlichen Politif, (wie die Polen in unfern Tagen) zur Freiheit auf, gab den aus der Fremde heimfehrenden Radfommen der alten Bewohner das Land ihrer Bater wieder (§. 68) und grundete die Stadt Meffene, der die blutgeträufte Berghöhe Sthome (8.86) als Burg diente. Der fouft milde und biegfame Bolfecharafter ber Deffenier war gegen fremde Ginfluffe fo fprode und abgeschloffen, daß fie in einer fast dreihundertjährigen Berftrenung nichts an ber Reinheit der borifchen Sprache und Sitte eingebüßt hatten. Deffeniens Berftellung war die eigentliche Todeswunde für Sparta. - Rad ber Mückfehr des Seers wurden die Bootarchen von einer neidischen Gegenpartei angeflagt, fie hatten ihr Umt langer verwaltet, ale bas Gefet gestattete. Da fprach Epaminondas, auf den die übrigen Ruhrer die Schuld warfen, vor den Richtern: "Sch habe den Buchftaben des Gefetes gebrochen und den Tod verdient. Schreibt jedoch auf mein Grab: Diefer da hat bei Leuftra gefiegt, ben gefürchteten Beind in Sparta aufgesucht, Meffenien hergestellt. Er buste mit dem Leben, weil von ihm um des gemeinen Rugens willen ein Gefet überschritten wurde." Die Untersuchungerichter verftummten, und gaben nicht einmal ihre Stimmen ab. - Bon nun an geboten die Thebaner in Griechenland; fie wiederholten die Buge nach dem Peloponnes und nöthigten fogar, unter perfifdem Beiftande, die Athener, auf ihre nenerworbene Seehegemonie zu verzichten. Aber ber Borrang murde ihnen bald itreitig gemacht von einigen friegerifden Burften Theffaliens und bon einem nengebildeten demofratischen Bundesftaat in Arkadien, dem Me. galopolis als Sauptstadt diente. Im Rampfe wider die erftern fand ber fühne Pelopidas ben Seldentod und die Bootier mußten fich mit einem unfichern Frieden und einer icheinbaren Unterwerfung begnugen; und das unruhige Treiben des arkadischen Bundesstaates, der aufaugs mit den Thebanern befreundet, dann aber in ftolger leberhebnug felbft nach der Borberrichaft ftrebte und in rober Ranb. und Behdeluft das befriedete Landchen Elis unterjochte und fich des heiligen Tempelraumes und Schates in Olympia bemächtigte, führte Epaminoudas wiederholt in den Pelopounes. Bald riß Parteining unter den Arfadiern ein und bewirfte, daß fich die Ginen an die Lafedamonier aufchloffen, während die Andern bei Theben Schut fuchten. Alls beshalb Epaminondas zum viertenmal mit Secresmacht in die Salbinfel einzog und fich abermale der befturzten Sauptstadt Lakoniens naberte, da rafften die Spartaner unter Agefilaos' Leitung alle ihre Krafte gufammen und ftellten fich, von Athen und ben arfadifchen Ariftofraten unterftugt, bem thebanischen Geldherrn entgegen. Die blutige Schlacht von Mantineia entichied für die Thebauer, allein ihr Gieg war durch den Tob des Cpaminon. das theuer erfauft. Gin Burffpeer war ihm in die Bruft gedrungen; aber erft

304.

ale er die Niederlage der Feinde erfuhr, ließ er denfelben aus der Bunde giehen und hauchte dann feine Belbenfeele aus. Im nächften Sahre ftarb auch ber Sojährige Agefilaos, ber Sparta's hochfte Macht und tiefften Berfall gefeben, nach der Rudfehr von einem abentenerlichen Feldzuge in Acgypten. - Die allgemeine Erschlaffung, die unnmehr in Griechenland eintrat, machte ben Frieden, an dem der fferbende Epaminondas gerathen, nothwendig. 3mar verfuchte noch Athen in dem fogenannten Bundesgenoffentrieg die abgefallenen Seeftaaten wieder zu unterwerfen; allein diefe leifteten unter dem Beiftand des farifchen Ronigs Manfolos fraftigen Biderftand, bis die Drohungen Berfien's die entnervte Demofratenrepublif von weitern Eroberungsversuchen abichreckten; die Athener verzichteten auf ihre Secherrichaft und trugen badurch noch mehr bei, daß das nunmehr aus lauter freien Republifen beftebende Griechenland einem "gerriffenen Rörper" glich und alle Staaten fich in einem folden Buftand ber Schmache und Berfahrenheit befanden, daß feiner einen unbeftrittenen Aufpruch auf die Begemonie erheben tonnte. Rur Camos blieb noch länger im Besit der Athener, die eine Klernchie bahin führten.

In Theffalien waren die alten Bewohner pelasgifder Abkunft von friegerifden Ginwanderern überwunden und (gleich den Berioten in Latedamon) gu leibeigenen Bauern (Reneften) umgefchaffen worden. Aber and die Ueberwinder wurden haufig die Rnechte einiger adeligen Familienhanpter (Dynaften), die mit Gulfe von Soldnern und Leibmachtern eine 3mingherrichaft über die bedeutendern Stadte übten. Unter diefen waren Safon von Phera und nach beffen Ermordung durch fieben freiheitsbegeifterte Junglinge, fein Reffe Alexander die mächtigiten. Der lettere, durch Mord gu der Burde eines Tagos gelangt, behauptete fich in ber Berrichaft durch die furchtbarften Gränelthaten, die er ohne Schen bor göttlichem und menschlichem Rechte an gangen Bürgerschaften wie an Gingelnen verübte. Bon dem gedrückten Bolte gegen den unmenichlichen Thrannen um Gulfe angegangen, jog Belopidas zweimal nach Theffalien, ordnete, auf dem erften Bug, einen Thronftreit in Makedonien (wobei er den jungen Philipp nebst 30 edlen Matedoniern als Geifeln nach Theben führte), wurde aber auf dem Rudgug von Alexander gefangen genommen und nur mit Dube einige Beit nachber durch Epaminondas' Klugheit und Tapferkeit wieder befreit. Bei einem zweiten Bug wider Alegander fand Pelopidas im fiegreichen Treffen bei Pharfalos feinen Tod. 3wi= ichen beide Buge fällt feine Gefandtichaft nach Perfien, wohin fich auch Sparta und Athen gewendet. Der Sof bon Sufa, wo Pelopidas durch den Ruf feiner Thaten, wie durch die Burde und Anmuth feines Wefens vorzügliches Ansehen gewann, gab fich Muhe, den antaltidijchen Frieden gu ernenern und zu bewirten, daß Sparta Deffenien wiederherstellen, Athen feine neugegründete Seehegemonie wieder aufgeben, die Thebauer aber als Buter des Kriedens an Sparta's Stelle treten follten. Bu einer folden Stellung fehlte jedoch den Thebanern die moralifde und phyfifde Rraft, fo febr auch Epaminondas bemuht war, beides gu heben und durch Errichtung einer Flotte den Thebanern jogar gur Gecherrichaft gu verhelfen. Allein bie gangliche Anflojung aller griechischen Bundesstaaten und die fortwalrende Befehdung der Ginen durch die Andern, gu deren Beilegung Spaminondas viermal in den Peloponnes giehen mußte, bewies, daß die Beit einer fraftigen Segemonie irgend eines griechischen Staates vorüber fei. Bei diefer politischen Berriffenheit und Bugellofigfeit berwilderten die Gemuther immer mehr. "Man zerftorte ohne Gewiffensbiffe die Stadte, vermuftete die Landichaften, fturzte die Berfaffungen und Grundgesehe um, bieb die Gefangenen entweder nieder oder verfaufte fie an den Meiftbietenden, achtete fein Beiligthum, fondern

361

**3**70,

369.

mordete einander vor den Altaren der Gotter." Daneben herrichte, bemerft Sfotrates, fo tiefes Mißtranen, daß die Feinde weniger als die eigenen Mitburger gefürchtet wurden.

# III. Die makedonische Beit.

## 1. Philipp von Makedonien (361-336).

S. 107. Nördlich von Griechenland liegt das ranhe Gebirgsland Mafedonien (S. 51), deffen Bewohner aus einem Bolfergemenge verschiedener Abkunft beftanden, worunter auch einige pelasgifche und griechische Stamme fich befunden haben mogen. Diefe lettern wohnten in der alten Landschaft Emathia mit der Sauptstadt Cdeffa, fpater Mega genannt, dem urfprunglichen Berricherfige der matedonischen Könige, die ihr Geschlecht von den Berafliden in Argos herleiteten. 11r. fprünglich auf den waldigen Berghöhen des ftardifchen Gebirges feghaft, find die Makedonier allmählich in die Thalebene des Arios und an das Kuftenland herab. geftiegen und haben ihr Reich oftwarts bis jum Strymon und fudmarts bis gu den kambunischen Bergen und an den Olympos ausgedehnt. Rrieg, Jagd und Bichzucht bildeten die einzige Beichäftigung des rauben, abgeharteten Gebirgs. polfes, das unter Stammfürsten meistens zu Pferde in den Rampf zog, nur benjenigen ehrte, der einen Feind erschlagen hatte, und deffen abelige Geschlechter das einfache und einformige Alltagsleben durch laute Belage, Ritterspiele und pruntvolle Gaftmähler unterbrachen. Mit Tapferfeit verband es Lift und Berichlagenheit. Ginige Beit den Perfern ginspflichtig, machten fich die Makedonier die Giege der Briechen gu Ruge, um das fremde Joch abzuschütteln und Alexander I., der fich bald den 198-454 Perfern bald den Griechen aufchloß, erichlug einen Theil des nach der Schlacht bei Plataa durch Makedonien flichenden perfifchen Rriegsheeres. Die Nachricht, die er in der Nacht vor dem enticheidenden Schlachttage dem fpartanischen Geldheren von dem bevorstehenden Angriff überbrachte, hatte zu dem Sieg des Paufanias hauptfächlich beigetragen. Durch mehrere einfichtsvolle Ronige (die wie die griechischen Ronige in der patriarchalischen Borgeit als Beerführer, Dberpriefter und Richter ein hohes Unfeben genoffen), besonders durch den flugen Perdiffas II. und durch Urchelaos, den Freund hellenischer Cultur und Poefie, bei dem Euripides meilte und 413-399, dem der Maler Bengis in Pella Palaft und Tempel mit Kunftwerken schmudte, war Matedonien mittelft Ginführung des griechifden Seerwefens und griechifder Ginrich. tungen dem gebildeten Sellas naber gerndt worden, nur daß die Freiheit und politifche Gleichberechtigung aller Staatsangehörigen feine folde Ausdehnung erhielt, als in Griechenland, icon darum nicht, weil die hellenische Bildung nicht in ihrem Rern und Ernft Gigenthum des matedonischen Bolts murde, fondern mir in ihrer außeren Berfeinerung die höheren Stande und insbesondere die Bofwelt berührte. Auf Archelaos, der auf der Jagd durch zwei von ihm beleidigte Gunftlinge ermordet wurde, folgte Umnntas II., mabrend beffen dreißigjahriger Regierung Matedonien 399-369, durch Throntampfe, Berwirrung und innere Unruhen an den Rand des Untergangs geführt ward. Nicht nur daß er gegen den neuen Bundesftaat der Olynther (§. 101) feine Sauptstadt Pella einbußte, bis er mit Sulfe der Spartaner wieder in den Befit derfelben tam, er hatte auch mit den friegerischen Illyriern und den Bewohnern des matedonischen Berglandes zu fampfen, die einen Begentonig begunftigten, und fonnte nur unter dem Beiftande des theffalischen Adels fich in der Berrichaft behaupten. Diefe Unruhen dauerten auch nach Amyntas' Tod fort; pofrante, Thron-

Mleran= ber 1.

Berbif= fas II. c. 425. Archelaos

tas 11.

ftreit und Meuchelmord in der Rönigsfamilie verwirrten das Land bergestalt, daß bald die Theffalier bald die Thebaner als Schiederichter und Ordnungsftifter einschreiten mußten. Des Amhntas zwei alteste Sohne starben nach kurzer Regierung, Merander erfte (Alexander) auf Unftiften feiner verbrecherischen, rantevollen Stiefmutter Curydife durch die Morderhand seines Schwagers Ptolemaos, der zweite (Perdif. 369-368. fas) in einer ungludlichen Schlacht wider die Illyrier und Hochlander. Unter fol. Rerbitchen Umftanden, als außere Feinde und innere Parteifampfe die Nation zu vernichten 368-360. drohten, erlangte des Amuntas jungfter Cohn Philipp die Regierung, ein Mann, der gang geeignet war, die feit der Schlacht von Mantineia ftreitige Berrichaft in Griechenland an fich zu reißen. Er hatte einige Jahre (368-365) als Geifel in Theben gelebt und fich sowohl hier als in andern griechischen Städten mit dem Befen, den Sitten und der Cultur der Sellenen vertraut genacht, daber er die griechische Bildung und ihre Pfleger ftets liebte und begunftigte, fo febr er auch im lebrigen den Sitten feines Bolkes treu blieb und felbft die Trunkfucht feines Adels theilte. Philipp vereinigte mit der Klugheit, Schlauheit und Gewandtheit eines Staatsmannes die Talente eines Feldherrn, die Thatigkeit und Ausdauer eines Rriegers und das großmuthige und freigebige Wefen eines foniglichen Berrichers. Den befiegten Bolfern ließ er ihre Sitten und Ginrichtungen und machte ihnen daher den Berluft der Freiheit weniger fühlbar. Mit feinem trefflichen Seer, das aus ichmerbemaffneten Suggangern, gewandten Reitern und einer tapfern Barde bestand, und fur Ruhm und Nationalehre ftritt, konnten fich keine Soldtruppen meffen. Seine mit langen Langen, Schwertern und großen Schilden bemaffnete gugarmee bildete die fogenannte Phalang, die, wie unbeholfen fie auch nach unfern Begriffen erscheinen mag, durch das Neue und Ungewohnte große Wirkung machte. Im Befite anschnlicher Reichthumer wußte er durch die Runfte der Bestechung seinen Unternehmungen nicht minder Erfolg zu verschaffen, als durch das Glud der Waffen, und feine Lift und Berfchlagenheit, die auch vor dem Treubruch nicht gurudbebte, ließ ihn alle Bortheile erspähen.

## a) Die Beit der heiligen Kriege.

S. 108. Ein günstiges Geschief führte Philipp gerade in dem Angenblick auf den makedonischen Thron, als fich die Griechen durch Entartung, Parteiwuth und Verweichlichung ber republikanischen Freiheit, die nur bei Engend, Ginfachheit und Sittenreinheit bestehen fann, unwürdig gemacht. Die Thebaner, bon jeher an Bildung und höherer Gefinnung den übrigen Sellenen nachstehend, arteten im Glück immer mehr aus; die Manner waren "rechthaberijch, grob und von rauber Stimme" und die friegerische Rraft und Rühnheit wich ber Schlemmerei und ben roben Sinnengennffen; und wenn auch "bie ichonen und ehrbaren Frauen und Jungfrauen der wafferreichen, von Garten, Matten und grafigen Sügeln ningebenen Sauptstadt wie früher ihre weißen bis an die Angen reichenden Schleier trugen und ihr bloudes Saar gipfelten", fo gebrachen bagegen bem jungern Geschlechte ber "zierlichen, lieblich fprechenben Thebaerinnen," welche ben freieren Lebenston des Gudens angenommen, die ftrenge Bucht und Gitte, der "vaterlandifche Stolg und Bochfinn." Die Athener frohnten finnlichen Luften und vergendeten ihre Staatseinfünfte mit leerem Schangepränge; in Sparta berrichte eine unhaltbare Ungleichheit der Rechte und des Bermogens, feitdem (durch das erwähnte Gefet des Cpitadens

amischen 400 und 350) die Staateguter für Privatguter erflart und jedem Befiter freigestellt worden, fein Gigenthum (Loos, Rleros) nach Billfur 3n vererben und zu verschenten. Bor Allem war das machfende Goldnerwefen, bas in den Ginen den vaterländischen Ginn, in den Andern den friegerischen Muth gerftorte, die Quelle ungahliger Lafter. "In den einzelnen Staaten war fein Abel, feine Tugend, fein Recht mehr; die Freiheit war unbandig, die Rraft frech, die Trene feil." - Ranm hatte Philipp durch glückliche Rriege gegen die Ilhrier und die Thrafer fein Gebiet nach Westen und Diten erweitert, die griechischen Stadte Umphipolis und Potidaa unter feine Berrichaft gebracht und in der Rabe der erftern in einer an alten Goldbergwerken reichen Gegend die feste Stadt Philippi auf einer steilen Anhohe 355-316, angelegt, fo boten ihm bie beiligen Rriege die erwünschte Beranlaffung, fich in Die innern Angelegenheiten der Griechen zu mischen. Die Thebaner wollten nämlich ihr Uebergewicht zur Unterjochung des benachbarten Phofis beungen, wo Freiburger und Freibanern feit Menschengedenten in einem freien Städtebund lebten, und bedienten fich dagu des delphischen Umphifthonenbundes (§. 64), indem fie vor dem Gerichte deffelben die Phofer anklagten, fie hatten einige jum Tempelgnt gehörige und mit einem alten Bluch beladene Streden Landes in Besit genommen und urbar gemacht. Das Umphifthonengericht, burch bie Stimmen mehrerer fleiner Bunbesglieder gang in das Parteiintereffe der Thebauer gezogen, verdammte die Phofer zu einer fcweren Geldbuße, und als fie die Bahlung der die Rrafte des armen Landes weit übersteigenden Summe weigerten, fprach es ben Bann über fie aus und übertrug die Ausführung der Strafe den Thebanern. Run nahmen die friegerifden Phofer an den weichlichen, einem genufreichen Leben hingegebenen Delphiern, die aus Saß gegen das Nachbarland die Bernrtheilung hauptfachlich betrieben hatten, ftrenge Rache. Gie befetten die Stadt Delphi und brudten die Ginwohner mit ichmeren Laften und Erpreffungen; dann bemächtigten fie fich des reichen Tempels, raubten die dort niedergelegten Schate und warben damit ein großes Soldnerheer, mit dem fie 10 Jahre lang glücklich allen Angriffen ihrer Teinde miderstanden und fogar einige bootische Stadte in ihre Bewalt brachten. Furchtbar withete bas Rachefdwert der rauben Phofer und ihrer ranberifchen Goldnerichaaren, die an dem Bruderpaar Philomelos und Onomarchos thatfraftige Führer und an der felfigen Tempelftadt Delphi einen festen Stuppunft hatten. Diese Unfalle bewogen die Thebaner, den Ronig von Makedonien, der mahrend der griechischen Berwirrung feine Macht verstärft und fein Reich durch glückliche Rriege nach allen Seiten ansgedehnt hatte, gu Sulfe gu rufen. Philipp folgte der Ginladung, unterwarf querft das mit den Phofern verbundete Theffalien und drang dann durch den Bag von Thermopyla in Phofis felbst ein. Onomarchos wurde im Rampf erschlagen und ale Leiche von ben Matedoniern ans Rreng geheftet, dreitausend Gefangene verloren als Tempelrauber ihr Leben durch Ertraufen;

Philomelos hatte sich schon im vorhergehenden Jahr nach der unglücklichen Schlacht bei Neon (353) durch einen freiwilligen Sturz von einer steilen Felsenhöhe selbst den Tod gegeben, nun nicht in die Hönde der Feinde zu fallen. Nach tapferm Widerstand nunften sich die Phofer unter den härtesten Bedingungen ergeben. Sie wurden als Fluchbeladene aus dem Amphisthonenbund gestoßen, und Philipp, der sich das Ansehen eines Gottesstreiters gegeben und seine Soldaten mit dem Lorbeer des pythischen Apollo befränzt ins Feld hatte rücken lassen, trat an ihre Stelle; die phosischen Städte wurden geschleift; die Sinwohner wanderten zum Theil auß, andere wurden als Sclaven abgesührt; was zurückblieb ward zinspflichtig. Von nun an galt Philipp als Hellene und nahm an dem Amphisthonenbund und an den olhmpischen Festspielen Theil, und die zwieträchtigen Griechen wählten den "frommen" Beschirmer des apollonischen Heiligthums und Orakels zum Schiederichter in ihren innern Streitigkeiten.

Der "heilige Krieg" hatte nicht allein für die Phoker, die von Natur rauh, durch den langen Kampf und den Ilmgang mit barbarischen Söldnertruppen mehr und mehr verwilderten, die verderblichsten Folgen, sondern auch für ganz Sellas. Die mit dem Krieg verbundene Beraubung des Tempels und Verhöhnung des Volksglaubens tilgte vollends alle Chriurcht vor den Göttern aus den Herzen der Griechen. Goldene Gefäße, Kränze und Kunstwerke von unschäßbarem Werth sielen in die Hander voher Söldnerschaaren und ihrer Ansührer, welche sie zum Theil an feile Personen verschenkten oder mit dem heiligen Gut den niedrigsten Wucher trieben. Die durch Ausprägung der geraubten Weihgeschenke bewirkte Vermehrung des Geldes erhöhte die schon herrschende Schlasseit und Sittenverderbniß, und der Untergang des Tempelschaßes, der als Depositenbant und Börse gedient, gab den Haudelsverhältnissen und dem öffentlichen Credit einen empsindlichen Stoß und brachte alles Geld in die Hände von Wechslern und Wucherern.

Rafch dehnte unnmehr Philipp fein Reich weiter ans. Noch während des photifchen Rrieges hatte er Torona und andere griechische Städte Chalfidite's erobert und von Grund aus gerftort, hatte dann die reiche Stadt Dlynth, welche 10,000 Schwerbewaffnete und 1000 Reiter ine Reld ftellen fonnte, nach dreijähriger Belagerung durch Gewalt und Berrath gur llebergabe genothigt, Die Stadt in einen Trummerhaufen verwandelt und die Burger und Ginwohner theils in Anechtschaft verkauft, theils in entfernten Gegenden Thrafien's augefiedelt; bald wurde auch Um brafia eingenommen und durch eine makedonische Besatung gesichert; die griechischen Stadte an der Meeresfüste wurden vollends gur Unterwerfung gebracht und die Ginwohner gum Theil in bas Innere des Landes verpflangt, inden makedonische und barbarische Bevölkerung in die Site hellenischer Bildung einzog; die thrafischen Fürsten, besonders der den Athenern befreundete Rerfobleptes, wurden bezwungen und abhängig gemacht, und durch die Eroberung von Bngang und Perinth (Berafleia) wollte er fich den Beg an die Ruftenlander des Bellespont und der Propontis eröffnen. Aber dieses lettere Borhaben wurde vereitelt. Der vaterläudisch aefinnte Redner Demofthenes bewirkte, daß die Athener fich ber bedrangten

346.

348.

Städte annahmen und, von Rhodos, Chios und Mithlene unterstüt, ihnen 340. zur See fo fräftigen Beistand leisteten, daß Philipp endlich von der Belagerung abstehen umste.

### b) Demosthenes und Aefchines.

S. 109. Damals blühte in Athen die Redefunft (Rhetorit), ju beren Ausbildung befonders Ifofrates beitrug, theils durch Beifpiel, indem er Reden berfaßte, die durch Glatte der Form und Elegang der Sprache als Mufter dienten, theils durch Belehrung und Anleitung, indem er in feiner zur Bildung von Staatsman. nern gegrundeten Rednerfdule auf das öffentliche Leben, die Staats. verwaltung und das Gerichts wefen als den paffendften Schauplat des Red. nertalents hinwies. Sein berühmtefter Schüler mar Demofthenes, der von Ingend auf fein Biel fo feft im Auge hatte, daß er mit unglaublicher Unftrengung gegen die Semmniffe feiner Natur antämpfte, um in Sprache und Attion fich jum Redner auszubilden. Reiner befaß wie er die Gabe, feine Buborer anzuregen, gu feffeln und zu begeistern; Lebendigkeit des Bortrags, Abwechselung von Ernst und Spott, bittere Ausfälle (Sarkasmen) und wigige Wendungen, Alles diente ihm als Baffe. Um bedeutenoften find feine Staatsreden, besonders die zwölf gegen Philipp gerichteten (Philippifa), unter benen vier den Ramen olunthifche führen. Durch diese suchte er die Athener zur Befampfung des makedonischen Ronigs und zur Unterftugung der von ihm angegriffenen Staaten, besonders der Dinther, angufeuern, indem er deffen Unternehmungen als auf Griechenlands Untergang zielend darstellte. Demosthenes galt darum für das Saupt der patriotischen, auf Erhaltung der altrepublikanischen Freiheit und Tugend hinftrebenden Partei, indeß fein großer Biderfacher Mefdines an der Spike des matedonischen Anhangs ftand und im Glauben, daß die Rrafte der Athener unzulänglich feien, und Biderftreben das Schickfal nur verschlimmere, ein eben fo warmer Bertheidiger Philipp's als jener ein heftiger Gegner deffelben war. Alls daher der athenifche Genat dem Demofthenes einen goldenen Rrang guerfannte, weil er durch feine Beredfamkeit die Absendung einer Sulfeflotte nach dem von Philipp belagerten Bygang und dadurch die Rettung diefer Stadt bewirkt hatte, suchte Aleschines durch eine glangende Rede diefen Befdluß rudgangig zu machen, indem er deffen Berdienfte in Abrede ftellte. Dies gab dem Demofthenes Gelegenheit, in feiner unübertrefflichen Selbstvertheidigungerede "für den Rrang" (pro corona) seinen Gegner fo gu bemeistern, daß diefer in eine Strafe verfiel und aus Verdruß nach Rhodos übersiedelte, wo er eine Rednerschule ftiftete. Demosthenes ift ein wahrhaft tragifder Charafter. Er fieht das Berderben über sein geliebtes Baterland hereinbrechen, und vermag es trot aller seiner Bemu. hungen nicht abzuwenden; er ertennt mit seinem hellen Geifte die Mittel und Wege der Rettung, aber das verblendete Bolf verwirft in seinem Unverftande die weisen Rathichlage. Gin Staatsmann von tiefer Ginficht, ein Burger voll der reinsten Baterlandsliebe, ein Redner von überwältigender Rraft, weil feine Worte der Erguß der redlichsten Ueberzengung waren und aus seinem Innern ansftrömten, ift Demofthenes die Bierde feiner Baterftadt in einer Beit der Abspannung und Schlaffheit. Der Ammmer über die Sutartung feiner Beitgenoffen, über den Untergang der alten Burgertugend und Freiheiteliebe verleiht feinen Reden einen ernften truben Charafter, und einen oft wehmuthigen Ton. Daß Demosthenes unter so ungunstigen Berhalt-niffen bei einem wankelmuthigen, des Kriegsdienstes entwöhnten Bolke einen Kampf wider den in seiner gaugen Rraft und Tüchtigkeit dastehenden Philipp gu unterneh. men magte, zeugt von seiner sittlichen Große und feiner hoben, jedes Opfers fabigen Begeisterung, und fein Beispiel und perfonlicher Ginfluß bewirkte, daß auch die Athener mahrend feiner Beit für hobere Ideen Empfänglichkeit zeigten, daß die Gefinnung früherer Jahre auf turge Beit wiedertehrte, daß die Gelbitfucht über den vaterlandiichen Interessen verftummte. Gelbft die armere Boltstlaffe brachte auf Demostenes' Antrag die lange genoffenen Festgaben (Theoriton) jum Opfer, um die jur Ausru. ftung einer neuen Flotte nöthige Geldsumme zu vergrößern; und als es endlich zum enticheidenden Rampf tam, ichidten die Athener nicht blos Goldner ins Feld, fondern die jungere von Demosthenes begeisterte Burgerschaft ergriff selbst die Baffen.

Die attifchen Redner. In einem bemofratifd eingerichteten öffentlichen Staatsmefen ift Beredtfamteit eine unentbehrliche Eigenschaft des Staatsmanns; daher die berühmteften Staatsmänner ber alten Beit, ein Themiftofles und Perifles, augleich als Bolferedner glangten. Aber ihre Beredtsamfeit war eine Gabe ber Ratur, ihre Reden meistens unftudirte Erguffe des Augenblids (Improvisationen), ihr Talent ein angebore : nes, ihre Borte natürlich, einfach und ichmudlos, nur berechnet die Buhörer zu überzeugen, an überreden, bingureißen. Als mit der immer mehr gunehmenden Berbreitung der Bolts. herrichaft auf die untern Alaffen das öffentliche Staats- und Gerichteleben eine größere Ausdehnung und somit die Beredtsamteit ein weiteres Fornm erhielt, suchten Biele, die fich diefem öffentlichen Leben ju widmen wünschten, den Mangel natürlicher Redegabe durch Runft zu erfegen. Diefem Bunfche famen querft die Cophiften, befonders ber Sicilianer Borgias, der lange in Athen lebte, ju Gulfe. Gie bildeten jene verführerische Runft, Die noch jest von ihnen den Namen trägt, und die hauptfächlich darin besteht, durch eine auf Spibfindigfeiten, Scheinwahrheit und Trugichluffen beruhende Dialettit und eine geglättete mit Begenfagen (Untithesen), Redefiguren und überraschenden Wendungen gefüllte Redefunft (Rhetorif), den Geift der Buhörer gu bestricken, gu feffeln und gu lenten. Der reiche Gewinn, den Gorgias, Sippias, Protagoras, Proditos u. A. aus biefer Runft gogen, führte ahnlich befähigte und gebildete Redefinftler von allen Gegenden ber griechischen Belt, besonders aus Sicilien und Unteritalien, bem damaligen Gige aller rhetorijden Runfte, nach Athen, mas gur Folge hatte, das von dem an die Rhetorie die vorzugs= weise gepflegte Runft ward, und daß die rhetorifche Redeweise nicht nur in den Staats= und Berichtsreden, fondern in allen Bweigen der Literatur, in der Tragodie durch Enripides, in der Beschichtschreibung durch Thutydides, Gingang fand; daher die spätere griechische Literatur durchgängig eine rhetorifche Farbung befitt. - Der Cammelfleiß der alegandrinifcen Gelehrten hat une die Reden bon gehn attifchen Rednern aufbewahrt. Unter diefen hat Andotides (468-c. 394) noch am meiften bas Geprage alter Einfachheit und ichmudlofer Unbeli-Beredtsamteit beibehalten, indeß sein Beitgenoffe Antiphon (479-411), der Lehrer des Antiphon. Gefdichtidreibers Thukydides (wegen Theilnahme an dem Umfturg der demokratischen Berfaffung durch den Rath der Vierhundert im peloponnesischen Rriege (§. 95.) mit dem Tode bestraft), sowohl durch Errichtung einer Rednerschule, als durch Anfertigung bestellter Gerichtereden, icon ben Deg ber fpatern Rhetoren einschling. Daffelbe that auch Lyfias (458-378), der, von fprakufanischen Eltern geboren, fich auf Perikles' Aufforderung in Athen niederließ, im Sahre 444 mit der attischen Colonie nach Thurii in Unteritalien 30g, wo er fich in feiner Runft vervollfommnete, und dann nach feiner Rudtehr in Athen eine Rednerichnle errichtete und auf Bestellung um Geld Reden fertigte. An seinen Reden, die fich auf mehrere hundert beliefen, von benen wir aber nur noch 32 befigen, wird die Reinheit und Rlarheit der Sprache, ohne übertriebenen Pathos, die Anschanlichkeit der Darftellung, der einfache und anmuthige Stil gepriefen, babei aber eine gewiffe Nuchternheit gerügt. Sein Epitaphios zu Chren der im Rriege Gefallenen (deffen Echtheit jedoch von Bielen bestritten wird) gehört in die Gattung der Lob- und Prunfreden, Panegyriten genannt, die von dem an immer allgemeiner wurden. Rach dem Sturg der 30 Tyrannen fehrte Lyfias mit Thrafybulos, an den er fich angeschloffen, nach Athen gurud. - Bon nun an nahm die Rede-

funft eine entschiedene Richtung gur Rünftlich feit, wogn die Ausbildung des Theaterwefens mit feinem Mimen= und Geberdenfpiel und die Innahme diplomatischer Geschäfte und Rerhandlungen, durch welche die Geschicke der griechischen Staaten entschieden wurden, nicht wenig beitrugen. Das Saupt dieser, durch Glätte des Stile, Bollendung des Periodenbans und 3fofra. Wohllant der Sprace ausgezeichneten Redner ift der Athener Ifofrates (436-338), der les. als 9Sjähriger Greis nach der Schlacht von Charoncia den freiwilligen Sungertod ftarb, um nicht den Untergang der griechischen Freiheit überleben zu muffen. Bon feinen 21 Reden ift am berühmtesten feine Lobrede (Paneghrifos) auf die Athener, um gu beweifen, daß nicht den Spartanern die im antalfidisch en Frieden (S. 103.) ihnen übertragene Segemonie gebühre, fondern den Athenern, und um diefe gur Gintracht und gum Rrieg wider die Berfer zu ermahnen. Die Lobrede, an der er gehn Sahre gearbeitet und gefeilt haben foll, ift ein ftilistisches Meisterwert, der man Schwung und patriotische Erhebung nicht absprechen fann, dennoch läßt fie den Lefer falt. "Der funftreiche Ban der Perioden, die mit der forgfältigften Rudficht auf Bohllaut gemachte Anordnung der Borter und Cape, die fich bis auf Die einzelnen Gilben beziehende Sarmonie aller Theile, Die burchgebende Serftellung Gines Beitmaßes und Klanges, ohne daß die Rede im mindesten poetisch ward - dies find die Sauptvorzüge, wegen beren Sfokrates ber Gegenstand ber Bewunderung und Nachahmung des Alterthums geworden ift." Aber bei aller ftiliftifden und fünftlerifden Bollendung war Ssokrates ein Reduer ohne tiefen Gehalt und ohne praktische Zwecke. Größer find seine oben erwähnten Berdienfte um die Berbindung der Rhetorit mit dem Leben. - Ifaos Blace. (c. 420 - c. 348), ein Schüler von Lyfias und Sfofrates und gleich diefen Saupt einer Rednerschule und Berfaffer bestellter und bezahlter Reden, suchte wie Sfofrates "Die Beredtfam= teit aus ber Schulhalle heraus in die Arena ber Deffentlichfeit" gu führen und in feinen (elf) gerichtlichen Reden, in denen Rraft und Burde ber Sprache mit Glatte und Bierlichfeit gepaart erscheint, auf das praftische Leben hinguweisen. - Demosthenes (355-322), der Cohn Demo= fthenes. chrbarer burgerlicher Eltern von einigem Bermogen, bas ihm burch betrügerische Bormunder größtentheils entriffen wurde, genoß den Unterricht des Sfotrates und Sfaos mit foldem Erfolg, daß er als das unerreichte Mufter der Staatsredefunft anguschen ift. Gein Bleiß und fein Studium find dabei nicht weuiger bewunderungswürdig als fein Talent, feine eble vaterlandifche Besinnung und die sittliche Große feines Charafters. Diese lettere Eigenschaft, Mefdines, Charaftergröße und Seelenadel, ging feinem Gegner Alefchines (359-314), der fich nach der allgemeinen Anficht von Philipp erfaufen ließ, ganglich ab, fo fehr er auch an Reduer = talent bem Demofthenes nabe fam. Mejdines entfaltet in ben brei Reden, die wir noch von ihm befiben, eine große Meifterschaft in Schilbernngen bon Charafteren, Sitten und Leidenfchaften und behielt aus feiner frühern Schaufpielerlaufbahn eine große Gewandtheit der Darftellung und Attion. Gleichgesinnt mit Aeschines war ein anderer athem-Demates, fder Reduer und Staatsmann Demades, von dem aber feine Reden mehr vorhanden find. wahrscheinlich weil er fie nicht aufgeschrieben, fondern improvifirt hatte. Talentvoll als Redner und Geschäftsmann, aber von ausschweifenden Sitten, von verschwenderischer Lebensweise und von bestechlichem Charafter wurde er nad einem wechselvollen Leben endlich megen berratherifder Umtriebe auf Befehl des Antipater hingerichtet (319). - Gin anderer Schuler Sufarave, von Ifofrates mar der Athener Luturgos (408-323), gleich Demofthenes und Superides einer der Sanptgegner des Matedoniers Philipp. Seine noch vorhandene Rede gehört trot ihrer theatralifden Farbung gu den besten Werten antifer Beredtsamfeit, und gibt einen ichonen Beweis von der fittlichen Burde des Mannes, beffen "furchtbare Strenge feinen Ramen Shberi= gum Schrecken aller Staatsverbrecher und aller Ränber des Staatsvermögens machte. " By= perides, der dritte patriotische Redner, ein Mann von großem Talent, aber ohne moralische Burde und Festigkeit, Der auf Befehl des mafedouischen Statthalters Antipater 322 b. Chr. hingerichtet ward, ichließt die Reihe der großen attischen Redner, doch besitt der Korinther Deinar= Deinardos, (361- nach 292), der lette Rame in der alexandrinifden Cammlung, noch

einige Spuren der attifchen Beredtfamteit, die er durch feine Bildung in Athen fich angeeignet.

#### 0) Untergang der griechischen Freiheit.

§. 110. Che Aefchines Athen verließ, hatte er Gelegenheit, feinem hoben Bonner Philipp, der ihn durch Freundlichfeit und Gefchenke gewonnen, einen wichtigen Dienft zu erweisen. Die Lotrer von Umphiffa murden nämlich eben fo wie früher die Photer beschuldigt, eine dem Delphischen Apollon geweihte Strecke Landes an fich geriffen und unter ben Pflug genommen gu haben. Das Amphikthonengericht, bei dem fich Aefchines als athenischer Abgeordneter befand, legte den Schuldigen eine ichwere Gelbbuge auf, und als die Bahlung nicht erfolgte, wurde auf feinen Antrag die Ausführung ber Strafe dem matedonifchen Ronig, ale dem machtigften Bundesgliede, übertragen. Philipp, von einem siegreichen Bug gegen die Sththen an der Donan heimgekehrt, eilte nach Griechenland, eroberte und beftrafte Umphiffa und gab die friffaische Chene, den Gegenstand bes Baders, dem Delphischen Tempel gurud, befette aber unerwartet die fefte Stadt Clateia, die den Bugang gu Bootien und mithin ju gang Bellas beherrichte. Diefer Gewaltstreich ichrecte die Athener aus ihrer Sorglofigkeit und verschaffte ben patriotischen Worten des Demosthenes Gehör. Er felbst vermittelte als athenischer Gesandter einen Bund mit Theben und bewirfte die Andruftung einer betrachtlichen Streitmacht. Aber die ungenbten, in der Gile gufammengezogenen und von schlechten Führern befehligten Truppen fonnten der überlegenen und friegsgenbten Phalang der Makedonier nicht widerstehen. Trot der Tapferkeit der heilis gen Schaar von Theben, die alle auf der Bablftatt blieben, gewann Philipp die Schlacht von Charoneia, die der griechischen Freiheit auf immer ein Ende machte. Bei Charoncia legte Philipp's Cohn Alerander, ein Seldenjüngling von neunzehn Sahren, die erften Proben feines Geldherrntalentes und Rriegsmuthes ab. Cein Belt ftand am linken Rephiffosufer unter einer Ciche, welche noch in Plutarch's Tagen (§. 222) des großen Königsfohnes Ramen führte. Hebrigens behandelte ber matedonifche Ronig die Griechen, insbesondere die Athener, die durch fraftige Rriegeruftungen und großartige Bertheidigungsauftalten bie ernfte Abficht verriethen, einen Angriff auf ihre Stadt mit althellenischem Muthe abzuwehren, mit Milde und Freundlichfeit, um fie an die makedonische Berrichaft gu gewöhnen; denn er hegte den Borfat, an der Spite fammtlicher hellenischen Staaten das moriche Reich der Berfer anzugreifen, und berief beswegen eine Nationalversammlung nach Rorinth zusammen, um einen Sellenischen Frieden und Bund unter im Grubmakedonifcher Oberleitung abzuschließen und die Beerfahrt vorzubereiten. Schon war er gum unumschränkten Oberfeldherrn ernannt und jedem Staat die ihn treffende Truppengahl bestimmt, als er bei dem glangenden Sochzeitsfeste feiner Tochter gu Bella in Makedonien von einem beleidigten

336.

Leibwächter (Paufanias) entweder ans Privatrache oder, wie Andere meinen, auf Anftiften von Philipp's zurückgesethter Gemahlin Olympias ermordet wurde. Der Mörder, von den erzürnten Soldaten auf dem Platze erschlagen, konnte kein ferneres Zengniß geben; Olympias aber ehrte sein Andenken und ließ Philipp's zweite Gattin Aleopatra und deren jungen Sohn sogleich tödten.

Charoneia. Gine gemeinschaftliche Gruft, gefdmudt mit dem toloffalen Standbild eines Löwen, von dem noch jest die Bruchftude vorhanden find, umichloß alle gefallenen Thebaner. Den Gifer Athens bei der drobenden Annaberung Philipp's ichildert der Redner Ankurgos in folgenden fraftigen Bugen: "Rein Alter entzog fich in jenen Tagen der Rettung des Staats, als das Land die Baume, die Todten die Garge, die Tempel die Baffen hergaben." Man gab den Sclaven die Freiheit, als Lohn des Rampfes, den Fremden und Beijaffen das Bürgerrecht, den Ausgewanderten und Chrlofen Biederherstellung der Beimaths= rechte, die Flüchtlinge dagegen erflärte man für Berrather. Un die Stelle des leichtfertigen, fittenlosen Chares, der bei Charoneia den Oberbefehl geführt hatte, mahlte man den recht= ichaffenen Phofion jum Befehlshaber. Dieje Energie mochte Philipp von einem Angriff auf Attita abidreden. Als der Feind nicht erschien, legte fich allmählich die athenische Rampf= luft und vaterländische Begeisterung. - Barter war das Schidfal von Theben, es mußte feine Todten und Gefangenen um ichweres Lofegelb lostaufen, die oberfte Regierungsgewalt einem Ausschuß der matedonischen Partei übergeben, matedonische Besahung in die Radmea aufnehmen, viele Anhänger der Nationalpartei mit Tod oder Berbamnung strafen, den bootiichen Bund auflosen und die unterworfenen Stadte freigeben. Much Sparta, das fich dem fremden Schiederichter nicht fügen wollte, mußte durch Verwüftung des Ruftenlandes und durch Berluft mehrerer Ortichaften und Länderstrecken den Biderstand bugen. Demost benes, der jum Lohn des zwischen Theben und Athen vermittelten Bundes jum zweitenmal mit einer Bürgerfrone gefdmudt worden, wurde nach der Edylacht bon feinen Begnern vor Bericht gestellt, aber nicht nur ehrenvoll freigefprochen, fondern mit dem Auftrage beehrt, ben bei Charoncia Gefallenen, beren Afche Philipp nach Athen gefdidt hatte, Die Leichen= rede gu halten. Lyfitles dagegen, einer der athenischen Feldherren, bufte mit dem Tode. Alls fich Philipp nach der Schlacht beim Siegesmahle dem Trunt hingab und dann auf dem Schlachtfelde herum tangend der Athener fpottete, fagte der Redner Demades, ber fich bei ihm befand : "Das Schickfal hat bir die Rolle des Agamemnon gegeben und du fpielft die des Thersites"; diese Worte brachten ihn gur Befinnung.

## d) Die iconen Runfte der Griechen.

S. 111. Von Perifles bis zu Alexander's Tod ftanden die schönen Künste, wozu man Baukunst (Architektur), Bild hauerkunst (Plastik, Sculptur) und Malerei rechnet, im höchsten Flor. Das dem Griechen angeborene und durch die Umgebung genährte rege und tiese Sefühl für Schönheit und das Bedürsniß, diesem Sefühle äußere Sestaltung zu geben, machte, daß die Kunst bei den Hellenen eine Bedeutung und Verbreitung erhielt und einen Höhepunkt der Bollendung erlangte, wie vorher und nachber die Seschichte nie wieder etwas Alchnliches aufzuweisen hat. Die Kunst war in Griechenland mit dem ganzen Bolksthum verwachsen; sie bildete einen Bestandtheil ihres öffentlichen Lebens; Kunstsinn war eine allen Klassen gemeinsame Gabe. "Die Griechen sind nur deshalb dies wunderbar geniale Künstlervolk geworden, weil bei ihnen die Kunst nicht etwas blos Vereinzeltes, nicht Sine Seistestichtung neben anderen, gleichberechtigten Richtungen ist, sondern weil ihr ganzes Leben selbst, Religion, Sitte, Staat, Sesühls- und Venkweise durch und durch künstlerisch, weil, um es kurz zu sagen, das Wesen des Griechenthums und das

Befen der Runft in ihrer innerften Burgel fchlechterdings ein und daffelbe find." Nicht nur daß die herrlichen Tempel mit ihrem Reichthum an Seulpturen und mit den idealen Göttergestalten der Runftthätigkeit und dem ichöpferischen Formfinn ein weites Gebiet darboten, auch die ftädtischen Gebäude und Theater, auch Strafen und Plate, Brunnen und Thore murden durch Runftwerke geschmudt. Ginen berühmten oder verdienten Mann wußten die Bellenen nicht beffer zu ehren, als durch Errich. tung einer Bildfaule (Statue) oder durch Aufstellung feiner Bufte oder Serme; und jede Stadt feste eine Chre darein, viele Bildfaulen auf ihren Stragen und freien Platen zu befigen. Der icone durch feine hafliche Kleidertracht oder Mode entftellte Rörperbau der Griechen und das durch die ghmnaftischen lebungen in den Ring. fculen erleichterte Ctudium nadter Rorper in den verschiedenften Stellungen begunstigten die Ausbildung der plastischen Runft. - Man unterscheidet in der griechiichen Runft drei Sauptperioden: 1) Die Beit vor den Perferfriegen, wo der heilige oder ftrenge Stil berrichend mar. Wie bei den Morgenlandern ftand auch bei den Griechen anfangs die Runft im Dienfte der Religion; ihre alteften Götterbildniffe, durch priefterliche Runftler oder unter priefterlicher Autorität nach einem heiligen Ranon oder nach alten leberlieferungen verfertigt, find daher noch weit entfernt von der Freiheit und idealen menschlichen Schönheit späterer Beit. Gine heilige Scheu verwehrte es, den Statuen das durch uralte Sabungen und berkomm. liche Formen bestimmte Geprage ju nehmen; die Runftler mußten die Götterbilder in der steifen, starren Gestalt darstellen, wie sie dieselbe aus dem Orient überkommen. Denn wie man auch immer über die morgenländische Colonisation unter den Grieden denken mag (§. 53), eine Einwirkung der ägyptischen Runft auf die griechische. vermittelt durch die Infeln Rreta, Rhodos, Camos, Chios, den alteften Siben griechischer Bilonerei in Solg, Erz und Stein, wird man nicht leicht in Frage ftellen konnen. Dadalos ift der mythifche Reprafentant diefer morgen. landischen heiligen Runftnbung, die fich bon Rreta nach den Ankladen und dem Beloponnes berbreitete; und die Samier Rhotos und Theodoros erwarben fich ihren Ruhm am Beratempel ihrer Infel. Gelbft in fpaterer Beit durfte feine göttliche Person in leidenschaftlicher Aufregung oder in ungeziemender Tracht oder in zu weit gehender Berfinnlichung dargestellt werden. Der Umftand, daß fich um einen berühmten Meister eine Angahl von Böglingen gruppirte und eine Schule bildete, worin die Methode des Lehrers herrschend blieb, trug nicht wenig zur dauernden Befestigung eines gewissen Kunftstils und Aunstcharakters bei. Solche Schulen findet man vor und um die Zeit der Perserkriege besonders in Sithon, wo Ranachos viele Junger um fich versammelt hielt, in Ar. gos, wo Argeladas eines hohen Unschens genoß, und auf der Infel legina, wo Rallon und Dnatas eine große Thatigfeit entfalteten, von der die Gruppe der aginetischen Bildwerke, aus dem Cagenfreise des Trojanerfriegs (derma-Ien in Munchen), ein ruhmliches Beugniß gibt. - Die altesten Bildwerke maren aus Solz (Solzichnigerei, Torentit), die man in der Rolge mit Gold und Clfenbein zu überkleiden oder auch zu bemalen pflegte; etwas fpater verfertigte man Erzftatuen, aufangs bon getriebenen Metallplatten, die mit Stiften und Nägeln oder durch Löthen gusammengefügt wurden, alsdann Berke der Erzgiekkunft aus gefcmolzenem Metall. Auf den Jufeln Paros und Nagos fam querft die Sitte auf, Götterbilder aus Marmor gu verfertigen. 2) Der erhabene Stil, den Phei-Dias von Athen (S. 87) und Polyflet von Argos (c. 420), in der Kunftlerwertstätte des Ageladas von Argos gebildet, jur Bollendung führten, herrichte im perikleischen Beitalter bis zum Ende des peloponnefischen Rriegs. Unter bem Schupe Des hochsinnigen Perifles, der Athens Reichthum gur Errichtung herrlicher Gebande verwendete (§. 87) und diefe mit Runftwerfen ichmuden ließ, verfertigte Pheidias die Ballas ftatuen, die iconften Bierden Athens, und die Statue des Beus in Olympia, auf beffen Angeficht ein folder Ausdrudt "der Allmacht und Erbarmung," des Friedens und der Rube lag, daß fein Anblid, wie die Alten fagten, "Die Seele ihres Erdenleids vergeffen machte," und derjenige fur unglud. lich gehalten wurde, der nicht bor feinem Tode das Anschanen deffelben genoffen hatte. Polnklet war ausgezeichnet in der richtigen Auffassung und gefälligen Darstellung fraftiger Körpergestalten. Berühmt waren befonders fein Langentrager und die folossale Bildfäule der Bera in Argos. Auch Minron (c. 430), einer der gepriesensten Bildner in Erz, Marmor und Solz, gebort diefer Beit an. Er mar beionders groß in der Auffaffung des fraftigen Naturlebens in der ausgedehnteften Mannichfaltigkeit. Seine Darftellungen aus der Thierwelt (besonders die vielbefungene cherne, das Ralb faugende Ruh), fo wie fein Distoswerfer und fein Serafles, gehörten zu den berühmtesten Runftwerten der griechischen Belt. Unter Pheidias' Schülern waren Alfamenes und Agorafritos die bedeutendsten. 3) Der ichone Stil überdauerte die griechische Freiheit und lebte felbst nach Alexan-Der's Tode in einer iconen Nachblüthe fort. Diefer Beriode gehören die drei größten Rünftler, Pragiteles von Athen, Stopas aus Paros und Lufippos aus Sifton an. Der erftere gab besonders dem Dionnfos und den mit der Dionpfos. fage verbundenen Gestalten (Sathen und Silenen) das Geprage, das bon dem an herrichend geblieben ift; außerdem find besonders feine Aphrodite (Benus.) ftatuen, namentlich die von Ros und Anidos, und fein Eros (Amor) berühmt. And der etwas altere Ctopas nahm die Objette feiner Runft vorzugsweise aus dem Dionufos. und Aphrodite. Mythus; außerdem mar fein Apollon mit der Lener (Ritharodos) und feine Gruppe von Meergottern, die den Achilles nach der Infel Lenke führen, ausgezeichnet. Waren diese beiden vorzugsweise in der Marmorbildnerei groß, fo glanzte dagegen Lufippos befonders in der Erzgie. Berei; er ftrebte nach möglichfter Bollendung der Menschengestalt in ihren verschiedeuften Erscheinungen und beobachtete zu dem Behuf fleißig nadte Körper; doch mußte er die Natur ideal zu veredeln. Unter feinen Werken waren besonders berühmt ein foloffaler Beus in Tarent, die hohe Beroengestalt des Berafles in Korinth, das Biergespann des Belios, deffen Pferde fehr gerühmt murden, und vor allen feine Alexanderstatuen. - Durch diese Runftler erlangte die Plaftit ihren Sobepuntt, auf dem fie fich langer als die Literatur gehalten gu haben icheint, Doch mit dem Unterschied, daß die folgende Beit in den Compositionen fich meiftens an die altern Leiftungen hielt und das Borhandene durch feine neuen Erfindungen bereicherte, dagegen die Runftfertigkeit und technische Gewandtheit von dem erlangten Grad der Bollendung nicht herabfinken ließ. Sa felbst gur Beit der Diadoden (Rachfolger Alegander's) und der Romermacht, mahrend welcher die Runft ausschließlich den Griechen überlaffen blieb, hat die technische Geschicklichkeit den alten Rang behauptet, wie aus den noch vorhandenen Werken, die größtentheils Dieser spätern Beit angehören, hervorgeht. Doch vermochte fie fich nicht dem Ginfluß des Tages, der nach dem Phantaftischen und Effettvollen haschte, zu entziehen, wie die feelenvolle, ruhrende Gruppe des mit feinen beiden Anaben im Schlangenfampf fterbenden Laokoon beweift. "Es ift der Laokoon das tragifde Lodtenopfer, weldes die absterbende, ihrer noch völlig bewußte Bildhauerkunft dem nahenden Untergange des hellenischen Lebens und Befens darbringt." - Auch die Dalerei durchlief die drei Perioden. Peritles' Beitgenoffe Polngnotos von Thafos verherrlichte Die Stoa (Boifile) in Athen mit Scenen ans den Perferfriegen und ein Bebaude in Delphi mit den herrlichen homerifchen Stoffen aus dem Trojanerfrieg. - Bengis aus Herakleia in Unteritalien verwendete mehr Sorgfalt auf die Zeichnung und strebte das "blendende Schöne" an, wogegen Parrhasios aus Chhesos in "das Zarte und Anmuthige im Angesichte" den höchsten Werth setzte. Die Vorzüge des Apelles scheinen in Sicherheit der Zeichnung, in Kraft der Composition und in Schönheit des Colorits bestanden zu haben. Von seiner dem Meere entsteigenden Aphrodite (Anadhomene), von seinem Alexander mit dem Donnerkeil und von seiner Artemis unter opfernden Jungfrauen sprach das Alterthum mit Entzücken.

Bei der griechifden Bautunft berrichte vorzugsweise Chenmag (Symmetrie) und Uebereinstimmung aller Theile (Sarmonie), fo daß jedes Bauwert ein fcones Gange mit organischer Bliederung bildet, "das mit einem beruhigenden und feierlichen Ernfte dem Unschauenden entgegentritt und ihm die heilige Bedeutung von Dag und Geset lebendig vor Angen ftellt." Ein Sauptbestandtheil der griechijden öffentlichen Gebande find die Gaulen, deren es drei, besonders durch ibre Kapitale untericiedene Ordnungen gibt: die fraftige, fcmudloje dorifde, die ichlante ionifche mit gelodtem Rapital voll Schonheit und Grazie, und die reichverzierte forinthische. Sie wurden hauptfachlich bei den Eingängen der Tempel und bei Gäulenhallen (Stoa's, Porticus, Colonnaden) angebracht. Um den Tempel, "bas goldreiche, fernftrablende Saus" des Gottes, liefen Gaulengange, und born befand fich die Borhalle mit dem Brandopferaltar, dem Angefichte der Gottheit gegenüber, um "die enge Wohnung des Gottes mit der glückerfüllten Außenwelt zu verbinden." "Frendig in ihrer Rraftfülle", elaftifch lebendig ftreben dieje Ganlen empor, ben Rern des Gotteshanjes umgebend. Die berühmtesten Tempel waren der Pallas-Tempel, Parthenon, in Athen; die Bens-Tempel in Olympia und Agrigent (Sicilien); der Bera-Tempel zu Argos; der Apollon-Tempel zu Phigalia (Arkadien); der Demeter = Tempel in Cleufis u. a. m. Da die Privat= wohnungen der Alten flein und unscheinbar waren, so konnte fich ihre architektonische Runft nur in öffentlichen Bauwerken zeigen. Dazu gehörten außer den Tempeln befonders die Theater (S. 88.), Rathbäufer, Denfmale (Monumente) u. a. m.; unter biefen legteren ift das Grabmal des farifden Dajallen = Ronigs Maufolos in Salifaruaß (Maufo = leum) fo berühmt geworden (S. 106.), daß man davon alle Grabmonumente Manfolcen gengunt bat. - Die Bild hauerfunft wurde von den Griechen gur hochften Bollendung geführt, so daß die aus dem Alterthume uns erhaltenen Meisterwerke noch jest als unerreichte Mufter der Schönheit dafteben. Bu den wichtigften der noch vorhandenen Bildwerke (deren Berfertiger und Entstehungszeit bei den meiften unbekannt find) rechnet man folgende: 1) die aus Pheidias' Schule ftammenden Statuen und Basreliefs vom Parthenon, die vor etwa 30 Jahren Lord Elgin abnehmen und nach London ins britische Museum bringen ließ (Elginifche Marmore S. S7.); 2) Apollo von Belvedere; 3) die Gruppe des Laotoon, das bewunderungswürdige Erzengniß der Rhodischen Rünftler Agesandros, Polydoros und Athenodoros: 4) der fterbende Gladiator (alle drei in Rom); 5) die mediceifche Benns, die Gruppe der Niobid en (von Ginigen dem Chopas jugeschrieben) und der fogenannte Apollino in Floreng; 6) der borghefische Fechter, die Diana von Berfailles und die Benus von Milo (Melos) in Paris; 7) die unter dem Mamen des Farnesifchen Stiers bekannte Gruppe in Neapel, u. A. m. — Bon antiken Gemälden befigen wir feine mehr, ansgenommen die auf griechischen Bafen von gebrannter Erde befindlichen mothologischen und hiftorifden Darftellungen und einige in Trummern antiter Gebaude (Bader des Titus, und befonders in dem verfchutteten Pompeji) entdedte Bandgemälde wie die fogen. Aldobrandinifche Sochzeit und neuerdings eine giem= liche Babl beim Nenbau eines Saufes am Esquilin in Rom aufgefundener Landichafts= bilder. Auch in der Stempel= und Steinschneidekunft (Gluptif) waren die Grieden Meifter, wie die gablreichen Mungen, Gemmen, Giegelringe mit gefchnittenen Steinen (Cameen, Intaglio's) von wunderbarer Runftfertigfeit beweisen.

## 2. Alexander der Große (336-323).

#### a) Bereitelte Aufftande der Griechen.

S. 112. Nach Philipp's Tod bestieg sein hochherziger, für alles Große und Edle empfänglicher, von Aristoteles in griechischer Bildung erzogener Sohn Alexander in einem Alter von 21 Jahren den makedonischen Thron, und wurde, sobald er fich auf demielben befestigt hatte, von den Griechen gleich seinem Bater als Dberfeldherr gegen die Berfer anerkannt, doch fo. daß alle hellenischen Staaten und Städte frei und felbständig fein follten. Buvor hatte er aber einen schweren Rampf wider die Geten und audere barbarijche Bolfer, die aus den Berggegenden des Samos in fein Land eingefallen waren, zu bestehen. Da erscholl plotslich ein falsches Gerücht von seinem Tode in Griechenland und erfüllte die Bellenen mit der Boffnung, ihre Unabhängigfeit wieder erlangen zu können. Im Beloponnes wurden Ruftungen gemacht; in Athen fanden die aufreizenden Reden des Demosthenes, der mit Blumen befranzt und in Teierkleideru Philipp's tragischen Ausgang verfündet hatte, gro-Beren Auklang, und in Theben todtete man einen Theil der makedonischen Befahung und belagerte die Hebrigen in der Burg. Aber mit Bligesschnelle eilte Allerander herbei. Theben ward erobert, die Sanfer und Mauern wurden (in Folge eines Richterspruchs der übrigen bootischen, den Thebauern feindlich gefinnten Städte) dem Erdboden gleich gemacht, das Gut vertheilt und die Ginwohner, dreißigtausend an Bahl, bis auf die Briefter und makedonischen Gaftfreunde mit Beib und Rind in Anechtschaft verfauft und über das gange Land gerftreut. Rur die Burg, das Saus des Dichters Bindar (8. 75) und die Tempel und Seiligthumer der Götter wurden verschont. Diefes harte Geschick, Die ftrenge Strafgerechtigkeit für viele vergangene Unthaten der Thebaner. fcredte die übrigen Griechen; die Athener, die mit forgenvoller Seele die mafedonischen Wachfeuer auf dem Ritharon erblickten, flehten um Gnade, und der Sieger, der feine Strenge bald bereute, ließ fich befauftigen; er ftand von der aufangs gestellten Forderung, daß ihm gehn athenische Bürger, barunter Demosthenes, ausgeliefert werden follten, auf Demades' Borftellungen ab und verzieh. Diese Nachsicht und das Wohlwollen, das Alexander auf dem persiichen Feldzuge den Sellenen, namentlich den Athenern bewies, hielt die lettern ab, an der Erhebung der Spartaner und Peloponneffer gegen Antipater, ben von Alerander guruckgelaffenen Statthalter Makedoniens, Antheil zu nehmen. Dadurch gelang es biefem, nach ber blutigen Schlacht von Degalopolis, wo der fpartanische Konig Agis II., ein Mann von altdorischer Rraft und Gefinnung, mit 5000 der Seinen den Seldentod ftarb, des gefährlichen Aufstandes Meister zu werden. Den um Frieden flehenden Spartanern gewährte hierauf der Ronig, damals auf dem Sohepuntt feines Glud's, abermals Gnade und Bergebung. Alle aber Allegander furz bor feinem Tod den

Herbst 336.

Althenern (die durch die Aufnahme feines ungetreuen, mit unermeglichen Geldfummen flüchtig gewordenen Schatmeifters Sarpalos feinen Born gereigt). Samos entriß und in Olympia gur Beit der Reftspiele den Befchl verfünden ließ, daß alle flüchtigen und verbaunten Griechen in ihre Beimath guruckfehren follten, ba ergriffen auch fie gleich den meiften übrigen Staaten von Bellas gur Behanptung der griechischen Gelbständigkeit die Baffen gegen Antipater, was den lamifchen Rrieg gur Folge hatte (g. 125). Nun wurde auch Demofthenes, der furg gubor wegen angeblicher Beftechung durch Sarpalos von der makedonischen Partei zur Flucht nach Alegina genöthigt worden, aus der freiwilligen Berbannung ehrenvoll guruckgeführt, damit der Mann, deffen trene Singebung für das Baterland die Athener erfannt hatten, in fo ichwieriger Beit dem Gemeinwefen mit Rath und That beiftebe, und feiner und bes Snperides Thatigfeit ift es hauptfächlich gugufdreiben, daß viele griechifche Stadte im Peloponnes, in Sellas und in Theffalien in diefem "Freiheitsfampf" mit ben Athenern gemeinfame Sache machten und daß die Burger felbft mit friegerifcher Begeifterung wider die Matedonier und ihre bootischen Bundesgenoffen ins Weld zogen.

Die Schlacht von Megalopolis gehörte zu den blutigften innerhalb der Grengen des alten Bellas. Un der Spige eines beträchtlichen Soldnerheeres, das der lakedamonische Ronig mit perfischem Golde bei dem mit Afplrecht beschenkten Posei. dontempel auf dem Tanaron, dem gemeinsamen Berbeplat aller griechischen Reisläufer, gefammelt hatte, fampften Agis und feine spartanischen Rrieger mit dem Muthe und der Todesverachtung alter Beit gegen die matedonische Uebermacht. Ugis überlebte die Riederlage nicht; am Suße verwundet, wurde er von den Seinigen auf dem Schilde fortgetragen. Aber bald holten ihn die Reinde ein. Da hielt er ftille, lich fich feine Baffen geben und wählte den Ort, wo er fterben wollte. Sier feste er fich nieder und fampfte auf den Anien gegen die verfolgenden Makedonier, bis eine Lange feine Bruft traf und er vom Leben befreit mar. Um diefelbe Beit fampfte Alegander von Epeiros, Dheim des matedonischen Ronigs, in Unteritalien wider die Lukaner, gegen welche ihn die Tarentiner zu Sulfe gerufen, verlor aber fein Leben durch Berrath im Gefecht.

329.

## b) Sturg des Perferreichs (334-330).

§. 113 a. Perfifche Buftande (vgl. §. 50. 102). Unter Ronig Artager- Artagerges II. ging das persische Reich immer mehr seinem Berfall entgegen. Bahrend der res II. Sof mit feiner Wolluft und Sittenlofigfeit, mit feinen Beiberranten und Granfamfeiten ein abschredendes Bild orientalischer Berworfenheit darbietet, wo alle Lafter und Leidenschaften ungebändigt walten und die menschliche Entartung in jeglicher Bestalt auftritt, herrscht im Innern des Reiches eine wilde Ungebundenheit, Die fich bald als Despotismus von Oben, bald als Anarchie von Unten fund gibt und Bebrudung, Aufftande und blutige Grauel im Gefolge hat. Ginzelne Staaten und Provinzen machten fich frei und der "Groß-Sultan" in Sufa hatte nicht die Macht, fie jum Gehorsam gu bringen; in andern herrschten Satrapen oder nuternehmende Fürsten willfürlich und gewaltthätig, bald auf eigene Sand, bald als tributpflichtige Bafallen des "großen Ronigs"; eine Unhäufung von Staaten ohne gemeinfames Recht, ohne geregelte Verwaltung, ohne ein ordnendes Band, ging die perfifche Monar-

Danos

350.

317.

die unrettbar ihrer Auflösung entgegen; der einfache Licht- und Feuerdienft der alten Beit war einem ceremonienreichen Prieftereultus mit Tempeln, Gotterbildern und Opferprunt gewichen und eine todte Werkheiligfeit mit Reinigungsvorschriften und abergläubischen Sahungen und Gebranchen mußte die ethische Rraft und ben beredelnden Ginfing der alten Bolkereligion erfeben. Go ftellte fich das Reich nach allen Seiten bin als ein moricher Bau bar, ju beffen Bertrummerung nur ein fraftiger Stoß erforderlich war. 218 Artagerres nach einer 46jährigen Regierung durch Gift aus ber Welt geschafft wurde, tam sein Sohn Artagerges III. Ochos auf den 360 - 338. Thron, unter dem der Cunuche Bagoas, ein Ungeheuer in Menichengestalt, als erfter Minifter und Feldherr die gange Berrichermacht in Sanden hatte. Schon jest hatte fich das Reich in feine einzelnen Beftandtheile aufgeloft, mare nicht der blutdurftige Konig und fein ichredlicher Gefahrte mit Sulfe gahlreicher Goldnerichaaren und unternehmender Bandenführer griechischer Abfunft über die emporten Landichaf. ten wieder Meifter geworden. Phonizien entzog fich der perfiften Berrichaft, stellte die alte Bundesverfassung wieder her und machte Tripolis zur gemeinschaft. lichen Sauptftadt; aber Gidon's ichredlicher Gall, wobei 40,000 Menichen den felbitgemählten Flammentod ftarben, um fid und die Ihrigen den Martern und Mighandlungen zu entziehen, und die Stadt in einen Schutthaufen verwandelt murde (6, 34), machte die Nebrigen fügfam und befestigte die perfifche Berrichaft aufs Rene im fprifden Lande am Libanon. Alchnlich erging es in Alegypten, wo Rettane. bos II. von Memphis (der Cohn des Tados, dem Agefilaos einft gu Bulfe gegogen (§. 106) und der Entel jenes Deftanebos I., der mit Eungoras von Eppern verbunden unter Artagerres Mnemon sich von Persien unabhängig gemacht hatte) nach mehreren fiegreichen Rampfen der Rriegsfunft der Soldnerheere erlag und gur Alucht nach Methiopien gezwungen ward, worauf Doos und Bagoas durch Buth, Raubsucht und Graufamkeit die Unthaten des Rambyses überboten. In Rleinafien übte ein schreckliches Bruderpaar, Mentor und Memnon von Rhodos, geschickte aber treulofe Rottenführer von verruchter Gefinnung, eine für Bellenen und Barbaren gleich verderbliche Macht. In Diefer unseligen Beit mar das Catanifche im Menichen jum ruhigen, vollkommenen Bewußtsein gekommen, das Reine, Edle, das Bemiffen, Die Schaam vor dem Schlechten und Chrlosen, Die auch ben Bofen sonft einwohnt, waren gang verschwunden." Die Gintracht der Ruchlofen ift felten von Daner. Rach einer Regierung von 22 Jahren wurde Ochos felbft mit feinem gangen Saufe von Bagoas ermordet und dann nach einer turgen Bwifchenregierung Dareios 338, Rodomannos, ein Mann von faufter Gemuthsart, Kriegsmuth und häuslichen Tugenden, mit der Ronigsbinde geschmudt. Er entledigte fich des schredlichen Bagoas, der auch ihm nach dem Leben trachtete, durch den Giftbecher, den der Bofewicht für ihn felbft bereitet hatte, und führte dann eine gemäßigte und, soweit die zerrntteten Berhaltniffe gestatteten, gerechte Regierung, fo daß viele angesehene Griechen, um der matedonischen Zwingherrschaft zu Saufe zu entgeben, in perfijde Rriegsdienfte traten. Alber das Ende der großen Monarchie nahte mit rafchen Schritten. Dareios buste für die Miffethaten der Borganger.

> S. 113 b. Es war im Frühling des Jahres 334, ale Alegander den Bug gen Berfien autrat, mit einem fleinen aber tapfern und von den beften Geldherren (Aleitos, Parmenion, Sephäftion, Krateros, Ptolemaos, Antigonos n. A.) geleiteten Beer. Den Rern bildete das schwergeruftete Tugvolf der Da. fedonier und Griechen; mafedonische und theffalische Reiter deckten die Flanken, während illyrifde und thrafifde Bogenichniben und Leichtbewaffnete ale Plank

ler und Rundschafter dienten. Geschichtschreiber und Gelehrte aller Art, wie Anarimenes, Rallifthenes, Ariftobulos n. A. befanden fich in feinem Gefolge. Beim Ueberfeten über den Sellespont sprang Alexander zuerft an das Land und ließ dann auf dem trojanischen Gebiete zu Ehren der gefallenen Beroen feierliche Kampfipiele und Opfer veraustalten. Achilleus war sein Vorbild, daher er auch die homerischen Gesänge beständig bei sich trug. Dadurch weckte er in den Griechen Nationalgefühl, Ruhmbegierde und Chrliebe, mahrend er die Makedonier durch seinen ritterlichen Muth, seine Tapferkeit und Gewandtheit zu begeiftern wußte; und was ein foldes Geer unter einem folden Gührer vermöge, zeigte fich gleich in ber erften Schlacht am Flugden Granifos, wo die viel ftarfere Rriegemacht der Perfer erlag und der Ronig felbit durch fühne Streitluft in Lebensgefahr gerieth. Die gefallenen Rampfgenoffen wurden durch Standbilder geehrt und ihren Eltern Befreinng von Steuern und Dienftleiftungen gewährt. Der weftliche Theil Kleinafiens bis zum Canrusgebirg war die Frucht dieses Sieges, den Alexander selbst in einer Zuschrift an die Athener als einen von den Makedoniern und Griechen gemeinschaftlich erfochtenen darftellte. Salikarnaffos, von griechifchen Soldnertruppen tapfer und geschieft vertheidigt, wurde im Sturm erobert, die übrigen hellenischen Städte unterwarfen fich größtentheils freiwillig und begrüßten freudig den ftanmberwandten Selden, der die alte demokratische Berfaffung wieder her-Buftellen verfprach. Der große Werth, den Alexander auf feine griechische Albftammung legte, machte, daß er mit einer gewiffen Oftentation als Bellene auftrat und als folder gelten wollte, fo daß er ben perfijden Eroberungegug als einen Rache- und Vergeltungszug für die frühere Berftorung griechischer Städte und Tempel hinftellte; und die Mehrzahl der Griechen fam diesem Beftreben um fo williger entgegen, ale dadurch ein Theil des Glanges und des Ruhmes, der bald des Helden Haupt umstrahlte, auf die ganze Nation fiel. Die Inseln Lesbos, Chios u. a. geriethen in Alexander's Gewalt, als der unternehmende Memnon, der von dort aus die Spartaner und andere griechifche Staaten mit perfifchem Gelde gegen die Makedonier unter die Baffen zu rufen bemüht gewesen war, ploglich ftarb, und auch die fremden den Griechen durch Sprache, Religion und Bildung nabe getretenen Bolferschaften Rleinafiens, die Lydier, Pamphylier und Karier huldigten ihm und behielten ihre gewohnten Ginrichtungen. In der Stadt Gordion gerhieb er mit dem Schwerte den fünftlichen Anoten an dem uralten Bagen des Sagenkönigs Midas, an deffen Löfung ein Orafel die Gerrichaft über Affien geknüpft hatte, und zog dann auf gefahrvollen Märschen über bas filifische Gebirgsland, wo er sich durch ein faltes Bad in dem Flusse And nos eine schwere Krantheit Buzog, von der ihn nur die Geschicklichkeit des griechischen Arztes Philippos und sein eigener Glaube an menschliche Tugend rettete. Ein Brief von Parmenion hatte ihn nämlich in Tarfos vor Philipp gewarnt, als ob derselbe, von dem Beinde erkauft, ibn vergiften wollte. Ohne in feinem Bertrauen gu

334

333.

332.

wanken, nahm er ben Beiltranf, indem er zu gleicher Beit das Schreiben mit der lügenhaften Angabe dem Arzte darreichte.

- S. 114. Nun ftellte fich ihm Darcios Rodomannos felbit, der an lange forglos in seinem goldenen Palaste zu Gusa verweilt und die Befetung der Bebirgeftragen unterlaffen hatte, mit einem viel ftartern Seere in Der Nabe der aus Sprien nach Rilifien führenden Baffe entacaen, erlitt aber in der arofien Schlacht bei 3fos eine vollständige Niederlage. Bas nicht fiel, wurde Beriprenat ober gefangen. Der unglückliche, eines beffern Loofes würdige Ronia floh mit den zerftreuten Ueberreften feines feigen Seeres (bei dem nur die griechischen Soldner fich tapfer gehalten hatten) in das Innere seines Landes. indeß Alexander fich auschickte, Palästina und Phonizien zu unterwerfen, um diese wichtigen Lander nicht unbefiegt in seinem Rücken gu laffen, und fein Reldherr Barmenion das reiche Damastos mit dem fonialichen Schate gur Unterwerfung zwang. Die bei Ifos gemachte Beute an goldenen und filbernen Gefäßen und Geräthschaften und an koftbaren Teppichen war unermeglich, ebenso die Bahl der Gefangenen, wornnter sich des Dareios Mutter, Gemahlin und zwei Töchter befanden, die gegen die Sitte des Alterthums von dem Sieger großmuthig behandelt wurden. Stolz wies Alerander den angebotenen Frieden und den Befit Borderafiens ab.
- S. 115. Paläfting und Phonizien unterwarfen fich ohne Biderftand; nur Thrus wies, im ftolgen Gefühl feiner alten Große und im Bertrauen auf feine feste Lage, Die Aufforderung, sich zu ergeben, trotig guruck. Da unternahm Alexander die merkwürdige Belagerung von Tyrus, die fieben Monate danerte. Er ließ von dem Reftlande nach der Infelstadt einen Damm mit Thurmen aufführen, von wo aus die Soldaten mit Burfmafchinen und allen Mitteln der Runft die Stadt zu erobern suchten, mahrend feine durch den Beitritt von Rhodos und Chpern vermehrte Flotte die Infel von der Secfeite ber eingeschloffen hielt. Aber die Tyrier vereitelten seine Unftalten durch fnuftreiche Gegenerfindungen (Sperrfetten unter dem Baffer) und leifteten verzweifelten Widerstand. Darum buste auch Ihrus ichwer, als es gulett erlag. Bas von den Einwohnern nicht entflohen oder umgefommen war, wurde in Sclaverei geführt und die Stadt dem Erdboden gleich gemacht; und um dem Welthandel eine andere Richtung zu geben, ließ er nach der Eroberung von Aleanyten an einem Rilarme Alexandreia aulegen, das, wie er mit richtigem Scharfblid vorausgesehen, vermöge seiner glücklichen Lage bald Mittelpunkt des Berkehrs und der ganzen vom Abendlande nach dem Morgenlande ftromenden Bildung und Literatur wurde. Gaza, die fefte, wohlgeruftete und tapfer vertheidigte Grengstadt, hatte ein ahnliches Schieffal wie Thrus. Dagegen wurde leghpten, das fich freiwillig unterwarf und aus Saß und Abschen gegen die Perfer die Makedonier als Retter begrüßte, mit Nachficht und mit Schonnug feiner religiösen und bürgerlichen Ginrichtungen, Sitten

und Cigenthumlichkeiten behandelt, damit Alexander's Plan, griechisches und agnytisches Wefen zu berichmelgen, leichter gur Ausführung fommen möchte. Der aufgeklarte Bögling des Aristoteles schonte und ehrte den religiofen Aberglauben und die uralten Gultusformen des ftarren Rilvolfes. Bon Demphis aus unternahm Alegander den beschwerde- und gefahrvollen Bug nach der mit Palmenwäldern, Wiefen und Fruchtfeldern prangenden Dafe Giwah mit dem fprudelnden Sonnenquell gn dem weitberühmten Drafel-Tempel des Inpiter Ummon (§8. 29. 48), beffen Priefter ihn für einen Cohn biefes Gottes erflärten, was ihm in den Angen der aberglänbischen, phantafievollen Morgenlander großes Ansehen verschaffte und seiner Erscheinung die Glorie einer höhern Schidung verlich.

S. 116. Allerander hatte dem Perferfonig absichtlich Beit gegonnt, neue Truppen gu fainmeln, um durch Ginen Sauptichlag die Entscheidung berbeignführen. Nachdem er unn in Aegypten eine neue Berwaltung und Beftenerung theils unter eingebornen theils unter makedonischen und hellenischen Beamten eingerichtet, und die von dem Perferkonig als Preis des Friedens angebotene Länderabtretung von der Sand gewiesen, brach er mit feinem durch neue 311guge verftartten Beere auf, fette ohne Schwierigkeiten auf Schiffbruden über den Enphrat und Tigris und foling die gahllosen Schaaren der Perfer, die fich ans den weiten öftlichen Landschaften in den babylonischen Cbenen gefammelt, mit einer zwanzigmal schwächern Urmee in der Schlacht von Ar= bela und Gaugamela, unweit ber untergegangenen Beltftadt Ninive. Der Det. 331. tollfühne Angriff des Makedonierhelden, der an der Spige der fühnften Reiter auf dem rechten Flügel in die feindliche Mitte eindrang und Dareios gur Flucht brachte, entschied ben Unsgang. Die Eroberung von Babylon mit seinen fruchtbaren, gartenartig angebauten Fluren, fo wie die Ginnahme der alten Sauptstädte Sufa, Perfepolis und Ctbatana mit ihren unermeglichen Schähen war die Frucht diefes glanzenden Siegs. Die Rninen von Perfepolis und Pafargada, wo die nralten Ronigsburgen ber Uchameniden und die Felsengraber des Apros und Dareios (Spftafpis) geftanden, zengen noch jest von der alten Bracht diefer "Wiege" des perfifchen Konigs. geschlechts, die durch den fiegestrunfenen Makedonierhelden ihren Untergang fand. Nach einem schwelgerischen Mahle foll Alexander felbst an der Spitze eines schwärmenden Geftzuges die Brandfadel in die Prachtgebande von Persepolis geschlendert haben, um durch die Berftorung des alten Saupts und Berrichersiges ben Anfang einer nenen geschichtlichen Beit gu bezeichnen. Bon Etbatana, dem anmuthigen Sommerfit der perfifchen Ronige, floh Da. reios in das gebirgige Baftrien, fiel aber dort durch die Morderhand des trenlofen Statthalters Beffo &. Allegander beweinte das Gefchief feines unglücklichen Gegners und ließ den Mörder, der den Königstitel angenommen, aber bald von den Matedoniern in Sogdiana beffegt und gefangen ward, nach perfischer Sitte aus Rreng schlagen.

S. 117. Durch die fühnsten Mariche über das schneebededte Sinduthn-329, 828, gebirg (indischen Rankajus), wo die Soldaten dem Sunger und der Anftrengung beinahe erlagen, gelang es bem fühnen Eroberer, fich in ben nächften amei Sahren der Gebirgelander im Gudoften des faspischen Sees und an den Fluffen Drus (Amu) und Jagartes (Gir), die den Ramen Aria, Sprfanien, Baftrien und Sogdiana (Turkestan, Afghanistan u. a. vgl. S. 21. IV.) führten, und bon ftreitbaren abgehärteten Bolfeftammen bewohnt waren, zu bemächtigen und durch Aulegung neuer Beerstraßen zugänglich zu machen und mit ben übrigen Landern zu verbinden. Sein hoher Beift war nicht blos auf Rrieg und Eroberung, sondern auch auf Civilisirung der wilden und ftreitbaren Bewohner gerichtet. Bier nen gegrundete Stadte, Die feinen Ramen trugen (Allegandreia) und hellenische Cultur, Runft und Sprache in diefe außerften Grengen der bekannten Erde verpflangten, murden fortan der Mittelpunkt des Raravanenhandels und haben fich wahrscheinlich bis auf unsere Tage, wenngleich unter veränderten Namen (Berat, Randahar) erhalten. In Battra feierte Alexander feine Bermählung mit der baftrifden Fürftentochter Roxane, "ber Perle des Morgenlandes," die er nach Erstürmung des festesten Bergichlosses, wohin die Fürsten des Landes ihre Frauen und Schätze geflüchtet, als Breis der fühnsten Baffenthat fich angeeignet.

# c) Alexander's Bug nach Indien.

S. 118. Obgleich die Mafedonier wiederholt ihre Ungufriedenheit über die unbegrengte Eroberungefucht ihres Gebieters fund gegeben, fo gog boch Allerander weiter, um auch das fagen- und wunderreiche Goldland dieffeit und jenfeit des Indus, den er unweit der hentigen Stadt Attof überfchritt, Brubling feiner Herrschaft zu unterwerfen und damit dem "romantischen Riefenbau" die Bollendung zu geben. Aber die ftreitbaren, von ihren Bugern und Prieftern angefenerten Bewohner der Berggegenden des Bendichab fetten ihm einen fraftigern Biderftand entgegen, als die feigen Unterthauen des Perfertonigs. Mehr als einmal fchwebte, bei Erstürmung der festen Burgen, Alexander's Leben in der höchsten Gefahr. Die gegenseitige Cifersucht der vielen fleinen Fürsten des Bendschab erleichterte jedoch den Makedoniern die Ginnahme (wie in unfern Tagen den Englandern). Mehrere von ihnen (darunter der oftwarts vom Indne herrichende Tagiles) verbanden fich mit Alexander gegen poros, den madtigften diefer Fürften, jenseit des Bydafpes (Dichelum). Der Uebergang über diefen Bluß im Angesicht des Feindes und die darauf folgende Clephanten-Schlacht, in welcher der tapfere, ftattliche Poros verwundet und gefangen wurde und 20,000 Inder die Wahlstatt bectten, gehört zu den größten Kriegs. thaten des Alterthums. Bwei neugegrundete Stadte, Butephala (Aleranber's gefallenem Schlachtroß zu Chren) und Difaa (Siegesftadt) follten auch Diese Länder der griechischen Cultur erschließen. Auf beschwerlichen Marschen jog er dann immer weiter nach Often bis jum Suphans, an der Grenze bes

Fünfftromlandes, und traf bereits Unftalten, die Bangesländer mit ihrer hohen Fruchtbarkeit, Cultur und alten Berrlichkeit feinem Weltreiche beizufügen. Da murrten aber die Mafedonier fo laut, daß Alexander, wiewohl mit innerem Widerstreben, den ungeftum geforderten Rudgug antrat. 3wölf fteinerne Altare am Ufer des Fluffes bezeichneten das öftliche Ende der Eroberungszüge. Nachdem er dem Poros und den übrigen mit ihm durch Berträge verbundenen Fürsten ihre Länder unter matedonischer Dberhoheit gurudgegeben, auf einem fühnen Streifzug das friegerische Bolf der Daller mit eigener Lebensgefahr gur Unterwerfung gebracht und an der Grenze des Fünfftromlandes noch eine Stadt angelegt hatte, fuhr er auf Schiffen, die er auf dem Sydafpes hatte banen laffen, den Indne hinab, um einen andern Rudweg gut fuchen, die unerforschten Lander des Gudens der Belt gu öffnen und fur den großartigften, Abend- und Morgenland verbindenden Sandels- und Beltverfehr, welcher in der von ihm befestigten und mit Safen und Werften verfehenen Ctadt Battala am Judusdelta feinen Stuty- und Ausgangepunkt haben follte, neue Bahnen zu ichaffen.

S. 119. Diefes von Alexander's Seldengeift eingegebene Unternehmen foling jum Berderben aus. Bahrend fein gefdickter Flottenführer Rearch langs der Rufte des beutigen Beludichiftan binfegelte, gog nämlich Alexander mit feinen Eruppen durch die fcauerliche Bufte von Gedrofien, wo die glübendite Conneuhite, der brenneudste Durft in einer wafferlosen Candebene, der gräßlichste Snuger und die schredlichste Ernnidung in zwei Monaten drei Biertheile des Beeres aufrieben. Die heldenmuthigen Rrieger, die in fo mancher Schlacht dem Schwerte und der Lange getrott, bei fo mancher Erfturnung den Geschoffen der Beinde entronnen waren, erlagen in der durren, wafferlofen Ginobe theils den Qualen des Mangels und der Auftrengung, theils den Leiden des Rlima's, der stechenden Sonne, dem glubenden, das Auge entzündenden Stanbe, dem nächtlichen Frofte. "Der Soldat, nur um die Rettung des nachten Lebens beforgt, ftreifte Bucht und Gehorfam ab, warf gleichgültig feine toftbare Bente an Gold, Gilber, Edelfteinen und Teppichen hinweg, schling fich mit den Waffengenoffen um die spärlichen Vorrathe der hie und da entdeckten Bafferquelle. Rur der abgehartete phonifif de Rramer, welcher fich gablreich eingefunden hatte, behielt in dem allgemeinen Birrwarr feine auf Gewinn und Sabsucht ruhende gaffung;" er tauschte von dem verschmachtenden Rrieger die werthvollsten Rostbarkeiten gegen Speife und Trank ein und beraubte inmitten der Gluthhite die Mhrrhen- und Nardengebuiche ihrer beliebten Erzengniffe. Edelmuthig theilte Alexander alle Befcmerben und Gefahren mit bem Geringften feines Beeres und belohnte bie Geretteten in der fruchtbaren und reichen Dasenstadt Pura durch Gefcheufe und Tefte, wobei der Genuß eben fo übermäßig war, wie vorher die Entbehrung. Mit Borrathen reichlich versehen durchzogen fie fodann gefahrlos bas bevölferte Raramanien.

324.

#### d) Alexander's legte Lebensjahre.

S. 120. Nach feiner Rudfehr entließ Alexander die Beteranen, Die ausgebienten für feine neuen 3mede unbrandbaren matedonifchen Goldaten, unter Rrateros' Führung reid, beschenkt nach der Beimath, bestrafte die ungetrenen Statthalter und Beamten, die mahrend feiner Abwefenheit harte Frevel und Bedrückungen genbt hatten, und verfolgte dann eifrig ben Plan, die überwundenen Bölker den Ueberwindern zu nahern und eine einzige Nation mit griechischer Bildung aus ihnen zu machen. Er behandelte deswegen die Berfer nicht als ein besiegtes und unterbrücktes Bolt, fondern fuchte fie durch Milde und Gingeben in ihre Begriffe für fich und feine Berrichaft zu gewinnen. Er umgab fich nach Art ihrer Könige mit einem Sof-Ceremoniel, legte das Königsgewand und die Ropfbinde (Diadem) an, bediente fich perfifcher Trabanten und Sofdiener und forderte fogar von den freien Baffengenoffen die Rniebengung, das Abzeichen der morgenländischen Berricher. Er beförderte durch Geschenke Seirathen seiner Feldherren und Rrieger mit Jungfrauen bes Landes und vermählte fich felbst mit einer Tochter des Dareios. Gin fünftagiges Bermählungefest in Sufa, wobei über 10,000 Matedonier fich mit Perferinnen verheiratheten, follte den "Schlufftein feines großen Ginigungs- und Berfchmelgungeplanes" bilden. Durch diefes Berfahren beleidigte Alexander die Makedonier und Griechen, nach beren Auficht ben Siegern die Berrichaft über die Besiegten gebührte. Die hohe Idee von einem durch griechische Cultur veredelten und durch Sandel und Gewerbfleiß blühenden Weltreiche mit gleiden Rechten Aller war ihnen unbegreiflich. Anch war das erschlaffte und gefuntene Bellenenthum tein geeignetes Pfropfreis fur eine neue lebensvolle Bflangung, und wo follte der hochfliegende Eroberer die Bermittler und Berbreiter für feine Ideen finden? Das makedonische Rriegsheer war von keinem weltbeherrichenden Gedanken durchdrungen ober geleitet. Die dadurch erzengte Ungufriedenheit und Difftimmung gab fich ichon vor dem indifchen Feldguge gu erkennen, indem die Soldaten in murrenden Alengerungen fich beschwerten, daß der Flug der Eroberungen ihnen nicht geftatte, die Früchte ihrer Anstreugungen zu genießen. Dies bewog Alexander, feinen tapfern Jugendgenoffen Philotas, der wegen feines Freimuthe und feiner Tadelfucht als das Saupt der Ungufriedenen galt, von dem Beere fteinigen und beffen in Etbatana gurudgelaffenen greifen Bater Parmenion ermorden zu laffen.

S. 121. Hatte Alexander anfangs nur aus Politik sich mit persischem Ceremoniel ungeben, so that er es später aus Liebe zu orientalischer Pracht und bewies, daß auch edle und begabte Naturen auf der schwindelnden Höhe des Glücks leicht das Gleichgewicht verlieren. Schweichler und Sophisten verdarben sein Herz und verdrängten wohlmeinende und aufrichtige Nathgeber, wie den Philosophen Kallisthenes, aus seiner Nähe; sie gewöhnten ihn, sich als Halbgott, dessen Augesicht man unr kniend beschauen dürse, verehren

ju laffen. Sein Sof zu Babylon, das jum Berrichernit feines Beltreichs beftimmt war, ftrahlte im höchften Glange; glangende Gefandtichaften aus Griechenland, Stalien und vielen andern Ländern in der Nahe und Berne brachten ihm ihre Suldigungen dar und priefen feine Thaten in Schmeichelreden; fcmelgerifche Gelage und Befte brangten einander; und im Tanmel der Sinnenluft beging er zuweilen Thaten, die ihm nachher bittere Rene bereiteten. Dazu gehört die Ermordung des verdienten geldherrn Rleitos, der ihm am Granftos das Leben gerettet, fpater aber bei einem larmenden Mahle durch Spott und Sohn feinen Born gereigt hatte. Der übermäßige Genuß fenriger Beine untergrub feine Gefundheit und fturzte ihn in ein frühes Grab. Die glangende Leichenfeier, die er feinem geliebten, burch gleiche Lebensweise in der Bluthe der Sahre dahingerafften Bephäftion veranftaltete, war eine der letten Sandlungen des Selden. Noch war feine Traner um den Ingendfreund nicht vorüber, als ein durch Aufregung und Unmäßigkeit herbeigeführtes hitiges Rieber feine längst gefniette Lebenstraft brach und ihm, mitten unter großen Entwürfen zu neuen Groberungen in Arabien, einen fchnellen Tod brachte, ebe er eine genane Bestimmung über seine Nachfolge getroffen. Auf die Frage, wem er fein Reich hinterlaffe, foll er geantwortet haben: "bem Bürdigsten." Seine Leiche wurde von Babylon nach Alexandreia gebracht und dort auf Ptolemäo &' Beranftaltung beigesett. Allegander blieb der Beld der Dichtung und Sage im Morgenland und Abendland. Der romantifch-abentenerliche Grund. jug feiner Natur, welcher das Fernfte als nahe und erreichbar erschien, und das Ungewöhnliche und Seltfame allein Reiz hatte, feine Begeisterung für die untergegangene homerische Beroenwelt, die er aus dem dichterischen Belldunkel in die Wirklichfeit giehen und nen beleben wollte, der Bauber eines Jugendlebens voll ununterbrochener Seldenthaten und großartiger Unternehmungen erfüllten die Mit- und Nachwelt mit ftannender Bewunderung, und je rafcher das glangende Geftien vorüberging, in befto verklarterem Lichte ericbien den fpatern Beschlechtern die Seldengestalt.

Rallifthenes aus Dinnth, des Ariftoteles Schwefterfohn, geboren c. 360, wurde mit Kallifibe-Allegander angleich erzogen; nachdem er fich in Athen in den Biffenschaften ausgebildet, begleitete er den Rönig auf feinen Feldzügen nach Afien, in der Absicht, die Geschichte derfelben gn fdreiben und ber Radwelt gu überliefern. Alber als ein Mann von ftrengen Sitten und von Freiheitsgefühl verschmähte er es, dem Konig ju schmeicheln; er gesellte sich ju den Un= gufriedenen und Tadlern und unterließ nicht, demfelben bei Belegenheit bittere Bahrheiten gu fagen. Alle er einft bei einem fürftlichen Mable aufgefordert murde, guerft eine Lobrede auf die Makedonier zu halten, dann aber auch die Rehrseite hervorzuheben, reigte er durch die Schilderung bes Elends, bas biefelben über Griechenland gebracht, ben Born bes Gebieters dermaßen, daß er ihn auf eine graufame Beije bestrafte, um des unbequemen Dahners, gegen ben ohnedieß fein Berdacht ichon gewedt worden war, ledig zu werden. Rach einer Nadricht ließ er ihn in einen Rafig einsperren, und 7 Monate mit der Urmee herumführen, bis er im Elend ftarb (328). Bon feinen gablreichen Schriften naturwiffenschaftlichen und namentlich hiftorischen Inhalts hat fich nichts erhalten. Rallisthenes scheint von schwankenden, ungleichmäßigem Charafter gewesen zu fein, daher and die Angaben über ihn verschieden

Weber, Wefchichte. I. 8. Mufl.

16

lauten. Rhetorisch und sophistisch gebildet hatte er feinen Geschichtswerken bas Gepräge

jener Beit, rednerifche Nebertreibung und Unnatur aufgedrückt.

S. 122. Durch Alegander's Croberungszüge fam griechische Cultur und Sprache und europäische Regsamteit über das Morgenland, fo wie hinwieder orientalische Schäte. Weichlichkeit und Schlemmerei in Griechenland und Makedonien einaeführt wurden und die sittliche Rraft daselbst zerftorten; daher wird fortan Rleinafien und Meghpten der Mittelpunkt aller geiftigen und literarischen Bestrebungen, alles Berfchre und Gewerbfleifes, während das hellenische Land, deffen Bildung und Sprache allmählich das gange alexandrinische Weltreich durchdringt, im Innern nur noch mit der Nachblüthe feiner Runft, mit den Schäten feiner geistigen Errungenschaft und mit seinen alten Erinnerungen glangen tann. - Die Lander- und Bolferfunde wurde erweitert und berichtigt und ein neues tunftvolleres Rriegsmefen mit Benugung mathematischer Wissenschaften begründet. Doch war die Anwendung von Elephanten, die feit dem indischen Feldzuge im Rriege gebrauchlich murden, wieder ein Rudschritt gur Unbeholfenheit des Drients. Durch das Reg von Colonien, das Alexander über gang Afien ausbreitete, befam der Sandel und Berkehr einen Aufschwung und eine Ausdehnung, wie er nie vorher beseffen. Die empirischen und praktischen Biffenschaften, namentlich die Dathematik, Medanik und Naturgeschichte, auf deren Bereicherung und Ausbildung Alexander große Summen bermendete, erhielten eine neue Bestalt und eine breitere Grundlage; da. gegen fliegen Runft und ichone Literatur immer mehr von ihrem Sobepunkt berab, fo fehr auch der große makedonische Beld beiden seine Liebe und Aufmertsamkeit widmete und durch reiche Gaben Runftler, Dichter und Schriftsteller zu unfterblichen .-Berken anzuseuern bemüht mar. Die bildende Runft erhielt fich zwar noch auf ihrer tednischen Sohe (S. 111), allein der Ginfluß des Orients mit feiner Borliebe für das Roloffale, Phantastische und Meberladene machte fich bald bemerkbar (Rolof von Mhodos), und die echte Poefie, die eine Gabe der Gotter ift, vermag fein Sterb. licher durch außere Mittel vom Simmel herabzulocken.

# 3. Die Nachfolger Alexander's (Diadochen).

S. 123. Da Alexander keinen regierungsfähigen Erben hinterließ, fondern nur einen blödfinnigen Bruder (Urrhidaos) und zwei unmundige Rinder, wovon das jüngste erft nach seinem Tode gur Belt fam, so zerfiel fein Beltreich eben so schnell wieder, als es erobert worden war. Das Wort des sterbenden Beldenkönigs: "Man wird fehr friegerische Rampfipiele zu Chren meines Todes austellen," ging ichnell in Erfüllung. Seine Feldherren (mit Napoleon's Marschällen zu vergleichen) riffen nach vielen blutigen und gränelvollen Ariegen, in beneu Alexander's ganges Saus gu Grunde ging und alle Bande der Natur aufs schändlichste entheiligt wurden, die einzelnen Länder an fich und erhoben sie zu felbständigen Königreichen. Anfangs hatte der ruchlose Perdiffas, dem Alexander seinen Siegelring übergeben, das höchste Aufeben und übernahm die Burde eines Reichsverwefers für deffen blodfinnigen Brider. Alle er aber, in Berbindung mit dem tapfern und flugen Gumenes von Rleinafien, den Statthalter von Megnpten, Ptolemaos, befriegte, wurde er von seinen eigenen Soldaten ermordet, worauf der streitbare mit großen Feldherrngaben ansgernftete Untiqonos in Rleinaffen die größte Macht

erlangte und eine neue Theilung der Provingen vornahm, indeß der raube, einfache Untipater und fein herrschfüchtiger Cohn Raffander Makedonien und Griechenland unter ihrer Gewaltherrichaft hielten. Antigonos' Angeben ftieg noch, als der gewandte Emmenes, ein Mann von griechischer Abkunft und unter allen Seerführern des Seldenkönigs der Erfte an Geift, Bildung und Trene. nach einem mehrjährigen heftigen Rampfe, worin auch der ritterliche Rrateros feinen Tod gefunden, durch die Berratherei der Soldaten in des Sieners Gewalt gerieth und im Rerter eines schrecklichen und gewaltsamen Todes ftarb. Nun bemächtigte fich Antigonos der Schatfammer in Sufa und bermehrte die Bahl feiner Miethtruppen fo fehr, daß er allen andern Keldherren Trok bieten und fie zwingen konnte, ibn als Reichsverweser und Gebieter anguerkenneu. Da er aber nicht undeutlich merten ließ, daß er nach der Berrichaft des alexandrinifchen Beltreiche ftrebe, und feinen Berbundeten Selenfos ber Statthalterschaft von Babylonien beraubte, fo vereinigte Migtrauen und Gefahr die vier bedeutendften geldherren, Ptolemaos, Gelenfos, Enfimachos (ber fich mit Tapferkeit und Seldenfinn in den Befit von Thrafien gefett) und Raffander (in Makedonien) zu einem Bunde wider Antigonos und feinen Sohn Demetrios (ber fpater wegen feiner Ueberlegenheit im Belagerungswefen und in der Rriegsbankunft ben Beinamen Städtebelagerer, Poliorfetes, erhielt). Darans ging ein langer, mit wechselvollem Erfolg in Ufien und Griechenland geführter Rrieg hervor, mahrend beffen es bem Selenfos gelang, fich (nach bem Sieg bei Baga über Demetrios Poliorfetes) in Babylonien und den öftlichen Provingen gu behaupten (Mera der Selenkiden). Dagegen erlitt Ptolemaos durch Demetrios eine große Dieberlage zur See bei der Stadt Salamis auf Chpern, worauf Antigonos und fein Sohn ben Ronigstitel annahmen und barin bon ihren Gegnern nachgeahmt wurden. Aber ein verfehlter Angriff des Antigonos auf Aleappten und der gescheiterte Versuch des Demetrios, die von den Ginwohnern heldenmuthig vertheidigte Infel Rhodos durch ungehenere Belagerungsauftalten (namentlich die berühmte Belepolis, einen Thurm bon nenn Stochwerken mit Schuthadern) zu erobern, hielten das Rriegsglud noch einige Sahre schwebend, bis die große Schlacht bei Ipfos (in Phrygien), worin der Sojährige Seld Antigonos fiel und Demetrios floh, das Schickfal von Affien gu Gunften ber Berbundeten entschied. Es war eine granelvolle, ichredliche Beit, durch feine Blume von Poefie geschmudt, durch feine Spur idealen Strebens gehoben.

Untergang des makedonischen Königshauses. Rad Perdiffas' Ermordung war Antipater "der gestrenge, erzböse Herr" zum Reichsverweser erhoben worden, was, da er seinen Sip nach Makedonien verlegte und bei seinem Tode (319) den alterschwachen Polyssperchon, einen kleinen epirotischen Hürsten, zu seinem Nachfolger und Wächter der zu Pella in glänzender Gefangenschaft gehaltenen Königsfamilie ernannte, die Anflösung des alexandrinischen Weltreichs beschlennigte. Antipater's harter und gransamer aber staatskluger Sohn Kassander, der Gründer der Städte Thessalla nite (zu Ehren seiner Gemahlin)

16\*

316

312.

306.

304.

und Kassandreia in der fruchtbaren Gegend des alten Olynth und Therma, entriß dem Polysperchon mit Wassengewalt die Herrschaft von Makedonien, ließ Alexander's leidenschaftliche, herrschssige Mutter Olympias, die das Maß ihrer Frevelthaten durch die Ermordung des blödsinnigen Arrhidaos und seiner Gemahlin Curydike, König Philipp's Enkelin, erfüllt hatte, verhaften und durch den erbitterten Adel steinigen, einige Sahre später Rozäne (S. 117) mit ihrem jungen Sohne ködten und zulest den 18jährigen Nebensohn Alexander's, Herakles, bei einem Gastmahle erdrosseln.

8. 124. In Europa dauerte der Rrieg fort und es gelang fogar bem Demetrios, nach Raffander's Tod das durch den Throustreit seiner 296, Sohne verwirrte Makedonien und Griechenland unter feine Berrichaft gu 294-288. bringen und fieben Jahre lang gu behaupten.\*) Aber fein Uebermuth und feine Eroberungefucht fturzten ibn wieder. Er machte Auftalten, Affen von Renem 311 unterwerfen, verlor jedoch darüber nicht nur Makedonien an den tapfern, 283. lentfeligen Ronig Phrrhos von Epciros, fondern wurde auch in Aleinafien burch die vereinte Macht des Lyffmachos, Selentos und Ptolemaos fo fehr in die Enge getrieben, daß ihm nichts mehr übrig blieb, als fich zu ergeben. Er suchte Schut bei Selenfos, ber ihn bis an seinen Tod gu Apamea am obern Droutes in auftändiger Saft hielt, ihm alle Genuffe gewährte, aber durch ftreuge Aufficht jede Flucht unmöglich machte. Unmuth, Schwelgerei und Wolluft untergruben bier feine riefenftarke Gefundheit in Aurzem fo febr, daß er ichon im dritten Sahr der Gefangenschaft ins Grab faut; "vier und funfzig Sahre alt legte fich ber romantisch-abentenerliche Beld, beffen Bejen bisweilen an die Geftalten des Mittelalters ftreifte, zur Rube." Doch gelangte fein Sohn Antigonos Gonatas endlich nach wechselvollen Schieffalen gum 275. dauernden Befig von Makedonien, das indeffen durch die entsetlichen Gränel entsittlicht, durch die maufhörlichen Rriege entvolfert und durch die Ginfalle der feltischen Gallier (die den Ronig Ptolemaos Rerannos erfchligen und dann das gange Land bis an den forinthischen Mcerbufen mit Ranb, Mord und Berwüftung füllten) verheert worden war. Nach vielen Theilungen und vorübergehenden Berrichaften bilbeten fich gulett aus Allerander's Beltmonarchie folgende Staaten herans:

- 1. Matedonien und Griechenland.
- 2. Das fprifche Reich der Gelenfiden.
- 3. Alegypten unter den Btolemäern.
- 4. Pergamum, Bithynien und einige fleinere Staaten in Aleinafien.

\*) Nach Kassander's Tode stritten seine beiden Söhne um den Thron. Der ältere, Anstipater, ermordete seine Mutter The scalonife, König Philipp's Tochter, das lette Glied der alten makedonischen Königsfamilie, weil er seinen Bruder Alexander von ihr bevorzugt glaubte. Hierauf wandte sich der lettere um Hülse au König Phrehos von Speiros, und an Demetrios Poliorketes, und nöthigte mit deren Beistand seinen Bruder Antipater zur Flucht. Als aber dieser von Lysimachos, zu dem er sich begeben, ermordet ward, suchte sich Alexander seines Bundesgenossen Demetrios, der Makedonien nicht mehr verlassen wollte, mit List zu entledigen. Dieser kam ihm jedoch zuvor, ließ den Alexander tödten und wurde

fodann bon den Matedoniern zum Ronig gewählt, um fo mehr als feine Gemahlin Phila, Antipater's Tochter, ihrem Ronigshaufe verwandt war. Nun trieb er den Phrrhos gurud und herrichte willfürlich und gewaltthätig, bis er über dem Streben die afiatifchen Lander wieder au gewinnen Alles einbüßte. Rach feiner Niederlage und Gefangennahme theilten fich Phrrhos und Lufimadjos in die Berrichaft über Mafedonien; aber von Ländergier getrieben beraubte der lettere den Genoffen feines Untheils und verband dann Makedonien mit feinen übrigen Befigungen in Thrafien und Rleinaffen. Sausliches Unglud brachte jedoch auch ihn ju Fall. Aufgestiftet von feiner zweiten Gemahlin Arfinoë todtete er feinen trefflichen Sohn Agathotles; die Gemablin deffelben, Lujandra, floh fofort zu Seleufos und forderte diefen gur Rache auf. Sieger in einer entscheidenden Schlacht im Gefilde Rurnpedion in Phrygien, wobei Lyfimachos felbst umtam, wollte fich jest Seleutos in den Befit von Thratien und Makedonien feten, als er von dem bei ihm weilenden Ptolem aos Reraunos, den die Rante feiner herrichfüch= tigen Stiefmutter Berenite um fein agpptifches Thronrecht gu Gunften feines Bruders (Ptol. Philadelphos) gebracht hatten, bei Lyfimadia am Bellefpont ermordet murde, worauf diefer fich felbst Makedoniens bemächtigte, die Bittme des Lyfimachos gur Beirath zwang und dann deren Rinder bor ihren Augen ermorden ließ. Aber des Ptolemäos blutige Gewaltherricaft danerte nur zwei Sahre. Er fiel im Rampf gegen die Schwarme der Gal= lier, die aledann zwei Sahre lang Makedonien im Befit hatten und bedrückten und beraub= ten, bis fie endlich, von Softhenes und den Edlen des Landes gefchlagen, den plaulojen Banderzug fortsetten und fich theils nach Aleinaffen wandten (S. 129.), theils als Coldfucchte dienten, worauf Untigonos Gonatas zur Berrichaft tam, aus der er jedoch noch einmal porübergehend gedrängt murde durch den aus Stalien gurudgefehrten Phrrhos b. Epeiros (S. 161). Erft als diefer vor Argos feinen Tod gefunden, gelangte Antigonos jum ungeftorten Befit bon Matedonien und Griechenland.

## A. Makedonien und Griechenland.

## Griechenlands lettes Ningen. Der achäische Bund.

S. 125. Der lamifche Rrieg (§. 112, jo genannt, weil die theffalische Stadt Lamia den Mittelpunft beffelben bildete), in welchem, wie in alter Beit, athenifde Burger und Bundesgenoffen (Metolier, Argiver, Gleer, u. A.) unter dem trefflichen Feldheren Leofthenes ins Teld rückten, nahm anfangs eine gunftige Wendung für die Bellenen. Leofthenes erzwang fich den Durchgang burch Bootien, besiegte die Makedonier in Theffalien und brachte die Cinwohner diefes Landes jum Auschluß an das griechische Bundesheer. Antipater wurde in Lamia enge belagert und war schon der Uebergabe nabe, als der Tod des wackern Unführers Leofthenes bei einem Unsfalle und die Unfunft des Reldheren Leonnatos aus Affien dem Rriege eine andere Geftalt gab. 3mar wurde Leonnatos von den Grieden in einer offenen gelofdlacht überwunden und getödtet; allein Antipater gewann darüber Beit zum Abgug aus der belagerten Stadt; er verband fich mit dem tapfern Rrateros und überfiel dann unerwartet mit verftartter Streitmacht die hellenischen Truppen, die ichon im Begriff waren, fich aufzulojen. Das Treffen bei Rrannon entschied wider die Griechen. Athen, von den Bundesgenoffen verlaffen, nufte in die harten Friedensbedingungen willigen, die Antipater mit Phofion und

288,

282.

277. 275. 272.

322.

317.

263.

Demades, den Sauptern der matedonischen Partei, festsette, und die den Untergang der bemofratischen Berfaffung herbeiführten. Die Theilnahme an der Staatsgewalt wurde von dem Befit eines beftimmten Bermogens abhängig gemacht und über 12,000 Burger, die das Minimum von 2000 Drachmen nicht besagen, ihres Bollburgerrechts verluftig erklart. Gine Angahl reicher Ariftofraten, den rechtschaffenen, aber für die Freiheit und Unabhängigfeit feines Baterlandes wenig empfänglichen Phofion an der Spige, führten unter dem Schutze einer makedonischen Besatzung in der Safenftadt Munnchia das Megiment. Biele Demofraten wanderten aus; Demofthenes tobtete fich an dem Altar eines peloponnefischen Tempels, wo er Schutz gesucht, durch Gift, um nicht in die Sande feiner Beinde gu fallen; er wollte ale freier baterlandischer Mann sterben, wie er gelebt. "Gine herrliche Bufluchteftatte ift ber Tod!" rief er dem makedonischen Parteiganger Archias gu, der ihn gefangen nehmen wollte, "er bewahrt vor Schande!" Seine Afche murde fpater in ber Baterftadt beigefest, fein Gedächtniß blieb in hoben Chren. Glüdlicher waren die Berfolger bei andern Geachteten; der Redner Spperides wurde mit einigen feiner Gefinnungegenoffen dem Untipater ansgeliefert und martervoll bingerichtet. Aber auch Phokion mußte einige Sahre nachher in einem Alter von 85 Jahren nebst mehreren Gefährten den Giftbecher trinken, als während der Parteifampfe in Matedonien zwischen Polnsperchon und Raffander die Demokraten in Athen auf furze Beit wieder zur Berrichaft gelangten. Doch trat bald darauf, durch Raffander's Cinflug, fein Freund Demetrios ber Phalercer, ein fluger Staatsmann, Reduer und Philosoph aus Aristo. teles' Schule und ein warmer Beforderer der Runfte und Biffenschaften, aber auch der Sinnengenüsse und Prachtliebe, an die Spite des athenischen Staats. Sein Ginfluß hatte gur Folge, daß Genußsincht und Beichlichkeit die edlern Regungen und die Liebe gu Freiheit und Baterland erftickten und Bohlbienerei gegen Machtige Chrgefühl und Menschenwurde untergrub. Dies zeigte fich befonders, als der talentvolle, ichone, aber allen Laftern und Luften frohnende Demetrios Poliorfetes (§. 124) fich wiederholt Athens bemächtigte und durch 307, 301 und 297, die ichamlofeste Unsittlichkeit und Schwelgerei jedes moralische Befühl ertöbtete; dafür verehrten ihn die Athener wie einen Gott, errichteten ihm Altare und Statuen und theilten die Ausschweifungen des Wolluftlings, ber unter ber Maste eines Befreiers genaht war. Es war eine gottvergeffene Beit voll Brauel und Entartung; nur in dem Redner Demochares, des Demofthenes Schwestersohn, glühte noch ein Junten von dem heiligen Fener früherer Tage. - Durch Burgbefatungen und Teftungen (die "drei Teffeln" Demetrias, Chalfis, Alfroforinth) war Sellas an Mafedonien gefettet. Noch einmal versuchte Athen unter Glaufon, dem "Baffertrinfer", und Chremonides fich der makedonischen Berrschaft zu entziehen. Umfonft. Rach einem dreifah. rigen muthigen Rampfe mußte sich die erschöpfte Burgerschaft ergeben und dem fremden Machthaber Bing- und Dienftpflichten leiften. Diefer Unsgang bes letten "Freiheitsfrieges" war der Todesftreich für Athen. Es verschwand als politische und geiftige Macht von der Beltbuhne, wenn auch noch Menichenalter lang Git vielartiger Bildung und Gelehrfamkeit.

S. 126. Unter Demetrios' Gohn Antigonos Gonatas fand die mafebonifche Berrichaft einen heftigen Biderfacher in dem achaifchen Bunde, dem Aratos von Sikhon eine folde Macht und Bedentung verlieh, daß er nach ber Segemonie bom Peloponnes, ja von gang Griechenland ftreben fonnte. Diefer Bund, der fich an die feit uralten Beiten zwischen den zwölf achaifchen Städten bestehende Gidgenoffenichaft anlehnte, war der lette fraftige Trieb, der an der Burgel des verdorrten hellenischen Freiheitsbaumes aussichlug, und der fich die Aufgabe ftellte, das griechische Staatswesen aus ber Berriffenheit und Bereinzelung feiner ftabtifchen Conderintereffen berauszureißen und burch Grundung eines foderativen Gemeinwefens wieder Nationalfinn, Rraft und Ginheit zu erzengen. Der Speer fcmingende "Bens ber Berfammler" (Somaghrios) und die "panachaifche Demeter", die uralte geheimnifvolle Gottheit von Alegion mit dem Siegesfrange, murden als die Schutgotter der nenen Ginigung verehrt. Nachdem es dem wackern Uratos gelungen, feine Baterftadt, das reiche und funftfinnige Gifhon, von feinem Thrannen Nifofles zu befreien und gum Unschluß an den (aus selbständigen demofratischen Gemeinwesen bestehenden und von Dberfeldherren (Strategen) und einem Bundesrath nebst Staatsichreiber (Grammatens) regierten) achäischen Bund zu bewegen, befreite er (in dem Todesjahr Des Antigonos Conatas) Rorinth von der makedonischen Befahung und führte auch diefe Stadt mit ihrer festen Burg dem Bunde gu. Bald folgten Megara, Trogene, Epidanros n.a. D. Diefer Aufschwung ber Achaer erregte den Reid der übrigen Staaten. Die Makedonier nahmen unter Ronig Demetrios II. eine drohende Haltung an und verbanden fich mit den Demes waffengenbten, rauben und wilden Actoliern, die nach einem langjährigen 213-233. wenig bemerften "Stillleben" ihre offenen demofratisch regierten Bleden ebenfalls zu einem Bunde vereinigt hatten, aber ohne ftaatliche Ginheit, mehr jum Schute ihrer Ranbguge als zur Starfung eines auf fittlicher Grundlage beruhenden Staatswesens. Bor allen aber betrachtete Sparta, das feine frühere Segemonie über die peloponnesischen Staaten noch nicht vergessen hatte, und wo gerade zwei hochherzige Könige Agis III. und Kleomenes III. 212-237. bemüht waren, die alte Kraft und friegerische Tugend gurudguführen, mit Groll und Cifersucht die emporstrebende Macht des achäischen Bundes im Peloponnes. Seitdem man nämlich in Sparta die Bestimmung getroffen, daß mehrere Guter-Loofe an Cinen Befiter fallen durften (§. 104. 108), war allmählich alles Grundvermögen in die Sande weniger reichen Dligarchen getommen, welche nun durch die aus ihrer Mitte gewählten Ephoren den Staat regierten. Das gange Grundeigenthum der dorifchen Stadtgemeinde befand fich in den Sanden von etwa 100 reichen Familien; die nibrigen fpar-

taniichen Bürger waren bermögen- und rechtlos geworden und durch Schulden in Die drückenofte Abhängigkeit von den Reichen gerathen, die fich der größten Schwelgerei und Neppigkeit hingaben, indeß die Andern darbten. Die Ringschulen ftanden leer, die gemeinschaftlichen Mahlzeiten mit fparlicher Rojt hatten jid aufgelöft, foftbares Sausgerathe und reichliche Gaftmabler waren an die Stelle der alten Mäßigkeit und Ginfachheit getreten. Die Lage der Periofen, die fich durch Gewerbfleiß und Sandel gu Boblitand aufgeichwungen, ja felbst die Stellung der Beloten, die doch wenigstens ihr tagliches Auskommen hatten, war weit beffer als die der verarmten Sparciaten. Diesem Uebelftande fuchten die beiden Ronige dadurch abzuhelfen, daß fie auf Abichaffung ber Ephorenwürde, auf Bernichtung ber Schuld. briefe, auf neue Gutervertheilung und auf Biederherftellung ber lufurgifden Cinrichtungen und ber altdorischen Strenge und Ginfachheit brangen. Aber das Unternehmen icheiterte an der Gelbitsucht der Reichen. Mais, im Felde gegen die Aetolier unglücklich wurde von feinen Keinden gestürzt, aus dem Seiligthum, wo er Schut gesucht, gelockt und nebst seiner hochsinnigen Mutter und Großmutter, die sich edelmuthig gur Berausgabe ihres großen Bermögens verftanden, graufam erdroffelt; ein fenriger großmuthiger Beldenkönig, jung an Sahren und ichon bon Geftalt, beffen lebhafte Phantafie erfüllt war von der Größe und Berrlichkeit des altspartanifchen Baffenstaates. Beffern Fortgang nahm der gleiche Berfuch des So-Rleomes nigs Rleomenes, der fich mit Agis' hochherziger, freiheitbegeifterter Bittme nes III. 1113 oct te. Gin glüdlicher Feldzug gegen den achäischen Bund, der sich mittlerweile durch den Aufchluß von Argos, Megalopolis und andern Städten erweitert hatte, gab ihm den Muth zu einer entschloffenen That. Er ließ plöklich die Ephoren bei einem Mahle überfallen und tödten, achtete 80 ber angesehensten Oligarden und führte dann vermittelft einer Bolfsversammlung jene radicalen Reformen ein, von denen allein Sparta's Wiedergeburt ausgeben fonnte. Gin neuer Beift fam nunmehr über den verjungten Staat; Die alte fpartauische Rriegetugend fehrte wieder; ber tapfere Ronig, burch die neue Staatseinrichtung mit größerer Macht ausgeruftet, brachte Argos und Dantineia zur Unterwerfung und fuchte feiner Baterstadt die alte Borberrichaft im Peloponnes wieder zu erringen. Dies wectte den Reid des Aratos, in beffen enger Seele feine Begeifterung für Griechenlands Berjüngung Raum fand; als daher Alcomenes Unftalten zur Belagerung von Korinth traf, wies er beffen Friedensantrage gurud, rief den matedonischen Ronig (Antigonos Dojon) zu Gulfe und ftellte, nachdem er ihm die Afropolis von Rorinth nbergeben, ben achaifchen Bund unter Matedonien's Schut, eine ichmadwolle That, die auf fein ganges Leben einen duftern Schatten warf. Dieser vereinten Macht vermochten die Spartaner nicht zu widersteben. Aleomenes mußte Argos wieder aufgeben, mußte guschen, wie Mautineia zerftort und feine Bewohner theils erichlagen, theils in Anechtschaft geführt wurden;

237.

Untiqonos Dojon 233—221,

und als er unfern Lakoniens Nordgrenze einen Sauptichlag wagte, verlor er durch die Riederlage von Sellaffa alle Bortheile feiner bisherigen Bennhungen. Bon einer fleinen Schaar Getreuer umgeben, entfam Rleomenes nach Sparta, wo er, fein Sanpt an eine Säule gelehnt, einer furgen Rube genoß und bann unverweilt der Meeresfüste zueilte, um nach Alexandreia überzuschiffen. Sier suchte er von dem agyptischen Sof Unterftugung gur Befreining feiner Baterftadt gn erlangen; als er ber Gemahrung feiner Bitte nahe war, ftarb König Ptolemaos Energetes, und fein Nachfolger, von andern Cinfluffen abhängig, verfagte nicht nur jede Sulfe, fondern ließ fogar Kleomenes mit seinen Gefährten in der Burg gefangen feten. Da fturzten fie eines Tages mit Dolden bewaffnet auf die Strafen der agpptischen Sauptftadt, riefen das Bolf zur Freiheit auf und ftiegen dann, als ihr Ruf bei der erftannten Menge keinen Unklang fand, fich felbst die Dolde ins Berg. Go ftarb Kleomenes, nach Polybios' Ansipruch ein von Natur wahrhaft fürftlicher und foniglicher Mann von feltenen Gaben und Tugenden, bem die Begeisterung für eine untergegangene große Beit und für ein todtes Recht inmitten einer gefunkenen Bevolkerung ben Untergang gebracht. Seine Mutter und feine zwei Rinder, fo wie die fcone und guchtige Wittwe des Pantens, des jungften unter den königlichen Gefährten, ftarben auf Befehl des rachfüchtigen, ichwelgerifden Ptolemäers durch die Sand des Senfers.

s. 127. Nach der Schlacht von Sellafia jog der matedonische Ronig als schonender Sieger in Sparta ein, ftellte das Ephorat und die Dligardenmacht wieder her und nöthigte die Bewohner gum Abschluß eines Schutund Trubbundniffes (Symmachie) mit bem achaifchen Bunde, ber nunmehr unter Makedoniens Oberhoheit ftand. Nach feiner Rückfehr ftarb Antigonos Dojon plötlich an den Folgen eines Blutsturges, und an feine Stelle trat der junge, hoffnungsvolle Philipp II. (III), für den jener bisher II. (III.) das Reich tren und gewiffenhaft verwaltet hatte. Philipp war ein rascher, un- 221-179. ternehmender Jüngling, der mit der Beit große Rriegstaleute entfaltete aber für Griechenland feine Liebe befaß und gur Erlangung der von ihm erftrebten "Beltherrichaft" alle Mittel für erlanbt hielt. Im Aufang feiner Regierung brach zwischen den Achaern und Actolern wegen eines Freibenterzugs ber lettern in das heerden- und triftenreiche Meffenien der fechsjährige Bundes 221-215 genoffenkrieg" aus, in welchem der Peloponnes hart mitgenommen und viele Drte von den ranberifchen Actolern und Freischaaren schrecklich verheert wurden. But und Leben waren ohne alle Sicherheit, felbft die Tempel der Götter wurden ichonungelos geplündert. Diefer verderbliche Rrieg brach die letten Rrafte ber griechischen Staaten und ranbte bem von wilder Parteiwuth gerriffenen Sparta, das aus Sag gegen die Achaer fich dem atolifchen Bunde angefchloffen, vollends alle Macht und allen sittlichen Salt. Als daher, nach des Aratos Vergiftung burch maledonische Tude, der tapfere und hochsinnige Philopomen Oberhaupt (Stratege) des achaifchen Bundes murde und die

222,

220.

208.

188.

183.

feindseligen, von dem ranben, waffenkundigen Thrannen Dach au'idas beherrschten Lakedamonier mit Rrieg übergog, vermochten diese nicht lange gu widerstehen. Machanidas wurde in der Schlacht von Mantineia beffegt und von Philopomen's eigener Sand getodtet, eine That, die in den nem eifchen Spielen von dem verfammelten Griechenland mit allgemeinem Beifall begrüßt wurde. Seitdem war Sparta's Unfehen vollends dahin, und wenn auch die Berwirrung, die bald darauf durch die Ginnischung der Römer (S. 173) über Griechenland fam, ben ganglichen Untergang noch einige Beit verzögerte, fo war doch der Fall der einft ruhmgefronten lafonischen Sauptstadt, wo nach Machanidas der granfame Thrann Nabis eine blutige Zwingberrichaft übte, nicht mehr fern. Zwanzig Sahre nach der Schlacht von Mantineia ructe Philopomen por die Manern von Sparta, wo furg gupor Rabis von den Aletolern bei einer Seerschan erschlagen worden war, ließ achtzig der angeschenften Bürger hinrichten und zwang dann die gedemuthigte Stadt dem achäischen Bunde beigutreten, deffen Verfassung anzunehmen und die Infurgiichen Cinrichtungen vollende abzuschaffen. Der etvige Sader, der bon bem an zwischen den alten Teinden bestand, beforderte die Berrschaft der Romer, die fich als Schiederichter zwischen die habernden Parteien eindrängten. - Benige Sahre nachher gerieth Philoponien bei einem Kriege wider die Meffenier, die fich unter dem Thraunen Deinofrates von dem achaifchen Bunde unabhäunig machen wollten, in die Gewalt der Beinde, und mußte den Giftbecher trinfen. Nach dem Tode biefes "letten Griechen", der das ritterliche Befen eines tapfern Reldherrn mit ber Gewandtheit eines feingebildeten Staatsmannes verband und deffen ichlichte Ginfachheit, Geradheit und Bahrhaftigfeit an die alten Seldengestalten eines Aristeides und Epaminondas erinnerte. fant die Macht des achäischen Bundes; daber die Römer fich bald ohne harten Rampf des gangen Landes bemeiftern fonnten (g. 175). Die von ihnen anfange gewährte Befreiung aller hellenischen Staaten von der matedonischen Berrichaft beschlennigte die Auflösung und führte die Parteiwuth und bas Banditenunwesen zu folder Sohe, daß Leben, Gut und Gigenthum ohne alle Sicherheit waren, daß unter den focialen Rämpfen der Urmen und Berfchulbeten gegen die Reichen und Besitzenden die Grundfesten der Gesellschaft wantten, und daß die endliche Unterwerfung unter das romifche Gefet als eine Wohlthat erschien.

Nabis. Bon diesem Nabis sagt Niebuhr: "Er war ein unternehmender und entschlossener Mann, persönlich als General nicht verächtlich, ersindsam, aber dabei ein Ränber; er war ein wahres Ungeheuer und alles Gräßliche, was von ihm erzählt wird, kann man glauben. Er schien es darauf angelegt zu haben, den alten spartauischen Stamm auszurotten, theils ermordete, theils verbannte er sie, und auch diese letzteren waren vor den von ihm gedungenen Banditen, die er ähnlich den Medicern in allen Städten hielt, nicht sicher. Undere plünderte er aus, Reiche nahm er in seine Familie, die Weiber und Töchter der Vertriebenen verheirathete er theils mit seinen Söldnern, theils mit emaneipirten Selaven und bildete so eine neue lakedämonische Bürgerschaft, Lakedämon aber machte er zum Alyl für die größten

Mörder und Bofewichter. Seine Unterthanen plunderte er aus, und tonnten fie feinen Forderungen nicht Benüge leiften, fo folterte er fie auf das Graufamfte." Um alle Gewalt in dem Staatsoberhaupte gu vereinigen, verfolgte Nabis Alle, die fich durch Geburt, Bohlhabenheit, Unsehen und Ruf auszeichneten. Durch Raubzuge ju Land und gur See bereicherte er fich und feine Göldner.

## B. Affen und Aegupten.

# 1. Das fprifche Reich der Geleukiden.

§. 128. Unter Alexander's Nachfolgern waren Selenfos (Nifator) und Ptolemaos die glücklichsten. Dem erftern gelang es, nach langen erfolgreichen Ariegen fich alle Länder vom Bellespont bis zum Indus zu unterwerfen. Sprien ward bas Sanptland; hier grundete er bas glangende Untiocheia am Drontes, womit unr noch Selenkeia am Tigris wetteifern founte. Durch diefe, wie durch die 40 andern Städte, die er und feine Nachfolger (Selenfiden) aulegten, murde griechische Cultur und Sprache und hellenisches Wefen immer mehr im Drient herrschend. Aber gu diefer Civilifation gefellte fich, genahrt burch die unermeglichen Reichthumer, die bafelbit Bufanmenfloffen, orientalischer Lugus und afiatische Beichlichkeit. Schlaffheit ichwächte das Bolf und erzeugte einen fnechtischen Geift, der fich in der niederträchtigften Schmeichelei gegen ihre entarteten, allen Laftern und Wollnften frohnenden Konige außerte. Gie errichteten ihnen nicht blos Altare und erwiefen ihnen göttliche Chre, fie gaben dem zweiten Antiochos fogar den Beinamen "Gott". Die Religion wurde zu einem griechifch-morgenländischen Mifcheult und Mythenconvolut entstellt. Blutige Gränel, Berrichaft von Beibern und Bnuftlingen, allgemeine Berworfenheit und Sittenverderbniß bilden, neben wechselvollen blutigen Rriegen gegen Aleghpten und die Bolfer Aleinaffens, den Inhalt der Geschichte der Selenkiden, unter denen nur Antiochos III. (b. Große) wegen feiner Feldzüge nach Baftrien und Indien, feiner Rriege mit Alegopten und feines unglücklichen Kampfes wider die Romer (§. 174.) eine Erwähnung verdient. Als er einige Jahre nach der Schlacht bei Magnefia in Elymais, fublich vom faspischen Meer, ben Baaltempel plunderte, um mit beffen Schäten feine leeren Raffen gu füllen, wurde er bon den Ginwohnern erschlagen. Nach der Niederlage bei Magnefia hat Sprien feine zweite Ent. +187. scheidung durch die Baffen gesucht. Seitdem die Römer festen Buß in Ufien gefaßt, nahm ihre Macht in Sprien von Sahr zu Sahr zu, bis endlich Pom. peine das Reich in eine romifde Proving umwandelte. Gin Reich, das ohne inneres Band aus den verschiedenften Bolferschaften gusammengefest war, fonnte nur durch das Schwert, mit dem es gewonnen worden, 311fammengehalten werden und mußte daher mit der Abnahme der friegerischen Rraft und der unbeholfenen und mangelhaften Seerverfaffung den Reinden unterliegen.

Reihenfolge ber Celeukiden. Selentos Nifator († 281); Antiochos I. Coter († 262); Antiochos II. der Gott (Theos) vergiftet durch feine Gemablin 247; Seleufos II.

250.

150.

240,

280.

Kallinifos starb 227 in einem unglüdlichen Gesecht gegen Attalos I. von Pergamum; sein Bruder Antiochos, mit dem er lange um den Thron gestritten, siel unter den Streichen keltisseher Meuchelmörder; Selentos Keraunos († 224); Antiochos III. († 187); Selentos Phistopator † 176.

S. 129. Unter fo fraftlofen und lafterhaften Regenten, wie die meiften Scleufiden, gelang es einigen unternehmenden Mannern, fleinere felbständige Staaten gu grunden. So machten fich die friegerischen wohlberittenen Barther (in ber heutigen Bucharei) unter der Unführung des Arfates unabhängig und debnten bald durch gludliche Rriege die Grengen bis jum taspischen Meere aus. Sundert Jahre später umfaßte das parthifche Reich der Arfakiden bereits alle Länder zwischen dem Cuphrat und Indus und widerstand allein mit Glud den Baffen der welter. obernden Römer. Parthien und das medische Rönigreich Atropatene hielten an der Religion der Magier fest, stellten die heiligen Bucher des Bend-Avesta wieder her und bildeten einen Dann gegen den überwältigenden Sellenismus. - Rleinafien hatte anfangs Alexander's tapferer Feldberr Lyfimachos größtentheils mit feinem Ro. nigreich Thratien verbunden; als ihn aber hansliches Unglud in feinem Alter in Rriege verwidelte, in denen er felbst fiel und der größte Theil seines Reichs in die Sande des Seleutos gerieth, bildeten fich in Rleinaffen einige fleinere unabhängige Staaten, besonders: 1) Galatien, das von Schaaren gallischer Bolfer, die lange Makedonien und Griechenland verheerend durchzogen, nach ihrer Niederlage bei Delphi gegründet und durch den Sieg bei Untora über Seleufos befestigt wurde. Es gerfiel nach den Stämmen der Trotmer, Tettofagen und Toliftobojer in drei Baue mit den Städten Untyra, Peffinus, Tavia und 12 Begirte (Tetrardien), deren jeglicher bon einem fogenannten Bierfürften (Zetrarchen) für den Rrieg, einem Richter (Dikaften) für Friedensgeschäfte regiert wurde. Der große Begirtsrath von 300 Mitgliedern entschied, im Cichenhain (Drynameton) versammelt, über peinliche Ungelegenheiten. Rrieg und Baffendienft, den fie als Soldner der verweichlichten Nachbarn übten, mar neben den Raubzügen in die um. liegenden Landichaften ihr Sauptgewerbe, Dem glücklichen Rampf wider fie verdankte Attalos feine Erhebung jum König von Pergamum. 2) Das Rönigreich Bergamum, wo von 250 an Attalos und Cumenes, Renner und Forderer der Bif. fenichaften und Runfte aber auch Wohldiener und Schmeichler der Römer, regierten, und 3) das Rönigreich Bithnnien, wo mahrend derfelben Beit Nifomedes, fein Cohn Prufias und deffen unnatürlicher Cohn Nitomedes II., der Morder feines Baters, herrichten. Auch hier wurden neue Stadte angelegt (Onfimachia in Thrafien, Nikomedeig in Bithynien u. a), die fich zu hohem Glanz erhoben und eiviligrend auf die barbarifden Bolfer der Umgegend einwirkten. Pergamum (wo man das aus Biegen - und Cfelshäuten verfertigte Pergament erfand) wetteiferte mit Alexandreia in der Pflege griechischer Runft und Biffenschaft, und feine Bibliothek mar nach der alexandrinischen die berühmteste. König Attalos I., ein reicher und freigebiger Gonner aller Künftler und Gelehrten, bewirkte durch seinen Runftfinn, daß in Pergamum die Malerei einen hohen Grad technischer Vollendung erreichte. "Berichonernde Runfte, worin die Beschicklichkeit mehr thut als der Beift, tonnen wohl durch Freigebigkeit der Gurften aufgemuntert werden, allein das Benie nicht: das malerische so wenig wie das dichterische." Erop des Glanzes des Sofes und trop des Titels des Staatsoberhauptes behielt das pergamenische Gemeinwefen immer einen ftadtifchen, republikanischen Charakter wie Rloreng unter den Mediccern.

#### 2. Das ägyptische Reich ber Ptolemäer.

§. 130. Aegypten war unter den drei erften Ptolemäern in einem bluhenden Buftand. Unermegliche Reichthümer, die durch hohe Besteuerung des fruchtbaren Landes und durch Sandel und Berkehr (zu deffen Schut die Ronige eine große Seemacht unterhielten) in Allerandreig ausammenfloffen, machten es den Ptolemäern möglich, ihre Sanptftadt mit einem nie gesehenen Glang ju umgeben und fie jum Mittelpunkt griechischer Cultur und Literatur und jum Git des Welthandels zu erheben. Aber die Manuer, die diefe Bluthe bewirkten, waren, wie die Konigefamilie felbst, Fremdlinge, Griechen und Juben. Das ägnptische Bolk verharrte in seiner Berftocktheit, in seinem eigenfinnigen Fremdenhaß, in feiner theilnahmlosen Abgeschlossenheit und schleppte murrend die Selavenketten, die ihm fremde Nationen anlegten. Aber gerade darum war auch der Glang des ptolemäischen Thrones ein Bleudwerk ohne Daner, eine fremde Blume, die auf ägpptischem Boden keine Burzeln schlug. Alls daher die folgenden Könige die höhern Beftrebungen außer Acht ließen und die Schate ihres Reiches ju ausschweifenden Sinnengenuffen und gur Befriedigung ihrer Leidenschaften benutten, als der alexandrinische Sof sich nicht minder durch Sittenloffakeit und Gränel als durch Glang und Reichthum auszeichnete, ba verlor das ptolemäische Herrscherhaus allmählich allen Boden, bis gulett das Reich die Bente der Römer ward.

Die Ptolemaer. Ptolemaos Lagi oder Soter († 280), der fluge Stifter des Ptolemäerreichs, das feinen Salt und Mittelpunkt in dem abgefchloffenen, fcwer zugänglichen Milthale hatte und feine Urme über das griechische Ryrene in Nordafrika und über Phonigien, Paläftina und Colefgrien mit dem cedernreichen Libanon und Antilibanon ausstredte, legte den Grund gu den drei Ginrichtungen, worauf Aegyptens Große beruhte, gu der großen Militär = und Geemacht, zu einem febr ausgedehnten und gegliederten Berwaltungs. Stener: und Gerichtswefen und gu dem weltberühmten Mufeum, das mit dem Rönigspalaft in Verbindung ftand und die Räume für die alerandrinische Bibliothet mit ihren gahlreichen Bücherrollen und die Wohnungen für Gelehrte und Dichter enthielt. Sein Sohn und Nachfolger Ptolemaos Philadelphos († 273) d. h. der Schwesterliebende, weil er mit seiner Schwester vermählt mar, verlieh den Schöpfungen feines Baters weitere Ausbehnung und festern Salt. Er umgab feinen Sof mit einer verschwenderischen Pracht und mit unerhörtem Luxus und schmudte seine Sauptstadt mit allen geiftigen und finnlichen Genuffen, die Reichthum und Bildung gewähren tonnen. 740,000 ägyptische Talente (etwa 900 Mill. Pr. Thaler) wurden unter den beiden erften Ptolemäern in den Schatgewölben angefammelt, die Sahreseinfünfte bis gu 14,800 Talenten (über 18 Mill. Pr. Thir.) gesteigert. Ptolemaos Guergetes (Boblibater, † 221) verband mit der Liebe gu Runft und Wiffenschaft Muth und Rriegetugend. Er erschütterte durch einen glüdlichen Rrieg die fchlaffe Seleutidenmacht, dehnte die Grengen feines Reichs nach allen Seiten aus und fchuf dem Sandel und Bertehr (namentlich dem Rarabanen= handel) neue Bege. In Abhffinien an der Troglodytenfufte, in Gud = Arabien, wo die Sabaer und homariten feghaft waren, und im Aethioperlande wurden Anfic= delungen gegründet und die für Sandel und Schifffahrt wohlgelegene Jusel Chpern dem Reiche beigefügt. In Rleinafien wurden die füdlichen Landichaften Rarien, Cilicien und Queien den Celentiden entriffen und mit neuen Ctadten gefdmudt (Berenite, Arfinoc, Philadelphia). Bon einem dreifahrigen Rache= und Bentegug (246-243) in das fprifche Reich brachte Ptolemaos Energetes bei 40,000 Gilbertalente, eine Ungahl foftbarer Gemander und Befäge und an drittehalbtaufend Götterbilder nach Aleghpten gurud. Die großsprecherische Jufdrift von Abula berichtet über diefen Bug Folgendes: "Der Berr gog aus nach Affien mit Beeresmacht zu Fuß und zu Rog, mit Schiffsgeschwadern und troglodytischen und athio. pifchen Clephanten, die fein Bater und er zuerft in jenen Gegenden eingefangen und in Megnpten jum Rriegedienft abgerichtet hatten. Rachdem er fich nun alle Lande Dieffeit bes Enphrat, Rilifien, Pamphylien, Jonien, den Bellefpont und Thrafien unterworfen nebft ben Seerichaaren, Elephanten und Fürften, überichritt er den Euphrat und machte fich unterthänig Mejopotamien, Babylonien, Sufiana, Berfis, Medien und bas übrige Land bis gen Baftriana; und nachdem er alle Beiligthumer, welche von den Perfern aus Aegypten hinweggeführt waren, hatte auffuchen und mit den übeigen Schaben gen Aegypten abführen laffen, fandte er Seerhaufen durch die Ranale (des untern Cuphrat und Tigris) ab." Des Ptolemaos Energetes Schwefter und Gemablin (bei Alexander's Nachfolgern waren Beirathen unter Beichwistern und Bermandten gewöhnlich) war die ichone Berenite, von deren viel befunge= nem Saar ein Sternbild den Ramen erhielt. Mit Ptolemaos Philopator oder Erh= phon (Schlemmer † 204), der Granfamteit mit der größten Schwelgerei und Ausschweis fung verband, beginnt das Ginten des ägnptischen Reichs. Gin unglücklicher Rrieg mit dem fprifden Rönig Antiochos III. brachte, trot des Sieges der Aegypter bei Raphia (217), über das Reich großes Berderben und gab, nachdem Sudaa, Sprien und die Landschaften in Kleinaffen verloren gegangen, den Römern Anlaß zu ihrer unheilvollen Ginmifchung, die unter dem minderfährigen Ptolemaos Epiphanes (204-181), über welchen Rom die Bormundichaft führte, fich befestigte und erweiterte, fo daß die folgenden Könige gang unter römischem Ginfluß ftanden.

### C. Die Juden unter den Makkabäern.

S. 131. Indaa war lange der Gegenftand des Saders zwischen ben Selenfiden und Ptolemäern. Die lettern bemächtigten fich zuerft des Landes und machten es zinspflichtig, ließen aber die alten Ginrichtungen beftehen und geftatteten, daß der Sohepriefter mit dem hohen Rathe der Sieben-Big (Spuedrium) den Religionseultus und die innern Angelegenheiten leitete. Biele Inden fiedelten nach Alexandreia über, wo fie zu Reichthum und Macht famen. Gie befleideten viele hohe Staatsamter und bereicherten fich durch den einträglichen Sandel, fo daß von den Gaben der auswärtigen Juden fich innermegliche Schätze in dem Schovahtempel zu Verufalem häuften. Aber b. Große durch Antiochos III. (d. Großen) wurde India nach der siegreichen Schlacht am Berge Panion bei den Jordanquellen den Selenfiden unterworfen und mit Steuern hart gedrückt, namentlich als derfelbe um ungeheuere Geldfummen einen Frieden von den Römern erfaufen mußte. Sein Untrodies zweiter Nachfolger Antiochos Epiphanes ("der Erlanchte"), den das 170-164, Bolf feiner Lafter und Frevelthaten wegen den "Unfinnigen" (Cpimanes) nannte, plünderte fogar die Tempelichate in Bernfalem und faßte den Borfat, die judischen Ginrichtungen und den Behovahdieust aufznheben und wie in seinen übrigen Staaten griechische Cultur mit hellenischem Beidenthum daselbst ju begründen. Der hartnädige Biderftand der Juden führte fo graufame

Untiochos 198.

Untiodice

Berfolgungen herbei, daß fich guleht das gur Bergweiflung gebrachte Bolf erhob und unter der Anführung des Sobenpriefters Matathias und feiner fünf heldenmüthigen Sohne (Maffabaer) die Sprer muthig und erfolgreich im Rleinfrieg (Guerilla) befampfte. Der altefte Cohn Judas Maffabaos erzwang nach einigen glüdlichen Gefechten einen Frieden, wodurch die Bicdereinführung des judifchen Gottesdienftes gestattet wurde. Sein Bruder Simon befreite Judaa ganglich von der fprifchen Botmäßigkeit und Binspflicht und verwaltete als Türft und Sobepriefter weise und gerecht das Land und den vaterländischen Cultus. Unter seinen Nachkommen wurden die Grengen des Reichs erweitert und die Idumäer (Edomiter) gur Annahme des judifchen Gefetes gebracht, fo daß Ariftobulos fogar wieder den Ronigs= titel annahm. Aber die durch die Seldenkämpfe der Maffabaer bewirfte Bluthe des judifchen Staats war nicht von Daner. Innere Streitigfeiten und Settenhaß und die Stammeseifersucht der eigentlichen Inden auf die Samariter und Galiläer lähmten die Rraft des Bolks und führten es endlich unter Roms Berrichaft. Der lette Maftabaer wurde von dem Idumaer Serodes ermordet, worauf diefer mit Bulfe der Romer fich auf David's Stuhl fette und als ginspflichtiger König (Tetrard, Bierfürst) über Judaa regierte. Um fich die Juden, die ihn als Fremdling haßten, geneigt zu machen, ließ er den Salomonifchen Tempel vergrößern und verschönern, artete aber aus Mißtrauen am Ende feiner Regierung in einen blutdürftigen Butherich aus, der felbit dem gur Erlöfung der gefunkenen Menschheit gefandten Tefus von Ragareth, ber zu seiner Zeit geboren ward, nach dem Leben trachtete.

S. 132. Damale beftanden bei den Juden verschiedene Getten oder Parteien, unter benen die Pharifaer und Saddueaer am berühmteften find. Die erftern hielten fich ftreng an das mofaische Befet und an die Propheten, trafen aber durch willfürliche und gezwungene Auslegung derfelben eine Menge außerlicher, fleinlicher Vorschriften und Bestimmungen, auf deren genaue Beobachtung fie großen Werth festen, und geriethen badurch zur Seuchelei und Scheinheiligkeit, während bie aus Reichen und Vornehmen bestehenden Sadducaer das mosaische Gefet weniger ftreng auffasten und es mit griechischer Sitte, Lehre und Deutweise mehr in Ginklang zu bringen fuchten. Roch weiter gingen hierin die gablreichen in Alexandreia wohnenden Inden, die eine Bermifchung judifder Beisheit mit griechifch-heidnifcher Philosophie anstrebten und zulett auch die griechische Sprache redeten. Durch 72 Belehrte diefer alegandrinifd-judifchen Schule ließ Ptolemaos Philadel. phos die hebraifden Schriften der Bibel ins Griechifche überfeten und in feiner Bibliothet aufstellen. Diefe unter dem Namen Geptnaginta befannte leberfebung war in der Folge der Berbreitung des Chriftenthums unter den Seiden febr förderlich. Gine andere judifche Gette (Effaer oder Effener) glaubte am besten durch Abgeschiedenheit von der Belt, durch fromme Bufübungen (Astefe) und durch Gütergemeinschaft der Ordensglieder Gott zu dienen und ihr Seelenheil gu befördern. Sie wohnten gruppenweise in der Ginfamteit an der Beftseite des todten Meeres, trieben Aderbau, Biebaucht und unfträfliche, friedliche Gewerbe, und indem jeder Ginzelne auf Privateigenthum verzichtete, trugen fie fowohl Bermögen als Erwerb zu gemeinsamer Benukung in einen Bundesichat zusammen. Bei den Gffenern

(142— 135).

wie bei ihren Gesinnungsgenossen, den ägyptischen Therapeuten, "stand das charafteristische Grunddogma vom Fleische, in welches der ätherische Geist wie in ein Gefängniß eingeschlossen ift, als Quelle des Bosen in unzweiselhafter Anerkennung."

## D. Die alexandrinische Cultur und Literatur.

S. 133. Nach Alexander d. Gr. trat eine Beit der Heberbildung und Verfeinerung ein. Die frifde, freie Natur ward verdrängt durch Convenieng und Formenawang. Die geiftigen Erzeugniffe hatten baber entweder die fcmeichelnde Berherrlichung der regierenden Sofe oder die Erheiterung der an Lugus und Genuffe gewöhnten Gefellschaften oder die Ausbildung praktischer, für den Rugen und Gebrauch berechneter Biffenschaften jum 3med. Die Gefdichte, die nur bei freierem Sinn mahrhaft gedeiht, ging von der alten Rraft und Ginfachheit in rhetorifche Rünftelei über und gefiel fich im rednerischen Schmud und Wortgeprange. Die Poefie murde durch dunkle Gelehrsamkeit und überschwengliche Phantafie geschraubt und unnatürlich, oder artete in gezwungene Kunftlichkeit, in gezierte Spielerei und Betandel aus. "Dem Leben und feinem Ernft entfremdet ward die Dichtkunft jum Spiele, aber nicht zu dem der Rindheit, fondern zu dem des höhern reifern Alters, das mit jener awar die 3medlofigfeit, nicht aber die heitere Unichuld theilt, oder fich höchstens nur borübergebend gurudguverfeben im Stande ift." Darum fand auch, im Gegenfat gegen das luguriose und conventionelle Leben der Wirklichkeit, hauptfachlich die Idulle oder butolifche Dichtung, die poetifche Schilderung eines der Natur noch nahe stehenden Sirten. und Landlebens voll Ginfalt und Unfchuld, Pflege; eine Dichtgattung, auf die nur eine überverfeinerte Beit gerath, welche, ihrer eigenen Fulle fatt, mitunter gerade durch die Bilder eines einfachen Naturguftandes ihren überreigten Gefchmad zu befriedigen, ihre verlangende Sehnfucht zu ftillen fucht. In Diefer idullischen Dichtung wird der plaftische Charafter der altern Poefie durch eine ins Breite gehende malerifche Schilderung verdrängt und an Die Stelle der unbewußt ichaffenden Genialität tritt das Streben, eine gefuchte Driginalität in Stoff und Inhalt mit einer angenommenen, affeftirten Natürlichkeit gu verbinden. Der bedeutenofte Idyllendichter mar der Sieilianer Theofrit, der abwechfelnd in Spracus und am alexandrinifden Sof lebte und in dorifdem Dialette, häufig auch im dialogischen Wechselgesang Gedichte vermischten Inhalts verfaßt hat, die bei aller Unmuth, welche sein Talent über dieselben zu verbreiten wußte, doch an einer gemiffen Unnatur und fünstlichen Geziertheit leiden. Unter seinen Nachahmern find am bekannteften: Bion von Smhrna und Mofchos von Sprakus, die etwa hundert Jahre nach Theokrit lebten. Die diese bukolischen Dichter hatten auch die etwas altern Romodiendichter Menander von Athen und fein Beitgenoffe Philemon (§. 89), deren Berte jedoch bis auf wenige Bruchstüde untergegangen find, mit ihren dramatischen Charafter. und Intriguenfiguren, ihrer weltbürgerlichen Lebensphilosophie und ihren Sittensprüchen den größten Ginfluß auf die romifche Boeffe, bagegen waren die unter dem Ramen Plejaden oder tragifches Giebengeftirn befannten Tragodiendichter, wogu auch der duntle Raffandradichter Lytophron gerechnet wurde, ohne Talent und Bedeutung. Die im 3. Jahrhundert unter den Ptolemäern (Philadelphos, Energetes, Philopator) in Alexandreia lebenden Dichter Rallimachos von Ahrene und Apollonios der Rhodier haben fich mehr durch ihre gelehrten und fritischen Arbeiten im Mufeum und durch Reichthum des Wiffens als durch ihre poetischen Leiftungen ausgezeichnet. Der erftere, ein frucht. barer Polyhiftor, dichtete Symnen und Epigramme, die noch größtentheils erhalten find, fo wie Elegien, von denen wir jedoch nur geringe Bruchftude und

c. 280,

die römischen Nachahmungen des Catullus besigen; "fcopferische Babe, feurige Ginbildungsfraft, volltommene Berrichaft über Stoff und Sprache find dein belefenen Dichter nicht abzusprechen; was ihn aber häufig fteif und kalt macht, liegt in dem gefliffentlichen Berknüpfen des Urbildlichen und Birklichen, in dem Safchen nach Sofgunft. Das fogenannte Gottesgnadenkönigthum wird bei jedem Unlaß auf die junge Militärmonarchie der Ptolemaer übertragen, Macht und Gewalt als die einzige Quelle des Rechts gefeiert, Gott und Fürft in die innigfte Bahlverwandtichaft gebracht." Apollonios, anfangs ein Schüler, dann ein Feind des Borigen, hat fich befonders durch ein dem Somer nachgebildetes Runftepos über den Argonautengug (Argonautica) bekannt gemacht, das, einige gelungene Schilderungen und Befchreibungen und den ruhigen gluß der Ergablung abgerechnet, mehr Bleiß und Gelehrfamkeit als Talent und Gefdmack verrath. Denn in demfelben Maße, in welchem die Biffenschaft und Runft von dem unmittelbaren Leben und dem nächsten Bedürfniß fich zurudzogen, begannen Runftler und Gelehrte das gefammte Reich des Biffens auszubeuten und für das lefende oder hörende Bolf zu bearbeiten, mit Bevorzugung des Bunderbaren, Dunkeln und Seltsamen in dem unendlichen Stoff, So bildete fich unter den Sanden eines Gelehrtenftandes eine "Weltliteratur" aus. Wenn bei diefer Beiftesrichtung der poetische Blug und die dichterische Begeifterung fich nicht mehr zu der früheren Sobe zu erheben vermochten, fo gedieben um fo mehr die gelehrten Studien und die fogenannten exacten oder realen Biffenich aften und gelangten in der alexandrinischen Beit zu einer großen Bluthe. Gelehrte Rritifer und Grammatifer (wie Ariftard, Cratofthenes, Ariftophanes u. A.) brachten die Berke der altern griechischen Dichter und Schriftfteller in Rlaffen, entwarfen davon ein afthetisches Bergeichniß (ben fogen. Ranon), reinigten den Tegt von Fehlern und Ginschaltungen (Interpolationen) und erklärten Die dunkeln Stellen durch Roten. Die reiche, in dem prächtigen Mufeum aufgestellte alegandrinifche Bibliothef bot ihnen dazu beneidenswerthe Mittel. - Befonderer Pflege und Ausbildung erfreuten fich die Raturfunde, die Aftronomie und die mathematifden Biffenschaften nebst den auf deren Anwendung beruhenden technischen Runften und Gewerben. Schon in der Bluthezeit von Sellas waren die mathematischen Wiffenschaften und insbesondere die Simmelstunde dem forschenden und regsamen Geifte des griechischen Bolkes nicht verschloffen geblieben, boch wurden fie immer niehr als Sulfswiffenschaften für das praftifche Leben, für die Beitrechnung, fur die Beftimmung und Gintheilung des Jahres und der religiöfen Bestzeiten, für die Festsegung des Ralenders, als um ihrer selbst willen ausgebildet, wie denn furz vor dem Ausbruch des peloponnesischen Rrieges der Athener Meton den neunzehnjährigen Schaltfreis aufgestellt hatte, der lange Beit im Gebranch war. Aber die größere Bekanntichaft mit Babylonien und Alegypten brachte in der alerandrinischen Beit die aftronomische Wissenschaft den Griechen viel naber und führte gu fleißigen Bearbeitungen und Studien. Go entwarf, unter dem erften Ptolemaos, Entleides zuerft ein Lehrgebaude der Geometrie und Stereometrie, was die Folge hatte, daß in den größern Sandelsstädten Realschulen angelegt wurden zum Unterricht in den mathematischen Wissenschaften und ihrer Anwendung auf Schiffbau und andere Runfte und Gemerbe des praktifden Lebens. Die Aftrono. mie und mathematische Geographie fanden Bearbeiter an dem vielseitigen Eratofthenes (unter Ptolem. Guergetes), dem gelehrten Begründer einer guverläffigen Beitrechung, und befonders an dem tiefen Forscher Sipparch (im 2. Jahrh.) Um Ausbildung der Statif, Dechanif u. a. Theile der Mathematif und Phyfit hat fich der Sprakufaner Urchimedes (g. 170.) verdient gemacht. Unch die Beilkunde (Medicin), welche guerft Bippofrates aus dem Geichlechte der

Affleviaden in Ros (460-372 v. Chr.) "aus dem wunderbaren Selldunkel der priefterlichereligiofen Genoffenichaft an das Licht prufender Erfahrung und Biffen-Schaftlichkeit gezogen," wurde durch Erweiterung der Renntniffe der Botanit und Beigiehung der Anatomie in Alexandreia wefentlich vervollkommnet. Die Begunftigung der Literatur ging als tonigliche Liebhaberei jogar auf das raube Makedonier. reich über, wo Untigonos Gonatas den Philosophen Benon (§. 134) bei sich aufnahm und den Dichter Aratos (c. 270) zur Abfaffung feines Lehrgedichts "vom gestirnten Simmel," ermunterte, in welchem die "Sternbilder" oder Simmelsmythen erzählt und die "Betterzeichen" erklart find, in reiner Sprache, ernfter religios philojophischer Saltung und frommer Gefinnung ohne Aberglauben. Die Länder. und Bolferkunde befam durch den gelehrten Eratofthenes eine miffenichaftliche Grund. lage, nachdem der Karier Stylag (c. 520 v. Chr.) in feiner "Umfdiffung" (Periplus) des Erdballs zuerft genauer die Länder am Pontos und Mittelmeer bis zur fabelhaften Infel Rerne außerhalb der Gaulen des Berfules beidrieben und der Maffilier Bytheas das Ruftenland des weftlichen und nördlichen Europa durchforicht hatte. Gelbft geborne Morgenlander traten aus ihrer gewohnten Schweigfamteit heraus und verfaßten Geschichtsmerte über die Beimath in griechischer Sprache; jo der babylonifche Priefter Berojos, der um 265 v. Chr. die Urgeschichte der Baby. lonier, Uffprier und Meder nach Denkmälern und Cagen bearbeitete, mit maglofen llebertreibungen in der Beitrechnung und Reihenfolge der Könige, und fein Beitgenoffe Manetho (S. 30), beffen ägyptische Geschichte dreißig Pharaonendynaftien aufführte.

1. Beidichte. Die beiden bedeutendften Geschichtschreiber der erften matedonischen Beit, Theopompos von Chios und Cphoros von Ayme in Meolis (geb. c. 405), altere Beitgenoffen Philipp's und feines Cohnes, gingen aus der Rednerfchule des Sjofrates auf Chios hervor und wendeten die rhetorifden Runftregeln auf die Gefchichtschreibung an. Daher trat bei ihnen an die Stelle der echthiftorifden Darftellung rednerifche Ansichmudung, die sich nicht felten in hohles Wortgeprange und felbstgefällige Weitschweifigfeit verlor. Theopompos (der nach Ifotrates' Urtheile des Bugels bedurfte, mahrend dem Ephoros ein Sporn Roth that) fdrieb nach dem Mufter Berodot's eine griechische Geschichte (Hellenica) von dem Ende des Thutydideifchen Berfes bis gur Schlacht bei Anidos (410-391) und eine große mit vielen Abichweifungen gefüllte Geschichte über Philipp's Beit; ein Bert, ju dem er fich durch große Reisen und eigene Anschauungen vorbereitet hatte, dem man aber Bundergeschichten, lebertreibungen und Tadelsucht jum Borwurf machte; Ephoros, feiner ruhigern Ratur folgend, nahm die altere Gefchichte jum Gegenftand und verfaßte die erfte Universalgeschichte von der Eroberung Troja's bis auf die heiligen Rriege (345); er galt für unfritifch, indem er fich oft von Bundersucht verleiten ließ, fabelhafte Ergablungen einzuflechten und feinem rhetorischen Charafter gemäß an lebertreibungen Gefallen fand. Auch die beiden Siftorifer, die Alexander auf feinem Feldzuge begleiteten, Anarimenes von Lampfatos und Rallifthenes von Olunth (S. 121), hatten Freude an rhetoriichen Declamationen und fünftlichen Periodenbildungen; erdichtete Reden, weitläufige Schilderungen pon Schlachten ohne militärische Renntniffe und andere Produtte leerer Schonred. nerei muffen bei allen diefen Schriftstellern Bahrheit, Urtheil und hiftorifche Trene erseten. Alle diefe Tehler theilte auch ein anderer Geichichtichreiber Alexander's, Kleitarchos, beffen geschmadlose, unnatürliche und schwülftige Schreibart jo wie feine rhetorischen llebertreibungen ichon im Alterthum fprichwörtlich waren. Aur die Dentwürdigfeiten bes Ptole= maos Lagi und des Architetten Ariftobulos von Raffandreia icheinen unter dem gangen Schwarm von Siftorifern, die Alexander's 3ng hervorrief (Onefitritos, Mearchos u. A.) allein Glaubwürdigfeit befeffen zu haben. Die "acht und zwanzig Bucher Gefchichten" von

Aratos' Beitgenoffen Phylarchos von Athen oder Nanfratis, die von Phrrhos' peloponnefifcher Beerfahrt bis auf den Tod des Ronigs Rleomenes reichten (272-221) zeichneten fich durch die Fulle des wechselvollen, fast tragischen Stoffes und durch lebendige bramatische Darstellung aus. Trot der Parteilichfeit für den Saupthelden Kleomenes und dem offenbaren Streben nach Effett gehörte Phylarchos gu den letten Meiftern vaterlandischer Geschichtichreibung. Die Berte aller diefer Geschichtschreiber find bis auf wenige Fragmente und Anszüge verloren gegangen; doch haben die griechischen Siftorifer der romischen Beit (§. 224) groß. tentheils aus ihnen gefcopft. Auch die Geschichtsbücher des bieronymos von Rardia, eines Freundes und Begleiters von Cumenes, über feine Beit, fo wie das Wert des Timaos nber Sieilien (8. 163) und die fogenannten Atthidenschreiber find nicht mehr borhanden. Mit dem lettern Namen bezeichnet man eine Anzahl Schriftfteller des dritten Jahrhunderts, die, wie Philodoros (c. 250), Androtion, Demon, Ifter n. A. m. alle Begebenheiten der attifchen Geschichte nach der Reihenfolge der Könige und Archonten in trocener Manier und Annalenform aufgegählt haben. Go fehr der Berluft diefer und anderer Geichichtswerte um des hiftorifden Stoffes willen ju betlagen ift, jo gering icheint ihr tunftleriicher Werth und ihre Treue und Buverläffigfeit gemesen gu fein.

2. Dichtung. Bu dem jogenannten tragifchen Siebengeftirn (Bleiaden), beren Bluthezeit unter Ptolemaos Philadelphos (c. 250) fallt, werden gegahlt: Sofitheos (Fragmente eines Cathrdramas Lithherfes); Someros der jungere; Philistos; Meantiades; Alegander der Metolier; Dionhfiades und Lykophron der Dunfle aus Chalcis in Cuboa. Bon dem letten beniten wir noch ein fcmer verftandliches Bedicht Raffandra oder Alexandra in jambifchen Cenaren, Beiffagungen diefer troiichen Seberin, welche der verblendete Later Priamos als Gefangene in einem Thurm mit der Ausficht auf Bald und Meer hüten läßt, über den Untergang Troja's und die Schieffale der verichiedenen Gelden. Der Verfaffer geht bis gur Entführung der Jo und Europa, gu den Argonauten und Amazonen gurud und ichließt mit Alexander dem Großen, gieht aber dabei noch vieles Andere aus dem reichen Gebiet der Muthologie und Geschichte hinein : er "wollte eine dichterifd-hiftorifde lleberficht und Beurtheilung der weltgeschichtlichen Rampfe gwijchen Uffen und Europa geben und vom Blifden Rriege als Mittelpunkt ausgehend in der Art rud- und vorwarts ichanen, daß Schuld und Unichuld beider aufgesucht und ausgeglichen, die letten Faden und Berwickelungen bier in Alexander dem Großen und den Nachfolgern deffelben, dort in der aufsteigenden Weftmacht Roms nachgewiesen und gur endlichen Guhne, gur friedlichen Theilung der Weltherrichaft, gemiffermagen verklart wurden." Das Gedicht, das in Anlage und Durchführung vielfach an das "Dohe Lied" des alten und an die "Offenbarung" des neuen Teftaments erinnert, ift ein Schat der feltenften Mithenkunde und enthalt eine Menge geographischer und historischer Rachrichten, ift aber vom poetischen Stand. puntt aus betrachtet wenig anziehend, jumal da die Form, Sprache und Ausdruck eine oft tünftlich gesuchte und schwerfällige ift, welche das Berftandnis des Gedichts, dem daher frub. zeitig icon gelehrte Ertlärer (wie Sfage Tzebes) ju Gulfe tamen, nicht wenig erfdwert. Der gange Plan des Bedichts ift darauf berechnet, nicht nur eine Maffe des verichiedenartigften Stoffes an einem außerlichen gaben an einander zu reihen, und feinen Begriff in feiner natürlichen Geftalt auszudrücken, fondern ihn entweder zu umfdreiben, oder dem eigentlichen Borte ein anderes, fcmer gn entrathselndes nuterguschieben; ein mertwürdiges Beispiel bes neuen "romantifden" Gefdmads, das Beitentlegene, raumlich und zeitlich Getrenute, in der Phantafie zusammen zu faffen und in das Geschrandte, Ungewöhnliche und Unnatürliche einen Berth gu feben.

§. 134. Staatswesen. Religiose und philosophische Beltanichauung (Spikureer und Stoiker). Seit dem Untergang der griechischen Freiheit traten in der hellenischen Auschauungsweise mancherlei Veranderungen ein. Die

Staat, ftreugen Begriffe vom Staat und bon der Selbstherrlichfeit (Souveranetat) Des Bolts, wonach der Menich im Burger aufging, und nur das vollberechtigte Mitglied eines ftaatlichen Gemeinwesens der Gesethe und des Staatsschutes theilhaftig war, jeder Fremde, jeder der engbegrenzten Staatsgemeinschaft nicht Angehörige als rechtlos, ja als Feind angesehen murde: diese ftarren Unfichten von ftaatlicher Abgeichloffenheit erfuhren eine mildernde Umgestaltung. Das Perfonlichkeitsgefühl (Individualismus) des Meufchen trat ftarter hervor und schwächte das Burgergefühl und damit das ungetheilte Intereffe am Staat und den machtigen Patriotismus fruherer Tage; die enge Begrengung ftadtifder, demotratifder Gemeinwefen löfte fich auf; an ihre Stelle traten Bundes. (Foderativ.) Staaten und Staatenbundniffe mit einer einheitlichen Obrigfeit, wodurch das demofratifche Selbstregiment, auf welches die kleinen Republiken bisher fo eifersuchtig maren, in Abnahme fam; die großen Monarchien, die aus Alexander's Beltreich hervorgingen, und denen viele der zerstreuten griechischen Staaten einverleibt murden, gewöhn. ten die hellenische Welt an politische Berträglichkeit und an die Idee, als Blied eines aroßen Staatsaanzen zu bestehen und die Abgeschloffenheit eines städtischen Bürgerthums und die autonomische Gelbstregierung einer höhern Staatseinheit jum Opfer ju bringen. Selbst das Nationalgefühl und der strenge Begenfat von Sellenis. mus und Barbarenthum murde durch die Berichmelzung des griechischen und orientalischen Befens in den alexandrinischen Staaten geschwächt und durch die fos. movolitische Unficht von einem Beltbürgerthum verdrängt. - - Einer ähnlichen Umwandlung, wie in den Staats- und Rechtsbegriffen, begegnen wir auch Religion, in den religiofen Borftellungen. Der naibe, findliche Blanbe der alten Beit, der fich die Götter als vollkommnere Menschen dachte, die an den Freuden und Leiden der Erdbewohner Autheil nehmen, mit dem Menschengeschlecht perfoulich verkehren und alle ihre Schicffale lenten, diefer Glaube war aus den Kreifen der Gebildeten längst verschwunden und als Aberglaube verlacht. Die philosophischen Forschungen, welche die Bahrheit der Bielheit bestritten und nur ein einziges Urpringip als das wirklich Seiende, als das im Bechfel der Dinge ruhig Beharrende binftellten, hatten den Polytheismus in feinen Grundfesten erschüttert, und da ihre philosophischen Resultate dem Bolte unverständlich waren und das dem menschlichen Bergen inwohnende Religionsbedürfniß nicht befriedigen fonnten, fo wurden die Gewiffen der Leute verwirrt. Es mar daber begreiflich, daß die alten Staatsregierungen, die als die Repräsentanten des Gesammtvoltes die Wohlfahrt des ganzen Staatsforpers im Auge haben mußten, fich als Suter und Schuger der Bolfsreligion aufwarfen und mehrere Philosophen als Gotteslängner verbannten oder bestraften. Aber der Trieb der Forschung und des geistigen Fortschreitens wird durch feine außere Schrante gehemmt. 2118 der Begriff der Perfonlichkeit und individuellen Freiheit die beengenden Formen der alten Staatsauficht überwältigte, wurde auch die philojophische Beltanschauung allmählich Berr über die volksthumliche Bielgötterei und die alte heidnische Welt ging dadurch ihrem Berfall entgegen. Sobald einmal die Unsicht ins Volk gedrungen war, daß das herrschende Religionsmesen innerlich unhalt. bar fei, fo nagte der Zweifel wie ein zehrender Burm an der Burgel und am Rerne der polytheistischen Religionsspfteme und brachte dieselben trot der starten Stugen, auf die fie fich außerlich lehnten, nach und nach ju Fall. Gine neue von Alegander's Beitgenoffen Phrrhon aus Glis gegründete Philosophenschule beforderte die Ber-

wirrung und Unsicherheit dadurch, daß sie den Zweisel als höchsten Grundsat hinstellte und die verzweislungsvolle Lehre zu begründen suchte, daß der menschliche Seist durch aus nichts mit Bestimmtheit wissen könne. Behauptete Phrehon, der Stifter dieses unter dem Namen Stepticismus bekannten

Stepti= ciemus.

3meifelfpftems, nur die Ungulänglichkeit alles menichlichen Biffens, fo gingen etliche feiner Schüler fo weit, daß fie "nicht nur alle Gewißheit der geiftigen, fondern auch der finnlichen Erkenntniß laugneten, faft alle Blaubensfate in der Philosophie verwarfen" und gulegt mit ihrer felbftmorderifchen Biffenschaft fogar an der Gemigheit des 3weifels zweifelten. In diefem Richtmiffen empfanden fie nicht den Stachel des " verbrennenden Schmerges, " fondern "ben Siegespreis einer fich bruftenden Gitelteit." - Den todtlichften Stoß erfuhr der polytheiftifche Bolfsglaube durch den am Gubeme-Sofe des matedonischen Königs Raffander lebenden Philosophen Euhemero &, rismos, c, 315, der in Jufdriften, Denkmälern und Bolksfagen die Beweisgrunde gu finden glaubte, daß die griechischen Götter nur vergötterte Menschen feien, eine Un. ficht, die dem Polytheismus alle tiefere Bedeutung und ideale Unterlage raubte und den heidnischen Bolksglanben ju einem Gaukelspiel, zu einem platten, inhaltleeren Formelwefen herabwürdigte. "Das fuße, langft vorbereitete Gift der Ungläubigfeit hatte gewirkt und verbreitete fich immer weiter in den Bliedmaßen des hellenischen Bolfes." - Bei der Ungulänglichkeit der herrschenden Religion suchten die Menfchen in der Philosophie Ruhe fur ihre Geele und einen Salt furs Leben, fo daß man jagen fann, die Beit des Berfalls des religiöfen Glaubens fei die Bluthezeit der Philosophie gewesen, nicht in dem Sinne, als ob neue großartige Systeme erschaffen worden, fondern weil die Bahl der Unhanger der verschiedenen Philosophenschulen mehr und mehr gunahm. Diefe Schulen ichloffen fich an die großen Philosophen der alten Beit an und fuchten deren Lehren ins Leben einzuführen und ihnen praf. tifche Unwendung ju geben. Die Unbanger einer Schule zerfielen in die eigentlichen Sunger oder Mitglieder (Cfoterifer), denen die ganze Lehre in wiffenschaftlicher Form mitgetheilt wurde, und in äußere Unhanger (Exoterifer), die nur mit den Sauptlehrfagen bertraut maren. Die einflugreichsten Philosophenschulen maren, außer der peripatetischen des Ariftoteles und der akademischen des Platon (die berichiedene Beranderungen mit der ursprünglichen Lehre ihres Stifters vornahm und daher als erfte, zweite und dritte Afademie wirkte), besonders die auf Aristipp's Grundfagen aufgebaute epifureifche und die stoifche mit den veredelten Lehrfagen der Rynifer (§. 100). Beide fanden in dem aufrichtigen Reithalten an der erforschten Bahrheit Troft und Ermuthigung für den Lebenegang; die erftere, indem fie "durch die Quit freien Bertehr mit der außern sinnlichen Belt gonnte, welche nach dem Dag der Rlugheit benutt und genoffen werden fallte"; die legtere, indem fie "durch die gebotene Rube (Apathie) und Uebung (Ascetif) des Beifen die möglichft enge Sperre und freudige Rampffertigkeit auferlegte."

Epitur (von der Insel Camos, in Athen gebildet und in Rleinafien lehrend † 269) gab der threnaifden Lehre des Ariftipp eine verjängte Geftalt. Ceine in Logit, Phy fit und Ethit getheilte Philosophie, die er in einem anmuthig gelegenen Gartenbaufe por Athen vortrug, lehrte, daß die Erfenntniß der Wahrheit nur auf dem "momentanen Gindrud der Anschanung und des Gefühlt" beruhe; daß es fein von der Materie gesondertes Sein gebe, die Materie aber, fo wie die Seele und die Gotter aus der gufälligen Bereinigung von Atomen beständen; 3med und Biel des Dafeins bei den Gottern wie bei den Denfchen fei Blüdfeligfeit; bei jenen bestände diefe Bludfeligfeit darin, daß fie "von dem muhevollen Gefchäfte der Beltbildung und Weltregierung ausgeschloffen" feien (daber Epifur den Göttern allen Ginfing auf die Welt und die Menschheit abspricht), bei diefen in einem "Breisein von allen fcmerghaften, die Bufriedenheit ftorenden Buftanden." Diese Philojophie, die bei dem tugendhaften und menschenfreundlichen Epifur noch in edler Saltung und Beftalt auftrat, artete in der Folge gu einer Lehre der Genußsucht und Ginneuluft aus. Denn wahrend er die Bludfeligfeit in die Gelbftgenügfamteit des Weifen feste, den geifti-

gen Genuffen, ale den dauerhaftern und reinern, den Borgug vor den finnlichen gab und in Tugend und Rlugheit die ficherften Mittel gur Glüchfeligfeit erkannte, verließen feine Schüler bald "bie feine Linie zwifden dem feinfinnlichen Quietismus des Gefühls und dem Wohlbehagen an materieller Luft," ergaben fich ohne Rudhalt der lettern und gelangten end. lich ju jener, alles bobere, geiftige und religiofe Streben verachtenden Sinnlichfeit, in deren Befriedigung der entartete Epiturcismus den 3med des Lebens fuchte. Epitur's Charafter und Sitten waren rein und untadelhaft. Die bescheidenen Bedürfniffe des genoffenschaftlichen Lebens, das er mit feinen Schülern und Anhangern führte, wurden durch gemeinschaftliche Beiträge beftritten; "man ruhmte die einträchtige Freundschaft, Milbe und Menschenliebe der grübelnden Gartenbewohner." - Den Gegensat zu dieser Philosophie der Berweichlichung bildet der willensfraftige Stoicismus, eine Berjungung der tynischen Schule in beredelter Geftalt. Benon (362-264), ein Raufmann aus Chpern, gab fein Gefchäft auf und widmete fich in Athen der Philosophie, der er bis zu seinem in hohem Greifenalter freiwillig gewählten Sungertode mit größter Festigkeit und Charafterstärke ergeben blieb. Bon fcmach. lichem Rörper, den er durch liebungen gegen alle Beschwerden und Entbehrungen munderbar abhartete, war Beno rein in Sitten und Mandel, enthaltsam und mäßig, herr feiner Begierden und Leidenschaften, furg und bestimmt in seinen Reden und von derbem, finfterm Befen. Seine aus einer Mifchung der platonischen und fynischen Grundfate bestehende Lehre erhielt von der Gaulenhalle (Stoa) in Athen, wo er fie bortrug, ben Ramen der ftoifchen. Dieje Philosophie verfolgte diefelbe Aufgabe wie die epiturcifche, eine auf weifer Benug. famteit beruhende Glüdfeligfeit als Lebens zwed hinzustellen, fam aber in ihrer Forschung auf entgegengesette Mittel und Wege. Rach den Stoitern besteht das Glud des Menschen in seiner Gotta bulichteit; ju dieser gelaugt er auf dem Wege ber Deis. heit durch die Ginsicht in die göttlichen und menschlichen Dinge und durch ein richtiges Urtheil über Gut und Bose, und auf dem Wege der Tugend durch ein der Natur gemäßes Leben, durch Beherrichung aller Begierden, Leidenschaften und "vernunftwidrigen Regungen" und durch lebereinstimmung des menschlichen Willens mit der Ratur und Bernunft. Der ftoifche Beife erträgt die Wechselfälle und Gefdide des Lebens, Freude und Schmerg, Glad und Unglad mit unerschütterlichem Gleichmuth, weil ihm alles burch eine außere ewige Naturnoth wendigteit oder Verhängniß (Fatum) vom Anbeginn an genan porausbestimmt ift und ein Sträuben wider das Unvermeidliche nicht naturgemäß wäre; bei der erften Aulage der Belt fei der Reim ju allen Erscheinungen für ewige Beiten gelegt worden, fo daß jedes Geschaffene die Nothwendigkeit aller seiner Schicksale in fich trage und keine Spur bon 3 nfall vorhanden fei. Der Gelbftmord ift dem Stoiter fein Berbrechen. In der Phyfit lehrten die Stoiter: Urmaterie (Mether) und Urvernunft (Beuer) fei im Aufang der Dinge als ichaffendes, bewegendes und belebendes Raturgefet (Beus) vereint und gestalt. los vorhanden gewesen: dieses ätherisch-seurige, mit Bernunft und Willen begabte Urwesen habe aus fich die erscheinende Welt geschaffen, die es tente und bewege und einst durch den Beltbrand wieder in fich aufnehmen werde. Gleich der Ratur der Belt feien auch ihre Theile, befonders die Geftirue, göttliche Wefen, Alles aber der Naturnothwendigfeit

(Beimarmene) unterworfen.

S. 134 b. Rückblick und Resultat. Uns der obigen Darftellung erschen wir, wie der griechische Geist die starren Formen und engen Schranken des morgenländischen Culturlebens allmählich vernichtete und durchbrach, die perfönliche Freiheit und Gleichberechtigung aller Bürger und Stammgenoffen nad allen Seiten gur vollständigen Entwickelung und Ausbildung führte und endlich in dem maßlosen Anfämpfen gegen alle Begrenzung der individuellen Freiheit, fei es durch lleberlieferung oder Sitte, durch Gefet oder llebereinfunft

Stoicie= มนธิ.

nich ins Unhaltbare, Berfahrene und Abentenerliche verlor. Rach biefem inneren Sange laffen fich in dem hellenischen Culturleben drei Berioden unterfcheiden, eine altere, die in Religion und Aunft, in Staat und burgerlicher Ginrichtung noch bem Morgenlande verwandt war, die an dem Berfommen und den Satzungen der Bäter festhielt, die patriarchalische Herrschaft der Könige und edeln Geschlechter ertrug und eine Sonderung und Scheidung der Menichen nach Stand und Geschäft, nach Stamm und Familie als nothwendige Staatsordnung aufah. Diefe Periode orientalischer Begrenzung erlag bem -Impulfe der von Gelbitbewußtsein und Männerfraft getragenen Freiheitsbeftrebungen, die in den Berferfriegen ihren höchsten Ausdruck fanden. Die alten natursnmbolischen Gottheiten wurden im Bolkeglauben zu idealisirten Menschen voll lebensfroher Sinulichkeit, Die Götterbilder vertauschten ihre ftrengen burch Heberlieferung und Berkommen geheiligten Formen mit freien Menschengeftalten voll Thätigkeit und Bewegung; die auf Tradition und Pietat bernhende Geichlechterherischaft wich der felbstherrlichen Gewalt der Bolfsgemeinde mit Rechtsgleichheit aller Bollburger, Die gebundene Staatsordnung mit ftreng begrengten Rechten und Pflichten ber vollkommenen politischen Freiheit; die Scheidung nach Stand und Beruf, nach Stamm und Familie verlor an Bedeutung gegenüber der ftrengen Sonderung der hellenischen Menschheit in freigeborne Staatebürger, in Schugbefohlene oder Borige ohne politische Rechte und in Selaven oder Ruechte ohne perfouliche Freiheit, ohne Gigenthum und ohne Menschenrechte. In dieser mittleren Periode ist indeffen das hellenische Volk der Löfung feiner Anfgabe: Durchdringung und Beherrschung ber wirklichen Belt durch die Macht des Geiftes und der Intelligeng, am nächsten gekommen und 311 dem Morgenlande, das im einseitigen Streben und Forschen nach dem Göttlichen den Zwiespalt zwischen Geist und Materie nicht anszugleichen vermochte, in Gegenfaß getreten, ein Gegenfaß, der sich selbst außerlich in den langjahrigen Rampfen gegen das Perferreich abspiegelte. In dieser Periode suchten die Griechen bas wirkliche Leben burch bichterifch füuftlerifches Schaffen geiftig zu bewältigen und zu heben, burch ichopferische Gedankenthätigkeit bas Bertrennte und Mannichfaltige in die Ginheit des Begriffes zusammenzufaffen, den förperlichen Stoff mit Seele zu beleben, die praktische und reale Welt zur Idealität zu verklären. Was Perikles von den Athenern rühmte: "Wir lieben das Schöne mit Maß und die Weisheit ohne Verweichlichung," das war in dieser Periode das charakteristische Kennzeichen des Helle nismus gegenüber dem Var darent hum. Die Kunst drückte dem ganzen Leben ein ideales Geprage auf; fie machte ale Plaftif Die veredelte und verklärte Menfchengestalt zum Typus der förperlichen Schönheit und zur Wohnung des göttlichen Scistes in seinen verschiedenen Ansstrahlungen, sie enthüllte als Dichtkunst die reiche in der Tiefe der Seele schlummernde Gefühlswelt, sie verslocht das Götter- und Menschenleben in das bunte Gewebe der Minthologie, fie ftellte die erichntternden Bechfelfälle, die das ewig waltende Schicffal über die bervorragen-

ben Sanpter der Menschen herabsendet, als warnendes Denkmal gegen Frevelfinn und Heberhebung auf, fie zeigte dem verirrten Gefchlechte das Berrbild feines eigenen politischen Treibens im funftreichen Spiegel bes Komos; fie erheiterte als Tonfunft und als anmuthvoller Chorreigen die festlichen Beiten; fie gab dem gangen Thun des freigebornen Mannes einen edleren Unedruck, ein höheres Biel. Aur was in den Bereich der Annst gerückt werden konnte, war eines hellenischen Bollburgers wurdig; das Gemeine und Sandwerfmäßige, Alles was nur für des Lebens Nothdurft und Gemächlichkeit berechnet war ober ber Erwerbsucht als Mittel und Sebel dieute, wurde als Banausie den Salbfreien und Selaven zugewiesen; bas Rünftlerifche war fomit bas charafteriftifche Rennzeichen des Sellenismus; and die Geschichtschreibung trat bei Derodot, Thukydides und Xenophon in der Form von Runftwerken auf und die "erste That" der Bellenen, der Ausban ihrer Sprache, ift eine fünftlerische. "Denn als ein Kunftwert muß vor allen Schwestersprachen die griechische betrachtet werden, wegen des in ihr waltenden Ginnes für Chenmag und Bollfommenheit der Laute, für Klarheit der Form, für Gesetz und Deganismus." Dieje fünftlerische Richtung gab fich felbst in der Pflege des Rörpers fund. Die Uebungen in den Ringschulen, die Berherrlichung! des schönen und ftarfen Mannes, die hohe Bedentung, die der in den nationalen Teftspielen errungene Krang dem Sieger in den Angen des gefammten Briechenlands verlich, diese und andere Sitten weckten und belebten ben Ginn für das Schone. für die edle Form. Chen fo fuchte auch der griechische Beift das geheimnisvolle Maturleben zu durchdringen und die wechselnden Gestalten der Erscheinungswelt im Gedanken als Einheit zu begreifen, nicht sowohl indem er das Ginzelne zu erforschen und von dem Erfahrungsmäßigen zu allgemeinen Grundlehren aufzusteigen suchte, denn die Naturwissenschaft in ihrer mühsamen beobachtenden Detailarbeit fagte dem griechischen Geiste wenig zu - sondern indem er au dem Vorhandenen, Unvollkommenen und Vergänglichen das gemeinsame Grundwesen oder die ewige Idee zu ergründen trachtete. Das umgefehrte Berfahren, das Ariftoteles einschling, bildete bereits ben Hebergang gu der dritten Beriode, worin man die auch der vollkommenen Freiheit nothwendige Begrenjung niederriß, ins Beite, Edprankenlose, Abentenerliche ausschweifte, den fraftigen vaterlandischen Ginn mit einem vagen schlaffen Beltburgerthum vertauschte, Die feste Ordnung des Bundesstaates durch eine unhaltbare Antono. mie der Gemeinde und einen auflösenden Judividualismus verdrängte, die heimischen Götter bald längnete, bald mit fremdartigen Formen und Ideen bermifchte, in der Runft weniger Berth auf großartige Schöpfung als auf die technische und formale Bollendung oder auf die Ueberwindung materieller Ediwierigkeiten fette und den finnlichen Lebensgenuß unter die wichtigften Bwede irdischen Daseins aufstellte. In dieser dritten Periode überschritt ber Sellenismus die heinische und nationale Begrenzung und trug die geiftige Errungenschaft in die alten Stätten ber morgenländischen Cultur, von woher

ihm einst felbst die ersten Strahlen höherer Ertenntniß gefommen waren; aber Dieje Berbreitung der griechijchen Sprache, Gitten und Bilbungselemente niber den fernen Often hatte auch eine Entartung des hellenischen Wesens, eine Bermischung mit fremdartigen Bestandtheilen, eine Erweiterung beffelben zu einem allgemeinen geistigen Band und Bildungsmittel zwischen ben verschiedenen Rationen gur Folge. Der Trieb der Unfiedelung in der Fremde, ein der helleniichen Natur tief inwohnender Grundzug, welcher die fruheren Geschlechter gur Aulegung von Sandels- und Culturftatten an den Ruften der Barbaren führte, flieg in Diefer Beit ber ichrankenlosen Ungebundenheit auf eine abentenerliche Sohe, jo daß der Bellenismus im Gefolge der alegandrinischen Rriegszüge bis an die fernsten Grengen der befannten Erde vordrang und ben Charafter bes "Romantischen" annahm. Der griechische Geift verließ nunmehr die fünstlerifde und ideale Sohe und mijchte fich in bas Getriebe der Menschen; seine Bestrebungen murden praftischer, seine Erzengnisse richteten sich mehr nach den Bedürfniffen und Reigungen der Menfchen; die bildende Runft diente gur Berichonerung des Lebens und suchte, ftatt den gottlichen Funten in der Seele des natürlichen Menichen zu weden und zu ftarten, Gunft und Beifall burch ichone Formen zu gewinnen; die Poefie trat hinter die materiellen Intereffen und hinter die Wiffenschaft zurud; fie, die einst das ganze Leben der Griechenwelt durchdrungen hatte, nahm nun als Blume und Zierpflanze ein stilles, bescheidenes Platchen im weiten Lebensgarten ein; die Biffenschaft felbft trat in das Berhältniß ber Dienstbarkeit gu ber realen Welt und dem praktifchen Dafein, Die fie gu bereichern und mannichfaltiger gu gestalten suchte, Die Philosophie ftieg bon der speenlativen Barte nieder und ftellte allgemeine Gefete und Lebensnormen auf, nicht blos um die Welt und die Geheimniffe der Schöpfung Bu begreifen, fondern auch um die Beftimmung der Menfchheit zu ergrunden und die Bechfelfalle des Erdenlebens mit Gleichmuth gu ertragen. Diefes Gebiet verblieb dem Sellenismus auch in der politischen Dienstbarkeit und Unterwürfigkeit. Der hellenische Geift war der Büter des heiligen Gottesfunkens anch unter ber Berrichaft der Sinnlichfeit, ber Materie, des Schwertes; Die hellenifche Sprache, Beisheit und Runft blieb ftets das Band, der Trager und das Behänse des geiftigen und göttlichen Theiles der Menschheit im irdischen Dafein.

# C. Das Römerreich.

§. 135. Geographischer Abrik von Italien. Die langgestreckte schmale Halbinsel Italien, die im Norden und Nordwesten von den Alpen, im Osten von dem obern (adriatischen) und ionischen Meere, im Besten von dem untern (thrrhenischen) Meere begrenzt und seiner ganzen Länge nach von den

Upenninen durchichnitten ift, gerfallt in drei Theile, Dber., Mittel. und Unteritalien. Die Apenninen bestehen aus einem 6000 guß hohen Sauptruden und mehreren theils gleichlaufenden, theils quer gegen denfelben gerichteten und durch Soch. ebenen damit verbundenen Nebenketten. Da diefer breite Sauptruden der öftlichen Aufte näher liegt als der weftlichen, fo find die in das adriatische und ionische Meer mundenden Stuffe meiftens fleiner und von fürzerm Laufe als die nach Weften fich ergießenden, mit Ausnahme des Po, des einzigen beträchtlichen Bluffes der gangen Salbinfel. Die wenigen Cbenen des Landes find theils fruchtbare Landstriche, wie die campanische am Buge des feuerspeienden Bergs Befub, theils Morafte oder mit Gras bedectte feuchte Niederungen wie die pomptinischen Gumpfe zwischen Rom und Neapel und die fogen. Maremmen von Bija, Arezzo u. a. D., theils wafferarme, mehr oder minder obe und fteppenartige Cbenen, wie die apu. lifche und römifche Campagna. Unter den Seen find die durch ihre Raturiconheiten berühmten Seen Oberitaliens (der Maggiore., Como., Barda. See) für die Geschichte weniger bedeutend als die fleinern von Mittelitalien (trasimenischer, Fuciner., Averner. und Lucriner. Sec). "Die italifche Salbinfel theilt mit der griechischen die gemäßigte Temperatur und die gesunde Luft auf den mäßig boben Bergen und im Bangen auch in den Thälern und Chenen. In der Ruftenentwickelung fteht fie ihr nach, namentlich fehlt das inselreiche Meer, das die Bellenen gur feefah. renden Nation gemacht hat. Dagegen ift Italien dem Nachbar überlegen durch die reichen Alugebenen und die fruchtbaren oder frauterreichen Bergabhange, wie der Aderbau und die Viehzucht ihrer bedarf; es ist ein schones Land, das die Thatigkeit der Menschen anstrengt und belohnt und dem unruhigen, wie dem ruhigen Streben Bege in die Ferne oder auch friedlichen Gewinn daheim in gleicher Beise darbietet."

I. Oberitalien umfaßt die Chenen auf den beiden Ufern des Padus (Po) und hat zur Gudgrenge das Ruftenflugden Anbico im Often und den fleinen Fluß Macra im Westen. Bon feinen gallischen (feltischen) Bewohnern "in der Toga" führt es den Ramen diesfeitiges Gallien (Gallia Cisalpina) zum Unterschied von dem Gallien jenseit der Alpen, dem Lande der "Sosengallier." Unter den gablreichen Rebenfluffen des Bo find befonders der von den Alven berab. strömende Ti ein us und die von den Apenninen fommende Trebig zu merken. In den Alpengegenden hauften keltische Bolksftamme von kriegerischem Ungeftum, wie die Noriter, Rhatier u. a., die das Flachland am Po oft durch rauberifche Einfälle heimsuchten. 11m den venetianischen Meerbufen herum wohnten die Rar. ner, mit der reichen Sandelsftadt Agnileja und dem ichonen mit Landhäusern geschmüdten Altinum, und die Beneter mit den blubenden Stadten Adria, Batabium (Radua, Geburtsort des Geschichtschreibers Livius), Berona (urfprünglich von dem Boltsftamme der Enganeer bewohnt, dann von den Cenomanern erobert, gulett eine reiche romifche Colonie) n. a. m. Die Rufte am tyrrhenifchen Meere führte den Ramen Ligurien; Genna war die berühmtefte Stadt darin. Die Gallier, die nach und nach gang Oberitalien in Befit nahmen und die frühern Bewohner, die Etruster, weiter nach Guden drangten, ichieden fich in mehrere Bolterschaften mit verschiedenen Namen. Die berühmteften darunter auf dem nördlichen Pollfer maren die streitbaren Insubrer mit der Stadt Me. diolanum (Mailand), die Tauriner, wo nachmals Augustus die Stadt Turin (Augusta Taurinorum) anlegte, die Salaffer, wilde, ranberische Alpenbewohner, und die Cenomaner mit Brigia, Mantna fin deffen Rabe Undes, der Geburtsort des Dichters Birgil), und dem Schlachtfeld Bedrideum (69 n. Chr.); auf dem füdlichen Ufer die Bojer mit den Städten Parma, Mutina (Modena), Bononia (Bologna, vor Alters Telfina) u. a., die Lingoner um Ra.

venna herum, u. f. w. Am füdlichsten wohnte der gallische Bolksstamm der Scnonen, die sich der Oftkuste von Umbrien, bis in die Nähe der spracusanischen Colonie Ancona, bemächtigten und mit den Römern lange Kriege führten. Unter ihren Städten waren am berühmtesten Senogallia, in deren Nähe sich die durch Hasdrubal's Riederlage (207 v. Chr.) berühmten Küstenslüsse Metaurus und Sena ins adriatische Meer ergießen; Ariminum (Nimini), eine uralte umbrische Handelsstadt, und die durch einen Sieg der Kömer berühmte Stadt Sentinum, mit der Wahlstatt Busta Gallorum, wo 552 nach Chr. der Gothenkönig Totilas den Heldentod starb.

II. Mittelitalien vom Rubico und Maera bis zum Frento und Silarus, mit dem heil. Berge Soracte, nördlich von Rom, und den Fluffen Urnus (Arno) und Tiber, in welchen lettern fich der Anio (Teverone) und das durch die Niederlage der Römer (390) berühmte Flüßchen Allia ergießen. Um rechten Ufer des Anio erhebt fich der durch die Auswanderung der Plebejer (495 v. Chr.) befannte heilige Berg, eine unbedeutende Anhöhe. Mittelitalien umfaßt folgende fechs Landschaften: 1) Etrurien (Euseien), ein von einem gebildeten Bolfe bewohnter republifanischer Staatenbund, bestehend aus zwölf aristokra. tifch eingerichteten ftadtifchen Gemeinmefen: Croton (Cortona); Arretium; Clufium; Perufia im N Often; Bolaterra; Betulonium; Rufella; Volfinii im & Beften; Larquinii; Care (oder Aghlla); Beji; Falerii im Guden. Die bedeutenoften Stadte mahrend der Romerherrschaft find ferner: Luna (unweit des heutigen Carrara), durch seine Marmorbruche berühmt; Pifa, uralte Sandelsstadt am Arno; Kafula auf einer Anhöhe und Floren 3 im Arnothale; Piftoria, berühmt durch die Bernichtung des eatilinarischen Rebellenheeres in der Nähe (62 v. Chr.). Un der Meerestufte Populonium und Telamon, wo die Gallier 225 v. Chr. eine bedeutende Riederlage erlitten. Unweit des einzeln stehenden Soracte mit feinem berühmten Tempel lag Die Stadt geronia, mit einem weitberühmten und von den drei angrenzenden Bolterschaften vielbesuchten Martte und Religions-Cultus zu Chren der Göttin Feronia, die bald als Blüthen - und Erdgöttin, bald als Göttin der Freiheit oder des Bertehrs aufgefaßt wird, und deren heiliger, mit Tempeln geschmudter Sain in der Nähe der Stadt fich befand; Ume. ria am Tiber u. a. m. Nachdem die Römer nach langen Kriegen fich allmählich fammtliche zwölf republikanische Sauptstädte, die größtentheils fehr fest und mohlvertheidigt waren, unterworfen hatten, legten fie Colonien an und verbanden das Land durch mehrere Beerstragen, die Aurelische, Caffifde, Flaminische, mit Rom. 2) Um brien, mit den Quellen des Tiber und den in der Geschichte berühmten Ruftenfluffen Rubico, Metaurus und Cena. 2118 Städte find, au-Ber dem obenermähnten Ariminum, zu merken: Pifaurum; Fanum Fortuna mit einem Tempel und Religionseult; Spoletium; Interamna, Geburtsort des Gefchichtschreibers Tacitus; Iguvium mit berühmten Tempelruinen, wo in einem Bewolbe die fieben bronzenen en gubinifchen Safeln mit etruriichen Inschriften gefunden wurden; Sarfina (Geburtkort des Romifers Plautus) und andere, fammtlich Municipalftadte oder Colonien der Romer. 3) Dicennu, theils waldig (Sichten) theils eben und fruchtbar, ursprünglich durch eine Colonie der Sabeller bevoltert, fpater durch romifche Colonialftadte (Firmum; Caftrum novum; Augimum u. a) cultivirt und gefichert; am berühmteften war die durch ihre Purpurfarbereien und ihren Sandel blubende Safenftadt Un. cona ("Ellenbogenstadt"), eine Riederlaffung der Spracufaner (c. 394); die übrigen Orte wie Aseulum, Numana u. a. waren römische Municipien. 4) Gamnium, ein rauhes, maldreiches, mehr für Biehzucht als für den Ackerbau geeignetes

Bergland, von verschiedenen Boltern fabellifden Uriprungs bewohnt. Die wichtigften Städte find: Pinna, Sauptstadt der Beftiner; Teate, Jeftung der Marru. einer; Corfinium (mabrend des Bundesgenoffenfriege Staliea genannt, meil fie jum Git des Bundesfenats und jur Sauptstadt Italiens bestimmt mar); und Sulmo (Duid's Geburtsort) im Lande der Beligner; Marrubium, febr alte Sauptstadt der Marier am Fucinerice, wo auch die römische Colonie Alba (Bucentia) lag; Amiternum, uralte Stadt der Beftiner, Salluft's Geburts. ort. In dem an Bein, Oliven und Baldungen reichen Cabinerland, das bis in die Nahe der Stadt Rom reichte, lagen die in der römischen Rriegsgeschichte berühmten Stadte Fidena und Cruftumerium; ferner Cures, die uralte Sanpt. ftadt des Titus Tatins und der fabinifchen Konige; Reate in einer reizenden Gegend am Fluffe Belinus, der weiter aufwarts den berühmten Bafferfall von Terni bildet. — Den Samnitern gehörten die Städte: Bolana, Cominium, Aquilonia, Aufidena, Bovianum, die uralte noch heut zu Tage durch ihre Ruinen mertwurdige Stadt Beneventum und Caudium, berühmt durch die in der römischen Rriegsgeschichte befannten Gebirgspäffe furculae Caudinae. 5) Latium, "die breite Chene" von dem "Bergstrom" Tiberis bis gum Liris, mit dem durch seine edeln Beine berühmten Massiter. Gebirge und den Albaner Bergen, einer Sugelreihe von maßiger Sohe, die fich fudmarts bon Rom in drei Arme theilen: a) der Albanerberg, der sowohl bei den latini. ichen Bolterichaften (die hier und im Sain der Ferentina ihre Bundesvereine und "Dingftatte" hatten), als bei den Romern (wegen des Jupiter-Tempels auf feinem Gipfel) im hochften Unfeben ftand. "Un feinem weftlichen guße befinden sich zwei tiefe, schöne und vielgerühmte Resselsen, der Lacus Albanus und Lacus Nemorensis, zwischen denen gegen Norden die Urftadt Albalonga und gegen Suden das berühmte Conthianum oder der Tempel der Diana Remorenfis lagen; auch Aricia (mit einem hochberühmten Diana-Tempel in einem beil. Sain) und Lanuvium lagen an feinem guße, nebst Bovilla, nur in tieferer Abdachung." Begen feiner gefunden Luft und frifden Bafferquellen mar das Albanergebirge am frühesten bewohnt. b) Berg Algidus mit der altvolefischen Stadt Belitra. Berühmt war diese Gebirgereihe durch ihre herrlichen Waldungen, ihre trefflichen Triften, eine berühmte Bergfeftung, die den Namen Algidum trug, und einen Tempel der Diana. c) Die Inseulanerberge, "hochberühmt durch die uralte Stadt Tusculum — und durch die auf und an ihren ungahligen Bugeln und an ihrem Buge bin erbauten berrlichen Villen, welche alle die Aussicht über Roms ichonfte Befilde, auf die ewige Stadt felbst, auf den Tiberstrom, den Anio und felbst auf das benachbarte Tyrrhenermeer genoffen, unter denen das Insenlanum des Cicero eine der vorzüglichsten war." Auch die malerischen Megner. und Bolsterberge im Enden des Unio waren mit gablreichen Landhaufern und Beinpflangungen bededt. "Die Landschaft ift eben; mit Ansnahme des fandigen und jum Theil von der Tiber aufgeschwemmten Meeresstrandes wird die Glache unterbrochen durch ma-Big hohe oft ziemlich fteile Tuffbugel und tiefe Erofpalten und ftets wechselnde Steigungen und Senkungen des Bodens, gwischen denen fich im Binter jene Lachen bil. den, deren Berdunften in der Commerhite, namentlich megen der darin faulenden organischen Substanzen, die bose fieberschwangere Luft entwidelt, welche in alter, wie in neuer Beit im Commer die Landichaft verpestet." Latium, im weitesten Ginn, mit Ginichluß des Gebiets der Bolster, Megner, Berniter und Antuler, umfaßte, außer der siebenhügeligen Tiberstadt Rom, a) an der Rufte: die hafenund Sandelsstadt Ditia am linten Tiberufer; Laurentum, ben von Lorbeergebuiden umgebenen uralten Konigsfit der Latiner; Ardea, Sauptstadt der Rutn.

ler, geborte, wie die durch ihre Schifffahrt und Seerauberei bekannte Safenftadt Antium gu den alteften Stadten des Landes; Terracina (Angur), uralte Bols. ferftadt auf einem Sugel; nicht weit davon in der Gegend von gun bi muchs ber berühmte Caenbermein; Cajeta auf einem fteilen Felsenvorgebirg; Min. turna am Liris in einer fumpfigen aber bennoch fruchtbaren Begend; Ginueffa, eine blubende Stadt in dem weinreichen Falerner Gebiet am Berge Maffi. eus; b) im Junern, welches durch eine Menge Landstragen, unter denen die mit vielen Grabdenkmalern gefdmudte breite appifche Strafe zwifden Rom und Capua den erften Rang einnahm, mit der Sauptstadt verbunden mar: Lavinium an der appifchen Strafe und nabe dabei das durch feinen Junotempel berühmte La. nubium in einer romantifden, mit vielen Landhaufern gegierten Gegend. Sueffa Pometia, die uralte bon Tarquinius Superbus eroberte Bolsferftadt an den pomptinischen Sumpfen, die gleich den minturnischen ichon im Alterthum als Schlupfwintel fur Rauber und Banditen dienten. Auch Norba, das weinreiche Setia, Fregella und die berühmte, fpater mit romifdem Burgerrecht beidentte Municipalftadt Arpinum, Geburtsort von C. Marius und Cicero, gehörten dem Boleferbunde an; Sora mar ihre nördlichfte Stadt. Un der Stelle der Burg der festen Militarcolonie Cafinum liegt jest das berühmte Rlofter Monte Cajino. - Die bedeutendsten Stadte der Berniter maren Unagnia und Fe. rentinum. Uralte Latinerftadte maren ferner Gabii und das megen feiner gefunden Luft und reigenden Gegend vielbefuchte und mit gahlreichen Landhaufern geichmudte Pranefte (Paleftrina), mit einem berühmten Drafeltempel der Fortuna; öftlich davon lag das romantische Sublaqueum (Subiaco), in deffen Rahe das fabinifche Landgut des Dichters Soratius fich befunden haben mag. Gine der alteften und berühmteften Stadte Latiums mar Tibur (Tivoli) am Unio, von den vornehmen Romern wegen der Berrlichkeit der Gegend vielbefucht und mit zahllofen Landhaufern gefchmudt. Die romantifche Ratur und die flaffifchen Erinnerungen machen noch jest auf den Beschauer einen gewaltigen Gindrud. - 6) Campa. nien (jest Terra di Lavoro), ein aus einer hochft fruchtbaren Chene und einer romantifden, rebenreichen Sugelfette bestehendes Land, mit dem durch seine trefflichen Beine berühmten Maffiterberge und dem Falerner Gebiet auf der Grenze von Latinm; mit dem in der Rriegsgeschichte bekannten und mit einem Jupitertempel geschmudten Tifataberge nördlich über Capua; mit dem weltberühmten Beuerberg Besubins und mit dem an Wein und Naturschönheiten reichen, bultaniichen Gaurusgebirg, wo fich der merkwurdige Kraterfee Avernus mit feinen tödtlichen Ausdunftungen und der aufternreiche Lucrinerfee befinden. Unter den Bluffen find der Liris, Bolturnus und der Ruftenfluß Gilarus am bedeutendften. Campanien mit den Borgebirgen von Mifenum und Surrentum, der reizenden mit prachtvollen Landhausern gefronten Bucht von Baja und Butedli, und den gegenüberliegenden Infeln Caprea (Capri) und Menaria (38chia), wo icon in uralter Beit die Korinther gewinnreichen Sandel mit den Opifern der Rufte getrieben und eine Riederlaffung gegrundet hatten, gehört zu den iconften und fruchtbarften Landern des Erdbodens. Betreide, Bein und Dlivenol find von feltner Fulle und Gute. Darum haben auch icon fruhe verschiedene Bolter fich daselbft angefiedelt und Städte angelegt; fo die fleinafiatifchen Griechen auf einer fteilen Gelshohe des Berges Gaurus die Stadt Cuma, einft einer der reichften und blubendften Saudelsorte des meftlichen Mittelmeers, die Mutterftadt von Reapolis (urfprunglich Parthenope), Buteoli u. a.; die Etruster Capua und Rola; die durch einen Unsbruch des Befuvs (79 n. Chr.) verichutteten Stadte Bereulanum, Bom. peji, Stabia maren Laubstädte der Defer. Unter den Städten im Innern des Landes find ferner zu merken: das olivenreiche Venafrum, Cales und Teanum, berühmte Weinorte, und Atella, gleich Capua eine etruskische Pflanzstadt, berühmt durch seine Mimenspiele mit Gesang und Tanz. Im zweiten punischen Krieg sielen die meisten Städte Campaniens an die Karthager ab und wurden darum von den Römern schwer gezüchtigt.

Die Umgegend von Cuma mit dem acherufifden Gee im Guden und dem von Bald und gelfen eingeschloffenen Gee Avernus (Mornos) im Rorden der Stadt murde von den alten Dichtern als der Eingang in das Reich der Unter welt dargestellt, wogn Die Localitäten febr geeignet ichienen, "indem die Menge von Schluchten, Grotten, tiefen Erdhöhlen, die verborgenen Berg. oder Reffelfeen, von ichauerlichen Banden und bom branfenden Meere umgeben, die abenteuerlichen Gebirgs, Borgebirgs- und Ruftenbildungen, die Menge von heißen Quellen mit ihren mephitischen Ausdunftungen, die gerftorenden Wirfungen bon häufigen, hier ftatthabenden Erderschütterungen und die theils noch thätigen, theils längst ichon erlojdenen Bultane die Cinbildungsfraft überall in Bewegung feben und gro-Bentheils für das verborgene Bunderbare empfänglich machen mußten ; dagu tam noch, daß das zu Euma fruhe ichon ausgebildete Apollo. Drafel, von dem die Sage der Gi. bylla Cumana, der Pythia ähnlich, ausging, fich in diefen Gegenden einen großen Rreis von Glänbigen verschafft und ficher auf die moralische Bildung der Bewohner dieses Theils von Italien eben fo bedeutend zu wirfen verftanden hat, als diefes mit der intellectuellen gewiß der Fall war." In diese Gegend verlegten die Briechen die in der Odbiffee geschilderten Orte. Um acherufischen See follte Odpffeus in das Reich der Todten hinabgestiegen fein; in den fleinen Relfeneilanden vor dem Borgebirg Mifenum erblictte man die Infeln der Sirenen, am Borgebirg Circejum (Rirfeion) glaubte man die Bauberinfel der Kirfe zu erfennen.

III. Unteritalien, von den griechischen Colonien an den Ruften auch Großgriechenland genannt, war im Innern von feldbauenden Bölkerschaften oscisch en und fabellischen Ursprungs bewohnt, die in alter Beit den hellenischen Ruftenstädten in Clientel oder gar in Leibeigenschaft wirthschaften und ginfen mußten. Es zerfiel in drei Theile: 1) Apulien und Calabrien, von der vulfanischen Berggruppe Garganus, welche inselartig das geschlossene Borland, den Sporn Italiens, unterbricht, bis gur Gudoftspige, mit dem reißenden Berg . und Ruftenftrom Aufidus, ein an Cichenwaldungen, Ebern und Wölfen reiches Land. Unter den Städten find merkwürdig a) an der Rufte: Sipontum, ein bon den Römern zu einer Colonie erhobener Sandelsort, deffen Bewohner im Mittelalter nach Manfredonia verpflanzt wurden; Barium, Egnatia und die als lleberfahrtsort nach Griechenland (Dyrrhachium) berühmte Sandels. und Safenftadt Brundu. fium, wo die appifche Straße ihr Ende erreichte, urfprünglich eine griechische, dann eine römische Colonie; auch Sydruntum (Otranto), einft den Tarentinern zugehörig, reich durch Fischsang und durch Erzeugung und Verarbeitung der vortrefflichen Schaafwolle jo wie deren Farbung mit dem Saft der tarentinischen Burpurschnede, diente ale Ueberfahrteort und war in alter Beit eine berühmte, betriebjame Sandels. und Berfehreftadt. - Die Rufte um den Meerbufen von Tarent herum war größtentheils von Griechen bevölkert. b) Im Innern: das wollreiche Queeria, eine römische Ansiedelung, nachdem im Samniterfrieg die alte Bevolke. rung untergegangen. Südlich davon bis zu dem durch die Niederlage der Römer (216 v. Chr.) berühmten Städtchen Canna am Aufidus erftredt fich ein großes Fruchtgefilde (Campus Diomedis); Benufia in einer romantischen Gegend am ichaumenden Aufidus, Geburtsort des Dichters Soratius. - Die Ginwohner Apuliens und Calabriens maren ein aus pelasgifden, hellenischen und altitalischen Beftandtheilen gemischtes Bolt von großer Betriebsamkeit, die im zweiten punischen

Rrieg von den Römern hart mitgenommen wurden. 2) Que anien, ein von Felfengebirgen durchzogenes, an Waldungen und weidereichen Triften (lucanische Ochsen) reiches Land, mo der Weinstod und der Delbaum blüht und blumenreiche Thaler durch ihre Naturschönheiten entzücken. Weder in Lucanien noch in dem ahnlich gebildeten, von einem roben Mischvolte bewohnten 3) Bruttinm befanden fich im Junern des Landes bedeutende Städte, mit Ausnahme von Confentia und dem uralten Pandofia; bagegen bemächtigten fich die fraftigen, wilden und friegeriichen Bewohner allmählich der griechischen Ruftenftadte, die fich der Beichlichkeit ergeben und der Waffen entwöhnt hatten, bis auch fie hinwieder die Beute der Römer wurden, die in die entvolkerten Stadte neue Colonisten ichidten. Die großartigen Tempelrefte von Baft nm (Pofidonia) die Trummer von Saulen, Brachtgebauden, Thoren und Mauern, die ichongepragten Mungen und die bemalten Bafen von edler Form und herrlicher Beichnung geben noch jest Beugniß von der ehemaligen Pracht, Brobe und Bildung diefer hellenischen Colonien, Belia (Elea), Rhegium, Lofri, Rroton, Thurii und Sybaris, Metapontum u. a. (vgl. §. 59. 4). Innere Parteifampfe und die durch Reichthum und Lurus bewirkte Erschlaffung und socialen Mitftande ichwächten ihre Rraft und machten fie unfähig, ihre Unabhängigkeit und Freiheit gegen die streitbaren Nachbarn zu behaupten, die dagegen die Baukunft, die Gewerb. fertigkeit, die Bildnerei, die Schreibkunft und andere Sebel der Bildung von den llebermundenen annahmen.

IV. Infeln. Die Straße von Rhegium ("die Spalte") oder Meffina mit den von den Schiffen des Alterthums gefürchteten Strudeln Schlla und Cha. rybbis trennt die große und fruchtbare Infel Sicilien, "Roms Rornkammer," von Italien. Die Bewohner des innern Landes, die Sieuler, icheinen von Mittelitalien aus auf die Infel, die vorher von ihrer Geftalt Trinafria hieß, eingewandert zu fein. Die meiften Städte lagen an der Rufte und waren griechifchen Ilriprungs (besonders um den Actna herum, vgl. §. 59. 4), nur der Westen und Nordweften mit den Städten Lily baum, Drepanum, Segefta, den altphonizischen Töchterftädten Panormus, Soloeis und Mothe und dem Berge Erpr, mit dem berühmten Tempel der phonizischen Geburtegottin (Alichera-Aftarte von den griechifd römischen Cinmohnern als Aphrodite oder Benus bezeichnet), geborchte den Rarthagern, die fich auch der von einer wilden, treulofen und fäufliden Bölkerichaft bewohnten und wegen ungefunder Luft verrufenen Insel Sardi. nien und der kleinen agatisch en Infeln bemachtigt hatten. Enna im Mittelpuntte Siciliens mar ein Sauptfit des Demeter-Cultus (§. 11). Die rauberifchen und störrigen Einwohner Corfica's erhielten sich unabhängig, bis sie unter die Berrichaft Der Römer geriethen. Gin Berfuch der Phofaer (§. 46), fich im 6. Sahrh. v. Chr. daselbst eine Niederlaffung zu grunden, murde von den Karthagern und Etrustern verhindert. Die durch Silber. und Erzgruben berühmte "Feuerinfel" Ale. thalia (Elba) wurde den griechischen Ansiedlern, die dieselbe lange mit großem Erfolg ausbeuteten, fruhzeitig von den Etrustern entriffen. Auf den liparifchen Infeln hatten die Rhodier alte Niederlaffungen.

§. 136. Die Bölkerschaften Mittelitaliens vor der Kömerherrschaft. Nach der Angabe der meisten Geschichtsforscher war Mittelitalien vor Alters von eingewanderten Pelasgern (Thrrhenern) und von eingebornen Sirten- und Bauernvölkern, iberisch-gallischer Abkunft, Umbrern, Ostern, Sabellern u. a. bewohnt. Lestere wurden unter dem Namen Aborigines im Gegensaß zu den erstern gedacht und gingen frühe von der Sirtenwirtsischaft zum Acerban, und zum Wein- und Delbau über. In Etrurien sollen die thrrhenischen Pelasger, ein meerbeherrschendes eultivirtes Bolk, frühe von den aus den Alpengegenden (Rhatien) nach Guden gezogenen Etrustern oder Tuseiern (Rafena) theils unterworfen, theils verdrängt worden fein; mogegen die eingebornen Bolfer-Schaften unter verschiedenen Namen frei und unabhängig fortbestanden, bis fie der Macht der Romer erlagen. Gin dritter Bolksftamm, die Latiner, mar ein aus pelasgifden, eingebornen und eingewanderten Bolterfchaften gufammengefestes Mifd. volt, mit dem sich nach der Eroberung von Troja noch eine trojanische Colonie unter Meneas' Buhrung verbunden haben foll. Die frühern Bewohner des Landes, Sica. ner und Sienler, manderten gum Theil nach Guben aus und bevölferten gulegt die nach ihnen benannte Infel Sicilien. 1) Die Etruffer bewohnten bas bentige Toseang bis an das Ufer des Tiber. Gie bildeten einen Bundes ftaat von awölf unabhängigen Stadtgemeinden, wovon Care, Tarquinii, Berufia, unweit des trasimenischen Sees, Clufium und Beji die bekanntesten find. Die frühe Richtung der Ration auf Schifffahrt, Sandel und Induftrie icheint der Entwidelung ftadtifder Gemeinwesen forderlich gewesen zu fein. Der Umftand, daß die ganze Bevölkerung nur in Adelige und Benesten (Hörige, Landsassen, Clienten) gerfiel und ein freier Plebejerstand fehlte, deutet auf fremde Eroberung und Unterjodjung der Ureinwohner. Die einzelnen Stadte murden nämlich von einem Brie. fter · Adel regiert, der dem Religions-Cultus vorstand, die politischen Angelegenheiten leitete und die Sorigen und Leibeigenen (Clienten), die das Tempel. und Berrengut bebauten, vor Bericht vertrat. Die Adelsgeschlechter (Queumonen) fämmtlicher Städte mählten das Dberhaupt des Befammtbundes, dem als Unszeichnung ein elfenbeinerner Stuhl (sella curulis), eine purpurne Toga und ein Gefolge von zwölf Lictoren mit Stedenbundel und Beil (fasces), wie fpater den romifden Confuln, guftand. Der Briefteradel mar allein im Befit der aftronomischen und naturmiffenschaftlichen Renntniffe, auf denen der religiose Cultus der obern und untern (zwölf) Götter beruhte; daher er unter Leitung eines Oberpriefters die Opfer mit den damit verbundenen Bahrfagungen (Baru. fpicien) vollzog, die Festtage bestimmte, das Jahr ordnete und für die Beschäfte des Rriegs und Friedens Gesethe erließ und Anordnungen traf. Ihre Religion (vgl. 5. 13) mit dem dualistischen Glauben an gute und bose Beister, deutet, wie ihre bis jest noch unentzifferte Sprache, die von der Rechten zur Linken gelesen und wobei die Selbstlauter mehr durch die Aussprache als durch die Schrift angedeutet murden, auf den Orient bin. Die Riesenmauern von Bolaterra u. a. D., das Grabmal des Porfenna, die Trümmer koloffaler Tempelbauten, die Spuren gewaltiger Damme, Strafen, Canale (philiftinifche Graben) u. dgl. m. zeugen von ihrer architektouifchen Beschicklichkeit, so wie die ungahligen mit Malereien verzierten Thongefaße und Ufdenfruge (etrustifche Bafen), die man aus der Erde grabt, von ihrem Runftund Gewerbsteiße. Auch in der Erzgießerei und in Metallarbeiten waren fie berühmt, und ce ift mahrscheinlich, daß die Römer ihre Inftrumente für die Kriegemusit von den Etrustern eben fo entlehnt haben, wie ihre religiöfen Ceremonien (von Caere?), ihre pruntvollen Ilm guge (Trinmphe), ihre Rennbahnen (Circus) und ihre Fechter-(Gladiatoren-)Spiele. In fruber Beit trieben die Etruster gro-Ben Sechandel, Schifffahrt und Seeräuberei. "Sie befaßen die wichtigsten italischen Ausfuhrartitel, das Gifen von Ilva, das Rupfer von Campanien und Bolaterra, das Silber von Populonia. Es konnte nicht fehlen, daß aus ihren Rapern bald eine machtige Rriegsflotte ward und unter deren Schut ihre Rauffahrer beide Meere beherrichten. Go entwidelte fich jene wilde etrustische Rorfarenwirthichaft, welche den Namen ber Ihrrhener jum Schreden ber Griechen machte; aber auch jener ausgedehnte Sandel, in Folge deffen in Sybaris der etrustifche und der milefifche Rauf. mann concurrirten." Bon ben Colonien, welche die Etruster ausschickten, find

im Norden Fafula, Florenz, Piftoria, Lucca, Luna, Pifa u. a., im Suden Capua und Rola am berühmteften. Der Mangel eines freien Burgerftan. des führte in allen etruskischen Städten Schlaffheit, Berweichlichung und fociale Mikstände berbei, mas den fruhen Berfall der Republiken zur Folge hatte; denn wie blühend auch eine Beit lang der Aderbau, der Sandel, das Gewerb. und Induftrie. Befen der Etruster ericheinen mochte, der Mangel der Freiheit naate an der Burgel und raubte dem Burger. und Bauernftand den Lebensmuth und das gur Thatigfeit fpornende Gelbstgefühl; und wie ausgebildet ihr Culturleben dafteht, ce entbehrte der ichopferischen Rraft und der volksthumlichen Grundlage, die ihm allein Salt und Dauer verleihen konnte. "Das Biffen entwickelte fich bei ihnen nicht in wohlthätigem, mildem Ginfluffe auf das Gemeinleben; es blieb Eigenthum der herrichenden (durch das Erftgeburtsrecht in fich abgefchloffenen und feften) Rafte, wurde unzertrennbar verknüpft nut der Religion und umhüllte fich mit den Schreck. niffen duftern Aberglaubens." - Neben den Etrustern und von denfelben gedrangt und eingeengt wohnten die Umbrer, die gleich ihren Nachbarn einen aus felbstandigen Stadtgemeinden beftehenden Bundes ftaat bildeten, wovon Umeria der Borort gemesen zu sein scheint. 2) Bu dem fraftigen Boltsstamme der Cabeller gehörten: a) die Sabiner, ein abgehartetes, friegerifches, gerechtes und fparfames Bolt zwifden den Apenninen und dem Tiber, mit den Städten Cures, Reate, Amiternum, Interamna, Nomentum, Nurfia, Trebula. Ihre Religion war Naturdienst. b) Samniter, eine durch einen fogenannten "beiligen Leng" ausgefandte fabellifche Colonic, wohnten in offenen, auf beiden Seiten ber Apenninen angebauten Orten, die fich über Unteritalien ausdehnten, zu einem Bunde vereinigt, aber ohne bestimmenden Borort als Mittelpunkt. Die Rraft des Landes lag in den einzelnen Bauernschaften. Streitbare und abgehartete Birten und Landleute, liebten die Samniter auch Baffenübung und achteten die Freiheit als ihr höchftes But, daber die Römer fie nur nach langen blutigen Rriegen zur Unterwerfung brach. ten. Dem "Stier des Mars" zu Ehren, unter dem fie auszogen, nannten fie ihren Sauptort Bovianum. c) Die tleinen Bolterichaften: Picenter ("Spechtvolt" vgl. S. 13), ein "ziemlich rafch von altväterlicher Mannheit abfallendes" Bolt langs der adriatischen Seefüste vom Gluß Aternus an mit den Orten Adria, Cupra, Truentum; Marfer, ein friegsmuthiges Bolt am Fueiner See; die Bestiner mit Binna, die Marrueiner mit dem Sauptort Teate; die Frentaner vom Aternus bis zum Frento; die Peligner mit den befestigten Fleden Corfinium und Sulmo, die Sirpiner um Benevent (§. 13) u. a. m. Auch die Luca. ner, die das Gebiet der alten Denotrer in Unteritalien besetzten und die griechischen Ansiedelungen an der Rüste unterwarfen, gehörten gleich den Campanern um Capua und Cuma dem Stamme der Sabeller an. Aber diefe fudwarts mohnenden Stämme nahmen bon den unterjochten Griechen an der Rufte mit der Bildung, Gefittung und Knustfertigkeit auch den Luxus, das Wohlleben und die Berweichlichung an und gingen dadurch einem frühen Verfall entgegen. — Alle sabelliichen Bölkerschaften standen unter einem aristokratisch patriarchalisch en Regimente, indem fie Familienhauptern oder Stammalteften gehorchten, die in Rriegszeiten fich mit ihren Schutgenoffen oder Borigen (Clienten) unter einen Oberherrn (Imperator) ftellten. Gie hielten auf Reinheit des Stammes und Gefchlechts und ichlossen ihre Chen unter dem Schute der Obrigfeit. Durch die bei ihnen herrschende Sitte des Gelübdes eines "heiligen Frühlings", wornach alles junge Bieh geopfert wurde und die in dem Jahre geborene Ingend nach Umlauf einer gewiffen Angahl von Sahren "einem im Frühlinge ausgiehenden Bienenfcmarme gleich" über die Grengen gogen, um fich neue Bohnfige ju erobern, fteuerten fie der llebervolkerung und gewannen ihrem Bolfeftamme weitere Bebiete. Gin abgehartetes, friegerisches Bauernvolt, führten fie in ihren offenen oder wenig befeftigten Orten ein einfaches, nüchternes Leben und ,ichlichteten ihre Streitigkeiten lieber durch das Schwert und die Lange, denn nach Minne und Recht". "Städtisches Leben entwidelte bei ihnen fich nicht oder nur in geringem Grade; fur den Sandels. verfehr lagen fie gu fern und dem Bedürfniß der Bertheidigung genügten die Berg. fpigen und die Schubburgen, mahrend die Bauern wohnen blieben in den offenen Beilern oder auch wo Bald und Quell oder Biefe einem Jeden gefiel." - 3) Die vom Tiber bis jum Laus in Latium, Campanien und Lucanien feshaften D&ter, ein mit den Cabellern verwandter Bolfsftamm, der "meiftens in Stadten, Burgen und befestigten Bergen siedelte." Bu ihnen gehörten: die Bolster an der Rufte bis nach Terracina (Angur) mit den Sauptorten Untium und Sueffa Pometia in der Rabe der pomptinifchen Sumpfe; die Rutuler um Ardea herum, nordwärts, und die Aufoner bei Benevent und Cales und an der Rufte zwifchen Bolturnus und Liris, fudwarts von den Bolsfern. Die Mequer am linfen Ufer des Anio und am Algidus wohnhaft mit einem einst ausgedehnten Gebiet, worin die reigenden Städte Branefte und Tibur lagen; die Berniter (d. i. gelfenbewohner) auf den Sohen des Algidus; die Aurunter um Sueffa u. a. m. Bei ihnen waren die Atellanen, ein volksthumliches, von Jang und Geberden begleitetes Luftspiel (Mimenfpiel) zu Saufe. 4) Die Latiner, ein fraftiges Landvolf im Guden des Tiber, wohnten in dreifig, durch einen Bund und eine gemeinschaftliche Tagfabung ju einem Staatenbund vereinigten felbftandigen Städten, unter benen Albalonga, wenigstens in Rriegszeiten, den Borrang hatte. Diefer "Latinerbund" war die lette Entwidelung der verschiedenen Gaue, die anfangs als "Gefchlechts. und Markgenoffenschaften" in getrennter Gelbständigkeit beftanden, dann zu größerer Sicherheit fich in einzelne Sidgenoffenschaften vereinigt hatten, bis endlich ein gemeinsames Foderativband alle umschlang. Bei den Latinern blufte Aderban und bürgerliche Freiheit ohne Schughörigkeit (Clientel) und bevorrechteten Baffen. oder Priefteradel; eine gemeinschaftliche Sprache, gleiche auf Naturdienft gegrundete und mit den Geschäften des Landbaus in Beziehung ftehende Religion (der Caatengott Caturnus, Janus und Diana als Conne und Mond; Dp8, die aus der Erde fliegende Fulle u. a.) und eine gegenseitige Rechts. gleichheit verband alle Stadtgemeinden mit einander, wenngleich jede ihren innern Ungelegenheiten felbständig vorftand und einen eigenen Genat hatte. Unter den Städten find außer Albalonga, das Meneas' Cohn, Julus, gegrundet haben foll, und wo deffen Rachkommen die erbliche Königswurde führten, befonders zu merten: Tusenlum, Aricia, Gabii, Lavinium, Branefte u. a. Jährliche Tagfagungen an der ferentinifden Quelle, gemeinschaftliche Opfer gu Chren des Jupiter Latiaris, Gegenseitigkeit der Chen (Commubium), der Burgerrechte und des Gigenthum Berwerbs verfnupften alle Bundenglieder mit einander.

## 1. Rom unter der Herrschaft der Könige und Patrizier.

### 1. Die Zeit der Könige (753-509).

§. 137. Eine alte Sage berichtet, König Numitor von Albalonga, ein Rachfomme des Trojaners Aleneas (§. 57) sei von seinem Bruder Amulins des Thrones beraubt und seine Tochter Rhea Silvia unter die heiligen Imngfrauen der Vesta geweiht worden, damit sie unvermählt und kinderlos bliebe. Als sie aber dem Kriegsgott Mars die Zwillinge Romulus und Nemus geboren, habe der harte Oheim Besehl gegeben, die Kinder am Tibernser anszusesen, wo sie jedoch von einer Wölsin gesängt und von Hirten erzogen worden. Durch einen Infall von ihrer Herfunft und ihres Großvaters Geschick unterrichtet, hätten sie dem Numitor den Thron von Albalonga zurückgegeben und alsdann am sinken Tibernser auf dem Berge Palatinus die Stadt Rom angelegt, deren neugegründete Manern aber mit dem Blute des Remns, den sein Bruder Romnslus im Streit erschlagen, besleckt worden seien. ("Eine Neberlieserung aus diesen urältesten Zeiten mag das "Wolfssest" sein, welches das Geschlecht der Fabier am palatinischen Higel beging; ein Banernund Hirtenses, das wie kein anderes die schlichten Späse patriarchalischer Einsfalt bewahrt hat.")

753.

§. 138. Als die fleine Stadt gegründet und der Umfreis durch eine Remufus Furche, deren Bertiefung den Graben, deren Erhöhung den Ball bildete, ab. c. 730. gegrenzt war, erflärte fie Romulus zu einem Afhl (Schubort) für Landesflüchtige und lockte dadurch Bewohner an. Da diese aber feine Franen hatten und die benachbarten Bolfer Bedenfen trugen, ihre Tochter mit ihnen gu bermählen, jo ordnete er Beftspiele an, um fich durch den Ranb der ale 311ichaner anwesenden Sabinerinnen mit Gewalt zu verschaffen, mas ibm in Gnte verfagt worden. Dadurch gerieth die neue Colonie mit den Sabinern in einen Rrieg, der jedoch durch die Dagwischenkunft der geranbten Jungfrauen vermittelt wurde, welche fich mit fliegenden Saaren und gerriffenen Gewändern flebend zwischen die Schlachtreiben warfen und erflärten, das Schickfal der Romer theilen zu wollen. Gin Bertrag, in Folge deffen die auf Dem eapitolinifden Sugel wohnenden Sabiner mit den Latinern auf dem Balatinus und einige Beit nachher mit einer Colonie von Etrusfern auf dem Coline gu Giner Gemeinde fich vereinigten und die Beftimmung getroffen ward, daß der fabinische König Titus Tatius, der in Cures newohnt hatte, gemeinschaftlich mit Romnlus die Regierung führen und dann abwechselnd ein Latiner und Sabiner von dem aus den angesehensten Geichlechtshänptern bestehenden Genat zum König gewählt werden follte, ficherte die Erifteng des römischen Staats, deffen Grunder nach feinem wunberbaren Singang, unter bem Ramen Quirinus, gottlicher Berehrung theilhaftig ward und beffen Burger den Namen Quiriten (von Enres) neben dem der Römer annahmen. - 3nm Andenken an die edle That der Frauen und an das Werk der Berfohnung, das fie gu Stande gebracht, ftiftete Rommlus das Teft der Matronalien und raumte ihnen manche Rechte und Chrenvorzüge ein. Die Achulichfeit der politischen und religiofen Ginrichtungen und burgerlichen Berhältniffe (Berren ftand, Batriciat und Schut. hörigfeit, Clientel), jo wie die nachbarlichen Berührungen, Die ichon langit Bertrage und Ginigungen über Gigenthumerecht, Cherecht, Gaftrecht u.

dal, herbeigeführt hatten, erleichterten die rasche Berichmelzung der drei Bolferichaften und ihrer Nationaleigenthumlichkeiten zu einem staatlichen Gemeinweien mit festaesekten Rechten. Der uralten Gintheilung des Bolfes in die Stammtribus der Ramnes, Tities und Luceres scheinen diese drei Grundbestandtheile des römischen Staates zu Grunde gelegen zu haben.

Numa Bombi= lins c. 700.

S. 139. Und damit ein heiliges Band das neue Gemeinwesen fefter begründe, traf ber zweite nach einer Bwischenregierung zur Berrschaft gelangte Rönig, der weise Sabiner Ruma Nompilius, Ginrichtungen über Religion und Enling, wobei er den alten Glauben und die gewohnten Juftitute der drei Volksstämme berücksichtigte, und machte gute Anordnungen über das hänsliche und burgerliche Leben, mit dem der religiofe Glaube und die heiligen Gebräuche aufs Inniafte verwoben waren.

Die mit großen Vorrechten und Chren ausgerüfteten Jungfrauen, die das beilige Fener der Besta zu unterhalten hatten, so wie alle Ginrichtungen und Bebrauche, die mit dem Aderban und der Feldmart in Bezug fteben, find latini. ich en Urfprungs. Auf den friegerischen Stamm der Sabeller weift ber Cultus des Mars, mit deffen Prieftern, den Saliern, und den auf die Rechte und Bebräuche des Rricas fich beziehenden Ginrichtungen, 3. B. den Ketialen (Berolden). Bon den (im Anfang etwas zuruckgeseiten) Etrustern wurde das Bahrjagen aus der Opfericau, dem Bogelflug, den Simmelszeichen und dem graß der Sühner (Saruspicien, Auspicien, Augurien), das ein Priefter. Collegium (pontifices), mit einem Oberpriefter (pontifex maximus) an der Spige, leitete, fo wie das bei allen feierlichen Belegenheiten angewendete Cere monicl und Ritual entlehnt. Auch die alteften Sandwerkergunfte, deren Mitglieder als minder ehrenhaft vom Baffenrecht ausgeschlossen waren, wurden diesem König zugeschrieben. Und damit Bürgertugend in ihnen genährt werde, errichtete Ruma der Gottheit der Treue und des gegenseitigen Vertrauens (Fides) einen Tempel. Dem doppelgefichtigen Janus, dem "Gott alles Anfangs im Raum und in der Beit", weihte er am Eingang des Forums eine Thorhalle, deren Thuren in Kriegszeiten offen, im Frieden geschlossen waren; auch machte er ihn zum Lenker des bürgerlichen Jahrs und weihte ihm den erften Monat. Wie die Griechen ihre Gefete durch Götterspruche bestätigen ließen, so behauptete R. Pompilius, feine religiösen Cinrichtungen aus dem Umgange mit der Ahmphe Egeria, deren heiliger Sain füdwärts von Rom lag, erhalten zu haben.

Tullus Softilius c. 650.

S. 140. Die beiden folgenden Konige, der Latiner Tullus Softilius und der Sabiner Ancus Martins erweiterten das Gebiet des fleinen Staats durch glückliche Kriege, fo daß mit den drei erwähnten Sügeln (Palatinus, Capitolinus, Colins) noch vier andere (Aventinus, Quiringlis, Biminglis und Esquilinns) verbunden und allmählich bevölfert wurden. (Daber Rom die Giebenhügelftadt heißt.) Unter Tullus Softilius erlangten die Romer durch den siegreichen Zweikampf der Horatier gegen die Curiatier die Berrichaft über Albalonga, beffen Cinwohner, nach Berftorung ber Stadt, theils am Fuße des Berges in Bovilla angefiedelt, theils nach Rom vervilangt wurden, wo fie, mit dem romifchen Schuttrecht begabt, wahrscheinlich o. 625. die Grundlage des bürgerrechtlosen Standes der Mebejer bildeten, der unter

Mucus Martins seinem Nachfolger Aucus Martins, dem Erbauer der Hafenstadt Ostia an der Tibermündung, durch Ansiedelung besiegter Bürger der umliegenden Orte noch bedeutend vermehrt ward. Den überwundenen Gemeinden ward gewöhnlich ein Drittel ihrer Feldmark abgenommen und in römische Banerngüter umgeschaffen. "Rein Volk hat gleich den Römern den gewonnenen Boden also im Schweiße seines Angesichts sich zu eigen gemacht, und was die Lauze gewonnen hatte, mit der Pflugschaar zum zweitenmal erworben." Auch die Staatsländereien und ein großer Theil des Landeigenthums der erworbenen Ortschaften wurden von den Nömern eingezogen. Mit der Unterwerfung Albalonga's gingen wohl auch die Hoheitsrechte dieser Stadt als Vorort des latinischen Bundes auf Nom über, dessen Abgeordnete von nun an den Vorsit bei den latinischen Bundeskesten führten.

Der Rampf der römischen Horatier mit den Curiatiern von Albalonga blieb in der dichterischen Sage dem Bolte eine thenere Erinnerung. Die beiden Beere ftanden fampfbereit einander gegenüber. Da fam man überein, um die blutigen Volgen einer Schlacht au bermeiben, die Entscheidung bon dem Ausgange eines Zweifampfes abhängig gn machen. Bobin fich ber Sieg neigen würde, da folle die Berrichaft fein. Run befanden fich in beiden Seeren Drillingebruder, weder an Sahren noch Rraften einander ungleich und nabe Berwandte ju einander. Diese wurden ausgewählt, um mit ihren Waffen das fünftige Loos ihrer Baterftadt zu entscheiden. 3m Unblid der beiden Beere ging der große Rampf vor fich. "Als beim Busammentreffen (ergablt Livius) die Baffen flirrten und die blanten Schwerter bligten, burchzudte ein mächtiger Schauer die Buschauer, und fo lange auf feine Seite fich bie Soffnung neigte, ftodte Stimme und Athem. Darauf als fie handgemein murden, und man nunmehr nicht blos die Bewegungen der Rörper und das Gin= und Berfdwingen der Schwer= ter und der Schilde, fondern auch Blut und Bunden fah, ba fturgten zwei Römer, einer nach dem andern, leblos nieder, mahrend die drei Albaner verwundet waren." Sierauf erfann der noch unverwundete Römer eine Lift. Um den Rampf zu theilen, ergriff er die Flucht, in der Soffnung, die Gegner wurden ihm nachfeben, jeder in dem Mage, wie es feine Bunde ihm erlanbe. Und fo gefchah ce. Alle er nach einiger Beit gurudblidte, fab er fie in großen 3wi= fchenräumen folgen, einen aber nicht fehr ferne von fich. Auf diefen ranute er mit großem Ungeftum los und erlegte ihn, che die beiden andern ihm gu Gulfe fommen fonnten; dann eilte er zum zweiten und als er auch diesen im fiegreichen Rampf überwältigt, war der Musgang taum mehr zweifelhaft. Der britte, der bor Schwäche taum den Schild mehr halten tonnte, vermochte dem fiegesftarten Gegner nicht zu widerstehen. Er fiel und fein Tod entfchied die Dienftbarkeit Albalonga's. Freudig jog bas römische Beer nach Saus. Boran ichritt Foratine, die drei Ruftungen vor fich hertragend. "Ihm fam feine Schwefter, eine Jungfrau, welche einem der Euriatier verlobt gewesen war, vor dem Capenerthor entgegen, und als fie auf des Bruders Schultern ihres Berlobten Baffenrod, den fie felbst verfertigt hatte, erblicht, zerrauft sie sich die Haare und ruft weinend ihren todten Bräntigam bei Namen. Da entbrennt der Jüngling über dem Behflagen der Schwester bei seinem Siege und bei fo großer allgemeiner Freude. Er gieht das Schwert und durchbohrt das Madden mit icheltenden Worten : "Tahre hin zu deinem Bräutigam mit beiner unzeitigen Liebe, die du vergageft beiner Brüder, der todten und des lebenden, vergageft deines Baterlandes! Go fahre jede Romerin dahin, die um einen Keind trauern wird. " Gräßlich erschien diese Unthat den Batern und den Bürgern; aber das frifche Verdienst stand der That gegenüber. " Doch murde er vor Gericht gezogen. Nach bem ftrengen Gefete follte er mit dem Tode bestraft werden. Aber die Thranen und Fürbitten des alten Laters, der da flehte, man möchte ibn, den man fo eben

noch reich an trefflichen Nachkommen gesehen, nicht ganz finderlos machen, bewirften, daß das Bolt, an das sich Foratius gewendet hatte, eine Milderung des Gesehes beschloß und den Süngling mit einer geringen Strafe belegte.

§. 141. Die drei letten Könige, Tarquinius der Alte (Priscus), Servins Tullius und Tarquinius der Soffärtige (Superbus), gehörten dem etruskischen Stamm an, wie ans ihren Bauwerken und aus der Verpslauzung etruskischer Einrichtungen nach Rom hervorgeht. Unter ihnen wurden die Verhältnisse des Latinerbundes geordnet und Rom zur Hanptstadt einer blühenden Landschaft erhoben. Ein ewiger Landsrieden und ein Bündniß für Angriff wie für Vertheidigung, nehst gegenseitiger Rechtsgleichheit in Handel und Wandel verslocht von nun an die schon durch gleiche Sprache und Sitte verbundenen Gemeinden noch durch die tansendsachen Beziehungen des Geschäftsverkehrs. Der Oberbeschl im Bundesheer wechselte zwischen Rom und Latium.

Tarqui= nius Briscus c. 600.

Der ältere Tarquinius legte den Grund zu dem mächtigen Bau des Capitoliums, den sein Sohn Tarquinius Superbus in des Vaters Sinn vollendete. Er bestand aus der Burg und dem herrlichen, den drei obersten Göttern der Etrusker (Inpiter, Juno, Minerva) geweihten Tempel. Ferner ließ er zur Neinigung der Stadt die ungeheuern, aus Quadern erbauten Cloaken (unterirdische Canäle), so wie den Circus Mazimus (die längliche am einen Ende durch einen Halbkreis geschlossen Kennbahn für Wettreunen zu Wagen und Noß) und das Forum anlegen, und nahm zuerst die Abzeichen (Insignien) der höchsten Macht, den elsen beinernen Thron (sella curulis), die zwölf Lictoren mit den Fasees u. dgl. m. an. Den von Romnlus eingerichteten Senat vermehrte er von 200 auf 300 Mitglieder, so daß auß jedem Geschlecht (gens) der Aelteste darin saß (daher die Senatoren Patres hießen). Diese 300 Geschlechtsgenossen galten als "idealer Normalbestand" sowohl in der politischen Gemeinde als bei der Heerversassung unch kämpste Tarquinius mit Gläck gegen Etrusker und Sabiner.

Servius Tullius c. 550. s. 142. Nach Tarquin's Ermordung durch die Sohne seines Borgängers gelangte sein Schwiegersohn Servius Tullius zur Regierung. Dieser traf zwei solgenreiche Einrichtungen. Buerst theilte er die Plebe jer der Stadt und der Umgegend in 30 Tribus oder Regionen mit eigenen Borstehern und Versammlungen (Tribus. Comitien) und stellte sie als Gemeinde der Bürgerschaft, d. h. den mit vollem Bürgerrechte versehenen Patrizier-Geschlechtern und ihren Eurien-Versammlungen entgegen. Sodam theilte er sämmtliche Bewohner des Staats nach ihrem Vermögen (Census) in fünf Klassen und diese wieder in (193) Centurien behus der Vesteuerung, des Kriegsdienstes und der Abstimmung. Durch diese Einrichtung, welche die erste Aulegung eines Grund binches siber die Liegenschaft und sämmtliche Habe der Eigenthümer zur Folge hatte, erhielten die Reichern größere Macht, aber auch die Verpslichtung, als Schwerbewaffnete auf eigene Kosten und ohne Sold den Kriegsdienst zu versehen. Eine sechste Klasse kand dem Haupt Geschähte, capite censi), welche die Proletarier

oder den befitofen Bobel umfaßte, war frei von Steuer und Rriegebienft, aber auch ohne Macht im Staatswejen. Von diefer Beit an galten die nach Centurien einberufenen Comitien für die wahren Boltsversammlungen. Durch biefe Renerung, welche eine allmähliche Berschmelzung der erftarkenden und aufstrebenden Plebejerschaft mit den Patriziergeschlechtern herbeiführen und dem Königthum eine breitere Grundlage der Bolfsmacht unterbreiten follte, zog fich Servins Tullins den Saß der Patrigier zu, baher er mit beren garquis Beihülfe von feinem Cidam Queing Tarquining Superbus ermordet nius Guwurde.

Durch die fervianische Verfaffung (fagt Mommfen) wurde die Dieustpflicht und die damit zufammenhängende Verpflichtung dem Staat im Nothfall vorzuschießen (das tributum) ftatt auf die Burgerichaft als folche, auf die Grundbefiber, die "Unfaffigen" oder "Beguterten" gelegt, mochten fie Burger oder blos Infaffen fein; die Beeresfolge murbe aus einer perfoulichen zu einer Reallaft. - Rach der Große der Grundftude wurde die friegspflichtige Manuschaft (d. h. jeder aufäffige Mann vom 18. bis jum 60. Lebensjahr) eingetheilt in 5 "Ladungen" (classes), von denen indeß nur die Pflichtigen der ersten Ladung oder die Bollhufener in bollftändiger Ruftung ericheinen mußten und infofern vorzugeweise als bie jum Rriegsdienft Bernfenen (classici) galten, mahrend von den 4 folgenden Reihen ber fleineren Grundbefiger zwar auch die Erfüllung der Dienstpflicht, nicht aber die volle Armirung verlangt ward. - Die nicht anfässigen Leute ("Rinderzenger" proletarii) hatten zum Seer die Wert- und Spielleute gu ftellen jo wie eine Angahl Erfammänner (zugegebene Leute adcensi), die unbewaffnet (velati) mit dem Beer zogen und im Felde, wo Luden entstanden, mit den Baffen der Rranten und Gefallenen mit in die Reihe geftellt murden. — Die Sage hat den Nebergang der Gewalt von Servins Tulline auf Tarquinius Superbus tragifch und graufenhaft dargestellt: "Die beiden Bruder Lucius und Aruns, Tarquin's Des Alten Gohne, waren mit den beiden Tochtern des Ronigs Gervius vermählt. Queins, des Berbrechens fähig, obgleich nicht aus eigenem Triebe dazu entschloffen, mar mit einer frommen grau berbunden; Aruns, redlich und treu, mit Tullia, einem Beibe von teuflischem Ginn. Ergrimmt über das lange Leben ihres alten Baters, über die Gleichgültigkeit ihres Maunes, der feinem herrichfüchtigen Bruder den einft erledigten Thron ju überlaffen bereit ichien, ichwur fie Beiden Berderben." Sie fam mit Lucius überein, daß er feine Gattin und fie ihren Gatten ermordeten und dann beide ein Chebundnif ichloffen. "Ohne auch nur den Schein der Trauer entgundeten fie ihre Sochzeitfadel an dem Scheiterhaufen." Sierauf trat Lucius, von feinem ehrgeizigen Beibe angetrieben, mit einer Partei unzufriedener Patrigier in Berbindung und bildete eine Berichwörung jum Sturg des edeln Ronigs Servins. Bur Erntezeit, als ein großer Theil des Boltes auf dem Lande war, erichien Tarquinius im Senat mit den foniglichen Infignien geschmudt und umgeben von einem bewaffneten Anhang. "Auf das Gerücht von diefen Bewegungen eilte der König unerschroden in die Curie. In der Thure stehend schalt er Tarquinins einen Emporer: diefer ergriff den fdmachen Greis und fturgte ihn die fteinernen Stufen hinab. Blutend und gelähmt ward Servins von Getreuen emporgehoben und megs geführt, aber ehe er in feine Bohnung gelangte, erreichten und ermordeten ihn Diener des Tyrannen; die Leiche ließen sie im Blute liegen. — Suzwischen hatte Tullia die Botschaft vom Erfolg nicht erwarten tonnen. Gie fuhr mitten durch den Tunult gur Curie und begrüßte ihren Gemahl ale König: ihm felbst war ihr Frohloden gräßlich; er hieß sie umtehren. In einer Gaffe, die von der Beit an den Namen der verruchten trug, lag die Leiche ihres Baters vor ihr. Die Maulthiere' wichen gurud, der Auecht hielt die Bugel au, fie gebot ihm, das Gefpann über den Todten hingutreiben. Blut befpriste den Wagen und ihr Gewand." Servins' Name lebte im Andenten des Boltes fort.

S. 143. Obgleich nun Tarquinins die durch die Berfaffung des Servins den Plebejern gewährten Rechte wieder verfürzte, burch glückliche Rriege mit den Latinern und Bolsfern die Grenzen des Staats erweiterte und durch Banten (Capitolium) und nügliche Anlagen die Stadt verschönerte, fo wurde doch auch er bald ben Patrigiern verhaßt, als fein Streben bahin ging, mit Gulfe des Seers die fonigliche Macht zu erhöhen und fein beschränftes Wahlfönigthum in ein unbeschränktes (fonveranes) Erbreich zu verwandeln. Seine Gewaltthätigkeiten gegen den Senat und die Batrigier, verbunden mit den drückenden Steuern und Frohndiensten, womit er die Plebejer heimsuchte, erzengten allgemeine Ungufriedenheit, welche gulet in offene Emporung überging, als die lufterne Frevelthat, die einer ber Gohne des Konigs, Gextus Tarquining, an der ingendhaften Lucrezia beging, diese zum Gelbstmord zwang und das Bolf zur Rache gegen das verbrecherische Geschlecht entflammte. Bwei Berwandte des Ronigshaufes, Q. Tarquining Collatinus, ber Gemahl der edeln Queregia, und fein bisher für blodfinnig gehaltener und darum Brutus (Tölpel) genannter Frennd Queius Juning, fcmuren über der Leiche der Gemordeten den Bund der Blutrache und riefen in Collatia und Rom die Bevölkerung zur Freiheit und zur Vertilgung der thrannischen Berrschermacht auf. Auf die Nachricht davon eilte der König von Ardea, ber festen Telfenstadt der Rutuler, die er gerade umlagert hielt, mit seinem Secr nach Rom, um den Aufstand niederzuschlagen; aber er fand die Thore verfchloffen und mußte, als ein Befchluß der Boltsversammlung ihn der Königswurde entsette und felbst die Truppen von ihm abfielen, mit seinen Sohnen in die Berbannung gieben.

509.

Den Stury des Thrannen und die Bertreibung des Königsgefchlechts hat die Sage gleiche falls romantifch ausgeschmudt. Zarquinius wurde von bojen Traumen und Unbeil verfündenden Wahrzeichen geschreckt. Da schickte er zwei seiner Gohne Titus und Aruns nach Delphi, um den puthifden Gott gu befragen. Bur Rurgweil gab er ihnen einen Better Lucins Junius Brutus, der für blödfinnig galt, weil er fich, um dem todbringenden Argwohn des Tyrannen zu entgeben, ale ftumpffinnig und tölpelhaft geftellt hatte, zum Begleiter mit. Nachdem fie die Antwort des Orafels erhalten hatten, befragten die Ronigsfohne den Gott auch um ihr Schicifal; Diefer weiffagte Die Berrichaft über Rom bemjenigen, ber nach ber Beimtehr ber Mutter zuerft einen Ruß geben wurde. Darauf machten die Bruder unter fich aus, fie wollten ihre Mutter jugleich fuffen und bann gemeinschaftlich regieren. Bei ihrer Landung in Italien aber fiel Brutus wie gufällig auf den Boden und fußte unvermerkt die Erde als die gemeinsame Mutter Aller. - Ginige Beit nachher, ale die Römer die feste Rutulerstadt Ardea mit langer Belagerung drängten, ftritten die Cohne des Konigs und ihr Better, Tarquinius Collatinus, Lehnsfürft in der fleinen Stadt Collatia, über die Tugend ihrer Frauen. Der Streit ward lebhaft; ein nachtlicher Ritt wurde unternommen, um die Franen gu überrafchen und gu feben, was fie in Abwesenheit ihrer Manner trieben. Da trafen fie die fürstlichen Frauen zu Rom bei einem fcwelgerischen Mahle unter Blumen und Bein; von da eilten die Jünglinge nach Collatia, wo fie in später Nachtstunde Lucrezia im Rreife ihrer Magde Bolle fpinnend fanden. Gie war in diefer Umgebung fo fdon, daß fie des Certus Larquinius Lufteruheit erregte. Bon bofer Begierde getrieben tam er am folgenden Tage nach Collatia gurnd und fehrte nach dem Rechte der Berwandtichaft im Saufe des Betters ein, wo ihn Lucrezia gaftfreundlich aufnahm. In der Debe der Nacht trat er aber bewaffnet in ihre Rammer und unter fchredlichen Drohungen, fie einem falichen Berdachte preis zu geben und ihr Andenken zu entehren, zwang er fie, sich ihm hinzugeben. Am andern Morgen rief fie ihren Bater und ihren Gemahl gu fich; es fei Gräfliches gefchehen. Queretius tam in Begleitung des P. Balerius, der fich nachmals den Namen Publicola erwarb; Collatums mit dem verachteten Brutus. Die troftlofe Luerezia erzählte unter Thranen des Schmerges die erlittene Schmach, forderte Bater und Gatten gur Rache auf und ftieß fich dann felbit den Dold ins Berg. Run war der Augenblid für Brutus gefommen, "daß er die Beritellung bon fich werfe, wie Oduffens den Bettlermantel." Er hob den blutigen Dolch in die Sobe und ichwur dem berbrecherischen Ronigshause den Untergang. Heber Lucregia's Leiche wurde der Bund der Rache gefchloffen. , Gie trugen die Todte auf den Markt bon Collatia; die Burger fagten Tarquinins ab, und gelobten ben Befreiern Gehorfam. Die Sungern begleiteten den Leichenzug nach Rom. Sier murden die Thore gefchloffen, und das Bolf bon Brutus als Tribun der Celeres (Oberft der Ritterschaft) gur Bersammlung berufen. Alle Stande entbrannten in einem einigen Befühl; einstimmig entjette ber Beichluß der Bürger den letten Ronig feiner Burde und fprach über ihn und die Seinigen Berbannung ans. Tullia entfloh aus der Stadt unverlett; die Rache über fie befahl das Bolt den Geiftern der Ermordeten." - "Nicht Blutdurft, nicht der Geig der Tyrannen des Alterthums, war das Entfehlichste für ihre Unterthanen; das mar es, daß den Gegenstand, der ihre milben Lufte erregt hatte, nur der Tod bor Schandung retten fonnte."

Latinerbund und Capitolium. Tarquinins Superbus brachte die latinischen Orte au einem Bertrag mit Rom, worin die Stadt als Saupt bes Latinerbundes auerfaunt wurde; ein Schute und Trubbundniß mit gemeinsamem eidgenöffischem Riederlaffungerecht verband die einzelnen Gemeinden, die, fo weit nicht die Bundespflichten eingriffen, in Berfaffung und Berwaltung frei und felbftandig waren. Für Rechtsflagen bestand ein eigenes aus Richtern beider Nationen und einem Obmann gufammengefestes gandels- und Maggericht, die "Wiederschaffer" (reciperatores). Ferner eroberte Tarquinius die reiche Volster= stadt Sueffa Pometia und suchte durch Gründung von Colonien (Signia und Circeji) die Berrichaft der Römer weiter ju verbreiten; denn "burch die Colonien hat der latinifd = romifche Stamm feine Sprache und Boltseigenthumlichteit allmählich über gang Stalien verbreitet;" er erwarb die unter dem Ramen der fibnllinifden Bucher befannte Sammlung alter Dratelfpruche, die im Capitolium aufbewahrt und mit dem Cultus und der Politit des römischen Staats in die engfte Berbindung geseht wurden, er führte das "über unterirdifchen Felfenkammern und brunnenartigen Tiefen" fich erhebende Capitolium gu Ende, das fortan der Aufbewahrungsort der wichtigften Staatsdocumente und der foftbarften Beihgeschenke, der Mittelpunkt der bedeutendsten Staatshandlungen, der Schanplat der größten Beierlichkeiten murbe. Bei dem Ban des Capitoliums follten auch die alten Beilig: thumer des Terminus und der Subentas den tuseischen Dreigottern weichen; aber die Angurien waren ungunftig, und als man nachgrub, fand man ein frijdes, blutiges Menfchenhaupt in der Tiefe (baher der Name Capitolium). Man fah darin die Borbedeutung : "daß die Jugend des römischen Reichs nicht verblüben, seine Grengen nicht gurudweichen wurden, fo lange der Poutifer die Götter verehrend mit der schweigenden Jungfrau jum Capitol hinaufsteigen werde."

§. 143 b. Roms älteste Staatseinrichtungen und Gesete. Durch die Bereinigung der drei Bölkerschaften im römischen Gemeinwesen entstanden naturgemäß drei Bolksabtheilungen, Tribus oder Stämme genannt, die latinischen Ramnes, die sabinischen Titles und die etruskischen Luceres. Tede Tribus zerfiel in zehn Curien ("Pflegschaften"), deren Grundlage dann eine gleiche Anzahl von Sippschaften oder Geschlechtern (gentes) bildeten. Ant wer einem sol-

den, aus mehreren anfangs verwandten, dann aber durch viele Spaltungen in Linien aus einander gegangenen Familien bestehenden Beschlecht ober Gens (baber Gentilen) angehörte, genoß das Bollburgerrecht und murde den Patrigiern beigegahlt. "Die Familie umfaßte nur Diejenigen Individuen, welche von Bene. ration zu Generation aufsteigend den Grad ihrer Abstammung bon einem gemeinicaftlichen Stammheren nachzuweisen vermochten, das Gefchlecht dagegen auch Diejenigen, welche blos die Abstammung felbst von einem gemeinschaftlichen Abnherrn darthun tonnten, aber nicht mehr vollständig die Bwifchenglieder, alfo nicht den Grad." - Reben diefen freien Burgern gab es ichon in den alteften Beiten zu Rom wie in gang Mittelitalien Salbfreie oder Borige, Clienten, Schutgenoffen genannt, von welchen jeder Gens eine Angahl zugetheilt mar. Zwischen den Gentilen als Schutherren oder Patronen und den Clienten als Schuthefohlenen beftand ein auf religiofem Grunde ruhendes Pietateverhaltnif" mit gegenseitigen Bflichten und Rechten. Der Sausherr hatte die ihm zugewandten Leute zu schützen und zu vertreten, mogegen diese den Sausherrn gleich einem Bater ehren und ibm gehorchen mußten. — Berichieden von den Clienten waren die fpaterhin als Begenfat zu den patrigifchen Bollburgern hervortretenden Plebejer, urfprünglich Bewohner bezwungener Nachbarftadte, die, nach Rom übergefiedelt, zwar perfonlich frei waren und ein fleines Gigenthum befagen aber als burgerlich rechtlos neben den Patrigiern ftanden, mit denen fie nicht einmal eheliche Berbindungen eingeben durften. Doch icheinen die Plebejer, da fie, trop ihrer politischen Rechtlofigkeit, mit den Patrigiern zu einem ftaatlichen Gemeinwesen (eivitas) verbunden maren, in gleichen privatrechtlichen Berhaltniffen wie die altburgerlichen Ginwohner acftanden zu haben. Außerdem gab es noch Sclaven und Freigelaffene. -Das Saus und die Familie mar als Cinheit vertreten durch den Sausvater und Beren, deffen Macht über Weib und Rind und alle Sabe unbeschränkt war. Er übte die richterliche Gewalt und konnte nach Ermeffen an Leib und Leben strafen. Nach dem Tode des Sausherrn murde die "Sut" (Intela) über die verwittmete Frau von ihren Sohnen, über die unverheiratheten Schwestern von den Brudern ausgeubt. "Scharf und flar ift in dem altesten Recht das Gebiet des Staates und der Burger geschieden: die Bergeben gegen den Staat, welche unmittelbar das Gericht Des Staats herbeirufen und immer Lebensftrafe nach fich gieben; die Bergeben gegen die Mitburger oder den Baft, welche gunachst durch Bergleich und Guhne oder Befriedigung des Berletten abgethan und niemals mit dem Leben gebust werden, sondern hoch. ftens mit dem Berluft der Freiheit."

Der Porsteher einer Tribus hieß Tribunus, der Vorsteher einer Eurie Curio ("Pfleger"). Die Glieder einer Eurie (Eurialen) waren durch gemeinschaftliche Pflichten und Rechte vereinigt, hatten ihren besondern Gottesdienst und einen Versammlungsfaal (Euria). Alle Angehörigen einer Sippschaft führten einen gemeinschaftlichen Geschlechtsnamen (wie Fabins, Metellus, Claudius u.a.); dieser Geschlechtsname wurde auch auf die Clienten übertragen. Bur Bezeichnung des Individuums diente der Vorname (Cajus, Marens, Titus u.a.). Die Gentes hatten eigene Geschlechtsgötter oder Stammherven, die sie durch gemeinsame Opfer in besondern der Gens augehörenden Heiligkhümern verehrten, gemeinschaftliche Begrähnisstätten und ein eigenes Recht. — Der Patron hatte seinen Cliensten vor Gericht zu vertreten, ihn in seinem Vermögen und seinem Geschäfte zu schüchen und ihm mit seinem Nathe behülstlich zu sein; dassur mußte der Client den Patron mit Geld unterstüßen, wenn er in Kriegsgesangenschaft gerathen oder zu einer Geldstrase verurtheilt war oder zur Bestreitung des Answandes bei Aemtern u dgl. Bei Verheirathung der Töchter des Patrons hatte der Client eine Ausstener zu entrichten, er mußte den Patron im Krieg und auf Untsgängen begleiten und ihm "hold und gewärtig" sein; auch dursten Beide nie als Kläger

und Zeuge gegen einander auftreten. Die Clientel war erblich, das Patronatsrecht stand jedesmal dem Familienvater zu und konnte nur von Patriziern geübt werden; Mißhandlung von Clienten war mit schweren Strasen belegt. — In den Stand der Selaven konnte man theils nach dem Bölkerrecht durch Kriegsgesangenschaft, theils nach dem bürgerlichen Recht z. B. wegen Schulden oder gewisser Berbrechen gerathen. Der Selave wurde als Sache betrachtet, über dessen kund Leben, Kräfte und Erwerb der herr volles Eigenthumsrecht hatte. Der Selave durfte sich nicht mit einer Freien verheirathen und mit einer Selavin nur unter Einswilligung des herrn, dem dann auch die Kinder wieder als Selaven zusielen. — Burde ein Sclave mit der Freiheit beschenkt, so trat er in den Stand der Freigelassenen, erlangte aber dadurch weder das Ansehn noch die Rechte eines Freigeborenen (Ingenuus). Geschah die Freilassung seierlich, so erhielt der Freigelassenen Bürgerrecht (Civität), trat als Client in die Bens seines Herrn und durfte als Kömer die Toga tragen und ein Gewerbe treiben; geschah die Entlassung blos faktisch, nicht mit den vorgeschriebenen Körmlichkeiten, so waren seine Rechte beschränkter, und sein erworbenes Bermögen siel bei seinem Tod dem Herrn zu.

Der römische Staat bestand aus Ronig, Senat und Bolt (Bopu. lus, d. h. der Gesammtheit der Patrizier). Das altrömische Ronigthum war beschränft durch den Willen des Bolts, der fich theils direft in Boltsverfammlungen, theils bermittelft einer dem Senat übertragenen Bollmacht fund gab. Es war alfo geine vom Bolk zur Leitung fammtlicher Staatsangelegenheiten eingesetzte und anerkannte nach freier Bahl übertragene höchste Gewalt", die ihre "Berechtiaungsauelle" im Bolke hatte und nach des Königs Tod an dasselbe gurudfiel, um einem Andern übertragen ju werden. Dar der Ronig gewählt und mit der priefterlichen Beihe (Inauguration) versehen, fo trat er der Boltsgemeinde gegenüber in daffelbe Berhältniß, wie der Sausvater gur Familie. Er nibte als Deerführer und Dberrichter unumschränkte Gewalt und war zu den aus Etrurien herübergenommenen Jufignien berechtigt; wo er in amtlicher Funktion auftrat, ichritten ihm die Boten (Lictoren) mit Beilen und Ruthen voran; an den "Sprechtagen" (dies fasti) hielt er "auf dem Herrenftuhl (sella curulis) sigend" Gericht auf dem Marktplate; auch befaß er einen priefterlichen Charafter und leitete als solcher das Opfer- und Wahrsagewesen. Für seinen Unterhalt war ein beträchtliches Rrouland aus dem Gemeingut beftimmt. Starb der Konig, jo trat der Rath der Allten ungerufen zusammen und bezeichnete einen "Bwischenkönig" (Interreg) auf fünf Tage, durch den dann die neue Königswahl vorgenommen wurde. — Der Senat war ursprünglich eine vom Ronig auf Lebenszeit freigewählte Versammlung (concilium) von Beichlechtsältesten, in welcher er felbst oder fein Stellvertreter, der Stadtpräfeft, den Bortrag und Borfit hatte, deren Meinungsaußerung er aber bei jeder Staatshandlung zu vernehmen verbunden war. Er, der Senat, nahm als bleibende Behörde an der Staatsregierung Theil und hatte bei allen der Volksversamm. lung vorzulegenden Antragen über Rrieg und Frieden und über Bejeggebung die Vorberathung und Einleitung durch Vorlagen (Senatusconsulte). Die Bahl der Mitglieder wurde noch unter den Königen auf 300 erhöht; später ergänzte er sich selbst. - Die den Volksversammlungen (Comitien) vorbehaltenen Rechte maren die Ronigsmahl, Annahme und Abschaffung von Gefegen und Entscheidung über Krieg und Frieden. Nur wenn die "Busammenkunfte" (Comitia) des Bolts mit dem Rath und dem Ronig in der Rriegserklärung einig maren, galt der Rrieg als ein gerechter, "in dem der Segen der Götter mit Jug erwartet werden konnte." Die anfängliche Scheidung des gangen Bolfs in Patrigier und Plebejer machte mit der Beit einer Trennung nach Ständen, Senatoren., Ritter. und Plebejerftand, Plat; die beiden erftern trugen als Auszeichnung einen goldenen

Ning und an dem Unterkleid (Tunica) einen Purpurstreif, der bei den Senatoren breit, bei den Rittern schmal war.

Die Ritter. Romnlus mählte aus jeder der 30 Enrien zehn Ritter; die Zahl von 300 wurde von den folgenden Königen und in der republikanischen Zeit allmählich verzehnfacht. Sie dienten als Reiter ohne Sold im Heer, erhielten aber Pferd und Kütterung vom Staat. Ihre Wahl hing vom Vermögen ab. Wer dieses verschwendete oder sich eines militärischen oder sittlichen Misverhaltens schuldig machte, wurde bei der Musterung, die sie von Zeit zu bestehen hatten, ausgestoßen. Der alte Nitterstand bildete in der Folge den Kern des aus den reich sie n Bürgern Noms bestehenden spätern Standes der Nitter, welche in Gesellschaften vereinigt, Staatseinfünfte und Zölle pachteten (Publicani, Generalpächter), öffentliche Bauten in Accord nahmen n. dgl. m. Seit den Graechen wurde ihnen auch das Richteramt übertragen. Dagegen hörten mit der Zeit ihre Neiterdienste im Felde auf, als man in Kom ansing, stehende Seere zu halten.

## 2. Rom als Republit bis zur politischen Gleichstellung der Stände (509-366).

#### a) Die Herrschaft der Patrizier.

S. 144. Nach Tarquin's Bertreibung wurde die höchste Gewalt den ariftofratischen Geschlechtern verlieben und durch Theilung und Begrenzung der Beitdauer Mehreren juganglid, gemacht. Als Baditer bes Gemeinwefens und ber Befege galt der Senat, der den Borichlag und die Bestätigung der von der Voltsversammlung der Centurien zu beschließenden Gefete und zu wählenden Beamten hatte, über Rrieg und Frieden entschied und in höchster Inftang die Staatsverwaltung, die Rechtspflege, den Staatshaushalt und die Religion überwachte. Unter seiner Aufficht leiteten zwei jahrlich aus den Patriziern nen zu mablende Confuln (aufangs Pratoren genannt) die laufenden Geschäfte der Bermaltung und Rechtspflege und waren im Arieg die Auführer des Heers, mahrend alle die Staatsreligion und den Cultus betreffenden Angelegenheiten unter dem Opferkonig ftanden, der den Ronigstitel fortführte, "damit nicht die Gotter den gewohnten Bermittler vermißten," der aber durch die Berfügung, daß er fein weiteres Umt befleiden durfe, zugleich der ohumächtigfte aller römischen Beamten war. Außer den Confuln, nach denen das Sahr im Ralender bezeichnet wurde, und die "für die Gemeinde beteten und opforten und in ihrem Ramen den Willen der Götter mit Sulfe der Cachverständigen erforschten," gab es gur Berwaltung des öffentlichen Schabes unter der Oberaufficht des Senats noch Quaftoren (Sadelmeifter), deren aufängliche Bahl zwei mit der Bergrößerung des Reichs allmählich nach Bedurfniß vermehrt ward. Bu allen diefen Nemtern hatten nur die Patrigier Butritt. In ihren Curien . Berfammlungen besprachen fie die zur Bahrung ihrer Berrschaft und Standebrechte dienlichen Magregeln, in den allgemeinen Centurien. Comitien, wo die Confuln gewählt wurden, bildeten fie (als Patrone) mit ihren Pachtern und Borigen (Clienten) die Mehrzahl und hatten somit die Boltsbeschluffe in ihrer Sand, und den Tribus-Berfammlungen der Plebejer raubten fie alle Macht. Doch besaß die Bolksgemeinde das wichtige Recht, die Gemeindevorsteher jährlich zu bezeichnen und über Tod und Leben des Burgers in letter Inftang zu entscheiden (Provocationerecht), wodurch das "Schwergewicht der Macht" in fie zu liegen fam.

S. 145. Der nene Freistaat hatte große Kämpse von Innen und Anßen zu bestehen. Unter den ersten Consuln Brutus und Collatinus bildete eine Anzahl junger, vornehmer Römer eine Verschwörung, um die vertriebene

Ronigsfamilie gurudauführen. Alle diefelbe entdedt murde, beftrafte ber ftrenge Brutus die Schuldigen, darunter zwei feiner eigenen Gohne, mit dem Tode. Die größte außere Gefahr drohte den Romern von dem Etrusterkonig Worfenna aus Clufium, beffen Sulfe Tarquining angerufen, und der ben Saniculum auf dem rechten Tiberufer befette. Die Rampfe der jungen Republik mit diefem machtigen Reinde wurden in der Folge von romischen Schriftstellern zur Berherrlichung der Begrundung des Freiftaats mit mancherlei Beldensagen ausgeschmückt. Ginft setten die Romer über den Bluß, um die Etruefer von dem Saniculum zu vertreiben, wurden aber gurudgeschlagen und zur eiligen Flucht in die Stadt gezwungen. Leicht waren die Reinde mit ihnen eingebrungen, hatte nicht Soratius Cocles, ein ftarfer, ftattlicher Mann, bem die Bache der Brude anvertrant war, mit zwei Gefährten die Aufturmenden abgewehrt, indes die Menge auf ihr Gebot hinter ihnen die Brude einriß. Bald fandte Soratius die beiden Mitftreiter gleichfalls weg und "widerftand allein, wie Ujar, bis das Rrachen der hinfturgenden Balten und der Arbeitenden Ruf verfündeten, das Werk fei vollbracht. Da betete er gum Bater Tiberinns, daß er ihn und feine Baffen in feinem beiligen Strom empfange und ichnige, und fprang in die Bluthen und entichwamm gur Stadt, unter allem Geschoß der Reinde. Bum Dank steuerte ihm jeder Ginwohner, als die Hungersnoth muthete, mas er von Speise fich abdarben founte; nachmals fette die Republit fein Standbild und ichentte ihm fo viel Land, als er an einem Tage umpflügen founte." Gine ahnliche Belohnung wurde dem Mucius Cfavola zu Theil. 2118 Rom durch die Belagerung vom Sunger fcmer heimgesucht ward, unternahm diefer Belbenjungling, mit des Senats Erlanbniß, Die Befreiung des Baterlandes durch die Ermordung des Etrusferfonige. Er fchlich fich in das Lager und gelangte, ber Sprache fundig, in den innern Raum, wo das fonigliche Belt ftand. Aber aus Irrthum erstach er ftatt des Königs einen ftattlich gefleideten Diener. Alle ihn hierauf Porfenna durch Drohungen gu Geftandniffen zwingen wollte, ftrectte Mucius die rechte Sand in ein neben ihnen loderndes Opferfeuer, jum Beweis, daß er weder Marter noch Tod fchene. Davon erhielt er den Namen Linthand (Cfavola). Aber wie ruhmredig auch die Romer diese erften Freiheitsfämpfe priefen aus fpatern Nachrichten erfahren wir, daß Porfenna Rom eingenommen und die Romer gezwungen habe, feinen Abgug durch Auslieferung von Geifeln (die jedoch bald unter Anführung der unthvollen Clolia durch eine fühne Blucht über den Strom wieder entfamen) und durch Abtretung eines Drittels ihres Gebiets (gehn Tribus) ju erfaufen. Bugleich riffen die Mequer und Bolefer die an die Konige verlorenen Stadte wieder an fich; die Bejenter zogen für die Tarquinier ins Weld und lieferten den Römern ein Treffen am Balde Arfia, wobei Brutus, ber Stifter der neuen Republit, und Arnus Tarquining einander gegenseitig todteten, die Romer aber das Geld behaupteten; und endlich ergriff der von dem letten Ronig gegründete lati-

499.

496.

nische Städtebund zum Schutz seines Stifters die Waffen. Da schufen die Römer eine neue Würde, die Dictatur, deren Rugen sich bald in dem Siege über die Latiner am See Regillus (auf der Nordseite des latinischen Gebirges am Wege von Rom nach Präneste) bewährte. Drei Jahre später erfolgte ein Bündniß, worin beiden Staaten gleiche Rechte eingeräumt wurden.

Der Dictator wurde nur in Zeiten der Noth und Gesahr auf sechs Monate ernannt und legte nach Beseitigung berselben sein außerordentliches Amt, das ihm unbeschränkte Gewalt in der Stadt und im Felde verlieh, und ihm alle Beamten völlig unterthan machte, wieder nieder. Der Consul ernannte den von der Volksgemeinde dazu Ausersehenen in stiller Mitternachtsstunde unter religiösen Gebränchen. Unter dem Dictator stand der von ihm ernannte Oberst der Nitterschaft (magister equitum). Die Dictatur, von welcher teine Bernfung an die Volksversammlung gestattet wurde, war ein dienliches Mittel, den aufsstrebenden Geist der Plebejer niederzuhalten und Spaltungen zu verhindern. Das dem Tarquin zugehörige große Feldstäd an der Tiber wurde dem Mars geweiht und Marssfeld (Campus Martius) genannt. Es blieb unangebant und diente zu Wassenübungen und Volksversammlungen, besonders als Wahlstätte.

S. 146. Bahrend der Befreinngefampfe hatten die Plebejer den Batrigiern fraftigen Beiftand geleiftet und dafür durch den Conful Balerins Popliedla, (Bolfefreund) einige gunftige Gefete erlangt. Raum waren bie Patrigier aber burch den in Cuma erfolgten Tod Tarquin's von der Furcht vor einer Rudfehr der Königefamilie befreit, fo achteten fie diefe Beftimmungen nicht und übten rücksichtelos ihre Gerechtsame. Dagn gehörten vor Allem die ftrengen Schuldgefete. Die Plebejer waren als freie Gigenthumer, wenngleich ohne Burgerrecht, jur Bahlung ber Grundsteuer und gum Rriegsdienft ohne Sold und mit Stellung der Baffen und Ruftung verpflichtet. Standen fie unn im Felde, fo wurde babeim ihr durch die Abtretungen an Porfenna gefdmälertes Aderland ichlecht bestellt; Difernten erzengten Berarmung, und um der angenblicklichen Noth zu entgehen, machten fie bei den Patrigiern Schulden. Benn nun der Plebejer den hohen Bins, der gewöhnlich den zwölften Theil des Rapitals (81/2 Procent) betrug, nicht gur Stunde begahlte, fo wurde er mit Leib und Gut Eigenthum des Glänbigers, der ihn nebst seinen Rindern als Gelaven in die Fremde verkanfen oder bei fich als Ruecht halten fonnte. Schredlich war das von dem merbittlichen Bolferechte auferlegte "lebendige Begrabuiß, das der Arme in dem Schuldthurm jedes vermögenden Mannes flaffen fah." Die Patrizier, die im Alleinbefit des Bemeinlandes waren (§. 149), ihre Güter von Clienten, Die nicht in den Rrieg gogen, bebanen liegen, von der Bermogen ftener befreit ma. ren und die Rriegebente für fich behielten, blieben vor den Unfällen, welche die Berarmung der Plebejer herbeiführten, bewahrt. 2118 diefer Buftand gu brudend wurde und fein Gefet den ungludlichen Schuldner gegen ben harten Glänbiger ichniste, da verweigerten etwa 18,000 bewaffnete, jum Seerbann aufgebotene Plebejer den Gehorfam, befehten den 11/2 Stunden von Rom entfernten beiligen Berg am Ufer Des Unio, in ber Abficht, eine neue Ctadt

zu gründen, und kehrten erst zurück, als ihnen der Abgesandte, Menen in s Agrippa, durch die Fabel von den mit dem Magen hadernden Gliedern die Nachtheile eines solchen Zwistes ans Herz gelegt und ihnen Abstellung ihrer Beschwerden verheißen hatte. Sie erhielten **Volkstribunen** (Schirmvögte), aufaugs fünf, zuleht zehn, die unabhängig von der consularischen Gewalt, als heilige und unverletzliche Beschützer ihrer Standesgenossen gegen alle den Plebeziern schädliche Senatsbeschlüsse und Consulsprüche Ginsprache (Veto) thun dursten und, wenn dies nicht fruchtete, die Stenererhebung und den Heerbann hindern konnten. Zwei Gehülsen (Aedisen), welche die Marktpolizei übten und die Aussicht über öffentliche Gebände, Magazine u. dgl. m. führten, sollten Wucher und Ueberthenerung verhüten. "Es lag etwas Gewaltiges und Erhebendes in dieser ohne feste Leitung unter den zufällig gegebenen Feldherren von der Menge selbst begonnenen und ohne Blutvergießen durchgeführten Revolution, an die das Volk gern und stolz sich erinnerte."

Die Auswanderung nach dem beil. Berg. Berfchiedene Umftande famen gufammen, um die Answanderung nach dem heil. Berg herbeizuführen. Unter dem Confulat des Appins Clandins, der wie der gange Stamm der Clandier durch volksfeindliche Gefinnung, durch Trot und Sochmuth allgemein verhaßt war, entzundete fich der gehäufte Brandftoff. "Gin Alter, aus dem Schuldferter entsprungen, in fdmutigen Lumpen, bleich und abgehungert, mit verwildertem Bart und Saupthaar, ichrie in Todesangft um der Quiriten Beiftand. Er zeigte den Bujammenlaufenden die blutigen Beiden unmenschlicher Difhandlungen und ergählte: ihm fei, nachdem er in achtundzwanzig Schlachten gewesen, im Rriege Saus und Sof geplündert und abgebrannt, die Sungerenoth der etrustischen Beit habe ihn gezwungen, Alles zu verfaufen; er habe borgen muffen, die Schuld fei durch den Bucher viels fach aufgelaufen: dann habe ber Gläubiger fich ibn und feine zwei Cobne gufprechen laffen und fie in Retten gelegt. Manche erfannten aus den entstellten Bugen einen madern Saupt= mann; das Mitgefühl, die Buth verbreitete Tunnlt durch die gange Stadt: Berpfändete und Ledige liefen zusammen, und Alle heischten Abhülfe der allgemeinen Roth." Nun war gerade Rrieg mit den Bolsfern und das Bolf weigerte den Beerbann. Da ließ der zweite Conful B. Servilins vertünden, "wer wegen Schulden als eigen gehalten werde, fonne fich ungehindert jum Dienft melben, und die Rinder der Soldaten follten in ihrer Freiheit und im Befit des väterlichen Eigenthums nicht angetaftet werden." Auf diefes Berfprechen ichwuren alle Berpfändeten zur Fahne und ber Conful erfocht einen glänzenden Gieg. Als aber Appins Claudins die aus dem gelde heimkehrenden Schuldknechte in ihre Rerter guruckfandte und die Berpfandeten ohne Erbarmen den Schuldherren gufprach, geriethen die Plebejer, ergrimmt über den Treubruch, in offenen Aufstand und widerfetten fich ber Bollftredung des Befehls. Nach einiger Beit gelang es jedoch dem volksthümlichen Marens Balerine, den die Batrigier in ihrer Roth jum Dictator ernannt, die Plebejer wieder ju beschwichtigen und fie, unter Erneuerung der fruheren Bufage, abermals jum fiegreichen Rampf ine Reld ju führen. Allein die verheißene Befreinng der Schuldfnechte murde von dem Cenat aufs Nene verwor. fen. Da legte Balerins im Unmuth seine Burde nieder; die Plebejer aber, die noch außerhalb der Stadt in Reih und Glied aufgestellt waren, weigerten den Confuln den Gehorfam und besetzten den mons sacer in der ernftnmerischen Feldmart am Anio. - " Den Plebejern ift in der Geschichte jener innern Rampfe die Eigenschaft des Bolfs, den Patrigiern nur die der Rafte guguertennen. Die Starrheit der lehtern, das egoistische Refthalten an ungebuhrlichen Borrechten, der burgerfeindliche und lieblofe Ginn, mit dem fie den Streit führten, ftand weiterer Entwidelung des Bolte und Staats ichroff entgegen. Wenn fie mit ihren Clienten

die einzige Füllung des Staats blieben oder ihre Standesformen für die gesammte Bevölkerung geltend zu machen vermochten, so ward Rom eine starre Aristofratie ohne regen Fortzbildungstrieb und ohne große Zufunft. Darum sind die Patrizier troß ihrer politischen Bildung und priesterlichen Weisheit doch nur die Vertreter einer Stabilität, die der Cultur Früchte zu bringen nicht geeignet war, die wacken Plebejer aber, welche unermüdlich fortzschreit ihrem Stande Rechte erkämpsten, die Wertzenge zu volksthümlicher Culturzentwicklung.

\$. 147. Coriolan. Bald nachher brach eine Hungersnoth in Rom ans, und als endlich Schiffe mit Getreide aus Sieilien ankamen, stellte der stolze Patrizier Marcius Coriolanus den Antrag, man solle den Plebejern nicht eher etwas davon aus den Vorrathshäusern des Staats verabreichen, als bis sie in die Abschaffung der Volkstribunen gewilligt hätten. Da sprachen die Plebejer, die für sich und ihre Kinder geschworen hatten, die Tribunen zu vertheidigen und Seden, der sich an ihnen vergreisen würde, als vogelfrei und den Söttern verfallen anzusehen, in ihrer Tribusver sammlung die Acht über ihn aus und nöthigten ihn zur Flucht. Nachedürstend begab er sich zu den Volkstern und beredete sie, unter seiner Führung einen Einfall in das römische Gebiet zu machen. Schon waren sie verheerend bis zum sünsten Meilenstein vorgedrungen, als es den vereinten Bitten der Mutter und Sattin des Feldberrn gelang, sein Sewissen zu rühren und ihn zum Rückzug zu bewegen. Aus Jorn darüber sollen ihn die Volkster erschlagen haben, behielten aber die eroberten Städte.

### b) Die Rämpfe der Plebejer mit den Patriziern um Gleichheit der Rechte.

S. 148. Durch den Zwiefpalt der Stände wurde Rom fo geschwächt. daß die ängern Reinde eine Landstadt um die andere an sich riffen und das römische Gebiet schmälerten. Bon Rorden brangen die Bejenter immer fulner bor, und als endlich die dreihundert Fabier gegen fie auszogen, ftarben alle Glieder dieser hochbergigen Patrigierfamilie den Seldentod. Früher als barte und ftolge Berfechter ber Patrigierrechte von den Plebejern angefeindet, hatten fie fich aulest dem Bolfe angewendet und dadurch den Sag ihrer Stanbesgenoffen auf fich geladen. Da erbaten fie fich vom Senat bas Borrecht, den Bejenterfrieg auf eigene Sand ohne weitern Beiftand ausfechten zu durfen, und zogen, als ihrem Berlangen frendig willfahrt wurde, unter den Glückwünichen des Bolks in das feindliche Bebiet. Bon einem festen Standort ans fügten fie den Bejentern großen Schaden zu und fehrten von manchem Stranß ficgreich und bentebeladen gurud, bis fie gulett, verleitet von der Begierde, eine absichtlich ins Freie getriebene Biebbeerde zu ranben, in einen Sinterhalt geriethen und von den Teinden umringt nach der tapferften Bertheidigung auf einer Anhöhe an dem Alügden Cremera fammtlich erschlagen wurden. Mur ein Gingiger überlebte den Kall und pflangte das Geschlecht fort. Bon Guben machten die Bolsker und Mequer verheerende Ginfalle, bis endlich

479,

458.

der vom Pflug abgerufene und zum Dictator ernannte D. Cincinnatus die lettern am Berge Algidus vollständig besiegte und unter dem aus drei Speeren gebildeten Joch durchgehen ließ. Die Plebejer, deren Arm die Schlachten gewinnen mußte, hatten wenig Lust, ihr Blut zu versprißen, um ihre Dränger mächtiger und reicher zu machen; sie ließen sich sogar zuweilen freiwillig schlagen, wenn ein harter Patrizier ihr Auführer war. Seiße Kämpfe führten sie dagegen in der Stadt, um die bevorrechteten Altbürger aus dem Alleinbesig des Gemeinsandes, der Rechtspflege und Gesetzeft unde und der höhern Staatsämter zu treiben.

Eineinnatus und die Aequer. Die alte Beldensage vom Lequerkampf und vom biedern Baterlandsfreund Cineinnatus lantet nach Niebuhr's Erzählung folgendermaßen: "Die Aequer hatten Frieden geschlossen; bennoch führte Graechns Clölins sie wieder auf den Algidus, und sie erneuerten ihre jährlichen Plünderungen. Gine römische Gesandtsschaft kam in das Lager um über die Ungerechtigfeit zu klagen: sie wurden verächtlich aufgenommen; der äquische Imperator verbot ihnen, ihm lästig zu fallen: sie möchten ihre Klagen der Siche erzählen, unter deren weitem Schatten sein Tribunal errichtet war. Die Gesandten empfingen das schnöde Bort als ein Omen: der Geist, welcher Inpiter's heiligen Baum belebte, vernahm von ihnen die Ungerechtigkeit der Stolzen und die Seufzer der Bedräugten.

Aber die Ahndung zögerte, Minneins ward geschlagen und umringt: fünf Reiter, welche entkamen, che die Linien geschlossen waren, womit die Aequer das römische Lager umzingelten, brachten die Botschaft. Alsbald ernannten die Patres L. Cincinnatus zur Dictatur. Die Erneunung brachte ihm ein Waibel nach der vatikanischen Feldmark, wo er eine Hufe von vier Jugern baute. Es war Commerzeit; und der, den sein Bolk zu königlicher Gewalt erhob, trieb seinen Pflug unbekleidet bis auf einen Churz: wie der Landmann in der Commerzeit zu arbeiten gewohnt war. Der Bote ermahnte ihn die Beschle des Cenats und der Bürgerschaft bekleidet zu vernehmen; Nacilia, die Hausfrau, reichte ihm seine Toga. Am Gestade lag ein Nachen bereit; am andern Ufer empfingen ihn die Bettern und alle Befreundete von den Geschlechtern, und drei Söhne: sein Liedlingssohn war nicht bei ihnen, er war (von den Plebejern mit einer Anklage bedroht) vor dem Gericht ins Clend gewichen.

Um Morgen, vor Tagesanbruch, war der Dietator auf dem Forum. Er ernaunte gum Dberften der Reifigen Q. Tarquitius, fo adelich, fo mannhaft und fo arm wie er felbit; ließ alle Buden schließen, alle Friften hemmen, jedermann gn den Fahnen schwören; und verordnete, daß alle Waffenfabige geruftet, mit Speise auf funf Tage, und jeder mit gwölf Schangpfählen, bei Connenuntergang auf dem gelde vor der Stadt bereit fteben follten. Bahrend die Ansziehenden, wenn fie die Pfahle gehauen, Wehr und Baffen nachgeseben hatten, rafteten, follten die welche gurud blieben ihnen die Roft bereiten. Was befohlen war geschah; auf dem Marich erinnerten die Befehlshaber die Legionen, eingedent zu fein, daß Die Landeleute feit drei Tagen umringt waren; und ans freiem Trieb ermunterten fich Fahnentrager und Buffnechte, den Schritt zu verdoppeln. Bur Mitternacht hatten fie den Algidus erreicht, und die Nabe des feindlichen Lagers, welches das römische in seiner Mitte einschloß: rund um jenes ließ der Dietator den langen Bug der Seinigen vorwarts geben, bis ein Kreis die Aequer umringte: bann Salt machen und beginnen einen Graben gu gieben, und einen Ball aufzuwerfen, auf dem die mitgebrachten Pfähle gepflanzt wurden. Als fie ans Werk fdritten, erhoben fie das romifde Feldgefdrei: das verfündigte den Bolfern des Confuls, die erfehnte Gulfe fei angelangt; und fie faumten nicht berauszufallen. Die Megner folingen mit ihnen die gange Racht bis zum erften Tageslicht: da erblickten fie die umgingelnde Schauge vollendet und unübersteiglich: und nun führte Cincinnatus die Cohorten gegen das Lager, deffen innere Rundung von Minueius bestürmt ward. Gang verzagt flehten fie, nicht alle gu

Weber, Gefchichte, I. S. Aufi.

vertilgen: der Dictator befahl, daß Grachus Clölins und seine Obersten in Ketten übergeben würden; der Menge schenkte er das Leben: die Stadt Corbio, mit Allem was sich in ihr befand, war Preis der Berschonung. Sie legten Wehr und Wassen vor dem Sieger nieder; nach der Sitte ward in der Linie, welche sie gefangen hielt, eine Dessung gerissen, darin zwei Speere gepstanzt, ein dritter überzwerch in der Höhe gebunden; hier zogen sie hinaus. Das Lager, Rosse und Saumthiere, alles Zeug und Gepäck, alle Habe der Mannschaft außer der Tunica die jeder trug, Alles blieb den Siegern. An der Beute wie am Triumph ward Minucius und den Seinigen kein Autheil gestattet; sie murrten nicht: vielmehr begrüßten sie den Dictator, da er nach Rom zurückehrte, als Patronus, und weihten ihm einen goldnen Kranz, ein Pfund schwer. Der Triumph, der keiner Mutter eine Thräne kostete, war ein Tag des Jubels: vor allen Häusern von dem capenischen Ihor bis an das Forum standen Tische gedectt: die Einziehenden, schwer mit Beute beladen, labten sich an dem Dargereichten, und die seiernden Bürger erhoben sich vom Festmahl, solgten dem Zug auf das Capitol, und stimmten in die lustigen Soldatenlieder."

S. 149. 1. Ackergefete. Der romifche Staat war im Befit großer Ländereien und Weidestrecken, die Niemandes Eigenthum waren, deren Antnießung aber den Patriziern gegen Entrichtung des Behnten vom Ertrag an die Staatsfaffe guftand. Diefes Gemeinland (ager publicus) betrachteten Die Batrigier als ihr Gigenthum, ließen es durch ihre Clienten und Selaven bebauen und sahen fich gegenseitig durch die Finger, wenn die bedungene Abgabe oder das ichnidige Sutgeld an die Staatskaffe nicht punktlich geleistet wurde. Dadurch stieg die Steuerlast des gemeinen Mannes und da auch durch den Gigennut der Vornehmen die früher übliche Landesauslegung neuerworbener Staatsgüter an die dürftigen Plebejer ausblieb, fo traf den mittleren und fleineren Gutebefiger ein hartes Loos. Bon Beit gu Beit verlangten unn die Blebejer, die nur fleine Freignter befagen, Ackergefete (leges agrarias), durch die ihnen ein Theil des Gemeinlandes als Cigenthum oder gur Rugniegung überlaffen werden follte. Aber jo oft biefes Anfuchen geftellt ward, traf es auf den entschiedensten Widerstand. Die Sinrichtung des Confuls Sp. Caffins, der das erfte Ackergesetz beantragt und durchgesetzt hatte, daß ein den Bernifern entriffener Landstrich theils den Patrigiern gum Erbpacht, theils den Plebejern als Cigenthum angewiesen wurde, war für alle ähnlichen Bestrebungen ein warnendes Borbild. Nach Ablanf feines Confulatiahrs wurde der hochverdiente und berühmte Mann, der zwei Trinmphe gefeiert hatte, von feinen ergurnten Standesgenoffen des Soch verrathe angeflagt und fluch beladen über den tarpejischen Felsen des Capitoliums hinuntergefturgt. Die Stelle, wo des Bermeffenen Saus geftanden, blieb eine ode Stätte; und als einige Sahre nachher ein Bolfstribun (Genneine) die Confuln wegen mangelhafter Ansführung des caffifchen Gejeges mit einer Klage bedrohte, fand man ihn vor dem Berichtstage in feinem Sauje ermordet.

S. 150. 2. Die Decemvirn. Co lange die Rechtspflege auf der Renntuiß des ungeschriebenen Gewohnheitsrechtes und des Hersonmens beruhte, war sie ausschließlich in den Sänden der Patrizier, die sie nach Gutdünken

und nicht felten mit Willfür und Parteilichfeit vollzogen. Um nun diefer Willfur nicht langer ansgesett gu fein und Ginficht in den Rechtsgang gu gewinnen, verlangten die Plebejer feste, aufgezeichnete Gesete, fanden aber bei den Patrigiern, die barin eine Minderung ihrer Standesrechte erblickten, lange heftigen Biderftand. Die Spaltung und der Parteihaß der beiden Stände erreichte über diefen Rampf den höchsten Grad. Das Gefet des Bublilins Bolero, daß die Bahl der plebejischen Beamten (Bolfstribunen und Medilen), die bisher in den Centuriat-Comitien stattgefunden, fortan blos von den Plebejergemeinden in den Tribus-Comitien vorgenommen werden folle, trennte das römische Bolf in zwei feindliche Beerlager, mas, berbunden mit einer Senche, die um dieselbe Beit unter allen Ständen eine ichredliche "Todesernte" hielt, den Staat jo fehr ichwachte, daß die Megner und Boleter ungehindert bis vor die Mauern der Stadt ftreiften, und ein fabinifcher Abenteurer (Berdonins) mit einer Schaar von Selaven und Alüchtlingen das Capitolium besetzte und nur mit Mühr darans vertrieben werden founte. Als aber die feit 457 auf gehn vermehrten Bolfstribunen immer wieder den (ursprünglich von Terentillus Arfa gestellten) Antrag auf Ernennung einer Commission zur Abfassung des Landrechts vorbrachten, fich der Stenererhebung und dem Seerbann widersetten und mit vereinten Rräften nur nach Ginem Biel ftrebten, da festen es die Plebejer endlich durch, daß Gefandte nach Grofgriechenland und Athen geschickt wurden, um die dortige Gesetgebung zu prüfen und das Paffende auszuwählen. Nach ihrer Rückfehr famen beide Stände überein, daß alle Beamten (Confuln, Bolfstribunen u. a.) ihre Stellen niederlegen und gehn Patrigier mit unumschränkter Gewalt (gesetigebender, richterlicher und vollziehender) ausgerüftet und mit der Abfaffung neuer (ftaats- und privatrechtlicher) Gefete beauftragt werden follten. Mufterhaft vollzogen im Unfang die neuen Beamten, von der Bahl der Mitglieder Decemvirn (Behneransichuß) genannt, das aufgetragene Geschäft; und 452-450. ihre am Ende des erften Sahres von der Bolfeversammlung bestätigten Gefete fanden folden Beifall, daß man ohne Bedenken gur ganglichen Bollendung des Werts auch für das zweite das Decemvirat bestehen ließ. Aber jest mißbrauchten die patrigifchen Behnmänner ihre unnmichräufte Macht gu Sandlungen der Willfur und Gewaltthat. Gie wutheten mit Rerfer, Geldbuße, Bann und Benkerbeil gegen ihre dem Plebejerstand angehörenden Biderfacher, ließen, als ein Rrieg mit den Alegnern und Volsfern ansbrach, durch einen Sinterhalt einen greifen, mit Narben bedeckten Plebejerhelden (Siceins Dentatus), den tapfersten Mann in Rom, ermorden, und führten, nachdem ihr zweites Sahr verfloffen und die Abfaffung der Zwölftafelgefetze vollendet war, eigenmächtig ihr Unt fort. Da brachte die lufterne Frevelthat des adelsftolgen Appine Clandins, eines ihrer einflugreichften Mitglieder, die allgemeine Ungufriedenheit zum Ausbruch. Diefer trug nämlich Berlangen nach der ichonen Birginia, Tochter eines Plebejerführers und Brant des chemali-

Bolfstribung Lucins Beiling. Um zu ihrem Besit zu kommen, beredete er einen feiner Clienten, die Jungfran für feine entlaufene Selavin gu erflaren und por des Decemvirs Richterftuhl als Eigenthum anzusprechen. Bor einer großen Menschenmenge borte Appins Clandins auf dem Forum die Rlage an; faum hatte aber fein Richterspruch die Birginia dem Kläger überantwortet, als ber Bater bingneilte und ihr ein Deffer ins Berg ftieß, um fie vor ber Entehrnug zu retten. Erstarrt über die unerhörte That umstand noch das Bolf die Leiche der schönen Jungfran, als das plebejische Beer unter feinen Tribunen in die Stadt einzog, fich auf dem Aventinus lagerte und mit Drohen die Entfernung der Decembirn und die Burucfführung der alten Ordnung verlangte. Beides gefchah. Appins Clandins todtete fich felbst im Rerter; fein College Oppins ward hingerichtet; die übrigen bugten ihre Frevelthaten mit ewigem Eril und Verluft ihres Bermögens. Die 3wölftafelgefete blieben jedoch in Wirffamkeit und waren der erste nachhaltige Versuch, die verschiedenen Volksbestandtheile zu einem einzigen ftaatlichen Gemeinwesen auf rechtlicher Grundlage zu vereinigen.

Die Bwölftafelgesebe, die aus einer Mischung fremder (griechischer) und einheimischer Rechtsbestimmungen hervorgingen, wurden die Grundlage des römischen Rechts, deffen Ausbildung zur Wiffenschaft (Jurisprudeng) eins der Sauptverdienste der Römer ift, welche daneben nur noch die Kriegstunft zur bochften Boll. endung brachten, mahrend fie in allen übrigen Wiffenschaften, sowie in Runft und Poefie nur Nachahmer und Entlehner der Grieden waren. "Diefe formelle rein außerliche Seite des Lebens, die Rechtsbeftimmungen und das Militarmefen, erhielten von den Römern, da ihre gange Rraft durch ihre gange Befchichte hindurch fich darauf wandte, die schärffte Ausbildung." - lebrigens waren die Plebejer, welche freiwillig den rechtstundigen Patriziern das Beschäft der Besetzesreform überlaffen und fich von dem Decemvirat ausgeschloffen hatten, die Bewinner. Gie erlangten nicht nur die Zafelgeseke als Schukmittel gegen richterliche Billfur, fondern ihre in der Tribusversammlung gefaßten "Gemeindebeliebungen" (Ple bis. cita) erhielten unbestrittene allgemeine Rechtstraft und das Recht der Bernfung (Provocation, Appellation) von den Aussprüchen der Consuln an die Centuriat. Comitien mußte von allen Magistratspersonen, felbst dem Dictator, anerkannt und vor dem Amtsantritt eidlich befräftigt werden. Die Berwaltung der Kriegskaffe ward den Confuln abgenommen und zweien Bahlmeistern (Duäftoren) übertragen, die von den Tribunen in den Comitien, jedoch aus den Patriziern, ernaunt wurden. Heberhaupt stieg das Tribunat seitdem in Macht und Auseben. Die Bolkstribunen erhielten (aufangs auf einer eigenen Bank an der Thure, dann in der Bersammlung felbst) berathende Stimme im Senat, und sowohl ihre Berfon als die ununterbrochene Daner und Vollzähligkeit des Collegiums wurde "mit den heiligsten Giden und Allem, was die Religion Chrfürchtiges darbot," gesichert.

§. 151. 3. Militärtribunat und Cenforamt. Waren schon hierdurch die Plebejer den Patriziern näher gerückt, so minderte das bald nachher erlangte Ingeständniß, daß beide Stände, ohne Berlust der Standesrechte für die Kinder, gültige Chen mit einander eingehen dürften (Commbium), diese Ungleichheit noch bedeutend, so daß endlich die Plebejer auch das wichtigste

Borrecht (Prarogativ) der Patrigier - den Alleinbefit des Confulats anfochten. Aber diefer Unmuthung widerstanden die Patrigier aus allen Rräften und als endlich die Plebejer die Anshebung für den Rriegsbienft hinderten, erflärten jene, daß fie lieber gar feine Confuln mehr haben als in die Bulaffung der Plebejer willigen wollten. Sierauf vereinigte man fich dahin, daß jährlich seche oder acht aus beiden Ständen gemischte Militartribunen mit coufularifder Gewalt als Beerführer und oberfte Beamten gewählt werden follten. Diefe Ginrichtung dauerte bis gur Lieinischen Gesetgebung. Als Erfat für den Verluft errichteten die Patrigier das nur ihnen guftandige Umt der Cenforen. Dieje (3 wei an Bahl, anfangs für die Dauer eines Luftrums, fünf Jahre, dann für 18 Monate gewählt) hatten die Führung der Bergeichniffe, worin alle Patrigier und Plebejer nach Vermögen und Rang, als Cenatoren, Ritter und Burger aufgeführt waren, erhoben die für die Beungung bes Gemeinlandes an die Staatsfaffe zu entrichtenden Abgaben, leiteten den Ban der Tempel, Strafen und Bruden und führten eine fittenrichterliche Aufficht, wobei fie moralische Vergehungen und Sandlungen "wider Ziemlichkeit und öffentliches Wohl" mit Entziehung der staatsburgerlichen oder Standesrechte bestraften.

Das Borfommen von drei und vier Militartribunen beweift, daß noch immer feine vollständige Gleichheit herrschte, sondern die Patrizier auch hier noch gewöhnlich im Vorzug waren, was dadurch bestätigt wird, daß oft die Reihenfolge der Kriegstribunen mehrere Sahre lang durch Confuln unterbrochen ward, wenn nämlich die Patrizier das llebergewicht hatten. Einzelne Gelufte oder Berfuche ber Plebejer, diefem Buftand der Salbheit ein Ende zu machen, wußten die Patrigier mit Lift oder Gewalt zu hintertreiben. Alls der reiche plebesische Ritter Sp. Mälius durch billigen Verkauf oder durch unentgeltliche Vertheilung von Getreide unter das Bolf einen fo großen Anhang gewann, daß daraus der Berrichaft der Patrigier Nachtheile erwachsen konnten, beschuldigten ihn diefe eines Strebens nach Alleinherrichaft, woranf der jum Dietator ernannte Sojährige Cin ein natus benfelben durch feinen Oberften der Ritterschaft (Gervilius Abala) in den Strafen Rom's niederhanen ließ. "Gein Saus ward niedergeriffen , das Getreide aus feinen Speichern dem Bolfe umfonft vertheilt , und die feinen Tod gn raden drohten heimlich auf die Seite gebracht." Und diefer Buftigmord ging ungestraft bin. Doch erlangten die Plebejer um diese Beit den Bugang ju dem Umte der Quaftoren, die mit den Cenforen vereint die Aufficht über die Staatstaffe führten und die Jahresrechnung (Budget) aufstellten, und damit gum Sen a t.

### c) Roms Ginnahme durch die Gallier (389).

\$. 152. Während dieser innern Kämpse fochten die römischen Here, bei benen sich die troßige Kraft und der Freiheitssinn der Plebejer geltend machte, siegreich gegen die Feinde. Im Bunde mit Latinern und Hernifern schlugen sie wiederholt die Volkfer und Aequer und beschränkten deren Gebiet. Durch die Ginrichtung, daß während des Kriegs die Bürger einen Sold erhielten, konnten die Heere unumehr länger im Felde bleiben, so daß sie bisweilen über Winter im Lager verblieben. Nach der Zerstörung der festen Stadt Fiden awendeten sie ihre ganze Kraft gegen das benachbarte Etrurien

444.

43.

439.

396.

389.

und eroberten nach 10jähriger Umlagerung unter Camillus' Auführung das feindliche Beji, dessen Bewohner theils erschlagen, theils in Auechtschaft geführt wurden. Die in die späte Zeit fortgepslanzte Sitte, die römischen Festspiele zu beschließen mit dem "Bejenterverkauf", war ein Nachklang von dem Inbel, den der große Erfolg in Nom erregte. Seitdem war die Macht Etruriens gebrochen. Der stolze Heersührer, der durch einen prunkvollen Siegeseinzug (Trinmph), durch ungleiche Vergabung der Bente und durch Befämpfung des Vorschlags, das Sebiet von Beji zu gleichen Loosen an alle Bürger zu vertheilen, sich den Haß der Plebejer zugezogen, ging, von den Bolkstribunen zur Verautwortung vorgeladen, freiwillig in die Verbannung und entzog dadurch dem Staat seinen Beistand in einem Angenblick, wo er

deffen am meiften benöthigt war.

§. 153. Um Diefe Beit nämlich fetten Die feit anderthalb Sahrhunderten in den Pogegenden angesiedelten Gallier, nachdem fie die alte Etrusferftadt Melpum gerftort hatten, über die Apenninen und belagerten die Stadt Clufinm in Etrurien. Die Ginwohner fuchten Gulfe bei den Römern, die aber nur eine Gefandtichaft abichickten, um eine Aussohnung zu vermitteln. Als dieses nicht gelang, mischten fich die Gesandten in den Kannof und einer von ihnen, Du. Fabins, erichlug einen gallischen Seerführer. Diese Berletung bes Bolferrechts fette die Gallier in Buth. Gie ließen alsbald von Clufium ab, rückten in Gilmarichen, ohne bas bagwischen liegende Land zu verleten, auf Rom los, und brachten dem römischen Seer am Glüßchen Allia eine jo vollftandige Niederlage bei, daß fich nur einige Flüchtige über die Tiber nach Beji retteten, Rom felbst aber (bas von den Beibern und Rindern verlaffen worden) ohne Gegenwehr in die Gewalt der Feinde fiel. Die Gallier braunten Die leere Stadt nieder, mordeten auf dem Forum gegen 80 Greife, Die als Sühnopfer fallen wollten, und umlagerten dann bas Capitolium, wohin fich die ftreitbare Manuschaft mit ben Schäten und Roftbarfeiten gezogen. Alls aber die Befatung unter ber Anführung des heldenmüthigen Marens Manlius tapfern Widerstand leiftete, und die Reihen der Gallier burch Sunger und Rrantheit gelichtet wurden, fam nach fiebenmonatlicher Belagerung ein Bertrag gu Stande, worin die Gallier gegen eine Losfauffunnne von 1000 Bfund Gold den Abzug versprachen. Befannt ift, wie der trotige Auführer Brennus (d. h. Seerfonig) die bedungene Summe noch um das Gewicht seines Schwerts, das er in die Wagschale warf, erhöhte. Die Erzählung, daß der berbannte Camillus mit einer Schaar flüchtiger Römer den abziehenden Teinden nachgesetzt und ihnen die Bente wieder entriffen habe, wird bezweifelt und nicht ohne Grund römischer Ruhmredigkeit zugeschrieben. Der Schlachttag (18. Inli) an der Allia wurde als Traner- und Bußtag im römischen Kalenber verzeichnet. "Die fürchterliche Rataftrophe der Niederlage und des Brandes, der 18. Juli und der Bach ber Allia, der Plat wo die Beiligthumer vergraben gewesen und wo die Ueberrumpelung der Burg war abgeschlagen

worden — all die Einzelheiten dieses unerhörten Ereigniffes gingen über von

der Erinnerung der Zeitgenoffen in die Phantafie der Nachwelt."

Bon den Galliern, die bei dieser Gelegenheit jum erftenmal "an die Pforten der Alpen pochten," gibt Mommfen eine treffende, wenngleich etwas grelle Schilderung: "Die fel- Gallier. tische, auch galatische oder gallische Nation hat von der gemeinschaftlichen Mutter eine andere Ausstattung empfangen als die italischen, germanischen und hellenischen Schwestern. Es fehlt ihr bei manchen tüchtigen und noch mehr glänzenden Eigenschaften die tiefe fittliche und ftaatliche Anlage, auf welche alles Gute und Große in der menschlichen Entwicklung sich grundet. Es galt, fagt Cicero, als ichimpflich fur ben freien Relten, bas gelb mit eigenen Sanden zu bestellen. Dem Aderbau gogen fie das girtenleben vor und trieben felbst in ben fruchtbaren Poebenen borgugeweise Schweinezucht, bon dem Fleisch ihrer Beerden fich nabrend und in den Eichenwäldern mit ihnen Tag und Nacht verweilend. Die Auhänglichkeit au die eigene Scholle, wie fie den Italifern und den Germanen eigen ift, fehlt bei den Relten; wogegen das Zusammenleben in Städten und Fleden ihnen willfommen ist und diese bei ihnen früher, wie es scheint, als in Italien Ansdehnung und Bedeutung gewonnen haben. Ihre burgerliche Verfaffung ift unvollkommen; nicht blos wird die nationale Einheit durch ein . fcmaches Band vertreten, mas ja in gleicher Weise von allen alten Rationen gilt, sondern es mangelt auch in den einzelnen Gemeinden an Gintracht und festem Regiment, an erustem Bürgerfinn und folgerechtem Streben. Die einzige Ordnung, der fie fich ichiden, ift die militärische, in der die Bande der Disciplin dem Einzelnen die schwere Mühe abnehmen sich selber an bezwingen. "Die hervorftechenden Eigenschaften der feltischen Race - jagt ihr Geschicht= fdreiber Thierry - find die perfonliche Tapferkeit, in der fie es allen (?) Bolfern zuvorthun; ein freier, fturmifder, jedem Eindrud anganglicher Ginn; viel Intelligeng, aber baueben bie äußerste Beweglichkeit, Mangel an Ausdauer, Widerstreben gegen Bucht und Ordnung, Prablincht und ewige Zwietracht, die Folge der grenzenlosen Citelfeit." Rurger fagt ungefahr daffelbe ber alte Cato: "auf zwei Dinge geben die Relten viel: auf das gechten und auf den Caprit." Solche Eigenschaften guter Soldaten und ichlechter Burger erflaren die geidnichtliche Thatfache, daß die Relten alle Staaten erfcuttert und feinen gegründet haben. Ueberall finden wir fie bereit zu wandern, bas heißt zu maricbiren; dem Grunoftnich die bewegliche Sabe vorziehend, allem Andern aber das Gold; das Maffenhandwert betreibend als organifirtes Raubwefen oder gar als Sandwerf um Lohn. Es find die echten Laugfnechte des Alterthums, wie die Bilder und Beschreibungen fie une darftellen; große, nicht febnige Körper, mit zottigem Haupthaar und laugem Schnauzbart — recht im Gegensat zu Griechen und Romern, die das Saupt und die Oberlippe ftets ichoren, - in bunten, geftidten Gewändern, die beim Rampf nicht felten abgeworfen wurden, mit dem breiten Goldring um den Sale, unbehelmt und ohne Burfwaffe jeder Art, aber dafür mit ungeheurem Schild nebit dem langen ichlechtgestählten Schwerte, dem Dold und der Lange, alle dieje Waffen mit Gold geziert, wie fie denn die Metalle nicht ungeschickt zu bearbeiten verstanden. Bum Renommiren dient Alles, felbft die Bunde, die oft hernach erweitert wird der breiteren Rarbe gu Liebe. Gewöhnlich fechten fie ju Buß, einzelne Schwarme aber auch zu Pferde, wo dann jedem Breien zwei gleichfalls berittene Anappen folgen. Streitwagen finden fich fruhe wie bei den Libpern und den Gellenen in altester Beit. Mancher Bug erinnert an das Ritterwejen bes Mittelalters; am meiften die ben Griechen und Romern fremde Gitte des Zweitampfes, gu dem fie nicht blos im Rriege den einzelnen Feind herausforderten, nachdem fie ihn guvor mit Worten und Geberden verhöhnt hatten; auch im Frieden fochten sie gegen einander auf Leben und Tod mit glänzender Ruftung, und daß die Bechgelage hernach nicht fehlten, versteht fich. So führten fie unter eigener oder fremder Fahne ein unftetes Goldatenleben, das fie bon 3rland und Spanien bis nach Rleinafien zerftreute unter fteten Rampfen und Beldenthaten; aber was fie auch begannen, es gerrann wie der Schnee im Frühling und nirgends ift ein großer Staat, nirgends eine eigene Cultur von ihnen geschaffen worden."

#### d) Die Wefege bes Licinius Stolo (366).

S. 154. Rach dem Abzug der Teinde war das rönnische Bolf fo entmuthigt, daß es die Stadt nicht wieder aufbauen, fondern nach dem leeren Beji übersiedeln wollte. Rur mit Mühr gelang es den Patrigieru, diefes Borbaben zu vereiteln, und damit nie mehr ein abulicher Gedanke auffame, wurden die Säufer in Beji dem Bolte gum Abbruch überlaffen und der Boden verwünscht zu ewiger Dede. Raum war Rom in der Gile mit engen und frummen Stragen und fleinen Wohnhäufern wieder aufgebant, ale die Batrizier alle ihre Vorrechte von Neuem in Aufpruch nahmen und zunächst die Schuldgefete mit der alten Strenge in Auwendung brachten. Dadurch geriethen die durch den gallischen Rrieg und den Neubau der Stadt verarmten Plebejer, die unn auch noch häufig durch die Umlage (tributum) zur Bezahlung des Soldes an das Beer hart in Aufpruch genommen wurden, in große Roth, was den Retter des Capitols, M. Maulius (Capitolinus) bewog, ihren Fürsprecher zu machen und auf Minderung der Schuldenlaft und Bertheilung des Gemeinlandes augutragen. "Als ein tapferer Offizier ins Schuldgefängniß abgeführt werden follte, trat Maulins für ihn ein und löfte ibn aus mit feinem Gelde; zugleich bot er feine Grundftude zum Berfauf aus, laut erflärend, daß fo lange er noch einen Jug breit Landes befite, folche Unbill nicht vorfommen folle." Darüber traf ihn der Baß feiner Standesgenoffen in foldem Grade, daß fie ihn unter der nichtigen Auflage, er ftrebe nach foniglicher Gewalt, jum Tode verurtheilten, worauf er vom tarpejifchen Relfen gefturzt, fein Sans geschleift und fein Andenfen gebrandmarkt ward.

8. 155. Alber diese Barte gegen den volksfreundlichen, hochverdienten Mann riß die Blebejer aus ihrer Trägheit. Zwei muthige und talentvolle Bolfstribunen, Licinius Stolo und &. Sertius, stellten drei auf Bebung aller bisherigen Streitpunfte zielende Befete vorschläge (Rogationen): 1. Es follten wieder Coufulu gewählt werden, aber ber Gine davon ftets ein Plebejer fein. 2. Kein Bürger burfe mehr als 500 Jucharten (Morgen) von den Staatsländereien im Erbpacht befiten; das Hebrige follte in fleinen Loofen den Plebejern als Gigenthum angewiesen werden. 3. Bon bem Schuldeapital follte ber bereits gezahlte Bing abgezogen und ber Reft in drei Sahresfristen getilgt werden. Diese Antrage wurden von den Patrigiern gehn Sahre lang aus allen Rräften befämpft; aber alle ihre Auftrengungen, felbst die Erhebung des alten Camillus zur Dietatur, scheiterten an der Teftigkeit der beiden Tribunen, welche die Beamtenwahlen und die Aushebung hinderten. Die Patrigier mußten dulden, daß die Lieinischen Antrage in Gesetze umgewandelt und ihre Vorrechte erschüttert wurden. Bie früher das Umt der Cenforen, fo follte unumehr die neue Burde eines Prators. der die bürgerliche Rechtspflege zu leiten und die Richter zu ernennen hatte. den Patrigiern einen Erfat für den verlornen Alleinbesit des Confulats ge-

383,

376,

währen. Aber schon 30 Jahre später wurden diese beiden, so wie die Würde ber enrulischen Aedilen und alle übrigen Aemter den Plebejern zugänglich gemacht, und die Beschlüsse der Volksversammlungen von der Nothwendigkeit der Bestätigung durch den Senat besreit; ja bei wichtigen Angelegenheiten, wie Staatsverträgen und Friedensschlüssen, wurde von dem Senat die Entschedung der Distrift- (Centurien-) Versammlung anheimgegeben. Nur die Priesterwürden der Poutisiees und Anguren blieben noch einige Zeit im Alleinbesit der Patrizier, bis es den Plebejern gelang, anch diese letzte Schranke zu durchbrechen und die völlige Gleichstellung der beiden Stände zu erkämpfen. Nunmehr beginnt das Zeitalter der Bürgertugend und Heldengröße.

Die curulischen Aedilen waren, wie die schon längst bestandenen plebejischen (§. 146) eine Polizeibehörde, nur mit größerer Macht versehen. Sie hatten nicht nur die Aufsicht über die Stadt und über das öffentliche Treiben, sondern auch über die Sitzten. Später wurde ihnen die Anordnung der großen Festspiele übertragen, was ihnen Gelegenheit gab, durch Answand sich die Bolksgunst zu verschaffen und sich dadurch den Jugang zur Prätur und zum Consulat zu erleichtern. Ansangs wurde nur Gin Prätor zur Leitung der Rechtspsiege in der Stadt gewählt; später kam ein zweiter für die Fremdenziustiz dazu, und mit der Zeit stieg die Zahl der Prätoren auf sechzehn. Die Editte des Stadtprätors bildeten den wichtigsten Bestandtheil des Civilrechts.

## II. Roms Seldenzeit.

# 1. Unterwerfung der Bölkerschaften von Mittel- und Unteritalien.

## a) Der erste Samniterkrieg, (342-340).

S. 156. Die Folgen der Bürgereintracht (Concordia), welcher Camillus turg bor feinem Tode auf einer Flache am Fuße bes Capitols ein Beiligthum weihte, ein Denkmal der Gubnung und Ausgleichung bes alten Bwiftes, zeigte fich gunächft in den fiegreichen Gefechten mit den umberftreifenden Schwärmen der Gallier, wobei der erfte plebejische Dictator ernannt und die vielgepriefenen Seldenthaten des Tit. Manlins (Torquatus) und des Dt. Balerins (Corvus) vollbracht wurden, fo wie in dem Opfertod des edlen Dt. Curtins, der mit voller Ruftung gu Rog in einen von einem Erdbeben herrührenden gahnenden Schlund auf dem Martte fprang, um den Born der Götter zu verfohnen. Bald fette die noch von Camillus eingeführte Berbefferung des Seerwefens und der Bewaffnung und ein neuer Bund mit Latinm die Römer in den Stand, gang Gudetrurien mit Care und Falerii ihrer Dberhoheit zu unterwerfen und fich dann mit dem fräftigen, freiheitliebenden Bergvolfe der Samniter in einen Rampf eingulaffen. — Bor Sahren hatten fich fammitifche Freibenter der etruskischen Pflanzstadt Capna und ber campanischen Chene bemächtigt, waren aber in diefer "Stadt der Lufte" unter den Ginfluffen griechischer Bildung

336,

302.

365,

361. 350.

363.

340.

361.

350,

und verfeinerter Lebensgenuffe ichnell entartet und ihren Stammbrudern in dem Bebirge entfremdet worden. "Denn der famnitifche Stamm war Berfahren und zersplittert und die Gibgenoffenschaft im eigentlichen Samninm hatte fich zwar die Sitten und die Tapferfeit der Bater ungeschmalert bewahrt, war aber auch mit den übrigen ftammbertvandten Bolfer- und Bürgerschaften völlig darüber zerfallen." Als nun die Samniter des Gebirges Capua mit einem Rrieg bedrohten, vermochten die verweichlichten Bewohner den Angriffen derfelben nicht zu widersteben und wendeten fich um Bulfe nach Rom. Die Römer verweigerten aufange ben Beiftand gegen die mit ihnen verb nin deten Samniter: als fich aber die Capnaner gang unter ihren Schut ftellten und die romifche Berrichaft anerkannten, zogen fie ins Weld und fchlugen unter Bale. ring Corvus mit großer Tapferfeit die Teinde bei Cuma am Berg Ganrus. Gin zweites Beer, das durch die Unvorsichtigfeit des Confuls in Samniums Bergen in eine gefährliche Stellung gerathen war, wurde burch die Tapferfeit und Rriegefinnft des altern Deeine Mus gerettet; aber bei Sueffula am Gingang ber eandinischen Baffe litten die Samniter burch bie vereinigte Rriegsmacht ber Confuln folde Berlufte, daß man vierzigtaufend ihrer Schilde auf dem Schlachtfelde auflas. — Bald nachher faben fich die Mömer von ihren bisherigen Bundesgenoffen, den Latinern, bedroht, was fie bewog, mit den Samuitern einen billigen Frieden und ein Bündniß zu schlie-Ben, um ihre Waffen wider die nähern Teinde gir fehren.

E. Manlins und B. Corvus. Alle einft die Gallier und Romer an den Ufern bee Unio einander gegenüber ftanden, trat ein gallifder Riefe auf die Brude, welche die Seere trennte und welche feiner der ftreitenden Theile abbrach, um feine gurcht zu verrathen, und forderte die tapfersten Römer jum Bweitampf herans. Da erbat fich ein edler Jüngling, Ditne Manline, von dem Reldberen die Erlaubnis jum Rampfe, ging leicht bewaffnet dem prunkenden und prablenden Riesen entgegen und indem er demfelben fo nabe auf den Rörper rudte, daß er von feinen großen Maffen teinen Gebranch machen tonnte, burchftieß er ihn mit feinem furgen fpanischen Schwert. Als ber Feind ber Länge nach am Boben lag, nahm Manlins ihm die mit Blut befpritte Salskette ab und legte fie um feinen eignen Naden. Die Römer führten den Sieger unter Gludwunschen und Lobeserhebungen jubelnd gum Dictator. "Unter den funftlofen, liederähnlichen Scherzen der Rrieger hörte man den Beinamen Torquatus (Rettentrager), welcher bald allgemein üblich und auch ein Ehrenname feiner Radfommen und feines Gefchlechts wurde." (Liv. VII, 10). - Etwas fpater ereignete fich ein ähnlicher Rampf in dem von Camillus ins gelb geführten Seere. Als die Romer ruhig auf ihren Boften ftanden, trat ein Gallier, ausgezeichnet durch Große und Ruftung, bor, foling mit dem Speer auf feinen Schild und forderte Ginen von den Romern herans fich mit ilm gu fclagen. Da erbat fich ein junger Rriegetribun, Marens Balerins, bon bem Conful die Chre des Rampfes und fdritt bewaffnet in die Mitte. "Der Rampf der Männer (ergablt Livins c. 26) murde von der Dagwifdenkunft der Gotter überstrahlt. In dem Angens blid nämlich, als der Römer handgemein murde, feste fich ploglich ein Rabe, gegen den Feind getehrt, auf feinen Belm. Der Rriegstribun erfannte hierin alsbald hocherfreut ein bom Simmel gesandtes Beiden und betete fodann: "wenn ein Gott, wenn eine Göttin ihm Diefen geflügelten Boten zugesendet, fo möchte Er oder Gie ihm freundlich und gnädig gur Geite fteben." Und munderbar! der Bogel behanptete nicht blos feinen einmal genommenen Plat, fondern hob fich bei jedem neuen Bange mit den Flügeln und fuhr mit Schnabel und Rrallen

dem Feind in Geficht und Augen, bis diefer, gefdredt durch den Anblid des Ungethums, und irren Auges wie verwirrten Ginnes, bon Balerius erlegt wurde. Der Rabe fdmang fich in die Lüfte und entflog den Bliden gegen Morgen. Bis dabin ftanden beide Theile ruhig auf ihren Poften. Run aber, ale der Tribun dem erschlagenen Feinde die Ruftung ausziehen wollte, hielten fich die Gallier nicht langer auf ihrer Stelle; noch eiliger liefen die Römer ihrem Sieger gu. Da entspann fich um die Leiche des Galliers ein Streit, aus welchem eine blutige Schlacht erwuche. - Gotter und Meuschen unterftutten diefen Rampf, und die Gallier wurden in entscheidender Schlacht befiegt." Marcus Balerins, fortan Corvus (ber Rabe) genannt, wurde hierauf jum Conful gewählt. Die Cariten mußten die halbe Landmart an Rom abtreten und erhielten, gleich den Ralistern, das romifche Burgerrecht ohne Stimmund Chrenrechte (civitas sine suffragio); "was im Resultat darauf hinauslief, daß die Gemeinde ihre eigene Verwaltung unter felbstgewählten Beamten und ihr Landrecht behielt, aber ihre Selbständigfeit nach Angen bin verlor, fo daß die romifchen Rriege und Bundniffe für fie mit galten und Aushebung und Steuern die Cariten trafen gleich den romifden Burgern, " ein Berhältniß, das von nun an immer mehr in Unwendung tam und die Dunici= palrechte begründete. Durch die Anlegung der Festungen Sutrium und Nepete sicherten fich die Römer die Nordgrenze ihres Gebiets gegen die Etruster.

### b) Der Latinerkrieg (340-337).

\$. 157. Die Latiner wollten Rom nicht langer als Oberhaupt des Bundes anerkennen; fie ftrebten nach vollkommener Gleichstellung und Verschmelgung des römischen und latinischen Staats zu Ginem Gemeinwesen und fprachen Theilnahme am Senat, Confulat und allen Memtern au. Dies führte einen erbitterten Rrieg herbei, der aber durch die fiegreiche Schlacht am Befubing, wobei ber plebejifche Conful Decins Dus fich vom Priefter als Sühnopfer zum Tode weihen ließ und dann hoch zu Roß in den dichtesten Schwarm der Feinde fturgte, gum Vortheil der Römer beendigt ward. Bor der Schlacht übte der Patrigier Manlins Torquatus die Strenge römischer Rriegszucht gegen den eigenen tapfern Sohn, der wider den Lagerbefehl auf einem Streifjug den Feind angegriffen und besiegt hatte. Unbarmbergig ließ der ftrenge Conful das Todesurtheil durch den Lietor vollstreden, aber die Rrieger ehrten das Andenken des Selden durch eine großartige Leichenfeier. Rach dem blutigen Sieg des Manlins bei Trifanum wurden die Latiner innerhalb breier Sahre zur Unterwerfung gebracht und, nach Auflösung ihres Bundes, jum Theil auf romifchem Gebiet angefiedelt, jum Theil in unterworfene Bundesgenoffen mit Freiftädten (Municipien) verwandelt. Gin ahnliches Schickfal hatten bald nachher auch die Bernifer, Nequer und Bolsfer, Die alle in das Berhältniß romischer Bundesgenoffen (socii) mit berfchiedenen Rechten der einzelnen Städte eintraten. Alle mußten die Oberherrlichkeit des römischen Boltes anerkennen, Rriegedienste leiften und gum Theil auch Steuern bezahlen. Dagegen durften fie fich, wie vorher, felbft regieren. Die ehernen Schnäbel ber in ber alten volsfischen Geeranberstadt Antinm erbeuteten Schiffe gierten fortan die Reduerbühne (rostra) des römischen Forums. Bablreiche Ackerloofe, welche in den besiegten Gebieten romifden Bur-

gern zugetheilt wurden, und wohlgelegene Militärcolonien sicherten die neuen Eroberungen. So ging Rom ungeirrt seinem Ziel entgegen, die militärisch erworbenen Stellungen mit einem unzerreißbaren Netz zu umslechten und die auf dem Schlachtfelde gewonnenen Vortheile durch großartige Staatskunst auszubenten.

Einige Städte, die fich am maderften gehalten, wie Aricia, Bedum, Lanubium und Nomentum, erhielten das fogen. latinifche Recht d. b. fie behielten ihre eigenen Beamten, befamen das römische Burgerrecht mit einiger Beschränkung burch Cintheilung in zwei neue Tribus, und konnten, wenn sie nach Rom zogen und sich dem Census unterwarfen, in den Comitien mitstimmen, verloren aber ihre Gelbständigkeit; andere, wie die eampanischen Stadte Formia, Capua, Fundi, Cuma, Sueffula u. a., wurden Municipien mit selbständiger innerer Berwaltung ohne römisches Bürgerrecht. Die Bewohner der Municipien tounten sich, mit Beibehaltung bes einheimischen Bürgerrechts, in Rom niederlassen, wo sie alle Pflidten eines römischen Burgers erfüllen mußten und dafür alle Bortheile, aber nicht die Rechte eines folden genoffen. "Die Anerkennung als Municipium ober die gegenseitige Gewährung des Bürgerrechts feste fest, daß der Bürger der andern Stadt, ber fich in Rom, oder ber Romer, der fich in der andern Stadt ansiedeln wollte, hier aller Bortheile des Bürgerrechts mit Ausnahme des Stimmrechts und des Butritis zu den öffentlichen Memtern theilhaftig werden follte, ohne doch eigentlich Bürger zu fein und ohne das Bürgerrecht feiner Beimath zu verlieren. Diefes Berhältniß entspricht der Ifopolitie der Griechen. Es war wegen des vielfachen Berkehrs der Bolfer mit einander fehr wichtig, und wurde nicht blos innerhalb Italiens eingegangen. Säufig wurde daffelbe gewiß mit der Berleihung des öffentlichen Baftrechte verbunden. Diefes muß namentlich mit Care gefchehen fein, wovon die Folge war, bag die Cariten, die fich in Rom niederließen, als Beijaffen mit dem niederen Burgerrecht in eine besondere Steuerlifte eingetragen wurden." - Um die latinischen Städte durch Bereingelung zu ichwächen, wurde das bisher unter ihnen bestandene gemeinsame Recht des Chestands (Connubium) und Eigenthumserwerbs aufgehoben; auch zogen die Latiner von dem an nicht mehr in den römischen Legionen, sondern in den Reihen der Bundesgenoffen ins Reld. Solde Municipien, in denen ein römischer Präfeet die Rechtspflege nach römischem Rechte leitete, hießen Prafecturen. - "Ward nach einem Municipium eine Ungabl neuer Pflangburger mit ihren Familien geführt, um dort als eine Art Befahung und als Ctamm einer treuen Burgerichaft gu bienen, fo befam es ben Ramen einer Colonie, worunter daher feine neue Anlage verstanden war. Die Colonen, in der altesten Beit gewöhnlich dreihundert, welchen die alten Cinwohner ftets ein Drittel ihres Landes abtreten mußten, wurden anfangs nur aus der Bahl der römifchen Burger, befonders der armern Bewohner Roms, bald aber auch aus den verbündeten Latinern genommen, wodurch der Unterschied von Coloniae civium und Latinorum entstand. In ihrer innern Ginrichtung wichen die Colonien von den andern Municipien nur infofern ab, daß man in den lettern noch Ueberrefte ihres früheren Rechts zu dulden pflegte, mas in den Colonien nicht der Fall mar."

## c) Der zweite und dritte Samniterfrieg (325-290).

§. 158. Das Glück ber Römer weckte die Eifersucht der Sammiter. Grenzstreitigkeiten und die Aulegung der ersten Militärcolonie in Fregellä an der sammitischen Grenze (eine Sinrichtung, wodurch die Römer die gemachten Eroberungen sicherten und neue anbahnten, vergl. §. 157.) führten zwischen den streitlustigen Völkern bald eine Erneuerung des Krieges herbei, in den auch die Campaner, Lucaner und die griechischen Staaten Unter-

italiens verwickelt wurden. Die Vortheile, welche die Römer in den ersten Jahren erfochten, waren durch das unvorsichtige Bordringen der Confulu Beturing und Pofthumine in die von hoben und fteilen Baldhugeln umgebenen caudinischen Vaffe (wo das ringenm eingeschloffene Seer fich dem feindlichen Führer Vonting ergeben und nach Ablieferung der Waffen und Stellung bon Geifeln ichimpflich unter bem Joche burchgeben mußte) verloren gegangen, wenn nicht der römische Senat den in der Noth mit Poutins abgeschloffenen Friedens-Bertrag, mit unredlicher Doppelgungigkeit, für ungültig erflart und die schuldigen Confuln, die gegen Gefet und Berkommen ihre Bollmacht überschritten, auf ihr Berlangen, gefeffelt ben Samuitern ansgeliefert hatte. Diefe jedoch nahmen nicht nur die überfandten Scerführer nicht au, fondern verschonten auch großmuthig die Beifeln, deren Leben nach Rriegsrecht verwirft war, und wandten fich fogleich zum Baffenkampf. Boll Schaam und Erbitterung erhob fich jest Rom aufe Meuc. Die folgenden Scerführer, besonders der an Beift und Rorper rafche Papirins Curfor (Renner) und Nabins Marimns, ftrengten alle Rrafte an, um die Schmach wieder auszumerzen und die geschändete Baffenehre wieder herzustellen. Queeria wurde eingenommen, den gefangenen Geifeln die Freiheit gurudgegeben und die Befatung durch das Joch geschickt. Ihre Unternehmungen waren von foldem Erfolg gefront, daß die Sanniter, trot eines zweiten Siege bei Lautula nach einigen Jahren den Andrang der Römer nicht mehr allein gu bestehen vermochten und sich nach fremder Sulfe umsehen mußten.

S. 159. Buerft erhoben die über Rom's machiende Große besoraten Etruster die Baffen; aber ichon nach drei Sahren vernichtete Fabins Maximus nach einem fühnen Buge über das eiminische Baldgebirg durch den Sieg am Badimonifchen See und bei Berufia die Bluthe 310. 309. ihrer Manuschaft, während Papirins die in fostbarem Baffenschund und purpurnen Leibroden mit Silberschilden einherziehenden Samniter bei Longula überwand. Dann vereinigten fich die fleinen Bolkerschaften fabellischen Stammes mit den Sammitern, aber auch diese wurden theils unterworfen, theils durch Sondervertrage von den übrigen abwendig gemacht und in das Berhältniß der Bundengenoffen und Municipien gebracht. Diese wiederholten Schläge brachen die Rraft ber Samniter. Nach ber entscheidenden Schlacht bei Bovianum, welche den Verluft diefes Sauptwaffenplates und die Gefangennahme ihres Rührers Statins Gellins jur Folge hatte, ichloffen fie einen Frieden, worin fie zwar ihre Gelbständigkeit behielten, aber die Unabhängigkeit der Lucaner, die früher nuter ihrer Oberherrschaft gestanden, auerkennen nunften. Diefer Friede dauerte jedoch nur feche Jahre, welche die Momer zur völligen Bezwingung der umliegenden Bolferschaften und zur Aulegung bon Teftungen und Seerstraßen benntten. Beforgt über diese Machtvergrößerung der Gegner und über die eigene Bereinzelung fuchten die Samniter das von Parteien gerriffene Lucanien wieder an fich zu bringen. Allein

305.

305.

295.

292.

290,

ein Theil der Bevölkerung wandte fich an die Römer um Sülfe, deren Gewährung den dritten Samniterfrieg herbeiführte. Dieser nahm jedoch bald eine den frühern ähnliche Wendung. Da verließen die ftreitbaren Samniter ihr von den römischen Seerführern grausenhaft verwüstetes Land und zogen nach Umbrien, um ihren neuen Bundesgenoffen, Umbrern, Galliern und Etrustern naber gu fein. Alber die Schlacht bei Sentinum, wo der Sieg lange schwanfte, bis er durch die Todesweihe des jüngern, dem Bater nacheifernden Decius Dus auf die Seite der Römer fich neigte, brach die lette Soffung der Berbundeten. "Der fabifche und decifche Rame erschienen auch in diesem Rrieg fast mit jeder Großthat in Berbindung." Bald nachher fiel ihr großer Feldherr Pontins in die Sande der Römer und mußte eines gewaltsamen Todes fterben. Umfonft versuchte die beilige Schaar der Sammiter, die geschworen hatte, den Tod der Alucht vorzuziehen, noch einmal ihre Rrafte und ihr ftets fiegreiches Schwert an den Romern; - Curius Dentatus, der lieber niber Reiche gebieten, als felbst reich fein wollte, brachte ihnen eine zweite Niederlage bei, in der die samnitische Ingend, der Stolz der Nation, die Bablitatt mit ihrem Blute tranfte. Ann mußten die Samniter und ihre Berbundeten, die Umbrer, Etruster und Senonischen Gallier, die Oberhoheit Roms anerkennen und als Bundesgenoffen den Siegern Becresfolge leiften. Die Römer versicherten sich der unterworfenen Länder durch gablreiche Militäreolonien, behandelten aber die Besiegten mit fluger Milbe.

### d) Krieg mit Tarent und Pyrchos (281 – 275).

8. 160. Bährend der Samniterfriege hatten fich die reichen, verweichlich-

ten und feigen Tarentiner zweidentig benommen, romische Schiffe aufgebracht und die Mannichaft bingerichtet und einen römischen Gesandten, der einen billigen Vertrag anbot, verhöhnt. Raum waren daher die Römer vollends Meister ihrer Keinde geworden, so richteten fie ihre Baffen gegen Unteritalien, wo bereits einige griechische Colonien, wie Thurii, Kroton und Loeri, ein Schutzbundniß mit ihnen geschlossen. Da riefen die Tarentiner, im Gefühl ihrer Schwäche, den friegerischen, nur auf Abenteuer und Eroberungen finnenden Phrrhos, Ronig von Epeiros, gu Sulfe, der diefe Gelegenheit gu neuem Kriegeruhm gern ergriff und mit einem buntgemischten Seere nach Italien übersetzte. Theils durch feine treffliche Phalanx, theils durch die den Römern 280, 279, unbefannten Clephanten war Phrehos in zwei Schlachten (bei Berafleia über Lävinns und bei Asenlum, wo der dritte Decins fich dem Tode geweiht haben foll) fiegreich, aber mit folden Berluften, daß er bei der einen ausrief: "Mit folden Soldaten mare die Welt mein," und bei ber zweiten: "Noch einen folden Gieg und ich bin verloren." Der romifche Genat ichien nach diesen Unfällen nicht abgeneigt, mit dem Gegner, der fich der Siebenhngelstadt bis auf vier Meilen genähert, und dem die Bolterschaften und die griechischen Städte Unteritaliens sich ergeben, einen ungünstigen Frieden abzuschließen, und den abgefallenen Staaten die Unabhängigkeit zu gewähren; aber der blinde Appins Clandins, der sich im entscheidenden Augenblick in den Senat führen ließ und "die ungebrochene Energie einer gewaltigen Natur mit seinen Flammenworten dem jüngeren Geschlechte in die Seele hauchte", widerrieth dieses Vorhaben und brachte die Versammlung zu der Antwort, daß erst nach seinem Abzug aus Italien über einen Frieden unterhandelt werden könnte. Die Weisheit und würdevolle Haltung des Senats (der dem thessalischen Redner Kineas, des Phrehos Gesandten, wie eine Versammlung von Königen vorkam), die Vürgertugend, Rechtschaffenheit und Einsachheit der römischen Feerführer Fabricius und Curius Dentatus erregten nicht minder die Bewunderung des ritterlichen Königs, der bisher nur die entartete griechische Welt kannte, als der Heldenmuth, die Tapserkeit und die Kriegskunst der Legionen.

Pyrrhos. In den schwierigen Verhältnissen, sagt Niebuhr, unter denen Pyrrhos von Sugend auf gestanden, "bildete er sich die Kunst aus, Jeden, der sich ihm nahte, einzunchsmen und zu beherrschen. Durch solchen Zauber zog er freude Bölker au sich, und erweckte in ihnen Verlangen, ihn zum Könige zu haben; aber sein ganzes Talent ging auf Einzelnes, und nur Erwerben hatte Reiz für ihn: er war größer in Schlachten als in Feldzügen: und wie er, mit dem Bertranen seine Kunst und Gabe in jeder neuen Schlacht bewähren zu können, die Vereitelung eines Unternehmens fast leichtsinnig verschmerzte; so verdroß ihn jedes Bemühen gewonnene Anhänger sich zu erhalten, lieber ließ er sie wieder abfallen. Es war die Sorglosigkeit des Bewußtseins seiner Kräfte. Diese im Ueben zu genießen war sein einziges Biel." "In einer tief versunkenen Zeit," urtheilt ein anderer Historifer, "in der Fürstlichseit und Niederträchtigkeit gleichbedeutend zu werden begannen, leuchtete hell Phrrhos' persönlich unbessecker und sittenreiner Charafter."

§. 161. Luft nach Abentenern führte Phrrhos nach Sieilien (§. 163), wo er als Befchüter hellenischer Freiheit wider Karthago ftritt. Aber fein Plan, fich der schönen Insel zu bemächtigen, scheiterte, und als er nach einem dreifabrigen Aufenthalte wieder nach Tarent gurudfehrte, waren dem "Abler" die Schwingen gelähmt: Rampf und Rranfheit hatten die Reihen der alten Coldaten gelichtet. Bohlleben und Beutelust ihre Mannegucht erschüttert, Umgang und Vermischung mit ben Italifern ihren vaterläudischen Stolz gebrochen. Bald erlitt er durch die gestählte Rraft der Römer unter dem ftreitbaren Curing Dentatus bei Maleventum (forthin Beneventum genannt) eine folche Niederlage, daß er fich jum eiligen Abzuge genöthigt fab. Unruhigen Beiftes unternahm er bald barauf einen abenteuerlichen Bug in den Belopounes, von dem er nicht wieder guruckfehrte. In demfelben Sahr, wo Phrrhos vor Argos im dichten Rampfgewühl durch einen Steinwurf vom Pferde gefcleudert und von dem feindlichen Sanptmanne getodtet ward, wurde Tarent den Romern ginspflichtig und verlor seine Mauern, seine Flotte und einen Theil seiner Annstichage. Die Unterwerfung der Lucaner, Apulier und Bruttier befestigte in den nächsten Jahren Roms Berrichaft über Unterita-

275.

272

lien. Die Eroberung von Rhegium, das eine menterische Legion aus Campanien, nach Ermordnug der männlichen Bevolkerung, gehn Sahre lang im Befit gehalten, machte ben Schluß. Bas von der ranberifchen Bevolferung dem Schwerte entronnen war, wurde in Rom auf offenem Martte gestänpt und enthauptet. Bon dem an war die Bluthe, die Macht und der Wohlstand der griechischen Staaten jener Gegend, die in diesem Rriege hart mitgenommen wurden, für immer dahin. Die besiegten Bolferschaften mußten theils als Bundesgenoffen, theils als Unterthauen Roms Dberhoheit anerkennen, und die entvölferten Stadte wurden durch Ginburgerung romifcher Co-Ioniften, denen die übrigen Bewohner untergeordnet waren, fester an Rom geknüpft. Gie verloren das Recht der eigenmächtigen Rriegführung und freier Berträge mit dem Anslande und die erbeuteten Schiffe fetten die Römer in Stand, den Rricg mit den feebeherrichenden Karthagern, die trot des Bundesvertrage, den fie mit jenen gegen Phrehos geschloffen, fich während des Kriegs zweidentig und treulos gezeigt hatten, zu unternehmen. Um diefelbe Beit, als gang Italien vom Rubico bis gur Straße von Meffina den Romern unterthänig ward, suchte Ptolemäos Philadelphos von Alegypten burch eine glängende Gefandtichaft Roms Freundschaft und Bundnig nach, ein Berlangen, dem gerne willfahrt ward. "Bon nun an trat Rom in den Kreis der gro-Ben politischen Beziehnngen, welche, an den Ramen der Punier und des Sellenismus gefunpft, fich von den Saulen des Berfules bis jum Ganges eritrectten."

Dies war die ichonfte Beit der Republik. Rauhe Tugend, ftrenge Gitten, Ginfachheit des Lebens hielten Reichthum und Lugus fern. Curins und Fabricius ftarben, wie einst Aristeides, so arm, daß der Staat für die Ausstattung ihrer Tochter forgte, und zum Leichenbegängniß des großen Fabins Maximus mußten die Rosten durch die Beitrage feiner Freunde gewonnen werden. Jugend und Seclenadel gaben allein Rang und Unsehen, Patrigier und Plebejer wetteiferten mit einander in Seldenmuth und Rriegsruhm. Der Standesgeift war der Baterlandsliebe gemichen. Fabricius ließ fich weder durch des Phrrhos Gold von dem geraden Pfad der Tugend ablenten, noch durch die plogliche Erscheinung eines großen Elephanten in Schreden feben. Bei der Erweiterung der romifden Grenzen verloren die Bolfsberfammlungen allmählich ihren rechtlichen Boden und die Staatsgewalt concentrirte fich mehr und mehr in dem Senat", "und das ftrenge Urtheil der Geschichte," bemertt Mommfen, "muß es anerkennen, daß dieje Körperschaft ihre große Aufgabe zeitig begriffen und würdig erfüllt hat. Berufen nicht durch den eitlen Bufall der Geburt, fondern durch die freie Bahl der Nation; bestätigt von fünf zu fünf Jahren durch das ftrenge Sittengericht der ehrwurdigften Manner; auf Lebenszeit im Umte und nicht abhängig von dem Ablanf des Mandats oder von der schwankenden Meinung des Boltes; in fich einig und geschloffen feit der Ausgleichung der Stande; Alles in fich schließend, was das Bolt befaß von politischer Intelligenz und praktischer Staats. tunde; unumfdrantt verfügend in allen finanziellen Fragen und in der Leitung der auswärtigen Politit; Die Executive vollkommen beberrichend durch deren furge Dauer und durch die dem Cenat nach der Beseitigung des ftandischen Saders dienstbar gewordene tribunicische Intercession, war der romische Senat der edelste Ausdruck ber Nation und in Consequenz und Staatsklugheit, in Einigkeit und Vaterlandsliebe, in Machtsülle und sicherem Muth die erste politische Körperschaft aller Zeiten, eine "Versammlung von Königen," die es verstand mit republikanischer Singebung despotische Energie zu verbinden. Nie ist ein Staat nach Anken sester und sicherer vertreten worden als Rom in seiner guten Zeit durch seinen Senat. Durch ihn hat das römische Volk das großartigste aller Menschenwerke durchzussühren vermocht, eine weise und glückliche Selbstregierung."

## 2. Rom's Kämpfe mit Karthago.

### a) Karthago und Sprakus.

§. 162. 3m 9. Jahrh. gründete Dido mit phonizischen Auswanderern (daher Boner und Punier) auf der Nordfuste von Afrika auf einer felfigen Sobe, im Sinter. grunde des geräumigen, für zwei Safen geöffneten Meerbufens die Sandelsstadt Rarthago, die bald durch die Rührigkeit und berechnete, oft mit Trug und Lift gepaarte Klugheit (punisch e Treue) der Bewohner zu großer Macht und hohem Bohlftand gelangte. Nachdem ihr die benachbarten afrifanischen Bolterschaften ginspflichtig geworden, zwang fie die übrigen phonizischen Colonien (Utika, Sippo, Leptis u. a.) zu einem drudenden Städtebund unter ihrer Segemonie und legte dann in Sudfpanien und auf den meiften Infeln des Mittelmeeres (Sicilien, Corfica, Sardinien, den Balearen, Malta u. a.) tributzahlende Pflangftädte an. Aber ihre Aufiedelungen waren nicht, wie die griechischen Colonien, Pflangftätten der Cultur; Alleinhandel und Secherrschaft war das einzige Biel ihrer habsüchtigen Bestrebungen. Selbst die libyschen Sirten . und Bauernstämme, benen fie ihre Sprache und ihre Sitten aufzwaugen, wurden durch fie nicht aus dem Buftande rober und wilder Naturvölker emporgehoben. Nur mit Widerstreben und grollendem Bergen dienten Die "Libyphönizier" in den karthagischen Beeren, und mit Sclaven und Ruderknedten waren ihre Schiffe bemannt. - Der gartenartige Anbau der üppigen und frucht. baren Umgegend Karthago's und die prachtigen Landhaufer auf den mit Dlivenund Drangenwäldern bedeckten Anhöhen beurfundeten den durch gewinnreichen Sandel und einträgliche Landwirthschaft erzielten Reichthum der Bewohner; aber ihre Bemutheart blieb roh und graufam und der duftern Seite des Lebens zugewendet. -Die Verfassung war aristokratisch. Ein kleiner aus dem grundherrlichen Ge burtsabel, und ein großer aus dem Gelbadel gewählter Rath mit zwei, den spartanischen Königen vergleichbaren Suffeten an der Spige, befagen die gefetegebende Gewalt und leiteten die Rechtspflege, das Seerwesen und die Bermaltung, während der Bolksversammlung nur außerordentliche Källe gur Entscheidung vorgelegt wurden. Der mächtige Rath der Sundertmänner aus den vornehmften Gefdlechtern überwachte den Staat und jog Seerführer und Beamte gur Rechenichaft. Diefe ariftokratische Abgeschloffenheit hemmte die Ausbildung eines freien Bürger- und Mittelstandes und erzeugte in der Menge Migvergnugen, trage Gleich. gultigfeit und feile Befinnung. Zwifchen der herrichenden Rlaffe der Großhandler, Buts und Plantagenbefiger und hoben Staatsbeamten, und der befiglofen von der Sand in den Mund lebenden ftadtifchen Boltsmaffe gahnte eine weite Rluft, die endlich zum Abgrund für Staat und Nation wurde. Die öffentlichen Ginkunfte maren unerschöpflich, fo daß Polybios Rarthago die reichfte Stadt der Welt neunt, und ein großartiges Bant. und Finanginftem wie nirgends fonft gur Entfaltung fam; die militarifchen Bulfsmittel waren febr groß und die Rriegeflotte und Seemacht allen andern Bolfern überlegen; aber die focialen Mifftande und der nur auf irdi-

317.

iches But und Genuß gerichtete Sinn ber herrichenden Burgericaft nagten an der Burgel des Gemeinwesens. Wiffenschaften und Runfte wurden nur in fo weit gepflegt, als fie Rugen gemährten, ein höheres geiftiges Leben mar den Rarthagern fremd. Ihr auf Sterndienst gegrundeter Religionscultus, bei dem Mensch en opfer in Anwendung tamen, zeugte von der noch bei ihnen obwaltenden Robbeit und Beidranttheit.

6. 163. Schon seit Jahrhunderten hatten die Rarthager festen Kuß auf Sicilien gefaßt und mit den Sprakufern um die Berrichaft der Infel und der griechischen Colonien daselbst gestritten. Bur Beit der Perferkriege erlitten fie durch den sprakusi. ichen Tyrannen Gelon eine große Niederlage (§. 94); aber die Zwietracht der griechischen Gemeinwesen, die in innern Rämpfen ihre Rräfte aufrieben, führte fie von Neuem auf die gunftig gelegene Infel. Bon Segefta zu Sulfe gerufen, feste 408-406 Bannibal, Sisto's Cohn, über das Mittelmeer, erfturmte Celinus, Simera

und das reiche, prachtvolle Agrigent und brachte Gefangene und Beute in unend. Dionpfios licher Menge nach feiner Baterftadt. Der Schreden über diefe Unfalle bemirtte, Daß ber attere Dioupsios, Sohn eines armen Maulthiertreibers, ein junger tapferer Krieger, 405-368. Die Alleinherrichaft über Syrakus erlangte; aber mehr auf Befestigung feiner Macht,

als auf Beficgung und Vertreibung der Feinde bedacht, erkaufte der liftige, verschwen-383. derifche Soldnerfürft von den Rarthagern den Frieden um den Preis von Selinus, Agrigent und andern griechischen Städten auf der Nordkufte und gab fich dann der Schwelgerei und ben Ausbrüchen feiner rachfüchtigen und mißtrauifden Ihrannen. natur bin (S. 96). Unter seinem Cohn und Nachfolger dehnten die Rarthager ihre Besitzungen noch weiter aus und richteten ihre Blide bereits auf die durch Parteimuth gerriffene Sauptstadt Sprakus. Diefen Uebergriffen fette auf einige Beit ber

Dionyfice forinthische Held Timoleon, nachdem er Sprakus von der Thrannei des jun-5. jungere gern Dionhfios befreit hatte, durch die fiegreiche Schlacht am Rrimiffos eine 368-345. Schranke und zwang fie, fich mit dem Landerftrich westwarts des Lykos (Salykos) gu begnügen; aber unter dem fuhnen, von dem niedrigen Stande eines Topfers gur

Berrschaft von Sprakus emporgestiegenen Thrannen Agathofles murde der Rampf mit foldem Bludewechsel geführt, daß zu gleicher Beit Sprakus von den Rarthagern und Rarthago von Agathokles' Seer belagert wurde. Als nämlich die von den Keinden des Thrannen herbeigerufenen Rarthager die Belagerung nachläffig betrieben, erspähte Agathokles einen günftigen Zeitpunkt und segelte von Sprakus mitten durch die feindlichen Schiffe nach der Nordkufte von Afrika. Sier ließ er nach der Landung seine Flotte verbrennen, um den Soldaten nur die Bahl zwischen Sieg oder Tod zu laffen, und bemächtigte fich dann in Aurzem durch Entschloffenheit und Tapferfeit des gangen punischen Gebietes mit Ausnahme der Sauptstadt, mahrend der karthagische Feldherr Samilkar unterdessen vor Sprakus geschlagen ward und als Befangener eines gewaltsamen Todes ftarb. Sieranf rief Agathofles den Statthal. ter von Aprene unter lodenden Berfprechungen gu feinem Beiftande herbei. Diefer folgte dem Ruf, ward aber von dem ichlauen Sprakufer unter dem Borgeben, er finne auf Berrath, überfallen und im Rampfe erfchlagen, worauf beffen Solbaten, 20,000 Mann, gezwungen wurden, in Agathokles' Dienste zu treten, der sich nunmehr, im ftolgen Gefühle seiner Macht und in der Soffnung, bald Meifter von gang Nordafrika zu fein, den Rönigstitel beilegte. Bald trat jedoch eine Bendung des Bluds ein. In einer Schlacht von den Rarthagern besiegt, floh er heimlich nach Sicilien, um die Berrichaft in Sprakus gu behaupten, und ließ feine Soldaten in dem fremden Lande im Stid; ergrimmt über eine folche Trenlofigkeit ermordeten diefe feinen gurudgelaffenen Sohn und traten dann in die Dienfte der Rarthager. Durch Mord und wilde Graufamteit befestigte hierauf Agathofles seine Berrichaft aufs Neue in Sprakus und behnte fie über ben größten Theil ber Infel aus, bis ein ibm beigebrachtes Gift feine Lebensträfte dergeftalt verzehrte, daß der greise Thrann in feine eigene Berbrennung willigte. Nach dem Tode des fühnen Abenteurers murde Die gange Infel von milber Gefeulofigfeit beimgesucht. Seine campanifchen Soldner, Mamertiner genannt, bemächtigten sich auf dem Beimwege der Stadt Mes. fina, ermordeten oder verjagten die manuliche Bevölkerung und theilten beren Sabe, fo wie die Frauen und Rinder unter fich. Sierauf unternahmen fie rauberische Streifauge in der Nabe und Ferne und brachten dadurch in der gangen Infel Befturgung und Verwirrung hervor, welche die Rarthager zu ihrem Vortheil zu benuten suchten. Gegen beide murde Phrrhos von den Sprakufern ju Sulfe gerufen; er belagerte Li. lybaum und traf Unftalten gu einer Landung in Afrita; als er jedoch mit bem Plane umging, fich felbit der Infel zu bemächtigen, die Gemeindeverfaffungen verlette und die Burger durch Erpreffung und ungerechtes Gericht drudte, zwangen ihn die ficilifchen Griechen gum eiligen Rudzuge (g. 161). Dadurch murde aber Sicilien in die alte Bermirrung gefturzt, indem nun die Mamertiner ohne alle Scheu plundernd das Land durchzogen und ihren Raub hinter den Mauern von Meffina bargen. Da mablten die Sprakufer den tapfern, hochfinnigen und leutfeligen Sieron, einen Nachkommen Belon's, zu ihrem Feldherrn (275) und dann zu ihrem König (270). Diefer jog mit einem aus Burgern und Geworbenen gemifchten Seer gegen die Mamertiner, überwand fie im Feld und bedrängte fie durch Umlagerung ihrer Stadt Meffina fo fehr, daß fie fich nach fremder Gulfe umfaben. Die Ginen maren für die Rarthager, die aus Reid auf Bieron und die Sprakufaner ihre Sulfe angeboten und durch ihren Feldheren Sanno die Burg in Meffina in Befit genommen hatten; die Mehrzahl jedoch rief den Beiftand der Römer an.

Dionnfios und Timoleon. Der jungere Dionhfios (§. 98. 101, 3), ein eitler und übermüthiger Thrann, den umfonft fein edler Schwager Dion mit Platon's Sulfe der Schwelgerei und der Graufamfeit, ber er fich ergeben, gu entreißen verfucht, murbe endlich unter Bermittelung des aus der Berbannung heimgetehrten Dion verjagt; als aber nach der Ermordung des rechtschaffenen Dion durch einen falfchen ehrfüchtigen Freund in Sprakus Anarchie und Unordnung eintrat, gelang es bem Dionpfios, ber mittlerweile gn Lotri in Wolluft und Comelgerei gelebt, fich jum zweitenmal der Epraunis gu bemächtigen. Allein die Erfahrung hatte ihn weber weiser noch beffer gemacht, Ginnengenuß und Aus. ichweifung wechselten mit Graufamkeit und Despotenlaunen ab, daher endlich die Sprakufer, feiner Thrannei mude, fich um Gulfe an ihre Mutterftadt Rorinth wendeten. Die Rorinther schieften ihnen eine Flotte und ein Sulfsheer unter der Leitung des strengen, rechtschaffenen Timoleon, welcher furg gubor feinen Gifer fur demofratische Freiheit durch die Ermordung seines eigenen Bruders, der sich in Rorinth jum Thrannen aufgeworfen, bethätigt hatte, und welcher jest mit Frenden die Gelegenheit ergriff, den Zwiespalt feines Innern durch neue Thaten zu tilgen und bem auf ibm laftenden Mutterfluch zu entgeben. Er vertrieb den Dionyfios, ber von dem an in Rorinth mit Unterricht feinen Lebensunterhalt erwarb, und richtete bann in Spratus eine republikanifche Berfaffung auf gemäßigter Demofratischer Grundlage ein. Nachdem Timoleon die Burg in Spratus niedergerif. fen, um die Rudtehr der Thrannis unmöglich zu machen, und die Rarthager am Fluffe Rri. miffos gefchlagen und zu einem Frieden gezwungen, lebte er in hohen Chren bis zu feinem Tode in Strakus. Die glangende Leichenfeier, und die aufrichtigen Thranen, womit das Bolk feinen Befreier ehrte, waren beutliche Beweife der Anerkennung feines Burgerfinnes. - Bur Beit des Agathofles verfaßte der Sicilianer Timaos (352-256) mahrend eines langen Exils in Athen feine Gefchichte bon Sicilien in annaliftischer Form und 'ein Bert über die Rriegszüge des Phrrhos, bon welchen beiden Schriften wir nur einige Ausguge und Bruchftude befiben. Er galt für parteiifch, ichmahfuchtig und untritifch, und fein

289.

281.

356, 354,

345.

343. + 337.

+ 337.

261.

260.

257.

Stil wird bald als frostig und troden, bald als schwülstig und rhetorisch getabelt. In Behandlung der Mythen verließ Timäos die auf Erklärung der Sagen und Entkleidung ihrer poetischen Bestandtheile gerichtete Behandlungsart seiner Zeitgenossen und kehrte zu der frühern Methode zurück, indem er sie in ihrer ursprünglichen alterthömlichen Gestalt darstellte.

### b) Der erste punische Krieg (264-241).

§. 164. Für die Römer war die Fülle und Schönheit der nahen Infel au lockend', als daß fie nicht nach einigem Sträuben von Seiten der chrenhafteren Bürger ben Bitten ber rauberischen Mamertiner um ein Schutbundniß willfahrt hätten, fo fehr fie auch einfahen, daß die eifersüchtigen Rarthager, die bereits im Befit der Burg von Messina waren, Roms drohende Rabe ans al-Ien Rräften abzuhalten fuchen würden, und fo bedenklich Manchen der Schritt erscheinen mußte, die bisherige continentale Politit, durch welche die Bater Roms Größe gegründet hatten, aufzugeben, und in eine neue Bahn einzulenfen, deren Ausgang Niemand borberfeben kounte. "Es war einer der Augenblicke, wo die Berechnung aufhört und wo der Glaube an den eigenen Stern und an den Stern des Vaterlandes allein den Muth gibt, die Sand zu faffen, Die aus dem Dunkel der Bukunft winkt." Der Senat brachte die Sache bor die Volksversammlung, um nicht eigenmächtig die wichtige Entscheidung gu treffen, und erst nach beren Buftimmung wurde ber wenig ehrenvolle Bertrag mit den Mamertinern abgeschloffen, worauf der Conful Appins Clandins Canber in dunfler Racht über die Strafe von Meffina feste. Dem romiiden Sulfsheer gelang es alsbald, die unter fich entzweiten Feinde von den Manern der bedrängten Stadt gurudgutreiben, Sieron zu einem Bund mit Rom zu bringen und den Rarthagern, die ihren Feldheren Sanno, weil er sich die Burg von Messina hatte uchmen laffen, ans Kreng schlugen, ihren zweiten Sauptwaffenplat Agrigent, nach einer blutigen für beide Theile sehr verlustvollen Schlacht, zu entreißen. Aber die Eroberungen, welche die Römer in den nächsten Sahren zu Lande machten, entschädigten nicht für den geftorten Sandel ber Bundesgenoffen und die Berlufte auf dem Meer, wenn es den Römern nicht gelang, der farthagifden Seemacht, der ihre Dreibeder nicht gewachsen waren, eine entsprechende Flotte entgegenguftellen und den Feinden die Berrichaft des Meeres zu entreißen. Gie ließen daher nach dem Mufter eines geicheiterten punischen Fünfdeckers Rriegsschiffe bauen und versahen fie mit einer auf beiden Seiten geschütten Enterbrücke, mittelft welcher die feindlichen Fahr zeuge festgehalten und der Rampf einem Landgefecht ähnlich gemacht werden founte. Dadurch gewann der Conful Caj. Duilins die erfte Seefchlacht bei Myla unweit der liparischen Inseln und erlangte die Chre einer Schifffaule (columna rostrata) in der Baterftadt. Gin zweites Seetreffen am tondari. fchen Borgebirg blieb unentschieden. Sierauf beschloffen die Römer, burch eine fühne Fahrt nach Afrifa dem Krieg ein schnelles Ende zu bereiten. Nach dem großen Seefieg anf der Sohe von Efnomos öffneten fie fich bas

Meer und festen mit einer 330 Segel ftarken Flotte und einem großen Landheer unter dem wadern Conful Regulus nach Ufrita über. Bon der Safenftadt Clupe a aus, mo das Seer ungehindert landete, rudte Regulus erobernd und verheerend an der Rufte bin, unterftut von den abgefallenen Stadten und Bölferschaften Rumidiens, und naberte fich den Thoren der beffürzten Sanptiftadt. Die Rarthager baten um Frieden; als ihnen aber ber ftolge Gieger die harte Bedingung stellte, nicht nur auf Sicilien und Sardinien gu bergichten, sondern and in ein abhängiges Bundesverhältniß mit Rom zu treten, fo ermannten fie fich und rufteten fich jur verzweifelten Gegenwehr. Die Roth verlieh ihnen Energie; fie verftartten ihre Truppen durch treffliche numidifche Reiter und griechische Soldner und übertrugen einem genbten Schaarenführer, bem Spartaner Xanthippos, die Leitung bes Bertheidigungefrieges. Diefer besiegte bei der Safenstadt Tunes die Romer fo vollständig, daß fich nur 2000 Mann von dem ichonen Seere retteten; Die andern wurden theils erichlagen, theils geriethen fie mit dem Conful in Rriegsgefangenschaft. Furchtbar straften die Punier die abgefallenen Gemeinden an Leben und Gut. Dreitanfend numidische Sauptlinge wurden aus Rreng geheftet.

S. 165. Diesem Schlag folgte eine Reihe von Unfällen. 3mei Flotten gingen burch Stürme gu Grunde, fo daß die Romer einige Sahre auf den Seefrieg verzichteten; zu Lande versuchten fie fich nur im Schaarentrieg aus Furcht vor den Clephanten, die bei Ennes den Ansichlag gegeben, deren fie fich felbit aber damals noch nicht bedienten. Erft als fie unter der Leitung des Caeilins Metellns bei einem Ausfalle aus Panormos (bas fie nach bem Berluft von Mariaent erobert hatten) den farthagischen Weldheren Sasdru. bal besiegten und alle Clephanten in ihre Gewalt bekamen, trafen fie Anftalten zur Belagerung der wohlvertheidigten Waffenplate Lily baum und Drevann. (Um diefe Beit haben wahrscheinlich die Rarthager den Regulus nach Rom geschickt, um eine Auswechselung der Gefangenen zu erwirken, und ihn, als er dem Senate Diefes widerrieth und feinem Gide getren in Die Saft gurudfehrte, auf die martervollste Beise getodtet.) Roch schwaufte ber Gieg etliche Sahre. Die Angriffe der Römer auf die unüberwindlichen westlichen Seeburgen Lilhbanm und Drepannn fcheiterten; und als der ungeschickte Conful Appine Clandine, trop ber ungünftigen Aufpieien, gur Ungeit den Operationsplan anderte, wurde er vor Drepannm zu Baffer und zu Laude geschlagen. Unter fleinen Gefechten und geringfügigen Unternehmungen gog fich der Rrieg ruhmlos in die Länge, bis der treffliche farthagische Geldherr Samilfar Barfas, das Saupt Der Demofratischen (bareinischen) Partei, neues Leben in das ernste Baffenspiel brachte. Nachdem er fich der Befte Erpx bemächtigt und seinen Soldnern einen fichern Saltpunkt geschaffen, wo fie von Drepanum her mit allem Nöthigen versehen werden kounten und fich hänslich einrichteten, überwachte er von einer gelsenhohe herab alle Bewegungen der Römer, ließ das platte Land durchstreifen und nuternahm

255.

251. 250.

241.

238.

Freibenterfahrten nach Unteritalien, unbekümmert um die römischen Beere, die ihn von der Chene aus umlagert hielten. Dies war nur fo lange möglich, als Samilfar fich die Verbindung mit Drepannin offen erhielt und feine romifche Rlotte die Bufuhren zur See hinderte. Sobald aber zu Rom, in Kolge eines großartigen patriotischen Unfichwunges, durch Privatbeiträge und Veräußerung der Tempelichätze wieder eine Flotte von 200 Segeln ausgerüftet war, und der Couful Lutatius Catulus bei den agatifchen Infeln das feindliche Beschwader nebst den Frachtschiffen geschlagen und theils versenft, theils erbentet hatte, mußten die Rarthager schnell einen Frieden eingehen, worin fie auf Sieilien und die benachbarten Inseln verzichteten und in die Bahlung einer gro-Ben Entschädigungssumme für die Rriegstoften willigten. "Nun ftieg der unbesiente Keldherr einer überwundenen-Nation herab von seinen laugvertheidigten Bergen und übergab den nenen Berren der Infel die Teftungen, die Rarthago feit weniastens 400 Jahren in unnuterbrochenem Besit gehabt und bon deren Manern alle Stürme der Hellenen erfolglos abgeprallt waren." Bon dem an ftand in Karthago eine gemäßigte Friedenspartei, unter Sanno's des Großen Führung, der nationalen bareinischen Partei feindlich gegenüber.

Sicilien, "Italiens Rornkammer," wurde die erfte römische Proving, d. h. eine mit Rückficht auf die Staatstaffe verwaltete "Rammerlandich aft." Gin in eine römifche Probing umgewandeltes Land erhielt von dem fiegenden Geldheren, mit Borbehalt der Cenatsbestätigung, eine besondere Ginrichtung und wurde dann von einem Proprator ober Proconful nebft einem Legaten und Quaftor verwaltet. Anfangs wurden die Statthalter eigens gn der Stelle ernannt; fpater aber looften die vom Umte abtretenden Pratoren und Confulu um die, gewöhnlich auf ein Sahr übertragene, Statthalterschaft. Diefen Proconfuln und Proprätoren ftand außer der Bermaltung auch die Rechtspflege und das Kriegs wefen in den Provingen gu. Die Rechtspflege gefchah nach dem von Sahr au Sahr mehr ansgebildeten und vervollkommneten römischen Rechte und in lateinischer Sprache, was für die fernen barbarifchen Länder eine Quelle der Cultur, aber auch der Bedrückung und Uebervortheilung wurde. Die ans den Provingen bezogenen Ginkunfte ber Römer waren mannichfacher Art; außer den Staatsgütern, die fie in Gemeinland verwandelten und verpachteten, erhoben fie noch Grund - und Perfonalftener an Geld oder Behnten, Sutgeld von den öffentlichen Triften, Abgaben von Berg- und Calzwerten, Safen- und Landgölle u. dal. m. Die Steuern wurden nicht unmittelbar erhoben, fondern verpachtet (§. 179). Die Unterthanen in den "Nemtern" (Provingen) verloren das Waffenrecht und ftellten nicht einmal Bugug gum römifchen Seere; in den festen Plagen blieb romische Besatung.

## c) Der gallische Krieg. Die Karthager in Spanien.

S. 166. Während die Karthager nach dem Frieden mit ihren empörten Miethtruppen, benen sie den versprochenen Sold fürzen wollten, einen dreijährigen Bernichtungsfampf zu führen hatten, der sich über das ganze durch die punische Härte und Bedrückung in Berzweiflung gesetzte Land verbreitete und das Gemeinwesen dem Untergang nahe brachte, die er endlich durch Hamilfar's Kriegsfunst sein blutiges, von der schrecklichsten Grausamkeit begleitetes Ende erreichte, besetzten die Römer die den Puniern gehörige Insel Sardinien, deren abgefallene Besahungstruppen sich nicht zu behaupten vermochten, und

225.

220.

verbanden fie mit der Infel Rorfifa, die fie unter entjeglichen Rämpfen mit den halbwilden Cinwohnern ebenfalls eroberten, zu einer zweiten "romifchen Brobing." Alledann entriffen fie den feeranberifchen Illyriern, welche die Ruften des adriatischen und ionischen Meeres mit ihren Freibenterzügen beimfuchten, Sandel und Wandel ftorten und jogar einige romifche Schiffe weggenommen und zwei Gefandte getodtet hatten, die Sufel Rertyra nebft den Städten Epidamnos (Dhrrhachinm) und Apollonia und ftenerten dem Piratenunfug. Die einige Jahrzehnte fpater im nordöftlichften Binkel Staliens angelegte feste Stadt Aquileja hinderte auf immer die Wiederkehr des gesethlofen Raubwesens. Die zweite Schliegung des Sannstempels, die in diefe Zeit fällt und wodurch shubolisch ein allgemeiner Friede angedentet ward (die erfte fand unter Ruma, die dritte und lette unter Augustus ftatt). fam nur bon furger Daner gewesen sein, da schon um 226 ein furchtbarer Rrieg mit den eisalpinischen Galliern, die ergrimmt über die Gründung nener Militärcolonien in ihrem Lande dem Bordringen der Römer Schranken feten wollten und zu bem Bwed ihre keltischen Stammgenoffen aus ben Alben und dem obern Rhonethal (die Gafaten) zu Sulfe gerufen hatten, Roms gange Kraft in Aufpruch nahm. Schon ftand der furchtbare Beind, Brand und Berwüftung bringend und die gegnerischen Truppen allenthalben niederwerfend, bor Cluffinm, als die Romer an der Spige der erschreckten italischen Bolferichaften ihm entgegenzogen und bei Telamon an Etruriens Rufte, unweit der Mündung des Ombrone, den tapfern, aber schlecht bewehrten Galliern (val. S. 153) eine folche Niederlage beibrachten, daß 40,000 das Schlachtfeld deckten und 10,000 Rriegsgefangene in die Gewalt der Ueberwinder fielen. Ein zweiter Sieg, den einige Sahre fpater Marcellus am Bo (bei Claftidinm) davon trug, wo der Gafatenfonig Biridomar von der Sand des Romers crichlagen ward, brachte Oberitalien mit Mailand, der Sanptftadt der gleichfalls überwundenen Jufubrer, unter die Macht der Romer, die fomit Stalien bis an feinen natürlichen Grengmarken, den Allpen, beherrschten und die neuerworbenen Befitungen durch Militär-Colonien (Placentia, Cremona) zu fichern fuchten. Die fruchtbaren Landstriche dieffeit und jenseit des Po wurden unter dem Namen Gallia eisalpina in eine romifche Proving umgewandelt und durch Beerstraßen (ber Flaminische und Aemilische 28 eg) mit der Sauptstadt in Verbindung gesett.

§. 167. Mittlerweile wußten sich die Karthager in dem metallreichen Südspanien für die Verluste zu erholen. Der Besit von Gades (Cadig) und anderer günstig gelegener Küstenpunkte erleichterte ihnen die Eroberung des Landes. In dem männlich kräftigen Hamilkar und seinen drei Söhnen, "der Löwenbent",, die er als "Erben seiner Entwürfe, seines Genies und seines Hafses" im Feldlager aufzog, hatte die nationale Kriegspartei der Karthager fähige und unternehmende Führer. Hamilkar's Eroberungen am Guadalquivir (Bätis) und an der Gnadiana (Anas) wurden von seinem Rachsolger

226.

220,

219,

und Schwiegersohn Sasbrübal weiter ausgedehnt und Neu-Rarthago (Carthagena), ein trefflicher Baffenplat, mit dem guten Safen und Saedrubal's prächtiger "Königsburg" angelegt. Durch bas Kelbherrntalent Samilfar's, der im besten Mannesalter in offener Felbschlacht tapfer fampfend den Tod fand, und durch die staatsmännische Gewandtheit Sasdrubal's wurde in Spanien ein farthagisches Reich gegründet, das die schönften Landschaften auf der Gud - und Oftfufte der Salbinfel umfaßte und durch Acterban, Bergwerte und Sandelsverkehr reich und blübend war. Dies erweckte die Furcht und den Reid der Römer, die daher zuerft durch einen Bertrag den Rarthagern den Cbro (Iberus) als nicht zu überschreitende Grenze bestimmten und bann mit der griechischen Colonie Saguntum ein Schutbunduiß schloffen. Das Mißtrauen führte bald gum Bruch, als durch die Wahl des Seeres an die Stelle des durch Mörderhaud frühe dahingerafften Sasdrubal, Samilkar's 28iahriger Cobn Sannibal trat, der mit der Alugheit feines Borgangers die Rühnheit und den Feldherenblick feines Baters verband und als Rnabe am väterlichen Altar dem römischen Namen ewigen Saß geschworen batte. Sein festgebauter, im Laufen, Rechten und Reiten genbter Körper war fo abgehartet, daß er alle Befchwerden, Mühfeligkeiten und Entbehrungen des Lagerlebens leicht ertrug. Nach einigen glücklichen gehden mit spanischen Bolferschaften nahm Sannibal einen Grengftreit gum Borwand, um Rome Bundesftaat Sagunt gu belagern und dadurch den über furz oder lang doch unausweichbaren Rrieg herbeizuführen. Umfouft mahnten ihn romifche Gefandte davon ab; er wies fie an den farthagischen Senat, bedrängte aber indes die Stadt fo hart, daß er fie im achten Monat eroberte. Sagunt wurde in einen Schutthaufen verwandelt; die Einwohner begruben sich theils unter den Trümmern ihrer Säuser, theils sturgten sie sich in die Flammen, die ihre auf dem Marktplate zusammengetragene Sabe und Schätze verzehrten; was übrig blieb, fiel burch die Scharfe des Schwerts. Sannibal trat als echter Repräsentant seines Bolfes mit fürchterlicher Barte des Gemuths auf, "ohne eine Ahnung der Sumanität, wie fie in Griechen, ohne eine Ahnung des Rechtssinnes, wie er in Römern lebte;" aber er war ein Mann von großer staatsmännischer Begabung, ein Feldherr, der Befonnenheit und Begeifterung, Borficht und Thatfraft vereinigte, eine Berrschernatur, die über die Menschen eine gebieterische Macht übte. Lift und erfinderifche Verschmittheit, die Grundzüge des punischen Charafters, nahm er als Erbtheil seiner Nation in sein tiefbewegtes Leben hernber. — Mittlerweile war die römische Gefandtschaft in Karthago angekommen, und als die Rathsverfammlung, von der fie die Anslieferung des eigenmächtigen Feldheren verlangte, unichlusig guruckhielt, erklärte der Sprecher, Quintus Fabius, daß er in feinem Bufen Rrieg und Frieden trage, fie möchten wählen; und als fie laut den Rrieg begehrten, öffnete er feine gefaltete Toga.

Die alten Cinwohner Spaniens, Relten und 3 berer, die theils gesondert, theils gemischt (als Reltiberer) lebten, waren, wie die Lusitaner in Portugal, die Ran

täbrer und Basten in Nordspanien u. a. rafch, tapfer und friegslustig und besonders im Gebirgs- und Schaarentriege (Guerilla) sehr geschiett; da sie aber teine Staatenberbindung unter einander hatten, so wurden sie bei allem Kriegsmuth leicht die Beute cultivirter Bolfer.

### d) Der zweite punische Krieg (218-201).

S. 168. Es war im Frühling des Jahres 218, daß Sannibal über den Ebro feste, die Bolferschaften zwischen diesem Fluß und den Phrenaen unterwarf und dann mit einem Beere von 60,000 Mann gn Buß, 9000 Reitern und 37 Clephanten in Gallien eindrang, mahrend fein Bruder Sasdrubal mit einem gemischten Beer und einer aufehnlichen Flotte Spanien im Gehorfam hielt. Nachdem fich Sannibal ben Durchgang durch Südgallien und den Nebergang über die Rhoue (Rhodanus) erstritten, trat er den ewig benkwürdigen Bug über die Alpen (ben Mont-Cenis oder ben fleinen St. Bernhard) an. Unter steten Rämpfen mit den rauhen Alpenbewohnern (den Allobrogen und Centronen) überstieg das Seer die mit Schnee und Gis bedeckten Berghöhen, ohne Beg und Obdach, über Welfenwände und Abgrunde hinmeg. Um 15. Tage gelaugte die um mehr als die Salfte verminderte und fast alles Bugviehs und aller Saumthiere beraubte Armee nach Oberitalien. Aber mit diefen von Chr- und Gelbstgefühl befeelten und von der Soffnung auf Beute angetriebenen Truppen konnte ein fo begabter Feldherr, wie Sannibal, der im Lager aufgewachsen war und das Vertrauen und die Liebe der Goldaten in feltenem Grade bejaß, Alles magen, in einem Lande, deffen vor Aurzem unterworfene Bewohner fich nur nach einer gunftigen Gelegenheit sehnten, um das verhaßte Soch der Römer abzuschütteln, und die Rarthager als ihre Befreier begrüßten. Raum war daher der tapfere Conful Corn. Scipio in einem Reitertreffen am Ticinus (Teffin) besiegt und fchwer verwundet und fein College, der ungeftume, unbesonnene Sempronins in der übereilten Schlacht an der Erebia, trot ber wunderbaren Tapferfeit feiner ermudeten, hungrigen und durchnäßten Soldaten, vollftandig überwunden worden, jo fiel das eisalpinifche Gallien dem Sannibal zu und verftartte fein geschwächtes Seer durch gewandte Reiter und abgehärtete Fußtruppen. Rach einiger Raft in Ligurien fette er fodann auf einem höchft beschwerlichen Marsche (auf bem er ein Auge burch eine Entzündung einbugte) über die ranben Apenninen und rückte auf grundlofen Begen verheerend durch das von den Frühlingsgewäffern überichwenunte Arnothal in Etrurien ein. Am trafimenifchen Gee, wo Sannibal's Bruder Mago mit der Reiterei in einem Sinterhalt lauerte, erreichte der nacheilende Couful Flaminius den farthagifden Geldheren, bufte aber feine unüberlegte Rafchheit mit einer vollständigen Riederlage, wobei er felbit umfam und seine Rrieger theils erschlagen wurden, theils in den silberhellen Bluthen des Sees ertranken. Gin Erdbeben, das an dem nebeligen Schlachttage den Boden gerriß und den Gefallenen ein Grab öffnete, blieb in der Site bes Rampfes unbemerkt. Gang Etrurien war verloren, und bem Gieger ftand

der Weg nach Rom offen; aber vor den Manern von Spoletium zurückgeschlagen, zog er vor, unweit der östlichen Meeresfüste durch die von den kleinern sabellischen Völkerschaften bewohnten und von römischen Banernhösen bedeckten Länder verheerend nach Apulien zu ziehen, um die kriegerischen Länder

Unteritaliens zum Abfall zu bringen.

S. 169. Sier stellte fich dem farthagischen Feldherrn ein Mann entgegen, der ihm durch Borficht und fluge Besonnenheit große Schwierigfeiten bereitete - der Dietator Rabius Maximus der Zanderer (cunctator), ein Gegner der demofratischen Volksmacht und ihrer Führer. Diefer mied eine offene Feldichlacht, verfolgte aber das feindliche Seer auf Tritt und Schritt und gog von jeder ungunftigen Stellung beffelben Bortheil. In Campanien brachte er es durch Befehnng der Berghöhen bei Cafilinum in eine fo fchlimme Lage, daß jich Sannibal nur durch eine Lift (indem er Ochsen mit brennenden Reifigbundeln an den Sornern den Berg hinantrieb und badurch den Reind täuschte) gu retten vermochte. Dieje Borficht des Feldheren und die feste Treue der italiichen und griechischen Bundesgenoffen, die dem Bunier ihre Städte verschloffen und fich den größten Opfern und Anftrengungen bereitwillig unterzogen, hielten Rom aufrecht. Aber bas Murren des nuverständigen Bolts über die methobifche und zögernde Rriegführung des hochbejahrten eigenfinnigen Dictators, der dem aufftrebenden Bolksgeifte widerstand und den guten alten Beiten mit der Allmacht des Senats und dem frommen Bertranen auf Opfer und Gebete tren blieb, fo wie die Klagen der durch die feindlichen Beere hart mitgenommenen Bundesgenoffen bewogen im folgenden Sahr den (plebejifchen) Conful Terentius Barro, den unfähigen Selden der Bolfspartei, diefes vorsichtige Berfahren, an dem auch fein (patrigifcher) College Paullus Memilius rieth, aufzugeben und abermals eine Schlacht zu wagen. Die ichreckliche Rieberlage der Romer bei Canna bewies jedoch zu bald, wie richtig Fabins und Hemilins genrtheilt hatten. 1leber 40,000 Römer gu Fuß, 2700 Ritter, 80 Männer senatorischen Ranges, den hochherzigen Paullus Aemilins an der Spite, deckten die Wahlstatt. Fast in keiner Familie fehlte die Todtenklage. Die Ueberlebenden wurden zu Gefangenen gemacht und die Entflohenen von dem nnerschütterlichen Senate, der bei diesem entsetlichen Schlage Muth und Fafjung mit großartigem Sinn bewahrte, als ehrlos geachtet und zu schimpflichem unbefoldetem Kriegedienft gezwungen. Der Abfall von gang Unteritalien an Sannibal und ein Bündniß mit Sprafus, wo um diese Beit Sieron ftarb und ber unfähige, hoffartige Sieronnmos die Regierung übernahm, waren die nächsten Folgen diefer verhängnisvollen Schlacht; und als follte Rom in die fem Sahre fein Ende finden, wurde auch die nach Gallien entfandte Legion mit ihrem Buhrer burch einen Sinterhalt ganglich vernichtet. Nur in Spanien retteten die Brüder Scipio die romische Baffenehre und hinderten durch die Besiegung Sasdrubal's am Ebro den Plan, die ganze farthagische Macht zum Untergang der ftolgen Stadt zu vereinigen. - Im römischen Ralender wurde

der Schlachttag von Canna wie einft der Unglückstag an der Allia (§. 153) als Buß- und Bettag ichwarz gezeichnet. Rach der Schlacht foll Sannibal drei Scheffel goldener Ringe, die von den Armen der erschlagenen Ritter abgestreift wurden, zum Zeichen seines Siegs nach Karthago geschickt haben. Dennoch hielt er nicht für rathfam, mit feinem geschwächten Seere, wie ihm gerathen ward, fogleich auf Rom loszurücken.

S. 170. Bahrend die Reize und ausschweifenden Sitten der reichen und üppigen Stadt Capna und des lockenden Campaniens, wo Sannibal überwinterte, die ranhen Rrieger entnervten, und sein vermindertes Beer auf Aliftiften einer scheelfüchtigen Gegenpartei in Karthago nicht durch Nachsendungen gehörig verftärft wurde, war man in Rom gunachft bedacht, den Zwiefpalt zwifchen Senat und Bolf, zwischen Aristofraten und Demofraten, wodurch die bisherigen Unfälle herbeigeführt worden, auszugleichen. Der Dant, den der Senat dem erbärmlichen Conful Terenting Barro bei feiner Rückfehr nach Rom abstattete, "daß er nicht verzweifelt habe an der Rettung des Baterlandes," war die Rundgebung des Friedensschlusses und der Verföhnung der Parteien, in deren Folge der Senat thatfächlich wieder die Oberleitung des Rriegs übernahm, der Bolksversammlung dagegen nur die formelle Bestätigung vorbehalten blieb. Geftärkt durch diese Eintracht machten dann die Römer mit ungemeiner Rührigkeit nene Rüftungen, indem fie die gange Mannschaft bis ins Anabenalter unter die Baffen riefen und Schuldfnechte, Berbrecher, ja felbst Sclaven in die Armee einreihten. Es follte auch dem letten Bürger begreiflich gemacht werden, "daß für ihn wie für Alle es feinen Frieden gebe, und Rettung nur im Giege fei." Mit dem Beginne des Frühlings konnten fie frische Truppen ins Feld schieden. Bwei glüdliche Treffen (bas eine bei Nola unter Mareellus, bas andre bei Benevent, wo fich die von dem heldenmuthigen Semproning Graech us 215. 214. geführten Selavenlegionen ihre Freiheit erfochten) erfüllten die Romer mit neuem Muth und fetten fie in Stand, die abgefallenen Städte gn guchtigen. Mareellus schiffte nach Sieilien über und belagerte Sprafus, das fich, obwohl nach der Ermordung des Rönigs Hieronymos durch Parteinug zerriffen, unter dem Beiftand des erfindungsreichen Mathematifers und Phyfifers Archimedes (s. 133) mit Tapferfeit und Glud vertheidigte, fo daß Marcellus nur durch die größte Unftrengung nach dreifähriger Belagerung Berr der Stadt wurde. Schredlich war die Rache der Römer; die Soldaten mordeten und plinderten; Archimedes ward über seinen Studien erschlagen; die fconften Runftwerke wurden nach Rom gebracht, und Sprakufens Glaug war für immer dahin. Aufs Nene gehorchte gang Sieilien den Römern. Aber Bohlstand, Bilbung und Freiheit waren unter ben entsetlichen Rriegeschlägen verschwunden; die Römer felbst mußten durch Entfernung der verwilderten Räuberschaaren die Infel vom gänglichen Untergang erretten. Für diesen Berluft fand Sannibal einigen Erfat an Taxent und ben griechischen Städten der Gud-Oftfufte, von wo ans er mit Philipp II. (eigentl. III.) von Makedonien (§. 173) in

209.

211.

208,

Berbindung trat; als aber die Römer mit zwei Legionen Capua enge einfchloffen und hart bedrängten, fuchte er die geängftigte Stadt durch einen Marich por die Thore Rome zu befreien, in der Hoffmung, die Romer würden gur Rettung der Sauptstadt herbeieilen und von der Belagerung ablaffen. Aber eine Legion genügte, um in Berbindung mit anderen Truppen Sannibal jum Mückzug aus der verwüsteten Umgegend der Hauptstadt zu nöthigen, an die andere mußte fich das ausgehungerte, zwieträchtige Capna ergeben. 27 Senatoren ftarben durch eigene Sand, 53 durch das Beil des Benkers; die Bürger wurden zu Sclaven gemacht und fremde Ansiedler mit ihrem Gigenthum bescheuft. Capua's Schätze wanderten nach Rom, alle Rechte wurden vernichtet und römifche Brafeften geboten feitdem in der Stadt. Gin ahnliches Schickfal hatten Atella u. a. Städte Campaniens. Zwei Jahre fpater fiel auch Tarent wieder in die Gewalt der Römer. Fabins Maximus, "Roms Schild", führte 30,000 Ginwohner als Selaven und 70,000 Pfund Goldes und Gilbers als Beute meg, aber die Statuen "der gurnenden Götter" ließ er den gedemüthigten Griechen. Tarents Eroberung war die lette Baffenthat des alten Weldherrn; er ftarb bald nachher im fichern Gefühle des endlichen Sieges feiner Baterftadt. Schrecken brachte bald alle abgefallenen italischen Bölker wieder unter die Herrschaft der Römer, und Sannibal's Lage ohne Geld, Temppensendungen und Jufuhr wurde mit jedem Jahr schwieriger. Hart war das Schickfal des wiedereroberten Landes, in deffen entvölferte Städte romische und latinische Colouisten einzogen. Gang Stalien war in einem entsetlichen Rothstande; die Bauernhöfe waren zerftort, die Relder lagen brach, blühende Dorfer waren Bettler- und Ränberlager geworden; die romifche Staatstaffe mar erschöpft. der lette Sparpfennig ausgegeben.

S. 171. Nunmehr war Spanien Sannibal's einzige Soffung, weil ihn das undankbare Baterland verließ. Dort war Sasbrubal nach wechselvollen Kämpfen durch die Niederlage und den Tod der beiden Brüder Publins und Cuans Scipio Berr aller Lander füdwarts des Ebro geworden. Alls aber der hochfünnige 24jährige Cornel. Scipio, gleich groß als Feldherr wie als Freund und Förderer geiftiger Beftrebungen, den erbetenen Oberbefehl in bem fernen Lande erhielt und fich gum Racher feines Baters und Dheims aufwarf, nahmen die Dinge eine andere Wendung. Durch Tapferfeit und Weldherrntalent brachte der männlich schöne junge Mann mit den langen Locken und dem imponirenden Befen bald Die feste Seeburg Neu-Rarthago und andere Befitungen der Bunier au fich, während er durch Milde und Freundlichkeit die einheimischen Sänntlinge gewann und durch seine geistige leberlegenheit sich in Aurzem foldes Ausehen und folde Macht erwarb, daß Sasbrubal nach der verlornen Schlacht bei Bacula beschloß, dem Rufe feines Bruders gu folgen und in Italien, wo um die nämliche Beit der helbemmithige Marcellus, "Rome Comert", durch einen Sinterhalt der Rarthager bei Bennfia getodtet ward, und die rönnischen Bundesgenoffen, mude und erschöpft durch ben verhecrenden Arieg, zu wanken begannen, den entscheidenden Schlag gegen Rom zu führen. Auf demselden Alpenwege, wie einst Hannibal, zog er nach Oberitalien und wendete sich dann, verstärft durch gallische Truppen aus der Poebene nach der Küste des adriatischen Meers, nm sich mit seinem Bruder, der in Apulien dem Consul Claudius Nero gegenüber gelagert war, zu verbinden. Aber der fühne Entschluß dieses Consuls, durch einen Zug nach Umbrien eine Bereinigung mit seinem Collegen Livius Salinator zu bewirken und dann mit vereinten Kräften den Feind anzugreisen, führte den Tod des muthigen Hasdrudal und die Bernichtung seines Heeres am Flüßchen Metaurus (oder Sen a) herbei, ehe Hannibal von dessen Aufunst Kunde erhalten, da die Römer alle Boten aufgefangen hatten. In Hasdrudal's blutigem Haupte, das der zurückgefehrte Consul in das feindliche Lager schlenderte, erkannte der gebengte Feldherr "Karthago's schreckliches Verhäugniß".

S. 172. Im Unglud entfaltete Sannibal die mahre Große feines Geldherrntalents. Ohne Bulfe von Außen, ohne Bundesgenoffen in Italien hielt er fich mit dem Reste seines Beeres noch etliche Sahre in der Gegend von Rroton im bruttifchen Lande gegen den übermächtigen Teind. Mittlerweile eroberte Corn. Scipio Gabes, bas lette Bollwerk der Rarthager, und fehrte, nach vollendeter Unterwerfung Spaniens, fieggefront und beutebeladen nach Rom gurud. Aber feine thatendurftende Seele fand in der Sauptstadt, wo er viele mächtige Gegner hatte, und Gefet und Berfaffung feinem eigenmächtigen Borfcreiten große Semnniffe bereitete, feine Ruhe, und die begeisterte Bolkagunft, die auf der anmuthigen Seldengeftalt rubte, fpornte ibn gu neuen Unternehmungen. "Er war ber Stern, ber feinem Lande Gieg und Frieden gu bringen beftimmt ichien." Als der behutsame Senat den Plan einer Landung und eines Feldzugs in Afrika nicht billigte, fchlug Scipio, zum Statthalter von Sieilien ernannt, in Sprafus ein Werbelager auf und fette bann, als viele Freischaaren und namentlich die bei Canna geflohenen und nach Biederherftellung ihrer Chre begierigen römischen Rrieger fich bei ihm eingefunden, über das Mittelmeer. Mit Bulfe des numidifchen Ronigs Mafiniffa, der chedem in Cpanien auf Seiten Rarthago's wider Seipio gestritten hatte, dann aber die Partei wechfelte, als ihn fein gegnerifder Rachbar, der Bunierfreund Spphag von Beffunmidien, feines Reichs und feiner fconen farthagifden Brant Cophonisbe, des Sasdrubal Tochter, beranbt und zur Flucht in die Bufte getrieben, ftedten die Romer unweit Utifa die aus Schilf- und Strohgelten und hölzernen Sutten bestehenden Lager der Rumidier und Rarthager in Brand und brachten den vereinten Feinden eine große Riederlage bei. In einem zweiten Treffen auf ben "großen Geldern" fiel Rarthago's treuer Bundesgenoffe Spphar in die Bande bes Siegers und mußte als Gefangener nach Rom wandern, wo er bald kummervoll in die Grube fant. Seine Gattin (Sophonisbe) hoffte vergebens durch eine eilige Bermählung mit Mafiniffa der Rade ber Romer zu entgehen. Mit einer Auslieferung bedroht, jog fie vor, den Gift207.

204.

203,

becher zu trinken, den ihr Masinissa selbst reichen ließ. Nach folchen Schlägen berubte Rarthago's lette Soffnung auf den in Italien stehenden Beeren, an die Daber dringende Botschaft erging; und wie schwer es dem farthagischen Teldherrn auch ankam, er folgte dem Rufe des zur Rückfehr mahnenden Baterlandes und verließ grollend und zu Thränen bewegt das Land feines Ruhms, die verbundeten Städte und Bolferschaften Unteritaliens der Rache der Romer preisgebend. - Die Aufunft des großen Feldheren gereiß die von der karthagischen Regierung angeknüpften Friedensunterhandlungen und brachte die patriotische Bartei wieder zu größerem Aufehen. Sein Berfuch, den fiegreichen Gegner auf einer perfönlichen Busammenkunft zu billigeren Friedensbedingungen zu bewegen und durch Sinweifung auf die Wechselfälle des Gluds zur Mäßigung gu stimmen, mußte scheitern. Scipio verlangte unbedingte Unterwerfung, und fo entichloß fich denn Sannibal zu ber entscheidenden Schlacht bei Bama, Die trot der großen Tapferkeit der alten Rrieger und der geschickten Anordnung des waffenkundigen Führers mit einer Niederlage der Rarthager endete. Diefelben Soldaten, die vierzehn Sahre früher bei Canna gewichen waren, übten jett an ihren damaligen Ueberwindern fchwere Vergeltung und ftellten ihre Rriegsehre wieder her. Mun rieth Hannibal felbst gum Frieden, so hart auch die Bedingungen waren. Die Karthager unften geloben, ohne Ginwilligung der Römer keinen Krieg anzufangen, mußten auf Spanien Verzicht leisten, ihre Kriegsfchiffe ausliefern und fich zur Bahlung einer hoben jährlichen Kriegesteuer verpflichten. Nach dem Verbrennen der farthagischen Flotte und nach Verleihung des Rönigreichs beider Anmidien an den Römerfrennd Mafiniffa fehrte Scipio, fortan der Ufrifaner genanut, nach Rom gurud, wo er im glangenden Trinmphang durch die geschmuckten Strafen ber Sanptstadt gog, während Sannibal, in feinen Bemühungen, die Wunden des Kriegs in feiner Vaterstadt durch gute Anordnungen und zeitgemäße Reformen zu heilen, bon den mißtrauischen Römern gehindert, julett als verfolgter Flüchtling die Seimath meiden und feinen alübenden Römerhaß an den Sof des fprischen Rönigs Antiochos tragen mußte. Bon dem an befaß Rom die unbeftrittene Segemonie über den Beften des Mittelmeergebiets; aber die Bevolkerung Italiens war um den vierten Theil geschwunden. "Dennoch durfte der Römer, dem die Götter beschieden hatten das Ende Diefes Riefenkampfes zu erleben, ftolz in die Vergangenheit und zuversichtlich in die Bukunft blicken. Es war viel verschuldet, aber anch viel erduldet worden." Die gänzliche Unterwerfung und theilweife Ausrottung der feltischen Bewohner in der Poebene und die Bewältigung der unrubigen, friegeluftigen und maffenfroben Bevolferung Spaniene mit den ergiebigen Gold- und Gilbergruben bildeten den Schluß des großen Rampfes im Mhendland.

### e) Unterwerfung von Makedonien und Griechenland.

§. 173. Um diese Beit regierte über Matedonien und einen Theil bon Griechenland König Philipp II. (oder III. [§. 127.]), ein junger talentvoller Mann voll Berftand und Wit und gewinnendem Wefen, aber treulos und finnlich, an Uebermuth und Frevelfun, wie au ritterlichen Waffenthaten ein echter Cohn feiner Beit. Die drohende Rahe der Römer in Durrhachium und Apol-Ionia führte ihn zu einem Bundniß mit Sannibal (§. 170); aber ftatt den punischen Reldheren fraftig zu unterftuben, vergendete er feine Beit in fruchtlosen, von Seenen wilder Graufamkeit begleiteten Rampfen und Seefchlachten mit den Bundesgenoffen der Römer in Griechenland und Aleinafien (den Actoliern, Athenern, Rhodiern, Attalos von Pergamum u. a.), bis die glüdliche Beendiaung des punifchen Rriegs den Römern gestattete, jum Schute ihrer bedrängten Berbundeten die Baffen gegen ihn zu fehren. Unterftutt von dem ach aifchen Bunde (g. 126) und andern griechifden Staaten, leiftete Philipp eine Beit lang glüdlichen Widerstand. Die Erfturmung und Berftorung von Chalfis, bem wichtigften Baffenplat Philipp's, auf Enboa mit reichen Borrathen vergalt er durch die Bermuftung der Landschaft um Athen, und den Angriffen in Makedonien felbst begegnete er mit Geschick und mit fluger Benntung der überlegenen Ortstunde. Als aber der gewandte, für hellenische Runft und Literatur eingenommene E. Quinct. Flamininus in pomphafter Beije Die griechischen Staaten gur Freiheit aufrief, Die Achaer auf feine Seite brachte und ebenfo friegekundig als ftaateflug die Mafedonier bei den Sundefopfen (Annostephala) unweit Pharfalos besiegte, da willigte Philipp in einen Frieben, in dem er Griechenlands Unabhängigfeit anerkannte, alle auswärtigen Befigungen abtrat, feine Flotte und eine große Summe Geldes hergab und dem Rechte eigenmächtiger Rriegführung entfagte. Die leidenschaftlichen Untrage des griechischen Nationalhaffes auf Bernichtung Makedoniens fanden bei dem humanen Sieger, der fich für den feinen, ritterlichen Ronig intereffirte, fein Gehör.

§. 174. Um der Sitelkeit der Hellenen zu schmeicheln, ließ jest der feine Flaminiums auf die prunkhafteste Beise bei der isthmischen Festseier Griechen- lands Befreiung von makedonischer Botmäßigkeit unter maßlosem Inbel der Anwesenden verfünden, und ordnete die zerrissenen Staatsverhältnisse mit Billigkeit und Recht. Die spartanischen Emigranten wurden im Süden der Halbinsel als "freie Lakonen" angesiedelt, und dadurch der Nache und Thrannei des Soldatenkönigs Nabis (§. 127), den die Kömer trop seiner Widerspeustigkeit zu schonen wünschten, entzogen. Aber die Freiheit ist kein verschenkbares Gut; und wie hätte bei einer so zwieträchtigen, durch leidenschaftlichen Parteihaß zerrissen und in gährender Feindschaft wider einander gehaltenen Nation ein Zustand geordneter Freiheit wieder Boden gewinnen sollen? So zeigte es sich denn bald, daß nur der Gebieter gewechselt habe und an die Stelle der Mas

197.

190.

(124.)

fedonier die machtigen Römer getreten seien, die im Besit der drei "Sandfesseln" Demetrias, Chalkis und Akrokorinth jeden nationalen Aufschwung niederhalten konnten. Daber verlor fich allmählich die Begeisterung für die Befreier, und die wilden fehdeluftigen Actolier, die einen ahnlichen Bund, wie die Achaer, geschloffen und den Römern wegen ihres dem granfamen Rabis erwiesenen Schutes feind waren, suchten den fprifchen Rönig Antiochos III. (ben Großen S. 128) gur Befampfung der Römer aufzureigen. Antiochos wurde dazu um fo leichter beredet, als der Rath Sannibal's damit übereinftimmte und die Forderungen des römischen Senats, die griechischen Staaten Rleinafiens frei zu geben und feinen Eroberungen in Thrakien zu entfagen, feinen Stolz beleidigt hatten. In Berbindung mit den Actoliern und im Bertranen auf die in Spanien und andern Provinzen herrschende Gährung, begann er daher ben Rrieg. Statt aber, wie Sannibal rieth, im Cinvernehmen mit Philipp von Makedonien die Römer fogleich in Italien anzugreifen, vergendete "ber Befreier" thatlos feine Beit auf Enboa mit einem glangenden Beilager, mit Weftlichkeiten und schwelgerischen Gelagen und beleidigte den makedonischen Ronig durch die prunkhafte Bestattung der bei Annostephalä bleichenden Gebeine der Gefallenen, während die Romer rafch in Theffalien einruckten, nach Erfturmung der Thermophlen durch M. Poreins Cato, der in dem aebirgigen Spanien eine treffliche Rriegsschule gemacht, und damals im fraftigiten Mannesalter ftand, den sprischen König besiegten und mit dem fleinen Refte feines vernichteten Beeres zum schlennigen Rückzug nach Rleinafien nöthigten. Aber auch hierhin folgte ihm ein römifches Beer unter Luc. Corn. Seipio (bem fein Bruder, der Afrikaner, ale Rathgeber zur Seite ftand) auf dem Ruge. Nach dem Seefieg der römisch-rhodischen Flotte am Vorgebirge Mt honne fos wurde an einem trüben Regentage bei Magnefia (am Berge Siphlos in Lydien) eine mörderische Schlacht geliefert, die wider Antiochos entschied und den flüchtigen und verlaffenen Rönig zwang, durch die Abtretung feiner fammtlichen europäischen Besitzungen und aller Länder Vorderasiens dieffeit des Tanrus und durch eine unermegliche Entschädigungssumme den Frieden zu erfaufen. Die Bahl der Gefallenen foll im fprifden Seer 50,000, im romifchen nicht über 300 Mann betragen haben. Noch niemals ift eine Großmacht fo rafch und fo idmahlich zu Grunde gegangen. Das entriffene Land, mit Ginichluß des im folgenden Sahr von dem Conful Manling Bulfo eroberten Galatiens, erhielten einstweilen Roms Berbündete, die Rhodier, damals die erfte See- und Sandelsmacht in den öftlichen Gewässern, und Eumenes von Pergamum, zum Lohn der bewiesenen Sulfe und Trene und gum Erfat für die erlittenen Drangfale, oder es wurden felbständige, aber ohumächtige und durch ewigen Sader Berriffene Staaten und Gemeinwesen daraus gebildet, bis die absichtlich genährten Rampfe und Streitigkeiten diefer Schützlinge unter einander und der bereitelte Aufftand Des letten Attaliden die Errichtung einer Proving Afien, vom Mittelmeer bis zum Salys und Taurus, herbeiführte. "Es war die Schuld der Berricher wie der Beherrichten, daß die lette Lebenetraft und der lette Bohlstand der Nationen in diesen ziellofen gehden vergendet ward." Auch die ranberifchen Metolier, die maffengenbten Reislaufer aller gurften und Ctaaten, wurden (durch Fulving nobilior) unterworfen, ihrer Gelbständigkeit beraubt und gleich den Fürsten und Städten am obern Maander und in Pamphylien an Geld, Gut und Runftschäten schwer gebüßt. Unermeglich war die Bente, welche die Römer aus dem reichen Diten nach Rom trugen, aber im Gefolge des Siege und Reichthums fehrten auch Pracht, Lurus und Genuffucht in die mächtige Sauptstadt ein. Dem Ronig Philipp von Makedonien, der in diefem Rriege zu den Römern gehalten, erließ der Senat den rudftandigen Eribut und fandte die Geifeln heim. Aber feine Erwartungen waren viel hoher gewesen, und die vermeintliche Rrankung durch Unterschätzung der geleisteten Berdienste erzeugte in dem ftolgen Ronig eine verbitterte Stimmung, die einen neuen Rrieg herbeigeführt haben wurde, wenn nicht fein Sohn Demetrios, ber einige Zeit als Geifel in Rom gelebt und fich die Liebe und das Vertrauen des Senats und Volks erworben hatte, eine Ausgleichung bewirkt hatte. - Sannibal, mit einer Auslieferung an die Romer bedroht, fand Schut bei Brufias bon Bithynien, dem er in einem Rriege gegen Eumenes bon Bergamun treffliche Dienfte leiftete. Alls aber auch diefer ihn nicht langer ju ichuten wagte, nahm er auf einer einfamen Burg Gift, um nicht den Sohn feiner verhaßten Beinde ertragen zu muffen. Er war feit langem gefaßt darauf, "denn er kannte die Römer und das Wort der Ronige." Redlich hatte er in funfzigjährigem Rampfe den Anabenschwur gehalten. Um dieselbe Beit ftarb auch sein großer Gegner Seipio auf seinem Landgut in Unteritalien, fern von Rom, woraus ihn die Miggnuft seiner Feinde getrieben, mit dem Befehl au die Geinigen, "in der Baterftadt, fur die er gelebt hatte und in der feine Ahnen ruhten, seine Leiche nicht beignseten." Der lette ichone Tag des ftolgen Mannes vor feiner freiwilligen Verbaumung war, als er, der Beftechung und Veruntrenung fälschlich angeschuldigt, im Angesicht des Bolfes und der Aufläger feine Rechnungebucher zerriß und die Romer aufforderte, ihn zum Tempel des Supiter zu begleiten und den Jahrestag des Sieges bei Bama gu feiern, und das Volf ihm frohlockend gum Capitol nachfolgte. — Und um diefes Sahr recht verhängnifvoll zu machen, mußte auch Philopomen den Giftbecher trinfen (§. 127).

Untergang der Attalidenherrschaft in Pergamum. Auf den oben erwähnten Enmenes (189—158), der feine Liebe für die Künste und Wissenschaften durch die Gründung der reichen Bibliothef in Pergamum bewies, folgte sein Bruder Attalos II. (158—138) und auf diesen des Eumenes Sohn Attalos III. Philopator (138—133). Dieser dritte, Attalos, ein grausamer und wunderlicher Fürst, sehte bei seinem Tod testamentarisch die Kömer zu Erben seines Reichs und seines gesammten Vermögens ein. Dieses Vermächtniß bereitete dem Senat große Verwickelungen. In Rom selbst fiel die Erbschaft "als neuer Erisapsel" unter die hadernden politischen Parteien, und in Usien erhob Aristonikos, der natürliche Sohn des verstorbenen Königs, die Fahne der Empörung und kämpste, unterstüht

179.

168

von einzelnen Fürsten und Freistädten Aleinasiens, an der Spise eines beträchtlichen Söldnerheers und freigelassener Sclaven, die er zu "Bürgern der Sonnenstadt" zu machen versprach, mit Glück und Erfolg längere Zeit wider die römischen Legionen. Der Consul und Oberpontiser Licinius Crassus Mucianus, einer der reichsten und gebildetsten Männer Roms, wurde von dem Insurgentenführer besiegt und von dessen ihracischen Lanzenträgern erschlagen. Er gönnte einem solchen Keinde nicht den Anhm, den Oberfeldherrn Roms als Gefangenen zur Schau zu stellen und reizte daher absichtlich die Barbaren. Bald aber wendete sich das Glück. Aristonisos wurde geschlagen und als Gefangener nach Rom gesührt, wo er eines gewaltsamen Todes starb. Pergamum aber ward in eine römische Provinz verwandelt (130).

§. 175. Philipp's II. Groll und Erbitterung gegen Rom vererbte auf feinen altern in unrechtmäßiger Che erzeugten Cohn Berfene, ber burch boshafte Rante und giftige Ohrenblaferei ben mißtranischen Bater zur Ermordung feines edeln, den Römern wohlgefinnten Cohnes Demetrios gebracht und fich burch Berbrechen den Weg jum Thron geebnet hatte. Raum war daber Philipp II., ju fpat von des Sohnes Unschuld und seines Bruders tudischem Berrath überzengt, voll Rene und Rummer ins Grab gefunten und Perfens, ein ftattlicher, unternehmender Mann von beharrlichem Ginn und ehrgeizigem berrijchem Charafter, aber ohne ftaatsmännischen Scharfblid, im Befite feines Reichs, als er mittelft seiner ungeheuren Reichthumer, die er zu dem Zweck insgeheim augehäuft, große Ruftungen auftellte, Bundesgenoffen warb und eine friegerifche Saltung gegen Rom annahm. Aber Geiz, Mangel an Energie und verkehrte Magregeln führten, nach einigen vorübergehenden durch die Rehler der römischen Teldherren bewirften Bortheilen, den Sturg des übel berathenen und mit des Baters Bluch beladenen Konigs herbei. Nach dem Giege des durch Rriegefunft, Bilbung und Geburt ansgezeichneten Paullus Ucmilius bei Nyona ergab fich Berfens auf der heiligen Infel Samothrate, wohin er fich mit einigen feiner Getrenen geflüchtet hatte, dem romifden Flottenführer Detabin & auf Gnade und Ungnade und wurde nebft feinen Schähen und feinen gefangenen Rindern und Freunden (barunter der König Genthios von IIIprien) im Trinmphang durch die Strafen der weltbeherrichenden Stadt geführt, um bald nachher in einfamer Saft zu Alba fein frendenlofes Leben zu enden. Makedonien ward, wie vorher Theffalien, in vier von einander geschiedene und unabhängige Gane zerftüdelt, steuerpflichtig gemacht und nach republikanischer Art regiert, wobei es an Saber und romijcher Ginnischung nicht fehlte. Auch Griedenland, durch Berrath, Rante und Parteiung im Innern unheilbar gerrüttet, und durch die schiederichterliche Ginmischung der Römer in ihre beimifchen Streithandel ichon langft in Abhangigfeit, reifte feinem Ende gu. Taufend edle Ich aer, barunter ber große Geschichtschreiber Polybios, wurden wegen geheimen Ginverständniffes mit Perfens zur gerichtlichen Berantwortung nach Rom geladen und siebenzehn Sahre lang als Geiseln in italischen Landftadten gurudbehalten, bis der Tod ihre Bahl auf dreihundert gemindert hatte; der reiche Sandelsstaat Mhodos, der sich zur ungeschickten Friedensvermittlung hatte gebrauchen laffen, wurde nach vielen Demuthigungen aus berfelben Ur-

fache gezwungen, fich ber romischen Oberherrlichfeit zu fugen; in allen griechiichen Städten wurde die mafedonische Partei mit Sochverratheflagen verfolgt und an Freiheit, But oder Leben geftraft. Gelbft Emmenes von Pergamum, deffen trene Unhänglichkeit an Rom fo offenkundig war, daß ihm Perfens nach dem Leben gestellt hatte, fonnte ans der Ungnade des Cenats bereits den nahen Hebergang von der Bundesgenoffenschaft gur Unterthänigkeit errathen. Die niedrige Schmeichelei und die friedende Unterwürfigfeit der fremden Konige und Gefandten erzeugte in dem Senat die tieffte Berachtung gegen die griechijch. morgenländische Belt. Alls König Pruffas in den Senat geführt ward, fiel er auf fein Antlit und huldigte "ben rettenden Gottern." Rein Bunder, daß die Römer von der Beit an in ihrem Berfahren gegen fremde Fürften und Staaten alle Rudnicht bei Geite fetten. Den bezeichnendften Ansdruck für diefes nbermuthige Benehmen gibt das Auftreten des barichen Popilins Lanas gegen den auf einem Feldzug wider Alexandreia begriffenen fprischen König Antiochos Epiphanes (g. 131). Der romifche Abgefandte überreichte bemfelben ein Schreiben, worin ihm der Senat Frieden mit Alegopten gebot. Alls Antiochos nach dem Lefen antwortete, er wolle fich mit feinem Rathe darüber benehmen, jog der Römer mit einem Stab einen Rreis um den Ronig und jagte, che er diefen verlaffe, nuiffe er ihm feinen Entichluß fund geben. Befturgt über ein foldes Berfahren, antwortete Antiochos, er wolle thun, was der Senat für gut finde. — Siebenzehn Jahre nach der Schlacht bei Phona erhob ein angeblicher Sohn von Perfens, ermuntert durch die aufänglichen Erfolge der Rarthager im dritten punischen Rrieg, in Makedonien die Fahne der Emporung und fand bei der leichtgläubigen, zwieträchtigen und der romischen Zwingherrschaft überdruffigen Bevölferung von Mafedonien und Theffalien Anhang und Anerkennung. Dies gab den Römern die erwünschte Beranlaffung, nach Befiegung des geheimnisvollen Betrügers Andristos, gewöhnlich der faliche (Pjendo-) Philipp genannt, durch Metellus Makedonien in eine romifche Proving gu verwandeln. Es erhielt seinen alten Umfang, ftand aber fortan unter einem romifchen Bogt und Schatmeifter. Gingelne Regungen Des Nationalfinnes ber Makedonier, die ihre alte Weltstellung und ihre ruhmreiche Dynastie nicht vergeffen fonnten, wurden in der Folge leicht unterdrückt. Noch hatte Metellus das besiegte Land nicht verlaffen, als die Mighandlung römischer Gefandten, die durch das ungerechte Machtgebot, die Achaer follten das feindlich gefinnte Lakedamon, fo wie Rorinth, Argos und mehrere andere Orte aus dem Bundesverbande entlaffen und ihnen die Selbständigkeit (Antonomie) guruckgeben, in Rorinth die Bolfswuth erregt hatten, das Signal gu einem Rriege mit dem achaifchen Bunde gab. Metellus befiegte die unter dem Römerfeind Rritola o 8 gegen ihn anrudenden Achaer in zwei Schlachten (bei Thermophla und bei Starphea in Lofris), mußte aber die Bollendung des Rriegs feinem roben, für literarisch-tunftlerische Bildung unempfänglichen Rachfolger Dummius überlaffen, der nach dem Sieg bei Lentopetra (Beigenfels) am Sith-

168.

151.

mos auf Befehl des Senats das reiche Korinth erfturmte und zerftorte und den Wiederaufban der Stadt mit einem Fluche unterfagte. Alfo erlofch "ber schöne Stern von Sellas," ber "lette foftliche Schund bes einst so städte-reichen griechischen Landes." Der Feldherr Diaos von Megalopolis nahm sich das Leben durch Gift, nachdem er sein Weib in den Flammen des angegundeten Saufes getödtet; die Ginwohner von Rorinth wurden theils erfchlagen, theils in Anechtschaft abgeführt, die Annstichate zerftort oder nach Rom gebracht und Griechenland unter bem Namen Achaja gur römischen Broving umgewandelt und dem makedonischen Statthalter untergeordnet. Fortan schalteten "die Ruthen und Beile" des römischen Proconsuls auch in Griechenland. Doch wurde das hellenische Bolf mit größerer Milde und Schonung behandelt als "die Barbaren" in andern Ländern; das Gemeindeleben wurde beffer geordnet, indem die Romer die demofratischen Städteverfaffungen beseitigten und die Berwaltung einem aus den vermögenderen Gemeindeburgern gebildeten Rath in die Sande gaben. Dennoch schwand unter dem Drud römischer Besteuerung und thrannischer Gesetze bald der Bohlstand der einft blühenden Staaten und von dem Freiheitsfinn und der Baterlandsliebe fruherer Jahrhunderte erlosch jeder Funke. Die Spartauer setten als Söldner ihr rauhes Rriegshaudwerk fort, während die Athener als Runftler und Gelehrte, als Schanspieler und Tanger, ale Dichter und Schöngeifter (Belletriften) von den Römern zur Unterhaltung gesucht, aber wenig geachtet wurden. - Alls Bildungefchule der alten Welt behanptete jedoch Athen ftete einen Rang nach Alexandreia, Antiocheia u. a. D.

## f) Der britte punische Krieg (149-146).

S. 176. Judeffen war Karthago durch Binnenhandel und Ackerbau in der Stille wieder zu einigem Bohlftand aufgeblüht, besonders feitdem es Sannibal gelungen war, das ehrlose selbstfüchtige Aristofrateuregiment zu stürzen und eine bürgerliche Berwaltung zu begründen, die Ordnung und Recht mit billigem Ginn fchirmte und handhabte. Dies wedte aufs Neue den Reid der von Nationalhaß erfüllten Römer und gab den aufreizenden Reden Cato's, welcher theils aus perfönlichem Groll, weil die Karthager seine Vermittelung in ihren Streitigkeiten mit Mafiniffa verworfen hatten, theils aus Beforgniß vor dem noch immer reichen und mächtigen Sandelsstaat stets die Berftorung der nebenbuhlerischen Stadt anrieth, immer nicht Nachdruck (Praeterea censeo Carthaginem esse delendam). Die römischen Ranfleute, die nach Bernichtung der reichen Geld- und Sandelsstadt Rarthago in die Erbschaft eingutreten hofften, schürten die Flamme des Baffes. Mafiniffa, von den Abfichten der Kriegspartei und der herrschenden Gefinnung unterrichtet und römifchen Schutes versichert, vergrößerte sein Gebiet auf Untoften ber Rarthager und reigte diefe durch fortwährende Grengstreitigkeiten und ungerechte Neber-

griffe fo fehr, daß fie gulet, als das schiedsrichterliche Urtheil der Römer stets zu Gunften des befreundeten Rumidiers aussiel, auf Auregung der Patriotenpartei, namentlich des tapfern Feldheren Sasdrubal, zu den Waffen griffen und ihr Gebiet vertheidigten. Dies galt in Rom als Friedensbruch und gab gu einer Rriegserklärung die willkommene Beranlaffung. Die Rarthager flehten um Schonning und lieferten auf Berlangen guerft 300 angefebene Geifeln, dann ihre Baffen und Schiffe ans. Alle aber der Unefpruch erfolgte, Rarthago follte niedergeriffen werden und den Ginwohnern nur vergonnt fein, fich minbeftens zwei Meilen vom Meer entfernt aufs Nene anzusiedeln, da beschloffen fie, fich lieber unter den Manern ihrer Saufer gu begraben, als den geliebten Boden der Vaterstadt, "die altgewohnte thenre Meeresheimath" aufzugeben. Gine furchtbare Buth ersaste die Volksmenge. Sie vergriff sich an den Beamten, welche zur Auslieferung der Geifeln und Baffen gerathen, fie tödtete die Botichafter, welche die Schreckenskunde überbracht hatten, fie zerriß die in der Stadt weilenden Italifer. Bald richtete fich die Buth gegen den außern Teind und füllte alle Stände und Geschlechter mit fühner Entschloffenheit und mit dem Vorsatz einer todesmuthigen Vertheidigung. Die Stadt glich einem Kriegs-lager, Tempel wurden in Waffenschmieden verwandelt; Tag und Nacht ward ohne Unterschied des Alters und Geschlechts an Maschinen und Baffen gezim-mert und gehämmert; Alles mußte dem hohen Biel, Rettung des Vaterlandes, bienen. "Um Balken und Maschinen zu erlaugen, wurden die öffentlichen Gebande niedergeriffen; um die für die Burfgeschütze unentbehrlichen Sehnen herauftellen, ichoren die Franen fich das Saar; in unglanblich furger Beit waren Die Mauern und die Manner wieder bewehrt." Solchem begeifterten Unfschwung vermochten felbst die friegsgenbten Legionen der Römer nicht zu widerstehen. Mehrmals zurückgeschlagen, geriethen fie in eine so bedenkliche Lage, daß fie dem durch Adoption in die Familie Scipio's des Afrikaners gelangten Cohne des Paullus Memilins, P. Cornelius Scipio (Memilianus), der bereits mehrfach Proben hohen Feldherrntalents abgelegt, vor dem gesetlichen Alter die Consulwurde mit dietatorischer Gewalt ertheilten. Diefer schnitt die Stadt durch Manern und Damme zu Baffer und zu Land von aller Zufuhr ab und bewirkte dadurch, daß Hunger und Seuchen, zwei gewaltige Mächte des Todes, in der Stadt zu muthen begannen. Dennoch wollten die Rarthager nichts bon Ergebung hören; Saedrubal, der Befehlehaber, ließ alle römischen Gefangenen auf die Manerginnen bringen und fie vor den Angen des Belagerungsheeres nach graufamen Martern in die Tiefe fturgen. Endlich gelang die Eroberung nach einem sechstägigen mörderischen Kampfe in den Strafen der unglücklichen Stadt. "Bon den gewaltigen bis zu sechs Stockwerten hohen Saufern mußte eines nach dem andern erfturmt werden; auf den Dachern oder auf über die Strafe gelegten Balten drang der Goldat von einem dieser festungsähnlichen Gebande in das benachbarte oder gegenüberstehende und stieß nieder was darin ihm vorkam." Die Buth der ergrimmten

Rrieger und ein furchtbarer Brand brachten der Mehrzahl der Bevolkerung einen elenden Tod. Der Reft rettete fich auf die Anhöhe, die den Tempel des Alesenlap trug, und flehte um Onade. "Da das nachte Leben ihnen gugeftanden ward, ericienen fie bor dem Sieger, 30,000 Männer und 25,000 Franen, nicht ber gehnte Theil der ehemaligen Bevolkerung." Gine entichloffene Schaar römischer Ueberläufer, die mit dem Geldheren Sasdrubal und deffen Gattin und Rindern den Tempel des Beilgottes, den höchften Gipfel der Burg, befett hielt und aufe leußerste vertheidigte, warf, an aller Rettung verzweifelud, den Keuerbrand mit eigener Sand in das Gebände und suchte den Tod in den Flammen. "Aber Sasdrubal ertrug es nicht, dem Tod ins Ange zu sehen, einzeln entrann er an dem Sieger und bat kniefällig um fein Leben. Es ward ihm gewährt; aber wie feine Gattin ihn zu den Bugen Scipio's erblickte, fchwoll ihr bas ftolge Berg über diefe Schandung ber theuern, untergehenden Beimath, und den Gemahl mit bittern Worten erinnernd, seines Lebens forglich zu schonen, fturzte fie erft die Sohne und dann fich felbst in die Flammen. Der Rampf war zu Ende. Der Jubel im Lager wie in Rom war grenzenlos; nur die Edelften des Bolfs fchamten fich im Stillen der nenesten Großthat der Nation." 50,000 Gefangene, welche das Schwert verschont, wurden von dem Sieger, der fortan ben Beinamen des jungern Afrikaners führte, in Selaverei geführt, und theils verfauft, theils zum laugfamen Berfchmachten im Rerter verdammt. Sierauf befahl der Senat, die Stadt Rarthago mit den umliegenden Ortschaften dem Erdboden gleich zu machen, über die obe Stätte den Pflug zu führen und Grund und Boden auf ewige Zeiten mit einem Fluch zu belegen, "alfo daß weder Sans noch Kornfeld je dort entstehen moge." Gin siebenzehntägiger Brand "an den Denkmalen von Sahrhunderten" verwandelte die ftolge Beberricherin des Mittelmeers in einen Schutthaufen; und "wo die fleißigen Phonifer ein halbes Sahrtausend geschafft und gehandelt hatten, weideten fortau romifche Selaven die Beerden ihrer fernen Berren." Cato und Mafiniffa, die Saupturheber dieses Sammers, faben das Ende ihrer That nicht mehr; beide ftarben im erften Sahre des Rriegs in hohem Alter. Nach Beendigung des schanderhaften Berfförungswerfs wurde das unterworfene Gebiet in die Proving Afrifa umgewandelt.

## g) Cultur und Literatur.

§. 177. Die Bekanntschaft der Römer mit Griechenland war für Seschmack und Literatur wie für Sitten und Lebensweise höchst folgenreich. Die aus den eroberten Städten weggeführten Schäße hellenischer Kunst und die herrlichen Erzeugnisse des griechischen Geistes in der Literatur erschlossen dem edlern und empfänglichern Theil der Nation eine neue Welt und weckten ungeahnte Gefühle. Gine mächtige Partei, die hochberzigen Seipionen, Marcellus, Flamininus u. A. an der Spise, begünstigte hellenische Weisheit, Poesse und Kunst, hegte und unterstützte griechische Gelehrte, Dichter und Philosophen und sucht den Kunstschäßen auch

Beift und Sprache des besiegten Bolts nach Rom ju verpflanzen. Unter dem Schute der Seipionen dichteten romische Poeten nach griechischen Borbildern. Plautus, Hlautus, ein armer Umbrier, entlehnte Stoff und Form feiner an Wit und Menschentenntnis reichen Romodien den griechischen Romifern der jungern Schule, mobei er als echter Bolfedichter heitere Laune und derbe Spage, die in Italien von jeher heimifch waren, mit fünftlerifder Unlage und edler Darftellung zu verbinden mußte und dadurch der Menge wie den Gebildeten gefiel; der feinere, tunftmäßige, aber weniger originelle Terentins (ursprünglich ein Selave aus Rarthago), deffen beitere Dra. Terentius men dem Sauptdichter der neuern Romodie, dem Athener Menander (SS. 89. 133) nachgebildet find, foll bei feinen Arbeiten von dem jungern Seipio und deffen Freund Lalius unterftugt worden fein; und der Dichter Ennins mahlte die Thaten der Seipionen jum Stoff feiner epifchen in Berametern verfasten, aber bis auf wenige Fragmente verlornen Gedichte. Auch Caj. Lucilins, ber neben feinen berühmten Satiren, worin er die leichtfertigen Sitten und die griedifde Nachafferei (Gratomanie) der bornehmen Römer geißelte, die Scipionen in einem Seldengedicht verherrlichte, mar ein Freund bes jungern Scipio. - llebri. gens tonnte bei dem, gang dem Prattifden, dem Rriegswefen, ber Staats. verwaltung und der Rechtspflege jugewandten Ginn der Römer, der die Ausbildung des innern Menichen vernachlässigte, dem die "Leidenschaft des Bergens" fehlte, fo wie die Sehnsucht, "bas Menschliche zu idealifiren und das Leblose zu vermenschlichen," die geiftige und poetische Bildung nie ju folder Bobe gelangen, als bei den Griechen, und für die finnliche Schauluft des Bolts, das fich an den gechterfpielen, Thierkampfen und an dem altitalischen, satirischen Geberden. oder Mimenfpiel (Atellanen und Fescenninen) voll volksthumlicher Scherze und derber Bige ergötte, war das griechische Drama viel zu hoch und fein. Daber drang bei den Römern weder die Tragodie noch die Komodie in das Bolts- und Nationalleben ein, sondern erfreute fich nur des Beifalls und Gefdmads einiger gebildeten Familien. Auch bot die gang auf abergläubische Gebräuche, Bahrfagerei und Bunderglauben gegründete römische Staatsreligion nicht wie bei den Griechen Anhalt und Stoff für poetische und fünftlerische Erzeugnisse. Echt national maren nur die uralten mit dem Cultus der agrarifchen Gottheiten zusammenhängenden Wechselgefange, mobon fich noch Spuren in dem Liede der "Aderbruder" erhalten haben, und aus denen sich die Anfänge eines Volksichauspiels mit Verkleidung und feststehenden Charafterrollen entwickelten. Auch Loblieder auf berühmte Manner, beim Schmause zur Flote gefungen, Todtenklagen bei Begräbniffen, und Spottgefänge waren im alten Rom beimifch; "aber von dem freiwillig und ungeboten hervorfprudelnden Liederquell, wie ihn die Griechen und die Deutschen befiben, findet fich feine Spur weder im alten noch im neuen Rom." Selbft ihre friegerischen Großthaten mußten die Römer anfangs den Griechen zur Beschreibung überlaffen, unter benen Bolybios, des jungern Scipio Freund und Baffengefahrte, durch feine prag Belphics matifche Beltgefchichte gur Beit der punischen Rriege vor Allen hervorragt.

Als erfter dramatifder Dichter fowohl in erufter (tragifder) als in heiterer (fomifcher) Form wird Livius Andronicus genannt, ein tarentinischer Grieche, der nach Eroberung feiner Baterftadt als friegsgefangener Gelave in das Baus des Livins Galinator tam, beffen Rinder erzog und dann mit der Freiheit beschentt ward. Die von ihm bearbeiteten Dramen find, wie aus den Namen und Titeln hervorgeht, der griechischen Mythe entnommen und waren vernuthlich nur freie lebertragungen griechifder Stude. - Gin gepriefeuer Dichter fowohl im Drama, als im Epos mar En. Navius aus Campanien, der mahrend des erften punifden Rriegs in den romifden Beeren diente. Außer einem gelden.

gedicht über den punischen Rrieg in altitalischem (faturnischem) Beremaß, das mit den Reimdroniten des deutschen Mittelalters Achnlichkeit gehabt gu haben scheint, schrieb er Romödien nach griechischen Mustern mit echt italischem humor und mit foldem Freimuth, daß ihm die icharfe Ruge auf die romifchen Gitten und Lafter und die Ausfalle gegen angesehene Personen eine vorübergebende Saft juzog, was ihn vermuthlich ju der fincht nach Ultica trieb, wo er laut feiner Grabschrift im 3. 204 geftorben fein muß. Auch die Schöpfung des ernften Schauspiels mit romifdem Coftum, der fogenannten Braterta, wird auf ibn gurudgeführt. - D. Ennius, ein campanifcher Brieche bon bornehmer Bertunft, ber in den römischen Legionen diente, erwarb fich durch seine Bildung die Freundschaft des altern Seipio und erhielt das römische Burgerrecht. Unter feinen Gedichten wird besonders das große in Berametern verfaßte Cpos: Unnalen, bas gleich ber Reimehronit des Navins, nur in größerer Bollständigkeit und Eleganz die römifche Gefchichte bis auf feine Beit dichterisch behandelte, gerühmt. Außerdem befang er die Thaten des ältern Scipio und verfaßte Tragodien und Romodien und suchte die ganze Mannichfaltigkeit der griechischen Poesie in allen ihren Formen und Berkarten, besonderk die didaktische Poesie, bei den Römern einzuführen. Man darf mit Wahrscheinlichteit annehmen, daß er mehr durch Gewandtheit und Eleganz ale durch geniale Productivität sich auszeichnete. - Auch fein Schweftersohn M. Pacuvins von Brundufinm und der noch in Cicero's Jugendzeit hineinragende Q. Attins bearbeiteten Tragodien und Romodien nach griechischen Borbildern, von denen wir aber faum mehr als einige Titel miffen. Dagegen besigen wir von E. Maccius Plautus, dem Bater der romifchen Romodie, noch 20 Stude, die, wenn fie gleich größtentheils ben griechischen Dichtern Diphilos und Philemon nachgebildet find, boch in Sprache, Dig und Spagen eine echt römische Farbung tragen. Seine volksthumlichen und boch auch für die Gebildeten berechneten Stude find ein Spiegelbild bes römischen Lebens und der romischen Sitten, auf die fie manchen icharfen Tadel, nur minder verlegend als bei Navius, enthalten. Echter Sumor, treffender Big und träftige Darftellung mit ungezwungenem rafchem Dialog enticadigen den Gebildeten für die gemeinen Spage und die derbe Natürlichkeit, ju benen er fich, um des niedern Bolts willen, häufig berabläßt. Die anziehende Darftellungsweise, der lebendige Dialog, die ungemeine Mannichfaltigfeit in Sprache und Ausdruck haben Blantus jum Lieblingebichter bes romifchen Boltes ju allen Beiten gemacht. Unter feinen Stüden, die in der neuern Beit von verschiedenen Dichtern aller Rationen nachgebilbet murden, find zu merten: die Gefangenen, Captivi, ein durch feine fittliche Tendeng und edle Saltung wirtiames Stud; ber Schak, Trinummus, und ber Schiffbruch, Rudens, burch treffliche Aulage und Charafteristit ausgezeichnet; der Bramarbas, Miles gloriosus, eine der gefeiertsten Romödien, worin das aufgeblasene mit gemeiner Bolluft und wilder Raubfucht verbundene Befen der roben Rriegeleute der alexandrinischen Beit meifterhaft gezeichnet ift; die Aulularia, von Molière im Geighals nachgeahmt; Umphitruo, eine "Tragitomodie," weil Götter die Sauptrollen führen; die Dtoftellaria, ein von franzöfischen und englischen Dramatitern vielbenuttes Stud; Afinaria, eine herbe Schilderung der Berworfenheit griechischer Sitten; Denachmi, Bonulus, wichtig wegen ber in ben Dialogen enthaltenen leberreste der farthagischen Sprache; Truenlentus, Pfeudolus u. a. m. — Publ. Terentius Afer, geboren 193 zu Karthago, fam als Sclave eines Senators nach Rom. Mit der Freiheit befchenkt, erhielt er fpater wegen feiner Talente und Bildung Gintritt in mehrere vornehme Säuser und genoß des Umgangs der feingebildeten römischen Welt, für die auch feine dem Menauder getreu nachgebildeten, mehr burch Reinheit der Sprache, durch feinere Behandlung des Stoffes und durch fünftlerische, gefällige Darftellung, ale durch treffenden Dig und fraftvolle Charafterzeichnung hervorragenden feche Stude berechnet find. Andria (d. i. das Mädden von Andros oder die wiedergefundene Tochter); der Selbst= peiniger, Heautontimorumenos; das von frangofischen und englischen Dichtern benutte und nadgebildete Drama die Bruder, Adelphi, voll Leben und Bewegung; der Cunude,

Phormio und Secyra. — Im römischen Theater erhielten zuerft die Senatoren (feit 187 v. Ch.) bann auch die Ritter (feit 67) besondere Sigplage angewiesen.

Die romifche Gefchichtschreibung ift fpat entstanden; in den funf erften Jahrhunberten ift fein gusammenhangendes Geschichtswert verfaßt worden. Als Unhaltspuntt für Die fpatern Biftorifer und als Quellen für Die außern Thatsachen Dienten: 1. Die Unna. Ien ber Priefter (Annales Pontificum, annales maximi), fo genaunt, weil der Pontifex maximus fie führte, indem er alljährlich auf einer weiß angestrichenen Safel, die öffentlich ausgestellt murbe, die bentmurdigften Ereigniffe verzeichnete. Diefe Sahresberichte "waren bodft mager und einfilbig, nichts als ein trodenes Berzeichniß der außerlichften Ereigniffe und Borfalle, vorzüglich ber Prodigien, der befremdlichen Raturericheinungen, der Connen- und Mondefinfterniffe, der Sterbeläufte und Theurungsjahre u. f. w." Und felbst diefe Aufzeichnungen reichten wohl faum über den gallischen Brand hinauf; die altern Theile icheinen erft durch fpatere Ergangungen bingugetommen gu fein. 2. Privatdroniten, oder annalistische Aufgeichnungen der altesten Begebenheiten, jum Theil gleichzeitig, jum Theil nach traditioneller Neberlieferung abgefaßt. Solche Aufzeichnungen waren bald öffentliche Stadtchronifen, bald Saus. oder Familienannalen. Mit der zunehmenden Macht ber einzelnen Gefchlechter mehrten fich die lehteren an Bahl und Ilmfang, und in manchen mögen die Thaten einzelner Gefchlechter ausführlich und ruhmredig aufgezeichnet gewesen sein. 3. Sehr alt waren die libri lintei, auf Leinwand geschriebene Magistratsver-Beichniffe, die im Tempel der Juno Moneta auf der capitolinischen Burg aufbewahrt wurden. 4. Beihinfdriften und Bertragsurfunden, wie die Stiftungeurkunde des Dianentempels auf dem Aventinus, der Sandelsvertrag mit Karthago im erften Sahr ber Republif; die Bundesvertrage mit ben Latinern unter Tarquinius Cuperbus u. a. m. Solche Vertragsurkunden wurden gewöhnlich im Reichsarchiv, das fich im Jupitertempel des Capitoliums befand, aufbewahrt. 5. Die Dentichriften der Magiftrate (commentarii magistratuum), Urtunden, Geschäftsformulare und sonstige die Amtsführung einer Behorde betreffende und in dem Umtsarchiv berfelben aufbewahrte Anfzeichnungen (Regiftratur) 3. B. der Confuln, Cenforen, Pratoren u. a. 6. Diefen Dentichriften der Magistrate entsprachen die commentarii pontificum, "eine Sammlung von Rechtsfällen aus dem alten Staats. und Sacralrecht nebst den Entscheidungen der Pontifices in Fällen ihrer Surisdiction." Auch noch viele andere Aufzeichnungen der verschiedenen Prieftercollegien waren borhanden und wurden mahricheinlich von den fpatern Annalisten und Geschichtschreibern als Quellen benutt. Die Sauptquelle aber für Roms Urgeschichte blieb die mundliche leberlieferung, Die Sagen und Mithen, Die fich an einzelne Ramen und Thatsachen anknüpften. Die Sauptmomente ber romifden Berfaffungsentwickelung und andere Elemente der Geschichte mögen fich bis in die Beit der Schriftstellerei in der Birtlichkeit oder in ber Erinnerung erhalten und einen "Grundstock bon Thatfachen" gebildet haben, an dem fich dann ein "üppig wucherndes Gewinde von Dichtung und Sage" emporrantte. Die fpatern römischen Geschichtschreiber zeigten zu wenig fritischen und historischen Ginn, um Erdichtetes und Wahres ju scheiden; baber die alteste Geschichte Roms an großer Unsicherheit leidet. Doch hat die Unnahme Die bubr's, "die Geschichte des alteften Roms fei ein Werk ber Bolfspoefie und in Liedern von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflauzt worden," viele Unfechtungen erfahren. Es ift unwahrscheinlich, daß in Rom je eine epische Boltedichtung geblubt habe, denn "es fehlten den Romern alle die Elemente und Bedingungen, die in Griechenland ein nationales Epos, wie das homerifche, hervorgerufen und möglich gemacht haben." - Aus diefen Urfunden und Aufzeichnungen entwidelten fich im dritten Sahrhundert vor Chr. die geschichtlichen Annalen, die in chronologischer Ordnung die außern Begebenheiten fowohl der fruheren Sahrhunderte als ihres eigenen Beitalters aufzeichneten, jene fummarifd, diefe ausführlicher behandelten und fich dabei der griech ifchen @prache be. Dienten, mahricheinlich weil fich die lateinische Proja noch nicht gebildet hatte. Unter den

Berfen diefer Unnaliften nimmt den erften Rang ein und befaß ichon im Alterthum bas größte Unfehen die griechifch (und vielleicht auch lateinisch) gefdriebene Chronit des Fabins Pictor, eines Senators im hannibalischen Rrieg. Er und fein Zeitgenoffe Cin. cius Alimentus führten die romifche Geschichte von Grundung der Stadt bis auf ihre Beit. Ihre Schriften find nicht mehr vorhanden. — Bon hohem Werth mag die aus tiefen Forschungen hervorgegangene Urgeschichte (Origines "Anfänge") Rome und der italifchen Stadte in fieben Buchern von Dr. Porcius Cato gewesen sein, worin die geschichtlichen Ereigniffe nicht in Chronitenweise Sahr für Sahr, sondern in größeren Abichnitten dargeftellt maren, aber leider, das altefte Gefchichtswert in lateinischer Sprache ift fur uns verloren! Das erfte Buch enthielt die Sage von Roms Gründung, der Königszeit und der Bertreibung der Tarquinier; das zweite und dritte die ähnlichen Sagen von dem Ursprung der übrigen italischen Gemeinden, das vierte und fünfte die Kriege vom ersten punischen bis auf den Rrieg mit Antiochos, endlich das fechste und fiebente die Ereigniffe der letten zwan-Big Sahre des Berfaffere. - Der große Geschichtschreiber Polybios, einer der tausend edlen Uchaer, die als Geifeln nach Rom mandern mußten (g. 175), benutte feinen fiebengehnjährigen Aufenthalt im römischen Reich und die Freundschaft des jüngern Scipio Africanus, um den Stoff zu feiner großen Beltgefchichte in 40 Budern bom zweiten punischen Kriege bis zur Verwandlung Makedoniens in eine römische Proving zu sammeln. Bu dem Zweck unternahm er große Reisen nach Spanien, Gallien, Kleinasien und Aeghpten. Auch von diefem großen Geschichtswerte, dem Borbilde der neuern Siftoriographic, besigen wir nur die fünf erften Bucher gang und von den übrigen blos Bruchstude. "In diefer Universalgeschichte, in der übrigens Rom den Mittelpunkt bildet, das, wie er darzuthun sich bestrebt, feine Größe vorzüglich seiner "strengen methodischen Staatstunft" zu danten hat, stellte er eine neue Gattung von Geschichtschreibung auf, die sogenannte pragmatische, welche auf die Urfachen gurudgeht, durch welche die Begebenheiten vorbereitet und herbeigeführt murden, desgleichen auf die fie begleitenden und geftaltenden 11 m ftande und beren Folgen fieht und dabei nicht nur die Sandlungen beurtheilt, sondern auch die San. delnden carakterifirt. Fehlt auch feiner Schreibweise und Sprache die attische Reinheit, fo find dafür Alarheit, Scharffinn, "gefundes Urtheil," tiefe Ginficht in die Staats- und Kriegskunde, Iluparteilichkeit und große Wahrheitsliebe die Borguge, die ihn zu einem der bedeutendsten Schriftsteller des Alterthums machen." Ein Staatsmann wie Thuthdides, befist jedoch Polybios nicht den herrlichen Genius und die feurige Phantafie des attifchen Siftoriters, und der "weltburgerliche" Standpunkt beraubt feine Geschichtsauschanung ber vaterländischen Barme und nationalen Färbung. Bermittler zwischen dem Gellenen- und Romerthum, "blidte Polybios in den Abendichein der alten und den Mittagsglang der neuen Sonne, dort mit Behmuth, hier mit bewundernder Chrfurcht;" dabei war er nicht frei von einer gewissen Berftimmtheit und Bitterteit, weil er fühlte, "daß er den Römern ein Fremder, seinen Landeleuten ein Abtrunniger blieb und daß er mit seiner großartigen Auffassung der Berhältniffe mehr der Butunft als der Gegenwart angehörte."

And die Philosophie und die damit verbundene Redekunst (Rhekorik) fand aus der griechischen Welt ihren Weg in die römische; und wenn gleich der strenge Cato als Censor der Verbreitung einen Damm sehte (S. 178), das mit dem Wachsthum der Demotratie zunehmende Bedürsniß der öffentlichen Veredsamkeit und die Empfänglichteit der vornehmen Römer für die griechische Weisheit verschaften ihr bald größern Eingang. Durch den Rhodier Panätius, den Frennd und Gesellschafter der Seipionen, des Lätius und Polybios, sand die stoische Philosophie (S. 134) mit ihrer Lehre, daß sich der Weise zur Perrschaft über die Sinneneindrücke erheben müsse, eine besonders günstige Ausnahme. Die praktische Richtung dieser Philosophie war den praktischen ernsten Römern verständlicher, als die akademische des Karneades u. A., die sich der Speculation hingab und mehr und mehr dem Zweiselssstem (der Stepsis) näherte, so

daß Arkefilas, der Stifter der mittlern Akademie, alle Erkenntniß der Bahrbeit läugnete, eine Ansicht, die Karncades dahin milderte, daß "die Missenschaft ihre Grenze an der Mahrscheinlichkeit habe und sich begnügen müsse, deren Grade zu zählen." Nur dem Redner und Staatsmann bot die Akademie durch ihre Dialektik und Wahrscheinlichkeitslehre manche Vortheile für seine politische und rednerische Bildung. Bei der zunehmenden Genußsucht und Hinneigung zu einem zurückgezogenen bequemen Leben fand auch der Epicureismus mehr und mehr Eingang.

S. 178. Doch nicht blos Runft und Literatur entlehnte man; auch den Götterdienft und die religiösen Mufterien, die Elegang und Berfeinerung in den hauslichen Ginrichtungen, den Lurus und die Berschwendung in Rleidung und Mahlzeiten, die Blatte und Abgefchliffenheit im gefelligen Bertehr, die Ginnengenuffe und üppigen Lebensfreuden nahm man den griechischen und orientalifden Bolfern ab. Mit ben Reichthümern und der Cultur erbten die Sieger auch die Lufte und Lafter der unterjochten Bölfer. Da hierdurch die altväterlichen Sitten, Bucht, Ginfachheit, Mäßig. feit und Abhartung, bedroht murden, fo trat eine Gegenpartei, an ihrer Spite Di. Porcius Cato, den Reuerungen ernstlich entgegen. Die Strenge, womit diefer merkwürdige Mann, ein fabinifcher Bauernfohn, als Cenfor die neue Richtung betampfte, hat seinen Namen zum Sprichwort gemacht (Cato Censorius). Auf sein Buthun murden die griechischen Philosophen (der fophistische Atademiter Rar. neades, der Peripatetiter Rritolaos und der Stoiker Diogenes) aus der Stadt verbannt, die Rednerschulen geschlossen, die unguchtigen Bachusfeste und andere der Fremde entlehnte Cultusgebrauche mit Myfticismus, Bahrfagerei und Alberglauben unterfagt, die Scipionen als Sittenverderber bestraft und Befete gegen Schwelgerei und Prunksucht erlaffen. Auch dem Gindringen griechischer Seilkunde fuchte er durch das Anpreisen der Sausmittel zu fteuern, die ihm und feiner Frau ein langes Leben und fefte Gefundheit verschafft hatten, und durch Berabsegen des Biffens und Charafters der fremden Merzte. Ja, um der neuen Literatur entgegen gu wirten, verfaßte er felbst Schriften über den Landbau, auf dem Roms folide Große beruhte, und über die altitalischen Bolkerschaften (§. 177), deren Einfachheit und Sittenreinheit er der beginnenden Entartung feiner Beit eben fo entgegen ftellen wollte, wie feine eigene fparfame und einfache Lebensweise und feine altitalische muntere Geselligkeit im vertrauten Kreise ber Clienten gegen die verschwenderische Pracht und die vornehme Bildung seiner Gegner abstach. Aber das Beispiel Cato's, der in seinem hohen Alter noch Griechisch lernte, beweift, daß strenge Unhänglichkeit an das Alte und Berkömmliche den neuen, vorwärts eilenden Beftrebungen immer erliegt. "Gin großer Mann war Cato nicht und am wenigsten ein weitblidender Staatsmann; nie hat er einen Berfuch gemacht, die Quellen des lebels ju berftopfen, und fein ganges Leben damit verbracht, gegen Symptome gu fechten und mit Polizei und Juftig den Beitgeift zu bannen. Aber wie er mar, ein Feind aller Buberei und Gemeinheit wie aller Clegang und Genialität, hat er durch seine furcht- und mitleidlosen Angriffe und durch seine unglaubliche Rührigkeit dem Lande wenigstens das genügt, daß der Strom der Corruption auf einige Sahrzehnte gurud. geftaut ward." Für ihn hatte nur das im praktischen Leben Anwendbare und Rug. liche einen Berth, wie er in dem merkwürdigen "Noth. und Gulfsbuch" an feinen Sohn kund that, worin er in kurzen kernigen Sahen, ohne die Spihfindigkeit und Untlarbeit aber and ohne den Scharffinn und Lieffinn der Briechen darlegte, "was ein " braver Mann" fein muffe als sittlicher Mensch überhaupt, als Reduer, als Rriegsmann, als Rechtskundiger und als Argt."

Die Einholung des ranhen Feldsteins, den die phrygischen Priester von Peffinus als das trene Abbild der Göttermutter Cybele angaben, und die Verpflanzung dieses mysti-

fcen und unguchtigen Cultus mit feinen verschnittenen und bettelnden Prieftern und Gottgeweihten (Gallen) nach Rom bezeichnete den Anfang jener aberglänbischen Religions. und -Cultusmengerei, wodurch die ländlichen und häuslichen Götter des alten Italiens mit ihrem einfachen Cultus, ihren froben Festen und ihren harmlofen Opfern durch griechische und orientalifche Mythologie, Geheimlehre, Religionesimmbolit und Wahrsagerei verdrangt ober entstellt wurden (g. 13). — Die durch die punischen, makedonischen und sprischen Aricae nach Rom gebrachten Reichthumer maren fo unermeglich, daß fie auf die Umgeftaltung ber Sitten und bes Lebens der Römer den größten Ginfluß haben mußten. Dadurch gelangten die mit der Leitung des Rriege und ber Staatsangelegenheiten betrauten vornehmen romiichen Familien (Optimaten) zu folden Schähen, daß sie einen fürstlichen Aufwand machen tonnten. Gie verwandelten ihre bisherigen fleinen Wohnhäuser in ftattliche, mit herrlichen Garten (Parts) umgebene Palafte, worin fie elegantes Sansgerathe, geraubte Runftichabe, feltene Mertwürdigfeiten der verschiedenften Lander und alle Berfeinerungen eines cultivirten Lebens zur Schau stellten; fie erwarben fich Ländereien von großer Ausdehunng (Latifundien) mit prachtvollen Landhäusern (Villen); fie unterhielten Schaaren bon Sclaven aller Urt. Um die zu einer folden verschwenderischen Lebensweise nothwendigen Geldfummen gu erlangen, durfte man in der Bahl der Mittel nicht genau fein; daber die fortmahrenden Klagen über Rorn - und Geldwucher, Lieferantenbetrug, Beftechlichteit, Sabsucht und Erpreffung ber vornehmen Römer. Besonders ergaben fich die Frauen dem größten Luxus und einer überfriebenen Rug. und Rleiderpracht; und als der ftrenge Cato derfelben durch eine Lugussteuer Schranten fegen wollte, erregten fie einen formlichen Auf. stand und bewirkten dadurch die Burücknahme des Gefehes und die Aufhebung des alten Berbotes gegen Goldschnrud, bunte Rleider und Wagen. Damit fank auch die häusliche Bucht und die alte Sitte und Chrbarkeit; die Emancipation der Frauen von der ganglichen Unterwürfigfeit unter den Chemann loderte den ftrengen Chebund früherer Tage und begründete eine fittenverderbende Beiberherrichaft. — Von den Bornehmen ging die Unmoralität und Entartung aufs Bolf über. Die alte, einfache Lebensweise und die mühevolle Befchäftigung mit bem Aderban verfchwand immer mehr. Die jungere Bevolkerung jog den Rriegedienft, der neben der Auftrengung auch Genuffe und reiche Bente brachte, den burgerlichen Gefchaften vor. Die Soldaten schlossen sich am liebsten an solche Führer an, die sich ihren Neigungen und Gelüften millfährig zeigten, und da diefe mieder der Unterftugung der in ben Comitien ftimmenden Burger. Coldaten bedurften, um ju Amt und Burde ju gelangen, fo fahen fie den Unarten, Plunderungen und Ausbrüchen rober Leidenschaften unter ihren Truppen nur gu häufig nach; daher die von nun an fich mehrenden Klagen über Berfall der Rriegszucht unter Führern, die nach der Boltsgunft strebten. Diefes Saschen nach Bolts. gunft (Popularität), diefes Betteln um Stimmen bei den Bahlen mar die ichlimmfte Rraut. heit im römischen Staateleben. Man fuchte fich ber Menge ju empfehlen burch "Liebaugeln, Nadfichtigkeiten, Artigkeiten von feinerer oder gröberer Qualität." Die Bornehmen wetteiferten mit einander, um fich durch verschwenderische Spiele, denen das römische Volk stets ergeben war, beliebt zu machen und dadurch zu den obrigkeitlichen Aemtern gewählt zu werden; fie verderbten es durch Schmeicheleien und Bergunftigungen, die das Chrgefühl, die Quelle der Tugend, erstidten. Die öffentlichen Spiele geben Beugniß, daß die Berfeinerung und zunehmende Bildung nur die Oberfläche berührte; denn während die Nationalspiele der Griechen ein Sporn zu Großthaten und edlen Beftrebungen waren, hatten die römischen Fechter. (Gladiatoren.) Spiele und Thierhepen nur den Zweck, das finnliche Wohlgefallen am Roben und Wilden zu nähren und die derbe Luft eines Soldatenvolks zu befriedigen. Rom glich einem Schlunde, der durch feine Schähe auszufüllen war, und neben dem verschwenderischen Luxus erblickte man nicht selten Noth und Verlegenheit. An diese heftete fich dann der verderbliche Wucher mit feinem nagenden Bahn und gründete feinen lleberfluß auf fremdes Clend. Gelbft der entehrende Sclavenhandel murde als Erwerbs.

quelle benust. Die rohen, halbwilden Bewohner Sardinien's und Korsifa's, die man zu groben Dienstverrichtungen gebrauchte, standen um geringen Preis feil, so daß "wohlseil wie ein Sarde" zum Sprichwort in Rom ward, indeß die gebildeten und verweichlichten Griechen und Affaten als Schreiber, Borleser, Lehrer, Hofmeister, Aussehen und Auswärter dienten und um sehr hohe Summen gefauft wurden. Aber troß aller dieser innern Schäden und Gebrechen war Roms äußere Größe in stetem Zunehmen; und die von den Censoren ausgeführten Seerstraßen (der flaminische und ämilische Beg durch Etrurien und Umbrien nach Ariminum), öffentliche Bauwerke, Hallen, Kanäle und Cloaken zeugten von dem großartigen Sinn und der ausdauernden Kraft dieses rastlosen, rührigen Bolks. M. Cato wurde durch die unter seiner Censur aufgeführten Bauwerke der Begründer der sogenannten Basiliken, großartiger für Prachtläden wie für öffentliche Zwecke geeigneter Säulenhallen.

# III. Rom's Entartung.

## 1. Die römische Provinzial-Verwaltung und Numantia's Anfstand.

S. 179. Als Attalos III. Philometor (S. 174) von Pergamum, ein funftliebender, aber vertehrter Surft, das romifde Bolf gum Erben feines Reides und seiner Guter und Schate einsette, reichte das Gebiet der Republif bereits vom Taurus bis an die Gaulen des Berafles und von Afrifas Nordfüste bis zu den Gletschern des Alpengebirgs. Mit Bewunderung erzählten fich die Orientalen diefer Beit von der mächtigen Republif des Beffens, "die die Königreiche bezwang fern und nah, und wer ihren Ramen vernahm, ber fürchtete fich; mit den Freunden und Schutbefohlenen aber hielt fie guten Frieden. Solche Berrlichkeit war bei ben Römern, und doch fette keiner die Rrone fich auf und prahlte keiner im Purpurgewand; fondern wen fie Jahr um Jahr gu ihrem Herrn machten, auf den hörten sie und war bei ihnen nicht Neid noch Bwietracht." Aber mit diefer bewunderten Große und mit dem außern Bachs. thum hielt die innere Entartung gleichen Schritt. Un die Stelle des alten Geburtsadels der Patrigier trat unnmehr eine ans Plebejern und Patriziern gemischte Familien ariftofratie (Robilität), die im Befige großer Reichthumer und hohen, von den Bätern erworbenen Ruhmes allmählich alle Burden und Aemter an fich riß, die neuen Menschen fern zu halten suchte und eine oligarchische Optimatenherrschaft mit schroffer Abgeschloffenheit grundete. Um den von den Ahnen überkommenen Ruhm durch Siege und Trimmphange gu vergrößern, suchten diese senatorischen Geschlechter stets neue Rriege, deren Suhrung ihnen allein zufiel; und um die Reichthumer, auf denen ber Glaug und die Macht der Familie beruhte, nicht zu verringern und doch allen Genuffen und Luften frohnen gn konnen, wurden die Provingen ausgefogen und von Clienten und Schutbefohlenen Gefcheufe und Abgaben erpreßt. Mis Proconfuln und Propratoren (Statthalter mit confularifcher Gewalt) leiteten fie mit dem Schatzmeifter (Quaftor) und mit einer Schaar (cohors) von Schreibern und Unterbeamten die Bermaltung und Rechts.

pflege in den eroberten Ländern, hatten aber dabei mehr ihren eigenen Bortheil, als die Wohlfahrt der Beherrschten im Ange. Bugleich führten fie den Oberbefehl über die Truppen und ernannten die Unterfeldherren (Legaten) und die meiften Offigiere (Militärtribunen, Centurionen). Gunft der Bornehmen und Kamilienintereffen waren bei Stellenbewerbungen mächtiger als Ingend und Berdienft. - Alle Generalpächter (publicani) übernahmen die reichen Mitglieder des Ritterstandes (g. 143 b) die Gintreibung der Steuern, Abgaben und Bolle und die Autung der Bergwerke und Staatslandereien um eine bestimmte, an die Staatsfaffe zu entrichtende Summe und fucten dann burch die ichamlofesten, von Böllnern, Ginnehmern und Unterpadstern genbten Erpreffungen ihre Anslagen mit dem unermeglichften Gewinn wieder zu erlangen. Bas bie Beamten und Pachter noch übrig ließen, wußten hungrige Kauflente und Wucherer an fich zu bringen, fo daß wenige Sahrzehnte binreichten, um den Wohlstand einer romischen Proving zu Grunde zu richten. Die Sabsucht mit ihrem Gefolge von Laftern und Migbrauchen, Bestechlichfeit, Memterhandel, Betrug, Arglift, Rechtsverdrehung, Bucher lagerte fich in allen ihren Geftalten über die eroberten Länder. Reiche Geschenke auswärtiger Könige an einflugreiche Senatoren wurden als pflichtmäßige Chrenbezeigungen angeschen. Zwar bestand ein Geseth (de repetundis), das mißhandelten Provingen das Recht gab, ihre Dränger nach abgelaufener Umtegeit als Berbrecher (eriminell) anguklagen - ba aber die aus dem Senatoren - oder Ritter. ft and gewählten Richter fammtlich dem Geld- und Familienadel angehörten und folde Beschwerden nach dem Berwaltungs- nicht nach dem Rechtsftandpunkt beurtheilt wurden, und überhaupt Rlagen von Fremden gegen römische Bürger fehr erschwert waren, fo gingen die Schuldigen gewöhnlich frei aus, oder wurden jum Schein um eine fleine Gelbfumme gebußt. Rur wenn bie Bedrückungen und Rechtsverdrehungen fo himmelschreiend waren, wie bei Berres, dem Beiniger Siciliens, da gelang es wohl einem geschickten Anwalt, wie Cicero, die freiwillige oder gezwungene Berbannung des Freblers durchzuseten.

§. 180. Zuweilen versuchten einzelne Provinzen, in denen der Freiheitsstinn und friegerische Geist noch nicht erstorben war, sich mit Gewalt ihrer Dränger zu entledigen. Das erste Beispiel gaben die Portugiesen (Lusistanier), die, empört über die Grausamkeit und Trenlosigkeit eines römischen Feldherrn (Galba), welcher durch das Versprechen reicherer Wohnsige 7000 Wehrlose über den Tajo lockte und dann theils niederhauen, theils als Selaven verkausen ließ, ohne in Rom dafür gestraft zu werden, unter dem kühnen, hochherzigen Landmann Viriäthus mit Glück einen von jeher in der phrenäischen Halbinsel einheimischen Sch aaren frieg (Gnerilla) gegen die römischen Legionen führten. Sein Wassenglück besteite auf einige Zeit Lusitanien und das westliche Spanien von den Ketten der Fremdherrschaft. "Viriathus, als Herr und König der fämmtlichen Lusitanier auerkaunt, verstand es, das volle Gewicht

149

feiner fürstlichen Stellung mit dem schlichten Befen des Birten gu vereinigen. Rein Abzeichen unterschied ihn bon dem gemeinen Goldaten; von der reichgeichmudten Bochzeittafel seines Schwiegervaters, des Rürsten Aftolpa im romifchen Spanien, ftand er auf, ohne das goldene Gefchirr und die koftbaren Speifen berührt zu haben, hob feine Brant auf das Rog und ritt mit ihr gurud in feine Berge. Nie nahm er bon der Bente mehr als den gleichen Theil, den er jedem seiner Rameraden zuschied. Mur an der hohen Gestalt und an dem treffenden Bigwort erkannte der Soldat den Geldheren, vor Allem aber daran, daß er es in Mäßigkeit wie in Mühfal jedem der Seinigen zuvorthat, nie anders als in voller Ruftung schlief und in der Schlacht Allen voran focht. Es fchien, als fei einer ber homerischen Belden wiedergekehrt." Er zwang den in Welfen eingeschloffenen Weldheren Servilianus zu einem Frieden, worin die Lufftanier als felbständig anerkannt wurden und Biriathus als ihr König. Aber diefer Vertrag wurde, wie einft der mit dem Camniterfürsten in den eandiniichen Paffen (g. 158), gebrochen und gahlreichere Seere abgefchieft. Tapfer widerstand der Insitanische Seld der Uebermacht der Römer, bis diefe gu Trenbruch und Tude ihre Buflucht nahmen und durch Rante und Verführung 3wietracht und Verrath unter den Insurgenten erzeugten, in deren Folge Viriathus von seiner nächsten Umgebung getödtet und das Land wieder in die frühern Retten geschlagen wurde. "Die Lufitauier ehrten den herrlichen Mann burch eine Todtenfeier, deren gleiche noch im Lande nicht war geschen worden und bei der zweihundert Nechterpaare die Leichenspiele fochten." - Seftiger noch loderte die Gluth der Emporung auf in dem fpanischen Seldenstamme der Reltiberer, beffen Sauptstadt Numantia auf einem fteilen Bergruden am obern Durins (Duero) war. Ergrimmt über die nuerhörte Bedrückung und Graufamfeit der römischen Statthalter, welche die Städte ansplünderten, Die Cinwohner mordeten oder fnechteten, griffen die Arevaker um Rumanita jum Schwert und fchlugen fünf Sahre lang alle Angriffe der Romer guruck. Sie fetten einem im Abzug begriffenen Beere nach, fchloffen es in einer Bergfolucht ein und erzwangen von dem Conful Maneinus einen Friedensvertrag und Anerkennung ihrer Unabhängigkeit. Aber der Senat verfagte auch diesmal feine Bestätigung. Er ließ den wackern Confularen, seiner Infignien entfleidet und mit auf den Ruden gebundenen Sanden gu den feindlichen Borpoften führen, um burch das befannte Gautelwerk einer Ausliefernug den Bruch Des Bertrags und den Meineid der Rriegsbeamten, die alle den Frieden beichworen hatten, zu verdecken, und gebot, den Rrieg mit neuer Anftrengung fortzuseben. Dennoch blieb das tapfere Bergvolt ungebengt. Erft als ber jungere Seipio, ber Eroberer Rarthago's, an die Spige des Beers trat und theils durch ununterbrochene Kampfe, theils durch Aulegung von Manern, Thurmen und Graben die gewichene Rraft und Mannegucht ins Lager guruckführte, wurde Numantia nach verzweiflungevollem Rampfe burch Bunger zur Uebergabe gezwungen. Seldenmuthig todteten fich die edelften Burger felbit,

141.

140.

137.

um den Hohn der Sieger nicht ertragen zu muffen. Von dem elenden Rest, der vor den Thoren erschien, las der Feldherr funfzig der Anschnlichsten aus, um sie in seinem Triumphe aufzusühren; die übrigen wurden in die Sclaverei verkauft. Seipio (fortan auch "der Numantiner" zubenannt) zerstörte die meuschenleere Bergstadt, deren Trümmer (unweit Soria) noch jeht als Deukmal eines großartigen Freiheitskanupses mahnend auf den Eukel niederschauen, und vertheilte das Gebiet unter die Nachbarstädte.

Trop mancher schweren Mißstände bewahrte von nun an die römische Verwaltung Spaniens mehr den Charafter der Ordnung und Planmäßigkeit als in den meisten andern Prodinzen. "Das spanische Gebiet der Kömer (sagt Mommsen) hatte zwar von den lleberfällen der halb oder gar nicht bezwungenen Stämme des Kordens und Westens zu leiden; bei den Lusitaniern that die ärmere Jugend namentlich regelmäßig sich in Känberbanden zusammen und brandschafte in hellen Haufen die Landsleute und Nachdarn, weshalb in noch viel späterer Beit die einzeln gelegenen Bauernhöse in dieser Gegend sestungsartig angelegt und im Nothfall vertheidigungsfähig waren. Es gelang den Römern nicht, diesem Ränberwesen in den unwirthlichen und schwer zugänglichen lusitanischen Bergen ein Ende zu machen. Aber die bisherigen Grenzkriege nahmen doch mehr und mehr den Charafter des Bandenunsugs an, den jeder leidlich tüchtige Statthalter mit den gewöhnlichen Mitteln niederzuhalten vermochte, und troß dieser Heimschung war Spanien unter allen römischen Gebieten das blühendste und am besten organisirte Land; das Zehntenspstem und die Mittelsmänner waren daselbst unbekannt, die Bevölserung zahlreich und die Landschaft reich an Korn und Vieh."

#### 2. Die Graechischen Unruhen.

S. 181. Der neue Familienadel der Optimaten bekleidete nicht nur alle ftadtischen Nemter und schloß ahnentose Neulinge (novi homines) ohne Rudficht auf Berdienst und Talent von den Chrenstellen aus, sondern er war auch im Besit des A der. landes, indem er fich wieder den Alleinbefit des Gemeinlandes (ager publicus) zugeeignet und die kleinen Bauernhofe durch Rauf, Bucher, Rante, ja felbft mit Bewalt an fich gebracht hatte. "Nach der Billfur einiger Benigen (fagt Salluft im jugurthinischen Rrieg) wurde im Rrieg und daheim verfahren. In den Sanden dieser befanden fich die Staatstaffe, die Provingen, die Staatsamter, Ruhm und Triumphe; das Bolk wurde durch den Kriegsdienst und durch Mangel gedrückt; die Kriegsbeute nahmen die Feldherren mit einigen Wenigen für sich hinweg. Unterdessen wurden die Eltern, oder die noch garten Rinder der Soldaten, je nachdem fie an einen Mächtigen grenzten, aus ihren Besiththumern vertrieben. Go brach mit der Macht die Sabsucht ungezügelt herein, schändete und zerftorte Alles, achtete Nichts mehr, hielt Nichts für heilig, bis fie fich felbst zu Grunde richtete." - Dadurch murde eine gefährliche Bermögensungleichheit herbeigeführt. Der Stand der freien Ader. bauer, auf dem Roms alte Rraft, Biederkeit und friegerische Eugend beruhte, verschwand nach und nach ganglich, so daß nur noch ein besigloser, durch Fremde und Freigelaffene erweiterter trager und fäuflicher Burgerftand neben dem mit unermeslichen Reichthumern prunkenden Gefchlechteradel vorhanden war. "Es founte auf dem Markt der Hauptstadt laut gesagt werden, daß die Thiere ihr Lager hatten, den Burgern aber nichts geblieben fei als Licht und Luft, und daß die, welche die Herren der Welt hießen, feine Scholle mehr ihr eigen nenneten." So lange die Bornehmen ihre ungehenern Landereien (Latifundien) durch Clienten und Sorige bebauen ließen, übersah man den Hebelstand, weil der verarmte Landmann

doch noch als Tagelöhner sich und seine Familie ernähren konnte; als sie aber mit unedler Habgier die Besorgung ihrer Güter Horden kriegsgefangener Sclaven unter der Aussichen sich aucht mei sters übertrugen, den geringen Häusler von seinem Gütchen trieben und ihn und seine Familie unbarmherzig dem Elend preisgaben oder den Werth seiner Landesprodukte durch überseeische Sinsuhr und durch "Sclavenkorn" so herabdrückten, daß er nicht mehr dabei bestehen konnte — da regte sich in den Vessern menschliches Mitgefühl mit der harten Lage des gemeinen Mannes, der als Freigeborener schon aus Chrysesühl nicht einerlei Arbeit mit den Sclaven verrichten konnte.

Seitdem durch das gabinische und cassische Beset (138 und 136 vor Chr.) an die Stelle der bisher mundlichen und öffentlichen Abstimmung bei den Bahlen eine geheime vermittelft Tafelchen getreten mar, wurde der Cinflug der Optimaten auf die vermogenslofe, feile Menge noch größer als anvor, da bei dem Mangel eines felbständigen wohlhabenden Mittelftandes den Bornehmen nun die beste Gelegenheit gegeben war, durch Bestechung, Stimmentauf und Freilassung von Sclaven die größte Bahlbeherrfcung ju üben und die Abstimmung nach ihren Bunfchen gu lenten. — Bur Gebung Diefes Misitandes gab es zwei Bege, indem man entweder durch Ertheilung des vollständigen Burgerrechts an die latinifchen Bundesgenoffen den befigenden Mittelftand bermehrte oder aber durch gleich mäßigere Bertheilung des Grundbefiges der machfenden Berarmung fteuerte; gegen jenes Mittel ftraubte fich der Ctolg und die Berrichfucht der mach= tigen Ariftofraten, gegen diefes die Sabfucht und der Eigennut der Landeigenthumer, die ihre ju Graffchaften und Fürftenthumern erweiterten Latifundien gu einem Gangen abgerundet und einen Theil davon gn Gartenanlagen (Parts) mit Landhaufern und Runftichagen umgeschaffen hatten\*). - Tib. Gracchus und seine Freunde und Gesinnungsgenoffen wurden nicht minder durch die Corge für die Infunft des Baterlandes als durch Rückfichten ber Sumanität auf den Beg der Reform geführt. Der gleichzeitige furchtbare Celavenfrieg in Gicilien ftand als warnendes Beifpiel vor ihren Angen (\$. 192), welche Gefahren die gunehmende Celavenmenge der Gesellichaft und dem Baterland bringen muffe. "Auf dem großen Celavenmartt in Delos," fchildert Mommfen diefen Buftand, "wo die fleinafiatifchen Celavenhandler ihre Baare an die italifden Speculanten absetten, follen an einem Tage bis 10,000 Celaven ausgeschifft und vor Abend alle verkauft gewesen sein - ein Beweis zugleich, welche ungeheure Bahl von Celaven geliefert mard und wie dennoch die Nachfrage immer das Un= gebot überftieg. Es war tein Bunder; folde Celavenheerden waren ein vortreffliches Bertgeug ber mannichfaltigften Speculationen und wurden faft auf jedem Gebiet des Erwerbs berwandt. Durch fie wurden großentheils die Sandwerfe betrieben, jo daß der Ertrag dem Berrn gufiel. Durch die Selaven der Steuerpachtgefellichaften wurde die Erhebung der Gefälle in den untern Graden regelmäßig beichafft. Ihre Sande beforgten den Grubenban, die Bechhütten und was der Art jouft noch vortommt; icon fruh tam es auf, Sclavenheerden nach ben fpanifchen Bergwerfen ju feuden, deren Borfteher fie bereitwillig annahmen und hoch verzinf'ten. Die Bein- und Olivenlese murde in Italien ichon gu Cato's Beit nicht von ben Leuten auf bem Gut bewirft, fondern einem Sclavenbesiger in Accord gegeben. Bor Allem aber waren es die Weidewirthichaft und der Feldban, welche man durch Celaven beichaffen ließ. Die Sutung des Biehs ward in Italien icon langft auf den großen gur Beide liegenden Streden durch bewaffnete, häufig berittene Girtenfelaven beforgt; diefelbe Urt der Beidewirthschaft ward auch in den Provinzen ein beliebter Gegenftand der romischen Specus lation - fo mar jum Beispiel Dalmatien faum erobert, als die romifden Capitaliften anfingen, dort die Biehzucht im Großen gu betreiben. Aber in jeder Beziehung weit ichlimmer noch war der eigentliche Plantagenban, die Bestellung der Felder durch eine Beerde mit dem Gifen geftempelter Celaven, welche mit Enfichellen an den Beinen unter Auffehern des Tags

die Reldarbeit thaten und Nachts in den gemeinschaftlichen häufig unterirdischen Arbeiterawinger (ergastulum) gujammengefperrt murden."

\*) Darauf spielt der Dichter Horatine in seiner Ode an die Sabgierigen an (II. 18):

S. 182. Zuerst warf sich der hochsinnige und patriotische Volkstribun

Ja fogar verrüdit du ftets

Den nächsten Grengftein beiner Mart, und fpringest lleber'n Rain der Schütlinge (Clienten)

Sabgierig bin. Bertrieben wird, der Beimath

Götter tragend in dem Schoof,

Co Beib als Chmann, fammt den fcmutigen Rindlein.

Gracchus

133,

Tiberius Tiberius Gracchus (Sohn der Cornelia, des großen Scipio Africanus 163-133. Tochter und gleich der gangen Familie an hellenischer Bildung genährt und nach philosophischen und humanistischen Idealen ftrebend), jum Beschützer der bedrängten Armuth auf; indem er auf Ernenerung des Lieinifchen Afergefetes mit einigen Abanderungen antrug (g. 155). Niemand follte nach seinem Borschlag über 500 Jucharten vom Gemeinland oder den Staatslandereien für fich und 250 für jeden Sohn, doch im Gangen nicht über 1000 Morgen besitzen, das Uebrige follte dürftigen Familien in fleinen Loofen von 30 Morgen, nicht als Eigenthum, sondern in unverängerlichem Erbpacht gegen eine mäßige Grundrente angewiesen, und die Theilung durch eine Commisfion von drei Männern unter seiner eigenen Leitung vorgenommen werden. Damit verband er den Antrag, man folle die dem römischen Bolte übermachte Erbichaft des pergamenischen Rönigs Attalos (§. 174) unter die ärmern Bürger vertheilen. - Die Optimaten, ben heftigen Scipio Raffea an ber Spige, erhoben barüber einen furchtbaren Sturm. Seit 300 Jahren waren die Familien im Besit gewesen und hatten sich längst gewöhnt, das Gut, von dem fie weder Pacht noch Grundrente entrichteten, als ihr Cigenthum angufeben. Um das Borhaben zu vereiteln, gewannen fie einen andern Bolfstribun, Mt. Detavins, der durch die Renerung gleichfalls in feinem Befitthum bedroht war, daß er dem Borschlag entgegentrat. Umsonst versuchte Tiberins alle Mittel der Milde und Ueberredung, um den ihm früher befreundeten Amts. genoffen von dem Widerstand abzubringen - Eigenung und die Aufreizungen der Reichen behielten die Oberhand bei ihm. Dadurch fah fich Gracchus in die Nothwendigkeit versett, entweder seinen menschenfreundlichen und vaterländischen Plan aufzugeben oder seinen Gegner zu beseitigen. Er ichling den lettern Weg ein, indem er seinen widerftrebenden Collegen in der Tribusberfammlung, wo besonders das Landvolf zahlreich zugegen war, absehen und an beffen Stelle einen feiner Clienten mahlen ließ, worauf fein Gefetesvorschlag angenommen und die Commission gewählt wurde. Durch dieses unerhörte, allem Gefetz und Serfommen widerftreitende Verfahren gegen einen für heilig und nuverletlich geltenden Volksbeamten gab Gracchus den Verdächtigungen seiner Gegner, als sinne er auf einen Umfturg der Verfassung, um sich fonigliche Gewalt augumaßen, einen Schein von Wahrheit und verlor, trot ber

Reinheit seiner Absichten, allmählich die Gunft des irregeleiteten Bolks. Als nun im nächsten Jahr, ehe noch die schwierige Abgrenzung und Ausscheidung der Privatäcker von den Staatsländereien und die Vertheilung der letztern recht begonnen hatte, eine nene Tribunenwahl unter leidenschaftlicher Austregung stattsand, wurde der edle Volksführer, erst dreißig Jahre alt, mit 300 seiner Anhänger im Getümmel von den Optimaten und ihrem Anhange erschlagen, worauf diese furchtbare Rache durch Blut und Henkerbeil übten. Zu spät erkannte das Volk seine Täuschung und ehrte seinen hochherzigen Vorsechter, dem die Gegner nicht einmal ein ehrenvolles Begräbniß zugestanden hatten, durch Errichtung einer Statue.

Gin neuerer Schriftsteller (Nitid) ichildert den Untergang des Tiberius Gracchus auf folgende Beife: "Graechus ftand zwischen feinen Freunden, bon den Collegen verlaffen; bas gefährlichste Gedräng war von ihm gurndgewiesen, die Menge drängte fich tobend ben Ausgangen gu, gnleht konnte noch Alles gut werden. Im Tempel der Fides aber ftieg die Aufregung der Robilität von Minute gu Minute, man follte hier rnhig auhören, wie ein einziger Tribun ihrem gangen Anhang gegenüber das Feld behauptete. Der Conful Ccavola blieb rubig, unbeweglich beim Gefet; foweit er feinen jungen Freund fannte, tam es nur darauf an, die Aufregung verfluthen gu laffen, damit fie beide, der Conful und Tribun, Die Richt= ichnur des Gesehes in der Sand behielten. Er hat auch die Gebuld nicht verloren. Als gulest Scipio Nafica ihn mit durren Worten aufrief, die Republit gu fcuigen und ben Tyrannen gu fturgen, erklarte er fich ruhig gegen jede Gewaltthat, veranlaffe Tiberius ein gesehwidriges Plebiscit, jo werde er es auf feinen Gall als gilltig anertennen. Das Mag mar voll, Rafica fprang auf. "Der Conful verrath die Stadt, wer die Gefege retten will, der folge mir." Er ichlug feine Toga über ben Ropf; man hat ihm Schuld gegeben, daß er fich badurch ben Schein geben wollte, als ginge er als Priefter dem Inpiter ju opfern. Das Bolf wich ichen und ehrerbietig gurud, als es ihn an der Spite eines ehrwurdigen Bugs ericheinen fab. Die ihm folgten hatten die Toga um den Urm geschlagen, in der andern Sand einen Prügel -Scheite und Anittel lagen rings gerftreut - brangten fie vorwarts, die aufgeregte Menge magte nicht fie anzurühren, und ließ fid geduldig gur Seite ftofen. Co mit den Baffen feiner Unhanger bewaffnet, fliegen fie gegen Gracchus heran, und warfen fich mordluftig auf ihn und feine Umgebung. Er dachte an feinen Widerstand, man wollte ibn halten, er ließ die Joga im Stid und fturgte fort. Als er über einige Leichen ftrauchelte und wieder auffprang, traf ihn zuerft fein College Caturejus mit einem Stuhlbein auf den Ropf, Des zweiten Streides ruhmte fich Q. Rufus. Bor den Thuren des Tempels der Trene, bei den Bilbfaulen der Konige fturgte er todt nieder. Es lagen mit ihm am Abend dreihundert Leichen auf dem Capitol und am Fuße deffelben, denn Biele waren die fteilen Quadermanern hinunter gefturgt. Cajus wollte die Leiche feines Bruders noch in der Racht wegichaffen und bestatten laffen. Aber man fürchtete folche Bestattungen. Es ward ihm verboten, und vor dem nächsten Morgen waren alle Todten in die Tiber geworfen." Als Scipio Africanus in Spanien den tragifden Ausgang feines Schwagers bernahm, gab er durch die Borte Somer's: " Alfo verderb' ein Jeder, der ähnliche Werte vollführt hat, " feine gegnerifche Gefinnung fund.

Der Senat hielt es nicht für rathsam, das begonnene Abgrenzungs- und Theilungswerk sosort gänzlich einzustellen. Aber das ruchschlose Versahren der aus demofratischen Parteinannern zusammengesehten Theilungscommission hinderte bessern Fortgang. "Dessentliche Anschläge forderten Teden, der dazu im Stande war, auf, über die Ausdehnung des Domanialandes Nachweisungen zu geben; unerhittlich wurde zurückgegangen auf die alten Erdbücker und nicht blos alte und neue Deeupationen ohne Unterschied wieder eingesordert, sondern auch bielfältig wirkliches Privateigenthum, über das der Juhaber sich nicht genügend auszuweisen

vermochte, mit confiscirt. Private und Gemeinden wurden durch die Magregel oft tief berlett, Darum wurde auf Antrag des Scipio Africanus im 3. 129 durch Bolfebefchluß ber Theilungscommiffion die Gerichtsbarkeit entzogen und die Entscheidung, mas Domanialland und mas Privatbefit fei, an die Confuln gewiesen.

153-121.

129.

S. 183. Diefer Ausgang fcredte feinen jungern, talentvollern Bruber Gracchus Cajus Gracchus nicht ab, 10 Sahre fpater aufs Rene die Ackergefete gu beautragen und damit noch ein Rorngesets (wonach Getreidespendungen aus den öffentlichen Vorrathshäufern um einen geringen Breis an die ärmern Burger ftattfinden follten), und andere volksthumliche Borichlage (3. B. Berfürzung ber Militärpflichtigfeit) zu verbinden. Mit flarem Blick und vollem Bewußtsein betrat er den fturmischen Weg der Revolution und strebte nach Rache an den politischen Gegnern, die ihm den Bruder erschlagen. "Dem todtlich Berwundeten gleich, der fich auf seinen Beind wirft", fturzte fich Cajus Gracchus in leidenschaftlicher Saft auf die gefahrvolle Bahn. Seine große Beredfanifeit, feine echte staatsmännische Begabung, feine eble wenn gleich von fühnem Chrgeiz erfüllte Ratur, fein liebefähiges, hingebendes Gemuth, biefe und andere hervorragende Gigenschaften erwarben ihm einen mächtigen Aubang unter den niedern Volksklaffen, deren augenblickliche Noth er durch Straßenbauten, durch öffentliche Arbeiten und vor Allem durch überfeeische Auswanderung nach der neuen auf Bolfsschluß in dem Gebiete von Rarthago anzulegenden Colonie Junonia zu lindern suchte. Un der Spite gahllofer Proletarierschaaren, die ihm als Schutwache dienten, burchzog er Stadt und Land; Niemand magte dem Gewaltigen zu widerstehen, feitdem der große Scipio Africanns Aemilianns, der gegnerisch gefinnte Schwager ber Graechen, eines Morgens als Leiche in seinem Bette gefunden worden. Seine Ermordung "war die demofratische Antwort auf die aristofratische Blutseene am Tempel der Treue; die Parteien schienen zu wetteifern im rudfichtelofen Frevel. Die Gerichte ichritten nicht ein." Es glüdte bem flugen Bolfsführer, felbit in den Reihen der Ariftofratie eine Spaltung zu erzengen, indem er durch zwei Gefetesporfchlage über Ilmgestaltung des Gerichtswefens und der Steuerverfaffung der Proving Affien die Ritter, b. h. die Geldariftofratie und Raufmanuschaft auf feine Seite zu bringen und von dem Abel ober Senatorenftand zu trennen wußte.") Go wurden viele feiner vorgeschlagenen Reformen ohne namhaften Widerstand eingeführt. Diefer Erfolg machte ben unternehmenden Mann immer fühner. Es genügte ihm nicht mehr, das Ackergefet durchzuführen und das Gemeinland zu vertheilen, er ftrebte nach einer Umgeftaltung ber gangen Berfaffung; das durch Bolfebefchluß erwirfte Gefet, daß die Tribunen ohne Unterbrechung jedes Sahr von Neuem gewählt werden burften, follte ihm den Weg zu einem Bolkstribunat auf Lebenszeit bahnen, in welcher Stellung er feine Bewalt jur Schwächung oder Befeitigung ber Senatorenverfaffung und gur Begründung einer Dictatur ober Thrannis auf den Trümmern der Republit zu beungen gedachte. Um feinen Unhang und

feine Macht zu verstärken, ftellte Gracchus, gedrängt von feinem heftigen Freund und Genoffen, Fulvius Flaccus, den Antrag, bas romifche Burgerrecht ben Bundesgenoffen zu berleihen. Dies erzeugte unter ben Optimaten einen gewaltigen Schreden und brachte fie zu dem Entschluß, das früher erprobte Mittel von Neuem in Anwendung gu bringen. Gin gewonnener Bolkstribun, Livins Drufus, verdächtigte die Borfchlage und verhieß dem römischen Bolte, das ohnedies gu fürchten begann, durch die Mehrung der Bürger möchte es in den eigenen Borrechten und in den Getreidespendungen verfürzt werden, andere größere Bortheile. Die gu vertheilenden Ackerloofe follten freies, unverängerliches Eigenthum fein und die von Gracchus barauf gelegte Grundrente wegfallen, und ftatt überfeeischer Colonien wurden bequemere Anfiedelungen in Italien felbst in Ansficht geftellt. Die Ariftofratie erreichte bei dem tragen, leichtglänbigen Bolfe vollfommen ihren 3med. Der Untrag auf Ansdehnung des Bürgerrechts fiel in der Boltsversammlung durch und als bald nachher eine neue Tribunenwahl stattfand, wurde Gracchus, der gerade in Afrika abwesend war, um die farthagische Colonie einzurichten, nicht mehr gewählt, und ihm dadurch das Geld feiner Thätigkeit verschloffen. Ermuthigt über diefen Ausgang und geftartt durch die Erhebung des Lucius Opimine, des Sauptes der ftrengen Adelspartei, jum Conful, fchritt nunmehr die Ariftokratie gum angersten Widerstand. Die Priefter warnten vor dem Biederanban der gottverfluchten Stätte; und als Gracchus guruckfam und die Abführung der Colonie betreiben wollte, berief der Senat eine Boltsversammlung ein, um das Unternehmen zu hindern. Die Ermordung eines Gerichtsdieners bei Eröffung ber Berfammlung erzeugte eine furchtbare Bewegung in der aufgeregten Menge. Grachus, vom Senat des Berfaffungsbruches angeklagt und geächtet und durch das Toben der Gegner am Sprechen gehindert, jog mit feinem bewaffneten Anhang auf den Aventinus, die alte Burg der Boltspartei in den fruheren Burgerfriegen. Der Conful Opimins, durch den Senatsbeschluß "videant Consules ne quid respublica detrimenti capiat" mit dietatorifcher Gewalt ausgernftet, forderte am andern Morgen die Demofraten, die fich verschangt und mit gewaffneten Sclaven verftartt hatten, auf, fich auf Gnabe und Ungnabe gu ergeben; als dies verweigert wurde, ertheilte er den Befehl jum Angriff, worauf ein heftiger Rampf entbrannte. Die Aufftandischen erlagen. Fulvins und 3000 feiner Gefährten, unter ihnen fein liebenswürdiger Cohn, ber eine Bermittelung verfucht hatte, wurden erichlagen und ihre Leichen in die Tiber geworfen. Graechus floh in den Sain der Fur-rina jenseit des Stromes und ließ sich von einem Selaven das Schwert in die Bruft ftogen. Sinrichtungen, Berbannung und Kerkerftrafen befreiten vollends die Optimaten von ihren Gegnern, deren Riederlage, verbunden mit der allmählichen Aufhebung fast aller ihrer volksthümlichen Gesetze, die Aristofraten gn unbedingten Gebietern der Republif machte. Die Bolfspartei, eingeschnichtert und führerlos, bengte fich ohne Widerstand unter das harte Soch der Deaction. "Der Abel benutte diesen seinen Sieg (sagt Sallust) nach seiner Beise leidenschaftlich, entledigte sich vieler Personen durch das Schwert und durch Verbannung, verschaffte sich übrigens damit mehr Furcht als wirkliche Macht. Hierdurch sind oft große Staaten ins Verderben gestürzt, wenn eine Partei die andere auf sede Art und Beise zu überwältigen und sich an der besiegten alsdann hart zu rächen bemüht ist." — Das Andenken der Graechen blieb gesächtet; "nicht einmal das Tranergewand durfte Cornelia um den Tod ihres letzten Sohnes anlegen; allein die leidenschaftliche Anhänglichkeit, die gar Biele im Leben für die beiden edlen Brüder und vornehmlich für Cajus empfunden hatten, zeigte sich in rührender Weise and nach ihrem Tode in der sast religiösen Verehrung, die die Menge ihrem Andenken und den Stätten, wo sie gefallen waren, allen polizeilichen Vorsehrungen zum Troße sortsuhr zu zollen.

\*) Stellung bes Nitterstandes. Unter den zur Ausführung gefommenen Vorschlägen der Gracchen war die Bestimmung, daß in Aufunft die richterliche Untersuschung über Staatsverbrechen nicht mehr wie bisher dem Senatorenstande, sondern dem Nitterstande zustehen solle, die solgenreichste; denn dadurch wurden die Senatoren dem aus Standesgenossen und Steichen (Pairs) bestehenden Geschwornen-Gerichte eutzgogen und einem aus niedriger gestellten und ihren Standesinteressen fremden Gliedern besstehenden Gerichtshose unterworsen, was ihr Aussehn schwächte und eine tiefgehende Spaltung zwischen der Abelse und Gestaristofratie erzeugte. Denselben Zweck hatte der Vorschlag, die bisherige Steuerversassung der Provinz Asien durch Bolssgesch so zu ändern, daß fortan Behnten, Hutgeld und Jölle daselbst erhoben und in Kom verpachtet werden sollten; dadurch wurden die reichen Ritter und Kausherren, die aus der Erhebung großen Gewinn zu ziehen hofften, für die Nenerung gewonnen; denn von Caj. Graechns rührt der dem ältern Staatserecht fremde Sah her, "daß aller Grund und Boden der unterthänigen Gemeinden als Prizvateigenthum des Staats anzusehen sein."

## 3. Die Zeiten des Marins und Sulla.

## a) Der Jugurthinische Krieg (112-106).

§. 184. Die Optimaten schändeten ihre Herschaft durch Habsucht, Mechtsverdrehung und niedrige Bestechlichkeit, und setzen im Uebermuth alles Rechts- und Shrgefühl bei Seite. Um fünstigen Ackergesehen vorzubengen, verwandelten sie durch Volksschluß das besetzte Gemeinland in zinöfreies Privateigenthum und drückten somit ihrem eigennühigen Versahren das Siegel des Gesehes und Rechts auf. Zucht und Ordnung versielen; das Ansehen der Megierung schwand mehr und mehr, ein ehr- und charafterloses Reactionsregiment untergrub die Grundsesten des Staats und der Gesellschaft. Nur auf Parteiinteressen bedacht, überließen sie die Provinzen der Willsür der Statthalter. Im Vertrauen auf diese sittliche Entartung und die in Nom herrschende Känslichkeit saste Jugurtha, der schlaue, friegsgewandte und herrschsichtige Ensel des Massinissa von Anmidien ), den Entschluß, das Königreich Rumis

dien, das er aufangs mit feinen beiden Bettern Siempfal und Adherbal gemeinschaftlich regierte, fich allein zuzueignen. Er trug zuerft auf eine Theilung an und ließ dann mahrend der Berhandlungen barüber den Siempfal burch Menchelmörder aus dem Bege räumen, den andern überwand er und nöthigte ihn zur Glucht in die romische Proving, von wo er fich nach Rom begab und den Schut des Senats auflehte. Jugurtha, welcher einft im romischen Beere por Numantia gedient und dort von den vornehmen Sunfern gehört hatte, daß in Rom Alles feil fei, bewirkte durch große Geldfummen, die er unter die einflugreichsten Senatoren vertheilen ließ, daß der an Siempfal begangene Mord nicht unr ungeftraft blieb, fondern daß er bei einer neuen durch eine romifche Commiffion borgenommenen Theilung die beffere Salfte im Beften, Albherbal ben fast gang aus Sandwuften bestehenden öftlichen Theil erhielt. Ermuthigt burch biefen Ausgang ftrebte Jugurtha nach dem gangen Reich, ohne Rudficht auf die Gemahrleiftung der Romer. Er überzog feinen Better mit Rrieg und belagerte ihn in der Stadt Cirta. Unterftutt von den italiichen Bewohnern leiftete Abherbal einige Beit Widerstand und wendete fich abermals um Sulfe nach Rom. Aber der Senat, aufs Neue von Jugurtha bestochen, begnügte fich mit einer Gefandtichaft, die den numibischen Ronig von weitern Gewaltschritten abmahnen follte. Umfonft. Ingurtha wußte fich derfelben zu entledigen und zwang dann die Stadt gur lebergabe, worauf 216herbal unter Martern getobtet und die erwachsene mannliche Bevolterung, Afrifaner wie Stalifer, ermordet wurde. Die allgemeine Entruftung über diese Unthat nöthigte endlich den Senat zu ernfterem Sandeln. Der Rrieg wurde erklärt und der Consul Calpurnius Bestia mit einem Seer nach Afrika geschickt. Allein Jugurtha erkaufte fonell einen billigen Frieden. Seine Ergebung auf Gnade und Ungnade war nur Schein. Und als er in Folge einer Ladung des Senats mit ficherem Geleit zu feiner Rechtfertigung in Rom erschien, ließ er einen daselbst lebenden Verwandten, Massuba, ber nach der Berrichaft in Rumidien ftrebte, in den Strafen der Sauptstadt ermorden. Diefes neue unter den Angen des Senats vollbrachte Berbrechen gab den Ausschlag. Der Friede wurde gekündigt, Jugurtha aus Rom verwiesen und Spurius Albinus erhielt den Oberbefehl. Durch Bestechung der Auführer bewirfte jedoch Sugurtha, daß das Beer unthätig blieb und fowohl in Folge des mußigen Lagerlebens, als ber Berführung und Corruption in folde Schlaffheit, Buchtlofigfeit und Berweichlichung verfiel, daß es beim erften Angriff überwunden wurde und durche Joch gehen mußte. Gang Afrika ichien verloren; die gedrudte Bevolferung begrüßte Jugurtha als Befreier und Nationalhelden. Diefe Schmach emporte das von dem talentvollen Tribun Demmins geleitete Bolf bermaßen, daß es aufs Neue den Kampf gegen den entsittlichten Abel aufnahm und siegreich durchführte. Umsonft suchte der Senat durch Sühnung des verletten Rechtsgefühls ben Sturm zu beschwören, indem er bem rechtschaffenen, friegsfundigen, aber adelsftolgen Metellus ben Oberbefehl gegen Sugurtha

112.

übertrug und die ichuldigen Feldherren und Senatoren verbaunte; umfonft itellte Metellus burch Rudführung ber Strenge und Rriegezucht im Lager Die romifche Chre wieder her und erneuerte durch die fiegreiche Schlacht am Blug Muthul und durch glüdliche Rampfe und Eroberungen den alten Ruhm der römischen Baffen; - bas Bolt, voll Mißtranen gegen den Abel, wünschte einen Rührer aus feiner Mitte, um durch ihn gu der Berrichaft zu gelangen, deren fich die Vornehmen unwürdig gemacht. Diefen Guhrer fand es in dem von Chracis und Berrichsucht erfüllten ruftigen Bauernsohn C. Marins, der mit Tapferkeit, Geldherrutalent und rauher Rriegstugend rohe Sitten, Saß gegen die Vornehmen und Verachtung ihrer Cultur und Verfeinerung verband und damals als Unterfeldherr in Metellus' Beer biente. Beleidigt von dem Aldelsstolz dieses Rührers benab sich Marins nach Rom, wo er von ber Bolfspartei jum Couful gewählt und, unter frankender Burndfetung bes verdienten Metellus, mit der Leitung und Beendigung des jugurthinischen Rriege beauftragt ward. Dem thatfraftigen, unermudlichen, auf eigenes Berdienst, nicht auf Ahnenruhm stolzen Marins und feinem durch Schaaren ruftiger Bauern, Proletarier und Freigelaffener verftartten und durch Mannegucht abgehärteten Seer vermochte Ingurtha mit all feiner Schlauheit, feinem erfinderischen Beift, seinem unerschöpflichen Reichthum an Sulfemitteln und feiner Gewandtheit im Schaarenfrieg nicht lange zu widerstehen. In der Reldichlacht besiegt und feiner festen Stadte und Burgen beranbt, flüchtete er fich machtlos zu dem benachbarten Rönig Bocchus von Mauritanien, um ihn zum Rrieg wider die Romer zu reigen, wurde aber von diesem charafterlofen und wankelmüthigen Fürften bei einer verabredeten Befprechung fammt seinen Rindern dem eben fo klugen und gewandten als tapfern Unterfeldherrn 2. Corn. Sulla ansgeliefert und bon biefem gefeffelt ins Lager gebracht. "Damit war nach fiebenjähriger Daner ber Rrieg gu Ende. Der Gieg knupfte fich zunächst an den Namen des Marins; seinem Triumphalmagen schritt Ronig Jugurtha in koniglichem Schmuck und in Teffeln mit feinen beiden Söhnen vorauf, als der Sieger am 1. Januar in Rom einzog; auf feinen Befehl ftarb der Cohn der Bufte wenige Tage darauf in dem unterirdifchen Stadtgefängniß, dem alten Brunnenhaus am Capitol, dem "fühlen Badgemach", wie der Afrikaner es nannte, als er die Schwelle überschritt, um daselbst erdroffelt zu werden oder umzukommen durch Ralte und Sunger." Boechus erhielt als Lohn für feinen Berrath die westliche Landschaft Numidiens; das übrige Land gaben die Römer Jugurtha's Salbbruder Ganda.

Marins. Marins, der Sohn eines armen Banern aus dem Landstädten Arpinum, geb. 155, hatte sich während seines Tribunats zuerst durch den Vorschlag, daß die für die Wahlen und Abstimmungen eingerichteten Brückhen auf dem Campus Martins verengert und die Täselchen nicht betrachtet werden sollten, als Gegner der Vornehmen bewiesen, indem er dadurch der Nahlbeherrschung der Optimaten, die auf diesen Brückhen zu stehen und die Abstimmung zu überwachen psiegten, Schranken seinen And seiner Wahl zum Consul hielt Marins eine Nede vor dem Volk, worin er seine Eigenschaften mit denen der Nobilität vers

glich und darin unter Anderm außerte : "Ich fann freilich ju meiner Legitimation weber Alhnenbilder, noch Triumphe oder Confulate meiner Borfahren aufweisen, wohl aber, wenn es nöthig ware, Langen, gahnen, Waffeuschmud und andere friegerifche Unszeichnungen, über-Dies auch Narben auf der Bruft. Das find meine Uhnenbilder, das ift mein Abel, der nicht durch Erbichaft auf mich übergegangen ift, wie bei Jenen, fondern den ich mir felbst durch unendliche Anftrengungen und Gefahren erworben habe. Meine Borte find nicht gierlich gedrechfelt, darauf halte ich wenig; der mahre Werth des Mannes zeigt fich zur Genuge durch fich felbft. Jenen ift Runft nöthig, um ihre Schandthaten mit ichonen Borten zu berkleiden. Much ift mir die griechische Literatur nicht bekannt, ich hatte wenig Luft fie tennen zu lernen, weil fie die Lehrer derfelben mannhaft zu machen nicht vermochte. Aber das habe ich gelernt, was der Republif am guträglichsten ift: den Feind ichlagen, den Poften behaupten, nichts fürchten, als einen übeln Ruf, des Bintere Ralte und die Gluth des Commers gleichmäßig ertragen, auf bloger Erde ichlafen, und gleichzeitig Mangel und Unftrengung aushalten. Darauf gerichtete Boridriften werde ich den Coldaten ans Berg legen, werde fie aber nicht etwa Roth leiden laffen und für meine Berfon ichwelgen, noch ihre Unftrengungen gu meiner Berherrlichung benuten." - "Es ließ fich nicht leugnen," fagt Mommfen, "bag Marius an den wirklichen Erfolgen den geringften Antheil hatte, daß Rumidiens Eroberung bis an den Saum der Bufte das Wert des Metellus, Ingurtha's Gefangemahme das des Sulla mar und amijden beiden Marins eine für einen ehrgeizigen Emportommling einigermaßen compromittirende Rolle fpielte. Bor Allem Enlla's glangender Bug in die Bufte, der feinen Muth, feine Beiftesgegenwart, feinen Scharfblid, feine Macht über die Menichen vor dem Geldherrn felbit und bor der gangen Urmee gur Anerkennung gebracht hatte, ftellte Marins' Feldberrn= ichaft gar febr in Schatten. Marius ertrug es ungern, daß fein Borganger den Namen bes Siegers von Rumidien annahm; er braufte zornig auf, als Konig Bocchus fpater ein golbenes Bildwert auf dem Capitol weihte, welches die Auslieferung des Jugurtha an Sulla darftellte. Es ware auf dieje militarifchen Rivalitäten wenig angefommen, wenn fie nicht in den politischen Parteifampf eingegriffen batten; wenn nicht die Opposition durch Marius den fenatorifden General verdrängt, nicht die Regierungspartei Metellus und mehr noch Gulla mit erbitternder Absichtlichfeit als die militärischen Rorpphäen gefeiert und fie bem nominellen Sieger vorgezogen hatte."

| -9-0-9-11          | *)                    | Masinissa 238     | 149.               |                    |
|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Micipsa + 118      |                       | Guluffa           | Mastanabal         |                    |
| Adherbal<br>† 112. | Siempsal<br>† c. 117. | Massuva<br>† 111. | Ganda<br>† vor 82. | Ingurtha<br>† 104. |
|                    |                       |                   | Hiempsal II.       |                    |
|                    |                       |                   | Inba I.            | •                  |
|                    |                       |                   | Juba II.           |                    |

#### b) Eimbern und Teutonen.

§. 185. Noch hatte Marins ben afrikanischen Krieg nicht beendigt, als längs der Donau von Morgen nach Abend die Cimbern, von Norden nach Süben die Tentonen die Grenzen des römischen Reichs bedrohten. Es waren nordische Völker germanischen Stammes von hoher schlauker Gestalt, blondgelockem Haar und riesenmäßiger Stärke, die mit Weib, Kind und aller Habe ausgezogen waren, um neue Wohnsitz zu suchen. Karren mit überspanntem Lederdach bildeten ihr bewegliches Haus, wo neben dem Geräthe

fich noch Plat fand für Weib und Rinder. Gie waren in Thierfelle und Eisenpanger gefleidet, trugen mannshohe Schilde nebft langen Schwertern. ichweren Streitfolben und fupfernen reich geschmudten Belmen, und bie Bahl ihrer geharnischten Reiter wird auf 15,000 angegeben. Die Schlacht eröffneten nie mit entsetlichem Gelarm und Gebrull, um dem Reinde Schrecken einzujagen; Die Gefangenen opferten greife Priefterinnen in weißen linnenen Gewändern auf den Alltären ihrer Götter, und ans dem rinnenden Blute benteten fie die Bufnuft. Der ben Germanen inwohnende Banderungstrieb und Sang nach Abentenern und der geheinnisvolle Bug des Nordländers nach den Reigen bes Gubens mochten, verbunden mit llebervolferung, mit Sturmfluthen und andern örtlichen Urfachen, die Answanderung bewirft haben. Unftet irrten fie einige Jahrzehnte am nördlichen Saume der von den Relten bewohnten Landichaft an den Ufern der Donan, bis fie an die Thore des Römerreiche pochten. Die Cimbern ichlingen guerft im ergreichen Rarnthen (bei der blübenden 113. Stadt Noreja nördlich von Rlagenfurt) die in einem Sinterhalt lauernden Römer in einer blutigen Schlacht, trugen dann, mit den ftammverwandten Tentonen, mit den Selvetiern und andern keltischen Bolkerschaften berbunden, nach Gallien Ranb, Mord und Berwuftung. Gie bernichteten, unterftutt von der Zwietracht, Ranflichkeit und Unbotmäßigfeit der romischen Bubrer und Keldherren, innerhalb vier Sahren an der Rhone und an den hügeligen und moraftigen Ufern bes Lemanischen Sees fünf confularische Beere und verbreiteten Angft und Entsetzen über gang Italien. Die Erinnerung an bie alten Reltenzüge, an die Alliaschlacht und den Brand von Rom ergriff die Gemüther mit angstvoller Sorge. Die römische Herrschaft wankte, wenn bie Cimbern nach ihrem Doppelfieg bei Araufio (Drange) durch die Alpen-105. pforten in Italien einrückten. Aber jum Glück für Rom überschwemmten fie junadift bas Gebiet ber benachbarten Gallier und zogen bann weftlich gegen Die Phrenaen. "Bie ein Blit famen und trafen fie; wie ein Blit waren fie verschwunden;" fie glichen ber "Meereswoge und der Bindebraut," die "launisch und unberechenbar" bald rasch vordringt, bald plöglich stockt ober seitwarts und rudwarts sich wendet. Auch diese Roth schrieb das romische Bolf, nicht mit Unrecht, der sittlichen Entartung der Aristofratie gu und rachte fich wie im jugurthinischen Rrieg. Capio, der vornehme Proconful Galliens, der im Rufe ftand, die Tempelichate von Tolofa mit seinen Genoffen geranbt gu haben, ward mit Berbannung und Gnterverluft beftraft, und Marius, in feiner Albwefenheit abermals jum Conful gewählt, erhielt den Dberbefehl gegen die Cimbern; und damit er in feinen Unternehmungen nicht durch den Amtswechsel gehindert werde, übertrug man ihm, wie gum Sohne gegen die 103-100. Ariftofratie und ihre Gefete, fünfmal hinter einander die Confulwürde. Marins rechtfertigte die Soffunng der Bolfspartei. Bahrend fich die deutschen Bolfer mit ben Bewohnern Spaniens herumschlugen, berftartte er fein Seer durch handfeste Leute, Die er in Folge eines nen eingeführten Berbefpftems ohne Unterschied der Geburt aus Römern, Italifern und Bundesgenoffen den Legionen einreifte, und icharfte die Mannegucht durch Graben und Saden, burch Mariche und Schangarbeiten. Er hatte ein festes Lager an ber Rhone bezogen, als die Feinde nach dreijähriger Abmefenheit, durch neue Buguge berftarft, abermals an ben Alpenpaffen erschienen, um, in zwei Seerhaufen getheilt, ben Durchgang nach Stalien zu erzwingen. Umfonft versuchten die Tentonen und Ambronen drei Tage lang das Lager zu erfturmen; ihr wilder Muth icheiterte an der Heberlegenheit der Romer im Geftungsfrieg und an der Befonnenheit des Feldherrn. "Nach hartem Berluft entschloffen fich die breiften Befellen, ben Sturm aufzugeben und am Lager vorbei fürbaß nach Stalien zu marschiren." Unbeirrt durch den höhnischen Buruf, "ob die Römer feine Anftrage hatten an ihre Franen baheim," ließ Marins die Teinde fechs Zage lang ruhig abzieben; bann folgte er in ftrengfter Ordnung und brachte ihnen bei Aqua Sertia (Mix) im füblichen Gallien (Provence) eine bernichtende Niederlage bei. Bas nicht fiel oder fich felbst todtete, wurde in Selaverei geführt. Die bei der Wagenburg harrenden Franen mordeten fich und ihre Rinder, um nicht dem Sohn der Römer preis gegeben zu werden. Die bon ihnen getrennten Cimbern und Belvetier waren indeffen durch Eprol und das Flußthal der Etich in Oberitalien eingebrochen, überließen fich aber hier forglos ben Genüffen, die das reiche Land bot, bis fie von Marins, ber fich mit seinem Collegen Qutating Catulus vereinigt hatte, auf ber Randifchen Chene bei Bereella (Bereelli) eine ahnliche morderifche Niederlage erlitten. Der rauhe Belbennnth Diefer Germanen, die fich und ihre Rinder ichlachteten, um nicht dem Loos der Anechtschaft zu verfallen, machte die Römer erbeben. Rleine Ueberrefte fuchten Schutz in den Benedifchen Alpen und in ben Throler Bergen, wo fich, wie man glaubt, ihre Nachkommen noch bis auf den hentigen Tag erhalten haben. "Die Menschenlawine, die dreizehn Sabre hindurch die Nationen erbeben gemacht, ruhte unter ber Scholle ober frohnte im Selavenjoch." Aber über den Leichen der Gefallenen festen die römischen Parteien ihren fummerlichen Sader fort, indem der Demofrat Darins die Chre des Tages für fich ansprach, die boch nach der Meinung ber Aristofraten dem Catulus gebührte.

#### c) Der Bundesgenoffenkrieg (Marfische Krieg).

\$. 186. Ein sechstes Consulat lohnte Marins, den Netter Italiens, den Stolz und die Hoffnung der Bolkspartei. Unter seinem Beistand erlangte diese nunmehr das Nebergewicht und nahm die Plane der Graechen wieder auf, daher die in ihren Nechten und Besithtümern gefährdeten Optimaten sich enger verbanden, um unter der Leitung des staatstlugen, ehrgeizigen und kriegsfundigen Corn. Sulla, der die Bildung und Kunstliebe der Aristokratensamilien mit allen ihren Lastern und Sinnengenüssen in sich vereinigte, den

102,

101.

101.

Angriffen des Bolks und feiner nuruhigen Tribunen fraftiger widerfteben gu tonnen. Bald ftanden die beiden Parteien einander drohend gegenüber. Raum hatte Marins das Confulat angetreten und einen unbedeutenden Mann gum Collegen erhalten, fo bewirkte er burch feinen Anhang, daß die beiden Führer der Bolfspartei, Apuleins Saturninus, der fenrige und beredte Weind Des Senats, und fein Genoffe Caj. Gervilins Glancia, ein gemeiner "Gefelle" von niederer Geburt und Denfart aber von derber volfsthumlicher Beredfamfeit, einflugreiche städtische Memter erlangten; jener wurde, nach Ermordung eines ariftofratischen Mitbewerbers, jum Bolfstribun, biefer jum Brator erwählt. Im Bunde mit diefen verwegenen und ruchlofen Mannern und unterftütt von einer Rotte chemaliger Soldaten und Bundesgenoffen betrat Marins die Bahn des Caj. Gracchus, indem er durch Saturninus den Antrag ftellen ließ, daß man den Rriegern, die fich burch die Befiegung der Cimbern und Tentonen um das Baterland fo große Berdienste erworben hatten, in Afrifa, in Gallien und jenfeit der Alpen Acerland anstheile. Durch Diefen Antraa. womit noch nene Getreidespenden um einen gang niedrigen Preis verbunden waren, wurden nicht blos die alten Colonisationsplane im erweiterten Maßstab ernenert, sondern auch eine Gleichstellung der Römer und italischen Bundesgenoffen in ben nenen Burgereolonien bezweckt. Mit ber Ausführung diefer Entwürfe tonnte nur Marins; betraut werden und die Nebertragung dieses Geschäfts sollte ihm Gelegenheit geben, bas Confulat von Sahr gu Sahr gu erneuern und somit thatsächlich Gebieter von Rom zu werden. Dem Antrag war die Claufel beigefügt, daß innerhalb fünf Tagen nach der Annahme jeder Senator bei Berluft feiner Rathestelle auf getrenliche Befolgung des Gefetes einen Gid leiften folle. Alls mit Sulfe ber Marianischen Maffe die Borichlage wirklich in der Bolksversammlung durchgingen, leifteten alle Ratheherren ben vorgeschriebenen Gid, mit einziger Ausnahme Des D. Metellus, ber es vorzog, die Beimath zu verlaffen. Freudig faben Marins und Saturninne ben tüchtigften Mann unter ber Gegenpartei burch Selbftverbannung ans der Stadt icheiden. Aber diefer icheinbare Gieg der Bolfspartei mar der Anfang ihrer Riederlage. Marins fchamte fich feiner Genoffen, die ihre Plane mit Sulfe des niedrigften Bobels und bewaffneter frevelhafter Rotten auszuführen suchten, fagte fich außerlich von ihnen los und naherte fich ber Senatspartei; zugleich wurde die Ritterschaft d. f. ber reiche Burger- und Raufmannstand, erschreckt über das freche und drohende Gebahren ber untern Bolfeflaffen, von den Demofraten abgezogen und mit der Adelspartei verföhnt. Emport über Marins' zweidentiges Benehmen beschloffen die beiden Bolfs. führer auf eigene Sand das begonnene Wert durchzuführen; zu dem Zweck betrieb Caturninns durch Mord, Aufruhr und andere ichandliche Mittel die Berlängerung feines Tribnnats mittelft neuer Bahl und fuchte zugleich die Erhebung feines Genoffen Glaneia gum Conful mit Gewalt durch bewaffnete Banden und durch Ermordung des Mitbewerbers (C. Mennnius) zu erzwingen. Diefes frevelhafte Treiben der frechen Boltsführer brachte endlich den Senat zum energischen Handeln. Um Tage, wo die nene Tribunenwahl vor 10, Dec. fich geben follte, erschien der Senat bewaffnet auf dem Martte, an feiner Spite fein greifer Vormann Marens Scaurus; die junge Manufchaft ber vornehmern Stände murde aufgeboten und von dem Conful Marins felbit wider die durch Selaven verftarfte Bolfspartei geführt. Bald fampfte man in allen Strafen der Sauptstadt. Die Demofraten erlagen und wurden auf das Cavitol gedrängt, wo man ihnen das Wasser abschnitt und sie dadurch zur Ergebung zwang. Man fperrte fie in das Rathhaus, und Marins gab fich alle Mühe, die Führer, die ihn öffentlich der Mitschuld anklagten, gu retten; allein die vornehme Ingend erklimmte ohne Befehl das Dach und tödtete die Gefangenen mit den abgedeckten Biegeln. Go ftarben die beiden ruchlofen Demagogen Saturninus und Glancia mit vielen Gefährten aus den untern Bolfoflaffen wie aus den beffern Ständen; fie fielen ohne Urtheil und Recht "wie die Vorpoften, die das Hauptheer im Stich läßt und fie nothigt im verzweifelten Rampf zwecklos unterzugeben." Diefer Ausgang verlieh der Regierungspartei den vollständigsten Sieg. Marins mar moralisch vernichtet; um nicht ben ehrenvollen Gingug feines gurudgerufenen Geguers D. Metellus mit ansehen zu muffen, begab er fich freiwillig auf einige Beit nach dem Drient; die Geldaristofratie, mit ber Demofratenpartei und dem Proletariat grundlich entzweit und mit bem Senatorenftand ausgefohnt, benutte ihre richterliche Stellung, um fich ihrer Gegner durch Rechtsfprüche, Saft und Berbannung au entledigen. Aber ber Migbranch bes Sieges führte nene Gahrungen berbei. Die aus dem Ritterftande gebildeten Geschworenengerichte beftraften nicht blos die Demokraten, fie verfuhren auch mit großer Strenge gegen einzelne Glieder des Senatorenftandes, welche wie Mueins Seavola u. Al. Die in den Provingen genbte Bedrudung und Erpreffung der Stenerpachter gu hemmen suchten, und verurtheilten gegen alles Recht den wackern und ehrenhaften Confularen B. Rutilius Rufus zum Berluft feines Bermogens auf eine ehrlose Unklage bin. Dies erzengte eine neue Spaltung unter ben obern Ständen; ein großer Theil der Senatorenpartei, an ihrer Spike der hochbegabte Mt. Livius Drufus, ein Mann von edler vaterlandifcher Gefinnung und sittlicher Rraft aber von jugendlicher Beftigkeit, faßte den Plan, die Richtergewalt bem Ritterftande gu entreißen und bem Genatorenftande gurnd gu geben, zugleich aber auch ben Staat von den übrigen Gebrechen gu heilen und badurch fünftigen Erschütterungen und Bolfebewegungen vorzubengen. Der Borfchlag "bas gefammte noch unvertheilte italifche Acterland, namentlich bie eampanifche Domane und den beften Theil Sieiliens gur Anfiedelung von Bürgereoloniften zu bestimmen" follte, verbunden mit umfaffenderen und regelmäßigen Getreidevergabungen, der zunehmenden Berarmung der Bolfemaffe wehren und zugleich bewirken, daß fünftigen Demagogen nichts mehr zur Austheilung übrig bliebe als "der Gaffentoth und das Morgenroth;" und durch

die ben römischen Bundesgenoffen ertheilte Bufage, ihnen bas römische Burgerrecht zu verschaffen, suchte Drufus die Staatsverfaffung gu ftuben und sur Durchführung feiner Reformvorschläge fich gahlreiche Unterftütung in ber Bolfeversammlung zu verschaffen. Co ging aus den Reihen der Ariftofratie ein Bolfeführer hervor, der mit denfelben Mitteln wie Caj. Gracchus die alten Schaben bes Staats gu heilen fuchte, nur daß er nicht wie die frühern Demagogen das ehrgeizige Streben damit verband, fich felbft gum Gebieter aufzuwerfen. Bum Bolfstribun gewählt brachte Drufus die Borfchlage über Actervertheilung, Rornfpenden und Gerichtsreform an die Versammlung; die Geschwornenstellen follten dem Senat gurudgegeben und diefer durch die Aufnahme von 300 neuen Mitgliedern in den Stand gefett werden, ben bermehrten Obliegenheiten zu genügen; außerdem follten die gefällten Rechtsfprüche durch eine Commission geprüft und die der Bestechlichkeit schuldigen Richter zur Berantwortung gezogen werden. Dhne vorerft der verwegenften Magregel, Berleihung bes Burgerrechts an die italifchen Bundesgenoffen, Erwähnung zu thun, fließ er bei diefen beiden Borfchlägen auf den heftigften Biderftand. Die Ritterschaft fuchte die Reform des Gerichtswesens, ber Conful und ein Theil des Senats die beantragte Landanweifung gu hintertreiben. Gine furchtbare Aufregung bemächtigte fich der Gemüther. Drufus wurde in feiner eigenen Sansflur, als er aben die ihn geleitende Menge verabichiedete, von einer Morderhand fo ficher getroffen, daß er wenige Stunden nachher den Beift aufgab. Der Thater wurde nicht entdedt, eine gerichtliche Untersuchung unterblieb; die Reformvorschläge famen nicht gur Ausführung, und die rachfüchtige Ritterschaft wuthete mit Sochverratheflagen gegen alle Unhänger Des Tribuns und gegen alle Forderer und Theilnehmer feiner Plane. Der Tod des edeln Drufus gab bas Signal zu dem fürchterlichften Burgerfrieg, ber je bas fcone Stalien verheert hat. Die italifden Bundesgenoffen, die mehrere Sahrhunderte lang in guten und ichlimmen Tagen bei Rom ausgehalten, hatten für ihre Trene ichlechten Lohn geerntet; mahrend die fraftige Ingend jum Rriegedienft ausgehoben wurde und in den fernen Provingen für die fremde Berrichaft ihr Blut vergoß, feufsten die Ihrigen gu Saufe hoffnungelos unter den "Ruthen und Beilen" ihrer Zwingherren und nunften gu der Kriege- und Stenerlaft auch noch die Brutalität der Beamten und die Gingriffe in ihre Rechte ertragen. Die Soffunng, mit den romifden Burgern auf gleiche Linie gestellt zu werden, war mehrmals in ihnen gewedt aber ftets wieder vereitelt worden und jedesmal hatte die siegende Aristofratenpartei, wie gum Sohn, die gesethliche Aluft zwischen Römern und Stalifern erweitert. Bereinzelte Aufftandeversuche hatten, wie bei Fregella nach dem Sturg der Graechen, mit Mord und Berftorung geendigt. Da warf die Nachricht von dem Tode des hochfünnigen Drufus, jenes ariftofratifchen Bolfeführers, auf deffen Bufagen die Bundesgenoffen das meifte Bertrauen gefett, der die hervorragenoften Saupter unter ihnen zu einem Geheimbunde gefammelt und durch einen Gid verpflich-

Herbst 91. tet hatte, "zusammenzustehen fur Drufus und die gemeinschaftliche Sache," den gundenden Funken in den lange gehäuften Brennftoff des erbitterten Saffes. Die Ermordung eines römischen Prators im Theater bon Usculum gab den Auftoß zu der furchtbaren Emporung der Bundesgenoffen, die, "wie die Flamme durch die Steppe," in Kurzem durch die ganze Salbinfel lief. Alle Bolfer fabellifchen Stammes, die ftreitbaren Samniter und Marfer voran, fündigten den Römern den Gehorfam auf, und ichloffen unter der Leitung bes tapfern und flugen Quintus Gilo einen italischen Bund, an beffen Spite ein Bundegrath (Senat) mit zwei Confuln fteben und der Corfinium (das fürder Italica heißen follte) im Lande der Beligner gur Sauptftadt haben follte, gleichsam ein Gegen-Rom aber mit benielben Grundlagen und Ginrichtungen. Baffengenbte Seere unter erfahrenen Geldherren und eine gemeinschaftliche Rriegefaffe ichienen ben Erfolg des Unternehmens zu verburgen. In Rom legte man Tranerfleider an, ftellte die Sochverrathegerichte ein und bachte an nichts als an Aushebung von Soldaten und Aufertigung von Baffen. 11m die Streitfrafte gu verftarten, rief man feltische und unmidische Eruppen herbei, bewaffnete die Freigelaffenen und ertheilte den trengebliebenen Latinern, Etrustern und Umbrern und einzelnen Stadtgemeinden in Unteritalien (durch das julische und bas ergangende plantifch papirifde Gefet) das römifche Burgerrecht, um fie bon dem Unichluß an die andern abzuhalten. Go gelang es den Romern, nach wechselvollem Rriegsglück und vielen blutigen Gefechten, Belagerungen und Berftorungen, durch die überlegene Rriegskunft der Geldherren, die in diefer gemeinsamen Gefahr ihren Parteihaß unterdrückten und in der Rettung des bedrängten Baterlandes mit einander wetteiferten, ihrer Reinde allmählich Berr gu werden. Aber fo drohend war noch immer die Gahrung, daß es die Romer für rathfam erachteten, allen Bundesgenoffen, welche die Baffen niederlegen und gum Gehorfam gurudtehren wurden, das romifche Burgerrecht nach dem julischen Gesetze angubieten, um neuen Aufständen vorzubengen. "Go thaten fich denn die Pforten des römischen Burgerthums, die der Bitte fo lange verschloffen geblieben maren, jest ploglich auf, ale die Schwerter baran pochten; jedoch auch jest nicht voll und gang, fondern felbst für die Aufgenommenen in widerwilliger und fraufender Beife." Man beschränfte nämlich rudfichtlich der Stimmberechtigung und der Memtererwerbung die Rechte Diefer "Nenburger" und ftellte fie gu den Altburgern ungefahr in daffelbe Berhaltniß, wie die Freigelaffenen gn den Freigeborenen ftanden, eine halbe Magregel', Die ben Samen nener Sturme in fich trug. Die Reltenftadte jeufeit des Bo erhielten latinisches Recht.

Der Bundesgenossenfenktieg hatte für das römische Seer und Staatswesen die nachtheiligsten Folgen. Die Aufnahme der fremden Soldaten in die Reihen der Legionen lockerte die alte Kriegszucht und erzeugte im Heer einen Geist der Widerspenstigkeit und Insubordination, der oft zu den wildesten Unthaten führte. Die vermehr-

90.

89.

ten Kriegsfoften, die nun allein den Burgern aufgeburdet werden mußten, berurfach. ten Berarmung und Schulden. Bie in den alten Burgerfampfen der Patrigier und Plebejer ftanden Gläubiger und Schuldner einander ichroff gegenüber, und je unbarmbergiger die reiche Geldariftofratie der Ritter die Binsen eintrieb und die Bahl der Berarmten mehrte, defto lauter und drohender verlangte man neue Schuldgefete, ja hie und da "neue Rechnungsbucher" d. h. gefestliche Bernichtung der Forderungen fammtlicher Glaubiger an fammtliche Schuldner. Der Stadtprator Afellio, der das ftrenge Recht durch milde Auslegungen zu beugen suchte, jog fich den Sas der Reiden in foldem Mage zu, daß er im priefterlichen Schmud bor bem Tempel ber Gintracht ermordet murde, ohne daß nur eine gerichtliche Untersuchung der Frevelthat eingeleitet worden mare. Celbft unter den fenatorifchen gamilien maren biele in gerrutteten Bermögensverhaltniffen. Diefe geriethen in die größte Aufregung, als der Bolfstribun Bubl. Sulpicius Rufus, ein Mann bon guter Berfunft, großem Reichthum und mächtiger Beredfamteit, unter andern Gefehehreformen bei der Burgerichaft auch den Untrag ftellte, ,jeden Senator, der über 2000 Denare ichulde. seiner Rathoftelle verluftig zu erklaren." Er gedachte dadurch die Aristofratie von den verderblichen Elementen zu reinigen, jog fich aber folden Saß zu, daß er genothigt war, wie fein Freund und Gefinnungsgenoffe Livius Drufus, fich mit der Demofratie zu verbinden und in den ungufriedenen Reuburgern und Freigelaf. fenen eine Stupe zu suchen. Umgeben bon einem bewaffneten Gefolge von 3000 gedungenen Leuten und einem "Gegeufenat" von 600 jungen Männern beherrschte fortan Sulpicins das Forum und die Stadt; um fich bei den untern Bolfsflaffen größeres Bertrauen zu erwerben, berband er fich mit dem alten Marius, deffen Name in diesen Reihen noch immer von Gewicht mar, und trieb dadurch die bedrohte Aristofratie jum festen Anschluß an Gulla.

# d) Der erfte Mithridatische Rrieg und ber erfte Burgerfrieg (88-80).

S. 187. Noch tobte bie und ba in den Bergen und Schluchten Samninms der Bundesgenoffenfrieg mit seinen schredlichen Folgen, da drohte den Mithris Römern bom Drient ans ein eben fo flnger als tapferer Beind - Mithris bates, König des ichonen gebirgigen Ruftenlandes Pontus am ichwarzen Meer. Gin Romerfeind wie Sannibal, fuchte der fprachfundige, friegegenbte und abgehartete Burft die affatischen Staaten in einen großen Bund gu bereinigen und von Rome Botmäßigkeit gu befreien. Der furchtbare Druck, ben die römischen Stenerpachter und Bollner in diesen Landern übten, erleichterte feine Bemühungen; war doch "weder die Königefrone noch die Bauernhütte niehr ficher vor Confiscation," schien doch "jeder Salm für den römischen Behntherrn zu machsen, jedes Rind freier Eltern für die romifchen Sclavenawinger geboren zu werden." Und Mithridates verstand es, ben gehäuften Bündstoff des Saffes und Unwillens zur Flamme anzufachen. Bon väterlicher Seite dem altperfifchen Ronigshaus entstammt, bon mutterlicher Seite ben Selenciden verwandt, vereinigte er alle großen Erinnerungen der orientalischen Bölfer in feiner Person, daber ibn frühe die Sage mit dichterischen Bugen verberrlichte und feine Körpergröße und Riefenftarte, feine Gewandtheit im Laufen und Rechten, im Reiten und Wagenleufen, feine leidenschaftliche Singebung

bates Eupator geb. 130. +63.

au Beiber, Bein und Ginnengenuffe ins Bunderbare vergrößerte. Die griechischen Städte gewann er durch Begünstigung der hellenischen Sprache, Knust und Bildung, die er angerlich gur Schau trug, wie fehr auch feine innere Natur den Barbaren verrieth. "Gich auszeichnend durch Unternehmungsgeift und Rricgsmuth, oft feinen Erfolgen, ftete feinem Charafter nach groß, im Rricgerath Feldherr, im Rampfe Mitftreiter" war Mithridates ein gefährlicher Gegner, zumal er mit seinen ritterlichen Bügen und manchen königlichen Tugenden die Eigenschaften eines graufamen Defpoten verband, der zu Treulofigkeit und Berrath, an Mord und Sinrichtung, an Lift und Berftellung eben fo bereit war, wie zu fühnem Bagen und zu tapfern Waffenthaten. Gin Mann "voll finulichfter Begehrlichfeit, abergläubifch, graufam, treulos, aber fraftig organifirt und von unverwüstlichem Widerstandsmuth," war der poutische König der bedeutendste Feind des römischen Bolkes, gegen das er sich wehrte, "wie der Löwe der Bufte gegen den Sager." - Nachdem fich Mithridates der Salbinsel Rrim und der gegenüberliegenden affatischen Landspite mit den reichen griechischen Sandelestädten bemächtigt und zu einem bosporanischen Königreich umgeschaffen, unterwarf er mit Bulfe seines Schwiegersohnes Digranes von Armenien durch Gewalt und Sinterlift die römischen Schutzländer Paphlagonien, Rappadofien und Bithynien, nachdem er ihre Könige vertrieben oder getödtet hatte, und schuf fich eine Rriegsflotte und ein großes aus allen Nationen gemischtes Beer von Bugvolt, Reitern und Rriegswagen. Sierauf fetzte er fich mit Rreta und andern Juseln des ägäischen Meeres in Berbindung und richtete die daselbst heimische Piraterie gegen den Westen, dann brachte er die leichtsinnigen hellenischen Staaten Rleinaffens auf feine Seite, indem er die griechischen Sympathien zu weden und den Römerhaß zu fcharfen wußte. In Rurzem war er Berr von Phrhgien und gang Borderaffen; die Städte fandten ihm Boten entgegen, um "ben rettenden Gott" gu fich einzuladen, und festlich gekleidet stromte die Burgerschaft vor die Thore, ihn ju empfangen. Pergamum, der Gib des romifden Statthalters, wurde feine neue Sanptstadt. Der bejahrte Proconful Manius Aquillins wurde bald gu Buß angefeffelt an einen berittnen Baftarner bald auf einen Gfel gebunden durch das gange Land geführt und dann durch Gingießen geschmolzenen Goldes in den Mund getödtet. Richt gufrieden damit erfann ber pontische Konig noch eine furchtbarere Rache. Bon Ephejos aus erließ er den unmenschlichen Befehl an alle von ihm abhängigen Statthalter und Städte, "an einem und demfelben Tage fämmtliche in ihrem Begirt fich aufhaltende Stalifer (Togati), Freie und Unfreie, johne Unterschied des Geschlechts und Alters zu ermorden, Die Leichen den Bogeln jum Fraß hingmwerfen, die Sabe einzuziehen und fie gur Salfte an die Morder, gur Salfte an den Konig abguliefern." In Rolae Diefer Anordnung wurden achtzigtansend wehrlose Manner, Franen und Kinder mit kaltem Blute hingeschlachtet. Dur Rhodos und das fübliche Ruftenland blieb noch den Römern. Aber nicht blos in Affen bedrohte Mithridates

88.

die römische Berrichaft; schon war seine Flotte auf Delos und Euboa gelandet und hatte fich an dem Raufmannsgut und an den italischen Bewohnern vergriffen; ichon ruckte fein Landheer von Thrakien in Makedonien und Theffalien ein, indeß feine Parteiganger die Athener, Bootier, Achaer, Lakedamonier und andere Bolferichaften von Bellas und Peloponnes zum Anschluß an die pontische Bundesgenoffenschaft zu bereden suchten, und feine Weldherren Archelaos und Aristion mit Beeresmacht in Griechenland eindrangen. diefer Noth übertrug der römische Senat den Oberbefehl gegen Mithridates dem Ariftofratenhanpte Corn. Sulla, der fich im Bundesgenoffenfrieg ansgezeichnet und zum Lobn das Confulat erlangt hatte. Aber Maring beneidete feinen Gegner um den afiatischen Feldzug, der Ehre und Reichthum verfprad, und feste mit Sulfe des demofratischen Bolfstribuns Bubl. Gul. picins Rufus (g. 186) und durch geschiefte Benutung der Renburger und Freigelaffenen, denen man die Aufnahme in die alten Tribus mit vollem Burger. und Stimmrecht in Uneficht ftellte, einen Bolfebeichluß burch, wornach er felbst mit der Führung des Mithridatischen Rriegs beauftragt ward. 3mei Reldoberften überbrachten dem vor Rola gelagerten Gulla diefen Bolts. beschluß, wurden aber von den anfgebrachten, dem Feldheren tren ergebenen und durch den Rrieg verwilderten Soldaten gesteinigt, worauf Sulla, statt dem Beschluß Folge zu leisten und den Oberbefehl seinem Gegner abzugeben, mit feinem Beere auf Rom logrudte. Er überwältigte bas überraschte Bolf burch leichte Siege vor und in der Stadt, ließ Marins nebst elf seiner thatigften Genoffen als Vaterlandsverräther in die Acht erkfaren und traf, während fein großer Widersacher sich nach mannichfachen Abentenern und Gefahren auf geheimen Wegen und über die Sunpfe von Minturna nach Afrifa rettete, und Sulpieins feinen Tod durch Morderhand fand, mehrere die Rube und Sicherheit der Stadt bezwedende Anordnungen. Er ftellte das Ausehen des Senats wieder ber und ergangte deufelben durch die Aufnahme von 300 neuen Mitaliedern; er beschränkte die Macht und den Cinfluß der ärmern Rlaffen bei der Bolfsversammlung durch Biederherstellung der alten Stimm. und Bahlordnung und ichmalerte die Rechte der Bolfstribunen; er mäßigte die Thrannei der Schuldgesetze und bahnte dem Proletariat Bege der Auswande. rung nach fernen Colonien. Bei allen diefen Magregeln verfuhr er mit Schonnng und Mäßigung, um den Geldzug gegen Mithridates alsbald antreten zu fönnen, und ließ fogar geschehen, daß neben dem von ihm vorgeschlagenen und der Partei der Bornehmen angehörenden En. Detavins anch der verwegene Demofratenführer Que. Corn. Cinna gum Conful gewählt ward, nachdem er eidlich versprochen, die nenen Ginrichtungen nicht angutaften. Durch dieses Bugeständuiß hoffte Gulla die gegnerische Partei zu befänftigen.

Publ. Sulpicius, als Naterlandsfeind geächtet, wurde bei Laurentum ergriffen und geföbtet; sein nach Rom gesandtes Faupt wurde auf dem Martte nach Sulla's Anordnung zur Schau gestellt, "auf derselben Nednerbühne, wo er selbst noch wenige Jahre zuwer in vol-

ler Jugend- und Rednerfraft geftanden hatte." Die andern Beachteten entgingen ihren Berfolgern, die and dem alten Marius auf den Ferfen waren. "Wie fehr auch der Feldherr die Erinnerung an feine glorreichen Tage durch eine Rette von Erbarmlichkeiten getrübt haben mochte, " ergahlt Mommfen, "jest, wo der Retter des Baterlandes um fein Leben lief, mar er wieder der Sieger von Bercella und mit athemlofer Spannung vernahm man in gang 3falien die Creigniffe feiner wundersamen Flucht. In Oftia hatte er ein Nahrzeug bestiegen um nach Afrika fich einzuschiffen ; allein widrige Binde und Mangel an Borrathen zwangen ibn am eireeischen Borgebirg zu landen und auf gut Glud in die Erre zu geben. Bon Benigen begleitet und Reinem doch fich anvertrauend, gelangte ber greife Confular gu Ruß, oft bom Sunger gepeinigt, in die Nabe ber romifchen Colonie Minturna an ber Mündung des Garigliano. Sier zeigten fich in der Ferne die verfolgenden Reiter, mit genauer Roth mard bas Ufer erreicht, und ein bort liegendes Sandelsschiff entzog ihn feinen Berfolgern; allein bie ängstlichen Schiffer legten bald wieder an und fuchten bas Beite, mahrend Marius am Strande folief. In dem Strandfumpf vor Minturna, bis jum Gurtel im Schlamm verfunfen und das Saupt unter einem Schilfhaufen verborgen, fanden ibn feine Berfolger und lieferten ihn ab an die Stadtbehörde von Minturna. Er ward ins Gefängniß gelegt und ber Stadtbuttel, ein fimbrifder Sclave, abgefandt ibn bingurichten; allein der Deutsche erichraf bor den bligenden Augen feines alten Befiegers und das Beil entfant ihm, als ber General mit feiner gewaltigen Stimme ihn anherrichte, ob er ber Mann fei ben Cajus Marins gu todten. Als man dies vernahm, ergriff die Beamten von Minturna die Scham, daß der Retter Roms größere Chrfurcht finde bei ben Sclaven, denen er die Rnechtschaft, als bei den Mitburgern, denen er die Freiheit gebracht hatte; fie loften feine Seffeln, gaben ihm Schiff und Reifegeld und fandten ihn nach Menaria (38chia). Die Berbannten, mit Ausnahme Des Gulpicius, fanden in diefen Gewäffern allmählich fich gufammen; fie liefen am Ergr, und bei bem ehemaligen Rarthago an, allein die romifchen Beamten wiesen fie in Gicilien wie in Afrita gurud. Go entrannen fie nach Mumidien, beffen ode Strandounen ihnen einen Bufluchtsort für den Winter gewährten; aber der Ronig Siempfal, den fie ju gewinnen hofften und der auch eine Beit lang fich die Miene gegeben hatte mit ihnen fich verbinden zu wollen, hatte es nur gethan, um fie ficherer zu verderben und versuchte jest fich ihrer Personen gu bemächtigen. Mit genauer Roth entrannen die Flüchtlinge seinen Reitern und fanden vorläufig eine Buflucht auf der fleinen Infel Rertina an der Innefifden Rufte. Wir miffen es nicht, ob Sulla feinem Gludeftern auch bafur bantte, bag es ihm erfpart blieb ben Rymbren-Gieger todten ju laffen, wenigstens icheint es nicht, daß er die Minturnenfifden Beamten hat bestrafen laffen."

S. 188. Nun seste Sulla nach Griechenland über, erstürmte nach harter Belagerung das ausgehungerte Athen, das durch ein surchtbares Blutbad für seinen Absall büßte, und besiegte den pontischen Feldherrn Archelaos trot der Neberlegenheit seiner Truppenzahl und Neiterei in der blutigen Schlacht bei Chäronea so vollständig, daß kanm der zwölfte Mann sich rettete. Dennoch war die Lage Sulla's, der von keiner Kriegsflotte unterstüht ward und bei der Geldnoth der Regierung nur geringe Hülfsmittel aus Rom ziehen kounte, sehr mißlich, besonders als bald nacher die Demokraten in der Heimakh wieder die Herrschaft erlangten und seine Unternehmungen zu durchkreuzen suchten. Aber Sulla's Kriegstaleut und Vaterlandsliebe überwanden alle Schwierigkeiten. Er ließ den demokratischen Feldherrn Lucius Bal. Flaceus, Cinna's Amtsgenossen, ungehindert durch Wakedonien und Thrakien nach Kleinasien ziehen (wo bald darauf ein Soldatenaufstand, deu sein bisheriger Unterseldherr

85.

84.

C. Flav. Fimbria angestiftet, ihm das Leben raubte und feinen Gegner an die Spige des Heeres führte), und brachte dann bem pontischen Weldherrn Dorplaos, der mit Berftarfungen herbeigefommen mar, bei Orchomenos eine fo vollständige Niederlage bei, daß der größte Theil der Teinde theils burch bas Schwert theils in den fopaischen Sumpfen umfam. Diefer Sieg brachte gang Griechenland wieder unter Rome Berrichaft und bewog den pontischen König, deffen Graufamkeit und despotische Willfürherrschaft feinen früher fo gefeierten Ramen bei den Griechen in Uffen und auf den Jufeln jum Entsehen gemacht hatte, und beffen Seer mittlerweile von dem Demofratenführer Fimbria aufs Saupt gefchlagen worden war, mit Gulla Unterhandlungen anguknüpfen. Der aristokratische Rriegsheld, begierig fich an feinen politischen Widersachern zu rächen, ging auf die Unerbietungen ein und schloß mit Mithridates einen Frieden, in welchem Rom nicht nur feine frühere Servschaft über gang Vorderafien wieder erlangte, sondern auch noch durch eine große Geldsumme und durch Abtretung der pontischen Flotte entschädigt ward. Die abgefallenen Städte und Provingen wurden an ihrem Ont ichwer geschädigt. Außer einer Kriegelaft von 20,000 Talenten (34 Mill. Thir.) mußten die Steuerpflichtigen alle feit den fünf letten Sahren rückständigen Behnten und Bölle entrichten. Durch Gelderpreffungen in Armuth und Clend verfett, wurden fie die Bente römischer Bucherer. Fimbria, der demofratischen Gegenpartei angehörend, wurde trot seines siegreichen Rampfes wider Mithridates als Gefinnungegenoffe des Marins angefeindet und verfolgt. Bon Sulla bedroht und von feinen Soldaten verlaffen, todtete er fich felbit im Tempel des Beilgottes zu Pergamum. Durch die Berftorung von Reu-Blium, bas fich ber Gegenpartei angeschloffen, hat er seinen Namen geschändet.

Die bei der Eroberung Athens bewiesene rohe Zerftörungswuth und Naubsucht machte Eulla's Namen zum Schrecken und Abschen aller Griechen. Er verschonte weder die herrlichen Banwerke Athens, die langen Manern, die Akademie, das Lykeion u. a., noch achtete er die Tempel und Seiligthümer altehrwürdiger Vorzeit. Selbst den delphischen Tempel berandte er seiner letten Beihgeschenke, und Theben ging durch ihn seinem völligen Untergang entgegen. Der Kunstsium nunte auch bei einem Sulla der Fabgier und Genuffucht weichen. Bei der Eroberung Athens sielen die bisher verborgen gehaltenen Schriften des Aristoteles und Theophrast in die Hände des Siegers, der sie bekannt machte und dadurch der Nachwelt erhielt (S. 99).

§. 189. Indessen hatte in Nom der demofratische Consul Cinna gegen sein Versprechen den Versuch gemacht, Sulla's Einrichtungen wieder umznstürzen, die Geächteten in ihrer Ehre wieder herzustellen und den Neubürgern und Freigelassen die Aufnahme in die alten Tribus mit vollem Vürgerrecht zu verschaffen, war aber nach einem blutigen Straßenkampf von der Aristokratenpartei des Consulats beraubt und mit dem tapfern und edlen Demofratensührer Sertorins und vielen seiner Anhänger aus der Stadt vertrieben worden. Rachedürstend sammelte er Schaaren unzufriedener Neubürger, Bundes-

genoffen und Selaven, benen er die Freiheit verhieß, um fich und rief feinen Freund Marins von den Erümmern Rarthago's zu feinem Beiftande. Diefer folgte rafch dem Ruf, fammelte in Etrurien eine Rriegofchaar bestehend aus abgeharteten Bauern, verwegenen Ranbern, rechtlofen Freigelaffenen und Salbburgern und zwang, in Berbindung mit Cinna, die durch Sunger, Genden und 3wietracht entfraftete Stadt zur Nebergabe. Jest ließ Marine, burch die gitternden Senatoren von der Acht befreit, seinem Rachegefühl freien Lauf. Banden roher Solbaten burdgogen raubend und mordend bie Strafen ber Sanptitadt. Die Sanpter der Ariftofratenpartei, unter ihnen die edelften, durch Ahnen und Großthaten ausgezeichneten Senatoren und Confularen (ber Beffeger der Cimbern Catulus, der Conful Detavins, der Redner Untonius, Queine und Caj. Cafar, zwei Bruder Craffus u. U. m.) murden erfchlagen, ihre Saufer geplündert und verwüftet, ihre Guter eingezogen und ihre Leichen unbeerdigt ben Sunden und Ranbvögeln preisgegeben. Rom fühlte fünf Tage und Nachte lang alle Schreden und Grauel einer eroberten Stadt. Nach gefättigter Rache ließ fich Marins gum fiebentenmal gum Conful mahlen und erreichte fo das Biel, das ihm einst in der Jugend ein Drafelfpruch zugefichert und dem der aberglänbische Mann feit vielen Sahren raftlos nachgejagt war. "Bas er wünschte, hatten die Götter ihm gewährt; aber auch jest noch wie in der alten Sagenzeit übten fie die verhängnisvolle Gronie, den Menschen durch die Erfüllung seiner Bunsche zu verderben. In seinen ersten Confulaten ber Stolg, im fechsten bas Gespott feiner Mitburger ftand er jest im fiebenten belaftet mit bem Bluche aller Parteien, mit bem Saffe ber gangen Nation; er, ber von Sans aus rechtliche, tüchtige, fernbrave Mann, gebrandmartt als das mahnwitige Dberhanpt einer ruchlosen Ränberbande." Die furchtbare Aufregung, in die ihn die eigene Mordwuth und die mit Neid gepaarte Furcht bor Gulla's Glück und Rache verfette, verschenchte die Rube aus feiner Seele; raftlos trieb er fich umber und fuchte burch Wein fich gu betäuben, bis ein hitiges Bieber mit wilden Phantafiebildern nach fiebentagigem Rrantenlager feinem Leben ein Ende machte. Bei ber Nachricht von fei- 13. 3an. nem Tod athmete Rom und Italien auf, wie einft bei der Runde von der siegreichen Tentonenschlacht. Biertansend seiner ruchlosesten Genoffen ließ Gertorins einige Beit nachher niederstoßen. Zwei Sahre fpater wurde Cinna, ber mehrere Sahre lang das Confulat ohne Bahl der Boltsversammlung eigenmächtig geführt hatte, in einem Golbatentumult getodtet und badurch die Demofratenpartei der Marianer ihrer fähigften Sanpter beranbt, an einer Beit, wo Sulla nach glüdlicher Beendigung des Mithridatischen Rriegs in Italien landete. Mit vaterländischem Ginn hatte er bisher alle Aufforderungen ber flüchtigen Ariftokraten zur Privatrache abgewiesen, bis der Landesfeind besiegt und die Reichsgrenze hergestellt war. "Bahrend man feine Freunde mordete, feine Sanfer zerftorte, feine Samilie ins Clend trieb, war er ungeirrt auf feinem Poften geblieben."

87.

\$1.

S. 190. Unterftutt von den Ariftofraten, die von allen Seiten herbeiftromten, rudte Gulla auf Rom los. In Unteritalien ichling er in mehreren glüdlichen Treffen die demofratischen Confuln und brachte ihre Truppen auf feine Geite, trieb dann ben jungern Marins, ber vor feinem Beggana 82, aus ber Sauptstadt die noch vorhandenen Manner der Gegenpartei, barunter ben ehrwürdigen Oberpriefter D. Geavola, hatte niederstoßen laffen, nach dem glüdlichen Treffen am "Safen des Sacer" in dem festen Pranefte (Paleftring) burch enge Belagerung jum Gelbstmord und vernichtete endlich in einer furchtbaren morderijchen Schlacht bor ben Thoren Rome (porta Collina) die Partei der Marianer und ber emporten Samniter. Gulla hatte gwar bei seiner Landung allen Renburgern und Stalifern die neuerworbenen politiichen Rechte gugefichert, um fie nicht in das Beerlager ber Feinde gu treiben; aber die fabellisch en Stämme, in denen die fühnen Gelbherren Bontins von Telefia und M. Pamponine den alten Ariegemuth und Romerhaß gewedt, hatten ben Rampf vorgezogen, um ihre mahrend ber Demofratenberrichaft erworbene unabhängige Stellung nicht aufs Spiel gu feben, und bie Abficht ausgesprochen, die Stadt Rom, "ben Bald ber Bolfe" von Grund 25, Dit. aus zu zerftoren. Gulla's Sieg vor dem collinifchen Thor rettete bie Sauptitadt vom fichern Untergang und war zugleich der Todesftog der Demofraten, beren ganges Beer in bem Treffen mitgefochten hatte. 8000 Gefangene wurden einige Tage nachher im Circus niebergestoßen, während Gulla ben Senat in dem nahen Tempel der Bellona gu einer Berathung verfammelt hatte. Das Angitgeschrei ber bem Tobe Geweihten, bas Medizen ber Berwundeten, bas Stöhnen der Sterbenden drang in die Salle der Berfammlung. Die Senatoren horchten, erbebten und fügten fich gitternd den Machtgeboten des Gewaltigen. In den emporten Stadten Latinms und Campaniens warfen die Bürger, an aller Rettung verzweifelnd, den Fenerbrand in ihre Sanfer und todteten fich und die Ihrigen mit eigner Sand, um ben verhaßten Begnern die Rache und Beute zu entziehen. Sunderttaufend Menschenleben hatte ber Bürgerfrieg ichon weggerafft, als Gulla (ber Glüdliche genannt) gur Berbollftandigung feines Giege die Mechtungstafeln (Proferiptionen) befannt machte, worauf die Namen berjenigen Marianer ftanden, die in Folge eines Spruche ber neuen Schreckensgerichte von Jedem getodtet und ihrer Sabe beranbt werden durften. Dadurch wurden alle Bande des Bluts, ber Freundschaft, bes Gaftrechts und ber Pietat gerriffen; Gohne wurden wiber ihre Bater, Selaven wider ihre Berren bewaffnet; den Behler traf biefelbe Strafe wie den Geachteten, mahrend ber Angeber einen Theil der Gnter erhielt. Ueber 100 Senatoren und Confularen und über 2000 Ritter fanden ihren Tob, ber geringen Leute nicht zu gebenfen. Gränel, Schreden und fittliche Entartung herrichten überall. Durch Diefes Proferiptionegefet "wurde Riederträchtigfeit zum Berdienft, Chelmuth zur Schuld geftempelt." "Das Morben wurde durch Gulla zur Runft, erfinderijch lieh er dem Tode ungahliche Ge-

stalten, um die Qualen der Opfer zu vermehren." Die wildesten Leidenschaften raften viele Monate hindurch ungefesselt in Rom und Italien. Gulla, auf unbestimmte Beit zum Dictator ernannt und mit foniglicher Machtvollkommenheit "gur Abfaffung von Gefeten und gur Ordnung bes Gemeinwefens" ansgernftet, erließ hierauf die Cornelifchen Gefete, wodurch die gange Staategewalt in die Sande der Ariftofraten fam, den Rittern das Richteramt entzogen und die Bestenerung der Provingen und die Lage der untern Bolfsflaffen nen geordnet wurden. Der durch Sulla's Unhänger und viele Mitglieder ans dem Ritterstand auf 500 vermehrte Cenat besorgte fortan die oberfte Gerichtsbarfeit und leitete die Gefeggebung und Bermaltung, während die Bolfsversammlungen (durch Aufhebung des Bernfungs-[Provocations - ] Rechts) beschränkt wurden und das Tribunat auf einige Zeit zu einem Schatten ohne Macht herabsank. Dhue Erlanbniß des Senate durfte weder ein Tribun noch ein anderer Beamter gum Bolfe fprechen. - Nach Bollendung dieser Einrichtungen zog fich Gulla, deffen despotisches Auftreten ichon als Vorbote des baldigen Uebergangs der Republik gur Monarchie gelten fann, auf fein Landgut bei Emmä gurud, wo er bald, fei es an einem Blutfturg, fei es an einer ichrecklichen, durch Schwelgerei und übermäßigen Sinnengenng herbeigeführten Rrantheit im fechzigften Lebensjahre berftarb. Seine Leiche wurde in endlosem Buge nach Rom getragen', bort unter den großartigften Tranerfeierlichfeiten mit zweitaufend goldenen Rraugen geschmuckt auf dem Marsfelde den Flammen übergeben und feine Afche neben den Grabern ber alten Könige beigefett. Das Lafter war fein Stol3, und Mimen', Poffenreißer und Bublerinnen bildeten feinen liebsten Umgang in mußigen Stunden und bei ber schwelgerischen Tafel. Daß er von den Leichen feiner Erwürgten umgeben fich glücklich nennen fonnte, zeugt von feiner harten gefühllosen Seele. Dhue Glauben an eine höhere Beltordnung vertraute er feinem Glud und feinem ftarten Geift und fuchte durch punttliche Beobach. tung aberglänbifcher Religionsvorschriften die Stimme feines Gemiffens 3n erstiden. Seine Dentwürdigkeiten find nicht auf unfre Beit gekommen.

"Sulla war schön," sagt Drumann, "ehe das Laster ihn zeichnete. Er bezeugte es sich selbst und die Gunst der Frauen scheint es zu bestätigen. Seine Augen waren blan, und seine Haare blond. Aber er alterte äußerlich vor der Zeit; uur der Zorn und widrige Auswüchse färbten sein bleiches Gesicht, und Blick und Miene verriethen nur noch Lüsternseit und Hohn. Seine Ausschweifungen bestraften sich auch durch Krantheit; doch unterlag er erst dann, als er dem gewöhnlichen Lebensziele nahe war. — In seinem starken Körper wohnte ein noch stärkerer Geist. Für Sulla bedurfte es keiner Lehrzeit, kaum der Erfahrung, um im Nathe und im Felde der Erste zu sein; er erhaschte tändelnd, was Andere erringen, und lebte seinem Genius, weil er seiner gewiß war. — Ohne gelehrt zu sein oder sich anders als zu seiner Unterhaltung mit der Literatur zu beschäftigen, war er doch selbst mit der griechischen vertraut." "Bohl hatte Sulla Ursache seinen Stern zu preisen," bemerst Mommsen. "Die launenhafte Göttin des Glücks schien hier einmal die Laune der Beständigkeit angewandelt zu haben und darin sich zu gefallen, auf ihren Liebling an Erfolgen und

79.

an Chren zu häufen, was er begehrte und nicht begehrte." Mag man indessen in seinem politischen Wirken immerhin einen großen staatsmännischen Seist erkennen, der Mißbrauch seiner Macht und die Acchtungstafeln haben einen finstern Schatten auf seinen Namen geworfen und sein Andenken gebrandmarkt.

Die Gullanifche Berfaffung. Gulla's Mechtungsgefet erflärte felbit die Rinder und Entel der Berurtheilten, beren auf der entjeglichen Bluttafel bezeichnete Bahl fich gulegt auf 4700 belief, für ehr: und rechtlos und für amteunfähig. Marius felbit und fein Cohn waren feiner Rache durch ben Tod entrudt worden; aber das Grab des Siegers über die Cimbern wurde aufgeriffen, feine Afche in den Unio gefentt, feine Dentmäler umgefturat, fein Adoptivueffe M. Marius Gratidianus, der volksbeliebte Brator, am Grabe des Catulus unter graufamen Martern hingerichtet. Das confiscirte Gut fam in die Sande der Genoffen und Difiziere des "Glüdlichen." Gulla's Adergefet entriß feinen proferibirten Geguern ihr Landeigenthum, mit dem fich fofort feine habgierigen Anhänger bereicherten', vernichtete das Neubürgerrecht und schuf für seine Sokdaten Militärcolonien mit römischem Bollbürgerrecht (in Praneste, Spoletium, Fasula, Bolaterra, Arretium u. a. D.), eine Einrichtung, die eine Menge unruhiger, friegeluftiger, jedem Machthaber dienstbarer und feiler Bürger erzeugte. Denn Sulla's falt berechneter Plan war, in den Städten und Landichaften, welche es mit der Gegenpartei gehalten hatten, die Bevölkerung ju erneuern, Geld und But von den bisherigen Befigern auf andere übergutragen. Den Freigelaf. fenen wurde das unbeschränkte Stimmrecht wieder entzogen und für fie das frühere Berhalt. niß hergestellt; die Getreidevertheilungen an das Bolt hörten auf und das System der Berpachtung der Behnten und Bolle in Afien wurde durch regelmäßige Stenerumlagen erfett. Ferner umgab er fich mit einer Art Leibwache, indem er 10,000 handfeste und verwegene Sclaven mit der Freiheit beschentte und fie unter dem Namen Cornelier gu feinen Clienten machte. — Lucius Sergius Catilina, der Mörder seines Bruders und Schwagers und in der Folge der Urheber einer auf den Untergang Roms zielenden Verschwörung (§. 196), war der Führer einer aus verwilderten und entmenschten Galliern bestehenden Mordbande. Auch die Bahl der Beamten wurde vermehrt (die der Pratoren auf 8, der Quaftoren auf 20, der Auguren und Pontifices auf 15), die Beftimmung über die Zwischenzeit in der Aufeinanderfolge der Memter dahin geordnet, "daß zwischen der Bekleidung zweier ungleicher Memter mindestens zwei, zwischen der zweimaligen Betleidung deffelben Amtes mindestens gehn Sahre verfließen follten, " und endlich die peinliche Gefengebung über alle Arten von Verbreden geregelt und genauer bestimmt. Der Genat wurde durchaus auf dirette Bolfewahl ge= gründet und die von den Cenforen alle 5 Jahre beforgte Revifion der Rathlifte abgeschafft, dagegen wurde die Bahl der Priefter der Boltsversammlung entzogen und den Prieftercolle= gien das Recht der Selbstergänzung zurud gegeben. Den Bolkstribunen ließ Sulla unr noch das Recht der Ginfprache (Interceffion) gegen Urtheilsfpruche, belegte den Diebrauch biefes Rechts mit schweren Gelostrafen und setzte fest, daß die Betleidung des Tribunats in Bukunft gur Nebernahme eines höheren Amtes unfähig madjen follte. Die Confuln und Prätoren follten in Bukunft ausschließlich die bürgerliche, die Proconsulu und Proprätoren fortan ausschließlich die militärische Gewalt üben und in Italien regelmäßig keine Truppen stehen. Da die Proconfuln und Proprätoren nur vom Senat ernannt wurden, fo war dadurch die ganze Militärmacht in seinen Händen. — Das Gerichts wesen wurde nicht nur dadurch gänzlich umgeandert, daß die Geschwornen wieder aus dem Senatorenstand gewählt wurden und unter ber obersten Leitung der 6 Prätoren standen, sondern Sulla vermehrte auch die Bahl der Ge= fdwornenhöfe durch Zuweisung der verschiedenen Verbrechen an besondere Geschwornencom= miffionen, durch Errichtung von Specialgerichten mit besondern Procefordnungen und durch Scheidung der Criminal= und Civilfachen. Gines der folgenreichsten Erzeugniffe der Sullani= schen Beit war die Entwickelung eines selbständigen römischen Municipalwesens, die organische Einfügung der Stadtgemeinde in den Staat. In gang Italien wurde eine große

Anzahl Vollbürgergemeinden organisirt und den Staatsbehörden und der obersten Justizverswaltung in Rom nutergeordnet. — Den Uebermuth und Trop der Feldherren, die sich der neuen Ordnung nicht fügen wollten, wies Sulla durch Ernst und Strenge in die gesehlichen Schranken.

Aber diefe eingreifende Gesetgebung, die alle menschlichen und burgerlichen Rechte iconungsios den Parteiintereffen jum Opfer brachte, hatte viele Biderfacher. Den "Männern des positiven Rechts", den Advokaten und Cachwaltern mar das Schalten mit dem Leben und Gigenthum der Burger und Städte ein Grauel; die gemäßigte Senatspartei munichte burch Bugeftandniffe an die Demokraten Dieje bon neuen Aufftandsversuchen abzuhalten; die Landschaften zwischen dem Po und den Alpen waren durch bas gemährte "latinische Recht" nicht befriedigt; die Burgerschaften, die einen großen Theil ihres Grundbermögens durch Confiscation eingebußt hatten, trugen todtlichen Saß gegen die fullanischen Soldaten, die in ihre Mitte eingetreten maren; die Freigelaffenen und Reuburger fuchten wieder die frubere Stellung zu erwerben, aus der fie Sulla's Machtipruch herausgedrängt hatte. Dazu tamen noch die Rinder und Bermandten der Flüchtigen und Geächteten, die um Chre und But gefommen waren, und die große Menge verschuldeter und ruinirter Männer, die ohne Luft zu Arbeit und ehrlichem Erwerb nur in der Fortdauer der revolutionaren Unordnung und Anarchie ihr Seil erblidten. Aus diefen verschiedenen Clementen bildete fich eine mächtige Opposition, die bald nach Sulla's Tod neue Stürme über den Staat brachte. Die Lage des Senats, dem der Dictator alle Gewalt zugewendet hatte, war gegenüber diesen unruhigen Bestandtheilen, gegenüber dem Trog der Statthalter und Teldherren in den Provinzen und der galrenden und beweglichen Boltsmaffe in der Sauptstadt, wie die "einer von allen Seiten ausgesetten und bedrohten Beftung," eine Lage, die um fo ichwieriger werden mußte, als tein Führer vorhanden mar, der Sulla's Stelle hatte einnehmen können, der nur von ferne die Energie des Wollens und Sandelns befeffen hatte, die zur Behauptung der begrundeten Berhältniffe erforderlich gewesen ware. Diesen Mangel suchte Die Aristokratie mittelft Berbindungen ju gemeinschaftlichen 3weden ju erfeben, wodurch die Leitung der Dinge in die Sande der "Coterien," der Sodalitäten fam und das Klifemefen, die " Saterie mit ihren gefchloffenen Banden" den gangen Staat durchdrang, gerfeste und beherrichte; und das Biel und die Seele diefer Genoffenschaften mit ihren Ranken und Rabalen war Befriedigung der Selbstsucht, der Citelkeit, des perfonlichen Intereffes. Es war zunächst die Wirkung dieser Oppositionsthätigkeit, daß noch in Gulla's Todesjahr ein zweideutiger Charafter, M. Memil. Lepidus, der aus unlautern Gründen das Lager der Sullaner verlaffen hatte, zum Conful gewählt ward. "Cinft ein eifriger Optimat und ftart betheiligt bei den über die Buter der Beachteten angestellten Auctionen hatte er als Statthalter von Sicilien die Proving so arg geplündert, daß ihm eine Unklage drohte, und, um diefer zu entgehen, sich in die Opposition geworfen." Ermuthigt durch die Erfolge des Sertorius in Spanien (§. 191), verlangte er mit den Waffen in der Sand die Serstellung der früheren Tribunengewalt und die Wiedereinsehung der Bertriebenen in ihr Burgerrecht und Eigenthum, erlag aber der Aristokratenpartei.

## 4. Die Zeiten des Cnejns Pompejns.

#### a) Gertorius.

§. 191. Die geächteten und verfolgten Marianer, die in fernen Ländern und Kuften underirrten, sammelten sich um den Demofraten Sertorins,

72,

dem es burch fein fluges und freundliches Benehmen, wie durch feine Rechtichaffenheit und friegerischen Engenden gelungen war, das Butrauen ber unterjochten Bolferichaften in Spanien und Portugal zu gewinnen und bafelbft eine unabhängige, aus Römern und Gingebornen gebildete und burch ein ruftiges Seer vertheidigte Republit zu grunden. Mit einem geringen Seer romifcher Demofraten und lusitanischer Freiwilligen durchzog der "nene Sannibal", wie ihn feine fpanischen Soldaten nannten, fiegreich die phrenaische Salbinfel bis an den Cbro, follug niehrere Statthalter aufs Saupt und brachte felbft ben Q. Metellus Bins, einen geschickten wenn gleich etwas methodiichen Feldherrn in große Berlegenheit, indem er jede entscheidende Feldschlacht mied, aber nicht von feiner Seite wich und ihm die Bufuhr abschnitt. Taufende der edelften Spanier ichmuren dem ritterlichen und leutseligen Schaarenführer, der ihnen die römische Berrichaft erträglich machte, Trene bis in den Tod. Es ichien als ob fich ber Weften von Rom ablofen follte. Gin ans den Sanptern ber Emigranten gebildeter Senat von 300 Mitgliedern verwaltete bie pyrenaifche Salbinfel nach Urt des römischen; Corfaren vermittelten ben Berfchr gur See mit Stalien und Rleinafien; Mithridates ichloß ein Bundniß mit dem Demofratenführer, ber ihm gegen Schiffe und Geld geschickte Offiziere überließ und ihm die Abtretung der fleinafiatifchen Bundesftaaten verfprach. Start durch feinen erfinderijchen Geift wie durch die Anhänglichkeit des fpaniichen Bolkes widerstand Sertorius mehrere Jahre lang mit Glück und Ruhm den Angriffen der Teinde, dem Gold und den Baffen des Metellus Bins wie der Tapferfeit und Rriegefunft des Pompejus. Erft ale der wadere Anführer auf Anstiften Perpenna's von seinen neidischen Genoffen bei einem Gastmahl im fpanifchen Deca ermordet worden war, gelang es dem fricasfundigen Nompeius, der fich als Tüngling an Sulla angeschloffen und nun als das Saupt der Arijtofraten galt, die Infurgenten zu überwinden und ihre neue Republik wieber zu unterwerfen. Seine milbe, verföhnliche Ratur, fein freundliches, volksthümliches Wefen, fein unbescholtener Charafter, der aus feinem "ehrliden Geficht" hervorleuchtete, machten ihn zu einem glücklichen Bermittler ber feindseligen Richtungen. Salb Seld, halb Abenteurer wußte der unternebmende Belbherr aus dem Cabinerland, der fraftige gewandte Reiter und Rechter burch feine ftattliche Geftalt, feine ritterlichen Manieren, fein wurdevolles Aenfere die Phantafie des Bolfes und die Streitluft der Krieger gu weden und zu beleben. Den verratherischen Perpenna lieferte er in die Sande des Scharfrichters und die Briefichaften des Sertorins, burch beren Auslieferung fich jener Clende das Leben zu retten hoffte, übergab er ungelefen den Flammen. Gin Theil der Emigranten wurde in Gallien als Gemeinde ber "Bufammengelanfenen" angefiedelt; einem andern die Rückfehr in die Beimath geftattet. Der Reft fette fein Abenteurerleben fort.

Sertorins' Ende. "In Osca ward auf Perpenna's Berauftaltung bem Feldherrn ein glangender Sieg berichtet, ben feine Truppen erfochten, " ergählt Mommfen. "Bei der gur

Reier diefes Sieges von Perpenna veranftalteten festlichen Mahlzeit ericbien auch Sertorius, begleitet, wie er pflegte, von feinem fpanischen Gefolge. Gegen den sonstigen Brauch im Sertorianifden Sauptquartier ward bas Weft bald jum Bacchanal; mufte Reden flogen über den Tifch und es ichien, als wenn einige Gafte Belegenheit fuchten, einen Wortwechfel gu beginnen; Sertorius warf fich auf feinem Lager gurud und fchien ben Larm überhoren gu mols len. Da klirrte eine Trinkichale auf den Boden : Perpenna gab das verabredete Beichen. Marcus Antonius, ber neben Sertorius lag, führte den erften Streich gegen ihn und da diefer fich umwandte und fich aufzurichten versuchte, ffürzte er fich über ihn und hielt ihn nieder, bis die übrigen Tifchgafte, fammtlich Theilnehmer der Berichwörung, fich auf die Ringenden warfen und ben wehrlosen an beiden Urmen festgehaltenen Feldherrn erstachen. Dit ihm ftarben feine treuen Begleiter. Go endigte einer der größten, wo nicht der größte Mann, den Nom bisber bervorgebracht, ein Mann, der unter glücklicheren Umftanden vielleicht der Regenerator feines Baterlandes geworden fein wurde, durch den Berrath der elenden Emigranten= bande, die er gegen die Seimath anzuführen verdammt war. Die Beschichte liebt die Coriolane nicht; auch mit diefem hochherzigsten, genialften, bedauernewerthesten unter allen hat fie feine Ausnahme gemacht." Perpenna legte fich hierauf den Oberbefehl bei, aber ohne Butrauen bei den Soldaten wurde fein Beer durch Ausreigen der Gingebornen wie der Emigran= ten fo gefdmächt, daß es beim erften Bufammentreffen mit Pompejus und Metellus gefchlagen ward. Die Verschwornen starben nach und nach fämmtlich, bis auf einen einzigen, eines gewaltsamen Todes.

#### b) Der Sclavenkrieg (72-71).

S. 192. Die Mighandlungen, denen die gahllosen friegegefangenen oder gefauften Selaven von Seiten habgieriger und gewinnsuchtiger Berren ausgefest waren (s. 181), trieben die Unglicklichen gulett gur Bergweiflung und führten einen drobenden Befreiungsversuch herbei. Siebengig Rechterselaven (Gladiatoren) entflohen in Capna der Geißel ihres Buchtmeisters, erbrachen Die Selavenkerker in Unteritalien und riefen jum Freiheitskampfe auf. In Rurgem war ihre Bahl auf 50,000 angewachsen. Un ihrer Spike ftand ber fühne talentvolle Thrafer Spartacus, der aufangs die Absicht hatte, die mit erbenteten Baffen bewehrten Schaaren in ihre Seimath gurudguführen. Allein die Riederlage und Blucht einiger confularischen Seere, die ihm den Weg berlegten, scheint ihn mit der fühnen Soffnung erfüllt zu haben, die römische Macht zu fturgen und an den Eroberern des Erdbodens Rache zu nehmen. Groß war der Schrecken der Römer, als eine Legion um die andere den Selavenrotten erlag und die Barbaren mit entfesselter Buth Ranb, Brand und Mord über Stadt und Land trugen. Aber Mangel an Rriegegucht und Gintracht führte eine Trennung der Sclaven und planlofe Streifzüge herbei, moburch dem Dt. Craffus, dem reichsten Manne in Rom, der mit einem beträchtlichen, durch ftrenge Manuszucht abgehärteten Seer wider fie auszog. der Sieg zu Theil ward. Er schloß die bruttische Salbinsel, wohin fich die Ränber begeben hatten, durch einen verschausten Ball von fieben Meilen vom übrigen Italien ab und überwand fie dann im Conderfampf am Bergwald Sila. Ueber 12000 Streiter bedten die Bablitatt, alle mit den Bunden auf der Bruft. Zwar gludte es dem Führer felbit, mit einem Theil des Beers

71.

70.

nach Lucanien durchzubrechen; aber die morderische Schlacht am Bluffe Silarus (j. Gele), in welcher Spartacus nach helbenmuthigem Rampfe fiel, brach die Macht der Selaven auf immer. "Bermundet und in die Rnie gefunten führte er noch den Speer gegen die andringenden Seinde; der große Ränberhauptmann und mit ihm die besten seiner Gefellen starben den Tod freier Männer und ehrlicher Soldaten." Die Gefangenen wurden unter Martern getödtet, ihre gefpießten und zerftudelten Leichname blieben unbeerdigt auf der Landstraße liegen. Ginzelne dem Schwert entronnene Schaaren murden auf dem Mariche nach ihrer Beimath von dem aus Spanien guruckfeb. renden En. Pompejus vollends vernichtet und dann durch eine Meuschenjagd "die letten Funken des gewaltigen Brandes gertreten. Die fcuachvoll verlornen Abler waren alfo wiedergewonnen." Die Confulmurde furs nachfte Sahr war der Lohn der beiden Sieger, die durch Kornfpenden, Freigebigkeit und demofratische Ginrichtungen (wodurch dem Tribunat feine frühere Macht gurudgegeben und die bisherige parteiifche und faufliche Rechtspflege durch die Theilung der Richterstellen zwischen den Senatoren und Rittern beseitigt wurde) wetteifernd um die Gunft des Bolkes buhlten und die ftrengariftofratifche Gesetzgebung Gulla's in ihren wesentlichsten Punkten milberten ober aufhoben. Die Entlaffung ihrer beiden Seere follte den Aufang einer nenen Berrichaft des Gefetes und des Rechts bezeichnen.

Sclavenaufstände in Sieilien. Craffus. Schon früher hatten die Sclaven, die in ihrer Seimath jum Theil im Wohlstande gelebt und nun durch muhevolle Arbeiten, fcmale Roft und widerliche Nachtherbergen in engen Sclavenkerkern gur Berzweiflung gebracht wurden, durch wiederholte Aufstände ihr Loos zu verbeffern gefucht. Bereits in den Sahren 136-133 hatten fich auf Sicilien die Sclaven in Maffe erhoben und die römischen Beere mit foldem Erfolg befampft, daß ihr Führer, der fprifche Sclave Cunus, ber als Prophet und Bundermann galt, den Rönigstitel anzunehmen magte, und die Sclaven und befiglofen Leute, die fich ihnen anichloffen, fast die gange Infel inne hatten. Nur mit Muhe und unter entsehlichen Blutgräneln wurden endlich die Romer des Auftandes Meifter. Rach der Ginnahme bon Enna ließ Conful Bubl. Rupilius, wie es beißt, 20,000 Menfchen ans Rreng fchlagen. Ginige Sahrzehnte nachher, als die reichen römischen Gutsbesiber mahrend der Adelsherrschaft ihre großen Landereien hartherzig und eigennütig ausbeuteten, erhoben die mighandelten Sclaven auf Sicilien abermals die Fahne der Empörung (102) und bemächtigten fich unter ihren Führern "König" Tryphon und Athenion des gauzen flachen Landes. Gin zweiter fünfjähriger Krieg war nöthig, um die Ruhe wieder herzustellen. — Die fprichwörtlich gewordenen Reichthümer des Craffus rührten hauptfächlich von dem wohlfeilen Rauf der Saufer und Güter ber burch Sulla's Proferiptionen Beachteten her. Auch waren ihm Falfchungen in ben Liften nadgewiesen worden, denn in den Mitteln reich zu werden war er nicht mablerijd. Sein Bermögen wurde auf 170 Mill. Sefterzen (12 Mill. Ihlr.) berechnet, dabei war er leutselig und gefällig. "Seine Bewohnheit, den "Freunden" Geld ohne Binfen auf beliebige Rudforderung vorzuschießen, machte eine Menge einflugreicher Manner von ihm abhangig." Craffus war ein mächtiger Mann; "man berglich ihn mit bem Stier ber Seerde, ben gu reigen für Reinen rathlich mar."

#### c) Der Seerauberfrieg (67) und der zweite Mithridatische Krieg (74-65).

§. 193. In den unfruchtbaren Gebirgelandern des füdlichen Rleinafiens (Rilifien, Rarien, Lyfien u. a.) wohnten fühne Freibeuter (Piraten), die im Bunde mit Areta, bem alten Piratenftaat, Chpern und andern Infeln gegen taufend fleine fchnelljegelude Schiffe und Barten ("Mausfähne") ausrufteten und damit mahrend ber innern Birren des römischen Reichs das Mittelmeer durch Seeranberei bennruhigten, Infeln und Ruften mit Raub und Berwüftung beimfuchten, reiche Tempel plünderten, vornehme Römer als Gefangene fortichleppten, um bobes Lofegeld zu erpreffen, und Sandel und Bandel ftorten. Man rechnete über 400 von den Piraten eingenommene oder gebrandichatte Drifchaften, darunter Städte wie Anidos, Samos, Rolophon"; aus nicht wenigen früher blübenden Infel- und Ruftenpläten wanderte Die gefammte Bevolkerung aus, um nicht von den Seeraubern fortgeschleppt und als Selaven an die römischen Gutebefiger und Großhandler verfauft gu werden. Die große Bahl beimathlofer Demokraten, verfolgter Mindtlinge und verkommener Leute vermehrte ihre Reihen. Gie bildeten einen festgeschloffenen Ränberftaat mit burgerlicher Ordnung und ftartem Gemeingeift, eine politische Macht, mit der Mithridates und die römische Demofratie in Spanien in Berbindung getreten waren. Die wahre Seimath diefes "fcwimmenden Flibuftierstaates" war die See, in den Felfenburgen Rilifiens, Lyfiens und Tfauriens bargen fie ihre Beiber, Kinder und Schape, suchten fie eine fichere Bufluchts. ftatte in drohenden Beitlagen. Die Römer, deren Seetwesen mahrend der burgerlichen Unruhen ganglich barniederlag, waren nicht im Stande, diefem Unwesen zu steuern, wie tapfer auch Bubl. Serviling zu Lande wider fie ftritt, so 78-76, daß er fich durch Berftorung der Rauberftadt Sfaura und anderer Gelfenfcblöffer den Ramen des "Sfaurers" erwarb; die Piraterie wurde dadurch eben fo wenig unterbrudt, wie durch die von Cac. Metellus ("dem Rretafieger") bewirkte Eroberung der Insel Rreta; der Uebermuth der Alibuftier ging fo weit, daß fie die in einem Scetreffen gefangenen Römer an die Maftbaume der erbeuteten Schiffe mit den eigenen Retten auffnüpften. "Der latinifche Bauersmann, der Reisende auf der appischen Strafe, der vornehme Badegaft in dem irdifchen Paradies von Baja waren ihrer Sabe und ihres Lebens feinen Augenblief ficher; aller Sandel und aller Berfehr ftoefte; die entschlichste Thenerung herrichte in Italien und besonders in der Sauptstadt." Diese Berhältniffe forderten eine gründliche Beilung. Und von wem anders fonnte diese ansgehen als von dem "großen Pompejus", dem Liebling des römischen Voltes? Bu dem Behnf wurde, allen Gegenbemühnngen der Aristofratie gum Trop, von der Bürgerschaft in der Bolfeversammlung durch das Gabinisch e Gefet eine Ruften- und See- Dictatur über alle Meere, Sufeln und Ruftenländer gehn Meilen landeinwarts mit der unumschräufteften Vollmacht auf drei Jahre geschaffen und dem Pompejus übertragen, eine wahrhaft fonig- 68, 67.

60.

75.

74.

72.

liche vom Senat unabhängige Gewalt. Mit Truppen, Geld und Schiffen aufs Befte ausgerüftet, fanberte Pompejus in drei Monaten alle Gemaffer des Mittelmeers von den verwegenen Seeranbern, indem er ihre Schiffe ans den entlegenften Gegenden gusammentrieb, fie wie mit einem Retz umgarute und in einem entscheidenden Treffen überwand. 1300 Corfarenschiffe mit 10,000 Bewaffneten sollen vernichtet worden, 400 Fahrzenge und 20,000 Biraten in die Gewalt des Siegers gefallen fein. Dann eroberte und zerftorte Bompeins in ihrem eigenen Lande die festen Burgen und Städte und fuchte durch Anfiedelung vieler taufend Gefangenen in der kilikischen Stadt Soli, die forton Bompejopolis hieß, einem Rudfall in das alte Freibenterleben gu ftenern. Bu diefem rafchen Erfolg trug feine wohlberechnete Milde mehr bei als die Kurcht vor seinen Baffen. Durch jene öffnete er die Thore der ichmer zugänglichen Seeburgen. Selbst die fretischen Städte ergaben sich ihm, wurden aber dennoch von dem Aristofraten Metellus befriegt und die gange Infel endlich in eine romifche Proving verwandelt. - Raum hatte Pompejus burch Bernichtung diefes Biratenwefens Roms Seeherrschaft aufs Rene befestigt, so erlangte er durch das Manilische Gefet auch den Dberbefchl über die poutischen und armenischen Länder. "Niemals noch, seit Rom stand, war folche Gewalt in den Sanden eines einzigen Mannes vereinigt gewesen." Die Benennung "Ronig der Ronige", die ihm die Griechen Aleinaffens beilegten, war mehr als eine Schmeichelei.

S. 194. Während der innern Rriege Rome hatte Mithridates, der unverföhnliche Romerfeind, feine frühern Eroberungs- und Befreiungs-Plane wieder aufgenommen, hatte fich mit Sertorins in Berbindung gefett und war mit Seeresmacht durch Rappadofien in Bithynien (das den Römern von Rito medes erblich hinterlaffen worden) eingerudt, mahrend feine Flotte die römische Seemacht befampfte. Wie im erften Rrieg gab auch diesmal feine Schilderhebung das Beichen zur Ermordung der römischen Familien in den Stadten Rleinasiens. Sieger in einem Seetreffen, war Mithridates mit der Belagerung der reichen, den Römern verbundenen Inselftadt Rhgifos beichäftigt, wurde aber bier durch die Tapferfeit der griechischen Burgerschaft fo lange hingehalten, bis Quenflus mit einem Seere herbeikam und die durch Sunger und Senden geschwächten Truppen des Rönigs aufs Saupt folig. Mur ein fleiner Theil rettete fich mit Mithridates zur See nach Pontus. Bugleich wurde die feindliche Flotte im ägäischen Meere gerftreut oder vernichtet. Ermuthigt durch diefe Erfolge gog dann Queullus dem Mithridates in fein eigenes Reich nach. Durch die treuen Galater (Dejotarus) im Ruden geschützt überschritt er den Salns und brachte den pontischen König durch die gludliche Schlacht bei Rabeira in folde Roth, daß er fich mit wenigen Begleitern zu feinem Schwiegersohn, dem Großtonig Tigranes von Armenien flüchtete, indes fein Reich mit allen Schäten in die Gewalt der Romer fiel. Mur die griechischen Ruftenftadte Amifos, Sinope, Beraflea leifteten bartnädigen Biderftand. Aufs Meußerfte gebracht gundeten fie ihre Saufer an und begaben fich mit ihrer Sabe auf die Schiffe. Lucullus ftellte Pontus und Rleinaffen, das von habfüchtigen Bucherern und Pachtern fcmer gedrückt wurde, unter eine neue Berwaltung und geordnete Rechtspflege, und trug bann ben Rrieg auf eigene Sand wider Tigranes, der feine Berrichaft über den Euphrat bis nach Antiochia und das fprifche Ruftenland ausgedehnt und im Often mehrere armenische Lehnsfürstenthümer geschaffen hatte und beffen ganges Auftreten, feine Pracht wie feine Gewaltherrichaft an Salmanaffar und Rebutaduegar erinnerte. Weggeführte Culturvolfer bildeten die Ginwohner seiner nenen riesenhaften "Tigranesstadt (Tigranocerta), einer Nachahmung von Ninive und Babylon, mit hoben Manern und weiten Palaft-, Part- und Gartenanlagen. Mit einem unermeflichen Seer eilte Tigranes von dem fpriichen Ruftenlande nach feiner bedrohten Sauptftadt; feine eifenbedeckten Lanzenreiter allein waren gahlreicher als des Lueullus gefammte Rriegsmacht, die bem Armenier vorfam, als ware fie gur Gefandtichaft zu viel, gum Beer gu wenig. Aber ein einziger Schlachttag vernichtete feine zwanzigfach stärkere 6. Det. Urmee. Der Bericht bes Siegers meldete, es feien 100,000 Urmenier und 5 Römer gefallen und der Ronig habe Turban und Stirnbinde von fich geworfen, um unerkannt mit wenigen Reitern zu entkommen. Der Sieg von Tigranocerta war "einer der glangenoften Sterne in der ruhmvollen Rriegsgefchichte Rome." Die unterworfenen Bolter fielen von dem Zwingheren ab und huldigten dem Sieger. Ann traf Queullus Auftalten das gange Ronigreich zu unterwerfen und die römischen Abler in das ferne Parthien zu tragen, als die Legionen, unwillig über den verlängerten Rriegsdienft in dem unbefannten Lande voll reißender Strome und ichneebedeckter Berge und durch Uebelwollende verleitet, dem Teldherrn in der Mahe der alten Sanptitadt Artaxata den Gehorfam verfagten und durch Widerfetlichkeit feine Unternehmungen hemmten. Gelbft die unermegliche Beute, welche die Soldaten in der erfturmten Stadt Nifibis wie vorher in Tigranocerta machten, vermochte die meuterifche Stimmung nicht zu unterdrücken. Darüber entfam Mithridates wieder nach Pontus, wo er mit raftlofer Thatigkeit neue Kriegeruftungen machte. Queullus fehrte nach einem meifterhaften Rudgug gu feinen gepriefenen Reichthumern, Genuffen und Luftgarten in Rom gurud, indes Pompejus den Oberbefehl über das armenifch-pontische Seer mit feinen übrigen Burden verband und dadurch unumschränfter Gebieter von Affen wurde.

Lucullus. In feinen zahlreichen Paläften, Landhäufern und Gartenanlagen hatte Lucullus, ein menichenfreundlicher, gebildeter Mann, große Schäte der Runft und Wiffenichaft gefammelt, die nebst dem gum Sprichwort gewordenen Queullif den Queus fein Saus gu einem gesuchten und bewunderten Bereinigungspunkt aller finnlichen und geiftigen Genuffe machten. Sabfucht, die Quelle feiner fabelhaften Reichthamer, war das einzige Lafter, das man ihm borwarf. Im llebrigen galt er für einen tüchtigen General und wohlwollenden rechtschaffenen Mann, der aber bei den Goldaten wenig beliebt mar. "Er mar unpopular", fagt Mommfen, "als entschiedener Anhänger der Oligardie, unpopulär, weil er in Rleinafien

der gräulichen Anderei der römischen Capitalisten nachdrücklich gesteuert hatte, unpopulär wegen der Arbeiten und Strapazen, die er den Soldaten zumuthete, unpopulär, weil er bon seinen Soldaten strenge Mannszucht forderte und die Plünderung der griechischen Städte durch seine Leute möglichs verhinderte, daneben aber doch für sich selber manchen Wagen und manches Kameel mit den Schäßen des Ostens beladen ließ, unpopulär wegen seiner seinen, vornehmen, hellenissrenden, durchaus nicht kameradschaftlichen und, wo immer möglich, zu bezuemem Wohlleben sich hinneigenden Weise. Nicht eine Spur des Jaubers war in ihm, der zwischen dem Feldherrn und Soldaten ein persöuliches Band schlingt. — Wenn man blos auf die militärischen Leistungen sieht, so hat kaum ein anderer römischer General mit so geringen Mitteln so viel gethan wie Lucullus; das Talent und das Glück Sulla's schienen auf diesen seinen Schüler vererbt zu haben. "Und dennoch war der glänzende Feldzug fast ohne Resultate; durch die Menterei der Soldaten gingen die Ersolge eines achtsährigen Kriegs wieder verloren. Man nunfte die Unterwerfung von Neuem beginnen.

S. 195. In einer nächtlichen Schlacht am Enphrat, in jener schluchteureichen Berggegend, wo in der Folge Nifopolis (Siegesftadt) angelegt ward, besiegte Pompejus den unermudlichen Mithridates fo vollständig, daß diefer fich nur mit drei Begleitern auf schnellen Roffen nach Rolchis rettete. Bas von feinen Truppen nicht dem Gifen der heraufturmenden Römer erlag. ward in dem fürchterlichen Gedränge unter den Sufen und Rädern germalmt. Dann brachte er Urmenien ohne Schwertstreich in seine Gewalt und zwang den mit seinem eigenen Sohne in Sader lebenden Tigranes gur Unterwerfung und Hulbigung. Der gedemüthigte Rönig warf fich dem romischen Weldherrn im Lager bei Artarata zu Fußen und "legte zum Zeichen seiner unbedingten Unterwerfung Diadem und Tiara in seine Bande." Pompejus, erfrent über den mühelofen Gieg, gab ihm die Abzeichen feiner Burde gurud und gewährte ihm den erbetenen Frieden unter der Bedingung, daß er die eroberten Länder aufgab und eine unermegliche Geldsumme in die Rriegsfasse und an die romischen Soldaten entrichtete. Fortan war Tigranes ein romischer Lehnsfürst. Siegreich durchzog Pompejus alsdann auf beschwerlichen Märschen das Alußthal des Rur und den schlichtenreichen Raufasus, brachte die Iberer, "eine tapfere, wohlgeordnete, aderbanende Nation," die unter der Leitung von Geschlechtshäuptern und Ganältesten das Land "nach Teldgemeinschaft bestellten ohne Sondereigenthum der einzelnen Bauern", fo wie die gablreichen Stämme des bogenbewehrten Birten- und Reitervolks der Albaner (Allanen) zur Unterwerfung und ruckte die Grengmarten der römischen Republik über den machtigen Gebirgswall zwifden bem kafpifden und ichwarzen Meer. Aus allen seinen Besitzungen vertrieben, faßte der achtundsechzigjährige Mithridates den verzweifelten Plan, an der Spite feines buntgemischten Beeres durch die Donanländer nach Stalien zu gieben. Aber die Geschicke des greifen Ronigs follten fich früher erfüllen. Im Rampfe mit feinem eigenen Cohn Pharnafes von seinen Soldaten verlaffen und von den gedrückten Unterthanen verrathen, gab er fich felbft im Schloffe gu Pantifapanm den Tod. Gin lorbeerbefrängter Bote meldete dem römischen Teldherrn im Lager vor Jericho den Untergang des größten Seindes. Nachdem Pompejus noch der fraftlosen

Berrichaft der Seleneiden in Sprien (§. 128) durch einen Machtipruch ein Ende gemacht und mehrere Ranbfürften hatte hinrichten laffen, ordnete er die afiatischen Staaten fo, daß drei neue Provingen, Bithhnien (mit einem Theil von Pontus), Rilifien (mit Pamphylien und Sjaurien) und Sprien (mit Phonizien), dem romifchen Gebiet beigefügt murden, mahrend Groß= Urmenien, der nördliche Theil von Pontus (Bosporus), Paphlagonien, Galatien, Rappadofien n. a. ginspflichtigen Konigen unter Roms Dberhoheit gufielen. Daffelbe geschah auch in Judaa, wo Pompejus nach der während der Sabbathruhe durchgeführten Erfturmung des Tempels von Berufalem den Maffabaer Spreanus (g. 131) als Bierfürft (Tetrarch) einsette, deffen Bruder Ariftobulos aber, der fich mit feiner fanatiichen Partei auf dem fteilen Tempelberg drei Monate hindurch mit todesmuthiger Sartnäckigkeit vertheidigt hatte, nebst beffen Rindern nach Rom mitnahm, als er gur Feier seines glangenden Trimmphzuges fich dabin benab. Biele Inden gaben fich in der Bergweiflung felbst den Tod, indem fie fich von den Manern in die Tiefe fturzten oder fich in ihren Säufern verbraunten. Der eigentliche Gebieter bes Landes aber murbe Rome Schützling, ber ichlaue Ibumaer Antipater, des Berodes Bater. Die Riederreigung der Ctadtmauern und der foniglichen Schat- und 3wingburgen follte allen friegerifchen Bewegungen in Bufunft vorbengen. Unch der Buftenfurft Arctas von Damasens reichte fniefällig den Delzweig als Beichen ber Bulbigung und bes friedlichen Berhaltens. Gine Angahl neugegrundeter ober hergeftellter und verarößerter Städte mit Allmenden, Gemeindeordnungen und Municipalrechten follten dem Raubwesen entgegentreten und Bflangftätten der romijch-griechischen Cultur und Lebenfordnung werden.

Mithridates' Ausgang. Mithridates, ein harter Defpot, lag häufig im Streit mit seiner Familie. Bei feiner ersten durch Lucullus bewirften Alucht aus feinem Reiche batte er feine fammtlichen Frauen und Schweftern todten laffen, damit fie nicht in die Sande der Römer fielen; nur eine einzige, die getrene manulich gefinnte Supfifrateia, begleitete ibn in perfifder Reiterfleidung nach Armenien. Drei Gobne hatte der migtranifche Bater bereits getödtet, ale der vierte, Pharnates, fich ans gurcht wider ihn emporte und ihn den Romern ausliefern wollte. Umfonft flehte der alte Fürft auf den Binnen feines Palaftes den Sohn um fein Leben ; feine eigene Graufamteit hatte die Bergen ber Seinigen wider ihn berhartet; an feinen Banden flebte das Blut feiner Beiber und Rinder. Un feinem Schicffale bergweifelnd, befdlog der Gultan , ju fterben, wie er gelebt hatte." Er nahm von dem Gifte, das er immer in feinem Schwerte bei fich trug, und gab auch feinen Frauen und Tochtern davon; bei den lettern wirfte es fogleich; aber feine eigene abgehartete Natur, die er an verschiedene Gifte zu gewöhnen gesucht hatte, widerstand demfelben, fo daß er fich endlich nach einer mißlungenen Gelbstentleibung von einem galatifden Leibwächter niederstoßen ließ; Bompejus befahl, den ihm von dem Cohne ausgelieferten Leichnam in der Ronigsgruft gu Ginope beizuseben; dem Pharnafes aber überließ er die Lander am fimmerifchen Bosporns ale ginspflichtiges Königreich. Galatien mit ber Stadt Peffinus erhielt Konig Dejotarus. - Die größte Sorgfalt wendete Pompejus bei feinen Organisationen bem Ctabtemefen gu. Ridt nur daß er mehrere nene Stadte grundete, wie Pompejopolis in Rilifien und in Paphlagonien, Mifopolis in Armenien, Megalopolis in Rappadotien; viele Weber, Beschichte. I. 8. Huff. 24

64.

herabgetommene Orte wurden hergestellt, erweitert und mit Rechten versehen, wie Rabeira (Diospolis, Neocäsarea), Eupatoria (Magnopolis), Mazaka in Kappadofien (Cäsarea), andere nen geordnet und mit Grundbesis beschenkt. In Kilitien und Cölesyrien allein zählte man 20 von Pompejus angelegte Städte. Mehrere der ausehnlichsten Städte, wie Antiochia am Orontes, Seleutia, Gaza, Phanagoria, Mitylene erhielten Antonomie und wichtige Privilegien. "So war der Ban des asiatischen Kömerstaates vollendet, der mit seinen Lehntönigen und Basallen, den gefürsteten Priestern (in Pessien u.s., im kappadofischen und pontischen Comana, im kappad. Morimene, der Erzpriester des kilikischen Zeustempels n. a.) und der Neihe ganze und halbsreier Städte lebhaft erinnert an das heilige römische Reich dentscher Nation." Die neue Bermögenssteuer, welche diese Lehnsfürsten, die Priester und Städte nach Rom zu zahlen hatten, steigerte die römischen Staatseinnahmen kast um die Hälfte ihres bisherigen Betrags.

#### d) Die Catilinarische Verschwörung und M. Tullius Cicero (63. 62).

S. 196. Ginige Beit ehe Pompejne seinen zweitägigen pruntvollen Gingug hielt und die Staatstaffe mit fabelhaften Reichthumern füllte, hatte fich Dt. Tulling Cicero den Chrennamen eines "Baters des Baterlandes" verdient. Cicero, in einer Provingialftadt (Arpinum) von burgerlichen Eltern geboren, hatte fich durch feine Talente, feine Thätigkeit und fein unbescholtenes Leben so ausgezeichnet, daß er, obwohl ein Unadeliger (homo novus), allmählich die meisten Staateamter und endlich das Confulat erlangte. Er hatte in Athen und Rhodus fich mit foldem Gifer und Erfolg den Wiffenichaften der Griechen, besonders der Beredfamteit und Philosophie gewidmet, daß er als Staatsmann und Redner mit Demofthenes verglichen werden konnte und über Redekunft und Philosophie gründliche Berfe verfaßt hat. Gegen feine Bürgertugend, feine Baterlandeliebe und fein bemahrtes Rechtsgefühl fommen seine Gitelfeit, Ruhmredigfeit und andere Schwächen nicht in Betracht. Sein häufig durch die Freundschaft fur Pom. peins bedingter politischer Standpunkt mar der eines Bermittlers ohne icharfe Parteiftellung. - Unter feinem Confulate bildete ber Gullauer Catilina (s. 190), ein Mann bon Rraft und vornehmer Abfunft, aber beflect durch ein lafterhaftes Leben und gedrückt von Schulden, mit einigen ehrfüchtigen Römern ersten Ranges eine Verschwörung, beren 3weck war, die Confuln au ermorden. Rom augugunden, die Verfaffung umgufturgen und in der Verwirrung fich mit Gulfe der Sullanischen Soldaten und des frechen Pobels der Berrichaft zu bemächtigen und eine Militardietatur einzurichten. Aber der wachsame Conful Cicero, deffen Gifer seine im Senat gehaltenen, burch Rraft und Lebendigfeit ansgezeichneten vier Reden gegen Catilina beurfunden, vereitelte das frevelhafte Unternehmen, von dem er durch geheime Agenten und verrätherische Genoffen unterrichtet worden war. Der schlane, in der Aunft der Berftellung fehr gewandte Berbrecher ward trop feiner Lift und Berichlagenheit von Cicero entlarvt und gur Flucht aus ber Stadt genothigt, woranf der Senat auf Antrag des Confuls und unter Buftimmung des jungern Cato die Todesstrafe gegen ihn und seine bereits zur Haft gebrachten Mitverschworenen (Lentülus, Cethēgus n. A.) aussprach. Die letteren wurden alsbald, Cäsar's Fürsprache ungeachtet, im unterirdischen Gewölbe des eapitolinischen Kerkers bei Fackelschein erdrosselt, ohne daß man ihnen den versassungsmäßigen Weg der Berufung an die Volksgemeinde gestattet hätte, Catilina selbst aber, der mit dem Rest seiner Rotte nach Etrurien gestohen war, sand in einem eugen von selssgen Bergen eingeschlossenen Thale bei Pistoria (Pistoja) im muthvollen Kampse gegen die consularischen Heere seinen Tod. Die Entschlossenheit und der Muth der Kämpsenden wäre einer bessen Sache würdig gewesen. Schon damals meinten Viele, die Fäden der Verschwörung reichten höher hinauf als auf Catilina und Lentulus, und bezeichneten Crassus und Cäsar als die geheimen Mitwisser und Urheber; aber Niemand wagte den "Stier der Heerde" zu reizen.

Mommfen, der in der catilinarifden Beridwörung den erften Schritt einer großarti= gen Umwälzung erblidt, die unter geheimer Mitwiffenschaft von Craffus und Cafar die drohende lebermacht des Pompejus beseitigen und den Senat durch eine demokratische Mili= tärdietatur verdrängen follte, macht von den Theilnehmern diefes verbrecherischen Planes fol= gende treffliche Schilderung: "Das hauptstädtische Modeleben gerruttete nicht blos das Bermogen, fondern auch die Rraft des Leibes und des Geiftes. Jene elegante Belt der duftenden Saarloden, der modifchen Barte und Manschetten, fo luftig es auch bei Taug und Citherspiel und fruh und fpat beim Beder in ihr herging, barg doch in fich einen erschredenden Abgrund fittlichen und öfonomischen Berfalls, gut oder schlecht verhehlter Bergweiflung und mahnfinniger oder bubifder Entichluffe. In diefen Rreifen feufste man unverhohlen nach der Wiederkehr der einnanischen Beit mit ihren Aechtungen und Confiscationen und ihrer Bernichtung der Schuldbücher; es gab Leute genug, Darunter nicht wenige bon nicht gemeiner Berfunft und Aulage, die nur auf das Signal warteten, um wie eine Ranberichaar über die burgerliche Bejellichaft herzufallen und das verlotterte Bermögen fich wieder zu erplündern. Wo eine Bande fich bildet, fehlt es an Führern nicht; auch hier fanden fich bald die Männer, die zu Räuber= hauptleuten fich qualifieirten. Der gewesene Prator Lucius Catilina, der Quaftor Gnans Bifo zeichneten unter ihren Genoffen nicht blos burd ihre vornehme Geburt und ihren boberen Rang sich aus. Sie hatten die Brude vollständig hinter sich abgebrochen und imponirten ihren Spieggesellen durch ihre Ruchlofigfeit ebenfo fehr wie durch ihre Salente. Bor Allen Catilina mar einer ber Frevelhaftesten diefer frevelhaften Beit. Geine Bubenftude geboren in Die Kriminalaften, nicht in die Geschichte; aber icon sein Menferes, Das bleiche Untlit," ber wilde Blid, der bald trage, bald haftige Gang verriethen feine unheimliche Vergangenheit. In hohem Grade besaß er die Eigenschaften, die von dem Führer einer folden Rotte verlangt werden. Die Fähigfeit, Alles zu genießen und Alles zu entbehren, Muth, militärisches Talent, Menschentenntniß, Energie des Berbrechens, und jene entsetliche Padagogit des Lafters, Die den Schwachen jum Falle gu bringen, den Gefallenen jum Berbrecher gu erziehen verfteht. Mus folden Clementen eine Berichwörung jum Umfturg der bestebenden Ordnung ju bilden, fonnte Mannern, die Geld und politifden Ginflug befagen, nicht ichwer fallen. Catilina, Pifo und ihres Gleichen gingen bereitwillig auf jeden Plan ein, der ihnen Medtungen und Caffation der Schuldbücher in Ausficht ftellte; jener war überdies mit der Ariftofratie noch fpeciell verfeindet, weil fie fich der Bewerbung des verworfenen und gefährlichen Menichen um das Confulat widerfest hatte. Bie er einft als Scherge Gulla's an der Spige einer Reltenichaar auf die Beachteten Jagd gemacht und unter Anderen feinen eigenen hochbejahrten Schwager mit eigener Sand niedergemacht hatte, fo ließ er jest fich bereitwillig dagn berbei, der Gegenpartei ähnliche Dienfte gugusagen. Gin geheimer Bund ward gestiftet. Die Bahl ber in den= felben aufgenommenen Individuen foll 400 überftiegen haben; er gahlte Affiliirte in allen Landidgaften und Stadtgemeinden Staliens; überdies verftand es fich von felbit, daß einer Infurrection, die das zeitgemäße Programm ber Schuldentilgung auf ihre Fahne fchrieb, aus den Reihen der diffoluten Jugend gahlreiche Refruten ungeheißen guftromen murben." -Salluft befdließt feine Gefdichte des Catilinarifden Rriegs mit folgender Erzählung des Ausgangs : "Als Catilina feine Truppen gerftreut und fich nur mit Benigen noch übrig fieht, fturgt er fich feines Gefchlechts und feines frubern Unfebens eingedent in den bichteften Saufen der Feinde, wo er fechtend durchbohrt wird. — Aber nach beendigter Schlacht da fonnte man in der That feben, welche Rubnheit, welch' muthiger Beift in dem Seere des Catilina geherricht hatte. Denn faft Seder bededte, nachdem er den Beift aufgegeben, mit feinem Rorper dieselbe Stelle, welche er lebend im Rampfe eingenommen hatte. Einige Benige jedoch, welche die Garde-Cohorte mitten im Feinde aus einander gesprengt hatte, waren in einiger Entfernung von einander, wiewohl alle mit den Bunden auf der vordern Seite bes Rorpers, aufammengefturgt. Catilina aber wurde weit entfernt von den Seinigen unter den Leichen ber Beinde anfgefunden, anch noch ein wenig athmend und das wilde Gemuth, das er im Leben gehabt hatte, im Befichte noch bewahrend. Bon feinem gangen Seere wurde überhaupt weder in der Schlacht, noch auf der Flincht ein freigeborner romifder Burger gefangen genommen. So wenig hatten Alle fowohl ihr eigenes Leben als das der Feinde gefcont. Allein auch das Beer des römischen Bolts hatte feinen froben noch unblutigen Gieg erlangt; denn die Tapferften waren alle theils in der Schlacht gefallen, theils fchwer verwundet aus ihr gurudgefehrt. Aber Biele, die des Cehens halber oder um Beute ju machen vom Lager aus hingegangen waren, fanden bei dem Umwenden der feindlichen Leichen entweder einen Freund, oder and einen Bermandten, Ginige erfaunten unter benfelben auch ihre perfonlichen Feinde wieder. Co mogten verschiedentlich durch das gange Geer Frohfinn, Betrübniß, Traner und Freude."

# 5. Die Zeiten des Caj. Inl. Cafar und Craffus' Ausgang.

#### a) Das erste Triumvirat (60).

§. 197. Gulla's Glüd fenerte hochftrebende und ehrfüchtige Männer gur Nachahnung an. Jeder fuchte der Erfte gu fein und den Staat nach Billfur gu lenten. Richt die Größe des Baterlandes, fondern Befriedigung der Gelbftfucht und des Chrgeizes war nunmehr das Biel aller Beftrebungen. In diesem Sinne handelte Pompejus, dem jum Königthum nur der Rame fehlte. Aber während er im Bollgenuß des Glud's und im behaglichen Lugus auf den Lorbeern feines Ruhmes rubte, bemuht, "feinen geftieten Trinmphalmantel fchweigend zu conferviren", und fich in eitler Gelbftgefälligkeit an dem Uebermaß ber Schmeichelei ergötte, die ihm von allen Seiten gespendet wurde, überholte ihn allmählich an Rriegethaten und Boltegunft fein großer Rebenbuhler C. Jul. Cafar. Diefer außerordentliche Dann vereinigte außere und innere Borguge - hohe Geburt, majestätische Gestalt und Reichthum mit durchdringendem Berftand, tiefer Bildung und unermudlicher Thatfraft, fo daß er nicht minder als Redner und Schriftsteller, denn als Feldherr und Rrieger und vor Allem als Staatsmann ausgezeichnet war. Seine verschwenderijche Freigebigkeit, durch die er fich in Schulden fturzte, feine bemokratifchen

Grundfage, die ihn mahrend der Sullanischen Schredenszeit in große Wefahr gebracht, feine Berwandtschaft mit Marins und Cinna erwarben ihm die Bolfsaunft, das ficherfte Mittel der Erhebung, und fein Chrgeig fpornte ihn zu Großthaten. Um der Partei der Ariftofraten und Alt-Republifaner, an deren Spite ber charafterfefte, burch Sittenftrenge, Burgertugend und Rriegemuth wie durch Bildung und Abel ber Gefinnung hervorragende M. Porcius Cato (ber Jungere) ftand, gewachsen gu fein, ichloß Cafar mit Pompejus und Craffus einen Bund, Triumvirat (Dreimannerbund) genannt, deffen 3med gegenseitiger Beiftand gur Erreichung ihrer felbstfüchtigen Absichten war. Unterftutt von Cafar, der für das nächfte Sahr das Confulat erlangte, betrieb Pompejus die Ausführung des nenen Ackergesethes, nach welchem gegen 20,000 Burger, großentheils alte Solbaten ans feiner Armec, im Gebiet von Capua mit Grundbesit ausgestattet murden. Seitdem beherrschten die drei Manner mit Sulfe der Bolfspartei, die durch Rornspenden, Landvertheilung und andere Anordnungen gewonnen wurde, den Staat, ohne fich um ben Senat fürder gu fümmern, ließen die von Pompeins in Affien getroffenen Ginrichtungen bestätigen, entfernten Cato unter einem ehrenvollen Vorwand aus Rom und fetten durch den lafterhaften Tribun Clodins aus dem vornehmen Geschlecht der Claudier die Berbannung Cicero's, des wißigen Sachwalters, dem Cafar und Craffus die ohne richterliches Urtheil vollzogene Sinrichtung ber Genoffen Catilina's, ben "verfaffungswidrigen Juftigmord", nicht vergeffen hatten. Durch diese "Coalition" gerieth die Aristokratie in schlimme Lage. "Bon allen Seiten fteben wir im Schach", fchrieb Einer von ihnen; "fchon haben wir aus Kurcht vor dem Tode oder vor der Verbannung auf die "Freiheit" verzichtet. Seder fenfat, zu reden wagt Reiner." Ihm Gelegenheit gu Rriegeruhm und Alleinherrichaft und ein treues Beer zu erhalten, ließ fich dann Cafar, nach beendigtem Confulat, die Statthalterichaft über bas biesund jenfeitige Gallien und Illyrieum übertragen und erneuerte einige Sahre fpater, um die Eroberung von Gallien zu vollenden, auf einer Infammenkunft in Queea das Triumvirat. Dadurch verblieb ihm abermals auf fünf Jahre Gallien als Statthalterschaft, mahrend der bojahrige Craffus gur Befriedigung feines Chrgeizes und noch mehr feiner Sabsucht das reiche Chrien mit seinen Schäßen außerfor und Pompejus Spanien mit Afrifa als Proving erhielt, fie jedoch durch feine Unterbeamten (Legaten) verwalten ließ, indeß er in Rom eine dietatorische Gewalt nibte. Gegen folche llebermacht vermochte der wieder heimgekehrte Cato, der trene Wächter der Republik, nichts auszurichten, und Cicero jog fich verftimmt vom Staatsleben gurud. Eraffus fand in Affen feinen Untergang. Bahrend er bon unerfättlicher Geldgier getrieben die Tempelichate plünderte und mit Erpreffungen die Beit hinbrachte, ruftete der Partherkonig Orodes (Arfaces XIV. + 36) ein tapferes Seer von Langenreitern und berittenen Bogenfchüten aus und befette Mejopotamien. Bon einem verrätherifden Bedninenfürft verführt überschritt Craffus,

60,

58,

55.

53,

58.

57.

wohlmeinender Warnungen ungeachtet, in thörichter Verblendung den Enphrat, wurde aber in einer öden Sandsläche bei Karrhä von dem parthischen Reiterheer unter dem gewandten Feldherrn Surenas besiegt, und nachdem sein tapferer Sohn Publius mit dem größten Theil des Heeres gefallen war, auf der Flucht durch einen Hinterhalt getödtet. Höhnend füllten die Sieger den bleichen Mund des Unersättlichen mit Gold. Von 40,000 römischen Legionaren, die den Enphrat überschritten hatten, kam nicht der vierte Mann zurück; die Hälfte war ungekommen, gegen 10,000 Gefangene wurden im äußersten Dsten des Reichs als heerpflichtige Leibeigene angesiedelt. Nur einen geringen lleberrest rettete der besonnene Legat Cassins nach Sprien.

Cicero's Berbannung. Cato. Cicero hatte früher ale Unwalt des Genats einen wegen Berletung der Religionsgebräuche wider Clodins angebrachten Rechtsstreit geleitet, und Diefen lodern und wuften aber nicht talentlofen Mann bei jeder Gelegenheit durch beifende Reden gereigt, daber die Feindschaft. Durch Cafar's Beiftand erlangte Clodins das Tribunat, nachdem er fich zuvor durch Mooption jum Plebejer hatte machen laffen, und febte dann den Antrag durch, "daß Seden, der einen römischen Bürger ohne ein Boltsurtheil jum Tode verurtheilt hatte oder verurtheilen wurde, die Strafe der Mechtung treffen folle." In Folge diefes Gefetes wurde Cicero, der nur auf einen Cenatsbeschluß bin die Berurtheilung der Gefährten des Catilina borgenommen hatte, geachtet und verbannt, fein Saus niedergebrannt und zwei seiner Landhäuser zerftort. Umfonft hatte er durch flebentliches Bitten vor dem Bolte in Trauerntleidern den Spruch rudgangig zu machen gefucht und Pompejus knie= fällig um Gnade gebeten, er mußte in die Berbannung giehen, wobei er fich eben fo fleinmuthig zeigte, wie bei feiner Berurtheilung. Run betrug fich Clodius, im Bertrauen auf die frevelhaften Rotten, die ihn ftets begleiteten, fo frech und übermuthig, daß fich Rompejus und endlich auch Cafar von ihm abwandten, wodurch es dem Tribun Un nins Milo gelang, Die Burudberufung Cicero's durchaufegen. Gleich einem Triumphirenden fehrte bierauf der große Reduer aus feinem fechzehnmonatlichen Egil über Unteritalien nach Rom gurudt. Sein Sans und feine Landaüter wurden auf Staatstoften wieder hergestellt. - Cato (geb. 95 v. Chr.), "ber rechtlichste Mann in Rom", hatte fich den Anftrag ertheilen laffen, die Infel Chpern, die dem Beherricher, einem Bruder des Königs von Aegypten, wider alles Recht burd Bolfsbeichluß abgesprochen worden war, als betheiligt an ber Piraterie Rreta's, in eine römische Proping umguwandeln. Unf diese Nadricht gab fich ber epprische Rönig felbst den Tod, worauf Cato von den Gutern und Schaten des reichen geigigen Fürsten (im Betrag von 12 Mill. Ihr.) Benit nahm und Alles redlich und gewiffenhaft in die Staatstaffe ablieferte. And Mommfen nennt Cato einen Mann bom beften Willen und feltener Singebung, der ehrlich und ftetig, ernsthaft im Wollen und Sandeln gewesen, voll Auhänglichteit an fein Baterland und die angestammte Berfaffung, aber ein langfamer Kopf und finnlich wie fittlich ohne Leidenschaft; aber trot biefer Tugenden halt er ihn für eine ber "abenteuerlichften und unerfreulichsten Ericheinungen," und macht folgende originelle Schilderung von ihm: "Iluglücklicherweise gerieth er fruhe unter die Gewalt der Phrafe, und theils beherricht von den Redenkarten der Stoa, wie fie in abstrafter Rahlheit und geiftlofer Abgeriffenheit in der damaligen bornehmen Welt im Umlauf waren, theils bon dem Exempel feines Urgroßvaters, den ju reproduciren er für feine befondere Aufgabe hielt, fing er an als Mufterbürger und mandelnder Tugendspiegel in der fündigen Sauptstadt einherzuziehen, gleich dem alten Cato auf die Beiten gu fchelten, gu Ruge gu geben, ftatt gu reiten, die Annahme von Binfen gu verweis gern, foldatifche Ehrenzeichen abzulehnen und die Wiederherstellung der guten alten Beit das mit einzuleiten, daß er nach König Romnlus Borgang ohne Bemd ging. Gine feltsame Caricatur feines Ahnen, des greifen Bauern, den Gag und Born gum Redner machten, der den Pflug wie das Schwert meisterlich führte, der mit seinem bornirten, aber originellen und gesunden Menschenverstand in der Regel den Nagel auf den Kopf traf, war dieser junge fühle Gelehrte, dem die Schulmeisterweisheit von den Lippen tross und den man überall mit dem Buche in der Hand sieser Hollosph, der weder das Kriegss noch sonst irgend ein Handwert verstand, dieser Wolsenwandler im Reiche der abstrakten Moralphilosophie. Densoch gelaugte er zu sittlicher Bedentung. In einer durchaus elenden und seigen Zeit imponirten sein Muth und seine negativen Tugenden der Menge. — Auf ähnlichen Ursachen beruht auch sein politischer Sinsluß. Da er der einzige namhaste Conservative war, der, wo nicht Talent und Sinsicht, doch Ehrlichteit und Muth besaß und immer bereit stand, wo es nöthig und nicht nöthig war, seine Person in die Schanze zu schlagen, so ward er, obwohl weder sein Alter, noch sein Rang, noch sein Geist ihn dazu berechtigten, dennoch bald der anerkannte Vormann der Optimatenpartei. Wo das Ausharren eines einzelnen entschlossenen Mannes entscheiden konnte, hat er auch wohl einen Ersolg erzielt."

#### b) Cafar's gallische Kriege (58-50).

S. 198. In dem reichen Gallien (Franfreich) und in Selvetien (Schweiz) wohnten vor Alters die Relten in viele fleine Staaten, Stämme und Bolferschaften getheilt und unter verschiedenen Regierungeformen ohne ein gemeinfames Band. Das von einem ritterlichen Abel und ber mächtigen, ftolgen Priefterschaft der Druiden beherrschte Bolf war großentheils gut8hörig und unfrei und trot mannichfacher Runftfertigkeit, ftadtifcher Anlagen und gefellschaftlicher Ginrichtungen in einem beschräuften Bildungefreise und einer wenig veredelten Gedaufenwelt befangen. Wild und friegerisch bon Natur, fturzten fich die Gallier, von Druiden und Barden angefeuert, mit Ungeftum in die Schlacht, ermangelten aber der Ausdaner. Die Edelleute und ihre Mannen bildeten den Rern des Beeres, die Reiter und Bagenkampfer; das Jugvolf war mit großem Schild und langer Stoflanze bewehrt; eine Bagenburg diente ihnen ftatt des Lagers. — Durch glüdliche Rriege mit den keltischen Stämmen der Arverner, Allobroger u. a. hatten die Römer bereits das füdöftliche Gallien bis zur Stadt Tolofa unterworfen, als Broving eingerichtet (daher Provence), und vermittelft einer Beerftrage mit Italien und Spanien verbunden; fie hatten darin Festungen und Städte (Aquae Sextiae u. a.) angelegt und nach der alten Stadt Narbo eine ronifche Colonie geführt; und durch den Ginfluß der Handelsstadt Massilia, die länge der Rufte eine Menge Sandeleniederlaffungen und Stationeplage gegrundet, gum Beinund Delbau angeregt und die Schriftkunde und Mungpragung eingeführt hatte, war römisch-griechische Cultur und burgerliche Ordnung über das Land gefommen. "Das herrliche dem italischen verwandte Klima, die günftigen Bobenverhältniffe, das dem Sandel fo förderliche große und reiche Sinterland mit feinen bis nach Britannien reichenden Sandeloftragen, der bequeme Land- und Seeverkehr mit der Beimath gaben rafd dem füdlichen Reltenland eine große Bichtigkeit für Italien." Eine Menge romifder Kauflente, Landwirthe und Biehzüchter nahmen daselbft ihren Aufenthalt, und freiwillige Auswanderer

56.

55.

trugen den italischen Lugus an die Rhone und Garonne. Durch fie wurde die Eroberung des Landes vorbereitet. Der fuße Bein, den der Relte fehr liebte, bahnte den römischen Seeren den Weg. Da geschah es, daß die feltischen Selvetier, von den Germanen gedrängt, den Plan faßten, ihr armes und wenig fruchtbares Bergland mit bem reichen subweftlichen Gallien gu vertaufchen. Dies gab den Römern, die das Borhaben zu verhindern fuchten, um nicht ein nuruhiges und friegerisches Bolf zu westlichen Grengnachbarn zu haben, Die gewünschte Beranlaffung', in bas Berg ber feltischen Staaten einzudringen. Cafar folgte den Belvetiern, die in langen mit Beibern, Rindern und ber besten Sahrniß beladenen Bagengugen durch die Inrapaffe über die Saone gefest waren, besiegte fie in einer blutigen Schlacht bei Bibracte (Autun) und zwang fie zur Rudtehr in ihre niedergebrannten Dorfer und Beiler und in ihre verwüfteten Gaue. Die am anmuthigen Gestade des Leman gelegene Reltenftadt Noviodunum (j. Nhon) wurde in eine romifche Grenzfestung, Die "julifche Reitereolonie" umgewandelt. - Sierauf überwand er den germaniich en Seerführer Ariovift, der von den Gequanern (um Befangon) wider ihre Nachbarn die Medner ("die Bruder des romifchen Bolfes") herbeigerufen die letteren besiegt und unterjocht hatte, dann aber auch jene mit harter Botmäßigkeit drückte, indem er fich mit seinen abgehärteten Truppen hanslich unter ihnen einrichtete und die Ginen wie die Andern gur Binspflicht und gur Stellung von Beifeln zwang. Der Bergog felbst gog mit einem Theil feiner Eruppen in sein überrheinisches Baterland gurud, aber ben von ihm auf dem linfen Rheinufer angefiedelten Germanen, den Triboffern um Stragburg, ben Remetern um Speher, ben Bangionen um Worms lieg Cafar ihre neuen Bohnfige und vertraute ihnen die Bewachung der Rheingrenze gegen ihre Laudeleute au. Rad ber Unterwerfung Des mittleren Galliens gog Cafar gegen die große Eidgenoffenschaft der Belger, die mit einer gewaltigen Secresmacht unter ihrem König Galba ins Geld gerückt waren, und hielt fie durch fluge Kriegebewegungen fo lange bin, bis Mangel an Borrathen und innere Zwietracht ihre Reihen lof'te, und die einzelnen Stännne um Frieden baten. Rur Die tapfern Rervier und ihre Berbundeten lieferten den Römern an der Sambre (Sabis) eine schwere Schlacht, worin ber Sieg lange ichwantte, bis die romifche Rriegskunft verbunden mit der entschloffenen Tapferfeit des Oberfeldheren auch hier eine gunftige Entscheidung bewirfte. Seldenmuthig ftritten die Rervier, noch auf den Leichenbergen der Ihrigen fochten fie bis auf ben letten Mann; von 600 Ratheberren überlebten nur brei den blutigen Schlachttag. Die Remer (um Rheims), die fich an Cafar angeichloffen, wurden im Norden der herrschende Gan wie die Aeduer in der Mitte. Nicht minder heftig war der Rampf an der Westfüste, wo die streitbaren Beneter an der Spige einer großen Bundeggenoffenschaft und unterftugt von paterläudischen Männern aus allen Gauen fich gegen Bubl. Craffus, Cafar's geschickten Unterfeldherrn gu Baffer und Land tapfer vertheidigten. Erft als ihre Flotte durch Deeinins Brutus auf dem atlantischen Meere vernichtet war, gelang es Cafar'n, die Ruthen und Beile Roms auch in der Normandie und Bretagne zur Anerkennung zu bringen. Zum abschreckenden Beispiel ließ er den gefammten Gemeinderath der Veneter hinrichten und die Bürgerschaft bis auf den letten Mann in Ruechtschaft vertaufen. Der Unterwerfung der Beneter folgte die Bezwingung ber iberischen Bolferschaften in Aquitanien, von der Garonne bis zu den Phrenäen. Nachdem fo Cafar innerhalb dreier Jahre ganz Gallien mit dem Schwert erobert, schling er (zwischen Bonn und Ander-nach) eine Pfahlbrücke über den Rhein und führte die Legionen über diesen machtigen Strom, um die friegerifchen Bewohner des ranhen, bon bunteln Cichen - und Tannenwäldern (Berchnia) durchzogenen Germaniens gu fcreden, und von ferneren feindlichen Ginfallen in das gallijche Land abgnhalten. Diefem Unternehmen, bei welchem die Romer wider gegebene Bufage die germanischen Bolkoftamme der Ufipeter und Tenchterer am Niederrhein trenlos überfielen und theils niedermachten, theils in den Rhein fturgten, verbanken wir die erste furze Beschreibung unseres Baterlandes in Cafar's Denfwurdigkeiten über ben gallischen Rrieg. Zwei Jahre später wurde ein zweiter Nebergang bewertftelligt. Doch gedachte der römische Feldherr weder in Dentschland noch in Britannien, an deffen felfiger Rufte er bald barauf gleichfalls zweimal landete, bleibende Eroberungen zu machen. Er wollte den Insulanern, welche den flüchtigen Galliern eine ehrenvolle Freiftätte bei sich gewährten, zeigen, "daß der Arm der Kömer auch über den Kanal reiche." Nachdem er den in Thierselle gekleideten keltischen Bewohnern, die auf Streitwagen fampfend unter der tapfern und umfichtigen Suhrung ihres Fürsten Cassivellaunns sich rühmlich vertheidigten, Chrfurcht vor Roms Größe eingeflößt, kehrte er von den Ufern der Themse mit den ihm übergebenen Beifeln über den Ranal gurud, um die gallischen Bolter, die, von unruhiger und wantelmuthiger Natur, immer wieder abfielen und zu den Waffen griffen, wenn er anderswo beschäftigt war, vollends zu unterwerfen. Während seiner Abwesenheit in Britannien wurden die Ginleitungen zu einem allgemeinen Aufftand aller gallischen Stämme getroffen. Mit zorniger Schaam gestanden fich die Cdelleute, daß die große ftreitbare Ration fich von 50000 Römern habe ein schimpfliches Joch auflegen laffen; dies follte wieder gebrochen werden. Die Sinrichtung des Aeduerfürsten Dumnorig, der aus ben romischen Seeren entwichen mar, gab das Beichen gur allgemeinen Erhebung. Die bei Abnatifa (Tongern) unter Sabinn's gelagerte Legion wurde von Ambiorig, dem Oberhanpte der Churonen, zum Abzug beredet und auf dem Wege in einer schmalen Thalschlucht überfallen und sammt den Führern niedergemacht. Bon den Nerviern, Menapiern, Aduatufern u. A. unterstütt warfen fie fich dann auf eine andere einzeln ftebende Beerabtheilung und brachten fie in große Noth, bis Cafar felbst zu ihrer Bulfe herbeieilte. Seinem überlegenen Teldherrngeschief gelang es, bes Anfstandes Meister zu werden und bie Stamme zu trennen.

54.

52.

Umfouft bargen fich die Churonen hinter Balbern und Gumpfen; ber gange Stamm murde für vogelfrei erflart und durch eine Menschenjagd ausgerottet. Mur wenige Cole retteten fich über den Rhein, unter ihnen Ambiorix. Furchtbar wuthete nunmehr das Richtbeil in allen Ganen. Aber diefe Strenge füllte ben aangen Ritterstand mit Buth und Entseten und führte neue Erhebungen im mittleren und füdlichen Gallien berbei. Gelbst die bisher den Römern tren ergebenen Arverner griffen unter dem tapfern und flugen Fürsten Bereingetorir zu den Baffen. Es war der lette großartige Versuch, bas fremde Joch abgufdnitteln, und die nationale Erhebung hatte feinen edlern und geschiefteren Rührer finden können. Der Arvernerfürst hatte von den Römern die Rrieafülrung und die Runft des Lagerschlagens gelernt und wandte die gewonnene Erfahrung mit Erfolg au. Die Dörfer und fleinen Ortschaften wurden niedergebrannt und die gange Rraft in den größern befestigten Städten concentrirt. In der Bergstadt Gergovia (unweit Clermont) tropte er allen Angriffen und Stürmen Cafar's und brachte diefen durch glückliche Unefalle in folde Noth, daß er, nachdem er mit Mühe feinen tüchtigen Unterfeldheren Labieuns von der Seine an fich gezogen, auf die alten Grenzen der römischen Proving gurudging. Das Eroberungswert mußte von Neuem begonnen werden. Alber der feltischen Nation fehlte Gintracht und Ansdauer. Bor Alegia, in Burgundien, wo fich die große Streitmacht ber Insurgenten gesammelt hatte, ichlug Cafar ein festes Lager auf. Diefes fuchte Bereingetorir gu fturmen. Alls fein Unternehmen an dem unerschütterlichen Widerstand der Legionen scheiterte, erflarte der feltische Unführer im Rriegerath, daß er bereit fei, fich den Römern auszuliefern, um durch diefes Opfer das Berderben fo viel als möglich von der Nation auf fein Saupt abzulenken. Und fo geschah es. "Die keltischen Offigiere lieferten ihren von der gangen Nation feierlich erwählten Feldheren dem Landesfeind zu geeigneter Beftrafung aus. Sod zu Rof und in vollem Baffenschmud erschien der Rönig der Arverner vor dem romischen Proconful und umritt deffen Tribunal; darauf gab er Rof und Baffen ab und ließ schweigend auf den Stufen zu Cafar's Rugen fich nieder. Buuf Sahre fpater ward er im Triumphe durch die Gaffen der italischen Sauptstadt geführt und als Sochverrather an der römischen Nation, während auf der Sohe des Capitols fein leberwinder den Göttern derselben den Reierdant darbrachte, an deffen Buß enthanptet. Wie nach trübe verlaufenem Tag wohl die Sonne noch im Sinken durchbricht, fo verleiht auch das Geschief noch untergebenden Bolfern wohl einen letten großartigen Mann." Erft nach Bewältigung diefes allgemeinen Aufstandes gelang es dem Eroberer, das gange Land bis jum Mheinstrom allmählich zu unterwerfen. Die Bergftadt Urellobuunm am Lot war die lette freie Burg der Relten. Das Schickfal der tapfern Befatung, der Cafar nach der Einnahme die Sande abhanen ließ, schreckte von weiterem Widerstand ab. In Rurzem hatten alle Städte und Saue ihre Unterwerfung eingereicht und der römische Oberfeldherr bemühte fich jett, durch milde und freundliche Behandlung der Stammhänpter wie durch zweckmäßige Einrichtungen und mäßige Steuern Ruhe und einen geordneten Zustand zurückzuführen und Rom's Herrschaft zu befestigen. Die Einführung der römischen Sprache, des römischen Rechts, der römischen Scheidemünze bahnte derselben den Weg. Aber vollständig gelang die Romanistrung Galliens erst, als die Macht der Druid enspriester (s. 15), die ihren großen Einsluß auf die Gemüther des Volks zur Erweckung des nationalen Hochmuths und Selbstgefühls und zur Herabwürdigung alles Fremden benutzen, gebrochen war. Erst als die Druidenrelisgion mit ihren düstern Menschenopsern dem griechisch-römischen Heidenthum erlag, konnte der Boden für höhere menschliche Bildung bestellt werden.

Gallien zu Cafar's Zeit und als romifche Proving. Bor der Anfunft der Romer ftand Gallien noch auf einer niedern Culturftufe. Der Alderban ward wenig geachtet; es galt als unwürdig für den freien Relten, den Pflug gu führen; im Norden übermog die Bieh gucht durchaus. "Im Nordoften reichten bichte Balber, an den Rern der Ardennen fich auschließend, fast ununterbrochen von der Nordsee bis zum Rheine und auf den heute so gesegneten Fluren Flanderns und Lothringens weidete damals der menagische und treverische Birte im undurchdringlichen Gidenwald feine halbwilden Gaue." Erft die Römer führten Schaafzucht und Ackerwirthschaft ein. - Dem Busammenfiedeln waren die Gallier von Saus aus geneigt; offene Dorfer gab es überall, aber auch an ummauerten Stadten war fein Mangel und die Römer bewunderten die Zwedmäßigfeit und zierliche Ineinanderfügung von Balten und Steinen bei dem Mauerwert. - Bu Land und gu Maffer herrichte ein regjamer Bertehr; überall gab es Stragen und Bruden und die großen Fluffe wie die Gee waren mit Segelschiffen und Anderboten bedeckt. Die Relten der Bretagne holten aus England das Grubenginn, das fie dann nach Narbo und Maffilia ausführten. Auch in der Induftrie, namentlich der Metallbereitung, befagen die gallischen Relten einige Geschicklichkeit, aber die robe Mungprägung berrath einen geringen Runftfinn. Alle diefe edlen Reime der Enltur erhielten erft durch die Romer ihre volle und pratifde Ansbildung. - Die ftaatliche Berfaffung ruhte bei den Galliern auf dem "Gefchlechtsgan", mit dem Fürsten, dem Rath der Meltesten und der Gemeinde der freien maffenfähigen Manner. Ueber diefe Ganverfaffung tamen fie nicht hinaus; die Landesgemeinde des Gaues bildete die höchste Antorität. Bei einigen Bolferschaften war die Ronigsherrschaft beseitigt und der Adel im Befite der Gewalt. Mächtige und reiche Edelleute hatten eine große Menge eigener und gutshöriger Lente unter ihrem Schut und in ihrem Gefolge. - Die einzelnen Gane maren unabhängig, nur ein geringer Anjat jum Begemoniesuftem war vorhanden. "Der mächtige Canton bestimmte den fchwächeren, fich ihm in der Art unterguordnen, daß der führende Canton nach Außen den andern mit vertrat und in Staatsvertragen für ibn mit stipulirte, der Clientelgan dagegen fich gur Seeresfolge, auch wohl zur Erlegung eines Tributs verpflichtete. Auf Diefem Wege entftand eine Reihe von Sonderbunden; einen führenden Gau fur das gange Reltenland, einen wenn and noch fo lofen Berband der gefammten Ration gab es nicht." "Die Civilifation der transalpinifchen Relten bietet manche intereffante Seite bar," fagt Mommfen; "in mehr als einer hinsicht schließt fie fich enger der modernen an als der hellenischeromischen, mit ihren Segelichiffen, ihrem Ritterthum, ihrer Kirchenverfaffung, vor allen Dingen mit ihren, wenn auch unbolltommenen Bersuchen, den Staat nicht auf die Stadt, sondern auf den Stamm und in höherer Poteng auf die Nation gu bauen." Aber allem Unfchein nach hatte gu Cafar's Beit die feltische Nation den Sohepunft der ihr möglichen Eultur bereits erreicht und wir fonnen aus den unwollkommenen Buftanden auf ihre geringe fittliche Begabung und Bildungefähigkeit ichließen. Erft die Einwirfung der Romer erzeugte eine bobere Cultur und eine entwickeltere burgerliche Ordnung. - Durch Cajar's Eroberung, fagt Rante, "wurden die beiden großen Galbinfeln

des Mittelmeers und die darauftogenden Gilande und Ruften, auf benen fich die griechifche und römische Bildung entfaltete, wenigftens für einen langen Beitraum bor aller Gefahr aus bem Innern des europäischen Continents ber gefichert; aber gugleich wurden ber Eultur felbst in ber Mitte beffelben neue Bohnfige bereitet, Bolterichaften von unerichöpflicher Lebenstraft, tapfer und finnreid, in ihren Rreis gezogen, ihren Ideen unterworfen. Erft nach ihrer Riederlage fingen die Gallier an, das Land ihrer Seimath allenthalben angubauen und die Bortheile feiner geographifden Lage für friedliches Dafein zu genießen. Die Römer erfüllten es mit den großen Banwerten, die ihre Anwesenheit überall bezeichnen, Amphitheatern, Thermen, Aquaduften, Beerstraßen; diefe, die das Land in verschiedenen Richtungen durchzogen, waren faft die Sauptfache, denn fie brachten Alles in unmittelbare Berbindung mit den Saupt= ftätten der romischen Einwirkung: Lug dunum (Lyon) ward das transalpinische Rom. Es ift fein 3weifel, daß fich die Gingebornen ben Ungiehenden mit freudigem Gifer anschloffen. Aus den Geschlechtern und Stämmen, die das Land von jeher bewohnt hatten, und den Colonien der Ueberwinder bildete fich ein neues Bolt, eine einzige große romanische Nation. 3m zweiten Sahrhundert ift Gallien die bevölkertste, im vierten, wiewohl in der Tiefe sich manche ungebrochene Bolkethumlichkeit erhielt, eine der gebildetften romifchen Provingen. Do das eigenthümliche Talent der Gingebornen mit einem Zweige der lateinischen Cultur gufammen= traf, erhoben fie fich fogleich zu einer bemerkenswerthen Ausbildung. Nirgends gab es eine Beit lang beffer befuchte Schulen als in Gallien; geborene Romer lernten lateinische Bered. famfeit im Sinne des Jahrhunderts an der Garonne." Die von Cafar und feinen Nachfol= gern angelegten Caftelle und Standlager wuchfen bald gu Städten an; fo Bindifd an der Mar, Angft bei Bafel, Babern, Borme, Roln, Cobleng, Trier, Machen, Sviffone, Cambrah u. a. m. Ginige Decennien fpater wurde auch Gnodentschland bis gur Donau unterjocht, fo daß die beiden großen Strome Rhein und Donan die nördlichen Grengen des Römerreichs bildeten. Anch hier entstanden aus den römischen Standlagern allmählich bie Städte Bregeng, Rempten, Regensburg, Angeburg, Paffan, Salgburg, Ling, Wien n. a. (§. 221).

## c) Der zweite Bürgerfrieg (49-48).

S. 199. Judeffen war die Parteiwuth in Rom aufs Sochfte geftiegen und Ranb und Mord an der Tagesordnung. Mächtige Führer fampften in den Stragen und Bahlpläten mit Schaaren bewaffneten Gefolges wider einander und der freche Demofratenführer Clodins, der mit feinen Böbelhaufen, Freigelaffenen und Selaven Sahre lang Markt und Gaffe beherrichte, wurde von Milo auf der appischen Straße ermordet. Bestechung ward mit unerhörter Schaamlofigfeit genbt und die Schate Galliens wanderten größtentheils nach Rom, um die feilen Seelen der Bolfstribunen Curio, Antonius und anderer Parteigenoffen gu fattigen und für Cafar's Intereffen gu gewinnen. "Scheinreiche mit gerrütteten Finangen, einflugreiche in Geldverlegenheiten befangene Damen, verschuldete junge Adlige, bedrängte Ranfleute und Banquiers gingen entweder felbst nach Gallien, um an der Quelle gu schöpfen, oder wandten fich an Cafar's hauptstädtische Agenten. - Dazu kamen die ungehenern Banten, die Cafar für seine Rechnung in der Sauptstadt ausführen ließ und bei benen eine Ungahl von Menfchen aller Stände vom Confular bis zum Laftträger hinab Belegenheit fand zu verdienen, fo wie die unermeß-

52,

lichen für öffentliche Luftbarkeiten aufgewandten Summen. In beschränkterem Mage that Pompejus das Gleiche, ihm verdankte die Sauptstadt das erfte fteinerne Theater und er feierte deffen Ginweihung mit einer nie gubor gefehenen Pracht." — Die öffentliche Unficherheit und Anarchie, verbunden mit den Gewaltthätigkeiten und Bestechungen, welche ben nachtheiligften Ginfluß auf die Wahlen und Gefchwornengerichte übten und alle Macht in die Sande der "Genoffenschaften" (Clubs) und ihrer Führer brachten, bewogen endlich den Senat und die Alt-Republikaner, in Pompejus eine Stüte gegen den zunehmenden Bolfenbermuth zu suchen und, indem fie das Confulat ganglich zu deffen Berfügung ftellten, ihm eine dictatorifche Gewalt zu übertragen. Dadurch erhielt der Parteieifer neue Nahrung, da Pompejus, auf feines Debenbuhlers machsenden Rriegsruhm neidisch und seit dem Tode feiner Gemahlin Sulia, Cafar's ichoner und edler Tochter, demfelben inchr entfremdet, fich feines Ginfluffes zu deffen Nachtheil bediente. Mit Cato und der ariftofratiichen Senatspartei verbunden suchte er ihn von dem Confulat fern zu halten, aus Furcht, er möchte diefe Stellung zur Erwerbung der Alleinherrschaft benugen. Bugleich follten feine Burgerrechtsverleihungen und Colonicarindungen in Oberitalien als verfaffungswidrig eaffirt werden. Auf Pompejus' Buthun erging sofort nach Beendigung des gallischen Kriegs vom Senat an Cafar das Gebot, seinen Oberbefehl niederzulegen und seine Truppen zu eutlaffen, indeß jener mit neuer angerordentlicher Macht befleidet ward und burch die Bufammenziehung von Ernppen in Capna feine friegerifchen Absichten fund gab. Die von Cafar erkanften Bolkstribunen, D. Caffins, ber tapfere Reiterführer Dt. Antonin & und vor Allen der feile, verfchuldete Curio, ein talentvoller Mann von geiftreicher Rede aber von politischer und sittlicher Grundfahlofigfeit und einem wuften verschwenderifchen Leben hingegeben, welche gegen den Senatsbeschluß ihr Beto einlegten und verlangten, daß auch Pompejus feiner Gewalt entfage, wurden drohend gurudgewiesen; fie floben in Selavenfleidern in Cafar's Lager und gaben bem Felbherrn, der bisher mit großer Schonung und Mäßigung aufgetreten war und durch Bergleichevorfchläge ben völligen Bruch zu verhüten gefucht hatte, einen günftigen Borwand als Rächer der verletten Seiligkeit des Tribunats und als Beichniter ber Bolferechte aufzutreten. 211s er in einer glänzenden Rede feinen Legionen das undaufbare Berfahren der Ariftofratie gegen den Ueberwinder Galliens und die gewiffenlose Berletung der von den Batern begrundeten und mit ihrem Bergblute vertheidigten Berfaffung darlegte, ba maren Buhrer und Goldaten willig und bereit, ihm felbft zum Bürgerfrieg unbedingt zu folgen. Die Legionare machten fogar unter fich aus, daß fie den Sold, den ihnen Cafar gu verdoppeln versprach, bis zur Beendigung des Kriegs in den Sanden des Gelbheren laffen und inzwischen die ärmeren Rameraden aus allgemeinen Mitteln unterftüten wollten. Aur der tapfere T. Labienns ging in das Pompejanische Lager über.

51.

Clodius und Milo. Milo, Cicero's Freund, der dreifte und im Intriguiren gewandte Wortführer der Ariftofratenpartei, bewarb fich um das Confulat, wurde aber dabei von Bompejus und Clodius gehindert. Der lettere überfiel benfelben, als er mit feiner Kamilie nach feinem Landgute reifen wollte, mit einer Rotte, verlor aber bei dem gwijchen den feindlichen Parteigangern entstandenen Gefechte das Leben. Buthend über den Tod des Demofratenführers trug der rasende Bobel den Leidjnam bom Forum in die Curie, den Gib der Ariftofratie, und machte das Gebaude, indem er die Brandfadel bineinwarf, jum Scheiterhaufen des Stragenhelden. Fünf Tage lang wurde Milo's Saus belagert. Die Auf" regung war fo groß, daß Bompejus zum "Conful ohne Collegen" ernannt wurde, um feine Macht zu erhöhen. Er ließ fofort gegen Dilo durch eine von ihm ernannte Spezialcommiffion einen Progeg einleiten und benfelben, trot Cicero's meifterhafter Bertheidigungerede, berur= theilen, worauf diefer nach Maffilia in freiwillige Berbannung ging. Im nächften Jahre theilte Bompeins das Confulat mit feinem neuen Schwiegervater Metellus Seipio

S. 200. Nachdem die Bürfel des Geschicks gefallen (,, alea jacta est").

fette Cafar nach einigem Bedeuten über ben Grengfluß Rubico und gog mit Ian. seinen abgehärteten ihm tren ergebenen Legionen aus dem Polande in raschem . Siegestauf durch Umbrien und die fabellifchen Staaten. Denn es galt, Die Gegner zu überraschen, che fie ihre zerftreuten Truppen um fich gesammelt hatten. Seine Milde und Freundlichkeit öffnete ihm alle Thore und gewann ihm die Bergen der Bewohner. Pompeins, zu fpat aus feinem unbegreiflichen Selbstvertrauen und seiner forglosen Buversicht aufgeschreckt, magte ce nicht, den Teind in Rom zu erwarten; er eilte mit seinen neugeworbenen und wenig zuberlässigen Truppen und einem großen Gefolge von Senatoren und Aristo. fraten über Capna nach Brundufinm, und als fich ber Sieger diefer Stadt näherte, auf den im Safen vorräthigen Schiffen über bas ionische Meer nach Epirus. Seine großsprecherische Meußerung, daß er mit seinem guße Legionen aus dem Boden ftampfen fonne, batte fich nicht bewährt. Die rafche Entschlossenheit seines Gequere hatte ihm nicht die nothige Beit gegonnt, die der ariftofratisch-republikanischen Berfaffungspartei gu Gebote ftebenden Streit. frafte zu vereinigen. Cafar verfolgte die Flichenden nicht über das Meer. umbte gubor die anaftlichen Gemuther bernhigen, welche die Rückfehr der Marianifchen Schredenszeit fürchteten, Die Sanptftadt vor Anarchie fchniten und dem Gegner die bedeutenden Streitfrafte in der pprenaifchen Salbinfel entziehen. Darum fehrte er nach Rom gurud, wo er ben gefprengten Senat wieder einsette und fich des von den flüchtigen Confuln guruckgelaffenen Staatsichabes (gegen 23 Mill. Thir.) nebft den reichen Borrathen bemachtigte, und begab fich dann nach Spanien. Sier trieb er nach der blutigen aber uneutschiedenen Schlacht bei Blerda, zwischen Phrenaen und Cbro, die Seere

feines Begnere durch fein überlegenes Feldherrntalent und die überflügelnde Schnelligkeit seiner Bewegnugen fo in die Enge, daß fie eine Capitulation ichloffen, in Folge beren die Feldherren (Betreins, Ufranius, Mt. Barro) und die Gubrer gu Pompejus entlaffen wurden, indes die Gemeinen entweder gu dem Sieger übergingen oder nach Ablieferung der Baffen nach Saufe gogen. Auf dem Rudzug brachte der Imperator die reiche Sandelsstadt Maffilia,

Marz.

die aus alter Anhänglichkeit an Pompejus den Cajarianern die Thore verfoloffen hatte und barum mahrend bes fpanifchen Feldzuge bon Decinne Brutus gn Baffer und gu Land hart belagert worden war, gur Unterwerfnug; und obwohl fich die Burgerichaft eines verrätherifden Ueberfalls nach geichloffenem Bertrag ichuldig gemacht hatte, fo befänftigte bennoch Cafar die Buth der Soldaten und bestrafte die Stadt nur mit Berluft der Baffen und Schiffe und mit Schmalerung ihres Gebiets und ihrer Freiheit. Gie blieb anch nach diefem Schlag immer noch der Mittelpunft der hellenischeromischen Cultur im Beften; aber in dem maffaliotischen Dorfe Nemaufus (Rimes), das zur latiniichen Stadtgemeinde erhoben und mit Grundbefit und Rechten ausgeftattet ward, erstand dem alten Sandelsstaat ein mächtiger Rivale. — Mittlerweile hatten feine Unterfeldherren Sieilien und die andern Infeln den Pompejanern entriffen und dadurch Stalien vor Getreidemangel gefchütt; bagegen ließ fich im Gebiete von Utica der geniale En rio durch feinen feurigen Minth auf einen ungunftigen Rampfplat verloden, wo er von Inba's numidifchen Reitern umringt mit feinem gangen Seere umtam. Er fuchte ben Tod, weil er fich ichamte als Befiegter vor feinem Gebieter gn erscheinen. "Cein Befen war Leichtigfeit und oft Leichtfertigkeit, anmuthige Offenbergigkeit und volles Leben im Angenblid." - Bahrend diefer Beit war auch die Gegenpartei nicht unthätig. Ans dem weiten Diten, wo Pompejus viele Anhanger und Berehrer gablte. wurden dem republifanischen Feldheren fo viele Streitfrafte gugeführt, bag er über eine Armee von 7000 Reitern und elf Legionen und über eine Flotte von 500 Segeln zu gebieten hatte; und in Theffalonich versammelte fich eine folche Menge Emigranten aus dem Senatoren- und Ritterftande, daß der römische Staat seine Sanptstadt nebst dem Senat (den "Dreihundert") nach Makedonien verlegt zu haben schien. Allein die Anwesenheit so vieler vornehmen Ariftofraten im Lager erschwerte dem Oberbefehlshaber, der in Diefer Beit wieder fein früheres Beldherrntalent entwickelte, als er die Rufte von Spirus um die Safenftadt Dyrrhachinm bezog, den Rampf wider Cafar's einmuthiae und geschloffene Legionen. Nicht nur baß fie ben Sader, Die Zwietracht und Die Meinungstämpfe der Sanptstadt ine Lager einführten und durch Rundgebung der heftigften Parteimnth und Rachfucht die Schwankenden und Unfchluffigen von fich ftiegen; auch die nppige Lebensweise wurde durch fie daselbft eingeburgert. "Die Belte folcher Berren", bemerkt Mommien, "waren annuthige Lanben, der Boden mit frischem Rafen zierlich bedeckt, die Bande mit Cphen betleidet; auf dem Tifch ftand filbernes Tafelgeschirr und oft freif'te bort ichon am hellen Tage ber Becher. Dieje eleganten Rrieger machten einen feltsamen Contraft mit Cafar's Grastenfeln, vor deren grobem Brot jene erichrafen, und die in Ermangelung deffen and Burgeln agen und eher Baumrinde zu fauen als vom Feinde abzulaffen fcwuren." - Nady der Unterwerfung Maffilia's begab fich Cafar wieder nach Rom, ließ fich zum Dietator und dann (um den Schein der Republit gu bewahren) fürs folgende Jahr gum Conful mahlen

Ser

Mor.

43,

und fuchte den gabrenden Staat durch verfohnende Befete zu bernhigen. Dann fette er mit feinen friegserfahrenen Legionen über bas ionische Meer nach ber ebirotifchen Rufte, wo Bompejus mit feinem überlegenen Beere ftand. Gine Reihe blutiger Gefechte bei Dyrrhadium, worin Cafar im Nachtheil war, erhöhte das Selbstvertranen des Gegners, fo daß er dem Ungeftum der ihn umgebenden pornehmen Ingend nachgab und in Theffaliens Chenen, wohin fich Cafar, vom Reinde verfolgt, mit feinen ermatteten Beteranen begeben hatte, die entscheidende 9. Aug. 48. Schlacht bei Pharfalos lieferte. Sier erfochten Cafar's tampfgenbte Truppen einen glanzenden Sieg über das mehr als boppelt fo ftarte feindliche Beer und erbenteten das reiche mit Roftbarkeiten und Borrathen angefüllte Lager. 15,000 Teinde lagen todt oder verwundet auf dem Schlachtfelde, mahrend die Cafarianer nur 200 vermißten; die noch gufammengebliebene Daffe, gegen 20,000 Mann, streckte am andern Morgen die Baffen; von den 11 feindlichen Aldlern wurden Cafar nenn überbracht. Alle die Schlacht noch wuthete, legte Pompejne feine Teldherrubinde ab und ritt auf dem nächften Bege dem Meere an, um bort ein Schiff gu fuchen. Mit wenigen Getrenen floh er bann über Lesbos nach Kleinaffen und von dort über Appros nach Acappten, fand aber hier ftatt gaftlicher Unfnahme Tod durch Menchelmord. Ptolemäos nämlich, in ber Soffunng, Cafar's Gunft zu erlangen, ließ den gebengten Selden bei feiner Landung in Belufinm tödten und den Leichnam unbeerdigt ans Ufer werfen. "Im Ansfteigen ftach der Kriegstribun Lucins Septimins ihn hinterrucks nieder, unter den Angen seiner Gattin und seines Sohnes, welche von dem Verdeck ihres Schiffes aus bem Morde gufeben nußten, ohne retten ober rachen gu 28. Cent fonnen. Un demfelben Tage, an dem er dreigehn Sahre gubor, über Mithridates trimmphirend, in die Sauptstadt eingezogen war, endigte auf einer oden Dune des unwirthlichen Strandes durch die Sand eines feiner alten Soldaten der Mann, der ein Menschenalter hindurch der Große geheißen und Sahre lang Rom beherricht hatte." Sein Ring und Saupt wurden dem Sieger überbracht.

## d) Cafar's Siege und Tod.

§. 201. Dieses tragische Ende des großen Feldherrn erpreßte seinem Gegner, der bald ebenfalls in Alegypten eintraß, Thränen des Mitleids. Er versagte dem Urheber des Mords die gehoffte Belohnung und entschied, als er zum Schiedsrichter des Thronstreits zwischen den Kindern des jüngstverstorbenen Ptolemäos des "Flötenbläsers" (Anletes), dem zehnjährigen Ptolemäos Dionhsos und seiner schwen annunthvollen Schwester Kleopätra, erforen ward, zu Gunsten der lettern, gerieth aber dadurch mit dem König und dem ägyptischen Bolke in einen Krieg, der ihn neun Monate lang in Alexandria sesthielt und in die größte Gesahr brachte. Mit wunderbarer Kunst und Geschiestlichkeit vertheidigte sich der von Truppen entblößte Feldherr gegen die zügellose Volksmasse der beweglichen Fandelsstadt und die alte pompejanische

47.

Bejanung zuerft in der Königsburg und als diefe mit einem großen Theil ber herrlichen Bucherschätze in Brand gerieth, auf der Leuchtthurmingel Pharus im Safen. Erft ale ihm Berftarfungen aus Sprien und Aleinaffen gugefommen, und Ptolemaos nach einem unglücklichen Treffen auf der Flucht in den Wellen bes Nils ertrunfen war, ergab fich Allegandria der Gnade des Siegers. Im Tranergewande, ihre Götterbilder in den Sanden, flehten die Burger um Frieben. Cafar verfuhr ichonend. Sinweisend auf ben großen Schaben, ben die Stadt durch den Flottenbrand und andere harte Schläge erfahren, ermahnte er Die Ginwohnerschaft ernftlich, fich fünftig allein der Künfte bes Friedens gu befleißigen und die Bunden gu beilen, die fie fich felber geschlagen. Dann übertrug er die Berwaltung in Aeghpten der Rleopatra (beren Reize ihn gefeffelt) und ihrem jungern mit ihr vermählten Bruder und gog an neuen Rampfen aus. Der fcnelle Sieg bei Bela, ben er burch den Schreden feines Ramens über Mithridates' Cohn Pharnates (ber die Berwirrung des Romerreichs zu Eroberungen in Kolchis, Armenien u. a. D. benutt hatte) bavon trug, ift durch die mertwürdige briefliche Nachricht darüber: ich fam, fah, fiegte (veni, vidi, vici) verewigt worden. Pharnakes verlor alle feine Eroberungen und bald nachher durch einen trenlosen Diener auch fein Leben, Sein unechter Salbbruder Mithridates von Pergamum, der dem romifchen Reldheren in Aleghpten gute Dienfte geleiftet hatte, erlangte die bosporanifche Königefrone. — In Rom verweilte Cafar nur fo lange als nothig war, Die aufgeregten Gemüther des Bolts durch verfohnende Magregeln und die murrenden Solbaten durch Berfprechungen und fluge Erregung ihres militärischen Chraefühls zu bernhigen. Alls fie im fichern Gefühl ihrer Unentbehrlichkeit ihren Abichied verlangten, gewährte er ihnen denfelben, redete fie als "Bürger" an und verfprach, ihnen nach seinem Trimmph Geschenke und Neder gu verthei-Ien. Tief ergriffen, daß der Feldherr ihnen in Ausficht ftellte, bem Giegeszug ihrer Rameraden als Burgersleute guschauen gu muffen, und durch die fremdflingende Unrede "gleichsam mit einem Schlage ihre gange ftolze Soldatenvergangenheit zerftorte, und überwältigt durch den Banber des nuwiderstehlich gewaltigen Menfchen — ftanden die Soldaten eine Beile ftumm und gandernd, bis von allen Seiten der Ruf erfcoll, daß der Feldherr fie wieder zu Gnaden annehmen und es ihnen wieder gestatten möge, Cafar's Coldaten gu heißen." Er.ließ fich endlich erbitten und feste dann am Ende des Sahres nach Afrika über, wo die Republifaner und Pompejaner fich um Cato, Metellus Geipio, und den Rumiderkonig Inba, "in dem die Erbitterung des Parteimannes mit der Buth des halbbarbarifden Afrifaners gusammenfloß", vereinigt und während des langen Aufenthaltes Cafar's in Allerandrien eine wohlgernftete gablreiche Urmee unter namhaften Gubrern aufgebracht hatten. Bie einft Theffalonid, wurde jest Ultica der Gip des Senats, ber "Dreihundert". Alber die blutige Schlacht von Thapsus vernichtete alle Hoffnungen der Republi- 6. April 46. faner. 50,000 feindliche Leichen beeften die Bablftatt, mahrend ber Sieger

45.

nur 50 Todte gahlte. Buthend über den endlofen Rrieg ließ ber Solbat feinem Rachegefühl vollen Lauf. Bon den Neberlebenden tödteten fich viele mit eigener Sand, wie Metellus Scipio, des Pompejus Schwiegervater, ber bei Thapfus den Oberbefehl geführt, und der hochherzige Cato, der fich in Utica mit ruhigem Gelbstbewußtsein und ftoischer Fassung den Tod gab, tren den Grundfaten, die er im Leben ehrlich und muthig befannt. Inba, "eine iener im grellen und übermuthigen Lebensgenuß verwilderten Naturen, bie auch aus dem Tode fich ein Taumelfest bereiten," begab sich mit Petrejus, bem Heberwinder Catilina's, nach einem feiner Landhäufer. Sier ließ er einen reichlichen Schmans auftragen und forderte nach geendigter Mahlgeit seinen Begleiter auf, mit ihm im 3weikampf um den Tod zu fechten. Als Petrejus fiel, lich fich der Ronig von der Sand eines Sclaven durchbohren. Das numidifche Reich wurde zum Theil der römifchen Proving Afrika beigefügt, zum Theil an Cafar's Bundesaenoffen vergeben. Italifche Coloniften, die daselbst angesiedelt wurden, brachten das herrliche Land bald wieder zu neuer Bluthe. - Gin prachtvoller viertägiger Triumph, verbunden mit den ichmeichelhafteften Suldigungen des Senats, mit glanzenden Geftmahlen und mit reichen Schenkungen, erwartete den Sieger nach feiner Rückfehr in Rom, das er jedoch bald wieder verließ, um feine letten Teinde, die fich um Pompejus' beide Gohne geschaart, in Spanien anzugreifen. In der furchtbaren Schlacht bei Munda, wo beide Theile mit dem Muthe der Verzweiflung ftritten, und Cafar's Glud und Leben in der höchften Gefahr fchwebte, wurden die letten Refte der Pompejaner und Republikaner vernichtet. Der eine der Gohne murde nach ber Schlacht, wo Taufende feiner tapfern Baffenbruder gefallen, auf ber Blucht getödtet; der überlebende führte fortan ein unftetes Seeranberleben, bis and er gehn Sahre fpater eines gewaltsamen Todes ftarb.

S. 202. Rach Unterwerfung des füdwestlichen Spaniens tehrte Cafar als Berr und Gebieter des romifden Reichs nach ber Sanptftadt gurud, wo er als "Bater bes Baterlands" begrüßt und bon bem demuthigen Senat auf Lebenggeit jum Dietator, bon dem Bolfe aber jum Eribun gewählt und mit der erweiterten Aufficht niber die Sitten ausgernftet wurde. Die Bezeichnung "Imperator", die ihm von unn an als ftandiger Chrentitel verblieb, verlor allmählich die Bedeutung eines blogen Militäramtes; fie wurde 3mm Ansdruck der höchsten Amtsgewalt (Imperium), vereinigt in der Sand eines vom Senate nnabhängigen Bolfshauptes, eines Unites, in welchem bie richterliche und administrative Gewalt mit der Beerführung verbunden war. Allein fo febr auch Cafar durch verftandige Gefete und Ginrichtungen die Gemuther gu bernhigen fuchte, fo febr er fich angelegen fein ließ, die gebildete und vornehme Alaffe gur Theilnahme an ber nenen Staatsordnung berbeignziehen, die Geachteten durch Wiederherstellung ihrer Rechte und Guter gu verfohnen, die untern Bolfoflaffen durch Fürforge für ihren Unterhalt und ihr zeitliches Bohl zu gewinnen - fein fichtbares Streben, nicht nur nach ber Gewalt, fondern auch nach dem Titel und der angern Ehre eines Alleinherrschers trieb einige ichwarmerische Freiheitsfreunde, die ba hofften, durch Berftellung der alten Berfaffung auch den altrepublifanischen Geift wieder beleben zu tonnen, gur Berichwörung. Der gunehmende Stolg des Imperators, der fich in feiner Mifachtung gegen ben Senat und die republikanischen Formen kund gab, fo wie fein fichtbares Bohlgefallen an dem ihm von M. Antonius bei einem Tefte bargebotenen Ronigsdiadem, das er nur mit erkunfteltem Unwillen gurnaftieß, beschlennigten die Unsführung. Un ber Spite ber Berschworenen stand der hochsinnige, für die Idee der Freiheit begeisterte M. Juning Brutus, der Bildung, Beredfamfeit und fittliche Burde mit friegerischem Muthe verband und Cafarn perfoulich befrenndet war, und neben ihm der von altem Republikanerfinn durchglühte Cajus Caffius, chen fo ehrgeizig als tapfer und entschloffeir. Dbwohl früher Pompejaner waren beide bon Cafar mit der Bratur beehrt und gleich den meisten übrigen Mitverschwornen mit Wohlwollen und Vertrauen behandelt worden; aber das altrömische Vornrtheil gegen jede einherrliche Gewalt ließ fie alle Rudfichten vergeffen. Mit der größten Berftellung und Seimlichkeit faßten fie den Mordplan. Aller Warnungen ungeachtet hielt Cafar an den Idne bes Marges (15.) in der Salle des Pompejus eine Senatsfigung, um fich behufs feines beabsichtigten Rriegs. jugs mider die Parther den Ronigstitel für die außeritalischen Provinzen ertheilen zu laffen. Sier fauf er von 23 Doldftichen durchbohrt mit dem Ausrnf: "And du, Brutus!" entfeelt bei der Bilbfanle feines ehemaligen Gegners nieder, nachdem er fich forgfältig in die Toga gehüllt, um mit Burde und Auftand zu fallen. Go ftarb der erfte Imperator im feche und funfzigften Jahre feines Altere.

Cafar's Reformen und Organisationen. Cafar suchte unter dem Titel eines "Im= Der 3m= verators" das Wejen und die Machtbefugniffe des alten Königthums fich anzueignen, die Benennung "Rönig" vermied er aus Rudficht auf die volfsthumlichen Antipathien. Aber er ging in Allem auf die Neberlieferungen der Ronigszeit gurud. Die Mungen murden mit feinem Bruftbild geziert; der Genat, den Cafar felbft aus den Anhangern der neuen Ordnung, aus ergebenen Männern verschiedener Stände, jum Theil auch aus Provinzialen bildete und auf 900 Mitglieder vermehrte, diente fortan als höchster Reicherath, den der Imperator benutte, "um die Gesete mit ihm vorzuberathen und die wichtigeren administrativen Verfügungen durch ibn oder wenigftens unter feinem Namen gu erlaffen;" dem altrepublitanifden Gefdlechterabel mit feinen Curienberfammlungen fügte er eine große Ungahl neuer Kamilien bei und ichuf fonit eine monarchische patrigifche Robilität; Die Staatsgefchafte waren alle in feiner Sand concentrirt und er trug Sorge, nur untergeordnete und ibm ergebene Lente in die Memter gu bringen; die Berwaltung der Staats faffe behielt er fich Bermalfelbft bor, die Erhebung der Provinzialgefalle und die Leitung des Mungwefens übertrug er feinen Freigelaffenen. Cben fo befette er aus eigner Machtvollfommenheit die Statthal. terichaften, doch verwendete er dabei, aus Rucknicht für den Goldatengeift, in der Regel nur angefebene Manner gu Proconfuln und Propratoren. Die ftadtifchen Memter, das Confulat, Die Cenfur, Pratur, die Tribunen und Medilen ließ er zwar bestehen, minderte aber ihre Bedeutung und Machtbefugniffe; fie wurden aus hoben Reichsbeamten gu Municipalitäten der Sauptftadt, ju Gemeindebeamten umgeschaffen und die Bahl der Mit-

44.

glieder vermehrt. "Wenn alfo der Imperator für alle allgemeineren und wichtigeren Fragen fein eigener Minifter war; wenn er die Finangen durch feine Bedienten, das Beer durch feine Adjutanten beherrichte; wenn er die alten republikanischen Staatsamter wieder in Gemeindeanter der Stadt Rom umgewandelt hatte; wenn endlich gu dem Allen der Imperator das Das Pen- Recht besaß, seinen Nachfolger selber zu ernennen, so war damit die Antokratie hinreichend tifieat. begründet." In die geiftliche Sierardie machte Cafar weniger Gingriffe, nur "daß er das Dherpoutificat und die Mitgliedichaft in den drei andern höchsten geistlichen Collegien Berichtes mit der Perfon des Regenten verknüpfte." Eben fo ließ er auch die bisherige Gerichtsord. erenung. unn a bestehen; Senatoren und Ritter theilten sich in die Geschwornenstellen, boch nahm er bas Recht in Anfpruch "Blutgerichte wie Privatprozeffe zu alleiniger und endgültiger Entscheidung an fich zu ziehen," zugleich hatte er fraft seiner tribunicischen Gewalt eine oberrichterliche Befugniß über alle Mahrfprüche, wodurch eine "taiferliche Appellationsinftang" ins Leben gerufen wurde. - And das verfallene Beerwefen fuchte ber Feldherr zu heben, Seer= mefen. wenn es ihm gleich nicht gelaug, die alten Burgerlegionen wieder ins Leben gu rufen, den militärifchen Geift in ber ftädtischen Bevölterung wieder zu wecken. Die Rührerftellen wurben als Gigenthum ber höheren Stände angeseben, die Bemeinen maren ein aus allen Landern aufammengetriebener und den untern Alaffen angehörender Boltshaufen. Der ichwierigen Aufgabe, die Soldaten einer stehenden Armee innerhalb der Areife des burgerlichen Lebens gu halten, fuchte er gu genügen durch Berfürgung der Dienstzeit und burch regelmäßige Anfiedelung der ansgedienten Soldaten als Ackercolonisten. Gine Leibgarde hielt er nicht. — Cteuer= In das Finangwefen brachte Cafar beffere Ordnung, einmal dadurch, daß er nur bei den u. Finan:= mefen. indiretten Abgaben das bisherige Pachtipftem beibehielt, die diretten aber unmittelbar durch Staatsbeamte erheben ließ, fowohl die Naturalleistungen als die Geldabgaben; und fodann durch die Befchräntung und Regulirung der Kornvertheilungen in der Sauptstadt; die Lifte ber Perfonen, an welche jährlich freies Korn abgegeben wurde, ward auf 150,000 festgeseht, Der Unfang der "fegenereichen Unftalten, in benen das unendliche Erbarmen ber Menichen mit der Menichen unendlichem Elend ringt." Biele Landichaften und Städte erhielten Stenerfreiheit oder eine Minderung ihrer Stenerbelaftungen, andere, die auf Seiten der Pompejaner geftanden, wurden in der Steuer erhöht. Durch die in großem Mafftab angeordneten Confiscationen floffen der Staatstaffe unermegliche Summen gu, wodurch es möglich ward, die großen Ausgaben gu bestreiten, welche die Bermehrung der stehenden Seere gur Grengvertheidigung und die Aerdoppelung des Soldes für den Kriegsmann verursachten. — Die llebervölkerung der Sauptstadt durch Sclaven, Freigelaffene und die Proletarierfür bie menge fuchte er durch großgrige Ausführungen des untern Boltes uach den überseeischen Co-Saupt= ftabt. louien ju mindern und dadurch der herrschenden Unsicherheit und den häufig eintretenden Nothständen zu wehren. Bugleich murde die Martt. und Stadtpolizei vermehrt und beffer organifirt, und durch nene gemeinnütige Banwerte das Forum von dem ftadtifden Gedrange befreit. Co errichtete er auf dem Marefeld die Saepta Julia, eine neue Dingftätte für Mahlen und Bolfsversammlungen, und das Forum Julium zwischen Capitol und Palatin jum besondern Gerichtsmartt. Andere großartige Bauentwurfe blieben unausgeführt. In den ftädtischen Badanstalten wurde auf seine Beraustaltung das Del jum Galben umsonft gereicht. Aber die gesellschaftlichen Schaden der Sauptstadt waren ju groß, als daß fie hatten geheilt werden tonnen. Die Ginwohner theilten fich in die Alaffe der Reichen und Borneh-Bermo= men und in den befistofen Proletarierhaufen; der Mittelftand mar gang verschwunden und flance. nur noch in einzelnen Gegenden Italiens in ben Landstädten gu finden. "In ber Umgegend

Rome hatte die Rugwirthichaft dem nufruchtbaren Lugus Plat machen muffen : wo die alten latinischen Bauerichaften gefäet und geerntet hatten, erhoben fich jest die glanzenden Landhäufer, von denen manches mit den dazu gehörigen Garten, Parten und Bafferleitungen, den Sup. und Salzwasserreservoire zur Ausbewahrung und Züchtung von Flup. und Seefischen, den Wildhaufern, Bolieren und Fafanerien den Ranm einer mäßigen Stadt bedectte." 3m

Fürferge

übrigen Italien wog die Gutswirthichaft mit Selavenhaltung vor und verdrängte die fleinen Bauernhöfe und den freien Landban. Zwar murde dadurch der Reldban großartiger und blühender, fo daß die Dichter mit Recht das icone Beimathland befingen fonnten, "wo die wohlbemäfferte Wiese, das üppige Kornfeld, der luftige Rebenhügel von der dunkeln Beile der Delbanne umfaumt wird, wo der Schmud des Landes, lachend in mannichfaltiger Unnuth, die holdesten Garten in feinem Chooke heat und felber von nahrunggebenden Baumen umfrangt wird": aber die fleine Bauernwirthichaft der alten Beit ging darüber gu Grunde, und gwifchen dem reichen Capitaliften und dem rechtlofen Celaven- und Bettlerhaufen gahnte ein furchtbarer Abgrund. Die alten Landstädte Staliens fanten zu verlaffenen Dorfern berab, während eine aus der Fremde berbeigezogene Bevölferung von Sclaven, Freigelaffenen und Sändlern sich mehr und mehr über ganz Stalien ausbreitete. Cafar suchte nach Kräften der Echult-Capitalübermacht zu wehren, theils durch Bins. und Buchergesehe und durch Aufhebung der gefete. persönlichen Schuldfuechtschaft theils durch die Erneuerung des alten Gesetes, wornach die rückständigen Binfen niedergeschlagen und die gezahlten vom Capital abgezogen wurden, theils durch das Gebot an Biehzüchter und Grundbefiger, den dritten Theil ihrer hirten- und Ackerbanern aus freigebornen Männern zu nehmen und durch Ansiedlung ausgedienter Goldaten als Coloniften mit fleinem Grundbefig. Bugleich fuchte er durch gefegliche Bestimmung dem Lugus und der Verschwendung ein Biel zu seben und der allzulangen Abwesenheit der Reichen von Italien zu begegnen. Neue Gemeindeordnungen follten die verödeten und verfallenen Landstädte wieder in die Sohe bringen, Straßen, Canale und Berkehrserleichterungen Sandel und Gewerbthätigfeit fordern. - Bor Allem war Cafar befliffen, die Brovin, Erleichgialen der Bedrückungen durch die Beamten und Capitaliften Roms zu entlaften; das alte Ge- ber Frofet gegen Erpreffungen murde mit unnachfichtiger Strenge gehandhabt. "Wie auch noch die alten Wunden ichmerzten, mit Cafar ericbien den vielgeplagten Unterthauen die Morgenröthe einer erträglicheren Beit, feit Sahrhunderten wieder die erfte intelligente und humane Regierung, eine Friedenspolitif, die nicht auf der Keigheit, sondern auf der Kraft beruhte." Die eisalpinischen Gallier jenseit des Po wurden in den römischen Bürgerverband aufgenommen und erhielten politische Gleichberechtigung mit dem Sauptland. Die italisch-hellenischen Bildungselemente, die überail gepflanzt und gepflegt wurden, follten in dem großen Reich eine einheitliche Nationalität ichaffen, follten ein Beltreich mit gleichem Recht, gleicher Sprache, gleicher Bildung begründen. In derfelben Absicht verlieh er den Lehrern der freien Biffenschaften und fammtlichen Merzien der Sauptstadt das römische Burgerrecht. Auch dem Ralen der we fen widmete Cafar feine reformatorische Thatigfeit. Der römische Ralender war durch die Unfunde der Boutifices, denen die Aufficht und Regulirung deffelben guftand, in heillose Berwirrung gerathen. Darum ließ Cafar, mit aftronomischer Biffenschaft vertraut und als oberfter Pontifer mit der Leitung der Sahrebrechnung beauftragt, durch den alegandrinifden Belehrten Cofigenes den julianifden Ralender einrichten, worin das bon Numa eingeführte Mondjahr zu 355 Tagen durch die Sonnenjahrerechnung erseht ward, fo daß nach drei Jahren von je 365 Tagen ein Schaltjahr von 366 Tagen eintrat; da aber jedes Sahr um elf Minuten und einige Seenuden gu furg tam, fo muste im Sahr 1582 durch Papft Gregor XIII. eine neue Kalenderverbefferung vorgenommen werden (S. 550). Der julia nifde Ralender begann mit dem Sahr 45 v. Chr., nachdem das vorhergehende Sahr um 80 Tage verlängert worden war. "Rünf und ein halbes Sahr ichaltete Cajar als König von Rom", ichließt Mommfen die Darftellung feiner Reformthatig. feit, "amifchen fieben großen Reldgugen, die ihm nicht mehr als gufammen 15 Monate in der Sauptstadt feines Reiches gu verweilen erlaubten, ordnete er die Geschicke der Welt fur Gegenwart und Bufunft, von der Reftstellung der Grenglinie gwischen Civilisation und Barbarei an bis hinab zu der Beseitigung der Regenpfühen auf den Gaffen der Sauptstadt, und behielt Dabei noch Beit und Geiterfeit genug, um den Preisftucken im Theater aufmertfam zu folgen und dem Sieger den Krang mit improvifirten Berfen gu ertheilen. Die Schnelligfeit und

Sicherheit der Ausführung des Planes beweift, daß er lange durchdacht und in allen Theilen im Einzelnen festgestellt war; allein auch so bleibt sie nicht viel weniger wunderbar als der Plan selbst. Die Grundzüge waren gegeben und damit der neue Staat für alle Zukunft bestimmt; vollenden konnte den Bau nur die grenzenlose Zukunft. Insofern durste Casar sich sagen, daß sein Ziel erreicht sei, und das wohl mochten die Worte bedeuten, die man zuweilen aus seinem Munde vernahm, daß er genug gelebt habe. Aber eben weil der Bau ein unendlicher war, sügte der Meister, so lange er lebte, rastlos Stein auf Stein, mit immer gleicher Seschmeidigkeit und immer gleicher Spannkraft thätig an seinem Werk, ohne je zu überstürzen oder zu verschieben, eben als gebe es für ihn nur ein Heute und kein Morgen."

Cafar's Charafter und Eigenschaften. Che wir von dem großen Mann, welcher die abgelebte Republit in die neue monarchische Form hinüberführte, icheiden, fei es uns vergonnt, die Urtheile und Charafterschilderungen der neuesten Beichichtsforicher in einzelnen Bugen zusammenzustellen: "Cafar befaß eine ichone männliche und würdevolle Geftalt," fagt Drumann; "er war groß und ichlank und hatte eine Adlernase und schwarze lebhafte Augen mit einem Ausdruck von Bohl. wollen und Seiterkeit; nur eine zu ftarke gulle der Lippen ftorte das Chenmas. Mit der Beit wurde er mager und bleich und durch eine Glate entstellt, die er umfonft durch feinen Lorbeerfrang forgfältig zu verbergen fuchte. Daran mogen feine Befdwerden im Felde wie feine jugendlichen Ausschweifungen gleichen Antheil gehabt haben. (Denn er hatte "von dem Becher des Modelebens den Schaum wie die De. fen gekoftet" und der Sieg bei den Frauen ging ihm auch in spätern Sahren noch über jeden andern). Rur mit einem fraftigen Rorper mar es möglich, fich fo wie er im Reiten, Fechten und Schwimmen hervorzuthun und alle Muben und Entbehrun. gen mit den Truppen zu theilen, Ralte und Sibe, Nachtwachen, Sunger und Durft zu ertragen." Bon seiner großartigen Natur und geistigen leberlegenheit außert sich derfelbe Schriftsteller: "Er murde von der Ratur befähigt, in Allem groß zu fein; ihm blieb die Wahl, als Feldherr, Staatsmann, Gefetgeber, Rechtsgelehrter, Redner, Dichter, Geschichtschreiber, Sprachforscher, Mathematiker und Architett zu glänzen. Nie gebrach es ihm an Rraft oder Zeit; denn er erhaschte im Fluge, mas Andere muhlam fich aneignen; das Berworrenfte löfte fich ichnell vor feinem Adlerblice und selbst Berschiedenes zugleich zu bedenken, war ihm möglich und leicht. Den Gaben entsprach die Empfänglichkeit; das Biffenswürdige, von welcher Art es auch fein mochte, hatte Bedeutung und Werth für ihn." Bar auch Berftand und ftaatsmannifche Klugheit die hervorstechende Gigenschaft, so fehlte es ihm doch auch nicht an Bemuth und Berg. Seiner murdigen Mntter Aurelia bewahrte er ftets die reinfte Berehrung; feinen Frauen und vor Allen feiner Tochter Julia widmete er eine auf. richtige Buneigung; mit den trefflichften Männern feiner Beit ftand er in einem fconen Berhaltniß gegenseitiger Treue. Ebenso gunftig lautet das Urtheil Mommfens. der dem römischen Imperator den ersten Rang unter allen Großen und Gewaltigen der Beltgefdichte einräumt. Go fagt er unter Anderm von ihm: "Cafar war durchans Realist und Berstandesmensch; und was er angriff und that, war von der genialen Nüchternheit durchdrungen und getragen, die seine innerste Gigenthümlichkeit bezeichnet. Ihr verdankte er das Vermögen, unbeiert durch Erinnern oder Erwarten energisch im Augenblick zu leben; ihr die Fähigkeit, in jedem Augenblick mit concentrirter Kraft zu handeln und auch dem fleinsten und beiläufigsten Beginnen seine volle Genialität juguwenden; ihr die Bielfeitigkeit, mit der er erfaßte und beherrichte, was der Berftand begreifen und der Bille zwingen fann; ihr die fichere Leichtigfeit, mit der er feine Berioden fügte wie feine Feldzugeplane entwarf; ihr die "wunderbare Beiterkeit," die in guten und bofen Tagen ihm tren blieb; ihr die vollendete Gelbständigteit, die teinem Liebling

und keiner Matreffe, ja nicht einmal dem Freunde Gewalt über fich geftattete. Aus Diefer Verstandestlarheit rührt es aber auch her, daß Cafar sich über die Macht des Schidfals und das Ronnen des Menfchen niemals Illufionen machte; für ihn mar der holde Schleier gehoben, der dem Menschen die Unzulänglichkeit seines Birkens perdecte. Wie flug er auch plante und alle Möglichkeiten bedachte, das Gefühl wich doch nie aus feiner Bruft, daß in allen Dingen das Glud, d. h. der Bufall, das gute Beste thun muffe; und damit mag es benn auch zusammenhängen, daß er so oft bem Schicffal Paroli geboten und namentlich mit verwegener Gleichgültigkeit feine Person wieder und wieder auf das Spiel gefest hat. - Menschlich und geschichtlich fteht Cafar in dem Gleichungspunkt, in welchem die großen Gegenfate bes Dafeins fic einander aufheben. Bon gewaltiger Schöpfertraft und doch jugleich vom durchdringenoften Verftande; nicht mehr Sungling und noch nicht Greis; bom höchften Bollen und bom höchften Bollbringen; erfüllt bon republitanifchen Idealen und jugleich geboren jum Ronig; ein Romer im tiefften Rern feines Befens und wieder berufen, Die römische und die hellenische Entwickelung in sich wie nach Außen hin zu versöhnen und zu vermählen, ift Cafar der ganze und bollftandige Mann. - Seine Thatigfeit ift nicht mehr wie die Alexander's ein freudiges Bormartsftreben in die ungemeffene Beite; er baute auf und aus Ruinen und war zufrieden, in den einmal angewiesenen weiten aber begrengten Räumen möglichft erträglich und möglichft ficher fich einzurichten. Mit Recht hat denn auch der feine Dichtertatt der Bolfer um den unpoetischen Romer fich nicht bekummert und nur den Sohn des Philippos mit allem Goldglang der Poefie, mit allen Regenbogenfarben der Sage befleibet. Aber das staatliche Leben der Nationen hat seit Sahrtausenden wieder und wieder auf die Linien zurudgelenkt, die Cafar gezogen hat, und wenn die Bolker, denen die Belt gehört, noch heute mit seinem Ramen die höchsten ihrer Monarchen nennen, so liegt darin eine tieffinnige Mahnung. Er wirkte und ichaffte wie nie ein Sterblicher bor und nach ihm, und als ein Birkender und Schaffender lebt er noch nach Sahrtaufenden im Gedächtniß der Nationen, der erfte und doch auch der einzige Imperator Cafar."

# 6) Der dritte Bürgerkrieg, bis zum Untergang der republikanischen Verfassung $(43\!-\!30)$ .

§. 203. Bald zeigte sich, daß die Idee der Freiheit nur noch in den Köpfen einiger Gebildeten lebte, in der Brust des Volkes aber erloschen war. Denn die anfängliche Begeisterung für die nen errungene Freiheit ging schnell in Haß und Schmähungen gegen die Mörder des Dietators über, als der schlaue Cousul M. Antonius bei Cäsar's Leichenbegängniß in einer kunstreichen Rede dessen Berdienste und Vorzüge hervorhob, eine Menge wirklicher oder angeblicher Vermächtnisse und volksthümlicher Bestimmungen auß dem Testamente des Gemordeten vorbrachte und den Armen Geldgeschenke austheilen ließ. Dagegen war der Senat, wo Brutus' Freund Cieero seine rednerische Thätigkeit entsaltete, größtentheils für die Verschwornen und verlich etlichen von ihnen Provinzen zur Verwaltung, dem M. Inn. Brutus Makedonien, dem Cassinse Sprien, dem Deeimus Vrutus das eisalpinische Gallien. Diese sehre steile mit Heresmacht gegen Mutiua (Modena), um den daselbst eingeschlossenen Deeimus Vrutus mit Gewalt zu verdrängen. Dies gab dem durch

42.

Cicero's philippifche Reden wider Antonius anfgereigten Genat Beraulaffung, den neunzehnjährigen Schwesterentel des ermordeten Imperators, Detavins, ber ale Erbe von Cafar's Ramen (Cafar Detavianne, nach. male Auguftus) die Beteranen bes Beere auf feiner Seite hatte, in Begleitima der beiden Confuln Birtins und Panfa gen Mutina gu ichiden, um das Borhaben des für einen Geind des Baterlandes erflärten Untonins gu vereiteln. Antonins unterlag in biefem mutinenfischen Rriege und floh zu dem Statthalter des jenfeitigen Galliens, Le pidnis. Da jest aber ber Senat den verschwornen Republikanern offen seine Gunft zeigte und dem Deeinnis Brutus den durch den Tod der beiden Confuln erledigten Oberbefehl über die Legionen übertrug, pflangte Detavianns, unter ber brobenden Ginwirfung feiner Soldaten gum Conful gewählt, die Fahne der Cafarifchen Blutrache auf und ichloß auf einer fleinen Jusel des Blugchens Mhenus unweit nor. 13. Bologua mit Antonins und Lepidus das zweite Triumvirat. Decimus Brutus, von feinen Truppen verrathen und verlaffen, wurde bei Agnileja erichlagen und fein Saupt dem Antonius überbracht. Gicher des durch Landervertheilungen und Gelofpenden gewonnenen Beeres erließen fofort die Trinmvirn neue Aechtungen (Proferiptionen), die, nicht minder von Ranbund Gewinnfucht als von dem Trieb der Rache eingegeben, besonders dem Genatoren- und Ritterstand verderblich wurden. Die angesehensten und verdienteften Männer fielen unter ben Streichen der Morder; wie früher wurden auch jeht die inniaften Verhältniffe, die Blut, Freundschaft und Pietät gefnüpft hatten, gerriffen, da die von Sabincht, Radgier und Berrichfucht erfüllten Machthaber fich und Andern jeglichen Frevel gestatteten. Die Leichen der Erschlagenen, deren Bahl fich nach einigen Angaben auf 300 Senatoren und 2000 Ritter belief, wurden in die Tiber geworfen oder den Thieren preisgegeben. Jeder der drei Berbundeten weihte feine Biderfacher dem Berderben. Unter den Echlachtopfern des Antonins befand fich auch der 63jahrige Cicero, den ber Jod auf der Flucht ereilte. Sein von des Trimmvirs lafterhaftem Weibe gulvia gehöhntes Saupt wurde auf der Rednerbühne zu Rom aufgepflaugt. S. 204. Rachdem Stalien mit Mord, Ranb, Gütereinziehung und Geld-

s. 204. Nachdem Italien mit Mord, Rant, Guteremziehung und Gelderpressungen genügend gestraft war, rüsteten sich die Machthaber zum Nachefrieg wider die Republikaner, die, um Brutus und Cassins geschaart, aufangs im Orient standen, dann aber ihr Heerlager in Mased onien aufgeschlagen hatten. Hier wurde in der Ebene von Philippi die entscheidende Doppelsschlacht geliesert, in welcher Cassins dem Antonius weichen unüte, indes Brutus die Legionen des kranken Octavian zurückträngte. Als sich aber Cassins, durch salsche Kunde gekäuscht, voreilig in sein Schwert stürzte, und die Triumviru 20 Tage später mit vereinten Kräften die mörderische Schlacht erneuerten, erlag and Brutus und gab sich wie Cassins mit eigener Hand den Tod. Sein Beispiel wurde von seiner Gemahlin Poreia (Cato's Tochter), die durch glühende Kohlen ihrem Leben ein Ende machte, und von vielen freiheitsliebenden

Streifern nachgeahmt, jo daß die Wahlstatt von Philippi das Grab der Republif ward. Brutus und Caffins hießen "die letten Römer." Fortan wurde um Berrichaft, nicht mehr um Freiheit geftritten. Die Sieger theilten fich in das römische Reich, fo daß Antonins das Morgenland, Octavian das Abendland mahlte. Der fchwache, geldgierige Lepidus, der aufangs Ufrifa als Proving befaß, aber nie viel Geltung hatte, wurde bald feines Untheils beranbt und von Octavins mit der madtlofen Burde eines Oberpriefters beschenft.

§. 205. Aber indeß der wolluftige, den niedrigften Ginnengenuffen frohnende Untoning fich an "Griechenlands Beihranch" und "Uffens Luften" ergötte und die erpregten Summen an Alcopatra's Sof durch ein ichwelgerifches Leben vergendete, gewann der flige Detavianns und fein hochfinniger Flottenführer Ugrippa das römifche Bolt durch freigebige Spenden und Spiele, belohnte die Coldaten durch Aldervertheilungen und hielt Seer und Flotte in Uebung. Der Berfuch der leidenschaftlichen Tulvia und ihres Schwagers Queins Untonins, diefe gang Italien in Gahrung fturgenden Udervertheilungen gu hindern und mit Gulfe der gur Bergweiflung gebrachten italischen Bolferichaften einen Burgerfrieg zu entzunden, der die Rudfehr ihres Gatten und den Sturg des Detavian bewirfen follte, endete im pernfinischen 41. 40. Rrieg mit der Niederlage ihrer Partei und dem Untergange Diefer altetrusfifchen Stadt, die ein Raub der Flammen wurde, nachdem über 300 Senatoren und Ritter am Altare des gottlichen Inlins geschlachtet worden, und Sext. Bompejus, der von Sicilien aus durch Freibenterei eine Seeherrichaft begründet hatte (s. 201), wurde von Agrippa in der Ceefchlacht bei Myla um alle Früchte seiner Anftrengungen gebracht und ftarb im folgenden Jahr eines gewaltsamen Todes. Alls endlich Antonins, der mehrmals mit Detavins entzweit und fampfbereit fich immer wieder mit demfelben verfohnt hatte, auf einem unglücklichen Bug gegen die Parther römische Chre und römisches Blut vergendete und fich von den Reigen der fremden Königin jo unwürdig umgarnen ließ, daß er an ihre Sohne Provingen verschenkte, und, um fich formlich mit ihr vermählen gu fonnen, die ihm angetrante Schwefter feines bieberigen Freundes, Die edle Detavia, mit Sohn gurndichiefte - da beranbte der von Octavian geleitete Cenat den Antonins aller feiner Burden und erflarte an Rleopatra den Rrieg. Abendland und Morgenland rufteten wider einander. Aber die Seefchlacht am afarnanischen Borgebirge Actium, wo in der Folge die "Siegesstadt" Nifopolis angelegt ward, entschied burch Agrippa's fluge Anordnung, trot der ägpptischen Hebermacht, gu Gunften Detavian's. Antonins und Kleopatra flohen. Alls aber der Gieger fich den Thoren Allegandria's naherte, fturgte fich der erftere in fein Schwert, und Kleopatra, ba fie merfte, daß ihre Reize bei dem neuen Machthaber wirkungsloß feien, und er die Absicht habe, fie zur Berherrlichung feines Triumphes nach Rom gu führen, todtete fich durch das Gift zweier Rattern. Megnpten wurde die erfte Proving Des romischen Raiserreichs. Der Monat Sertilis, in welchem

36. 35.

31.

der Sieger in die Hauptstadt gurndfehrte, erhielt ihm zu Ehren den Namen Augustus.

## IV. Das römische Raiserreich.

## 1. Cafar Octavianus Auguftus.

#### a) Staatsverfassung.

Augustus (30v. Chr. —14 nach

S. 206. Die blutigen Bürgerfriege hatten alle tüchtigen und freiheitliebenden Männer dahingerafft; die noch übrige Maffe war fowohl für die ranhe Cinfachheit als für die republikanische Bürgertugend der Borfahren unempfänglich. Brod und Spiele (panis et circenses) waren die einzigen Bünfche des nur auf Genuß des Augenblicks bedachten Bolks. Daber fiel es dem flugen Anguftus, ber tiefen Berftand und Berrichergaben mit Milde, Mäßigung und Beharrlichfeit verband, und feinen brennenden Chrgeig und Fürftenftolg unter einfachen Formen und burgerlichen Sitten zu verbergen wußte, nicht fdwer, die römische Republit in eine Monarchie umzuwandeln, wobei er den periährten Vorurtheilen nur in so weit nachgab, daß er sich nicht König oder Berr (Defpot) nannte, fondern die republikanischen Namen und Formen und die Benennung Cafar (daher Raifer) beibehielt, fich aber allmählich alle Alemter und Gewalten vom Senat und Bolfe übertragen und von Beit zu Beit erneuern ließ. Auch der religiofe Chrenname Anguftus, "ber Geweihte," wurde ihm vom Senat und Bolf beigelegt. Alls beftanbiger Imperator hatte er den unbeschränkten Oberbesehl über die gange Rriegemacht und Bestimmung über Krieg und Frieden; als Fürst (princeps) war er Vorsteher des (durch freiwilligen oder gezwungenen Austritt vieler Mitglieder gereinigten und verminderten) Senate und bes aus geeigneten Gliedern beffelben gebildeten Staaterathe und oberfter Leiter der gefet gebenden Macht und ber Berichte; als Inhaber der höchsten Tribunengewalt, mit der Bollmacht, feine übrigen Collegen zu wählen, war er Bertreter des Bolfs, deffen Berjammlungen daher immer feltener und machtlofer wurden; als Auffeher der Sitten und Oberpriefter hatte er das Privatleben, fo wie Religion und Cultus unter feiner Aufficht und als bleibender Conful und beftandiger Proconful, mit der Befugniß Stellvertreter und Amtegenoffen gur Wahl vorzuschlagen oder felbft zu mahlen, leitete er die Verwaltung Rom's und der Provinzen. "Es war die Alles überflügelude und beherrschende faetische Bewalt Auguft's, welche die Schutwehren gegen Unumschränktheit niederriß und dem Despotismus feiner Nachfolger die Bahn eröffnete. Der Senat beftand aus feinen Creaturen, das Bolt war durch Brod und Spiele gewonnen, das Beer durch Bente und Geschenke an ihn gefesselt: und so hatte er in der Curie ein gehorfames Berfzeug feiner Plane, die Comitien waren ein Biederhall seiner Bunfche und die Legionen vollstreckten bereitwillig die von ihm er-

haltenen Befehle. Daneben mochten nun Senat und Bolf fich der alten Kormen des Freiftaates freuen; fie maren nichtige Schatten, wenn es dem Dherhaupte galt, seinen Willen durchzuseten." — Das Reich , das fich vom atlantifchen Deean bis zum Euphrat und von der Donau und dem Rhein bis gum Atlasgebirg und den Bafferfällen des Nils erstreckte, umfaßte 25 durch Seerftraßen mit Rom verbundene Provingen, die, je nachdem die Romanifirung Darin bereits durchgeführt oder vorbereitet oder noch nicht begonnen mar, als römische, latinische und Unterthanengemeinden bezeichnet werden tonnten. Die Grenzen wurden durch ftehende Beere, die Ruften durch Rlotten geschütt; Militare olo nien, wozu Augustus nach Beendigung der Burgerfriege die Beteranen verwendete, befestigten Roms Berrichaft. Gin geregeltes Steuer- und Bollmefen brachte die Finangen und ben Staats. haushalt in guten Stand und eine machsame Polizei hielt Rube, Ordnung und Sicherheit aufrecht und feste ben Ansbrüchen ber Leidenschaften Schranken. - Die Brovingialver walt ung murde verbeffert, Die Recht 8 pflege gut geordnet, Sandel und Gewerbthätigkeit gehoben; Boblhabenheit und äußerer Glüdftand machten fich überall bemerkbar; aber bas Freiheitsgefühl, die Rriegstugend und die Rraft ber republikanischen Beit maren dahin; über dem Bohlleben und den verweichlichenden Genuffen erlahmte der Urm des Burgers, und die Freiheit, die Gelbstachtung und der Mannerftolg früherer Tage arteten in Anechtfinn aus. "Gelbstfucht ward die alleinige Triebfeder aller Bürgerklaffen, und bewog fie gur Rriecherei und felavifchen Söflichkeit gegen alle Diejenigen, Die burch Geburt, Sofgunft und Reichthum ausgezeichnet waren." Die Burger schamten fich nicht, in die Armenliften eingetragen zu werden und an den mentgeltlichen Rornlieferungen Theil zu nehmen; ja nicht felten verkauften fich freie Männer als Gladiatoren um Roft und Lohn an die Unternehmer der Fechterspiele, die nun immer mehr zur beliebten Unterhaltung des Bolkes wurden, und die um fo verwildernder auf die Gemüther einwirken mußten, als die Laune der guschauenden Menge, nach deren Wint der Sieger ben barniederliegenden Besiegten entweder verschonte oder durchbohrte, über Leben und Tod entschied.

Die romifchen Provingen gur Beit des Auguftus gerfielen in cafarifche, die als Brovinnoch nicht völlig unterworfen und beruhigt unmittelbar unter dem 3m perator ftanden und eine größere Militarmacht befagen, und in fenatorifche, die von Proconfuln ohne Militärmacht verwaltet und vom Fürften, Cenat und Bolt gemeinschaftlich beseth wurden. Die Provinzen außer Stalien waren folgende: 1) In Europa: Sicilien, Sardinien und Rorfifa; Thratien und Möfien (die untern Donau-Länder), Matedonien, Achaja (Griechenland), Bannonien (Ober-Ungarn); Ilhricum (Dalmatien), Ro. rieum (Defterreid, Karuthen, Rrain u. a.); Rhatien (Granbunden und Throl), Bin. delicien (die Länder von den Alpen bis gur Donau und vom Inn bis gum Bodenfee); Gallien, Spanien und Lusitanien (Portugal). 2) In Afrifa: Die Provinzen Afrika und Rumidien mit Mauritanien im Weften der Nordfufte; Cyrenaica und Meghpten im Often berfelben. . 3m letten Lande blieb das drudende Beftenerungs. suftem, das die Ptolemäer daselbst gegründet, auch unter der Gerrichaft der Römer bestehen

gen.

und führte im Laufe ber Sahrhunderte wiederholte Aufstände herbei, die aber nur dazu beitrugen, die Lage des Boltes ju verschlimmern und Berarmung und Berwilderung im Lande gu begründen. Befondere nöthigte bas Unwesen der Butolen oder "Rinderhirten," jener gablreichen Räuberbanden, die in dem unzugänglichen Röhricht der Gumpfe am mittleren Milarm hauften, ihre Frauen und Rinder auf tleinen Barten ichnigten und jeder burgerlichen Ordnung feindselig Raubguge in die benachbarten Gegenden unternahmen, die folgenden Kaifer zu häufigen Kriegezügen in das Rillaud. 3) In Uffen: Sprien mit Paläftina; Rillitien, Bithunien; Die Proving Alfien (Kleinaffen); Rreta, - Die Provingialverwaltung wurde verbeffert, indem Augustus, um den Erpreffungen zu steuern, den Verwaltungsbeamten einen beftimmten Gehalt festsette und die Einkunfte unmittelbar erbeben ließ, in den cafarischen Provinzen für den Fisens (fürstliche Kammer und Kriegskaffe) und in den fenatorifden für das Merar (Ctaatsichat). Die Kolgen waren bald fichtbar in dem gunehmenden Flor der Induftrie, des Sandels, des Acerbaues u. f. m. - Der Bertehr wurde erleichtert durch viele Seerftragen, Die theils neu angelegt, theils verbeffert murden, und die Provingen mit Rom in Berbindung fetten; hierbei, wie bei Anlegung großartiger Bafferleitungen (Agnädutte), Ranale, Rloaten u. bergl. zeigte besonders Agrippa einen großen Gifer. - Auf Berbefferung der Gefege und fur gute Rechtspflege war Angustus vornehmlich bedacht; die Civilgerichtsbarfeit wurde einem aus verschiede. nen Ständen gemischten Gerichtshofe übertragen, indeß die Eriminaljustig bem Cenat verblieb: das Polizeigerichtswesen wurde von einem neu ernaunten Beamten, bem Stadt. Präfeften, verwaltet. Der Raifer übte das Begnadigungsrecht und seine Tempel waren ichnigende Afgle. Hebrigens machten "Die Rechtsstudien die Römer nicht geseglicher, die humanitätsstudien nicht menschlicher und sittlicher." - Das Seerwefen wurde bon Anguftus neu eingerichtet und in eine ftebende Kriegemacht umgeschaffen. 25 Legionen (au 6100 Mann gu guß und 726 Reiter) waren an den Grengen des Reichs, namentlich am Rhein, an ber Donan und am Enphrat in festen Standlagern aufgestellt; für die Sicherheit der Stadt forgte die unter bem Brafeften der Bratorian er ftehende fai. ferliche Leibwache. Die Flotten ftanden hauptfächlich in den Safen von Difenum, Rabenna und Forum Sulii (Freins). Rach vollbrachter Dienstzeit von 12-16 Infgfugunt's ren erhielten die Soldaten, die jeht von den Bürgern icharf getrennt waren, statt der frühern Ländervertheilungen eine bestimmte Summe Geld. - "August's Körpergestalt (fagt Soed), eber flein als groß, aber von gefälligem Cbenmaß aller Theile, war feine fteife imponirende Ericheinung, jondern eine wohlthuende. Mochte er ichweigen oder reden, ein beitrer Friede ruhte auf feinem Geficht, der folden Bauber übte, daß der Urm des Meuchelmörders, bei dem Anschlage auf ihn, erlahmte. Gein Auftreten wirfte auf die Umgebung gnnächst wie bas eines biebern, wurdevollen Alten. Rur bem genauern Betrachter gewährte er einen bedeutsamern Gindrud; denn die großen und flaren Angen, bor denen fich jeder getroffene Blid fentte, offenbarten Die Scharfe feines burchdringenden Berftandes. Die biefe Ceelenfraft bei ihm alle andern überragte, fo hat auch die Politit, bis er das Biel feiner Beftrebungen erreicht, den Menschen in ihm verdunkelt. Die Gefchichte wird ftets ben Ctab brechen über den blutbeflecten beuchlerifden Triumbir; doch den Tadel, welchen fie auf den werdenden Berricher hauft, barf fie nicht auf den gewordenen ausdehnen, eine gerechte Beurtheilung muß es anerfennen, daß ber fichere Befig ber Berrichaft nicht das einzige und lette Biel feines Lebens mar, fondern die Echopfung einer neuen Staatsordnung. Dem

b) Rom's goldenes Zeitalter in Literatur und Runft.

Reiche verlieh er was er vermochte: Frieden, Rube, beilfame Gefebe und eine beffere Ber-

§. 207. Griechische Sprache und Literatur waren bereits jo berrichend in Rom geworden, daß es für die vornehme Jugend Gitte war, ihre Bildung aus den Red.

Rechte= pflege.

Heer= wefen.

Geftalt und Cha= rafter.

waltung."

nerschulen Briechenlands und Rleinafiens ju fcopfen. Anguftus und feine Freunde Macenas, Meffala und Pollio maren Renner der griechischen Dichter und Profafchriftsteller, deren Werte der erftere in der öffentlichen Bi. bliothet auf dem palatinifden Berge sammeln ließ. Richts war daber natürlicher, als daß sich die literarischen Erzeugnisse der Römer an griechische Borbilder anlehnten und daß namhafte Gelehrte ihre Werte lieber in der griechischen "Beltsprache" verfaßten, wo fie auf weitere Lefertreife rechnen tonnten, als in latei. nischer. Diefe Bluthezeit murde übrigens sowohl durch die freigebige Gunft der Mächtigen gegen geistige Bestrebungen, als durch die Richtung der Nation berbeigeführt. Die Beit des ftaatsburgerlichen Sandelns mar für das Bolt dabin; der Burft und feine Beamten regierten das Innere, die fernen Rriege murden durch untergebene Feldherren in Augustus' Ramen ausgefochten. Dadurch fah fich der unthatige Burgerstand aufgefordert, feine Muße dem Lefen und Schreiben zu widmen, und in den Werten des ichaffenden Geiftes Berftreuung und Beschäftigung gu fuchen. So ging man bon der That jum Bort, bom Sandeln jum Denten und Dichten über. Beine Bilbung (Urbanitat) verbreitete fich über alle Ctande, gelehrtes Biffen, Geschmad und Literaturkenntniffe bildeten die Seele der Geselligkeit, aber Erichlaffung und gesteigerter Sinnengenuß gerftorten die innere Rraft. Bahrend vornehme Berren und Frauen im Berfemachen wetteiferten, Alles in Runft und Literatur ichwelgte, felbit die Tafelgenuffe noch mit Lefen und Bortragen griechischer Dichtungen gewürzt wurden, verschwanden Sitte, Chrbarkeit und burgerliche Tugend mehr und mehr aus dem Leben; außere Berfeinerung und innere Robbeit wohnten nabe bei einander. Die geistige Ueberbildung und Berweichlichung verdrängte keineswegs das Wohlgefallen und die Luft an roben Fechterspielen und an den schlüpfrigen und unguchtigen Theaterpoffen der Mimen, jenen volksthumlichen Buhnenvorstellungen. welche in loderer und funftlofer Composition unter Spagen, Tangen und Flotenspiel das hauptstädtische Leben in seiner "grenzenlofen Freiheit und Frechheit" auf den Brettern vorführten.

S. 208. Cicero. Die Rechtswiffenschaft (Jurisprudenz) und Beredfamkeit (Cloqueng) murden von den Römern vorzugsweise ausgebildet. Dem praktischen Sinn der Römer und ihrer Neigung für öffentliches Staatsleben mußten diefe in einem republikanischen Gemeinwesen unentbehrlichen Wiffenschaften befonders zufagen; die Redekunft übte auf die Geiftesrichtung des romifchen Bolts einen fo entschiedenen Ciufluß, daß die gange römische Literatur, Profa wie Boefie, eine rhetorifche garbung annahm. Die Rechtswiffenschaft und der damit berbundene Juriftenftand erhielten ihre eigentliche Begrundung von Gerv. Gulpi. cius Rufus und feinen Schulern, ihre volle Ausbildung jedoch erft in der Raiferzeit; die unaufhörlichen Rämpfe der Stände und Parteien mahrend der Republik fcarften die Rechtsbegriffe und erzeugten die Gefege, auf deren flarer Beftimmung und suftematischer Anordnung die Burisprudenz beruht. Schon zur Beit des Auguftus bildeten fich die beiden Juriftenfchulen der Proculejaner und Sabi. nianer (auch Caffianer genannt), die fich bis auf die Antonine erhalten haben. Brunder der erftern mar D. Antiftins Labeo, Grunder der legtern C. Atejus Capito. "Bahrend die Sabinianer fich mehr jum Sesthalten an dem Ueberlieferten und an den Worten der Gefete hinneigten und nur das als Recht anerkannten, was fie auf eine positive Quelle gurudführen fonnten, wollten die Broculeigner mehr auf Brund und 3med der Rechtsbestimmungen und mehr auf den Beift als den Buch. staben der Befege gefehen miffen und nahmen deshalb für Alles, mas fich aus der Natur der Sache, fo wie aus der Abficht der Nechtsvorschriften ableiten ließ, gleiche Gultigfeit wie für die ausdrudlichen Anordnungen in Anspruch." Innig verbunden

mit ber Biffenschaft bes Staats. und burgerlichen Rechts ericeint bie Be. redfamteit, die in den ffurmifden Beiten der Republit ihren Sohepuntt erreichte. Staatsmanner wie M. Antonius und Mucius Scavola, die beide in den marianifden Unruhen ihren Tod fanden, Bolfstribunen, wie die beiden Gracchen, Memmius u. A. m., Anwälte wie Sortenfins und fein um acht Jahre junge-Cicero rer Nebenbuhler M. Tulling Cicero waren gepriefene Redner. Bon Hortenfius befiten wir nur wenige Bruchftude; man ruhmte an ihm fein großes Talent, feine ungemeine Thatigkeit, fein außerordentliches Gedachtniß und einen eben fo anmuthigen und feurigen als tunftvollen Bortrag; dagegen beweifen die vielen uns erhaltenen Reden Cicero's, daß er Meifter mar in Bohlredenheit, Sprachiconheit und geichmadvoller Darftellung. Seine Bortfülle, fein ichlagender Dit, feine rednerifchen Bendungen, feine Geberden feffelten und bezauberten die Menge und feine Ueberredungegabe machte ihn der Nobilität unentbehrlich. Gin Mann von ichneller Auf. faffung und feuriger Ginbildungstraft mußte er durch gemuthergreifende Darftellung "Burcht, Sas, Mitleiden zu erregen und jede ihm gufagende Leidenschaft zu entflam. men." Die meiften feiner Reden murden erft nach bem mundlichen Bortrag ausgearbeitet, wobei er den "Bauber des lebendigen Wortes durch ftiliftifden Schmud gu erfegen fuchte."

Bu ben berühmteften Reden Cicero's geboren folgende: die Rede fur ben Roseius Amerinus, bon dem er die Beschuldigung einer Mordthat zu malgen suchte; die Reden gegen Berres, den Peiniger Siciliens (§. 179), eine Reihe von Reden in zwei Abtheilungen, wobon aber die erftere ichon bon folder Wirfung war, daß Berres das Ende des Progeffes gar nicht abwartete, sondern fich durch freiwillige Berbannung dem gerichtlichen Urtheil entzog; daher auch der zweite Theil nicht mundlich vorgetragen wurde; die Rede fur bas manilifche Gefet, wodurch Pompejus den Oberbefehl gegen Mithridates mit außerordentlicher Machtvollfommenbeit erhielt (S. 193); die vier Reden gegen Catilina (S. 196); die Rede fur ben Murena, ben er von der Anflage wegen Bahlbeftechung gu befreien suchte; die Rede fur ben Dichter Archias, deffen romifches Burgerrecht angefochten war; die bortreffliche nachträglich mit großer Sorgfalt ausgearbeitete Bertheidigungs. rede fur Milo wegen der ihm Schuld gegebenen Ermordung des Clodius auf der appischen Strage (S. 197); die Rede fur P. Geftius, der Cicero's Burndberufung aus dem Egil betrieb (S. 197) und von des Clodins Anhangern in Anflagestand verfest murde; die Genaterede für Marcellus, behufe feiner Rudfehr aus der Berbannung; die Rede für den Ronig Dejotarus von Galatien, der eines Mordanschlage auf Cafar angeschuldigt mar; endlich die unter dem Ramen Philippica befannten 14 Reden gegen M. Untonius, "die Rrone und der Triumph der eiceronianischen Beredsamkeit," die in dem Beitraum von Cafar's Tod bis gur Schlacht bei Mntina (S. 203) theils vor dem Senat, theils vor dem Bolfe gehalten wurden, "um des Antonius ehrgeizige und ftaatsgefährliche Absichten zu vereiteln, diefen als den gefährlichsten Feind der Republif darzuftellen und alle Römer zu einem Rampfe gegen denfelben wider feine verbrecherifchen Plane gu vereinigen."

Alls ausgezeichneter Sachwalter und glänzender Redner war Cicero vor Allen geeignet, die vornehme romifche Jugend in der Redekunft zu unterrichten. Dies that er theils durch mundliche Auleitung, theils durch rhetorische Schrif. ten nach Art der griechischen Redefünftler.

Unter diesen rhetorifchen (oratorischen) Schriften find am bedeutenoften: 1) Die drei Bud er vom Redner, "worin er in drei, den berühmteften Rednern damaliger Beit in den Mund gelegten Gefprächen querft das Ideal eines vollkommenen Redners überhanpt aufftellt und die gur Erreichung deffelben nöthigen Mittel, nämlich wiffenfcaftliche und philosophische Bildung, Talent und Hebung angibt; fodann die Erfindung, Anordnung und Behandlung des rednerischen Stoffes mit Rudsicht auf die Bestimmung der zu fertigenden Rede erörtert; endlich die Runft des Bortrags selbst, mit Bezug auf Sprache und Ansdruck, abhandelt." 2) Brutus oder über die berühmten Redner, die eine Geschichte der römischen Beredsamkeit und Andeutungen über Cicero's eigenen Bildungsgang enthält. 3) Der Redner, eine an Brutus gerichtete Schrift, in der er das Ideal eines römischen Redners und die dazu ersorderlichen Eigenschaften entwirft: 4) Ueber die beste Gattung von Rednern, worin er der attischen Beredsamkeit vor der asiatischen den Borzug gibt.

Neben diesen beiden mehr praktischen Richtungen war Cicero's Thätigkeit vorzugsweise der Philosophie zugewendet. Er schuf jedoch kein neues System, sondern huldigte dem Eklekticis mus, indem er die vorhandenen Lehrspsteme durchforschte und die griechische Weisheit seinen Landsleuten saslicher und zugänglicher machte. Sein Ziel war, die Ergebnisse griechischen Nachdenkens in das praktische Leben der Römer einzuführen und die Bedeutung dieser geistigen Errungenschaft sowohl für den Staat als für das wechselvolle Dasein des Sinzelnen nachzuweisen. Er schwankte lange, welcher Schule er den Vorzug geben sollte, entschied sich aber zuleht im Praktischen für die stoische, im Theoretischen für die mittlere Uka-demie (§. 134).

Unter feinen philosophischen Werken find am berühmteften: 1) Die Schrift über die Republit, worin er in der Form eines Gesprächs Untersuchungen über die beste Staats. form anstellt, und diese in der romifchen Berfaffung bor der Beit der Graechen findet: ben Schluß des Buches bildet der Traum Scipio's über die Nichtigkeit aller irdifden Dinge. In vielfacher Beziehung gu diefem Bert fteben die drei Bucher von den Gefegen, worin Cicero "das Pringip der Gesethe aus der Natur des Menfchen gu entwideln und fo die Rechtswiffenschaft philosophisch ju begründen sucht." Die legten Bucher find verloren gegangen. 2) Die tubculanifchen Untersuchungen, oder Gedanken und Anfichten über die höchsten Fragen des Menschen, über Tod, Unfterblichkeit, das Wefen der Geele, die Götter u. dergl. - 3) In den Gefprächen über das hochfte Gut und das hochfte lebel fiellt er die Unfichten der griechischen Philosophen über die mahre Glückseligkeit und ben 3 med des Lebens dar, ohne ein felbständiges Urtheil abzugeben. Geine akademifchen Untersuchungen handeln bon den Lehren der altern und neuern Afademie und in feinen Berten über bas Wefen der Gotter, über die Divination oder Bahrfagung und dem unvollendeten über das Fatum gibt er wichtige Andeutungen über die religiöfen Begriffe feiner Beit. Die fleinern Schriften: Cato ober über bas Greifenalter und Lalius oder über die Freundichaft zeichnen fich durch Schonheit der Sprache und Darftellung aus. Das an feinen in Athen ftudirenden Cohn Marcus gerichtete Wert über die Pflichten oder Belehrungen über das Berhalten eines Staatsmanns in den verschiede. nen politifden Berhaltniffen, eine feiner borguglichften und bekannteften Schriften, gebort feinem fpatern Alter an.

Außerdem besihen wir von Cicero noch eine große Anzahl Briefe an verschiedene Personen und namentlich an seine Freunde Pomp. Attieus und Brutus und an seinen Bruder Quintus; darunter auch Briefe von Andern an Cicero. Diese Briessammlungen sind merkwürdig sowohl wegen der Schönheit des Stils und der Form, als wegen der Bichtigkeit des Inhalts. Sie geben ein anschauliches Bild von jener tiesbewegten Zeit und den handelnden Personen, so daß sie häusig als die zuverlässigste Quelle über manche historische Erscheinungen gelten können; dabei zeigen sie und den berühmten Mann in seinem innersten Wesen; als treuen Familienvater und gefälligen Freund, als wohlhabendes, selbstzufriedenes Glied der Optimatengeschlechter, denen er an prachtvollen Landhäusern,

Kunftschäßen und reichen Mahlzeiten, wobei ihm ein "angenehmes, belehrendes und wißiges Gespräch mit geistig Sbenbürtigen für die schönste Würze galt," gleich zu kommen suchte; als thätigen, arbeitsamen Geschäftsmann, dem aber Ruhm und äußere Chre über Alles gehen, den fremdes Lob und fremder Tadel in große Aufregung zu sezen vermögen, der mit grenzenloser Selbstgefälligkeit und Sigenliebe stets den redselligen Herold seigenen Ruhmes macht und der bei allen Handlungen zunächst auf die eigene Sicherheit bedacht ist; kurz als einen Mann von vielen Gaben und bürgerlichen Tugenden, von Rechtlichkeit und Vaterlandsliebe, von politischem Verstand und Nechtssiun, aber ohne Festigkeit, ohne Muth und ohne jene Charalterstärke, die in gewaltigen Zeitlagen Bewunderung und Vertrauen erweckt.

S. 209. Birgil Soraz. Dvid. Die Clegiter. In der Poefie nehmen neben I. Lucrefing Carus (99 - 55), welcher den besten Kreisen der römischen Befellfchaft angehörend turg vor dem Ausbruch des Burgerfrieges im beften Mannesalter ftarb, Birgilius († 19 v. Chr.), Horatins († 8 v. Chr.) und Dviding († 17 n. Chr.) den erften Rang ein. Co undautbat der philosophische Stoff war, an den Lucretins in feinem Lehrgedicht: "Bon der Ratur der Dinge" fein Talent verschwendete, fo ift es bennoch burch ben fraftigen Jon und bedeutsamen Inhalt, wie durch die tunftmäßige, wenn auch alterthumliche Form und Sprache geines der glanzenden Geftirne in den fternenarmen Raumen der romifchen Literatur." - Birgilins aus Andes bei Mantna, von Angustus und seinen Freunden mit Auszeichnung behandelt, war ein Dichter voll Gemuth, Unschuld und Sittenreinheit. In feinem bem Somer nachgebildeten epifden Bedicht Meneide in 12 Bi. dern, worin er die Schicksale und Errfahrten des Meneas nach der Berftorung Troja's, und deffen Unkunft und Niederlaffung an der Rufte von Latium schildert und daran die Gründung der Stadt Rom und die Verherrlichung des (von Julus, Mencas' Colm, abstammenden) julifchen Gefchlechts reiht, feste er dem römischen Rationalstolz ein Denkmal, und suchte die Raiserzeit durch Anknüpfung an das Seroenalter mit dem republikanischen Rom zu versöhnen und das gewaltsame Emportommen des Berrichergeschlechts mittels des Umfturges der alten Berfaffung in Bergeffenheit zu bringen oder zu verdeden. Mit großem Gefchid weiß er dem fremden Stoff eine nationale Farbung ju geben, die verschiedenartigften Sagen an Mom als ben gemeinfamen Mittelpunft zu fnüpfen und dadurch feinem Gedicht einen volksthumlichen Charafter ju verleihen. Der Jod hinderte ihn, die legte Band an das durch Schönheit der Sprache, Benauigkeit der örtlichen Schilderungen und Bohltlang des Versbaues ausgezeichnete Werk zu legen. Seinem Talente und feiner Gemuthlichkeit angemeffener und daher gelungener find feine Idullen oder Birtengedichte (Bucolic'a) und fein Lehrgedicht vom Aderbau (Georgiea), das die gefammte italienische Landwirthschaft in vier Büchern behandelt und vermöge feiner funftreichen Form und Sprache ein Meisterwerk ift. Beiftreicher und talentvoller, aber weniger rein und einfach ist Boratins, ein gewandter Beltund Lebemann und ein Philosoph von Aristippos' Grundsagen (S. 100). Macenas, fein Bonner, ichentte ihm ein Butchen im Sabinerlande, wo er feine meiften Dden (nad) Aleaus und Sappho S. 75), Satiren und humoristischen Briefe fchrieb, die reich an Wig, Ironie, Welt- und Menschenkenutniß find. Sein Grundsat ift, das Leben zu genießen, ebe es entschwindet. Benugsamen Ginnes zog er ein freies unabhängiges Dafein unter beschränften Berhältniffen und bescheidenen Benuf. fen dem Glanz und Lugus der großen Welt vor. Anch eine Poetit oder Lehrgedicht, wie man beim Dichten verfahren muffe, rührt von ihm her. - Dvidins war vielleicht der talentvollste, aber auch der leichtfertiafte romifche Dichter. Er genoß des Umgangs der gebildetsten Männer feiner Beit, bis ihm ein unbekanntes Ber-

geben eine Bermeisung nach dem rauben, unwirthlichen Lande ber nomadischen Stothen am schwarzen Meere zuzog, wo er in trauriger Ginfamkeit fein Leben beschloß. Unter feinen durch Leichtigkeit, Sprachgemandtheit und Anmuth ausgezeichneten Bedichten find die heroischen Liebesbriefe (Seroiden), die Metamorpho. fen und Fafti, worin er die Mythen der Griechen und die religiöfen Traditionen der Römer in anmuthige Erzählungen fleidet und mit Berherrlichung des Julifchen Saufes ichließt, und die Rlagbriefe (Triftia) aus feinem traurigen Exil am befannteften. - Much die, griechischen Borbildern nacheifernden, Glegien Dichter (S. 75) Catullus, Tibullus und Propertius gehörten diefem Beitalter an, mogegen Phadrus, der die afopischen gabeln lateinisch bearbeitete, ein Menschenalter später lebte. - Bermoge des rhetorischen Charafters der gangen römischen Literatur ift bei den genannten Dichtern die Form bon größerer Bedeu. tung als der Stoff; es liegt ihnen mehr an der Glatte und Bierlichkeit der Darstellung, an dem Bohllaut und der Elegang der Sprache und an dem melodischen Rlang des Bersbaues als an der Tiefe des Inhalts, am Schwung der Phantafie, an der Erhabenheit der Ideen.

Queretius Carus nimmt durch fein Lehrgedicht "Bon der Ratur der Dinge" den ersten Rang in der didaktischen Poesie ein. Der 3med dieses speculativen mit Schwung und Begeifterung aufgefaßten und mit fenriger Beredfamteit und lebendigen Schilderungen bargeftellten Lehrgedichts ift, durch die Entwickelung der Naturlehre Epitur's, "welcher die anderen Beisen überstrahlt wie die Conne die Sterne," die Menschen bom Aberglauben und von religiöfer Furcht gu befreien und dadurch ju höherem Gelbftbewußtsein gu führen. "Götter freilich wird es geben (jagt er), Simmelsbewohner allerdings, doch fie funmern teinesweges, scheint mir, fich um des Menschen Loos." Indem Lucretius nach Epitur's Atomenlehre die Entstehung und das Ende des Weltalls auf mechanische Beise zu erklären und "die Ratur von ihren ftrengen herren zu erlöfen" unternimmt, fucht er die leberzengung gu begrunden, "daß der Tod, das ewige Ausruhen von allem Soffen und gurchten beffer fei als das Leben; daß die Sollenstrafen nicht nach dem Leben den Menschen peinigen, fondern wahrend desfelben, in den wilden und raftlofen Leidenschaften des flopfenden Bergens," und daß die Aufgabe des Menfchen fei, feine Seele jum ruhigen Gleichmaß zu ftimmen. Die Sprache ift fraftig und mannlich, aber nicht frei von alterthumlichen Redensarten und Barten. "Seine Begameter malgen fich nicht wie die elegischen zierlich hupfend gleich dem ricfelnden Bache, fondern mit gewaltiger Langfamkeit gleich dem Strome fluffigen Goldes." -Birgilius Maro ahmte in feinen Johllen den Theofrit (g. 133) nach; da er fich aber nicht wie diefer der Bolfs fprache bedienen tonnte, fondern die gebildete, feine Sprache der vornehmen Welt zu feinen Schilderungen eines einfachen, funftlofen Birteulebens anwendete, fo entstand dadurch zwischen Form und Inhalt ein widerwärtiger Contraft. Geinen Schilderungen fehlt Natur und Bahrheit. Der Romer hatte überhaupt für die gemuth. lichen Buftande eines einfachen Ratur- und Sirtenlebens wenig Empfänglichkeit, wie founte die Darftellung eines folden in einer eleganten, funftvollen Sprache treu und gelungen fein? Die bon einigen Erflärern aufgestellte Unficht, daß die Bucolica mehrentheils nur perfouliche Berhaltniffe in landlicher Bertleidung ichildern follten, murde freilich diefen Contraft gwiichen Form und Inhalt in einem andern Lichte zeigen und eher als eine reizende Verhüllung erfcheinen laffen. - Gein Lehrge dicht vom Landbau ift fein Meifterwert; hier ift nicht blos die Form ichon und funftreich, fondern auch der Inhalt echt national und darum für den Romer intereffant. Birgil hat in diefem Gedicht (das im erften Buch bom 2 derbau; im zweiten von der Baumgucht; im dritten von der Biehgucht und im vierten von der Bienengucht handelt) das altrömische Leben und die einzige Wissenschaft, die neben der Rriegsfunft noch Geltung hatte, dargeftellt. - D. Boratius Flacens, Cohn eines wohlhabenden Freigelaffenen aus Benufia in Apulien, erhielt eine gute Erziehung und widmete

fich einige Beit in Athen dem Studium der Philosophie. Mit Bentus befreundet ftand er bei Philippi auf Ceiten der Republifaner, floh aber, wie er felbft icherzend ermahnt, mit 3 n. ru dlaffung feines Schildes nach Rom, wo er auf Birgil's Empfehlung die Gunft des Auguftus und des feinfinnlichen Belt. und Lebemanns Macenas erlangte. Soran nahm die griechischen Dichter der flaffischen Beit jum Borbild, gab aber seinen Dichtungen eine eigenthumliche, nationale Farbung; die Schonheit und Elegang feiner Sprache, die Feinheit und Gewandtheit des Ausdruds und die Mannichfaltigkeit an Wendungen laffen nichts Fremdartiges erfennen. Bertraut mit den Sitten und der Denfweise der bornehmen romi. fden Belt und den Bedürfniffen des menfdlichen Bergens lehrte Borag mahren Lebensgenuß und Lebensweisheit, den richtigen Gebrauch der außern Buter und innern Bilbung. Er bleibt Dabei "ebenfo fehr von der Raubheit der einseitigen Stoifer, wie von der weichlichen Sinnlichteit der fpatern Epifuraer frei; er verfteht es, die Philosophie der Entbehrung mit der Anweisung jum einfachen Lebensgenusse geschickt zu verbinden." Nur daß er die Gebrechen der Beit gn leicht nimmt und über die entarteten Gitten oft ichergt ftatt mit blutendem Bergen darüber zu flagen, erfüllt bisweilen mit Unmuth: denn "wem mahres Gut verloren ging, dem blieb oft viel, wenn des Berluft's Gefühl ihm blieb." - Während gorag in feinen Dben und Epoden griechische Poefie und Lebensweisheit im römischen Gewande mittheilt, ift er in seinen Satiren und poetischen Briefen (Germonen) gang Driginal. Diese "haben ce mit dem wirklichen Leben gu thun, fie zeichnen den Menfchen und feine Ratur, und untericheiden fich dabei fehr bon der bittern und herben Catire der Griechen; denn fie verwunden nie tief, fondern belehren und tadeln auf heitere und icherzende Beife, und indem fie nur Lebensgenuß zu lehren und Soflente in der Runft des Schmeichelns und Genießens ju unterrichten scheinen, führen fie die Lefer unmerklich auf den Pfad zu einem beffern Leben, welches auf dem eigenen Innern derselben, auf der Biffenichaft und Runft beruht." - Die dritte Cpiftel an die Pijonen enthält die Poetit, welche die Entwickelung und Fortbildung der Poefie darftellt und dabei den 3weck hat "dem Verfall des guten Gefchmads in der Poefie und der einreißenden Gende des Dichtens gu ftenern." - Der feingebildete, geift. reiche aber leichtfertige und fittenlose Dvidius Rafo war wegen feiner anmuthigen, glatten, mitunter ichlüpfrigen Dichtungen ber Lieblingeschriftfteller des Mittelaltere; neben ihm fand nur noch Birgilius Geltung, indeß Sorag erft in neuerer Zeit den ihm gebührenden Rang erhielt. - Die Seroiden oder poetischen Liebesbriefe, welche Dvid von Franen des muthifchen Beitaltere an ihre Geliebten ichreiben latt, gehören gur epifch-bidattifchen Poefie und find "ein mit gefälliger Rhetorit vorgetragenes Erzengniß ber Schulgelehrfamteit." Die Metamorphofen oder Bermandlungen behandeln in der Form eines epifchen Gedichts, aber ohne innern einheitlichen Organismus, eine große Menge mythologischer Ergablungen, welche alle mit einer Berwandlung endigen und ein fünftlich verbundenes Bange darftellen. Die geschiedte Berbindung verschiedenartiger Stoffe, die anmuthige und lebendige Darftellung und die lebhafte Phantafie erwarben dem Buche von jeher viele Lefer und Bewunderer. Die Klaglieder (Triftien) und die Briefe aus bem Pontus hatten eine größere Bedeutung gur Beit des Dichters als in der Folge. Gie zeigen zu deutlich "die Beich. lichkeit des Angusteischen Beitalters und die Ginbildung der verwöhnten Romer, daß ein Leben außerhalb der Sauptstadt fein Leben fei, fo wie einen Mangel an Natürlichkeit, der fogar den wahren Schmerz nur gefünstelt auszudruden vermag." Anger diefen Werken fchrieb Dvid auch noch einen poetischen Ralender, Fasti genannt, worin die römischen Feste und die ihnen zu Grunde liegenden Mithen beschrieben find. Gie zeigen "die Berbindung der romifden Staatereligion und Gefchichte mit dem öffentlichen und Privatleben" und reihen gugleich die Ramen der Berricherfamilie an die gefeierten Ramen der Sage und an die Rationalfeste. - Dvid machte besonders das reiche Gebiet der Liebe jum Gegenstand feiner (elegifchen) Dichtungen; in diefe Alaffe gehören, außer den erwähnten Beroiden, die drei Bucher Umores, mit "lebhaften und treffenden Schilderungen und Charafteriftiten, die fich vorzüg-

lich auf die rathselhafte Person der Corinna beziehen; die Runft zu lieben und die Seilmittel der Liebe, "beide hervorragend durch fichere Correctheit in Stil und Aulage, durch Scharffinn und Laune der Combination und durch ein allfeitiges Berftandniß des gefellichaftlichen Lebens." - Die lyrifche Poefie erlangte bei den mehr dem praftifden Leben als der Innenwelt des Gemüths zugewendeten Römern nicht die hohe Bollendung wie bei den Griechen und andern fin nig en Bolfern. Ihre elegische den Alegandrinern nachgebildete Poefie hat einen ernften, fcmermuthigen Charatter und ift oft hart und ungelent. Bal. Catullus (geb. 86 b. Chr. ju Berona), ein in der Bluthe der Sabre verftorbener fenriger und anmuthiger Dichter, deffen Clegien meiftens derb und draftifch mit friicher Genialität und hinreißender Leidenschaft gedichtet find; jeder Gedante, jedes Wort bei ihm ift Ausdrud des natürlichen Gefühls, mag er nun das frohe Liebeleben des Daddens oder die launigen Scherze im vertrauten Freundestreife oder die Unmuth gebildeter Gefellichaften fdildern; mag er die Pfeile des Spottes auf die fchlechten Dichter loslaffen oder auf die Bewaltigen, von denen der Freiheit des Bolfes Gefahr droht. Albinus Tibullus, aus einem in den Bürgerfriegen verarmten Rittergefchlechte, geb. c. 54, Freund und Schutyling des Meffala, den er auf einem Feldzug begleitete. "Berehrung gegen Deffala, bas innige Bohlgefallen an der funftlofen Natur (das ihn den ländlichen Aufenthalt auf feinem Gutden allen andern Freuden vorgiehen machte) und die marmfte Liebe gur Genoffin feines Lebens find die Reigungen, welche die geiftige Stimmung und Empfänglichfeit Diefes findlichen Gemuths bezeichnen" und ihm den Ruf des erften Elegiendichtere erworben haben. Bartheit und Bahrheit des Gefühls, Ratürlichfeit und Cinfacheit ber Darftellung, Reinheit und Klarheit der Sprache, Bollendung in der dichterifchen Unlage find feine Borguge; auch übertrifft er an Schwung und Phantafie feinen altern Beitgenoffen Catullus; doch ift er nicht frei bon Beichlichfeit der Gefühle und Empfindfamteit. D. Unrelins Propertius, geb. c. 40 in Umbrien, "fchuf mit dem jugendlichen Feuer einer finnlichen Phantafie und dem majeftätischen Eruft des nationalen Bewußtseins die romifche Liebesclegie." Er halt fich genauer an die alegandrinischen Dichter, und erscheint darum falter, reflectirender und gelehrter als Tibull, dem er nur in funftlerifder Formation, nicht aber durch höhere geiftige Eigenfchaften überlegen ift. - Da die romifche Literatur fchuell eine entichiedene Richtung gur Gelehrsamkeit nahm, so wurde die bidaktische Poeffe vorzugeweise gepflegt. Es entstanden Lehrgedichte über Aftronomie, über Land. und Gartenban (Columella), über die Jagd u. a. m. aber meistens ohne allen Werth; mir Phadrus, ein thratifcher Celave, bon Anguftus mit der Freiheit beschentt, berdient eine ehrenvolle Auszeichnung. Geine Sammlung von Fabeln enthält theils leberfehungen griechifder unter Me fo p's Ramen umhergetragener Thierfabeln, theils eigene Dichtungen nach griechischen Borbildern. "Er hat eine für den geselligen Berkehr passende Klugheitsmoral in die Kabel gebracht, dem Lefer durch Big, Schaltheit und epigrammatifche Rurge Ueberraschungen bereitet, und seine Berse durch Leichtigkeit, Reinheit und Richtigkeit des Ausdrucks fo angenehm zu machen verftanden, daß er den ungetheilten Beifall der gebildeten romifden Welt erlangte."

§. 210. Prosaliteratur. Geschichtschreibung. Kunstwerke. Größer als in der Poesie waren die Römer in der Prosaliteratur, in der Rechtswissenschaft und Beredsamkeit (§. 208) wie in der Geschichtschreibung, wenn gleich auch hier die Griechen als Muster dienten. Sallustins entwirft in dem jugurthinischen und catilinarischen Kriege ein trenes aber schreckliches Bild von jener Zeit bodenloser Entartung und Entsittlichung; Titus Livins, Erzieher eines der Enkel des Augustus, schrieb in 142 Büchern (von denen jedoch nur 35 erhalten sind) eine vollständige rhetorisch und poetisch ausgeschmuckte Geschichte Roms bis zum Tode des Trusus, 9 v. Chr.; seine Tarstellung ist voll Lebendigkeit und Unmuth, voll Beredsamkeit und Leidenschaft. "Seiner Stärke sich bewußt such Livius mit Vorliebe dramatische und effektvolle Situationen auf, die er alsdann mit

großer oratorischer Kunst auszumalen weiß." Die seinem Zeitgenossen Cornelius Repos zugeschriebenen Lebensbeschreibungen (Biographien) ausgezeichneter Feldberren sind, mit Ausnahme der Lebensgeschichte des Atticus, nur Auszüge und von zweiselhafter Schteit. — In den schnen Künsten förderten die Kömer nichts Sigenthümliches zu Tage. Die Statuen und Gemälde, welche die Paläste und Gärten der Reichen zierten, waren von griechischen Künstlern versertigt. In Bauwersen dagegen, in Canälen, Wasserveitungen, Herrügen nicht, ab gab sich die römische Größe kund. Tempel, Theater und Bäder wurden errichtet, und die Stadt so verändert, daß Augustus sagen konnte, er habe ein backsteinernes Kom angetrossen und hinterlasse ein marmornes. Der Tempel, den Agrippa allen Göttern weihte (Pantheon), ist noch jeht eine der schönsten der ewigen Stadt.

Die römische Geschichtschreibung, die aufangs unr in einer trodenen dronologischen Anfgahlung der Begebenheiten bestand (Annalen oder Chronifen S. 177), ging frühe auf den Begenfat, - auf Biographien und Denfwurdigfeiten über, theils weil die aller Philosophie entbehrenden Unnalen hinter der übrigen Bildung gurudstanden und die wahre Geschichtschreibung noch durch fein römisches Wert angebahnt war, theils weil sich die aange römifche Beichichte um einzelne Ariftokratenfamilien breht und fich baber leicht zu Dentwürdigfeiten oder Memoiren eignete. Die Diemoiren - Befdichtidreibung glucht nicht sowohl die Sandlungen als vielmehr die Motive derfelben anzugeben" und stellt "bie Ereigniffe nicht in ihrer Begiehung gur Nation fondern gur eigenen Perfon" Des Schriftftellers bar. Solde Dentwürdigfeiten verfagten unter Andern Lutatins Catulus, bes Marins College im Cimbernfrieg, Memilius Scaurus, einflugreicher Senator im jugurthinifden Rrieg; Corn. Sulla, der Dictator; der reiche und gebildete Ritter Tit. Pomp. Attieus, Cafar's und Cicero's Freund; u. A. Bon allem dem besigen wir jedoch wenig oder nichts mehr; bagegen bat une Caj, Julius Cafar in feinen Dentwürdigfeiten (Com= mentarien) über den gallifden und bürgerlichen Rrieg ein icones Denkmal feines Beiftes und feines Talents binterlaffen. (Die Buder über den alerandrinischen, afrikanischen und fpanifden Rrieg rühren von Anderu, jum Theil von Girtins her.) Cafar bildet in feiner Gefchichtergablung den Mittelpunkt aller Unternehmungen ; "feine Coldaten ftritten fur feine Codje und erkämpften fich ihren Ruhm nur durch den feinigen." Wenn ichon das Werk eine Berherrlichung des römischen Namens, der römischen Ariegskunft und Tapferkeit ift, so erzählt doch Cafar mit ehrenwerther Offenheit, ohne "erfünftelte humanität" alle Bedrudungen, Plünderungen und Graufamkeiten, die er über die Feinde zu verhängen für nothwendig fand. Sein Stil ift leicht und anmuthig; ger besaß Die feltene Beschicklichkeit, Die höchste Runft der Cinfalt mit der größten Nachläsiggeit im Schreiben zu verbinden." - Der Sabiner Crifpus Callufting (86-35 v. Chr.) ift ber geiftreiche und falentvolle Beidichtichreiber einer entarteten, aber hochgebildeten Beit. Gin Freund von Cafar, erlangte er durch denfelben die Berwaltung der Proving Rumidien, wo er fich vieler Bedrüdungen fculdig machte, was fo wenig als fein nachheriger Qurus mit ber in feinen Schriften gur Schau getragenen fittenrichterlichen Strenge harmonirt. Uebrigens ist er ein vollendeter Meister der historischen Runft, der mit dem Blid eines Staatsmannes und Menschengens feine Beit durchdringt, den bodenlofen Sitten berfall in feiner gangen Größe fraftig und anschaulich schildert und in funftvoller Anordnung und objektiver Darstellung so fehr bervorragt, dan man ihn häufig mit Thufydides zusammengestellt hat, den er sich auch in der Rurze und Bedrängtheit des Stile und in der pragmatifden Behandlung des hiftorifden Stoffes jum Borbild genommen. Allein was bei Thutydides Erzeugnift angeborner Schöpferfraft und eigener Erlebniffe ift, ift bei Salluft Produkt der Reflerion und der Runft; und mabrend ber Briedje, im Befühl feiner ebeln Natur, an Jugend glanbt und bas Sobe und Eble in ber Meufcheit anerkennt und gelten läßt, fieht der von der fittlichen Entartung feiner Beit tief berührte und in alle Lafter verflochtene Romer nur die follechte Seite ber menichlichen Ratur, legt ben Sandlungen und Bestrebungen meiftens nur gemeine Motive unter und fehrt, indem er die Tugend als unerreichbares Ideal hinftellt und rühmt, nur die moralische Schattenseite des Lebens hervor und straft fie gelegentlich mit fittenrichterlicher Strenge und Bitterfeit. Er redet von einer Benialität der Verdorbenheit und achtet Talent ohne Tugend, indem er die lettere gang idealifirt, feine Unfpruche daran zu hoch ftellt und feine Philosophie überfpannt." Sein größeres Gefdichtswerf über die Beit der Bürgerfriege ift uns verloren gegangen; wir besiben nur die zwei Monographien über den catilinarisch en und jugur= thinischen Rrieg, die indeffen großes Licht über die vorhergehende und nachfolgende Gefchichte Roms werfen. Es find geschidte Tendenzichriften zu Gunften der demofratischen Partei, die erftere in der Absicht verfaßt, den dunkelften Flecken von Cafar's Charafter, feine Betheiligung an dem catilinarischen Complot, abzuwischen. Seine Darftellung ift ernft und würdig. "Seine Sprache zeichnet fich durch absichtlich gedrängte Rurge, durch eine forgfältige Beile, und durch ein fünftlich alterthumliches Geprage ans, das feinen Sittengemalden ein gewiffes ehrwürdiges Ausehen gibt. Die rhetorifirende Form und der pragmatische Charafter feiner Darftellung leitet eine neue Epoche der romifchen Befdichtschreibung ein, die in der eigentlichen hiftorifden Composition ihr Berdienft fucht." Den Gegen= fat zu Calluft's Gemälde menfchlicher Berdorbenheit bilden die Lebensbefchreibungen ausgezeichneter Relbherren, die dem Freund Cicero's Cornelius Repos augefdrieben werden; wie jener die "abichredende, egoistische Seite" hervorkehrt, fo diejer "die glangende und edle." Die furgen Lebensbeschreibungen hervorragender Griechen und Romer, unter denen nur das Leben feines Freundes Pomp. Attiens etwas ansführlicher dargestellt ift, find durch Leichtigkeit und Elegang Des Stils wie durch Reinheit der Sprache ausgezeichnet. Bon den übrigen hiftorifden Schriften diefes patriotifch gefinnten Romers bejigen wir teine mehr. - Titus Livius aus Patavinm (59 v. Chr. - 17 n. Chr.) befolgt bei feiner romifchen Geschichte die Boridriften Cicero's über die nothwendige Berbindung der Rhetorif mit ber gangen Literatur. Seine rhetorische Bolfegeschichte, wobei es ibm weniger um eine "fritisch-gefichtete und rein pragmatische" Beschichtsforschung als um glebendige und ergreifende Darftellung durch angiehende und unterhaltende Schilderungen" gu thun ift, ift ein Nationalwert geworden und ins Leben der Romer übergegangen. Der 3weck feiner an rhetorifden und poetifden Ausschmudungen reichen Geschichte ift, das ronifde Bolt "für Baterlandsliebe ju erwarmen, insbesondere den Ginn deffelben für den ehrlichen Glauben und die Tugenden der Borfahren zu weden, und es fo an dem Sochbilde befferer Bergangenheit aus dem Berderben der Gegenwart emporgurichten." Livius befibt Ginn für Poefie und Cage, Bewandtheit im Charafterzeichnen und Schildern bedentender Perfoulichfeiten, und ein wohlwollendes, freundliches Gemuth. "Er hat ein offenes Berg für Menschengröße und Menfchenschidfal; er zeigt für alles Sittliche in meuschlichen Beweggrunden und Sandlungen eine Sympathie, welche den wohlthuendften Gindrud macht." Dagegen ift ihm der ftaatsmännische Besichtspuntt eines Thutydides und Polybios gang fremd; für das Staats- und Berfaffungsleben, für die Entwidelung und Gestaltung focialer Verhaltniffe und Standesvorrechte, für die Ausbildung des öffentlichen Rechts, für die Stellung der verschiedenen Factoren des Staats ju einander hat er wenig Sinn und Intereffe und fehr unklare und oberflächliche Renntniffe davon. Ein zweiter Mangel ift seine ungureichende Quellen- und Urfundenforschung, was zur Folge hatte, daß fich mancherlei Ungenauigkeiten, Quden und Widersprüche in seinen Augaben finden. - Der griechifde Geschichtschreiber Dioboros von Gieilien (Gienlus), der gur Beit des Cafar und Anguftus feine "hiftorifche Bibliothet, " eine ethnographifch angeordnete Universalgeschichte von den altesten Beiten bis auf das Jahr 60 in 40 Buchern verfast hat, wovon wir noch 15 besihen, ift von untergeordnetem Werthe, da er ohne Urtheil und Rritit alle auch die unwahrscheinlichsten muthifden und fabelhaften Angaben alterer Schriftfteller nachergablt, in feiner Darftellung berworren und ungeordnet ift und nur mit großer Borficht gebraucht werden darf. Geine Sauptbedeutung besteht darin, daß er aus ältern, nunmehr verlornen Schriften, wie aus Ephoros, Rteffas u. A. (§. 101) Ausguge mittheilte. -Bichtiger für die altere romifche Geschichte ift die "romische Archaologie" ober Geschichte Rome von der Gründung der Stadt bis jum erften punischen Krieg von dem in Rom wohnbaften griechischen Geschichtschreiber Dionnfios von Salikarnaß, einem Beitgenoffen des Living. Bon feinen rhetorifd und fünftlich abgefaßten 20 Budern befigen wir noch neun vollständig und zwei unvollständig, die bis zur Bertreibung der Decembirn geben. Gie find als mahrheitsgetrene, forgfältige Forfdung über die Urgefdichte der Romer, deren Urfprung er von den Grieden abzuleiten bemüht ift, von höchfter Wichtigkeit. Als 3med feiner Befcidtidreibung gibt Dionyfios in der Ginleitung felbft an, "ben Bricchen, feinen Landsleuten, eine gunftigere und wurdigere Borftellung bon dem romifden Bolte beignbringen; ihnen geschichtlich nachzuweisen, daß daffelbe nicht, wie von den Griechen aus Unfunde geglaubt und von griechischen Schriftstellern aus Miggunft behanptet werde, von gusammengelaufenem, heimathlosem, barbarifdem Gefindel abstamme, fondern vielmehr griechijden Blute und achtbarften Uriprunge fei; daß es nicht durch bloge Laune des Blude, bas oft dem Unwürdigften feine Geschenke in den Schoof werfe, auf diefen Gipfel ber Macht gelangt fei, fondern durch eine Fulle von Tugenden, wie fie feine andere Ration aufzuweisen habe. Errthumer und gehäsfige Borftellungen jener Art, die bei den Brieden aus dem Grunde fo verbreitet feien, weil die Römer feinen einzigen namhaften Schriftsteller gefunden hätten, wolle er durch fein Wert berichtigen." - Auch der geiftreiche, gebildete Afinius Vollio, der mehr Ginn und Neigung für ein den Wiffenschaften und ber Literatur gewidmetes Leben hatte, als für das Rriegs- und Staatsleben, auf das ihn feine Bestimmung geführt, weihte feine Muße der Abfassung einer "mit attischer Rurze geschriebenen" Geschichte der letten Bürgerfriege, deren Berluft febr gu bedauern ift. Er verwendete fein großes Bermogen hauptfächlich zu Bucher- und Runftfammlungen. — Der Architett Bitruvius aus Berona, der zur Beit des Auguftus viele Bauwerte in Rom aufführte, hat ein noch vorhandenes Bert über die Bankunft verfaßt; dagegen find die gahlreichen Arbeiten des gelehrten und belesenen Terentine Barro (116-27 v. Chr.), der gegen 500 Schriften über alle Gegenstände des römischen Alterthums geschrieben bat, bis auf wenige verloren gegangen, und unter diesem Benigen befindet fich ein Theil der bedeutungslofen Schrift "über die lateinifche Sprache," und drei Bucher über den Landban, mahrend die wichtigeren Bucher über die öffentlichen und Privatalterthumer, die nach Cicero's Angaben den Bwed gehabt hatten, "die Römer, die in ihrer eigenen Stadt Fremdlinge geworden maren, wieder in ihrem Hause einheimisch zu machen, " bis auf geringe Andeutungen untergegangen find. Seine Berfe zerfielen in zwei Theile. Die erfte Galfte, die "Alterthumer der menichlichen Dinge" fdilderten die Urzeit Roms, die Land- und Stadteintheilung, die Wiffenschaft von den Jahren, Monaten und Tagen, endlich die öffentlichen Sandlungen daheim und im Rriege; in der zweiten Salfte "von den gottlich en Dingen" wurde "die Staatstheologie, das Befen und die Bedeutung der Cadyverständigencollegien, der heiligen Stätten, der religiöfen Kefte, der Opfers und Weihgeschente, endlich der Götter felbit" übersichtlich entwidelt. Dazu fam noch außer einer Angahl von Monographien die Schrift "vom Leben des römischen Bolles" als Nachtrag, ein mertwürdiger Berfuch einer Sitten- und Bildungegefchichte in den verschiedenen Perioden. Doch icheinen Barro's Schriften bei aller Belehrsamfeit an einer gewiffen Berworrenheit gelitten zu haben. "Co vielfeitig und ausgebreitet auch das Wiffen des Mannes war, fo fehr die nationale Befinnung, bon der feine Schriftstellerei getragen ift, Anerkennung verdient, fo wichtig fur Sittengeschichte und Religionsalterthumer auch die fragmentarifden Rotigen noch find, Die fich aus feinen Schriften erhalten haben, fo ift boch cben fo gewiß, daß es ihm an Klarbeit, Scharffinn und gefundem Urtheil gefehlt hat: Manget, die bei der Saftigfeit und Sahrläffigfeit feiner Schreibweise nur um fo unverhüllter hervortreten." Besonders berühmt waren feine "Menippeifchen Gatiren," nach einem foust wenig befannten griechischen Philosophen genannt, worin Berfe und Profa abwechselten

und ernste Gegenstände mit Beiterfeit und Big in anziehender Beife behandelt waren. Barro verstand es "gu lachen und mit Daß zu scherzen." Geine Satiren maren "ber lette Sauch Des fcheidenden guten Beiftes ber alten Burgerzeit, ber jungfte grune Sproß, ben bie bolts= thumliche lateinische Poefie getrieben bat." Er war ein fraftiger, tapferer Mann, aus einer alkabinifden Senatorenfamilie, der fich im Piratenkrieg den Schiffskrang erworben hatte und als Anhänger der Berfaffungspartei das erfte Triumvirat, das "dreitöpfige Ungeheuer", in Blugidriften befampfte. Spater bulbigte er bem neuen Gebieter Cafar, ber ihn mit Aufmertfamfeit behandelte.

#### c) Die Freiheitskämpfe der Deutschen.

S. 211. Augustus liebte den Rrieg nicht; er fagte, die Lorbeern feien fcon aber unfruchtbar. Seine Rriege in Spanien und in den Alpengegenden (Rhatien, Bindelicien, Norieum) hatten daher hauptfachlich Befestigung und Beschützung ber Reichsgrengen gum 3med, und bie Parther mußte er durch Rlugheit fo zu gewinnen, daß fie freiwillig die Reldzeichen und Gefangenen aus Craffus' Beer (8. 197) zurudschickten. Der blutige und verheerende Rrieg in Dalmatien und Bannonien mar ein Bertheidigungekampf wider eine im Aufftand begriffene friegerische Nation, die fich mit den Waffen von der Stenerlaft und dem Seerbann zu befreien fuchte. aber nach dem heldenmüthigen Untergang der Stadt Arduba die Berrichaft Roms über die verwüfteten Länder vom Adriameer bis zur Donan anerkennen mußte. Mur in Germanien fuchte Anguft's tapferer Stieffohn Drufus, nachdem er den Rhein durch viele Caftelle (Maing, Bonn n. a.) befestigt, anch die Bölkerschaften zwischen diesem Bluffe und der Elbe zu unterjochen. Er machte von Mainz aus mehrere glückliche Feldzüge gegen die dem Bunde v. Chr. der Sueven oder "ichweifenden Leute" angehörenden Bolferichaften jener Begend, die Ufipeten, Sigambrer, Bructerer, Cherufter, Ratten n. a., und fuchte das Gewonnene durch eine Befte an der Lippe (Alifo). durch den "Drufusgraben" über den Taunus nach der Wetteran und durch eine Rheinbrude bei Maing gu behanpten. Als ein Sturg vom Pferde ihn auf dem Rudzuge von der Elbe in der Blüthe der Jahre ins Grab fturzte, vollendete fein Bruder und Nachfolger Tiberius, mehr durch fluge Unterhandlungen mit den zwieträchtigen Germanen, als durch Waffengewalt die 4 n. Chr. Eroberung von Beftdeutschland, woranf gwischen Rhein und Befer eine römische Statthalterschaft errichtet wurde. Des Drufne Rame lebte noch lange im bentfchen Bolke fort. Anf bem "Cichelftein" in Maing follen die mächtigen Grundmanern, die noch fichtbar find, von ihm herrühren. Bald brohten fremde Sitten, Sprache und Rechtspflege die deutsche Bolfseigenthumlichkeit zu vernichten; ichon fochten germanische Krieger in den Schlachtreiben ber Romer und brufteten fich mit fremder Auszeichnung, als die Soffahrt, Sabjucht und Unbedachtsamfeit des Statthalters Quinctilius Barus, eines beschränkten an Sprieus fnechtische Ginwohnerschaft gewöhnten Mannes, der

9.

den Beffegten Tribut und romifches Gerichts. und Strafwejen aufburdete"), den eingeschläferten Freiheitefinn der germanischen Bolfer weckte. Unter der Leitung des fühnen und umfichtigen Cherusterfürften Sermann (Urmin), der in römischem Rriegedienste den Teinden felbst ihre Rriegeweise abgelernt hatte, foloffen die Chernofer, Bructerer u. Al. einen Bund gur Abichüttelung des fremden Jochs. Umfouft warnte Segeft, beffen Tochter Thusnelda von Hermann entführt und gegen des Baters Willen geheirathet worden, den nachläffigen in arglofer Sicherheit fich wiegenden Statthalter. Um einen absichtlich erregten Aufftand gu bampfen, gog der verblendete Barus mit drei Legionen und vielen Sulfstruppen, nebst einem großen Troß und einer Maffe von Wagen und Lastthieren durch den Tentoburger Bald (Lippe-Detmold), erlitt aber hier unter Bermann's Reldhanptmannschaft an drei ffürmischen Regentagen eine fo vollständige Niederlage, daß die Baldschlucht weithin mit römischen Leichen bedeckt war. Die Abler gingen verloren und Barns gab fich felbft den Tod. Die wilden Germanen nahmen blutige Radje an ihren Bidersachern und schlachteten viele der Gefangenen an den Alltären ihrer Götter. "Mancher Römer ans ritterlichem oder senatorischem Saufe alterte bei einem deutschen Bauer als Saustnecht oder Beerdenhüter." Augustus rief bei ber Nachricht verzweiflungevoll: "Barus, gieb mir meine Legionen wieder!" und war fortan nur auf Gicherung der Rheingrenge bedacht.

- \*) "Mit tiefer Entrüftung empfanden die Germanen die plögliche Umkehrung aller Verhältnisse. Sie, deren ungeschriebene Gesetze bisher nur in ihrem Gedächtniß und Gewissen ruhten, sahen sich auf einmal willenlos gebeugt unter die Besehle eines römischen Proconsuls, dessen Edict fortan die Quelle ihres Rechts sein sollte. Alles, was man disher auf Tagssammen in den Ganen und Marken, oder durch gewählte Schiedsrichter geschlichtet hatte, das entschied zicht ein fremder Gewalthaber nach Grundsähen und Formeln, die man nicht begriff. Körperliche Züchtigung, welche bei diesen Stämmen nicht einmal im Kriege der Führer des Veers, sondern nur der Priester, als Vollstrecker des Gottesurtheils, verhängen konnte, übte jeht Barus im Frieden. Hir leichte Vergehen erlitten freie Germanen Anthenstreiche, die nach ihrer Ansicht für das ganze Leben entehrten. Ja über Leben und Tod entschied sein Machtwort in einem Lande, wo Todesstrase überhanpt selten war, und nur in der Volksversammung aller Freien erkannt werden konnte. Diese nene Ordnung der Dinge, die man gewahrte, seit Varus mit seinen Gerichtspstegern im Friedenskleide erschienen war, und das römische Recht sogar an der Weser durch die Stecken und Beile seiner Lietoren einschärfte, verletzte gleichmäßig alle Stände der Germanen."
- 14. §. 212. Als aber Angustus im 76. Lebensjahre zu Nola gestorben und durch eine Vergötterungsseier (Apotheose) den Himmlischen beigezählt war, setzte des Drusus heldenmüthiger und hochherziger Sohn Germanicus, den seine edle Gemahlin Agrippina, des Augustus Enkelin, begleitete, abermals über den Rhein, um die römische Kriegsehre zu retten, verwüstete das Land der Katten (Hessen), begrub die bleichenden Gebeine der im Tentoburger Wald gesallenen Römer und führte Fermann's hochsinnige Gattin Thusuelda, die der treulose Segest den Feinden übergeben, in Gesangenschaft ab. Thus-

nelba, mehr von des Gatten als von des Vaters Beift befeelt, folgte dem Gieger "nicht zu Thränen erniedrigt, nicht flebend, fondern ftolgen Blides, Die Bande auf der Bruft gefaltet." Emport über diefe hansliche Schmach durchflog Armin die Gane der Cheruster und rief alles Bolt zur Rache wider die Römer auf, '"die fich nicht ichamten Rrieg durch Verrath und wider ichwache Beiber gu führen." Ge gelang ihm, Die Chernster und mehrere Nachbarftamme zu einem großen Waffenbund zu vereinigen und den romischen Leaaten Cacina an dem lang en Damm, der nber die Moorgrunde bon ber obern Lippe an den Rhein führte, in große Gefahr zu bringen. Dennoch erlagen die Germanen in zwei Schlachten (in einer Gegend bei Minden, 3bi. ftavifus genannt, und am Steinhuder Meer), der überlegenen Rriegskunft der Römer und der Geschieklichkeit des Germaniens. Aber obichon ber romifche Reldherr durch diefe beiden Treffen dem Chernsterbunde fcmere Schlage verfette, und von den Batavern unterftutt, von der Seefeite her Deutschland hart bedrängte, fo gelangte die Romerherrschaft auf dem rechten Rheinufer boch zu feiner Festigkeit und Dauer. Stürme gerschlugen die Flotte, unwegfame Gegenden und das Schwert der Germanen brachten die Landheere an den Rand des Untergangs; und als gulett Germanicus von feinem neidischen Dheim Tibering abberufen wurde und bald nachher in Sprien feinen Tod durch Gift fand, erhielten die Deutschen Ruhe vor der romischen Berrichund Eroberungsfucht. Nunmehr tehrte aber der niederdeutsche Chernsterbund feine Baffen gegen den oberdeutschen Markomannenbund, an deffen Spite der durch friegerischen Unternehmungsgeift wie durch Berftand und Bildung ausgezeichnete Marbod als Feldoberfter ftand, was den Römern Gelegenheit gab, von Guden ber Dentschland gu verwirren. Alle Marbod bem Gegner weichen mußte, rief er die Sulfe des Tiberins an, beschlennigte aber dadurch nur seinen Fall. Aus dem Lande vertrieben flüchtete er sich endlich gu ben Römern, die ihm 18 Jahre lang in Ravenna das Gnadenbrod reichten, indeß Bermann nach beendigtem Rriege von scheelsüchtigen Freunden im fiebenunddreißigften Lebensjahre ermordet ward. Seine Thaten lebten im Liede fort, und unfer Beitalter unternahm es, bem Befreier Deutschlands in bantbarer Ginnerung eine toloffale Statue auf dem Tentberge bei Detmold gu seten. Thusnelda ftarb in römischer Gefangenschaft, ihr in der Fremde geborner Cohn Thumeliens wurde, wie neuere Forfcher und Dichter aus einer bunteln Andentung bei Tacitus geschloffen haben, zu Ravenna als Gladiator er-Bogen ("der Fechter von Ravenna"). Durch Germanicus' Tochter Agrippina fam die alte Ubierstadt Röln (Colonia Agrippina) jum Aufang ihrer Blüthe.

§. 213. Sitten und Bolksstämme der Germanen; Tacitus. Etwa 100 Jahre nach Angustus faßte der große Geschichtschreiber Tacitus, nachdem er in seinen Annalen und historien die Geschichte der römischen Kaiserzeit dargestellt, in sittlichem Born über Roms Entartung und Berdorbenheit den Borsat, durch

49.

Schilderung der Sitten, Lebensweife und Ginrichtungen der deutschen Bollerichaften feinem gefuntenen Baterlande einen Spiegel vorzuhalten. Diefem Entichluß verdanten wir die erfte genaue Runde über unfer Baterland. Bir erfahren daraus, daß Deutschland von einer großen Bahl unabhangiger, oft verbundeter, oft mit einander friegender Bolferschaften bewohnt war, die, einem innern Banderungstrieb folgend, häufig ihre Cige wechselten. Außer ben ichon erwähnten zwischen Rhein und Cibe wohnenden Stämmen finden wir am Beftufer der Elbe die Langobarden, an ber germanifden Donau und fpater in Bohmen die Markomannen (d. i. Grenzer), an der ungarifchen Donau die Quaden, im Doer- und Beichselgebiet die Banda. len, in Schlefien die Oft. Sueven, zu denen die Semnonen und Burgunder gehörten, in Thuringen die Sermunduren; am frischen Saff zwischen Beichsel und Pregel die Gothen, an der Nieder-Elbe die Sachfen, an die fich fudoftlich die Ungeln anschloffen, an den Ruften der Oftfee die Bernler und Rugier, an der Nordseekufte die Friesen und Chauten; in Schleswig Solftein die Cimbern, Teutonen und Ambronen; in der von Maas und Rhein gebildeten Infel die Bataver und Caninefaten; auf dem linken Rheinufer die von den Römern'unterworfenen Rauraker (mit Augft, der Mutterftadt von Bafel), Remeter (mit Speher und Strafburg), Bangionen in Worms und Trebirer (Trierer). Sauptheschäftigungen der Germanen waren Jagd und Rrieg; Aderban ließ das rauhe von Baldern durchzogene Land nur wenig zu, mehr die Biehzucht. Das Eigenthumsrecht des Einzelnen an Grund und Boden war noch fehr beschräuft, dagegen fand regelmäßig ein durch die Obrigfeit angeordneter Bechfel im Befite des Aderlandes ftatt. Städte und Dorfer bauten fie nicht; ihre Sofe und Sutten lagen gerftreut in der Mitte ihres Eigenthums, ein ruhiges Leben hinter Manern widerftrebte ihrem Freiheitssinn und ihrer Streitluft. Mit außern Vorzügen, als da find hohe Bestalt, Körverschönheit (blauäugig und bloudgelockt), tropige, den innern Muth verkundende Saltung, Starte und Tapferteit, verbanden fie Reinheit der Sitten, Gaftfreiheit, Treue und Redlichkeit, Baterlandsliebe, Berehrung der Frauen und Beilig. haltung der Che. Bon Laftern wird nur Sang ju Trunt und Spiel erwähnt. Gute Sitten vermochten bei ihnen mehr als anderwärts gute Gesetze. — Den Glauben an wahrsagende Frauen (Alrunen) theilten fie mit den Romern (Sibhllen, fibhllinische Buder). Gie liebten Dichtung und Gefang und pflanzten ihre Lieder, wobei bald gleichlautende Anfangsconsonanten (Alliteration) bald Gleichklang der Botale (Affonang) in Anwendung famen, mundlich fort; doch befagen fie auch eine aus Buchstaben, Runen, bestehende Schrift, die sich noch jest, theils in Stein gehauen, theils in Solgstäbe eingeschnitten vorfindet (Runenfteine, Runenftabe). Die Linde war der Nationalbanm der Deutschen; ihn pflangten fie vor ihren Sofen . und Dörfern, auf ihren Begrabnifplagen und Marticheiden; in der Folge vor Rirchen und Rapellen. "Unter dem breiten, schattigen, heilfamduftenden Laubdache der Linde tummelten fich die Rinder, führte der Jüngling das Madden zum Reigen, spiette der fahrende Sanger seine Beisen, erlabte sich der Sausvater im Rreise der Seinen, pflog der Hofmaier, der Dorficultheiß, der Bau- oder Landgraf feines Berichts." (leber die Religion der Germanen f. S. 15).

C. Cornelins Tacitus, der größte römische Historifer, der, nachdem er unter Vespassian einige obeigkeitliche Nemter bekleidet und sich "der Schreckensregierung Domitians durch Schweigen und kluge Mäßigung entzogen," unter Trajan im hohen Alter sich der Geschichtschreibung zuwandte, verfaßte: 1) Annales, eine aus den besten Quellen und den öffentslichen Denkmätern (Acta) kritisch bearbeitete Uebersicht der innern und auswärtigen Begebensheiten von 11–69 n. Chr. (übrig die sechen Bücher, wovon das fünste fragmentarisch und die Bücher 11–16 mit einem Ausfall von zwei Jahren); 2) Fistorien, seine Zeitge-

fchichte, von Galba bis auf Domitian's Tod (übrig vier Bucher und ein Theil des fünften bis aum Sabre 71): 3) die Lebensbeschreibung feines Schwiegervaters Maricola, bes Eroberers von Britannien, der als ein echter Römer der guten alten Beit geschildert wird, "welder ein helles Licht im Dunkel ber traurigften Entartung, mitten in der allgemeinen Berdorbenheit dem Nationalcharafter tren blieb; " 4) die Schrift über die Buftande Deutschlande, die "in flarer aber loderer Composition - das vollständigfte Bild einer großartigen Bolteweise mit der reinsten Unbefangenheit gewährt" und der einheimischen Berfeinerung und Sittenlofigfeit ein "fraftiges Naturleben" entgegenfest. - Der dem Tacitus gewöhnlich gu= gefdriebene Dialog über die Redner, "eine in Gedanten, Bortrag und Gefinnung gleich vortreffliche Parallele der republikanischen und monarchischen Beredsamkeit, "rührt höchst mahricheinlich von einem andern Verfaffer ber. Tacitus betrachtet feine Beit mit ftoischem Ernfte und zeichnet die bodenlose Entartung und das entsehliche Sittenverderbniß mit dem bittern Unwillen, den eine edle vaterländische Natur bei dem sichtlichen Verfall der Nation empfindet. "Er gehörte gu den wenigen edlen Menfchen feiner Beit, er glaubte an die Burde der menfchlichen Natur und war von Bewunderung für die beffern alten Beiten erfüllt, in denen jeder Einzelne nur jo viel galt, als er werth mar, in welchen der Burger, von edlem Selbstgefühl gehoben, fich seiner Bedeutung im Staate bewußt war und durch Berdienfte den Beifall feiner Mitburger ju erlangen ftrebte." Mit ergreifender Tiefe und Menfchenkennt= niß zeichnet er Die innerften Regnugen entarteter Gemuther, Die Schlechtigfeiten, Die Rante und das gange, von Chrindt, Deid und von Begierden und Leidenschaften aller Art erregte und bewegte Treiben eines übergebildeten, fittenlofen und ichwelgerifchen Sofes; er ichildert mit Trubfinn und Bergweiflung die Lafterhaftigkeit und Gemeinheit des gangen Geschlechts, kehrt die innerste Natur der Sandelnden zu Tage, um aus ihrem Charakter die Motive ihrer Thaten zu entnehmen; dabei ift er aber nicht blind gegen menschliche Größe und Ingend; der Seldenfinn eines hermann, die weibliche Burde einer Thuenelda, die Seelengroße einer Arria und eines Seneca beim Tode finden bei ihm die verdiente Anerkennung; ja es thut feinem für Kreiheit, Baterland und Menichenwurde glübenden Bergen wohl, folde Großen als glauzende Sterne in der allgemeinen Dunkelheit leuchten ju laffen, da fein Streben dabin ging: "den erschlafften, weichen Gemuthern einer entarteten Beit die verlorne Federtraft wiederzugeben - und gleichgeftimmte Scelen gegen den Drud der Umftande ju ftahlen." Stil und Sprache find neu und eigenthümlich; eine fornige, gedankenreiche Rurge, veraltete, oft poetifche Worte und Ausdrücke, eine inhaltschwere Darftellungsweise mit zeriffenem Beriodenbau machen, verbunden mit dem trüben, melancholischen Ion, der über dem Gangen liegt, einen ergreifenden Gindruck auf den Lefer.

§. 214. Germanische Sinrichtungen. Es gab bei den Germanen zwei Stände: Freie oder Bevorrechtete und Unstreie oder Rechtlose. Erstere schieden sich wieder in edle Freie (Adalinge, Edelinge) und gemeine Freie; lettere in zins- oder dienstpflichtige Hörige Görige (Liten) und eigentliche Sclaven (Schalke), die ursprünglich Kriegsgesangene waren. "Der deutsche Selave war eine Sache, eine Baare im eigentlichsten Sinne des Worts, welche dem Kauf, Vertauf, der Verpfändung und dem Tausch unterlag, also überhaupt einen Gegenstand des Verkehrs darstellte." Der Lite unterschied sich darin vom Schalke, daß er vom Herrn ein Grundstück zur Nuhmießung gegen Dienste und Abgaben (Feod) erhielt und darauf eine eigene Wirthschaft führte, während der eigentliche Sclave im Brod und Haus des Herrn selbst war. Ersterer konnte nur mit dem Grundstück, das er bestellte, veräußert werden; lehterer hingegen wurde, wie jede andere Sache, frei aus der Hand und aus einem Land ins andere verkauft. Das Loos des Liten war demnach im Allgemeinen milder, indem er einerseits in gewisser hinscht selbständiger war als der Schalk, und andererseits ihm die Gelegenheit des Erwerdes und hiedurch die

Möglichfeit der Erkaufung der Freiheit gegeben mar. Doch befaß er gegen feinen Berrn fo wenig ein Recht als der Sclave; er durfte nicht felbständig bor Gericht ericheinen, fondern fonnte blos wie jener durch feinen geren vertreten werden. Ueber fein Befitthum durfte er nicht unbedingt verfügen, sondern mußte in gewiffen Fallen erft die Erlaubniß feines Berrn einholen. Auf diefes Berhältniß grundet fich das fpater ausgebildete Fendal. oder Lehnsmefen. Der Ctand der niedern Freien bildete fich aus den freigegebenen Liten oder Sclaven, die aber erft im dritten Gefchlecht in den Genuß famnitlicher Rechte eines Freien oder in den bevorzugten Stand eintraten, mahrend die edeln Freien oder Adelinge bon Saus aus frei maren (baher auch Ur. oder Semperfreie genannt wurden) und fich im Befit eines Allod, d. i. eines nach dem Recht der mannlichen Erftgeburt vererbbaren Gigenthums befanden. In der Urzeit bildeten fie allein den bevorrechteten Stand und hießen als folde Fromen, d. i. Berren im Gegenfat zu den Schalten und Liten, Linten (d. i. Leuten) oder Bolfe. Aus ihnen ging nachmals der hohe, fo wie aus den niedern Freien der niedere Adel herbor. Der freigeborne Allod Befiger mar der gesehliche Bormund und Berr der gangen Familie (Gippichaft). Ceine Bermandten, mannliche (Schwertmagen) wie weibliche (Spillmagen), ftanden in feinem Bann, d. h. mußten ihm gehorchen. Mart oder Gemeinde mar die freie Bereinigung mehrerer Allodbefiger, deren gemeinfamer Befigstand die Martung ausmachte; mas nicht Privateigenthum mar, mie Bald, Beide, Seideland, blieb Gemeingut (Allmend); mehrere durch freie Bertrage vereinigte Gemeinden bildeten einen Gau. Bei michtigen Angelegenheiten traten alle Allodbefiger eines Gaues zu einer Bolteversammlung im Freien (häufig in den "Sünenringen" auf Anhöhen) zusammen. Die Manner trugen Baffen, aber ein heiliger Gottesfriede herrichte an der geweihten Stätte. Sier mahlten fie ans einigen durch Chre, Reichthum und Gefolge hervorragenden Geschlechtern ihre Seerführer (Bergoge), die dem aus Allodbefigern und ihren Leuten beftehenden Seerbann vorangogen, ihre Gaurichter (Graven, Meltefte) und ihre Priefter; und von ihnen gingen die furgen, mundlich oder durch Runenschrift fortgepflangten und auf dem Gewohnheitsrecht bernhenden Gefete aus, welche bei den Gerichtoder Malftätten in Anwendung famen. Buge an Geld oder But (Bahrgeld) mar die gewöhnliche Strafe für Freie. Liten hingegen und Sclaven buften mit Berftum. melung oder mit graufamem Tode. Mord murde ursprünglich durch die Blutrache der Bermandten gerächt; bald aber trat auch an die Stelle der Blutrache das Bahrgeld, und es hing nicht mehr wie vorher von dem Belieben der beleidigten Familie ab, ob fie fich durch Geld verfohnen laffen und wie viel fie fordern wollte, fondern ce bildete fich das allgemeine Gefet aus, daß der Freie durch eine Bermögensbuße vor der Rache der Beleidigten fich fichern tonne, und die Große diefer Beloftrafen mar genan vorgefchrieben. Cogar Berbrechen gegen ben Staat wurden in der Regel burch Bahrgeld gebußt, nur der Beerführer mußte nach verlorner Schlacht mit dem Tode bußen. In zweifelhaften Fällen trat bei Freien der gerichtliche Zweikampf ein; bei Liten und Schalten die Probe des fiedenden Baffers. Es gab bemnach fur einen Freien teine Leibes. und Todesftrafe, wenn er im Ctande mar, das feftgefeste Bahr. geld zu gahlen, und "er brauchte nur feinen Bermögenszuftand zu befragen, um gu wiffen, welche Gewaltthaten er ohne erhebliche Folgen gegen einen Andern fich erlanben durfte." - Um einzelne Rriegehelden ichaarten fich Gefolgichaften, die mit jenen ind Geld zogen und an der Beute Antheil erhielten. Colche Baffenbruder. Schaften, worans der in der Bolterwanderung fo wichtige Baffenadel berborging, galten für die innigfte Bereinigung.

Bon ben Sitten und Gebrauchen ber Germanen macht Zacifus folgende Schilderungen: 3ch felbit trete ber Meinung berjenigen bei, welche bafur halten, daß Germa-

niens Bolferichaften, nicht burch Berebelichung mit fremden Stammen entartet', als eigenthumliches, unvermischtes, nur fich felbst ahnliches Bolt bestanden haben; daher auch, trot der großen Menschenmenge, bei Allen derselbe Rörperbau; fenrige, blaue Angen, rothliches Saar, große Leiber, doch nur jum Aufturmen tuchtig, in Arbeit und Muhfal weniger ausdanernd, gang unfähig, Durft und Sige ju ertragen, an Ralte und Sunger durch Simmel und Boden gewöhnt. - Im Innern wird nach einfacher, alterthümlicher Beife Taufchandel getrieben. Sie lieben altes, laugft bekanntes Geld, auch ift Gilber gesuchter als Gold, nicht aus Porliebe, fondern weil die größere Menge des Silbergeldes bequemer ift jum mannichfachen Rleinhandel. Selbst Gifen ift nicht im leberfluffe vorhanden, wie aus der Art ihrer Waffen erhellt. Selfen bedienen fie fich der Schwerter oder größerer Langen. Gie führen Spieße, oder nach ihrer Benennung Framen, mit schmaler und furger Gifeuspige, aber fo icharf und jum Ge= brauche bequem, daß sie mit demselben Werfzenge nach Erforderniß von nahe und von ferne fampfen. Der Reiter wenigstens behilft fich mit Schild und Frame. Das Fugvolf ichleudert and Pfeile, Jeder mehrere und ungehener weit. Gie ftreiten nadt oder im leichten Rriegs. mantel. Ihr Angug ift ohne Prunt; nur die Schilde find mit anserlegenen Farben bemalt; Benige find mit Panger, nur bie und da Ciner mit Belm oder Sturmhaube verfeben. Die Pferde zeichnen fich weder durch Schönheit noch durch Schnelligkeit ans; aber fie werden anch nicht, wie die unfrigen, ju allerlei Wendungen abgerichtet. Gie reiten gerade aus, oder mit Bufammenhangender Schwenkung gur Rechten, in jo gefchloffenem Umfcwunge, daß Reiner Burudbleibt. Im Gangen besteht ihre Sauptstarte im Fugvolt; deshalb streiten fie in gemifch= ten Saufen, wo die Schnelligfeit der Jugganger fich dem Reiterkampfe trefflich aufügt, indem man die Auserlesenen der gesammten Jugend bor die Schlachtreihen ftellt. Die Schlachtordnung wird in Reilrotten aufgestellt. Burudweichen, wofern man unr wieder ansett, beibt ihnen vielmehr Klugheit als Baghaftigfeit. Die Leichname der Ihrigen tragen fie, auch in un= entidiedenen Befechten, weg. Den Schild gurudlaffen, ift die größte Schande. Gold ein Chrlofer darf meder Opfern beiwohnen, noch in Bolteversammlungen treten. Biele den Rrieg Ueberlebende haben die Schmach mit dem Strange geendigt. Der Könige Mahl beftimmt die Beburt, der Beerführer die Tapferteit. Die Ronige haben teine unumschränkte oder willfürliche Gewalt, und die Seerführer find es mehr durch Beifpiel als durch Oberbefehl; wenn fie raid, wenn fie vorlendstend, wenn fie an ber Spige ftreiten, berrichen fie burch Bewundes rung. Uebrigens barf Diemand tobten, binden, nicht einmal ichlagen, benn allein die Priefter': nicht als gur Strafe, noch auf des Beerführers Bebeiß, fondern als auf der Gottheit Befehl, Die, wie fie glauben, über dem Rriegsmanne maltet. Das vorzüglichfte Belebungsmittel der Tapferkeit aber ift, daß nicht das Ungefähr oder zufälliger Busammenlauf, sondern Kamilienbande und Berwandtschaften das Geschwader oder die Reilrotte bilden; dann die Rähe ihrer Lieben, fo daß der Weiber Behenl, daß das Gewimmer der Rinder hernberichallt. Sebem die heiligften Bengen, Diefe die bochften Lobreduer. In den Muttern, gu den Gattinnen bringen fie die Wunden; diese scheuen fich nicht, die Biebe gu gablen und gu untersuchen. Und Speife tragen fie und Unfenerung ben Rampfenden gn. Man ergablt Beifpiele, bag wantende, ja icon weichende Schlachtreiben von Beibern bergeftellt worden durch unabläjfiges Bleben, burch Sinweisen auf die nabe Gefangenicaft, die fie weit empfindlicher für ihre Beiber fürchten, also daß die Gemüther derjenigen Gemeinden wirtsamer verpflichtet werden, benen man unter den Beiseln auch edle Jungfrauen abfordert. Ja fie feben im Beibe etwas Beiliges, Borahnendes; fie achten ihres Raths und gehorden ihrem Unsfpruche. Der Sobeit ber Botter halten fie es unangemeffen, fie in Bande einguschließen ober irgend in Gestalt menschlichen Antliges abzubilden. Saine und Gehölze weihen fie und rufen nuter göttlichen Namen jenes unerforichliche Wefen an, das nur ihr ehrfurchtsvolles Gemuth erfennt. - Gine üble Folge der Freiheit ist, daß sie nicht alle zugleich noch auf Befehl sich (zu Verhandlungen) einfinden, fondern daß der zweite und dritte Tag über dem Bandern der Rommenden hingeht. Co wie die Schaar fich gahlreich genng buntt, fest fie fich bewaffnet nieder. Die Priefter, denen hier auch das Zwangerecht gufteht, gebieten Stillichweigen. Dann nimmt der Konig ober ein Borfteber, wie Jeglichem Alter oder Adel, wie Rriegeruhm oder Wohlredenheit beiwohnt, das Wort, mehr durch lleberredung eindringend, als durch Macht gebietend. Miffallt der Boridilag, fo wird er mit Gemurmel verworfen; gefällt er, fo raffeln fie mit den Framen. Die ehrenvollste Urt der Buftimmung ift Waffengeflirt. - In den Bolfeversammlungen werben auch die Borfteber gewählt, welche in den Gauen und Dörfern Recht fprechen. Seglichem werden hundert Beifiger aus dem Bolte, jum Rathe fowohl als zur Abstimmung, zugeordnet. - Rein öffentliches noch besonderes Geichäft verhandeln fie anders als in Baffen. Colche angulegen ift aber Reinem erlaubt, bevor nicht die Gemeinde ihn für wehrhaft erklärt hat. -Rommt es zur Schlacht, so ist es Schande für den Fürsten, an Tapferkeit nachzustehen, Schande für fein Befolge, nicht dem Fürften an Tapferfeit gleichzukommen. Chrlos und gefchändet auf Lebenslang ift, wer den Anführer überlebend aus der Schlacht gurudtehrt. Ihn zu vertheidi= gen, ihn au ichuten, ja eigene Gelbeuthaten ihm gum Ruhme angurednen, ift die höchfte Eidespflicht. Die Kürsten fampfen für den Sieg, das Gefolge für den Kürsten. Wenn ihr Stammvolf in langem Krieden thatenlos hinftarrt, so ziehen die Schaaren edler Jünglinge freiwillig an den Bölkerschaften, die gerade Krieg führen. Nicht so leicht beredet man sie, die Erde zu pflügen und den Jahreblauf abzuwarten, ale Keinde herauszufordern und Wunden zu erfampfen; ja es bunft fie Tragheit und Erichlaffung, mit Schweiß zu erwerben, was mit Blut gu gewinnen ift. - Wann fie nicht in den Krieg gieben, bringen fie viele Beit mit Sagen, mehr noch in Müßiggang gu, dem Schlafen und Schmausen ergeben. Die Tapferften und Streit= barften treiben Richts. Die Gorge fur Saus und Seerd und Keld bleibt den Frauen, den Breifen und den Unbermögenoften der Familie überlaffen; jene bruten bin. Geltfamer Diderspruch der Natur, daß dieselben Menschen so fehr den Müßiggang lieben und die Ruhe haffen. - Die allgemeine Tracht ift ein Rod mit einer Spange ober in beren Ermangelung mit einem Dorn zugemacht; im lebrigen unbededt liegen fie gange Tage am Beerd und am Kener. Die Reichsten zeichnet eigene Kleidung aus, nicht wallend, sondern enge und jedes Blied ausdrückend. Gie tragen auch Thierfelle; die Rachsten am Rheinufer ohne Bahl, die Entfernteren auserlesene, da fein Sandel ihnen andern Schmud liefert. Sie suchen Thiere aus und befegen die abgezogenen Gelle mit gefloctem Belzwert, das der außerfte Dzean hervorbringt. Die weibliche Tracht ift von der männlichen nicht unterschieden, nur daß die Weiber fich hanfiger in leinene Gewänder hüllen, die fie mit Purpurftreifen gieren; die Kleidung lauft oben nicht in Mermel aus, fo daß Schultern und Arme nacht find; auch die Bruft ift von Oben unverhüllt. - Gleichwohl ift dort das Chebundniß ftrenge, und in feinem Punkt find ihre Sitten lobenswürdiger. Denn fie find fast die einzigen Ausländer, die fich mit Ginem Beibe begnügen, fehr Benige ausgenommen, die Standes halber zu mehrern Cheverbindungen angegangen werden. Die Ausstattung bringt nicht das Weib dem Manne, fondern ber Mann bem Deibe gu. Eltern und Berwandte find jugegen, die Gefdente gu muftern; Gefdente, nicht ausgesucht zu weiblicher Tändelei, noch jum Aufpuge der Neuvermählten; Rinder vielmehr und ein aufgezäumtes Roß, ein Schild fammt Frame und Schlachtschwert. Damit nicht die Gattin bon Gefinnungen des Beldenmuthes und den Schidfalen des Rriege fich loggezählt wähne, fo ermahnt fie die Gintrittefeier des beginnenden Cheftandes felbit, fie fomme als Benoffin der Arbeiten und Gefahren, um Gleiches im Frieden, Gleiches im Rriege gu tragen und ju magen : Dies fündigen das Rindergefpann, dies das aufgeruftete Rof, dies die dargebrachten Waffen an. - Co leben fie, unter der Obhut reiner Sitten, nicht durch verführerifche Schauspiele, noch durch wollnstreigende Gaftmaler verdorben. Dort ladt Riemand des Laftere; Berführen und verführt werden heißt nicht Beitgeift, und mehr gelten bort gute Sitten als anderswo gute Gefege. - Cowohl die Feindschaften des Baters oder des Anverwandten, ale feine Freundschaften zu übernehmen, ift Pflicht; fie dauern aber nicht unverfohnlich fort. Bewirthung und Gaftrecht übt tein anderes Bolt fo freigebig aus. Ergend einen Meufchen vom Saufe abweifen, wird für fundlich gehalten; Beder bewirthet den Gaft nach Bermögen

mit reichlicher Roft. Gebricht der Lorrath, fo gehn fie, der bisherige Gaftwirth, nun Wegweis fer, und fein Gefährte ungeladen ins nadite Saus; dies thut jedoch Richts; man nimmt fie mit gleicher Freundlichkeit auf. - Gleich nach dem Schlafe, den fie meiftens bis in den Tag hinein behnen, baden fie; gebadet, fpeifen fie. Dann geben fie an die Gefcafte, nicht felten and zu Trinkgelagen, in Waffen. Tag und Nacht ununterbrochen fortzuzechen, ift Reinem Schande. Säufig entstehen, ale unter Betruntenen, Bautereien, die felten mit Schmachworten, öfter mit Bunden und Todtschlag endigen. Aber auch wechselseitige Aussohnung von Feinden, Abschließung von Cheverbindungen, Bahl der Säupter und endlich Frieden und Rrieg wird meiftens beim Gaftmahl verhandelt, als ob gu feiner Beit für aufrichtige Gedanken offener die Seele oder für große fenriger fei. Diefes Bolt, ohne Lift und Trug, öffnet noch das Innere der Bruft bei zwanglofer Fröhlichteit. Sat nun Jeder ohne Rudhalt feine Meinung dargelegt, fo wird diefelbe des folgenden Tages neuerdings vorgenommen, und jedem Beitpunkt widerfährt fein Recht. Sie rathichlagen, wo teine Verstellung, und beschließen, wo feine Bethörung ftattfindet. - Das Burfelfpiel treiben fie, fonderbar genng, nüchtern als ernfthaftes Geschäft, mit folder Tollfühnheit bei Gewinn oder Berluft, daß fie, wenn Alles bin ift, auf den außersten und letten Burf Person, und Freiheit fegen. Der Verlierende begibt fich freiwillig in die Rnechtschaft; wenn auch junger, wenn auch ftarter, lagt er fich binden und berkaufen. Go weit geht in ichlimmer Sache die Sartnädigkeit, ihnen heißt es Biederfinn. Selaven diefer Art verhandeln fie, um zugleich fich felbft der Schande des Gewinns gu entledigen. - Binegewerb und Wucher ift unbefannt und darum beffer verhütet, als durch Berbote. Die Ländereien werden nach der Bahl der Unbauer von der Gefammtheit abwechselnd in Befit genommen und dann unter die Einzelnen nach dem Range vertheilt. Nur Getreide wird dem Erdboden abgefordert, daber fie auch das Jahr nicht in vier Zeiten theilen: - nur Binter, Frühling und Commer haben bei ihnen Ginn und Benennung; des Berbites Name ift, wie feine Gaben, unbekannt. - Bei Bestattungen feine Rangsucht. Beder Prachtdeden noch Bohlgeruche werden auf den Solgftoß gehäuft. Sedem wird feine Ruftung, Mandem auch fein Streitroß ins Fener mitgegeben. Die Grabstätte bildet ein Rasenhugel. Der Deufmaler ftolge, thurmende Pracht verschmaben fie als die Abgeschiedenen drudend. Rlagen und Thranen legen fie fonell ab, langfam Betrubnig und Schmerz. Frauen ziemt Trauer, Mannern Andenken.

### d) Jesus Christus.

§. 215. Bur Zeit, wo die Welt in Sünde und Laster versunken und die Bürgertugend des heiduischen Alterthums zu Grabe gegangen war, ging im Morgenlande der erlösungsbedürftigen Menschheit ein neues Licht der Hosffnung anf. Die Anssprüche der Propheten, die Weisfganngen der Seher, die Ahnungen der Dichter und Weisen — Alles dentete auf die Ankunst eines Metters und Königs hin, mit dem eine neue Zeit des Heils für alle Völker des Erdbodens andrechen würde. Während aber die Inden in ihrem Messias einen König von irdischer Macht und Herrlichkeit erwarteten, der das "anserwählte" Volk zur weltlichen Größe und Herrschaft sühre, die Kömer in stolzem Nationalgesühl ihren Angustus als den Gründer des goldenen Zeitaltersschweichlud begrüßten, wurde zu Bethlehem im jüdischen Lande der Heiland der Welt in Demuth und Niedrigkeit geboren. Alls er in stiller Verborgenheit das dreißigste Sahr erreicht, trat er sein Erlöseramt an. Umgeben von zwölf Inn gern, gleich ihm aus niedrigem Stande (unter denen Petrus, Saco-

bus und beffen Bruder Johannes feinem Bergen am nachften ftanden), durchzog er lehrend und wohlthuend das judifche Land und brachte die frohe Botichaft des Beile (Evangelium), daß Jeder, der Gott den Bater in Reinheit bes Bergens verehre, an Chriftum als beffen Cohn glaube, Buße thue und fich eines unfträflichen Lebens befleißige, Bergebung der Gunden und ein ewiges Leben erlange. Aber die verftodte Welt erfannte ihn nicht fogleich und verschmähte in Unglanben die Religion der Liebe. Erft als er durch feinen Opfertod am Rrenge das Werk ber Erlöfung beficaelt und durch feine Unferftehung zur himmlischen Glorie gurudgefehrt mar, gelang es seinen Jungern und Aposteln, dem Evangelinm vom Reiche Gottes und von dem gefrenzigten Chriftus, der, felbft ohne Gunde, durch fein Blut der fündigen Menschheit Erlösung erkauft, Gingang zu verschaffen. Die erfte Chriftengemeinde entstand in Sernfalem, baber auch aufangs die Befenner des neuen Glaubens fich an das Judenthum anlehnten und von den Römern für eine judifche Gette gehalten wurden. Als aber Berfolgungen über die junge Gemeinde ergingen und der Almosenpfleger Stephanus als erfter Marthrer zu Tode gesteinigt wurde, und endlich Berusalem bem Schwerte der erobernden Römer erlag (s. 220), da zerftreuten fich die Glieder der nenen Rirche über die benachbarten Lander und brachten die Botschaft des Seils auch den heidnischen Bolfern. Dies geschah am eifrigsten durch den glaubeneftarten, aus einem Gegner des Evangeliums zu deffen glübendftem Berfündiger umgewandelten Apostel Waulus, der auf zwei Miffionereisen in den Städten Rleinafiens, Makedoniens und Griechenlands driftliche Gemein. den gründete, während einer zweijährigen Gefangenschaft in Rom die Chriftengemeinde der Sauptstadt ordnete und durch feine Briefe (Cpifteln) die Verbreitung des Evangeliums eifrig forderte. Und um diefe Verbreitung zu erleichtern, that das Apostel-Collegium in Jerufalem den Ausspruch, daß die Beidenchriften nicht an das mosaische Gesetz gebunden feien, ein Ausfprud, der von dem Chriftenthum die nationale und örtliche Befdrantt. heit abstreifte, es von den Banden des Indenthums befreite und seiner Beftimmung als Beltreligion, in der alle Bolfer des Erdbodens fich vereinigen und Gott im Geift und in der Wahrheit anbeten follten, naber brachte. Allein die Leiden, die der fündlofe Stifter getragen, vererbten der jungen Rirde. Durch Berfolgungen fuchten die gottvergeffenen Dachthaber irdifder Reiche das geiftliche Reich zu erftiden und den Glanbenseifer feiner Befenner durch Marter und Tod zu schwächen; aber glorreich bestand die junge Kirche die harten Prüfungen, und die Rathichlage ihrer Seinde dienten nur zu ihrer Verherrlichung.

## 2. Die Raifer des Augusteischen Sanfes \*).

S. 216. Sausliches Unglud trübte Anguft's Lebensfreuden. Die hoffnungevollen Söhne (Cajus und Lueius) seiner mit Agrippa vermählten Tochter Julia ftarben in der Jugend, nicht ohne Verdacht einer Vergiftung; Julia felbit, eine geiftreiche, aber wolluftige Frau, verurfachte durch ihren unfittlichen Lebenswandel dem Bater folden Rummer, daß er fie gulegt verbanute, und ein jüngerer, nach des Baters Tod geborner Cohn des Agrippa und der Julia (Agrippa Posthumus) starb auf einer fernen Jufel, wohin er wegen seiner roben und unbändigen Natur verwiesen worden war, durch gedungene Mörderhand. Co fam das Reich an August's adoptirten Stieffolm, den tückischen, menschenfeindlichen Tiberins, durch die Räufe seiner herrsch- Liberins füchtigen Mutter Livia, des Raifers dritter Gemablin. Die aufängliche Milde des benchlerischen, falfchen Bürften wich bald der innern Bosheit, befonders als fein schlauer, aller Lafter und Berbrechen fähiger Günftling Melins Sejanus ihm zur Gründung einer Militär des potie behülflich war. Die auf Sejan's Rath in einem Standlager bor einem der Thore Roms vereinigte Leib= wache der Pratorianer (deren Sanptmann, praefectus praetorio, er war) wurde bald aus Schergen des Fürsten Dränger und Beiniger des Bolts, welche in der Folge Raifer ein - und absetzen und eine drückende Goldatenberischaft einführten. Die Bolksverfammlungen borten nun auf; der friechende, willenlose Genat, dem die Wahl der Confulu und anderer Magiftratspersonen übertragen wurde, und ein aus demselben gewählter Staaterath waren bloge Berfzeuge des Defpoten, der badurch den Sag, den seine Regierung erregte, auf Biele laden wollte. Die schredlichen Maje= ftatsgerichte, die über Sochverrath erfannten, waren ein Mittel, jeden gefinnungsvollen Mann zu verderben, indem fie nicht blos wegen Thaten, fondern felbst wegen Reden und Gedanken an Leben und Out straften. Abgefeimte, reich bezahlte Spione und Angeber (Delatoren) untergruben Trene und Glauben im Bolf und vernichteten jeden Funten von Freiheit, mahrend entnervende, von der Regierung beförderte Wollust jeden Reim sittlicher Kraft zerftorte, und die mit einem monarchischen Sof- und Staatsleben verbundene

\*) Die Sauptglieber bes Augusteifchen Saufes : 1) Detavianus Gem. Ceribonia,

Julia Gem. Agrippa.

Cajus und Lucius Cafar; Agrippa Posthumus; Julia v. jung. Agrippina Gem. Germanicus.

Caliqula, Agrippina d. jung. Dem. Domitius,

Mero.

2) Livia Bem. Tib. Cl. Mero.

Tiberius. Drufus. + 9 v. Chr. Gem. Antonia, (zweite Tochter bes Antonius und ver Detavia,
Unguft's Schwefter.)
Drufus. Germanicus Gem. Agrippina, Claubius Gem. Meffallna, (Entelin v. alteften f. oben Tochter bes Antonius und ber Detavia.)

Detavia Gem. Dero. Britanniene.

27

Titel- und Rangsucht Sitelfeit und fleinlichen Chrgeiz weckte und nahrte. Die letten Sahre brachte der von Mißtrauen, Gewiffenebiffen und Menfchenfurcht gepeinigte Tiberins auf der Jusel Caprea (Capri) in Unteritalien gu, wo er nich den ausschweifenoften Sinnengenuffen und niedrigften Luften bingab, indeß Sejan in Rom Frevel auf Frevel häufte. Er hatte bereits den einzigen Sohn des Tiberins (Drufus) durch Gift and dem Bege geräumt und mehrere Glieder der faiserlichen Familie, darunter des Germaniens Gemahlin und zwei Göhne, durch Berbamnung entfernt ober durch Saft beseitigt. Sett bewarb er fich um die Sand der verwittweten Gattin des von ihm ermordeten Drufus und gab deutlich zu erkennen, daß er nach dem Throne ftrebe. Alls diejes trot ber gahllosen von Sejan besoldeten Spaher dem Raifer fund ward. ertheilte er mit der ihm eigenen Schlanheit und Berftellungefinnft dem Cenat den Befehl zur Sinrichtung des mächtigen Günftlings und withete bann gegen deffen Rinder, Verwandte und Vertraute. Mit dem Alter schien fich fein Verderben bringender Argwohn zu mehren. Er ließ die Agrippina, des Germaniens edle Gemahlin, und ihren Sohn Drufus im Rerfer den Sungertod fterben. Endlich wurde er frank und die abnehmende Lebensfraft verkundigte fein baldiges Ende. Aber er verbarg feinen Buftand, und um feine Umgebung an taniden, faßte er den Plan nach Rom guruckgukehren. Auf seinem Landante in Misenum fiel er jedoch in eine todahnliche Ohnmacht, was einige seiner Begleiter bewog, den bei ihm weilenden faiferlichen Großneffen Cains Caliaula als Thronfolger zu begrüßen. Allein Tiberius erholte fich wieder, worauf der Gardehauptmann Maero und Caligula, um dem ihnen drohenden Berderben zu entgeben, dem zögernden Tod durch Erstiden mittelft Riffen zu Sulfe famen. Go ftarb Tiberins in feinem 78. Lebensjahre eines gewaltsamen Tobes. - Seine Regierungszeit war befonders verhängnifvoll für Rleinafien. wo ein entsetliches Erdbeben viele der schönften und reichsten Städte in Trummerhaufen verwandelte und in dem fabinischen Bleden Fiden a wurden 20,000 Meuschen durch den Ginfturg eines Theaters theils getodtet, theils verftümmelt.

Caligula 37—41.

§. 217. Sein Nachfolger Caj. Caligula, der unwürdige Sohn des edeln Germanieus, war ein blutdürftiger, rasender Wütherich, der zu seinem Vergnügen Todesurtheile unterschrieb und vollstrecken ließ und sich an den Qualen und Jammertönen der Gesolterten ergötzte; ein wahnwitziger Verschwender, der die unsimmigsten Banwerke unternahm und den tollsten Lüsten fröhnte; ein eitler, hochmüthiger Prahler, der prunkende Triumphzüge über die Germanen und Briten hielt, gegen die er zum Schein einen Feldzug unternommen, ohne ihrer ausichtig zu werden, und sich in Tempeln Opfer darbringen und göttliche Ehre erweisen ließ; ein Schlemmer, dessen schwelgerische Tasel den Staatsschaft und die Provinzen aussog. Müde der endlosen Hinrichtungen, Gütereinziehungen und Erpressungen bildeten einige vornehme Kömer aus der Umgebung des Hoses eine Verschwörung, in deren Volge zwei Gardehauptleute

den aberwißigen Thraunen nebst seiner Gemablin und seinem Rinde ermordeten, worauf die Pratorianer deffen Oheim, den schwachen Tib. Claudius, Claudius, 41-54. nachdem fie ihn gitternd ans feinem Berfted gezogen, auf den Thron erhoben. Bährend diefer gelehrten Studien über Alterthum, Sprache und Geschichte oblag, höhnten feine Gunftlinge (die Freigelaffenen Rarciffus, Ballas n. A.) Recht, Gerichte und Verfaffung durch fcmählichen Uemterverkauf und Erpreffungen, und feine Gemahlin Meffalina trat Sitte und Unftand mit Ruben. Gin üppiger Sof voll orientalifder Pracht und Schwelgerei, wo ein ichamlofes Beib, welches die edelften Menfchen (Appins Gilanns, Arria und Batus, Valerins Affiatiens) ihren Luften und ihrer Sabsucht gum Opfer brachte, und wo feile Soflinge ohne Berdienft, Tugend und Berfommen den Ton angaben, mußte den letten Reim sittlicher Burde im Bolke gerftoren. Ging doch Meffalina in der Schamlofigkeit fo weit, daß fie trot ihres Cheverhältniffes öffentlich ein glanzendes Bermählungsfest mit einem jungen Römer feierte. Als endlich die mit ihr entzweiten Günftlinge dem Raifer die Angen über das schmachvolle Leben seiner Gemahlin öffneten und ihn durch Schilderung bevorftehender Gefahren ängstigten, gab er Befehl zu ihrer Sinrichtung und vermählte fich dann mit feiner schönen und geiftvollen, aber fittenlosen und herrschfüchtigen Nichte Agripping, die jedoch den schwachen, weiberfüchtigen Mann bald durch Gift aus der Belt schaffte, um ihren verdorbenen, schlechterzogenen Sohn erfter Che, Cland, Rero, auf den Thron zu bringen.

Claudius' Regierung ift mertwürdig durch zwei großartige Unternehmungen - Die Ausgrabung und Befestigung des Safens von Ostia und die Ableitung des Fueiner Ce es mittelft eines riefenmäßigen Ranals (Emiffarius), an dem 30,000 Menfchen elf Sahre lang arbeiteten. Durch die lettere follte der zunehmenden Berschlammung der Umgegend gesteuert und eine ansehnliche Strede Landes dem Ackerban gewonnen werden. Indeffen gewährte dieses großartige Unternehmen bei weitem nicht folche Bortheile, wie der Safenbau mit seinen weiten Dammen ins Meer hinein und mit dem Leuchtthurm. - Cacina Batus war wegen Theilnahme an einer Verschwörung gegen das unwürdige Gerricherhaus jum Tode verurtheilt worden. Da gab ihm feine muthvolle Gemahlin Arria das Beifpiel der Selbstbefreiung, indem fie fich einen Dolch in die Bruft ftieß und ihm denselben mit den Borten hinreichte: "Patus, es ichmerzt nicht!" Trop der innern Entartung waren unter Claudius und Nero die römischen Waffen nach Außen fiegreich. Mauritanien wurde in eine römische Proving verwandelt; in Britannien wurden Eroberungen gemacht und in Ufien (Armenien) erneuerte Domitius Corbulo den Rriegeruhm des alten Roms.

\$. 218. Nero's innere Gemeinheit hemmte bald die Milde, die er aus Nero Rudficht für feine beiden Lehrer, den Philosophen Sencea und den Garde hauptmann Burrus, im Aufang feiner Regierung bewies, und trieb ihn gu den ausgesuchtesten Frevelthaten. Er, der einft bei der Unterzeichnung eines Todefurtheils wünschte, nicht schreiben zu können, ließ nicht nur alle Männer, in benen fich noch Bürgertugend und Römerfinn zeigte (wie Thrafea Patus) verfolgen und hinrichten und ihr But einziehen, fondern er wüthete auch gegen feine nachften Angehörigen - feinen Stiefbruder Britanniens, der bei der kaiferlichen Tafel an Gift ftarb, feine Gattin Detavia (des Claudins

Tochter), seine schuldbeflecte, herrschsüchtige Mutter, die er in der Bucht von Baja burch ein fünstlich eingerichtetes Schiff verseufen, und ale fie fich rettete, durch nachgesandte Mörder todten ließ, und benutte die Berschwörung des Calpurnius Bifo, in welche der republikanisch gefinnte Dichter Lucanus (beffen Epos Pharfalia, über den zweiten Bürgerfrieg, noch altrömischen Beift athmet) verwidelt war, um nicht nur diefen, fondern auch beffen Dheim, ben ftoifchen Philosophen Sencea, feinen eigenen Lehrer, zu verderben. Seneca öffnete fich felbst die Adern. Bon Söflingen und Buhldirnen (Bobpaa Sabina) angetrieben, beging der eitle und finnliche Nero unglaubliche Schandthaten und Thorheiten. Schauspiele und schwärmende Umzüge, an denen er felbst als Sanger und Citherspieler verkleidet mit den Genoffen feiner Lufte Theil nahm, üppige Schmansereien und Gelage (wobei ihm der Prafett der Pratorianer, Tigellinns, und der durch seinen Bit und seine Unterhaltungegabe befaunte Reftordner Petronine Arbiter treffliche Dienfte leisteten) und finuloje Berschwendungen aller Art verzehrten die Ginkunfte des Staats und führten die ärgften Erpreffungen herbei. Bon Rünftlerlanne getrieben durchzog er mit unfinnigen Festanfangen die Provingen, ließ sich von den entarteten und ichmeichlerischen Griechen mit Siegesträngen beschenten und nöthigte die Söhne der erften Familien Roms, fich durch niedrige Gantelfpiele der öffentlichen Berachtung preiszugeben. In frevelhaftem Hebermuth ließ ber Defpot Rom angunden, um von den Binnen seines Palastes herab den Brand von Troja zu befingen, und ichob dann, um den Bolfshaß von fich abzulenken, die Schuld auf die Chriften \*), die dafür durch Schwert, Scheiterhaufen und Rreng bufen mußten. Der verschönerte Aufban der Stadt und "Mero's goldenes Sans" auf dem Palatin vermehrten den Druck, bis endlich die gehäuften Miffethaten die spanischen und gallischen Legionen zum Anfruhr führten. Alls Diese fich unter Serv. Sulpieins Galba der Sauptstadt näherten, floh Nero auf ein Landhans und ließ fich (nuter dem Rinf der Selbstbewunderung, "weld," großer Dichter der Belt in ihm verloren gehe!") gitternd von einem Freigelaffenen durchbohren. Juline Binder, der zuerft in Gallien die Fahne der Emporung aufgepflangt hatte, erlebte den Untergang feines Tobfeindes nicht mehr. Die Niederlage feines Seeres in einem unglücklichen aus Migverftandniß herbeigeführten Treffen mit den Legionen des Oberrheins trieb ihn gum Selbstmord.

Galba. Dibo. 68 - 70.

<sup>\*)</sup> Damale wurden die Chriften noch für eine judifche Sette gehalten und wie die Suden wegen ihrer religiöfen Abgeschloffenheit und der angstlichen Schen, womit fie jede Betheiligung an dem heidnischen Cultus mieden, von den Romern gehaßt und verachtet. Bei der er ften Christen verfolgung sollen die Apostel Petrus und Paulus ihren Tod gefunden haben.

S. 219. In Rero erlofd das Angufteifche Sans. Galba wurde fein Bitelline Rachfolger und eröffnete die Reihe der durch Militärgewalt erhobenen Berricher. Ale aber der ftrenge, geigige Greis die Sabsucht der Pratorianer nicht befriedigte, riefen diefe Dtho gum Imperator ans und ermordeten Galba und

den von ihm ernaunten Nachfolger und Mitregenten Pifo, einen jungen unbescholtenen Mann von vornehmer Berfunft, auf deffen Stelle fich der tiefverfculdete Otho vergeblich Soffnung gemacht hatte. Gleichzeitig erhob fich jedoch am Rhein Bitellins, jog mit seinen Legionen nach Stalien und befiegte am Bo (bei Bedriaeum) die Beere feines Gegners. Dtho, früher ein Luftgenoffe Rero's, beffen Geliebte Poppaa Cabina feine Gattin gemefen, bentfundete nach seiner Erhebung eine edle Gefinnung und führte, um ferneres Blutvergießen zu verhüten, durch einen felbstacivählten Tod ein fündhaftes Leben. Biele seiner Getrenen ahmten sein Beispiel nach. Bitellins mar ein roher Schlemmer bon gemeiner Denfart, der die furze Beit feiner Regierung gu den schwelgerischsten Mahlzeiten und gewaltsamften Gelderpreffungen benutte. Ergrimmt über ben unwürdigen Berricher riefen die fprifchen und ägpptifden Legionen ihren tapfern Feldheren Flaving Defpafianus 3um Raifer aus. Bald traten anch die Truppen in Möfien, Dalmatien und Pannonien bei und ichligen, in Dberitalien einrudend, die feindlichen Secre unweit Cremona in einer nächtlichen Schlacht, wobei diefe ichone Stadt ihre Anhänglichkeit an Vitellins burch gangliche Verwüftung bufte. Als Befpafianus gegen die Sanptftadt jog, entfagte Bitellins, in Tranerfleider gehüllt, unter Thränen dem Thron und erflärte fich bereit, in das Privatleben gurudgntreten. Aber seine Anhänger und die in Rom anwesenden Ernppen widersetzten fich der Abdankung und befriegten den Bruder des neuerwählten Raifers. den Stadtpräfeften Bl. Sabinus, ber fich in das Capitolium geworfen hatte, mit foldem Ungeftum, daß ber herrliche Tempel des eapitolinifden Inpiter in Flammen aufging und Sabinus, trop der Fürbitte des Bitelling, ermordet ward. Domitian rettete fich im Gewande eines Sfispriefters in das Saus eines treuen Clienten seines Baters. — Bald anderte fich jedoch Die Stimmung. Sobald fich Befpafianns den Thoren Roms näherte, murde ber trage Buftling aus einem Binkel ber Berifcherburg hervorgezogen und von einer Schaar roher Soldaten unter Qualen und Mighandlungen getobtet, fein Saupt ward abgeschlagen und der Leib mit Saken in die Tiber geschleift. Befühllos jagte während diefer Rriegsgränel das verweichlichte und abgeftumpfte Bolt in Rom feinen gewohnten Luften und Ginnengenuffen nach, und ergab sich dem albernften Aberglanben. Die altrömischen Abelsgeschlechter schwanden mehr und mehr dahin; was noch Gefühl hatte für Sittlichkeit und Tugend, flüchtete sich aus der Stadt in die Landhäuser Campaniens oder wählte den Tod durch Selbstmord. Mancher suchte und fand Troft und Bernhigung in der Philosophenschule der Stoifer (g. 134. 224).

# 3. Die Flavier und Antoninen.

\$. 220. Befpafian, der erste in der Reihe ber guten Raiser, stellte durch Glav, Strenge die Rriegszucht in dem Heer und bei den Pratorianern her, reis figuns nigte ben Senat durch Entsernung unwürdiger Mitglieder, besserte die Rechts 70-70.

pflege nach Aufhebung der Da geftategerichte, füllte die Staatstaffe durch Sparfamfeit und Regulirung des Steuer - und Bollwefens und fcmnickte das wiederhergestellte Rom durch Aulegung des Friedenstempels und des großen Umphitheaters, deffen coloffale Ruinen (Colifco) noch jest die Bewunderung der Belt erregen. Dabei gab er dem Reiche größere Ginheit, indem er auch den Provingen die Erwerbung des Senatoren- und Ritterrechte gutheilte, und mehrere afiatische Bundesstaaten mit dem Reiche vereinigte; er brachte durch seinen Feldheren Cerealis die unter dem tapfern Clandins Civilis aufgestandenen, von der Geberin Beled a begeifterten Bataver, Friesen und andere germanische Bölker zum Gehorsam zuruck und erweiterte Die Grengen des Reichs durch Unterwerfung Indaa's und Britanniens. Ein einfacher, praftischer Mann entfernte Bespasian vom Sof allen Lugus, verbaunte die gahlreichen Philosophen, Aftrologen und Wahrsager aus der Stadt und begünftigte nur folche Rünfte und Biffenschaften, die dem Staate Rugen brachten. Trot feiner an Beig grenzenden Sparfamkeit rief er viele großartige Werke und Anftalten ins Leben.

Den Chriften und Republikanern war Bespasianus gram; er ließ die erstern verfolgen und den wackern Selvidius Priseus, den Borkämpser der lettern, zuerst verbannen, dann hinrichten. Selvidius Priseus, gleich seinem Schwiegervater Thrasca Pätus, ein charaktersester Mann von stoischen und republikanischen Grundsähen, war dem Raiser häusig durch scharfe Opposition im Senat lästig geworden. — Die Vereinigung etlicher Bundesstaaten mit dem römischen Reich führte viele feindliche Berührungen mit angrenzenden wilden Bolksstämmen (Parthern, Raukasusvölkern u. a.) herbei.

a) Der judische Rrieg. Judaa murde feit dem Tode von Berodes' Entel durch römische Landpfleger (Procuratoren) verwaltet, die das Land schwer bedrückten und durch Sohn und Uebermuth das Bolt in feinen innerften Gefühlen verletten. Um harteften war ber Druck unter dem von Mero eingefesten Landpfleger Geffius Florus, der Sabgier mit Graufamkeit verband und die Juden fo lange reigte, bis fie, geleitet von der nationalen Freiheitspartei der Beloten, wider ihre Dranger aufstanden und die Romer jum Abzug aus Jerufalem zwangen. Aber die Strafe folgte bald. Bahrend die Sieger in der Sauptstadt eine Berrichaft des Schreckens errichteten, die Gegenpartei der Gemäßigten blutig verfolgten und die römischen Befangenen treulos mordeten, überzog Flat. Bespasianus bon Ptolemais aus mit cinem großen Kriegsheer bas judifche Land. Mit dem Muthe der Verzweiflung tampfte das irregeleitete, durch innere Swietracht zerriffene und von den Beiden todtlich gehaßte Bolt gegen die unter Befpafian anrudenden Legionen, mußte fich aber nach Erfturmung der von Jofephus tapfer vertheidigten Bergvefte Jotapata und nach einer furchtbaren Niederlage, wobei 40,000 Juden erschlagen wurden, auf die Bertheidigung der Sauptstadt beschränken, die nunmehr nach Bespasian's Erhebung auf den Raiserthron von deffen Sohn Titus belagert wurde. In der von Menschen überfüllten Stadt entstand bald die graßlichste Sungerenoth, die in Berbindung mit Seuchen und felbstgerfleischender Parteiraferei Taufende ins Brab fturgte. Umfonft bot der menschenfreundliche Feldherr Gnade; Buth und blindes Bertrauen auf Jehovah trieb die Juden jum Bernichtungsfrieg. Bom Tempel aus vertheidigten fie fich mit Todesverachtung, bis nach Eroberung der Stadt das Prachtgebande in Flammen aufging, und der Tod in jeglicher Geftalt unter den Besiegten muthete. Dann

folgte die gangliche Berftorung Jerufalems und der Untergang des judischen 10. Hug. Reichs. 11,000 Juden ftarben freiwillig oder gezwungen den Sungertod; die Ueberlebenden murden theils gefeffelt in die agyptischen Steingruben gefchicht, theils jum ichmachvollen Zechterdienst ausersehen und die gange Jugend unter 17 Jahren zu bem ichredlichften Loofe ber Sclaverei berdammt. Ueber eine Million Ginwohner foll der fünfjährige Bertilgungsfrieg verschlungen haben. Unter den Gefangenen, die den Triumphwagen der Sieger folgten, befand fich der judifche Geschichtschreiber diefes Rricas. Josephus, ber, in einer Bohle vor dem Born der Romer und der felbstmörderischen Buth feiner Landsleute wunderbar gerettet, feine fcriftstelleriichen Gaben und feine Renntniß der griechisch-römischen Bildung zur Ausschmudung der Thaten und Geschicke seines Bolks benutte. Noch jest zeigt der Triumph. bogen des Titus in Rom die Abbildungen judifcher Seiligthumer, die damals in die Weltstadt mandern mußten, und die Scheu der in Rom wohnenden Juden unter diesem Bogen durchzugeben, gibt Beugniß von dem tiefen Groll, der sich von Beschlecht zu Geschlecht fortgeerbt hat. - Groß war der Druck, den von nun an die Burudbleibenden unter der römischen Berrichaft zu leiden hatten; als aber 60 Sahre nach der Berftorung von Adrian eine heidnische Colonie auf dem geweihten Boden Berusalems, das fortan Aclia Capitolina heißen sollte, angelegt, und auf der Höhe, wo einst Salomo's Jehovahtempel stand, ein Tempel des capitolini. ichen Jupiter errichtet murde, da griffen die von einem falfchen Meffias (Bar Cochba) verführten Juden nochmals zu den Waffen, um diefen Sohn abzumenden. In einem dreijährigen mörderischen Krieg, wobei über eine halbe Million Eingebor. 132-135. ner erschlagen und faft alle Städte und Ortichaften bon Grund aus zerftort murden, erlagen fie der römischen Kriegskunft. Die Ueberlebenden wanderten massenhaft aus; das Land glich einer trauernden Bufte und der judifche Staat nahm hiermit fein Ende. Seitdem leben die Juden über den gangen Erdboden gerftreut, unvermischt mit andern Bölkern und treu ihren Sitten, ihrer Religion und ihrem Aberglauben. In der Folge erlaubte man den Verbannten jährlich einmal gegen eine Geldabgabe auf den Ruinen ihrer heiligen Stadt zu weinen.

b) Britannien. Auf dem feit Cajar's Landung (S. 198) befannten Infellande waren zuerst unter Claudius einige Eroberungen gemacht worden; da aber die in der Insel angesiedelten Romer die Einwohner mit Sarte und Uebermuth behandelten, fo erhoben fich die Briten unter der heldenmuthigen Ronigin Boadicea, drängten, bon den Prieftern augefeuert, die Romer unter blutigen Gefechten an die Meerestufte gurud, erlagen jedoch gulegt in einer großen Schlacht ber romifchen Rriegskunft und dem Geldherrntalent des Guet. Paullinus. Bergweiflungsvoll gab fich Boadicea felbft den Tod; die Priefter murden erichlagen, die Altare gefturgt, die heiligen Saine umgehauen. Unter Bespafian gelang es fodann dem hochbergigen Agricola, dem Schwiegervater des hiftorifers Tacitus (8. 213), von dem auch deffen Leben beschrieben ift, Britannien bis zu den Sochlanden Caledoniens (Schottlands) zu unterwerfen, die Infel Mona (Anglefea), den hauptfig der keltiichen Druidenreligion (g. 15), wo fich ihr heiligster mit Schaken gefüllter Tempel befand, zu erobern und durch seine Klugheit, Gerechtigkeit und gute Verwaltung allmählich der Cultur und Sprache, den Sitten und Ginrichtungen der Romer Gingang zu verschaffen. Beinahe 400 Jahre blieb nunmehr Britannien den Römern unterthan. Durch die Civilisation, für deren Guter und Genuffe die Eingebornen fich bald empfänglich zeigten, erlahmte die friegerische Rraft des Bolfs, daber in der Kolge ihre der Baffen entwöhnten Arme den Angriffen der ranhen Caledonier (Bicten und Scoten) eben fo wenig zu widerstehen vermochten, ale die von Adrian angelegte Pictenmauer (verschanzter Ball) deren Ginfalle abbielt.

c) Aufftand ber Bataver. Der Aufftand der Bataver unter bem maffenkundigen, im romifchen Seermefen geubten Civilia, hervorgerufen durch die Erbitterung über die drudende Mushebung der batavifchen Jugend jum romifchen Rriegedienft, mar höchft gefährlich, einmal, weil ein eben fo fluger als tapferer geld. herr an der Spige ftand, der bon dem gwifden Befpafian und Bitellius muthenden Burgerfrieg Bortheil ju giehen mußte, dann weil die Germanen am Riederthein und die Gallier unter Julin & Sabinns u. A. gur Theilnahme bewogen murden, und eine machtige Gahrung fich über den gangen Mordwesten verbreitete. Roln, Betera und die andern Burgen am Rhein fielen in die Gewalt der Aufftanbifden. Aber nachdem die Trevirer bei Bingen besiegt und die zwietrachtigen Gallier wieder gur Unterwerfung und Binspflicht gebracht worden, führte die große Dieder. lage der Bataver bei Trier durch Cercalis die Beendigung des Rriegs und die Rudfehr jum alten Buftande berbei. Beleda ftarb in romifcher Befangenichaft.

Julius Sabinus, der Anführer des gallifden Aufstandes, der den Raifertitel angenommen, floh nach feiner Niederlage auf fein Landgut, und als diefes bald barauf in Brand gerieth, glaubte man allgemein, er fei in den Flammen umgefommen. Allein er hatte den Brand felbft herbeigeführt und die Nachricht bon feinem Tode absichtlich verbreiten laffen, um die Rachforschung von fich abzulenten. Aus Liebe zu seiner fconen Gemablin Eppo. nina blieb er jedoch in Gallien, trop der bei einer Eutdedung ihm drohenden Gefahr, und fuchte Buffucht in einer unterirdifchen Sohle, wo er neun Sahre lang von feiner treuen Battin gepflegt murde und fie jogar einmal in verstellter Tracht nach Rom begleitete, als fie den Berfuch machte, feine Begnadigung ju erwirten. Befpafian blieb aber unverfohnlich; und als durch einen Bufall der geheime Aufenthalt entdecht murde, ließ der harte Fürft nicht nur den Cabinus, fondern auch die Gattin, die durch Bormurfe feinen Born gereigt, mit dem Tode beftrafen, ungerührt von folden Beweisen ehelicher Liebe und Trene.

Titus

S. 221. Auf ben einfachen, von altromifcher Gefinnung befeelten Befpa-Befpaffa-fian folgte fein Cohn Titus, ber nach feiner Thronbesteigung die Fehler und mue) fan forge feiner Ingend ablegte und ein so edler Fürst wurde, daß man ihn die "Liebe und Wonne des Menschengeschlechts" nennen founte. Er ließ Angeber und Spione mit Rutheustreichen aus Rom treiben und erleichterte durch Milbthätigfeit die harten Geschicke, Die ein furchtbarer Ausbruch bes Bejuving") über die Stadte Bereulanum, Pompeji und Stabia, und Brand und Peft über Rom brachten. Bon seinem Anuftfinn geben noch jest die großartigen Trummer der Bader des Titus Benguiß. - Aus Rudficht für die Vorurtheile des römischen Volks, das an einer ausländischen Raiferin Auftoß nahm, ichiefte er feine judifche Gemahlin Berenife in ihre Beimath zurück.

\*) Diefer Ausbruch, bei dem der wißbegierige Raturforfcher Plining der Mel. tere feinen Tod burch den Qualm fand, ift von deffen Reffen, Plinius dem Jüngern, dem Freunde und Lobreduer Trajan's, in zwei Briefen an den Gefchichtschreiber Tacitus beschrieben worden. Die vor etma 100 Sahren begonnene Ansgrabung dieser verschütteten Stadte, namentlich Pompeji's, mar für die Runde des Alterthums wie fur den Runftgeichmad unferer Tage von der höchften Bichtigfeit.

Leider folgte nach einer furzen Regierung dem edeln Fürsten sein grau-(Tit. Flan.) Demitian sauer Bruder Domitianus, ein finsterer, menschenfeindlicher Thraun und ein feiger Buftling, der Roms friegerischen Ruhm fo fchandete, daß er nach einem ichimpflichen Feldzug an der Donan den Frieden von den Markomannen und Daeiern durch Sahrgelber erfaufte und fich dann doch durch einen prunt. vollen Siegeseinzug, durch Gestipiele und Triumphbogen verherrlichen ließ. Nur auf Thiertampfe, Sechterspiele und robe Genuffe bedacht, erfticte er alle edlern Regungen in seiner ftolgen, despotischen Ratur, lieh fein Dhr boshaften Angebern, Schmeichlern und Spionen und ergötte fich an Foltern und Binrichtungen. Das Meer war mit Verbannten angefüllt, fagt Tacitus, die Klippen vom Blute der Ermordeten gefarbt und in Rom herrichte Schreden und Entfeten. Bon Menschenfurcht und finfterm Mißtrauen raftlos umbergejagt, wurde er endlich auf Anftiften feiner ichonen und geiftreichen aber fittenlofen Gemahlin Domitia von den Dienern und Genoffen feiner Gräuel und Lufte im eigenen Palafte ermordet und ein alter Senator von milbem, wurdigem Charafter, Coccejus Nerva, auf den Thron erhoben. Dieser war nach Kräften 196-98. bemuht, die von Domitian geschlagenen Bunden zu heilen. Die Kerkerthuren öffneten fich den Gefangenen und die Verbannten fehrten in die Beimath guruck. Um die gunehmende Verwilderung der Pratorianer gu gugeln, adoptirte er den thatfraftigen, durch fonigliche Gestalt und heroisches Wesen zum Berrichen ge- grajan schaffenen Spanier Ulpine Trajanus, der fich durch feine innere Regierung den Beinamen des Beften, durch feine Rriegethaten den Ruhm des größten Imperators verdiente. Er forgte für unparteiifche Rechtspflege, verlich dem Senat wieder einige Macht, gründete Erziehungs- und Berforgungsanftalten (Baifenhaus), erleichterte Sandel und Berkehr durch Unlegung neuer Seerftragen, Ranale, Bruden und Safen (Civita veechia) und durch Ginrichtung von Poften, und ichmuckte Rom mit Tempeln, Triumphbogen, Säulengangen, einer öffentlichen Bibliothet und einem neuen Forum (Marttplat) \*). Er ehrte Bilbung und liebte den Umgang geiftreicher Manner wie des Geschichtschreibers Sa citus. Dem Redner und Staatsmann Plinins Seennons dem Büngern verlieh er das Confulat und feste ihn zum Statthalter von Bithynien ein, mofur diefer in einer feierlichen Prunt- und Dankrede (Paneghriens) bie Borgnge und Birffamteit feines faiferlichen Freundes geschildert hat (§. 224). Trajan's Lebensweise war einfach, feine Umgebung frei von Lurus und Sofawang; boch huldigte auch er fpater den roben Genuffen des romifchen Bolfs durch Anordnung glänzender Nechterspiele und Thierkämpfe.

\*) Die hier errichtete Trajansfänle mit den kaiserlichen Feldzügen in halberhabener Arbeit (Basreliefs) auf ber Außenseite und mit dem coloffalen Standbilde des Raifers auf der Spige nahm Marc. Aurelins bei der Antoninsfäule zu Ehren des Markomannen. triege, und Rapole on bei der Parifer Bendomefante gum Borbild.

Seine Eroberungszüge richtete Trajan zuerft gegen Die Donauländer, 104-106. wo er die ftreitbaren Bolferschaften ber Daeier oder Geten besiegte, ihren heldenmnthigen Ronig "Decebalus" und die edelften Gurften gum felbftgewählten Tod zwang und in den moraftigen aber fruchtbaren Begenden des nördlichen Donaunfers (Ballachei, Giebenburgen und Niederungarn) die Pro-

vinz Dacien gründete, die, von zahlreichen Colonisten bevölkert und durch eine steinerne Donanbrücke zugänglich gemacht, bald römische Sprache, Enkur und Einrichtungen annahm. Im Orient bekriegte er die Parther, eroberte ihre Städte Babylon, Selenesa und Atesiphon und dehnte die Reichsgreuzen durch Umwandlung von Armenien, Assprien und Mesopotamien in römische Provinzen über den Euphrat auß. Selbst daß nördliche Arabien mußte die Schärfe seines Schwertes empsinden; und im Fluge der Eroberungen dachte er schou Alexander's Indierzug nachznahmen, als ihn der Tod in Kilistien dahinrasste, und seinen Verwandten und Landsmann Aelins Abrianns auf den Thron sührte. Die Asche des Kaisers wurde nach Rom gebracht und unter der Trajanssäule beigesett.

Das Decumatland. Die Gegend von den Donauquellen bis zum Oberrhein (Schwarzwald) wurde gegen Entrichtung des Behnten von Betreibe, Baumfrüchten und Bieb (baber Decumattand) an gallifche und germanifche Anfiedler abgetreten und fpater durch einen Pfahlgraben oder Grenzwall (vom Main über Sagt und Rocher an die Donan bei Sigmaringen) gegen die Ginfälle der andern Germanen gefchütt. Bald jog mit der romiichen Cultur auch römische Sittenverderbniß in das Decumatland ein und raubte den Bewohnern die friegerischen Tugenden der Ahnen. Die Stärfe ihres Armes erlahmte, da romifche Legionen zwei Sahrhunderte lang die Angriffe der Feinde abwehrten und die Eingebornen fich des Gebrauchs der Waffen entwöhnten. Als daher in der Bolferwanderung die romifche Rriegefunft der germanifden Rraft erlag, fiel das Behntland nebft den benachbarten Gegenden in Belvetien und Gallien den ftreitbaren Allemannen gu, deren ungeftumen Rriegs. muth weder der fraftige Sulian (§. 236), noch der rauhe Balentinian (der zwischen Rhein und Redar eine fefte Schange anlegte und einen Redararm abgraben ließ) auf die Daner zu brechen vermochten. Das jegige Großherzogthum Baden und ein großer Theil des Königreichs Bürtemberg gehörten dem Decumatland an und befagen romische Cultur und Cinrichtungen. Dies erfenut man theils aus Denkmälern und Alterthumern (Antiquitaten), die aus der Erde gegraben werden (als Altare, Inschriften, Gefage, Caulen, Baffen, Geräthschaften, Mangen n. dgl.), theils aus Trummern alter Bau- und Manerwerfe in Städten, deren Urfprung in jene Beit hinaufreicht. Bu diefen Städten gehören, außer den Sauptorten am Rhein, Mugft (Bafel), Strafburg, Speher, Maing u. a., vor allen Conftang und Bregeng am Bodenfee, Badenweiler und Baden Baden (Aquae Aureliae) an den Borhügeln des Schwarzwaldes, Ladenburg am Redar u. a. D. - "Die fo eingehegten Gebiete wurden als romifdes Behntland auf faft drei Sahrhunderte ber germanischen Freiheit entzogen, gewannen aber zeitweise unter romischem Schute und romischer Pflege eine Bodencultur und verfeinerte Lebensweise, welche den jenseitigen Stammlandern ein Sahrtausend fremd blieben. Denn nicht allein daß die Römer die von Barbaren spärlich bewohnte Bufte, der wiederholten Ginfalle ungeachtet, fchnell in blubende Provingen umfcufen, indem fie überall erft fefte Kriegsplate aulegten, und in deren Bereich Municipalftadte mit Martten, Tempeln, Theatern, Gerichtshäusern, Bafferleitungen, Badern , mit dem gesammten ftadtifchen Lugus der überalpifden Beimath grundeten, die neuen Pflanzungen mit trefflichen Strafen und Bruden verbanden und in furger Frift die etwa noch feshaften Barbaren an Sitte, Sprache und Denfart in Römer umwandelten: fie waren auch befähigt, untrüglichen Blides die Raturgaben der neuen Proving zu erfpähen, und alles Borhandene jur finnreichften Benugung anszubenten. Gie verpflanzten gedeihlich ihre edeln Obftbaume, Getreidearten und Gemuje unter ben fremden Simmelsftrich und schieften eigenthumliche Reld- und Balderzengniffe, ja felbst Ruben zum Genuß in ihre Sauptstadt; fie bewäfferten

115, 116,

fünftlich Wiesen und Ackerland und zwangen die Dede, bisher unbefannte Frucht zu tragen; fie durchforschten Strome und Bache nach neuen ledern Fischgattungen, und beredelten die Sansthiere; fie fcurften nach Metallen, gruben nach Salzquellen , fanden überall den dauerbarften Stein zu Staats- und häuslichen Banten, mandten bereits die noch jeht gesuchten barteften Steinarten (Laba) ju ihren Mühlwerten, den gabeften Thon gu ihren Biegelöfen an; fie leiteten Ranale, regelten ben Lauf der Baffer, bauten in Gegenden, die wie das Do. felland reich an Marmor, Gagemuhlen jum Schneiden des Gefteins; fein heilfraftiges Daffer, fein warmer Quell, fo erwünscht dem berwöhnten Gudlander, berbarg fich ihnen; bon Machen bis Diesbaden, von Baden-Baden bis nach Baden in der Schweiz, von Partenfirch (Parthanum) in den rhätischen Alben bis Baden bei Wien hinab benutten fie nicht allein diese Gabe einer reichen Ratur; fie fammelten die Baffer in fünftlichen Beden, überbauten die Brunnen mit zierlichen Sallen und Salen, fcmudten fie mit Bildwerken und Inschriften, bergleichen die Rachwelt noch jest fannend aufgrabt, ja fie murdigten den armlichen Runftfleiß der Eingeborenen ihrer Aufmertsamkeit, machten ihn ihrem Bedurfniß dienstbar." Auch in den Donaulandern faßte römifche Sprache und Cultur fefte Burgeln. Städte wie Bindobona (Bien), Carnuntum (St. Petronell), Murfa (Effet), Taurunum (Semlin) und bor allen Sirmium (weftl. von Belgrad), bann weiter abwärts Naiffus (Niffa), Sardica (Sophia), Nicopolis am Samus und bas gange reiche Stinerarium der Donau "laffen auf ein Dafein ichließen, welches an Fulle und Wichtigkeit vielleicht die Rheingrenze überholte."

S. 222. Abrian, ein friedliebender Burft, war mehr auf Beschützung als Erweiterung ber Reichsgrenzen bedacht, daber er feines Borgangers Crobernigen im Often wieder aufgab. Er war ein Mann von hoher Bildung und edler Regungen fähig, wenn schon Citelkeit und Dünkel ihm das gefährliche Gift der Schmeichelei lieb machten und Neid, Mißtrauen und Lebensüberdruß ihn gegen bas Ende feiner Regierung ju Barte und Granfamkeiten verleiteten. Seine Bigbegierde und Runftliebe schufen eine neue Bluthezeit der Literatur und des Runftsinns in Rom und führten ihn auf große mehrjährige Reifen nach Dften (Griechenland, Affen, Aleghpten, wo fein durch viele Aunftwerke verewigter Liebling, der schöne Untinons ertrant) und nach Westen (Gallien, Spanien, Britannien und den Rheingegenden). Bu diefen mit geringem Gefolge und meiftens zu Fuße unternommenen Reisen wurde er theils durch seine unruhige Ratur und durch den Trieb nach Wiffen geführt, theils burch ben Bunfch, die Bedürfniffe der Provingen zu erforschen und ihre Lage nach Rraften zu berbeffern. - Abrian ehrte den Senat und forgte für unparteiische und gute Rechtspflege. Die Udriansmaner in Britannien (§. 220, b), die Colonie Aelia Capitolina auf der Stätte des zerftorten Serufalem (§. 220, a), viele Runftichöpfungen in Athen, wo er mit Borliebe weilte, bewiesen die vielseitige Thätigkeit dieses Raisers.

Bon seiner Kunstliebe zeugen, außer den Wasserleitungen, Brüden, Tempeln u. dgl., die er in Rom, Athen und andern Städten errichten ließ, besonders seine herrliche noch in ihren Trümmern merkwürdige Villa unterhalb Tivoli mit ihren prachtvollen Gartenanlagen und Massen von Bauwerken und Kunstschäen, und sein großartiges Grabmal, die Adriansburg (j. Engelsburg) in Rom; und seine Liebe zur Wissenschaft, wobei er freilich auch auf astrologische Schwärmereien und aberglänbische Zeichendeuterei versiel, beurkunden die Schriftsteller und Philo-

Blutard fophen an feinem Sofe. Unter diefen ift fein Lehrer, der Grieche Blutarch am bedeutenoften, von deffen gablreichen Schriften philosophischen und religiofen, antiqua. rifden und geschichtlichen Inhalts insbesondere die vergleichenden Leben &beforeibungen griechifcher und romifcher Geldherren und Staatsmanner befannt und wichtig find, weil fie fich borgugeweife eignen, Begeisterung fur Thatenruhm und Bewunderung für die Seldentugenden des Alterthums ju weden. Des Raifers langer Aufenthalt in Athen unter den schmeichelnden Griechen und in Acappten bei aleignerischen Prieftern und Muftitern gaben feiner Citelteit und Runftliebe, wie feinem Sang jur Schwärmerei und Geheimlehre Rahrung. Abrian's Charatter und Regierung bestanden "in einer fonderbaren Mijdung von Gutem und Bofem, von berftandiger Bermaltung und abgeschmadten Grillen, bon Sandlungen der Milbe und von ungerechter Barte, von Bildung, Geschmad und Corge fur Biffenschaft und von Schwärmerei und Begunftigung bon Bedanten und fpielenden Grublern." Bei Abrian's Borliebe für das Griechische mar feine den geiftigen Beftrebungen zugemendete Bunft der römischen Literatur nicht heilfam; er drudte derfelben feinen verdorbenen Befchmad auf und knupfte fie völlig an das Schidfal des fintenden Reichs; und feine Reigung für Bielmifferei, Geheimlehre und orientalifche Muftit brachte Phrafendrecheler und duntelhafte Cophiften ju Chren und Anfeben. Der Rhetor Berodes Atticus machte einen fürstlichen Aufwand, Corn. Fronto aus Cirta in Afrika, der gefeiertste Redekunftler der Raiferzeit, befaß die Gunft Adrian's und der Antoninen, und der Alterthumsforfcher Favorinus ans Gallien war der einflugreichfte Mann am faiferlichen Sofe.

Untoni= nus Vins 138-161.

Aldrian's Aldoptivfohn, der fchlichte, wohlwollende und humane Antoninus ber Fromme (Dins) war eine Bierde des Throns. Bon dem Grundfat aus. gehend, "daß er lieber Ginen Burger erhalten als taufend Teinde todten wolle", mied er den Krieg, um feine gange Sorge den Knuften des Friedens zuzuwenden. Rechtepflege, Bildungsanftalten und Armenwesen erfreuten fich seines befondern Schutes, fo daß feine Regierung als das goldene Beitalter ber Marcus römischen Kaiserzeit gelten kann. — Sein Rachfolger Marcus Aurelius Un161-180. toninns der Philosoph war gleich ausgezeichnet in den Künsten des Kriegs wie des Friedens. "Gin Weiser auf dem Thron" vereinigte er Liebe und Ginn für Bildung und Biffenschaft mit ftoischer Tugend und Sittenftrenge und mit altrömischer Ginfachheit und Abhartung. Bie fein Borganger widmete er ber Rechtspflege und Cultur große Sorgfalt und fand felbst noch unter ben Baffen und unter ber praftifchen Bielgeschäftigkeit seines tiefbewegten Ctaats- und Kriegelebens Muße und Sammlung zur Abfaffung eines Buches voll philofophischer Gelbstbetrachtungen. Athen blühte unter seinem Schute als Bil-Dungsauftalt von Neuem empor. Ein Mann von moralischen Grundfägen führte Marc Unrel einen rechtschaffenen Lebenswandel, gang ungleich seinem bon ihm jum Mitregenten angenommenen Adoptivbruder Lucius Berns und seiner kaiferlichen Gemablin Faustina, des frommen Antoninus unwür-Digen Tochter, die beide der Bolluft, Schwelgerei und niedrigen Sinnenluft ergeben waren. Dabei ernenerte er den Kriegeruhm des alten Roms. Er beschütte die Oftgreuze mannhaft wider die Parther und eroberte ihre Stadt Selencia; er brangte in dem "Markomannenfriege" die gu einem

großen Bund vereinigten und schon bis an Italiens Grenze vorgeschrittenen germanischen Bölker über die Donan zurück, besiegte die streitbaren Markomannen auf dem gefrornen Flusse und den in ihrem eigenen Lande und erzwang einen Frieden, der jedoch bald durch einen erneuerten Aufstand gestört ward. Noch war dieser nicht bewältigt, als M. Aurel, der von Sorgen und Leiden hart Geprüfte, zu Bindobona (Wien) starb. Sein Nachfolger enthüllte durch den schnellen Abschluß des Friedens den lauernden Germanen die Schwäche der Donangrenze. Unter M. Aurel war Italien durch Erdbeben, Pest und mancherlei Bedrängniß schwer heimgesucht.

Mare. Aurel's Buch: "An sich selbst," ift eine Sammlung von Betrachtungen, Sprüchen und Gemeinpläßen, die, so manches Edle und Treffliche sie enthalten und so sehr sie von des Verfassers guten Grundsägen und Bestrebungen zeugen, doch zu sehr die Schule verrathen und beweisen, daß der Kaiser seine Betrachtungen nicht aus dem frischen, bewegten Leben und warmen Herzen, sondern aus den Lehrsagen und Maximen der stoischen Philosophie geschöpft habe.

### 4. Cultur und Literatur der letten Beiten des Beidenthums.

§. 223. Wie bei den Griechen war auch im römischen Reich mit der größten fittlichen Entartung die höchste Civilisation verbunden. Runfte und Biffenschaften wurden an den Sofen der Raifer und in den Palaften der Reichen gepflegt und gefördert, und alle Stände nahmen Theil daran. Sandel und burgerliche Gewerbe blub. ten; Bohlftand und Bildung ichufen Lebensgenuß; icone, elegant eingerichtete Bohnhäuser und volfreiche Städte machten den Gindrud von außerem Glud. In Rom wie in den bedeutendern Städten der Provingen erhoben fich Lehranftalten gur Berbreitung der Cultur. Die Trummer der Baumerte, Seerstragen, Bruden u. dgl., die wir nicht nur in Italien, sondern auch in vielen Provingstädten (Trier, Nismes, Arles u. a.) noch jest bewundern, die Statuen, Sarge (Sartophage) und Altare mit Basreliefs und Inschriften, thonerne und eherne Gefaße (Bafen) von funftreicher Form, die man aus der Erde grabt, großartige Bafferleitungen, Alles gibt Bengniß von dem weitverbreiteten Runftfinn und der hohen Cultur der alten Bolfer in der Raiferzeit. Die Bildung des Morgenlandes und der hellenischen Welt war damals in Rom vereinigt und ergoß fich bon da aus nach dem Abendland und nach den entfernteften Provinzen des Reichs. Die römischen Städte in Spanien, Ballien, Britan. nien, am Rhein und an der Donau waren wirksame Pflanzschulen der Cultur und Befittung für die unterjochten Bolfer, die mehr und mehr romifches Geprage annah. men und ihre nationalen Gigenthumlichkeiten aufgaben. Da aber diefe Bildung nur eine fremde Pflanze war, fo mangelte ihr die beseelende und erhebende Rraft; fie streifte und glattete nur die Oberflache, ohne ins Berg zu dringen. Sittlichkeit, Seelenadel und Charakterftarte fanden feine Geltung. In den Palaften der Reichen blendete die glanzenofte Pracht an Sausgerathe und Gemandern, an koftbaren Teppichen und eleganten Gefäßen und Gerathichaften das Ange, und alle Sinnengenuffe, befonders die Schwelgereien der Tafel, wurden im lebermaß genoffen. Bas Land und Meer Bohlichmedendes erzengten, murde in die Ruchen und Reller der romifden Reichen geliefert. Befigen wir doch noch ein Werk über romifche Rochkunft von einem gemiffen Caline Apicius. Das Bolt, nicht mehr durch Rrieg und Aderbau gefraftigt, verfiel in Weichlichkeit und niedere Wollnft, ergopte fich an den Schaufpielen, Die

ihm in den Theatern und Amphitheatern (Gladiatoren Rämpfe) und Rennbahnen (Cirens) dargeboten murden, und überließ fich den erichlaffenden Benuffen der üppigen Badeanstalten (Thermen), womit die Raifer die Sauptftadt reichlich verfaben, um die Burger von ernften Dingen abzugieben (die Baber des Titus, Caracalla, Diocletian u. a. m.). Chrgefühl und Arbeitsluft hatten dergeftalt abgenommen, daß fich eine gabllofe Menge der Bewohner der Sauptftadt den täglichen Brodbedarf von den Raifern spenden ließ und die Zahl der von Almosen Lebenden mit jedem Tage wuchs. Sittlichkeit und Familienleben maren aus allen Schichten der Befellichaft verschwunden; Beld und sinnliche Genuffe maren die Gotter des Tages, denen man Chre, Tugend und Gemiffen jum Opfer brachte. Umfouft ichwingt Perfins gurnend die Beißel der ernften Satire über das entartete Befchlecht und fucht, wie Tacitus durch feine Beschichte, alte Rraft, Sittlichfeit und Cinfachheit gurudzuführen; - umfonft enthullt ber geiftreiche Suvenalis in feinen mehr zierlichen und scherzhaften Satiren die furchtbare Tiefe der Lafter und Gebrechen und spottet feiner im Pfuhl der Gunde watenden Beitgenoffen; - umfonft fucht der leichtfertige Grieche Queian (200) durch feine in Big und feine Satire gefleideten Schriften (wie Boltaire im achtzehnten Sahrhundert) Die Gehler und Schmächen, die Sitten und Gewohnheiten, die Religion und den Aberglauben gu bernichten, damit auf den Trummern des alten ein neuer und befferer Buftand erbluben möchte, - menschlicher Rath tam zu fpat; nur eine höhere Macht konnte die untergehende Belt retten; die Sulfe mar bereits erschienen, aber die verblendeten Ro. mer erkannten fie nicht, weil fie nicht im Prunte der Berrichaft, fondern im Gewande der Demuth auftrat.

Perfius Flacens (34-62), von edler Abfunft aus Bolaterra, ergab fich der ftoiichen Philosophie. Bon ihr "entnahm er die trube Gefinnung und den ungemilderten Eruft, der seine Betrachtungen der Außenwelt mit dem frampfhaften Auftrich einer gereigten Empfindfamteit farbt." Geine feche Satiren, worin er die Urfachen der Berdorbenheit und Bertehrtheiten ichonungslos und bitter aufdedt und der weitern Berbreitung der fittlichen Fäulniß entgegenarbeitet, find duntel und fdmierig. - Junius Juvenalis, unter Claudins zu Ugninum geboren, von Sadrian nach Megypten verbannt, wo er fich gu Tode gramte. Seine 16 Satiren find reiche Sittengemalbe der Beit und ausgezeichnet durch fünftlerische Darstellung und Correctheit des Stile; die Frevel, Brauel und Gunden, die er in zierlichen funftreichen Verfen mit "graufenhafter Nachtheit" hinftellt, erregen nicht feinen fittlichen Unwillen. fondern reigen nur feinen Dig und feine Spottsucht. - Das Satiricon bes Betronins (ungewiß ob der erwähnte Festordner Mero's) ift eine Art Roman, in welchem "mit großem . Beift, mit unerschöpflichem Dig und mit ftamenswerther geinheit der Sprache die ichand. lichen Lufte und Lafter des Sofes gefchildert find, " ein Buch, in dem die bodenlofefte Unfitt. lichfeit mit leichtfertigem Spott behandelt wird. - In den Catirifern von Wit und Talent. aber ohne Tugend, Schaam und fittliche Burde gehort auch ber Epigrammen bichter Balerins Martialis, der arm und unbefannt aus dem fpanischen Bilbilis nach Rom gejogen war, um fich unter Domitian im Glange des Bofes ju fonnen, aber nach langen Tagen der Roth und Entbehrung enttäuscht und arm wieder in die Beimath gurudfehrte. "Geiner Beder entftromte leicht und muhelos der Blug des Berfes, aber fein Gemuth war unftat und unbefriedigt: denn feinem für die Bebrechen und die Noth der Beit außerft icharfblidenden Benius war es nur zur fleineren Salfte vergonnt, die aufgefaßten Bilder lebenstren wiederjugeben. Mangel und Klugheit zugleich veranlaßten ihn, feinem Bige nur das Feld perfonlicher Lächerlichfeiten oder gang allgemeiner Thorheiten gu geftatten; die nahe liegenden politifden Buftande zu geißeln, mußte ihm verfagt bleiben. Deswegen ift fein Wig zwar immer treffend und icharf, feine Beichnungen ebenfo treu ale vollendet, aber um das Intereffe

feines Publitums rege zu erhalten, um die überfattigten Gaumen der Sofleute noch zu reigen. war er genothigt, in die unheimlichen Tiefen des Widrigen binabzufteigen und den Standal in das Bereich der Poefie gu giehen. Und wenn er fcmeichelt, wenn er benfelben Leuten, die er innerlich verachtet oder verabschent, ungegählte Lorbeeren flicht, um Brod gu haben. wenn ihn der hunger nöthigt, fein widerftrebendes Talent zu erlogenen Suldigungen gu amingen, welches llebermaß, welche Unnatur tritt uns da entgegen." Queian, aus der fpriichen Stadt Sam ofata, widmete fich, trot feiner Armuth, Der Philosophie und Redefunft. machte dann große Reifen durch die bedeutenoften Lander des römifchen Reiche, und erwarb fich dabei durch Unterricht in der Redekunft so viel Bermögen, daß er in Athen ungeftort den Wiffenschaften und der Schriftstellerei leben tonnte. Der Berluft feines Bermögens nothigte ihn, unter den Antoninen in den Staatsdienft gu treten; er erhielt ein Richteramt in Alegypten, das er bis an feinen Tod betleidete. In feinen gablreichen, meift in leichter, gefalliger Gefpracheform und in einfacher, reiner Sprache verfaßten fatirifchen und philosophischen Schriften verspottet er mit unerschöpflicher Laune und treffendem Dit bie Gebrechen und Berkehrtheiten der Beit, vor Allem den religiofen Aberglauben, fowohl in dem abfterbenden Seidenthum als in dem durch Marthrer- und Seiligenwefen, durch Bunderglauben und Schwarmerei bereits vielfach entstellten Christenthum; dabei macht aber fein frivoler Spott feinen Unterfchied zwischen dem Rern und der Schale, zwischen dem Wefen und der Entartung, fondern er gieht mit gleicher Leichtfertigkeit gegen das Beidenthum wie gegen das Chriftenthum gu Felde, ohne Chrfurcht für das Alterthum und feine Poefie, ohne Achtung vor der Boltereligion, ohne Ginficht und Renntniß von dem tiefen Gehalt der evangelischen Behre. 3hm, dem geiftreichen und heitern Genoffen der vornehmen Rreife, denen ein luftiges Leben lieber mar, als ein seliger Tod, tam bas ftille, entsagende Leben ber erften, ben untern Ständen angehörenden Chriftengemeinden lächerlich vor. Auf gleiche Beife ergießt er feinen Spott über die fittliche Berfunkenheit und das leere, eitle Treiben großer Stadte, über die Hoffahrt und Citelfeit der Gelehrten und Philosophen, die die abgedroichenen Grundfage und Aussprüche ihrer Lehrmeifter im Munde führen und mehr Gewicht auf die außere Erscheinung, auf Bart und Philosophenmantel legen, als auf Grundfate fürs Leben; auch die verkehrte Art der Ergiehung gieht er in den Bereich feiner migigen Aus. falle, immer in der Abficht, neben einer heitern, geiftreichen Unterhaltung auch Befferung an bewirfen. Allein die Befferung murde nicht erreicht; die Lafter und Thorheiten, die er berfpottet, blieben herrschend, und der leichtfertige Ton, mit dem er auch das Seilige und Ehrwürdige behandelte, erschätterte noch das lette Fundament der beidnischen Religion, Sittlich. feit und Denfort.

S. 224. Wohl erkannten vernünftige und wohldenkende Männer die sittliche Bersunkenheit und den morschen Zustand der Zeit, und suchten durch die stoische Philosophie (S. 134) Ernst, Einsachheit, Sittenstrenge und körperliche Abhärtung zurückzuschen; aber das verweichlichte Geschlecht hielt sich lieber an Epikur's Lehre, die in der Bestiedigung der Sinnlichkeit und Genußsucht den Zweck des kurzen Lebens erblickte. Der strenge Stoicismus, der den edlen Marcus Aurelius zur Abfassung seiner Selbstbetrachtungen führte und republikanische Gesinnung in den Bekennern erzeugte, wurde den lasterhaften und despotischen Kaisern bald zuwider. Desto mehr Anhänger sand im dritten Zahrhundert die dem wirklichen Leben entstremdete neuplatonische Philosophie eines Plotinus, Longinus u. A., welche orientalischen Tiessun, Aberglauben und Bunderglauben mit Platon's Shstem verband, durch Schwärmerei und Mysticismus den Geist gefangen nahm, die Einbildungstraft mit phantastischen Gebilden und Grülen füllte, und an die Stelle des praktischen Berstandes des alten Koms die unthätige Beschaulichkeit des Morgenlandes seste. Dieser lebergang aus dem thätigen Leben in die stille Zurückzogen-

heit des Studiums und der Wiffenschaft läßt fich auch in den andern Zweigen der Literatur erfennen. Statt der fruberen Redner, Die den Gingebungen ihres Bergens folgten, gibt es jest Rhetoren, die wie Quinctilian († 118) die Redefunft durch Regeln und Boridriften lehren; ftatt der alten für die Buhne bestimmten Dramen fdrieb Unnaus Seneca (ungewiß ob der Philosoph oder ein Anderer) Tragodien jum Lefen, in denen neben manchen Erhabenheiten Unnatur, Uebertreibungen und rhetorifder Schwulft herrichen; ftatt der nüchternen belehrenden Beichichte fcrieb Eurtins ein mit Erdichtungen gefülltes und rhetorisch ausgeschmudtes Buch über Alexander's Leben und Thaten; und die Freuden des Landlebens und die Vorzüge des Aderbans, deffen fich das entartete Gefchlecht langft entwöhnt hatte, fanden einen berühmten Fürsprecher in Columella. Die Poefie war aus dem Leben und der Literatur berichwunden, dafür befaßten fich Grammatifer und Commentatoren mit der Erflärung der altflaffischen Dichter und Schriftsteller, suchten ben Sprachschat ber Bergangenheit vor dem Berfall und Untergang zu retten und benutten die vorhandene Literatur zu Sammelwerken und Aus. gugen vermischten Inhalts. — Die Quellen des Rechts, Die Gefete, Richtersprüche und Urtel wurden nunmehr gesammelt, geordnet und erläutert, die Rechtsbegriffe erörtert und dadurch der Brund ju der romischen Rechtswiffenschaft gelegt, die im 3. Jahrhundert durch Papinian, Ulpian und Paulus ihre höchfte Bluthe erreichte. In der Medicin stellte Galenns (150) die Erfahrungen des Sippofrates u. A. sustematisch zusammen. Für die Geographie des Alterthums find Strabo und Ptolemäus (170), der Gründer des durchs ganze Mittelalter anerkannten Planetenfystems (wonach Sonne und Planeten fich um die feststehende Erde bewegen follten), von größter Bedeutung, und für die Renntniß der Runft, Religion und Denkmale bes absterbenden Alterthums hat Paufanias in seiner dichterisch gefärbten Reise durch Griechenland toftbare Notizen hinterlassen. Auch der Spanier Pomponius Mela, der mahrscheinlich unter Claudins lebte, hat einen Abrif der Erdbeschreibung des römischen Reichs verfaßt.

Mhetorif.

Fab. Quinetilianus (42-115), Professor der Beredsamteit unter Bespafian, ein durch edeln Charatter ausgezeichneter aber von häuslichem Leid gebengter Mann, ichrieb eine vielgepriesene Unterweifung in der Redetunft, "eine auf sittliche Grundfage gebaute Encyclopadie des gesammten rhetorischen Wiffens," worin das Befen echter Beredsamteit und die Mittel zu deren Erlangung in gefälligem Bortrage dargestellt find. — Bor ihm verfaßte der unter Tiberine lebende Spanier Mare. Annäus Seneca (31 v. Chr. - 37 n. Chr.), der Rhetor, "biographische und sentengiose Pentwürdigkeiten" alterer Redner. Sein Sohn war der als Redner und ftoifcher Philosoph ansgezeichnete Lehrer des Nero; ein talentvoller, geiftreicher Mann, bei dem aber Lehre und Leben nicht in lebereinstimmung maren. Denn mahrend er in feinen gahlreichen philosophischen Schriften eine ftrenge Moral predigt, den Borgug der innern Guter vor den irdifden preift und den Berth der auf philofophischen Grundfägen beruhenden Tugend hervorhebt, frohnte er den niedrigften Laftern und Leidenschaften, der Geldgier, Benugsucht und Eitelkeit und machte den Schmeichler und Bohldiener der Bornehmen. Der Ginfluß seiner Schriften war fehr groß, was sowohl von dem Inhalte als von der Form herrührte. Seneca wurde der Schöpfer einer neuen Redeform, die nach affektirter, sentengiöser Rurge und Reierlichkeit hafchte. Er "wandte sich von der weichen und ftumpfen Schreibart, deren Charafter leere Declamation und bloges Spiel mit Tonen war, zu dem allzu Spigen, Scharfen, Bedrängten und ichwer Verftandlichen." Wenn die nenn Tragodien nach Sophoties und Curipides mit lyrifchen Choren, die unter Seneca's Ramen vorhanden find, nicht von dem Philosophen Seneca herrühren, fo find fie bod in feinem Geift und seiner Manier bearbeitet. Es find größteutheils hohle Declamatio-· nen "ohne Kenntniß von Charafteren und Gitten, ohne Aunft und planmäßige Berechnung;

desto reicher ausgestattet mit ichimmernden Betrachtungen und Aussprüchen der stoifden Phis losophie und mit geblähter Denkart, die fich selbst überbietend in gehaltleeren Schwulft ger= rinnt." Unter den Antoninen fuchte Corn. Fronto, ein gefeierter Rhetor, den herrichenden Bombaft in der Beredfamteit zu mäßigen und die Ginfachheit der flaffifchen Beit zurudzuführen. - Die romifche Jurisprudeng erreichte in den beiden erften Sahrhunderten der Raifer- Surispruregierung ihre höchste Ausbildung. Das miffenschaftliche Streben der Juriften, das in den letten Beiten der Republit fich bemertbar machte, gewann tagtäglich an Tiefe und Grundlichkeit; wobei fordernd einwirkte: "1) daß die Raifer bei Befetung der Acmter fehr auf Rechtskenntniß Rudficht nahmen, was dem Rechtsstudium ein erhöhtes Interesse verlieh; 2) daß die höheren Stände, bei welchen fich die meifte Bildung fand, durch die jegigen Berhaltniffe genöthigt wurden, fich aus dem öffentlichen, früher fo bewegten Leben gurudgugiehen, und fich baher mehr den Studien und vorzüglich der Rechtswiffenschaft zuwandten, und 3) daß von Staatswegen durch Grundung von Rechtsschulen und juriftischen Bibliotheten für einen vollfommeneren Rechtsunterricht geforgt ward." Daber werden die Suriften diefer Beit borgugs= weise die flaffischen genannt. Besonders reich und blübend war die Rechtsgelehrsamfeit während der 100 Jahre von Sadrian bis auf Alexander Ceverns, daher auch der größte Theil der Pondetten (S. 250) aus diesem Sauptzeitalter der juriftischen Literatur der Römer genommen ift. Bu den berühmteften Rechtsgelehrten gehörten, außer den drei Cabis nianern Salvins Julianus, Sext. Pomponins und Gajus, vor Allen die Prafetten des Pratoriums Memil. Papinianus (unter Sept. Severus), Domit. Ulpianus und Julius Paulus (unter Merander Severus). Ihre Richtung und Methode ging vorzüglich aufs Brattifche; "man bezweckte in den juriftifden Schriften ftets wesentlich nur Bufammenftellung und Ordnung des geltenden Rechts, Bestimmung und Erklärung des Ginns der Borschriften oder einzelner Ausbrücke in den Gesegen und Entwickelung der aus dem Gegebenen fließenden Folgefähe. " — Sie find weniger ftart in der logischen Form und philosophischen Anordnung als in der dialeftischen Gewandtheit und Scharfe bei der Bergliederung und Beurtheilung gegebener Fragen, Falle und Verhaltniffe. Die bedeutenoften Juriften waren Anhanger ber stoifden Philosophie, die daber eben fo großen Ginfluß auf die römische Jurisprudeng übte, wie die Begel'sche Philosophie auf die deutsche. Unter den Wefchichtschreibern der Raiferzeit find, außer dem oben ermähnten Cur- Beidicht

Schilderungen und geschraubte Declamation ine Fabelhafte übertreibt und weber Bahrheits- a) Lateifinn noch Renntniffe verrath, bemertenswerth: Bellejus Paterculus (19 v. Chr.), ber Schmeichler und Bewunderer des Tiberius und Sejan, zu deren Zeit er lebte. Er schrieb einen gedrängten Ueberblid der romifden Gefdichte, worin er die republikanifche Beit mit einem kurzen pomphaften Lob abthut, die Raiferzeit dagegen "im Stil einer hofzeitung" dars ftellt. Gein Streben nach affektirter Rurge ift eben fo unnatürlich als Curtius' Schwulft. Unter Trajan, oder wie Andere meinen, unter Abrian behandelte Que. Annaus Florus die romifche Beschichte "mit epigrammatischer Rurze und schwülftigem Pomp, " aber ohne Renntniß und Genanigfeit. Suetoning Tranquillus (98-138), Geheimschreiber bei Adrian, verfaßte Lebensbeidreibungen der zwölf erften romifden Raifer, eine Camulang biographischer und historischer Notizen und Anekoten über die Kaiferzeit, größtentheils aus öffentlichen Atten ober mundlicher Ergahlung geschöpft. Schon unter Tiberine hatte Balerius Maximus eine Anekdotenfammlung aus der alten Gefchichte mit declamatorischem

Schwulft und gemeiner Dentart berfaßt. Bon Juftinus befigt man einen ungenauen und mittelmäßigen Auszug aus dem lehrreichen, wohlgeordneten und gut geschriebenen Wert des Trogus Pompejus, eines gallifden Geichichtsforichers unter Augustus, welcher die Gefchichte ber dem matedonischen Reiche angehörenden griechischen und affatischen Staaten aus den beften Quellen in ethnographischer Anordnung bearbeitet hatte. Die flägliche Beit der

tius Rufus, der Alexander's großartige Thaten durch hochtlingende Phrasen, pruntende i fdrei-

Raiferzeit, unter denen nur Bopisens eine Erwähnung verdient. Diese stellten ohne alle Ordnung und fritische Sichtung Alles zusammen, "was sie aus Archiven, Protofollen und ansdern offiziellen Quellen zusammentreiben fonnten; "geben aber durch ihre rohe Sprache, durch ihre Gedankenarmuth und durch ihr historisches Undermögen ein sprechendes Zengnis von dem Verfall der Literatur und Bildung. Von Eutropius, einem Zeitgenossen Julian's des Apostaten, besitzt man einen vielgelesenen Abris der römischen Geschichten, "in fastlicher Mittelmäßigkeit." Den Schluß der römischen Geschichtschung in Lateinischer Sprache macht des Vorigen Zeitgenosse, Ammianus Marcellinus (um 410), der die sprache undt des Vorigen Zeitgenosse, Ammianus Marcellinus (um 410), der die spätere Kaisergeschichte in geordneter Darstellung, kritischer Anordnung und "begeistertem Eiser gegen das herrschende Sittenverderben und die Unterdrückung der edelsten Bestrebungen und Institute" behandelt hat, mit Wahrheitsliebe und frei von religiösen Vorurtheilen. Aber seine schwerfällige Sprache und sein "durch ein geschmachtes poetisches Farbenspiel gedunsener Ausdruck" verrathen den literarischen Ungeschmack der Zeit.

b) grie= chijche.

Bedeutender find die griechischen Geschichtschreiber der Raiserzeit, wenn gleich auch fie die Spuren ber Beit, "wo Defpotismus und Aberglauben die Beifter gefangen hielt," an fich tragen. Der Mangel an Freimuth, Urtheil und männlicher Gefinnung wird burch den rhetorischen und sophistischen Firnig, von dem ihre Schriften überzogen find, nicht verdedt. Anechtsinn und Schmeichelei, die Grundübel ihres schlaffen und entarteten Jahrhunberte, leiten ihre Reder und ihr Urtheil. Die bedeutenoften darunter find : Plutarch aus Charoneia in Bootien, unter Trajan Staatsmann, unter Adrian, feinem Freund und Schüler, Statthalter von Briechenland, ein fruchtbarer, vielgelefener philofophifder und hiftoris fcher Schriftsteller. Seine Werte werden gewöhnlich eingetheilt in ethische (moralische), worin er theils die platonischen Lehren erläutert, theils die Grundfage der Stoifer und Epifuraer befampft, theile fich über praftifche Gegenstände (3. B. Kindererziehung) verbreitet, und in Biographien (S. 222). Richt ohne Ginn für die Größe des alten Griechenlands und Rome, deren Großthaten und Beldenzeiten er poetisch und rhetorisch ale Ideal binguftellen fuchte, wußte er angleich die vornehmen Rreife feiner Beit, benen er durch feine Bildung und Stellung angehörte, angenehm gu erregen, indem er Phantafie und Gefühl wedte und ihnen eine geiftreiche und wißige Unterhaltung gewährte. - Bu ben ehrenwertheften Erscheinungen in diefer erichlafften und fittenlosen Beit gehört der ftoif de Philosoph Epittet, der im Sclavenftand im 3. 50 geboren, unter Nero mit der Freiheit beschenft, dann von Domitian aus Rom verjagt, durch ein achtbares Leben bewies, daß die Lehren von der innern Barde bes Menichen, von sittlicher Freiheit und von der geringen Bedeutung außerer Leiden, den Meufden aud in ber niedrigften Umgebung zu abeln vermögen. Seine zuerft in Rom, bann nad der Berbannung zu Rifo polis in Epeiros einem fleinen Kreife empfänglicher Freunde und Buhörer mitgetheilten Lehren hat fein Schüler Arrian (geb. 100), ein Grieche aus Aleinafien, in einem vielgelefenen Sandbuch ("Encheiridion") der Belt befannt und gu= gänglich gemacht. Wie Epiftet bewies auch Arrian durch fein eignes Leben den Werth der ftoifden Grundfage und zeigte durch feine Mirtfamteit ale Staatsmann und Feldherr, "daß ein inneres Leben und rein geistige Beschäftigungen ju den Geschäften nicht untauglich machen," daß der echte Philosoph auch im prattifden Leben an feinem Plage fei. Arrian's Berte über Das Rriegs mefen und namentlich feine Schrift über Alexander's des Großen Feldgüge in Renophon's Beift und Manier gehören zu ben beften literarifden Erscheinungen ber Beit. - Dio Caffins ichrieb eine romifche Geichichte von ber Grundung der Stadt bis auf sein eigenes Confulat im 3. 229 in 80 Buchern, wovon aber die erften 36 gang und von den übrigen Manches verloren gegangen ift. Trop der rhetorifchen Farbung und des Mangels edler Denfart und Gerechtigfeit in dem Berfaffer ift feine Geschichte der Raiserzeit boch ein werthvolles Buch durch die gelehrten Kenntniffe und Forschungen und den praktischen ftaatsmännischen Blid des Berfaffere. Er hat Ginn für Berfaffung, Gesetzebung, Rriegemes fen und verfolgt die Entwidelung und Ausbildung der Staatseinrichtungen mit Ginficht und

Aufmertfamteit. Bon weit geringerm Werth ift Serodian's Befdichte feiner Beit, bon Marc Aurel bis Gordian; eine rhetorifd abgefaßte Befdichte ohne Warme, Leben und Ge= nanigfeit. Die Geschichte des romischen Raiserreichs von Augustus bis 410, von 3ofimus, einem Beitgenoffen bes Raifers Theodofins II., ift durch Form und Inhalt einer beffern Beit würdia.

Unter den Grammatifern und Berfaffern bon Sammelwerten haben fich Manche durch ihre Notigen, Erklärungen und Auszuge um das Berftandniß der klafnichen Literatur febr verdient gemacht. Jul. Snginus, beffen Lebenszeit nicht mit Giderheit beftimmt werden tann, ift durch feine Sammlung von gabeln aus dem gefammten Sagentreis der alten Belt fur die Mythologie, und durch fein Buch über Simmelstunde fur die Renntniß der alten Aftronomic und das Berftandniß der Dichter von Bichtigkeit, fo schlecht und nachläffig auch Form und Schreibart find. — Unter ben Antoninen fchrieb A. Gellius († zwischen 145 und 164) die "attischen Rächte," eine planlose Sammlung von Auszugen vermischten Inhalts aus ältern Schriftftellern. Dhne literarifden Werth hat das Buch doch eine große Bedeutung wegen der Menge von Nachrichten über Sprache, Befchichte, Antiquitäten und andere Gebiete bes Alterthums, fo wie wegen der gahlreichen Fragmente verlorener Werte der flaffifchen Beit. - Bon gleicher Bedeutung ift das Werk des Grammatiters Nonins Marcellus über die lateinische Sprache, bei deffen Abfaffung offenbar die Abficht borlag, "in einer Beit des immer mehr gunehmenden Berfalls der Sprache burch eine wohlgewählte und geordnete Busammenftellung von folden Formen und Ausdruden, die einer früheren Periode angehören, auf die rednerische und stilistische Bildung seiner Zeit vortheilhaft einzuwirken und damit auch zugleich der damals fehr verbreiteten Borliebe für altere Borte, Ausdrücke u. dgl. Gennige ju thun." Auch bei diefem Bud besteht der Sauptwerth in den gablreichen Anführungen aus verlornen Schriftstellern, besonders Dichtern der früheren Beit. - Im Anfang des 5. Sahrhunderts verfaßte Macrobius, ein Reuplatoniter, außer den Commentarien jum Traum Scipio's von Cicero, ein dem Werte des Gellius im Inhalte ähnliches Buch, Keftaefpräche genannt, mit gablreichen hiftorifchen, mythologischen und antiquarifden Erörterungen und Angaben.

Bu den wichtigsten Schriftstellern der Raiserzeit gehören C. Plinius Seenndus der grining Meltere, (23-79) und fein Reffe Plinius der Jungere. Jener, der als Märthrer feiner Bigbegierde beim Ausbruch des Besuds umfam (g. 221), hat in feiner Raturgeschichte oder Enchklopadie der Raturwiffenschaften (mit Ginichluß der Aftronomic, Gcographie und Aunstgeschichte) der Nachwelt ein Riesenwert hinterlassen, gu dem er die Renutniffe ans mehr als 2000 Schriftftellern sammeln mußte. Bit auch die ungeheure Arbeit nicht in allen Theilen gleich guberläffig und fritifch gefichtet; ift auch fein Stil ungleichartig, indem die Sprache bald hochtrabend und ichwülftig, bald poetijch und dunfel, bald trocken und durr erscheint, fo ift boch bas Werk für bie allgemeine Menschenbildung von höchster Bedeutung. Sein Reffe und Adoptiviohn Plinins Seeundus ber Jungere (geb. 62, † um 110), ein Schüler Quinctilian's und Liebling des Raifers Trajan, durch den er gum Confulat und gur Statthalterichaft von Bithynien erhoben wurde, war ein edler, mit allen Gutern der Bildung und des Gluds ausgerufteter Mann. Dem Cicero nacheifernd verwandte er feine beis tere, genugreiche Duge auf die Abfaffung von Briefen an Trajan und an einige Freunde, deren Feinheit und Bierlichkeit in Sprache, Ton und Wendungen einen hohen Begriff von der gefelligen Bilbung und der geiftreichen Unterhaltung der Beit geben, die aber auch durch die Rünftlichkeit und gezierte Manier den Beweis liefern, "daß damals ein Werk der freien Geiftesichöpfung ichwerlich mehr entstehen tonnte." Daffelbe geht auch aus Plinius' gweiter Schrift, ber im Senat vorgetragenen Lobrede (Paneghrieus) auf Trajan Die Bahervor, worift das Safden nach geiftreichen Wendungen und wigigen, feinen Ansdruden den negurifer. Lefer bon naturlidem Gefühl widerwärtig berührt. (Bgl. S. 221). Colde Cobreden wurden im 3. Jahrhundert maffenhaft angefertigt. Gie wurden bei Jahreffesten und andern feier-

lichen Gelegenheiten von irgend einem angesehenen Rhetor in Gegenwart des Kaisers oder eines hohen Beamten gehalten. Mas sich von niedriger Schmeichelei denken läst, wurde von diesen Pauegyrikern auf die Person der Kaiser gehäuft. Die zwei Reden des Galliers Claud. Mamertinus auf die beiden Kaiser Maximianus und Diocletianus und des Rheetors Eumenius auf Constantins Chlorus überbieten sich im Eiser, die Herrscher zu versherrlichen und ihre Thaten mit denen der Götter und Heroen zu vergleichen. Das "Ersterben in Demnth" erscheint bei ihnen als höchste Tugend.

Poefie.

In der Poefie murde außer der Satire, von der oben die Rede gewesen, nichts Bedeutendes zu Tage gefördert. Man hielt fich an die vorhandenen Mufter und ahmte nament= lich den Birgil fast sclavisch nach, fo Gilius Italicus, ein reicher gebildeter Staatsmann († 100 n. Chr.), der ohne alle Dichtergaben ben zweiten punifchen Rrieg in ein epifches Gebicht fleidete, Talentvoller mar Papinins Statius, ein Schmeichler des Domitian, welcher außer zwei epifchen Bedichten über Achilles und des Dedipus Sohne eine Ungahl gierlicher lyrifcher Bedichte verfaßte, die er ihrer Mannichfaltigfeit wegen "Bal-Der" benannte, und wobei er griedifche Dichter mit Glud nachabmte. Seine dem Idhll am nächsten stehenden Gedichte "find Rinder des Angenblicks, Improvisationen, mit denen die immer fprudelnde, poetifche Quelle des Reapolitaners die Launen feiner hohen Gönner befriedigte, ohne viel Runft und Ueberlegung, in wenig Tagen ober Stunden hingeworfen, aber ber Geift, der in den anmuthigen Genrebildern weht, ift fo rein und harmlos, fo naiv und faft tindlich, daß man vergeblich darin ben duftern Sintergrund fucht, den fie verhullen. Rirgends findet fich eine Anspielung auf die Gräuel der letten Zeit Domitian's, obwohl gerade den neunziger Sahren die meiften der Gedichte angehören: überall waltet Friede oder wenigftens ftill ergebene Refignation. Den Ladel tennt der Dichter taum; anger einigen migbilligenden Bliden auf langft Bergangenes erideint die Gegenwart überall im rofigften Lichte. Diefe fast rührende Abgefchloffenheit gegen die äußeren Berhältniffe, verbunden mit einer durch Urmuth und Roth gebotenen Bereitwilligkeit schmeichelnd anzuerkennen, was und wie man es nur verlangte, machte den Dichter felbft au Domitian's Sof gelitten und gern gefehen." Rach dem Tode diefes Raifers wanderte er arm und entfagend in feine Baterftadt gurud, wo er vergeffen ftarb. Des Statins Gilben ftanden bei den Beitgenoffen und bei den nachfolgenden Beichlechtern in großem Anfehen, mas, verbunden mit der unverbürgten Sage, daß er dem Chris ftenthum ergeben gewesen, den italienischen Dichter Dante (g. 351) bewogen haben mochte, ihn dem Birgifins an die Seite zu ftellen. - Der bemerfenswerthefte Dichter ber Raiferzeit ift der durch feine Sinrichtung unter Nero (§. 218) befaunte Unnaus Rucanus (38-65), deffen unvollendetes Epos "Pharfalia" weniger durch feine poctifchen Borguge, als durch feinen fraftigen Inhalt und den edeln vaterlandifden und republifanifden Beift, der darin weht, ausgezeichnet ift. Durch die ftoifche Philosophie gegen die Lafter der Beit und die Locfungen der Bolluft geftählt, hauchte er feinen gangen fittlichen Unwillen, den er auf feine andere Beije fund geben tounte, in feinen Berfen aus. Den unpoetischen Stoff fuchte er gu heben durch edle Gefinnung, erhabene Lehren und patriotische Begeisterung. Freilich muffen häufig "ichimmernde Centengen, pathetische Reden und ein fturmifcher Bang der Ertlarung den flaren Bufammenhang aufchaulicher Sandlung vertreten."

Philoso= phie. Philosophie. Ban der machsenden Verbreitung der Schmarmerei und des Mystiscismus, des Aberglaubens und Bunderglaubens mährend und nach dem Zeitalter der Antoninen zeugt ein höchst eigenthümlicher Mann, Apulejus (geb. 126 od. 132), aus der Proving Afrika, der, nachdem er in Rom die lateinische Sprache und Literatur kennen gesternt und "Tie Wissenschaft und die Thorheiten seiner Zeitgenossen anf vielfältigen Reisen erforscht," in Karthago als Lehrer der Rhetorit glänzte und durch eine große Menge Schriften römische Entlur unter seinen Landsleuten verbreitete. Von diesen Schriften ist ein satirischsphantastischer Roman: "vom goldenen Cfel" am berühmtesten. In ihm sindet man die Kauptcharakterzüge der damaligen Literatur, — eine Sprache, die sich in die rein poetische

Form verirrt, eine eitle und überschwenglich fromme Schwarmerei, die fich in den blogen Bebilden der Phantafie, im Duntel der Bilder und Symbole, im Schwulft der Darftellung und in abergläubischen Erdichtungen gefällt, und eine unerhörte fittliche Berdorbenheit, vermoge beren ber Schriftfteller ben frommen und ichwarmenden Seelen die Beit burch idlüpfrige Bemalbe von folden Luften furgt, welche gu verabichenen er den Schein annimmt." Dit ben phantaftischen Lehren des Meu=Platonismus begründete Apulejus eine neue Beifterkunde und eine auf geheimnigvoller Erkenntnig der Natur beruhende und mit mpftischen Meiben und Symbolen gufammenhangende Bauber- und Mahrfagefunft. Der Schut und Beifall, den foldes muftisches Treiben in den höchsten Kreifen des Lebens fand, bewirkte, daß fich eine Menge carafterlofer, aber geiftreicher Manner diefer Richtung hingaben und von den Schmäden und Thorheiten der Welt Bortheil ju giehen suchten. Un allen Lehranstalten, besonders in Athen und Rleinaffen, gab es Gelehrte, Rhetoren und Philosophen, die ihren muftifchen Rram und ihre phantaftischen Schwindeleien für tieffinnige Weisheit und wunderwirkende Beheimlehren ausgaben. Sat fich ja doch fogar ein verständiger und prattifcher Mann, wie der Urgt, Naturforicher und Philosoph Galenus (geb. gu Pergamum 131), der guerft Die Medicin zu einer Biffenichaft erhoben und mit Philosophie und Rhetorit in Berbindung gefet hat, dem herrichenden Aberglauben von übernatürlichen Birfungen und Ericheinungen und von dem Ginfluß der Banberformeln auf die Rorperwelt nicht entziehen können : und Claudins Ptolemaos, der miffenschaftliche Begründer und Anordner der Aftrono= mie, Geographie und Chronologie, deffen dem Sippard (S. 133) nachgebilde= tes Lehrbuch der Aftronomie (Almageft) bis auf Copernicus unbedingte Geltung hatte, hat mit der Aftronomie auch Aftrologie verbunden. - Diefe herrichende Reigung jum Aberglauben, jum Mhfticismus und jur Schwarmerei verlieh auch dem Reu-Platonis- Reu-Plamus, der die aus dem Drient überfommenen Borftellungen, Geheinlehren und Priefterweis- tenismus. heit mit den oft bildlichen und allegorischen, mehr der Poefie und Phantafie als der spekuli= renden Bernunft angehörenden Lehren des Platon und Phthagoras zu verbinden fuchte, feine hohe Bedeutung, wie er denn felbst auch nur ein Erzeugniß der herrschenden Geiftes. richtung war. Das Zeitalter bes absterbenden Beidenthums, das in den hohlen Lehrmeinungen der veralteten Philosopheniculen und in den sophistischen Phrasen der Redefünftler keinen Salt mehr finden tonnte, griff mit Begierde nach einem Spftem, das dem Sang nach bem Muftifchen und Bunderbaren mit einem glanzenben Ramen gu Gulfe tam und dem binwelfenden Beidenthum eine neue Stute und eine Baffe gegen das Chriftenthum verlieb. Der Schöpfer bes neuen Syftems, das anfange nur einigen Cingeweihten als Geheimlehre mitae= theilt ward, war Ammonius Sattas aus Alexandria. Seine ans einer eflettijchen Bufammenftellung platonifder, pythagoreifder, ariftotelifder und orientalifder Unfichten und Unsfpruche bestehende Lehre wurde weiter ausgebildet und verbreitet durch feinen Schüler und Landsmann Plotinus († 270 in Campanien), der fich "fo tief in das Grubely über die göttliche und menfchliche Ratur versentte, daß er, nicht gufrieden mit der agyptisch-griechischen Geheimlehre feines Borgangers und Lehrers, and nach perfifcher und indifder Beisheit ber= langte und fich an des jungern Gordianus Beer auschloß, um mit demfelben nach Berfien gu geben." Rach feiner Rudtehr fand er in Rom einen geeigneten Boden für feine orientalifche Muftit und fpielte daselbft 25 Sahre lang die Rolle eines Propheten. Der Raifer Galienus und feine Gemahlin fo wie die erften Manner der Stadt nahmen feine Lehre "wie eine himmlifche Botichaft" auf. Go lange ce Beiden gab, "erkalteten feine Alture nicht." Geine Schriften, worin er das Berfinten in fich felbft, die orientalifche Contemplation, ein von der Ginnenwelt gefchiedenes Sinbruten und Nachdenken über das gobere als Mittel und Weg, zur echten Beisheit und Seligfeit zu gelangen, darftellte, wurden wie prophetische Gingebungen angefeben. Gie enthalten in duntelm Drafelton und rathfelhaften Spruchen "neben den abgefcmadteften Grillen und den abenteuerlichften Phantafien auch die tiefften Gedanken und die vortrefflichfte Beisheit." 2118 gotterleuchteter Philosoph glaubte Plotin Alles ans innerer

Eingebung zu wiffen und vernachläffigte daber die Erfahrungswiffenschaften, die Grundlage jeder echten Beisheit. - Durch feinen Schüler Amelins wurde Plotin's Lehre im Drient verbreitet, indeg der Phonizier Porphyrius (geb. 223), fein berühmtefter Junger und Bioaraph, von Rom aus den Camen des Neu-Platonismus über den Beften ftreute. - Longinus, groß als Philosoph, Rhetor und Staatsmann und einer der edelften Manner feiner Beit, mar ein gu flarer Deuter und ein gu eifriger Forscher und echter philosophischer Mahrheit, als daß er bei der Lehre der Neuplatoniter, der er fich anfangs zugewendet, hatte verharren fonnen. Er widmete fich dem thatigen Leben, ohne dabei ber Wiffenichaft zu entfagen, wie fein in Stil, Manier und Philosophie gleich ausgezeichnetes Bert, über bas Erha= be ne" beweift, und ftarb als Minister der Zenobia bei der Cinnahme pon Ralmbra (S. 226) mit der Stärke und Rube eines Selden und Beifen. - Der Neu = Platonismus, obwohl anfangs auf heidnischem Boden emporgewachsen, trug zu viele dem Chriftenthum ahnliche Clemente in fich, als daß fich nicht bald feine Wirksamkeit auch bei den driftlichen Schriftftellern kund gemacht hätte. Gleich dem Chriftenthum mehr auf Belebung der innern Gefühlswelt als auf Erwedung prattijder Thattraft gerichtet, libte der Neu-Platonismus bald einen mächtigen Cinfluß auf die driftliche Glaubenslehre und deren Berfunder, die Rirchenväter. Die Platonischen Ansichten von dem Berhältniß des Menschen zur Gottheit waren selbst in ihrer Entartung so erhaben und ideal, daß nicht nur die Christen alter und neuer Zeit darin Reime und Anklauge des Evangeliums gu finden permeinten, fondern daß auch ichon gur Beit des Caligula der hellenisch gebildete Sude Philo (um 40) ans Alexandria in seinen philosophischeologischen Schriften die Lehren der Platoniter, Pothagoreer und Stoiter mit den Glaubensfägen der Juden und den religions : philosophischen Lehren der Orientalen gu verbinden fuchte. Dag eine folde auf menichliche Schwäche, Leichtglänbigfeit und Erichlaffung berechnete Geheimlehre auch zu ber entgegengesetten Richtung, - zu Spotte und 3 mei= felfucht führen mußte, liegt in ber Natur ber Sache; und wie wir baber im achtzehnten Jahrhundert neben einem Caglioftro und Mesmer einen Boltaire und die fecten En= enflopadiften finden, fo fteht im 3. Jahrhundert den Schwärmern, Zauberern und Bunbermannern ein Queian und ein Sertus Empiricus (um 200) gegenüber, der fühnste und rudfichtelofeste Berfechter des Stepticismus (S. 134), ', der mit Rachdrud und Schärfe gegen jede Art von Wiffen und Wiffenschaft zu Felde jog."

## 5. Rom unter der Militärherrschaft.

S. 225. Die morschen Buftande des römischen Reichs führten nach den Antoninen den rafchen Untergang deffelben berbei. Die Bevölkerung zerfiel in drei Sauptftande: 1) In einen durch die unaufhörlichen Kriege in den Grenglandern ftets zunehmenden Soldaten ftand, der hauptfächlich aus ruftigen, roben und maffenfundigen Bewohnern der fernen uncultivirten Provinzen zusammengesett und immer mehr durch germanische, daeische und andere barbarische Söldner verinehrt, nur durch hohen Sold, durch Geschenke und Beldspenden von Seiten der Raifer in Ordnung und Behorfam gehalten werden konnte. In Standlagern auf den Grenzen vereinigt waren fie ein allzeit schlagfertiges Wertzeug in der Sand ehrgeiziger Führer. entnervter, der Baffen entwöhnter und in Beichlichkeit und Ginnengenuß aufgewach. fener Bürgerft and ohne sittliche Rraft, ohne höhere Bestrebung, mit einer gefünstelten oberflächlichen Bildung, mit einem absterbenden Volksglauben und mit einem seclenlosen, aus abergläubischen Gebräuchen bestehenden Religionseultus. 3) Gin verachteter, rechtlofer Selavenstand, ohne Chrgefühl und Rraft und ohne sittliche Erhebung, aus dem weder der Soldatenstand noch der Burgerstand neue Rrafte gie. hen tounte, der theils aus roben, halbverthierten Fechtern, Laftträgern und Feldarbeitern, theils aus verweichlichten, abgefeimten Dienern bes Lugus, ber Berfeinerung und der Bolluft beftand. Die Raifer gehörten entweder dem erften oder dem zweiten Stande an; in jenem Fall theilten fie die Robbeit, Brutalität und Graufamkeit der an Rampf und Blut gewöhnten Soldaten, in letterem die Wolluft, die Sinnengenuffe und die entnervende Beichlichkeit der Stadtbewohner. Sowohl der Sold und die Geldspenden an die Soldaten, als der Lurus und die Schwelgerei der Sofhal. tung und die foftspieligen Spiele und Erheiterungen für das ichauluftige Bolt mach. ten Erpreffungen und Stenerdruck nothwendig und folugen bem Bohlftande der Provinzen tiefe Bunden. — Angeberei und Spionentude, wozu fich die feilen Bewohner der Sauptstadt stets gebrauchen ließen, untergruben Treue und Bertrauen und bernichteten den legten Reft burgerlichen Gemeinfinns. Wie die alten Ronige Spriens und Aegyptens ließen sich die römischen Imperatoren noch bei ihren Lebzeiten als Götter verehren, und auf ihren Altaren gu opfern galt als Beichen lonaler Gefinnung.

Mit Commodus, Aurel's unwürdigem, von feiner lafterhaften Mutter Commo-Fanftina verzogenem Sohn, beginnt Roms Verfall. Indeß der Raifer, ein 180-192. Mann von großer Geffalt und Rörperfraft, an roben Nechterspielen fich ergötte, und wohl felbft jum Rampfe mit Gladiatoren und wilden Thieren in die Arena des Amphitheaters hinabstieg, withete der Sauptmann der Leib. mache in seinem Namen arger als Best und Sungerenoth, die gleichzeitig die unglückliche Sauptstadt beimfuchten. Als endlich der robfinuliche Butherich von feiner eigenen Umgebung ermordet ward, und auch fein wackerer Nachfolger Pertinar nach einer Regierung von 3 Monaten feine Reformverfiche Pertinar mit dem Tode gebußt, erreichte der Uebermuth und die Frechheit der Soldaten den höchsten Grad. Denn mahrend in der Stadt die Pratorianer den Thron formlich an ben reichen Schlemmer Julianus versteigerten, riefen in drei Provinzen die Legionen ihre Anführer zu Imperatoren aus. Dies erzeugte einen mehrjährigen Bürgerfrieg, wodurch der tapferfte unter ihnen, Septimins Gepti-Severus, nachdem er feine beiden Gegner (im Beften Cl. Albinns und Geverus im Often Pescennius Niger) besiegt und zu Fall gebracht und die gegnerifche Stadt Bygang erobert und mit unerhörter Barte bestraft hatte, gum Thron gelangte, ben er durch unerbittliche Strenge wieder befestigte. Gine ranhe Soldatennatur erweiterte er das Reich durch Eroberungen im Drient, wo er den Parthern die Proving Mefopotamien mit den Städten Dara und Nifibis entrig, und bandigte den Trot der Pratorianer durch Errichtung einer neuen Leibwache und Ginführung ftrenger Manuszucht. Da er aber bem Senat feine lette Macht raubte, die Leitung der Rechtspflege und des Staatshaushaltes hochgestellten vom Raifer ernanuten Beamten und Rechtsgelehrten übertrug und fein ganges Bertrauen auf feine Seere fette, fo wurde er ber eigentliche Gründer ber Militarherrichaft. Sein Tod gu Cbordenm (Vorf) in Britannien, wo er den Ungeftum der Caledonier durch neue Schangen und Grengbefestigungen gu hemmen gesucht, brachte feinen graufamen und eiteln Sohn (Baffianne Antoninne) Caracalla Garacalla an die Regierung, der, des Baters Lehren getren, die Soldaten allein ehrte,

alle audern Menichen aber mit Berachtung behandelte, in ranber Granfamkeit feinen Bruder Geta in den Armen feiner Mutter (Inlia Domna) ermordete, feinen Lehrer, den berühmten Rechtsgelehrten Papinian, hinrichten ließ, weil er fich weigerte, ben Brudermord zu rechtfertigen, und Taufende gur Schlachtbauf führte, um fich ihres Bermogens zu bemächtigen. Bon feiner Bracht und Berichwendung geben noch jett die riefigen Ruinen der "Thermen des Caracalla" mit den weiten Wölbungen und Sallen und den gahllosen Rammern und Gemächern Benguiß. Bur Erhöhung ber Steuern berlieh er allen Freigebornen im gangen Reich das römifche Burgerrecht. Rach bem gewaltsamen Tod des lafterhaften Butheriche auf einem Geldzug gegen Die Barther, wobei er Alexandria mit Plunderung und Blut füllte, gelangte querft ber Morder Maerinns, und, nach deffen Ermordung burch die eigenen Soldaten, Caracalla's Berwandter, der Priefter des fprifchen Sonnengottes zu Emeja, Antonins Seliogabalus (Glagabalus) auf den Thron, balus gottes gir Onte fu, san Bollüftling, der durch Ginführung des fleischesluftigen Baaldien ftes aus Sprien den letten Reim altromijcher Bucht und Sittlichkeit gerftorte. Der "Gott von Emeja", ein schwarzer, tegelformiger, mit fostbaren Chelfteinen gefaßter Stein, befam auf dem Balatin feinen Tempel und wurde von fprischen Franen mit üppigem Tang gefeiert, während ber römische Senat, gleichfalls in affatischer Tracht, die Tempelbienfte verfah. Die Bratorianer ermordeten gulett den finnlichen Schwächling und erhoben feinen Merander Better Allexander Severus') auf den Thron. Diefer war gwar ein ein-Cererus 222—235. facher sittlich edler Mensch, der manche gute Ginrichtung traf, und den Rathichlägen feiner verftandigen, den Chriften gewogenen Mitter Dammaa Behör ichenkte, aber für die Leitung fo ichwieriger Staateverhaltniffe waren feine Rrafte gu fdwach. Die Milbe feines Charafters und feine hauslichen Tugenden machten fo wenig Gindrud, daß die über Ulvian's Strenge erbitterten Pratorianer diefen großen Rechtsgelehrten, der an ihrem Prafett erhoben worden war, ungeftraft vor des Raifers Angen ermordeten und daß Bolf und Barden fich drei Tage lang in den Strafen Roms blutig befämpften; und an der Oftgrenze ffürzte Ardichir (Artarerres) die Partherherrichaft und gründete, nachdem er die Lichtreligion in der alten Ginfachheit wieder bergestellt, bas neuverfifche Reich der Saffaniden, die bald erobernd in die römischen Provinzen einbrachen. Die altpersischen Teneraltäre wurden wieder aufgerichtet und der mächtige Priefterstand der Magier, den König an ber Spile, opferten und beteten auf ihren Stufen. Das griechifch-romifche Beidenthum wie die Bekenner des Chriftenthums litten unter dem neuerwachten Fanatismus der Saffaniden blutige Verfolgungen. Ihren Berricherfit ichlugen fie in Madain, dem alten Rtefiphon mit Selencia, auf. Den Ronigsthron umaab ein mächtiger Briefterstand und ein ritterlicher Lehnsadel, Berhältniffe, Die an das driftliche Mittelalter erinnern.

Selliega=



\$. 226. Die Ermordung des Raifers und feiner Mutter durch einen bon Marimidem rohen starfen Thracier Maximinus geleiteten Soldatenaufstand bei Thrar 235-238, Mains brachte das Reich in folche Verwirrung, daß innerhalb 20 Jahren awölf Imperatoren erhoben und gefturzt wurden. Unter diefen wollen wir nur Philippus Arabs ermähnen, der gleich Alexander Ceberus ein Freund Philirpus der Chriften war. Dies, verbunden mit seiner afiatischen Berkunft, gog ihm 243-249. bes Bolfes Saß zu, den er umfonft durch die glangende Feier der taufendjährigen Dauer Rome ju tilgen fuchte, weshalb auch, nach feiner Ermordung bei Berona durch die Legionen, sein Nachfolger Decius, ein Mann von altrömi- Decius icher Sitte und Religion, eine blutige Verfolgung über die Chriften verhängte. Nach dem Tode dieses tapfern und fraftvollen Raifers im Rampf gegen die Gothen (8. 237) ichien die Auflösung des Reichs nahe zu fein, indem fich in berschiedenen Provingen unabhängige Imperatoren erhoben, fo daß die damaligen Siftorifer, in einfältiger Nachäffung der Geschichte Athens, die Sahre, während welcher der matte Gallienus in Rom regierte und fein unglücklicher Bater Balerianus in perfifcher Gefangenichaft ichmachtete, die Beit der dreifig 250-268. Ehrannen nennen. Unterdeffen wurde der Often (Sprien) von den Reuperfern unter dem tapfern Sapores (Schapur) feindlich heimgesucht und die germanischen, durch Bündniffe (s. 237) gestärkten Bolker bedrohten die übrigen Reichsgrenzen; die Allemannen den Oberrhein und Selvetien, die Franken ben Niederrhein und Gallien, die Gothen die Donaulander und Rleinaffen, Da ward, nachdem der tapfere Heberwinder der Gothen, Clau- Glanbius dins II., bei Sirmium an der Beft geftorben war, der Pannonier Auvelianns, 263-270. ein Mann von altrömischer Tapferkeit und rauber Rriegezucht, Wiederhersteller 270-273. des Reichs. Er überwand den Imperator von Gallien (Tetriens) und ficherte das Abendland; dann rudte er an das von Dbenatus in Sprien gegrundete und tapfer wider die Perfer vertheidigte palmprenische Konigreich, wo nach Odenat's Ermordung feine geistreiche, schone und heldenmuthige Gemablin Benobia herrichte, und ftellte burch die Berftorung der auf einer Dafe ber fprifchen Bufte gelegenen Palmen ftadt (Palmpra) die Oftgrenze wieder ber. Benobia, die gesittete Ronigin dieses durch Runfte, Biffenschaft und Sandel blühenden Reiche, gierte in goldenen Retten den Triumph des Raijere, indeß ihr Lehrer und Rathgeber, der madere Philosoph Longinus (§. 224 Not.) mit dem Leben buste. Roch jest feffeln die Ruinen von Palmpra die Phantafie der Reifenden, inmitten jener quell- und baumlofen Sandfteppe, die fich zwifchen bem fprifchen Gebirgezug und ben Niederungen bes Cuphrat und Tigris hinzieht, wo feit den Tagen der Borgeit die Cohne der Bufte "ihre

Belte ichlagen und ihre Rameele weiden oder auf dem geschwinden Rof Jagd machen bald auf den Stammfeind, bald auf den wandernden Sandelsmann." Im Norden ftellte Aurelian die Donangrenze wieder ber, gab den vordringenden Reinden die jeuseitige Proving Dacien preis und verpflangte die Ginwohner auf das rechte Ufer (Möfien); und damit die Sauptstadt nicht durch einen plotlichen Angriff in Gefahr tomme, umgab er dieselbe mit einer Ring. maner. Nachdem er von feinen Goldaten ermordet worden, fein Nachfolger, Tacitus der reiche Tacitus, ein Abkömmling bes Geschichtschreibers, ben der Senat 3mm Imperator ernannt hatte, auf einem Bug wider die Gothen durch die eigenen Soldaten umgefommen war, wurde Aurelian's Landsmann, ber tapfere Brobus und redliche Probus auf den Thron erhoben. Diefer vollendete und erweiterte den gegen die Germanen errichteten Grengwall (Pfahlgraben, Tenfelsmaner, §. 221) von der baberischen Donan bis zum Tannns und sicherte ibn burch Grengfoldaten, benen er Ländereien, Saufer und eine burgerliche Ordnung verlieh; er überwand die wilden Sfaurier in ihren Bergschlichten und festigte Roms Berrichaft von Neuem in Rleinafien; er ließ in Gallien, am Rhein und in Ungarn Reben pflanzen; er fuchte durch Anfnahme fremder Truppen in die Legionen und durch Herstellung strenger Manuszucht das Beerwesen zu beffern; aber seine Ermordung durch feine emporten Soldaten in feiner Vaterstadt Girminm hemmte fein Werk. Bwei Jahre fpater, nach. Garus, dem Raifer Carus, auf einem Bug gegen die Perfer burch einen Bligftrahl betäubt, im Belte von feinen Dienern verbrannt und fein Cohn Rumerianus menchlings getödtet worden war, fam der fluge und gewandte Diocletian an die Regierung, jener Diofles, der "Benebernhmte" aus der balmatischen Stadt Dioclea, der durch feine Tapferkeit und Beiftesgaben vom Sohn eines Selaven jum Rriegeoberften emporgeftiegen und fich jest durch die Ermordung des tudiichen Aper, des Schwiegervaters und Mörders des Numerian, den Beg gur Berrichaft bahnte. Dies war der "Gber", nach deffen Erlegung ihm einft in der Ingend eine Drnidin im fernen Belgien das Raiserthum geweiffagt hatte. Carinus, ber altere Cohn des Carns, ber bei des Baters Tod in Stalien weilte, jog mit Beeresmacht bem neuen Berricher entgegen, fiel aber bor ber Schlacht in Serbien durch die Sand eines schwerbeleidigten Anführers.

Erganzungen und Ausführungen. Der robe Barbar Maximinus Thrax fam während feiner breijährigen Regierung nicht nach Rom, fondern blieb an der Spipe des Beers, bas er mit ber Sabe ber Singerichteten bereicherte. Ein Berachter ber Beichlichfeit und des Lugus, aber and jeder Bildung, ließ er alle Lehranftalten verfallen und nahm die für öffentliche Spiele bestimmten Summen in Beschlag. Seine Graufamkeit und Sabfucht brachte guleht ben Senat zur Berzweiflung, fo daß derfelbe nicht nur fogleich den in Afrika gum Raifer ausgerufenen Gordianus, der feinen Cobn jum Mitregenten annahm, beftätigte, fondern and, ale die beiden Gordiane von dem benachbarten Statthalter von Mauritanien angegriffen, besiegt und getodtet wurden, ans feiner Mitte zwei Gegentaifer, Pupienus Maximus und Balbinus, aufstellte. Buthend über diefe Ruhnheit rudte (235) Maximin nach Oberitalien bor, allein seine mit jedem Tage gunehmende Barte und Graufamfeit murde

Bulest feinen eignen Soldaten fo unerträglich, daß fie ihn ermordeten. Aber auch die Senatorentaifer wurden bald nachher von den über die angemaßte Macht des Senats eifersüchtigen Pratorianern getödtet und dann der junge Gordianus (III.), der Entel des in Afrika er= fchlagenen Imperators, jum Raifer ausgerufen. Unter ber Leitung des madern Mifitheus, Gorbia-Des Prafetts ber Pratorianer, deffen Tochter an Gordianus vermahlt war, regierte ber junge 238-244. Raifer nicht ohne Ruhm; als aber Misitheus auf einem Bug gegen den Perferkonig Sapores umfam, erlangte Philippus Arabs die Oberbefehlshaberftelle über die Garde, ließ den Raifer todten und bemächtigte fich des Throns. Als Philippus ermordet worden und Decius gegen die Gothen gefallen mar, gelangte Gallus an die Regierung und faufte fich Rube vor den Gothen durch einen Tribut; dies erbitterte die Goldaten, fie wendeten fich dem Befieger der Gothen, Memilianus, gu, nachdem fie den Gallus erichlagen (253); aber Memilianus theilte noch in demfelben Sahr bas Schicfal feines Borgangers, als der tapfere Balerianus mit feinem Geer aus den Alpengegenden nach Italien gurudtehrte und als Raifer 253-260. begrußt ward. Balerianus nahm feinen Gohn Gallienus jum Mitfaifer an; er felbft endete feine Tage in schmachvoller Gefangeuschaft bei den Perfern, deren König Sapores ihn bei einer Unterredung treulos feftnehmen ließ und mit großer garte behandelte. Gallienus, in deffen Natur Weichlichkeit und trage Beschaulichkeit mit Muth und Thatkraft zeitweise abwech= felten, ftarb eines gewaltsamen Todes und ber wahrscheinliche Urheber des Mords, Claubius, beftieg den Thron. Tapfer, abgehartet und einfach befiegte Claudius die Alleman = nen am Gardafee und ftritt mit Glud gegen die Gothen in Pannonien, erlag aber bald einer anstedenden Rrantheit, worauf die Eruppen den friegsfundigen Feldherrn Aurelianus jum Raifer ausriefen. — Auf ber feit Trajan jum römischen Reiche gehörenden und durch Aurelian wieder gewonnenen Dafe Palm pra bestand von Calomo's Beiten ber eine Stadt (Thadmor), die als Saupthandelsplat zwischen bem perfifden Bufen und dem Mittelmeer diente. Sie hatte unter den Seleuciden griechische Cultur angenommen und war von griechifden Baumeistern mit prachtvollen Tempeln und andern Gebäuden geschmudt worden. Auch Adrian hatte ihr fein Runftintereffe zugewendet. Durch Benobia, "Die Königin Des Morgenlandes," die "zweite Semiramis," die fich ruhmte von den Ptolemäern abzuftammen, wurde orientalifches, griechisches und römisches Wefen zu einem eigenthümlichen Ganzen verbunden; fie felbst vereinigte in ihrer Rleidung und Lebensweise die verschiedenen Elemente. Als fie im Begriff ftand, ihre Berrichaft, die fich bereits von der Gudgrenze Palaftinas über das reizende Damastus bis an den Euphrat erftrectte, über Acgypten und Rleinafien auszudehnen, erlitt fie bei Emefa eine große Niederlage und mußte ihr Leben zu Tibur in romifcher Befangenschaft und in Duntelheit beschließen. Palmyra, aufange milde behandelt, wurde nach einer Empörung mit Sturm genommen und, nachdem alle Ginwohner niedergebauen worden, ohne alle Schonung gerftort. Die wiederhergestellte Stadt wurde dann im S. Jahr= hundert von den Arabern aufs Reue dem Erdboden gleich gemacht. Nachdem Aurelian den abgefallenen Statthalter von Meghpten befiegt, und fowohl in diefem Land als in Italien durch unerhörte Strenge und Graufamkeit die Ordnung fest begründet und die Grengen gegen die Feinde ficher geftellt hatte, ereilte ihn in Byzang der Tod durch Berrath.

§. 227. Diocletian entfleidete querft die monarchische Bewalt ber Diocles beschränkenden Formen und legte, von den Rechtsgelehrten unterstützt, den 284-305. Grund zu der Alleinherrschaft, die dann Constantin vollends ausbildete.

Er nahm dem Senat alle politische Macht und legte fie dem Thron bei; er hob den Unterschied zwischen Gurftentaffe (Fiscus) und Staatstaffe (Merarium) auf und ftellte beide zur Berfügung des Machthabers; er richtete ein geordnetes, aber drudendes Steuerwesen im gangen Reiche ein und vernichtete das llebergewicht Roms durch Theilung des Reichs und Mehrung der Sauptstädte. Schwärme von Beamten, von prunkenden Hosseuten, von Dienern und Leibwächtern umgaben von dem an die geheiligte Majestät des Kaisers und verliehen dem Hofe ein vientalisches Ansehen.

11m den von allen Seiten andrängenden Beinden fräftiger widerfteben und das große Reich leichter regieren zu können, traf Diocletian die Anordunng, daß er felbft als Augustus und Berr ben Drient mit Thracien gur Bermaltung übernahm, indes fein Reichegehülfe (Cafar) Galerins, der ehemalige "Rinderhirte", der min feinen Berricherfit zu Girmium an der Save nahm, den ill prifden Provingen vorftand; eben fo follte Dioeletian's Freund und College, der tapfere, aber rohe Maximianus als Auguftus von Mailand aus Italien, Afrika und die Infeln beherrschen, während fein Schwiegersohn Conftantius der Blaffe (Chlorns) als Cafar Die abendländischen Provinzen Spanien, Gallien und Britannien gegen die Reinde beschützte, die Trevirerstadt (Trier) zu seinem Aufenthalt wählend. Zwanzig Sahre lang waltete Diocletian von Nicomedien aus mit Rraft und Geschicklichkeit über das Reich, das unter ihm wieder Festigfeit und Stärfe erhielt. Er verbefferte die Gerechtigfeitspflege und die Gefete des Marttes und Berkehrs; er beschäftigte Künftler und Sandwerker durch Errichtung ftattlicher Gebande, Balafte, Tempel und Thermen; er begünftigte Biffenschaft und Bildung. Aber fein ganges Thun trug den Stempel faiferlicher Willfür und Machtherrschaft. Die Gestsehung eines höchsten Marttpreises (Maximum) für alle Lebensmittel war ein unerträglicher Gingriff in das Gigenthumsrecht. Gin Mann von gewaltiger Kraft und Majestät wollte Diocletian feinem Bolfe felbit als Gott, als olympischer Inpiter ericheinen, wie er einst im beiligen Sain bei Antiochia den Borfit bei den Beftspielen geführt. Die alte Reichsveligion follte wieder den fruhern Glang erhalten und den Sieg davontragen über das mächtig auftrebende Chriftenthum. Aber indem er fich gur Erreichung diefes 3wedes von dem finftern Galerins und der Priefterschaft verleiten ließ, eine blutige Christenverfolanna zu verhängen, um der morich gewordenen beidnischen Religion das alte Ansehen gurudzugeben, ober, wie aus einigen Andentungen herborgngeben scheint, um einem beabsichtigten oder versuchten Aufstand der Chriften in Aleinaffen zu begegnen, verkimmerte er fich den Abend feines thatenreichen Lebens und heftete seinem Namen und seiner Regierung einen ewigen Schandfleck au. Noch wnithete das Schwert der Verfolgung unter den Bekennern des gefrenzigten Chrifing, als Dioeletian, nachdem er zur Feier seiner zwanzigjährigen Regierung gemeinschaftlich mit Maximian den letten Triumph in Rom gehalten, dem Throne entfagte, nm in landlicher Stille gu Galona in Dalmatien das Ende feiner Tage zu verleben, und über ber Anordnung seiner Palafte und Garten das Treiben der Welt zu vergeffen. Dort im alten Seimathlande hatte er fich eine großartige Wohnstätte bereiten laffen mit

305.

herrlichen Anlagen, Tempeln, Sänlengängen, Hallen und Zimmerreihen in solchem Umfang, daß die hentige Stadt Spalato Raum in den Aninen des "Palastes" gesunden hat. Aber die Stürme, die bald über das Reich hereinbrachen, störten auch noch seine Anhe. Seine Frau und seine Tochter starben im Oriente durch Mörderhand und er selbst hat vielleicht durch eigene That sein Leben verfürzt, um schimpslichen Mißhandlungen zu entgehen.

313.

Aufftande. Marimian hatte anfangs feine Refideng in Trier oder Arles, um die weftlichen Provingen gegen die innern und außern Zeinde zu beschüten. In Gallien erhoben fich die durch den Drud der Edelleute und der Briefterichaft gur Bergweifinng gebrachten Bauern und Colonen (Rleinpächter) wider ihre Dranger und führten, mit Sclaven, Taglöhnern und Landitreichern verstärft und in Baganden b. i. Banden vereinigt, einen furchtbaren, verheerenden Rrieg, der das Land in seinen innersten Grundfesten erschütterte und felbst durch die römische Rriegefunft nicht gang beendigt werden konnte. "Mit den Acter= werkzeugen bewaffnet, auf ihren Aderpferben beritten, burchzogen fie bas flache Land, nicht nur um für ihren Sunger ju forgen, fondern um es in mahnfinniger Bergweiflung gu berwuften. Dann bedrobten fie die Stadte, wo ihnen oft ein plunderungsfüchtiger, im Glend verkommener Pobel die Thore öffnete." Unweit der Mündung der Marne in die Seine errichteten ihre Führer Melianus und Amandus, welche den Raifertitel führten, das "Bagandenfchloß" immitten eines befestigten Lagers und machten bon ba aus Streifzuge in die Rabe und Ferne, große Beute gufammenichleppend. Die alte Stadt Augustodunum (Autun) wurde ausgeranbt und gerftort. - Bugleich bemächtigte fich ber im Seedienst erfahrene Bataver Caraufine der herrichaft in Britannien und behauptete fie bis gu feiner Ermordung durch einen feiner Feldherren (im 3. 293), worauf Conftantius Chlorus die Infel wieder unterwarf. Auch im Often waren heftige Feinde zu besiegen. Die Perfer, die alten Reichsfeinde, bekämpften aufangs mit Erfolg die römischen Truppen des Galerins und trieben fie nach Sprien zurud. Da fuhr vor Antiochien Diocletian, der fo eben in dem emporten Meghpten mit großer Barte und unerbittlicher Strenge die Ordnung und das faiferliche Ansehen wieder hergestellt hatte (S. 206), dem heranruckenden gefchlagenen Beere entgegen. Galerius trat im faiferlichen Purpurgewande an der Spite feiner Soldaten an den Wagen des Oberkaifers und ftand beschämt vor ihm. Dioeletian wandte feinen Magen und fuhr gefolgt vom Beere gurud; neben dem Magen aber mußte ber gedemuthigte Cafar wohl eine römische Meile weit im Staube hergeben. Diefe Demuthigung that die gewünschte Birkung. Die Berfer wurden besiegt und gur Abtretung von Mesopotamien gezwungen und Diocletian fchütte die Grenzen durch Lagerburgen und Schlöffer.

286.

\$. 228. Der Abdankung Dioeletian's folgte eine Zeit voll Verwirrung und blutiger Bürgerkriege. Im Orient hänfte der finstere, lasterhafte Galerins und sein grausamer tückischer Neffe Maximinus Daza Gränel auf Gränel; in Italien bemächtigte sich Maximian's hartherziger und wollüstiger Sohn Maxentius der Regierung und füllte Alles mit Schrecken und Verwüftung; und um das Maß der Verwirrung und Unordunug voll zu machen, nahm auch der alte Maximian, den Dioeletian früher zur Entsagung bewogen, den Kaisertitel wieder an. Nur im Abendlaude suchte Constantius durch Milde und Versöhnlichkeit die Leiden des Kriegs zu sindern und die Versolgung der Christen zu hemmen. Alls er zu Eboracum (Vork) starb, solgte ihm sein tapkerer und kluger, aber von Ehrgeiz und Herrschlucht getriebener Sohn Constantinus in der Regierung des Abendlandes. Dieser, von seiner

306

310.

312,

313.

324.

325.

Mutter Selena dem Chriftenthum gewonnene Fürst ließ zuerst den Maximian, ber bor bem eigenen Cobne flüchtig bei ihm weilte und mit argliftigem Sinn die gallischen Truppen zu verloden suchte, durch feine Soldaten in Maffilia ermorden, befiegte dann nach einem glorreichen Teldang burch Oberitalien unter der Rrengesfahne (labarum) den graufamen Maxentins unweit der Milvifden Brüde (ponte molle) und bemächtigte fich, als der Gegner nach tapferem Rampfe mit einem großen Theil feines Beeres in ben Alnthen der Tiber den Tod gefunden, feines Reichs und der Sauptftadt. Fortan beherrschte Conftantinus den Beften, indeß fein Schwager, der harte, unbefonnene Licinius, feit Galerins' Tob (a. 311) und feit feinem Sieg über beffen Radfolger, ben fühnen gewaltthätigen Daximinus bei Berafleia (Berinthos) an der Propontis, den Drient vermaltete, bis Grengstreitigkeiten, gegenseitige Gifersucht und Conftantin's Berrichsucht einen nenen Rrieg herbeiführten. In diesem wurde Lieinins, der fich durch feine harten Magregeln gegen die Chriften viele Teinde gemacht hatte, nach den zwei unaludlichen Treffen bei Abrianopel und Chalkedon wider Conftantin selbst, und nach der verlornen Sceschlacht bei Chrusopolis im Bellespont gegen beffen Cohn Crifpus, zur Abdankung genöthigt; als er aber im nächften Sahre mit dem Plane umging, die verlorne Berrichaft wieder an fich gu bringen, ließ ihn der Raifer zu Theffalonich mit dem Strange hinrichten. Go wurde Conftantin Alleinherrscher des römischen Reichs. Daß aber bie von ihm begünftigte und durch das Duldung Bedict von Mailand vor weitern Berfolgungen geschütte Lehre Chrifti nicht in fein Inneres gedrungen, beweift die Granfamteit, womit er Schaaren gefangener Feinde den wilden Thieren vorwerfen ließ, die Barte, die er durch die Sinrichtung feiner Gattin Faufta, feines edeln und tapfern Cohnes Crifpus, feines Comagers Baffianns und feines Reffen beurfundete, und die Rachfucht und Trenlofigfeit feiner Ratur. Er war ein genialer Mann, "ber in der Politif von moralischen Bedeuten nichts wußte und die religiöse Frage durchaus nur von der Seite der politischen Branchbarteit aufah."

§. 228 b. Rückblick und Schluß. So wären wir denn bei dem Zeitpunste augekommen, wo durch die Verlegung des Kaiserhoses nach Byzanz und durch das Eindringen des Christenthums in das Geistesleben der eultivirten Menscheit dem Nömerthum die Art an die Wurzel gelegt, der Geschichtstempel des Alterthums geschlossen ward. Die weitere Geschichte des Nömerreichs ist nur der Todeskamps, welcher der Entwickelung neuer Lebensformen voranszugehen pflegt; und die östliche Erbtochter nimmt bald ein so verschiedenartiges Wesen an, daß sich ihre Abkunst kann mehr erkennen läßt. — Wie in der Geschichte des Hellenischen Volkenstrate nam and bei den Kömern drei Perioden der historischen Lebensthätigkeit und Staatsentwickelung unterscheiden, eine Periode des Ortsbürgerthums in einem beschränkten Gemeinwesen, eine Periode des nationalen Großstaats innerhalb der natürlichen oder wenig-

ftens übersehbaren Grenzen und eine Periode des Beltreichs in republikanischer und monarchischer Form. Wir feben also auch hier eine zunehmende Erweiterung, aber nicht wie bei den Briechen auf geiftigem Gebiete, fondern auf materiellem und praktischem, nicht ein Riederreißen der innern Schranken, fondern ber äußern Begrengung, nicht ein Fortschreiten zur eigenen Freiheit, sondern zur Beherrschung Anderer. Unter den ständischen Rämpfen in dem foniglichen und patrizischen Rom entwickelten sich die beiden Grundeigenschaften des römifchen Charafters, die Mannheit (virtus) und der Rechtsverftand (prudentia); auf jener beruhte die friegerische Tugend und das ftolze Bewußtfein der Rraft, auf diefer die icharfe Ausbildung der Rechtsbegriffe von Staat, Perfon und Befitthum. Die Entwickelung und Anwendung diefer beiden Eigenschaften bildet den Sauptinhalt der inneren und außeren Geschichte Rome, bis Berrichsucht, Parteileidenschaft und Willfür fie trübten und gum Migbranch führten. Mannhaftigfeit und Rechtsfinn lehrten die Burger des alten Rom ihr Gemeinwefen nach Außen schnigen und vergrößern, nach Innen Recht und Ordnung aufstellen. Weder in dem ftarren Refthalten am Berkommlichen, noch in willfürlichen Neuerungen, sondern in einer lebendigen Fortbildung und Erweiterung der überkommenen und bestehenden Satungen fahen fie die mahre Aufgabe des römischen Burgers, in der Bohlfahrt und Größe des Vaterlandes das höchste Biel des Sandelns und Strebens (Pietat). Die Berrichaft des ftriften Gefetes über Alle war dem romifchen Bürger die wichtigfte Lebensform, darum hielten die Plebejer, mabrend fie um Rechtsgleichheit mit den Patrigiern aus allen Rraften rangen, boch ftrenge die alten Beftimmungen von Unterordnung des Gobnes und ber Chefran unter die Gewalt des Sausvaters fest und hüteten fich die nralten Gefchlechtsverbande und Familiengliederungen zu lockern oder aufzulofen. Und als fie endlich die Rechtsgleichheit errungen und, mit den Patrigiern gu einem geschesftarten Gemeinwesen vereinigt, die umliegenden Bolferschaften mit ber Starte ihres waffengenbten Armes bezwangen, ba chrten fie auch in den Iluterworfenen das burgerliche und menschliche Recht, indem fie jowohl die ftammverwandten Latiner als die übrigen italischen Bolter durch billige Bundesrechte mit dem fiegreichen Staat in ein Rechtsverhaltniß gu fegen bedacht waren. Die Größe des Baterlandes war das gemeinsame Biel aller Bürger, darum wurde auch die Stellung der Bundesgenoffen, der Schuthörigen und Untergebenen auf billiger Grundlage geordnet, ohne Spoliation und Bedrudung und fern von Gigennut und Sabsucht. Nur den Abtrunnigen und Trenlosen traf fdwere Buchtigung. Auch in der Teftsetzung der eigenen staatsburgerlichen Rechte und Berfaffung beurfundeten fie die dem romifchen Charatter eigenthümliche Mäßigung und Gelbftbeherrichung; gufrieden mit ber ausgesprochenen Gleichheit aller Bürger vor dem Gesethe überließen fie bertranensvoll die Leitung ber öffentlichen Angelegenheiten dem Senat und die Bahrung ihrer Gerechtsame den Bolkstribunen; die unbezwinglichen Sieger in der Schlacht waren gu Saufe folgsame Gohne, in der Stadt pflichtgetrene Unterthanen ber gesethmäßigen Obrigkeit, allezeit bereit für bas Baterland in stummer willensfräftiger Ergebung in ben Tod zu gehen.

Diefe Buge blieben den Romern and in der zweiten, die Unterwerfung der farthagischen und griechisch-morgenländischen Belt umfaffenden Beriode noch eigen, wenn gleich getrübt und verdunkelt durch lebermuth, Berrichfucht und Chrgeig, wie durch den theilweifen Abfall der Bundesgenoffen. Die Berrichaft über Italien innerhalb seiner natürlichen Grenzen war wohl im Aufang bas höchste Biel des römischen Senats. Diefes Biel murde erreicht durch den ersten punischen Rrieg, welcher die italischen Infeln in Abhängigkeit von Rom brachte, und durch die Bezwingung der Gallier, wodurch die Poebene bis gu den Alpen unterworfen ward. Der zweite punische Rrieg und ber damit im Busammenhang ftehende Rampf mit der makedonisch-griechischen Belt, in Folge beren die römische Berrichaft über diese natürlichen Grengen hinausgernat wurde, war gunachft nur ein Vertheidigungefrieg; aber der glückliche Fortgang der römischen Baffen wedte die Eroberungeluft, und die Dhumacht und Gulflofigfeit der fleineren, durch Zwietracht, Reid und Sader gerriffenen und geipaltenen Staaten und Bolkerichaften Inden, nachdem die fprifche, makedonische und farthagische Großmacht nach einander gefallen, zum Ranbe und zur giellofen Bergrößerung des Reiches und der Berrichaft ein. Mit diefer Ausdeh. nung über fremde Länder und Nationen, die man nicht mehr wie die italischen Bölferschaften mit garter Schonnng in ein Rechteverhältniß gu ftellen beforgt war, verlor das römische Reich seinen festen Rechtsboden und innern Salt; Die republikanische Berfaffung, nur geeignet für kleine Gemeinwesen mit einfachen Formen und Berhältniffen, war für die verwickelten Buftande und den ichwierigen Organismus eines Großstaates unzureichend und hemmend; baher fank die Wolfsversammlung der Centurien mehr und mehr zu einer bloßen Bahlförperschaft von geringer Antorität berab, während die Macht thatsächlich in die Bande der senatorischen Familien und edeln Geschlechter fam, die sich aufangs folidarisch in die Memter, Bürden und Ehrenstellen theilten, bis einzelne Parteiführer, angetrieben von Chraciz, Berrichfucht und glübender Leidenichaft und ermuntert durch die gelockerten Bande der Staatsgemeinschaft und die getrennten und auseinanderlaufenden Intereffen der Bürger und Staatsangehörigen, nach einer dietatorischen Allgewalt trachteten, um zur Alleinherrschaft emporzufteigen. Gelbft der einzige gefährliche Feind, der es magte an der Spige einer großartigen Coalition dem Strome der romischen Eroberung einen Damm entgegen zu werfen, der pontische König Mithridates, nbte nicht die verföhnende Gewalt auf die habernden Parteien, wie einft Sannibal; und jo ftarf war die Rriegsmacht des mannhaften Bolfes, daß es unter ben heftigften Bürgerfämpfen bennoch den unternehmenoften und furchtbarften feiner Begner, ben friegefundigen und verschlagenen Beberricher ftreitbarer Bolferschaften überwand. Rom follte nur durch fich felbst gebrochen der Fäulniß des Raiferthums entgegengehen. Diefe innere Auflöfung und allmähliche Entfraftung des römischen Staates, wovon das dreihundertjährige Dahinfiechen

unter dem Schwert der Pratorianer und bem entnervenden Sinnentaumel bes faiferlichen Defpotismus uur die natürliche Folge war, bildet den Juhalt ber dritten Geschichtsperiode. Seitdem das Standes- und Parteiintereffe an Die Stelle des gemeinsamen Baterlandsgefühles getreten, fehlte das höhere fittliche Band, das die verschiedenartigen Elemente gu einem gemeinfamen Thatengiel vereinigt hatte; die vornehmen und reichen Familien der Senatoren und Ritter ichloffen die untere Burgerichaft von dem Mitgennf der Guter, Uemter und Chrenftellen aus, ichmalerten ihre Rechte und mehrten ihre Pflichten; die ro. mifche Burgerichaft mar bemuht die Aluft zwischen ihr und ben Bundesgenoffen gu erweitern, die Sonderrechte der Latiner, Stalifer, Militärcolonien und anderer Benoffenschaften zu verfürzen, die ans der romifchen Gemeinschaft herfließenden Bortheile zu vermindern, mahrend die Laften, die Rrieg und Besteuerung ihnen anflegten, immer drückender wurden; die Ginwohner ber Provinglander, von romifchen Beamten gedrückt, von romifchen Stenererhebern, Bucherern und Rauflenten ausgesogen, von romischen Soldaten und Deerführern im Gehorsam gehalten, hatten von der romischen Gemeinschaft nur Nachtheile; die fremde Cultur, die mit der Anechtschaft bei ihnen einzog, war aufangs ein geringer Erfat für den Berluft der Freiheit, Rationalität und angestammten Sitte, jumal als bas Recht, bas ihnen aufgedrängt mard, nur im Gebranch unter einander die Binde der Unparteilichkeit vor den Augen trua, im Berhältniß gu den romifden Burgern aber offenen Blides die Streitfragen nach Gunft und Willfür ichlichtete. Une biefen brudenben Rechteguftanden, welche ehrsüchtigen Demagogen und Abenteurern als Sebel zu Haitationen und Umtrieben dienten, gingen die heftigen Stope und focialen Erfdütterungen hervor, welche, gu leidenschaftlichen und blutigen Burgerfriegen fich fteigernd, die Grundfesten der Republit jum Bauten brachten und die phyfifchen und moralifchen Rrafte bergeftalt ichwächten, daß die faiferliche Ginherrschaft nicht nur eine natürliche Folge der allgemeinen Entfraftung, fondern jogar eine Rothwendigkeit und eine Bohlthat war, um die lofen Clemente wieder gufammen gu faffen und bor dem ganglichen Auseinanderfallen gu bemahren. Und wie erniedrigend und entehrend auch fur den freigebornen Denichen die allgemeine Auchtschaft und die sittliche Verfunfenheit unter bem Raiferthum ericheinen mag, Das Loos der Untergebenen jowohl in Stalien als in den auswärtigen Provinzen wurde leichter und erträglicher. Die italifchen Bundesgenoffen erhielten mit der Beit das volle römische Burgerrecht, das somit ans den Grenzen eines Gemeindeburgerrechts in den erweiterten Begriff eines Staatsbürgerrechts überging, und auch die Provinzen wurden mit einem gerechteren und billigeren Dafftab gemeffen und nicht nur der Laften und Bflichten, fondern auch der Bortheile und Rechte römischer Staatsangehöriger theilhaftig.

Mit dieser angern Umgestaltung hielt die innere gleichen Schritt. Die altitalischen Gottheiten, die mit den Geschäften und Anliegen des Tages, mit Weber, Geschichte. 1. 8. Aust.

dem Feldban und dem Rrieg, mit Sans und Familie, mit dem Sahreswechsel und dem was fie bringen in innigfter Beziehung ftanden, wurden allmäblich verdrängt oder entstellt durch die Gottergestalten der griechischen Runft- und Mothenbildung; der einfache Religionedienft mit harmlofen Opfern und froben landlichen Teften bereicherte fich mit den Auswüchsen orientalischer Muftit, mit Geheimlehren und ungnichtigen Gebränchen, und neben den uralten Aufpicien und Angurien, die als ein Theil der Staats- und Regierungskunft fich fortpflanzten, drangen Bahrfagerfünfte und Banbermefen, Geifterbeichwörungen und religiofe Weihen in das öffentliche Leben ein, bis endlich das heidnifde Religionswesen zu einer wüften Mifchung und Anhanfung verschiedenartiger Cultusformen und Superftitionen, Geheimdienfte und Mufterien Bufammenwuchs. - Auch Runft und Literatur fanden Gingang in Rom, und ihrem Ginfluß ist die Beränderung in Sitte und Denkweise, in Reigungen und Lebensformen wesentlich beigumeffen; aber für die Beiftes- und Gefühlswelt war bei dem praftischen, dem realen Leben und den menschlichen Dingen gugefehrten Bolfe feine gedeibliche Stätte. Griechenland blieb der Born, aus bem die römische Dichtfunft und Philosophie ihre Nahrung ichopfte, und die Berfe plastischer Kunft, die noch heut zu Tage die ewige Stadt zieren, find die Schöpfungen griechischer Rünftler. Rur was auf den Staat und die meuschliche Gesellschaft in ihrem irdischen Erscheinen Bezug hat, Geschichtschreibung, Beredfamfeit und Rechtstunde, fand einheimische Pflege und Ausbildung. Rein anderes Volf hat mit fo ficherem Saft und mit fo richtigem Berftand das Staats- und Rechtsleben erfaßt und feftgeftellt, als das romifche; an Berfen des Genins haben die Sellenen den erften Rang eingenommen, an Bauwerfen und großartigen Denkmälern und Anlagen ftanden manche Bölfer des Morgenlandes nicht hinter ben Römern guruck; in Sandel und Seefahrt haben die Phonizier und Karthager ein wunderbares Geschiet fund gegeben, aber in der Ansbildung praftischer Staatsformen und umfaffender Gefete und Rechts. institute, wie in großartiger Rriegekunst stehen die Romer einzig da; diese beiden Biffenschaften find die Ergebniffe ihrer ureignen Naturanlage.

Werfen wir einen flüchtigen Blick zurück auf das Alterthum, dessen biet wir jest zu verlassen im Begriff stehen, so werden wir leicht bemerken, daß unser gesammtes Geistes- und Enturleben in demselben seine Wurzeln hat, und daß wir nur in wenigen Dingen, die auf reiner Geistesthätigkeit beruhen, die Errnugenschaften der alten Welt überholt haben. Aus dem Orient sind unsere Religionsbegriffe gestossen, Griechen aud hat für Aunst und Schönheitssiun ewig gültige Vorbilder und Gesehe ausgestellt und Rom hat die Rechtsverhältnisse der menschlichen Gesellschaft im Staats., Gemeinde und Privatleben mit einer solchen Umsicht und Verstandesschäfte geordnet und sechtsvestellt, daß die überwältigende Macht der römischen Geschgebung und Rechtsbestimmungen noch dis zur Stunde in allen Eulturstaaten bemerkbar ist.

# Zweiter Eursus.

## A.

Die Völkerwanderung und die Gegründung des Monotheismus.

B.

Das Mittelalter.



# A. Die Völkerwanderung und die Begründung des Atonotheismus.

## I. Sieg des Christenthums über das Seidenthum.

#### 1. Die driftliche Rirche ber erften Jahrhunderte.

S. 229. Die Römer waren gegen die heidnischen Religionsformen anderer Bolfer fehr duldfam, wie ichon darans hervorgeht, daß fie nicht blos die griechische Götterwelt, fondern auch den Cultus und die heiligen Gebrauche des Drients, der Chaldaer, Perfer, Aegypter und Sprer, allmählich in den Rreis der Staatsreligion gogen. Da aber das Chriftenthum feine Berbindung mit dem Beidenthum guließ, fondern fogleich in ftrengen Gegenfat gegen daffelbe trat, die Chriften alle Theilnahme an den Teften und Religionsgebräuchen ber Beiden augftlich mieden, Rriegsbienfte und Staatsamter meigerten und fogar im täglichen Verkehr fich absonderten, da erwachte der Saß des Volks und das Mißtrauen der Regierenden und es ergingen fchwere Berfolgungen über die Chriftengemeinden, die gegen die bisherige Sitte aus allen Bölfern und Ständen gemischt waren und fich vermaßen, in zuversichtlichem Bertrauen auf die erlangte Offenbarung, die Staatsreligion gu verachten und den Gefegen Trop zu bieten. Behn Chriftenverfolgungen werden erwähnt, von den Tagen des Nero, wo Petrus und Paulus ihren Tod gefunden haben follen, bis ins erste Sahrzehnt des vierten Sahrhunderts, wo Dioeletian und Galerins die Befenner des gefrenzigten Chrifins durch Folter und Beil zum Opferaltar trieben, die Kirchen niederbrannten und die heiligen Schriften den Flammen übergaben. Unter Trajan wurde die Berfolgung gemildert, ohne jedoch gang eingestellt zu werden, wie wir aus den Briefen des Plining, Statthalters von Bithhnien, an Diefen Raifer erfahren (§. 221). Selbst der edle Mare Anrel glaubte den Starrfinn der vermeintlichen Schwärmer, deren republikanische Gemeinwesen mit dem Grundsatz der Gleichheit und Bruderliebe ben monarchischen Staateverband lockerten, gewaltsam brechen zu muffen, und Deein &' furze Regierung ift mit blutigen Bügen in den Sahrbuchern der driftlichen Kirchengeschichte verzeichnet. Aber

die Glaubensfreudigkeit, womit die Blutzengen (Märthrer) Marter und Tod ertrugen, mehrte die Jahl der Bekenner, so daß man mit Recht das Blut der Märthrer den Samen der Kirche genannt hat. Die Verfolgten verbargen sich in unterirdischen Gängen (Katakomben), bei den Gräbern ihrer Lieben, in Höhlen und Vergschluchten; die Vedrängniß erhöhte ihr Gottvertranen und bewahrte die junge Gemeinde vor frühem Verfall und innerem Zwiespalt; die Jahl der Abtrünnigen (Traditoren), welche die heiligen Schriften zum Verbrennen anslieserten oder vor den Vildfäulen der Kaiser räucherten und opferten, war gering gegen die der staudhaften Vekenner, die als "Streiter Gottes und Christi" dem bei der Taufe geleisteten "Fahneneide" im Leben und Tod tren blieben. Sobald Gott ihr Herz dem Glauben erschlossen, empfanden sie den beseligenden Frieden, den ihnen die damalige Welt nicht geben und weder Spott noch Verfolgung randen konnte.

Die namhaftesten unter den Martyrern waren: Sanatius, Bifdof von Untiodia, ein Schüler des Apostels Johannes. Unter Trajan wurde er nach Rom gebracht und ben wilben Thieren vorgeworfen (im S. 116 oder 117). Die ihm zugefdriebenen Ignatianifden Briefe, deren Echtheit jedoch großen Zweifeln unterliegt, find ihres Alters wegen bon Widstigteit. - Unter Mare Aurel bufte Juftinus aus Camaria feine ftanbhafte Anhanglichteit an die Lehre des Evangelinms, die er gegen den Irrlehrer Marcian in einer beredten Streitschrift vertheidigt, durch Beigelung und Enthauptung (im 3. 166). Geine zwei "Schubidriften für die Chriften" au Antoniuns P. und M. Aurel waren ohne Erfolg geblieben. - Polnfarpus, Bifchof bon Smyrna, gleich Ignatius ein Sunger Des Apostele Johannes, und wegen feines heiligen Mandels bei den Chriften hoch verehrt, ftarb ale Opfer der Boltswuth (168 n. Chr.). Sein Schüler war Frenaus, Bifchof von Lugdunum (Qhon) in Gallien, bekannt durch feine apologetifche Schrift "fünf Bücher gegen Die Baretiter" und durch feinen Marthrertod (a. 202). Auch Enprian, Bifchof von Rarthago (c. 250), der durch feine Schrift von der Cinheit der Rirche einer ber wirtfamften Begründer der bifchöflich = tatholifden Boltsfirche ward und fein Leben der Urmen= und Rrantenpflege widmete, ftarb unter der "gitternden" Sand eines heidnifchen Charfrichters. "Beitweise herrichte eine mahre Epidemie der Aufopferung," fagt Burdhardt, "die Chriften drängten fich jum Tode und mußten von ihren Lehrern ermahnt werden fich gu ichonen. Bald wurden die Marthrer die leuchtenden Ideale des Lebens; ein mahrer Eultus fnüpft fich an ihre Graber, und ihre Fürbitte bei Gott wird eine der höchsten hoffunngen des Chriften. - Bas auch die hiftorifde Rritif an den einzelnen Umftanden und besonders an den hinzugefügten Mundern mit Recht aussehen möge, es bleibt immerhin ein hiftorifches Schaufpiel erfter Große, diefe nene Gefellichaft mit ihrer neuen Religion und Beltanfchanung gegen den gewaltigften aller Staaten mit feinem Beidenthum und feiner taufendjahrigen Euls tur fampfen und durch den Untergang fiegen gu feben."

Trajan's Antwort auf den Brief seines Statthalters Plinius lautet: "Du hast bei Berhandlung der Untersuchung gegen die bei dir als Christen angegebenen Personen den geeigneten Weg eingeschlagen: denn es läßt sich nichts Allgemeines, Richts, was gleichsam als bestimmte Norm dienen könnte, verfägen. Man unif sie nicht anfzuchen; wenn sie aber angegeben
und überwiesen werden, uniß man sie bestrafen; so zwar, daß wenn Einer längnet, Christ zu
sein, und es durch die That, das heißt durch Anrusung unserer Götter beweist, er wegen seiner
Rene Verzeihung erhalten soll, wenn er auch schon früher verdächtig war. Nicht unterzeichnete
Antlagen aber dürsen bei keinem Verbrechen angenommen werden, weil solches das gefähr-

lichfte Beifpiel und dem Beifte meines Beitaltere entgegen mare."

\$. 230. Bahrend der Jahre der Berfolgung verbreitete fich das Chriftenthum durch die inwohnende Rraft der Wahrheit und die bernhigende Lehre der Sündenvergebung und Unfterblichfeit wie durch außere gunftige Umftanbe nach allen Simmelegegenden, fo daß es schon im dritten Sahrhundert bie Grenzen des Römerreichs überichritt. Es entstanden Rirchengemeinden in Sprien, Kleinasien, Armenien, Mesopotamien und Perfien; in Megypten und Nordafrita, in Griechenland, Makedonien und Stalien; in Gallien (Lyon), Spanien und Britannien. - 3n den außern Umftanden, wodurch die raiche Ausbreitung des Evangeliums befordert wurde, find, außer den Berfolgungen, zu rechnen: 1) Die Größe des romifchen Reichs, die enge Berbindung ber einzelnen Provingen und die weite Berbreitung ber griechischen und lateinischen Sprache, wodurch die Mittheilung erleichtert ward. 2) Die Berftreuung ber Juden und Judenchriften über das gange romifche Gebiet. 3) Die oben geschilderte (s. 224) Richtung ber Beit jum Mhftifchen, Geheimnisvollen und Schwarmerifchen, welche in ber driftlichen Glaubenslehre, in der mit Bundern begleiteten Erscheinung des Erlofere, in den Symbolen u. dal. m. reiche Nahrung fand. Bahrend baburch bie gebildete und vornehme Welt allmählich angezogen wurde, und die Belehrten und Philosophen die evangelische Lehre mit ihrer Weisheit und namentlich mit dem Spfteme eines Pythagoras, Platon, Ariftoteles u. A. in Berbindung brachten, traten 4) die Urmen und Unfreien, Selaven wie Freigelaffene, schnell und mit Freudigkeit einer Lehre bei, die ihnen die vom Beidenthum verfagten Menichenrechte verlieh und ihnen Gleichheit vor Gott und vor dem Gefet verfprach. 5) Der Berfall des Glaubens und Bertrauens der Beiden gu den Göttern der Bater machte eine neue religioje Erhebung des Bolfe gum Bedurjnis. Schon lange war es Sitte geworden, die anftößigen Gottergeschichten, die Lieb. ichaften des Bens und der Aphrodite gur Bolfebeluftigung in den Theaterpoffen ber Mimen in feurriler Beife darzuftellen ober burch finnlich-lufterne Schilberungen herabzuwurdigen; ichon feit einigen Sahrhunderten hatte fich die hulfsbedurftige Menichheit begierig jedem Glauben und Aberglauben hingegeben, und dadurch eine wufte Mifchung ber beidnifchen Culte berbeigeführt. Gelbft Die ungudtigen Tefte und Mufterien der fprifchen und fleinafiatifchen Gottheiten mit ihren entmannten Prieftern hatten in Rom Gingang gefunden. Als unn in den Tagen der zunehmenden Bedrängniß "die alten Götter tanb gegen die Bitten der Glänbigen blieben, erftarb der Glaube an ihre Macht, und die ichuldbelafteten Seelen und die geangfteten Gewiffen mandten fich den driftlichen Gemeinden gu, wo fie die Rraft des Gebets wiederfanden und ber Erhörung deffelben durch den Bater im Simmel gewiß maren."

Diese Christeugemeinden, in die man durch die Taufe aufgenommen wurde, huldigten aufangs einer demokratischen Gesellschaftsverfassung mit brüderlicher Gleichheit. Seder diente seiner Gemeinde mit der Gabe, die ihm der Herr verliehen. Die Aeltesten (Presbyteri), denen die Aufsicht über die Sitt-

lichfeit und Ordnung und die Leitung der Angelegenheiten nach Außen oblagen, murden von der Gefammth eit gemählt, ebenfo die mit der Rranten. und Armenpflege und der Bermaltung des Gemeindegutes betrauten Diakonen (Almofenpfle. ger). Besondere Priester gab es aufangs nicht; bei den kirchlichen Bersammlungen, wobei neben Bebeten und geiftlichen Liedern Lefen der heiligen Schriften und religiofe Vortrage stattfanden und die gewöhnlich mit dem Abendmable und den ursprünglich damit verbundenen, dann aber davon getrennten Liebesmahlen (Maapen) foloffen, maren Alle thatig. Unwurdige oder Abtrunnige wurden aus der Gemeinschaft ausgeschlossen (excommunicirt) und konnten nur durch Reue und Rirdenbuße die Absolution und damit die Biederaufnahme in die "Gemeinschaft der Beiligen" erlangen. Der Vorsteber der Meltesten, gewöhnlich ein von den Aposteln Borgeschlagener, führte vorzugsweise den Namen Aufseher (Bischof), da er über die Reinheit der Lehre wachte. Bald gelangte auch die Sandhabung der Rirdengucht oder die geiftliche Gerichtsbarteit, von der einfachen Ruge bis jum fcmeren Bann (Egeommunication), in feine Gewalt. Lange waren die einzelnen Bemeinden ohne außeres Band; nur der gleiche Glaube und die gleiche Liebe jum Beiland umichloß alle Glieder ber großen Liebesgemeinschaft.

Mit der größeren Ausbreitung des Christenthums ging die bruderliche Gleichheit allmählich unter, indem fich die Beamten als ein auserwählter Stand (Rlerus) dem Bolfe (Laien) gegenüber stellten und die aufangs freiwillig dargebrachten Erstlinge, Behnten und andere Gaben bald als pflichtmäßige Abgaben in Anspruch nahmen. Doch behielt die Gemeinde noch das Bahlrecht ihrer Bifchofe, Presbyteren und Diakonen bis zu Ende des 3. Jahrhunderts. Je mehr aber die bischöfliche Gewalt ftieg, defto mehr wurde der gange durch die geiftliche Beihe (Ordination, Sandauflegung) ausgezeichnete Klerus dem Bolfe entrudt, bis die Presbuteren und Diakonen gulegt von den Bijchofen, als den Nachfolgern der Apostel, ernannt murden und die Beiftlichen der Landgemeinden in ein untergeordnetes Berhältniß zu dem Bischof der Stadt, dem Dberhaupt des Sprengels oder der Diocese traten, jo wie dieser seinerseits wieder dem Bijchof der Provinzial-Sauptstadt, der den Ramen Metropolit oder Ergbifchof führte, untergeben war. Unter den Metropolitanbifchofen hatten aber die von Antiodia, Alegandria und Rom, so wie die von Konstantinopel, Jerusalem, Ephesus und andern "Apostelfigen" das höchste Anseben, theils wegen des hohen Ranges diefer Städte, theils wegen des Alters ihrer Rirden. Sie hießen Patriard en und erlangten allmählich das Recht, die übrigen Erzbifchöfe zu weiben. Die Scheidung des höhern und niedern Rlerus und die Ginführung der Sh. noden, wo die Metropoliten mit ihren Landesbifchöfen über alle firchlichen Angelegenheiten Beschlusse faßten, die dann durch die Bestätigung der Raiser die Rraft von Reichsgesegen erhielten, vollendete die Ausbildung der ariftofratischen Rirchenverfaffung, die dem Bolte alle Machtbefugniß aus den Sanden mand, dafür aber die höheren nach Chre und Auszeichnung trachtenden Stände, die aufangs der Lehre von brüderlicher Gleichheit wenig Gunft gezeigt, dem Chriftenthum mehr und mehr Buführte. Go verlor die Rirche ihre wesentliche Grundlage in der Gemeine der Glan. bigen und sonderte sich von dieser aus, erhob sich über sie als eine priesterliche und bischöfliche Unstalt, die behanptete, daß sie das Beil allein zu berwalten, zu spenden oder zu verfagen habe, je nachdem fie Behorfam fande oder nicht, die mit ihren Sagungen die Lehre, die Ordnungen des Lebens und der Gottesdienfte festfeste, die das Evangelium von Chrifto unter ihre Auslegung und Dbhut stellte, Die nun an dem Reft der Beiden die traurige Bergeltung der Berfolgung ausubte, die jeden Biderfpruch gegen ihre Cahungen als Reberei bannte und verfolgte. Bei den

bald einbrechenden Streitigkeiten über Glaubensfähe (Dogmen) übten bie Snuoden, auf denen nach der Rirchenlehre der heilige Geift (Pneuma) ruhte, die gesehgebende Gewalt und ihre von der Mehrzahl gebilligten, gewöhnlich von allen Hebertreibungen (Extremen) entfernten Beschläffe galten als die allgemeine oder tatholifde Lehre, mahrend die Unficht der Mindergahl als Errlehre (Bare. fie. Reperei) angesehen mard, deren Bekenner sich als Sette ausschieden.

§. 232. Säretiker und Sekten. So mußte ichon im 2. Jahrhundert das einfache driftliche Taufbekenntniß durch genauere Bestimmungen und Zusätze gegen die Errlehren der Gnoftiker, Manich aer und anderer Säretiker geschütt werden, woraus allmählich das fogenannte apostolische Glaubensbekennt. niß hervorging. Aber der furchtbarfte Rampf entbrannte im 4. Jahrhundert über Die Ratur Chrifti gwifden den alexandrinifden Geiftlichen Urius und Atha. Arianer. nafius. Die Lehre bes erfteren, "ber Sohn fei einft durch ben göttlichen Billen aus Nichts geschaffen, sei erstes Geschöpf und Weltschöpfer, daher allerdings Gott au nennen, doch abhängig bom Bater" (Arianismus), murde auf der bon Conftantin nach Ricaa entbotenen aus 318 Bifchofen bestehenden erften allgemeinen (ökumenischen) Rirchenversammlung, sowie auf der zweiten, die Theodofius in Ronftantinopel abhalten ließ, als häretisch verdammt und durch das nicaische und athanasianische Glaubensbekenntniß der orthodoge Rirchenglaube von dem dreieinigen Gott festgesett: "der Sohn Gottes sei von Ewigkeit ber nicht geschaffen, sondern gezeugt aus dem Befen des Baters und mit ihm gleichen Wesens (Homousios). ". Aber die germanischen Völker, Gothen, Bandalen, Langobarden, ju benen das Chriftenthum durch arianische Missionare gekommen war, beharrten noch Sahrhunderte in dem von diesen gepredigten Glauben, daß Chriftus, der Sohn, von Gott dem Bater verfchie. den mare. Gine vermittelnde Partei, den Bifchof Eufebins von Nitomedien an der Spige, mit der Lehre "daß der Sohn von Emigkeit aus dem Befen des Baters gezeugt, aber nur ähnlichen Befens (Somoiufios) und dem Vater untergeordnet fei," erhielt unter dem Namen Semiarianer im Morgenlande einige Gel-Strome von Blut wurden wegen diefer dem menschlichen Beifte unerforich. lichen Lehrsabungen vergoffen. "Drientalischer Starrfinn und griechische Sophistik marterten fich und den Buchstaben der Schrift, um irgend ein Symbol hervorzubrin. gen, welches das Unbegreifliche begreiflich und irgend eine Auffassung deffelben allgemeingültig machen follte."

Die Saupter der beiden Parteien wurden abwechselnd verbannt und geehrt; Arius ftarb 336 in Konstantinopel, am Tage seines feierlichen Einzugs in die Apostelfirche; noch wechselvoller war das Leben des Athanafius. "Bon feinen Feinden geschildert als Tyrann, von den Raifern bald verfolgt, bald verehrt, immer gefürchtet, vom ägyptischen Bolte geliebt wie ein Boltsfreund und angebetet wie ein Beiliger, hat er 46 Jahre feines bifchöflichen Sirtenamtes, darunter 20 Jahre flüchtig oder verbannt, oft wunderbar gerettet durch Treue bis in den Tod, folgerecht getampft für den Gedanken feines Lebens, die göttliche Burde Chrifti und dadurch die Bedeutung des Christenthums als vollkommene Offenbarung Gottes gegen ein neues Seidenthum zu behaupten," ohne Menschenfurcht und weltliche Rücksicht, hart gegen Andere wie gegen fich felbft.

Die erften Setten entstanden unter den Judendriften, die die Nothwendigkeit des mofais ichen Gesebes behaupteten und den Seiden feine, oder nur einen geringen Grad von Theil- Nagaraer haftigteit an Chrifto zugestanden. Gie führten den Namen Nagaraer und Chioniten, Chionibetrachteten den Meffias bald als blogen Menschen, bald als höheres durch jungfräuliche Em-

pfängniß geborenes Wesen und verschwanden, die Einen im 4., die Andern im 7. Jahrhundert, ohne ein geordnetes Kirchenwesen erlangt zu haben. Im Gegensaß zu diesen bildete sich schon im apostolischen Zeitalter "unter dem Einsuß des platonischen und orientalischen Idealismus" Deteten. die alle evangelische Geschichte vernichtende Ansicht der Doketen ans, "welche alles Körperliche an Issu leugneten und nur für Schein und Erscheinung des Geistes erklärten." Mit dem Gnostifer bezeichnete man hanpssächlich Diesenigen, die nach der Sitte orientalischer Religionsgründer und griechischer Philosophen "einen Unterschied zwischen der gewöhnlichen Ausschlaftung und einer höhern, nur wenigen Begabten oder Geweihten zugänglichen Erkennt-

niß der religiöfen Bahrheiten machten." Gie waren in verschiedene Setten gefpalten, je nachdem fie fich mehr der orientalischen Theosophie oder der platonischen Philosophie näherten: bod blieb im Allgemeinen die orientalische Anschauungsweise mit ihrer finnbildlichen Darftellung und zügellofen Phantafie borberrichend. Den Mittelpunkt ihrer Speculation bildete die Frage nach dem Urfprung des Bofen, wobei fie nach dnaliftifcher Unficht "bent polltommenen Gotte eine todte bosartige Materie gegenüberstellten und durch eine Reihe von Emanationen (Meonen) in absteigender Linie den allmählichen Nebergang jum Rampfe und zur Bermifchung mit der Materie vermittelt" werden ließen. , Giner biefer Meonen (Deminraos) hat aus der Materie die fichtbare Welt geschaffen, fo daß alfo der Zwiefpalt und die Bernichtung mit ihr zugleich entstand." Bon den dreierlei Rraften, die in der Belt wirften, feien die geiftigen gottlicher Natur, die materiellen ungöttlicher, die bermittelnden pindifden gehörten dem Deminrg an. "Die geiftigen Rrafte werden durch die Schöpfung vornehmlich im Menichen gebunden und durch die Erlöfung von der Materie befreit, daher in der menschlichen Ratur vom Aufange an etwas über den Demiurgen selbst Erhabenes ift. " Als ein folder Demineg erschien ihnen der Sudengott Jehovah; Chriftus galt ihnen als der höchften Aconen Giner, der gur Aufnahme der Welt in die göttliche Lebensfülle und gur Lofung des großen Beltgwiespalts auf Erden erschienen fei." Die Gnoftifer fonderten ihre Lehre von dem Rirdenglauben, den fie als nothwendige Bolfsanfdanung unanaefochten bestehen ließen, als Mufterien ober Geheimlehren aus und nahmen neben ber beili= gen Schrift eine von den Aposteln fortgepflangte Tradition an. Ihre Lebensweise war in der Regel ftreng und enthaltsam. Die bie ins 6. Jahrhundert ale firchlich geordnete Partei fort-

Marcio= niten.

> Mani= chaer.

danernden vielgehaßten und heftig verfolgten Marcioniten waren ein Zweig der Gnoftiter. Im Guofficismus, der fid "wie ein duntler Schaffen" über die Aufange der driftlichen Rirche legte, murde besonders Runft und Wiffenschaft in die Rirche eingeführt und die großartige Bedeutung des Chriftenthums als Belt- und Gottesgeschichte auerkannt, aber durch feine phantastischen Dogmen und heidnischen Anschauungen hat er die Christuslehre vielfach getrubt. — Eine zweite im Morgenlande, in Ufrika und Italien weit verbreitete und von Beiden und Chriften gleich angefeindete und verfolgte Gette waren die Manichaer; gestiftet von einem nach Begründung ber Saffanidenherrichaft (§. 225) and Perfien verfriebenen Magier, Mani, einem reichbegabten Manne, ber auf der Glucht die Idee faßte, als Reformator fammtlider Boltereligionen, die er alle erforscht hatte, aufzufreten, um fie in einer höhern Ginheit zu verschmelzen. " Berftoßen von den Chriften, bei denen er fich als gottbegeifterfer Apostel Jeju, in welchem der verheißene Trofter (Paratlet) erschienen fei, ausgab, verfolgt von den Magiern, wurde er nad mannidfadjem Gludewechfel unter Baranes I. (272-275) lebendig gefchunden." Die Sanptfate des Manidaismus find : "Gott in feinem Lichtreiche und ber Damon mit dem Reiche der Finfterniß fteben einander unabhängig gegenüber. Nach langen innern Kämpfen vereinte fich das dämonische Reich jum Rampfe gegen das Lichtreich. Der Erftgeborne Gottes, der Urmenfch tampfte mit ben vier reinen Elementen für das Lichtreich, er wurde niedergeworfen, gerettet, aber ein Theil seines Lichts in die Rinfterniß hinabgeriffen. Bur allmählichen Wiederaufnahme Diefes Lichts ließ Gott burch Die Mutter des Lebens das Beltall erschaffen. Die lebendige Araft darin ist jenes von den Bauben der Materie festgehaltene Licht. In feiner Erlöfung geben zwei nene himmelemachte von Gott aus: Chriftus und der beilige Geift. Gener als Conne und Mond, dieser als Aether gieht die Lichtkrafte der Erde an fich. 11m fie festguhalten bildete der Damon den Menfchen nach des Urmenichen Bilde und vereinte in ihm das flarfte Licht und feine eigene Rinfterniß, daher der Menich Bereinigungspunkt und Bild aller Rrafte des Weltalls, Mikrokosmus, ift. Das Licht brach sich in die Erzeugungen, die Meuschheit unterlag den Verlockungen der Materie und den Borspiegelungen des Dämon (Indenthum und Heidenthum). Da erschien Chriftus felbst auf Erden, mit einem Scheinkörper angethan, fein Leiden ist zwar nur icheinbar, doch geschichtlich geschehen, wird aber zugleich als Symbol bes gangen in ber Materie befangenen Lichtes angesehen. Christus hat durch feine Lehre und seine Anzichungstraft die Erlöfung des Lichtes begonnen, da aber feine Lehre von den Aposteln im Ginne des Judenthums aufgefaßt und die Evangelien entstellt worden, fo ift Mani als Paratlet erschienen, um den Sica gu bollenden. Daber nur in feinen Schriften die bolle Mahrheit ift. Das Ende der Weltgeschichte wird fein die gangliche Scheidung des Lichts aus der Finfterniß, deren Ge= walten dann wiederum einander felbst anfallen werden." Der Berein der Manichaer bestand aus einer Rlaffe Unserwählter, geheiligter Priefter, Die, ju ber ftrengften Ustefe, als Enthalt= famfeit von der Che, vom Fleifche und beraufchenden Getranten, verpflichtet, allein den Ginn der Geheimlehren befagen, und aus görenden (Ratechumenen), die "für ihre Theilnahme an den Geschäften und Freuden des Lebens durch die Fürbitte jener Bolltommenen Indulgengen erhielten." Ihr Cultus war einfach; im 6. Jahrhundert erlagen fie ben Verfolgungen. -Montaniften. Wie Mani gab auch der Phrygier Montanus (geb. 150) fich fur den bon Chriftus verheißenen Paraflet aus, der erschienen fei, "um der Rirche ihre männliche Bollendung ju geben, unmittelbar bor dem Unbruche des taufendjährigen Reichs." Er trieb die Strenge des driftlichen Lebens und der Rirchenzucht auf die Spipe. Er lehrte: "Das Leben des mabren Chriften ift ftete Entfagung, nur an Gott und auf den Marthrertod foll er fich freuen, alle irdifde Freude, auch an der Wiffenschaft, ift fündlich. Mord, Ungucht und Abfall jum Gögendienste fchliegen hoffnungelos von der Rirche aus. Aber diejenige Rirche ift nicht die rechte, welche die Strenge der Sitten nicht durchführt, die zweite Che gulagt, und die Berbrecher wieder aufnimmt: über dieser fleischlichen Rirche steht die Rirche des Geiftes." Bon der Rirchengemeinschaft ausgeschloffen bestanden die Montanisten in eigner Rirchenverfaffung bis ins 6. Sahrhundert. Im Abendlande huldigte der fühne Terfullian ähnlichen Grundfagen. Anch die Sefte der Novatianer "folog alle Todfunder von der Kirche, ale einer Nevatia-Gemeinde der Beiligen und Reinen, hoffnungelos aus, bob die Gemeinschaft mit der fatholis ichen Rirde auf und taufte die bon berfelben Uebertretenden bon Reuem." Der bon ben Montanisten aufrecht erhaltene Glaube an die Biederkunft Christi und das mit derfelben eintretende taufendjährige Reich (Chiliasmus) hatte ichon im Zeitalter ber Apostel an Cerinth ne einen begeisterten Berfunder. - Ueber die Beit der Ofterfeier entstand frühe Streit; die fleinafiatische Partei, welche die Sitte des judifchen Pafcah : Quarte festes beibehielt, murde endlich als haretisch aus der Rirche gestoßen (Quartodecima = becima= ner). - Ein heftigerer Streit entstand im 4. Sahrhundert in Afrita, wo eine auf ftrenge, unerbittliche Rirchenzucht haltende Partei fich der Ginjebung des von einem Traditor geweihten Cacilianus jum Bijchof von Rarthago widerfette und ihm den ftrengen Donatus, bon dem die Partei den Ramen Donatiften führt, entgegenstellte. Conftantin übertrug die Untersuchung einer Commission in Rom und dann einer Kirchenversammlung in Arelate (314). Alls der Spruch gegen fie ansfiel, erließ der Raifer harte Gefebe gu ihrer Unterdrudung. "Aber die Banern und Romaden von Rumidien und Mouritanien - ergriffen ihre Reulen, um die Trummer eingeafcherter Rirchen und das bergoffene Blut einiger Priefter zu rachen. Bu wilder Todeeluft führten fie das 4. Sahrhundert hindurch einen Ranberfrieg gegen Die fatholifche Kirche und gegen das romifde Reich. Mit geringem Glud fuchte Auguftinus (S. 235) bie Milberen Diefer Partei ju verfohnen ober gu widerlegen. Gie erlagen eudlich den römischen Gesetzen und Legionen, nachdem Ginzelne bis ins 7. Jahrhundert forigeduldet

niften.

Dena= tiften.

und gefämpft hatten, die ungeheuere Macht eines migverftandenen Glaubens über trene, fraftvolle, duftre Gemuther bewährend."

#### 2. Constantin's Waltung (325-337).

8. 233. Als Alleinherricher vollendete Conftantin die von Diocletian (8, 227) eingeleitete Reichsverfaffung. Rachdem er das Chriftenthum gur Staatereligion erhoben, verlegte er die Refibeng bes Bofe nach bem für Sandel und Schifffahrt gunftig und ichon gelegenen Bygang (fortan Ronffantinopel genannt), das er mit Manern und Thurmen wohl befeftigte und mit Palaften und Rirchen, mit Rennbahnen und Gäulengängen, mit Bilbwerten und Gemälden, die aus andern Städten entführt wurden, ausichmudte. Um 4. Nov. 326 fand die feierliche Ginweihung ftatt. Bu diefer Renerung mochte er durch die Ginsicht geführt worden fein, daß Rom, ber Sauptnit des Beidenthums mit seinem Capitol und seinen Tempeln, mit seinen alten Erinnerungen und festgewurzelten Gewohnheiten, mit seinen Sitten und Borurtheilen ihm die beabsichtigte Umgestaltung der Religion und des Staats. wefens bedeutend erschweren wurde. Dann umgab er fich mit einem gablreichen durch Titel, Chren, Rangverhaltniffe und Softracht ausgezeichneten Sofstaat von Rammerherren, Ministern, Sofbeamten, Leibgarden und Sofbedienten, gestaltete das Finangwesen um, indem er die Soheiterechte (Regalien), das Steuerwesen und die Abgaben genauer regulirte und eine drudende Grund-, Gewerb- und Ropffteuer einführte, und traf eine nene Gintheilung des Reiche in vier Prafekturen ober Dberftatt. halterichaften (Drient, wogn auch Thrafien und Megupten gehörten; Illyricum mit Griedenland und ben Donanlandern; Italien mit Ufrifa; Decident, Gallien, Spanien, Britannien); jede Brafeftur zerfiel in eine größere oder fleinere Bahl von Begirfen (Diocefen), fo wie diese wieder in Rreife (Provingen) getheilt wurden. Die Brafetten und ein Seer von Unterbeamten leiteten im Ramen des Raifers die Berwaltung, Rechtspflege, Polizei und Staatshanshaltung; aber die Militarmacht ftand unter befondern Beerführern. Gin geregeltes Poftwefen erleichterte ben Berfehr. Dem Staatsrath fam die hochfte Entscheidung in Rechts- und Bermaltungefachen gu, indeß ber Senat ohne alle Bedentung war und gu einer bloßen Auftalt des Pruntes herabfant. Rang und Titelwefen zerftorte das wahre Chracfühl und den manulichen Ginn, nahrte den Sang gur Gitelfeit und fteigerte die sittliche Bersunkenheit des Bolfs. "Als die Freiheit erftarb, brangte fid ber Egoismus überall an die Stelle der Engend. Der grade Mann bog den Ruden, der Mund der Wahrheit bequemte fich gur Schmeichelei und Lüge, einst tapfere und thatfraftige Geschlechter versaufen völlig in Lufte und Teigheit. Bald war es nicht mehr möglich, aus romifchen Burgern ein Seer gufammengubringen, das dem Seinde Stand hielt, und Barbaren fchlugen die Schlachten der Raifer. Mur in Luftbarkeiten und Ginnengenuß lebte das feile, seige und faule Geschlecht." Die römische Welt lag gekuchtet zu den Füßen des Kaisers, und der Zwang seiner Herrschaft war unwiderstehlich, so weit sein Reich sich erstreckte. Aber die Begriffe von Staat, Necht und Geseh, welche bessere Zeiten scharf ausgeprägt hatten, von Meuschenrechten und persönlicher Freiheit, die durch das Christenthum Eingang fanden, konnten nicht mehr untergehen, eine Errungenschaft, wodurch ein Rücksall in die großen Despotien des Orients verhindert ward.

Die Grundsteuer wurde vom gangen Befithum, Eclaven, Anechte und Bich eingerechnet, erhoben und ju bem Behufe alle 15 Jahre eine neue Bermögenkaufnahme gemacht: die Gewerbsteuer traf alle Arten von Geschäften und wurde alle vier Jahre neu geordnet; die Ropfftener mard bon Sclaven und Unfreien erhoben und mußte für die erftern bon dem Beren, für die lettern von den Butsbesitern entrichtet werden, die demnach dafür zweimal stenerpflichtig waren. Die Sohe der Auflagen und die drückende Art der Erhebung hatten jur Folge, daß die Städte von ihrer früheren Bluthe berabfanten, daß der Burgerftand um feinen Wohlstand fam, und daß viele Grundeigenthumer verarmten und folglich die Bahl der unfreien Colonen, die als ginsbare Leibeigene an die Scholle gefoffelt maren, immer nicht zunahm, zumal als die verheerenden Kriege und die Raubsucht der größtentheils aus roben Barbaren bestehenden Truppen febr oft ben Gutsherrn und den Landmann um die Ernte brachten. - Da von nun an nur die Chriften das volle Burgerrecht befagen, fo trat eine nene politische Rechtsungleichheit ein, indem den Juden und Beiden die wichtigften bürgerlichen Rechte vorenthalten wurden. Diese Rechtsungleichheit wurde auch noch auf andern Wegen, namentlich durch Berleihung von Privilegien und Immunitäten an die Beteranen, herbeigeführt. Das Gemeindeleben in den Städten, das ichon unter den frühern Raifern mehr und mehr der felbständigen Berwaltung der Bürgerschaft entzogen worden war, wurde nunmehr ganglich der Aufficht und Leitung der kaiserlichen Beamten unterftellt. Alle Rathswürden und Gemeindeamter famen in den Besit einer fleinen Angahl griftofratischer Bollbürger (Deeurionen), indes die übrigen Einwohner von jedem Antheil am öffentlichen Bemeindeleben ausgeschloffen waren.

\$. 234. Hierarchie und Monchswesen. Die letten Jahre seines Lebens widmete Constantin hauptsächlich den religiösen und kirchlichen Angelegenheiten, verschob aber die von Sünden reinigende Taufe bis kurz vor seinem Tod. Er gründete viele Kirchen und beschenkte sie mit Grundbesit ans dem Gemeindevermögen, in das er sich überhaupt viele Eingriffe erlaubte, er begabte den Klerus mit Steuerfreiheit und andern Vorrechten und gewährte den Visch öfen eigene Gerichtsbarkeit, er gestattete Vermächtnisse an die Kirche und untersagte zuleht die heidnischen Opfer.

De mehr somit das Chriftenthum den heidnischen Cultus verdrängte, desto mehr Bestandtheile nahm es von demselben an. Sin durch Rangstusen vielgegliederter und mit hohen Vorrechten und eigener Gerichtsbarkeit begabter geistlicher Stand (Fierarchie) trat an die Stelle des heidnischen Priesterstandes und leitete das Religionswesen, die Schule, Erziehung und Armenpslege; der einsache Gottesdienst der ersten Jahrhunderte ward durch Verehrung der Sottesmutter Maria und der Märthrer oder Heiligen, als Mittler zwischen Gott und dem Menschen, so wie durch Sinführung symbolischer Geremonien und wunderthätiger Reliquien und Snadenbilder, zu denen Walfahrten stattsanden, und durch Herbeitziehung der Künste, besonders der Mussis und des religiösen Volksgesangs mit seiner anregenden Kraft

und Beihe, fo wie der Malerei, zur Erwedung der Andacht erweitert; der in der Natur des Morgenlanders tief begründete Sang, fich dem Leben und der Welt der Berftrenung zu entziehen und in der Bufte und Ginfamkeit fich der Sammlung und Contemplation hinzugeben, erfaßte die driftliche Menschheit mit unwiderstehlicher Bewalt. Die Bermeidung der Che und aller Liebesgenuffe, die Ertodtung des Fleiiches und der Sinnlichkeit, ftrenge Enthaltsamkeit (Astefe, Ascetik) und Gelbitveinigung (Rafteiung) galten immer mehr für verdienftliche Berte, durch welche der Simmel gewonnen wurde; das Ginfiedlerleben (Anachoreten- und Gremitenleben) erhielt das Ansehen eines beiligen Berufes und wurde von fo Bielen gemählt, daß icon am Ende des 3. Jahrhunderts der glaubensftarke Alegypter Antonius (252-357), nachdem er seine reichen Guter von fich geworfen und, in ein härenes Gewand gehüllt, die Bufte zu seinem Aufenthalt erkoren, die bis dabin gerstreut lebenden Ginfiedler (Monachi, Monche) zu einem gemeinschaftlichen Leben unter feiner Aufficht um fich fammelte, und fein Schüler Pachomius fie in ein. gehegten Plagen oder abgeschloffenen Gebauden (monasteria, coenobia, claustra daher Rlöfter) nach einer geregelten Ordnung zu leben gewöhnte. Armuth, Reufch heit und Behorfam waren die drei Gelübde, zu deren ftrenger Erfüllung jeder bei der Aufnahme fich verpflichten mußte. Durch Sandarbeiten erwarben fie ihren Lebensunterhalt, der leberschuß sollte unter die Armen vertheilt werden. Bald traten auch Frauen (Nonnen) zu einem folden gemeinsamen Leben mit denfelben Gefeten zusammen. Dies war der Anfang des für das Mittelalter fo wichtigen Mönchswesens. Bon dem an traten die altrepublikanischen Tugenden, Baterlandeliebe, Erfüllung der Bürgerpflicht und thatkräftiges Sandeln gegen die morgenländischen Unsichten, wonach ein beschauliches, nur der Betrachtung der göttlichen Dinge gewidmetes, von praktischer Thätigkeit und von den Leiden und Freuden der Welt abgewendetes Leben für das berdienstlichste galt, in Sintergrund. Je gro-Ber die Entfagung und Selbstpeinigung der Buger, defto größer die Bewunderung und Verehrung des Volks. Satte icon Vaulus der Cremit (235-341) lange Sahre in einer ägyptischen Kelfenhöhle zugebracht, Untonins in einem verlaffenen Gemäuer anfangs feine Wohnung aufgeschlagen und Silarion (292-372) in Palästina in einer unbebauten Ginode Gott gedient, so gingen andere Selden ber Bufte noch viel weiter in der Entfagung und ABcefe. Zwei fogenannte Saulenheilige (Styliten), Simeon und Daniel, die einen Theil ihres Lebens auf einer Säule zubrachten, erlangten ein foldes Ansehen, daß ihre Worte für Drakelsprude galten und auf die Denk- und Sandlungsweise der morgenländischen Welt den größten Ginfluß übten.

S. 235. Die Kirchenväter. Prädestinationslehre. Pelagianismus. Die christlichen Schriftseller der ersten Jahrhunderte werden Kirchenväter genannt. Ihre Werke, größtentheils Vertheidigungsschriften (apologetische) oder Streitschriften (polemische) gegen die Angrisse der Seiden oder die Irrlehren der Färetiker, sind um so wichtiger, als die Traditionslehre, der die katholische Kirche neben den biblischen Schriften Autorität in Sachen des Glaubens, des Cultus und der Verfassung beilegt, auf ihnen beruht. De näher sie daher dem apostolischen Zeitalter stehen, desto größer ist ihr Ansehen, da man annimmt, daß die Apostel ihren Zeitgenossen manche mündliche Mittheilungen gemacht haben, die sich nicht in ihren Schriften sinden, wohl aber aus den Werken der Kirchenbater erkannt werden mögen. Auch sind sie dadurch wichtig, daß sie zuerst das Christenthum mit den wissenschaftlichen Begrissen und mit der Philosophie des Alterthums in Beziehung brachten und somit demselben Eingang in die höhern Stände verschafssen. Durch sie "begann die Vermischung der orientalischen Vorstellungen von

Religion, von göttlicher Eingebung, von Regierung, Gefet und Priefterherrichaft mit den Ansichten der Griechen und Römer über menschliche Beisheit und weltliche Ord. nung, über prophetische Begeifterung und verftandiges Nachdenten." Un die Beitbedurfniffe fich anlehnend, suchten fie die Nichtigkeit des Beidenthums und den Irrmahn der polytheistischen Religionssysteme darzuthun und dagegen die evangelische Lehre von dem Ginigen und Ewigen Gott, der sich durch Chriftus geoffenbaret, in ihrer befeligenden, das ganze Leben durchdringenden und reinigenden Rraft preisend (paranetifch) hervorzuheben. Die Rirchenväter ichrieben theils griechifch (wie Jufti. nus der Martyrer [† 166]; die alegandrinischen Geiftlichen Clemens [† 217] und Drigenes [+254]; der Rirchenhistorifer und Schöpfer der driftlichen Gefdichtschreibung Cufebius [† 430]; und der als ausgezeichneter Ranzelredner berühmte Johannes Chrhfoft omus, Bifchof von Ronftantinopel, dem feine fühnen Predig. ten gegen die Ausschweifungen des Sofes den Born der Raiserin Eudoria und zweimal Berbannung zuzogen [† 407]); theils lateinisch (wie Tertullian bon Rarthago, ein wigiger, phantasiereicher aber von harctischen [montanistischen] Aufichten nicht freier Schriftsteller [† 220], der "aus punischem Latein dem Chriftenthum eine Literatur errang, in welcher geiftreiche Rhetorit, wilde Phantafie, grobfinnliches Auffaffen des Idealen, tiefes Gefühl und juridifche Verstandesansicht mit einander tampfen; Lactantius [† 325 zu Trier], Erzieher der Cohne Conftantin's, durch feine in Sprache und Philosophie dem Cicero nachgebildeten Schriften berühmt; Minucius Felig, deffen icon gefdriebener, geiftreicher Dialog "Octavius" die wahre Religion zu ergrunden fucht; Ambrofins von Mailand [† 397] und Augustinus, Bifchof von Sippo in Afrika [† 430]). Auch für die Poefie murbe der geschichtliche Stoff des Chriftenthums fruhe beigezogen. Go hat Conftan. tin's Beitgenoffe Suveneus das Leben Jefu nach den Evangelien im Geifte Birgil's episch bearbeitet und Prudentius (c. 400) hat seine driftlichen Gefinnungen und andachtigen Gefühle in fromme Lieder und Symnen gekleidet und die Lehren des Evangeliums in epifch bidattischen Gedichten vorgetragen. Der fromme Gallier Paulinus, feit 409 Bifchof von Rola, hochgepriesen megen seiner driftlichen Mildthätigkeit gegen Urme, hat das Leben des heiligen Martyrers Kelir in Serame. tern dargeftellt und feine religiöfen Empfindungen und Bedanten in die dichterischen Formen des Beidenthums gefaßt. - Unter den Rirchenvätern griechischer Bunge, welche meiftens dem Morgenlande angehörten, ift besonders der geistreiche, regsame und raftlos thätige Drigenes berühmt, fomohl als Renner der griechischen Philosophie, die er auf rhetorifche Beife mit den Lehren des Chriftenthums zu vereinigen fuchte, dadurch aber in den Ruf der Regerei tam, als durch feine Erflärungen (Eregesen) des Neuen Testaments, wobei er einen dreifachen Ginn, einen alle gorifchen, moralischen und wörtlichen annahm; er wie sein Lehrer, der gelehrte, mit Beift, Bemuth und lebhafter Phantafic begabte Clemens Alerandrinus fuchten Das Chriftenthum als Die Lehre aller beffern Denfer und Dichter des Alterthums. als die einzige mahre Philosophie und Poefic darzustellen; sie mischten dem Christen. thume philosophische und poetische Elemente bei und gaben demselben eine der Richtung der Beit entsprechende wiffenschaftliche Ginkleidung und muftifche Farbung." Julian's fophiftifch gebildete Beitgenoffen und Gegner, Bafilius der Große und Bregorius von Nagiang athmen in ihren Schriften und Predigten ichon den finftern Beift Des fpatern Mondthums, ascetische Strenge, engherzigen Glaubens. eifer und unnatürliche Selbstpeinigung durch fünstliche Beobachtung und Unterbrudung aller menschlichen Regungen. Gregor war nicht nur in feinen Streitschriften, fondern auch in feinen Dichtungen das Borbild des geiftlichen Mittelalters. Unter den mehr der praktifch-firchlichen Richtung fich zuwendenden Abendlandern find

am bedeutenoften: der flaffifch gebildete, verftandige Um brofius, der Schöpfer des firchlichen Chorgefangs und muthige Berfechter ber Prieftermacht, der die von Drigenes herrührende poetische und allegorische Ansicht des Christenthums, daß in jedem Sinnlichen eine überfunliche Bedeutsamkeit zu suchen sei, nach dem Abendlande verpflangte, und der gelehrte, durch tiefe Sprachftudien ausgezeichnete und durch ein vielbewegtes, mechselvolles Leben gur Erkenntniß der Belt und der menschlichen Dinge geführte Dicronumus aus Dalmatien, deffen lateinische leberfegung ber Bibel alten und neuen Teftaments aus dem bebräifden und griechischen Urtegte unter dem Namen Bulgata firchliche Geltung erlangte. Ein Begunftiger des Mondsmefens und Colibats hat er durch feine gablreichen Schriften auf die Aus. bildung der Rirchenlehre und der firchlichen Sahungen, mahrend eines 90jahrigen Lebens, folgenreich und mächtig eingewirkt. Er ftarb als Ginfiedler in der Nähe von Bethlehem im J. 420. Bon der größten Bedeutung für die Rirchenlehren aller Beiten war der fraft. und gefühlvolle Anguftinus aus der römischen Proving Afrika, ber Bearunder der Lehre von der Pradestination oder Gnadenmahl. Gin britischer in Afrika meilender Mond Belagius hatte die Ansicht ausgesprochen, "daß durch Adam's Sundenfall die menschliche Natur feineswegs überhaupt verderbt fei, der Mensch alfo durch die Rraft feines Willens auch außerhalb des Chriftenthums der göttlichen Gnade würdig, aber durch die Rirche in feiner Befferung gefordert und einer höhern Seligkeit im Reiche Chrifti theilhaftig werde." Gegen dieje latitudinarische, den Glauben an die alleinbefeligende Rraft der Rirche gefähr. dende Ansicht verfocht Augustinus die Lehre von der Erbfünde und Prade. ftination: "durch Adam's Sündenfall sei die menschliche Natur, mit einer unend. lichen Schuld belastet, unfähig zum Guten aus eigner Kraft; daher nur die göttliche Gnade ohne des Menschen Buthun durch die Rirche in Einigen ein neues Leben schaffe, Andere ihrem Berderben überlaffe, also von Ewigkeit her zur Berdammniß bestimmt habe." Rach langem Sader wurde eine vermittelnde Lehre, fpater Semipelagianismus genannt, als den Anforderungen der Rirche wie des freien, fittlichen Geiftes am meiften entsprechend, begunftigt; nach biefer "tam durch Adam's Fall eine Reigung zur Sünde über das ganze Gefchlecht, aber nicht fo groß, daß der Mensch nicht bas Gute frei ergreifen tonne, wenn er schon nicht ohne die Gnadengaben der Kirche in seiner Besserung fortschreite."

Muguftinus, deffen Ausichten und Schriften auf die religioje Anschauung des Mittelalters den größten Ginfing übten, hat in feinen "Betenntniffen" feinen Bilbungs- und innern Lebensgang bargeftellt. Gin Dann bon leidenschaftlicher Ratur und ftrebfamem Bejen bat er guerft Befriedigung in irdifden Genuffen und in ben philosophifden Schriften bes Seidenthums, befonders des Cicero und der Meuplatonifer gesucht; aber weder dieje noch ber ichwärmerische Manichaismus (§. 232), dem er fich gleichfalls hingab, genügte seinem speculativen Geifte. Da lernte er in Rom und Mailand, wo er fich einige Zeit aufhielt, das durch Origenes und Ambrofius mit der alten Wissenschaft verbundene Chriftenthum, auf das ihn schon früher seine eble Mutter Monica hingewiesen, seinem ganzen Besen nach kennen und warf fich demijelben mit aller Gluth feiner afrikanischen Natur in die Arme. Er anderte fein Leben und feine Gefinnung von Grund aus und wurde der eifrigste Borfechter driftlicher Bucht und Lehre. Unter feinen Schriften, in benen neben rhetorischem Schwulft auch echte Poefie fich findet, ift fein dem Plato nachgebildetes Bert: " Bom Staate Gottes" befonders mertwürdig, sowohl wegen des geiftreichen und frommen Inhalts, als wegen der hohen Bedeutung, welche die darin ausgesprochenen Ideen, befonders die Lehre von Engeln und Teufeln, auf die driftliche Poefie, Runft und Denfweise des Mittelalters übte. Der Grunds gedante diefes Werts ift, bag wie die Menichheit aus fleischlich Gefinnten ober Berdammten

bestehe und aus solchen, die nach dem Geiste leben und zur Seligkeit berufen find, so auch die Welt aus zwei neben einander exiftirenden Staaten, wovon der eine, vergängliche, vom Teufel regiert werde, die Celbftliebe gur Grundlage habe und die Menschen gur Berachtung Gottes führe, der andere, himmlische, dagegen Gott zum König habe, auf der Liebe zu Gott beruhe und gur Entaugerung unferes finnlichen Gelbit leite. Bu jenem fündhaft irbifden Staat, der am jungften Tag durch einen Beltbrand gu Grunde geben werde, gehort nach Augustinus die Belt der Erscheinung und vor Allem das Römerreich der Vorzeit und Wegenwart, das ihm mit allen feinen friegerischen Großthaten, mit seiner Philosophie und Bildung nur als ein Bert des Teufels voll Frevel, Ungerechtigfeit und Lug ericheint; Bahrheit enthalte nur das himmlische Reich der Seiligen und Celigen, bas nuter göttlicher Leitung ftebe und bon Engeln, Beiligen und Geiftlichen regiert werde. - Ale Fortsehung feiner "Betenntniffe" fonnen feine Celbft gefprache gelten, worin er darzuthun fucht, daß jedes Glud bon ben driftlichen Tugenden Glaube, Liebe, Soffnung ausgehen muffe. In ber Schrift "bon der mahren Religion" gur Befehrung der Reber trägt Augustinus eine rednerisch ausgeschmückte Religionsphilosophie vor, worin er das Wesentliche der chriftlichen Lehre darzuftellen fucht, diefes aber nicht in dem "fittlichen 3wede des Chriftenthums" findet, fondern blos in der "Geschichte der Offenbarung und der Ertheilung der göttlichen Gnade," fo wie einer "gang unbestimmten und unbestimmbaren Tradition und den Beichen der Gottheit in den Propheten und in den Bundergaben," so daß die "innern Beweise göttlicher Bahrbeit den außern nachsteben müffen."

#### 3. Julianus der Abtrünnige (Apostat).

S. 236. Bon Conftantin's drei lafterhaften Söhnen, die fich dem Willen des Vaters gemäß in das Reich theilten, erlangte nach vielen Gränelthaten und langjährigen blutigen Rämpfen sowohl unter einander als mit andern zu Imperatoren ausgerufenen Feldherren, Constantius die Alleinherrschaft über das ting 337-361. gange Reich, nachdem der Sieg bei Murfa, in den grasreichen Riederungen Pannonieus, ihn von feinem letten Gegner Magnentins befreit hatte. Gin eifriger Begunftiger des Arianismus zwang er den Athanafins aufs Neue zur Blucht, beraubte die seiner Lehrmeinung ergebenen Bifchofe ihrer Stellen und verhängte blutige Verfolgungen über alle ftandhaften Befenner des athanafianifchen Glaubens. Da Conftantius im Drient wider die Perfer beschäftigt war, fo schickte er feinen Better Inliauns nach Gallien, um die Reichsgrenzen gegen die germanischen Völfer zu schützen. Julian besiegte den Allemannen = fürsten Anodomar bei Stragburg, feste zweimal (bei Speper und Maing) über den Rhein, schlug in den Niederlanden die Franken guruck und erneuerte in dem Seere die altromifche Bucht und Kriegskunft. Neidisch über diese Erfolge rief der Raifer den besten Theil der Truppen ab, um fie gegen Die Perfer nach Affien zu schicken. Umfonft machte Julian Borftellungen gegen diese Magregel. Da emporten fich die über die Abberufung ergrimmten Legionen und riefen ihren Feldherrn in feiner Lieblingoftadt Paris gum Raifer aus. Schon ruftete fich Inlian zu einem Burgerfrieg wider den gegen ihn aurudenden Conftantine, ale des lettern Tod bei Tarfus dem blutigen Be. + 3. Mer. ginnen Ginhalt that und jeuem den streitigen Thron sicherte. Bei seiner Aukunft in der Kaiserburg entfernte Julian nunmehr alles überflüffige Sofgesinde, 361-363,

351.

357.

beschränkte den Sofftaat und befliß sich in Rleidung und Lebensweise einer Einfachheit, die oft an Schung und Chnismus grenzte; er gab durch unparteiliche Rechtspflege den Gesehen Rraft und stellte im Seerwesen Bucht und friegerische Tugend ber. Wirkte er dadurch fraftigend auf das erschlaffte Gefolecht, fo ftorte dagegen fein Gifer, bas Beidenthum wieder gu beleben, den Erfolg feiner Beftrebungen. Der Druck, den er in feiner Ingend von chriftlichen Lehrern erduldet, hatte in ihm eine Abneigung gegen das Evangelium, deffen hohen Gehalt er nicht erfaßte, erzeugt, mahrend feine phantafiereiche Natur und seine Liebe für Platon's Philosophie und die Literatur und Boefie des Alterthums ihn zum begeifterten Berehrer des Seidenthums mach-Doch war er zu gerecht und zu flug, als daß er blutige Verfolgungen über die Chriften verhängt hatte; er begnügte fich, fie aus feiner Nabe und von den Staats. und Lehrämtern zu entfernen, ihre Ansichten durch gelehrte Schriften (Briefe, Reden und satirische Aufsätze) zu bestreiten und den heidnischen Cultus, befonders den pruntvollen Connen-(Mithras-) dienft, wieder zur Volks. und Staatsreligion zu erheben und durch zahlreiche feierliche Opfer (Sekatomben) zu verherrlichen. Allein sein Bestreben als "Romantiker auf dem Thron der Cafaren" die zur Leiche gewordene heidnische Bolfereligion wieder an beleben und die Sitten und Einrichtungen einer entschwundenen Beit guruck. gurufen war ein thörichtes Unterfangen. Die Poeffe des Seidenthuns war langft dahin und heidnischer Aberglaube, in Mystif, Rhetorit und Sophistit gehüllt, konnte dem Menschengen die erschute Rube nicht gewähren. Die allen Setten zugestandene Gleichberechtigung war, wie die Rudgabe der Gemeindegnter an die Städte, sowohl ein Alet feiner Gerechtigkeitsliebe als feiner Politik. -Alls er nach furzer Regierung mit altrömischem Seldensinn einen fühnen Teldzug gegen die Renperfer unternahm, erobernd über den Euphrat und Tigris drang, dann aber, in ungnagnaliche Berggegenden verlocht, einen beschwerlichen Rudaug antreten mußte, da traf ihn ein todtlicher Pfeil und vernichtete feine Schöpfungen. "Du haft gefiegt, Galiläer!" follen feine letten Borte gewefen 30vian fein. — Sein Nachfolger, der weichliche Jovian, gab in einem ichimpflichen Frieden das Eroberte guruck und raumte dem Chriftenthum die frühere Stellung wieder ein, aus der es fortan nicht mehr gedrängt wurde, nur daß der nächste Balens, Beherricher bes Morgenlandes, Balens, dem Arianismus ichwärmerifch gu-Balen- gethan war, indeß sein tapferer, friegerischer, aber oft bis gur Granfamkeit rotinian I. her Bruder Balentinian I. im Abendlande Gewiffen &freiheit möglichft Theodor schirmte. Aber Balens' Nachfolger Theodosius ließ nicht nur (nach der er-378-395. mähnten Kirchenversammlung von Ronstantinopel) die Identität (Gleichheit) Chrifti mit Gott für rechtglänbig erklären, und den Arianismus in feinem Reiche verbieten und verfolgen, fondern er unterfagte auch bei Strafe des Sochverrathe den Gebrauch der Opfer und Beiffagungen und geftattete, daß die heidnischen Tempel geplündert und zum Theil zerftort wurden. Die bischöfliche Kirche trat jest mit dem römischen Raiserthum in Berbindung,

um gur Staatsfirche zu werden. Gie ertheilte dem Raifer gottliche Beibe, heiligen Glang, empfing von ihm Macht und Reichthümer, oft aber anch Gebote über Glanben und firchliche Dinge. Go entwickelte fich allmählich das by antinifche Staats. und Rirchenthum, worin zwar die reine Lehre des Evangelinms häufig zu weltlichen und politischen Zwecken migbrancht und entstellt murde, aber auch das Staatsleben die veredelnde Ginwirfung einer höheren Religion empfing. "Die unsittlichen Schauspiele murden aufgehoben oder beschränft, das Loos der Selaven und Gefangenen gemildert, das jo lange unterdrückte weibliche Geschlecht erlaugte bobere Geltung, die Wittwen und Baifen gewannen den Schut des Staats, Rirche und Staat beherrichten mit und neben einauder das Leben der Menschen, und auf ihrem Berhältniß gu einander beruhte fortan jede wichtige Entwickelung des staatlichen Lebens." -Nunmehr erlosch das heilige Teuer der Besta, die Drakel und Gibhlen berftummten und die heidnische Götterwelt erlag dem Glauben an den gefrenzigten Beiland. Nur bei den Bewohnern entlegener Landschaften und Gebirge und in den Schulen einiger Philosophen erhielt fich der heidnische Glaube (Ba. ganismus) noch ein Sahrhundert, bis Juftinian (g. 249) den vernichtenben Schlag gegen die morichen Refte führte und die hartnädigen Unhänger der alten Bolfereligion mit der Scharfe des Schwertes gu betehren fuchte, woranf die letten Befenner der platonischen Philosophie (darunter Simplicius) zu den Perfern answanderten. Dagegen gingen in dem entarteten Römerreich ber pruntvolle Cultus, die glanzenden Gefte, die fcmarmerifche (muftifche) Philojophie und die schwülstige Rhetorif und Cophistif von dem Beidenthum in die driftliche Rirche über.

Julian und Libaning waren die letten bedeutenden Schriftsteller des entschwindenden Seidenthums. Beide befagen große Renntnig und Belesenheit in den flaffifchen Schriften des Alterthums; aber das philosophisch-poetische Gebilde, das der erstere dem Christenthum, welches aus der alten Religion die kräftigsten und besten Bestandtheile in sich aufgenommen hatte, entgegenseten wollte, und für das er feinen Gleiß, feinen Dig, feine fophistifche Beredfamkeit anstrengte, mar "leer und unnut für das Leben, unwirksam für das Gemuth, unverftandlich für den einfachen naturlichen Sinn und unfruchtbar fur thatige Liebe." Libanius, geb. gu Antio. Libanius. dia am Drontes 314, von Conftantius bis Arcadius literarisch thatig, ein gepriefener Bellenift und berühmter Lehrer der Rhetorit, fdrieb rhetorifde llebungs. ftude fur feine Schuler, Reden und Briefe, die in ziemlich reiner griechischer Sprache, wenn gleich mit gesuchter Darftellung und Runftlichkeit, uns manchen Auffoluß geben über die Sitten, Dentweise und Anfichten jener Beit der fintenden Cultur, des verfallenden Staatsmesens und der lebermacht driftlich-religiöser Anschauung und mbftijden Aberglaubens. Die übrigen heidnischen Schriftsteller, 3. B. der Grammatiter Macrobius, der ermähnte Redner Symmadus, der Idhllendichter und "Naturmaler" Aufonius, der die Moselgegenden besungen (als Lehrer des c. 400. Gratian von Bielen fur einen Chriften gehalten), Claudianus, der Berfaffer von 309-392. Spigrammen und Lobgedichten, von Idyllen und Mythenergablungen u. a., find von untergeordnetem Berth. Sie trieben ben rhetorifden Charafter Der romifden Lite. c. 395. ratur auf die Spige und gingen immer mehr von der Ratur und Ginfalt ab; weit

entfernt, die alte Wissenschaft fortzubilden, suchten sie nur das Vorhandene sich anzueignen und durch trockenes Formel- und Gedächtniswesen sestzuhalten, woraus die theologische Schulbildung des Mittelalters hervorging. Daneben blieb die durch das Christenthum begünstigte philosophisch-poetische Schwärmerei herrschend, die mit Mathematik, Astronomie und Naturkunde verbunden jenes eigenthümsliche aus Erfahrungssähen, aus Phantasie-Gebilden und aus logischen Schlössen zusammengesetzte System über Naum und Zeit oder über Zahlengeheinnisse erzeugte, das im ganzen Mittelaster bestand und aus alle Wissenschen angewendet ward.

Untergang des Seidenthums. Bur selben Beit, als Theodosius im Morgenlande das Seidenthum unterdrudte, ließ Gratianns, der Cohn und Rachfolger Balentiniau's I., in Rom den Altar der Bictoria von der Curie des Cenats wegnehmen. "Bergebens flehte der edle Conful Symmachus im Namen der Senatoren, daß ihrem ergrauten Alter nicht jener Siegesaltar von froher Borbedentung genommen werde, der den Knaben fcon thener war, vergebens im Namen der ewigen Roma felbit, daß, bei der Ungewißheit diefer Dinge, das altväterliche Bertommen geachtet, und ein Glaube nicht vertilgt werde, mit dem fie die Belt erobert habe;" der soust milde und nachfichtige Raiser wollte nicht dulden, daß die Augen der Gläubigen durch heidnische Denkmale Mergerniß nahmen. - - 3m Morgenlande murde das Bolf von gewaltthätigen Monden oder Bifchofen gegen die Tempel angereigt, "Umfonst erhob Libanius für die Tempel, deren neue Berherrlichung er einst mit Julian unternommen hatte, feine beredten Bitten. Rur wenige von den ichonen Banwerten des Alterthums wurden durch ihre Ginweihung ju Rirchen aus der Sand der frommen Barbaren errettet. Als das geheimnisvolle Serapeion in Alexandrien zerftort und des Gottes Bildfanle gerbrochen wurde, erwarteten die Negypter, nach alter Beiffagung , daß die Erde wieder ins Chaos verfinten wurde. Der Simmel blieb freundlich über der Erde und der Nil fpendete nach wie vor feine Segnungen." - Das Seidenthum hatte wenig Marthrer. "Ginige Philosophen find zwar als Opfer gefallen, aber nicht mit der Berrlichkeit eines frei erduldeten Marthrerthums, fondern ohne Bahl von einem wuthenden Bobel gerriffen. Go ift die gelehrte und liebenswürdige Supatia, die der neuplatonischen Schule gu Alegandria porftand, das Bunder ihrer Beit, nicht ohne die Schuld des Bifchofs Chriffus in einer Rirche gräßlich umgebracht worden."

# II. Die Völkerwanderung.

#### 1. Die Bölkerbündnisse der Deutschen (vgl. §. 213).

§. 237. Im Laufe des dritten Jahrhunderts wurde die bisherige Zerrissenheit Deutschlands durch große Bölkerbündnisse gehoben und dadurch der Grund zu größern und massenhaftern Unternehmungen gelegt. 1) Im Norden (vom Niederrhein bis zur Sibe und Sider) bildete sich der Sachsenbund, indem sich die Chauken, die Angeln (in Schleswig) und mehrere Küstenvölker den streitbaren Sachsen anschlossen. Maubsahrten zu Wasser und Land machten diesen Bund den Römern höchst verderblich. Südwärts von ihnen wohnten die Thüringer (Sermunduren) an der Saale und Werra bis zum Harz. 2) Ihre westlichen Nachbarn waren am Niederrhein die Franken (Salier), die mit den Cheruskern (am Harz), Usipeten, Katten, Chamaven, Bructerern, Sigambrern (an der Sieg und Ruhr) und andern den Frankenbund schlossen und allmählich behaupteten. Die Franken waren ein mit Speer und Streitsolben wehrhaftes Volk, das Kühnheit mit Schlauheit verband. In freien Landsgemeinden wählten sie aus einem

382,

der angesehensten Geschlechter ihre Könige. 3) Im Gudmesten (am Dberrhein bis jur Lahn) wohnten die aus verschiedenen germanischen, befonders alt-suevischen Bolfericaften (z. B. Suthungen) gufammengefegten Allemannen, beren ungeftumer Rriegsmuth den Römern viel zu ichaffen gab. Ihre Bohnfige am Redar, auf den beiden Rheinufern und an der obern Donau erweiterten fie allmählich über den romifchen Grenzwall und wurden zulett bis zum Bodenfee vorgedrängt. Bu öftlichen Nachbarn hatten fie den aus dem Norden gekommenen, später mit ihnen verbundenen fuebifden Boltsftamm der Schwaben, an deren Mordgrenze in den Maingegenden fich die Gige der Burgunder ausdehnten. Zwischen Elbe und Oder, ber urfprünglichen Seimath, feierten die fuevifden Bolterschaften noch fpater in Baldesdunkel gemeinsame Götterfeste, bei denen felbst Menschenopfer bluteten. 4) 3m Often herrschten die von der Niederweichsel und der Oftsee ("Bernfteinfufte") in die alten Wohnsibe der ftythischen Nomaden an den Ruftenlandern des schwarzen Mee. res gemanderten Gothen, ju deren Bund Beruler, Rugier, Bandalen, Bepiden u. a. gehörten. Schon im zweiten Sahrhundert unternahmen fie Raub. juge zu Baffer und Land in das römische Reich, eroberten und plünderten Bhaana, Chalfedon, Trapezunt, Ephefus (Dianentempel), die Infeln des agai. fchen Meeres, und landeten wiederholt in Griechenland und im Beloponnes. Mehrere römische Raifer erkauften sich Rube durch einen Tribut, andere, wie Decius und Claudins, führten blutige Rriege mit ihnen. Alls ihnen Aurelian (im 3. 274) Dacien überließ, erftredte fich das Gothenreich von der Theiß in Ungarn bis jum Don und an das fchwarze Meer und von den Karpathen bis an die Donau. Der Duepr (Bornsthenes) trenute im vierten Sahrhundert die Westgothen (in der Moldau, Ballachei u. a. D.) unter dem Königsgeschlecht der Balden (Kühnen) von den Ditgothen unter dem Berricherhause der Umaler (d. i. Matellosen). Die lebhaf. ten Gothen waren befonders empfänglich für mildere Sitten und höhere Civilifation. Bei ihnen fand das Chriftenthum frühe Gingang und Biffenschaft und Gesetgebung wurden gepflegt. Schon um die Mitte des 4. Sahrh. übersehte Bifchof Ulfilas c. 370. (Bulfila), Abköminling einer durch Rriegsgefangenschaft aus Rleinafien nach Dacien verpflanzten Familie, die gange beil. Schrift (mit Ausnahme der Bucher der Könige) in die gothische Sprache, nachdem er zubor das gothische Alphabet aus dem Griechiichen mit Benugung der Runen erfunden und feftgefest. Schnell faßte das Evangelium Burgel in ihrem Bergen. Alls treue Streiter und Dienstmannen folgten fie dem Beiland als dem Scerführer im Rampf gegen die Welt und ihre Gunden. Darum fagte ihnen auch die Lehre des Arius befonders gu, weil darin die Perfon des Beilands ihnen menschlich näher trat und von der Ginbildungsfraft ficherer feftgehalten werden konnte. - Oftwarts am Raukasus und an der Bolga streifte das ichone friegerische Sirtenvolt der Mlanen, Beiber und Rinder in bedeckten Rarren mit fich führend, und in den unbefannten Gegenden des innern Ruflands hauften farma. tifche (flavifche) Bolkerschaften. — Germanien war mahrend der Beit romifcher Entartung "die Pflegerin volksthumlicher Urfraft, jugendlicher Freiheit, gemuthvollen Lebens und erhabener Sitte."

#### 2. Theodofins der Große. Die Bolferwanderung bis gur Theilung bes Mömerreiche (395).

§. 238. Als Balens ben Diten regierte, fam aus den Steppen von Mittelasien ein wildes, häßliches, wohlberittenes Domadenvolf - die Sunnen nach Europa. Nach Unterwerfung ber Alanen bewältigten sie die tapfern

378,

379.

Ditaothen, deren greifer Ronig Bermanrich fich felbst den Tod gab, und warfen fich bann auf die Beftgothen, die aber, weil fie bereits vom Bifchof Illfilas zum arianischen Christenthum bekehrt worden, von Balens die Erlaubniß erhielten, mit Beib und Rind über die Donan zu feten, um in Mofien neue Wohnsite einzunehmen. Wider die Nebereinfunft blieben, durch die Bestechlichkeit der römischen Beamten, die Westgothen im Besite ihrer Waffen und ba fie bald durch die Sabgier und Barte der Statthalter und durch eine fünftlich erzeugte Sungerenoth aufe Aengerfte gebracht wurden, griffen fie, unter ihrem ftreitbaren Bergog Fridigern, gu dem gewohnten Schwerte, fturm. ten die Stadt Marcianopel, fchlugen die romischen Legionen und burchzogen ranbend und verwüftend gang Thrafien. Da rudte Balens eilig gegen die Teinde, verlor aber in der morderifden Schlacht von Adrianopel, trot der Tapferkeit feines Jugvolks, den Sieg und auf der Flucht in einer brennenden Sutte das Leben. Mit entfesselter Buth durchstreiften jest die Sieger das wehrlose Land bis zu den julischen Alpen und bedrohten fogar die Greugen von Stalien. In folder Roth ernaunte Gratian, ber erftgeborne Sohn des fraftvollen aber harten Balentinian und feit deffen Tod (375) Beherricher des Abendlandes, den waffenkundigen Spanier Theodofius jum Auguftus des Morgenlandes. Diefer beendigte durch bedächtige Rriegführung, lähmende Unterhandlungen und 3wietracht nahrende Vertrage den Gothenfrieg, indem er einen Theil der Teinde unter Gewährung von Steuerfreiheit und Anerkennung ihrer Gesethe und nationalen Gigenthumlichkeiten in Thrafien, Möfien und Daeien anfiedelte, einen audern Theil als Goldner in die römischen Seere aufnahm.

Die geschwächten Oft gothen hielten sich an der Donau, wurden aber größtentheils gleich den von der Niederelbe südostwärts gezogenen Langobarden, den Gepiden u. a. den Hunnen, die sich in den Sarmatenebenen an der Donau ein weites Reich gründeten, zins- und heerpflichtig.

Die Sunnen. Der Gefdichtschreiber Ammianus Marcellinus (§. 224) macht bon den Sunnen folgende Beschreibung: Gie find bartlos und haflich von Angeficht, weil den Anaben bald nad, der Geburt die Bangen durchichnitten werden, daß durch die Narben der Bartwuchs gehindert ift; ichenflich von Geftalt und frummbeinig, gleich Beftien oder den plump augehauenen Rlöben an einem Geländer. Go garftig ihr Aussehen ift, so rauh ift ihre Lebensweise. Sie bedürfen teines geners noch schmadhafter Speifen ; ihre Mahrung befteht aus Burgeln von Rräutern des Feldes und halbrohem Fleifche von jedwedem Bieh, welches fie unter ben Schenkeln ein wenig murbe reiben. Saufer haben fie feine und meiden fie als wie Graber, felbft Sutten von Rohr findet man bei ihnen nicht; unftat durch Gebirg und Bald umberftreifend lernen fie von Rindesbeinen auf Sunger und Durft und den Bechfel der Witterung ertragen. Ihre Rleider find von Linnen, oder aus Fellen von fleinem Bewild aufammengenabet, und fie tragen nicht ein anderes Rleid im Sans und ein anderes außen, fondern eins und daffelbe behalten fie auf dem Leib, bis es in Lappen und gegen gerfällt. Mit gebogenen Müben deden fie den Ropf, mit Bodsfellen die rauchhaarigen Schenkel; ihre unförmlichen Schuhe hindern fie an freiem Gang. Deshalb find fie gum Buggang untüchtig; aber auf ihren Pferden, die zwar häßlich, jedoch dauerhaft find, hängen fie wie angewachsen, und verrichten auf denfelben ihre gewöhnlichen Gefchafte. Bei Tag und Racht ift jeder gu

Pferd, kauft und verkauft, ist und trinkt und ichläft auf den Nacken des Thieres gelehnt, zu Bferd halten fie die Berfammlungen und Berathungen. Rein ftrenges Berricherthum feffelt fie; fie folgen ihren Sauptlingen ohne festes Band. In den Rampf geben fie feilformig geordnet und mit gräßlichem lautem Gefdrei. Gewandt und bebende, wie fie find, fprengen fie dann abfichtlich mit einem Male aus einander, und gerftreuen fich ordnungslos jum wuften Morden. Man fieht fie weder Verschanzungen fturmen, noch ein feindliches Lager plundern, fo reißend dringen fie immer bormarts. Aus der Berne tampfen fie mit Burffpeeren, beren Spigen funftlich aus icharfen Anochen gefertigt find, in der Nabe mit dem Schwert; fürch. terlich aber find fie gumeift badurch, daß fie bem Reind, mahrend er auf ihre Klingen achtet, Schlingen überwerfen, um die Berftricten am Widerstand gu hindern. Pflug und Sterge fennen fie nicht. Ohne Sof und Seerd, ohne festen Git und Gefet ichweifen fie unftat gleich Alüchtlingen mit ihren Wagen umber; diese find ihre Bohnungen, wo ihre Beiber und Kinder find, bis fie ermachfen find. Undersmo geboren, in fernen Landen aufgezogen, weiß Reiner anzugeben, woher er ftammt. Treulos, mantelmuthig, jeder neuen Soffnung hingegeben, folgen fie gang dem Drang des Triebes. Die das unvernünftige Bieh tennen fie feinen Unterichied zwischen Tugend und Lafter; von Glaube und Religion haben fie teinen Begriff. Nach Beld find fie fo ausnehmend luftern und fo leicht gereigt, daß fie wohl mehrmals an demfelben Tage fich entzweien und wieder verfohnen.

S. 239. Im Abendlande erlag der von dem Dichter Auf onins (S. 236. Note) erzogene, mit körperlichen und geiftigen Vorzügen ansgerüftete und der Jaad und den Baffen mit Leidenschaft ergebene Raifer Gratian den Streichen des abgefallenen Statthalters von Britannien Maximus. Gefchreckt 374-383. durch Theodofins' fraftige Saltung begnügte fich diefer aufangs mit den jenfeit der Alpen gelegenen Provinzen, indeß Gratian's Bruder Balentinian II. Balentinian II. und seine schöne, dem Arianismus ergebene Mutter Suftina Italien regier. 383-392. ten. Als aber Maximus, im Vertrauen auf die religiofe Spaltung, auch Italien zu erobern gedachte, verlor er in einem Treffen an der Save gegen Theodofins Sieg und Leben, worauf diefer den zwanzigjährigen Balentinian, mit deffen schwerter er fich vermählt hatte, als Raifer des Abendlandes anerkannte, ihm aber den tapfern Gallier Arbogaft als Regent zur Seite fette. Berrichfincht und Neid erzeugten jedoch bald Zwietracht zwischen diesen beiden. Balentinian wurde in seinem Bette ermordet und Arbogaft hoffte durch Ernennung eines schwachen, von ihm abhängigen Imperators (des Rhetors Eugenin 8) und durch Begunftigung der alten Bolfereligion fich in der Berrschaft des Abendlandes behanpten zu können, wurde aber von Theodofins und feinem gothischen Söldnerheer in einer fturmischen Schlacht bei Aquileja besiegt und zum Gelbstmord getrieben. Anch Gugenius ftarb eines gewaltsamen Todes. Go erlangte endlich nach vielen blutigen Rämpfen Theodofius, fortan ber Große zubenannt, auch die Berrichaft über das Alben dland und vereinigte jum lettenmal bas gange romifche Weltreich unter feinem Seepter. Aber wie fehr er auch durch gute Gesetze den gesunkenen Staat zu heben suchte ber Stenerdruck, die Beamtenhabsucht und die foftspielige Sofhaltung hatten bereits eine drückende Armuth erzeugt, die verbunden mit den blutigen Kriegen eine folde Entvölkerung berbeiführten, daß in Stalien wie in den Bro.

391.

392.

vingen gange Länderstrecken muste lagen und die Aecker der bebauenden Sände entbehrten.

Die Rirdenbuse, die der unerschrockene Umbrofius bon Mailand über den hohen Berricher verhängte, als diefer in einer Anwandlung von Jähzorn im Circus von Theffalonich 7000 Burger hatte todten laffen, weil fie einen Statthalter erfchlagen, beweift, ju welcher Sohe die Episcopalgewalt bereits gestiegen war, und in der edeln Demuth, womit fich der Raifer der Bugung unterzog, liegt eine tiefe Anerkennung der geistigen und sittlichen Macht des Christenthums, das den Mißbrauch der Herrichergewalt strafen und zügeln dürfe. "Go wurde die Kirche der Hort der Bolksfreiheit, und Seilige übernahmen die Rolle von Bolks. tribunen; " und wenn das Christenthum einerseits durch die Lehre: "Jedermann sei unterthan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat" und durch das Gebot, dem Raifer zu geben, mas des Raifers ift, dem monarchischen Staat eine festere Grundlage verlieh. als die feinste Staatsklugheit hatte ichaffen konnen, fo fekte es auch anderseits der Herrschergewalt eine undurchbrechbare Schranke, indem es lehrte, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, und gab den Christengemeinden die Freiheit des Beiftes, des Willens und des Gemiffens.

395.

Bei seinem Tode übertrug Theodosius die Verwaltung des Orients und Ill priens feinem von dem rantevollen und habfüchtigen Gallier Rin-Arcadius, finns geleiteten achtzehnjährigen Cohn Arcadius, indeß der elfjährige So= Sonorins norins unter dem Beistande des staatsflugen und friegskundigen Vandalen Stilicho das Abendland beherrichen follte.

Unter den Nachfolgern des willen. und thatlosen Areadius verdienen nur der

Theodo=

ichwache, von Beibern, Prieftern und Soflingen geleitete Theodofius II. wegen 408-450. des unter ihm veranstalteten Gesethbuchs (Codex Theodosianus) und der Gemahl feiner in flöfterlicher Enthaltsamteit lebenden Schwefter Bulcheria, der fraf-Marcia= tige und streitbare Marcian, eine Erwähnung. (Mehr §. 250.) Das morgen-450-457. landifch-byzantinische Reich nahm immer mehr die Formen und den Charafter des Drients an und entfernte fich durch Ginführung der griechischen Sprache als Umtsfprache mit der Zeit ganglich vom Abendland. Bie einst am perfischen Sof erlangten ichmeidelnde Bunftlinge, verschmitte Rantemacher und übermuthige Sauptleute allen Ginfluß und machten das Reich und die Sauptstadt zum Schauplat ihrer Leidenschaften und Umtriebe. Rufinus wurde durch den Cunuchen Cutropius acfturzt und ermordet, diefen brachte wieder der Gothe Bainas zu Fall, indem er seine Verbannung und Sinrichtung bewirkte (399).

#### 3. Weftgothen. Burgunder. Bandalen. -

S. 240. Die Theilung schwächte vollends das Reich, das schon großentheils von fremden Beamten verwaltet und durch fremde Rrieger geschützt wurde. Der Geift des Alterthums war spurlos verschwunden. Neid und Ciferfucht auf Stilicho trieb den tückischen Rufinus an, den fühnen Bestgothenfonig Marich zum Einfall in die Provinzen des abendländischen Reichs zu reigen. Mordend, ranbend und verwüstend durchzogen fofort die Gothen Theffalien, Bootien, Attifa und die Landschaften des Peloponnes, die Refte hellenischer Cultur und Annft unter ihren Füßen zertretend, bis fie, von

Stilicho's Seeren umringt, jum Rudzug genothigt wurden. Rachedurstend fiel hierauf der, von dem byzantinischen Sof zum Befehlshaber und Statthalter Ilnriens ernannte Alarich in Oberitalien ein, drang verheerend an den Po-Ufern hinauf, erlitt aber in zwei blutigen, nuentichiedenen Schlachten gegen Stilicho (bei Pollentia und Berona) folche Berlufte, daß er nach Illyrien gurudzog, um gunftigere Tage abzuwarten. Bald lag das Gefchiet beider Reiche, Die feine Dienfte fuchten, in der Sand des germanischen Seldenfünglings, den die Gothen auf den Königeschild erhoben hatten. Ranm war der Gothenkonig über die Reichsgreuze gurudgedräugt, als machtige Schaaren heidnischer Germanen, Bandalen, Burgunder, Sueven, Mlanen u. a. unter dem Bergog Radagais in Italien einbrachen, Städte und Dörfer, Kirchen und Tempel zerftörten und Alles mit Mord und grausenhafter Berwüstung füllten. Aber auch diefe erlagen bei Rafula (Riefole unweit Rloreng) Stilicho's Rriegsfunft und der Tapferfeit feiner germanischen Sulfstruppen. Ihr Unführer Radagais fand in der Gefangenschaft den Tod; Taufende fanken unter dem Schwert der Sieger oder kamen durch Sunger und Rrankheit um; andere traten in römischen Sold. Die Trümmer bes Beers warfen fich, mit andern Schaaren germanifcher Bolter (Allemannen, Beruler n. a.) verbunden \*), auf Gallien, das fie von den Alpen bis zu den Phrenäen und Ardennen mit Mord und Berwüftung heimsuchten. Die romischen Bollwerke am Rhein und im Innern des Landes wurden niedergeworfen, die alte Stadt Argentoratum (Strafburg) von Grund ans zerftort und die Berrichaft bes feigen, binter den Sumpfen und Manern Ravenna's fich bergenden Sonorius in jenen Gegenden ganglich vernichtet. - Die Burgundionen erfampften fich endlich nach langen Banderzügen die schönen, fruchtbaren Gefilde an der Rhone, am Sura und am Ober- und Mittelrhein und grundeten bas burgundische Reich , das die weftliche (wälsche) Schweiz und das öftliche Gallien untfaßte und bom Mittelmeer bis zu ben Bogefen (Basgan) reichte. Bur Beit bes Hunnenzuges war Worms am Rhein ihre Sauptstadt. Dem Rrieg und der Sagd ergeben fiedelten fich die germanischen Burgunder hauptfächlich in den Gebirgen au, mahrend die Chene und die Stadte den alten Befigern blieben. - Die Bandalen, Gneven, Alanen n. a. eroberten nach blutigen Gefechten die weftliche Salfte der pprenaifden Salbinfel, wo die Sneven fich im Nordweften (Gallizien), die Alanen in Lusitanien (Portugal), die Bandalen im Süden (Bandaluffen, Andaluffen) niederließen. Nach zwei Sahrzehnten vertaufchten die beiden lettern unter dem schlanen und streitbaren Bandalenfonig Geiferich ihre spanischen Bohnsite mit Nordafrifa, indeß die Sueven mit der Beit bem Beftgotheureiche in Spanien einverleibt murden.

So fam Spanien, durch den langen Frieden unter der Römerherrschaft entnervt und in Beichlichkeit und Laster versunken, in die Gewalt barbarischer Völker, die keine Schonung kannten und deren unaufhaltsame Ranbzüge nur die Wogen des atlantischen Meeres hemmten. Furchtbar lanten die Berichte von dem schrecklichen Loose-

403.

406.

408.

410.

412,

415.

des Landes. "Römer wie Spanier wurden ihres Sigenthums beraubt, mit gleicher Buth Stadt und Land verwüftet. Da keine Saat ausgestreut und die vorhandenen Früchte mehr verdorben als genossen wurden, so brach eine solche Hungersnoth aus, daß die Bewohner genöthigt wurden, ihr elendes Leben durch das Fleisch der Todten zu fristen. Die wilden Thiere, durch die vielen Leichname, die nicht begraben werden konnten, an Menschensleisch gewöhnt, sielen die Lebenden an und zerrissen sie, und damit das Uebermaß der Leiden nicht ausbliebe, brach die gewöhnliche Gefährtin des Hungers, die Pest, aus und raffte Bedrücker und Bedrückte in ungeheuerer Bahl dahin."

\*) lleberhaupt waren während der großen Wanderung die Stämme vielfach gemischt; der vorherrschende gab dem ganzen Bug den Namen.

S. 241. In seiner Bedrängniß hatte der madere Stilicho mit Alarich um einen jährlichen Tribut ein Freundschaftebundniß geschloffen. Dies benutten feine Beinde zu einer Anflage auf Sochverrath und bewirkten feine Sinrichtung in Navenna. Standhaft ertrug er den Tod; feine germanischen Göldner wurden theils erschlagen, theils zur Flucht genöthigt. Da rudte Alarich, ergrimmt über die Borenthaltung des Tributs und von Stilicho's verfolgten Aubangern und ben fcmer gedruckten Arianern um Schut angegangen, in Italien ein, belagerte Rom und zwang die geangftigten, von entfeglicher Sungerenoth beimgesuchten Ginwohner, mit Gold, Gilber und foftbaren Gewändern die Gnade des Siegers zu erfaufen. Alle aber der Sof von Ravenna Alarich's Friedensautrage hochmuthig gurudwies, erfchien der Gothenfürft wiederholt vor den Mauern der einst weltbeherrschenden Stadt, erfturmte fie endlich bei nächtlicher Beile und geftattete seinem Beer und den zu ihm übergegangenen Schaaren von Sclaven eine dreitägige Plunderung. Doch ließen fie den driftlichen Rirden ihren reichen Schmud und die goldenen Gefaße. Bald darauf ftarb der Seld in des Lebens Bluthe in Unteritalien. Gein Sarg und feine Schate wurben, ber Sage nach, in dem abgeleiteten Flugchen Bufento in die Erbe gefeuft und dann alle bei der Arbeit verwendeten Gefangenen getödtet, damit Diemand erfahre, wo der große König begraben fei und römische Sabsucht die Ruhe feiner Gebeine nicht ftore. Gein Schwager Athaulf (Adolf), eben fo fcon als tapfer, ichloß mit Honorins, beffen eble und anmuthige Schwester Placidia ihm vermählt ward, einen Vertrag, worin der Abgug der Gothen nach dem von fremden Rriegeschaaren verheerten und durch ungetrene Statthalter und Feldherren von wilder Emporung heimgesuchten Gallien bedungen war. Sier grundete Athaulf und, nach beffen Ermordung auf einem Feldzuge in Barcellong, fein Rachfolger Ballig das westgothische Reich, das aufangs von der Garonne bis 3mm Ebro fich erftrecte und Tolofa (Touloufe) gur Sauptstadt hatte, bald aber, nach dem Abzug der Bandalen und Alanen nach Nordafrifa, allmählich auch die übrigen Provingen von Spanien umfaßte, wogegen der südgallische Landstrich mit der Beit den Franken gufiel. - Placidia fehrte an den Sof nach Ravenna gurud und bewirkte nach Sonorins' Tod mit bnagutinischer Sulfe die Erhebung ihres feigen und verweichlichten Sohnes

aus zweiter Che Balentinian's (III.) zum Imperator des Abendlandes, über den fie dann bis an ihren Tod einflugreich herrschte.

Damit waren die Banderungen der Weftgothen vollendet. "Nachdem fie fast ein halbes Sahrhundert hindurch der Schreden des oft- und weströmischen Reiches gewesen, beide an den Rand des Untergangs gebracht, und auf ihren Bugen Grie. denland, Italien, Gallien und Spanien durchwandert hatten, ruhten fie an den Ufern der Garonne, friedlich lebend mit romischen Burgern, deren Bildung und Runfte fie fich bald eben fo fchnell aneigneten, als fie die Provinzen durchzogen hatten. Geord. netes Staatsleben, das vor rober Billfur fcutt, Aderbau, der an den beimischen Boden feffelt und vor Sungerenoth fichert, Gewerbe und Runfte, die das Leben bequem und angenehm machen, lernten fie nun tennen und ichagen, und machten barin folde Fortschritte, daß fie bald den Romern nicht nur den Vorzug der Tapferkeit, fondern auch den der Bildung entriffen." - Durch die Ginfalle feindlicher Beere hatte bei der Ohnmacht der römischen Verwaltung und der Unmöglichkeit der Abhülfe die Berwirrung im aguitanischen Gallien bereits eine Sobe erreicht, daß die Ginrich. tungen, welche die Westgothen bei ihrer gewaltsamen Besignahme trafen, den Gingebornen doch noch lieber waren, als der Druck der Tribute, dem fie bisher unterlegen maren.

§. 242. Der Bug der Bandalen nach Afrika unter Geiferich's Führung geschah in Folge eines Bündniffes mit dem dortigen römischen Statthalter Bonifacius. Dieser war nämlich nach der Thronbesteigung Valentinian's III. Basentinian'II. von seinem Erbfeinde Wetius, des Raifers Reldherrn und einflugreichem Mi. 425-455. nifter, aus Neid und Tucke gur Emporning gereigt worden, und hatte, um fich au ffarten, die Bulfe der Bandalen angerufen, unter dem Beriprechen, ihnen den dritten Theil vom Grund und Boden zu überlaffen. 3mar bereute er bei der Unkunft der Bandalen seine rasche That und stellte sich ihnen mit Beeres. macht entgegen. Aber die kampfgenbten Germanen, unterstützt von den gedrückten Gingebornen und den haretischen Donatiften (§. 232), bewältigten den Widerstand und trotten dem Sofe von Ravenna Nordafrita ab, wo fie das vandalische Reich mit der Sanptstadt Rarthago gründeten, Gieilien, Sardinien und die Balearen eroberten und fich durch Freibeuterei allen Infeln und Ruftenländern furchtbar machten. Gine ichwere Buchtruthe für das entnervte Römerreich übten die Vandalen ftrenge Rache und Vergeltung für die alten an Rarthago begangenen Miffethaten. Endlich von den Römern und Beftgothen mit Rrieg bedroht, bewog Geiserich die Sunnen gum Angriff auf das weströmische Reich.

Die Proving Ufrita, blübend durch Sandel, Suduftrie und Bohlftand und ausgezeich. net durch Bildung und Literatur, fam sowohl durch die Religionsverfolgungen, welche unter der Römerherrichaft gegen die fanatifche Sette der Donatiften, deren glühenofte Giferer Cireumcellionen hießen, verhängt wurden, als durch die entsehlichen Gräuel, womit die wilden, ranbgierigen Bandalen das unglückliche Land heimfuchten, in einen Buftand gang. licher Berwilderung und Gefetlofigfeit. Die blubenden Stadte fauten in Trummer , die Palafte und die reichen, gefchmadvollen Bohnhäufer wurden ausgeplundert und dann niedergebrannt, die Rirchen beraubt, die Geiftlichen ermordet, die Einwohner aller Schmach und aller Mißhandlung preisgegeben. Unter der Gerifchaft Geiferich's, eines Mannes, "der die

432.

451.

452.

Wildheit und Raubsucht eines Barbaren mit der Arglift und Rachgier eines Spaniers und mit der Unbarmherzigkeit eines afrikanischen Thrannen verband," verschwand in Kurzem jede Spur römischer Cultur in Afrika. Bei der Belagerung von Hippo (j. Bona) starb 430 der geistwolle Augustinus (§. 235), Bischof dieser Stadt. Kurz vor seinem Ende hatte er eine Bersöhnung zwischen der Kaiserin Placidia und Bonifacius bewirkt, ohne jedoch das schwere Geschiet der Provinz Afrika mildern zu können. Besiegt flüchtete sich Bonifacius nach Ravenna, wo man ihn gnädig aufnahm. Aber von Aetius mit Hülfe der Hunnen bekriegt, empfing er bald nachher die Todeswunde.

## 4. Attila, der Hunnenkönig (450).

S. 243. 11m die Mitte des 5. Jahrhunderts verließ Attila, die Godegiefel (Gottes Beifel) genannt, ein gewaltiger Mann mit hellem Blick, festem Willen und fühnem Muthe, seine hölgerne Residenz an der Theiß, wo er der Schreden der (tributpflichtigen) Oftromer gewesen, um das westromische Reich (von dem er als Berlobter der Raifertochter Sonoria, Balentinian's Schwefter, die Salfte gur Mitgift aufprach) mit der Scharfe des Schwerts zu erobern. Mehr denn eine halbe Million ranher Krieger, theils unterjochte oder verbundete und zum Beerbann gezwungene Germanen, zogen verheerend über Defterreich (Norieum), Bapern (Vindelicien), Allemannien an den Rhein, allwo fie das burgundische Reich und das Rönigshans in Worms vernichteten (Dibe-Inngenlied). Wohin der Suf von Attila's Pferd trat, heißt es in einem alten Bolksspruch, da wuchs fein Gras mehr. Sie zerftorten die römischen Städte am Rhein und in Gallien (Met, Trier u. a.) und trugen Mord, Raub und Berwuffung bis an die Loire, wo fie bereits Orleans (Genabinn) belagerten. Da gelang es dem tapfern und thätigen Metins, der in der Roth einen Bund mit den germanischen Bölfern in Gallien und Spanien geschlossen, an der Spike eines aus Römern, Burgundern, Weftgothen, Franken n. a. bestehenden mächtigen Rriegsheers durch die mörderische Bolferschlacht in der breiten catalaunischen Chene (Chalons an der Marne) dem erobernden Siegeslauf Attila's ein Biel zu feten. 162,000 Leichen (darunter der heldenmuthige Bestgothenkönig Theodorich) deckten das Schlachtfeld und der lang erhaltene Bolksglanbe, daß die Geifter der Erschlagenen, unverföhnt durch den Tod, noch drei Tage lang in den Luften fortgefämpft, zengt von der Erbitterung und Rampfwuth der rauben Rriegsschaaren. Sinter feiner Bagenburg trotte der Sunne den auffürmenden Reinden und fehrte dann, durch den Abzug der Bestaothen unter dem ftolgen Rönigssohn Thorismund von seinen beftigsten Gegnern befreit, nach Ungarn (Pannonien) gnruck, um im folgenden Sahr durch die unbewachten Baffe der inlifden Alpen in Oberitalien einzubrechen. Der Berftörung von Agnileja (die Beranlaffung gur Gründung Benedigs auf den Telfen- und Sandinfeln der Lagunen wurde) folgte die Erstürmung von Mailand, Pavia, Berona, Padna und anderer Städte nud die Berwüftung der Fluren Oberitaliens; und schon ruckte Attila auf Rom los, als es den Bitten des römischen Bischofs Leo I. gelang, ihn zu einem Friedensschluß mit Valentinian und zum Rückzug zu bewegen. Attila's plöglicher Tod (durch einen Blutsturz oder durch die Nachethat seiner burgundischen Brant herbeigeführt) hemmte die Entwickelung des Hunnenreichs. Nach schweren Kämpfen, in welchen Attila's ältester Sohn Ella et erschlagen ward, erlangten die Ditgothen, Langobarden den, Gepiden u.a. Unabhängigkeit und Wohnsitze an den Ufern der Donau und in den weiten Sbenen der Theiß, indeß die Trümmer der nomadischen Hunnen sich in den weidereichen Steppen Südrußlands verloren. "Wie eine Tenerfugel zuweilen vom nächtlichen Himmel hersabschießt, die mit ihrem Glanze die Sterne überstrahlt und weithin das Dunkel erhellt, wie dann aber plöglich ihr strahlender Schein erlischt und keine Spur der Erscheinung zurückbleibt, nur daß die Menschen noch lange stannen und davon sagen: so sank Attila's Macht plöglich in das Nichts zurück und keine Spur blieb davon auf Erden, aber in Lied und Sage klaug sein Name durch die Zeiten sort, und in den Jahrbüchern der Nömer wie in unsern deutschen Hebt sein Ans bis auf den hentigen Tag."

Attila und fein Bruder Bleda erlangten durch die Unterdrückung und Ermordung der gablreichen hunnischen Stammbaupter die Berrichaft über alle gorden des milden Ranbervolks. Bald erlag auch Bleda den Nachftellungen feines berrichfüchtigen Bruders, worauf dieser viele germanische Stämme gur Unterwerfung und heeresfolge zwang und ben Oftromern einen schweren Tribut auflegte. Bugleich begünftigte er die Riederlaffung civilifirter Romer und Griechen in feinem Reiche. Durch diese "erhielten die Sunnen alle Arten von Luxus und Bequemlichfeiten gebildeter Bolfer, und das Leben diefer Barbaren zeigt uns baher eine fonderbare Difchung bon afiatifder Sitte und Robbeit mit griechifd.romifden Genuffen und Cinrichtungen. Attila's Soflager war mit dem gangen Lugus der Sofe bon Konftantinopel und Rabenna ausgestattet. Seine Generale, feine Sofbeamten und feine gahlreichen Beiber hatten Teppiche, Bader und Prachtgemacher; fie fpeiften beim feftlichen Mahle von filbernen Schuffeln, hatten griechische Ruche und fcmudten fich und ihre Pferde mit den berichiedenartigften Roftbarteiten. Mur der Ronig blieb der alten Sitte getren; er as und trant aus hölzernen Schalen, feine Rahrung und Kleidung war die eines mongolifden Sirten. Attila zeigte überhaupt neben der Wildheit und Robbeit eines hunnischen Eroberers große Regenteneigenschaften und eine Seftigfeit, Ginficht und lleberlegenheit, welche Bedem, der ihm gegenüberftand, und fogar gangen Bolfern das Gefühl ber Schen und Abhangiafeit einflößte." "Stolz trat er auf und die fleinen Angen bligten nach allen Seiten, Gelbitbewußtfein und Berrichfucht fprachen aus feinen Mienen, Die meift! einen ernften, fast finftern Ausdruck hatten." Wie bei Alarich ehrten die Krieger ihren König durch eine großartige Leichenfeier, mobei fie Lieder jum Preife des Belden fangen und die Claven, die das Brab bereitet, todteten, damit feine Rubeftatte mit den toftbaren Gargen und den reichen Schähen nicht geftort wurde. - Rad neuern Forfchungen find die Bulgaren die Abtomm. linge ber nach bem ichwarzen und afowichen Meere gurudgeworfenen hunnen.

## 5. Untergang des weströmischen Reichs.

\$. 244. Rasch ging nunmehr die römische Herrschaft ihrem Ende zu. Valentinian tödtete mit eigener Hand den tapfern Actius, die lette Säule des Reichs, aus Furcht vor der Größe des Mannes und aus Aerger über seinen • Freimuth. Aber bald darauf verlor der feigherzige Wollüstling selbst sein Leben

453.

454.

454

455

durch Netronius Maximus, deffen häusliche Ehre er geschäudet. Betronius, 311 Ralentinian's Nachfolger erhoben, ftrebte nach der Sand ber faiferlichen Wittme, was diefe bewog, die Bandalen gum Bertzeng ihrer Rache gegen den Mörder ihres Gemahls herbeigurufen. Geiferich landete in Oftia, eroberte Rom (wobei Petronius im Getinninel den Tod fand) und verhängte eine viergehntägige Plünderung über die Stadt, deren Anuftwerke theils geraubt, theils unbarmbergig verftimmelt wurden (Bandalismus). Auch Capua, Rola und andere Städte fühlten "Rarthago's Nemefis." Beladen mit Beute, Schätzen und Gefangenen (darunter die Raiferin und ihre beiden Töchter) kehrten die Bandalen nach Afrika's Rufte in ihre glanggefüllte Sauptstadt gurud und überließen den ohnmächtigen Thron dem Bufall. Da gewann der Sueve Ricimer, ein tapferer, schlauer, aber blutbefleckter Mann, folden Ginfluß, daß er bis gu feinem Tode (472) willfürlich über Thron und Reich verfügte, ohne fich selbst mit dem faiferlichen Burbur zu bekleiden. Rraftige und felbständige Rürften, Majorian wie Avitus und Majorian, mußten Schwächlingen weichen (Libins Seve-Severus rus), damit Mieimer nach Laune schalten fonne, mahrend die seeranberischen Bandalen mit ihren verwegenen Raubzügen alle Inseln und Ruften von Spanien bis Rleinafien heimsuchten. Da vereinigten fich aulest unter der Regierung des Unthemius, eines Verwandten des byzantinischen Raiserhauses, die Oft- und West-Römer zu einem Rachezug. Aber die mit den ungehenersten Roften ansgeruftete Flotte ging theils durch Berrath und Fehlgriffe der Auführer, theils durch die Gewandtheit Geiserich's unfern von Rarthago zu Grunde. Unthemine ftarb durch Mörderhand und 40 Tage fpater fturzte eine verheerende Senche auch den gewaltthätigen Rieimer und seinen gum Raifer erhobenen Günftling Olybrins ins Grab. Drei Jahre nach Rieimer's Tod (während welcher Beit Glycerins und Inline Repos den Raifertitel führten) Augustu= schmückte der ehrgeizige Feldherr Dreftes seinen Sohn Romulus Augustu= 475-476. Ins mit der ruhm- und machtlosen Krone. Alls aber die von den germanischen Rriegeschaaren begehrte Abtretung des dritten Theils vom italischen Grund und Boden nicht gewährt wurde, ließ der fühne Beruler Doafer, der einft als gemeiner Kriegsmann nach Italien gezogen und dann wegen feiner Tapferfeit von den Dentschen im römischen Dienste gum Anführer erhoben worden war, den gefangenen Orestes todten, wies dem harmlosen Raifer einen Wohnsit in Campanien und einen Guadengehalt an und machte, indem er fich nach dem Bunsche der germanischen Ernppen den Titel eines Königs von Italien beilegte, dem weftromifden Reich ein Ende. Behn Jahre fpater erlag der lette römische Statthalter in Gallien (Spagrins gn Soiffons) dem Schwert des Frankenführers Clovis (Chlodwig), woranf in Europa ein neuer durch Chriftenthum und Germanenthum begründeter Buftand eintrat. Go fant das römische Beltreich unter den Streichen der germanischen Rrieger. Alle Stämme haben an dem großen Ereigniß Theil genommen, doch ohne Plan und Berabredung, gleichfam willenlos dem Geschicke dieuend. Aber

Avitus 461-465.

Unthe= mius 467-472.

472,

476.

486.

die Erinnerung an den gemeinsamen großartigen Weltfampf gestaltete sich gu reichen Sagenfreisen, aus denen die dentschen Sanger aller Stämme ihre Stoffe holten, wie einft die griechischen aus dem Trojanerfrieg. Die deutsche Seldenfage, die von Geschlecht zu Geschlecht fortwuchs, immer nene Lieder zengend, hat ihre Wurzeln in dem großen Bolferfampf wider Rom.

#### 6. Theodorich der Oftgothe (c. 500).

\$. 245. Zwölf Jahre hatte Do afer als römischer Patricius und bentfcher Seertonig nicht ohne Ruhm geherricht, als, mit Cinwilligung des byzantinijden Raifers, Theodorich, Konig der Ditgothen, aus Pannonien und Möfien gen Stalien aufbrach. 200,000 ftreitbare Manner mit Beib und Rind und fanuntlicher Sabe folgten ihm. Diefer Macht vermochte Odoafer nicht zu widerstehen. Bei Berona von Theodorich (daher "Dietrich von Bern") besiegt, barg er fich hinter die Mauern von Ravenna, das er erft nach dreifähriger tapferer Bertheidigung unter ehrenvollen Bedingungen übergab. Aber nicht lange nachher erschlugen ihn die Gothen bei einem lärmenden Gelage. Bon Ravenna aus beherrschte nun fortan Theodorich als Rönig von Italien weise und gerecht das oftgothische Reich, das von der Südspige Si- 492-525. eiliens bis an die öfterreichische Donau reichte und Illyrien im Dften und die Provence im Weften umfaßte. Auch die Allemannen, welche das verwüftete Rhatien besetzen, unterwarfen fich ibm, fo wie die Markomannen und Langobarden, die fich in den entvölkerten Landschaften Morienm und Bindelicien aufiedelten und in der Folge mit dem Gefammtnamen der "Babern" belegt wurden. — Boll Chrfurcht für das altromifche Staatswefen und die kaiferliche Majeftat, für welche die germanischen Beerkonige ftets ein gewiffes Gefühl der Abhängigkeit in fich trugen, achtete Theodorich die alten Gefete und Ginrichtungen, beschränkte aber die romischen Bewohner des Landes auf Gewerbe, Sandel und Aderban, die durch ihn wieder frohlich aufblubten, indeß er den Gothen ausschließlich die Führung der Baffen und der Rriege juwies und ihnen dafür ein (ftenerpflichtiges) Drittheil vom Grund und Boden verlieh. Selbst Bildung und Gelehrsamkeit erfreuten fich seines Schutes, ob er gleich seinen Gothen dieselbe vorenthielt; und fenntnifreiche Römer, wie der Geschichtschreiber Caffiodorus, gelangten durch ihn gu den höchsten Staatsamtern. In Konftantinopel, wo er in seiner Ingend mehrere Jahre als Geifel verlebte, hatte er Civilifation und ein geordnetes burgerliches Staatswesen kennen und lieben gelernt. Er ließ aus dem romischen Rechte ein für die Gothen wie für die alten Ginwohner gültiges Gesethuch anfertigen und wandte der Rechtspflege große Sorgfalt gu. In religiofen Dingen war er duldfam. Die denkwürdigen Borte, die Caffiodor von Theodorich auführt, bezeichnen am beften fein politisches Streben: "Mögen andere Könige durch Schlachten die Bente ober ben Untergang eroberter Stadte gu gewinnen fuchen, unfer Borfat ift, mit Gottes Bulfe alfo gu fiegen, daß die Unterthanen fich beklagen mogen,

489.

Theoro=

unsere Berrichaft zu spät erlaugt zu haben." Nach Außen war Theodorich's

Ausehen so groß, daß hadernde Könige ihre Streitigkeiten vor feinen Richterftuhl brachten und alle Bolfer des Abendlandes ihm ihre Chrfurcht bezeigten. Bar doch das Sauptstreben des großen und weisen Ronigs dahin gerichtet, die dentichen Fürsten im Frieden unter seiner Leitung zu einigen und alle germanifchen Stämme in feinen großen Bolfer- und Friedensbund zu gieben, ein Streben, das nur mäßigen Erfolg haben fonnte. Erft furg bor feinem Ende führte ihn Mißtrauen wegen hochverrätherischer Verbindung einiger vornehmen Römer mit dem byzantinischen Sofe gegen die arianischen Gothen zur Särte, fo daß er, ergurut über den romifchen Undank und die italienische Kalichheit. den durch feine philosophischen Schriften berühmten Senator Boethins und beffen Schwiegervater Sommachne hinrichten ließ. Die von Boethins im Rerter verfaßte Schrift, Troftung ber Philosophie, gewährte vielen empfänglichen Gemüthern Erhebung und Bernhigung und machte um fo größere Wirkung, als er durch den Reid der Hofleute und durch Theodorich's Argwohn plöglich von der Sohe menschlicher und irdischer Glückeligkeit in den Abgrund des Unglücks hinabgestürzt wurde. Diese Barte gog bem großen Mug. 526. Gothenkönig den unversöhnlichen Groll der rechtglänbigen Römer zu. Bald nach seinem Tod wurde die Afche "des fluchwürdigen Regers" aus dem Riesensteine herausgeworfen und in alle Winde zerftreut; aber auch das leere Maufolemm ift ein redendes Denkmal, und in jenem weisen "Dietrich von Bern," der" im Seldenlied und in der Sage von Geschlecht zu Geschlecht fortgelebt hat, erfennen wir die hohe und ernfte Gestalt des großen deutschen Friedensfürsten.

Theodo= rich

525.

Theodorid's Streben, die alte Cultur, Ginrichtungen und Rechtspflege mit dem gothischgeb. 455. germanischen Wesen zu verbinden, raubte dem gothischen Reich die Kraft und Dauer, die andere germanische Staaten durch rudfichteloje Barte, Grausamkeit und barbarifche Berfförungswuth der Eroberer erlangt haben. Durch die Theilnahme der Oftgothen an der morfden Civilisation der hinfterbenden Romerwelt und durch die Berbindung eines roben. fräftigen Rriegervolts mit der erichlafften und verweichlichten Bevölterung eines abgeleb. ten Culturftaats wurden die erftern in den "unvermeidlichen Untergang der feitherigen Staatsmafdine" verwickelt, und bei den lettern der "Todestampf" und die Leiden eines unhaltbaren Gefchlechts verlängert. Theodorich ließ die von den römischen Raisern begrundete Regierungsweife mit den meiften Memtern, mit den Titeln und Rangordnungen befteben und übertrug die Leitung der Berwaltungsgeschäfte ausschließlich den Eingebornen, die an Bildnug und Gefchäfterfahrung den friegerifchen Gothen weit überlegen waren. Die Bothen bildeten eine Urt Rriegerkafte, die mit der alten Bevolkerung fich nie ju einem wahren Ganzen vereinigte. "Mur felten wurden Chen zwischen ihnen geschloffen und in allen inneren und wesentlichen Beziehungen blieben fie geschieden: durch Sprache, Sitte, nationale Rechtsgewohnheiten, am meisten aber durch die Religion." - An diesem 3wiespalt ging das oftgothifche Reich in Italien zu Grunde. "Beil Theodorich es nicht magte, die morfche Gulle des Kaiferstaats zu zertrummern, oder nicht vermochte, die römische Bildung zu bewältigen, fo blieb der innere Gegenfag gefährlich bestehen, um fich wieder aufzuthun und auszutämpfen, wenn feine überlegene Gewalt ihn mehr feffelte und ein Angriff von Außen, von romijder Seite ber, ibn aufs Deue entzündete." - Sinfichtlich der Rechtspflege erließ Theodorich, der die gange faiferliche Dachtfülle befaß, folgende maßgebende Berordnung: "In Betracht, daß die Gothen mit Gottes Sülfe unter ench vermischt wohnen, haben wir für nothwendig erachtet, auf daß feine Unordnung, wie ju geschehen pflegt, zwischen den Nachbarn entstehe, einen erprobten Mann als Graf ju euch ju fchiden, um mit Berudfichtigung unserer Berord-

nungen den Streit zwischen zwei Gothen zu entscheiden; wenn aber eine Streitsache 3 wifden einem Gothen und einem Romer entstehen follte, fo wird er einen rechts= tundigen Römer hinzuziehen und den Prozes auf billige Beife ichlichten. Bwifchen zwei Römern aber mögen Römer erkennen, die wir als Richter in die Provinzen schiden, auf bag einem Jeden fein Recht gewahrt werde und bei der Berichiedenheit der Richter doch Gine Gerechtigfeit Mle umfaffe." Unter Theodorich's friedlicher Regierung hob fich Italien wieder zu blübendem Bohlftand: "die Bertheilung der großen Landguter in fleine Freiloofe, welche fortan auch der Gothe allmählich feinerseits mit Lust bestellte, bob den tiefgefunkenen Feldban; Gleichheit des Dages, Gewichtes und der Munge, treffliche Stragen, von teinem Befindel bennruhigt, Fluffe und Ranale belebten den innern Bertehr; mäßige Bolle und liebreiche Anfnahme ber Fremden den außern meift auf Griechenland gerichteten Sandel." -Caffiodorus ift für die driftliche Bilbung des Mittelalters von der größten Bichtigfeit. Er Caffiobor grundete in feinem Alter ein Rlofter in Calabrien, "welches lebensmude Manner jum Genuffe 465-577. eines ruhigen Lebens und gur Befchäftigung mit geiftlichen Dingen und mit nüglichen Arbeiten aufnehmen, zugleich aber auch das Mufter einer geiftlichen Schule werden follte." Bu dem Ende gab er in einigen Berfen Anweifung, wie die Klosterbewohner " die durftige allgemeine Bildung jener Beit oder die Pflege gewiffer Theile der antiken Biffenschaft mit einem ascetischen oder beschaulichen Leben und mit nüglichen forperlichen Arbeiten verbinden fonnten, " und empfahl dazu neben dem Schulunterricht namentlich Bucherabidreiben und Landwirthidaft, Biehaucht und Obsteultur. Dieje Borichriften blieben nicht ohne Einfluß auf die Monche der folgenden Sahrhunderte und bewirkten, daß die Alöfter in manchen Gegenden an die Stelle der untergegangenen Lehranftalten für Abetorif, Philosophie und Rechtswiffenschaft traten und daß somit die Refte alter Cultur an die driftlichen Institute gefnüpft wurden. Auch die von Caffiodor nach dem Borgange eines heidnischen Grammatiters empfohlene Gintheilung aller nöthigen Schulwiffenschaften in das jogenannte Tri= binm (Grammatif, Rhetorif, Dialeftit für die untern Rlaffen) und Quadrivium (Arithmetit, Mufit, Geometrie, Aftronomie für die bobern Rlaffen), oder in die fieben freien Runite, blieb durch das gange Mittelalter herrichend. Gie machten die "Rreisbildung" der jungen Leute von Stande aus. Bon den übrigen Werfen des Caffiodor find feine Briefe für die Geschichte seiner Beit, seine Chronif und feine Rirchengeschichte als Mufter der monchischen Geschichtschreibung der Folgezeit von Wichtigkeit. - Boethius ift der lette Stern der romifden Literatur. Seine oben ermahnte Troftfdrift ift in der Form Beetfius eines 3wiegefprachs abgefaßt, welches der eingeferferte Boethius mit der als Perfon erscheinenden Philosophie halt. Die Sprache besteht abwechselnd aus rhetorischer, oft poetiicher Profa und aus Berfen. Es ift darin "jede Spur des Chriftlichen bermieden und nur von demjenigen Trofte die Rede, den die wiffenschaftliche Philosophie unabhängig von aller Religion dem Menfchen gewährt; der Berfaffer erwedt den Gedanken an die Menschenwürde und Seelengroße, die fich im Unglud offenbaren, und belebt diefen Gedanten durch das Beifpiel einiger großen Römer der Borgeit." - "Er ruft dem Leidenden die Erin= nerung an das erworbene Berdienft gurud, er macht ihn auf die gand der Borfehung, auf den Gang irdifder Dinge und auf den verschiedenartigen Werth menschlicher Guter aufmertfam; er redet vom Biel und 3wed des Dafeins, vom mahren Glud des Menfchen, von ber Nichtigkeit der außern Guter und des Gluds, von dem Unterschied zwischen Schein und Bahrheit, zwifden der angern finnlichen Welt und dem unfichtbaren Reiche des Beiftes; " er beweift, daß Tugend und Lafter ihren Lohn und ihre Strafe in fich tragen, und ichließt mit der Begründung "des Berhaltniffes der menichlichen Willensfreiheit ju der göttlichen Beisheit und ihren ewigen Rathichluffen." - "Boethius hat, als die alte Cultur vernichtet wurde, für das neue Gefchlecht den Camen einer wahrhaft iconen und edeln Schwarmerei ausgefaet,

Jornan=

bes.

486.

496,

durch welche fpater Barbarei und Fanatismus gemildert wurden; er hat in den roben Beiten des Mittelalters Taufenden von Leidenden der Weisheit Troft ins Berg gegoffen und, wenn harte Gewalthaber fie wie ihn mit graufamem Tod vertilgten, ihnen den Simmel offen gezeigt, den jeder Edle in fich trägt; er allein hat die Unglücklichen in den öden Steppen rauber Mirflichkeit auf das Land der Möglichkeit hingewiesen und ihnen da, wo die Gelbstsucht der Salbbarbaren eine furchtbare Bufte fchuf, ewig grunende Auen der hoffnung und der Liebe bereitet." - Boethins ift noch ferner wichtig: 1) weil er über die erwähnten fieben freien Runfte Lehrbücher verfaßt hat, die im Mittelalter die Grundlage des Schulunterrichts bilde= ten. 2) Durch feine Uebersetung vieler Schriften des Ariftoteles ins Lateinische. 3) Durch die Birffamfeit, Die fowohl diefe lleberfetjungen als feine theologifden Schriften über die Dreieinigkeit und über die Naturen in Chrifto auf die driftliche Religionswiffenschaft gehabt, fo daß er als der Schöpfer der Scholaftit, ober der im Mittelalter herrichenden theologifchen Philosophie gelten fann. - Die bon dem Gothen Jornandes (Jordanes) im 6. Jahrhundert verfaßte Gefchichte ber Gothen, hauptfächlich nach Caffiodorus, ift für die Nachwelt dadurch wichtig, daß er einheimische Sagen und geldenlieder bei ber Bearbeitung der älteften Geschichte benutt gu haben scheint.

Section and the anti-

#### 7. Die Franken.

S. 246. a) Chlodwig. An der Maas und Sambre wohnten ichon feit einigen Meufchenaltern die falifchen Franken germanischer Abfunft. Thre altesten Konige werden Pharamund (d. h. Dberhaupt, Bergog) und Merovans genannt; Doornif war der Mittelpunft ihres Reichs. Alls aber ber ftreitbare und verschlagene Chlodwig gur Berrichaft fam, erweiterte er die Grengen des Gebiets durch Eroberung des letten Reftes des Römerreiche an ber Seine und Loire, ließ ben wackern Statthalter Spagring, ber ihm von den Ditgothen ausgeliefert wurde, enthanpten (§. 244) und erhob guerft Soiffons dann Paris zu feinem Berricherfit. Bierauf gog er (mit den stammberwandten ripnarischen Franken am Niederrhein verbunden) gegen die Allemannen, die fich auf beiden Seiten des Rheins ansgedebnt batten, brachte ihnen in der blutigen Schlacht bei Zulpich (zwischen Bonn und Alachen oder nach andern Angaben bei Toul), eine entscheidende Niederlage bei und unterwarf fich ihr Gebiet am Rhein und an der Mofel, und von der Lahn über die Maingegenden bis zum Neckar. In der Site des Kampfes gelobte Chlodwig, wenn ber ichwankende Gieg fich zu feinen Gunften entfcheide, den Glauben feiner driftlichen Gemablin (Clotilde, einer burgundifchen Königstochter) augunehmen; und noch in demfelben Jahr empfing er mit 3000 Edeln feines Gefolges durch den Bifchof Remigins in Rheims die Taufe nach athanafianischem Bekenntniß. Aber in seinem verwilderten Bergen fchuf das Chriftenthum keine Regungen der Milde. Er blieb feiner Natur tren, in welcher robe Rraft, liftige Berftellung und barbarifche Barte verbunden waren. Die Gane, die nördlich vom Remsthal über die mittleren Nedar-, Rocher-, Sart- und Tanbergegenden fich bis zum Main ausdehnten, wurden Franken zur Ausiedelung übergeben, und der frankische Rame verdrängte hier den allemannischen für alle Zeiten. Die Ginheit des Glaubens

zwischen Franken und Galliern murde die Stärke des frankischen Reichs. Chlodwig und feine Rriegsgenoffen hielten es für ihre Pflicht, dem "Gottesfohne" die volle Chre zu geben, die ibm die Arianer geranbt. Darum wurden die Burgunder, deren Rraft durch Bwietracht und blutigen Familienhader gebrochen war, zur Binspflicht und zur Annahme des fatholischen Glanbens gezwungen und das Reich ber Beftgothen (nach dem Gieg bei Bongle unweit Poitiers) auf gallischem Boden beschräuft. Nachdem so Chlodwig das Frankenreich nach Diten bis zur Rhone und nach Guben bis an die Garonne ausgedehnt hatte, fuchte er durch graufame Ermordung aller franfifchen Stammhäupter die Berrichaft über das gange Reich fich und feinen Nachfommen zu fichern. Begen feines Gifere fur die Berbreitung der fatholischen Rirchenlehre unter den arianischen Germanen wurde er von der Geistlichkeit als "allerchriftlich fter" Ronig und zweiter Conftantin gepriefen. Ans diefer Beit mogen die größtentheils auf Gewohnheitsrecht bernhenden faliich en Gefete herrühren. (§. 343. 3. B.) Doch behielt das Frankenreich in Gallien fowohl in den Rechtsbeftimmungen als in allen ftaatlichen und firchlichen Ginrichtungen das Meifte aus ber Römerzeit bei. Die "biondgelockten" frantischen Beerfonige traten an die Stelle der romischen Smperatoren und Statthalter, und in Bermaltung, Steuerwefen, Berichtsverfahren, furg im gangen öffentlichen Leben blieben die alten Ordnungen, Gewohnheiten und Formen bestehen. Romanen von alter Bildung umgaben den nenen Sof, leiteten die Sof- und Staatshaushaltung und befleideten die erften Hemter. Daher gewann auch in dem frankischen Gallien das romanische Wesen in allen feinen Neußerungen bald die Oberhand, jumal der Ginn der germanischen Franken vorzugeweife dem Rriege zugefehrt blieb.

Schon im dritten Sahrhundert war nach Gallien, welches mit Rom in der innigften Berbindung ftand, bas Chriftenthum burch romifche Colbaten gebracht worden, mag and die Sage von der thebanifden Legion, die unter Maximinian gegen die Bagan = den (S. 227) fechtend, um ihres driftlichen Glaubens willen nebst ihrem geldheren Mauritins den Martyrertod gestorben, nur eine beilige Legende fein. Im vierten Sahrhundert nahm die Bahl der Befenner unter dem empfänglichen Bolfe der romanifden Gallier bedentend gn. "Man hat es fich bort gur Chre gerechnet, baß bas Sans ber romifden Imperatoren, welches in dem Gegenfat der Religionen die Entscheidung gu Sunften des Chriftenthums gegeben hat, in Gallien feinen vornehmften Git hatte; eben da, fagt man, hat Conftantin das Beiden des Chriftenthums an das Labarum geheftet. Doch danerte es dann noch einige Beit, bis auch bas Bolt fich betehrte. Erft in ber zweiten Salfte des vierten Sahrhunderts erichien der pannonische Rriegemann, der beilige Martin, der seine Person einsehend vor den Angen des Boltes die Gegenftande feiner Anbetung umfturzte, die fonischen Denkmale und heiligen Baume der einheimischen, fo wie die Tempel und Bildfaulen der romifden Gotter denn beide ftanden und fielen jest mit einander - und an ihrer Stelle driftliche Rirden errichtete. Er ftiftete das große Münfter in Tours, dem gahlreiche andere monchifde Inftitutio= nen im Innern des Landes und auf den benachbarten Inseln folgten, Pflanzichnlen zugleich für theologische Studien und für den Rirdendienft; Bifchofe der Stadte und Befehrer des Landes gingen ans ihnen hervor. - Co volltommen waren die Gallier der romifchen Belt einverleibt, bem Fortschritt und Berfall ihrer Cultur, dem Bechsel ihrer Religion." (Rante.)

500.

511.

531.

534.

531.

534.

S. 247. b. Die Merminger. Der Frevelfinn des Baters bererbte auf die vier Cohne, die fich nach Chlodwig's Tod in das merwingiche Frankenreich theilten, fo daß der altefte das oftfrankifche Reich Auftrafien mit ber Samptstadt Det erhielt, die drei jungern fich in das westliche Reich Neuftrien und das dagn gehörige Burgundien theilten. Doch blieb die Nation verbunden und von Beit zu Beit wurde auch die Regierung wieder in Giner Sand vereinigt. (Co unter Lothar I. im 3. 558, und Lothar II. 614.) - Auf der rechten Rheinseite murden die Thüringer unterworfen und ihr Land, bis auf die fleine Strecke am Baldgebirge zwischen den Franken und ihren Bundesgenoffen, den Sachfen, getheilt; an ber Rhone und in den Alben wurden die Burgunder gur völligen Unterwerfung gebracht, aber im Benuß ihrer einheimischen Befete und Ginrichtun. gen gelaffen, und endlich tamen auch im Guden die fruchtbaren Länder zwiichen Garonne und Phrenäen (Aquitanien) unter die frankische Berrschaft. Biele blutige gehden waren bereits um den Befit diefes schonen Landes mit den alten Römerstädten Toulouse, Narbonne, Carcassonne u. a. zwischen Franfen und Weftgothen geführt worden, bis endlich der Weftgothentonig Umalrich, der im arianischen Gifer seine frankische Gemablin mighandelte, um fie gu feinem Glanben gu bekehren, von deren Bruder, Childebert von Paris, befiegt und auf der Rlucht durch die Lange eines Franken durchbohrt ward, worauf bas ausgeplünderte Land als Beute den Siegern zufiel.

Das ganze Reich der Merwinger war in Graffcaften getheilt, die in den germanischen Theilen sich meist nach den alten Gauen, auf dem früher römischen Boden nach den alten Stadtgebieten begrenzten. "Die Grafen ernannte der König nach steiem Ermessen und übertrug jedem in seiner Grafschaft die Außhebung und Anführung des Heerbannes, die Erhebung und Ablieferung der Krongefälle, die Leitung der Rechtspslege und die Sorge für den Landfrieden. Tede Grafschaft zersiel dann weiter in kleinere Bezirke, die den alten Hundertschaft en der Deutschen entsprachen. In diesen wurde vom Grafen theils in regelmäßig wiederkehrenden, theils von ihm besonders gebotenen Versammlungen der freien Gemeindegenossen an den bestimmten Malstätten in alter, seierlicher Weise das Gericht gehegt," wobei die Gemeinde noch selbst lebendigen Antheil nahm und in den meisten Fällen das Urtheil sprach. Ueber mehrere Grafschaften wurde gewöhnlich ein Herzog geseht, dessen Bestignisse sich aber wesentlich nur auf die Herversammlen bezogen. Der herzogliche Name bezeichnete demnach in Gallien nur einen militärischen, vom König eingesehten Beamten ohne freie ausgedehnte Gewalt.

Das Merwingsche Königshaus bietet, gleich dem freuelhaften Sause der Atreiden (s. 13), ein granenvolles Bild meuschlicher Verworfenheit dar. Bruder- und Verwandtenmord, blutige Bürgerkriege, Vielweiberei und die Ausbrüche eines ungebändigten, leidenschaftlichen Hasses füllen die Sahrbücher seiner Geschichte. Besonders sind die wilden durch Blutrache herbeigeführten Frevelthaten der Königsfrauen Brunhilde (in Austrasien) und Fredegunde (in Neustrien) schadererregend. Diese Gränel zerkörten in Chlodwig's Geschlecht zulett jede sittliche und leibliche Kraft, so daß nach Dagos

bert's Tod die merwingischen Regenten ale "faule Ronige" in der Befdichte gezeichnet find, indeß der Berwalter ber foniglichen Guter (Domanen), ber Majordomus (Sausmaier), allmählich alle Regierungsgewalt nebst der Führung des Beers an sich brachte. Der Befuch der jährlichen Boltsversammlungen (Märzfelder) auf einem mit vier Ochsen bespaunten Bagen war endlich das einzige Geschäft der schwachen Merwinger, benen die Großen aulett noch fogar die Ernennung der Hausmaier entriffen und das wichtige Umt durch Wahl besetten, d. h. dem Mächtigften ans ihrer Mitte übertrugen, fo daß diefe fortan aufhörten, Diener oder Beamte des Ronigs gu fein. Unfangs hatte jedes ber brei Reiche einen eigenen Majordomus, bis es bem tapfern und flugen Dipin von Seriftall (aus dem Lüttich'ichen) gelang, (nach dem Sieg bei Teftri an der Comme) die Großhofmeisterwurde von Neuftrien und Burgundien mit der auftrafifchen gu verbinden und in feinem Saufe erblich zu machen. Fortan hatten feine als Bergoge ber Franken ausgezeichneten Nachkommen die Königegewalt, mahrend bie Merwinger nur ben Konigenamen führten, bis Pipin's Enkel auch biefen fich beilegte.

Erganzungen und Ausführungen. Brunhilbens Ende war fdredlich. Bon einer Berfammlung der Großen gum Tode verurtheilt, wurde fie auf Befehl Lothar's, des Cohnes ber Fredegunde, an den Schweif eines wilden Pferdes gebunden und zu Tode gefchleift (613). Lothar's Cohn und Nachfolger war Dagobert († 638), ein fittenlofer gurft, ber ans Angit für bas Beil feiner Ceele Die Abtei Ct. Denis bereicherte und fie gur Begrab= nifftatte der frangofifden Könige bestimmte. Unter Dagobert und feinem Rachfolger begrundete Pipin von Landen, Majordomus ju Meg, die Macht feines Saufes. Gein Gohn Grimoald folgte ihm in Diefer Stelle; ale Pipin aber voreilig ben Berfuch machte, feinen Cohn auf den Thron ju erheben, emporte fich bas Bolt gegen ihn, erichlug ihn mit feinem Sohne und gab die Berrichaft den Merwingern gurud. Pipin's Entel bon feiner Tochter war Pipin von Beriftall, der guerft die hochfte Gewalt in Auftrafien an fich brachte und endlich auch die Berridgaft über die andern Theile gewann. Gein maffengeubter Cobn Rarl Martel begann bom Rerter aus, in den ihn feine Stiefmutter gefperrt, eine ruhmvollere Laufbahn als alle feine Borganger. - Die Geschichte diefer Beit, namentlich wie fie von dem geiftlichen Chronitichreiber Gregor von Tours dargestellt ift, laft einen sittlichen Buitand erfennen, wo rauhe Rraft, wilde Leidenschaft und finnliche Begierden ungebandigt und ungemilbert walten. Reben einem lafterhaften Sof, wo Frevelthaten, Bolluit', Beiberbosheit und Graufamteit neben außerer Frommigfeit, Aberglauben und Freigebigfeit gegen Geiftlich= feit und Rirche herrichen, und ber durch die Unmittelbarfeit und Naivetat, womit er fich dem einen und andern bingibt, den von den geiftlichen Geschichtichreibern angestellten Bergleich mit der israelitischen Ronigsherrichaft des A. E. rechtfertigt, fteht ein Alerns, der taglich an Macht und Reichthum wie an Bahl zunimmt, und bei dem fich zwei verschiedene Richtungen tund geben; bei der weltlichen Geiftlichfeit ein Streben nach Mehrung des Reichthums, Der Macht und der Genuffe und folglich ein Auschließen an Sof und Adel, deren fromme Freis gebigfeit Guter und Rechte mit vollen Ganden fpendete, und bei der Rloftergeiftlichteit (regularem Rlerus) Betehrungeeifer, Ascetit und Entjagung, und innige Berbindung mit dem gedrückten Bolfe, beffen Leiden und Frenden fie theilt. Durch Grundung flofterlicher Inftitute in wilden, wenig bevölferten Gegenden (St. Moris in Wallis, Difentis in Graubundten, Maurmunfter im Elfaß, Münfterthal im Bura, Die Gegend von Calgburg und

687,

752.

656.

das Thal des Flusses Agout in Languedoc) legten sie den Keim zur Cultivirung unwirthlicher Landschaften und zur Urbarmachung verwilderter Diftrifte. — Die von gallischen und britischen Missionaren um diese Zeit nuternommenen Seidenbekehrungen bei den Friesen und Sachsen hatten noch wenig Erfolg. Merkwürdig ist die Antwort des tapfern Friesenschen Rathod, der, als ihn die Geistlichen versicherten, seine heidnischen Vorsahren befänden sich in der Holle, sich der Tanthandlung, die eben an ihm vollzogen werden sollte, mit den Worten entzog, er wolle lieber zu diesen tapfern Männern in die Hölle fahren, als getrennt von ihnen im Karadiese seben.

### 8. Die Angelfachsen.

8. 248. Um die Mitte des 5. Jahrhunderts verließen die römischen Seere Britannien, das fie nicht länger zu behanpten vermochten. Die Ginwohner, unter der Römerherrschaft der Waffen entwöhnt und daber zu schwach. dem Ungeftum der wilden Pieten und Scoten Caledoniens zu widerftehen, suchten in Ronig Bortigerns Tagen Gulfe bei ben germanischen Bolfsstämmen der Niederelbe, die damals icon als fühne Freibenter auf leichten Ruderfähnen bekannt und gefürchtet waren. Die wandersüchtigen abentenerliebenden Sachfen, Angeln, Buten'und andere Ruftenvölfer folgten, unter Sengift und Borfa, dem Rufe, fehrten aber ihr fiegreiches Schwert bald von den nördlichen Caledoniern wider die Briten selbst, die zwieträchtig und ohne Gemeinfinn keinen nationalen Widerstand entgegensetten, und eroberten, durch neue Unkömmlinge verftärkt, nach einem langen furchtbaren Bernichtungefriege Britannien, fortan England genannt. Die Barbarei des Seidenthums und germanische Ginrichtungen verdrängten die driftlichromifche Enliur, Gesetgebung und Sprache, die alten Romerstädte gerfielen oder verschwanden, die altbritische Rirche mit den Lehrbegriffen und Ginrichtungen des morgenländischen Christenthums wich dem Odinseultus, und ein Raturzuftand, wo neben Rrieg und Jagd nur Ackerban und Biebzucht Pflege fanden, faßte allmählich feste Burgeln. Die feltischen Bewohner erlagen größtentheils ber Scharfe des Schwerts: was fich retten fonnte flüchtete nach Gallien und mehrte die Bahl der britischen Ansiedler in Armorica (baher Bretagne). Aur in den Gebirgsgegenden von Bales und auf der Gud-Beftfüfte, in Cornwallis behanpteten die feltischen Bewohner ihre Unabhängigkeit bis ins 13. Jahrhundert, und noch beut zu Tage geben Sprache und Lieder und nationale Cigenthumlichfeiten Bengniß von ihrer verschiedenen Abfunft. Das übrige England fam nach einem Rampfe von mehr als 150 Sahren in den Besit der Angelfachsen, die daselbst fieben fleine Ronigreiche (Beptarchie; Reut, Suffer, Gffer, Beffer, Oftangeln, Mereien, Northumberland) grundeten. Diefe beftanden getrennt unter fteten Rampfen, Baffenthaten und Familienfehden bis ins 9. Sahrhundert, wo Egbert von Beffer die fieben Reiche vereinigte und fich Ronig von England nannte. Das germanische Seidenthum wich schon im 7. Jahrhundert dem Christenthum, als, von Papit Gregor dem Großen gefandt, der Benedietinermonch Augufti-

449.

827.

uns mit einer Schaar Miffionare in Rent anlangte, den König und seine c. 600. Eblen gur Taufe führte und den Grund gum erzbischöflichen Gige von Canterbury legte. Unter dem Ginfluffe foniglicher Frauen, die für die Lehre von dem leidenden und gefrenzigten Beiland mehr Empfänglichfeit zeigten, ale bie thatenfrohen Rouige, erlangte das Chriftenthum bald auch in den übrigen Staaten der Beptarchie den Sieg. Die Angelfachsen, die aus Bag gegen das feltische Wesen dem altbritischen Christenthum mit seinen freieren Formen und Unfichten hartnädig widerstanden hatten, gingen bereitwillig mit der Rirche des heil. Petrus einen Bund ein, gahlten dem Papfte den "Beterpfennig" und pilgerten andachtevoll nach der ewigen Stadt. Da der heil. Petrus, wie man nie lehrte, die Schluffel gur Simmelepforte befige, fo wollten fie nicht gurudgewiesen sein, wenn fie bereinft an berfelben auflopfen wurden. - In Irland, wo die keltische Bevolkerung und das Christenthum durch die Augelsachsen nicht verdrängt murden, hatte ber beil. Patrif icon um die Mitte des 5. Jahrhunderte das Evangelium nach römischer Auffaffung verkündigt und den Grund zu dem Rlofter- und Dion chewefen gelegt, das fich auch bald in Schottland an die Ginfiedeleien der vor heidnischer Berfolgung fich bergenden Enlbeer anlehnte. Bon dem an nahm das Kirchenwesen und bie Bahl der Beiftlichen und Monche in den britischen Inseln dergestalt gu, daß ber Staat in der Rirche aufzugehen drohte und viele Ronige und Edelleute Die Rube ihrer Seele entweder in der Stille einer Klofterzelle oder auf fernen Bilgerfahrten zu erwerben fuchten.

Arthur. Offian. Beowulf. Ans diefer Beit ftammen die Sagen von dem britifchen Ronig Arthur, - der, ein Berfechter der altbritischen Nationalität und driftlichen Cultur, in den Gebirgen von Wales den feindlichen Angelfachsen tapfern Widerstand geleistet haben foll, weshalb ihn die fpatere romantifche Pocfie als Borbild aller Ritterlichfeit und Grunder Des Ritterbundes der Tafelrunde hinstellte und dadurch fein Leben vollends mit dem Schleier der Sage und Dichtung verhüllte. - Auch die ichottischen Beldenlieder, die von einem blinden Belden und Canger, Diffian, dem Cohne Fingal's, herrühren jollen, und welche in fdwermuthigen, fentimentalen Zonen die tapfern Thaten und Rriegegüge und die melancholischen und schwärmerischen Gefühle dabingegangener Rämpfer besingen, scheinen diefer Beit anzugehören. Sahrhunderte lang mundlich fortgepflangt, mögen die volksthum= lichen Lieder mannichfache Umgestaltungen und Erweiterungen erfahren haben, bis fie gefammelt und (in gaelifcher Mundart) herausgegeben wurden. - Das altefte angelfachfifche Gebicht ift das an heidnischen Mathen reiche Beomulfelieb, ein aus mehreren einzelnen Befängen zusammengesettes Seldengedicht aus ber banifchen Borgeit. Es handelt von den Thaten, Fahrten und Abenteuern des ftarten Königsfohns Beowulf, welcher mit den riefigen Beiftern der fumpfigen Dede fampft und den Draden erichlagt, der die goldenen Schähe bewacht, und gibt ein treues, anschauliches Bild von dem Ritterleben der nordischen Edelinge bei frohliden Gelagen, bei Baffenfpiel und Barfentlang, wie von der wilden rauben Nordlandenatur mit den eifigen Meercetüften. Auch "des Caugere Beitfahrt", ein poetifder Reifebericht, ift wegen der Aufgahlung vieler alten Boltsftamme ein wichtiges Gebicht für die altnordische Sagengeschichte.

Lie Angelsachsen trugen ihre heimischen Cinrichtungen auf das eroberte Land fidnide über. Der freie Eigenthümer mit seiner Familie, seinen Hörigen und Knechten bildete fingen.

ein Geschlecht oder Sid; mehrere Geschlechter verbunden gaben eine Mark oder Bemeinde; durch die Bereinigung etlicher Marken entstand der Sau oder Shire. Ein großer Theil des Bodens mar Gemeindeland, namentlich das Weide- und Bald. land; das nach Loofen getheilte Acterland gehörte den Edeln und Freibauern; das größte befaß der aus den edeln Familien gewählte Ronig, dem auch noch außerdem ein Wehrgeld gutam. Mur die Freien waren waffenfahig; nur fie machten Gesete, fprachen Recht und stimmten in der Gemeinde; nächst den Waffen mar das über die Schultern herabwallende lange Saar der Schmud des freien Mannes. - Die urfprüngliche Volksversammlung (Folkmot), an der alle Freien Theil nahmen, ging frühe durch Vertretung in eine Versammlung der Wittigen oder Weisen Witten agemot über. Diefe Berfammlung ftand dem Ronig rathend zur Seite; fie überwachte das Bolksrecht und vermehrte es durch neue Geseke; sie wählte den König aus dem regierenden Gefchlechte und durfte ibn gur Rechenschaft ziehen über feine Sandlungen; fie entschied über Rrieg und Frieden und nur mit ihrer Cinwilligung tonnte der Rönig die bewaffnete Macht aufbieten und Steuern einfordern. Um den gablreichen Feinden fraftigern Widerstand leiften gu können, stellten die angelfachfiichen Fürsten und Edlen einen oberften Berifder, Bretwalda genannt, als Beertonig auf und legten ihm eine ausgedehntere Macht bei. "Bunachft nur bestimmt die Streitkräfte der fieben Reiche unter feinem Befehl zu vereinen, hat der Bretwalda später, als das Chriftenthum unter den Angelsachsen Eingang fand, auch auf die firchlichen Angelegenheiten in allen Reichen Ginfluß gewonnen und damit die innern Berhältniffe derfelben mehr und mehr von fich abhängig gemacht." Die Saupt. beschäftigungen der Angelsachsen in Friedenszeiten waren Biebaucht, besonders Schweinezucht, und Aderbau; Sandel und Gewerbwesen waren unbefannt; die alten Städte, die unter der Römerberrichaft aufgeblüht waren, geriethen in Berfall; manche verschwanden gänglich vom Erdboden.

# III. Das byzantinische Meich.

## 1. Raifer Juftinian (527-565).

S. 249. Das byzantinische Reich bietet ein tranriges Bild sittlicher Entartung. Ein von orientalischer Pracht und Ueppigkeit umgebener und von dognatischen Parteifragen zerrissener Hof, wo Weiber und Günftlinge durch Ränke und Frevel die schwachen oder lasterhaften Kaiser heben und stürzen und einslußreiche Hoftheologen der Politik eine religiöse und kirchliche Richtung verleihen; eine übermüthige Leidwache, die mit dem Thron ein eben so vermessenes Spiel treibt, wie früher die Prätorianer in Rom; eine erregbare Volksmasse, die ihrer Sinnenlust nachrenut, von Brodspenden lebt und sich an den rohen Vergnügungen der eireensischen Spiele in der Rennbahn (Hippodrömos) ergößt, indeß die Prodinzen unter dem Druck der Stenern und Veamtenwillkür erliegen, der Ackerban in Verfall geräth und Handel und Gewerbe durch Jölle und Alleinverkauförecht (Monopol) zu Grunde gehen. Leidenschaftliche Kämpfe über die unlösdaren Fragen nach der Art der Verbindung und dem gegenseitigen Verhältniß der göttlichen und menschlich en Natur in Christo theilen Hof und Reich in seindselige Par-

teien (Monophysiten, Monotheleten u. a.), deren Haß und Verfolgungksucht nur der Buth gleichkommt, womit die nach den Farben der Bagenlenker in den Reunbahnen benannten politischen Parteien der Blauen und Grünen einander anseinden. Bei den heißen Gefühlen der Südländer und ihrer regen Phantasie, in welcher auch das Geistige eine sichtbare Gestalt annimmt, kounten solche tiessinnige Speenlationen in das praktische Volksleben eindringen, und bei der nnermeßlichen Jahl müßiger Mönche nud Geistlichen in Stadt und Land, in den gefüllten Straßen und in der entlegenen Einöbe, sehlte es nicht an Führern und Streitern.

Monophyfiten. Monotheleten. Adoptianer. In der alexandrinifchen Schule faßte man die Ginheit der göttlichen und menschlichen Natur in Chrifto jo streng, daß die menschliche Natur in der Gottheit unterzugehen ichien, in der Schule bon Untio = dien nahm man, um das Dafein der menschlichen Natur gu fichern, "ein Fürsichsein derselben an, bei welchem die Ginheit felbit gelöft erichien." . Der Reprafentant der lettern Auficht mar Reftorins, die vollfommene Bereinigung verfocht Chrillus von Alexandria, Der erftere, auf der allgemeinen Kirchenversammlung zu Ephefne (431) verdammt und "in flofterlich gelehrter Unbehülflichfeit dem (durch den gewandten und schmiegsamen Chrifine bewirften) Rampfe der Intriguen nicht gewachsen, von allen Parteien aufgegeben, ftarb im Elende (c. 440), fein Charafter verfaunt, feine Lehre entstellt." Aber feine Grundfage fanden Un= hanger in Perfien. Unter dem Namen der chaldaifden Chriften, in Indien Thomas= driften, bon ihren Gegnern Reftorianer genannt, verbreiteten fie tief nach Afien drift= liche Wohlthätigfeit und griechische Bildung. Der Streit bestand jedoch fort. 218 Eutuches von Rouftantinopel, die Grundfate des Chrillus verfolgend, lehrte, "daß alles Menichliche im göttlichen Befen Chrifti aufgegangen und mit ihm zu einer Natur geworden fei, " wurde er verdammt und abgesett. Zwar bewirkte sein Unhänger Dioscorns von Alexandrien auf der allgemeinen Synode gu Ephesus (449) die Rechtfertigung des Eutyches und die Ent= fetung feines Gegners durch die Gewalt eines aufgereizten Pobels, allein der öffentliche Un= wille über diese Gewaltthat machte ihre Niederlage um fo vollständiger. Auf einer von der Raiferin Bulderia und ihrem Gemahl Marcianus nad Chaltedon berufenen allaemeinen Rirdenversammlung (451) murde die Spnode bon Ephejus als eine "Ränber= junode" caffirt, Dioscorus entjett und Eutyches verdammt, und als Rirchenlehre fejtgesett: "zwei Naturen find unvermischt, aber auch ungertrennlich in der einen Person Christi vereint." Aber die alegandrinische Auficht wurde darum nicht aufgegeben. Die Befenner derfelben, bon ihren Geguern Monophyfiten (d. h. die an Gine Natur glauben) genannt, bewarben fich um den Schutz des Throns und bewirtten badurch, daß " der Glaubensftreit zum Berkzeng ber Politit" ward und die firchlichen Parteinngen auf die Palaft= und Refideng= revolutionen einwirtten. Raifer Beno fuchte burch ein zweideutig und unbestimmt abgefaßtes Glaubensgeset (Senotiton) 482 die Spaltung gu heben, allein von beiden Seiten gleich geschmäht und von den ftrengen Monophyfiten verworfen, vermehrte es nur den Sader und die Spaltungen. Doch erlangte die monophysitische Ausicht von Giner Natur nie firchliche Geltung. Rachdem Suftinian vergeblich gesucht, burch einige Bugestandniffe die Spaltung gu heben, trennten sich die Monophysiten von der fatholischen Rirde und bildeten ein eigenes Rirdenwesen, bem angehörten: 1) die agnptifche Nationalfirche der Ropten; 2) die Armenier; 3) die Jacobiten in Sprien und Mesopotamien. - Raiser Beraclins (feit 622) fuchte die Monophysiten in Armenien und Sprien der Kirche wieder zu gewinnen, indem er ein Glaubensgeset verfündigen ließ, "daß trot der zwei Naturen doch nur eine Billen Bangerung in Chrifto ftatt finde." Diefes Gefet erzengte nene Kampfe und Epaltungen. Die Anhänger beffelben (Monotheleten) wurden von dem römischen Bischof verdammt, und wenn auch Raifer Conftaus II. (648) den Bifchof Martin I. von Rom entfett nach Konftantinopel führen und im Glend fterben ließ, die fechfte öfumenifche Gy= node von Ronftantinopel erflärte die Lehre von zwei Billensäußerungen, als den zwei Naturen entsprechend, für rechtglänbig. Bon der Rirche ansgestoßen und bon den Raisern verfolgt erhielten fie fich unter dem Namen Maroniten auf den Berghöhen des Libanon unter einem eignen Patriarden, treu dem Befenntnig bon Ginem Billen in Chrifto. -In dem von griechischer Cultur und Spigfindigfeit entfernten Abendlande fanden diese Speculationen feinen geeigneten Boden. Alls zwei fpanifche Bifchofe die neftorianifche Meinung, "Daß Chriftus nach feiner menfchlichen Ratur blos durch Adoption der Cohn Gottes fei," aufuahmen und ausbildeten, wurden fie durch Alcuin befämpft und unter Rarl dem Großen auf zwei Spnoden verdammt und zum Widerruf gezwungen. Und war auch diefer Widerruf weder aufrichtig noch ausdauernd, jo fand doch die Unficht der Aboptianer "zu wenig Auflang im Beitalter, um nicht mit den Urhebern abzufterben."

20. Jan. 532.

S. 250. Marcian's (S. 239) fünfter Rachfolger war Juftinian, ein Mann von niedriger Berkunft, deffen Regierung nach Junen und Außen epochemachend ift. Er ließ durch seinen Minister Tribonian und eine Angahl angesehener Rechtsgelehrten die unter dem Namen Corpus juris befannte 533.534. Samulung von Geschen und Rechtsbestimmungen anfertigen und reformirte die Rechtsschulen; er bandigte den Uebermuth der Factionen der Rennbahn, die eine furchtbare Emporung gegen ihn erregt hatten, indem er durch feinen Geldheren Belifar 30,000 Aufftandifche, meiftens von der Partei der Griinen, an dem berühmten "Nifa"-Tag niederhauen und den Sippodrom auf unbeftimmte Beit schließen ließ; er verschaffte fich durch Lift Seidenraupen aus China und verpflanzte den Seidenban nach Europa; er hob Sandel und Induftrie durch Anlegung von Strafen und durch Beförderung des Berfehrs und der Betriebsamfeit; er legte Rirchen (Sophienfirche) und Prachtgebande an, befestigte das Reich durch Burgen (Castelle) längs der Donan und befcuthte die fatholische Glaubenslehre über die Ratur Chrifti gegen die abmeidenden Ausichten der Monophysiten, Arianer und anderer Saretifer (Reger), die er verfolgte. Mur auf Befriedigung feiner Berrichfucht, feines Stolzes und feines Chrgeiges bedacht, fuchte er bem Raiferthron allein alle Macht und alles Ansehen beignlegen; ein Staat, eine Rirche, ein Gefet jollte die Belt beherrichen. Er vernichtete die letten Spuren republifanischer Ginrichtungen, wie das Confulat, und führte, da feine Prachtliebe und Berschwendung wie seine Rriege und Regierungsweise unermegliche Staatsausgaben nothig machten, ohne Rudficht auf Des Bolfes Bohl und Behe Die manuichfaltigste und drückendste Besteuerung ein. In Procopius, bem Beheimschreiber Belifar's, der in feiner Darftellung des perfifchen, vanda. Tifden und gothifden Kriege und in feiner geheimen Gefchichte bes Sofe ("Anefdota") nach einander "die Geschichte, Lobrede und Satire" feines Beitalters fchrieb, bat Juftinian's Regierung einen trefflichen Bearbeiter acfunden.

1) Die erften byzantinischen Raifer. Juftinian und Theodora. Die Berrichaft des oftromischen Reichs war nach der traurigen Regierung

des Arcadius (-408) und seines schwachen Sohnes Theodosius II. (408-450) in die Sande des fraftigen Thrafers Marcian (450-456) gefommen, auf welchen ein eben fo fraftiger Mann bon niedriger und barbarifcher Abkunft folgte, Leo I. (457-474), der Große, der erfte vom Patriarch gefronte Raifer. Nach dem Tode des lettern bemächtigte fich fein Schwiegersohn Beno (474-491) der Regierung und behauptete fie durch Lift, Berrath und Gewalt bis zu feinem Ende. Durch die Sand feiner Bittwe mard dann Unaftafing I. (491-518), ein alter Sofbeamter, Berr des Reichs. Diefer hatte als Feind der Rechtgläubigen beständig mit innern Empörungen ju ichaffen, mahrend zugleich Kriege mit dem roben Berg. volke der Maurier, mit den Perfern und mit den Bulgaren die Rrafte des Staates in Anspruch nahmen. Um die Sauptstadt gegen Ueberfalle zu schüten, legte er die fogenannte "lange Steinwehr" an, die 16 Stunden weit von der Propontis über Sügel und Flachfeld bis ans ichwarze Meer ging. Nach Anastasius' Tod gelangte der 6Sjährige thrakische General Justinus I. (518-527), der einst als armer Bauernjunge mit zwei Brüdern in die neue Weltstadt gezogen war, durch hinterlift und Bestechung auf den Thron, ein rauher Mann ohne alle Bildung, der aber doch durch Sparfamfeit, Sittenftrenge und fraftige Sandhabung der Ordnung das Reich stärkte und fich bei den benachbarten Bölkern geachtet und gefürchtet machte, fo daß er ein gehorfames Bolt, einen geficherten Thron und einen geregelten Staatshaus. halt seinem Nachfolger Juftinian, der bei dem kinderlosen Raiser die Dieuste eines Ranglers versehen hatte, hinterlassen konnte. Justinian vermählte sich mit Theodora, einer ehemaligen, durch Sittenlosigkeit berüchtigten Schauspielerin und Bullerin von Chpern, die Beift und Alugheit mit Schönheit und Berrichsucht verband und ihr früheres schamloses Leben durch äußere Frömmigkeit und firchliche Rechtgläubigkeit in Vergeffenheit zu bringen bemuht mar; auf ihren Gemahl, der fie nicht nur als Raiferin fronen und in öffentlichen Erlaffen als feine "hochehrwurdige von Bott verlichene Gemahlin" proclamiren ließ, fondern fie fogar zur Mitregentin erhob, nbte fie ftets einen großen Ginfluß, fo daß fie auf den Bang der Regierung und die Leitung der Staatsgeschäfte bestimmend einwirfte. Die wichtigsten Entscheidungen in Staats., Rechts. und Rirchenangelegenheiten gingen von ihr aus; die chemalige Buhldirne bestimmte die Formen und Gefete der Rechtgläubigkeit und nöthigte die Mitglieder des Senats bei feierlichen Ceremonien, ihre Sufipipe mit den Lippen zu berühren. Furchtbar mar ihre Rache und ihre Ungnade. "Nicht felten ließ fie den Begenstand ihres frischen Saffes oder ihrer ehemaligen Sunft in den unterirdifchen, grabesfinftern Rertern des Palaftes ploglich verschwinden und langfam veridmaditen."

2) Der Nifa-Aufftand. Gleich ihrem Gemahl begünstigte auch Theodora die Partei der "Blanen," weil die "Grünen" sie einst schwede abgewiesen hatten, als sie um die Stelle eines Thierhüters, die ihr Vater betleidet, für den zweiten Mann ihrer Mutter siehte. Ueberalt wurden daher die Blauen bevorzugt. "Aur ihnen wurden Gnaden erwiesen, nur sie konnten zu öffentlichen Aemtern gelangen; nur ihnen gingen zahlreiche Ungeschlichteiten, selbst Versbrechen, ungestraft oder gar unbeachtet hin. Denn wie die Hoffs und Administrativbeamten, so waren auch die Mitglieder der Richtercollegien, das Personal der Stadtpräfestur, die Poslizeiconnnissäre, Sergeanten und Constabler durchgebends Blane." Ergrimmt über die Jurückschung und unterstüßt von einer gegnerischen Hoffsand gegen Austinian; die Blanen, mit dem Verfahren des Kaisers unzufrieden, schlossen Ansstendamps, wobei die Hanen, mit dem Verfahren des Kaisers unzufrieden, schlossen sich ihren ehemaligen Gegnern au nud steisgerten die Empörung zu einer Revolution und zu einem Strasensamps, wobei die Halte der Stadt durch einen fünfsachen Brand mit ihren prachtvollsten Gebänden ein Rand der Flammen wurde. Hyp at in 8, der Sohn des Anastassen, wurde zum Kaiser ansgerusen, Sustinian

dachte schon an Flucht, zu welcher die Schiffe im Bosporus bereit standen; aber Theodora widersetzte sich. Da machte in einem günstigen Augenblick, als die unnatürliche Verbindung der seindlichen Parteien sich bereits zu lösen begonnen, Belisar mit germanischen Söldnern, Gothen und Herulern, einen plötlichen Augriff, der mit einer furchtbaren Riederlage der Insurgenten endigte. Nun erging ein entsetzliches Strafgericht; 30,000 Leichen lagen im Circus; Hypatius fand den Tod in den Wellen des Bosporus; die Consiscationen, Verbamungen und Finrichtungen drängten einander von Angenblick zu Angenblick; überall herrschte Furcht und Todesaugst. So endigte der "Nika-Ausstand."

Von Justinian's Charakter und Regierung läßt sich in vielen Stücken dasselbe sagen, was von dem französischen König Ludwig XIV. gilt. "Beide bewiesen dieselbe unermüdliche Thätigkeit und Geschäftigkeit, Beide waren von derselben Bigoterie beseelt, auf Beiden lastete Weiberherrschaft und in Beider Staaten brachte die Begierde nach Kriegsruhm und eine auf großen Steuerdruck gegründete übermäßige Prachtliebe dieselben Erscheinungen hervor." Die Finanzoperationen der neuern Staatskunst und die Mittel, die Staatseinnahmen zu vermehren, als Regierungsmonopole, Aemterverkauf, Jölle aller Art, Steuer auf Lebensmittel (Octroi), Zwangsaulehen, Gütereinziehungen (besonders bei Häretikern) u. A. m. wurden schon von Justinian in Anwendung gebracht.

- 3) Das Corpns juris. Dieses berühmte Gesetbuch enthält: 1) die Gesetze und Berordnungen (Constitutionen) der frühern römischen Kaiser materienweise geordnet (codex Justinianeus); 2) ein wissenschaftliches Lehrbuch des Rechts (institutiones) in 4 Büchern (im I. 533 zum Abschluß geführt); 3) eine Sammlung von Aussprüchen, Erklärungen und Entscheidungen früherer Rechtsgelehrten, bestehend in Auszügen aus ihren Schriften und Commentaren, die materienweise zusammengestellt und unter einzelne Titel gebracht, alles für den praktischen Gebrauch des Juristen Brauchdare enthalten sollten. Bon dieser Anordnung führte die aus 50 Büchern bestehende Sammlung, das Ergebniß unendlicher Studien und Arbeiten, den Namen Digesten, während die Benennung Pandekten von dem das Ganze der römischen Rechtswissenschaft umfassenden Inhalt herrührt; endlich 4) neue (uach der zweiten Revision des Codez erlassen) Berordnungen Instituian's (novellae), sehtere größtentheils in griechischer Sprache, aber auch ins Lateinische übersett (authentica).
- §. 251. Der verwirrte Zustand des Bandalenreichs in Afrika und des Oftgothenreichs in Italien lud zu Eroberungen ein. Darum faßte Zustinian den Plan, beide mit Krieg zu überziehen, um durch Unterwersung ihrer Länder seinem Neiche die Ausdehnung wieder zu verleihen, die es unter Constantin beseisen, und zugleich den Arianismus, zu dem sich diese Bölker bekannten, zu unterdrücken. Belisar, der erste Kriegsheld seiner Zeit, unterwarf in wenigen Monaten das seit Geiserich's Tod (477) durch Religionstriege zerrüttete und unter der heißen Sonne Afrika's der Erschlaffung verfallene Bandalenreich und führte den letzten König Gelimer, der seinen duldsamen mit Instinian verbündeten Bruder Hilperich vom Throne gestoßen und nebst seinen Söhnen im Kerfer getödtet hatte, als Gesangenen im Triumphe nach Konstantinopel. Lange hatte sich Gesimer in einem unmidischen Bergschloß tapfer und muthvoll vertheidigt, bis Mangel an Lebensmitteln ihn zur Ergebung gezwungen. So endete das Neich der germanischen Vandalen nach hundert jährigem Bestand. Das Land wurde einem oftrömischen

537.

539.

540.

549.

Statthalter unterworfen, der Arianismus ausgerottet, die blondgelocte vandalifche Ingend in die byzantinischen Seere vertheilt und mit den Romanen vermifcht, die geraubten Schate nebft vielen Gefangenen nach der byzantinischen Hauptstadt geführt. — Um dieselbe Zeit wurde Theodorich's (§. 245) eble Tochter Amalasunta, deren Vorliebe für römische Sitten und Bilbung ben ranben Gothen miffiel, von ihrem Better Theodat, mit dem fie gur Bernhigung des Bolfes den Thron zu theilen befchloffen, nachdem ihr Cohn Athalarich ein frühes Opfer seiner Ausschweifungen geworden, feige ermordet. Da warf fich Juftinian, den fie um Beiftand gegen die Berrichgier ihres nach Alleinherrschaft strebenden Gemahls angegangen, zu ihrem Nächer auf und schiefte Belisar nach Italien. Dieser eroberte Sieilien, erfturmte Neapel und vertheidigte das unter Beihülfe der romanifch-fatholischen Bevolkerung ohne Schwertstreich genommene Rom ein volles Jahr mit Rriegefnuft und Belbenmuth gegen den Gothenkönig Bitiges, der an die Stelle des ermordeten Theodat getreten. Boll Bewunderung über Belifar's Tapferfeit boten ihm die Gothen die Berrichaft über Italien an, und überlieferten ihm ihre Sauptstadt Ravenna. Aber obgleich er ihr Butranen taufchte und im Namen des Raifers Befit von dem Reiche nahm, entging er doch nicht dem Neide und der Berleumdung der byzantinischen Söflinge. Mitten im Siegeslauf wurde er abberufen, und eben fo gehorfam und tren als tapfer, schiffte er sich mit der Bente und den Rriegsgefangenen (darnuter Bitiges) nach Konstantinopel ein, um dem undaufbaren Raifer, zu beffen Bugen er den reichen Schat Theodorich's des Großen demuthig niederlegte, die Oftgrenze gegen den Perferfonig Rosen (Choeroce) Ruschirman gu fchuten. Die von den Gothen gu Bulfe gerufenen Franken machten indeffen die lombardifche Cbene gur Ginobe, legten Mailand in Afche und ermordeten die männliche Bevolkerung. Achuliche Gränel begingen die Burgunder in Genna.

S. 252. Nach Belifar's Abzug erhob der Rest des Gothenheers, germanischer Sitte gemäß, den tapferen Totilas auf den Herrscherschild und begrüßte ihn als König. Dieser überwand die oströmischen Feldherren und unterwarf in raschem Siegeslauf ganz Italien. Roms Kunstschäße, Denkmale und Bauwerke sanden dabei größtentheils ihren Untergang, so daß von dieser Zeit au Italieus alte Pracht und Enltur nur noch aus seinen Aninen sichtbar war. Da kam Belisar abermals; allein von dem nisktrauischen Kaiser nut Truppen und Geld schlecht versehen, vermochte er mit allem Heldennuth und aller Kriegskunst das Berlorene nicht wieder zu erobern. Wie in "verstohlener Flucht" umste er mehrere Jahre lang an der Küste hin von einem Orte zum andern ziehen, ohne eine entscheidende Schlacht wagen zu können. Bürnend rief ihn daher Instinian zurück und strafte ihn mit seiner Ungnade. Doch ist die Sage, daß er als geblendeter Bettler ins Elend gestoßen worden, eine Erstudung späterer Zeit. Seine Helbengröße und seiner einer Cigenschaften sind nur durch die Schwachheit getrübt, womit er sich seiner unwürdigen und laster-

552.

554.

haften Gemahlin, einer Freundin der Raiferin, unterordnete. Sein Nachfolger ward der verfiiche Emuche Narfes, ein gewandter Söfling, in deffen fleinem, ichwächlichem Körper eine Seldenseele, gleich der des Belifar, wohnte. Bei Taging auf der blutgeträuften Bahlftatt von Sentinum (busta Gallorum; §. 159) erlag Totilas mit seinen tapferften Streitern dem Schwerte der überlegenen Beinde. Umsonft erhoben die Trümmer des Gothenheeres den heldenmüthigen Tejas auf ben Ronigsschild; nach vielen blutigen Gefechten am Bolturno und bei dem alten Cuma, wo fein Bruder den Ronigsschat hütete, fiel auch er an der Spige feiner Edeln und unr eine fleine Schaar, welcher Narfes in Anerkennung ihrer Tapferkeit frejen Abzug gewährte, juchte fich unbekannte Wohnsige jenseit der Alpen, wo sie fich unter andern Boltsftammen verloren. Go endete das Gothenreich nach einem glorreichen Fall; dem schönen Italien aber, das mittlerweile auch noch durch die feindlichen Einfälle heidnischer Allemannen furchtbar vermuftet und durchplundert worden war, hatte der lange Rrieg Bunden geschlagen, von denen es fich nie wieder gang erholte. Die alte Welt mit ihrer Runft und Berrlichkeit war darüber in Schutt und Trümmer gefunfen.

## 2. Die Langobarden.

S. 253. Fortan verwaltete Marfes als faiferlicher Statthalter (Exarch) von Ravenna aus das eroberte Land nach byzantinischem Rechte; er verwandelte die Besitzungen der Gothen in faiferliche Rammergnter und druckte das Bolf mit Religionegwang und Stenerlaften. Alle aber Juftinian geftorben war und die Gemahlin feines schwachen Reffen und Nachfolgers Juftinns II. 565-578. dem der habgierigen Bedrückung angeflagten Heberwinder der Gothen hohnend die Spinnftube als paffenden Birkungstreis anwies, rief Rarfes, wie es. heißt, fury por feinem Tod die Langobarden aus Pannonien (Ungarn) nach Stalien. Diefe, schon feit bem Gothenkrieg mit Italiens Reigen befannt, folgten gern dem Rufe und gogen unter der Führung des waffenkundigen Beerfonige Alboin (ber furg guvor die Gepiden überwältigt, ihren Rouig erschlagen und deffen Tochter, die fcone Rofamunde, ale Brant heimgeführt) nach den Bogegenden, die von ihnen den Ramen Lombardei erhielten. Bavia wurde nach dreijähriger Belagerung erfturmt und gur Sanptftadt des Langobarden = Reich & erhoben.

Das lombardische Reich umfaßte bald gang Oberitalien nebst Toscana, fo wie die Gegenden von Capua bis Tarent mit Benevent, indes das übrige Unteritalien, fo wie das Bergogthum Rom und die Dftfufte mit den Seeftadten, bei dem oftromijden (griechifden) Erarchat von Ravenna verblieben. Auch Benedig und Benna ftanden unter byzantinischer Dberhoheit, und die Bergoge von Friaul, Spoleto und Benevent behaupteten eine fast unabhängige Stellung, wenn gleich dem Ramen nach den Langobarden unterworfen und von diefen als Borbut gegen Briechen und Avaren gebraucht. - Alboin ftarb durch die Blutrache feiner Gattin.

Justi= nus II.

568.

Er hatte fich nach germanischer Sitte aus dem Schadel ihres Baters einen Potal gemacht, worans er einft bei einem larmenden Belage die Tochter zu trinfen gwang. Darüber ergrimmt veranlaßte fie seine Ermordung. Als fie aber im Laster fortschreitend ihrem neuen Buhlen Gift bereitete, um sich mit dem griechischen Statthalter zu vermählen, zwang fie jener, die Salfte des Bechers zu trinken, fo daß beide ihre Schuld mit dem Tode buften.

573.

Die rauhen, nur auf Rrieg und Jagd bedachten Langobarden behandelten die Eingeborenen gewaltthätig. Nicht vertragweise, wie die Gothen, sondern eigenmächtig festen fie fich in den Befit großer Landerftreden und fprachen überdies den dritten Theil vom Ertrag alles Grund und Bodens an. Die alten Bewohner traten in den Städten in das Berhältniß der Salbfreien (Albien), auf dem Lande in den Stand der Unfreiheit. Das romifche Recht verlor feine öffentliche Geltung, und die Römer famen ohne eigene Beamte unter die Gewalt der langobardischen Befehlshaber. Aber unter der nervigen Sanft germanifcher Aubauer erhoben fich die fruchtbaren Gefilde bald zu ichoner Cultur. Ein machtiger Abel von Bergogen und Grafen ftand an der Spike der friegerifchen Nation, die ihre Rouige in Bolfeversammlungen (Maifeldern) mahlte. Zwei Sahrhunderte bestand das langobardifche Reich in Unabhängigfeit unter fteten Rampfen mit den Oftromern, bis es, durch italifche Lufte erfchlafft, im 8. Jahrhundert den Franken erlag. Der Arianismus, gu bem fich die Langobarden gleich den meiften germanischen Bolfern aufangs bekannten, ward allmählich unter römischer Ginwirkung durch den fatholischen Glanben verdrängt und dadurch die Berichmelzung der Gieger und Befiegten gu Einem Bolfe mefentlich gefordert. Auch germanische Sprache und Sitte berschwanden balb. Dafür aber eigneten fich die Langobarden die Bildung und Biffenschaft der altromifchen Bevolkerung an, nahmen diefer "das fcmachvolle Beichen ber Befiegten" ab und geftalteten Die verfallene Gemeindeverfaffung ber Städte auf germanischer Grundlage neu und fraftig um. Schnell trat eine Ausgleichung in den Lebensgewohnheiten beider Nationen ein. Die alten Ginwohner des Landes lernten von den Eroberern die Baffenübung wieder und die forgfamere Cultur des Bodens; dieje von jeuen Sandel und Gewerbe und die Runfte und Renntuiffe des Friedens. Freiheitsfinn und Rriegemnth fehrten in die Bergen gurud und wedten neue Lebensluft,

Nach Alboin wurde Kleph zum König gewählt; als dieser nach 18 Monaten megen seiner Granfamteit getodtet ward, unterließ der Adel 10 Jahre lang die Ronigsmahl, bis die Furcht vor Spaltungen und Schmächung eine neue Wahl herbeiführte. Gie fiel auf Rleph's Cohn, den ritterlichen Autharis, deffen bagerifche von Aubaris ihm felbit geworbene Bemahlin Then delinde fowohl mahrend feiner eigenen Regierung als unter feinen beiden Nachfolgern (Agilulf aus Thuringen, mit Theubelinde vermählt, und Adelwald) großen Ginfluß auf die Bermaltung des Reichs Agelwald übte, obwohl fie dem athauafianischen Glaubensbefenntniß anbing. Gie grundete die Rathedrale von Monga, wo fortan die mit einem eifernen (angeblich aus Rageln bom Rrenze Chrifti gefchmiedeten) Ringe verfebene eiferne Rrone der Lombarden aufbewahrt wurde. Bon den folgenden Königen haben fich mehrere

573.

Mailulf

schaft zwischen beiden legte.

Notharis um Verbesserung der Gesetze und Nechtspflege hohe Verdienste erworben, so Notha-4 652. Grimoald ris, der die alten langobardischen Gewohnheitsgesetze aufzeichnen ließ; Grimoald, + 671. der fie nach dem Rathe einheimischer Richter verbefferte; Quitprand, Rachis und Niftulf, die fie durch Beigiehung des romischen Rechts erweiterten und durch + 744. Bolfeversammlungen beftätigen ließen. Die langobardifchen Befete übertra. + 749. Niftulf fen die übrigen germanischen, die burgundischen, franklichen, baberischen u. a. an Be-+ 756. nauigkeit, Milde und Ordnung, weshalb fie auch lange neben den römischen fortbe-Mord konnte durch Geld gefühnt werden, wobei aber eine große Berfchiedenheit zwischen Freien und Unfreien obwaltete (§. 343. 3. B). Das Streben Aliftulf's, fich gang Italien zu unterwerfen, führte das innige Bundniß des römifchen Sofs mit Pipin und dadurch den Gall der Langobardenherrschaft herbei. Defibe= Aliftulf's Tod 756 beftieg Defiderius den Thron. Das Borhaben des legtern, rius 756-774. durch eine Vermählung seiner Tochter mit Rarl dem Großen die Franken auf seine Seite zu ziehen, murde durch den Papft vereitelt. Karl schickte die bereits verlobte langobardifche Ronigstochter ihrem Bater gurnd, mas den erften Grund gur Feind-

#### 3. Der byzantinische Sof und der Bilderstreit.

8. 254. Durch die Verworfenheit des byzantinischen Sofes erlosch bald der Glang, den Inftinian dem Reiche verliehen. Unter den emporendsten Gräneln bestiegen lafterhafte Fürsten den blutbefleckten Thron, um ihn nach furzem, anastvollem Besike wieder eben so an einen Glücklichern zu verlieren; Blendungen, Berftummelungen der Nasen und Ohren gehörten zu den alltäglichen Greigniffen an diesem gottvergeffenen Sofe. Die kalte Granfamkeit eines Photas überftieg alle Frevelthaten eines Nero und Domitian und die Raubgier eines Conftans wurde für die Runftschäte Roms und Sprakufens verderblicher als Alarich's und Geiferich's Beerguge. Diefes granenvolle Ginerlei ward nur durchbrochen durch die Lafter und Lufte einer sittenlosen niberbildeten Sauptstadt, durch das boshafte Ränkespiel übermüthiger Beiber und Söflinge (Ennuchen) und durch heftige Religionsfämpfe über unerforschliche Fragen. - Indeß man fich mit leidenschaftlicher Sige ftritt, ob Chriftus vermoge feiner Doppelnatur einen oder zwei Willen befeffen, und gulett die doppelte Willenefraft als rechtglänbig erflärte, eroberten wilde bulgarifche und flavifche Borden die Länder am Bamus, behaupteten fich in Möfien und Makedonien und gertraten in Griechenland und im Beloponnes die letten Spuren bellenischer Cultur. Selbst die Namen der Länder und Städte verschwanden und die Nacht der Barbarei lagerte fich über die Site alter Bildung und Humanität. Zugleich bedrohten von Norden die tartarischen Avaren (S. 273), von Diten die ftreitbaren Perfer und von Guden die vom Islam begeisterten Araber (S. 262) die Grengen des Reichs bis unter die Manern der Hauptstadt.

Die Raifer des fiebenten Jahrhunderts. Auf den schwachen, gutmuthigen Justiuns II. (§. 250) folgte der wadere Thater Tiberius (578—582) und auf diesen der Römer Mauritius (582—602), deren ganze Regierung theils mit theologischen Streitig-

+ 610. + 668. feiten, theils mit Rampfen wider die Perfer unter Hormisdas IV. und Choeroes II. Parwig, theils mit Ariegen wider die Abaren, bon denen fie den Frieden durch Tribut erfaufen mußten, ansgefüllt war. Gine Emporung der Truppen ranbte dem Manritius den Thron. Der Infurgentenführer Photas begann feine durch blutige Gräuel und weichliche Wolluft merfwürdige Schredeneregierung (602-610) mit der Ermordung feines Borgangers und feiner gangen Familie. Gein Nachfolger Beratlios (610-641) bereitete dem barbarifchen Bütherich ein abuliches Loos. Diefer erfaufte anfangs von den Berfern, die fich Sprien, Paläftina und Meghpten unterworfen, in Arabien festen Fuß gefaßt hatten, und bereits Rleinafien bis in die Rahe von Ronftantinopel durchftreiften, einen Frieden, den er aber gu Rüftungen und friegerischen llebungen mit foldem Erfolg benutte, daß er in Aurzem den Feinden alle Eroberungen wieder entrif und durch die fiegreiche Schlacht bei den Ruinen von Minive ihr Reich fo fehr fdmadte, daß es bald nadher die Beute der Araber ward. Die Buth, womit Rosru felbft und dann, nach deffen Ermordung durch den eigenen Cohn und Nachfolger Robades II., auch diefer feine nächste Umgebung, feine Bertrauten und Bermandten verfolgte und tobtete, vermehrte bieje Schmachung und den innern Zwiefpalt in Berfien. Unter Beraflios' gehn Rachfolgern, von denen nur außer dem obenermähnten Con : ftans (641-668), Conftantin IV. (-685) und Justinian III. (-711) genannt gu werden verdienen, füllen die Rampfe wider die ftreitbaren Araber nebft den innern Grauel= thaten die gange byzantinifde Geschichte.

S. 255. Als die zunehmende Berehrung der Bilder und Relignien, die als die "Bücher der Ummundigen" in den Rirchen eingeführt worden waren, eine neue Abgötterei zu begründen drohte, indem das ungebildete am Sinnlichen haftende Bolf bas Beichen für die Sache nahm und in blindem Aberglauben den Bildern felbft Berehrung und Anbetung gollte, ließ Leo der geo III. Ifanrier das Gebot ergehen, alle Bilber aus den Rirchen zu entfernen \*). 717-741. Dies erregte einen Sturm, der über ein Jahrhundert Reich und Thron erschütterte, den Abfall des der byzantinischen Berrschaft noch unterworfenen Theils von Italien mit Rom herbeiführte und die Ausbrüche der wildesten Leidenschaften gu Tage forderte. Zwei Parteien, Bilberdiener (Ifonodulen) und Bilderfturmer (Ifonoflaften) ftanden einander feindselig gegenüber. In Leo's Geift handelte fein thatfraftiger aber gewaltthatiger Cohn Con- Genftanftantin, den die Bilderfreunde "vom Mift" (Kopronymos) benannten. Reprony= Er ließ durch eine Rirchenversammlung den Bilderdienft als "Erfindung des mes Teufels" verdammen, ftrafte bie Widerfpenftigen mit Tod und Berbannung und hemmte die Bunahme des Monchwesens und der Chelosigkeit (Colibat). Bugleich befriegte er mit Erfolg die wilden Bulgaren, ein affatifches Momadenvolf, das auf den von den Sunnen eröffneten Wegen in die Donanländer vorgedrungen war und von den benachbarten Clavenftammen Sprache und Sitte annahm, und wehrte ihren Ginfallen durch feste Grengeastelle. Auch fein Sohn Leo IV. gehört in die Bahl der bilderstürmen den Raifer. Alber geo IV. nach seinem frühzeitigen, plöglichen Tode ließ seine Bemahlin, die leidenschaftlich herrschsfüchtige Athenerin Trene, durch eine neue Kirchenversammlung (zu Srene, 500). Nicaa) die frühern Beschlüsse vernichten und gab den Rirchen ihren Bilderfdmud gurud. Aus Berrichfucht ließ das lafterhafte Beib ihren eigenen Cohn (Conftantin Porphprogennetos) blenden und verichmachten und Beber, Wefdichte. I. 8. Huff.

32

803.

bachte an eine Berbindung mit Rarl dem Großen, als eine Berschwörung ihrem Gebahren ein Ende machte. Sie ftarb im Elend auf Lesbos. Das Saupt der Berichworenen, Nifephoros, wurde ihr Nachfolger.

- \*) Bielleicht in der Absicht, den Wahn der Juden und Mostemin zu zerftören, als glaubten die Chriften nicht an Ginen Gott, soudern trieben Gögendienft, da der Aberglanbe, der fich an wunderthätige, nach der Bolfsfage von heiligen Sanden gemalte oder vom himmel gefallene Bilder heftete, diefer Berehrung eine höhere Bedentung und einen heidnischen Un= ftrich verlieh. Denn da diefer Bilderdienft in ftrengem Gegenfat ftand mit dem Judenthum und dem Islam, die alle bildliche Darftellung des Göttlichen verabscheuten, fo fah Leo darin ein Saupthinderniß für die von ihm beabsichtigte Befehrung der Juden und Mohamedaner aum driftlichen Glauben. Die Monche, die aus den Bildern ihren Unterhalt gogen, fchurten Die Flamme und reigten die Leidenschaften des frommfinnlichen Bolts.
- S. 256. Nach etlichen, mit Mord und Verstümmelnug begleiteten Thron-Leo V. ber wechseln gelangte der fraftvolle Leo V., der Armenier, an die Regierung 813-820. und schreckte die bilder die nende Partei durch neue Berbote; eben fo sein nächster Nachfolger, Michael, der durch Leo's Ermordung am Altar aus dem chael II. 820-829. Kerfer zum Throne gelangt war, und sein Sohn Theophilos, ein eifriger Theophis Beforderer der Baufunft, der Wiffenschaften und des Schulwefens. Alls aber 829-842. seine Gemahlin Theodora, während ihres Sohnes (Michael's III.) Minderchael III. jährigkeit, aus Andacht und Politik die Berehrung der Bilder wieder geftattete, legte fich allmählich der Sturm. Michael III., an Wolluft und Schwelgerei wie an Frivolität und Graufamteit den Schlimmften nicht nachstehend, fiel endlich als Opfer einer von Bafilios dem Makedonier geleiteten Berfchwörung. Mit dem Urheber des Mordes fam nunmehr ein Regentenhaus auf 867. den Thron, das mit geringer Unterbrechung gegen 200 Jahre regierte und dem Reiche, hauptfächlich durch Aufnahme ausländischer Söldner in die griechischen Beere, wieder einige Stärke verlich. Im Abendlande wurden die Befchluffe gegen die Bilder nicht anerkannt. Bahrend diefer Beit waren die Bruder Methodios und Aprillos bemüht, die Lehre des Evangeliums den Bulgaren und den flavifchen Stämmen im Guden und Norden der Donan beignbringen.

Trop der herrschenden Entsittlichung des Volkes und der Lafterhaftigkeit des Sofes blieb Rouftantinopel durch das gange Mittelalter hindurch der Gib der Bildung und Gelehrsamkeit. Bahrend das übrige Europa fich langfam aus dem Dunkel der Unwissenheit, des Aberglaubens und der Barbarei herausarbeitete, bewahrten die bngantinischen Schriftsteller noch wissenschaftlichen Sinn und Renntniß der menschlichen Dinge. Johannes Grammatiens aus dem Anfang des 7. Jahrhunderts, der gelehrte Erklarer des Ariftoteles und Berfaffer vieler Schriften aus dem Bebiele der Grammatit und Philosophie, Sohannes von Damascus, der Begrunder der suftematischen Theologie aus dem 8. Jahrhundert, und der Patriarch Photius († 891), ein Mann von umfassenden Renntnissen in der firchlichen Literatur wie in der Alterthumswissenschaft, waren weit hinstrahlende Lichter in jener Beit der literarischen Dede. Aber Sittlichkeit und Tugend waren dabin. Gelbft die träftigften Raifer ichandeten ihren Rriegeruhm durch unmenschliche Graufamteit, und

Lugus und Sinnengenuß galten für die Würze des Lebens. — Die unter Basilios und seinen Nachsolgern veranstaltete Gesehessammlung, Basiliken genannt, ging zunächst aus einer Uebersehung, Verkürzung und Umgestaltung des Justinianeischen Rechtsbuchs (§. 250) hervor, wurde aber in der Folge erweitert und dient als wichtiges Hülfsmittel für die Aritik und Auslegung des Corpus juris. Das Gesehuch der Vasiliken ersuhr verschiedene Revisionen und reicht in seiner jezigen Gestalt nicht über die Zeit des Constantin Porphyrogennetos (c. 950) hinaus.

#### 4. Die flavifchen Bolfer.

S. 256 b. Die Glaven (von den Dentschen Wenden genannt), nächft den Germanen, Romanen und Relten der Sauptstamm der europäischen Bevolkerung, lebten feit Sahrtaufenden auf den Soben des Bolchonstywaldes, an der obern Wolga und in den Klächen des Oniepre, von wo aus fie allmählich immer weiter nach Beften vordrangen. Während die Ruffen und Polen, welche am trenesten die Sprache, Sitten und nationalen Gigenthumlichfeiten des Bolfes bewahrten, in der ursprünglichen Beimath fich allmählich nach allen Seiten ausdehnten und in dem weiten Flachland von der Beichfel bis zu den Ufern der Bolga ihre Bohnfite aufschlugen, zogen andere, von ben Dentschen als Wenden bezeichnete Stämme gen Abend und befetten die durch die Bolkerwanderung leergewordenen germanischen Länder vom Sudrande der Ditfee und von ber Mündung der Elbe bis zum Fichtelgebirg und jum Böhmerwald, andere brangen fudmarts bis ju ben Grengen bes morgenländischen Raiserthums vor. Richt blos die Bolfer an der Dder und Barthe und die Bewohner von Böhmen (Czechen) und Mähren gehören dem flavischen Stamme au; anch die Grengnachbarn der Deutschen an der Elbe, Savel und Saale, die Beveller und Ufraner in Branbenburg, die Dalemingier und Sorben in Sachsen, und die Bewohner ber Oftseelander, die Poruffen in Preugen, die Bilgen (Lintigen) und Pomeraner in Pommern, die Dbotriten in Medlenburg, die Linonen im Lauenburgischen, find flavischer Berkunft, und in der Lausit, am Richtelgebirg und in den Main- und Regnitgegenden ließen fich wendische Stämme nieder. Doch verloren diese mit der Beit durch den Ginfluß der unter und neben ihnen lebenden Deutschen ihre flavische Sprache und Gigenthumlichkeit und wurden bis auf wenige Refte germanifirt. Andere Schwärme befesten die Länderstrecken zwischen der Donan und dem adriatischen Meere, fo die Slovengen und Rarantanen (Winden) die öftlichen Alpenländer, die man jest mit dem Ramen Stehermart, Rärnthen und Rrain bezeichnet; andere ließen fich, bald mit bald ohne Ginwilligung der byzantinischen Raifer, in den Donaulandern nieder, in Illyrien, Dalmatien, Bos. nien, Gerbien, Slavonien, Kroatien, Die noch jest ihren Ramen von ihnen tragen, noch andere bevölferten Mafedonien, Griechenland und den Peloponnes; fo daß fich heut zu Tage die Bohnfite des flavifchen

Volkestammes von dem adriatischen Meer bis nach Kamtschatka und von dem Balfan-Gebirge bis zu der Ditfee und dem weißen Meer erftreden. Alle diefe flavifchen Bolferschaften waren burch Sprache, Sitten und Abstammung nabe perwandt, gerfielen aber in eine Menge großer Bolfer und fleiner, bald unter einander verbundener, bald getrennter Stämme. Die Glaven find lebhafter und erregbarer als die Germanen und besitzen manche hansliche Tugenden und liebenswürdige gefellige Eigenschaften; heiter, gefangliebend und dienstfertig feten fie fich über die Sorgen und Befchwerden des Lebens mit leichtem Sinn hinweg; aber in der Unfregung überschreiten fie die Grenzen der Dagigung, find blutdürftig, rachgierig und treulos. "Das Ungeftume, Fliegende, Mlüchtige, Die Geschwindigkeit des Ginfalls und der That, mit mancher liebenswürdigen Leichtigfeit, Subschheit und Ritterlichfeit gepaart, ift flavische Natur." Stols auf ihre Nationalität verachten und verschmähen fie das Ausländische, wiffen fich jedoch mit ihrer beweglichen Natur die fremden Eigenthümlichkeiten leicht angueignen. Dhue mahres auf Gelbstachtung gegrundetes Freiheitsgefühl find fie übermüthig gegen Geringe, friedend und demüthig gegen Mächtige. Das Streben nach höherer Bilbung, nach geistiger und sittlicher Veredlung war ihrer Natur weniger tief eingeprägt als den germanischen und romanischen Stämmen. Die von ihnen befetten Provingen des Römerreiches wurden in Büfteneien umgewandelt und erholten fich nie mehr, indes die von den Germanen eroberten römischen Staaten fich bald zu neuer Blüthe entfalteten. Bon den Deutschen gedrückt und als Selaven behandelt haben fie fich für die Verachtung burch untilgbaren Saß gegen dieselben gerächt. Mehr den friedlichen Geschäften, der Biehaucht, dem Sischfang und dem Acterban ergeben, zeichneten fie fich im Rrieg anfange nur als gewandte Reiter ans. In ihren Sitten neigen fie fich dem Morgenlande gu, daher fie and bas Weib nicht fo hoch ftellten, als die germanischen Bolfer des Abendlandes, und ihr Familienleben minder edel gestalteten. Die Religion ber Glaven war ein mit Den-Schenopfern verbundener Gögendienft, dem die Berehrung wohlthätiger und schadenbringender Naturfrafte gum Grunde lag. Ihr Sanptgott bieß Ewjatowit (Swantewit), deffen vierhauptiges Bild im Tempel zu Arton auf der Jufel Rügen Mittelpunft Des Cultus für alle flavifden Stämme an ber Dder und Elbe war. Das Chriftenthum fand fpat Gingang bei ihnen, was die Kluft zwischen der germanischen und flavischen Bevolkerung erweiterte. -Längere Beit mußten die füblichen Clavenstämme die Berrichaft ber Avaren über fich anerkennen, endlich aber schüttelten fie das harte Soch derselben ab und gründeten unter ihrem Führer, dem Franken Samo, ein eigenes Reich, deffen Kern das Böhnerland war, das aber von hier aus fich füdlich bis gu den steherischen Alben, öftlich bis an die Karpathen und nördlich bis an die Savel und Spree erftrecte. Sieben und dreißig Jahre hat Camo feine Berrschaft nicht unr gegen den Andrang ber Avaren, sondern auch gegen die Waffen feiner eigenen Stammesgenoffen behanptet und viel bagu beigetragen, die

627.

Macht ber Slaven im Diten Dentschlands für alle folgenden Zeiten zu befestigen. Im Besise der Küstenländer des baltischen Meeres haben die slavischen Bölfer auch eine Zeit lang eine große Handelsthätigkeit entwickelt. Noch lange erzählte man sich Bunderdinge von der sagenverherrlichten Bendenstadt Julin (Bollin), dem "nordischen Benedig", die auf einer der Inseln vor der Odermündung günstig gelegen im frühen Mittelalter der reiche Markt des Handels und Verkehrs für den weiten Often gewesen sein soll. Schön gezimmerte hölzerne Hänser in großer Menge hätten Zengniß gegeben von dem Reichthum und der Pracht der wendischen Kausmannstadt.

S. 256 c. Rüchblid und Refultate. Bahrend die flavifchen Bolter an der Ober und Elbe, an der Donan und in den Oftalpen durch die Ginwirfung der Deutschen zu den Anfängen eines umfaffenderen ftaatlichen Lebens gelaugten und ihre heimischen Sitten, Sprache und nationales Befeu mit ber Beit großentheils gegen bas Germanische vertauschten, verloren die ausgewanberten bentichen Bolterichaften ihre baterlandischen Erinnerungen und Gigenthunlichkeiten in den fremden Landern, die fie fich durch ihr Schwert erworben, und nahmen die Sprache, Cultur und Gefetgebung ber beffegten Bolfer an. Gibt diefe Ericheinung einerseits Bengniß von der Macht der geiftigen Bildung, die auch den Schwachen und Unterdrückten ein Uebergewicht verleiht über den ungebildeten Starken und Roben, fo ift fie zugleich ein Beweis von der empfänglichen und nachgiebigen Ratur ber Germanen, die fremden Ginfluffen nicht nachdrücklich genng zu widerfteben vermag. Die fconften Provinzen des römifchen Abendlandes maren unter ben Stürmen der Bolfermanderung germanischen Stämmen zugefallen; die Erinnerungen der alten Bufammengehörigkeit unter Roms Obmacht waren noch nicht gang entschwunden; ein germanisches Bestreich hatte fich wohl durch ein Bundesverhältniß erschaffen und dem byzantinischen Oftreich gegenüberstellen laffen. Aber weit entferut, fich gu einem Gangen zu vereinigen und den Beftrebungen des großen Theodorich fordernd entgegen zu kommen, gingen die germanischen Staaten immer mehr anseinander, geftalteten ihr Leben felbständig in eng begrengten Rreifen und verschafften dadurch dem Fremden den Sieg. Die Langobarden in der Poebene murden Italiener, die Weftgothen und Sueven in der pprenäischen Salbinsel wurden Spanier, die Franken nahmen gallische Sprache und Bildung an, wenn gleich Land und Bolf feitdem von den neuen Ginwanderern den Namen führte. Aber nicht blos die Stämme vergagen ihres gemeinschaft. lichen Ursprungs und ihrer Geschlechts- und Bluteverwandtschaft und bildeten ihr Conderleben unabhängig von den übrigen aus, die einzelnen Bolfer fpalteten fich wieder in mehrere getrennte Staaten und Reiche und schwächten nicht felten ihre Rräfte durch Rriege, Stammfehden und Thaten der Blutrache. Die Angelfachsen, die in den britischen Inseln fo fehr nber die keltische Bevölkerung die Oberhand hatten, daß dort allein germanische Sprache und Lebensweise, Recht und Religion über die romanische Cultur den Sieg davon trugen, gingen in fieben Ronigreiche anseinander; die Franken theilten fich in brei ober vier Staaten; in Spanien wurde fruhzeitig die nationale Scheidung geboren, die in der Folge mehrere Königreiche fchuf; in Burgundien fcmachte innere Zwietracht und Parteiung die Bolfstraft. Rirgende fteuerte ein Erb. folgegefet der staatlichen Berfplitterung; wie Privatguter wurden die Lander unter die Berifchersöhne vertheilt. Als Rarl der Große im 8. und 9. Sahrhundert die germanischen Staaten zu einem Gangen zu vereinigen fuchte, waren ichon die Bandalen und der edle Stamm der Ditgothen dem Schwerte ber Byzautiner erlegen, und bei den übrigen hatte fich burch die Bermifchung mit der römischen Bevolkerung bereits ein bestimmter eigenthümlicher Bolkscharafter ausgebildet und befestigt. Bu diefer Trennung trug auch die religiöfe Berschiedenheit das Thrige bei, indem unter den germanischen Bölferschaften die gnerst gum Christenthum bekehrten dem Arianismus buldigten, die Franken und Angelfachjen bagegen den römischen Lehrbegriff und Enlins annahmen und mit Fanatismus zu verbreiten fich bestrebten. Und als im sechsten und siebenten Sahrhundert allmählich alle heidnischen und haretischen Lehrmeinungen verschwanden und das rönnisch-fatholische Rirchenwesen im gangen Abendlaube Gingang gewann, murbe wohl ein gemeinsames Band um alle Bolfer geschlungen, aber ein folches, das die nationale und volksthumliche Entwickelung mehr hemmte als förderte, das gerade dem Romanismus die vollständigfte Berrichaft verschaffte und die germanische Bolksnatur durch bas allgemeine firchliche Gepräge, das fie allen Bölfern aufdrudte, zuruddrängte. — Zwar bewahrten die germanischen Bolfer noch lange ihr eigenthumliches Recht und ihre auf Berfommen und Ueberlieferung bernhenden Gefete; an den Dalftätten wurde noch in alter Beife bas Recht gefunden, und Die bedeutendften germanifden Bolfer, die Langobarden, Burgunder, Franken und Beftgothen fuchten die überkommenen Rechtsinstitute durch Sammlungen und Anfzeichnungen vor dem Untergang und vor Fälschung zu retten und ihren Nachkommen zu erhalten; aber um diefelbe Beit, ein merkwürdiges Zusammentreffen! wurde in Byzang das Inftinianeifche Rechtsbuch angefertigt, das berufen war, in der Folge die germanischen Bolfer nicht minder unter das römische Joch zu beugen als die Rirche. Nömische Cultur und Sprache, römisches Recht und römisches Rirchenthum waren zu mächtige Factoren der öffentlichen Lebenethätigfeit, ale daß nicht einfache, ungebildete und ehrliche Bolfestämme ihren Ginfluffen hatten erliegen follen. Mur die heimischen Sitten und ber augeborne Rriegemuth, die in der ureigenen Ratur und Beiftesrichtung ber Bermanen wurzelten, blieben ungebrochen und übten bald eine wohlthätige Rudwirfung auf die entartete romanifche Welt aus. Die deutsche Trene, das gerade Manneswort, Die Achtung vor dem Beibe und Die perfouliche Chre blieben forthin auerfannte Tugenden und Guter und dienten zur Beredlung des gesellschaftlichen und hauslichen Lebens. -- Aber wie viele eble Krafte die deutsche Nation durch die Bolferwanderung eingebüßt hat, dennoch bleibt fie

der Stolz und Ruhm der deutschen Geschichte, und die Bernichtung des romiichen Weltreichs die größte That der germanischen Bolfer. Dies erkannte auch der Bolfeinstiuft, indem er feine altesten und großartigsten Dichtungen an jene tiefbewegte thatenreiche Beit aufnüpfte. Das Beldenalter der Bolfermanberung gestaltete fich gu bem geheimnisvollen fagenreichen Grundftod, wo in unerforschter Bobe die Lebensftrome ber germanischen Bolkergeschichte ihren dunkeln Urfprung haben, wo wie in einem mächtigen Alpengebirge einzelne fonnenerlenchtete Sanpter glangend emporragen und in ihren goldenen Spigen den Ruhm und die Berrlichfeit ganger Bolfestamme concentriren. Golche helle Geftalten find die Oftgothen Bermanrich und Dietrich von Bern, ber Burgunderfonig Gunther mit dem Ribelungenhelden Siegfried, der Langobardenfürft Alboin u. A. Der Zeitraum der Bolferwanderung ift in der deutschen Beschichte das Alpengebirg, wo sich die romanische und germanische Welt verbindet und trennt, vermischt und abstößt, und wo es oft schwer gu entscheiden ift, welchem Stamme die einzelnen glanzumftrahlten Sohen angehören. Es ift die lette gemeinsame Beimath aller germanischen Bolferschaften, che fie nach den verschiedensten Richtungen anseinander gingen und in den neuen Wohnfiten die alte Busammengehörigfeit vergaßen. In den Beroengeftalten ber Bolfsdichtung erhielt fich die lette Erinnerung der ehemaligen Verwandtschaft und nationalen Cinheit.

## IV. Die Araber unter dem Ginfluß des Islam.

S. 257. Das Innere der Salbinfel Arabien ift eine weite von Beduinenhorden (Romaden) durchstreifte Sandwufte, wo fein Schatten gegen den glubenden Brand der Sonne Schutz gewährt, wo felten um eine Quelle oder einen bald im Sande berfiegenden Bach ein gradreicher, mit Palmenhainen bewachsener Raftplag (Dafe) die Ginformigkeit der endlosen Ebene unterbricht, wo nur das Ramcel, das Sunger, Durft und Schlaflofigfeit ertragen fann, und von dem Alles, Fleifch, Saare, Mild, felbit der Mift- brauchbar ift, die Berbindung zu unterhalten vermag. Auf ihm und auf dem edlen, flüchtigen Pferde beruht der Reichthum der Buftenbewohner (Beduinen, and Saracenen genannt). Der fudweftliche von fruchtbaren Thalern durchzogene Ruftenftrich (Jemen) heißt wegen feiner Fruchtbarkeit das glud. liche Arabien. Sier gedeihen in der tropischen Atmosphäre, welche durch die Sohe des Gebirges und durch die Binde, die über den Decan heranwehen, abgefühlt wird, kostbare und edle Früchte. Sier ift das Land des Weihrauchs, des Buderrohrs, der Raffeestaude (Mokta), der Granatäpfel, der Zeigen und Dattelpalmen, der Weizenund Durrafelder, und ein edles, bildungsfähiges Bolt lebt bier in ftolger Unabbangigteit. Nicht fehr weit von der Rufte des rothen Meers liegen in der Proving Bed. jas die Prophetenstädte Mekka und Medina. Aur das nördliche, von kahlen Granitfelfen durchichnittene peträifche Arabien, mit der alten Sauptftadt Betra (hebr. Gela), war bon den Romern betreten worden. - Die Bewohner des glud. lich en Arabiens waren burch den ausgebreiteten Raravanen. und Geehandel, den fie ichon in den altesten Beiten trieben, reich und dem Lugus und Wohlleben ergeben, indes die Nomaden der Mufte unter ibren erblichen Ctamm . und Kamilienhauptern (Cuirs, Scheiths) ein einfaches, mäßiges Leben führten. "Umgeben von dem Rath der Meltesten erhalten die Stammväter den Frieden im Stamm, schlichten den Streit, führen die Jugend des Stammes auf den Raubzug und in die Fehde und theilen Die Beute." Die Buftenfohne find ein durch das Banderleben und die Sonnengluth der Steppen abgehärtetes, genügsames und einfaches Bolt, glubend in Liebe und Sab und ichnell zur Rache. Reben den hohen Tugenden der Treue, der Chriurdit gegen die Stammhäupter, des mannlichen Gefthaltens am gegebenen Borte, des Muthes und der edlen Gaftfreundschaft, besitzen fie heftige Leidenschaften und Lafter, Graufamkeit und Blutdurft, Raubgier und Fehdeluft und eine Blutrache, die auf beiden Seiten von Geschlecht zu Geschlecht fortlebt und die Stammfriege ins Unend. liche ansdehnt. Die rege Phantafie der Araber ergött fich an Erzählungen und Märchen und in Ihrischen Gesängen preisen fie die Thaten und Geschicke der Uhnen. The Religiouswesen, ursprünglich Naturreligion und Stern dienst, war durch das Singutreten judifcher Sagungen und entstellter driftlicher Lehren ein unklares Gemifch verschiedenartiger Beftandtheile und Culte geworden. Das angeschenfte Nationalheiligthum der Araber war die Raaba zu Mekka, ein Tempel mit einem vieredigen schwarzen Stein, mahrscheinlich einem Meteorstein. Der Stein, der regungslos der Schwere folgt, diente als Symbol der blinden Naturnothwendigfeit und der treuen Keithaltung an Bundesperträgen. Bu der Raaba fanden jahrlich Ballfahrten statt, während welcher die Rriege eingestellt werden und die Waffen ruben mußten. Gine große Sandelsmeffe und poetische Bettkampfe, wobei die Dich. tungen, denen der Preis zuerkannt ward, in der Raaba einen Chrenplat erhielten und zu Jedermanns Ginficht aufgehängt wurden, verherrlichten die beilige Festzeit an der geweihten Stätte, die dadurch ein Mittelpunkt und Bereinigungsband fur die vielen sonst so zerftreuten und durch Feindschaften und Gifersucht geschiedenen Stämme bildete.

Mebam=

S. 258. Mohammed, Mohammed, aus dem angeschenen ismaeliti-571-632 ichen Geschlechte der Anreischiten, benen die Bewachung des schwarzen Steins in der Raaba ju Meffa oblag, machte in seiner Jugend als Raufmann Raravaneureisen in fremde Länder, wobei ihm der Vorzug der monotheistischen Religion der Christen und Juden vor dem götendienerischen Beidenthum der Araber flar ward. Sobald er daher durch feine Berheirathung mit der reichen Bittwe Chadidja eine unabhängige Stellung erlangt batte, jog er sich von dem Treiben der Welt in sein Inneres zuruck und sann nach, wie er fein Bolf aus der Gefunkenheit erlofe. Das Barren der Inden auf einen Meffias, die Verheißung Jefn, denen, die ihn lieben, einen in alle Bahrheit leitenden Trofter (Paraflet) zu fenden, wirften auf feine feurige Phonitaffe und weckten das Gefühl in ihm, daß er Der fei, deffen die Welt bedürfe. Seine epileptifchen Aufalle begünftigten fein Borgeben, daß er mit Engeln im Berfehr ftebe und höhere Gingebungen (Biffonen) habe. In feinem 40. Jahre trat er mit der Lehre auf: "Es ift nur Gin Gott und Dio. hammed fein Brophet." Aber außer seiner Gattin, seinem Schwiegervater Abn Befr, seinem Cidam nud Better Ali und einigen andern Berwandten und Freunden glanbte aufangs Riemand an feine Sendung; ja ein drohender Aufruhr nöthigte feine Anhänger zur Answanderung nach Abnffinien und ihn felbft fpater gur Glucht von Metta nach Medina (Sidjrah,

16. Juli

Handesgenossen, Stammverwandte und gländige Anhäuger, mit denen er Streifzüge gegen Heiden und Inden machte und sich endlich nach mehreren glorreichen Gesechten (Schlacht bei Beder) die Rücksehr nach Messa erzwang. In Medina vollendete er das in Suren einzetheilte heilige Buch des Koran, welches aus seinen sämmtlichen augeblichen Offenbarungen besteht und das Religions- und Gesehbuch der Mohammedaner bildet; denn es umfaßt neben der Glandens- und Sittenlehre auch die Ceremonialvorschriften und die bürgerlichen Rechtsgrundsäße. Bald erkannte ihn auch Messa als Propheten an und in Kurzem betete ganz Arabien zu dem Einigen Gott, der sich durch Mohammed geoffenbaret. Im elsten Iahre der Hedschraftarb der Prophet. Sein Grab in Medina blieb sortan, neben Messa, seiner Geburtöstadt, ein heiliger Wallsahrtsort. Mohammed vereinigte Ernst und Würde in Gang und Haltung mit einem heitern, einnehmenden Wesen und mit äußerer Wohlgestalt. Er war mildthätig, von einsacher Lebensweise und nicht ohne hänsliche Tugenden, nur der Franenliebe allzusehr ergeben.

S. 259. Der Islam. Wie Mohammed Mofes und Jejus als Propheten gelten ließ, deren Gefet in ihm feine Bollendung gefunden, fo nahm er auch die Grundlehren des Inden- und Chriftenthums an, hüllte fie aber in eine Menge Sahungen "voll eindringlicher Rraft für morgenlandische Empfängniß." Er lehrte einen ewigen durch Mohammed aufs Reue geoffenbarten Gott, Schöpfer und Erhalter des Weltalls, Auferstehung der Todten und ein jenfeitiges Leben, wo die Guten und Gläubigen "das Angeficht Gottes fchauen", die Bofen und Ungläubigen bestraft werden. Er gebot, orientalischen Gebräuchen folgend, häufige Bafoungen, Befoneidung, fünf tägliche Gebete mit nach Meffa gewandtem Gefichte, Faften (im Monat Ramadhan), Ballfahrten nach Metta und Almosengeben, unterfagte den Genuß des Beins und des von den morgenländischen Bolfern als nurein gemiedenen Schweinefleisches und geftattete Bielmeiberei. Gin Sauptgebot bes Roran aber war, den Islam auf alle Beife zu verbreiten und die andersglauben. den Bölker mit Fener und Schwert zur Annahme deffelben zu zwingen, und um den Muselmännern (Moslemin) Muth und Todesverachtung einzuflößen, murde die Dauer des Lebens fo wie des Menschen Schidfal und Ausgang als durch göttlichen Rathschluß unabanderlich vorausbestimmt dargestellt (Fatalismus), und den im heiligen Rampfe Gefallenen ein Paradics voll finnlicher Freuden, mo ichwarzaugige Jungfrauen (Suri) ihnen dienen wurden, verheißen.

\$. 260. Das Khalifat. Ali, der Gatte der geliebtesten Tochter des Propheten, der Fatima, hoffte Mohammed's Nachfolger (Khalife) in dem geistlichen und weltlichen Richter- und Fürstenamt zu werden, aber Mohammed's ränkevolles Weib Aisch a betrieb die Ernenung ihres Vaters Abu Befr, dem dann der durch Einsachheit, Thatkrast, Demuth und Mäßigkeit 632-634. ausgezeichnete Kurcischite Dmar folgte. Unter diesem trugen die abgehärteten, Omar durch den neuen Glanben zum Heldenmuth und zur Todesverachtung erweck. 634-644-ten Moslemin ihr siegreiches Schwert über Arabiens Grenzen. Palästin a und Sprien wurden im ersten Sturm des "heiligen Krieges" erobert und in die christlichen Städte Verusalem, Antiochien und Damas f zogen

324.

632.

636.

642.

Mohammed's begeifterte Rrieger ein. Un der Stätte, wo einst Salomon's . Tempel geftanden, ließ Omar eine mohammedanische Moschee erbauen. Ber fich nicht befehrte, trat in das Berhaltniß der Unterthänigfeit und wurde fteuerpflichtig. Khalid, "das Schwert Gottes", Saad und der fchlane Umru führten die Schaaren des ftreitbaren Sirtenvolts, denen Gin ftarter Bille, Ein mit der geiftlichen und weltlichen Allmacht ausgernfteter Arm ein ficheres Biel wies. Nach einer Reihe blutiger Schlachten (bei Rabefia) murde das durch Thronfampfe verwirrte Berferreich gur Unterwerfung gebracht. Der lette Konig Jegdeger'd floh, wie einst Dareios vor Alexander, mit dem heiligen Gener in das gebirgige Sochland, wo er nach einer zweiten unglückliden Schlacht den Tod durch Mörderhand fand. Mit ihm erlosch der Seldenstamm ber Saffaniden. Seine Refidenz Madain (das alte Rtefiphon) mit dem weißen Balafte und unermeglichen Schähen fiel in die Sande der Sieger, die nunnehr im Fluge der Eroberung niber den Drus (Umu) und Jaxartes (Sihon) draugen und Mohammed's Lehre an den obern Indus trugen. Die alte Bendsprache (Pehlwi) ging unter, die Religion ber Magier erlag dem Roran und nur bei einer unterdrückten Gefte (Ghebern) erhielten fich noch die Spuren ber alten Religion. Gine fleine Parfengemeinde im Gebirge bewahrte noch einige Beit ben Glauben ber Bater, bis die Berfolgung fie erreichte; bann wanderte fie nach Indien ans, wo fie nach vielen Schicksalen in der Halbinfel Gugurate eine bleibende Wohnstätte fand. Bald glaubten Die wilden Bewohner der unbefaunten Bucharei und des fernen Turteftans an Mohammed's Sendung und anch in Armenien traten die Chriften in das Berhältniß einer ginspflichtigen, bald geduldeten bald gedruckten Gefte. Fortan blieb der Islam die herrichende Religion des Morgenlandes.

Die neuen Städte Basra, Rufa und etwas später Bagdad am Tigris (in der Folge auch Schiras) wurden der Mittelpuntt des Fandels und Verfehrs und der Sis orientalischer Pracht und Ueppigfeit. — Baktra und Samarkand in reizender Gegend verdanken ebenfalls ihre Entstehung den Mohammedanern.

\$. 261. Von Sprien aus zog Amen nach dem durch religiöse Parteision. fämpse zerrissenen Aeghpten, eroberte Alexandrien (wobei die Reste der schon zu Cäsar's Zeit durch einen Brand des Museums großentheils zerstörten Bibliothek [§. 133] ihren Untergang gefunden haben sollen), verbraunte Memphis, in dessen Nähe, da wo sich das reiche Nildelta öffnet, aus dem Lager des Feldheren die Hauptstadt Kahira (Cairo) entstand, und verdrängte das Evangelinm durch den Koran. Die Kopten, die alten Bewohner des Landes, welche als Anhänger der Lehre von der Einen Natur in Christo harten Berfolgungen ausgesetzt waren, sügten sich willig den neuen Herrschern und trugen das Joch der Dienstbarkeit und Zinspslicht. — Bald daranf siel Dmar Schman, der Sammler und Ordner des Koran, erlangte das Khalisat. Seine Parteilichkeit für seine Ver-

wandten führte seine Ermordung herbei, und nun erft bestieg Ali den geheiligten Stuhl, ben er langft als ihm junächft gebührend angesprochen. Aber ber Statthalter bon Sprien, Muawijah, aus jenem bem Propheten aufangs fo feindseligen Geschlechte der Dmejjaden, erhob sich gegen ihn und erlangte, Omejjade mit Umru's Sulfe, nach langen blutigen Burgerfriegen, welche die Ermorbung Ali's und die Abdankung feines alteften Cohnes Safan gur Folge hatten, die Rhalifenwurde, die beinahe 100 Sahre bei seinem, in dem prächtigen Damastus herrichenden Saufe verblieb. Alli's zweiter Cohn, der hochfinnige, faufte Sufein, der wider den Rath feiner Gattin nach Mnamijah's Sintritt nach der Rhalifenwürde trachtete, erlag im ungleichen Rampfe gegen Deffen Sohn Jegid I.; Sufein ftarb von vielen Bunden bedeckt den Belden- Geo-683. tod, nachdem fein jüngfter Cohn und fein Enkel in feinen Urmen von feindliden Pfeilen getödtet worden; neben ihm fielen die edelften und hochbergiaften Moslemin. Seine Nachkommen ftanden jedoch in hohen Ehren bei den Glänbigen.

Dieser Streit trenute die Moslemin in zwei Religionsparteien, die Schitten (jest aröftentheils Berfer), die nur in der Berwandtichaft mit dem Propheten ein Rachfolgerecht erkennen, Ali und feine Nachkommen als rechtmäßige Rhalifen verehren und ihm den Rang eines Sohenpriefters (Imam) junachft dem Propheten felbft anweisen, und die Sun niten (Türken und Araber), die das Recht der freien Nachfolge im Shalifenamt behaupten, Mnawijah und feine Borganger und Nachfolger als des Propheten rechtmäßige Statthalter anfeben, und neben dem Roran noch die Sunnah, d. h. die von Abu Betr und feinen Rachfolgern fanctionirten mundlichen Ueberlieferungen des Propheten, welche von den Schiiten jum Theil verworfen werden, als bindendes Gefet gelten laffen. Die Onnnah enthält Aussprüche und Ergählungen des Propheten, die von feiner Wittwe Nifcha, von feinen Gefährten und von den erften Rhalifen aufbewahrt und der Nachwelt überliefert worden fein follten.

S. 262. Unter den Omejjaden fetten die Araber, trot der innern Berriffenheit und Burgerfriege, ihre Eroberungeginge gn Baffer und gu Lande fort. Chprus, Rhodus, Aleinafien fühlten die Scharfe ihres Schwerts und die Sanptstadt des byzantinischen Reichs hatte fieben Angriffe und Belagerungen 668-675, auszuhalten und rettete fich nur durch ihre feste Lage und durch das von dem ihrifden Griechen Rallinifos erfundene fogenannte griechifche Tener, bas, aus einer fünftlichen Mifchung brennbarer Stoffe bestehend, fogar unter dem Baffer fortbrannte und von furchtbar zerftorender Birfung war. Merwan I., Jezid's Nachfolger, hatte meistens mit innern Beinden zu fampfen 683-685 und ftarb endlich von der Sand feiner eigenen herrschfüchtigen Gattin; als aber fein furchtbarer Cohn Alba-Almalif durch feinen blutdurftigen-Geld. Met-Alherrn Saddjadj die aufrührerischen Stämme und Sänptlinge gebändigt 685-705. und die Berrichaft über alle Glänbigen erlangt hatte, feste er den Rrieg gegen die Bygantiner in Armenien und Kleinaffen mit Glück fort. - Bugleich wurde Die Nordfufte Afrifa's bis an die Meerenge erobert und in einem langen Rriege die driftliche Cultur und Religion vertilgt. Rairawan, im Gebiete

von Chrene, umgeben von lachenden Triften und Dattelhainen, ward aus einem Lagerplat die blühende Hanptstadt und der Mittelpunkt des Karavanenhandels. Karthago sank abermals in Trümmer und die christlichen Bewohner wurden mit der Schärse des Schwerts geschlagen, auf daß der Islam die Serrschaft erlange. Die nomadischen Berder-Stämme, die Abkömmlinge der alten Annidier und Mauritanier, traten mit den Ueberwindern, denen sie au Sitten, Charafter und Lebensweise ähnlich waren, in ein inniges Verhältniß. Von dem an schied Nordafrika, einst der Sit römischer Vildung und Sivilisation, aus der Neihe der eultivirten Völker. Wohlberittene Beduinenstämme gründeten mohammedanische Käuberstaaten auf den Trümmern alter Eultur und Herrlichkeit und das Licht des Evangeliums, das in den Tagen des heiligen Augustin us seine erleuchtende und erwärmende Krast über das ganze Abendland ausgestrahlt hatte, wurde ausgesöscht und verdrängt durch den Glanden an die mohammedanische Gottheit und durch orientalische Weitschiligkeit und Gebetsdieust.

Welib 705-714,

711.

712.

732.

738.

675.

S. 263. Alls Belid, der Duejjade, der Nachfolger des blutgierigen und friegerischen Abd-Almalit, Rhalif in Damasfus war und fein Statthalter Minfa die Scere in Afrika führte, geschah es, daß der Beftgothe Rodrigo den fraftigen aber gewaltthätigen Konig Bitiga, der durch zweckmäßige Reformen das beschräufte Wahlkönigthum zu heben und die lebermacht des Klerus und des unruhigen Abels zu brechen bemüht war, des spanischen Thrones beranbte. Da riefen die Sohne des Verftogenen in Verbindung mit ihrem Dheim, dem Erzbifchof von Zevilla, und dem Grafen Julian, Statthalter von Centa, die Araber zur Rache herbei. Zarif, Mufa's Unterfeldberr, fette barauf über die Meerenge, legte auf dem fteilen gelfen des Borgebirges Calpe den Grund zu der festen Stadt Gibraltar (Gebel al Tarif) und überwand, nachdem er die Flotte hinter fich verbrannt, die Westgothen in der großen Schlacht von Beres de la Frontera, wo die Bluthe der Ritterschaft neben Rodrigo die Wahlstatt dectte. Schon im nächsten Sahr fiel Toledo, die Sauptstadt des Landes, in die Sande der Unglänbigen. In raschem Sieges. lauf burchzogen fofort die Araber (Mauren) gang Spanien bis auf das von Bergen eingeschloffene Uffurien, wohin fich die tauferften Bestaothen unter Balano gurudgogen. Reben ihnen weg festen die Garacenen über die Phrenaen, eroberten Gudgallien bis zur Mhone und brohten bem fraufifchen Reiche und dem Chriftenthum den Untergang, als Rarl Martel (ber Sammer), der heldenmuthige natürliche Cobn des Majordomus Pipin von Beriftall (§. 247), hundert Jahre nach dem Tode ihres Propheten fie in der mörderifchen, fiebentägigen Schlacht zwischen Cours und Doitiers überwand und gur Rückfehr nach Spanien nothigte. Seche Jahre fpater erlangte er neue Siege über fie bei Avignon und Narbonne in der Provence. Co wurde Rarl Martel der Retter des driftlichen Germanenthums im Abendlande. Die fpanifden Chriften, die 125 Jahre früher (unter Receared) den arianischen

Glauben gegen den römisch - katholischen vertauscht hatten, wurden von den Arabern milbe behandelt. Gegen eine mäßige Steuer durften fie ihren Gefeben, ihrer Religion und ihren Sitten gemäß leben; nur die Berrichaft war bei den Siegern. Der Statthalter Musa fiel als Opfer des Neids. Der neue Rhalife Suleiman (Solymann) ließ ihn in den Rerfer werfen und feinen in Spanien zurückgelassenen Sohn enthaupten. — Auch in Sieilien gewannen 714-717. die Araber festen Buß, als ein verrätherischer Beamter bes byzantinischen Raifere fie aus ihren afrikanischen Besitzungen nach der schönen Insel rief; fie machten von dort aus Raubzüge nach Unteritalien (wo fie fich in Tarent und in den ealabrischen Gebirgen feste Site erfämpften), in den Rirchenstaat und nach Ligurien. Ja fogar nach Piemont und Hochburgund streiften fie und an des lemanischen Sees friedliche Ufer, "welche die Alpen vergeblich beschütten." Sie liefen mit einer Flotte in die Tiber ein, schwärmten bis vor die Thore Roms und plünderten St. Beter, bis es dem Papfte Leo IV. glückte, unter dem Beiftande der Bürger von Neapel und Gaeta die Seemacht der Unglanbigen bei Ditig zu vernichten und die heilige Stadt zu retten. Aber noch lange hielten fie fich in dem sonnigen Campanien mit seinen Goldfrüchten und seiner Pflanzenpracht; felbst die klassische Gegend von Pompeji trägt die Spuren ibres Dafeins.

Eulei=

846.

849.

Das Weftgothenreich in Spanien. Durch glüdliche Rriege mit ben Gueven im nordweftlichen Spanien und mit ben griechifden (byzantinifchen) Seeftädten im Guben und Dften erweiterten die mestgothischen Könige ihre Berrichaft und brachten endlich die pprenäische Salbinfel zu einem einheitlichen Staatsganzen. Wie die Oftgothen nahmen auch die Weftgothen die Enttur und Sprache der Befiegten an, und suchten durch gleichmäßige Gesetgebung (indem fie ihr einheimisches Gewohnheitsrecht niederschreiben und durch Bufate aus dem römischen ergangen ließen S. 343. 3. B.) die germanische Bevolkerung mit den alten romanifden Cinwohnern zu verschmelgen. Go lange aber die Weftgothen bem Aria. nismus huldigten, fonnte diefe Berichmelzung feine vollständige werden : Religionshaß und Berfolgungefucht führten blutige Gräuel herbei und ftorten das einträchtige Busammenleben. Die zunehmende Macht der unter Roms Ginfluß stehenden Bischöfe nutergrub jedoch den Arianismus, und wenn auch Leovigild, der fraftigfte und ftreitbarfte Ronig feit Theo- Theoredorich II., dem eigentlichen Begründer der Weftgothenherrschaft in Spanien, seinen erftge- 453-466. borenen Cohn wegen feines Abfalls von der Lehre feiner Bater mit dem Tode beftrafte, fein Leerigito 507-386, zweiter Cohn Reccared verlich dennoch der romifchefatholischen Glanbensform Reccared Die Berrichaft in Spanien und erfeichterte durch Ginführung des Gesets, daß die 586-601. Bestgothen und die alten Ginwohner rechtsgültige Chen eingeben durften, die Bereinigung der germanischen und romanischen Bevölferung. Receared war der erste germanische König, der fich von einem Bifchof frouen ließ. Go vortheilhaft indeffen die Glaubenseinigung für die Erstarkung des Staats war, jo hatte fie doch auch ihre nachtheiligen Folgen. Die Geistlichkeit, an ihrer Spige ber Erzbifchof von Toledo, gelangte bald zu einer Macht und gu einem Ginfluß, hinter welchem die durch Wahl ernannten Ronige weit zurückstanden; Concilien und Spuden, die an die Stelle der Reichsversamulungen traten, entschieden über Gefetgebung und Berfaffung, über Rrieg und Frieden. Und als noch Ronig Bamba ein Gefet Wamba erließ, daß die Geiftlichen gleich den Edelleuten gur Beeresfolge verpflichtet fein follten, ftieg der Ginfluß und die angere Macht des Rlerus noch höher. Die Berfolgungssucht, die vorher die eine driftliche Partei wider die andere getrieben, tehrte sich jest mit

Witiza 701—710.

verdoppelter Seftigfeit gegen die gahlreichen durch Reichthum und Gelehrsamfeit ausgezeich= neten Juden. Diesen Hebelftanden suchte Bitiga gu ftenern, indem er die Indenverfolgungen verbot, die Dacht der Geiftlichfeit beichrantte und mit allem Gifer an Begrundung der Erblichfeit des Königthums arbeitete. Gein Sturg und Tod begrundete eine berhangnis. volle Epoche fur Spanien. - Die gahlreiche Indenschaft in Spanien erleichterte den Mauren die Befignahme des Landes und die bon den Arabern berfprochene Rechte- und Steuergleichbeit Aller machten die vielen unter bem Drud einer machtigen Abelsariftofratie fenfgenden

Leibeigenen ihrer Berrichaft geneigt.

Die Araber auf Sicilien. Ueber die Ginnahme von Sprafus im 9. Jahrhundert berichtet ein Angenzenge Folgendes: "Bir haben 10 Monate miderstanden; oft bei Tag, vielmal Rachts gestritten, ju Baffer, ju Land und unter ber Erde; gegen ben Feind, gegen feine Berte nichts unversucht gelaffen. Das auf den Dachern machfende Gras war unfere Speife; Bebeine von Thieren ließen wir mahlen, um fie fur Dehl gu gebrauchen; endlich haben wir Rinder verzehrt; ichreckliche Rrantheiten maren Folgen des Sungers. Wir, auf die Refte der Thurme rechnend, glaubten Entfat abwarten zu fonnen; der mächtigfte Thurm brad; noch hielten wir drei Wochen lang. In einem Angenblid, da, von Sibe erfcopft, unfere Rriegelente Raft nahmen, ploplicher Generalfturm, Ginnahme der Stadt! Unfere Blucht ging in Ct. Galvator's Rirche. Der Feind uns nach. Dbrigfeiten, Priefter, Monche, Greife, Weiber, Rinder mahete fein Schwert. Sierauf wurden die Edelften, taufend an Babl bor der Stadt mit Steinen, Prügeln, Beißeln ermordet; der Commandant Ricejas von Sarjos, halb geichunden, mit herausgeriffenen Gingeweiden, an einem Stein todt gefchmettert; alle großen Saufer verbrannt, die Burg niedergeriffen. Un dem Tag, da fie Abraham's Opfer feiern (am Bairam) wollten viele den Erzbifdjof und uns verbrennen; ein alter Mann, der viel bei ihnen vermag, rettete uns. Gefdrieben, viergebn Eduh unter der Erde, unter ungabligen Gefangenen, Juden, Afrifanern, Lombarden, Chriften und Undriften, Beifen und Mohren, zu Palermo."

Omar II. +724.

S. 264. Die Omejjaden herrichten nicht ohne Ruhm; Omar's II. 3. 204. Die Omeffaven gerechte Regierung, und Sezid's II. heiteres von Liebe, Boeffe und frohlichen Teften gehobenes Sofleben wurden laut gepriefen. Sie entlehnten von den Bygantinern die Bermaltungefunft und romijdgriechische Civilisation und riefen Mergte, Banfunftler und Mathematifer nach ihrer Sauptstadt. Allein fie maren vielen Glänbigen verhaßt, und Spaltungen, Weite II. Aufstände und Familienzwift schwächten ihr Ausehen. Welid II., der wollüftige Reffe und Nachfolger des ob seines Beiges und seiner Subincht ber-Siftam haßten Rhalifen Sischam, fand seinen Tod im blutigen Bürgerkrieg und Bezie III. Jezid III. überlebte seine Throubesteigung nur um wenige Monate. Unter diefen Berwirrungen gelang es den von Abbas, einem Dheim Mohammed's, Abbanten abstammenden Abbasiden die Dacht der Omejjaden zu fturgen. Der tapfere Rhalife Merwan II. erlag nach einer furgen ffurmischen Regierung am 744-750. großen Bab-Rluß in Turfestan seinem gludlichen Gegner Abnt-Abbas, bem "Blutvergießer", und beffen graufamem Oheim Abdallah, und murde auf ber Blucht von einem fanatischen Rhorasaner ermordet. Schredlich war die Blutradje, der Omeja's ganges Geschlecht jum Opfer fiel. Neunzig Glieder diefer Berricherfamilie ftarben in Damaskus eines gewaltsamen Todes burch die Sand des unmenschlichen Abdallah, der dann auf den Leichen der Gemordeten ein gräuliches Festmahl feierte. Die Graber ber Rhalifen wurden ge-

750. Dier= man II. 2tbul=2tb= bas 750 - 754.

fcandet und ihre Afche den Binden preisgegeben. Greife, Manner und Canglinge wurden ohne Barmherzigkeit hingeschlachtet. Rur Abberrahman, ein Entel des Rhalifen Sifcham, rettete fich unter dem Beiftand getreuer Beduinen auf gefahrvollen Buftenwegen über Acappten und Nordafrifa nach Epanien, wo er, von den Stammhäuptern der dortigen Araber jum König ausgerufen, in Cordova ein unabhängiges Rhalifat grundete. Die Abbafiden wählten das reiche, glangende, von dem "freigeiftigen" Rhalifen Ubn Dichia- ut Manfar Al Manfur erbaute Bagdad zur Sauptstadt, wo Rarl's des Großen 754-775. Beitgenoffe Farun al Rafcit (ber Gerechte), der Sohn des prachtliebenden mes I. und verschwenderischen Khalifen Mohammed I. Almahbi jo ruhmvoll 775-786. und fraftig regierte, daß sein Name noch lange in Erzählungen und Marchen Barun al fortlebte. Den Ruhm feiner glangenden Regierung theilte fein Begier 786-809. Dichiafar der Barmefide, aus dem alten perfifchen Ronigegeschlecht, bis Sarun al Rafchid aus Mißtrauen und Neid über des Mannes Große denfelben hinrichten ließ. Die aus Sarun's Beit ftammende Marchenfammlung, Canfend und Gine Nacht, dem Inhalte nach großentheils aus Indien entlehnt, ift noch jest ein Lieblingsbuch der Jugend. Um glangenden Rhalifenhofe zu Bagdad trieb man mit Leidenschaft das Federballmerfen und bas Schachspiel, deffen Erfindung dem fernen Diten augehört.

Harun al Raschib und seine Nachfolger (Emin, Mamun, Mutaffim, der Emin verfolgungssüchtige Mutawakkil, Muntaffir u. A.) wendeten ihre Ausmerk. 809-813. famteit mehr auf die Runfte des Friedens als des Rriegs. Mofcheen, Palafte und 813-833. Garten, Bibliotheten, Sternmarten u. dergl. m. wurden in allen arabifchen Stadten Mutaffim angelegt; Gewerbsteiß und lebendiger Sandel brachten Reichthum, woraus Liebe zu Muta-Lugus und Pracht, aber auch Beichlichkeit und Schwelgerei hervorgingen. Sobeide, 847-861. Rajchid's Gemahlin, mar die Erfte, welche Mohammed's Berboten jum Trot Seiden. und Juwelenstidereien trug, den Sarem mit Salben und Bohlgerüchen erfüllte und 861-862. die weibliche Dienerschaft in Anabengemander fleidete. Poefie und mancherlei Runfte, als Architektur, Musik (Rotensystem) und Druamentenmalerei (Arabesten) blubten in den arabifchen Sauptstädten; Biffenschaften murden gelehrt gu Cordova, Rahira, Bagdad, Salerno u. a. D., besonders Grammatik, Geschichte, Rechtswiffenschaft, Philosophie, Mathematik (Algebra), Sternkunde und Aftrologie, Naturmiffenschaften (Chemie und Botanif) und Medicin. Sie entlehnten von den Indern die Thierfabel und mancherlei Renntniffe und übersetten die Schriften der Briechen, besonders des Aristoteles (§. 99), Eufleides (§. 133), Ptolemäos, Galenos, Sippofrates u. A. (§. 224), die erst durch arabische Bearbeitungen den abendländischen Gelehrten bekannt wurden; wie denn überhaupt der Ginfluß grabischer Literatur und Cultur auf die Ausbildung des driftlichen Mittelalters fehr groß war. Den Arabern verdankten die Culturvolker des Mittelalters die Bekanntichaft mit dem Rein, fo wie verschiedene wichtige Formen des Bersbaues. Gie brachten aus In dien die fog. "arabifchen Biffern," wodurch die Abendlander mit der wunderbaren Erfindung vertrant wurden, den Bahlen durch ihre Position einen Werth zu geben. Die Araber erweiterten die geographischen Renntniffe durch Entdedungereifen und durch Meffung der Längen- und Breitefreife. Bugleich bereicherten fie das Abendland mit neuen SandelBartiteln und ichufen durch Berpflangung der Seidenraupe, des Indi-

go's, des Safrans, des Inderrohrs und anderer Gewächse nach Spanien und Sicilien dem Gewerbfleiß einen mächtigen Aufschwung. Wie die alten Phönizier waren die Araber die Vermittler zwischen Morgenland und Abendland.

S. 265. Berfall der Rhalifenmacht. Aber unter den Beschäftigungen des Friedens ging der begeifterte Beldenmuth und die friegerische Tugend unter; Anrus und Ueppigfeit untergrub die Rraft und Baffenkunde früherer Jahre; religiofe Streitigfeiten erzengten Spaltungen und Geften und ichwach. ten die Energie, Die vorher die gottbegeisterten Streiter gum Gieg geführt; trenlofe Statthalter und ungehorsame Stammhänpter fielen ab und gründeten fich unabhängige Berrichaften; Ländertheilungen, Thronfriege und Empörungen Berfforten die Ginheit und hemmten die Bolfsfraft. Rede Satirifer, wie der Freigelaffene Befcher ben Bord, und dreifte Religionefpotter, wie Ubn Rumas, befangen ohne Schen vor den Ohren des Rhalifen Bein und Anabenliebe, das gunehmende Lafter des entarteten Geschlechts. Bald wurden die Rhalifen von Bagdad der Spielball ihrer türfifden Leibwache, die gleich den Pratorianern über den Stuhl des Propheten verfügte und die geiftliche Großherenwürde in den Glang eines Militärdespotismus hüllte. Gin oberfter Beamter (Emir al Omra) rif, wie der frantische Majordomus, alle weltliche Gewalt in Staat und Heerwesen an fich und ließ den Rhalifen nur die ohnmächtige Burde eines geiftlichen Oberhanpts. Un die Stelle der Turfen trat um die Mitte des 10. Sahrhunderts als Beschützer des Rhalifeuthrons das aus Dilem ftammende perfifche Fürftengeschlecht ber Buiden, die dem Beherricher der Glänbigen nichts als die Chotba (die Chre im Gebet genannt zu werden) und das Mingrecht ließen. Gie felbst regierten das Reich nicht ohne Ruhm und achteten neben den Baffen die Biffenschaften und die Rünfte des Friedens. Alber die staatliche und religiose Einheit, die dem Islam im Aufang jo große Macht verlieben hatte, war dahin; der Emir al Dura fand nur fo weit Anerkennung, als fein Schwert fie zu erzwingen vermochte. Im 11. Jahrhundert wurden die grabischen Berrschaften des Drients ein Ranb der zum Islam befehrten Geldschufischen Türken, die bisher als Nomaden am Aralice gehauft und beren Gultan den Rhalifen von Bagdad die Bürde eines Emir al Omra abtrotte und auf feine Nachfolger vererbte. Bald waren die Gelofchufen, die das reigend gelegene Boch ara gum glangen. den Berricherfit ihrer Dhuaftie erforen, Berren von Borderafien, indeß die Macht des Rhalifen zu einem Schatten herabsauf (vgl. S. 301. 2.). Noch zwei Jahrhunderte bestand die Burde fort, bis der Enkel Des Mongolen Dichengis. Chan Bagdad erfturmte, und der lette der Rhalifen, der uppige, in Stols und tragem Ginnengenuß dabinlebende Mostaffim, burch die Berratherei seines ehrgeizigen Großbeziers Alfami in dem allgemeinen Blutbad seinen Untergang fand (8. 332). Die Geschichte ber Araber liefert aufs Neue den Beweis, "wie raich das Ableben auch der hochbegabten Nationen erfolgt, jobald ber Roft die fittliche Cubitang ber Bolfer ergriffen."

§. 266. Die weichlichen Rhalifen vermochten die Ginheit des Reichs nicht zu Ghasnaerhalten. In Oftperfien (Afghaniftan) grundeten die Ghasnaviden ein c. 1000. glangendes Reich, das unter Mahmud bis an den Ganges ausgedehnt murde. Er unterwarf die Beherricher (Rajas) von Lahore, Multan, Delhi, zerftorte die festen indischen Tempel (Pagoden) auf den Soben des Simalabah, damit fortan der Islam daselbst herriche, plunderte die Schabe des reichen Mahadeotempels von Somnath, zu deffen Cultus 2000 Ortschaften steuerten, und führte unermegliche Beute fort. Groß mar der Ruhm des ghasnavidijchen Berrichers, der die Tapferfeit eines Eroberers mit der Großmuth, Gerechtigfeit und Runftliebe eines weisen Regen. ten verband und beffen glangenden Sof in Ghasna die berühmteften Gelehrten und Dichter des Morgenlandes verherrlichten. Bu jenen gehört Abu Rafr ben Birmad al Farabi, der Berfaffer des berühmteften arabifden Borter. buch 8, und der Arzt und Philosoph Avicenna, den fich Mahmud von den besiegten Chowaresmiern ftatt alles Tributs erbeten hatte; unter den Dichtern muß vor allen der Perfer Ferdufi genannt merden, deffen großes mythifch-historisches Seldengebicht Schahname, Ronigsbuch, die Ronigs. und Belbenfage bon Fran nach alten Bolkstraditionen und die spätere persische Geschichte bis zum Sturz der Sassaniden jum Inhalt hat. Neben Ferdufi blubte an Mahmud's Sof der "Dichterkonig" Unffari. Aber nach wenigen Menschenaltern wurde das Reich der Ghasnaviden die Bente der Seldichuten. — Auf gleiche Beife machten fich im 10. Jahrhundert die Fatimiden und ihre Nachfolger in Aegypten und Nordafrita unabhängig. Abu Abdallah, der Mahadi (d. i. Regierer) genannt, welcher feine Abstammung von Mohammed's Tochter Fatime herleitete, eilte mit dem weißen Banner von Gieg gu Sieg und zwang alle arabifden Stämme in Nordafrita und auf den Infeln des Mittelmeers unter feine Macht. Benn gleich als Schitten von den Abbasiden und ihren Anhängern gehaßt, erwedten doch die Fatimiden unter ihrem begeisterten Dberhaupte, der fich den Titel eines Emir al Mumenin d. h. Fürst aller Gläubigen beilegte, den Fanatismus wieder, der dem Islam ursprünglich die gewaltige Siegestraft verlieben. Einige Menschenalter herrschten die Fatimiden besonders unter Abu Abdallah und seinem gleichgefinnten Entel Abu Thaber, Almanfur d. h. Sieger genannt, ruhmvoll

Serrichaften herbei. Darunter murde am berühmteften das Reich der nomadifchen Meraviben 1070.

Prophet chrten, in freier Gelbständigkeit. 1) Im öftlichen Perfien drängte eine Dynastie die andere. Im 9. Sahrhundert herrschten in Rhorafan und der Umgegend die Thaberiden. Nach einigen Jahrzehnten erlagen Thaberifie dem icharfen Schwert Satub's des Schmieds (Soffar), der von Sedicheftan aus gegen das Ende des 9. Sahrhunderts die benachbarten Ortschaften fiegreich durchzog, und das Reich der Coffariden grundete. Bald nadher gelang es einem bon den Caffaniden abstammenden perfifden Fürften Ismael, alle Provingen vom faspifden Meer bis über die Bucharei hinaus gn Ginem Staate gn vereinigen und auf feine Rachkommen, die Samaniben, gu vererben. Diefes Reich gelangte im 10. Jahrhundert unter Ismael's Rachfolgern, Alhmed (907-914) und Rafr (Emir es Said, der glückliche gurft genannt 914-943), gu einer hohen Bluthe. Die Sauptstädte ihres Reichs, Bochara, Samarkand, Balth wurden die Gibe des Welthandels; Aderban und Gewerbthätigfeit ftanden im Flor; Geerstraßen, Kanale, Bafferleitungen durchzogen das Land; in Bochara und Samarkand wurden hohe Schnlen und Sternwarten angelegt und die Biffenschaften gepflegt; Rafr's Freund und der

und fräftig bom rothen Meer und dem Libanon bis jum atlantischen Deean; aber bald versanten auch fie in Beichlichkeit und führten dadurch Trennungen in mehrere

Moraviden, die Fez gewannen und Marofo bauten, wo Palmenbäume die

Baffen beschatteten. Gin anderes Reich bestand in Tunis, und auf den Sochebenen des Atlas erhielten fich maffengenbte Beduinenftamme, die alle Mohammed als

Soffari=

Sama= niben.

Berold feiner Thaten war der berühmte Dichter Rudegi, der Minnefanger, der die Bluthe der grabifden, perfifden und indifden Literatur in feinen Berten vereinigte, und die indiichen gabeln des Bidpai, die bereits ins Arabifche überfest worden, ins Berfifche übertrug. Die glanzende Schöpfung des hochfinnigen und frommen Rafr, des Begrunders des mohammedanifden Monche. und Eremitenwefens der Derwifde, fant unter feinen fdmachen Rachfolgern bald in Trummer und wurde größtentheils die Bente des ftreitbaren Chasnaviden Gebettegbin, der um 975 in Chabna (oder Chibni) und Rabul, am guße des Sindutufdgebirge eine unabhängige herricaft gegründet hatte, die fich bald nach allen Rich-Mahmub tungen bin ausdehnte. Gein großer Sohn Dahmud unterwarf fich bas Reich ber Samaniden, ichlug in einer furchtbaren Schlacht bei Balth die gabllofen tartarifchen gorden, die Blet Rhan aus der Bucharei herbeigeführt, und vereinigte Indien und die altperfifchen Provingen Baftrien, Sogdiana u. a. zu einem glangenden Reich, wo Sandel und Induftrie, Biffenfchaften und Poefie blühten. Dbwohl dem mohammedanifchen Glauben ergeben, ftubten dieje Dynaftien dennoch ihre Berrichaft auf das altiranische Nationalgefühl. Gie zeigten fich buldfam gegen ben Boroaftrifden Licht. und Feuerdienft und forderten die Biederbelebung der Sprache und Dichtung der Perfer. Mahmud ließ in der Umgegend von Mere die alten Seldensagen und Traditionen sammeln, aus denen dann Abul Rafim Manfur, genannt Ferdufi oder der Paradiefifche, das großartige Epos Schahname zusammenftellte, bas in feiner erften Salfte geschichtlich-religiose Bolfetrabitionen aus Brans Borgeit enthalt. -In Sprien und Mejopotamien grundeten im 10. Jahrhundert die Samadaniden Samaba= amei furg bauernde blubende Reiche, beren Sauptstädte Moful und Aleppo die Gige bee morgenlandifden Sandels und arabifder Runfte und Biffenfchaften waren. Gedrängt von den gatimiden im Gudweften, im Rordweften beunruhigt von den machtigen Buiden, Die im 10. Sahrhundert bom Lande Dilem am tafpifchen Meere aus allmählich ben größten Theil von Perfien eroberten und zuleht die Rhalifen in Abhangigfeit brachten, tonnten fich Die Samadaniden auf die Daner nicht behaupten.

niten.

997-1030.

1009.

Alglabi= ten. Tuluni= ben.

969.

Cbrifiben.

unabhängige Berricaft gegrundet, und in dem durch Fruchtbarteit und Sandelsvertehr unermeglich reichen Megypten errichteten gleichzeitig die Euluniden und nach ihnen die Stfciden ein felbständiges Reich. Die Aglabiten, die das glanzende Rairawan gum Sauptfit machten, herrichten mit Ruhm und Rraft. Gie eroberten Gicilien, bas unter den Sanden maurifder Unfiedler zu neuer Bluthe und zu einer aus antiken, driftlichen und mohammedanischen Elementen gemischten Cultur emporftieg, und machten Streifzuge nach Unteritalien bis in die Nabe Roms. Aber ihre Berrichaft mar auf das Schwert gegründet und der Sag, den Abu Sichat, ein Butherid, der mit Tigerwuth Fremde, Stammberwandte, ja fein eigenes Geschlecht hinwurgte, durch feine blutigen Granelthaten auf feinen Stamm lud, bewirfte, daß fie gleich den weftlichen Edrifiden im 10. Jahrhundert den gatimiden erlagen. Als Doëg der Fatimide Nordafrifa und Sicilien unterworfen hatte, ichidte er feinen tapfern Feldheren Diche mar gegen Megypten, wo furg zuvor ein fluger, tapferer und für höhere Ideen empfänglicher Regerfelave Rafur auf den Trümmern der Tulunidenmacht ein felbständiges Reich gegründet hatte. Dichewar eroberte das Land, deffen glanzende hauptstadt Rabira von Moeg zum herrscherfit des Fatimidenreiche ertoren ward. Moeg ftarb 975. Mit feiner Einwilligung hatte turg gubor Suffuf Battin in Rairawan

2) Borden Tatimiden hatten fich im 9. Sahrhundert in Rordafrita die Edrifiden,

Nachfömmlinge Ali's, im Lande geg, und in der Gegend von Tunis die Aglabiten eine

Babifiben, eine unabhängige Berrichaft, die der Babifiden oder Gereiden, geftiftet und in Beg behaup-Bereiben, teten fich die Bereiden unter vielen Rampfen mit den Omejjaden in Spanien. Raubzuge nach den Inseln und Ruftenländern des Mittelmeers waren die einzigen Thaten der afrifanijden Araber, deren Dacht durch Spaltungen, Familientampfe und wilde Berfolgungefucht

bald gebrochen ward.

S. 267. Spanien. Spanien erfreute fich unter den Omejjaden einer hohen Bluthe. Bolfreiche Städte ichmudten das Land; Gewerbe, Aderban und Biehaucht fanden Pflege; Bergwerke wurden angelegt; lebhafter Sandel mit den Erzeugniffen der Ratur und Industrie (Bolle, Seide, Del, Buderrohr u. dgl. m.) brachte Reichthum; fcone Dorfer, blühende Meierhofe, pruntende Balafte (die mit prächtigen Garten umgebenen Ronigsburgen Alfa gar und 2133 abra in Cordova und die weltberühmte Alhambra in Granada) gengten von dem Wohlstand des Landes. Die Sanptstadt Cordova foll 212,000 Gebäude, darunter 600 Moscheen und mehrere weitläufige Berrscherraume befeffen haben; Runfte und Wiffenschaften wurden mit Liebe gepflegt, und beitere Geselligkeit schuf Lebensfreude. Besonders glänzend war die fast 50jährige Regierung Abderrahman's III., der, ein zweiter Salomo, alle Genüsse, alle man III. Pracht und alle Bildung der Welt um sich sammelte, und die seines gleichgefinnten Sohnes Alhafem, der, von Gelehrten und Dichtern umgeben, fich geli-976. gang ben Rünften des Friedens widmete und das Rhalifenreich auf eine feltene Stufe des Glücks, des Bohlstands und des Glanzes hob. Coll doch Spanien damale 17 Univerfitäten und 70 große Bibliothefen befeffen haben. Dabei wurden auch die Baffen nicht vergeffen. Bahlreiche Schlachten wider die driftlichen Bestgothen trankten die Ufer des Duero und die Gefilde von Leon und Caftilien mit dem Blute der tapfern Streiter, und felbft im Geemefen blieben die maurischen Ronige nicht gurud. Gin Befehlshaber gur Gee (Amir al ma daher Admiral) wurde der gangen Marine vorgesett. 311gleich behnte ber fraftige Abberrahman die Berrichaft der Omejjaden über die zwieträchtigen Araberstämme in Nordafrifa aus und ließ aus der gewonnenen Rriegsbente die große Dofchee in Feg errichten. Sein größter Ruhm aber war der milde und duldsame Ginn, den er gegen Chriften und Juden bewies. Als mit dem schwachen Safch em II. die Berrschergröße der Dmejjaden zu schwinden begann, ging die Macht allmählich an friegerische Begiere über. Der berühmtefte Name in der spanisch-arabischen Kriegsgeschichte ift der des Beziers 211mangor, ber, eben fo funftfinnig und flug als tapfer und gewaltthätig, den Staat zu Saus und im Felde mit unbeschränfter Allmacht leitete, Die Sauptftadt Leon und den heiligen Ballfahrteort St. Jago zerftorte und die driftlichen Rämpfer in vielen heißen Treffen überwand, bis er endlich am Duero eine große Niederlage erlitt. Alls Safchem und Almanzor geftorben waren, traten heftige Thronfampfe und blutige Burgerfriege ein, die wilde Grauel, Schwächung bes Reiche und ben Untergang bes omejjabifden Berricherhaufes zur Folge hatten. Nach dem Erlofden dieses Geschlechts zerfiel auch in Spanien die maurische Berrschaft in viele fleine Staaten (Cordova, Granada, Gevilla, Saragoffa, Baleneia, Mallorea u. a.), die den driftlichen Beftgothen des Nordens allmählich erlagen. Dieje hatten zuerft unter Palapo's Nachfolgern (Pelagier) aus Afturien und Galligien das Rönigreich Dviedo errichtet und über dem Grabe des Apostels Jacobus die Stadt Compostella gegründet,

1014.

1002.

1038

dann (im 10. Jahrhundert) Leon dazu erobert und durch glückliche Rämpfe ihre Grengen immer weiter nach Gnden ausgedehnt. Im 11. Jahrhundert verlieh Sancho von Navarra das aus der Graffchaft Burgos entstaubene 1035. Königreich Caffilien einem feiner Göhne. Diefes nahm mit ber Beit Die anbern nordwestlichen Staaten in fich auf, inden die nordoftlichen Reiche Ravarra (welches jedoch im 12. Jahrhundert wieder unabhängig ward) und Catalonien nach und nach mit dem Königreich Aragonien, das ein anderer Sohn Cancho's erhielt, vereinigt wurden. Reben diefen bildete fich um die Beit des erften Rreuggugs die Statthalterschaft Portugal, die der burgunbifche Bring Seinrich burch glüdliche Rriege mit den Mauren in ein felbstän-Diges Reich umwandelte und feinen Erben zur Bergrößerung hinterließ. Dieje brei Staaten, Caffilien, Aragonien und Portugal, erhielten fich bas gange Mittelalter hindurch unabhängig neben einander unter steten Rämpfen mit den Arabern des Gudens, beren Rraft und Kriegsmuth bei der zunehmenden Civilisation, Heppigfeit und Verweichlichung in bemfelben Grade schwand, wie der ritterliche Geift der Weftgothen durch Glaubenseifer, Ruhmgier und Freiheitsftolg fich hob und ausbildete. Die Thaten der gottbegeifterten Streiter, befoubere bes großen Cib Campeador wurden in Beldenliedern (Romangen) ber Nachwelt überliefert und hielten im fvanischen Abel Muth und Ritterfinn lebendig, mahrend der Burgerstand durch Rechte und Freiheiten zur freudigen Theilnahme am Staatsleben wie gum Rampfe wider die Teinde ermuntert ward. Umfouft riefen die fpanischen Araber die Moraviden aus Marofo 31 Sulfe; die unter ihrem Beiftande erfochtenen Bortheile ichwanden bald wie-1087, der; und felbst die neue Gefte fcmarmerifcher Moslemin (die Almohaden), die nach Croberung des marofanischen Reichs nach Spanien übersetten, vermochten bem siegreichen Schwert ber Chriften nicht lange zu widerstehen. Der von der vereinten Christenmacht bei Tolofa in der Gierra Morena erfods 1212. tene Sieg brach auf immer die herrschaft der Mauren. Ginige Sahrzehnte fpater erfannten fogar Cordova und Granada die Dberherrlichfeit Ferdi-1248. nand's bon Caftilien an. Fortan traten die Mauren in das Berhältniß der Unterthänigfeit und überließen die Berrschaft den Chriften.

S. 268. Mohammedanifche Cultur und Literatur. A. Dichtfunft. 1. Araber. Bei den Arabern wurde die Poesie von jeher gepflegt; fein Talent ward höher geschätzt, als die Gabe der Dichtkunft. Darum wendeten sich auch die hervorragendsten Männer der Poesie zu und nicht setten war der geseiertste Dichter auch zugleich der tapserste Kriegsheld, der gepriesenste Richter, der zur Schlichtung von Familien und Stammsehden als Schiedsrichter oder Anwalt gewählt ward. Kriegerische Großthaten und die in den Kämpsen der einzelnen Stämme wurzelnden Gesühle der Freundschaft und Feindschaft, des Hasses und der genossenschaftlichen Treue, serner glühende Liebe, die Frucht eines ungezwungenen Verhältnisses und einer freieren Stellung des Weibes zum Manne, Gastfreundschaft und Schre bildeten den Stoff der ältesten arabischen Dichtsunst, die hauptsächlich eine aus Stammliedern bestehende mit epischen und didaktischen Elementen versehte Bolkslyrik war. Als die ältesten und geseiertsten Bolksfänger der Araber werden bezeichnet Muhalhall, Trabbata Scharran und Schaufara. Die dichterischen Bettkämpse, die alljährlich auf der zahlreich be-

fuchten Deffe von Othadh abgehalten murben, trugen nicht wenig gur Bluthe ber Boene bei. Das Bedicht, welches den Preis davon trug, murde mit goldenen Buchftaben auf perfifche Seide gefdrieben und jum ewigen Ruhme am Eingange der Raaba aufgehängt, woher fie anch den Ramen Moallafat, d. i. die aufgehangenen Gedichte, führen. Die Dichter der Moallakat find: Amru, Hareth, Tarafa, aus dem 6. Jahrhundert nach Chr., Suheir (oder Bohair) Untara, "ein Ganger und ein Beld gugleich," Lebid und Umrilfais (Imriolfais) "ber Rahnentrager gur Bolle," aus bem 6. und 7. Jahrhundert. Begen eines Liebesverhältniffes zu einer fürstlichen Dame aus Ronftautinopel flüchtig, ftarb Imriolkais zu Angora an den Folgen eines vergifteten Bemdes, mit dem ihn Juftinian beschenft. - Bor Mohammed war die Literatur wie das öffentliche Leben nach Stämmen gesondert. Die Boefie bestand aus Stammliedern, ihre Geschichte waren lose mit fabelhaften Bufagen aus. geschmüdte Stammsagen, ihre Gesetgebung und Rechtspflege beruhten auf ungefdriebenem (traditionellem) Gewohnheitsrechte. Ans diefem Buftand ber Begrengung und Berriffenheit murde bas arabifche Bolt durch Mohammed herausgeriffen und gu einem nationalen Ganzen verhunden. Dadurch erhielt auch die arabische Poesse wie das gange Leben eine Umgestaltung und neue Richtung. Die Literatur wurde vielseitiger, machtiger, glänzender, aber fie verlor von ihrer urfprünglichen natürlichen Kraft und Originalität. Bas bisher Sondergut einzelner Stämme gewesen, wurde jeht Cigenthum des gangen Bolks. Cs entstanden daher Sammlungen von Liedern, Sagen und Rechtsspruchen verfciedener Stämme, die dann zu einem Gangen geordnet und verbunden wurden. Solche Liedersammlungen wurden Divan (Anthologie, Blumenlese) genannt; die berühmtefte entftand in der ersten Hälfte des neunten Sahrhunderts durch Abu Temmam (lebte von 805 -846 n. Chr.), welcher die einzelnen Lieder nach mündlichen leberlieferungen niederschrieb und in ein Liederbuch vereinigte, das von der lleberichrift feiner erften Abtheilung den Titel Samaja, d. i. Tapferkeit, erhielt. Rach Mohammed nahm die arabijche Dichtung immer mehr ben Charafter einer ichmeichelnden Sofpoefie au; die frifche, naturfraftige Liebe verichwindet nach und nach, weil der Islam dem Beibe eine unfreie und erniedrigende Stellung anwies, und das religiofe Clement, das in der arabifchen Dent- und Unichauungsweife fo mächtig borberricht, verlieh der Poefie häufig eine dogmatifche und gelotische Prägung. Auch artete die Dichtfunft bald in Künftelei ans, Da die Araber ju großen Werth "auf grammatifche und projodifche Rleinigkeiten, auf Gilbenfall, Gilben- und Buchftabenklänge, Wortbildung, Wortstellung, Wortableitung, Ton und Biegung" legten. "Der Araber, den ehemals fein Saß gu Borngedichten begeifterte, ber an Schlacht und Mord fich erfreute, am Connenbrand ber Bufte und am Firmament ber ftillen Rachte fich erbaute, fpann fich fpater in augeblicher Liebesqual ein feidenes Gehäuse fchwierig gereimter Berfe." - Der Roran felbft, der aus 114 Enren besteht und in rhythmifder Proja verfaßt ift, enthält ueben manchen rhetorifch gefärbten Stellen echt poetifche Schilderungen voll gener und Phantafie, namentlich in den Abichnitten, wo die Schreden des jungften Gerichts und die Qualen ber Solle beichrieben werden. - Unter ben Dichtern ber nachmohammedanischen Beit find am bedeutendsten: Sabib Umu Nemmam der Syrer, der Cohn armer Eltern, der fich fein Brod als Maffertrager in Rairo erwarb, und am liebsten von Schlachten fang, von "ber Mufit ber flirrenden Baffen" und bom "Tod, der fußer fcmedt, als Reig' und Bein" ; Mutanabbi (Motenebbi, geb. 915, im Rampf gefallen 965), Toghrai (ermordet 1121) und Usmai als Lhrifer, Meidani († 1125) als Didattiter u. U. m.; vor allen aber Sariri ber Mafamentichter (1054-1121). Matame bedeutet einen Ort, wo man fich aufhalt und unterhalt; dann die Unterhaltung felbit, alfo eine Erzählung oder Novelle. In den Matamen des Gariri ergablt der Dichter unter dem Ramen eines Sareth Ben Bemmam die Fahrten, Abenteuer und "Berwandlungen" des Bagabunden Abn Seid aus Serng. "Die Form ift eine aus Berfen und Proja gemischte, gleich geschieft zu Ernft und Scherz , bald zu Wort. , Buchstaben. und Rath. felfpielen zugespißt, bald lyrifc aufwirbelnd, bald in elegischem Fluffe dahiustromend, bald

rhetorisch gedehnt, bald gnomenhaft furz." — Außer der erwähnten Märchensammlung Taufend und Gine Nacht sind durch zahlreiche llebersehungen in alle Sprachen des Abendlandes noch besonders bekannt: die kleine einem alten Weisen Lokkann zugeschriebene arabische Fabelsammlung, deren Ursprung und Entstehungszeit unbekannt sind, und die von Almokasseit anter dem Khalifen Almansur aus dem Indischen oder Persischen (Pehlwioder Bendsprache) ins Arabische und darans wieder in alle europäischen Sprachen übersetten Fabeln des Vidpai. Originell ist der Naturmensch des spanischen Arabers Ofchiafar ibn Tasael, ein Gedicht "in welchem der Bersuch gemacht wird, die Entwicklung der menschlichen Fähigkeiten von der rohesten Thierheit bis zur höchsten Ansbildung historisch durchzussühren."

2) Perfer. Schöpferischer als in Arabien mar der Islam in der perfifchen Lite. ratur. Der icon unter den Saffaniden (g. 225) angebaute Boden der Poeffe murde unter bem Ginfing des Islam mit Erfolg bearbeitet und gepflegt, fo daß bom 10. bis ins 14. Sahrhundert die perfijche Dichttunft in hoher Bluthe ftand. Gin neuerer Drientalift (Sammer-Burgftall) hat diefelbe in 7 Perioden eingetheilt und jede an einen bedeutenden Dichternamen gefnüpft. 1) Bon 913-1106. In diefer Beriode blufte befonders Abul Kafim Maufur, genannt Ferduft (ber Paradicfifche) (S. 266), ber Berfaffer bes Schahname (Königebuch), † 1030 in feiner Baterftadt Ins, gum Theil aus Berdruß, daß ihn der Gultan um den versprochenen Lohn verfürzt. Diese mythisch biftorische Dichtung fnüpft an die durch lleberlieferung in den öftlichen Landichaften Grans erhaltene Sagengeichichte der fernften Urzeit die mirkliche Befdichte Perfiens bis jum Untergang des Saffanibenreiche durch die Araber an. Es zerfällt in 2 große Salften, beren erfte, mehr poetische, das heroifd-mythifche Beitalter mit feinem Sanptheros Ruftem umfaßt, die zweite, mehr hiftorifde, nach Art der Reimchronifen die geschichtlichen Beiten und insbesondere die Thaten Istander's (Alexanders) behandelt. "In diesem Cpos (fagt der neueste lleberseber Fr. v. Schad) befigen wir eines der größten Werte, welche die vereinte Dichtungefraft vieler Generationen geschaffen und einem mächtigen Genius, dem der Ruhm der fchließlichen Reftftellung vorbehalten war, überliefert hat." Ferdufi hat die in Schriftwerten und im Munde des Bolfe erhaltenen Traditionen der Belbenzeiten und Beldenlieder des alten Gran mit fcopferifchem Beift aufgegriffen und zu einem umfaffenden Gangen funftvoll vereinigt. "Richt eine einzelne Begebenheit, fondern den ganzen Weltlauf will er fchildern, wie derfelbe in der Seele des Perfere fich fpiegelt; durch Sahrhunderte raufcht der Strom feines Befange, und tragt eine Bulle thatenreicher Geftalten auf feinen Bellen; aber Alles ift umfpannt burch die gemeinfame religiofe Idee bom Rampf des Lichts mit der Finfterniß, des Guten mit dem Bofen, Grans mit Inran, und der Seld Ruftem, der als Süngling, Mann und Greis wie ein orientalischer Cid unter mehreren Königsgeschlechtern der hervorragende Streiter ift, bildet den perfonlichen Mittelpunkt ber Sagenpoeffe, wie im zweiten Theil, wo der Dichter den hellern Beiten der Geschichte fich zuwendet, dies Alexander der Große thut, den die Perfer fich dadurch aneignen, daß fie die matedonische Königstochter ihrem eigenen Fürften bermählt, aber bon ihm verftogen werden laffen; die Frucht der Brautnacht jedoch ift der griedifche Seldenjungling, der alfo auf den perfifchen Thron das erfte Recht hat und burch Perfiens Eroberung von seinem eigenen Reich Befit nimmt." Ferdust wird als der persische Somer gepriefen; er fieht aber an Ginfachheit und epifcher Alarheit hinter bem Ganger ber Ilias weit zurud. Das Schahname enthält 60,000 Doppelverfe. — 2) Die zweite Periode von 1106-1203 folieft fich an den höfischen und lobpreifenden Dichter En weri (geft. zu Balth 1152) und an den fruchtbaren Lyrifer und Spifer Difami an (geft. 1150 in feiner Beburteftadt Bendiche). Unter den gabireichen Werten des lettern find am berühmteften der fogenannte Fünfer (Chamfee), d. h. eine Reihe ergahlender Gedichte, worunter Chobrn und Schirin, Beila und Dedidnun und das Aleganderbuch die gefeiertften find. -3) Der britte Beitranm, von 1203-1300, wird als das myftische und moralische Beitalter

bezeichnet, wo die Beschanlichkeit und theosophische Betrachtung vorherrschend mar. In biefe Beriode fallen, außer dem Rerideddin Attar (erichlagen 1226), dem Berfaffer bes Mantitettair, d. i. Bogelgesprache, besonders der tieffinnige Dichelaleddin Rumi (geftorben 1262 in Roniah), "ber größte muftische Dichter des Drients, die Nachtigall bes beichaulichen Lebens, der Berfaffer des Desnewi (eines berühmten doppelgereimten ascetifchen Gedichtes) und der Stifter der Memlewi, des berühmteften Ordens muftifcher Derwifche." "Auf den Flügeln der höchften religiöfen Begeifterung, welche, boch erhaben über alle außere Formen positiver Religionen, das emige Wesen in der vollkommenften Abgego. genheit von allem Sinnlichen und Erdischen als den reinften Quell des emigen Lichtes anbetet, fcwingt fich Dichel. Rumi nicht blos über Sonnen und Monde, fondern über Beit und Raum, über die Schöpfung und das Loos, über den Urvertrag der Borherbeftimmung und über den Spruch des Weltengerichts in die Unendlichkeit hinaus, wo er mit dem ewigen Befen ale ewig Anbetender, und mit der unendlichen Liebe als unendlich Liebender in Gins verschmilzt, immer fich felbst vergeffend, nur das große All im Auge hat." Gein Zeitgenoffe Moslicheddin Saadi (geb. 1189 ju Schiras, geft. ebendafelbft 1291), der als Befange. ner der Rrengfahrer nach dem Abendlande tam, ift der in Europa bekanntefte orientalifche Dichter. Saadi's Ihrische und didaktische Gedichte, das Güliftan, b. i. Rosenhain, und das Boftan, d. i. Fruchtgarten, enthalten eine Fulle morgenlandischer Weisheit, Lebenstlugheit und Moral. 3m Anfang des 13. Sahrhunderts gerieth er in die Gefangenschaft der Chriften in Palaftina, und murde gezwungen, bei ben Feftungsmauern bon Tripolis zu arbeiten. Er selbst erzählt sein Schicksal im Gülistan folgendermaßen: "Als ich des Umgangs mit meinen Freunden zu Damastus mude geworden mar, fo begab ich mich in die Ginode von Berufalem und lebte vertraulich mit den wilden Thieren, bis ich eines Tages Gefangener der Franten wurde, welche mich an dem Graben bon Tripolis mit Juden arbeiten ließen." Dort ertannte ihn ein bornehmer und reicher Freund aus Saleb, faufte ihn los mit gehn Goldftuden und nahm ihn mit fich nach Saleb, wo er ihm feine Tochter zur Gattin gab, mit der er aber nicht in besonderer Eintracht lebte. - 4) Der vierte Zeitraum von 1300-1397 ift die Glangperiode der perfifden Lyrif, das Beitalter des Dichterkonigs Schemfeddin Mohammed Safis (b. i. der Preismurdige); Safis ftarb 1389 in feiner Geburtsftadt Schiras. Cein Diban murde megen der freigeiftigen Gefinnung berboten. "Alles athmet bei Safis nur Bein und Liebe, volltommene Gleichgültigfeit gegen alle außere Religiouspflichten und offenen Sohn der Alosterdisciplin, wiewohl er felbft nicht nur durch Rutte und Stab, fondern auch durch Berachtung aller Güter der Welt und freien , unabhängigen Ginn gang eigentlich Derwifch mar." Neben Safis ift noch ju ermähnen Dagaf, der Lobredner des Gultan Abuf. faid, aus der Familie Dichengischan's, ein ichwieriger, au Alliterationen, Wortspielen, Allegorien und gelehrten Auspielungen reicher Dichter. - 5) Der füufte Beitraum, von 1397-1494, tann bezeichnet werden als die Periode des Stillftands, "begrenzt durch Dichami, den letten Dichter erfter Große" (geft. 1492), der jedoch mehr durch Correctheit und Glätte des Stils und durch nachahmendes Talent, als durch ichopferifches Genie ausgezeichnet ift. Dem Nijami nacheifernd hat auch er die Geschichte von Alegander, von Medschunn und Leila, sowie den biblifchen Stoff Juffuf und Suleicha (Joseph und die Frau des Potifar) in einem fogenannten & unfer (Chamfee) romantifd behandelt. Außerdem dichtete er nach Saadi's Borgang den Behariftan, d. i. Frühlingsgarten. — 6) 3m fechften Beitraum, von 1494-1591, mahrend der "Abnahme der Poefie" ift zu merten Satifi, der Schwefter. fohn des großen Dichami, der ebenfalls in einem "Bunfer" die Sagen von Chosen und Schirin, von Leila und Medidnun u. a. m. behandelte. Neben ihm verdieut noch besondere Beachtung Feifi († 1605), der Verfaffer einer myftijd-philosophischen Dichtung, genannt "Connenftaubchen" (Gerre), worin die altperfifde Lichtreligion dargeftellt wird. In diefer und der nächstfolgenden Periode ift die perfifde Poefie befonders reich an Sammlungen von Gedichten aller Art, bon Fabeln, Marchen, Novellen n. bgl. m. Die Gedichtjammlungen (Divane) bestehen gewöhnlich aus 2 Sauptabtheilungen, aus Ragiden oder Elegien und aus Gafeten, erotischen oder mystischen Inhalts.

B. Biffenichaften und Rünfte. Ginen nenen Charafter befam die Bilbung und Literatur der Araber durch die Ausbreitung ihrer Berrichaft über ben Often und Weften und durch die Berlegung der Rhalifenrefiden, nach Damastus, mas Berührungen mit ber byzantinisch-römischen Cultur zur Folge hatte. Die empfänglichen Araber nahmen die Wiffeuschaften und Rüufte, die Gelehrsamkeit und Poefie der frühern und damaligen griechischen Bett bei fich auf und machten fie zum Gegenftand des Studiums auf ihren neugegrundeten Schulanftatten. Die Rhalifen beriefen byzantinifche Baufunftler, Geometer und Derfmeifter in ihre Refidenzen und benutten fie bei ihren Bauwerfen und Anlagen, modurch die Entstehung einer neuen Architettur, des bygantinisch-arabifchen Bauftils, mit feinen leichten und fchlanten Saulen und feiner Fulle feiner Bergierungen berbeigeführt wurde; byzantinifde Mathematifer, Naturforider und Merate wurden nicht nur gur Landbermeffung (Rataftrirung), gur Regulirung des Steuermefens und gur Beilung der Rrautheiten von den Rhalifen beigezogen, fondern fie legten auch den Grund jum Studium diefer Biffenschaften auf den hoben Schulen der Araber und vermittelten die §. 264 erwähnten llebersehungen griechischer Mathematiter, Geometer und Mediciner ins Arabische. Die neugegrundeten Schulanftalten in den arabifden Sauptftadten wurden gang nach dem Borbild ber römischigriechischen eingerichtet; in beiden maren die realen Wiffenschaften nebft einer grübelnden Philosophie und grammatifchen und fprachlichen Forschun. gen die Sauptlehrzweige; (benn die Schwierigkeit der arabifchen Sprache machte Grammatif und Worterklarung fruhe zu einem nothwendigen Gegenftande des Studiums); und damit die Achulichfeit mit der römisch-griechischen Cultur noch größer werde, bildete sich and bei den Arabern eine auf unergrundlichen Speculationen beruhende mohammeda. nifche Theologie aus, die wie bei den Chriften gu gahllofen Spaltungen und Getten Beranlassung gab; nur wagten die Christen nicht, wie die Araber, die Religion in das Bereich der satirischen Boefie ju gieben und die Sabungen ihrer Begner mit Spottgedichten gu verfolgen. In der Aftronomie, Mathematik und Chemie übertrafen die Araber bald ihre griechischen Lehrmeister; nur daß fie, dem Sange des Morgenlandes zum Bunderbaren folgend, die Chemie oft zur Aldymie oder Goldmacherfunft migbranchten; durch ihre genauen Beobachtungen des Simmels auf ihren gablreichen Sternwarten und durch ihre geometrifchen Meffungen forderten fie die Biffenschaft der mathematischen Geographie. Abu Rihan, einer der gelehrteften Männer des ghasnavidifden Reichs, galt durch das gange Mittelalter in den aftronomischen, mathematischen und geographischen Biffenschaften für die erfte Autorität. Gelbft unter den roben Geldichuten blübten Mathematit und Uftronomie im fernen Often, und Bagdad, Camartand, Bochara, gerat und andere Stadte befaßen noch bis ins tiefe Mittelalter berühmte Sternwarten, Collegien und Bibliothefen. Dmar Chejan berechnete um 1050 zuerft das Connenjahr auf wenige Minuten richtig und aus Camartand stammen die bortrefflichen aftronomischen Safeln in perfifcher Sprache, die noch jest mit Augen gebrancht werden. Die Bletthanischen Safeln enthalten den Lauf der Planeten und Berzeichniffe der Figsterne. — Einer gleichen Pflege erfreute fich die Aftronomie bei den Mauren in Spanien. Die um dieselbe Beit verfertigten Toledani. fchen Tafeln galten Sahrhunderte lang für die besten und selbst die im 13. Jahrhundert verfanten Alphonfinifchen Tafeln rühren hauptfächlich von maurischen Gelehrten her. Des Ptolemäos Almageft, das allgemeine Lehrbuch der Aftronomie durche gauze Mittelalter, wurde von den spanischen Arabern verbessert und in diefer Gestalt dem driftlichen Abendlande gugeführt. Die Theilung der maurischen herrschaft in mehrere fleine Reiche war der Berbreitung der Biffenschaft forderlich, indem nunmehr die Boje von Granada, Ce. villa, Toledo und Balencia mit Cordova zu wetteifern juditen, fo daß, wie bereits erwähnt, im 11. und 12. Jahrhundert Spanien 70 große Bibliothefen und 17 glangende

höhere Lehranstalten besaß, wo die Gelehrten des Abendlandes ihre Kenntuiffe in Ratur. wiffenichaften (befonders Dptit), Aftronomie, Mufit u. f. w. ichopften; benn das von dem Italiener Gnido von Areggo im 11. Sahrhundert eingeführte Rotensuftem rührt mahricheinlich von den fpanischen Arabern ber. Bon dem größten Ginfluß auf die arabifche Cultur und dadurch auf die gange abendlandische Bildung und Auschauung maren die Schriften des griechischen Philosophen und Dialektikers Ariftoteles (S. 99), die durch den grübelnden Geift der Araber eine eigenthumliche Deutung und Ausbildung erhielten und in diefer entstellten Geftalt der mohammedanischen, driftlichen und judischen Speculation gur Brundlage dienten. Sowohl die fpigfindige arabifche Theologie mit ihren Diftinctionen und Disputationen als die driftliche Scholaftit mit ihren dialektischen Untersuchungen und Grubeleien lehnten sich an die durch grabische llebersetzungen und Erklärungen verdolmetschten Schriften des Ariftoteles an. Auch die Medicin, in welcher die Araber trot des Berbots, den menschlichen Leib zu zerschneiden und zu zergliedern, Großes leisteten, murde mit ber ariftotelifden Philosophie in Berbindung gebracht. Mohammed ibn Zaccaria, Borfteber des Rrantenhauses zu Bagdad, verfaßte neben vielen andern philosophisch-medicinischen Schriften ein Lehrgebäude ber praftifden Urgneifunde, das noch im 16. Sahrhundert von italienischen Gelehrten studirt ward; und Abn Ali Sosain ben Abdallah ibn Sina, verftummelt Avicenna genannt, galt bei Chriften und Mohammedanern für den größten Philosophen seit Aristoteles und für den ersten Lehrer der Arzueiwissenschaft. In Bochara gebildet lebte und lehrte er in verschiedenen Städten des alten Perferreichs. "Er fouf aus Galenus und Mohammed ibn Baccaria ein neues Shftem der Medicin und Chirurgie, welches er philosophisch zu begründen suchte und das später mehrere Sahrhunderte hindurch ale eine Art Offenbarung abgöttisch verehrt und befolgt murde. In Sinficht auf die Philosophie ward er im Occident und Orient gleichsam wie ein Oratel über Ariftoteles und Platon angesehen und fein Suftem der Logit und Metaphyfit galt in Afien für das wichtigste Werk der Literatur." Ihm zunächst an Ruhm und Ausehen stand der Arzt und Philosoph Cbn Roichd, gewöhnlich Averroes genannt, von Cordova; da feine Anfichten über das Berhältniß der Seele jum Leib und feine Erklärungen des Ariftoteles und Platon denen des Avicenna entgegengesetst waren, so theilten fich die arabischen Gelehrten eben so in die zwei Schulen Avicenniften und Averroiften wie die driftlichen Scholaftiter in Thomiften und Scotiften. Auch der große Naturforscher Cbu Baithar, der Gründer der Botanik, war in Spanien geboren, wanderte aber 1248 nach Damaskus aus. — Bild. hanerkunft und Menschenmalerei dagegen wurden von den Arabern nicht eultivirt. Durch das zur Bermeidung aller Abgötterei erlaffene Berbot, irgend ein lebendiges Befen im Bilde darzustellen, hinderte Mohammed die Annstentwickelung seines Bolkes.

Neben den Arabern zeichneten sich auch in den von den Mohammedanern bewohnten Ländern einige Suden sowohl in der Dichtkunst als in den von den Arabern besonders gepflegten Wissenschaften, wie Naturkunde, Heltungt, Astronomie, Mathematik und Philosophie, so vortheilhaft aus, daß sie bei den Zeitgenossen und den nachgebornen Geschlechtern im höchsten Ansehne Der berühmteste darunter war Inda Ha Levi, geboren um 1050 in Castilien, ein in den morgenländischen und romanischen Sprachen ersahrener, in allen Wissenschaften seinen Zeit unterrichteter und mit den religiösen Anschauungen der Zuden, Christen und Mohammedaner vertranter Mann. In der Sehnsucht nach dem heiligen Lande mit den Christen seiner Zeit übereinstimmend nuternahm er eine große Keise nach Aegypten und Palästina. Die Resultate seines Nachdenkens und seiner Erfahrungen legte er in einem größern in dialogische Form eingekleideten Werke nieder, das im Indenthum wurzelnd und in arabischer Sprache versaht dem Geiste nach mehr dem Christenthum verwandt ist. Berühmt bei Mit- und Nachwelt war sein and ins Deutsche übersetzes Lieder- bu ch (Divan). Anher Ha Levi werden noch eine Menge spanischer Inden namhaft gemacht,

752.

754.

die sich vom 11.—13. Sahrhundert durch Biffenschaften, Sprachkunde und Dichtung ausgezeichnet haben, so Abn Ajub Salomo, Juda Abbas, Abraham ben Esra u A. m.

# B. Das Mittelalter.

## I. Das Zeitalter der Karolinger.

1. Pipin der Kleine (752-768).

\$. 269. Die auftrasifchen Bergoge, die immer den fabigften und ftreitbarften ihrer Göhne gum Sanpt der Familie erflarten, hatten fich durch ihre Kriegsthaten das Vertranen der Nation, durch ihren Gifer um die Berbreitung des Chriftenthums die Gnuft der Geiftlichkeit erworben. Durch beides wurde die Erhebung Pipin's des Rleinen auf den frankischen Thron herbeigeführt. Denn als eine Reichsversammlung in Soiffons den letten blodfinnigen Merwinger Childerich III. des Throns entsetzte und den Großhofmeifter Pipin (Cohn Karl Martel's, Enkel Pipin's von Beriftall §. 247) 3nm Rouig auerief und auf den Schild erhob, beftätigte der Papft Die Bahl, um in seinem Gedränge zwischen den Langobarden und dem griechischen Erarchat eine Stute in bem frankifchen Berricher gu finden. Bur Bergeltung für die Salbung und Königsweihe, die fich Pipin zuerft von den Bifchofen des Reiche ertheilen ließ, und die dann Papft Stephan III. felbst in feierlicher Beife an dem "König von Gottes Gnaden" wiederholte, erwarb diefer durch zwei fiegreiche Feldzüge nach Italien dem romifchen Stuble Unabhangigfeit von den bilderfturmenden Raifern (§. 255) und verlieh ihm burch die Pipin'iche Schenkung Das den Langobarden entriffene Gebiet des Egarchats am adriatischen Meere von Ravenna bis Ancona. Dadurch wurde der Grund gur weltlichen Macht des Papftes gelegt. In bank barer Erfenntlichfeit für den empfangenen Dieuft leiftete Pipin, mit dem dunteln und vieldentigen Namen eines "Batrieine der Römer" belegt, dem Papfte stets willfährigen Schutz und Beiftand fowohl gegen die aufrührerische Bevolferung der Sauptstadt als gegen die Langobarden und die "gottlofen und fegerifchen" Griechen. Gechzehn Jahre regierte Pipin fraftig und ruhmvoll über das fraufische Reich, das er durch Eroberungen im Guden (Mquitanien) und Rorden (Friesen) erweiterte und abrundete. Die unfolgfamen Großen bandigte er durch die Ueberlegenheit feines Geiftes und durch die Starte feines Urmes. Die Sachfen in Beftfalen wurden zur Entrichtung eines Tributs gezwungen und bei den ungehorfamen Allemannen hob er die Bergoge. würde auf und ließ das Land durch Rammerboten regieren.

#### 2. Karl ber Große (768-814).

§. 270. Bei seinem Tode theilte Pipin fein Reich unter feine Gohne, fo daß Rarl Auftrafien, Rarlmann Renftrien erhielt. Als aber letterer ichon nach drei Sahren ftarb, murde (mit Umgehung feiner zwei Göhne) burch einen Beideluß der Reichsftande Rarl der Große Alleinherricher der Franken, und regierte viele Sabre fraftig nach Angen, gerecht und glorreich nach Innen, fo daß er mit Recht als "Stern in dunfler Nacht" bezeichnet werden fann. "Größere Berrichergaben haben fich felten in einem Manne vereiniat, und vielleicht nie hat ein Genie eine gunftigere Zeit gu unfterblichen Thaten gefunden." Doch hafteten feiner Natur noch die Spuren altgermanischer Barbarei an, und wie fehr man feinen Geift, feine Willenstraft und feinen Unternehmungefinn im Großen und Gangen bewundern muß, in einzelnen Sandlungen begegnet man einem harten und ftrengen Gemuthe. - Buerft entriß Rarl dem mermingichen Berricherhans die noch übrigen Besitzungen in Aquitanien, nachdem er den letten Sprößling hatte hinrichten laffen, und führte dann, theils aus Glaubenseifer, theils um fein Reich gegen rauberische Einfälle ju fichern, 31 Jahre lang blutige Rriege wider den Sachfenbund, ber ans mehreren heidnischen Bolfern an der Befer und Elbe (Engern, Dit- und Beftfalen) beftand und an die Gige der Franken und Friefen grengte. Urfprünglich hatten die Sachsen an der Niederelbe und in Solftein gewohnt, aber während ber Bolferwanderung waren fie fudwarts gezogen und hatten gemeinschaftlich mit den Franken (s. 247) bas mächtige Reich ber Thüringer, bas fich von ben Nordgrengen der Schwaben bis gum Barg erftredte, erobert. - Erot vielfacher Befehdung von Seiten der Merwinger und ihrer Majordomus und ungeachtet der Tributpflichtigkeit, zu welcher Pipin der Rleine die westlichen Gane gezwungen, hatte doch der Rern des Bolfs feine alte Freiheit bewahrt. Als freie Beiben waren Die Sachfen natürliche Feinde der frankisch-driftlichen Berfaffung. Gie haben nie Ronige gehabt; fondern "fie lebten, wie die alten Germanen, in freien Gemeinden, unter ihren Grafen und Edelingen; unr im Rriege vereinigten fie fich unter freigewählten Bergogen. Städte wurden fo wenig bei ihnen gefunden, als im übrigen Dentschland, aber Burgen fah man bin und wieder." Gine gemeinfame Obrigfeit für das gange Bolf fehlte; auf der Landsgemeinde zu Marklo an der Befer, wo aus ben drei freien Ständen des Bolfes Abgeordnete erfchienen, wurde über die allgemeinen Landesangelegenheiten Raths gepflogen und über Krieg und Frieden entichieden. Der Sachsenkrieg war "ein wahrer Nationalkrieg, ja ein beiliger Rrieg: Die Sachsen ftritten für ihren Ddin und ihre Freiheit, Die Franken für Chriftus, ben Belterlofer," für die im Chriftenthum wurzelnde Bildung und für ihre Beltherrichaft. Der Biderftand der am germanischen Beidenthum mit gaber Rraft festhaltenden Sachsen war um fo nachhaltiger, als fie fich an die gange nordöftliche Seidenwelt anlehnen kounten. Im Guden des Tento-

768.

771.

773,

774.

775.

777.

burger Baldes, "unter großen Erinnerungen der Borzeit," ftand die Befte Eresburg mit der Erminful, "auf der Grenze des freien Beidenthume," etwa fünf Meilen von der vormaligen Donner-Ciche, die Bonifacine (s. 280) 311 Fall gebracht. Rarl eroberte die Eresburg, zerftorte das Nationalheiligthum, jenen riesenhaften Baum, der nach dem Glauben des Bolte das All trug, nothiate die Sachsen zur Unterwerfung und zu dem Bersprechen, die driftlichen Glaubensboten, Die den frankischen Seeren folgten, in ihrem Betehrungemert nicht zu ftoren, und versicherte fich der Eroberungen durch Besatzungen. -Bald mußte jedoch Rarl bas verwüstete Sachseuland verlaffen, um den Papft Aldrian gegen einen feindlichen Angriff der Langobarden zu schüten. Ans Liebe zu feiner Mutter hatte einft Rarl die Tochter des Langobardenkönigs Defiberins jum Beibe genommen; da aber diefe Berbindung einen Bruch mit dem römischen Stuhle berbeizuführen drohte, so trennte er sich später von ihr. Dadurch ftellte er das Berhältniß mit Rom ber, beleidigte aber den lombardifchen König aufs Tieffte, fo daß diefer die Wittwe Rarlmann's bei fich aufnahm, ihre Cohne als Frankenkönige anerkannte und von dem Papite mit Baffengewalt ihre Salbung erzwingen wollte. Diefer aber blieb feft bei feiner Beigerung, obwohl Defiderins bereits die meisten der von Pipin geschenkten Städte befett hatte, und fandte einen Sulferuf an den Frankenkönig. Diefer überftieg eilig mit einem bei Benf gefammelten Beer ben St. Bernhard, erstürinte die Alpenpaffe und eroberte Pavia. Defiderins endete feine Tage in einem franklichen Kloster. Alle auch fein tapferer Cohn Abeldis in Berong überwunden war, ließ fich Rarl in Mailand die lombardifche Krone aufseten und vereinigte Oberitalien mit dem Frankenreich. Doch ließ er die Lombardei als besonderes Rönigreich und mit Fortbauer eigenen Rechts befteben, nur daß der frankische Beer und Gerichtsbann baselbst eingeführt und bas Land und die Stadtgebiete frankischen Grafen untergeben wurden. -Das heilige Dfterfest feierte Rarl in Rom, wo er mit dem Papfte den Bund ernenerte und demfelben nicht nur die Schenkungen Pipin's bestätigte, fondern in der Folge auch noch Spoleto hingufügte. Der lombarbifche Bergog von Benevent, ber mit Abelchis im Bunde geftanden, buldigte bem Gieger und wurde in feiner Burde belaffen. Der Geschichtschreiber Paul Barnefried (Diaconne), ber bei Bearbeitung feiner Gefchichte ber Langobarden altgermanische Bolfssagen und Seldenlieder vor Angen gehabt haben mag, fand Gnade vor Rarl, der Wiffenschaften und Gelehrte achtete.

\$. 271. Bährend Karl's Abwesenheit hatten die Sachsen die fränkischen Besatzungen verjagt, ihre früheren Grenzen wiederhergestellt und in die Nachbarlande Brand und Verwüstung getragen. Da rückte Karl abermals wider das "trenlose und eidbrüchige" Volk der Sachsen ins Feld, schlug sie zurück, besestigte die Weser durch Burgen und schloß dann auf dem Neichstag zu Paderborn mit den Hängtern des Volks eine Uebereinkunst, worin sie Unterwerfung gelobten, Geiseln stellten und die Begründung des Christenthums nicht

3n hindern versprachen. Bum Beweis ihrer Aufrichtigkeit empfingen Biele die Saufe, und die Edelleute und Freien versprachen, den Befehlen des Königs unweigerlich zu folgen. Allein ihr ftreitbarer Bergog Witufind (Wittefind) war zu den Danen geflohen und bestätigte den Vertrag nicht. - In den zwei folgenden Sahren fampfte Karl in Spanien, wohin ihn der arabifche Statthalter von Baragoffa wider die vordringende Macht des Rhalifen Abderrhaman des Omejjaden (s. 264) zu Gulfe gerufen. Er befiegte die Mauren, eroberte Bamplona und Baragoffa und fügte alles Land bis gum Cbro mit ber Stadt Barcelona als fpanifche Mart feinem Reiche bei, nachdem er den vertriebenen Statthalter wieder eingesett und in Lehnspflicht genommen. Aber auf dem Rückzug erlitt die von dem riefenftarten Roland (Autland) geführte Nachhut in dem Thale Roncevalles, nach einem von den epischen Dichtern des Mittelaltere vielbefungenen Rampfe, eine Niederlage durch das fampfgenbte Bergvolf der Basten, wobei die tapferften Selden der Franken den Tod fanden (Bgl. §. 554 und Unh. §. 7). Erst spät rächte Rarl an den ränberiichen Basten den Fall feiner Ritter und zwang fie zur Unterwerfung.

§. 272. Dieje Entfernung benutten die Cachfen, von dem freiheitliebenden Bitufind in einen Baffenbund geeinigt und von den Danen und Friefen unterftutt, zu einem neuen Aufftand. Gie verwüfteten Thuringen und Seffen mit Bener und Schwert, zwangen die Monche von Fulda zur Flucht aus ihrem ftillen Gipe im Buchenwalde und drangen verheerend bis an den Rhein. Da eilte Karl herbei, besiegte sie wiederholt, denn im offenen Felde vermochten ihre fleinen Rriegsschaaren den Franken nicht zu widerstehen, und unterwarf ihr Land bis zur Cibe, worauf er fich diefes Grengfluffes durch Burgen gu bernichern fuchte. Nun wurde die frankliche Beer- und Gerichteverfaffung eingeführt, das Land in Grafichaften getheilt und fraufische Große oder sächsische Edelinge, die fich ergeben hatten, an ihre Spipe gestellt. "Schon wurde auch an die Bertheilung des Landes in bifchöfliche Sprengel gedacht, driftliche Priefter angefiedelt und das Bolt, wenn es nicht willig die Lehren Chrifti annahm, gur Taufe, gu firchlichem Leben und zur Entrichtung des Behuten gezwungen." Gin glänzender Reichstag an ben Quellen der Lippe schien angudenten, daß der Frankenkönig in Sachsen jett gebiete "wie im eigenen Saufe." Als er fie aber gum Beerbann gegen die flavifchen (wendifchen) Sorben an der Saale gebranchen wollte, überfielen fie, ergrinnnt über den Berluft ihrer Freiheit und über die erzwungene Rriegsfolge, die mitziehenden Franken am Suntal (zwischen Sannover und Sameln) und erschlugen fie. Dies forderte Rache. Berwüftend durchzog der frankische Machthaber das Land und hielt dann in Berden an der Aller ftrenges Gericht. 4500 Gefangene buften mit ihrem Blute für die Schuld ihrer Brüder. Dadurch entbraunte der Rrieg mit nener Beftigfeit. Emport über den Bluttag gu Berden und von Witnfind gur Rache entflammt, erhoben fich alle Sachsenstämme zu einem letten großen Rampf für die Freiheit, für die nationale Gelbständigkeit und für die alten

778,

70A

S2.

785.

Götter. Aber dem neuen Glauben und seinem ftarten, begeisterten Borfechter war ber Gieg beschieden. Die frantischen Schaaren verheerten die fachfischen Lande vom Tentoburger Bald bis jum Elbstrom, und als die Schlacht an ber Safe (im Donabrud'ichen) wider die Cachfen entschied, war ihre Macht auf immer gebrochen. Die Bergoge Witufind und Albion gelobten Unterwerfung, Treue und Beeresfolge, versprachen die Berbreitung des Chriftenthume gu fördern und ließen sich taufen. Dem Beispiele der Sanpter folgte bald das Bolf. Gine Angahl neu gestifteter Bisthumer, die den De tropolitaufigen von Köln und Maing unterworfen wurden und bald zu volfreichen Städten anwuchsen, forgten für Erhaltung und Berbreitung der Lehre vom gefrenzigten Chriftus in den fachfifchen Gauen. Nordthuringen erhielt seinen Bischofenit in Salberstadt; bei den Engern forgten die Bischofe von Paderborn, Minden, Berden und Bremen für das religiöse und firchliche Leben, und in Beftfalen erhoben fich die Bijchoffige von Minfter und Donabrud. Ginige Sahre fpater rief jedoch der bei Gelegenheit eines großen geldzuges wider die Avaren angeorducte brudende geerbann und die ungewohnte Abgabe des Behnten an die Rirche einen abermaligen Aufftand hervor, ber die Wegführung von 10,000 fachfischen Familien und die Aulegung franklischer Niederlaffungen in ihrem Lande zur Folge hatte. Go endete diefer mehr als 30jährige Rrieg mit der Unterwerfung der Sachsen unter Die fraufifche Dberhoheit und unter Die driftlichen Satzungen. "Mit Blutgefeten wurde das Chriftenthum und das Königthum zugleich den Cachfen auf gedrungen; mit Todesftrafen wurde die Taufe erzwungen, die heidnischen Gebrauche bedroht." Erit als die firchlichen und ftaatlichen Ginrichtungen tiefere Burgeln zu schlagen begannen, ließ Rarl die Blutgesethe in Bergeffenheit tommen und gur Begründung eines dauernden geordneten Buftandes die Rechtsgewohnheiten ber Sachsen aufzeichnen. Gin ähnliches Geschick traf die mit ihnen verbundenen fammwerwandten Friesen. In dem Frieden von Selb traten beide zu dem Frankenreich in daffelbe Berhaltniß wie die übrigen dentschen Bolfer. Dem tapfern Danenkonig Gottfried gludte es zwar einige Beit nachher, als Bundesgenoffe der Cachfen die Franken aus der nordalbingifchen Salbinfel zu verdrängen und die Friesen und Obotriten auf furze Beit Binspflichtig zu machen; ale biefer aber burch einen feiner Dienftlente erichlagen wurde, brachte der Frankenkonig das überelbische Land wieder zur Unterwerfung und ichütte es durch Balle und Burgen (Gffelveldoburg, j. Itehoe).

\$. 273. Während dieser Zeit versuchte Thaffilo der Agilolfinge, Herzog der aus Böhmen südwärts gewanderten Bahern (Bajoarier), deren Sitze vom Lech bis zur Enus, und von der Donan bis zu den Alpen reichten, das Joch der Franken, von denen er seine Herzogswürde zu Lehn trug, abzusschütteln. Gin Neffe Pipin's und ein Sidam des Langobardenkönigs Desiderins, wünschte er sein Neich in königlicher Machtvollkommenheit zu besitzen und trat mit seinem Schwager, dem Herzoge von Benevent, in Verbindung. Von

803.

810,

Karl darüber zur Rechenschaft gezogen wagten fie nicht zu widerstehen; sie gelobten Lehnstrene und ftellten Beifeln. Thaffilo jedoch, gefoltert von bem Befühl der Demüthigung und gereigt von feiner ftolgen Gemahlin, brach wiederholt die Trene und fuchte endlich mit Sulfe der Avaren feine Unabhängigkeit zu erkampfen. Da führte Rarl Rlage bei einem nach Ingelheim einberufenen Reichstag, welcher über den des Trenbruchs schuldigen Bergog die Todesftrafe fällte, die jedoch der Frankenkönig in ewige Saft hinter den Mauern des Rlofters Sanet Goar verwandelte. Gin gleiches Loos fanden feine Göhne und feine Gattin. Dann murde bie Bergogemurbe abgefchafft und Babern dem Frankenreiche einverleibt, dem auch das vom Main bis zu den Schweizer Alpen und bom Lech bis jum Jura und den Vogesen reichende Land der Allemannen unterworfen war. Und um die Avaren, einen wilden tartarischen Bolfestamm, der nach dem Untergange des Summenreichs vom faspischen Meer in die Gegenden der Theiß und Donan gewandert war, zu ftrafen und ihren Raubzügen zu fteuern, unternahm Rarl mit der gangen Fraukenmacht einen Rriegszug gegen fie, warf fie über ben Wienerwald zurud und fügte das ihnen entriffene Land von der Enns bis zur Raab als öftliche Mark (Defterreich) seinem Reiche bei. Unermeßliche Schäße, die durch Hunnen und Avaren aus ganz Europa zusammengerandt und hinter kreisförmigen Erdwällen (Ringen) in Ungarn aufbewahrt worden, fielen nach Erfturmung diefer festen Umpfaljlungen in die Sande der fiegreichen Franken. Das eroberte Land wurde deutichen (baberifchen) Colonisten gum Anban überlaffen und dadurch der Gultur und dem Chriftenthum gewonnen. Salaburg wurde gum Metropolitaufit für die Oftgegenden erhoben und von dort aus das Evangelinm in den Donanländern, wo es längft erftorben war, von Neuem ins Leben gernfen. -Chen fo legte Rarl auch den Grund gur Mart Brandenburg, nachdem er die flavifchen Sorben und Bilgen zur Unterwerfung gebracht. Den flaviichen Dbotriten, die ihm wider die Sachsen geholfen, überließ er die Site an der Riederelbe und Oftsee (Medlenburg). Rarl's Bestreben ging dahin, die gerftreuten deutschen Bölkerschaften zu einer ftaatlichen Ginheit zu verbinden, Das Bewußtfein einer Gefammtnationalität in ihnen zu wecken und dem germanischen Bolksftanune Die Berrichaft in Europa zu verschaffen. Daburch wurde die geiftige Errungenschaft der antiken Belt dem driftlich-germanischen Albendlande erhalten.

\$. 274. Als Karl der Große alle Länder vom Ebro und den Apenninen bis zur schleswig-holsteinischen Sider, und vom atlantischen Ocean bis zur Raab und Elbe unter seine Herrschaft gebracht, begab er sich an der Scheide des Jahrhunderts nach Rom. Da wurde er am Weihnachtsseste von Adrian's Nachsolger, Papst Leo III., den er gegen eine Rotte Empörer geschützt, in der Petersfirche zum römischen Kaiser gekrönt und dadurch zum obersten Schirmherrn der Kirche und zum Leufer des Nechts und Friedens in der Christenheit erhoben. Auf diese Weise gedachte man die abendländische Christenheit zu einem

788.

795.

Udrian † 795. Bangen zu verbinden, wovon der Papft das geiftliche, der Raifer das weltliche Oberhaupt fein follte, eine 3dee, die mit der Beit um fo leichter Gingang fand, ale die Rangstreitigkeiten zwischen dem romischen Bischof und dem Patriarchen von Rouftantinopel (besonders dem gelehrten Photius), verbunden mit abweichenden Ansichten über die Dreieinigfeit, die Priefterebe und einige Rirdengebranche, die fcon lange obwaltende Spannung endlich zu einer völligen Trennung der abendländischen (römisch-katholischen) von der morgenländischen (griechisch-fatholischen) Rirche führten. Bon dem an regierten und fcutten nach Gottes Anordnung "die beiden Schwerter" die Christenheit in Rirche und Staat; und wenn der Raifer, als "erster Cohn der Rirche" nur durch die papftliche Aronung die Beihe' und Beftätigung empfing, fo durfte bagegen auch der Papft nur mit Bewilligung des Raifers eingesett werden. Diese Erhebung Rarl's war somit der Aufang und erfte Schritt zur Begrundung eines "driftlich-ftaatlichen Organismus" in dem germanifch-romanischen Abendlande, der erfte nothwendige Schritt gur Begrundung eines "Gottesreiches auf Erden." Alber im Anfang wurde der Kaifer als der einzige Stellvertreter Gottes geehrt und feine Machtfülle in Rirche und Staat auerkannt. Er war die Quelle der geiftlichen und weltlichen Gefetgebung.

Bon Leo's Verleihung der römischen Imperatorenwürde an Karl leiteten in der Folge die Päpste das Recht ab, die abendländischen Kaiser zu trönen, und gründeten darauf die Grundlehre, daß die Kaiserwürde ihre Quelle und Begründung in der Kirche und ihrem Oberhaupt habe. — "Der neue Kaiserstaat ruhte wesentlich auf tirchlichen Grundlagen; sein Ibeal ist tein anderes, als das Gottesreich auf Erden, in dem der Kaiser von Gott selbst zu seinem Statthalter eingeseht ist, damit er alles Bolt, nach Nationen, Ständen und Nangstusen gesondert und geordnet, den göttlichen Absüchen gemäß leite und regiere; in diesen gesonderten Klassen des Bolts stellen sich die natürlichen Glieder des einen großen Staatstörpers dar, dessen Faupt der Kaiser ist; wie er an seiner Stelle, so haben auch sie in ihrem Kreise einzeln ihre besondere Ansgabe in der göttlichen Weltordnung und müssen zur Erfüllung derselben vom Kaiser angehalten werden; jeder Einzelne aber muß nach dem Willen und dem Gesche Gottes leben, und der Kaiser hat das Schwert erhalten, die Uebelthäter zu strasen."

Berfas= fung und Nechte= pflege. §. 275. Für das Innere war Karl's Regierung nicht minder folgenreich, als nach Außen. Er hob das königliche Ansehen, indem er die Macht der Herzoge abschaffte, die Lehuswürden beschränkte oder enge an den Thron knüpfte und das Seer- und Gerichtswesen unter seine unmittelbare Leitung stellte. Das gauze Reich wurde in Gaue eingetheilt, wo Grafen den Gerichtsbann und Herbann leiteten und als Kriegsführer die Ruhe und Ordnung schirmten. Der Rechtspflege widmete Karl die größte Ausmerksamkeit. Ein Centgraf hielt wöchentlich ein Gemeindegericht; monatlich sanden unter den Gaugrafen Land- oder Gaugerichte statt, und alle Vierteljahre bereisten königliche Sen d boten größere Districte, um das Gauze zu prüsen und zu überwachen, den Herbann zu beaufsichtigen, von der Berwaltung der Krongüter Einsicht zu nehmen und die Rechte des Throns in allen Theilen der Monarchie zu wahren. Daneben wurden noch jährlich zwei Volksversammlungen aller Freien unter des Königs eigener Leitung abgehalten, wo die Annahme und Bestätigung der Gese vor sich ging, das Mai-

feld, der große Reichstag im Frühling, und eine kleinere vorberathende Verfamm. lung im Berbit. Wie groß immer Karl's Rriegsthaten ericheinen mögen, fo ftrablt doch fein Ruhm als Befet geber bei weitem heller in der Befchichte der Menich-"lleber die perföulichen und Boltsrechte, die er zum Theil felbst erft hatte aufzeichnen laffen, erhob er durch feine Capitularien - Editte und Berordnungen, welche er entweder aus eigener Entschließung oder unter dem Beirathe der Reichsversammlungen erließ, vgl. §. 343. 3. B. 2. — ein allgemeines Reich & recht. eine Staatsgeschung umfassendster Art, die bald die großen Berhaltniffe der Befammtheit regelte, bald zu den localen Buftanden hinabstieg, um fie dem Ganzen ananpaffen." Dbwohl in lateinischer Sprache abgefaßt, trägt das Gefetbuch doch germanisches Geprage; alle Reime Des fittlichen Lebens, Die fich in deutschen Gefeten, Sitten und Ginrichtungen vorfanden, find bier zusammengefaßt und veredelt. -Start befestigte und wohlvertheidigte Marten umichloffen das weite Reich gegen graffchafe feindliche Rachbarn, gleichfam wie Schugwehre und Damme, die eine forgfam beftellte Blur vor dem Andringen wilder Gemäffer bewahren." Frankifche Bafallen unter der Leitung eines Markgrafen ichusten diese Grenglander. Gie waren eine stehende Dienstmannschaft, aus den tapferften Rriegern und Edelleuten ausgemählt und von jedem andern Waffendienst entbunden. Solde Markgrafen hatte Rarn then (Steiermark, Berona, Iftrien, Trevifo), Dft. Banern (Defterreich), Rhatien, (Bindifche Mart), Thuringen (Meißen), Sachfen (Brandenburg) u. a. Der Staatshaushalt erfreute sich besonders Rarl's Fürsorge. Bon der Bewirthschaf. Staatstaushalt. tung der Bauernhöfe bis zu der oberften Leitung der Finangen wurde von ihm Alles forgfältig regulirt und überwacht. Landbau und Viehzucht, die Sauptbeschäftigungen der Franken, fanden Aufmunterung; Dörfer und Meiereien erhoben fich; ode Saiden wurden in Ackerland umgeschaffen. Die Sauswirthschaft und die Kleiderkammern wurden von der Raiferin felbft und ihren Töchtern beforgt. Er felbft mar der beite Landwirth und ließ fich von Allem genaue Rechnung vorlegen und Bericht abstatten. Bur Berwaltung ber Rrong üter und Beaufsichtigung der Lehen wurden in den entfernten Landschaften (in Allemannien, Oftfranken u. a.) Rammerboten bestellt. Allgemeine Umlagen oder Steuern waren noch unbekannt, wohl aber wurden die jährlichen Maigeschenke bereits als Schuldigkeit angesehen und das Kriegs. heer, Dienstleute und Freie, stand auf eigene Rosten im Teld. Denn nur unter der Bedingung erhieiten die Cdelleute Reichsgüter, daß fie mit ihren Mannen dem Rönig allezeit tren und gewärtig und zu jedem Dienft bereit fein wollten. - Die größte Bolfebil-Sorge widmete Rarl ber allgemeinen Bolksbildung. Dazu bediente er fich ber bung, Rirde, der er große Schenkungen zuwies und den Behnten und mancherlei Bor- Klerus. rechte verlieh, und der driftlichen Religion, die er durch Berbefferung der Rirchenmusit nach italienischem Borbilde und durch Cinführung eines bon Paul Diaconus entworfenen Predigtbuchs ju fordern fuchte. Indes Miffionare bei den germanischen und flavischen Boltern den Grund zur Civilisation legten, mußten im Frankenlande die Beiftlichen Rlofterschulen und Domftifter begründen und die Schähe altrömischer Literatur durch Abschreiben zugänglicher machen. Gelehrte, wie der britische Mond, Alenin (+ 804) und der Geschichtschreiber Ginhard aus dem Odenwalde, erfreuten fich feiner Sunft und Unterftühung in hohem Grade. Alleuin, der in Bork noch die Reste altrömischer Cultur kennen gelernt hatte, leitete als einflugreicher Nathgeber und Freund des Raifers, und als Vorsteher eines von ibm gestifteten gelehrten Bereins, das gange Bildungs · und Erziehungswesen, wodurch Rarl römisch griechische Cultur im germanischen Frankenreiche zu begrunden bemüht war. Er fuchte mit den Strahlen der alten Biffenschaft die herrichende Sinfterniß zu vertreiben und Sinn für das Edle, für Sitte, Tugend und

Recht zu weden. Des Raifers Intereffe fur Bildung gab fich auch in feiner Be-

icaftigung mit deutscher Grammatit und in der von ihm veranstalteten Sammlung alter germanischer Beldenlieder fund. Der Sauch gott. lichen Befens, der Runft und Biffenschaft durchweht, trat ihm auch in den von Andern mißachteten dentschen Liedern entgegen. "Rarl erhob seinen Blid weit über die engen Schranten, in welche die abendlandische Kirche Kunft und Biffenschaft eingezwängt hielt, wo nur die neuromische Gelehrsamkeit Gingang gefunden hatte; er erfannte, daß das Chriftenthum die Menschen zu einer universellen Bildung führen folle, Die aber eben deshalb auch alle bildenden geiftigen Clemente, Die fich in der Eigenthümlichkeit der verschiedenen Nationen zerstreut finden, in sich aufnehmen tonne und muffe." Er trug fich mit der Idee einer allgemeinen Boltsbildung, die auf der Cultur der alten Belt beruhen follte, daber er auch diefer feine gange Auf. merksamkeit zuwendete. Seine Bewunderung der alten Bildung außerte fich besonders in der Borliebe für Rom und Italien und in dem Streben, durch italienische Künftler Palafte und Rirchen nach römisch-byzantinischem Stil errichten zu laffen und in Saus. gerathe, Schmudwert, Mufit u. dgl. den italienischen Geschmad zur allgemeinen Beltung zu bringen. - Durch die Ginführung des kanonifden Rechts und der hierarchifden Rangordnung unter der Beiftlichkeit wurde die frantische Rirche der allgemeinen Kirche des Abendlandes näher gebracht, ohne daß sie jedoch ihre unab. hängige Stellung gang eingebußt hatte. Durch die Gunft und Freigebigfeit des Kaifers für den Klerus erlangten die Bischöfe großes Ausehen und hohe Macht. "Sie ftanden den Grafen gur Seite, maren reiche Gutsbefiger wie die weltlichen Großen, führten ihre Dienstleute oft felbst in den Rrieg und vertauschten nicht felten den Rrummftab mit dem Schwerte." War die Geiftlichkeit früher fast durchgangig romifcher Abkunft, fo widmeten fich jest auch deutsche Manner dem geiftlichen Stande. Bald zeichnete fich der frantische Rlerus durch Gelehrfamkeit aus und die bischöflichen Schulen blühten in Rurgem erfreulich auf. Auch für die Gründung und Entwickelung des Städte we fens war Rarl's Regierung von hoher Bedeutung. Die von ihm in Cachfen und andern Ländern gelegten Reime entfalteten fich durch die Pflege der Boffager, Rirche bald ju fconfter Bluthe. Um liebften wohnte er in Ingelheim am Rhein, wo er einen schönen Palaft (Pfalz) hatte, und in Nachen, wo er auch begraben liegt. Auch in Burgburg, Regensburg, Schlettstadt, Konigshof, Frankfurt, Tribur, Worms u. a. D. befaß er kaiferliche Bfalgen oder Soflager. Diese waren in Allem Borbild edler Bucht und höfischer Sitte. In seiner Umgebung sah man die gewandtesten Geschäftsteute, die würdigsten Diener des Evangeliums, die ersten Gelehrten der Beit und jene tapfern Ritter, die als "Paladine" den folgenden Geschlechtern vorleuchteten. Diefe vereinten Eigenschaften und Großthaten erwarben dem Raifer bei feinen Beitgenoffen folde Berehrung, daß fogar der Rhalife Sarun al Rafchid (8. 264) ihm aus dem fernen Driente toftbare Geschente (barunter eine metallene von Baffer getriebene Schlaguhr) zuschickte. Rarl war auch auf Sebung des Verkehrs und Begrundung neuer Sandelswege durch Schiffbarmadung von Bluffen, Unlegung von Bruden (3. B. in Maing) u. dgl. m. bedacht und fuchte auf alle Weise zu einer ausgedehnten Erwerbsthätigfeit anguregen. Der Plan, durch die Anlegung eines Donau-Maintanals die Nordjee mit dem

fcmargen Meer in Berbindung gu fegen, fam nicht gu Stande und wurde erft in unfern Sa-Naden, gen ausgeführt. - Geit Rart dem Groften befaß die Stadt Nachen, deren alte byzantinifche Domtirche von ihm herrührt, den Borgug vor allen deutschen Städten, fo daß fie die gewöhnliche Krönungestadt ber beutschen Raifer war, bis Frankfurt am Main ihr den Rang ablief. Gie blieb lange der Gig der angesehenften rheinischefrantischen Pfalggrafen (§. 277). - "Bon frühe an, " fcbildert ein neuerer Schriftsteller (Wilh. Giesebrecht) den

erften deutscheromischen Raifer, "ertannte man in ihm jene eiferne Willenstraft, jene raftlofe Rart's Thatigteit, jenen dem Bochften guftrebenden Ginn und jene Bildfamkeit des Geiftes, die ihn Charafter den erften Fürsten aller Beiten an die Seite feben. Die Natur hatte Alles für ihn gethan. u. Lebene-Ein ftattlicher Rörper bei dem ichonften Chenmag ber Glieder, helle, flare Mugen, gewinnende Gefichtszüge, Bohllaut der Stimme, ein durch und durch manuliches Auftreten feffelten die Aufmerksamkeit und die Reigung der Menschen beim erften Blick an ibn. Die hemmte ber Leib die Thatigfeit feines Geiftes, mehr als dreißig Sahre feiner Regierung hat ihn teine Rrantheit befallen, obwohl er niemals fich fcoute. Unausgeset war er mit den Angelegen= heiten seines Reiches beschäftigt; oft ftand er des Nachts vier bis fünf Mal von feinem Lager auf und wandte fich feinen Arbeiten gu; felbit beim Ankleiden verhandelte er von Geschäften mit feinen Rathen oder ließ Parteien bor, die feinen Richterfpruch fuchten; beim Mable ließ er fich geschichtliche oder theologische Schriften vorlegen; feine Stunde verftrich ungenntt Dabei war er ftets flaren und beiteren Ginnes, nie bat er im Unmuth eine Ungerechtigfeit begangen. Im engen Rreife der Seinen war er gludlich, mit der gewiffenhafteften Sorgfalt beforgte er feinen Saushalt, aber fein Blid erfaßte mit derfelben Sicherheit und Rlarheit das Entferntefte, wie das Rächfte; die Lage der Welt lag nicht minder durchfichtig bor ihm, wie das feinem leiblichen Ange Erreichbare, mit derfelben Befriedigung lebte er in den großen Dingen, wie in den nächsten Intereffen seiner Familie. Im Baffendienft erzogen, lernte er erft als Ronig die Anfangsgrunde der Wiffenschaft, wie fie jener Beit überliefert waren, und war felbft im Alter in ihnen noch Schüler." - "Bie die Sterne die Sonne, jo umgaben bie Palatine den großen Raifer, der fie alle verdunkelte und überftrahlte. Richt freilich durch Glang und Prunt der außeren Ericheinung feffelte er die Blide Derer, die fich ihm nahten, aber es umfpielte feine hohe und würdevolle Geftalt gleichfam ein Schein höheren Lichtes, in dem die Alarheit feines großen Beiftes auszustrahlen ichien. Jene langen, weißen Locken, die im Alter fein Saupt gierten, jene großen lebhaften und feurigen Angen, Die ftete heitere und ruhige Stirn, die machtige Greifengestalt, der es doch nicht an Unniuth fehlte; dies gange Bild hat fich tief nicht nur den Beitgenoffen eingeprägt, fondern Gefchichte und Cage haben es für alle Beiten festgehalten und noch wächst Riemand jum Jüngling heran, ber es nicht in fid aufnähme. Biele hochstrebende Berricher bat das Sahrtaufend nachdem erzeugt, aber nach Soherem hat feiner gerungen. Das frangofifche Ritterthum ber fpateren Beit verherrlichte Rarl als den erften Ritter, das deutsche Burgerthum als den ritterlichen Boltsfreund und den gerechteften Richter, die katholische Rirche erhob ihn unter die Seiligen; die Poefie aller Bolfer in den folgenden Beiten ftartte und fraftigte fich immer von Neuem an feiner gewaltigen Ericheinung: nie vielleicht ift reicheres Leben von der Wirtsamfeit eines fterblichen Menichen ausgegangen."

## 3. Auflösung des Frankenreichs.

\$. 276. Ludwig der Fromme. Karl's des Großen jüngster Sohn, gubwig Ludwig der Fromme, dem nach dem frühen Absterben der altern Brüder gremme Karl und Pipin das Reich sammt der Kaiserwürde zusiel, besaß nicht die 814-840. Beiftesfraft, die zur Leitung eines fo großen ans friegerischen Bolfern bestehenben Staats erforderlich mar. Seine Natur mar mehr für die Stille einer Alosterzelle als für die Sohe eines Throns geeignet. Andachtsübungen waren feine liebste Beschäftigung; Rirchen- und Mondogucht, Bereicherung des immer begehrlicher auftretenden Klerus mit Gutern und Rechten und geiftliche Stiftungen feine Sauptforge. Er begrundete das Bisthum Silbesheim für bas öftliche Sachjen und bas Erzbiethum Samburg für bas überelbifde

Land mit großen Borrechten für den gangen Rorden. Gine voreilige Theilung seiner Staaten unter feine drei Cohne Lothar, Pipin und Ludwig (den 817. Deutschen) bereitete bem gutmuthigen, schwachen Raifer und bem Reiche ein Meer von Verwirrung und Leid und füllte das Berrscherhaus mit Blutschuld. Denn als er fpater gu Gunften feines vierten, in zweiter Che erzeugten Sobnes Rarl (Des Rahlen) eine Menderung vornahm, erhoben die ältern Sohne Die Baffen gegen den Bater. Ludwig, auf dem Lugenfelde bei Straf. S33. burg von feinen Dienstmannen trenlos verlaffen und an feine Göhne berrathen, wurde von Lothar gur demnithigenden Kirchenbuße im harenen Bugergewand und zur Thronentsganng gezwungen und auf einige Zeit in ein Aloster eingeschloffen. Diese Erniedrigung versette dem Raiserthum, der hochsten Gewalt auf Erden, eine unheilbare Bunde und trübte den Glang der Krone auf immer. Zwar bewirfte fein Cohn Ludwig, unterftütt von den deutschen Großen, auf einem Reichstage die Biedereinsetzung bes Baters; als aber ber schwache Raifer, von feiner ränkevollen Gemahlin verleitet, in einer neuen, nach Pipin's Tod veranftalteten Theilung Endwig den Deutschen an 838. Sunften seiner Bruder Lothar und Rarl verfürzte, erhob jener die Baffen gegen den Bater. Dies brach dem Raifer das Berg. Rummervoll endete er 840. seine Tage auf einer Mheininsel bei Ingelheim. Ann fehrten die hadernden Brüder ihre Schwerter wider einander, Rarl und Ludwig gegen den herrichfüchtigen Lothar. Gin blutiger Bürgerfrieg entvölferte das Reich, fo daß zulett nach der dreitägigen Schlacht von Kontengille (Fontenon) "am Bach der 841. Burgundionen" unweit Augerre die franfischen Edelleute den Beerbann weigerten und dadurch Lothar nöthigten, mit seinen beiden Brüdern (die fich durch einen in romanisch-frauzöfischer und deutscher Sprache für fich und ihre Bolter abgelegten feierlichen Eid aufs Neue gum treuen Festhalten verbunden) den Theilungsvertrag von Berdun einzugehen. Durch diefen erhielt Lothar 843. Stalien, Burgundien und die (nach seinem Gohn Lothar II. Lothringen genannten) auftrafifchen Länder am linken Rheinufer, an der Mofel und Maas nebit der Raiferwürde: Rarl der Rable Beftfranken (Nenftrien, Aguitanien und die fpanische Mart); Ludwig die deutsch-frantiichen Länder nber bem Rhein nebft den Ganen von Speier, Borms, Mainz und Röln. Diefer Bertrag führte die danernde Trennung von Deutschland und Franfreich herbei. Die deutscheredenden Stämme im Diten, in Sprache, Sitten und Denfart verwandt und gleichartig, schloffen fich mehr und mehr zu einer Nation zusammen, die man als "Deutsche" im Gegensatz zu der Bevolkerung im Westen und Guden bezeichnete; und die lettere bildete seit der Treunung ihre frankisch-romanische Nationalität gleichfalls fester und beftimmiter and. Go wurde der Bergleich von Berdun die "Geburtoftunde" für das deutsche und fraugofische Bolt. Ludwig der Deutsche, der fähigfte und tüchtigfte von Ludwig des Frommen Göhnen, hatte feine Sofhaltung meiftens in Regensburg. Er ftarb S76 gu Frantfurt am Main.

Nach Lothar's Thronentsagung und Tod (855) wurde sein Reich unter seine drei Cobne getheilt; da aber alle finderlos ftarben, fo erlangte Rarl der Rable 869, 875. Die Raiferfrone, aber nicht als Erbtheil feines Saufes, fondern als ein Beichenf des Nachfolgers Petri, indem er von Papft Johann VIII. als Raifer gefront und von den Großen seines Reichs durch einen Bahlact in diefer Burde bestätigt ward. Damit fand das von Rarl dem Großen gegründete Erbkaiferthum fein Ende; der Bifchof von Rom hatte die Ernennung der Raifer an fich gezogen. Burgund und Provence fielen an Rarl den Rahlen, bildeten fich aber immer mehr zu einem sclbständigen Rönigreich aus; Lothringen ward durch den Bertrag von Merfen an der Maas zwischen Frankreich und Deutschland getheilt, so daß Ludwig die Städte Strafburg, Bafel, Meg, Trier, Utrecht, Roln und Machen nebft Friesland und dem größten Theil von Lothringen erhielt und so alle Bolker, unter benen die deutsche Art sich rein erhalten hatte, vereinigte und gegen die romanischen Nationen abjáloß.

S. 277. Um die Mitte des 9. Jahrhunderts wurde Europa von drei Seiten durch Raubzüge fcwer heimgesucht, Italien von den Saracenen (SS. 263, 266), Dftbentichland von den Benden in Mähren und audern flavifchen Bolfern (g. 256 b), und die Ruften der Mordfee von den Normannen aus Seandinavien und von den dänischen Infeln ber Oftfee. Bon Jugend auf gewohnt an das wilde Meer mit feinen Stürmen und Gefahren, führten die lettern ein tectes Freibeuterleben, durchzogen raubend die Ruftenlander der Mordfee, fegelten mit ihren fleinen Schiffen Die Mündungen der Fluffe hinan und fehrten dann bentebeladen in die Seinnath gurud. "Bahrend die Nachfolger Rarl's des Großen fich über die Vererbung bes Reichs entzweiten, die Bolfer wieder aus einander traten, der gewaltige Beerbann fich trennte, die mächtigen Männer des Reiches verschiedene Parteien ergriffen, und ein Rampf entbrannte, der alle Aufmerkfamkeit und Rraft beschäftigte, ergoffen fich die feebeherrschenden Germanen des Nordens, in denen bas zurückgebrängte Beidenthum noch einmal feine gange Energie gefammelt hatte, über alle Ruftenlander, vom Alusfluß der Elbe bis zur Mündung der Garonne." Sie legten die von Rarl bem Großen gegründete und nach der umliegenden Samme (Waldung) benannte Stadt Samburg in Aiche und trieben die Ginwohner fammt ihrem frommen Bifchof Unich ar ins Glend; fie durchzogen die Niederlande von einem Ende gum andern, liegen die Städte Röln, Bonn, Trier in Flammen aufgehen und bedrohten fogar Paris mit ihren Ranbzügen. Selbst das ferne Spanien fühlte ihre Geißel. In der Rirchenlitanei fangen die zagenden Gemeinden: "Bor dem Grimme der Normannen fchut' uns, lieber Berre Gott!" Um ihren Ginfallen gu begegnen, mußten, bei bem Mangel aller Seemacht, die farolingischen Konige in ben verschiedenen ihrer Berrichaft unterworfenen Bolfern Die Serzoaswurde wieder herstellen und ben Markgrafen und friegerischen Edelleuten bobe erbliche Gewalt einräumen, wodurch bei der Schwäche und Beschränftheit der meiften Karolinger bald alle Macht in die Bande der Großen fam. Gegen ben Trop diefer mächtigen Bafallen, die ihren Unternehmungen noch hänfig

durch Baffenverbrüderungen Nachdruck verlieben, bildete bie gur Leitung ber oberften Juftig und gur Bermaltung der foniglichen Ginfunfte errichtete Bfalgarafen würde ein fcmaches Gegengewicht. Alls Rarl ber Rable durch einen schnellen Tod hingerafft wurde, erfannten die neuftrischen Großen feinen Cohn Ludwig den Stammler erft als Ronig an, nachdem er öffentlich befannt hatte, daß er der Bolfsmahl feine Krone verdanfe. Auch er und feine beiben Göhne ftarben frühe dabin. Alle geiftige und forperliche Rraft ichien ans bem farolingischen Geschlechte gewichen, wodurch nothwendig die Gewalt an die mächtigen Ebellente fommen und das Erbkonigthum in ein Bahlreich überachen mußte. - Dies erficht man ans der Geschichte Rarl's bes Dicken, Dide nvergegen uniger. — Dies erfege nam and nächsten Verwandten das Erbe feines Baters, Ludwig's des Dentschen, und seines Dheime Lothar gufiel, und ben gulegt auch die Großen Frankreichs gum Dberhaupt mahlten, fo daß Rarl ber Dide, ein fcmacher, trager und bis jum Blodfinn befchrankter Mann, faft die gange Berrichaft Rarl's des Großen nebft der Raiferwurde befaß. Alle Diefer nämlich von den Normannen zweimal einen schimpflichen Frieden erfaufte, worin er fich zu einer ansehnlichen Geldzahlung anheischia machte und ihnen einen entlegenen Landstrich für den Winter zuwies, sprachen die in Tribur am Rhein versammelten deutschen Fürften die Absehung ans und mählten seinen tapfern, unechten Reffen Arnulf, Bergog von Rarnthen, zu feinem Nachfolger. Rarl der Dicke folgte willenlos dem Gebot und befchloß bald nachher feine Tage in dem Rlofter Reichen an auf einer lieblichen Infel des Bodenfees. Die frangofifchen Edellente erkannten größtentheils Doo, den streitbaren Grafen von Paris und Bergog von Francien (ile de France), der allein im Krieg gegen die Normannen Muth und Feldherrutalent bewiesen, als Ronig an, nach beffen Tod ber rechtmäßige Erbe, Rarl der Cinfaltige tige (Entel Rarl's des Rahlen) den machtlosen Thron gurud erhielt. Aber die burgundijchen Länder im Monethale und am Genfer See wurden durch Graf Bojo von dem Frankenreiche losgeriffen und in ein eignes Königreich Are. late mit der Sauptstadt Arles verwandelt; am Inra behanptete Rudolf von Burgund eine unabhängige Stellung, und in Stalien gewann ber Bergog Bido von Spoleto nach langem Rampf mit feinem Gegner Berengar von Friaul fur fich und feinen Cohn Lambert eine furze Berrichaft und von dem Pauft die Raiferfrone, aber ohne Glang und Macht.

900. 905.

S. 277 b. Stalien in der kaiserlosen Beit. Fast noch größer als im Frankenreiche unter den letten Karolingern war die Anarchie in Italien. Lud. wig, Cobn des Grafen Bofo (S. 277) von Niederburgund, ein junger, fraftiger Mann, erwarb fich die Berrichaft von Oberitalien und vom Papft die Raiserkrone. Aber Graf Berengar erhob fich wider ihn, nahm ihn in Berona gefangen und Schiefte ihn der Augen beraubt nach Burgundien gurud, wo er noch über 20 Jahre ein elendes Leben und eine noch elendere Regierung führte, mabrend welcher fein Dienftmann, Graf Sugo, ein Mann von feltener Barte und Graufamkeit aber von festem Willen und scharfem Berstand, die Macht in Burgundien an fich riß, und

887. 888.

Rarl ber

Berengar fogar in Rom die Kaiferfrone von Papft Johann X. erlangte. Aber feine Berrichaft war nicht von Dauer. Ronig Rudolf II. von Dberburgund ftieg mit einem Seere über die Alpen, besiegte Berengar und nahm, als dieser bald nachher zu Berong durch Meuchelmord umfam, den Titel eines Rönigs von Italien an. Die Ränke der reizenden und lasterhaften Gräfin Irmengard bewirkten jedoch auch Rudolf's baldigen Sturg, worauf unter dem Beiftand diefes mächtigen Beibes jener Graf Sugo, der in Niederburgund alle Gewalt au fich geriffen, zu Pavia als Rönig von Italien gekrönt und von den geiftlichen und weltlichen Großen anerkannt ward. Bald verband er damit auch noch das Herzogthum Niederburgund, das er aber größtentheils an Rönig Rudolf von Oberburgund abtrat, um diesen jum Aufgeben seiner Ausprüche auf Italien zu bewegen. Co murden die burgundischen Lande wieder zu einem arelatischen Ronigreich vereinigt. Als Rudolf mit Sinterlas: fung zweier unmundigen Rinder, eines Anaben Ronrad und einer Tochter Adel. heid, ftarb, hoffte Sugo wieder in den Befit des verlornen Landes zu kommen; er vermählte sich felbst mit der Wittwe und seinen Cohn Lothar mit ihrer Tochter Abelheid; aber König Otto nahm fich des bedrohten Knaben Ronrad an und schütte ihn in feinem väterlichen Erbe. Mit unerhörter Graufamkeit behauptete fich bagegen Sugo in Italien, machte fich aber allgemein verhaßt, fo daß, als Markgraf Berengar von Ivrea, Cohn der Irmengard, der fich Sugo's Graufamfeit durch die Blucht nach Deutschland entzogen, mit einem geworbenen Beere nach Italien gurud. kehrte, ihm Alles zufiel und ihn als Retter vor dem Nebermuth der Burgunder jubelnd begrußte. Seitdem trug Sugo nur eine Scheinkrone, mahrend alle Macht in Berengar's Sanden lag. Unter diefen Rampfen einer anarchischen Feudalzeit fant Bohlftand und Bildung, Freiheit und Ordnung. Die geiftlichen und weltlichen Großen entwöhnten fich jeder Unterordnung unter eine königliche Macht und betrachteten fich als unabhängige Serren in ihren Territorien; die Araber machten fich die Umftande zu nuge und behnten ihre Raubzüge immer weiter aus; das schuklose Bolf sehnte fich umfonft nach einer rettenden Sand. Auf dem Stuhle Petri fagen Schwächlinge und Luftlinge, die auf die Geschicke der Welt ohne Ginfluß waren. Bald gesellten fich gu den Arabern auch noch die Ungarn; die ichwachvertheidigten Städte boten eine geringe Schutymaner wider ihre ungestümen Streifzuge; fie verwandelten Pavia in einen Schutthaufen, fo daß 43 Rirchen ein Raub der Flammen geworden und von der ganzen Bolfsmenge nur 200 am Leben geblieben sein follen, und drangen bis zu den Thoren Roms. Diese Unfälle wirkten nicht wie in Deutschland stärkend auf das Bolf; fie raubten ihm vielmehr den letten Reft von Mannhaftigkeit und Ernft, "Alle Bande der Schen und des Gehorfams wurden gesprengt; in guchtlofer Willfur walteten überall die entfeffelten Lufte und Leidenschaften; nur auf das finnliche Leben war man bedacht, auf Effen und Trinten, prunkende Schätze und ichone Beiber; alle höheren Guter der Menschheit, welche das Leben erft zum Leben machen, hatten für dieses eben so verweichlichte als sittlich robe Geschlecht ihren Werth verloren. Gine Beiberherrschaft entwickelte fich bier, wie sie die Belt nie wieder gesehen bat." Die Beiftlichkeit fturzte fich gleich den Laien von Sinnenluft zu Sinnenluft; von wahrhaft firchlichem Leben war feine Spur mehr vorhanden, die Religiofität bestand in der außerlichsten Wertheiligfeit, alle firchlichen Ordnungen waren erschlafft, die tlosterliche Bucht gänzlich aufgelöf't. Dennoch blieben Sandel und Gewerbthätigkeit auf ihrer früheren Sohe und das Städtemefen entwidelte fich ob der Unficherheit des platten Landes sehr rasch. Mauern und Gräben schieden das Stadtaebiet von dem landlichen Begirt der Grafichaft; die Gerichtsbarkeit der Bijdofe, denen fich die Ginwohner unterwarfen, verdrängte mehr und mehr den Gerichtsbann der Grafen, woburch die Entwidelung der Stadte gu felbständigen Gemeinwesen febr gefordert ward.

916.

924.

926.

933,

937.

945.

19.6

Während diefer Beit mar die Serrschaft über Rom und den Kirchenstaat in den Sanden eines fraftvollen Patrigiers, Alberich. Er nannte fich "Burft und Senator aller Römer" und ichaltete über die firchlichen und weltlichen Dinge mit völlig freier Gewalt; er verschenkte den Stuhl Petri nach seinem Gefallen, fo daß eine Reihe von Papiten nur bedeutungslofe Wertzeinge in Alberich's Sand waren. Um fich ju ftarten bublte er um die Gunft des Raiferhofes in Ronftantinopel, wie gleichzeitig Sugo, Lothar und Berengar thaten. Aber Die fcwachen Raifer jener Beit (§. 301) vernachläffigten die gunftige Gelegenheit, ihr Ansehen in Stalien aufs Neue zu begrunden. Das Parteimefen drohte Alles zu verwirren; das Raiferthum war darin untergegangen; das Papitthum beitand nur noch dem Ramen nach.

S. 278. Arnulf regierte mit Kraft. Er besiegte die Normannen bei Lo-

Urnulf 887-899. 891.

895.

wen an der Dyle, wo fie-ein verschangtes Lager bezogen hatten und der dentichen Ritterschaft Sohn und Trot entgegensetten, brachte die übermuthigen Bafallen zum Gehorsam und bediente fich zur Schwächung des flavischen Fürsten Zwentibold (Swatoplut), der sein Reich Groß-Mähren über die Besitzungen der Avaren in Pannonien ausgedehnt hatte und das ihm von Arnulf lehnsweise übertragene Bergogthum Bohmen eigenmächtig an fich zu reißen suchte, ber wilden, im Reiten und Pfeilschießen genbten Dagyaren (Madjaren) oder Ungarn, eines finnischen Romadenstammes, ber von den Sohen des Ural allmählich in die Steppen zwischen Don und Bolga berabgestiegen war und jest unter seinem streitbaren Fürsten Urpad in dem Flachlande zwischen Rarpathen und Donan (nach ihnen Ungarn genannt) seine beweglichen Belte aufschlug. Arpad war von den Sauptlingen der fieben Stämme, in welche das heerdenreiche Nomadenvolk getheilt war, jum gemeinsamen Oberhaupte gewählt worden. 3wentibold entfagte ber Krone und ging ins Rlofter; unter feinen zwietrachtigen Göhnen murde fein Reich in Aurzem die Bente der neuen Ankönnnlinge, Die die alten Bewohner theils jum Abzuge zwangen theils unterwarfen. Aber die Fremdlinge (Ungarn) wurden für Dentschland bald eine furchtbarere Beigel als je die Avaren. Alls Arnulf nach einer glorreichen Heerfahrt nach Italien, wo er Rom erffürmte, die abgefallenen Berzöge von Spoleto, Benevent u. a. zur Unterwerfung brachte und die Raiferfrone erlangte, in der Bluthe männlicher Rraft verftarb und fein ummundiger Cobn Ludwig das Rind von den geift-Lubwig bas Kind Struft verfette und weltlichen Großen zu Forchheim an der Regniß auf den erledigten Thron erhoben wurde, machten die Ungarn mehrere ranberische Ginfalle in das durch den Sader der Cdelleute gerriffene und geschwächte Deutschland, füllten alles Land vom adriatischen Meer bis zur baberischen Donan mit Mord, Brand und Berwuftung und erzwangen fich einen jährlichen Tribut. Der glückliche Erfolg machte fie immer fühner. Nachdem fie in einer entsetzlichen Schlacht den Markaraf Luitpold von Bapern mit seinen Bafallen und vielen 907. geistlichen Bürdeträgern erschlagen und alles Land oftwarts ber Enns in Bejit genommen, unternahmen fie verheerende Streifzuge nach Schwaben 908-910. und Franken, nach Thüringen und Sachsen und nöthigten den König Ludwig, durch einen schweren Tribut fich auf einige Zeit Rube zu erkaufen. Bu gleicher Beit wurde der Frankengan am Main durch die Babenberger gehde schwer beimgesucht, als der tapfere Graf Adalbert von Babenberg (Bamberg) das Geschlecht der Konradiner in Seffen, Franken und bei Rhein blutig befampfte, bis er endlich in feiner Burg Theres zur lebergabe gezwungen und enthauptet ward; und auch in den übrigen dentschen Lauden herrschte Gewaltthat und Rriegsnoth. "Alles hadert," fo ichildert ber fluge Bijchof Salomo von Konftang den damaligen Buftand in Deutschland, "Graf und Dienftmann, im Streite liegen die Mart- und Bangenoffen, in den Städten tobt ber Aufruhr, das Gefet wird mit Füßen getreten, und die, welche Land und Bolf ichniten follten, geben gerade das ichlechtefte Beispiel. Die Großen, deren Bater einst die Empornngen niederfampften, schuren jest felbit den Burgerfrieg an. Da das Bolt fo gespalten ift, wie lagt fich da der Bestand Des Reichs noch erhalten? Webe dem Land, des Ronig ein Rind ift!" Mur in Sachfen führte der fraftvolle Dtto der Erlanchte bas Regiment mit fefter und ficherer Sand und ichniste und erweiterte feine Grengen wider die flavischen Bölfer an der Etbe. Unter diefen Umftanden erlangten die Grafen von Franken, Sachfen, Lothringen, Schwaben und Bapern bobe Bewalt, indem fie bei ber foniglichen Dhumacht die Ungarn und die übrigen Reinde des Reichs mit eigener Rraft befänipfen umsten, und legten fich die Burde von Bergogen bei. Bor allen gber ragte Ronrad von Franken, aus dem erwähnten Geichlechte der Rouradiner, und Otto von Sachjen bervor, sowohl wegen ihrer Macht als ihrer Verwandtschaft mit dem farolingifden Saufe. Alls daher der lette farolingische Rönig ruhmlos und ohne Nachkommen ins Grab fank, versammelten fich zu Forchheim aus den fünf Bergogthumern die weltlichen und geiftlichen Großen (unter den lettern die einflugreichen Bischöfe Satto von Mainz und Salomo von Konstanz) und wählten, da Otto wegen vorgerückten Alters die Ehre von fich ableutte, Konrad von Franken zum König. So ward Deutschland ein Wahlreich; Nov. 911. doch blieb man in der Regel bei demfelben Stamm und verband somit Bahleriante und Erblichteit.

"Die Magharen waren gefürchtete Feinde aller ihrer Machbarn, denn in jeder friegerischen Tugend zeichneten sie sich aus. Berghaft im Angriff, ausdauernd in Beschwerden, vorfichtig gegen Liften des Feindes, fehr gewandt im Benngen feiner Schwächen, jo unbandig fie fonst waren, doch im Ariege strenger Bucht gehorchend, blieben sie im Kampf fast immer Sieger, jumal ihre Rriegführung eigenthümlichster Art war. Nicht in großen geschloffenen Reihen rückten fie an, sondern in vielen kleinen getrennten Heerhaufen, die nur scheinbar ein Banges bildeten, und nie vergagen fie einen Theil des Beeres fich im Sinterhalt zu bemahren. Dadurch gewannen alle ihre Unternehmungen an Beweglichfeit, und es blieb ihnen ftets Gelegenheit, bem Streite neue und unerwartete Bendungen ju geben. Der Gieg taufchte den Begner, und oft erlitt diefer mitten im geträumten Triumphe durch einen ploglichen Ueberfall eine ungeheure Niederlage. Die Magyaren fümpften auf Roffen, die durch große Panger gedeckt waren und tummelten mit unglaublicher Gewandtheit diese trefflich genbten Thiere. Obwohl fie Comert und Burffpieg führten, war ihre Sauptwaffe doch der Pfeil, den fie mit

der größten Sicherheit im Sturme des Rosses von dem hörnernen Bogen entsandten; er gehorchte ihnen nicht minder beim Ginrennen auf den Teind, wie auf der eiligen Rudflucht. Graufam im Rampfe, ichonungslos waren fie im Benugen des Siegs. Erbarmen gegen den überwundenen Feind war ihnen fremd, wer fich ihnen entgegenstellte, wurde erschlagen; es foll unter ihnen der Glaube geherricht haben, die auf Erden ihrem Schwerte erlegen feien, wurden ihnen im himmel als Sclaven dienen. Go befiegten fie nicht nur ihre geinde, fondern vernichteten fie, und wohin fie ihre Roffe lenkten, machten fie ben Boden gur traurigften Gin= öde. - Unbefdreiblich find die Leiden, von benen damals die beutschen Länder heimgesucht wurden. Richt allein, daß die Saatfelder verwüftet und verheert, das Bieh fortgetrieben, die Säufer eingeafchert, und jede werthvolle Sabe eine fichere Beute ber Feinde wurde, auch die hülflosen Menschen verschonte der vordringende Feind nicht. Richt die garte Unschuld der Rinder, nicht das ehrwürdige Saupt des Greifes fand bei ihm Erbarmen. Die Bieh gufam= mengekoppelt wurden die gefangenen Frauen und Madden unter Mighandlungen fortgetrieben, um fie entehrender Wolluft dienftbar zu maden. Die Spur diefer furchtbaren Zeinde war Berwuftung, Fener und Rand bezeichneten weithin die Strafen, die fie gogen, Schutt und Trümmer die Stellen, die fie verlaffen hatten. Bei ihrem Naben flüchtete Alles binter die Mauern und Wälle der Burgen oder in das Didicht der Wälder. Bludlich, wer nur das nadte Leben rettete! Edon der Anblid diefer Feinde erfüllte die Deutschen mit Abiden und Widerwillen. Der niedere Buchs, die funtelnden, tiefliegenden Angen in dem braunen, haß. lichen Geficht, der bis auf drei Bopfe kahlgeschorene Ropf, dagu der raube Rlang der gang unverständlichen Sprache. Dies Alles ichien ihnen eher gespenfterhaften Befen, als Menschen eigen. Sie meinten es feien die Bolfer Bog und Magog, die vom Ende der Belt famen, um Alles von Grund aus zu vernichten, sie erzählten fich, wie diese Unmenschen, gleich reißenden Thieren, robes Bleifch verschlängen und Blut tranken, ja wie fie jogar den Gefangenen das Berg aus dem Leibe riffen, weil fie dies für ein träftiges Gesundheitsmittel hielten. - Indeffen richteten die Magharen fich allgemach in ihren nenen Gigen an der Donau ein, die fie inner= halb eines Jahrzehnts von den Karpathen bis zu den Grenzen des Oftfrankenreichs und Bohmens ansgedehnt hatten. Die Sauptlinge theilten fich in das Land, und jeder bemaß den Männern feiner gorde einzeln ihren befondern Untheil, vor Allem wurde das Oberhaupt des gangen Boltes reichlich bedacht, dem mehr als die Galfte des Landes zwischen der Donan und Cau gufiel, und der als Cigenthumer eintrat, fo oft irgend eines der 108 herrichenden Geschlechter ausstarb. Die alten Bewohner wurden als Zubehör des Landes behandelt und mit demfelben vertheilt. Go reich und fruchtbar der Boden ift, wurde der Aderbau doch im Anfange nur fparlich betrieben, da das Bolk, in allen friedlichen Künften auf der niedrigsten Stufe ber Cultur, meift noch von Jago und Sischerei lebte. Sein ganges Leben unterschied fich weuig von dem jeder anderen affiatischen Romadenhorde. Die Aleidung bestand in Thierhäuten, im Commer wohnte man unter Belten, im Binter in elenden Robrhütten oder Bolgbuden - steinerne Gebäude waren noch viel später in Ungarn selten -, bas erste und wich= tigfte Bedürfniß waren weite, üppige Weideplage, für alles Andere forgte die reiche Beute der alljährlich wiederkehrenden Beereszüge." (Giefebrecht.)

§. 279. Nicht minder groß war in Frankreich unter Karl dem Einsältigen die Verwirrung und Gesehlosigkeit. Die Herzöge und Grasen schalteten eigenmächtig, riffen die Krongüter an sich und achteten weber Geseh noch Necht. Obo's Nesse, Jugo von Paris (Herzog von Francien, Orleans und Burgund), ein mächtiger, hochsahrender Herr, hielt den gutmüthigen, aber unträftigen König Karl in Unterwürfigkeit und zulest in harter Gesangenschaft, trug aber doch aus religiöser Schen Vedenken, die Krone auf sein eigenes Haupt zu sehen. Dagegen wurde das Reich von den verheerenden

Raubzügen der Normannen befreit, seitdem Rarl den Bergog Rollo (Rolf) in die nach ihnen benannte Proving Normandie aufgenommen, unter ber Bedingung, daß er fich mit feinen Begleitern taufen laffe, den Ronig als Dberlehnsberen anerkenne und das Reich beschützen helfe. Die bildungsfähigen Normannen, die and über die Bretagne geboten, nahmen bald Sprache, Sitten und Cultur von ihren Rachbarn an. Robert vertheilte die Normandie nach dem Tendalspftem unter feine Ritter und fuchte dann durch Gefete, Rechtspflege, Bebung des Aderbans und Berftellung ber verfallenen Stadte das verwüstete und verwilderte Land zu enltiviren. Bald übertrafen die Normannen an driftlichem Gifer alle andern Bölter. — Karl's Nachfolger Qub- gutwig IV. (d'Ontremer), obwohl thatfräftiger und begabter als fein Bater, 929-954. vermochte weder dem anarchischen Zustande zu stenern, noch sich der Berrichaft Sugo's zu entziehen; die Freiheit der niedern Rlaffen des Bolfs murde gang unterdrückt, und schublos war die waffenlose Menge den Gewaltthaten ihrer ftets in Rriegeruftung baherziehenden Berren ausgesett. Der Ronig felbst wurde von dem ftolgen Grafen ein Sahr lang in Saft gehalten und nur durch Otto's des Sachsen Cinschreiten in Frankreich wieder befreit. Bei feinem fruhen Tod, den ein unglücklicher Sturg mit dem Pferde herbeiführte, empfahl Ludwig seinen Sohn Lothar und seine Gemahlin dem Schutze des über- gethar mächtigen Grafen und befestigte dadurch deffen Ausehen. Die Macht der Rarolinger wurde gulett fo beschränkt, daß fie nur noch die Stadt Laon mit der Umgegend besagen, indeß alles Uebrige in die Sande tropiger Edellente gerieth. Nach dem frühen Tode des finderlosen Ludwig's V. nahm Hugo Capet, (b. Faule) Sohn und Erbe Hugo's von Paris, nach dem Bunsche der versammelten 986-987. Großen, den Königstitel an, brachte die Basallen im Norden der Loire zur Gapet Buldigung und ließ fich von dem Erzbischof von Rheims fronen. Aber Ludwig's Oheim, Rarl von Lothringen, ein gewalthätiger, ruchlofer Mann, machte ihm die Rrone streitig. Er sammelte eine wilde Rriegeschaar um sich und führte, unterftütt von feinem flugen, aber lafterhaften und treulofen Bruder Arnulf, der sich mit Gewalt des Erzbisthums von Rheims bemächtigte, einen mehrjährigen blutigen Bürgerfrieg wider Sugo, bis Beide durch die Lift des Bischofs Adalbert von Laon gefangen genommen und dem König ausgeliefert wurden. Rarl mußte hierauf nebst feinem altesten Sohn auf Lebensgeit im Rerter schmachten, und auch Arnulf wurde, von einer Spuode seiner geiftlichen Bürde und Beihe verluftig erflärt, längere Beit in Gewahrsam gehalten.

Die Bolkbelemente in Frankreich. Mit der Anfnahme der Normannen in das westliche Frankreich hörten die fremden Cinwanderungen in das gallische Land auf. Biel und Immelplat ber meiften Bolferzüge von den erobernden Romern bis zu den feeranberijchen Nordländern hat Gallien die mannichfaltigften Bolfselemente in fich aufgenommen und gu einem nationalen Gangen verbunden. "Der Grundstamm (fagt Rante) über den gangen Boden des Landes blieb die romanifirte Bevölferung: in Sprache, Erinnerungen, einzelnen Inftituten der italienischen und der unter der fremden Botmäßigfeit fich erhaltenden fpanischen nabe verwandt. Reben ihr ericheinen jene leberrefte der alten Stämme, des fel-

991.

Gregor

ti fchen in den Britonen, die durch Buguge aus Altbritannien verftartt fich darin gefielen, aller Gefete und Unterordnung ju fpotten; des iberifden in den Basten, die eine immer zweifelhafte Unterwürfigfeit bon Beit zu Beit mit heftigen Beindseligfeiten unterbrudjen. Dagegen hatten fich die germanischen Einwanderer ben Ideen von Kirche und Staat Ichendig angeschlossen. Roch tounte man meistens ihre Berkunft unterscheiden, die Bothen felbst ernenerten ihren Stamm und Namen an den Grengen der spanischen Mart. Um innigften burchdrangen fich frantische und romanische Clemente an der mittleren Seine, wo die merwingischen Könige besonders gern verweilt hatten, und fich jest um Paris ber ein machtiges Bergogthum unter bem Namen Francien bildete; nur allmählich riffen fich die latinifirten Franten von den Deutschen los, mit denen fie durch Sitte, Denfweise und die Grundlage ihrer Einrichtungen zusammenhingen. Endlich waren die Normannen eingedrungen und hatten die frangofischen Ruften mit dem hohen Norden in Berbindung gesett. Die Urbevölkerung des europäischen Westens, die romanische Welt, welche noch immer einen jo großen Theil Deffelben inne hatte, und die germanifche, welche die Weltherrichaft zu Lande und gur Gee an fid gebracht, begegneten fid auf diesem Boden, innerhalb dieser Grenzen."

#### 4. Die driftliche Rirche. Wachsthum der papftlichen Macht.

S. 280. Als Gregor der Große, "ber Ruecht der Ruechte," die papitliche 8. Große Krone trug, hatten alle germanischen Nationen den Arianismus mit dem katholifden Glaubensbekenntuis vertauscht; dadurch murde das Streben diefes Rirchenfürsten, die abendländischen Christen zu einer firchlichen Ginheit zu verbinden, wesentlich gefordert. Dies geschah nach Außen durch Seidenbekehrungen (Miffionen), nach Innen durch einen gleichmäßigen, die Phantasie anregenden, pruntvollen Gottesdienft mit Deffe, Rirdenmufit, feierlicher Prieftertracht u. bal. durch erhabene Domfirchen, glanzende Feste, besonders Marientage u. f. w .: denn "die feierliche Pracht des Cultus war die verständlichfte Sprache für die fraftige Sinnlichkeit ungebildeter Bolker." - Als Beidenbekehrer waren im 7. und 8. Jahr. hundert besonders Missionare aus den britischen Infeln thätig, wo seit der neuen Begründung des Chriftenthums ein religiöser Eifer erwacht war, sowohl unter den Befennern des altbritifchen Glaubens, als unter den neubefehrten Angelfachfen. Das britische Bolt, gedrückt durch das Clend der Beit, griff mit Inbrunft nach den Tröftungen der Religion, und gottbegeifterte Männer zogen aus, um den Boltern, "die noch im Schatten des Todes mandelten," das Licht des Epangeliums darzubringen. Bu den erften aus Irland und Schottland hernbergezogenen Glaubensboten gehören besonders in Allemannien Columban und Gallus (Stifter der Abtei St. Gallen) mit ihren Gehülfen. Im Schwarzwald und am Dberrhein, wo durch die Stürme der Völkermanderung die unter der Römerherrichaft gestreute Saat des Christenthums erstidt worden war, wirkten für das Evangelium Fridolin (Gründer des Rlofters Sadingen), Trutbert, Landolin und Pirmin, Gründer des machtigen, von Rarl Martell beschentten Rlosters Reichen au guf einer reizenden Infel des Bodensees. In den Maingegenden begründete Kilian die Lehre vom Kreng, bei den Friesen Willibrod mit elf Gehülfen. "Bor der Rraft ihrer Arbeit und ihres entsagenden Märthrerthums, in der Chrinicht bor den Musterien, welche sie vermalteten, den Bundern, welche fie verkündeten, beugte fich der ahnungsreiche Ginn der Bermanen und fie murden gläubige Cohne der glänzenden und geheimnisvollen Rirche, die ihr irdifches Dafein mit Buchtigen und Lostaffen beherrichte und ihnen den himmel um des Gehorfams willen verhieß." Unter den Angelfachfen zeich. nete fich bor Allen Binfried (dem nachher Papft Gregor II. den Beinamen Bonifacine gab) durch feinen raftlofen Betehrungseifer fo fehr aus, daß er fich den

Bunamen "Apoftel der Deutschen" verdiente. Unterftut von den erften Karolingern trug er die Lehre bom gefreuzigten Seiland in die Balber Deutschlands, au den Seffen, wo er die Abteien Umonaburg (Umanaburg), Bersfeld und Fuld a grundete, nachdem er bei Ober-Geismar die heilige Wodans-Ciche gefällt, ju den Thüringern und Franken, wo er die Bisthumer und Lehranstalten von Erfurt, Bürgburg und Gichftadt ins Leben rief, zu den Bagern, wo in Regensburg, Salzburg, Freifingen und Paffan Pflanzichulen errichtet murben. In allen diefen Ländern erftarb das Seidenthum, an der Stelle der heiligen Cichen entstanden driftliche Bethäuser, den heidnischen Opfermahlzeiten wurde für immer ein Ende gemacht. Durch Spnoden (Cendgerichte), Bisthumer und Klöfter ficherte Bonifacins das mannichfaltige mit Seidenthum untermischte driftliche Rivdenwesen in den deutschen Landen. Bum Ergbisch of bon Maing ernannt, trieb ihn noch in seinen späten Tagen sein Miffionseifer gu den heidnischen Friesen, wo er mit feinem gangen Gefolge durch eine bewaffnete Rotte, die ihn als Berächter ihrer Götter und Feind ihrer Landessitte anfah, einen gewaltsamen Tod fand. Bon der feindlichen Schaar überfallen, ließ er fich nebst seinen Begleitern ohne Widerstand erschlagen, das Evangelienbuch mit den Sanden über seinem Saupte haltend. "In feinen Borftellungen abergläubifch, in feinen Sitten ftreng, in Acuferlichkeiten engherzig, gegen Untergebene herrisch, vor den Papsten demuthig, außer wo er Migbrauche in Rom gefchütt fab, hat er klug und begeistert ein langes Leben an feinen Plan gefest und ihn durchgesett. Er hat seinem Gide tren die deutsche Kirche von den Papsten abhängig gemacht, von denen er fich felbst abhängig fühlte." Alle von Bonifacius angelegten Bisthumer und firchlichen Justitute murden mit dem romischen Stuhl in die engste Berbindung gefest, und durch ein ftreng-hierarchifches Band verbunden. "Wir haben befchloffen," ichreibt er, "dem heiligen Petrus und feinem Nachfolger unterthan zu fein, als Metropolitan das Pallium vor dem Stuhle Petri nachzusuchen und in allen Studen den Borfchriften deffelben Folge zu leiften." Und da auch die tarolingischen Regenten das Streben, den Primat des römischen Stuhles in der gangen abendländischen Christenheit zur Anerkennung gu bringen, fraftig forderten, fo wurde bald nach Rarl's des Großen Tod das gange Frankenreich in einen firchlichen und staatlichen Organismus gebracht, worin der Papft eben fo als geiftliches Dberhaupt (der Kirche) galt, wie der Raifer als weltliches (des Staats). In diesem Berhältniß lag der Reim zu vielfachen Rämpfen, da Uebergriffe des Ginen in die vermeintlichen Rechte des Andern nicht ausbleiben konnten, und unter fo fcmachen Regenten, wie Ludwig der Fromme und seine Nachfolger waren, die Papste sich von der ursprünglichen Unterordnung unter das weltliche Dberhaupt und von jeder außern Abhängigkeit frei machten. Durch Bonifacius wurde das Bisthum Main 3 an Ansehen über das Erzstift Köln gerückt, das bisher als erste Metropole der deutschen Rirche gegolten, und somit jum Primat Germaniens erhoben.

§. 281. Ein wirksames Mittel zur Mehrung der Macht der Kirche und ihres Oberhaupts war die Verpstanzung des orientalischen Mönchswesens nach dem Abendlande. Seitdem Bened ikt von Aursia das erste Benediktinerkloster auf dem Monte Casino in Campanien gegründet und eine bestimmte Regel über Kleidung, Lebensweise und geistliche Uebungen für alle Glieder aufgestellt hatte, nahm die Zahl der Klöster rasch zu. Schenkungen und fromme Stiftungen brachten reichen Grundbesit, dessen Berth durch das Vorrecht der Ammunität, wodurch der Klerus von allen öffentlichen Lasten und Leistungen, Steuern und Zöllen befreit war, bedentend erhöht wurde, und der von Karl dem Großen allen kirchlichen Instituten verlichene Zehnten schuf bald Reichthum und Uebersluß. Schöne Klostergebände, zu deren Errichtung dieser Kaiser aussmuterte, wetteiserten mit den Burgen der Nitter

755,

529.

und mit den Palästen der Grafen und Herzöge. Um liebsten grundete man sie in fconer Wildniß. Frühzeitig der bifcboflichen Gerichtsbarkeit entzogen und unmittelbar unter das Papitthum gestellt, waren fie eifrige Diener und Forderer der romischen Rirchengewalt. Diefe Rlofter, deren Bewohner das dreifache Gelubde der Reuf de heit (des ehelosen Standes), der perfonlichen Armuth und des Gehorfams ablegen nußten, maren in diefen Sahrhunderten der Barbarei und Gefetlofiakeit eine Bohlthat für die Menfcheit. Gie ichufen Balder und Saiden in blühendes Aderland um; fie gemährten bem Berfolgten und Bedrängten ein ichutendes Dbdadi (Afpl); fie veredelten die roben Gemuther durch Berfundigung des Evangeliums; fie legten durch ihre Schulanstalten in die Bergen der Jugend den Reim der Sittigung und Bildung; fie bemahrten die Refte der alten Literatur und die Clemente der Biffenichaft vor ganglichem Untergang. Biele Benediktinerklöfter wurden die Pflangfoulen der Bildung, der Biffenschaften und Runfte, fo Tours, St. Gallen, Bulda, Biridan, Reichenau, Beigenburg (im Clfaß), Corven (in Beitfalen) u. a. m. Die wenigen leberrefte der Belbendichtungen aus germanifcher, feandinavifder und britifder Borgeit verdanten wir größtentheils dem Bleiß und Intereffe der Monde.

S. 282. Ausbildung der monarchischen Rirdengewalt und die ifidorifden Decretalen. Die religiofe Richtung der Beit und die geiftige Uebermacht des Klerus mußte der Kirche und dem Papitthum die Berrichaft erwerben. Aber die Bifchofe von Rom, nicht zufrieden mit dem langfamen Bang naturgemäßer Entwidelung, beichleunigten durch unehrliche Mittel ihre Erhebung und machten verfälichte Pergamente zur Grundlage ihrer weltbeherrichenden Macht. Buerst suchte man die unangenehme Erinnerung an die Entstehung der weltlichen Bontifenmacht durch Pipin's Berleihung des Exarchats (§. 269) dadurch zu vertilgen, daß man eine unechte Schenkungsacte Ronftantin's aufbrachte, wornach diefer Raifer den Bijchof Splvefter mit Rom und Italien begabt und deshalb feinen Sit nach Rouftantinopel verlegt habe; eine Urfunde, deren Salfchheit ichon im 15. Jahrhundert durch Laurentins Balla fo überzeugend nachgewiesen murde, daß seitdem Riemand mehr die Echtheit zu verfechten wagte. Roch folgenreicher war die Umwandlung, die das papstliche Rirchenrecht durch die sogenannten (pfendo-)ifidorifchen Decretalen erlangte. Schon feit langerer Beit bestand eine nach dem fpanischen Bischof Ifidor benannte Sammlung bon firchlichen Besetzen und Rechtsfprüchen. Diese wurden in der erften Salfte des 9. Jahrhunderts durch franklifche Bifchofe aus der Ergbiocese Maing mit etwa 100 unechten Deeretalen von romischen Bischöfen der vier erften Jahrhunderte vermehrt und "gur Berhüllung des Betrugs vieles Fremdartige und Kleinliche aus der vorgefundenen Literatur eingemifcht." In Diefen verfälfchten, angeblich aus den erften Sahrhunderten der driftlichen Rirche herrührenden geiftlichen Gefeben "erscheint ein Rechtsaustand, nach welchem der Alerus vom Staate ganglich losgemacht, und durch Auflojung der Metropolitan. und Synodal-Rechte die höchfte geseigebende, aufsehende und richterliche Gewalt im Papite vereinigt ift." Die Metropoliten und Bifcofe werden uach diesem neuen Rechtsbuch nur vom Papite in ihre Burde und Berichtsbarfeit eingefest; nur von ihm werden Synoden berufen und ihre Befchluffe erhalten nur durch seine Bestätigung Gultigfeit; alle Entscheidungen in wichtigen firchlichen Ungelegenheiten bleiben dem papftlichen Stuhle vorbehalten, und in jeder Cache fteht die Berufung an ihn frei. Der ftaatstluge und strenge Papst Nicolaus I. (858 -S67) wußte diesem angemaßten Rechte Geltung zu berichaffen, indem er in dem anftößigen Cheftreite des fittenlofen Lothar's II. von Lothringen mit feiner Gemahlin "als Rader der unterdrudten Unfduld einem wolluftigen Ronig mit feinen fnechti-

ichen Bifchofen entgegentrat" und ihn gur Demuthigung nothigte, und den Streit der gallieanischen Bischöfe wider den herrschfüchtigen Erzbischof Sinemar von Rheims zu Gunften der erstern nach dem neuen Gesethuch entschied. Die gallicanifchen Bifchofe ließen fich die Unwendung um fo lieber gefallen, als ihnen die ferne papftliche Macht weniger beengend und gefahrdrohend ichien, als die nahe Metropolitan-Gewalt. Die sittliche Entartung fo vieler Kirchenhäupter im 9. und 10. Sahrhundert ichadete dem Ansehen des Papftthums wenig in den Augen der gläubigen Chriftenheit, und doch mar diefe Entartung fo groß, daß die spätere Beit, gur Bezeichnung der herrschenden Weichlichkeit, bas Marchen von einer Papftin Sohanna erfand, die, ein verfapptes Madchen, das fich in Athen große Gelehrfamkeit erworben, einige Jahre als Johann VIII. (c. 855) den papftlichen Stuhl inne gehabt habe, und "die Schuld ihres Gefchlechts bezahlend tragifch untergegangen fei;" - und daß im Anfang des 10. Jahrhunderts zwei herrschsüchtige und molluftige Römerinnen, Theodora und Marozzia, "icon, ichlan und fühn", in Berbindung mit dem fittenlosen römischen Abel ein halbes Jahrhundert hindurch die oberfte Rirchenwurde an ihre Lieblinge, Sohne und Enkel vergeben konnten. In Johann XII. (955-63) erreichte diefe Ruchlofigkeit den höchsten Gipfel; felbit die Staliener, die doch in jener finnlichen gottvergessenen Beit ans Laster reichlich gewöhnt waren, mandten fich mit Ctel von einem jungen Fürsten, der das höchste Priefterthum mit dem niedrigften Schmute besudelte; der Lateran wurde jum Saus der Ungucht und Gottesläfterung. Nicht minder lafterhaft war das Leben der Pralaten in den Provingen. Spricht doch fogar Bifchof Fulbert über feine Amtsgenoffen das harte Urtheil aus: "Ich mage nicht, sie Bischöfe zu nennen, um nicht der Religion Schmach anzuthun; als Thrannen möchte ich fie bezeichnen, die von gablreichen Kriegsschaaren umgeben beffer als weltliche Fürsten sich auf Krieg und Waffen verfteben, um den Frieden der Kirche zu stören und das Blut der Christen zu vergießen. — Ja selbst das Beiligste verachten sie und scheuen sich nicht mit blutigen Sanden das Botteshaus zu betreten oder magen es gar, fich mordbeflect den beiligen Sacramenten zu naben." — Mit dem Wachsthum der monarchischen Papstgewalt kamen die aristotratisch-republikanischen Synoden und Rirchenversammlungen (Coneilien) immer mehr in Abnahme.

### 5. Lehnsverfaffung (Feudalmefen).

S. 283. Ans den oben (S. 214) erwähnten Ginrichtungen der alten Germanen gingen im Mittelalter die mit dem Ramen Tendalfnftem bezeichneten verwickelten Buftande hervor. Rach Eroberung der entvollerten romifden Provingen wurde das Land gewöhnlich in drei Theile getheilt; einen, wozu die herrenguter (Domanen) der römischen Raiser geborten, nahm der Ronig, den andern vertheilte er als freies Eigenthum (2110d) unter feine Rriegsgefährten mit der Berpflichtung des Beerbanns, der dritte (darunter besonders die Städtegebiete) verblieb gegen Bins oder Abgabe den alten Bewohnern. Um aber die Freien enger an den Thron zu knupfen, verlich ferner der Ronig einem Theil von ihnen paffende Stude von feinem Loos jum lebenslänglichen Genuß. Dies nannte man Lehn (beneficium), der Beber mar der Lehnsherr, der Empfänger hieß Lehnsmann, Dienft. mann oder Bafall. Es galt als Belohnung oder Befoldung für Dienftleiftungen sowohl im Seer als bei der Sofhaltung (die Großämter der Minifterialen) und tonnte, wenn der Besiger starb oder seiner Verpflichtung nicht nachkam, demfelben wieder entzogen werden. Auf gleiche Beife belehnten reiche Freie andele minder Begüterte mit Theilen ihres Cigenthums, ja fogar ihrer Leben (Afterleben), und gewannen fich badurch ebenfalls Lehnsleute oder Bafallen (Beneficiaten). Auch Bifchofe und Aebte, die für ihre zeitlichen Befigungen zu den Sandesherren im Lehns. verhältniß ftanden, vergaben Leben an Ritter unter der Berpflichtung, das Klofter gu fcuben und für daffeibe den ichuldigen Seerbann zu leiften (Schirmherren, Kaftvogte). "Der Bafall gab feine Berfon dem Dienfte des herrn bin und gelobte, indem er durch den Lehnseid fich als Mann deffelben befannte, mit Rath und That für das Wohl und die Macht feines Berrn gu wirten, aber der Mittelpunkt feines Lebens blieb doch der ehrenvolle Kriegs. und Waffendienst und Niemand fonnte ihn zu tnechtischer Frohnarbeit zwingen." Seine Stellung in der Gaugemeinde blieb größtentheils unverlegt und glanzende Beute und einträgliche Leben lohnten den tapfern Rrieger. Diefe auf gegenfeitige Treue gegrundeten Berhaltniffe wurden allmählich so allgemein, daß die Bahl der freien Gutsbesitzer sehr abnahm, und gulegt nur die reichen Freiherren (Barone) umfaßte, die zwischen dem hohen Abel der Kron. oder Reich svafallen (Bergoge und Grafen) und dem niedern der fleineren Bafallen (die neben ihrem Gigenthum noch Guter von jenen oder bon der Rirdje gu Lehn trugen) in der Mitte ftanden. Die Freien von fleinem Allod dagegen kamen mit der Beit in Abhängigkeit, theils freiwillig, um fich den laftigen Seer. und Bachtdienften und dem ftorenden Besuche der gehäuften Berichtstage zu entziehen, theils gezwungen durch Drud oder Berarmung. Gie traten in das vielgestaltete Berhaltniß der Borigteit, indem fie als Bachter und Sin. terfaffen reicherer Ontsbesither oder der Kirche ihr früheres Gigenthum fortan im Erbpacht oder als Binstente bebauten, und neben mancherlei Abgaben unentgeltliche Sand. und Spanndienfte (Frohnden) entrichten mußten. Ginfichtsvolle Berricher, wie Karl der Große, fuchten auf alle Beife die Berminderung des freien Standes au hindern, aber in den Beiten königlicher Dhumacht und ritterlicher Willfur wußten Die großen Gutsbefiker durch Gewalt oder Lift die Unterwerfung der Freibauern und geringen Leute von fleinem Befit ju erzwingen. Außer Stande, in den fturmvollen Rriegszeiten fich und die Seinigen zu erhalten und zugleich die Baffen zum Schut des Landes zu führen, tonnte der gemeine Mann fich nur dadurch retten, daß er gegen Bins der Schugbefohlene eines Mächtigern murde. Sehr groß mar auch noch die Bahl der Leibeigenen, die als Eigenthum des Guts angesehen wurden und als perfonlich unfreie und rechtlofe Anechte der Billfur ihrer Berren anheimgegeben fich vielen harten mitunter ehrlosen Dienstleistungen und Berpflichtungen unterziehen mußten. Diese Berhältniffe erfuhren unter den schwachen Nachkommen Karl's des Großen mancherlei Störungen, worunter die folgenreichste die bon den Edelleuten ertrotte Erblichkeit ihrer Lehnsgüter war. Geitdem ftanden gewaltige Reichsvafallen den Königen als Gleiche gegenüber, und wenn sich mehrere von ihnen verbanden, konnten fie dem Reichsoberhaupt ungestraft Trop bieten.

## II. Normannen und Dänen.

#### 1. Scandinavien.

§. 254. Die Bewohner der Halbinfel Scandinavien gehören dem germanischen Volksstamm an, mit dem sie den ungestünnen Freiheitsdrang, Thatenlust und Wanderungstrieb, so wie Sprache, Runenschrift, Religion und Sitten gemein hatten. Krieg und Ranbsahrten, Jagd und Wassenübungen waren ihre einzigen Beschäftigungen, Ackerban und Viehzucht überließen sie

den Sclaven. Sie liebten frohe Belage, aber ihre Lebensfreude mar doch nicht ftarfer, als das Berlangen nach einem Seldentod. Ihre robe Tapferfeit und Streitluft fteigerte fich manchmal bis gur Berferterwuth. Treue mar ihre hervorragenofte Tugend und die Liebe gur Dichtfunft die einzige garte Regung ber rauben Männer. In schwermuthigen, empfindungsreichen Selbenliebern und Sagen priesen ihre Sanger (Stalben) die Großthaten der Allvordern. Wilde Rampfe mit der Streitart und ferne Ranbguge fullen die altefte Geschichte Scandinaviens, das fich erft fpater in die drei unabhangigen Staaten Danemart, Norwegen und Schweden ichied. Getheilt in viele Bolferschaften mit erblichen Ronigen und friegerischen Ebellenten, über benen das Thing, die Berfammlung aller freien Manner, als oberftes Gericht und Reichstag ftand, unternahmen fie große Seerfahrten (Wifingergüge) nach allen Richtungen bin und vertrauten Leben und Gut dem leichten Ruderfahn auf fturmifcher Boge. Unter dem Ramen Rormannen fuchten fie die Ruften ber Mordfee heim (g. 277); als Danen waren fie im 9. und 10. Jahrhundert die Geißel Englands, dem fie einen fchweren Tribut (Danegeld) abtrotten. Da nur der alteste Sohn das väterliche Erbe erhielt und die Armuth des unfruchtbaren Landes wenig Mittel gum Lebensunterhalt bot, fo waren die jüngern Sohne auf Seeranb und Banderzüge angewiesen. Sitte und Gewohnheit steigerten den angeborenen Banderungstrieb; Luft nach Waffenruhm und Abentenern und die Schnsncht des Nordländers nach den Schäten bes reichern Guden fpornten gu Thaten voll Gefahr und Bagniß; wer reich au Gold und Beute gurudfehrte, der fand Ehre in der Seimath, den pries das Lied der Sanger. Als um diefe Beit in Norwegen und Danemark umfänglichere Berrichaften fich bildeten, die tiefer in die Freiheit der Gemeinden einschnitten, fo mehrten fich die Wanderzüge, indem die unbengfamen und tropigen Geister, die sich der Macht des Gingelnen nicht fügen wollten, die Seimath verließen und ihr Glud in der Berne fuchten. "Baffenbruderschaften und Kriegsgefolge fammelten fich zu den verschiedenartigften Unternehmungen; je fühner und gefahrvoller der Streit, je mehr reigte er die Phantafie, je höber steigerte er den Muth diefer wilden Rordlandsföhne. Bugleich fturmten die nordischen Ronige felbst in den Rampf, um durch den Glang ihrer Siege den Ruhm ihrer Berrichaft zu sichern." — Die Normannen hingen noch größtentheils dem Beidenthum an; und obichon unter Ludwig dem Frommen Unsgar (Aufchar), ein Monch von Corven an ber Befer und erfter Bifchof von Samburg, den feandinavischen Reichen mit foldem Gifer das Evangelium brachte, daß er fich den Namen eines Apostels des Rordens verdiente, und auch fpater von Bremen aus Miffionare dabin gefchickt wurden, fo banerte es body noch zwei Sahrhunderte, bis das Chriftenthum den Dbinsenling vollständig verdrängte. Gifrig ergeben dem Glauben der Bater und voll Anhänglichkeit an die Minthen der alten Religion, womit ihr ganges Dafein, ihre Geschichte und ihr Baffenruhm innig verflochten waren, widerstanden Deber, Befdidte. I. S. Muff. 35

0-1.

fie hartnäckig der Lehre vom gefrenzigten Heiland und glaubten ihren Göttern zu dienen, wenn fie Rirchen und Klöster zerstörten und die Priefter des Evangelinms vor den Altären mordeten.

Die scandinavische Mythologie, die mit der germanischen Götterlehre (§. 15) ein sagenreiches, poesievolles Ganze bildet, lehrt: Zwölf Hauptgötter (Asen), an ihrer Spige Ddin, kamen aus der Ferne, bezwangen das bestehende Götterund Riesengeschlecht und schusen die Erde und die Menscheit, über deren Schickselse dann walteten. "Odin ist in der Natur die allbelebende Sonne, in der Geschichte die königliche Weisheit; Thor der mächtige Donnergott und der treuherzige, wilde Kriegsfürst; Frehr mit der holden Schwester Freha die erzeugende und empsan-

gende Naturtraft, unter den Menschen die Liebe: aber alle Gotter find in der Bolts. fage zu Menfchen und Rationalhelden geworden und auch ihr göttliches Leben mit feinen fühnen Abenteuern gegen Riefen und Bauberer ift ein Abbild des friegerischen Bolkelebens' im Rampfe gegen Natur., Selden- und Bauberkraft." Bon Odin (Bodan) leiteten die Rönige und Heerführer ihren Ursprung her. In der Mitte der Belt befindet fich nach den fcandinavifchen Religionsmythen die Gotterburg Asgard, mit Balhalla, dem beitern Sammelplat der im Rampfe ruhmvoll gefallenen und nach der Schlacht von den Baltyren ausermählten Selden, die dort in Gefellichaft der Gotter ihr Rriegsleben fortfegen, nach Rampf und Jagd fich gum froben Mahle vereinen, mo Bragi, der Stalde der Götter, ihnen von den Seldenthaten der Borzeit fingt. Die Falichen und Feigen werden nach dem Tode gepeinigt in dem truben Diflheim (Debelheim), die ruhmlos Geftorbenen mandeln als Schatten in Sela's Reich. Aber auch das Alfenreich findet einft fein Ende. Lode, das Alles verzehrende Fener, einer aus dem vertriebenen Göttergeschlecht, mischt fich unter Die Affen und erlegt Balder, Ddin's Cohn, das Abbild fittlicher Beredelung. Die Machte des Abgrunds gesellen fich ihm bei und erheben wider die Afen und Belden einen Rampf, in dem Alle erliegen; "unter dem großen Todestampfe fturgt die Welt ans ihren Jugen und verzehrt fich in Flammen. Darnach wird eine neue Erde geboren, auf der ein unschuldiges Menschenpaar vom Than des Morgens lebt" und dem wiedererweckten Balder dient. - Die heiligsten Beidentempel fanden sich für Schweden in Alt. Upfala, für Danemark in Leire (Seeland), für Rorwegen in More (Drontheim). Menschenopfer blieben lange Nationalfitte. - Bie die Muthologie enthält auch die feaudinavische Poesie viele Anklänge an die altgermanischen Seldensagen, weshalb auch manche Forscher eine Uebertragung "ber Grundftoffe" aus Deutschland annehmen. Gie ift aufs Innigfte mit der Gotterlehre verflochten, und ihrem Befen nach epifch, wenn gleich nicht zu einem großen gufammenhangenden Bangen verbunden, fondern in viele einzelne Seldendichtungen gerspalten. Die darin herrschende Phantafie ift, wie die nordische Natur, dufter, sonnenlos und eintönig, aber fraftig und erhaben. Um langsten erhielten fich diefe muthologischen Seldensagen auf der Infel Island, wo das Chriftenthum erft im 11. Jahrhundert zur Berrichaft fam. Um das Sahr 1100 murden 40 folder epi-Sigfuffon ichen Lieder durch Samund Sigfuffon, einen gelehrten Blander, gefammelt und zu einem Gangen verbunden, welches den Titel Edda d. i. Beisheit oder Ber-1153. ftand führt. Den bedentfamften Theil derfelben bildet die Boluspa oder das Lied der Cibulle Bola, welches die gange nordische Gotterlehre von der Weltschöpfung bis jum Beltuntergange in rafcher Darftellung behandelt. Manche Beroenfagen, namentlich die von Sigurd dem Drachentodter, haben große Achnlichkeit mit den ger-Sturtefen manischen Seldensagen im Nibelungenlied (Anh. S. 2. b. S. 14). Im Anfang Des 13. Jahrhunderts hat Snorre Sturle fon diese poetischen Dichtungen profaisch

erweitert und in ein mythisch-historisches System gebracht. Daher die Bezeichnung altere und jung ere Edda.

### 2. England.

\$. 285. Um ichwerften murde das britische Inselland von den feeranberijchen Danen heimgesucht. Sier plunderten fie unter Egbert's (g. 248) ichmachen Nachfolgern die Ruften und Fluggeftade, fogar die Stadt London, zerftorten die nengegrundeten Rirchen und Rlofter und vernichteten die Reime driftlicher Enltur. Gelbft Alfred ber Große murde von ihnen auf einige Beit vom Thron gestoßen, bis es ihm nach langem Umberirren gelang, hinter Gumpfen und Gehölzen verschangt und von der angelfachfischen Ritterichaft unterftugt, ben Danen, beren Lager er als Sarfenspieler verfleidet erforichte, bei Edding ton eine entscheidende Niederlage beigubringen und durch Lift und Tapferfeit, durch Unlegung fester Orte und Bachsamfeit, durch Errichtung einer Flotte und Verbefferung des einheimischen Rriegswesens ihren Einfällen ein Ende zu machen. Ginige jum Chriftenthum befehrte Schaaren derfelben durften fich in Northumberland niederlaffen. Nach Bezwingung ber Feinde widmete Alfred feine Rraft der Cultivirung des Landes, dem er angleich Freiheit und Dronnug verlieh. Er ließ die zerftorten Stadte und Rlofter wieder herftellen, beförderte den Unban der verwüfteten Gelder und belebte Sandel und Betriebfamfeit; zugleich bestimmte er die Rechte und Pflichten des in Edle (Grafen), Gemeinfreie und Borige geschiedenen Bolfes. Behufs ber Rechtspflege erneuerte er die altgermanische Gintheilung in Gemeinden und Gauen (Grafichaften, Chires) und feste Grafen und Albermen barüber, fowohl als oberfte Leiter ber Berwaltung wie als Borfiger ber ans Burgern und Bauern zusammengesetten Gan- (Schwur-) Gerichte. Er grundete Rirchen und Schulen (Orford) und hob die geiftige und religiofe Bildung ber Mation; er ließ, gleich Rarl bem Großen, die dentichen (angelfächfifchen) Seldenlieder und Gejete fammeln (Beownlf &. 248), überfette felbft die Schriften des Boëthine (g. 245), Anguftin's Befenntniffe (g. 235), die Geichichtsbücher bes fpanischen Prieftere Drofine u. Al. in volksthumliche Sprache, und fuchte durch einheimische und ans der Fremde berufene Gelehrte geschichtliche, geographische und mathematische Reuntniffe unter bem Bolfe gu verbreiten; furg er zeigte fich in den Runften des Friedens eben fo groß wie in den Baffen und im Rriegswefen. Bei wichtigen Angelegenheiten zog er den aus Edelleuten bestehenden Reichstag, Bitenagemot, gu Rathe. Gelbit Mufter fittlicher Ordnung in feiner Lebensweise, gewöhnte Alfred anch fein Bolf an Sanglichfeit und regelmäßige Thätigfeit. — Unter feinen Nachfolgern erregten die Danen von Neuem Streit und suchten in Berbindung mit den Schotten und ben alten keltischen Ginwohnern die Macht ber Angelfachsen gu brechen. Aber der glorreiche, von englischen und seaudinavischen Barden vielbefungene Gieg des tapfern Athelftan bei Brunaburg und der Rriegs.

831. Alfred d. Große 871—901

muth feines Cohnes Edmund bandigte die Feinde und hielt die Danen im Ochoriam. Edmund's ichwache unter ber Leitung und ftrengen Bucht bes heil. Dunftan ftehende Nachfolger vernachläffigten über ihren finnlichen Benüffen und geiftlichen Bugungen Regierung und Rriegswesen und geftatteten jenem "Fürften der Monche" folchen Ginfing, daß die Rirche die Berr-Schaft über die weltliche Macht erlangte. Da geschah es, während der Regierung Cthelred's II., daß in Northumberland die angelfachfifche Bevölkerung an den unter ihnen lebenden und wegen ihres Uebermuths und ihrer Raubsucht perhanten Danen ichwere Rache nahm, indem fie durch eine ichreckliche Blutthat in der St. Bricciusnacht viele Taufende ihrer Geinde ermordeten. "Große Granfamkeiten follen bei diesem Gemetel felbst gegen den Danen geneigte englische Beiber und Rinder der Danen von dem in Rache schwelgenden Bolfe verübt worden fein." Dies gab dem banifchen Ronige Sueno (Swen) bem Glüdlichen, ber fich fur; gubor Norwegen unterworfen und beffen tapfern König jum Selbstmord im Meer gezwungen hatte, die gewünschte Beranlaffung, England von Neuem mit Ranbzugen heimzusuchen. Seine Unternehmung war bei der Zwietracht und Sittenverwilderung des angelfächfifchen Aldels von folchem Erfolg gefront, daß Ronig Ethelred nach Rannt ber der Rormandie flüchtete, und Swen's Cohn, Ranut der Große, die englische Krone mit ber von Dänemart und Norwegen vereinigte. Seine Regierung war fraftig, weise und gerecht, Rechtspflege und Rriegewesen erfreuten fich feiner besondern Sorafalt.

Durch Rannt erlangte das Chriftenthum bei den Danen den Gieg ; er felbst bezeigte dem heiligen Bater seine Berehrung durch eine feierliche Pilgerfahrt nach Rom. Auch in Norwegen und Schweden erlangte im 11. und 12. Jahrhundert das Evangelium Salt und Dauer.

S. 286. Rach dem Tode von Ranut's harten und ungerechten Sohnen Betenner gelangte die angelfächsische Konigsfamilie mit Ednard bem Bekenner wieder auf den Thron. Aber Eduard, der während der Fremdherrschaft am Sofe des gewaltthätigen Robert's (des Teufels) von der Normandie verweilte, hatte dort Liebe für die normännisch-frangofischen Sitten eingefogen. "Alle er nun die Beimath seiner Bildung und seiner Freuden verließ, war ber treuherzige Gruß des weitsächnischen Landmannes seinem Ohre fremd geworden und fprach nicht zu seinem Bergen; die roben Sitten der anglodanischen Magnaten, von deren Verkehre ihm nicht länger verftattet war in das ftille Aloftergewölbe zu flichen, widerten ihn au; der unabhängige Ginn der angelfächnischen Beiftlichkeit, welche durch Sprache und alte Traditionen von der römischen Rirche stete getrennt blieb, erschien dem rechtglänbigen Ratholiten nicht viel beffer als todfündliche Reberei." Darum begunftigte er während seiner Regierung das Fremde auf Rosten des Beimischen, und sette (wie behauptet wird) bei feinem finderlofen Tod Bilhelm von der Normandie, Robert's Cohn, jum Thronerben ein, obgleich noch Abkommlinge der angelfachnifden Konigefamilie vorhanden waren. Die Nation ftranbte fich, und

Große 1017-

1002.

1035.

wählte den ritterlichen Grafen Sarald, ben Sohn des Danen Gobwin, der unter Ednard die Regierung geleitet, jum König. Wilhelm, ein unternehmender, fester und tapferer Burft, ließ sich jedoch nicht abschrecken. Un der Spike von 60,000 fampf- und benteluftigen Rriegern, die der Thatendrang der Beit und der Abenteurergeift des damaligen Ritterthums, verbunden mit den lockenden Unefichten auf großen Gewinn, unter feine vom Papite geweihte Rahne geführt, fette er nach England hinüber. Unweit der Meeresfüste trafen die in Stahl gekleideten Normannen auf die Feinde, die ihnen in bem gwölfftundigen blutigen Entscheidungefampf tapfern Biderftand leifteten. Aber durch die Schlacht von Saftings, in welcher Sarald von einem Pfeil im Ange getroffen neben dem Reichsbanner niederfant und die Bluthe des angelfächsischen Adels die Wahlstatt (Battle) dedte, wurde Wilhelm, forthin Wilhelm ber Eroberer genaunt, Herr von England, wo er sofort mit großer Härte rer1066 das Rendalfpftem des Continents einführte. Er bereicherte feine normannifchen Ritter mit dem Raube der angelfachfifchen Gutsbefiger, deren Gigenthum er in 60,215 königliche Leben (Baronien) umwandelte. Normännisches Recht verdrängte das einheimische; Die frangofische Sprache wurde die Berichts- und Soffprache; normännische Geiftliche, die mit Panger und Schwert unter Wilhelm's geweihter Standarte ins Land gezogen waren, erhielten die einträglichsten Rirchenämter. Go anderte eine einzige Schlacht ben gangen 311ftand ber Infel. Aber ans ber Mifdjung ber verschiedenen Bolfeelemente mit ihren Rechten und Gesetzen, ihren Sitten und Gewohnheiten, ihrer Sprache und Poefie entwickelte fich mit der Beit ein lebensfräftiges Nationalgange.

Nach Wilhelm's Tod erbte fein altester Sohn Robert die Normandie, indes Will. 11. fein zweiter, Wilhelm Rufus (ber Rothe), ein habgieriger, rechtsverlegender Gurft, England erhielt. Als jedoch der lettere nach einer gewaltthätigen Regierung auf einer Jagd getodtet murde, bemachtigte fich Seinrich, des Eroberers dritter Cohn, Seinrich I. des Reichs und vereinigte wieder die Normandie damit, indem er den ritterlichen, leichtfinnigen Robert, der den erften Rrenggug mitgemacht, aber nach feiner Rudfehr mit feinem Bruder und dem normannifden Adel in Streit gerathen war, in feine Gewalt bekam und bis ju feinem Tod, 29 Jahre lang, in der Gefangenichaft schmachten ließ.

#### 3. Mormannen in Italien.

S. 287. Der griechische Statthalter in Unteritalien und der Bergog von Benebent waren mit einigen normännischen Abenteurern, die eine Bilgerfahrt nach Apulien unternommen, einig geworden, daß diese gegen Sold und Güter ihnen gur Unterwerfung ber benachbarten Araber, die außer der Infel Sieilien auch einen Theil von Unteritalien (g. 263) befagen, behülflich fein follten. Diefe gingen willig auf ben Borfchlag ein und fampften unter ber Anführung Bilhelms des Cifenarm's, eines der zwölf heldenmuthigen Sohne des alten Grafen Tanfred von Santeville, mit Glud und Erfolg wider die Mohammedaner. Alls aber die Griechen fie um ben Lohn gu

1060.

1072.

1085.

1130.

betrügen trachteten, riefen die Normannen neue Schaaren ihrer friegs- und wanderungeluftigen Landeleute herbei. Die Erzählungen von den feligen Rüften von Salerno, von dem emigen Frühling des Landes, von den Reigen und fugen Früchten und von den Schäten, welche tapfere Manner bort erbeuten fonnten, führten viele thatfraftige Ritter aus ber normannischen Salbinfel nach dem reizenden Gnden. Gie fetten fich mit Gewalt in den Befit von Melvi und bedrohten von Aversa aus Neapel. Robert Guiscard ("Schlautopf"), der fechfte Bruder Wilhelm's, bemachtigte fich endlich durch Tapferfeit und Lift des größten Theils von Unteritalien, nannte fich Bergog von Apulien und Calabrien und erfannte den Papft als Behnsherrn an. 3wölf Sahre fpater entriß fein jungfter Bruder, der tapfere und hochfinnige Roger, den Arabern die Infel Sicilien mit der Sauptstadt Palermo. Mun machte Robert Austalten, das byzantinische Reich zu erobern, bemächtigte sich der Stadt Duraggo (Dprhachium) und ließ durch feinen helbenmuthigen Sohn Boemund Theffalien und Epirus befriegen - aber fein Tod und bas baldige Erfoschen seines Saufes vereitelte das Unternehmen. Sierauf vereinigte Roger II. feines Bruders Cohn, der fluge und harte Roger II., gang Unteritalien mit Sicilien und gründete, als er bom Papft den Ronigstitel erlanat, bas 1154. Königreich Neapel und Sicilien mit frangofischem Rendal- und Gerichtswesen und städtischen Ginrichtungen. Auch nach Griechenland und Nordafrifa trug er fein fiegreiches Schwert. Durch gute Berfaffung und Rechts. pflege, burch Bildung und weltberühmte Lehranftalten (die medicinische und naturwiffenschaftliche Schule von Salerno, die Rechtsschulen von Amalfi und Reapel u. a.) und durch Industrie, Aderbau und Sandel gelangte das normännische Rönigreich zu einer Bluthe, der feiner der übrigen italienischen Staaten gleich tam. Aber ber fraftvolle Berricherstamm ging im üppigen Guden einem rafchen Ende entgegen; aus der Berbindung wilder Bugellofigfeit, wie fie die nordischen Abenteurer mitbrachten, mit den feineren Laftern des Subens entwickelte fich ein Buftand grengenlofer Berderbnif, ber fich bald über den gangen normännischen Abel anedebnte. 56 Jahre lang blieben die fconen. reichen Länder in den Sanden Roger's und feiner beiden Rachfolger (Bilhelm's bes Bofen und bes Guten); dann famen fie an die Sohen-Wilhelm ber Bofe ftaufen. (§. 315. 318). Roch jest erinnern die schwärzlichen Ruinen alter

Thurme und Caftelle, die am reizenden Golf von Sorrento und Salerno auf Bilbeim fteilen Telfenhöhen in den blauen Simmel emporragen, an die romantische 1166- Normannenzeit.

### 4. Island und Rugland.

§. 288. 3m 9. Jahrhundert entdeckten und bevölkerten Seaudinavier (Norweger) die ferne Jufel Island, jenes fchnee- und eisbedecte Land mit 860. fenerspeienden Bergen, mit heißen Sprudelguellen, mit romantischen Naturfchonheiten. Bald entstand baselbft ein blubendes Gemeinwefen "frei von der

Könige und der Gewaltigen Druck," mit der Religion und Sprache, den Gesegen und Ginrichtungen des Mutterlandes, jo daß, als in der Mitte des 11. Sahrhunderts das Chriftenthum dort Eingang fand, bereits eine hohe auf Ginfachheit und Sittenreinheit gegrundete Cultur vorhanden war. Daber erhielten fich hier die Denkmale des Beidenthums am langften und reinften (§. 284), und als es ben driftlichen Glaubensboten endlich gelang, mit ber Runenschrift und den alten Göttern auch die heidnische Poefie zu verdrängen, bewahrte die isländische Sprache mit ihrem Reichthum an Formen und Wortbildungen noch immer die Spuren der altgermanischen Cultur. "Bigbegierde, Bohlgefallen an Lecture und Liebe zu hiftorifchen Erzählungen, wogn die langen Binternachte einluden, murden und blieben bis auf den hentigen Tag die Sanptcharafterzüge der Isländer, und das Grofartige, Romantische und Abentenerliche der alten Sagen erfette dem Bewohner einer armen und falten Infel den ihm verfagten Reig und Genug der Natur. Islander bildeten baber auch die Mehrzahl ber Stalden, welche fpater noch an den chriftlichen Sofen von Seandinavien die Thaten der Borzeit ergählten, und auf Island wurden die beiden großen Sagenfammlungen verfertigt, welche den Ramen der altern und jungern Ebba führen und die Sanptquelle der fcandinavifchen Sagengeschichte find." Bon Island ans wurde am Ende des 10. Sahrhunderts Grönland entdect und bevolfert. Gelbft Umerifa, von den wildwachsenden Reben Winland genannt, war den Normannen befannt. - Um dieselbe Zeit stritten die normännischen Warager (Wäringer) wider die finnischen\*) und flavischen Bolter an den Ruften der Oftsee. Da trugen die in wilder Gefeglofigfeit lebenden Glaven den Ruffen, einem Stamme der Baringer, die Berrichaft an. Diefe gingen auf den Borichlag ein', worauf ihr ftreitbarer Gurft Rurit feinen Git in Nowgorod aufschlug und Stamm. vater eines Geschlechts ward, das bis jum Eude des 16. Sahrhunderts niber Rufland gebot, aber die Sitten und Sprache der Cingebornen annahm. Rurif's Nachfolger verlegten ihre Refibeng nach Riem, bedrohten auf der Bafferftraße des Onjepr das fchwache byzantinische Reich und tropten den Beberrfchern von Konstantinopel Tribut ab. Auch die Chagaren und andere flavifche Bolfeftamme murden zur Binspflicht gezwungen. Durch Drohungen erlangte der eroberungefüchtige Bladimir der Große, der Enfel der ichonen Diga, ber erften driftlichen Groffürftin, die Sand der griechifden Raifertochter Anna, Schwester ber Theophania (g. 292). Diese Berbindung gab Beranlassung zur Begründung bes Christenthums. Die Gögenbilder wurden Berftort; Bladimir ließ fich taufen und feinem Befehle und Beifpiele folgte das gange Bolt; in Kurzem war die Lehre vom Kreng die herrschende Religion des Landes. Aber nicht an Rom schloß sich die neue Kirche an, sondern sie folgte dem Lehrbegriff und den Sahnngen ber griechischen Mutterfirche, die auf rohe Gemuther minder veredelnd und eultivirend wirfte als die romifche. Theilungen bes Reichs, Burgerfriege und die blutigen Kampfe mit den friege-

862.

Wlati= mirter Greße 980— 1015.

rischen Nachbarn, den Petschenegen, Kumanen, Bulgaren und andern wilden Stämmen schwächten unter Wladimir's Nachfolgern die Macht der Russen. Um dieselbe Zeit wurde von Deutschland aus der römisch-cistan) aus dem Stamme der flavischen Polen begründet. Miesko (Miesistan) aus dem Stamme der Piasten, von seiner frommen Gemahlin Dubrawka dem Evangelium gewonnen, war ihr erster getaufter König (s. 965). — In Böhmen, wo zur Zeit der Bölkerwanderung das flavische Volk der Tschechen (Czechen) in die verödeten Wohnsihe eingezogen, und nach der sagenhaften Zeit der Königin Libusssa und des böhmischen Mägdefriegs unter den Nachsommen ihres vom Pfluge hergeholten Gemahls Primistan ein Königreich gegründet hatte, war schon vorher durch deutsche Glaubensboten der Samen des Christenthums und der Cultur gelegt worden.

\*) Die Finnen, die einst den größten Theil von Scandinavien und dem nördlichen Rußland bewohnten, und in alten Zeiten mehr Industrie, Wohlstand und Bildung besaßen als heut zu Tage, bilden mit den Lappländern, Lieven, Esthen und Magyaren (Ungarn) einen eigenen von dem indogermanischen Sprache und Völkerstamm verschiedenen Menschenstamm. Durch eingewanderte germanische Völker weiter nach Norden gedrängt, nahmen sie an den Geschicken und an der Cultur Europa's wenig Antheil.

# III. Die Vorherrschaft des deutsch = römischen Raiserthums.

## 1. Das fächfische Raiferhaus (919-1024).

S. 289. Beinrich I. In Dentschland hatten die Gewaltthätigkeiten herrschfüchtiger und ungehorfamer Großen und die verheerenden Ginfälle ber Ungarn, die gleich einem unaufhaltbaren Strome jedes Sahr mit neuen Berwüftungen hereinbrachen und mit ihren rafchen Reiterschaaren bis an die Saale und Wefer ftreiften, einen Buftand der Verwilderung und Gefetlofigfeit er-Bengt. Diefem fuchte ichon der erfte freigewählte Ronig Rourad der Salier (§. 278) durch Eruft und Strenge gu begegnen. Er fcutte die Bifchofe und die gesammte Beiftlichkeit gegen die feindlichen Angriffe der Grafen und Edelleute; er führte, aufgestiftet von Bijchof Satto von Maing, mit Seinrich von Sachfen, der ohne Rudficht auf den Raifer die von feinem Bater Otto bem Erlauchten ererbten Länder in freier Selbständigfeit regierte, lange aber wenig erfolgreiche Rriege, und ließ endlich zum abschreckenden Beispiele bie allemannischen Grafen Erchanger und Berchthold, die ihr farolingisches Rammerbotenamt eigenmächtig gur Bergogewürde umwandeln und fich der faiferlichen Macht entziehen wollten, enthaupten. Salomo, der reiche und fclane Bifchof von Rouftang, ihr Todfeind, hatte ihren Gall bewirkt. Rourad war ein tapferer, mannhafter Burft, reich an ritterlichen Engenden,

Dtto +912.

917,

glanzend und ftattlich, dabei freigebig, leutselig und bon heiterer Lanne; aber im erfolglosen Ringen mit den widerftrebenden Gewalten der Beit murde feine edle, tuchtige Natur herabgedrudt und feine Rraft bor der Beit gebrochen. Da er einfah, daß feine Familie nicht die nöthige Berrichertraft befage, bewog er feinen Bruder Cberhard gur Bergichtleiftung auf die Nachfolge und beforberte dann mit edler Gelbstentsagung die Erhebung feines mächtigen Gegners Seinrich's I. (des Finklers) von Sachsen. "Wir haben viele Getrene," 5. Finkler sprach Konrad zu seinem Bruder, "und ein großes Volk, das uns im Kriege 919-936. folgt, wir haben Bürger und Baffen, in unfern Sanden find Rrone und Seepter, und es umgibt une aller Glang des Ronigthums. Aber es fehlt uns das Glück und die rechte Sinnesart. Das Glück, mein Bruder, und diefe Sinnesart fielen Beinrich gu; die Butunft des Reichs fteht bei den Sachfen. Mimm alfo diefe königlichen Abzeichen, die goldenen Spangen mit dem Ronigemantel, das Schwert und die Krone unserer alten Ronige, gehe bin 3u Beinrich und mache beinen Frieden mit ihm, auf daß du ihn fortan gum Freunde habeft." Und Cberhard that, wie ihm der fonigliche Bruder ricth; und noch jest zeigt man in Quedlinburg die Stelle, wo der Sachsenherzog beim Bogelfang die frankischen Großen mit ihrer Botichaft empfing. Bu Friglar in Seffen wurde hierauf Seinrich, ein Mann "voll ruftiger Rraft und altdeutscher Ginfachheit", von den weltlichen und geiftlichen Fürsten und Berren als Ronig ausgerufen; doch erfannten ihn aufangs nur Sachfen und Franken au; aber durch Tapferkeit und Klugheit brachte er im nachsten Jahre auch die Bergoge von Schwaben und Babern dahin, daß fie ihn als König verehrten und als feine erften Lehnsträger mit der herzoglichen Bürde fich begnügten. Die bifchöfliche Salbung und Königsweihe wies Beinrich gurnd; doch nannte er fich "König von Gottes Gnaden." Den Befit von Lothringen unifte er anfangs dem Frankenkönig Rarl dem Ginfältigen überlaffen, wofür er aber von diefem auf einer Insammenkunft in der Rabe von Bonn in feiner Ronigswurde anerkannt und beftätigt ward. Aber vier Sahre später, als mittlerweile der Frankenkönig in die Gewalt der gegnerischen Großen gerathen war und wilde Zwietracht und Parteiwuth das Reich gerfleischte, benutte Beinrich die Umftande, um auch Lothringen wieder zu gewinnen. - Mit großer Beisheit und Mäßigung gebrauchte Seinrich feine Macht. Nicht burch Unterwerfung ber einzelnen Stämme unter ben Ginen Berrichenden wollte er die Reichsgewalt aufrichten und von Ginem Mittelpunkt aus die Lande regieren, fondern "wie der Reif der Rrone die strahlenden Juwelen einigt und gum herrlichften Sinnbild irdifcher Macht gestaltet," fo follte die fönigliche Gewalt die deutschen Länder gufammenfaffen ohne ihr eigenthumliches Leben zu vernichten: "Beder. Stamm ftehe in feinen eigenen Angelegenheiten für fich, und ordne fich felbft nach altem Recht und Berkommen: ibn leite und führe in Beiten des Rriege und Friedens ein Bergog, dem die Grafen und herren im Lande zu Kriegesfolge und Beharfam verpflichtet find, er

April 919.

921,

ichlichte auf seinen Landtagen die Streitigkeiten und Fehden im Lande, bei ihm finde der Arme und Bedrangte Schut und Beiftand, er ichirme die Rirchen, erhalte den Landfrieden und ichute die Grenzen gegen den einbrechenden Feind; wie aber die Bergoge über die einzelnen Stämme im Reiche gebieten, fo ftebe hoch über allem Bolfe und allen Landen des Reichs der König, der höchste Richter und Seerführer des gangen Volkes, die lette Influcht der Bedrängten und Gewaltleidenden, der oberfte Schirmherr der Rirche." Dit folchen Grundfagen umging Beinrich die Klippe, an welcher fein Vorganger feine Mannes. fraft umfonft zerschellt hatte. Fünf Jahre hatte Beinrich die Berrichaft geführt, als die Ungarn einen neuen Einfall machten und fich besonders nach Sachsen mandten. "Alles, wohin fie famen, wurde verwüftet. Die Burgen und feften Plate, die Rlofter und Rirchen, die Wohnungen des armen Landmannes wurden vom Fener zerftort; Alt und Jung, Mann und Beib wurde erwürgt, wieder fonnte man an den Ranchwolfen und dem Fenerfcheine am Simmel die Stragen verfolgen, welche der furchtbare Reind 30g, wieder flüchtete man fich in das Didicht der Balber, auf die Spigen ber Berge und in verborgene Sohlen." Diefem Feinde vermochte Beinrich mit dem schwachen, in den Baffen wenig genbten Beerbann und der durftigen sächsischen Reiterei nicht zu widerstehen. Er schloß sich in einer festen Burg bei Goslar ein und funpfte mittelft eines gefangenen Führers Unterhandlungen mit den Ungarn an. Als diefe auf den Borfchlag des Raifers, gegen einen jährlichen Tribut eine nennjährige Baffenruhe eintreten gu laffen, eingingen und das Land raumten, traf Beinrich Auftalten, ihren Ginfallen in Bufunft zu begegnen und zugleich die Sachsen in festere burgerliche Ordnung au bringen. Damals wohnte das fachfische Bolf noch nach uralter Sitte auf einzelstehenden Sofen, mitten in ihren Fluren und Neckern, oder in offenen Dörfern. Städte fannte man blos am Rhein und an der Donan aus den Beiten ber Römer, aber die meiften waren unter den feindlichen Berheerungen in Trummer gefunten; in Sachsen bilbeten nur die Königepfalzen und feften Abelefchlöffer und die umfriedeten Gipe der Bifchofe, Priefter und Monche Sammelplate eines lebendigeren Berfehrs. Beinrich's Beftreben war unn porerft barauf gerichtet, die bestehenden Burgen zu erweitern und stärker gu befestigen und dann an der offenen Grenge neue Reften angulegen. Tag und Racht wurde in den Markgegenden mit größter Anstrengung gebant und ichnell fticgen neue mit Ballen und Manern umringte Ortschaften empor, andere wurden vergrößert oder hergestellt. Co wurde Quedlinburg am Barg von Grund aus aufgebant, fo Goslar am Rammelsberge, in beffen unterirdifchen Gangen man bald die erften Abern edlen Erges entdecte; Merfeburg wurde befestigt und um die Burg berum, die von verläßlichen Leuten befest war, fiedelte Seinrich muthige und berwegene Männer an, die als Ränber und Diebe auf flüchtigem Buße lebten; er gab ihnen Mecker und Baffen und gebot ihnen mit ihren Landsleuten Frieden zu halten, gegen die Beuden aber, fo oft

fie wollten, auf Ranb auszugiehen. Go entstand die gefürchtete "Merseburger Schaar," die Bormaner des Reichs wider die Glaven. Dann befahl er, daß je ber neunte Mann bom Lande in die umfriedeten Ranme giehe, und ber britte Theil aller Feldfrüchte dahin geschafft werde, und alle Gerichtstage, Volkeversammlungen und Raufhandlungen follten innerhalb der Burgthore bor fich gehen. Auch Meißen an der Elbe ward befestigt und ficherte die Berbreitung der deutschen Berrichaft im Lande der Lausiger. Go gewöhnte Beinrich zuerst die Sachsen planmäßig an das Leben hinter Stadtmauern und verschloffenen Thoren und tragt baber mit Recht den Ramen eines Stadtegrun. bere; benn die altesten Stadte Sachsens und Thuringens find ans diefen gur Dehr gegen außere Feinde angelegten Burgwarten hervorgegangen. Bugleich gewöhnte er die Sachsen zum Reiterdienft und bildete fich aus berittenen Dienftleuten und Anechten ein Reiterheer, um die Ungarn mit ihrer eigenen Rriegsweise zu befampfen. Seitbem verlor ber Rriegedienft gu Buß im Beerbann allen Glang und alle Ehre; aus dem Bolfsheer wurde ein Ritterheer. -Nachdem der Rönig innerhalb vier Sahre die Rriegsordnung ganglich umgeftaltet, unterwarf er die Beveller an der Savel und Spree und eroberte ihre Stadt Brennaburg (Brandenburg), die er auf dem gefrornen Blug belagerte. Auch die weiter fubwarts wohnenden Dalemingier murden gur Unterwerfung gebracht, die mannliche Bevölferung ihrer Stadt Jana erschlagen, Die Rinder in Selaverei geführt. Bon der Feste Meißen ans unterwarf er dann die Laufiger an der obern Sprec und machte ihre Stadt Lebufa und das ganze Land zinspflichtig. Bald war das fachfifche Schwert überall gefürchtet, fo daß, als Beinrich in Berbindung mit den Babern durch den dunfeln Böhmerwald an die Moldan vordrang, der Bohmenfürft Lehnspflicht und Gehorfam versprach und dem Sachsenkönig Tribut entrichtete. Bu gleicher Beit befampften die fachfischen Grafen, besonders Bernhard und Thietmar, die nördlichen Wenden mit Glüd und Erfolg und eroberten alles Land zwischen Elbe und Oder. Da erfaßte die Wenden Buth und Bergweiflung und bas gange Land erhob fich wider die Deutschen; aber die Schlacht bei Lengen, wo 100,000 Benden den Tod gefunden haben follen, vernichtete auf immer ihre Macht. "Es waren eherne Beiten, wo deutsche Sitte und deutsche Sprache und mit ihnen das Chriftenthum in dieje Gegenden gepflangt ward; schwer wie Eisen hat die Hand der Sachsen auf den Wenden gernht und sie endlich zermalmt und vernichtet." — Mittlerweile war der Waffen ftillstand mit den Ungarn abgelaufen; schwer laftete der Tribut auf dem fach. fischen Bolfe; follte er noch länger entrichtet werden, fo mußte man Sand an Die Rirchenschätze legen. Da beschloß Beinrich mit dem Schwerte die fchimpflichen Bande zu fprengen und alles Bolt ftimmte frendig bem Entschluß bei. Ein fetter Sund wurde den Augarn ftatt des verlangten Binfes höhnend vorgeworfen, und als fie wuthentbraunt über diefe Schmach mit gahllosen Schaaren das thuringifche und fachfifche Land verheerend durchzogen, brachte ibnen

931

928

15. Marz Heinrich in der Schlacht bei Merfeburg (oder bei Riade auf der goldenen Ane) eine entscheidende Niederlage bei. In wilder Flucht suchten sie das Weite, und ihr mit Gütern und Gesangenen reich gefülltes Lager wurde eine Bente 934. der Sieger. Im nächsten Sahr gewann er anch das Land zwischen Eider, Treene und Schlei, das die Dänen unter dem König Gorm dem Alten an sich gerissen, dem Reiche zurnsch und stellte durch die Gründung der Mark Schleswig die von Karl dem Großen gesteckten Grenzen wieder her. Nachdem so Heinrich ruhmvoll und glücklich gewaltet, berief er die Großen des Reichs zu einem Fürstentage nach Erfurt, empsahl ihnen seinen Sohn Otto zum

cinem Fürstentage nach Erfurt, empfahl ihnen seinen Sohn Otto zum 2. Just Nachfolger und schied dann zu Memleben an der Unstrut in der goldenen Aue aus dem Lande der Lebenden. Sein treues Weib Mathilde ließ ihn beisetzen in dem Kloster zu Quedlinburg, das er selbst gegründet hatte. Schlicht und einfach hat Heinrich Großes im Stillen vollführt.

S. 290. Otto der Große. Otto I. war ein würdiger Nachfolger Seinrich's I., auf dessen Bahn er fortschritt. Er brachte die Großen zur Unterwerfung und begründete die Einheit des Reichs; er besiegte die Feinde im Often und Norden und ließ ihnen das Christenthum verfündigen; er schling die Ungarn und machte ihren Raubzügen auf immer ein Ende. Aber von erhabeneren Ideen getragen erhöhte er noch den Glanz des Herrscherhauses durch Erwerbung der römischen Raiserkrone.

1. Otto's erfte Sorge galt der Befestigung der innern Ordnung und der Begründung der Reichseinheit. Ranm hatte er nämlich in Machen auf dem Stuhle Raifer Rarl's des Großen, den er fich jum Vorbilde mablte, durch den Reichserzkangler von Maing und die Bifchofe von Trier und Roln die feierliche Rronung und Salbung erhalten, wobei gum erstenmal die angesebenften Burften ihre Reichsbienfte versahen (indem der Bergog von Lothringen als Rämmerer die Feier ordnete, der Frankenherzog als Truchfeß für Die Tafel forgte, der Bergog von Schmaben als oberfter Mundichent des Schenkenamts wartete, und ber Bergog von Banern als Marfchall für die Ritter und Pferde Bedacht nahm), fo hatte er viele und heftige Rampfe gu bestehen sowohl wider feine nächsten Berwandten, als gegen die trotigen Gro-Ben. Benn Seinrich ben Bergogen ber berfchiedenen Stammlande eine gewiffe Selbständigkeit gestattete und fich mit der Chre begnügte, der Erfte unter ihnen Beruf barin, fo erkannte Otto feinen gottlichen Beruf barin, die gespaltenen bentichen Stämme zu einem einigen Reiche und Bolfe untreunbar gn verbinden und ale freier "Ronig der Deutschen" die höchste Richter- und Berrschergewalt in feiner ftarten Sand zu vereinigen. Die Bergogswürde erfchien ibm ale ein Reichsamt, das er nach freier Entschliegung vergeben fonnte. Diefes Streben, die Bergogemurde ihrer unabhängigen volfethumlichen Gewalt gu entfleiden, erregte den Reid der übrigen Stamme, namentlich ber Franken, welche die steigende Macht der Sachsen mit Gifersucht betrachteten und durch den Uebermuth ber fachnischen Großen gereigt wurden. Namentlich fühlte fich

der Frankenherzog Cberhard verlett, daß ihn Otto wegen gebrochenen Land. friedens mit einer Gerichtsbuße belegte, als er an einem ungehorfamen Bafal-Ien in Seffen Rache genommen. War er es doch, der einst die Königstrone dem Sachsenherzog zugewendet, die eigentlich dem frankischen Stamme gebuhrte. Grollenden Bergens verband er fich mit dem ungeftumen Thantmar, Otto's altestem Bruder aus einer für ungültig erklarten Che, und erhob die Sahne der Empörung wider den foniglichen Jüngling. Wilde Rriegegränel wurden genbt in Seffen und Weftfalen. Aber Thankmar wurde nach Erfturnung der Eresburg an dem Altar, wo er Schut gesucht, erschlagen und Cberhard, mit feinen eigenen Verwandten entzweit, mußte fich demuthigen und Dtto's Gnade anfleben. Gine furze Berbannung war feine Strafe. Run griff aber Otto's jungerer Bruder Seinrich gu den Baffen. Bei feiner Geburt trug der Bater schon die Königsfrone, darum glaubte er "reineren Blutes" gu fein und gerechtere Unfprüche gu haben. Gin mannhafter Bungling von feltener Schönheit und Gemandtheit und das Chenbild feines Baters fand er großen Anhang. Im Bunde mit dem nach Rache dürstenden Cberhard und mit dem ehrgeizigen Gifelbert von Lothringen, feinem Schwager, der fein Bergogthum in ein selbständiges Königreich zu verwandeln wünschte, und unterftut von dem Frankenkönig Ludwig rudte Beinrich mit Beeresmacht an den Rhein und brachte den Ronig zweimal in große Noth. Aber unter dem Beiftande Gottes, bem der fromme Otto fest vertrante, wurden ihre Rathichlage vereitelt. Gberhard und Gifelbert, von einigen Rittern bei Breifach nuerwartet überfallen, fanden einen schnellen Tod, jener im Rampf, diefer in den Fluthen des Rheins. Seinrich mußte fich unterwerfen, vergalt aber die Gnade, die der Bruder ihm großmüthig angedeihen ließ, mit schnödem Undank, indem er fich bald nachher mit dem Erzbischof von Mainz und einigen unzufriedenen Großen in eine Berschwörung einließ, die zum 3weck hatte, den König an der Ofterfeier in Quedlinburg zu ermorden. Das frevelhafte Borhaben wurde jedoch entdectt und vereitelt; die Sanptichnibigen buften mit dem Leben; der Erzbischof und Beinrich wurden in Gewahrsam gebracht. Sett erft erwachte die Rene in dem Bergen des verirrten Jünglings; er entfloh der unerträglichen Saft, trat in der Domfirche ju Frankfurt im Buggewand vor Otto und erlangte die Ber-Beihung und Berfohnung, um die er renevoll flebte. Bon dem an wurde die Cintracht der Bruder nicht ferner geftort. - Diefe Borgange überzengten Otto', daß eine ftarte Reichsgewalt mit der Rulle der Gelbständigkeit, wie fie König Seinrich den Bergögen eingeräumt, nicht bestehen fonne, zumal da auch der Adel und die höhere Geiftlichkeit mehr und mehr nach einer unabhängigen Stellung gegenüber der Krone trachteten, jener, indem er die grundherrlichen Rechte auf feinem Eigenthum zu erweitern und die Erblichkeit feiner Leben gu erlangen ftrebte, diefe, indem fie ihre geiftlichen und weltlichen Gerechtsame der foniglichen Obmacht zu entziehen und die Gelbständigkeit der Rirche zu begrunden fuchte. Um diefen Beftrebungen entgegen zu treten, war Otto gunachft

038

939.

941.

barauf bedacht, die herzogliche Dacht in ihrer Biderstandsfraft gu breden; feine perfonliche Unwesenheit in allen Landern wurde als Mittel gebraucht, die Bergogemurde gu verdunkeln und gurudgudrangen; die Aufstellung von Pfalggrafen, die als Stellvertreter des Ronige die Reichegnter und Reicherechte zu mahren hatten, dienten zugleich zur leberwachung und Beschränfung der Bergoge und Grafen; erledigte Bergogthumer wurden entweder, wie Franken, gar nicht mehr befett ober mit verminderten Rechten an guberläffige und dem Königshaufe ergebene Manner übertragen. Go gab er Lothringen dem tapfern Grafen Ronrad dem Rothen aus Franken und bermählte ihm feine Tochter; und als das wichtige Bergogthum Babern erledigt wurde, belehnte der Konig, auf Furbitte feiner Mutter Mathilde, feinen Bruder Beinrich, den Gidam des verftorbenen Bergogs, mit demfelben; aber das Recht, die Bischofsstühle zu besethen, war schon vorher von dem Amte getrennt worden. Das Bergogthum Schwaben fam an Otto's jugendlichen Lieblingefohn Undolf, der fich mit der Tochter des letten Bergogs vermählte, und in Sach fen note unter bes Ronigs unmittelbarer Aufficht fein tapferer und treuer Baffengefährte, der Glavenbefampfer und Grengvertheidiger Bermann ber Billunge, die herzoglichen Rechte, bis ihm fpater die Bergogewurde in aller Form übertragen ward. Lange und ruhmvoll herrschte das Geschlecht der Billunge in Sachsen. Wie Otto die Bergogthumer und Graffchaften als fonigliche Leben behandelte, die er zu geben und zu nehmen vollkommene Bewalt habe, jo auch die Bisthumer und Reichsabteien. "Benn er die Bergoge und Grafen mit der befahnten Lange belehnte, die geiftlichen Burdentrager mit Ring und Stab, fo mußten fie mit gusammengelegten Sanden in feiner Sand den Suldigungseid leiften und darin geloben, zu aller Beit ihm tren und gewärtig zu fein, ihm zu folgen, wohin er fie entbiete, und ihn in keiner Noth zu verlaffen." Eine gewaltige Berrichernatur, die fich schon in dem majestätischen Menfern und dem Chrfurcht gebietenden Blief und Wefen fund gab, warf Otto alle trotigen Widersacher nieder, aber den Demuthigen und Gebengten begegnete er mit Großmuth und Gerechtigkeit. Als mit der Zeit der Reichsadel wieder mehr erstarfte und Otto über die Bergogswürden und Grafenamter nicht mehr so unbedingt verfügen fonnte, da suchte er den Bund zwischen Staat und Rirche um fo fester zu knüpfen, und vermittelst der Bisthumer und höheren geiftlichen Stellen, die er mit Berwandten oder zuverläffigen und ihm ergebenen Männern besette, die Reichseinheit zu erhalten. - Wie Otto bas fönigliche Ansehen zu wahren und zu erhöhen suchte, so auch die Reich sein. fünfte, die außer den über das gange Reich gerftreuten Rammergutern befonders in Königsforsten, in Bergwerten, in Bollen und Begegelbern, in dem Ertrag des Mung- und Marktrechts, in Gerichtsbugen n. U. m. ihre ergiebigften Quellen hatten. Gine feste Reichoftener gab es nicht, aber die "Chrengeschenke," Die nach alter Sitte von geiftlichen und weltlichen Großen bargebracht wurden, nahmen immer mehr den Charafter einer gezwungenen oft druden Albgabe an; und die Leiftungen für die Hofhaltung, die unentgeltlichen Fuhren und Spanndienste, die Ausrüstung und Unterhaltung der Heeresmacht, die den einzelnen Landschaften aufgebürdet wurden, waren nicht selten schwere Lasten. Unter diesen Umständen konnte Otto als ein reicher König erscheinen und durch seinen Glanz wie durch seine Freigebigkeit die Würde des königlichen Namens erhöhen. — Zu den rühmlichsten Seiten Otto's gehört die Sorgfalt, die er der Rechtspflege zuwandte. Er hielt es für seine wichtigste Aufgabe, strenge darüber zu wachen, "daß Jedem sein gutes Necht werde und die Nichter Niemand Gewalt thäten."

Rechtspflege. Otto fal fich als Nachfolger der Rarolinger au, darum hielt er fich auch in der Rechtspflege an die Capitularien berfelben, doch mit Berncffichtigung der veranderten Umftande. Aus den Capitularien leitete er feine foniglichen Rechte ber, nach frantiichem Rechte bestrafte er den Sochverrath und den Bruch des Landfriedens. Doch galt das ungeschriebene Berkommen mehr als das gefdriebene Recht; Bewohnheit und Sitten waren Die wichtigften Quellen für das Rechtsleben, und Otto, welcher ber Rechtspflege die größte Sorge zuwendete, war eifrig bedacht, das alte Boltsrecht durch Richter und Schöffen unter feinem Borfit finden zu laffen. Waren diefe in einer Streitfrage des Rechts nicht fundig, fo ernannte man Schiederichter ober, was noch häufiger geschah, man ftellte es Gott auheim, bas Recht zu entscheiden, indem man geschliche Zweitampfe anordnete. "Alles Gericht wurde öffentlich gehalten. Das Landgericht hegten die Berzöge, das Gericht in den Gauen und Sundertschaften die Grafen' des Rönigs oder ihre Unterbeamten, in den Immunitäten die Bogte und Meier, dem Lehnsgericht faß der Lehnsherr, dem Sofgericht der Sofherr vor. Die in dem Gericht über die freien Manner nicht des Ronigs Richter, der Graf, das Urtheil gab, fondern die aus den freien Mannern erwählten Schöffen es fanden, und wie dort der Ilmftand, b. h. die dem Gericht außer den Schöffen beiwohnenden Freien, mit ihrem Rath die Urtheiler unterftüten und ihr Beisthum belobten oder tadelten, fo hatten fich ahnliche Formen des Berfahrens auch in den andern Gerichten ausgebildet; überall zeigt fich ber Richter von rechtstundigen Schöffen umgeben und überall nimmt das Bolf an der Berhandlung einen lebendigen Antheil. Rein funftreiches, fremdes Recht mar es, das ungefannt und unbewußt über dem Bolfe und allem feinem Thun waltete. Recht und Gefet waren noch nicht in die Schreibstuben gebanut, aus denen unfere Beit fie mit großer Muhe und geringem Erfolge wieder zu befreien fucht; fondern mit Gitte und Berfommen waren fie innig verbunden, Jebem vertraut, ju allen Beiten gegenwärtig, mit dem gangen Dafein des Bolfe und jedes Gin= zelnen durch und durch verwachsen. Selten ichrieb man das Geset auf Pergament; man bedurfte deffen nicht, es war jedem Manne in die Seele geschrieben. Frei entwickelte fich das Ronigerecht, Die Bolterechte, die Lehn- und Dienft - Rechte nach Sitte und herfommen in ber größten Mannichfaltigkeit." - Der König ist der Mittelpunkt des Reichs; wo er weilt, ist das Reicheregiment und der Sof. Frei mahlt er feine Umgebung aus den Grafen und Bifchofen, die stete um feine Person find, mit denen er die Angelegenheiten des Reichs berath und entscheidet, die ihn begleiten, wenn er von einer Pfalz zur andern zieht, bald da bald dort sein Soflager haltend. Denn "fein Saus ift aller Orten in den deutschen Lauden und überall will er felbft feben und felbft entscheiden, was in feinem Saufe vorgeht." Benn fich Otto auch am liebsten auf seinen Burgen am Barg, am Anffhauser und in der goldnen Aue aufhielt, fo weilte er doch felten lange au einem Orte. Gin raftlofes Manderleben führte ihn gu allen Stämmen und trug nicht wenig bei, die Ginheit des Reichs zu befestigen. Ginen besondern Blang pflegte ber König an den großen Rirchenfesten bei feinem Soflager gu entfalten. Da empfing er die Besuche der geiftlichen und weltlichen Burdeträger, die Guldigungen der Bafallen, die Tribute und Geschente der Bolfer. "Ein frohliches und buntes Leben entfaltete fich da am Hofe des Königs, wo er auch gerade weilen mochte; Feste drängten sich an Feste, Gelage an Gelage, viel Aurzweil wurde getrieben, aber auch die ernstesten Dinge wurden erwogen und oft nach alter Sitte bei den Frenden des Mahles. Hier wurde hänsig über Arieg und Frieden entschieden, hier wurden Verträge mit fremden Königen und Völtern geschlossen oder gelöst, hier Bischöfe und Grafen ernannt, hier neue Belehnungen und große Privilegien ertheilt. So traten gewissermaßen die Hospitagen an die Stelle der regelmäßigen Neichstage der Karolinger. Hänsig waren damit auch Kirchenversammlungen verbunden, die sich auch auf das weltsiche Gebiet erstreckten und wobei der König gewöhnlich zugegen war und auf den Gang der Verhandlungen einen entscheidenden Einfluß übte.

2. Wie Beinrich erweiterte auch Otto das Reich gegen die Glaven und Danen und fuchte durch Ginführung des Chriftenthums Cultur und Sumanitat unter ihnen zu verbreiten. Gleich nach feiner Thronbesteigung grundete Otto die Laufiger Mart und übertrug die Beschützung und Berwaltung berfelben dem Sachsen Gero, einem Manne ohne glanzende Abfunft, aber von großer Rühnheit und Alugheit, der durch feine Rriegethaten bald der Schrecken der Beinde ward. Lange fampfte er mit den Lintigen und andern wendischen Bolferschaften, die von der Saale und mittleren Elbe bis gur Dber wohnten, ohne ihrer völlig Meister zu werden, weil sie, tückisch und treulos, alle Vertrage brachen. Ginft machten fie einen Anfchlag, den Marfgrafen, wenn er gang ficher ware, gu überfallen und zu todten. Er aber, liftiger als fic, fam ihrer Tude guvor; er lud dreißig Sauptlinge zu einem festlichen Dahle ein, und nachdem fie vom Wein beranscht zu Boden fanten, ließ er alle in derfelben Nacht erschlagen. Diese Blutthat erregte einen furchtbaren Aufstand unter allen wendischen Stämmen; aber innerer Verrath, Uneinigkeit und 3wiefpalt ichmachte ihre Macht und erleichterte dem Markgrafen ben Gieg. Bis gur Ober wurden endlich alle wendischen Stämme unterworfen und gur Binspflicht gezwungen. Die von Beit zu Beit erneuerten Berfuche, fich der bruckenben Laft zu entziehen, endeten gewöhnlich zu ihrem Nachtheil und mehrten bie Leiden der Anechtschaft. Gelbst der mächtige Polenbergog, gugleich von dem ftreitbaren Gero und von den Wenden befriegt, erfannte die fachfifche Oberherrichaft an und gahlte Tribut. Ginen nicht minder harten Stand hatte Bermann ber Billunge gegen die nördlichen Benden, die von der Mündung der Ciber bis gum Saff die Ruften der Ditfee bewohnten und fich bei der allgemeinen Erhebung ihren Stammgenoffen auschloffen. Aber auch fie wurden gulett besiegt und in ein friedliches Berhaltniß jum Reich gebracht. Das durch den Fall der wendischen Fürsten und Sauptlinge herrenlos gewordene Ont vertheilte Otto unter die gahlreichen Bafallen und Ministerialen, die im Lande angesiedelt wurden und ftete zum Rriegedienst bereit und gernftet sein mußten. Bahfreiche Burgen mit den dazu gehörigen Diftriften (Burgwarten) bienten als Stuppunfte für die Bertheidigung des Landes und für die Grundung neuer Städte. Die unterworfene Bevolferung gablte Tribut in Geld und Naturallieferungen an die Rammer des Rönigs und leiftete den deutschen Grundherren Frohndienste mannichfacher Art. Die von Otto nach und nach gegrün-

deten und dem Eraftift Magdeburg unterworfenen Bisthumer in Merfeburg, Beig, Meißen, Brandenburg und Savelberg forgten dann für Pflanzung des Chriftenthums und Verbreitung driftlich germanischer Bildung. Denn erft als der finftere Gögendienft mit feinen blutigen Opfern aufhörte und die Lehre vom gefrengigten Beiland den Cultus des feindfeligen Rriegsgottes Swatowit verdrängte, fam die Berschmelzung der verschiedenen Stämme zu Ginem Bolke allmählich zu Stande. Aber nicht leicht fand bas Evangelinm Eingang bei den Wenden. Gie haßten die Dentschen, die ihnen die neue Lehre brachten, und nahmen diefe felbst darum mit Widerwillen auf; und fie gurnten, daß fie den Bifchöfen Steuern und Abgaben entrichten follten von ihrem Getreide, ihrem Glachse und ihren Beerden. Wichmann, ein fächfischer Ebelmann von ungebändigter Rraft und ftarrem Trope, der die Freiheit nur in der Herrichaft des eigenen Willens fah, diente den Wenden lange als Führer wider die Landsleute und Bermandten, bis er im Rampfe den Untergang fand. — Cben fo erfolgreich waren Otto's Unternehmungen gegen den Dänenkönig Sarald Blauzahn, der die fächsischen Unsiedler aus der schleswig'schen Mark getrieben und alles Land zwischen der Eider und dem Grenzwall in seine Gewalt gebracht hatte. Hermann Billung selbst war in dänische Gefangenschaft gerathen. Da rückte Otto mit Beeresmacht in das Danenland ein, besiegte die Feinde und gewann die Mark Schleswig dem Reiche gurud. Bis zum Meer, das Tütland im Norden begrenzt, drang er vor und schlenderte feinen Speer in die Wogen, um nach alter Sitte die Grengen feiner Berrichaft zu bezeichnen ; davon erhielt ein Meerbufen den Namen Ottenfund. Auch hier wurden drei neue Bisthumer angelegt (Schleswig, Ripen, Marhuns) und zuerft dem Metropolitanfit bon Samburg, bann dem Erzstift Bremen untergeordnet; überall war das Christenthum in jener Zeit der germanischen Gertschaft förderlich. Bon dem Bischofssis zu Dldenburg (Stargard), der später nach Lübeck verlegt ward, ging die Bekehrung der wendischen Bolferichaften an der Rufte der Oftfee ang. Dem deutschen Rrieger folgte der deutsche Priefter und der deutsche Raufmann in die fernen Lande; und an der Elbe, Dber und Donau entwickelte fich bald ein regfames Städteleben, wo chriftliche Cultur, Gewerbsamkeit und Sandel der Barbarei und dem Nomabenguftand ber alten Beit fiegreich entgegentrat. Anch die Böhmen, die unter dem fühnen und trotigen Boleslav, dem Morder feines frommen Bruders Wenzel, die deutsche Lehnspflicht abgeworfen hatten, wurden von Nenem zur Unterwerfung gebracht. Boleslav mußte sich im zehnten Sahre der Regierung Otto's abermals der fremden Gerrschaft bengen; unter seinem frommen Cohn Boleslav II. wurde mit ber beutschen Lehnsherrlichkeit auch bas Christenthum in Böhmen befestigt und in Prag ein bischöflicher Gig errichtet. Durch biese und andere Großthaten erlangte Otto I. solches Anschen im Abendland, daß sich an seinem Soflager die Gefandten der Könige Frantreiche, Italiene, Burgunde und Englande mit ben Sanptlingen ber Wenden,

968.

946.

Böhmen, Dänen und Ungarn begegneten, und daß der Raiser von Konstan950. tinopel und der Khalife von Cordova Boten mit Chrengeschenken an ihn schickten, wofür Otto mit Gegengesandtschaften dankte.

Dtto's Corge für driftliche Bildung. Gine nicht minder hervorragende Gigen. idaft als die Liebe gur Gerechtigkeit war Otto's Frommigkeit. Als feine angelfachifche Gemablin Editha, die wegen ihrer driftlichen Gefinnung und Mildthatigkeit bon bem fächnichen Bolte wie eine Beilige verehrt ward, nach achtzehnjähriger Che durch einen rafchen Tod dahingerafft und in der Klofterfirche des heiligen Moris zu Magdeburg beigesett war, richtete Otto feine Anfmerksamkeit mehr als zubor auf die himmlischen und geiftlichen Dinge. Er las die heiligen Schriften und widmete den firchlichen Angelegenheiten die größte Sorg. falt. Satte er bisher fich häufig der höhern Geiftlichkeit abgeneigt gezeigt und die Bisthumer und Abteien ans weltlichen Rudfichten befest, fo zeigte er von nun mehr ein großes Intereffe für das religiofe und tirchliche Leben, begunftigte die Stiftung von Klöftern, unterftuste huldvoll die britischen und angelfächfischen Priefter und Monche, die, wie jur Beit der Rarolinger, Schut in Deutschland suchten por ben Berfolgungen ber beidnischen Danen und das Alofterleben durch Literatur und ftrenge Religionsubungen hoben und veredelten. Otto's jungfter Bruder Bruno, ein in den firchlichen Schriftstellern wie in den altflafifichen Berfen belefener Mann, erhielt als Ergea pellan die Leitung der Ranglei, mit welcher Stelle and die Ueberwachung der firchlichen Berhaltniffe des Reichs in Berbindung ftand, und gebrauchte feinen Ginfing gur Grundung einer Sofidule, wo die fieben freien Runfte gelehrt wurden, und gallifche und italienische Geiftliche mirtten gur Beforderung der Wiffenichaften an den Rlofterfculen, gur Beredlung der Gitten durch ftrenge Rirchengucht. Diefe Rapelle und Sofichule wurde eine treffliche Pflangftatte fur Rirche und Staat; hier wurden die Geiftlichen gebildet, denen Otto und feine Nachtommen die Bisthumer übertrugen , die fie mit gewissenhafter Berufetrene und mit edler Singebung an König und Baterland verwalteten. Allen hierarchifch-theofratischen Beftrebungen fremd regierten fie die bon Gott ihnen gugetheilten bijdoflichen Stellen in freier, felbständiger Gewalt und mit patriarchalischer Macht. "Berftellung ber Rirchenaucht, Reformation ber Alöfter und Capitel, Erwedung wiffenichaftlichen Lebens unter der Geiftlichkeit, darin feben fie junächst ihre Aufgabe; aber nicht minder finden fie darin ihren Beruf: ihre Stadte mit Manern gu ichugen, Martt- und Mungrechte ihnen ju gewinnen oder ju fichern, Sandel und Bertehr zu heben, mufte Gegenden augnbanen, Balder auszuroden, die Dienfte ihrer Borigen gefehlich zu ordnen, Recht und Gerechtigkeit innerhalb ihrer Immunitäten zu begen und zu pflegen. Es find durchweg prattifde Anfgaben, die fie fich ftellen und in deren Erfüllung fie Bott und ihren Mitmenfchen einen Dienst zu erweisen meinen." Rach dem übereinstimmenden Urtheil der Beitgenoffen waren die deutschen Bischöfe in der Mehrzahl fromme Manner, mit wahrhaft driftlichen Tugenden geschmudt, fest in Glaube und Hoffnung begründet und am wenigsten angestedt "von der fittlichen Käulniß, welche den hoben Alerus in faft allen Ländern des Abendlandes ergriffen hatte." Bon den Bifchofen gingen auch die folgenreichen Beidenmiffionen aus. Abeldag, ein bon der fächfischen Berrscherfamilie begünftigter Pralat, weihte als Erzbifchof von Samburg und Bremen die drei nenen Bifchofe von Schleswig, Ripen und Marhnus, welche das Evangelinm gu ben Danen und Schweden bringen follten, und widmete der Beidenbekehrung die größte Sorgfalt. Gleichzeitig wurde von dem Bisthum Didenburg aus das Chriftenthum den Obotriten und den andern wendischen Stämmen an der Oftfee überbracht; und an der Befehrung der heidnischen Bolfer gwischen Oder und Befer hatte das Ergftift Magdeburg mit den ihm untergebenen Bisthumern den größten Untheil. Alle diese Seidenbekehrungen gingen von dem frommen Raifer und feinen eifrigen Bischöfen aus. "Rein Papft dachte daran und die Kirche felbft hatte diese ihre so wichtige Aufgabe fast vergeffen." Durch die Sorgfalt, die Otto auf die Besehung der Rirchenamter

946,

mit befreundeten und zuverläffigen Leuten richtete, that er einen großen Schritt gur Begrundung der Reichseinheit und zu einer innigern Berbindung bon Rirche und Staat. "Er wollte ein Gegengewicht gegen die Macht ber Bergoge und Grafen gewinnen in einem Stande, der fich ichon feiner Bedeutung nach über die besonderen Intereffen, welche jene vertraten, gu allgemeinen politischen Ideen und Anschauungen erheben mußte und dem er überdies ftets an feinem Sofe die ihm gefällige Richtung ju geben vermochte." Indem er aber fo die Erg. bijchofe, Bifchofe und Vorfteber der Reichsabteien zu Reichsbeamten machte, forgte er auch dafür, daß fie ihren Verpflichtungen gegen das Reich nachtamen. Gie mußten für ihre Reichslehen Bafallen jum Beer fchiden, ja nicht felten felbft in den Rrieg mitziehen, und Otto machte den Anfpruch, ohne Rudficht auf das firchliche Gefegbuch, daß Concilien nur mit feinem Willen abgehalten murden und alle dafelbft gefaßten Beichluffe ihm gur Geneh. migung vorgelegt werden mußten, daß er Bisthumer grunden, die Bijchofe felbft ernennen und vor feinen Richterftuhl gieben durfe u. drgl. m. Rachdem Gero "der Markgraf von Gottes Gnaden," durch feine Waffen das Chriftenthum und den deutschen Namen weit nach Often getragen, pilgerte er demuthig nach Rom, ichenfte alle feine Sabe dem bon ibm gegrundeten Rlofter Gernrode in Quedlinburg und beftellte fich dafelbft feine Rubeftatte. Um 20. Mai 965 ftarb der Rriegsheld, gefeiert in Lied und Cage. Im nachften Sahr fand auch Bruno einen frühen Tod auf einer Reise nach Frankreich im 40. Lebensjahre.

965. 966.

3. Längst hatten sich die Ungarn von der durch Ronig Beinrich erlittenen Niederlage erholt und ihre alten Ranbzüge nach dem füdlichen Deutschland wieder unternommen. Zwar fanden fie an dem tapfern und unternehmenden Bergog Beinrich von Babern einen wachsamen und ftreitfertigen Gequer; ofters wurden fie in ihre Steppen gurnd gejagt und ihnen die geraubte Bente wieder abgenommen. Aber die Berwirrung des Reiches mahrend der burgerlichen Rriege und Aufstände und die ungeordneten Buftande Italiens in der faiferlofen Zeit ermuthigten fie fortwährend zu nenen Unternehmungen; bis an das adriatische Meer und den Do dehnten fich ihre Raubzüge im Guden aus, bis an die Quellen der Donau ftreiften fie im Beften. Die Feinde des Königs ftanden nicht felten mit ihnen im Bunde. Endlich vereinigten fie fich gu einem Buge, größer und brohender als alle früheren. Sunderttaufend Mann ftarf überichwemmten fie bas Baberland, brangen in bichten Schaaren in Schwaben ein und lagerten fich in der Chene des Lech, mahrend einzelne Reiterschwärme bis zum Schwarzwald streiften. Muthvoll widerstand der Bischof Ulrich von Augsburg mit einer Schaar fühner Ritter dem furchtbaren Andrang des Feindes und vertheidigte die schlechtbefestigte Stadt mehrere Tage lang wider alle Stürme und Angriffe. Da nahte endlich Otto an der Spihe des fachfifden Seeres; die Babern und Franken, die Schwaben und Bohmen und Die Bolfer vom Rhein fliegen zu ihm, und auch Bifchof Ulrich mit feiner Seldenichaar fand fich bei ihm ein. Nachdem das Chriftenheer durch einen Bugund Bettag den Beiftaud Gottes erfleht, jog es am 10. Anguft, am Laurentinsfeste, in acht Bugen von je 1000 Rittern wider den Feind. In der Mitte ftand der König felbst. "Bor ihm flatterte die Lange des heiligen Erzengels Michael, und wo die wehte, da hatte noch nimmer der Sieg gefehlt; dicht umringte fie und den König eine Schaar heldenfühner, todesmuthiger Jung-

955,

linge, die Auswahl der Tapfersten aus jedem Buge des Beers." Der Führer des vierten Bugs war des Königs Schwiegersohn, Bergog Rourad von Lothringen, ber Seld des Tages, der die Erinnerung an einen nurühmlichen Anfftand miber feinen königlichen Serrn (s. 291) burch neue Rriegsthaten austilgen wollte. Der Anfang der Schlacht auf dem Lechfelde war fur das Chriftenbeer ungunftig; unerwartet im Ruden angegriffen fingen die hintern Buge schon au zu wanken, als Rourad mit seiner todesmuthigen Frankeuschaar in die Reinde einstürzte und fie in die Blucht trieb. Sierauf fprengte der König felbst, nachdem er seine Krieger durch eine kurze Anrede ermuthigt, mit Lange und Schild hoch zu Roß in den dichtesten Schwarm. Sein Beispiel feuerte das gange Seer an. In Rurgem waren die feindlichen Schaaren zersprengt und ihre Maffen ftoben nach allen Seiten aus einander. Furchtbar wuthete das deutsche Racheschwert unter der verwirrten und flüchtigen Menge. Aber mancher tapfere Mann bezahlte den Sieg und die Rettung des Baterlands init dem Leben; tief beklagte der Rönig den gall der Belden, über keinen jedoch trauerte er nicht als über seinen Cidam Ronrad, den ein Pfeil in die Reble mitten im heißen Siegestampfe ins Grab fturzte. Er ftarb ben Beldentod für König und Vaterland und fühnte fo die ichwere Verschuldung früherer Jahre mit dem höchsten Preise. Auch Ulrich's Bruder und Neffe hatten den herrlichen Sieg mit ihrem Blute erfauft. Otto verfolgte die fliehenden Teinde die Donau hinab bis Regensburg. Sier hielt er ftrenges Gericht über die Gefangenen und viele vornehme Ungarn fanden ihren Tod am Galgen. In allen Rirchen erfcallten Lobgefänge gu Chren Gottes und feines foniglichen Streiters, bes Baterlanderretters. Seitdem hörten die verheerenden Ginfalle der Ungarn in Deutschland auf. Bald ichuf das Christenthum, das von Paffan aus bereits in Ungarn Cingang gefunden und am Ende des Jahrhunderts unter König c. 1000. Stephan dem Beiligen, dem Gesetgeber und Ordner des Landes, den Sieg erlangte, milbere Sitten und friedfertigen Sinn. Die Ungarn gaben das unftate Nomadenleben auf und fingen an in der fruchtbaren Donauebene feste Wohnsige zu gründen und ihr fumpfreiches Land mit Pfählen und Wällen zu ichirmen. Die deutschen Rriegsleute aber brangen allmählich über die Enns, fetten fich in dem schonen Landstriche dieffeit und jenseit diefes Fluffes feft, und fügten benfelben als banerifche Ditmart dem Reiche bei. In bem Sahre der Ungaruschlacht starb auch Bergog Beinrich noch im frischen Mannegalter, nicht auf der Bahlftatt, fondern auf dem Giechbett. Gin tapferer Mann wußte er fich doch weder Liebe noch wahre Freundschaft zu erwerben. Sein Sohn gleichen Ramens folgte ihm in unmundigem Alter in der herzoglichen Bürde.

§. 291. 4. Ein folgenreiches Ereigniß für Deutschland war Otto's Erwerbung ber römischen Raiferwurde und die Berftellung ber bentichen Reichsgewalt in Italien. In diesem schönen Lande war feit bem Aussterben der Rarolinger ein Buftand von Verwirrung, Gefethofigfeit und Sitten-

verderbniß eingetreten, der alle Bande ber gesellschaftlichen Ordnung gu logen brofte (g. 277 b.). Lafterhafte Edellente ftredten ihre bluttriefenden Sande nach der Königs- und Raiferfrone, aber feinem gelang es, eine danernde Berrichaft zu gründen. Um längsten regierte Graf Sugo von Riederburgund ale Ronig über Stalien; ale er fich aber burch Barte und Graufamfeit allgemein verhaßt machte, erhob fich Graf Berengar von Ivrea, dem er nach dem Leben getrachtet, wider ihn, nothigte den Tyrannen gur Alncht über die Alpen und eignete fich selbst die Berrichaft gu, die er jedoch anfange mit Bugo's Cohn Lothar theilte. Berengar, bon den Italienern mit Subel als Befreier begrüßt, war zuerft leutselig und freundlich und gewann Aller Bergen. Als aber Singo fein fundhaftes Leben in Burgundien befchloß, und brei Sahre nachher König Lothar im Jünglingsalter zu Turin ins Grab fank, zeigte er fich in seiner mahren Gestalt, als gewaltthätigen und ungerechten Burften. Beforgt über den großen Unhang von Lothar's junger Wittwe Aldelheid, welche Schönheit und Anmuth mit Tugend und Frommigfeit verband, wollte er dieselbe noch vor vollendeter Trauer mit seinem Sohne Alberich vermählen, und als fie diefen Untrag mit Entruftung gurudwies, wurde fie von Berengar und deffen lafterhaftem und granfamem Beibe auf alle Beife gedrückt, beranbt, mißhandelt und gulett ber ftrengen Aufficht eines Grafen auf ber Burg Garda übergeben, wo fie in einem granenhaften Rerfer vier bange Monate gubrachte. Unter dem Beiftande eines Priefters entfam Abelheid endlich auf wunberbare Beife ans dem Gefängniß und gelangte auf verborgenen Pfaden unter ichrecklichen Entbehrungen und in fteter Angft, von ihren Rerfermeiftern wieder eingeholt zu werden, nach ber Burg Canoffa, wo fie Schut fand, bis König Otto, ber mit Beeresmacht gn ihrer Befreinng herbeigeeilt mar und bereits gang Oberitalien unterworfen hatte, mit Gefchenken nahte und ihr feine Sand anbot. Und noch in bemfelben Sahre feierte der König mit der reizenden Fürstin zu Pavia das glangende Sochzeitfest. Diese Bermählung verlieh den Ausprüchen, die Otto ale Nachfolger der Karolinger auf Stalien zu haben vermeinte, größern Nachdruck, den größten Nachdruck aber gab ihnen sein gutes Schwert. Dhue von Berengar gehindert zu werden bezwang er das gange Land und nahm den Titel eines "Ronigs von Stalien" au. Als aber andere Gorgen den König mit seiner jungen Gemablin nach Deutschland riefen, gab fein Schwiegersohn Konrad, den er als Statthalter in Pavia gurudgelaffen, das italifche Konigreich bem Berengar gurud, unter ber Bedingung, daß er fich Otto unterwerfe und ihn als Oberlehnsheren auerkenne. Bon Konrad begleitet begab fich fofort Berengar nach Magdeburg und erhielt dann auf dem Reich &. tag zu Angsburg aus des Ronigs Sand die Belehnung; aber die Mark Berona und Friant murde dem Bergog Beinrich von Babern verlieben, dem Aldelheid besonders gewogen war und der fich seines Bruders Guuft durch seine tapfere Befampfung der Ungarn und durch feine Trene und Dienfifertigkeit in Stalien gewonnen. Dieje Bevorzugung Beinrich's reigte Die foniglichen Gobne

950.

951

Andolf von Schwaben und Ronrad von Lothringen. Sie sammelten verwegene Sünglinge um fich und emporten fich gegen den Bater. Go fpaltete Berengar's Sache das Sans des Königs und entzweite die erften Fürften des Reiche. Ludolf, ein tapferer und mannhafter Tüngling, den die Großen fcon als Otto's Nachfolger auerkannt hatten, und Ronrad, der tapferfte Ritter feiner Beit, fanden großen Auhang. Lothringen, Franken, Schwaben und Bagern ichwankten in ihrer Trene; ber Ergbischof von Maing ftand auf Seiten ber Emporer, felbit in Sachsen hatte ihre Sache Gonner. Mit der Acht belegt und ihrer Bergogthumer verluftig erklart blieben fie bennoch furchtbar. Maing und Regensburg waren in ihren Sanden und wurden umfouft von Otto belagert; ein furchtbarer Bürgerfrieg tobte an der Maas, am Rhein, an der Donan; die unnatürlichen Göhne vergaßen fich fo weit, daß fie mit den Ungarn in Berbindung traten und die alten Landesfeinde ins Meich riefen. Richts vermochte jedoch Otto's Muth und Gottvertrauen zu erschnttern, wie sehr fein Berg auch blutete, bis endlich das Recht fiegte. Alls Lothringen durch das fluge Berfahren Bruno's, dem fein fouiglicher Bruder mit dem Ergftift Roln die bergogliche Burde in jenem Laude übertragen, allmählich in die Gewalt Otto's und feiner Anhanger gerieth, und der Erzbifchof von Maing furg vor feinem Ende fich unterwarf, da ungten auch Konrad und Ludolf ihren ftarren Sinn bengen. Sie flehten die Gnade des Rouigs an und erlangten Bergeihung und ihre berlornen Burgen und Guter gurud, aber ber herzoglichen Burde gingen fie berluftig. Der bejahrte Graf Burchard, mit Beinrich's jugendlicher Tochter vermählt, erhielt Schwaben. Otto's natürlicher Sohn Wilhelm wurde Erzbifchof von Mainz. Unter Diesen Umständen war Otto's Sehnsucht nach der römifchen Raiferfrone, die er schon auf seinem ersten Buge nach Italien in seiner Scele trug, lange ungeftillt geblieben. Aber bei einem Manne, der für perfonliche Soheit und weitgreifende Gewalt ein fo lebendiges Gefühl befaß, kounte der Gedanke felbst nicht untergeben. Raum waren daber die innern und äußern Beinde befiegt, fo gab er auf einem Reichstag zu Worms, wo er feinen und Aldelheidens fiebenjährigen Cohn zu feinem Nachfolger erwählen und dann gu Alachen fronen ließ, den verfammelten Großen feinen Entschluß fund, zum zweitenmal über die Alpen zu ziehen. — Berengar hatte seine Lehnspflichten gegen Otto bisher nicht erfüllt, vielmehr an den Auhängern des Königs schwere Rache genommen; und als Ludolf nach seiner Ausschnung mit dem Bater ihn gudtigen und das Königreich für fich gewinnen wollte, wurde er mitten im Siegeslauf von einem Rieber unweit des Langenfees dahingerafft. Groß war die Trauer feiner gablreichen Freunde um den theuren Mann. Bald gewann Berengar feine frühere Macht wieder und befriegte fogar die Fürsten Mittelitaliens. Da rief Bapft Johann XII. (g. 282), gedrängt von den Römern, die fich gegen den lafterhaften Oberpriefter und das schmähliche "Megen Regiment" erhoben hatten, den König zu Sülfe und bot ihm die Kaiferfrone an. Diefer ergriff mit Freuden die Gelegenheit, feinen langgehegten Bunfch aus-

954.

953.

961.

6. Sept. 957.

auführen. Im Berbst ftieg er, begleitet von Abelheid, mit einem gablreichen Seere über die Alpen in das Ctichthal binab. Berengar, von feinen Truppen verlaffen, fuchte Schut in einer feften Burg. Alle Stadte öffneten dem Ronig ihre Thore, die Bischöfe und Grafen famen ihm entgegen und huldigten ihm; mit großem Glang feierte er das Beihnachtsfest in Pavia. Im Gebruar gog er aledann nach Rom, wo er mit Inbel aufgenommen wurde und in der reichgeschmückten Peterefirche nach der feierlichen Salbung aus den Sanden des Bapftes Die Raiferfrone und das Raiferschwert empfing. Aber obichon Otto dem Papfte vorher die Schenkungen der fruheren Raifer bestätigte, nahm er doch das oberherrliche Recht, wie es Karl der Große über Rom genbt, in vollem Umfang in Aufpruch; die firchlichen Angelegenheiten in Deutschland wurden nach seinem Buniche geordnet und entschieden. Bald berente Johann feinen Bund. Raum war daher Otto wieder abgezogen, fo trat er gegen feinen Gid mit Berengar in Berbindung und suchte den Sof von Ronftantinopel und die Ungarn wider den Raifer aufzureigen. Da gog Otto gum zweitenmal nach Nov. 963. Rom, ließ den Papft, der fich aus der Sauptftadt geflüchtet hatte, durch eine feierliche Synode, bei welcher er felbst den Borfit führte, wegen Meineide, Berratherei und lafterhaften Lebensmandels absehen und bestätigte den von dem Bolfe und der Geistlichkeit gewählten Leo VIII. als Dberhaupt der Rirche. Bugleich ließ er fich von den Romern Geifeln ftellen und einen Gid schworen, "daß sie niemals fortan einen Papft mahlen und weihen wollten ohne die ausdrückliche Buftimmung und Beftätigung des Raifers." Bergebens fuchten die Romer durch einen Aufftand die " Schirm vogtei" bes Raifers wieder abguidnitteln; Otto's gutes Schwert und ftrenges Gericht verichaffte ihm Gehorfam. "Wie der Falke die Tanben gerftreut," jagten die deutschen Ritter die Römer aus einander. Bald war auch Oberitalien wieder in des Raifers Gewalt, und Berengar und fein ruchloses Beib beschlossen ihr Leben in der Berbannung gu Bamberg. Raum war jedoch Otto mit feinem Seere von Rom abgezogen, fo fehrte Johann wieder gurud, trieb den neugewählten Papit gur Blucht und nahm granfame Rache an seinen Widersachern. 3war wurde er bald barauf mitten in ber Gunde von einem Schlagfluß babin gerafft; aber die Romer mahlten einen andern Papft, um ihre Freiheit und Unabhängigkeit an wahren. Da gog Otto abermals vor die Thore der ewigen Stadt; der Biderftand der Romer war bald gebrochen; Leo nahm feinen Git wieder ein und der Gegenpapit ftarb in Samburg in ehrenvoller Saft. Go fam die Raiferwurde an das heilige romifche Reich dentscher Nation. Bon da an beginnt die verhängnisvolle Berbindung Deutschlands und Italiens, eine Berbindung, die zwar für die Cultur, Gesittung und geschichtliche Größe des rauben Landes wohlthätig wirkte, aber auch von "unfäglichem Weh" für das dentiche Bolf war. Bon unn an lag der Schwerpunkt des dentichen Konigthums nicht mehr wie bisher im Norden; vielmehr waren die Blide der Raifer jest vorzugsweise nach dem Guden gerichtet. Auf einem dritten Bug verhängte

967.

Otto ichweres Strafgericht über die mankelmuthigen Römer, die durch einen neuen Abfall feinen Born gereigt hatten, und machte dem Rotten- und Parteiwesen mit Entschiedenheit ein Ende. Damale fnüpfte er die ersten Unterhandlungen mit Konstantinopel an, die eine Bermählung der byzantinischen Raisertochter Theophano mit seinem Sohne Otto zur Folge hatten. Lindprand, Bifchof von Cremona, ein Mann von großer Klugheit und Geschäftsgewandtheit, aber ohne sittliche Große, diente als Botschafter und Vermittler (8. 292. 300 B. b). Ueber 4 Jahre zogen fich die Unterhandlungen hin, öftere durch Arr. 972, leite nach Italien gebracht und in Rom mit dem jungen Fürsten vermählt und 973, gefrönt ward. Im nöchsten Jahr start Geben Gerocht ward. Burg zu Memleben, wo fein Bater verschieden war. Die Trauer um seinen Baffengefährten Bermann Billung, der einen Monat früher aus ber Welt gegangen war, hatte ihn tief ergriffen. Seit Rarl dem Großen hatte bas Albendland keinen Berricher gesehen, der ihm an Regentenfraft, Beiftesgröße und Thatenruhm an die Seite gestellt werden konnte. Otto's Ideal war daffelbe, bas einft der Seele Rarl's des Großen vorschwebte; beide suchten "bie römisch-germanische Welt, wie fie in einer Rirche verbunden war, so auch durch einen ftaatlichen Berband gufammengufchließen, innerhalb beffelben durch driftliche Ordnungen einen dauernden Frieden herzustellen und mit den gefammelten Rräften der abendländischen Christenheit das Seidenthum niederguwerfen und fich dienftbar zu machen."

Otto's Leichnam wurde in der Moristirche ju Magdeburg neben feiner Gattin Editha beigesett in einem marmornen Sartophage, der die einfache lateinische Inschrift trägt:

> Ronig war er und Chrift und der Beimath berrlichfte Bierde; Der hier vom Marmor bedectt: dreifach betlagt ihn die Belt.

Die Berehrung und Bewunderung, die ihm die Mit- und Rachwelt zollte, galt sowohl feinen glangenden Thaten als feiner Perfonlichteit und Berrichernatur. "Der erfte Blid" fagt der neueste Geschichtschreiber dieses Raiserhauses "ließ in Otto den gebornen Berricher erten. nen, dem das Alter nur neue Sobeit und Majeftat gelieben hatte. Seine Geftalt mar feft und fraftig, aber dabei nicht ohne Leichtigkeit und Anmuth in der Bewegung, noch in den fpateren Sahren war er ein ruftiger Jager und gewandter Reiter, im gebraunten Beficht bligten helle lebhafte Augen, fparliche grane Saare bededten das Saupt, der Bart wallte lang gegen die alte Sitte der Sachsen auf die Bruft herab, die gleich der des Lowen dicht bewachsen war. Er trug die heimische Rleidung und mied ausländischen Prunt, auch sprach er nur feine fachfifche Mundart, obicon er des Romanifchen und Clavifchen nicht gang untundig war. Sein Zag verftrich zwischen Arbeit und Bebet, Staatsgeschäften und Rirchendienft; die Rachtrube maß er fich färglich gu, und da er im Schlafe gu fprechen pflegte, ichien er auch dann zu machen. Freigebig, gnädig, lentfelig und freundlich jog er wohl die Bergen an fich, aber doch war er mehr gefürchtet, als geliebt; fein Born, ob auch die Sahre diefen harten Ginn gemildert hatten, war fdwer zu ertragen; der alte Raifer tounte noch ftreng bis gur Barte fein, felbft der junge Raifer bebte vor dem Groll des Lowen, wie er feinen Bater gu nennen pflegte. Die eiferne Willensfraft, Die Otto ichon in feiner Ingend verrieth, bat er bis an fein Ende bewahrt; tren blieb ihm das Streben nach großen, würdigen Thaten, bas noch am Abend feines Lebens die Seele mit Jugendfraft erfüllte. Und auch jene edlen Baben, die man ichon am Jungling pries : felfenfeste Treue gegen Freunde, Großmuth gegen gedemuthigte Feinde, blieben ein Schmud feines Alters. Riemals gedachte er wieder eines Bergebens, wenn er es einmal verziehen hatte. Bon feiner königlichen und faiferlichen Burde hatte er die höchfte Borftellung. Die Rrone, die er einzig und allein Gottes besondes rer Bnade ju danten meinte, feste er nie auf das Saupt, ohne vorher gefaftet ju haben. Der fich gegen feine Majestät erhob, in dem fah er einen Frebler an Gottes Gebot."

§. 292. Otto II. Otto II. besaß schöne Anlagen, große Bildung und Otto II. ritterlichen Sinn, aber die Weisheit und Herrschergröße seines Baters und Großvaters wohnten nicht in ihm. Anfangs übte seine verständige Mutter Abelheid großen Ginfluß auf den jungen Raifer; doch bald wußte feine griechische Bemahlin, eine Fran von ftarkem Geift und feiner Bildung, fein Sers an fich au feffeln. Die fremde Raifertochter, die bom fernen Bygang neuen Brunt und ungefannte Lebensgenniffe dem fachfischen Sofe guführte, murde von dem Bolfe mehr angeftaunt als geliebt. Bei feinen erften Regierungshandlungen ichwebte dem jungen Raifer das Bild feines großen Baters vor Angen. Er ichmächte die Macht feines Betters, Beinrich's bes Banters von Bagern, indem er bas Bergogthum Schwaben, wo deffen Schwester Bedwig regierte, seinem Bufenfreunde Otto, dem Sohne Ludolf's, verlieh und die Ditmart (Defterreich), die bisher unter Babern geftanden, ju einer felbständigen Martgraffchaft erhob und dem franfifchen Geschlechte der Babenberger gutheilte; und als Beinrich an einer Berfchwörung Theil nahm, die zum Bweck hatte, den Raifer vom Thron gu ffurgen, murde er in Ingelheim in Gewahrsam gebracht. Bald darauf rief ein Ginfall der Danen und Norweger in bas überelbijche Land den Raifer an die Nordgrenze seines Reichs, er trieb die Feinde gurud und gewann den riefigen Grengwall wieder, ben die Cachfen fruber gum Schute aufgeworfen, die Danen und Norweger aber weggenommen hatten. Mittlerweile mar Bergog Beinrich aus Ingelheim entflohen und hatte in Babern die Fahne ber Emporung aufgepflangt. Gin berheerender Burgerfrieg verwuftete nunmehr bie Länder an der Donan und Ifar; doch auch hier fiegten Otto's Seere; Beinrich floh nach Böhmen; über acht und zwanzig feiner Unhänger wurde Acht und Bann verhängt und Sab und Gut ihnen entzogen. Das Bergogthum Babern wurde verkleinert, indem Kärnthen und Berona in eine eigene Mart verwandelt und die Befitungen der Babenberger an der Donau und am Bohmerwald, fo wie die Bisthumer Salzburg und Paffan vergrößert wurden. Das geschmälerte Bergogthum wurde dann mit Schwaben verbunden. Abelheid, unzufrieden mit biefem Berfahren, verließ den Sof und begab fich nach ihrem Beimathland Burgund. Die eingezogenen Guter der Aufständischen in Babern famen größtentheils an die Rirche. Diefe Unruhen im Reiche machte fich Konig Lothar von Franfreich zu Rute, um im Einvernehmen mit einigen ungufriedenen Grafen Lothringen an fich zu reißen. Er drang bis nach Hachen por und ließ den Abler, der auf der Raiferpfalz nach Often gewendet frand, nach Beften richten, jum Beichen, daß die Stadt fortan dem Beftreiche angehore. Da rudte Otto mit großer Seeresmacht in Franfreich ein, jog ohne Bi-

974.

derftand über die Seine und besette den Montmartre. Die Stadt Paris fonnte er jedoch nicht einnehmen; er mußte fich begnügen, die Cinwohner burch ein 978. lautes Sallelujah zu ichreden, das er durch eine große Menge Geiftlicher auftimmen ließ. Bald nachher fchloß Lothar freiwillig mit Otto Frieden und 980. leiftete Bergicht auf das Bergogthum. Auch in Polen und Bohmen, die fich der Dienstyflicht zu entziehen suchten, stellte Otto die Dberhoheit der Deutschen wieder her und forgte eifrig fur Berbreitung des Chriftenthums in diefen unbefannten Ditlandern. Nachdem der junge Raifer fo des Baters Erbe in Deutschland gefestigt und erweitert hatte, wollte er auch in Italien sein Beifpiel nachahmen und die Länder jenseit der Alpen mit den dentschen gu einem Reiche verbinden. Begleitet von feiner Gemahlin, feinem fleinen Sohne und einer Bahlreichen jungen Ritterschaft, "bie nach Thaten durftete, ihrer Bater werth", überstieg er die Alpen; in Pavia versöhnte er sich mit seiner Mutter Abelheid und jog dann über Rabenna nach Rom, wo Crescentins, der Cobn der jüngern Theodora, alle Macht an fich geriffen hatte, Papft und Bürgerichaft burch feine Thrannei drudte und ohne Rudficht auf die Schutvogtei des deutichen Raifers den Stuhl Petri mit feinen Aubangern besetzte. Dito gab bem Papfte feine Chre wieder, nothigte Crescentins jur Blucht in ein Klofter bes Alventin, wo er bald ftarb, und foling dann in der Leoftadt unweit der Betersfirche feine glangende Sofhaltung auf, wo fich viele Bifchofe, Bergoge, Grafen und Berren aus Italien, Burgundien und Franfreich einfanden und um feine Gunft buhlten. Auf einer Tagfahrt in den Albanerbergen berieth er dann mit den Großen feiner Partei den fühnen Plan, die Garacenen, von deren wilden Raubzügen der gange Suden fortwährend zu leiden hatte, aus Unteritalien und Sicilien zu vertreiben und die Chriftenheit von diefer Plage zu befreien. Diefes Borhaben fonnte aber nur dann mit Erfolg ausgeführt werden, wenn agna Italien dem abendländischen Raifer gehorchte; baber wurde auch zugleich beschlossen, Apulien und Calabrien den Bygantinern zu entreißen. Als Gemahl der Theophano glaubte Otto auch Erbanfpruche barauf erheben zu tounen. Unterftütt von den langobardischen Fürsten, die Otto der Große mit der Berrichaft von Capua, Benevent, Spoleto n. a. D. belehnt hatte, eroberte ber Raifer Reapel, rudte in das Gebiet des meerbeherrichenden Amalfi ein und 981. feierte das Beihnachtefest in Calerno; bald fiel Bari und Tarent in feine Gewalt; der grabifche geloberr Abultasem, der ihm mit einer beträchtlichen Streitmacht den Beg verlegte, erlag dem Muthe der driftlichen Ritter, von den Gei-982. nen als Märthrer betrauert und verehrt. Aber als Otto mit einer fleinen Schaar außerlesener Rrieger fich zu weit vor wagte, wurde er von den Arabern, die fich in den Bergen gesammelt hatten, nuerwartet überfallen und nabe an ber Meeresfufte, fudwarts von Cotrone, an einer unbefannten Stelle ganglich besiegt. Mur wie durch ein Bunder rettete sich der Raifer auf ein griechisches 13. Juli 982. Schiff und gewann dann ichwimmend die befreundete Rufte; aber eine große Bahl beutscher und italienischer Edelleute fand ben Tod burch die Sand ber

Reinde oder in den Fluthen des Meeres. "Bom Schwerte getroffen" fagt ein Beitgenoffe, "fant dahin die purpurne Bluthe des Baterlandes, die Bier des blonden Germaniens, vor Allem dem Raifer theuer, der es feben mußte, wie das Volk Gottes in die Sand der Saracenen gegeben, der Ruhm der Chriftenheit unter die Buge der Beiden getreten murde." Die dem Schwerte entrannen, erlagen entweder der brennenden Site und dem verzehrenden Durfte oder wurden als Sclaven nach Aegypten geschleppt. Nach dieser Riederlage in der fogenannten "Schlacht von Bafantello" fehrte Otto tranrig mit dem Refte feines Beeres über Capna und Salerno nach Rom gurud. Apulien und Calabrien fielen wieder in die Sande der Feinde; der Aufruhr drofte im obern Italien und an der Mordgrenze von Deutschland. Dennoch verlor Dito nicht den Muth. Auf einem stattlichen Reich stage in Berona, wo fich die geiftlichen und weltlichen Großen aus allen Ländern dieffeit und jenfeit der Alpen einfanden, follte die Bereinigung Italiens und Deutschlands zu Ginem Reiche burchgeführt werden. Sier wurde fein dreijähriger Cohn ohne Widerfpruch gu feinem Nachfolger beftimmt, feine Mutter Abelheid als Statthalterin des Ronigreiche Italien eingesett, und Bagern und Schwaben, die durch Bergog Otto's Tod auf der Rudfehr nach der Seimath in Erledigung gefommen, an befremdete Cdelleute vergeben. Darauf traf der Raifer Buruftungen gu einem neuen Feldzug in Unteritalien, aber in Rom wirften die tranzigen Nachrichten ans der Seimath, wo die Danen wieder den Grenzwall erfturmt und verheerende Einfälle in das überelbische Reichsland gemacht hatten, und die Benden auf den Trümmern bon Brandenburg und Sabelburg von Neuem ihren finftern Bökendienst aufrichteten und die deutsche Berrschaft abwarfen, fo erschütternd auf feine Gefundheit, daß er in ein hitziges Fieber verfiel, das ihn in einem 211ter von 28 Jahren ins Grab fturgte. In der Borhalle der alten Peterefirche wurde er unter großen Reierlichkeiten beigesett. Der mächtige Porphyrstein, der einst feinen Sarg dedte, dient jest in der neuen Peterefirche als Taufbeden. Der Ruhm der deutschen Unüberwindlichkeit war dahingeschwunden, als das fonigliche Seepter in die Sande eines Rindes gegeben murbe. S. 292 b. Otto III. Roch waren die Fürsten bei dem Rronungefeste des One III.

vierjährigen Otto III. in Nachen versammelt, als die Tranerkunde von des Raifers Tod eintraf, und Alle mit banger Erwartung der kommenden Dinge erfüllte. Seinrich ber Bauter, feiner Saft entlaffen, erhob fogleich Unfprüche auf die Berwaltung des Reichs mahrend Otto's Minderjährigkeit, ohne Theophano's mutterliche Rechte zu beachten. Er bemachtigte fich des jungen Raifers, wurde von den meiften geiftlichen Burdetragern und von vielen weltlichen Großen anerfannt und ging ichon mit dem Plane um, fich felbst die Rrone anzueignen. Dem farolingischen König Lothar von Fraufreich versprach er Lothringen als Preis eines Bundniffes; und der Bohmenherzog, bei dem er ebenfalls Unterftugung fuchte, bemachtigte fich der Burg Meißen. In diefer Noth rettete der verftandige und trene Billigis, den einft Otto I. trot feiner

niedrigen Berkunft (eine fpatere Sage machte ihn jum Gohn eines Bagners) anm Erzbischof von Mainz erhoben, dem jungen Raifer Krone und Reich. Er rief die beiden verwittmeten Roniginnen aus Italien herbei, brachte die frankiichen und ichwäbischen Grafen und Berren auf feine Seite, erwarb fich burch den Beiftand des Erzbischofs von Rheims und des gelehrten Gerbert einen Unhang in Lothringen und ichwächte durch feine umfichtige Thatigfeit Beinrich's Bartei dermaßen, daß diefer genöthigt ward, den foniglichen Anaben der Mutter auszuliefern, dem angemaßten Ronigstitel zu entfagen und alle Reichsvafallen, die ihm gehuldigt hatten, feierlich der Pflicht zu entlaffen. Theophano, als Vormunderin und Reichsverweferin anerkannt, jog mit Abelheid und dem jungen Raifer nach Sachsen. Beinrich aber bemuthigte fich im nachsten Jahr, gelobte dem rechtmäßigen Berricher unverbrüchliche Treue und Dienstpflicht und erhielt dann fein Bergogthum Bagern gurud. Der bisherige Inhaber murde mit Rarnthen und Berona zufrieden gestellt. Bon der Beit an betrug fich Beinrich fo, daß das Bolt feinen Beinamen "ber Banter" in den "bes Friedfertigen" verwandelte. Der Rampf hatte fich für das legitime Ronigthum entichieden und die öffentliche Meinung für die Erblichkeit der Krone fich ausgesprochen; auch das "römische Raiserthum beutscher Nation" wurde durch die Parteifampfe nicht erschüttert. Aur die Ungunft der Berhaltniffe verhinderte in der Folge die Entwickelung zu einer vollkommenen Erbmonarchie. - Theophano waltete mit Kraft und Umficht des Reiches. Es war ein eigenes Spiel Des Schicksals, daß zu gleicher Beit ihre Bruder in Ronftantinopel regierten und somit das Raiferthum des Morgen- und Abendlandes fich in den Sanden einer einzigen Berricherfamilie befand. Meißen wurde wieder gewonnen durch den tapfern Markgrafen Edard von Thuringen, und damit der Rampf gegen die Benden erfolgreicher geführt werden fonnte, theilte die Regentin Gero's Berrschergebiet in drei Marten, die Nordmart, die Ditmart oder Laufit, und in die Thuringer Mart. Anch in dem franklichen Thronftreite gwifchen Sugo Capet und den letten Rarolingern (g. 279) fowie in Stalien mahrte fie mit Kluabeit die Intereffen des dentschen Raiserthums. Mur im Norden erlitt die Berrichaft ber Dentschen und ber feimende Chriftenglanbe einen harten Stof, als Sarald Blangabn im Rampf wider den eigenen Gobn Gven Gabelbart treulos ermordet wurde. Die unter Otto I. gegründeten Bisthumer gingen ein und das Evangelinm behielt nur noch wenige ichnichterne Befenner, "während es in den alten Götterhainen wieder lebendig wurde." Aber ce war der lette Sieg der Odinediener. Benige Jahre nachher nahm Suen felbst den driftlichen Glauben an; das Beidenthum erftarb an feiner eigenen Schwäche. Allein die gerftorenden Sahrten der normännischen Bifinger und ihre verwüstenden Landungen an den friefischen und englischen Ruften waren unter dem Zeichen des Krenges nicht weniger verderblich als vorher unter dem Bilde Thor's. - Mitten in dem eifrigen Beftreben, die Ginheit des Reiche gu Buni 991, erhalten, ftarb Theophano eines schnellen Todes gu Munnvegen am Rhein.

985.

Eine garte Pflanze ans einer mildern Seimath founte fie fich mit ihrer feineren Bildung und ihren eleganteren Lebensformen in dem rauben Norden, unter einem harteren derben Bolfe nie recht wohl fühlen. Gie erreichte nur ein Alter von dreißig Sahren. Die vormundschaftlichen Rechte übte nunmehr Adelheid. aber ihr zur Seite ftand ein Reicherath von geiftlichen und weltlichen Großen, unter denen der verftandige Willigis von Maing als Reichstangler das größte Ansehen besaß. Theophano und Abelheid waren bedacht, dem jungen Otto, dem schönen, reichbegabten Ronigesohne, der eine fo große Lebensbahn vor fich hatte, eine treffliche Ergiehung gu geben. Johannes aus Calabrien, fpater Bifchof von Biacenza, mar fein Lehrer im Griechischen; Bernmard, ein dentfcher Gelehrter bon bornehmer Berfunft und vielseitigen Reuntuiffen, in der Folge Bifchof von Sildesheim, leitete feine frühere Erziehung, die dann der gelehrte Gerbert, ben Dtto felbst in feine Rabe berief, weiter entwickelte. In folder Umgebung erlangte der wisbegierige Tungling eine fo ungewöhnliche Summe bon Renntniffen, daß man ihn "das Wunder der Welt" nannte. Aber das Bewußtsein seiner großen Bestimmung als Entel der Raifer des Morgenund Abendlandes erfüllte ihn frühe mit Hoffahrt und Uebermuth; er fand Gefallen an Schmeichelei und folgte oft lieber feinen Lannen als dem weisen Rathe Melterer. Un gelehrten Renntniffen, namentlich an Sprachenkunde den meiften Beitgenoffen überlegen, bewies er dagegen für die Regierung eines ranben friegerischen Bolfes nicht die gehörige Rraft und Umficht. Bahrend er in Magdeburg an gelehrten Disputationen fich ergopte, lebte in den dentichen Landen das Bahlherzogthum wieder auf, das Otto I. mit fo großem Erfolg niedergefämpft hatte; die geiftlichen und weltlichen Großen erstrebten eine unabhängigere Stellung, und Polen und Ungarn löften die Verbindung mit Deutschland auf. Als Otto funfzehn Sahre gablte, nahm die vormundschaftliche Regierung ein Ende, worauf fich Adelheid auf ihr Bitthum im Elfaß gurudgog. Um das Raiferthum dieffeit und jenfeit der Alpen wieder in feinem gangen Glanze herzustellen, unternahm der junge Raifer auf Billigis' Rath alebald einen Bug nach Italien. Mit einem ftattlichen Gefolge überschritt er den Brenner und das Etfchthal, empfing in Pavia die Suldigung der geiftlichen und weltlichen Großen der Lombardei und wurde in Rom von Gregor V., einem Berwandten des fachfischen Berricherhauses, den Otto felbit zum Papit ernaunt hatte, feierlich als Raifer, Patrieins und Schirmvogt gefalbt und gefront. Johannes Crefcenting, der gleich feinem Bater mehrere Sahre thraunifch geherricht hatte, unterwarf fich dem neuen Gebieter und gelobte Treue und Gehorfam. So traten zu gleicher Beit ein benticher Papft und ein beutscher Raifer an bie Spite des Abendlandes und Otto's Stol; wurde durch den rafchen und glucklichen Ausgang noch niehr gesteigert. Ranin aber war der Raifer nach Dentid. land gurndigetehrt, fo brach Crefcentins die Trene, vertrieb den Papit, ber fich durch feine ftrenge Sittengucht viele Teinde gemacht hatte, und hob jenen Sohannes, der einst Otto's griechischer Lehrer gewesen, auf den Stuhl Betri. Da

996.

30g Dito jum zweitennial nach Rom; fein flüchtiger Better ichloß fich feinem 998. Bune an und beide rudten drobend vor die Thore der Stadt, die ihnen alsbald geöffnet wurden. Johannes wurde bei der Verhaftung von deutschen Rriegern geblendet und verftummelt und auf Befehl des harten Gregor rudlings auf einem Efel fitend durch die Strafen geführt, nachdem man ihm fein Bifchofefleid abgeriffen; Erescentius wurde in der erfturmten Engelsburg enthanptet und zwölf feiner Genoffen neben der aufgehängten Leiche aus Rreng geschlagen. Mit unerbittlicher Strenge wurde der Hebermuth des Aldels gebrochen und das faiferliche und papftliche Angeben zu voller Geltung gebracht. Im nächsten Sahr ftarb Gregor in der Blüthe der Sahre und nun verlieh der Rai-999. fer seinem gelehrten Freund Gerbert, dem er bereits das Erzbisthum Ravenna verschafft hatte, die oberfte Rirdenwürde. Im April murde er als Gilvefter II. jun Papft geweiht. Erfüllt von Bewunderung für das alte Rom, ging nun Otto III., der fich ohnedies mehr als Brieche denn als Deutscher fühlte, mit dem ftolzen Gedanken um, das alte Römerreich in feiner Berrlichkeit und Machtfülle wiederherzustellen, das "goldene Rom" wieder gur erften Stadt des Reichs, jum Git des Raifers und jum Mittelpunkt der Belt zu machen und seinen Thron mit der feierlichen Pracht des griechischen Raiserthums gu umgeben. "Der Senat des alten Rom mit seiner Beisheit und die Trinmphe und das Siegesgepränge eines Trajan und Marc Aurel, der Sof von Konftantinopel mit seinem halb antiken, halb orientalischen Prunk - bas waren die Bauberfreife, in welche die Gedanken des schwärmenden Jünglings gebannt waren." Diese Ideen beschäftigten ihn sogar inmitten der strengen Bugubungen und Ballfahrten, denen er fich häufig unterzog. Denn in der Seele diefes jungen Fürsten kampften die widersprechendsten Regungen - Beltmacht und Weltentsagung, Fürstenftolz und Selbsterniedrigung den schweren Rampf, ohne ihr den ersehnten Frieden zu bereiten. Um dieselbe Beit, wo er sich mit den hochfliegenoften Ideen der Weltherrichaft trug, fich in feinem Palaft auf dem Abentin mit einem auffallenden und wunderlichen Sofecremoniel und Schaugepränge umgab und das römische Recht Juftinian's zum Raiserrecht für das gange Abendland zu erheben gedachte, lebte er zugleich in einer Sohle bei G. Clemente und zu Subiaco wie ein Ginfiedler in Demuth und Gelbfterniedrigung, besuchte baarfuß die Graber der Marthrer und schien alles Irdische gering zu achten. Diese Richtung zu Sandlungen der Reue und Buße, der Guhnung und Gelbstpeinigung wurde übrigens immer allgemeiner, je naber das Sahr Taufend heranrückte, das man vielfach im driftlichen Abendland als das Ende der Tage aufah. Otto hatte bei seinen weltbeherrschenden Ideen Rarl's des Großen Beispiel vor Angen, deffen Andenken er auf alle Beife bei bem Bolfe zu wecken strebte. Darum besuchte er im nächsten Sahr, als ihn der Tod Dec. 999. feiner Großmutter Abelheid im Rlofter zu Gelg und der einige Monate vorher erfolgte Singang feiner geliebten Tante Mathilde in Quedlinburg in

die Seimath gurudrief, das Grab des großen Frankenkönigs in Nachen und

ftieg in die geöffnete Gruft hinab, um fich an dem Anblid des großen Berrichers, ber noch im Tode eine majestätische Burde zeigte, für feine großartigen, aber unflaren und phantaftijden Ideen gu begeiftern. Allein "während fich Dtto hoch über sein Bolt aufzuschwingen vermeinte und von einer Sohe der Macht zur andern zu erheben gedachte, entschwand ihm der Boden unter ben Füßen und er fturgte jählings in die Tiefe hinab." In Deutschland gewannen Die geiftlichen und weltlichen Großen eine immer felbständigere Stellung; im Norden und Diten wurde das Reichsgebiet geschmälert und das Chriftenthum aufs Rene gefährdet, in Polen und Ungarn erhoben fich unabhängige Ronigreiche; und felbit in Rom und andern Städten Staliens zeigte fich Anfruhr und Abfall. Um hier das faiferliche Anfeben wieder herzustellen, unternahm Otto einen britten Bug über die Alpen, aber die Beweise von Undank, denen er allenthalben begegnete, und der Berdruß, daß fein väterlicher Freund Willigis wegen des Auffichtsrechts über das Gandersheimer Rlofter fich mit dem Bapft und der kaiferlichen Familie entzweite, wirkten auf das Gemuth des reigbaren jungen Fürsten so erschütternd, daß er in der Burg Paterno am Sorafte, im Angesicht von Rom in einem Alter von noch nicht zwei und zwanzig Sahren 23. Jan. ins Grab fant. Er ftarb unvermählt und mit ihm endigte die glangende Beit der Ottonen. Im nächsten Sahr folgte ihm sein gelehrter Freund Papft 12 Mai Silvester II. Die Sage hat den frühen Tod des Raiferjünglings der Rache einer italienischen Fran zugeschrieben.

"Das Andenten an einen jungen Raifer von fo wunderbar phantaftischer Sinnesart und fo ungludlichen Schidfalen tonnte ber Welt nicht leicht entschwinden; poetifche Sagen ftiegen aus Otto's fruhem Grabe auf und bewahrten fein Gedachtniß unter dem Bolfe langer, als Die nuchterne Runde der Gefchichte. Schon fruhe glaubte man, daß Otto durch Berrath ber Liebe feinen Untergang gefunden habe; man mochte fich biefes glübende Berg, für die Freundfchaft fo empfänglich, nicht unberührt von dem Banber der Liebe vorftellen. Stephania, eine fcone, aber ftolze und herzlose Romerin, des Crescentins Wittme - fo berichtet die verbreitetste Sage - fesselte mit ihren Reizen das Berg des Jünglings, und als er fich gang ihr ergab, tobtete fie ibn, um den Tod ihres Gemahls ju rachen, burch Gift. Es liegt eine tiefe Babrheit in diefer Sage, aber nicht eine Tochter Roms, fondern Roma felbft mit ihren unvergänglichen Reizen feffelte, verrieth, todtete den mit der Raifertrone gefchmudten Jungling."

§. 292 c. Culturleben unter den Ottonen. Die Berftellung bes römischen Raiferthums durch Otto den Großen war fur das gesammte driftliche Abendland eine große gutunftreiche Begebenheit. In dem dentich-romiichen Raiserreich fanden die gerriffenen Staaten ihre Ginheit und ihren Mittelpunft; der Berfehr mit Italien gab gur Berbreitung der Runfte und Biffenichaften nach Dentschland einen mächtigen Auftoß; die ausländischen Roniginnen, die in Italien und Ronftantinopel den Werth und die Vorzüge tieferer Bildung und feinerer Lebensformen fennen gelernt hatten, begunftigten und förderten das geiftige Leben und wurden in ihren Bestrebungen nicht nur von einheimischen und ansländischen Pralaten, wie Willigis, Bernward, Gerbert u. A., fondern auch von einigen Gliedern der fachnischen Raiferfamilie.

namentlich den beiden Schwestern Otto's II. unterstützt. Go fam es, daß in Magdeburg, Salle, Bremen, Bardewid u. a. D. eine treffliche Cultur aufblühte, daß in den deutschen Städten fich herrliche Domtirchen und Rloftergebande erhoben, welche die Banwerte der farolingischen Beit weit hinter fich lie-Ben, daß in Sachsen sowohl die beffere Bodeneultur und das aufblühende Städteund Induftrieleben, als die religiöse und firchliche Bildung, der feierlichere, durch Mufit und Runft getragene Gottesdienft u. A. m. den großen Unfschwung fund gaben, den das ganze geiftige Leben genommen. Und wenn auch diefe hohe Cultur durch das wilde Rriegsgetümmel der folgenden Jahre wieder unterging; wenn auch die mathematischen Biffenschaften eines Gerbert, die lateinischen Poesien einer Rhoswitha, die Anfänge der Architektur und Mufif wenig Fortbildung fanden, fo bewahrten doch die durch die Ottonen gegründeten Lehranftalten (worunter die von Otto's I. Bruder Bruno gestiftete Schule an Röln den erften Rang einnahm) die Reime der Bilbung. Die Rlofterschulen hatten unter der nenen Unregung einen erfrenlichen Aufichwung genommen. St. Gallen und Reichenan gedieben zu ihrer ichonften Bluthe; in Bersfeld, Bulda und Corven trieb man die Wiffenschaften mit großer Borliebe, aber auch in den Nonnenflöftern zu Gandersheim und Quedlinburg "lafen die Madchen neben den Seiligenleben bald den Birgil und Terenz." Der faiferliche Sof der Ottonen war der Sammelplat aller hervorragenden Beifter des Abendlandes; die gelehrte Bildnug der Beit sammelte fich wie in einem Breunpunkt damals in Magdeburg und Quedlinburg und durchdrang von da aus die deutschen Länder. "Jene nenlateinische Wiffenschaft und Literatur, welche die Rirche auf Grundlage der altrömischen Bildung geschaffen hatte, ging auf das dentsche Bolt über und mit ihr die flaffische Literatur der alten Römer; aber Allem, was die Deutschen empfingen, gaben fie jofort das eigenthumliche Gepräge ihres eigenen Beiftes Sie ichrieben in romifcher Sprache, aber nach dentschen Anschanungen und von dentschen Dingen." - Berbert (geb. c. 950), ein weltbekannter Mann, der in Barcelona bei den Arabern den Biffenschaften obgelegen, in Frankreich eine Beit lang Erzbischof von Rheims gewesen und, obwohl von Geburt ein Frangose aus Anvergne, in Deutschland und Italien zu Saufe war, hob in Verbindung mit den fremden Raiferinnen und mit Otto's II. Schwefter Mathilde, Aebtiffin von Quedlinburg (+ 999), und ihrer Bermandten Gerberge, Alebtiffin von Gandersheim, die römifch-griechische Enltur, aber als ein Mann ohne Charafter, für außern Glang und weltliche Ehre fehr empfänglich und der Schmeichelei und Wohldienerei augänglich, nbte er feinen wohlthätigen Ginfluß. Gerbert gehörte gu ben feltenen Gelehrten, "bie in den weltlichen Dingen gleich beimijch find, wie in dem Reich der Ideen, die von unbegrenzter Empfänglichkeit fich jeden Stoff aneignen, alle Berhältniffe durchschanen und bemeiftern, denen die Sulfsmittel des Geiftes nie versiegen und deren Rrafte auch die zerftrenteste Thatigkeit kaum gn erschöpfen scheint." Bon großer Bedentung fur die Renntniß seiner Beit

find feine "Briefe," etwa 230 an Bahl. Die fleine Schrift "gur Unterweifung der Bifchofe," worin Gerbert nach feiner Erhebung auf den papftlichen Stuhl feine Grundfate barlegte, nach benen er fein apostolisches Umt zu führen gebachte, beweift, daß er von der bijchöflichen und priefterlichen Gewalt die hochften Borftellungen hegte, dafür aber auch einen fledenlosen Bandel bei bem Alerifer in Anspruch nahm, und die Simonie, d. h. den Erwerb der Rirchenguter und Pfrunden durch Rauf fur einen Rrebeschaden der Rirche hielt. Wohlthatiger und praktifcher war die Wirksamkeit zweier anderer Geiftlichen, Bernward's Bifchofs von Sildesheim und Meinwert's von Paderborn, die ihre Renntniffe und mechanischen Fertigkeiten in der Baufunft, Bildnerei und Malerei jur Sebung der Runfte und Gewerbe in Norddeutschland anwendeten. Ein Mann von vielfeitigem leichtbeweglichem Beifte, ben alles Rene und Fremde angog, mar Bernward befonders geeignet, unter den Sachfen, feinen Landslenten, Runftfertigkeit und wiffenschaftlichen Ginn zu wecken. Bu feiner Beit war Silbesheim burch Bierlichfeit des Banes vor allen Stadten ansgezeichnet. - Die bon den Ottonen begunftigte Civilifation und Lebensverfeinerung wurde besonders gefordert durch die Entdedung der Gilberbergwerte bes Sarges, indem die dadurch herbeigeführte Bermehrung des Beldes Sandel, Induftrie und Cultur hob. Trager des Sandels und aller Bechselgeschäfte, Lombarden und Inden, drängten sich von dem an nach Deutschland und an den fächfischen Sof. Mehrung der Städte und Junahme burgerlicher Bildung und ftadtifcher Ginrichtungen mar die nothwendige Folge davon. Allenthalben erbliden wir in diefer Beit eine Fulle treibender Rrafte. "Bir feben nicht ben Berbft mit feinen Früchten, nicht den Sommer mit feinen Bluthen, noch ben Leng mit seinem frifchen Blatterschund; es ift gleichfam die Beit, wo die erfte Saat fprießt und der Bald dem fernen Beichauer noch die durren Aefte zeigt, der spähende Blid aber in der Nahe ichon die vollen fraftigen Blattknofpen wahrnimmt, die um aufzubrechen unr eines marmen Sonnenblid's harren." - Un ber Spite ber Befandtichaft, Die fur Dtto II. um die Sand der byzantinischen Raisertochter Theophano warb, stand der gebildete aber eitle Geschichtschreiber Lindprand, der eine ruhmre-Dige, mit Schmähungen auf die Griechen angefüllte Beschreibung diefer Reife verfaßt hat. Im Sahr 997 wurde Otto's III. väterlicher Freund, Ergbischof Abalbert von Prag, von Geburt ein bohmifcher Edelmann, beffen Leben zwischen monchischen Bufubungen und Verbreitung des Chriftenthums in fernen Landern getheilt war, von den heidnischen Prengen, einem lithauischflavifchen Bolfestamm an ber Oftjee, benen er die Segnungen bes Evange limms bringen wollte, auf Auftiften eines Gogenprieftere erichlagen. Der polnische Bergog Boleslav ließ die Leiche des heiligen Martyrers in Onefen beisehen, wohin der jugendliche Kaiser, der dem frommen Mönche mit ungewöhnlicher Liebe zugethan war, eine Wallfahrt unternahm, und über dem Grabe ben Grund zu der Mutterfirche von Polen und zu dem erften Erzbisthum legte.

Sein= rich II. 1002— 1024.

S. 293. Rad vielen Rampfen mit andern Thronbewerbern (Edard Marfaraf von Meißen, und Bermann von Schwaben) erlangte endlich Seinrich II., Bergog von Babern (Entel von Otto's I. Bruder), unter dem Beiftand des trefflichen Erzbifchof Willigis die Berrichaft, die er aber nur unter ichweren Rriegen mit Deutschen, Stalienern und Claven muhfam gu behanpten vermochte. Indef er gegen die unruhigen, beweglichen Lothring er und gegen die trotigen Bergoge und Markgrafen der deutschen Gane an Felde lag, brachen die Polen unter ihrem ftreitbaren Serzog Boleslav in die Oftmarken ein und verwüfteten alles Land bis zur Elbe, und die Lombarden, die um diese Beit größtentheils unter der Berrichaft einheimischer Biich ofe franden, suchten die Berwirrung und Zwietracht des Reiche zur Erwerbung ihrer Unabhängigfeit zu benuten. Seinrich jog an den Po und erlangte in Bavia die Krönung. Aber in der folgenden Nacht entstand ein fo mächtiger Bolfsauflauf, daß der Rönig nur durch die unerschütterliche Tapferkeit feiner Deutschen von Mord und Flammen errettet wurde. Die fromme Gesinnung und die Singebung an Rirche und Geiftlichkeit, die Seinrich durch die Grundung des Bisthums und der Rathedrale zu Bamberg, dem Lieblingsort feiner Jugend, in einer anmuthigen Landschaft Oftfrankens am Tuge der "Altenburg," wie durch andere Stiftegebande an den Tag legte, verschafften ihm und feiner gleichgefinnten Gemahlin Runigunde in der Folge ben Beinamen der Beiligen. Der herrliche Dom mit feinen vier fchlanken Thurmen in romanischem Bauftil ift ein edles Denkmal des durch die Berbindung mit Stalien geweckten dentschen Runftgeschmacks. Bei der durch den Papit felbft vollzogenen Einweihung diefer Rathedrale empfing der Raifer aus deffen Sanden fnieend die Jufignien der Berrichaft, Scepter und goldenen Reichsapfel; und wenn er gleich auf feinen Romergugen die Schirmvogtei über die beilige Stadt nibte, fo gab jene Ceremonie doch den folgenden Bapften Beranlaffung, die deutsche Raiserkrone als ihr Lehn anzusehen. Nach einem dritten auf Bitten des Papftes wider die Griechen in Unteritalien unternommenen Buge ftarb Beinrich auf feiner Burg Grona unweit Göttingen. Wie reich an Rampfen, Unruhen und Miggeschicken seine Regierung auch gewesen war, fo wurde doch die Errungenschaft der Ottonen unter ihm nicht verfürzt. Das "heilige römische Reich beutscher Nation" blieb; Die Berrschaft über Italien wurde bebauntet; das deutsche Reich war auch ferner "Stern und Rern der abendlanbifden Belt." Diefe dauerhafte Begründung eines großen Staatsgangen, in dem alle deutschen Stämme fich als Glieder fühlten, und die Erwedung eines gemeinsamen Bolfsbewußtseins in allen beutschen Stämmen war das wichtigfte Ergebuiß der Berftellung des abendländischen Raiferthums. Erft zur Zeit der Ottonen wurde die Gefammtheit der deutschredenden und nun in einem Reiche berbundenen Volfaftamme als "Deutsche" bezeichnet. Der Gegenfat 311 Italien wedte somit das nationale Bewußtsein.

1033.

### 2. Das falifch-frankische Raiserhaus (1024-1125).

§. 294. Ronrad II., von den geiftlichen und weltlichen Fürften in der Konr. II. blühenden Rheinebene bei Oppenheim auf den alten Königsftuhl gehoben, war 1039. mehr auf Erweiterung des Reichs und Erwerbung friegerischer Chre und ritterlichen Ruhms als auf eine ruhige und friedliche Regierung bedacht. Nachdem er die wankelmüthigen Italiener, insbesondere den trotigen und friegerischen Bischof Geribert von Mailand zur Anerkennung seiner Oberhoheit gezwungen. in letterer Stadt die eiferne Rrone der Lombarden und in Rom, unter großen Reierlichkeiten, die Raiferkrone empfangen, nöthigte er den finderlosen Konig Andolf von Burgund, die Anwartschaft des Reichs auf das arelatische Rönigreich angnerkennen, und feste fich dann nach deffen Tod die burgundische Königskrone aufs Saupt. Diefes arelatische Ronigreich (§. 277) umfaßte die füdoftlichen Provingen Frankreichs: Provence. Dauphine, Franche-Comte, das Gebiet von Lyon; die westliche Schweig (Genf, Baadt n. a.) und Savohen. Aber dadurch wurde er in viele Tehden verwickelt, theils mit den burgundischen Edelleuten und Bischöfen, die fich-als unabhängige Landesfürften betrachteten und den Gehorfam weigerten, theils mit seinem Stieffohn Ernft von Schwaben, der nahere Rechte auf das Königreich geltend machte und in Verbindung mit feinem Freunde Welf in Subbentichland die Rahne der Empornng aufpflanzte. Beide erlagen nach tapferm Rampfe, und die Thaten und Schickfale des ritterlichen Bergogs Ernft gingen in die Bolfesage und Dichtung über. Durch den Bertrag von Solothurn wurde Burgundien mit dem deutschen Reich vereinigt. Sier war es, wo der so wohlthätige "Gottesfrieden" (treuga Dei), in Folge deffen von Donnerstag Abend bis Montag Morgen, alfo an allen Wochentagen, die durch das Leben Chrifti eine höhere Bedeutung haben, die Waffen ruhen und alle Sandlungen der Rache und Gelbsthülfe unterbleiben follten, durch den Ginfluß der Bischöfe ins Leben trat, eine Ginrichtung, welche unter den frankischen Raisern, besonders in den unsichern Beiten Beinrichs IV. auch in Italien und Deutschland Geltung erlangte, und dem Ranb- und Fehdeleben durch die Macht der Religion und der heiligen Sitte eine wohlthätige Schranke fette. Gine fchreckliche Sungersnoth und Sterblichkeit, welche unter diefer Regierung mehrere Sahre lang gang Europa ichwer heimsuchte, wurde als Strafe Gottes über die Ruchlofigfeit der Menschen angeschen und von der Geiftlich. feit zur Begründung biefes heiligen Friedens, den Chriftus der Welt verheißen, benutt. Mit Begierde griff das ichnthloje Bolf nach dem dargebotenen Ont wie nach einem Anter der Rettung. - Polen und Bohmen wurden lehnspflichtig gemacht, dagegen Schleswig an Rannt ben Großen (§. 285) abgetreten und die Cider als deutsche Reichsgrenze festgesett. Durch ein neues Lehngeset bestätigte Rourad auf seinem zweiten Romerzug die Erblichfeit der fleinern Beben in Dentschland und Stalien und bestimmte die

dem Kaiser zu leistenden Lehnspflichten, Abgaben und Lieferungen. Nur wer in einem Gericht seiner Standesgenossen eines Verbrechens überwiesen worden, könne seines Lehns beraubt werden. Durch diese Bestimmung wurde die Macht der Großen zersplittert und geschwächt, die Vasallen der Willfür ihrer Lehnsherren entzogen und der Grund zu einem freien und angesehenen Mittelstand gelegt. Der Ackerban hob sich, indem der niedere Abel im erblichen Besitz einen natürlichen Aureiz fand, seine Heisiger zu bestellen und neue Zweige der Landwirthschaft zu ersinnen. Konrad und seine Nachsolger liegen im Dome zu Speher, dessen majestätischen Ban er begonnen (1030), begraben. Ueber ein halbes Jahrtansend war Speher die heilige "Kaisertodtenstadt", und die Reste deutscher Könige, welche sich im Leben blutig besehdet, haben dort im Frieden neben einander geruht.

1. Der Gotte frieden. Als das milde Rehdemesen alle Gerichtsbarteit verdrängte, Gewaltthat jeden geordneten Rechtsgang ftorte, und der Schwache und Schubbedurftige hulflos der Bedrüdung ausgeseht war, da suchte die frangofische Geiftlichkeit durch die Macht der Religion der mangelhaften Rechtspflege nachzuhelfen und der Raubgier und den Thaten des Schwerts durch firchliche Gebote Schranken ju feben. Schon im 3. 989 murden auf einer Spnode der Diocefe Poitiers folgende Befchluffe gefaßt: "Wer in die Rirche einbricht oder Etwas mit Gewalt von dort wegnimmt, der fei, wenn er nicht Genugthung leiftet, verflucht. Berflucht fei weiter, wer Laudleuten und andern Armen Schaafe, Rinder u. f. w. raubt. Der Kluch der Kirche treffe endlich auch die, welche welhrlose Beistliche angreifen und verleben." Eine andere Friedensurtunde der frang. Geiftlichkeit ftellt auch noch Rauflente unter den Schut ber Rirche, bedroht die Uebelthater mit ber ftrengften Erconnnunication, bis fie Benugthung geleiftet, und belegt die Befitzungen der Widerspenstigen mit dem Buterditte. Es waren ftrenge aber nothwendige 3mangemittel, die nicht eitler Berrichfucht dieuten, fondern aus der Bedrängniß der Rirde felbst und dem elenden Buftande des ichuglofen Boltes hervorgegangen das Wert des Friedens forderten." Roch wirtfamer waren die Bemühungen des fran-Bofifchen Rierus im 3. 1034, als er die in Folge einer dreifahrigen Sungerenoth herrschende Berknirschung des Boltes jur "Ernenerung des Friedens auf Erden" benutte und gur Guh= nung der Gunden anger andern Bugen namentlich die Enthaltung bon Baffenthaten und ränberischen Neberfällen geloben ließ. Soch und Riedrig trat in die heilige Friedensber= bruderung ein. Ja die Beiftlichkeit begnügte fich nicht mit dem blogen Friedensgelöbniß, fie bildete fogar Maffenbrüderschaften, worin Teder eidlich sich verpflichten mußte, gegen alle Friedensstörer mit dem Schwerte gu Belde gu giehen und namentlich der Rirche und ihren Dienern den nachdrücklichsten Schut zu gewähren. Priefter follten mit der heiligen Fahne dem Bolte vorangieben (1035). Aber diefer gewaltsame Friedensgwang führte neue Störungen berbei. Endlich im 3. 1011 fam ber eigentliche Gottesfrieden gu Stande, hauptfächlich burch die Thätigfeit der Bifchöfe von Arles und Avignon und des Abtes von Clugny. In einem Schreiben wird im Namen des gesammten Elerus von Frankreich unter Androhung firchlicher und weltlicher Strafen gegen die llebertreter der Gottesfrieden ausgeschrieben, der darin befteht, "daß von der Abendftunde des vierten Wochentages an unter allen Chriften, Freunden und Feinden, Radharn und Fremden, ein beiliger und unverletlicher Friede berricht bis jum zweiten Wochentage d. h. bis zum Sonnenaufgang am Dienstag, fo daß Jedermann zu jeder Stunde in diesen vier Tagen und Rachten vollkommene Sicherheit genießt und frei bon jeglicher Furcht vor seinen Beinden unter dem Schut des gottlichen Friedens thun fann, mas ihm gelegen ift." Diefer von frommen Mannern gepredigte und von dem bedrängten Bolf als Rettungsmittel lebhaft ergriffene Frieden fand in Frankreich bald allgemeine Geltung und

wurde auf gahlreichen Concilien in der Folge erneut und mehr ausgebildet. Bald murde die Seiligfeit des Friedens auch auf die Abventszeit und die hohen Kirchenfeste ausgedehnt. -Bon Frankreich fand die heilige Sitte Gingang in Deutschland und Stalien, in Spanien und England. Schon Beinrich III. fuchte dem auf einem Reichstag in Rouftaus erlaffenen Friedensgebot im gangen Reiche Beltung zu verschaffen; doch gebührt bem Ergbijchof Sigiwin von Roln das Berdieuft, den Gottesfrieden in Deutschland begründet gu baben und awar im 3. 1083. Rach feiner Berfügung, die bald in Luttich, Munfter und andern Ländern nachgeahmt murde, follte nicht blos in den 3 Tagen der Woche (Freitag, Sonnabend, Sonntag), fondern and vom erften Tage der Abventszeit bis nach Weihnachten und bom Beginne der Faften bis & Tage nach Pfingsten Niemand Waffen tragen und Gewaltthaten verüben. Rirchliche und weltliche Strafbestimmungen follten bem beiligen Bebote Nachdruck verleihen. Zwar ist das Institut nicht, wie früher geglaubt murde, unter die Reichsgefete aufgenommen worden; aber die frankijchen Raifer haben doch daffelbe nach beiten Rraften gu befordern gefucht, wenn ichon die Bifcofe wie die Urheber fo die eigentlichen Suter des Friedensgebotes gewesen gu fein icheinen. In England und Unteritalien murde der "Friede Gottes" hauptfächlich unter dem Schut der normannischen Fürften begründet. Eine allgemeine Bedeutung aber erhielt die Treuga Dei, als das Oberhaupt der abendlandi= ichen Rirche fie für die gange Chriftenheit als bindend aufstellte. Dies geschah querft durch Urban II. auf berfelben Rirdenversammlung in Clermont, auf welcher ber erite Rreuging befchloffen ward (§. 302). Dadurch follte die gange driftliche Welt durch das Band des Friedens und der Berfohnung verbunden werden, um als ein gefchloffenes Gange gegen die Unglänbigen in den beiligen Rampf ju gieben. Etwa drei Sahrzehnte fpater wurde der Gottesfriede, nachdem er noch auf einigen Coneilien wiederholt worden war, in das fanonifde Recht als allgemeines Rirchengebot aufgenommen und im 3. 1179 von Megander III, noch einmal in feinem gangen Umfang bestätigt. Aber um diese Beit hatte er bereits aufgehört, allgemeine Gultigfeit gu haben. Die Rechtsauschauungen hatten unter den neuen Beitideen eine andere Gestalt angenommen; die Trenga Dei, die im 11. Sahrhundert ale lettes Rettungsmittel in Noth und Bedrängniß, als einzige Schutwehr gegen einen Buftand wilder Anarchie von den hülfebedürftigen Boltern mit Begierde ergriffen morden, war am Ende des 12. Jahrhunderts bereits eine veraltete Ginrichtung, die nur noch eine hiftorifche Bedeutung befag. Undere fraftigere Friedensinstitute maren ins Leben getreten : die Baffenruhe bon einigen Tagen und bestimmten heil. Beiten follte durch einen allgemeinen danernden, durch einen ewigen Frieden erfest werden. In diefem Streben trafen die welts lichen Machthaber mit der Theofratie des Papftthums gufammen. Aber indem die Beftimmungen der Trenga in die neuen Friedensordnungen und Rechtsinftitute aufgenommen murben, behielten fie aud noch fpater ihre Geltung. Roch im Sachfenfpiegel werden gemiffe Tage und Beiten aufgeführt, die fur alle Menfchen Tage des Friedens fein follten. Be mehr aber unter ben Ginfluffen des Fauftrechts die Gemuther verwilderten, defto ungulänglicher waren die firchlichen Friedensgebote; daber in den späteren Reichsfriedensgesehen gur Unterdrückung des Fehdewesens derselben teine Erwähnung geschieht. (Bgl. Dr. A. Gluckbohn "Gefdichte des Gottesfriedens").

2. Die Slaven. (vgl. S. 256 b). Oftwärts von der Elbe lebten noch viele flavische Bölkerschaften unter ihren Stammfürsten ohne weitere Verpflichtung als Tribut zu geben und sich zur Annahme der äußern Formen des Christenthums zu bekennen. Die bekanntesten und bedeutendsten waren die Sorben, Obotriten und Luitizen; zu ihrer Bewältigung hatten die sächsischen Raiser Burgwarten und seite Städte an den Greuzen aulegen lassen und die Markgrafschaften Brandenburg, Thüringen (Meißen), Lausib u. a. errichtet. Allein "die Art der Erwerbung dieser Länder durch Wassen, die Härte, mit der die alten Einwohner ge-zwungen wurden ihren heimischen geliebten Göttern zu entsagen, um sie gegen ihrer Untersbrücker Religion zu vertauschen, welche, tief vom Ursprunge herabgesunten, hauptsächlich die

Abagbe des gehnten Theils der Früchte der Betriebsamkeit und des Schweißes ihrer Bekenner forderte, der Drud des Tributs an den Konig und die willfürlichen Erpreffungen und, mas am tiefften idmerate, ber verächtliche Sohn, mit bem bas faft gur Auchtichaft berabgewürdigte Bolf wie feine Fürsten fich von den rauben habsuchtigen Rriegern behandelt feben mußte, mit dem es ale unehrlich fich durch Bande der Che nie gu Einem Bolfe vereinigen konnte; Alles bies mußte einen tief begründeten Sag erzeugen und fonnte unmöglich, fo lauge die Nation noch Rraft und Muth hatte, einen Buftand fichern, welcher nur durch bas Schwert gegrundet war, nur durch Gewalt behanptef murde." "Es wurde der Wahrheit nicht entsprechen, " fagt ein neuerer Schriftfteller (Dronfen), wenn man fagen wollte, daß die Glaven, namentlich die im Often der Elbe, von Ratur rober oder unbegabter gemejen feien als ihre beutschen Rads= barn. Es ift aller Orten in Diefen Clavenftammen ein ftiller, fcmiegfamer, beiterer Ginn; fie ftreugen fich nicht gern gu langer und fcmerer Arbeit an; das bequeme Fifchen in See und Fluß, das beschauliche Schweinehüten im Wald, ein leichter Feldbau, wenn es genügt, mit dem Safen den Boden aufzurigen, mahrend der beffere Boden unbeftellt, ungerodet bleibt, dagu Sandel und Wandel, wogn fie natürliches Geschick haben, das find ihre Beschäftigungen. — Urfprünglich haben fie den Unterschied von Ständen nicht, fie figen in kleinen Dorf. und Stammgemeinschaften unter gemählten Aelteften; Arbeit und Ertrag ift gemeinjam, von perfoulichem Cigenthum feine Rede. Es ift etwas, man mochte fagen, Geschichts= loses in ihrer Art; je weniger fich der Einzelne ftart und auf fich felbst gestellt fühlt, desto leichter ichließen fie fich in Daffen gufammen, fügen fie fich ber Leitung. Das am meiften unterscheidet fie von der hochgespannten, unruhig drängenden, aber auch gewaltsamen, selbstfüchtigeren Germanenweise. Die Berührung dieser, der Rampf gegen fie zwingt fie zu höherer Spannung, ju größeren Bereinigungen. Dies und bas Gindringen des Chriftenthums hat ibnen fürstenmäßige Berrichaft gebracht, die fich dann berrifcher, als bei den deutschen Stämmen geschehen, gestaltete. Co ift die Bergogsgewalt in Bohmen, in Polen erwachsen." Denn nun Die Polen und Bohmen, die mit großem Widerstreben die Dberhoheit des deutschen Reichs anerkannten und von Beit ju Beit Berfuche ju deren Abschüttelung machten, raubend und verheerend in die Oftmarten einbrachen, fanden fie Bundesgenoffen und Freunde an ben flavifden Anfiedlern. Ginen folden Ginfall machten die Polen unter Micefo im Sahre 1030, wurden aber nach einem zweijährigen blutigen Kriege wieder zur Lehns- und Tributpflichtigfeit gezwungen, und an ihren weftlichen Berbundeten, namentlich ben am Beidenthum hangenden Quitigen schwere Rade genommen. Unter Beinrich III. weigerte der ftolze Bergog von Böhmen, der einen gludlichen Feldang gegen das zwieträchtige Polen gemacht und viele Schähe weggeführt hatte, dem deutschen Raiser den schuldigen Tribut. Aber Beinrich madte von 1039-1041 drei erfolgreiche, wenn auch beschwerliche Feldzüge gegen Böhmen und zwang den Bergog gur Guldigung und gur Entrichtung von Geifeln und Tribut. In den unruhigen Zeiten Seinrid's IV. bielten die Bohmen tren gu dem Raifer und bilbeten den Kern feines Ariegsvolfs wider feine Reinde, ichandeten aber ihren Ramen durch Graufamteit und Ranbsucht Bur Belohnung ihrer Verdienste verlieh Seinrich IV. dem Bergog Bratislav ben Rönigetitel (a. 1056). Unter feinen zwieträchtigen Gohnen gerieth Bohmen mahrend Beinrid's V. Regierung in große Berwirrung.

Jēinr 111. 1039— 1056.

S. 295. Kourad's Sohn Heinrich III. ("ber Schwarze") war ein Mann von hoher Kraft, unter dem Deutschland seine größte Ausbehung, die Kaiserwürde ihr höchstes Ausehen hatte. Er besestigte die deutsche Lehusherrlichteit über Böhmen und Polen und zwang durch einen glorreichen Sieg das zwieträchtige Ungarn zur Unterwerfung und Lehuspflicht. Sein tapferes Schwert zügelte die äußern Feinde wie die nurnhigen Grasen des Reichs, und um den Trop der lehtern zu brechen, ging er mit dem Plane um, eine unum.

ichrankte kaiferliche Erbmonarchie ju grunden und die Bergogswürden in den deutschen Landen wo nicht abzuschaffen, doch mit der foniglichen Gewalt zu vereinigen und von fich abhängig zu machen. Bu dem 3wed beranbte er ungehorfame und widerspeuftige Fürften, wie den Bergog von Babern und Gottfried den Bartigen bon Riederlothringen, ihrer Burden und befette die erledigten Bergogthumer entweder gar nicht, oder er verlieh fie an nichteinheimische, ihm ergebene Edelleute, wodurch die Erblichkeit verhindert ward. Gelbft in den fumpfigen Mundungen des Rheins, der Maas und ber Schelde fah man das Reichsbanner weben, um tropige Fürften gum Frieden und gur Unterwerfung ju gwingen. Seinrich's gefürchteter Urm gugelte ben Aufruhr, wo er fich zeigte, fo daß diefer kaum im Finftern zu ichleichen magte. Den Stuhl Petri vergab er wie die Bisthumer und Abteien des Reichs. Er benntte nämlich eine Spaltung in der Rirche, um die drei hadernden Papfte abseten zu laffen und ben romischen Stuhl mehrere Dale nach einander an deutsche Bifchofe zu vergeben, in der edlen Albficht, die Rirche von dem herrfchenden Lafter ber Simonic zu befreien, und bei bem geiftlichen Stande Sittenreinheit gurudguführen. Diefes Streben, die faiferliche Gewalt über bie tropigen Reichsvafallen und die steigende Macht des Poutificats zu erheben, ware mahricheinlich gelungen, wenn Beinrich III. nicht frühe in blühender Mannesfraft und mit Sinterlaffung eines fünfjahrigen bereits gefronten Cobnes gestorben ware. Dem Gottesfrieden, ber in jener eifernen Beit, wo "das Recht in der gewappneten Sand lag," allein einige Ordnung erhielt und einige Muße gu friedlicher Beichaftigung gewährte, fam er durch ftrenge Friedenegebote fordernd entgegen (g. 294. 1). Seinrich weilte am liebsten in Bostar, bas er burch Erbanung des Domes und einer foniglichen Pfalg gu einem würdigen Berricherfit zu machen fuchte.

Mit dem Namen Simonie (abgeleitet von Simon dem Zauberer, der den Aposteln die Macht abkaufen wollte, durch Auflegung der hände den heiligen Geist zu ertheilen) bezeichnete man den von der Kirche verbotenen Kauf und Verkauf geistlicher Güter und Würden oder deren Erlangung durch Bestechung. "Unbestedt in firchlicher Finsicht bei fast allgemeiner Sittentosigkeit hatte sich heinrich III. nie durch Verkauf geistlicher Pfründen bereichert, aber voll wahrer Demuth für die Bedürfnisse und den Unterhalt der Geistlichen die thätigste

Corge getragen."

\$. 296. Heinrich IV. Heinrich's III. Sohn war Heinrich IV., ein seine IV., hochbegabter, kluger Knabe, über den ansangs seine verständige Mutter Agnes 1106. die Vormundschaft und die damit verbundene Reichsverwesung führte, bis es dem herrschsschien Erzbischof Hanno von Köln glückte, in Verbindung mit dem sächsischen Grasen Otto von Nordheim, den jungen Fürsten in seine Gewalt zu bringen, um durch ihre Sinwirkung zu verhindern, daß er in die Füßstapsen seines Vaters trete. Die strenge Erziehungsweise dieses nach Vergrößerung der Macht der Neichsschungsweise dieses nach Vergrößerung der Macht der Reichssürsten strebenden Prälasen mißsiel dem jungen Kaiser und machte ihm den prachtliebenden durch Geburt, Vildung und Geistesgaben ausgezeichneten, aber von Ehrsucht und Leidenschaft be-

herrichten Bijchof Abalbert bon Bremen, ber ihn den Sanden Sanno's entriß und durch Schmeichelei und Befriedigung feiner finnlichen Reigungen feine Bunft zu gewinnen wußte, fo angenehm, daß er beffen Rathichlagen. die auf Beschränkung der Großen gerichtet waren, ein geneigtes Dhr lich. In Ginem Streben maren die beiden Bralaten einig - jeder fuchte feinen Ginfluß bei bem Raifer und die Reicheverweserstelle gu benuten, um fich und feine Freunde, Bermandte und Anhänger gu erheben und mit Staatsamtern, Kirchenwürden und Reichsgütern zu bereichern. Insbesondere war Adalbert bemubt, mit Bulfe Beinrich's fein Ergftift Bremen gu einem Patriarchat Des Nordens zu erhöhen. Alle endlich mehrere geiftliche und weltliche Fürsten mit Drohen die Entfernung des ftolgen, herrichfüchtigen Bralaten erzwangen, befolgte der Raifer bennoch in feiner Lebensweise wie in feinen Sandlungen deffen Lehren und fuchte infonderheit die fachfischen Großen, die auf die franfifchen Berricher ftets mit Mißtrauen und Neid blidten, die ichon früher gegen Seinrich eine verwegene Berschwörung angelegt hatten und auf die der Bijchof von Bremen und durch ihn auch der Raifer den größten Groll heate, zu ftrafen und zu bemuthigen. Er hielt in Goslar eine fcmelgerifche, fur Sachjen höchft drudende Sofhaltung, geftattete Beranbung und Dighandlung bes Bolfs und machte mit seinen Genoffen im jugendlichen Uebermuthe die gange Gegend unficher; er entzog auf eine unerwiesene Antlage bin bem unternehmenden Otto von Rordheim das demfelben von der Raiferin Aques verliebene Bergogthum Bagern, belehnte damit deffen treulofen Schwiegerfohn, ben reichen von väterlicher Seite (Cfte) aus Italien ftammenden Belf und trieb den Beraubten burch feindliche Angriffe auf feine Guter und Burgen gur offenen Emporung; er hielt ben widerspenftigen Bergog Magnus von Sachfen, Otto's Freund und Bundesgenoffen, in ftrenger Saft und legte alleuthalben Bwingburgen an; er beleidigte die Thuringer, indem er fich in ihrem Streit mit dem Erzbischof von Mainz wegen des von ihnen verweigerten Behnten Bunften des lettern aussprach, um fich beffen Mitwirfung bei feiner beabsichtigten Chescheidung von seiner treuen, tugendhaften aber von ihm nicht geliebten Gemahlin zu erfaufen. Da griff zulett die schwer beleidigte fachsische Ritterschaft unter Otto's Leitung jum Schwert, das in seinen Rechten und seinem Eigenthum tief verlette sachnische und thuringische Bolt ichloß fich dem Abel an; die Burgen wurden gebrochen, die fefte Bargburg gerftort und ausgepländert und der Raifer zur Glucht auf geheimen Baldwegen genöthigt. Dies war der Aufang eines blutigen Rriegs. Das fachfifche Landvolt reigte durch feine wilde Berftorungswuth, in der es weder Rirchen noch Altare iconte, den leidenschaftlichen König. Er ruftete fich zu einer Seerfahrt, fiegte bei Sohenburg an der Unftrut, wo 8000 ruftige Cachjen die Bahlftatt dedten, über die Tapferfeit seiner Teinde und über das Feldherrntalent Otto's von Nordheim und draug fengend und brennend in die Läuder feiner Gegner ein. Schwer fühlte das fadfifche Bolf die Rache ber ergurnten Rrieger. Schreckliche Gränel wurden begangen; Mord, Ranb und Rirchenschändung herrschten im ganzen Land; gedemüthigt flehten die sächsischen Großen um Gnade und fügten sich ben harten Bedingungen des Siegers. — Da führte die Berufung der Sachsen an das Schiedsgericht des Papstes und die seindselige Haltung des stolzen Königs gegen den mächtigen Kirchenfürsten eine neue Bendung der Dinge herbei.

\$. 297. Seinrich IV. und Gregor VII. Dieser Papst war der willenskräftige, charakterseste Gregor VII., ber aus einem niedrig gebornen Möuch, Hildebrand, der mächtigste Kirchenfürst geworden war, und durch die lleberlegenheit seines Geistes bereits mehrere der vorhergehenden Päpste geleitet hatte. Durchdrungen von dem unerschütterlichen Glauben "an den unseshlbaren Sieg der moralischen Macht des Geistes über die physische Gewalt der Welt" und gehoben von dem Bewußtsein des durch seine Sittenstreuge erlangten Ausschens strebte er sowohl nach der Reinheit als nach der Einheit der Kirche, und um dieses Streben sicherer zu erreichen, suchte er unter der Geistlichkeit strengere Sittlichkeit und Religiosität zu begründen, die Kirche von der weltlichen Gewalt unabhängig zu machen und das Papsthum über das Kaiserthum und über jede zeitliche Fürstenmacht zu erheben, mithin den Klerns vom Staat zu emancipiren und diesen der sirchlichen Hierarchie unterzuordnen.

Darum war unter seinem Ginfluß turz vorher durch Nicolaus II. das Cardinalcollegium errichtet und diesem höchsten Staats. und Rirchenrath die Papftmahl, die bisher dem gefammten romifchen Bolte mit Inbegriff des Rlerus gugeftanden, übertragen worden, um fie fowohl der Bestätigung des Raifers als der Ginwirkung der romifchen Abelsfamilien gu'entziehen. Rach feiner Erhebung war er gunadift auf Reinigung der Rirche bedacht und erließ zu dem Bwed eine ftrenge Berordnung gegen die herrichende Simonie, entsette und bannte die Bifchofe, Die ihre Memter durch Rauf erlangt hatten, und fuchte die Urfache des Lafters durch das Berbot der Laien-Buveftitur d. h. der Befegung der Kirchenamter durch die Landesfürften vermittelft der Belehnung mit Ring und Stab zu tilgen. Die Entziehung diefes Belehnungerechts aber mar eine ju große Berminderung der weltlichen Macht, als daß fich nicht die Landesfürsten und vor allen die Raifer folchen Gingriffen in ihre Sobeitsrechte hatten widerfegen follen. Denn da durch die vom Geifte der Beit herbeigeführte Freigebigkeit der Raifer, Konige und Edlen die Bischöfe und Rloftervorsteher nicht nur mit Gutern aller Art, sondern auch mit der unabhängigen Berichtsbarteit und mit vielen andern Rechten begabt und durch die 3mmuni. taten in eine bevorzugte Stellung gefeht wurden, fo mußten die deutschen Raifer und in andern driftlichen Landern die Konige gemiffe Sobeiterechte über diefelben in Unspruch nehmen, wenn fie nicht einen großen Theil des Reiches ihrer Antorität entjogen feben wollten. Ohne die Behauptung diefes Inveftiturrechts mare das Unfeben und die Rechtsgewalt des Raifers in den geiftlichen Territorien, die an Umfang bie und da großen Grafichaften und gangen Bergogthumern gleich tamen, ganglich bernichtet worden. - Dann machte Gregor den Colibat (Chelofigfeit), der bisher nur für die Bifchofe allgemeine Citte gewesen, indeß die übrigen Beiftlichen diefes

.059.

durch mehrere Kirchenversammlungen aufgestellte Gebot wenig geachtet hatten, zum strengen Geset für alle Kleriker, und zwang die verheiratheten Geistlichen, ihre Frauen und Kinder von sich zu thun. Durch dieses Geset, so sehr dasselbe auch hie und da auf Widerstand stoßen mochte, wurde der Klerus enger an die Kirche geknüpft, da von nun an, "Beib und Kind mit allen Hoffnungen und Sorgen den Geistlichen nicht mehr an das Land seiner Geburt, an bürgerliche Verhältnisse sessselten, und er weniger von dem Arme weltlicher Dränger zu fürchten hatte." Zugleich begünstigte Gregor die Erhebung der Normannenherrschaft in Unteritalien, um dem päpstlichen Stuhle in diesem Lehnkönigreiche eine Stüße zu verschaffen (vgl. §. 287), und förderte das Klosterwesen und die Exemtion des regulären Klerus von der bischössichen Gerichtsbarkeit, daher er in den Mönchen eben so eifrige Förderer seiner Bestrebungen sand, als in den Landesbischöfen Gegner.

Die Berufung der Sachsen an das papstliche Schiedsgericht gab dem fühnen Gregor die gewünschte Gelegenheit, den Grundsatz geltend zu machen, daß der Bapft als Statthalter Chrifti über alle weltlichen Machthaber gesett sei und folglich Raiser, Rönige und Fürsten feine Leben Strager feien. Diefer Grundfat rubte auf der im Mittel. alter herrichenden Anficht, daß jede Gewalt eine gegebene fei, daß folglich die Fürstenmacht, als die höchste, von Gott herrühre und ber Papit als beffen Stellvertreter fie gu vergeben habe. Gregor Ind bemnach Beinrich IV., der im Gefühl feines Giege die papftlichen Gebote gegen Simonie und Laien-Investitur nicht beachtete, vor seinen Richterstuhl nach Rom. Statt jedoch diefer Forderung Folge zu leiften, ließ der Raifer auf einer nach Borme entbotenen Rirchenversammlung den Papit für abgesett erflären und fündigte ihm den Beschluß in einem an "Hildebrand, nicht mehr ben Papit, fondern den falichen Monch" gerichteten, mit Schmähungen und höhnenden Ansdruden angefüllten Schreiben felbit an. Der Born der beutichen Beiftlichen über das Colibatgefet, wornach fie entweder ihre Stellen ober ihre Beiber aufgeben follten, und der Ummith der Bifchofe über die Minderung ihrer Macht durch die papftliche Allgewalt und über das ftrenge Berbot der Simonie, burch welche viele von ihnen ihre Stellen erhalten, hatte diefen Spnodalbeichluß herbeigeführt. Das fonigliche Schreiben mit der Aufforderung, den unrechtmäßig eingenommenen Stuhl Peter's zu verlaffen, empfing Gregor in einer Rirchenversammlung des Lateran. Er erflärte fogleich die Beichluffe der Wormser Spnode für ungültig, da nach den isidorisch en Deeretalen (§. 282), benen Gregor allgemeine Geltung zu verschaffen bemüht war, nur die von dem rechtmäßigen Papit einbernfenen Concilien Gultigfeit hatten und ihre Unsfprüche der papftlichen Untorität untergeordnet waren, fchloß den Erzbischof von Maing, weil er eine Kirchenspaltung herbeiguführen ftrebe, und alle Pralaten, die bei diefen Befchluffen beharrten, aus der firchlichen Gemeinschaft aus, belegte ben Raifer und seine Auhänger mit bem Bann und entsette ihn feiner Burde. Diefes Urtel, dem die gange Versammlung frendig beiftimmte, wurde allen Chriften bekannt gemacht. Das geschah in

einem Augenblick, wo Beinrich's Berfahren wider die Sachsen allgemeine Unaufriedenheit erzeugt hatte. Bald fah er fich daber vom Bolfe verlaffen und die in Tribur versammelten Fürften fündigten ihm die Absehung an, wenn er nicht binnen Sahreefrift von dem Bannfluche geloft fei. Da eilte Beinrich begleitet von feiner treuen Gattin und einem einzigen Diener im ftrengften Binter über die Alpen zu dem in der fteilen Felfenburg Canoffa (im Mode- 1077. nefischen) weilenden Papite, erlangte aber erft Butritt, nachdem er drei Tage barfuß und im Bugergewand im Schloghof auf Erhörung geharrt. "Bor Canoffa ift der Stern des Raiferthums erblichen." Run murde er zwar von dem Banne befreit, nachdem er verfprochen, fich dem papftlichen Schiedegerichte unbedingt zu unterwerfen, seine Wiedereinsetzung aber von der Entscheidung eines Fürstentages abhängig gemacht. Seinrich, ohne höheres, sittliches Streben, das allein im Unglud Rraft gum Ertragen oder Muth gur Rettung gibt, hatte alle Saltung verloren und bewies fich nun eben fo fleinmüthig und demuthevoll, wie vorher leidenschaftlich und übermüthig.

Mathilde von Tuscien. Das Chlos Canoffa "bie weiße Befte" auf hohem fteilem Belfen, gehörte der reichen Markgräfin Mathilde bon Inscien, die dem papftlichen Stuhle fo ergeben war, daß fie durch eine Schenfungsatte alle ihre Guter, wogn Parma, Mantna, Modena, Reggio, Piacenza, Berona und die meiften Stadte Toscana's gehörten, bemfelben verlieb. "Gie bewirthete ben Papft wie Martha und laufchte feinen Worten wie Maria." Da aber sowohl der Raiser als Lehnsherr, wie das mit ihr verwandte Belfische Saus Uniprüche darauf geltend machten, fo gaben diefe Büter Beranlaffung gu vielen Streitigfeiten, bis fie gulegt getrennt wurden, indem ein Theil an den Rirchenstaat fiel, Die größern Städte ihre Gelbständigfeit errangen, das Uebrige an die Belfen und fpater an die Bobenftaufen tam. Mathilde vereinigte alle Ingenden einer Frau und Fürstin; fie verband mit Macht und Reichthum Geift, Ruhnheit, Standhaftigfeit, Bildung und ftrenge Gottesfurcht, fo daß man fie die große Gräfin nannte. Gie befaß eine aufehnliche Buchersammlung, beförderte das Studium des römischen Rechts und besorgte ihre Correspondeng in deutscher, frangöfischer und italienischer Sprache felbst. "In allen Regierungegeschäften erfahren, unermudlich thatig, jog fie durch ihre Lander, fchuf und erhielt Ordnung. - Ihres glangenden Sofes größte Bierde war fie felbit. Freigebig gegen Arme, hulfreich gegen Unglüdliche und Bertriebene, erbaute und fdmudte fie viele Rirden und Rlofter. Gelbft die Sturme des Rriegs unterbrachen ihre Andachtsübungen nicht." In ihrem 43. Jahre ließ fie fich noch durch den Papft bestimmen, ihre Sand bem 1Sjährigen Welf von Babern zu reichen. Doch war die Che ohne Daner.

\$. 298. Die Barte bes Papftes führte bem Raifer viele Anhanger gu, fo daß er feinen Beinden, die mittlerweile feinen treulofen Schmager, den Bergog Rudolf von Schwaben auf dem Fürftentag zu Forchheim als Gegenkaifer aufgestellt, die Spite bieten konnte. Umfouft warf fich Gregor gum Schiederichter auf. Es entstand ein verheerender Burgerfrieg, in dem Seinrich wider Rudolf und Dito von Nordheim mit Erfolg ftritt. Es war ein fchreckliches Schaufpiel, wie das edle Reich fich bamals zerfleifchte. "Die Bande der Bejellichaft löften fich völlig; feine Pflicht, fein Bertrag, fein Cid, feine Pictat hatte mehr Kraft. Bom Geringften bis zum Bochften waren Alle der Sabincht ergeben, und galt weder menichliches noch gottliches Recht. Go berrichte Trug,

Lüge, Untreue, Ungucht und jegliche Berwilderung mehr denn feit Menschengedenfen." Alle Rudolf in der blutigen Schlacht an der Elfter die rechte 1080. Sand verloren, mit der er dem Raifer Treue geschworen hatte, und bald darauf in Merfeburg geftorben mar, tonnte Beinrich zu einem Rachezug gegen Bregor ichreiten, der unterdeffen, durch faliche Siegesbotichaft getäuscht, abermale ben Bannfluch über ihn ausgesprochen und fich für Rudolf erflart hatte. Bu dem Ende überließ er feinem jum Bergog von Schwaben eingeseten Schwiegersohne Friedrich von Sohen fanfen den Rampf wider die noch übrigen Feinde in Dentschland (ben Bergog Belf und Berthold von Bahringen) und gog bann mit Beeresmacht gegen Rom. Gine von ihm nad Pavia einberufene Rirchenversammlung sprach die Abfehung über Gregor aus und mahlte Clemens III., einen gebildeten Mann von fauftem Charafter 1081. und unbeicholtenem Bandel, von dem Seinrich fofort in Rom, das er mit leichter Mühr eroberte, die Rronning empfing. Doch hielt fich Gregor, der in feinem Groll gegen den Raifer unwandelbar beharrte und lieber feine Sauptstadt der Berftorung preisgab, ale das errungene lebergewicht burch einen Bergleich mit Beinrich aufs Spiel fette, noch einige Beit in der Engelsburg. Er folog mit bem ranberifden und trenlofen Normannenfürften, Robert Oniscard (s. 287), der dem Papftthum und dem Rirchenftaat fo manchen Schaden jugefügt und darum mit bem Bluche ber Rirche beladen worden, ein Bündniß, wodurch dieser vom Banne gelöst ward, Unteritalien als papitliches Lebn empfing und dafür feinen Beiftand gegen die Deutschen verhieß. Die Normannen überfielen Rom, zerftorten die Denkmäler alter Runft und 1084. Berrlichfeit, plunderten Rirchen und Palafte und machten die Ginwohner gu Sclaven. Dieje Mighandlungen und Berheerungen erbitterten die Römer bergeftalt, daß der Papft es fur rathfam erachtete, feinem Geguer ben Plat gu räumen und mit Robert nach Unteritalien zu giehen. Im folgenden Sahre ftarb er ju Galerno mit der Menferung: "ich liebte die Gerechtigkeit und 25. Mai 1085. haßte das Boje, darum fterbe ich in der Berbaunung!" Ehrgeiz und Berrichfucht waren die Saupttriebfedern feiner Sandlungen, feiner Borte, feiner Gedaufen; Die Belt beherrschen durch bas Bort, bas Biel feines Lebens. "Des Papftes Tuß", fchrieb er einft an den König von Danemark, "follen alle Fürsten tuffen, nur er foll faiferliche Infignien tragen, burch das Berdienft des heil. Petrus ift er ein Beiliger des Berrn." — Aber noch waren Beinrich's Leiden nicht zu Ende. In Deutschland, wo mittlerweile der furchtbarfte Burgerfrieg gewüthet, ftanden zwei Gegenkaifer auf und trugen Mord, Ranb und Berwüftung burch die deutschen Gane bes Gudens und Nordens. Gefet und Ordnung lagen barnieber; Berrath und Tude lauerten auf allen Begen; Berwirrung und wildes Gehdemesen herrschten; denn in einer Beit, "wo nur die That die That bandigte, nur das gegudte Schwert in des Raifers Sand das Schwert der Fürsten in der Scheide hielt," fehlte in Deutschland die ordnende und gebietende Rraft eines unbestrittenen Oberhanpts. In Italien

erregte ihm Urban II., der auf Gregor's Bahn fortichritt und bon Beinrich nicht anerkannt ward, eine Menge Seinde und entfremdete ihm bas Berg feiner Gemahlin, die, nachdem fie ihres Gatten Ehre mit schmachvollen Beschnldigungen beflect, fich bon ihm trennte und im Rlofter ihr Leben beschloß. Bulett traten seine eigenen, verführten Göhne als Gegner wider ihn auf; Ronrad, ein fanfter, frommer Jungling, wurde bon ihm verftogen und ftarb in Rummer und Unehren; aber nicht lange nachher erhob auch der bereits gefronte Seinrich das Schwert gegen den Bater. Gewonnen von dem Papfte Bafcalis II., der über den alten Raifer von Neuem den Bannftrahl fchleuderte, und verlockt von den vielen geiftlichen und weltlichen Reinden deffelben, jog Ronig Beinrich wider feinen Bater, nahm ihn am Rhein durch Lift und Berrath gefangen und nöthigte ihn im Schloffe gu Ingelheim, feine Schlöffer, fein Erbe, fein Reich und Alles, mas er befaß, hinzugeben und fich felbst ber Regierung für unwürdig zu erklären. Der gedemuthigte Raifer entkam jedoch der Saft und fand bei den über die Barte des Cohnes emporten Burgern von Borms, Roln, Machen, Lüttich und andern Reichsftädten, die ftets mit Trene an Seinrich gehangen und dafür mit Rechten und Freiheiten belohnt wurden, Schutz und Sulfe. Gin Burgerfrieg, fchredlicher wie alle frubern, drobte zwischen Bater und Cohn auszubrechen. Das Maß des Cleuds mar jedoch voll. Bon Unglud und Kummer gebengt sank Heinrich IV. in Lüttich ins 7. Aug. Grab. Aber felbst nach dem Tode fam der Gebaunte nicht gur Rube. Nachdem fein Leichnam einige Beit auf einer Infel der Mofel geftanden und ein von Jernfalem gurudaekehrter Monch Tag und Nacht dabei Bugpfalmen gefungen, wurde er nach Speher gebracht, wo er fünf Jahre lang in ungeweihter Rapelle über der Erde fteben blieb, che die Beisetzung in der Raisergruft geftattet wurde. - Seinrich IV. war eine edle, hochbegabte Natur voll herrlicher Unlagen und Eigenschaften, fiegreich und tapfer im Feld, großmuthig gegen Freund und Beind, wohlthätig und hülfreich gegen Ungludliche, babei von majeftätischem Buche und Ansehen und von einem durchdringenden Fenerblick; aber feinen Leidenschaften und Begierden wußte er nicht zu gebieten und der Geift der Zeit war ihm entgegen. Die Ginheit des Reichs und die faiferliche Machtfülle, die Otto I. und Seinrich III. mit fo großem Eifer zu begründen gesucht, wurde durch die aufrührerischen Rampfe unter diefer Regierung gefährdet und geschwächt. Die weltlichen Großen, nur auf ihr eigenes Standes. und Familienintereffe bedacht, zeigten weder Baterlandeliebe noch Treue; mahrend der bedrängte und verfolgte Ronig bei der Burgerichaft der Reichoftadte und bei dem über die zunehmende Gewalt des römischen Sofes besorgten höheren Alerus Unterftühung fand, waren die Reichsfürften und großen Bafallen ftets gum Anfruhr wider ihren unglücklichen Raifer bereit und forderten durch ihr unruhiges Treiben die Macht des Papftthums über den deutschen Klerns und die Auflösung der Reichseinheit in die alten Stämme und Landschaften. Den größten Theil der Schuld an diefer ftaatlichen Berfahrenheit trug, außer der

Liebe zu einem ungebundenen Leben und dem deutschen Soudergeist, das herrschende Fendalwesen, deffen Streben nothwendig auf Verwandlung des Lehns

in erblichen Besit gerichtet fein mußte.

Seinr. v. §. 299. So lange Heinrich V. mit seinem Bater in unrühmlichem 1125. Rampfe lag, war er mit dem Papste Paschalis II. verbunden. Kaum war er aber im Alleinbesit der Kaiserwürde, so gerieth er gleichfalls über die II- verschlagener und herrischer Hürst war Heinrichen in Streit. Ein kräftiger, verschlagener und herrischer Fürst war Heinrich V. weit entsernt, eine Minderung der kaiserlichen Gerechtsame zu dulden. Er nahm den Papst, der sich in Frankreich eine Stüte zu verschaffen suche, sammt den Cardinälen gefangen, schlug die empörten Kömer

im siegreichen Kampse, erzwang sich die Krönung und einen günstigen Vertrag und eilte dann nach Deutschland, um den Fürsten, die während der Verwirrung des Reichs unter Heinrich IV. viele Reichslehen an sich gebracht, dieselben mit dem Schwerte wieder zu entreißen. Schwer lag die Hand des strengen Gebieters auf den unruhigen Großen und trieb diese zu Verschwörungen und Aufständen. Wiederum waren die Sachsen unter ihrem neuen Herzog Lothar von Supplinburg voran. Sie siegten am Welfsholze über des Kaisers

tapfern Freund Hoher von Mansfeld, der daselbst dem Schwerte Biprechts von Groißsch erlag. Dies benutte der römische Hof, um den Vertrag zu widerrusen und den Bann über den Kaiser anszusprechen. Da eilte Heinrich abermals nach Italien, brachte den Papst zur Flucht aus Rom und ließ, als

1118. weder er noch nach seinem bald darauf erfolgten Tode sein Nachfolger Caligt II. den Bann lösen wollte, einen Gegenpapst wählen. Nach langen Kämpfen kam jedoch zulest ein Vergleich zu Stande, der den unseligen Investi-

turstreit auf billige Beise beilegte. In dem Wormser Concordat vereinigte sich der Papst mit Heinrich dahin, "daß die Bischöfe und Alebte frei in Gegenwart des Kaisers ober seines Bevollmächtigten gewählt und von demselben durch das Seepter mit ihren zeislichen Besispungen und Rechten (Negalien) belehnt werden sollten, wogegen aber der Kaiser auf das Necht der Belehnung mit Ning und Stab, oder die Einsehung in das geistliche Amt, zu verzichten habe." So endete der unheilvolle Investiturstreit, der über 50 Jahre das deutsche Neich zerrissen und geschwächt hatte, mit dem Sieg der Kirche. Das Concordat schuf zerrissen und geschwächt hatte, mit dem Sieg der Kirche. Das Concordat schuf eine weite Klust zwischen den deutschen Bischöfen und dem Kaiser. — Die Strenge, womit Heinrich die tropigen Neichsfürsten gedemüthigt, hielt diese ab, bei seinem kinderlosen Absterben den nächsten Verwandten des fränkischen Hauses, Friedrich von Hohr fan sen, auf den Thron zu heben. Auf Betreiben der den Saliern abgeneigten Geistlichkeit wählscher hie Heinrich's V. Geguer, Lothar den Sachsen, den Erben Otto's

Lothar ber fie Heinrich's V. Gegner, Lothar den Sachsen, den Erben Otto's 1125-38. von Nordheim, erzeugten aber dadurch einen Bürgerkrieg und eine höchst verhängnisvolle Spaltung. Denn als nunmehr Friedrich und Konrad von Hohenstausen die gebotene Heransgabe der Reichslehen weigerten und mit Wassengewalt die Kaiserwürde an ihr Haus zu bringen trachteten, suchte sich

Lothar durch engen Anschluß an Bergog Seinrich den Stolzen von Babern aus dem Belfisch en Saufe gu verftarten, indem er ihm feine Tochter bermählte und die großen Besitzungen dieser Familie noch durch Verleihung des Bergoathung Sachfen vermehrte. Dadurch entschied fich ber Rampf gum Nachtheil ber Sobenftanfen, obwohl fie in Schwaben, Franken und am Rhein viele Anhanger gahlten und die Lombarden größtentheils auf ihrer Seite ftanden. Nach der Berftörung ihrer tapfern und getrenen Stadt UIm mußten fie 1134. fich unterwerfen, Lothar als Raifer anerkennen und ihn auf feinem zweiten Buge wider die Normannen in Unteritalien begleiten. Dafür wurde ihnen der Fortbesit ihrer Reichslehen und der Salifchen Erbgüter geftattet. Der ruhmlofe erste Feldzug nach Italien, wo Lothar weder die ungehorfamen Lombarden gur Suldigung bringen fonnte, noch die durch eine doppelte Papitmahl bedrohte Rircheneinheit berguftellen im Stande war, noch den normännischen Bergog Roger (8. 287) von der Eroberung Reapels und der Unterwerfung der faiserlichen Lehusbergoathumer Capua und Aversa abzuhalten vermochte, hatte den Raifer zur Verföhnung und zum Frieden geneigt gemacht, damit er Rache an feinen Geanern nehmen fonnte.

S. 300. Innere Buftunde. A. Deutsche Stande. Unter den frantifchen Raifern erscheint das deutsche Bolk, d. h. alle Freien in fieben, von der Form des Reichsheeres herftammende Abtheilungen oder Beerfchilde getheilt. "Den erften Seerschild bebt der Ronig, den zweiten die geiftlichen Fürften, weil fie nur des Ronigs Dienstmannen find; den dritten die weltlichen Fürften, weil fie ihrer Burde unbeschadet der Bischöfe Lehnsleute fein können; den vierten die Grafen oder Freiherren, als Dienftleute der Fürften, denen fie ihrem Geburtsftande nad gleich find. Diefe vier Beerfchilde machen den hohen Adel aus; den fünften halten die Mittelfreien oder Bannerherren, welde ihrer Geburt nach nicht zum hohen Adel gehören, aber Freie zu Mannen haben konnen; den fechften die Bafallen der Mittelfreien oder die gemeine Ritterschaft, welche keine Mannen haben, den fiebenten jeder Freie, d. h. der nicht eigen und ein ehelich Rind ift." - Der gewählte und in Nachen gefronte Ronig, der erft nach feiner Rronung in Rom den Titel Raifer führte, war oberfter Beerführer, Richter und Lehnsherr, Quelle der Fürstenmacht und des Adels. Er regierte das Reich nach den herkommlichen Rechten und Gewohnheiten mit Buziehung der Reichsfürsten auf Reichstagen; feine Ginfunfte bezog er größtentheils aus den Reichsgütern, Bergwerken, Forften, Böllen und freiwilligen Gaben der Geiftlichkeit; auch gerichtliche Strafgefälle und die Schutabgaben der Juden fielen dem Reichsoberhaupt gu. Unter den Konigen standen in den größern Landschaften Bergöge, die mit Bugiehung der Edlen ihres Landes auf ihren Landtagen geschliche Ordnungen für ihre Territorien trafen. Die Grenglander gehorchten Marfgrafen. Die Grafen waren die Oberrichter eines Gaues und beforgten zugleich das Aufgebot zum Reichsbeer. Alle diefe hoben Lehnswürden wurden unter den franklischen Raifern nach und nach erblich, was die Schwächung der Raifermacht und die Berausbildung der Landeshoheit gur Folge hatte. - Da der Rriegsdienst eines geharnischten Ritters zu Pferde für den gemeinen Freien von fleinem Gigenthum auf die Daner gu fostspielig und beschwerlich ward, fo stellten fich immer mehrere unter die But des Schukherrn, der gegen Entichadigung für fie den Seerbann leiftete. Dadurch nahm die Bahl der Freien mehr

und mehr ab (g. 283); und hatten nicht die frohlich aufblubenden Stadte den bedrängten Freien aufgenommen, fo ware bei der unter Beinrich IV. herrichenden Beschlofigfeit der Stand der Bemeinfreien untergegangen. Go aber fanden fie einen Bufluchtsort in den Stadten, wo fic, geschirmt durch Graben, Ball, Mauer und Thurm, ihre Freiheit behaupteten; hier murden fie durch Betriebsamkeit und Sandel reich, ohne die Baffen gang meggulegen, welche vorzuglich die rittermäßigen Burger au Roffe führten, mahrend die übrigen Ginmohner als Ingvolt ftritten und die Bertheidigungs-Maschinen bedienten. Ereu ftanden fie ftets auf Seiten ihres Raisers im Rampfe gegen die ungetreuen Fürsten. — In firchlicher Sinsicht war das Reich in feche Erzbisthumer getheilt (Maing, Roln, Trier, Magdeburg, Bremen, Salgburg), denen 35 Bisthumer untergeordnet maren. Die Ergbischöfe erhielten gegen eine beträchtliche Abgabe das Pallium von Rom, und durften erft nach def. fen Empfang die Bischöfe weihen. Der Erzbifchof von Mainz galt als Stellvertreter des Papftes in Deutschland. Die Raifer begunftigten die Erhöhung der Bifchofe, um bem Chraeis der weltlichen gurften und dem Conderfrieb der Stamme entgegen. gumirten; daber vereinigten die deutschen Pralaten das geiftliche und weltliche Schwert, fprachen Bluturtheile, führten Rriege und verwalteten jugleich das Sirtenamt. Die ftaunte jener lombardifche Bifchof, der einft im Zwiegesprad mit Chriftian von Maing auf feine Frage, ob er mohl alle Seelen feines Bisthums fenne, von dem deutschen Pralaten gur Antwort befam, fein Sprengel fei fo groß wie die ganze Lombardei."

B. Die gelehrte Bildning. a. Die Sprache. Unter den Stürmen der Bolfermanderung fant die alte Bildung in den Staub und die fraftvolle romifche Sprache artete aus und verlor ihre grammatische Benauigkeit; dennoch übte die alte Cultur felbft in ihrer Entartung eine folde Macht auf die roben Gemuther der germanischen Bolfer, daß diese in den Provingen des romischen Reichs, wo fie noch Refte alter Bildung vorfanden, in Italien (Lombardei), Gallien, Spanien, allmählich ihre vaterlandifche Sprache, Gefengebung und Pocfie vergagen oder mit der Cultur ber überwundenen Bolfer zu einem neuen Gangen vereinigten. Aus diefer Berbindung germanifder Clemente mit der borherrichenden romifden Bildung und Literatur gingen die romanischen Sprachen und die romantische Pocfie herbor. Die dentiche Sprache, die noch mehrere Sahrhunderte lang bon den Franken, Beftgothen und Langobarden gesprochen mard, verlor fich mit der Beit auch bei dem Ritterftande, und mit ihr auch viele andere Gigenthumlichkeiten. Bu diefem Sieg der romanischen Bildung über die germanische trug die Rirche nicht wenig bei. Denn da der Gottes. dienft in der lateinischen Sprache gehalten murde und der Rlerus, der im Alleinbefit der Bildung mar, fich vorzugsmeise diese Sprache aneignen mußte, fo bediente fich derfelbe bei Abfaffung aller miffenschaftlichen Schriften, ja fogar bei allen Urfunden des öffentlichen und geselligen Lebens der lateinischen Sprache, mas um jo naturlicher und thunlicher mar, als die deutsche in viele Dialette gespaltene Sprache jum ichriftlichen Gebrauch nicht ausgebildet mar und die romanifche Bolts. fprache noch ale untergeordnete, vielgestaltige Masse, ohne Gesehe und Regeln mit landichaftlicher Billfur in bunter Berfchiedenheit daftand. Dieje Berrichaft Des Lateinifchen hatte zur Folge, daß an den öffentlichen Schulen, die fich alle an Rlofter und firchliche Institute aulehnten, und wo die Lehrer fammtlich dem geiftlichen Stande angehörten, lateinische Sprache und Literatur die Grundlage des Unterrichts bildeten und daß man nur in diefer Sprache lehrte und fcbrieb. Dit Ausnahme der Pocfie, die allmählich den Geiftlichen entriffen ward und unter den Sanden des dichtenden Ritterftandes einen weltlichen Charafter und eine volksthumliche Sprache annahm, wurden alle Schriften, wes Inhalts auch immer, lateinisch verfaßt, und ba fie von Seistlichen herrühren, tragen sie auch meistens eine kirchliche oder religiöse Färbung und nach den römischen Borbildern ein rhetorisches Gewand. Die Philosophie wurde, wie im Morgenlande, auf die christlichen Glaubenssahungen angewendet, woraus jene kirchliche Literatur hervorging, die man Scholastik nennt und die ihre Entstehung und Ausbildung hauptsächlich in Frankreich (Normandie) und England nahm.

b. Geschichtschreibung. Realwissenschaften. Kunft. Die Geschichtschreibung wurde lediglich von Geistlichen geübt und stand im Dienste der christlichen Religion, deren Gründung und Verherrlichung der Hautzweck der mittelalterlichen Unnalen und Chronifen war. Die Künste, namentlich Baukunst, Malerei, Stein- und Bildhauerkunst, Holz- und Steinschneiderei, Musik, dienten zur Verschönerung der Kirchen und zur Erhöhung des Gottesdienstes und waren im Besitze der Geistlichen. Der Mönch Guido von Arczzo, der bei den Arabern in Spanien die Fortschritte der Musik fennen gelernt, führte das sogenannte Solstren und das Notenspstem mit Punkten und Linien in Deutschland ein. Auch die realen Wissenschaften, Mathematik, Naturkunde, Mechanik und die damit zusammenhängenden technischen und gewerblichen Fertigkeiten waren in den Händen der Geistlichen. Die gewöhnlichen Unterrichtsgegenskände an den bischöflichen und Klosterschulen waren die sogenannten sieben freien Künste oder das Trivium und Quadrivium (§. 245).

Die Gefdichtichreibung befand fich ganglich in den Sanden der Beiftlichkeit, daber auch die kirchlichen Creigniffe, in den Bordergrund traten und Lob und Tadel nach der Stellung vertheilt mar, die die Rurften gur Rirche einnahmen. Dieje geiftlichen Befchichtsbucher find nur Unnalen (Sahrbucher) ober Chronifen, Busammenstellungen mahrer und erdichteter Begebenheiten ohne Rritif und Urtheil. Die hiftorischen Schriften bes alten Teftaments und die römifden Gefchichtschreiber der fpatern Raiferzeit dienten als Borbilder. Das nach Caffiodorus bearbeitete Wert des Gothen Jornandes (Jordanes): Bon der Gothen Uriprung und Thaten, ift wie die Gefdichte der Langobarden von Paulus Diaconus eine rhetorijd und poetijd ausgeschmudte Dentidrift gur Berherrlichung Diefer germanifden Bolferftamme mit Benutung einheimifder Boltsfagen und Gelbenlieder (§\$. 245, 270). - In Spanien bearbeitete Snor Pacenfis (aus Beja) die Befchichte feines Baterlandes von 610-754 mahrend der Begründung der Maurenherrschaft, trop des verderbten lateinischen Stile eine wichtige Quelle ber fpanischen Urgeschichte. Gin anderer Bitor, von Sevilla, hat ein Menfchenalter früher Ausguge aus den Rirchenvatern (§. 235), eine Chronit der Weftgothen und eine aus 20 Buchern bestehende Encyclopadie des Wiffens feiner Beit verfaßt. - In England, wohin romifde Geiftliche die Cultur des Gudens verpflangten, hat etwa ein Sahrhundert vor Aleuin (S. 275) und zwei Sahrhunderte vor Alfred (S. 285) der Mond Beda der Chrwurdige (Benerabilie) + 735, eine Reihe von Schriften über bie meiften gu feiner Beit bekaunten Miffenfchaften verfaßt und in feiner Befdichte Englande, besondere in Beziehung auf die Begründung der driftlichen Religion und die Ausbildung der Rirche, ein fchabbares Werk der Radwelt hinterlaffen. In der Geichichte der Ginführung des Chriftenthums gibt er zugleich die Geschichte der Civilization feiner Landeleute. - Die altefte Gefdichte ber Franken fand einen naiven und treuberzigen Bearbeiter an Gregor von Tours. Der 3wed femes in zwei Theile, Gtorie der Mar = threr und Rirdengefdichte, zerfallenden Wertes, bas, wie die meiften Unnalen des Mittelalters, mit der Schöpfung der Belt beginnt, dann aber die frantifche Geschichte bis gu Ende des 6. Sahrhunderts darftellt, ift Erbanung und Ginfcharfung driftlicher Grundfabe. Bei Schilderung der Brauelthaten und Bugungen der frantischen Ronige ift feine Sprache aus den biblifden Buchern der Konige und Richter genommen; bei der Darftellung der

Rampfe und Rriegethaten nimmt er Birgil's und Lucan's Berfe in feinen Bortrag auf. Gregor's volksthumliche und naive Geschichte fand viele Fortseber, die ihm aber alle weit nachftehen, fo gleich der erfte, Fredegarius, der, nachdem er in drei Buchern die Geschichte von Erschaffung der Belt bis auf Juftinian ergahlt und im vierten einen Auszug aus Gregor gegeben, im fünften die Geschichte bis jum Sahre 641 fortführt. Un ihn reihen fich wieder anbere unbekannte Monche. Unter Rarl dem Großen und feinem Cohne hob fich mit ber allgemeinen Bildung auch die Bahl und Bedeutung der Geschichtschreiber, die in zwei Rlaffen gerfallen, in Lebensbeschreiber der Beiligen ihrer Zeit und in Unnaliften. Unter den lettern ragt Eginhard's (Ginhard's) Leben Rarl's d. Gr. (S. 275) an Sprache und Darftellung vor allen hervor. Faft jedes bedeutende Alofter hatte feine fortlaufenden Unnalen, fo Det, gulba (merkwürdig wegen des feindfeligen Tons gegen die gallofrantiichen herricher), St. Gallen u. a. Regino von Prum, der die Geschichte der letten Beit des 9. Jahrhunderts darftellte, nahm fich den Suftinus zum Borbilde, fo daß er nicht blos Morte und Redensarten, fondern fogar gange Gage ausschrieb und auf seine Beit anwendete. Bur Beit der Ottonen fdrieb Liutprand, Bifchof von Cremona (S. 292), eine Chronit, bie er "Buch von den Thaten Raifer Otto's des Großen" nannte, ein Bert, das in Form und Inhalt als ein Spiegelbild feiner Beit und der Italiener, unter denen er aufwuchs und die mit Bildung robe Sinnlichfeit und Gemeinheit des Charafters verbanden, angeschen werden fann. "Er fast alle Dinge von der gemeinsten Seite auf, er sucht die Urfachen der Begebenheiten in den kleinsten und niedrigsten Triebfedern und erzählt dabei mit fichtbarem Wohlgefallen ohne alle Schonung die schmutigsten Geschichten und die anstößigsten Anekdoten." Gin niederträchtiger Schmeichler der Ottonen, deren Gunft er fich durch feine gewandte Feder zu gewinnen wußte, schmäht er die byzantinischen Raifer über alle Gebühr. Aber bei allen feinen Kehlern bleibt Lintprand eine der bedentenoften Geschichtsquellen des Behnten Sahrhunderte. "Cein Bert ift angiebend geschrieben, durchaus Driginal und trog der Leidenschaftlichkeit und Eitelkeit des Berfassers doch in dem rein Thatfachlichen meift guverläffig." Gine frühere Schrift nannte er "Buch der Bergeltung", weil er darin für alles Leid, das ihm Berengar und seine Gattin angethan, Rache nehmen wollte. Um bekannteften ift fein Bericht über feine Gefandtichaft nach Rouftantinopel. Die Dichterin Großwitha († 980), Ronne im Rlofter Gandersheim, deffen Aebtiffin Gerberge dem fachfifchen Kaiserhause augehörte, pries in Leoninischen Reimbersen die Großthaten Otto's I. "Die poctifche Form hat dem hiftorifden Gehalt des Gedichts wenig geschadet, mehr der Ginfluß des Hofes. Groswitha jagt nicht Alles, was fie weiß, und läßt absichtlich Manches im Dunteln." Wittichind (Widufind), Abt des Benediftinerflofters in Corvey, beschrieb in der Manier und mit den Borten und Ansdrucken des Salluft (g. 210) in drei Buchern Die Thaten der Sachsen mit Sachkenntnig und mit Burdigung des heroifd-driftlichen Charakters feiner Zeit, wenn auch etwas gefärbt mit Ruhmredigkeit und Schmeichelei, wozu ihn das nationale Gelbftgefühl und die Bewunderung für die Beldengeftalt Otto's I. geführt zu haben icheint. Die im erften Buch ergählte altere Geschichte Sachsens gehört größtentheils der Sage an, in den übrigen ift er ein zuberläffiger Gemähremann. "Seine Darftellung ift aufghaulich, lebendig und warm, ohne daß er fich jemals zu leidenschaftlichen Urtheilen hinreißen ließe." Ditmar (Thietmar) von Merfeburg, ein eben fo tapferer als frommer Bifchof, ftellte in acht "Beitbudern" die Thaten der fünf fachfifchen Raifer dar, in nugewandter Rebe, aber in fraftigem, helbenmuthigem Geifte und mit hiftorischer Treue. Ditmar's Darstellung empfiehlt sich allein durch die Bärme seines Gefühls für die vaterländische Geschichte und die Ehrenhaftigkeit der Gefinnung, die überall durchscheint. - Unter den frantischen Raisern fant die gelehrte Schulbildung wie die ganze Cultur unter dem Geräusche der Baffen. Bippo verfaßte mit Calluftischen Redenkarten, die jedoch feine Unwissenheit und grammatischen Blößen nur dürftig verhüllen, eine Lebensbefchreibung Rourad's II. Der gelehrtefte und bedeutenofte Schriftfteller des 11. Sahrhun-

derte mar Graf germann von Beringen, gewöhnlich wegen feines lahmen und gebrechlichen Körpers Sermannus Contractus genannt. Er war Monch in dem reichen und anmuthvollen Rlofter Reichenau, wohin lernbegierige Junglinge aus allen Landern gezogen famen, um aus dem Munde des fauften und wohlwollenden Mannes, der die gange Gelehrfamteit feiner Beit mit einem lebhaften, fcharffinnigen Geift verband, die Lehren der Beisheit zu vernehmen. Ausgezeichnet als Philosoph, Rhetor, Aftronom, Mufiker und Dichter und der griechischen, lateinischen und arabischen Sprache mächtig, hat Bermann eine Menge gelehrter Berte, Kirdjengefange u. dgl. m. verfaßt, und jugleich mit geschiefter Sand mechanifde und musikalifde Inftrumente verfertigt. Aber fein Sauptwerk ift die in gutem Latein und mit Benutung der frühern driftlichen Geschichtschreiber bearbeitete Chronif in feche Beitaltern mit dronologischer Ordnung und verständiger Kritik. Er ftarb, 41 Jahre alt, im Sahre 1054. Die wichtigste Quelle über Seinrich IV. und seinen Streit mit Gregor VII. ift außer dem parteiischen, für den Papft und gegen Beinrich eifernden Berthold von Ronftang die vortreffliche Chronit Lambert's von Afchaffenburg, die Bierde der mittelalterlichen Gefchichtsbücher voll Wahrheit und Unparteilichteit. "Er erzählt die Gräuel feiner Beit aufrichtig und mahr; aber die Tiefe des Gefühls, die Ginfalt, die aufrichtige Religiofität, die er zugleich an den Tag legt, beweisen, daß seine Perfonlichteit ihn über feine Beit erhob, und tröftet den Baterlandsfreund, deffen Gemuth durch die von Lambert ergahlten Buftande deutscher Ration bermundet ift, mit dem Gedanten, daß fern vom Getummel der Welt auch damals Sunderte leben mochten, welche diefem Manne glichen." Dabei ift fein Stil rein, wurdig und naturlich. Doch ift auch er nicht gang frei von der Gefinnung, welche Die gesammte Alostergeiftlichteit in dem Streit gwischen Raifer und Papft begte. Gein Intereffe als Mond des Rlofters Bersfeld führt ihn mandmal zur Ungerechtigkeit gegen Beinrich IV. und macht ihn jum Lobredner Gregor's VII. - Ein parteiischer Bertheidiger des Raifers ift Bifchof Dtbert von Lüttich in einer überfichtlichen Lebensgeschichte Seinrich's IV., wogegen Balram, der Berfechter der firchlichen Cinheit, als Ciferer für das Papftthum auftritt, und Bruno in feiner Gefchichte des fach fifchen Ariegs als heftiger Schutredner der fachfischen Ariftotratie erscheint. - Für die Geschichte des Nordens find von Wichtigteit: Caro Grammaticus, † 1203, Geheimschreiber des Ergbischofs von Roestild, und Adam von Bremen, ein Freund Ranut's des Großen (g. 285). Gener verfaßte eine da. nische Geschichte von den altesten Beiten bis jum Sahre 1180, worin er die nordischen Sagen rhetorifch ausschmudte und in tlaffifches Latein fleidete, der lettere fchrieb eine Rir. dengeschichte, die, minder correct in Stil und Beitrechnung als Sago's danische Geschichte, doch ein ehrenwerthes Denkmal echter Religiosität und frommer Begeisterung ift. Der Abt Bibald von Corvey, Minifter, Diplomat und Reichsverwefer des Sobenftaufen Konrad's III., glanzte nicht minder als großer Gelehrter und Philosoph, wie als praktischer Staatsmann. Als Kenner der griechischen und lateinischen Sprache besorgte er des Raisers Correspondeng; feine Staats fchriften und Auffahe find spater gesammelt worden.

Unter den Geistlichen, die sich mit realen Wissenschaften, besonders mit Mathematit, Physit und praktischer Mechanit abgaben, und Andere durch Belehrung zu demselben Studium anfenerten, steht Otto's III. Lehrer Gerbert (§. 292) oben an. Meister in der Philosophie, Mathematik, Astronomie und allen Wissenschaften seiner Zeit, hat er nicht blos eine Menge Lehrbücher versaßt, soudern auch Erd- und Simmelskugeln und Sonnenuhren verfertigt, und durch seine physikalischen und demischen Experimente die Bewunderung seiner Zeitgenossen in soldem Grade erregt, daß man ihn für einen Hermentifter hielt. Er bewirtte hauptsächlich die Einführung der arabischen Zissen. Neben Gerbert erwarben sich zwei deutsche Bischöfe, die nicht in der Fremde ihre Kenntnisse geholt, unsterbliche Berdienste um die Bischung von Künstlern, Architekten und Lehrern: Meinwert, Bischof von Paderborn († 1036), ein Verwandter der königlichen Familie, und Vernward von Fildesheim, beide eistige Beschüger der Künste und Gewerke. Von dem lehtern heißt

es : "Er begunftigte nicht nur Maler, Cheniften, Aunftichreiner, Goldarbeiter und Juweliere, fondern er verschaffte fich auch jede fünftliche Arbeit und jedes Berath, welches irgend etwas Befonderes an fich hatte, um es feinen dentschen Runftlern als Mufter in die Sand gu geben." Unf toftbare Gemander von farbiger Ceide und Bolle, und auf funftreiche Gefaße von edlen Metallen feste man großen Werth.

## IV. Die Nebermacht der Rirche im Zeitalter der Preugzüge.

1. Der erfte Kreugzug (1096-1099).

Die morgenländische Belt. 1) Das byzantinische (oft. römische) Reich. Das bygantinische Reich ging langsamen Schrittes feinem Berfall entgegen. Gin fittenlofer, wolluftiger Sof, wo Rante, Buhlereien und finnliche Genüffe die Burge des Lebens bildeten; ein mächtiger, herrschfüchtiger Rlerus, der nur auf Mehrung der Rirchen und Rlöfter bedacht mar, den Aberglauben wach erhielt und durch religiose Streitfragen die Leidenschaften reizte und Spaltun. gen und Parteiungen hervorrief; ein trogiges, großentheils aus fremden Soldnern bestehendes Seer, allezeit bereit, den ebrgeizigen Bestrebungen und Verschwörungen der Führer durch das Schwert Nachdruck zu geben - dies find Sahrhunderte bin. durch die gewöhnlichen Erscheinungen der byzantinischen Reichsgeschichte. Nur von Beit zu Beit, wenn ein friegerischer Beift einen der Raifer oder Beerführer überkommt, geschehen im Felde Rriegsthaten, die an altrömische Seldenzeit und militärifche Tugend erinnern. Dagegen fanden Runfte und Biffenschaften, Gesetgebung und Staatsverwaltung, burgerliche Ordnung und gefellige Bildung an den meiften Raisern eifrige Pfleger und Förderer. Aber die Biffenschaften maren, mit Ausnahme der Rechtsftudien, ohne lebendige Triebfraft; man gehrte blos an den Erzeugniffen der alten Welt und verfaßte Auszüge, Samulungen, Grammatiken und Wörterbnder; Schwung und Poefie mangelten ganglich. Gin großes Verdienst hatte jedoch das byzantinische Reich; es diente als Ball und Grenzmauer wider das mächtige Rhalifenreich und die wilde Seldschuftenmacht und barg die alte Bildung fo lange in seinem Schoof, bis das driftliche Abendland gur befruchtenden Aufnahme reif genng war.

Bafilio? ber Diafe= + 886. Dynaflie Beife. + 911,

Bafilios der Makedonier (g. 256), ein Mann von niedriger herkunft, der fich durch Schmeichelei die Gunft des Raifers Dichael und durch deffen Ermordung den Thron erworben, herrichte nach feiner Erhebung gerecht nach Innen und fräftig nach Außen. Sparfam ber Mafe: und mild suchte er durch Errichtung tirchlicher Gebaude das arme Bolt zu beschäftigen. Er donier. ftarb in Folge eines Unfalls, der ihn auf der Sagd betroffen. Gein Cohn Leo der Beife war mehr den Runften des Friedens und den Genuffen des Lebens als dem Rriege gugethan. Streitigkeiten mit den Beiftlichen, die ihn in feinen Liebschaften und Beirathen befchränken wollten, und namentlich mit dem gelehrten und fchlanen Patriarchen Photios (den er gulegt absehen und im Aloster sterben ließ), füllen einen großen Theil feiner Regierungsgeschichte, die jedoch auch an rühmlichen Thaten reich ift. Den Studien und Wiffenschaften ergeben, beförderte er Bildung und Rechtspflege und verewigte seinen Namen durch Berauftaltung einer Gesetsfammlung, Bafiliten genannt (S. 256). Mit den Bulgaren und Arabern führte er unglückliche Kriege. Gein Cohn Constantin V. Porphy. 912-959. rogennetos (d. h. der in Burpur Geborene) befaß als Erbtheil feiner Familie Bildung, Gelehrsamkeit und Runftfinn, erlangte aber über feinen Studien weder Berrichaft noch Cha-

Conftan=

Homa= nos I. 919-944.

rafterftarte. Buerft ftand er unter der Leitung feiner Mutter 3 of und ihrer Bruder und Gunftlinge. Dann bemächtigte fich der Flottenführer Romanos der höchften Dacht, ver-

bannte die Raiferin nebst ihrem Anhang, bermählte Constantin mit feiner Tochter und beherrichte den Staat als Raiserbater im eigenen Namen unumschränft und willfürlich, indeß fich Conftantin, ein harmloser, gutmuthiger Mensch, mit Büchern, Mufit und Malerei beschäftigte. Aber auch Romanos nahm die Thatfraft und den Kriegsmuth eines gelbherrn nicht auf den Thron herüber. Sittenlos und wolluftig fuchte er fein ausschweifendes Leben durch abergläubische Religionsübungen und durch den Umgang mit Geiftlichen und Mönchen ju fühnen, bereicherte Rirchen und Rlöfter und bernachläffigte das Ariegswesen. Alls die Bulgaren ihre Grengen erweiterten und erobernd bis bor die Thore Rouftantinopels drangen, betämpfte er fie nicht mit dem Schwert, fondern ging, mit dem Gewande der beiligen Jungfrau angethan, in ihr Lager, um einen Frieden gu erbetteln. Endlich murde er von feinen eigenen ehrgeizigen Sohnen auf eine ferne Infel verbannt, wo er ftarb. Rach feiner Entfernung und nach dem Sturze der verhaßten Sohne erlangte Constantin wieder die Berrichermacht und verstärtte fich gegen den Andrang feindlicher Bölfer durch ein Bundnif mit den Ruffen, wodurch dem griechischen Christenthum der Weg in diefes barbarifche Land gebahnt ward. Seine Enfelin Theophano war die Gemahlin des römisch-deutschen Raisers Otto's II. (§. 292), ihre Schwester reichte ihre Sand dem Großfürsten von Rugland (§. 258). Mahrend fein ichwacher Cohn und Nachfolger Romanos II. feinen Bergnügungen lebte und, mahrend er felbst der Sagd und dem Ballfpiel nachging, die Regierungegeschäfte seiner 959-963. Gemablin Theophano, einer ftolgen, schönen Spartanerin von mannlichem Muthe und angellofen Sitten, und dem rankevollen Josephus überließ, gewannen feine beiden Reldherren Nitephoros und Leo Photas glanzenden Waffenruhm und zeigten fich noch einmal als würdige Erben des römischen Ramens. Gie eroberten die Insel Rreta und gerftorten den Piratenftaat dafelbit; fie erfochten über die Mohammedaner in Sprien und Mefopotamien eine Reihe glauzender Siege, nahmen Aleppo und fechzig andere Städte ein und füllten die Staatstaffe mit den erbenteten Schäten. Rach dem, mahricheinlich durch Gift beschleunigten Tode des Romanos gab die unternehmende Theophano dem fiegrei. Niferhoden Feldheren Rikephoros mit ihrer Sand die Bormundschaft über die taiferlichen Rinder und die herrschaft über das byzantinische Reich. Nachdem diefer die Krönung ertropt, fette er auch als Raifer feine glorreiche Rriegslaufbahn fort. Er erweiterte das Reich nach Often gegen die Araber, er bermeigerte den Bulgaren den bon feinen Borgangern begabiten Tribut und bediente fich ju ihrer Schwächung der Gulfe des ruffifden Großfürften, er behauptete die Chre der Waffen im Rampf mit Dtto dem Großen in Unteritalien. Aber feine Strenge , feine Ginfachheit und feine Sparsamteit miffielen ben Boflingen ; der Alerns haßte ihn troß seiner außern Frommigfeit und strengen Rirchenbußen, weil er der Saufung der Rirchengüter in todter Sand durch Befchrantung der Bermachtniffe an die Rirche ftenerte und in die Befetung der Bisthumer eingriff, und das von unaufhörlichen Rriegen gedrudte Bolt fehnte fich nach Ruhe. Es bildete fich eine Berfchwörung, den großen von ihm gurudgefesten Felbheren Zzimistes und seine eigene Gemahlin an der Spite, in deren Folge Rite. Johannes phoros in der Nacht in feinem Schlafgemache überfallen und ermordet ward. Tzimietes Timietes fühnte als Raifer die Frevelthat, womit er den Thron erlangt. Er erweiterte die Oftgrenze durch fiegreiche Rampfe gegen die Mohammedaner und vernichtete die Macht der Samadaniden in Sprien; er befriegte mit Glud durch seinen Feldheren Manuel die Araber auf Sicilien; er bewältigte die Bulgaren und verwandelte ihr Land in eine Proving; er bediente fich der raubfüchtigen Petich enegen zur Schwächung der Ruffen, die unaufhaltfam bis unter die Mauern bon Konstantinopel gedrungen waren. Im Innern herrschte er milde und gerecht; Bafil. 11. ein großer Sang zur Bolluft und zu finulichen Genuffen durchbrach nur zuweilen feine Bertichertugenden. Gein Tod erfolgte nicht ohne den Berdacht der Bergiftung. - Gein Rach. folger Bafilios II. regierte in ahnlichem Ginn. Durch energische Kriegführung, wobei er Bruber fich barbarifder Miethtruppen bediente, erweiterte und ficherte er die Oftgrengen; in einem Conftangehnjährigen graufamen Kriege bandigte er die Bulgaren, die wieder abgefallen waren und -1028.

Noma= nee 111. 1028-1034.

Mich. IV. 1034-1041 Mich. V. 1041-1042. Conftantin VII. Miono= madies 1042-1054.

1054-1056 -1057. Ronne= nen 1057--1185, Jjaak

Romne=

nos

1057 -1059.

Constan= tin VIII. Dufas 1059-1067. Nomanes Dingenes

Mi=

unter einem ftreitbaren Führer verheerende Streifzuge nach Briechenland und Illyrien unternommen hatten, und jagte ihnen durch die Burudfendung von 15,000 geblendeten Rriegs. gefangenen folden Schreden ein, daß fie bon dem an bom Rampfe abliegen und fich der byzantinischen Herrschaft fügten. Auch die Kroaten und Serbier zwang er zur hnlbigung. Durch eine bedeutende Seemacht ichuste und erleichterte er Sandel und Vertehr; aber eine übermäßige Bestenerung laftete fcwer auf dem Bolte. Gein Bruder Conftantin VI. ernannte den Gemahl feiner Tochter 3 oë, Romanos, ju feinem Rachfolger. Diefer nahm fich nach dem Zeugniß des Michael Pfellos, eines gleichzeitigen Schriftftellers, den Anguftus und die Antonine gu Borbildern und lebte mehr den Biffenschaften und gelehrten Studien ale dem Rriege. Er erlitt eine fchwere Riederlage von den Arabern. Geine lafterhafte Gemablin Boë vermählte fich nach feinem frühen Tod mit dem hofbantier Dichael bem Paphlagonier, der aber bald in Geifteszerrüttung verfiel und im Rlofter endete, worauf Boë feinen Neffen gleichen Namens an Kindesftatt annahm. Als fich aber diefer ihrer Berrichaft zu entziehen fuchte, fturzte ihn Boë und vermählte fich in ihren alten Tagen mit Conftantin VII. Monomachos, der zwar nicht ohne Ruhm regierte, und mehrere gefahrdrobende Berichwörungen durch feine Entschloffenheit icheitern machte, aber boch ber schwierigen Lage des Reichs nicht gewachsen war. Das Haupt einer dieser Berschwörungen war der tapfere Reldherr Maniates, der einige Jahre früher Sieilien den Arabern entriffen, aber durch Sofrante in feinen Unternehmungen gehemmt und gulett einem feigen Gunftling untergeordnet, dem byzantinischen Sof den Gehorsam verweigerte und fich mit Gulfe der Normannen jum herrn von Sicilien und Neapel zu machen fuchte. Befiegt ftarb er an feinen Bunden in Bulgarien. Gein Abfall erleichterte den Normannen die Eroberung diefer iconen Lander (g. 257). Bu gleicher Beit murden die Provingen an der Donau von den rauberifchen Betich enegen heimgesucht und die zur Bertheidigung berbeieilenden bygantinischen Soldnertruppen in einer morderischen Schlacht gurudgeschlagen, und ber Often Theodora des Reichs war den unaufhörlichen Ginfallen der Seldich utten blosgestellt. Rach Conftantin's Tod regierte Boë's Schwefter Theodora, der lette Sproffe des von Bafilios I. Did. VI. abstammenden Berrichergeschlechts, das Reich mit Kraft und Berftand. Aber ber bon ihr Saus ber jum Nachfolger eingesette alte und einfältige Michael VI. Stratiotitos vermochte Die Raiferwurde nicht gu behaupten. In einer Schlacht übermunden, mußte er bie Berrichaft an den tapfern Sieger Maat Romnenos, den Gründer des ruhmbollen Raiferhaufes der Romnen en abtreten. Sfaat verdiente den Thron; er ficherte das Reich durch Bertrage mit den Petichenegen und herrichte im Innern mit Beisheit und Rraft. Er beschränkte die Gutererwerbungen der Geiftlichkeit und ordnete den Staatshanshalt mit Sparfamkeit. Mida ael Wfellos, ein berühmter bygantinifder Dielwiffer (Polyhiftor), der über Beschichte, Medicin, Alterthumswissenschaft und Staatskunst geschrieben. Gedichte verfertigt und die bürgerlichen Gesehe in Berse gebracht, der Mathematik und Naturwissenschaften verstand und in einer Eneyelopädie alles Wiffen feiner Zeit, von der Dogmatik bis zur Rochkunft abgehandelt, war unter Isaat und feinen Nachfolgern ein einflufreicher, ichmeicheluder Staatsmann. Ifaat überließ noch mahrend feines Lebens die Regierung feinem Nachfolger Conftantin VIII. Dufas, welcher gleich seiner Gemablin, der als gelehrte Schriftstellerin betannten Endoffa, feine gange Aufmertsamteit den Biffenschaften und den innern Staats. geschäften zuwendete. Rach seinem Tode gab feine wortbruchige Gemablin Endotia dem tapfern Relbherrn Momanos Diogenes mit ihrer Sand die Berrichaft. Als diefer aber -1071. nach einem unglücklichen Feldzug durch Berrath in die Gefangenschaft der Geldschutten gerieth, wurde ihm durch eine Balaftrevolution die Raiferwurde entzogen und Conftantin's dael VII. alteftem Cohne, Michael VII. (Barapinates) übertragen. Nach einiger Zeit entließen die Seldichutten, in Anerteunung der Tapferfeit des gefangenen Raifers, denfelben ehrenvoll der Saft; aber ftatt des gehofften Throns fand er bei feiner Rudtehr Untreue, Abfall und einen martervollen Tod durch barbarifche Blendung. Die gelehrten hofichrangen, denen er feine

Bunft nicht zugewendet, bewirften feinen Untergang. Michael war eben fo unfähig als beralos. Indeß er sich abmuhte, im Umgang mit Pfellos eine Masse todter Gelehrsamkeit und nublofer Wiffenschaft in fich aufzunehmen, vernachläffigte er das Rriegswefen, fo daß die Normannen in Unteritalien (S. 287), die Donauvölker und die Seldschukken ihre Eroberungen immer weiter ansdehnten und das byzantinifche Reich fich wie im Belagerungszuftand befand. Normannische Abenteurer, Barager und affatische Soldnerschaaren mußten die Grengen gegen die Ungarn, Rroaten, Serbier und andere Bolter vertheidigen. Bon amei fühnen Insurgentenführern bedrängt, von dem über den Getreidemucher seines Kinangminiftere emporten Bolte gehaft, entjagte Michael gulett der Regierung und endete feine Tage Niferbaim Alofter. Giner der Emporer, der bejahrte Ritephoros Botoniates erlangte den roe Boto-Purpur, war aber zu ichwach, seine Herrschaft gegen außere Feinde und ränkevolle verrathe. 1078-81. rifche Sofichrangen zu mahren. Sein Feldherr Alerios, Entel des Ifaat Romnenos, emporte Romne= fich gegen ihn, eroberte und plunderte die Sauptstadt und grundete "auf rauchenden Trummern" den Thron des Saufes der Romnenen, die ihn nun mehr als hundert Sahre lang im Befit behielten. Pruntvolle Titel und Chren, in denen Alexios fehr erfinderifch mar, und eine gelehrte aus ältern Schriftstellern muhvoll zusammengetragene Bildung waren die ichmachen Stuben feines Throns. Alexios, ein ftaatefluger, gewandter und friegefundiger Burft, behauptete den Thron 37 Sahre lang, zu einer Beit, wo durch die Rreugzüge das Morgenland und Abendland wieder in nähere Berbindung traten und das orientalische Wesen durch seine Rückwirkung auf das germanische und romanische Europa eine größere Bedeutung für die Beltgefchichte erhielt. Mit Burde und Rraft widerftand er den Schwierigkeiten, die fein Reich von Weften durch die Normannen und Areugfahrer und von Often und Guden durch die Seldichutten bedrohten. Alegios' Tochter war die gewandte Schriftstellerin Anna Rom= nena, die ihres Baters Leben befdrieben hat. And der Gefdichtfdreiber Bonaras blubte unter den Kommenen, die der Cultur und Literatur große Sorgfalt zuwendeten. In Alexios' Beist regierten auch seine beiden Nachfolger, der eben so edelmuthige als tapfere Johannes Komnes (Ralojohannes) und fein ftarter, friegerifcher Sohn Manuel. Unter ihnen bilden die bald nos freundlichen bald feindlichen Bezichungen zum Abendland, wodurch die Armee mit Soldnern, Mannel die Sauptstadt mit fremden Colonisten immer mehr angefüllt wurde, so wie die Kriege mit Romn. den wilden Grenzvölkern im Often und an der Donau (Gerben und Ungarn) den Inhalt der Gefdichte. Manuel, ein tapferer, ftreitbarer Mann, umgab fich mit den ausgezeichneiften Rittern des Abendlandes, worunter befonders Ronrad von Montferrat, der heldenmuthige Bertheidiger von Tyrus gegen Saladin (§. 311), zu erwähnen ift.

1118.

2) Die mohammedanischen Reiche. Die mohammedanische Welt, längst in viele Reiche und Ohnastien zerfallen, bildete im zehnten und elften Sabrhundert zwei Sauptgruppen von Staaten, 1) die auf der Nordfüste von Afrika und in Spanien gegründeten und in freier Gelbständigkeit bestehenden Reiche; 2) die afiatifchen Staaten, die den "Schatten-Rhalifen von Bagdad" wenigstens als ihren geiftlichen Oberherrn anerkannten. "Das Reich des lettern, das fich von den öftlichen Grenzen Aegyptens und der Bygantiner bis in die Nabe von Indien, Gibirien und der Mongolei erstreckte, war eine Art von Feudalmonarchie geworden, beftand aber im Grunde nur noch der äußern Form nach; denn es hatte fich eine beträchtliche Bahl von Serrscherfamilien aufgeworfen, welche im Namen der Rhalifen gu Bagdad unumschränkt über einen größern oder kleinern Landstrich geboten. Die Rhalifen felbst aber maren aus Beberrichern der Glänbigen Gefangene und Sclaven ihrer Emirs al Omra geworden, die als höchste Beamten das Seepter führten." Diefe Stelle befleideten zuerst die Stammbaupter der Buiden, bis diese dem milden Muth der Seldschuffen erlagen (§§. 265, 266).

a) Die Gelbschuffen gehörten dem türfischen Bolferstamm an, der einen 3weig der kankasischen Race aber nicht der indogermanischen Abtheilung derfelben bildet (§. 2). 3m 10. Sahrhundert zogen die Geldichutten als Romaden unter der Leitung eines Sauptlings,

Togrul= beg. († 1063.) 1050. 1058.

1063. Alp Arslan † 1072.

Malet Eduah † 1092.

1079.

der gleich andern Stammhäuptlingen einem Groß. Rhan zinspflichtig mar, in dem Lande der heutigen Kirgifen umber, bis fie unter Geldichutt ums Jahr 970 fich von der Unterwurfigfeit logmachten und in die Rabe der Bucharei manderten. Sier traten fie, um bon ben benachbarten tartarifden gorden Cont ju erhalten, jum Islam uber und vergrößerten fich durch die Aufnahme vieler Manner ans andern gorden. Geldfchutt's Cohn Arstan ließ fich im Gebiete der Stadt Bochara nieder und gab dadurch dem Stamme fefte Bohnfite. Bon dem Ghasnaviden Dahmud I. (S. 266) unterworfen und ginspflichtig gemacht, begaben fie fich, in einzelne Stämme getheilt, abermals auf die Banderung, bis fie nach Mahmud's Tod unter den Reffen Arstan's fich in Chorafan feftfehten und das Land mit Baffengewalt wider die Ghasnaviden behaupteten. Zogrulbeg, der eine diefer Neffen, eroberte Sopahan, fturgte, bom Rhalifen gu Gulfe gerufen, die Macht der Buiden und ließ fich bon bem Befreiten mit der höchsten weltlichen Burde, dem Amte eines Em irs al Omra, feierlich betleiden. Siegreich über alle feine Feinde ftarb Togrulbeg, eben fo tapfer als fromm, in hohem Alter und überließ feine Macht feinem gleichgefinnten Reffen Alp Arslan. Diefer delinte die Grengen des Geldschuffenreichs ans über Turfestan und Chowaresmien, befampfte die Ratimiden und das bygantinische Reich und vereinigte Geldengröße mit Menich. lichkeit und Demuth. Großmuthig entließ er den byzantinischen Raifer Romanos Diogenes ans der Befangenichaft. Rach feiner Ermordung durch einen friegegefangenen Celaven erlangte fein Cohn Malet Schah, der Erbe feiner Macht und feiner Beisheit, Die Berrichaft und mahlte 38pahan gur Sauptstadt. Den Ruhm, bon den fpatern perfifden Dichtern und Gelehrten als einer der größten Regenten gepriefen zu werden, verdankte er feinem erfahrenen Begier Mejam el Mult, einem Mann, der gang nach den Borfdriften des Rorans lebte. Ein unerbittlich ftrenger Richter, ein unermudlicher Wohlthater der Urmen und ein trener Diener feines Berrn, mar Negam die Gaule des Throns. Er verfaßte ein Lehrbuch für Rurften, das neben guten Rathichlagen auch hiftorifche Mufter enthält; er ftellte die gerfallenen Lehranftalten in Bagdad und in ben andern Sauptftadten des Oftens wieder her, ließ durch acht Aftronomen eine neue Beitrednung (dichelaladdinifche Mera) bearbeiten und zeigte fich in allen Dingen als einen erfahrenen und bentenden Staatsmann. Malet Schah theilte fein großes Reich in eine Menge von Lehnsherrichaften, worunter bas von Suleiman (Coliman) gegründete und durch glückliche Kriege mit den Oftromern über Kappadotien, Rilitien, Ijaurien und andere Lander Rleinaffens ausgedehnte Gultanat von Stonium (Rum) mit der Sauptstadt Dicaa das mertwürdigste war. Guleiman's Cohn, Rilidiche Arelan, verlor gwar Nicaa an die Arengfahrer, behauptete fich aber in feinen übrigen Landern und legte auch fogar den Schein einer Abhängigkeit von Malek Schah's Nachfolgern ab. - Rach dem Tode des großen Malet Schah, der als weifer Regent, als nuermudlicher Sager und als erobernder Krieger gepriefen ward, zerfiel fein Reich , durch Theilungen und Streitigkeiten unter feinen Sohnen, in eine Menge fleiner Gerrichaften, die fich durch gegenseitige Ariege fcmächten.

b) Fatimiden. Unter den ersten Fatimiden gelangte Aegypten zu hoher Macht und großem Bohlstand. Der Ackerban blühte, Handel und Verkehr nahmen einen mächtigen Aufschwung; Finanzen und Stenerwesen waren gut geregelt, eine verständige Ordnung und einssichte Verwaltung war allenthalben zu bemerken. Dabei hatte das fatimidische Reich eine große Ansdehnung. Durch den Besit von Palästina und Sprien stand es mit Asien in Verbindung; durch die Erwerbung der arabischen Kufte mit den heitigen Städten Mekkand Med und Med in a kam der Hande mit Indien und den Oftländern Asiens in die Hände der Aegypter; Nordafrika und Nubien erkannte die Herrschaft der Fatimiden am Mil an; mit Sieilien, Italien, Spanien bestanden Handelsverbindungen. Usiz, ein kluger, einsichtsvoller Regent, der die Wisseuschaften (Astronomie) beförderte und kluge Männer, ohne Rüchschauf auf Religion, zu Veanuten wählte, erwarb die sprischen Reiche der Hanadaniden mit Aleppo,

9[3i3 975-996. Damast und Moful. Gein junger Gohn, Sakem, mar zwar anfangs ebenfalls auf Be-

Safem 1021.

bung des Wohlftandes, Sandels und Aderbaus und auf gute Verwaltung und Rechtspflege bedacht, aber Religionshaß machte ihn graufam. Er verhängte die furchtbarften Berfolgungen über die Sunniten in Gyrien (g. 261), und nicht gufrieden, dem Glauben der Schiiten nud der echten Abstammung der gatimiden von dem Propheten mit Gewalt und Strenge Anerkennung zu verschaffen, huldigte er dem ichwarmerisch-fanatischen Spftem der is maeli. tifden Gette, und gab fich fur die berforperte Gottheit aus. In diefem Dahn beging er Sandlungen und erlieg Bejebe, Die einen gerrutteten Beift beurfundeten, und muthete babei mit ummenschlicher Barte gegen Chriften und Juden wie gegen die widerftrebenden Mohammedaner. Die perfonliche Freiheit murde durch unerhorte Sittenftrenge vernichtet. Satem, der Stifter der noch jest im Libanon feghaften ichwarmerifchen Gefte der Drufen, wurde gulett auf Beranftaltung feiner Schweffer ermordet, die dann ihrem Meffen Thaber die Regierung verschaffte. Dieser erlangte allgemeine Anerkennung als Khalife und hob Aeghptens Moftanfer Flor durch weije Berwaltung. Aber unter feinem Cohn Moftanfer und beffen Nachfolgern erging es den aghptischen Rhalifen wie denen in Bagdad; fie nußten fich mit der leeren Chre und dem pruntvollen Titel eines geiftlichen Oberhaupts ber Gläubigen begnügen, indes die ganze weltliche Gewalt in die Sande des Anführers der turkischen Leibwache tam, der anfange den Titel Begier führte, fpater fich die Benennung Ronig oder Gultan beilegte. Der erfte Diefer unumichrantt gebietenden Begiere war Abu Mohammed Safan genannt Maguri, der neun Sahre lang mit Kraft und Weisheit bas Reich regierte, fur Rechtspflege und Polizei mufterhaft forgte, Aderbau, Gewerbfleiß und Sandel hob und das Steuerwesen verftandig ordnete. Uns Saß gegen die Bygantiner und Chriften ließ er die in der Auferstehungstirche zu Berusalem niedergelegten Schabe wegnehmen. Seine Ermordung erzeugte einen furchtbaren Rampf zwischen der türkischen Leibwache und den Negerhorden, die des Shalifen Mutter gegen jene herbeigerufen. Die erstern siegten unter der Anführung bes harten Nafr ed Daula, der fich dann gang Unterägyptens bemächtigte, alle Cultur daselbit zerstörte, die werthvolle Khalifenbibliothek verschleuderte und die Dämme und Kanäle vernichtete, um fich in dem verwüsteten Lande beffer behaupten gu fonnen. "Bu diesen lebeln eines Bertilgungsfrieges fam, um die Leiden der unglüdlichen Aleghpter boll zu machen, noch eine beispiellose hungerenoth und in ihrem Gefolge die Pest. Der damalige Zustand des übervölkerten und fünf Jahre lang von hunger, Krieg und Best heimgesuchten Landes ift fdmer zu beschreiben. Mehl und Brod waren manchmal nicht für Gold und Edelsteine gu faufen, alle Polizei hörte auf, die Meufchen verwandelten fich in reißende Thiere, Menfchenfleisch ward fast zur gewöhnlichen Speife, die Begend von Rairo gu einer Ginode und der Palaft des Rhalifen zu einer Ränberhöhle. Der Rhalif felbst fam in eine Lage, welche der eines Bettlers völlig gleich war. Nachdem er die Reste der satimidischen Reichthümer verschleudert und jogar die Berzierungen an den Gräbern seiner Borfahren verkauft hatte, fristete er sein Leben nur noch von Almosen." Aus diesem jammervollen Buftande wurde Aegypten erst gerettet, als nach Raft ed Daula's Ermordung der Rhalif den zum Islam bekehrten Armenier Bedr al Dichemali mit seinen Miethtruppen aus Shrien herbeirief. Dieser stellte durch weise Regierung die Ordnung und den frühern Bohlftand wieder her, aber Sprien und Paläftina mußte er einer wilden, ranberischen Türkenschaar überlassen, die durch ihre Mißhandlungen gegen die Chriften die Hanptveranlassung zu den Krenzzügen gab. Bald erlagen dieje Türkenhorden der überlegenen Rraft eines Geldichukkenhauptlings, der nunmehr in Damast feinen Gib aufschlug und fein Reich gegen die Dfailiden herrichaft in Mosul und Aleppo erweiterte. Aber das Schickfal der Christen, sowohl der einheimischen als der Pilger, wurde durch diesen Wechsel nicht gebeffert. Um die Beit des erften Kreuggugs brachte Malek Schah's Sohn Bartiarof gang Sprien und Mejopotamien in seine Gewalt und sette über Jerusalem, Antiochia, Mosul u. a. D. zinspflichtige Berrscher. Allein furz vor der Erscheinung der ersten Kreuzsahrer war Jerusalem in die Sande des ägyptijchen Beziers Ab.

med Afdal, Bedr's Cohn, gefallen. Die durch die Berrichaft und Bergrößerungsbeftrebungen der einzelnen Gebieter und durch ben Religionshaß der Schiiten und Sunniten erzengten Spaltungen unter den Mohammedanern waren den Unternehmungen der Chriften forderlich. - Außer ben beiden großen Religionstheilen erlangten im Beitalter der Rrengguge die nach Ismael, einem Nachtommen Ali's, benannten ismaelitifchen Getten, welche von Turkeftan an bis auf das Phrenaen-Gebirge verbreitet maren, eine große Bedeutung. "Das Gpftem der Ismaeliten ift aus dem Ginfluffe indifd perfifcher Lehren auf den Islam hervorgegangen, und beruht auf dem Gedanten, daß das Imamat, oder der Geift Gottes in der Kamilie des Stiftere ber ismaelitischen Setten vererbt werde und durch Manderung bon einem Leibe jum andern übergehe. Diefem Shitem liegt eine allegorifd-muftifche Lehre ju Grunde, nach welcher ber Koran gedeutet wird und die zu einer Auflösung der Religion in Philosophie, gur unbegrengten Freiheit im Denfen und Urtheilen und bei dem einen Theile der ismaelitiichen Getten gu einer unbegreiflichen Frechheit der Gitten, bei dem andern gu einer eben fo unbegreiflichen Weltentsagung führt. Alle ismaclitifchen Geften hatten ihre Geheimlebren, ihre Beihen und Grade, ihre geheimen Orgien und ihre Miffionare, welche Profelhten mach. ten und mehrentheile auch fur politische 3mede arbeiteten. Die Laien nannte man Refite, die Eingeweihten Fedai's, die Lehrer und Miffionare Dai's." Bu den ismaelitifchen Geften gehörten die Raramathier, die von Safem bis auf unfere Beit im Libanon lebenden Drufen, die Rofairis und die von Obeidallah in Afrita gestiftete Sette ber Fatimiden. Um befannteften aber machte fich der von Saffan ben Cabah geftiftete Orden der Uffaffi= nen (§. 305).

S. 302. Peter von Amiens. Schon feit dem 4. Jahrhundert mar die Sitte herrichend geworden, jum Seil der Seele und zur Bugung eines fünd. baften Lebens Wallfahrten nach Balaftina zu unternehmen, um "die Bußstapfen des Seilandes, der Junger und der Propheten aufzusuchen" und an ber Stelle, Die man für Chrifti Grab hielt, und die barum von Selena mit einem prächtigen Gewölbe und einer Rirche versehen worden war, zu beten. Je mehr die religiojen Ideen die Berrichaft über die Gemüther der Menschen erlangten, je mehr die um Chrifti willen getragenen Leiden und Entbehrungen, Bußen und Afeeje als der ficherfte Weg zur himmlischen Seligkeit angesehen wurden, besto häufiger wurden die Pilgerfahrten, jumal als um das Jahr 1000 ber Glaube Gingang fand, daß das jüngste Bericht und die Wiederfehr Jefu nahe feien. Go lange die handeltreibenden Araber (§. 260) im Befite des Landes waren, durften die Pilger gegen Entrichtung einer Stener ungehindert fommen und gehen; als aber Sprien und Palaftina von den Geldichuffiichen Türken (§. 265. 301) erobert wurde, erlitten sowohl die eingeborenen Chriften als die Ballfahrer harte Drangfale. Die Klagen über Mißhandlung, Mord und Ranb wurden immer lanter, fo daß schon Gregor VII. mit bem Gedanken umging, fich des Religionseifere des Abendlandes gur Befreiung ber heiligen Statte zu bedienen. Sein Rampf mit dem Raifer hinderte die Aus. führung. Da trat ein von Serufalem heimfehrender Bilger, Peter ber Ginfiedler von Amiens, vor Urban II., fchilderte ihm die Leiden der Chriften im Morgenlande, und erhielt den Auftrag, in Stadt und Land umberzuziehen und die Gemüther für das große Unternehmen einer Befreinng des heiligen Landes aus den Sänden der Unglänbigen vorzubereiten. Bunderbar war die

Bewegung, die die fenrigberedten Schilderungen des phantafiereichen Pilgers in allen Ländern, befonders in Franfreich, und unter allen Ständen berborriefen. Sein abgehärmtes Geficht, fein durftiges mit einem Strick umgurtetes Gewand, sein flammendes Ange gaben seinen Worten Nachdruck. Als daber der Papft in einer auf der weiten Chene von Clermont, im füdlichen Frankreich, abgehaltenen Berfammlung, der viele Bijchofe, Berren und eine gahlloje Menge Bolte romanischer Bunge aus allen Ständen beiwohnten, das Albendland wider das Morgenland unter die Waffen rief, und feine feurige Rede mit der Ermahnung ichloß: "daß Seder fich felbst verlängne und fein Rreng auf fich nehme, damit er Chriftum gewinne," jo ertoute aus allen Reblen der Ruf: "Gott will co!" und Taufende fnieten nieder und begehrten fogleich in die Bahl der heiligen Streiter aufgenommen zu werden. Gie hefteten fich ein rothes Rreug auf die rechte Schulter, woher die gum gemeinsamen Unternehmen zusammengetretene neue Verbrüderung den Ramen Kreugfahrer erhielt. Alles eilte das Wort des Berrn zu erfüllen: Wer nicht fein Rreng tragt und mir nachfolgt, der ift meiner nicht werth! Bölliger Ablag der Gunden und ewiger Lohn im Simmel wurde nebst mancherlei irdischen Bortheilen den Biehenden verheißen.

S. 303. Gine machtige Begeifterung erfaßte alle Gemuther; fein Stand, fein Alter, fein Gefchlecht wollte gurudbleiben; der Landmann eilte vom Pflug weg, der Birte von feiner Beerde, Chegatten trennten fich, Eltern verließen ihre Rinder, Greife, Rnaben und Weiber folgten dem Ungeftum der Bewegung, Monche und Nonnen entliefen ihren Bellen; ein nener Geift war über Europa gekommen, eine neue Bolkerwanderung brach ans, nur mit verschiedenem Streben und mit geanderter Richtung. Do die religiofe Begeisterung nicht machtig genng wirtte, da half Luft gu Abentenern und Ritterthaten, oder Soffnung auf Rronen, Berrichaften und Schate; der Arme und Schutlofe hoffte badurch der Noth des Lebens und dem Druck der Verhältniffe zu entgehen. Die Ruftungen der Fürsten und Edlen danerten den Aufgeregten gu lange, daber 30gen ichon mit dem Beginn des Frühlings untergeordnete und ichlecht bewehrte Schaaren, unter ber Leitung Peter's von Amiens und eines frangofifchen Ritters, Balther ohne Sabe, durch Deutschland nach Ungarn gen Ronstantinopel. Alls man ihnen in Bulgarien die Lebensmittel verweigerte, erfturmten fie Belgrad und füllten das Land mit Ranb und Mord. Da fielen Die Ginwohner über fie her und erichlugen fie gu Taufenden. Die Hebrigen mit den Führern erreichten Rouftantinopel, wurden nach Aleinaffen übergefett, fanden aber in den Schluchten und Thalern unweit Dieaa bis auf wenige Bersprengte ihren Untergang durch die Seldschuffen. Im tapfern Kampfe fiel Balther, umgeben von feinen Brudern und den tapferften Genoffen. Richt beffer erging es den ungeordneten Schaaren, die nach einer blutigen Indenverfolgung in den rheinischen Städten (Strafburg, Worms, Maing u. a.)

1095.

unter der Leitung des Priesters Gottschalt und des Grafen Emito von

Leining en ausgezogen waren.

S. 304. Gottfried von Bonillon. Sunderttaufend Menschen waren bereits umgefommen, als der hochfinnige Gottfried von Bouillon, Bergog von Lothringen, mit feinen Brudern (Balduin und Enftathins) und einer großen Bahl wohlgernfteter Ritter (barunter ber tapfere Graf Robert von Flandern) auf bemfelben Wege gen Konftantinopel gog, indes Graf Sugo von Bermandois, der Bruder des Königs von Frankreich, und der normännische Fürst Boemund ans Unteritalien (§. 287) mit seinem ritterliden, ehrgeizigen Reffen Dankred zur Gee dahin abgingen. Nachdem fie dem bhzantinischen Kaifer Alexios dem Komnenen (S. 301) nach langem Widerstreben den Lehnseid geleistet und die Ruckgabe aller vor der Turkenherrichaft bem oftromifden Reiche zugehörigen Städte versprochen hatten, wurden fie nach Affen hinübergesett. In einer Chene unweit Die a fand die Mufterung des gefammten aus 600,000 Mann (barunter 100,000 Reiter und 300,000 ftreitbare Bugganger) bestehenden Seeres ftatt, deffen angesehenste Führer, außer den Genannten, noch folgende waren: Robert von der Normandie, Cohn Wilhelm's des Eroberers (g. 286), Stephan von Blois, der so viele Burgen gahlte als Tage im Jahr; der reiche und mächtige Graf Raymund von Touloufe, dem, wie eine Chronif fagt, alles Bolf gwiichen den Alpen und Phreugen guftromte, n. A. m. Bifchof Adhemar von Buy war papftlicher Legat. Frangofifche, normännische und flandrische Ritter bildeten vorzugeweise das Pilgerheer des ersten Arengzuges; das zwietrachtige von Sader und Burgerfrieg gerriffene deutsche Reich wurde erft fpater in die religioje Begeisterung hineingezogen. Die Belagerung ber Stadt Ricaa und der Sieg über den gum Entfat herbeieilenden Sultan war die erfte bedentende Baffenthat der Rrengfahrer. Lange widerstand die durch ihre Lage wie durch eine tapfere Befatung vertheidigte Stadt ben im Belagerungefrieg ungenbten Albendländern; und als fie fich nicht mehr halten founte, pflanzte fie die byzantinische Fahne auf ihre Binnen auf und schütte sich badurch vor der Erstürmung und Plünderung. Murrend überließen die Arengfahrer Die aa dem fchlanen Allerios, der die Führer mit reichen Geschenken, die Kriegsleute mit geringeren Gaben bedachte.

§. 305. Doryläum und Antiochia. Hierauf zogen die Kreuzritter in zwei getrennten Heerhanfen weiter nach Süd-Often durch das Gebiet des Sultans von Ifonium. Da stellten sich die wohlberittenen Seldschuffen unter Kilibsch Arslan der einen Abtheilung bei Doryläum entgegen und würden dieselbe vernichtet haben, wenn nicht zu rechter Zeit Gottsried mit dem andern Heere zu Hülfe gekommen wäre und die Türken zurückgeschlagen hätte. Die Eroberung des reichen Lagers voll prächtiger Stoffe war die Frucht des Sieges bei Doryläum. — Mangel an Lebensmitteln in dem von den Türken ringsum verwüstelen Lande und die Zwississischen Tankred's mit dem

hartherzigen Baldnin minderten indeffen bald die Reihen des Pilgerheers. Biele erlagen dem Sungertode, der Anftrengung und dem feindlichen Schwerte. Undere zogen heim, noch Andere trennten fich vom Beer und grundeten in der Fremde unabhängige Berrichaften mit beimifchen Ginrichtungen. (Go Balduin in der driftlichen Stadt Edeffa am Enphrat, als der armenische Fürft Thoros, der ihn gegen die Türken zu Sülfe gerufen und an Rindesftatt angenommen hatte, bei einem Bolksaufftand das Leben verlor.) Endlich traf das Seer in der reizenden Gegend von Antiochia (am Drontes) ein und umlagerte die feste, mit Allem reichlich versebene Stadt. Aber Mangel, Krankheit und die fühnen Ansfälle der Belagerten brachten die Rrengfahrer bald in große Noth. Erft als ein zum Entfat herbeieilendes Türkenheer gurudgeschlagen war und gennesische Schiffe dem Mangel abgeholfen, gelang es nach neunmonatlicher Belagerung bem fchlanen Boemund, fich burch Berrath der Stadt, deren 3. 3uti Befit ihm zuvor von den übrigen Seerführern zugefichert worden, gu bemachtigen. Furchtbar war die Rache der Chriften in der eroberten Stadt. Die Bahl der Erschlagenen überftieg 10,000. Aber ichon nach drei Tagen erschien der felbichnkfische Sultan Rerbuga von Moful und ichloß mit gahllosen Schaaren das unnnicht entblößte Antiochien ein. Da gerieth das Rreugheer in Rurgem in folche Sungerenoth, daß fein Untergang unvermeidlich schien und Bergweiflung fich Aller bemächtigte. Aus diefer Lage rettete fie die nach der Angabe eines Priefters in der Petersfirche entdedte heilige Lange, deren Anffindung die ausgehungerten, halbnadten Rrengfahrer in folche Begeifterung versette, daß fie bei einem Ansfall das übermächtige Beer der Belagerer in die Flucht fclugen, das reiche Lager derfelben eroberten und fich den Weg nach Gerufalem öffneten. Der Glaube an die Echtheit der Lange schwand jedoch bald, als der Priefter Peter an den Folgen des ihm aufgelegten Gottesurtheils ftarb. Das Gottesgericht und Peter's Ausgang. "Um Nachmittage des ftillen Frei-

tage, nachdem Peter durch Raften fich vorbereitet, wurden zwei Scheiterhaufen von trodinen Delbaumen, vierzehn guß hoch, und durch einen Bwifdenraum bon einem guße getrennt, erbant. Um diefe Scheiterhaufen ichlog das Beer der Ballbruder, vierzig Taufend Bewaffnete an der Bahl, einen Breis, in welchem alle Beiftliche fich befanden, mit entblößten gugen und in priefterlicher Aleidung. Als das Feuer fo heftig brannte, daß die Flamme bis dreißig guß in die Luft fich erhob, und Niemand demfelben fich zu nabern vermochte, trat ein Priefter auf, und rief die Borte: "Benn wirklich der allmächtige Gott mit diesem Manne von Angesicht an Angeficht geredet, und der heilige Andreas ihm wachend die heilige Lange gezeigt hat, dann gehe er unverfehrt durch das Feuer. War aber diefes Trug, dann verbrenne er mit der Lange, welche er in feinen Sanden tragen wird." Alle Anwesende riefen mit gebogenen Rnieen: Amen. Aledann fniete Peter, nur mit einem furgen Gewande befleidet, vor dem Biichof von Albara und rief lant Gott jum Bengen an, daß nichts, mas er von der Apoftel Beter und Andreas Erscheinungen berichtet, von ihm erfunden worden, flehte um die Bergebung feiner Sünden gegen Gott und feinen Nächsten, und bat den Bifchof, alle übrigen Beiftlichen und das gange anwesende Bolt, für ihn ihr Gebet mit dem feinigen gu vereinigen. Nachdem hieranf der Bifchof die beilige Lange in feine gande gelegt, und mit dem Beichen des Areuges ihn gesegnet hatte, erhob er fich, und ging langfamen Schrittes durch die hochlodernde Rlamme. Als Peter aus der Flamme wieder hervortrat, ohne daß weder feine Rleidung, noch das Ge-

wand, welches die Lange umhüllte, verfehrt ichien, und laut rufend : "Gott hilf" mit der Lange bem Bolte den Segen gab, da jubelten Alle, welche der heiligen Lange fich angenommen. Aber nach überftandenem Gottesgericht mar die Berehrung des Bolfes für Betern gefährlicher, als das Gottesgericht felbft. Denn über den von der Flamme ichmer vermundeten Mann ffurzte mit wuthender Fromnigkeit das Bolt her, riß ihn zu Boden, um feiner Rleider fich ju bemächtigen, und Ginige riffen Bleifch von den Bebeinen des armen Beiligen. Rabmund Bileg und einige Ritter mußten mit bewaffneter Sand ihn befreien. Undere begnugten fich damit, Feuerbrande und Rohlen von dem Scheiterhaufen mit fich ju nehmen, und in menigen Angenbliden war davon feine Spur mehr borhanden. Die Anhanger bon Raymund faben mahrend des Gottesgerichts eine Menge Erscheinungen, Peter felbft wollte mitten in den Rlammen mit dem Apostel Andreas fich unterredet haben. Aber er ftarb am zwölften Tage nach diesem Gottesgericht, sei es von den empfangenen Brandwunden, wie die Gegner der heiligen Lange behaupteten, oder bon den Folgen der Mishandlung des Bolts. Dafür waren alle andern Fürsten und Ritter bon der Unechtheit der Lange überzeugt, nur die Provençalen nicht, welche fortfuhren fie vor ihrem Seere mit derfelben Berehrung ju tragen, jum Gefpotte der übrigen Ballbruder."

1099.

15. Juli 1099.

S. 306. Berufalem. Munmehr zwang das Beer die hadernden Fürften, die das hohe Biel über felbstfüchtigen Zweden aus dem Ange verloren, jum ichlennigen Aufbruch. Ihr Beg führte zwischen der Meerestüfte und dem Libanon bin. Als fie um Pfingften über Ramla und Emans die Auhöhe erreichten, wo zuerst Ternsalem sichtbar ward, da fielen sie in heiliger Andacht auf die Anice, veraoffen Thränen der Frende und priefen Gott mit Lobgefängen. Aber Die Crobernng der festen, mit allen Bedürfniffen wohl versehenen Stadt, die mittlerweile in die Gewalt des ägpptischen Gultans gefallen, war eine schwere Aufgabe für das geschwächte, ermattete und aller Belagerungswerfzenge entbehrende Bilgerheer. Baffermangel und die verzehrende Gluth der Conne wirkten verderblicher als die Pfeile der Teinde. Aber die neuerwachte Begeifterung überwand alle Sinderniffe. Nach 30tägiger Belagerung wurde endlich Berufalem burch einen zweitägigen Sturm nuter bem Rufe: "Gott will es! Gott hilft und!" von den Krengfahrern erobert. Schredlich war jest bas Loos der Nebertvundenen, durch deren Ermordung blinder Religionseifer eine heilige Pflicht abzutragen glaubte. Ueber die Treppe der Moschee rieselte das Blut von 10,000 erschlagenen Saracenen; die Inden wurden in ihrer Spuagoge verbraunt; feines Alters, feines Gefchlechte ward gefchout; die Stragen füllten fich mit Leichen, Blut und Gliedmaßen von Verftummelten; die Luft ertonte von dem Jammergeschrei und Gestöhne der Bermundeten und Sterbenden; Rand, Mord und Berwüftung herrichte allenthalben. Erft als die Radje geftillt und die Raubgier befriedigt war, fehrte driftliche Demuth, Buffertigfeit und frommer Sinn in die Gemuther gurud; und nun fah man diefelben Menichen, die furz vorher wie rasende Thiere gewüthet, entblößten Sauptes und barfuß unter Lobgefängen nach der Rirde des heiligen Grabes ziehen, um an geweihter Stätte mit inbrunftigem Gebete und unter Freudenthräuen Gott für das gelungene Werf zu daufen und Bube zu geloben. - Sierauf ichritt 22. Suti. man gur Bahl eines Ronigs von Bernfalem. Gie fiel auf den durch Kestigkeit, Besonnenheit und Frommigkeit ausgezeichneten Gottfried von Bonillon, der fich jedoch weigerte, an der Stätte eine Ronigsfrone gu tragen, wo der Beiland der Welt unter einer Dornenfrone geblutet. Er verschmähte die außere Auszeichnung und nannte fich Befchüter des beiligen Grabes; und mit wie viel Recht er diesen Titel führte, bewies bald nachher der glorreiche Sieg bei Askalon, wo er mit geringen Streitfraften die überlegene Beeresmacht des ägpptischen Gultans gurudichling, den chriftlichen Rittern unermeßliche Bente erwarb und dem jungen Königreich Jerufalem feinen Beftand ficherte. Aber schon im nächsten Sahre erlag Gottfried von Bonil. 18. Juli Ion dem ungewohnten Klima und der heftigen Auftrengung. Er ward beerdigt in der Rirche des heiligen Grabes und gleichmäßig beweint von Frauten, Eprern und Griechen, ein reiner sittlicher Charafter, der echte Repräsentant des religiösen Beldenthums der Beit, daher auch die Liebe und Begeisterung der Mit- und Nachwelt vorzugsweife an feinen Ramen gefunpft ift. Sein Bruder Baldnin erbte die Berrichaft und nahm gnerft den Ronigstitel an. Auch er bestand Rämpfe wider die ägnptischen Mohammedaner, wie fie die Dichter den Rittern der Tafelrunde gufchreiben (Auh. S. 17). Das felfige und gerfluftete Land mit der Bufte umber war bei dem ungeftumen Andrang der Feinde und der Zwietracht, Unfolgsamkeit und Abentenerluft der Rrengfahrer nicht minder schwer zu behaupten als zu erobern. Doch fehlte es im Aufaug nicht an ftreitbaren Bilgerheeren, da die religiofe Begeifterung feit der Eroberung Jerufalems gewachsen war und Taufende von Wallfahrern jedes Standes, Alters und Geschlechts in ununterbrochenen Bugen dem heiligen Lande guftromten. Es war eine Wanderung ohne Unterbrechung, wenn schon nur die größern Nahrten in der Geschichte verzeichnet find.

12. 2lu=

§. 307. Königreich Jerufalem. Unter Balduin I. († 1118) und Balduin II. († 1131) hatte das Rönigreich Terufalem feine größte Ausdehnung. Nach Erwerbung der Sceftadte Cafarca, Atton (Acre, Ptolemais), Tripolis, Bern. tus, Sidon und Thrus reichte es von Tarfus (in Rilifien) und Coeffa bis nach dem füdlichen Gaza. Doch standen die Graffchaften Tripolis und Edeffa und das Fürstenthum Untiochien nur in losem Lehnsverband damit. Den größ. ten Antheil an der Behauptung, Bertheidigung und Erweiterung des morgenländifchen Ronigreiche nahmen die Freiftaaten Italiens, Benedig, Genna und Bifa, fowohl aus religiöfen Beweggrunden als ihres Sandels und gewinnreichen Bertehrs wegen. Die Staatsform wurde ftreng nach dem Tendalinftem des Abend. landes eingerichtet. Den erblichen Königsthron umgab ein in drei Rang. flaffen getheilter und mit Territorialhobeit und oberrichterlicher Gewalt in feinen Bebieten begabter Lehnsadel, ein von einem Patriarden, von Erzbifcofen und Bischöfen geleiteter Priefterftand mit fast unabhängiger Macht und im Befite vieler Rlofter, und in den Stadten ein Burgerftand mit freier Communal. verwaltung, eigner Berichtsbarkeit und reichsftadtischen Berechtsamen. Die Recht &. pflege geschah nach eignen Sahungen und Bewohnheiterechten (Assises et bons Usages), bestehend aus denjenigen Rechtsbestimmungen, die in Frankreich, Stalien, England und den Rheingegenden, den heimathlichen Stätten der Rreugritterfchaft, allgemeine Geltung hatten. Denn da die Ballfahrer der verschiedenen Rationen und

Bungen die den Saracenen entriffenen Orte und Gegenden in Befit nahmen und durch Ginführung abendlandischer und driftlicher Ginrichtungen zu colonifiren und ju cultiviren fuchten, fo mußte in Berfaffung und Gefengebung das allen jenen Boltericaften Gemeinsame herausgesucht und, nach den Begriffen und Pringipien der Beit und der entwickelten Lehnsverhaltniffe gestaltet, in ein Banges gusammengefast werden. - Die eingewanderten Europäer geringen Standes maren meiftens eine unwürdige Maffe; die im Morgenlande Gebornen frantischer Abkunft hießen Bul. lani, die eingebornen (jprifden) Chriften Surianer, die Griechen Griffones. Italiener, Provençalen und Dentiche unterhielten lebhaften Sandelsverkehr im Lande. Auf Baldnin II., der trot mancher Wechselfalle (die ihn einmal nebft dem tapfern Ingeelin von Coeffa in fprifche Gefangenicaft führten, aus welcher fich ber Ronig durch eine hobe Geldsumme lostaufte, mabrend fein Genoffe fich mittelft einer abenteuerlichen Flucht über den Cuphrat rettete) durch heldenmuthige Rampfe gegen die Unglänbigen das Reich vergrößerte, folgte fein Schwiegersohn Fulto bon Un. jon (-1143), dann der ritterliche Balduin III. (-1162), anfangs unter der Leitung feiner Mutter Delefinde, bis er feine Mündigkeit in der heldenmutligen Croberung von Ustalon (1153) bewies, und fein gleichgefinnter Bruder Amal. rich (-1173), der erobernd und raubend in Aegypten eindrang, aber vor den von dem gitternden Rhalifen berbeigerufenen Rurden gurndweichen mußte (1168). Balduin IV. der Ausfähige (-1185) und Balduin V. (1186) maren beide minderjährig; unter ihrem Nachfolger, dem iconen Ronig Buido von Lufignan murde Berufalem durch Saladin den Chriften wieder entriffen. - Die lofen Berhältniffe des auf unfester Grundlage aufgebauten Feudalstaates; verbunden mit der Berichiedenheit der Nationen, die einander eifersuchtig bewachten, und mit den erichlaffenden Ginfluffen des morgenlandischen Lebens und ber ungewohnten Genuffe, bemmten die Erstartung und Confolidirung des Ronigreiche Jerufalem.

S. 308. Ritterorden. Die Sauptstüßen des nenen Königreichs maren die Ritterorden, in denen fich der Beift des Ritterthums und des Monchsmefens vereinigte, indem fie außer den drei Monchsgelubden Reuschheit, Armuth und Gehorfam noch ein viertes: Rampf wider die Ungläubigen und Beschützung der Bilger ableg. ten. Gie erlangten große Borrechte und Reichthumer und nahmen viele Rriegsleute in Sold. Alle hatten eine eigene mit einem Rreng bezeichnete Drbenstracht. 1) Der Johan niter= (Sofpitaliter=) Orden (fo genannt, weil Johannes der Laufer Patron ihres von Raufleuten aus Amalfi gestifteten Rlofters und Sofpitals war) erhielt seine lette Berfaffung und Ordensregeln in der ersten Salfte des 12. Jahrhunderts. Rach diefer zerfielen die Ordensglieder in drei Rlaffen: Die. nende Bruder, denen die Pflege franker Bilger oblag, Priefter, jur Beforgung des Religionsmefens, und Ritter, die mit den Ungläubigen ju tampfen und Die Pilger zu geleiten hatten. Rach dem Verlufte des heiligen Landes erhielten fic die Insel Rhodos (Rhodifer Mitter), und als fie diese nach dem helbenmuthigsten Rampfe an die osmanischen Turfen abtreten mußten (1522), murde ihnen von Raifer Rarl V. die Infel Malta angewiesen (Maltefer. Ritter). Nach der lebergabe diefer Infel an Napoleon (1798) und der Eroberung derfelben durch die Englander (1800) verlor der Orden alle Bedeutung und in den meiften Ländern feine (fcon durch die Reformation fehr verminderten) Buter. 2) Der von frangofifden Cbelleuten nach denfelben Regeln und Ginrichtungen gegrundete Orden der Tempelherren (Templer-Orden, weil ihre Wohnung nahe an dem Plate lag, wo chemals der Salo monif de Tempel gestanden) war ans. gezeichnet durch Tapferkeit und Rriegsmuth und gelangte durch Schenkungen und Bermachtniffe zu großen Reichthumern. Rach dem Berlufte ihrer Befigungen in Ba-

3. Det.

lafting jogen fich die meiften Mitglieder nach Frankreich, wo fie in Unglauben und morgenlandifchen Aberglauben verfielen, fich durch den Mußiggang verführt einem uppigen Leben ergaben und dadurch ihren Untergang durch Philipp IV. (den Schonen) im Anfange des 14. Jahrhunderts beschleunigten (g. 354). - Da der Johanniter-Orden hauptfächlich für italienische, der Templer-Orden für frango. fifche Bilger forgte, fo murde auf dem dritten Rreuzzug nach dem Borbild und mit der Berfaffung der beiden andern in dem bon Bremer und Lubeder Raufleuten gegrundeten deutschen Sospital "unferer lieben Frau zu Berufalem" unter den Aufpizien des bald nachher gestorbenen Friedrich's von Schwaben (8. 317) noch 3) der Orden der Dentich herren gur Pflege deutscher Bilger geftiftet. Ihr erfter Ordensmeifter war Graf Baldbott von Baffenheim am Rhein. Bon diefen deutschen Ordensrittern folgte im 13. Jahrhundert, als Bermann bon 1190. Salza Großmeifter mar, eine fleine Schaar dem Rufe des Bergogs von Ma. fovien, um die in den Beichfelgegenden gepflanzten Reime des Chriftenthums miber die heidnischen Preußen gu fcugen (g. 342), die fcon feit mehr als zwei Sahrhunderten, nachdem fie im 3. 997 den erften Miffionar Abalbert bon Brag erschlagen (§. 292), hartnädig allen Bersuchen, ihnen ihre Goben und ihren mach. tigen Priefterftand zu rauben, widerftanden hatten. - Um die Beit des erften Rreugjugs vermehrte ber mohammedanische Prophet Saffan die ichwarmerischen Setten ber 38maeliten (S. 301) durch Stiftung des fanatischen Ordens der Affaffi. nen (Safdifchim), die in dem alten Parthien (in Dilem) und auf den Berghohen Spriens ihre Sige hatten und durch die gangliche Entäußerung alles eigenen Willens merkmurdig maren. Sie hatten Gebeimlehren und beeidigte Bundesglieder mit allegorifden Beiden und Symbolen. Dem Befehle ihres Dberhaupts oder Groß. meifters, "des Alten bom Berge" (Scheith al Gebel), tamen fie mit dem blindeften Gehorfam und mit der größten Todesverachtung nach, verübten mit Ruhnheit und Lift jede ihnen übertragene Mordthat und spotteten der Marter, wenn fie ergriffen murben. Reiche Beute im Leben und die Soffnung auf die Seligkeiten eines finnlichen Paradiefes nach dem Tode maren machtige Triebfedern für verwegene Thaten. Sie maren der Schreden der Chriften und Saracenen. Auf ihren ungugang. lichen Felsenburgen trotten die Affassinen allen Angriffen der Seldschuften. Ihr Name diente fortan in vielen abendländischen Sprachen gur Bezeichnung des Meudelmords.

## 2) Die Hohenstaufen (1138-1254.)

A) Konrad III. (1138-1152.)

S. 309. Belfen und Baiblinger (Chibellinen). Lothar's zwei Römerzüge, so glanzend auch der lettere wider die Normannen in Unteritalien unternommene ausfiel, trugen wesentlich zur Erhöhung der papstlichen Macht und zur Minderung des faiferlichen Ansehens bei, einmal, weil er für sich und sein Sans von Papft Innocenz II. die Mathildischen Guter (8. 297) gu Rehn nahm und dadurch diefem und feinen Rachfolgern das icheinbare Recht gab, den Raifer als Lehnsmann der Rirche zu behandeln, und dann, weil er auch die großen Leben für erblich erflärte, eine Berfügung, die von Stalien bald auf Deutschland überging und hier gur Ausbildung ber Burften macht den Grund legte. Alls Lothar auf dem Rudgug in einer Alpenhütte in Throl ploblich ftarb, glaubte fein Cidam, Seinrich der Stolze, Dec. 1137. Weber, Ocfdicte. I. S. Huff.

1140.

1142.

der im Besite der Reichefleinodien war, die nächsten Anrechte auf den Raiferthron zu haben. Allein theils die große Macht des welfischen Saufes, bem Bapern und Sachsen gehorchten und deffen Besitzungen nunmehr vom Mittelmeer bis gur Rord- und Oftfee reichten, theils ber Stolg des hochfahrenden Bergoas bewog mehrere Fürsten, den Ergbischof Abalbero von Trier an der Spite, auf einem Reichstag in Robleng Ronrad von Sobenftaufen zu erwählen. Aber Seinrich ganderte mit der Anerkennung und weigerte die verlangte Sul-Digung. Da erflärte Konrad die Bereinigung zweier Bergogthumer in einer Sand für ungesetlich, sprach, als Seinrich in die Abtretung nicht willigte, eigenmächtig die Reichsacht über ihn aus und belehnte andere Fürsten mit Sachsen und Babern. Das erftere wurde dem großen Glavenbandiger 211. brecht dem Bar, bem Stammbater bes astanifchen Gefchlechts, übertragen, bas lettere follte an den Markgrafen Leopold von Defterreich fommen. Dies hatte die Ernenerung des Rampfes zwischen Sohenstaufen und Belfen und einen verheerenden Burgerfrieg im Guden und Norden gur Folge, Bei der Belagerung von Bein &berg, das zu den welfischen Stammgütern gehörte, wurde querft ber Schlachtruf "Die Belf! Die Baibling!" vernommen, ein Lofungswort, das zur Entstehung der Parteinamen Welfen (ital. Guelfen) und Baiblinger (Ghibellinen) Anlag gab. Die Burg mußte dem Raifer übergeben werden, aber die Befatung wurde durch die Lift und Trene der Franen gerettet (Beibertren). Rach Beinrich's des Stolzen frühem Tode wurde der Streit badurch beigelegt, daß der Raifer dent Sohne feines Gegners, Seinrich bem Lowen, Sachfen gurndgab, dafür aber bem tapfern Albrecht bem Bar die Nordmark Brandenburg als felbständiges Fürsteuthum gutheilte; Bagern verblieb durch die Bermählung der verwittiveten Bergogin mit dem Markgrafen von Defterreich (Beinrich Jasomirgott aus bem Babenberger Stamm) in des lettern Sanden, allein erft als nach deffen Tod Konrad's Nachfolger and Bapern dem Belfen aufs Neue verlieh, dafür aber Defterreich zu einem unabhängigen Bergogthum mit großen Borrechten erhob, fam auf einige Beit eine völlige Aussöhnung zwischen Sobenftaufen und Welfen zu Stande. Durch diese innern Rampfe wurde das Ansehen der deutschen Raifer nach Angen geschwächt. Die Glaven im Diten, die Burgunder im Gudweften und die Italien er im Guden eigneten fich eine unabhängige Stellung an und ber Papft nahm von ber mit Lothar bedungenen gemeinschaftlichen Belehnung des normanni. ichen Königreiche Unteritalien Umgang und legte fich die Oberherrlichkeit offein hei

Guelfen und Chibellinen. Die Benennung Guelfen und Chibellinen (von Baiblingen, dem Stammschlosse der Hohenstaufen im Remethale) bezeichnete aufangs blos die Anhänger der beiden hadernden Familien. Aber mährend des Kampses der hohenstaufischen Kaiser mit dem Oberhaupt der Kirche bekamen diese Parteinamen in Italien eine weitere Bedeutung, indem man unter Chibellinen die Anhänger der kaiserlichen

Macht, unter Guelfen die Freunde der päpstlichen Oberhoheit begriff. Während also jene den Raiser (das weltliche Oberhaupt) als Schuhherrn der italienischen Staaten und Gemeinzwesen, dem die zeitliche Herrschaft und das Schwert zustehe, anerkannten und dem Papste nur die oberste Leitung der religiösen und kirchlichen Dinge zugestanden, strebten die Guelsfen nach einer Vereinigung von Kirche und Staat unter der Oberhoheit des Papstes und wollten nur diesem die höchste Autorität über ihre Gemeinwesen und die Schuhherrlichkeit über Italien gestatten. Diese durch ganz Italien verbreiteten Parteien führten die leidensschaftlichsten Kämpse wider einander und vergossen Ströme von Blut.



Berwandtschaftsverhältnisse der Welfen und Hohenstaufen unter sich und mit den Mark-grafen von Brandenburg und Defterreich:

Magnus Herzog v. Sachsen Hernich IV.

Otto v. Bals Gisse Bulfbild Heinr. b. Schwarze 1) Fr. v. Hohens Agnes 2)Leopold v. Desterreich. Staufen Moread III. Leopold V. Heinrich.

Norrad III. Leopold V. Heinrich.

Otto v. Brans Bernhard Hernich der Friedrich I.

\$. 310. Balb nachher weckten die Annde von dem Fall von Edessa und die Bußpredigten des heil. Bernhard auch unter den Deutschen Begeisterung für die Arenzzüge, Glaubenshaß und Bekehrungseifer. Während aber die Schwaben, Franken, Bahern und Lothringer, nach einer erneuerten Indenverfolgung in den rheinischen Städten, dem Könige nach Asien solgten, richteten die Sachsen und andere Bewohner Norddentschlands ihr Schwert gegen die heidnischen Wenden an den Küstenländern der Ostsee. Die unter den Ottonen nothdürstig zum Christenthum bekehrten slavischen Wölkerschaften in Mecklenburg, Pommern, Folstein n. a. D. waren unter den fränkischen Kaisern von der Lehre des Evangesimms wieder abgefallen, hatten die Kirchen verbrannt, die Priester auf den Altären ihrer alten Götter geopfert und mit den Bekennern jede Spur des Christenthums vertigt. Von Neuem beteten die wendischen Bölker zu ihren Gößen und krugen wieder alles erbeutete Gold und Silber in den Tempel ihres Hanptottes Swantewit auf Rügen (§. 257 b).

1146.

Bon Solftein bis Danzig grundeten fie eine Menge flavifcher Staaten, Die alle den Tempel zu Arkona auf Rugen als Mittelpunkt ihres Cultus aufahen und die driftlichen Lander und Stadte, befonders Lubed, mit Ranb und Berwüftung heimfuchten. Da rudten viele driftliche Fürsten unter ber Auführung des jungen Seinrich's des Löwen, Albrecht's von Brandenburg, Rourad's von Bettin, Markgrafen von Meißen, n. A. m. mit einem ftattlichen Beer gegen die rauberifchen Sorden; allein die Uneinigfeit der Führer, die Unguganglichfeit der Gegend und die feften Balle von Demmin und Stettin binderten glangende Erfolge. Die unbestimmte Bufage, das Chriftenthum annehmen gu wollen und die Berausgabe der Gefangenen waren die einzigen Friedensbedingungen. Die Miffionspredigten des frommen Monche Bigelin hatten einige Beit nachher beffern Erfolg als die Baffen ber fachfifchen Rrieger, fo daß, als zwei Sahrzehnte fpater Beinrich ber Lowe die Beidenfefte Artona in 1168. Flammen aufgeben ließ, das Chriftenthum in Aurzem die herrschende Religion des Landes wurde. — Glücklicher war die Unternehmung einiger Schaaren Weftfalen, Friesen und Niederlander, die in Verbindung mit britischen Rrengrittern gur See nach Paläfting gieben wollten, fich aber unterwege bereden ließen, bem Grafen Alfons, Gohn Seinrich's von Burgund (s. 267), bei Eroberung Portugals behülflich zu fein. Beutebeladen fehrten fie von Liffabon in die Beimath gurud. - Ronrad's einflugreicher Rathgeber und Gefchäftsführer war der gelehrte und ftolge Abt Bibald von Corven, den der Raifer gum Reichsverweser einsette, als er den Rreugzug antrat.

S. 311. Der zweite Rrengzug (1147-1149). Das Rönigreich Bernfalem hatte harte Rampfe wider die Saracenen in Aleghpten und an der Dftgrenge (Moful) zu bestehen und vermochte fich nur durch fortwährende Unterftühungen aus bem Abendlande zu erhalten. Da aber einige Buge verunglückten, indem die Theilnehmer im Innern von Afien entweder verschmachteten oder durch das Schwert der Feinde aufgerieben wurden, und die Bahl der wallfahrenden Ritter im Allgemeinen abnahm, fo ward die Lage des driftlichen Reichs in Palästina von Tag zu Tag bedenklicher. Umfonst forderte der Papft zu neuer Bulfe auf; - erft als der Atabete (Reichsftatthalter) Emadeddin Benfi die öftlichen Befitungen ber Franken in feine Gewalt brachte und nach feiner Ermordung fein Cohn Ruredbin, der tapfere und fluge Beherricher von Moful, nach Unterwerfung der fleinen feldschuftischen Reiche am Enphrat und Tigris, Edeffa eroberte und zerftorte, die chriftliche Bevölkerung mit der Scharfe des Schwertes fchlug und dann drohend an die Grengen des Rönigreiche Jerufalem rudte, gelang es dem beil. Bernhard, Albt von Clairvaur in Burgundien, den folummernden Religionseifer wieder zu weden. Das Ausehen biefes Mannes, beffen Enthaltsamkeit und Ertödtung aller finnlichen Begierden durch Rafteinng und Gelbstpeinigung aus seinem abgehärmten geisterhaften Rörper erfichtlich mar, hatte folches Bewicht, daß Ludwig VII. von Frankreich, in der Seelenangst über fein fünd-

haftes Leben, mit der heiligen Driflamme auszog, und felbft Ronrad III. ihm nicht zu widerstehen magte, als er ihn im Dome zu Speher in einer feurigen Rede aufprach. Ronrad nahm das Rreng, jog mit einem frattlichen Seer burch Ungarn nach Rouftautinopel (beffen Raifer Manuel mit ihm verschmagert war) und erreichte nach mancherlei Streitigkeiten mit den treulosen, bon Mißtrauen und Soffahrt erfüllten Byzantinern die afiatische Rufte. Als er aber den Landweg über Ifonium einschling, murde das an Allem Roth leidende Beer durch die Tude griechischer Führer in eine mafferlose Ginode geleitet, wo plöglich zahllose türfische Reiter in einzelnen Schaaren auf die Ballbruder eindrangen und ihnen eine folche Niederlage beibrachten, daß faum der gehnte Theil sich mit Ronrad nach Ronstantinopel rettete. Gewarnt burch biefen Ausgang ichling Ludwig VII. den Weg langs der Meeresfüfte nber Smyrna und Ephefus ein, aber ohne beffern Erfolg. Als in Pamphplien Die Türken über ihn herfielen, verließ der Ronig mit feinen Edlen das Seer und begab fich ju Schiffe über Antiochien nach Bernfalem, mahrend die Burudgebliebenen, die zu Lande nach der heiligen Statte gieben follten, theils von den Beinden erschlagen wurden, theils dem Sunger und der Ermudung erlagen. Nur wenige wurden durch das Mitleid und die Großmuth ber Feinde errettet. In Berufalem, wo zulett auch Ronrad mit den Trummern feines Beers aulangte, wurde ein Eroberungsplan wider die reizende "Baumoafe" Damas. fus beschloffen. Aber auch diefes Borhaben icheiterte, trop Ronrad's Beldenmuth und Tapferteit, an dem Berrath der morgenländischen Chriften und an der Beftigfeit der Stadt, fo daß das gange Unternehmen erfolglos blieb und die Lage der Franken im heiligen Lande immer fchlimmer murde. Bald fiel auch Damastus, der Berrichersit eines noch unabhängigen mohammedanischen Sänptlings, in die Gewalt des eben fo gerechten als tapfern Mureddin, der fomit die Grengen des driftlichen Ronigreiches immer naber bedrohte. Die hatte das durch die Uneinigkeit der Ordensritter und die trotige Ungebundenheit der Vafallen gefchwächte, von unmundigen Königen regierte Reich, wo der Glaubenseifer nur zu oft bem Eigennut, ber Sabsucht und bem Reide wich, wo alle Lafter und Leidenschaften fessellos malteten, den ftreitbaren, durch Gintracht ftarten und durch Fanatismus und Christenhaß zum Rampf begeisterten Mohammedanern widerstehen sollen? zumal als nach Auredbin's Tode ber großmuthige tapfere und gebildete Rurde Saladin (Salaheddin), der Buhrer friegerifcher Soldnerschaaren, sich des Sultanate von Alegypten bemächtigte, dem schiitischen Schatten-Rhalifat am Nil ein Ende machte und in Rurgem alle Länder von Rabira bis Aleppo unter feinem Scepter vereinigte. Bald gerieth das Ronigreich Jerusalem ins Gedränge. In der Schlacht bei Ramla unweit Askalon errang die Tapferkeit der Rrengritter noch einen ruhmvollen Sieg über den mächtigen Teind, wodurch der Fall der driftlichen Berrichaft noch auf einige Sahre verzögert ward. Saladin gewährte eine Baffenruhe; als diefe aber von einem driftlichen Ritter (dem treulosen Abenteurer Rannald von Chatil-

1174.

lon) im Hebrouthale verlett wurde, der mit frecher Gewaltthat den Durchzug von Saladin's Mutter störte, ihre Schäße raubte und ihre Begleiter erschlug — da rückte der Sultan mit Heeresmacht ins Feld. Die Schlacht von Sittim am See Tiberias entschied wider die durch Zwietracht und Verrätherei geschwächten Christen; denn "ihr Gott war von ihnen gewichen." König Guido und viele seiner Edlen geriethen nach dem tapfersten Kampse in Gesangenschaft; Joppe, Sidon, Akkon und andere Städte sielen in Jie Hände des Siegers; endlich erlag auch Jerusalem. Die Krenze wurden niedergerissen, die christlichen Symbole und Geräthschaften zerstört, aber die Bewohner mit Milde behandelt. Gegen ein geringes Lösegeld, das den Aermern später noch erlassen ward, wurde ihnen die Auswanderung gestattet. Saladin, an Tugenden seinen christlichen Gegnern weit überlegen, besleckte seinen Sieg durch keine Gransamseit. Thrus wurde durch den Heldenmuth des ritterlichen Konrad von Montferrat (§. 301. 1) gerettet.

## B) Friedrich I. Barbaroffa (1152-1190).

S. 312. Benige Sahre nach feiner Rudtehr ftarb Rourad III., ein tapferer, frommer und einfichtsvoller Mann. Mit Burnetjegung eines minderjährigen Cohnes hatte er felbft in edler Corgfalt für des Reiches Bohlfahrt die Aufmerksamkeit der Fürsten auf seinen tapfern, hochsinnigen und kraftvollen Reffen Friedrich, Bergog von Schwaben, geleuft, der für die Blume ber Ritterschaft galt und beffen Berrichergaben er auf dem Rrenggug fennen gelernt. Friedrich Barbaroffa fuchte ber Raifermacht wieder das Anschen zu berleihen, das fie unter den Ottonen beseffen. Um aber in diefem Streben nicht durch einen mächtigen Gegner gehindert gu werden, gab er Beinrich dem Lowen Banern gurud (s. 309). Dann baubigte er den Trot der deutschen Reichsfürsten und stenerte ihrem Gehde- und Ranbwefen, zwang die Beherricher von Polen und Bohmen gum Lehnseid und zur Anerkennung ber faiferlichen Soheiterechte, ftellte fein Anfeben in Burgundien ber, nachdem er die Großen auf einem Reichstag gu Befangon zur Suldigung gebracht und fich mit Beatrir, der Erbin der burgun. Difchen Freigrafichaft, vermählt hatte, und befeftigte feine Regierung durch Ertheilung erledigter Fürstenthumer an seine Göhne und Verwandten. Go verlieh er die Pfalggrafichaft bei Rhein, die früher ein Bestandtheil des Berzogthume Franken gemefen, feinem Salbbruder Ronrad, bem Grunder von Seidelberg (1155). Der Berrichergeift des gewaltigen Mannes, ber Strenge mit Großunth und Gerechtigkeit verband, erweckte allenthalben Chrfurcht und Gehorfam. Unerbittlich ließ er die alte Strafe, wornach die Storer bes Landfriedens zur Schmach einen Sund über die Gemarfung tragen nußten, au Soch und Niedrig vollziehen.

Die Pfalz bei Abein. In den Gegenden am Nedar und Mittelrhein, wo die ursprüngliche allemannische Bevölterung mit frantischen und fächsischen Ansiedlern vermischt worden, waren unter den letten Rarolingern die Pfalzgrafen, benen wie den Gendboten die oberfte Richtermacht und die Berwaltung der foniglichen Ginfunfte und Rammerguter guftand, ju hobem Anjeben gelangt, das fie auch unter ben fachfifden Raifern zu behaupten berftanden. Des Land, das davon den Namen Pfalz erhielt, bildete in der Folge den schönften Beftandtheil des Bergogthums Rheinfranten, und als mit Ronrad II. die falifch-frantifchen Bergoge ben Raiserthron bestiegen, wurde das Pfalger. Land, das man als die Bierde des Reichs betrachtete, ihr Lieblingsfit. Seinrich IV. und V. weilten hier mit Borliebe, fowohl in den Tagen des Bluds als der Trubfal. Als nach dem Erlofchen diefes fraftigen Berrichergefchlechts die falifden Stammgnter und endlich auch die Raifermurde auf beren Bermandte, die Sobenftaufen, übergingen, verlieh Friedrich Barbaroffa das wichtige Pfalagrafenant feinem Salbbruder Ronrad. Diefer nahm feinen Wohnsit auf dem Jettenbühel, legte in dem reigenden Medarthale, wo bisher nur gerftreute Fifcherhutten um eine alte Rapelle der beil. Jungfrau gestanden, den Grund gur Stadt Seidelberg und suchte durch Rraft und Rlugheit bas Erbe ber Galier, von dem Bieles an die Bisthumer Maing und Borms und an geiftliche Stifter übergegangen war, wieder zu vereinigen. Ronrad ftarb finderlos und wurde in dem von ihm reich beschenften Rlofter Schon au beerdigt. Die Berwirrung, die bald darauf im dentiden Reiche durch den Thronstreit Philipp's von Schwa= ben und Otto's IV. eintrat, war für die Gegend am Rectar und Rhein besonders unheilvoll. Als aber Friedrich II. jur Raiferwurde gelangte, traf er eine folgenreiche Anordnung. Er verlieh nämlich bie Pfalggrafenwurde bei Rhein Ludwig dem Erften aus dem den Sobenftaufen treuergebenen Saufe der baberifden Bittelshacher (S. 287) und gab badurch bem iconen Laude ein Regentengeschlecht, das gegen 6 Jahrhunderte in Krend und Leid über daffelbe herrichte.

1214.

S. 313. Den hartesten Rampf fand Friedrich's Bestreben in Stalien, wohin er feche folgenreiche Seereszüge machte. Die lombardifchen Städte, besonders das ftolze Mailand, hatten fich allmählich von der Berrichaft der Bischöfe und Grafen freigemacht und waren gu großem Bohlftand und zu hoher Macht und Bildung gelangt. "Die bijchöfliche Macht war der Kelch gewesen, welcher eine Zeit lang die Blüthe italienischen Lebens in einer Anospe zusammengehalten hatte; ber Relch verlor nun seine Rraft, er wich gurud, und es entfaltete fich dem Ange als innerer fruchterzengender und fruchtbringender Boden der Blume das ftädtische Leben Italieus, und um daffelbe in reichen Blättern als Schut und Bierde die bunte Rrone der italienifchen Ritterschaft." Im Gefühl ihrer Rraft und Freiheit und im Besite einer ftreitbaren von Vaterlandeliebe erfüllten Bürgermacht waren die lombardischen Städte entichloffen, ihre errungene Unabhängigkeit wider jeden Angriff gu fcuten und ihre Stadtgebiete in fleine Republifen umguschaffen. Gie befämpften daher die faiferliche Machtvollfommenheit, die ihrem Streben entgegenftand, und das übermüthige Mailand zwang die benachbarten Edellente und Städte zu einem Bund unter feiner Vorherrschaft und behandelte die Schwachen (wie Lodi und Como) mit Barte und Ungerechtigkeit. Diefer Geift der Widerspeuftigkeit tam ichon auf Friedrich's erftem Buge, als er auf der Ronealischen Chene (bei Piacenza) nach alter Sitte Beerschan hielt und 1154. die Fürsten und Städte Oberitaliens zur Suldigung aufforderte, zu Tage. 3war kounte er diesmal das machtige Mailand nicht bandigen, doch fuchte er

1155.

ce burch Berftorung einiger fleinern von gleichem Beifte befeelten Stadte gu ichrecken, ehe er fich in Pavia mit der lombardifchen und in Rom mit ber Raiferfrone ichmuden ließ. Diefe lettere erlangte er erft nach Auslieferung des Monche Arnold von Brescia, beffen Bredigten zur Erwedfung Diefes republifanifchen Sinnes vorzugsweise beigetragen. Diefer merkwürdige Mann (ein Schüler Abalard's) wollte die Rirche zur apoftolischen Ginfachheit gurniefführen; er eiferte baher wider die irdifchen Besiththumer und die Soffahrt des Rlerus, fprach den Bifchofen das Recht ab, zeitliche Gnter und Berrichaften zu Lehn zu tragen und erklärte die weltliche Macht des firchlichen Dberhanpte für eine Uebertretung der heiligen Schrift. Begeistert für die entfcmundenen Buftande einer großen Bergangenheit legte er an den Staat und Die Rirche feiner Beit den Magftab feiner idealen Gebilde und fuchte eine fremdaewordene Belt in die Gegenwart gurudguführen und eine neue driftliche Befellichaftsordnung zu gründen. Sorigfeit und Leibeigenschaft wurden als unvereinbar mit den Grundfagen des Chriftenthums dargeftellt. Angefeuert durch die Reden des Monche fündigten die Romer dem Papfte den Gehorfam auf und stellten eine republikanische Verfassung nach dem Vorbilde der Alten her; bis nach der Schweig und den Städten Suddentschlands verbreiteten fich Die Ideen von burgerlicher und firchlicher Freiheit, welche Arnold in den untern Bolfsflaffen, in den Gemüthern der Armen und Gedrückten erweckte. aber der fühne Reformprediger von Friedrich (deffen Oberherrlichkeit in Stalien durch feine Reden gleichfalls gefährdet war) dem Baufte (Abrian IV.) überantwortet und von diefem vor dem Sanptthore der Stadt (der Porta del Popolo) verbraunt worden, entfant den Römern allmählich der Muth. Nach einem vergeblichen Bersuche, die Deutschen durch einen gewaffneten Angriff aus der Stadt zu treiben, willigten fie in die Abstellung der neuen Ginrichtungen und fügten fich wieder der Gewalt des Papftes. Demuthevoll hielt der mächtige Serricher bem firchlichen Oberhaupte bei ber erften Begegnung die Steigbugel und empfing den Friedenstuß; aber die hochtonenden Reden der aufgeblasenen Römer strafte er mit ftrengen, ernften Worten.

S. 314. Nach Friedrich's Abzug (der wegen der tückischen Nachstellungen der Beronesen gefahrvoll war und nur durch den Heldenmuth des kaiserlichen Bannerträgers Otto von Wittelsdach, der eine steile Felsenhöhe mit zweihundert leicht bewaffneten Jünglingen über der seindlichen Burg besehte, glücklich bewerkstelligt wurde) verharrten die Mailander in ihrem Trope und zerstörten mehrere dem Kaiser ergebene Städte, darunter Lodi. Da unternahm Friedrich, der mittlerweile in Deutschland Necht und Ordnung geschützt, die Verleger des Landfriedens zur Strase gezogen und dem kaiserlichen Namen im In- und Auslande Ausehen und Chrfurcht verschafft, einen zweiten Zug, ließ durch Nechtsgelehrte auf dem Ronealischen Felde, wo der Neichsschild auf einer hohen Stauge ausgerichtet war, seine Hoheitsrechte über die Fürsten, Grasen und Städte sessier und sprach, als sich Mailand diesen Bestimmun-

1155.

gen nicht fügte und die kaiserlichen Abgeordneten vertrieb, über die widerfpenftige Stadt die Acht aus. Gin blutiger, von beiden Seiten mit der größten Erbitterung geführter Rrieg entschied fich julett gu Bunften des Raifers. Mailand, von Sungerenoth, Rrankheit und Zwietracht ichmer heimgesucht. mußte fich nach dritthalbjähriger Belagernug ergeben. Nachdem der Fahnenwagen (Carrocio), der das Sauptbanner der Stadt (mit dem Rrenge und dem Bildniffe des heiligen Ambrofins) führte, gertrummert war und die Borftadte mit der gefammten Burgerschaft demuthig des Siegers Gnade angefleht hatten, wurden nach dem Ausspruche der haßerfüllten Nachbarftädte die Mauern und Saufer dem Erdboden gleichgemacht und die Ginwohner gezwungen, fich in vier bon einander entfernten Fleden ihres Gebiets angufiedeln. Gin ahnliches Schicffal hatten Crema, Bredcia, Piacenza, Tortona n. a. Erschreckt burch biefen Ausgang unterwarfen fich die übrigen lombarbifden Städte, erkannten bie Roncalifden Beidluffe an und nahmen faiferliche Obervögte (Podefta) bei fich auf. "Aber Gnade den Ginen erwiesen, Schreden auf die Undern gehauft tonnten nicht die Berrichaft über ein Bolt fichern, das nicht mehr ans Selaven bestand. Der Drud ließ erft den Werth der Freiheit voll empfinden, und bald ftimmten alle Lombarden, auch die Getrenen des Raifers, barin überein, "beffer fei zu fterben als folche Schmach länger gu tragen."

1137.

Das Raiferrecht. Die faiserlichen Sobeiterechte murden nach dem bon ben Bisanern bei Berftorung Um alfi's erbeuteten und feitdem auch im obern Stalien wieder eingeführten corpus juris (§. 250) bestimmt, und fielen daber, weil man Friedrich Barbaroffa nach einer dem Mittelalter eigenthumlichen hiftorifden Fiction und in jugendlicher Begeifterung fur bas neu erworbene römische Recht als gleichberechtigten Rachfolger Conftantin's und Suftinian's anfah, fehr gunftig fur den deutscher romifchen Raifer aus. Er verleiht Fürftenthumer und Grafichaften, darf Seeresfolge und Lieferungen der Nahrungsmittel für Eruppen und Pferde verlangen und über die Stadtgemeinden taiferliche Borfteber (Podefta) einfegen. Bur Re. galien murden erflärt: Munge, Bolle, Bege- und Brudengelber, Fifchereien, Salgquellen, Bergwerfe u. bgl. m. - Unter Friedrich's I. Schut blubte auf den neugegrundeten Univerfis taten Padna und Bologna das Studium des romifden und juftinianifden Rechts. Die von ihm besoldeten Professoren und Rechtslehrer pflegte man Gloffatoren gu nennen, weil fie sich hauptfächlich mit Terterklärungen (Gloffen) des corpus juris befasten. -Die übertriebenen Unsprüche des Papftes, der in einer an den Raifer gerichteten und bon dem ftolgen Legaten Roland Bandinelli (nachmals Mlegander III.) überbrachten Beschwerdes fchrift megen einer dem Bischof von Lund widerfahrenen und nicht gefühnten Unbill die Raiserkrönung für ein papitliches beneficium erflart hatte, wies Friedrich, unterstütt von dem lauten Unwillen und den Drohungen der deutschen Fürsten feiner Umgebung, auf einem herrentage in Befançon (1157) in die gehörigen Schranfen gurud. Abrian erflarte, bag er bas Bort in feiner urfprünglichen Bedeutung, nicht in dem mittelalterlichen Ginn von "Lebn" berftanden habe.

\$. 315. Als aber der Raiser nunmehr die von den Karolingern und Ottonen gente Schutzvogtei über Rom in Anspruch nahm, gerieth er mit dem kirchlichen Oberhaupte in heftigen Streit. Er ordnete nämlich eigenmächtig eine Kirchenversammlung an, welche dem von der Mehrzahl der Cardinäle zu Abrian's IV. Nachfolger gewählten Roland Bandinelli, der als papstlicher

1164.

1168.

Legat auf dem Reichstag zu Befangon durch die fuhne Frage, "von wem denn der Raifer die Rrone habe, wenn nicht vom Papite!" den Unwillen Friedrich's und feiner Edlen erregt hatte, und nunnehr als Papft Alexander III. Diefen Grundfaten Geltung zu verschaffen beabsichtigte, einen minder entschie benen Pralaten als Gegenpapft (Bietor IV.) entgegenftellte. Alexander, ein willenefraftiger, gebildeter und talentvoller Mann, erflarte diefes Berfahren für ungesehlich, sprach über Friedrich den Bann aus und schloß fich an die über den unerhörten Druck und die Steuererpreffungen der faiferlichen Beamten emporten Lombarden an. Unter feiner Leitung bildete fich in Rurgem ber Iombardifche Stadtebund, dem anger dem wieder erftandenen Mailand allmählich fast alle ftadtischen Gemeinheiten Oberitaliens beitraten (Benedia, Berong, Bicenza, Badna, Trevifo, Ferrara, Bredeig, Bergamo, Cremong, Piacenga, Parma, Modena, Bologna und andere). 3mar gog der Raifer in Rom ein, ichlug die Teinde bei Tusculum und zwang Alexander, dem er nach Bictor's IV. Tod den Gegenpapft Pafchalis III. entgegengestellt hatte, zur Blucht nach Frankreich; allein das unter seinen Truppen mithende Commerfieber ichwächte fein Seer fo febr, daß er fich zu einem ichlennigen Rudigug genöthigt fab. Die Bluthe feiner Ritterschaft, darunter feine treneften Freunde, fand damale ihr Grab. Die ftechende Sonnengluth und die fenchten Dunfte pernichteten binnen acht Tagen den größten Theil des herrlichen Seeres. Diejen Schlag benutten die Lombarden zu einem heftigen Angriff. Aber belden. müthig widerstand der Raifer in dem treuen Pavia den gahlreichen Geauern, über die er die Acht aussprach, schwächte ihre Reihen durch Ausfälle und Streifgnge und eilte erft nach Dentschland gurud, als er fürchten mußte, durch die Uebermacht der Teinde abgeschnitten zu werden. Mit Mühe entging Friedrich durch die Treue eines Lehusmanns den Nachstellungen der Lombarden auf feinem Beimweg durch Cavohen. Dem Raifer zum Trot legte nunmehr der Bund die feste Stadt Aleffandria an, die von Friedrich's Gegner ihren Ramen traat und zwang Pavia und andere den Sobenftanfen ergebene Stadte anm Beitritt. - Lange hielten die dentschen Angelegenheiten den Raifer ab, zur Berftellung seines bedrohten Ansehens einen nenen Bug zu unternehmen. Endlich rudte er, in Begleitung des fprachgewandten, tolbenbewehrten Erzbifchofe Chriftian von Maing, der eben fo fing und talentvoll im Rabinet als tapfer und ftreitbar im Belde war, mit großer Beeresmacht über die Allven, wurde aber bei der Belagerung von Aleffandria fo lange aufge-1174. halten, daß er in Gefahr ftand, alle Früchte des Geldangs gn verlieren und darum wider den Rath feiner Freunde mit seinem verminderten und geschwächten Beer eine Schlacht beschloß. Allein Seinrich der Lowe, mehr auf seine eigene Vergrößerung als auf Forderung der Zwecke des Raifers bedacht und überdies auf Friedrich ergurnt, weil er mittelft eines Kanfvertrags mit bem alten verschwenderischen Belf VI., Beinrich's Oheim, die großen Guter dieses Saufes in Tostana und Schwaben an fich gebracht, verfagte feinen Beiftand, um den ihn der Raifer am Comerfee fußfällig flehte, und führte dadurch die Riederlage der Dentichen in der Schlacht von Legnano berbei, wo die jum Schute des Carrocio's verbundene "Schaar des Todes" Bunder der Tapferkeit verrichtete. Der Raifer felbit, deffen Streitroß in der Sige des Rampfes mit ihm gefturgt war, wurde etliche Tage vermißt. Aber fo groß war die Achtung vor Friedrich's Beldengröße, daß der Papft und der lombardifche Bund gerne die dargebotene Friedenshand annahmen. Anf einer Bufammenfunft in Benedig murde unter Bermittelung des gewandten Erzbifchofs von Maing zwifchen bem Raifer, bem Papfte und ben Abgeordneten ber Stadte eine fechsjährige Baffenruhe gefchloffen, unter benfelben Bedingungen, Die fpater die Grundlage bes Rouftanger Friedens bildeten. Alexander wurde ale rechtmäßiges Dberhaupt der Rirche auerfaunt, die Schutvogtei über Rom dem papftlichen Stuhl übertragen und Friedrich von dem Banne geloft. Die von Friedrich und feinem Gegenpapft angestellten Bifchofe und Aebte blieben im Befit ihrer Pfrunden. Die Regalien follten gum Theil dem Raifer, jum Theil den Städten gehören, alle Burger und Beamte dem Raifer den Suldigungseid leiften und die Truppen deffelben bei ihren Durchgugen berfoftigt werden. Raiferliche Bogte follten die oberfte Gerichtebarkeit üben. Co wurde der Friede in Stalien hergeftellt und vor der Marknotirche in Benedig der feierliche Act der Verföhnung zwischen dem geiftlichen und weltlichen Oberhaupte durch den Friedenskuß des Papftes vollzogen. Doch fiel der gange Gewinn und Glang des Sieges der romifchen Curie gu, die daher von nun an ihre Aufprüche auf die Berrichaft der Welt bedeutend fteigerte, und auch in der mit ben lombardifchen Städten gefchloffenen Hebereinkunft wurde mehr ber Schein als das Befen der faiferlichen Sobeit gerettet. Die bon bem Raifer bewirkte Bermählung seines altesten Sohnes Beinrich mit Roger's II. Tochter Conftantia, Der Erbin des normännischen Reichs in Unteritalien und Gieilien (wodurch diefe bisher mit dem papftlichen Stuhle innig verbundenen Staaten in die Sande der Sohenftanfen famen, §. 287) legte den Grund zu nenen gewaltigen Rämpfen zwischen Raifer und Papft.

§. 316. Als die Kunde von Friedrich's Ausschung mit Allegander III. nach Deutschland kam, erschrak Heinrich der Löwe sehr. Er hatte seine Herrschaft über die flavischen Bolksstämme in Pommern und Mecklenburg ausgedehnt, an der Oftsee die Friesen und die Banernrepublik der Dithmarsen sichung fremder (niederländischer) Colonisten, durch Handel und Gewerhsleiß (Erzgruben im Harz), durch Anlegung von Städten (die Handelsstadt Lübeck u. a.; auch Münch en rührt von ihm her) und durch Stiftung von Bisthümern (Rageburg, Schwerin) in Kurzem zu hoher Blüthe aufstieg. Alber seine Herrschaft und Gewaltthätigkeiten gegen Fürsten und Prälaten waren nicht minder bekannt als seine kriegerischen Großthaten, so daß der eherne Löwe, den er vor der Burg seiner Residenzsstadt Braunschweig aufgepflauzt hatte,

1176.

1177.

eben sowohl als Sinnbild seiner Raubsucht und Thrannei, wie feiner Rraft gedeutet werden fonnte. Die Rlagen, die daher nach des Raifers Rückfehr allenthalben gegen Seinrich laut wurden, gaben jenem die gewünschte Beranlaffung, ihn vor ein Reichsgericht nach Goslar zu laden, und als der Belfe im Bewußtsein seiner Schuld und im ftolgen Bertrauen auf feine Macht der (dreimal wiederholten) Ladung teine Folge leiftete, fprach Friedrich auf dem Burftentag zu Burgburg die Reichsacht über ihn aus und beraubte ihn feiner beiden Bergogthumer Banern und Cachfen und aller Reichslehen. Senes erhielt (jedoch in vermindertem Umfang) der tapfere, den Sohenstaufen tren ergebene Dtto von Bittelsbach, diefes fam jum Theil an Bernhard von Anhalt (Ascanien), den Cohn Albrecht's des Baren, jum Theil an benachbarte Fürften und Bischöfe. Aber nur nach einem verheerenden Rrica konnte der Löwe gebändigt werden. Heber zwei Sahre widerstand er allen Beinden. Er zerftorte Goslar mit feinen ergiebigen Bergwerken und reichen Müngstätten und legte Salberstadt in Afche; er brachte den Landgrafen von Thuringen in feine Gewalt und überwältigte feine Gegner in Beftfalen. Erft als Friedrich felbst mit Beeresmacht seine Staaten bedrobte, als feine Bafallen von ihm abfielen und er in Stade eng belagert wurde - da demnithigte er fich bor feinem großen Gegner, that einen Juffall in Erfurt und gog als Berbannter mit Weib und Rind auf drei Jahre nach England. Doch erhielt er 1181. für fich und feine Familie die Buficherung feiner Erblander Brannich weig und Luneburg. Die Stadt Lubed, Die er nach italienischem Vorbilde nen gründete, nachdem eine Kenersbrunft den früheren unscheinbaren Ort in Afche gelegt, und mit Rechten und Freiheiten reichlich bedachte, wurde eine Bflangstätte der Cultur und des Berkehrslebens für den gangen Norden. "Bas an menschenwürdigen Rechtsansichten und humanen Gesellschaftseinrichtungen die entferntesten Städte der Oftseefüste bewahrt haben, verdanken fie der Quelle der bürgerlichen Civilifation an der Trave, welche wiederum über Soeft nach Röln, der Altfrankengemeinde, gurudführt." - Nachdem fo Friedrich alle feine Feinde bezwungen, ordnete er zu Chren feines bereits zum Ronig gewählten Cohnes Beinrich in einer Chene bei Maing ein prachtvolles Rronungs. fest an, von deffen Glang und Berrlichkeit die Dichter germanischer und romanischer Bunge noch lange zu erzählen wußten. Denn Friedrich war nicht blos groß im Kelde, er war auch ein Freund und Beschützer der Dichtkunft und des verfeinerten Ritterwesens mit seinen Waffenspielen und seinem edlen Franendienst; er liebte die alten Seldenlieder und zur Erholung nach der Kriegsarbeit las er in den Jahrbüchern feines Oheims, des Bijchofs Otto von Freifingen, die Thaten der Raifer und bewunderte die Beldengroße Rarl's des Großen', den er fich zum Borbild genommen und im Bergleich mit dem ihm feine eigenen Waffenthaten nur als Schatten vorfamen. - Glanzend lag bie Butunft des hohenstaufischen Saufes por den Bliden des gewaltigen Raifers da; fünf ritterliche Sohne umftanden ibn; und als er im Anguft beffelben

Sahres zum fechstenmal über bie Alpen ftieg, nicht wie fonft an ber Spige gahlreicher benticher Beerhaufen, fondern mit wenigem auserlefenem Gefolge, wie es die Geschäfte des Friedens erheischten, da thaten sich ihm die Thore der lombardifchen Städte von felber auf und fein Weg nach Mailand glich einem Triumphang; und als Beichen des wiederhergestellten Friedens und Bertrauens erbaten fich die Burger die Gunft, daß der Raifer im nachften Sahr die Bermahlung feines Erftgebornen mit der reichen Erbin von Sicilien in ihrer Stadt feiere. Das glanzende Bochzeitsfest, zu beffen Berberrlichung alle lombarbifchen Städte und Edeln wetteiferten, ichien ein unauflöeliches Band zwifchen Dentichland und Italien ju fchlingen. Aber grollend blidte der Papft auf ben berhängnisvollen Chebund.

S. 316 b. Reue Staatenbildungen in Deutschland. Die jegigen Regentenhäuser von England, Braunschweig und Sannover stammen in gerader Linie bon Beinrich dem Löwen ab. Nach wiederholten Rampfen zwischen dem gurudgefehrten Belfen und Friedrich's Nachfolger Beinrich VI., wobei jener die ihm ungetreue Stadt Bardewid bon Grund aus zerftorte, und zur abichredenden Barnung an die Domfirche die Borte fegen ließ, "des Löwen Spur," der lettere gur Vergel. tung die Stadt Sannover mit ahnlichem Schidfal heimsuchte, übergab Beinrich's des Löwen Entel Otto (puer) die einst durch Seirath an das welfische Saus gefomme. nen Erblande Braunschweig und Luneburg dem Raifer Friedrich II. und erhielt fie von diefem als erbliches Reichslehn mit dem Rang eines Bergogthums gurud. -Die Bersplitterung der welfischen Besitzungen entschied das Uebergewicht der Sobenftaufen und legte den Grund zu mehrern neuen Staaten : 1) Die früher als Pfalg. 1 Babern grafen von Schenern bekannten Bittelsbacher erhielten außer dem Bergog. u. Pfalg. thum Bapern auch bald nachher die Rheinpfalz (§. 312, 352), einen Beftandtheil des ehemaligen Bergogthums Franten, aus dem fich noch ferner Die Bisthumer Burgburg und Bamberg und die Burggrafichaft Rurnberg (fpater Unfpach und Bahreuth) herausbildeten, welche lettere zur Beit des Interregnums an Friedrich bon Bollern, den Stammbater des preußischen Königshaufes fam. 2) Die Babenberger, feit 983 Markgrafen von Defter. 2) Defter reich, erlangten durch die Welfenfehde von den Sohenstaufen den Bergogstitel und Erweiterung ihres, bon Babern nunmehr unabhängigen Gebiets durch Singufugung der Stehermark. Unter Leopold VI. (der an dem dritten Kreugzug Theil nahm) und seinem gleichnamigen Sohne erlangte bas Berzogthum Desterreich mit ber alten Sauptstadt Bien seinen höchsten Glanz. Es herrschte Wohlstand und Freiheit und die heitere Dichtkunst wurde von Fürsten und Bolt geübt und gepflegt. Aber bald erlosch der Stamm der Babenberger, worauf Ronig Ottofar von Bohmen das Land an fich brachte und noch Rärnthen damit verband. Als nämlich der lette Babenberger Friedrich der Streitbare, der Cohn Leopold's VI., in einem Rrieg gegen den Ronig von Ungarn in der Schlacht an der Lentha im 3. 1246 finderlos gefallen mar, trat in Defterreich eine Beit der Unordnung und Berwirrung ein, welche mehrere Fürsten, darunter auch Sermann von Baden (g. 345), der Gemahl von Friedrich's Brudertochter und Bater des ungläcklichen Gefährten von Ronradin (g. 331) gur Erwerbung des Landes zu nügen suchten; aber Ottofar, ber fich mit einer Schwester Friedrich's des Streitbaren vermählte, Diefelbe aber fpater wieder verftieß, erlangte gulest die Oberhand und verband Defterreich mit feinen übri. 3) Brangen Besitzungen im östlichen Deutschland (S. 345). 3) Das Saus Anhalt (Ascatenburg
nien) stieg in Sachsen zu hoher Macht. Albrecht der Bar machte zuerst die
jen.

Markgrafichaft Brandenburg, mit ber Sauptstadt Saltwedel, unabhängig bon den sächsischen Berzögen, erweiterte sein Gebiet durch gludliche Rriege mider die Benden, jog flandrifdje und hollandische Colonisten "aus den Basserlanden" ins Land, erhob Branden burg an der Savel zur Sauptftadt und legte den Grund au Berlin. Gin altfächstifches Bolkslied fagt von Friedrich dem Rothbart, Seinrich bem Löwen und Albrecht dem Bar: "Das waren drei Berren, die konnten die Belt verkehren;" aber mahrend die beiden andern ihre Rraft über fernen Unternehmungen verzehrten, wuchs Albrecht's Grundung rafch und glanzend empor. Gine Reihe meift hochbegabter und fühn ftrebender Nachfolger führten das Begonnene weiter und verlieben der Markgrafschaft nicht blos einen erweiterten Umfang, sondern auch eine fast unumschränkte Macht. Der Markaraf mar hier von Reichs wegen "die höchste und einzige Obrigkeit, oberfter Richter, oberfter Rriegsberr, Obereigenthumer bon Brund und Boden." Albrecht's ältester Sohn Dtto erbte die Mart, fein zweiter, Bernhard, das auf die Gegend von Bittenberg und die Chene von Lauenburg beschränkte Bergogthum Sachsen, beffen Rame folglich auf Länder übertragen wurde, welche Albrecht der Bar furg zubor größtentheils den Benden entriffen hatte. In der Mark Brandenburg erlosch mit dem glorreichen Markgrafen Balde. mar im 3. 1319 das ascanische Saus, worauf eine Berruttung entsetlicher Art über das Land hereinbrach. Unter Bernhard's Nachkommen wurden Anhalt, Lauenburg und Sachfen drei getrennte Staaten. 4) Die Land grafen von Deißen. Thüringen gewannen die fruchtbaren und lieblichen Lande am Thüringer Bald. Graf Ludwig mit dem Barte hatte durch Rauf und Erbichaft den ihm von Raifer Konrad II. verliehenen Landstrich am Thuringer Bald erweitert. Sein Sohn Qud wig der Springer hatte mährend der unruhvollen Regierung Seinrich's IV. die Bartburg bei Gifenach erbaut, die von dem an der Berrichersit blieb. Lud. wig's Cohn gleichen Namens (1130-1140) erlangte vom Raifer die Burde eines Land grafen, womit die Soheitsrechte über die benachbarten Lande und Cdelleute verbunden maren. In dem Rampfe der Welfen und Ghibellinen ftand Ludwig der Giferne (1110-1172) auf Seiten des Raifers und vergrößerte dadurch feine Macht und sein Gebiet. Unter seinem Sohne Sermann (1190-1216) mar der Sof von Cifenach einer der glangenoften. Die ausgezeichnetften Dichter und Ganger erheiterten das Leben auf der Bartburg (Anh. S. 12). Sermann's Sohn Lud. wig (1216-1227) und beffen Gemahlin, die hochgefeierte Elifabeth die Seilige († 1231 zu Marburg) zeichneten fich durch Thaten chriftlicher Frömmigkeit aus. Mit Ludwig's gleichgefinntem Bruder Seinrich Rafpe (vergl. S. 328) erlosch der landgräflich-thüringische Mannstamm im Jahr 1247. Nach Seinrich Raspe's Tod erbte Markgraf Beinrich der Erlanchte von Meißen von der jüngern Linie des alten Berricherhauses Bettin den größten und reichsten Theil der Landgraf. ichaft Thuringen und verband denfelben mit feinen Stammlandern an der Elbe und Mulde (Freiberg) und mit dem neuerworbenen Pleisnerland (Altenburg, Chemnik, Bwidau u. a. D.). Doch hatte er zuvor mit Cophia von Brabant einen blutigen Erbfolgekrieg zu bestehen, in dem Thüringen hart mitgenommen wurde, bis man sich dahin verglich, daß der Cohn der Cophia, Beinrich, Landgraf bon Seffen ward (1265). Beinrid's des Erlanchten Nachfolger in Thuringen war Albrecht der Unartige (g. 331, 346), deffen Sohn Friedrich der Gebiffene nach einer wechselvollen Regierung das Land auf feine Rachtommen vererbte. Giner davon, Marfgraf Friedrich der Streitbare, erlangte im Jahr 1420 von Raifer Siegismund für feine im Suffitenkrieg geleifteten Dienfte (S. 366) die Sachfen. Bittenbergiden Lande nebst der Aurwurde und murde dadurch einer der mach. tigsten Reichsfürsten. Die Erzbischöfe von Magdeburg, Bremen und Salzburg, fo

wie viele Bifchofe, Markgrafen und Stadte (Regensburg) murden reichsunmittelbar. 5) Friesen und Dithmarsen. Die Friesen, ein tapferer Volksstamm von 5, Briesen der Wefer bis gur Guderfee, die gur Beit der erften Ottonen noch Secresfolge leifteten, marfen. löften fich allmählich von dem Reiche, das in feiner Berriffenheit ihnen keinen Schut gegen die verheerenden normannischen Wiftingerzüge zu leiften vermochte. Sie entzogen fich gang bem Reichsbienfte und waren nur auf die Dedung ihrer Ruften bedacht; "das Regiment der königlichen Grafen unter ihnen hörte auf, und eine eigenthumliche Gemeindeverfaffung bildete fich aus, in der die altgermanische Freiheit auf wunderbare Beise noch einmal auflebte und fich fast unberührt von den Bewegungen des innern Deutschlands Sahrhunderte lang erhielt." In den Rampfen mit den benachbarten Fürsten und Grafen erftartte ihre Freiheit und Mannhaftigkeit. 11. Jahrhundert fchloffen fie einen allgemeinen Wehrbund, "welcher, in fieben Seelande getheilt, auf den jährigen Landtagen unter der hohen Giche bei Aurich am Upftalsboom (Dbergerichtsbaum) durch Abgeordnete gefetgebende Gewalt übte, Rrieg und Frieden bestimmte, fdwierige Rechtsfälle entschied, Streitigkeiten ichlichtete, vor Allem aber das allgemeine Landrecht in den fogenannten Willführen festsette. Jede Gemeinde hatte ihre besonderen Ordnungen und Gewohnheiten." Jahrhunderte lang behaupteten die Kriefen ihre alten Rechte, ihre Kreiheit und Unabhängigkeit gegen äußere Anfechtungen, bis fie, durch innere Zwietracht geschwächt, im 14. Jahrhundert unter die Berrichaft des Adels tamen. - Der nördliche, bon Gider, Glbe und Nordice eingeschlossene, von Geesten und Marichen durchzogene Landstrich im weftlichen Solftein, war von dem fraftigen in bauerlicher Ginfachheit lebenden Bolfe der Dithmarfen bewohnt. Sie gehörten dem fachfischen Bolksftamme an, hatten aber frühe friesische Ginmanderer unter fich aufgenommen; von den lettern trugen fie den Freiheitsfinn und die Thatkraft in fich, von dem erftern den Ginn für Ordnung und Gefet. Bon Karl dem Großen unterworfen und jum Christenthum bekehrt, ftanden fie von dem an unter der Schubberrichaft des Bifchofs von Bremen, der Meldorf jum firchlichen Sauptorte erklärte. Aber ihr Freiheitssinn widerstrebte jeder Botmäßigkeit. Des Bischofs Lehnsmann, Graf Rudolf, der die Bewohner mit hartem Bins belegte, mard 1145 erschlagen; und die adeligen Bogte, die Beinrich der Löwe daselbst einsete, wurden nach seinem Fall vertrieben. Im 13. Jahrhundert bildeten die Dithmarfen einen Bestandtheil des großen Daneureichs der Baldemare (§. 402); aber als die banifche Borherrichaft durch die Schlacht von Bornhövde, wo die Tapferfeit der Dithmarfen den Ausschlag gab, gebrochen Juli1227. murde, blieb die Republik 300 Jahre lang frei und unabhangig, wie viele Angriffe fie auch von den holfteinischen Grafen und andern Gegnern gu bestehen hatte. Der bischöfliche Bogt zu Meldorf hatte außer dem Blutbann und einigen bestimmten Ginfünften keinerlei Gewalt in den Marfchen Das Bolt war in eng verbundene gum gemeinfamen Rampf und gur Blutrache verpflichtete Gefchlechter (Rlufte), das Land in Baue (Doffte) und Rirchfpiele eingetheilt. Bon den lettern hatte jedes. größere 4, jedes kleinere 2 Vorsteher (Slutter), die dort mit 20, hier mit 16 Gesch wornen wöchentlich auf dem Kirchhofe zu Recht fagen. Blutrache war Pflicht, doch konnte Todtschlag mit Geld gefühnt merden; Unkenschheit galt für ein Berbrechen und wurde häufig durch Ausstoßung aus dem Familienverbande (Kluft) bestraft. In der Mitte des 15. Jahrhunderts murde eine oberfte Juftizbehörde als Appellationsge. richt eingesetzt unter dem Namen der 48 Regenten oder Oberrichter. Die Achtundvierziger hatten ihren Gib in Beide, das von dem an als die Sauptstadt des Landes galt. Die Cbelleute wurden allmählich aus dem Lande verdrängt, die vicht weichen wollten, zu gleichem Recht mit den Bauern gefeht und der Ergbifchof genothiat, feine Bogte aus ber Bauernichaft ju mablen. Die Bauern maren freie Cigen-

thumer und befaßen gleiche Rechte ohne alle Feudallaften; fie übten fich nicht blos in den Baffen, fondern trugen diefelben beständig bei fich. - In der Schlacht bei Semmingftedt unweit Oldenworder verfochten die Dithmarfen ihre Freiheit gegen die verbundete Berrenschaft mit foldem Erfolg, daß die Bluthe des Adels von Solftein, Medlenburg, Pommern und Sachsen auf der Bahlftatt blieb. Es war ein Sieg gleich dem der Schweizer Gidgenoffen bei Sempach (§. 349); 20 Jahre fpater murde der Graf Gerhard, der diesen Angriff unternommen, in Nordjutland auf einem Buge gegen Danemark meuchlings ermordet. Richt minder glorreich tampften die Dithmarfen an ber Samme gegen den Bergog bon Schlesmig Solftein. Bergog 4. Aug. 1404. Berhard felbft blieb auf der Bahlftatt und mit ihm die Bluthe feiner Rittericaft. Roch mehr wurde die Unabhangigkeit der Dithmarfen bedroht, als das Saus DIbenburg, dem die Bergoge von Schleswig - Solftein angehorten, auch in Dane. mark zur Regierung kam. König Johann (§. 403) nahm die fogenannte große Barde, eine verwegene Bande rauberifcher Miethlinge, in Gold und jog in Berbindung mit bem Bergog bon Schlesmig Solftein und einer großen Ungahl Ritter und Chelleute aus Danemart und ben Bergogthumern gegen die Bauernrepublit, um fie gur Bulbigung ju gwingen. Aber die Fürften und ihre Reifigen erlitten auf der alten Bablftatt von Semmingftedt durch die dithmarfifche Bauernschaft eine ahnliche Riederlage, wie einige Sahrzehnte vorher Bergog Rarl der Ruhne von Burgund von den Selvetiern bei Granfon und Murten. Run blieben die Dithmarfen ein halbes Sahrhundert bon außern Rriegen verschont. Mittlerweile wurde die Reformation bei ihnen eingeführt, mas aber ju innern Spaltungen und gur Schwächung bes Gemeinwesens Beranlaffung gab. Endlich erlagen fie den gemeinsamen Ungriffen bes Ronigs von Danemark und der Bergoge von Schleswig-Solftein und Oldenburg und der Uebermacht der von Johann Rangan geführten Landsfnechte, im Juni 1559, und mußten die Oberherrlichkeit der Bergoge von Schleswig Solftein anerkennen. Rniend huldigten fie dem neuen Berrn.

§. 317. Der britte Arengzug (1189-1192). - Die Nachricht von der Eroberung Bernfalems (8. 311) erregte im ganzen Abendland einen gewaltigen Schreden und wedte ben eingeschlummerten Glaubenseifer. Bon der Subspite Italiens bis zu den ranhen Berghöhen Seandinaviens ftromten bewaffnete Schaaren nach dem heiligen Lande. Ber zu Saufe blieb, zahlte eine Abaabe (Saladins. Behnten). Da beschloß Friedrich Barba. roffa feine Selbenlaufbahn zu enden, wie er fie begonnen - mit einem Rrengzug. Sein Beginnen fand Nachahmer in Philipp August II. von Frankreich und in Richard Löwenherz von England. Bas der Raifer im Gener der Begeisterung erfaßt, führte er mit der besonnenen Rlugheit des reifern Alltere und mit ber reichen Erfahrung eines wechselvollen friegerischen Lebens aus. Nachdem er einen allgemeinen Laudfrieden geboten und ben aus England heimgekehrten Beinrich den Lowen, der die Theilnahme ablehute, auf weitere brei Sahre des Reichs verwiesen, jog er mit einem wohlgerüfteten Seer in schönster Ordnung und strenger Rriegszucht über Ungarn und Thracien nach Roustantinopel, züchtigte die treulosen Griechen, schreckte den weichlichen und argliftigen Raifer I faat Angelos (ber nach dem Aussterben des ruhmreichen Geschlechts der Romnenen den Thron von Bygang erlangt hatte), durch die Starte feines Schwerts, wie durch die Burde und Majeftat feiner

1319.

Febr. 1500.

Perfon und ichlug im beißen Rampf den Sultan von Itonium in der Nähe seiner Sauptstadt. Dit wunderbarer Rriegekunft, Umsicht und Tapferfeit leitete Friedrich die gange Unternehmung und machte dadurch seinen Rrengjug zur glänzendsten Baffenthat ber Deutschen im gangen Mittelalter. Beder Die Beschwerden des Bugs durch unwegsame Gegenden und mafferlose Ginöden in morgenländischer Sonnengluth, noch die Noth und Leiden des Beers oder die Lift und das Schwert der Reinde vermochten seine Rraft gu labmen, feinen Muth und feine Standhaftigfeit zu brechen. Als aber der greife Beld mit jugendlicher Rühnheit über den reißenden Bergftrom Gelef (Ralpfadnus) 10. Juni in Cilicien fegen wollte, riffen ihn die Wogen mit fich fort. Entfeelt murde er in der Nahe von Selencia ans Land gezogen. "Gin anderer Mofes hatte er fein Seer durch die Steppen und Buften Europa's und Uffens bis an die Grenzen des gelobten Landes geführt, da fand der fast siebenzigjährige Greis fein Grab in den Fluthen." In derfelben Gegend mar einst Alexander der Große nach einem kalten Bad in eine tödtliche Rrankheit verfallen (S. 113). -Des Raifers zweiter Sohn Friedrich von Schwaben, "die Bierde und einzige Soffnung der deutschen Ritterschaft," führte die Rrengritter, die nicht die Rudfehr in ihre Seimath vorzogen, nach Balaftina zu Ronig Guido, welcher gerade die von Saladin eroberte Stadt Affon (Acre) belagerte, fand aber dort gleichfalls feinen Tod, nachdem er noch die Gründung des deut. ich en Ordens eingeleitet (g. 308). Die übrigen erlagen theils der Weft und den Mühfeligkeiten des Begs, theils dem Schwert der Teinde. Es schien, nals wollten die Glieder ihr Saupt nicht überleben." Bald nachher trafen auch die Könige von England und Frankreich, die unterwegs Meffina gefturmt und gepländert hatten, mit der Blüthe ihrer Ritterschaft vor Alfon ein. Ihren gemeinschaftlichen Anftrengungen gelang die Eroberung der bedrängten Stadt, wobei Richard Löwenherz den Ruhm, den ihm fein Seldemmuth und feine Tapferfeit erwarben, durch Sabgier, Stolz und Graufamfeit beflectte. Gewinnfüchtig ichloß er die Deutschen von der Beute aus, obwohl fich Leopold von Defterreich bei der Ginnahme von Affon hervorgethan hatte, und als derfelbe später feine Dienfte bei der Befestigung von Usfalon weigerte, ließ er Die deutsche Fahne im Lager herunterreißen und durch den Roth gieben; da das für die gefangenen Saracenen bedungene Lösegeld nicht zur Stunde entrichtet ward, gab er Befehl dritthalbtaufend diefer Unglücklichen niederzuhauen. Richard's Rame war ber Schrecken des Morgenlandes, und fo gewaltig wirkte die Furcht vor seiner Tollfühnheit, daß er einst bei Joppe mit wenigen Rittern einen gangen Schwarm ägnptischer Moslemin in die Flucht ichlug. Aber trot ber Tapferfeit und ber Stärke feines Urms wurde Jerufalem nicht wieder erobert. Zwiftigkeiten zwifchen ihm und Philipp August (der aus Berdruß über die ungleiche Bertheilung der Beute nach der Eroberung von Affon heimzog und bald darauf in Richard's frangofifche Befitungen einfiel), Un-

einigfeit der Kreuzritter und Mangel an religiöser Begeisterung schwächte die Macht der Franken. Nach Abschluß eines Vertrags, wodurch der Küsten. strich von Thrus bis Joppe und der ungestörte Besuch der heiligen Orte den Christen zugesichert ward, zog auch Richard nach Hause. Das von ihm eroberte Chpern ertheilte er dem König Gnido von Lusignan, dessen Rachkommen drei Jahrhunderte im Besit dieses Königreichs blieben. — Der tapfere Konrad von Montferrat (s. 311) starb durch die Mörder des "Alten vom Berge". Bald nach Richard's Abzug sauf auch der hochherdes "gige Saladin ins Grab. Von großmüthigem und menschenfreundlichem Charakter, hat er ein fleckenloses Leben gesührt, so daß selbst christliche Schriftsteller ihn als Muster ritterlicher Tugend priesen.

Richard Löwenherz. Auf dem Seimwege wurde Richard nach mancherlei Bechfelfallen an die italienische Rufte verschlagen, von wo aus er feine Rudreife durch Deutschland nach England zu machen gedachte. Aber unweit Bien murde er an einem koftbaren Ring erkannt, von dem schwerbeleidigten Leopold von Defterreich gefangen genommen und an den deutschen Raiser Seinrich VI. ausgeliefert, der ihn nach einer dreizehnmonatlichen ftrengen Saft auf der Burg Trifels nur gegen ein fcmeres, durch Umlagen auf Adel und Beiftlichkeit erhobenes Lofegeld freiließ. Denn Richard Löwenherz hatte die Begner des Sohenftaufen, namentlich den Belfen Seinrich den Löwen und Tankred von Sicilien (§. 318) ftets mit Rath und That unterftust und war gerade bemuht, einen aufrührerischen Bund beutscher und italienischer Großen wider den Raifer zu fordern. Auch an der Verwirrung des deutschen Reichs nach Heinrich's VI. Tode hatte Richard großen Antheil, indem er feinen Neffen Dito (8, 318 b.) mit Geld und Baffen unterstütte; aber vor der Entscheidung erlag der englische König in einer Kehde in Frankreich. Am 6. April machte der fichere Pfeil des limoufinischen Ritters Bertrand de Goudon, der einen Bater und amei Bruder zu rachen hatte, bor den Mauern des Schloffes Chalug feinem Leben ein Ende. Die Volksfage und die mittelalterliche Dichtung hat jene Saft und die Entdedung von Richard's Rerter durch den Sanger Blondel romantifch ausgeichmudt. Denn der bom Ruhme der Sapferfeit und Rorperftarte und bom ritterliden Glanze umftrahlte Seldenkönig war eine Lieblingsgeftalt der romantifchen Poefie. Seine Jugend hatte er in dem warmen Guden verlebt; dort, wo Alles fang und focht, fühlte er fich zeitlebens heimisch. Gefang und Dichtung blieb ftets fein Ergögen und mit vielen Troubadours war er befreundet.

() Das Papftthum auf feiner Gobe und im Rampfe mit bem Raiferthum.

S. 318. Heinrich VI. Friedrich's I. Sohn Heinrich VI. besaß wohl die Kraft, den klaren Herrschergeist und die rastlose Thätigkeit des Baters, aber nicht den Abel der Gesinnung. Habgier, Härte und Grausamkeit schändeten seinen Charafter. "Sein hageres, farbloses, allezeit ernstes Gesicht verrieth die von immer neuen Sorgen und Entwürsen bewegte Seele." Den zarten Regungen der Minne, deren Klänge er in den Tagen seiner Ingend angestimmt, hatte sich sein Herrschen Empfindungen, wie alle Leidenschaften und Sinnengenüsse. — Um die Kaiserkönung zu erlangen gab Heinrich auf seinem ersten

Römerzug das feinem Saufe trenergebene Ensculum der Rache der Römer preis, die nach Entfernung der deutschen Besatzung über die wehrlose Stadt herfielen, die Ginwohner verftummelten und todteten und die Sanser niederbrannten. "Der geringe Ueberreft der Tusenlaner erbante fich Laubhütten, und aus diesen entstand nach und nach eine neue Stadt, welche von den 3weigen (frasche), aus denen die erften Wohnungen errichtet waren, den Namen Frascati erhielt." - Nach bem Tobe des letten normännischen Ronigs (§. 287) begab fich der Raifer nach Unteritalien, um das Erbe feiner Gemahlin Constantia, Reapel und Gieilien, in Befit gu nehmen. Aber ein (unebenburtiger) Meffe der Raiferin, der tapfere Tanfred, nahm mit Billigung des Papftes den Ronigstitel an und fand bei den normannischen Großen, die des Sobenftaufen Berrichfucht und Geldgier fürchteten, und bei der republikanisch gefinnten Burgerichaft von Salerno fraftige Unterftugung. Diefe Berhaltniffe, verbunden mit einer peftartigen Rrantheit, die im bentichen Beerlager ein heftiges Sterben erzeugte, bewirften, daß Beinrich's erfter Feldzug nifflang, feine Gemahlin durch Berrath in des Gegners Gewalt gerieth und die Belagerung von Reapel anfgegeben werden mußte. Bugleich erhob im deutschen Reich der Aufruhr von Reuem fein Saupt. Seinrich der Lowe und feine Sohne, ber Bergog von Brabant, ber Markgraf Albrecht von Meißen und andere Reichsfürsten traten in eine Berbindung gegen den Raifer und unterftutten heimlich den fieilischen Thronbewerber. Gin weitverzweigter Burgerfrieg, der fich bom Niederrhein über Sachfen nach Böhmen erftrecte und in feinen angersten Ausläufen die sicilische Insel erreichte, drohte das Reich gu gerreißen. Ronig Richard Lowenherz (g. 317), mit Tantred befreundet und mit Beinrich bem Lowen verwandt, war auf dem Ruckweg aus dem gelobten Lande und ichien willig und bereit, dem Aufftand frifche Rrafte guguführen. Aber thatfraftig und entichloffen begegnete ber Raifer allen Gefahren: burch die Verhaftung des englischen Ronigs wurde der Bund gesprengt; flug berechnete Vertrage mit andern Großen erzeugten Zwietracht und Spaltung unter den Gliedern; die Bahl der Feinde fowand mehr und mehr dahin, namentlich als Beinrich der Lowe und fein Sohn fich mit dem hohenftaufifchen Berricher aussöhnten. Dabei wurde ber Raifer auch vom Glud begunftigt. Denn um diefelbe Beit, da Richard Lowenherz feine Freiheit erfaufte, ftarb Tantred, jum Theil aus Gram über den frühen Singang feines alteften Cobnes. Sein Tod raubte dem zwieträchtigen normännischen Adel, der ohnedies an unheilbaren fittlichen Gebrechen litt, Salt und Mittelpunkt und hob die Zuversicht der hohenstausischen Partei. Gin deutsches Seer, das in raschem Siegeszug Italien durchschritt, vernichtete, unterstützt von der Flotte der Ge. nnefen und Pifaner, bei Catanea die normännische Macht und unterwarf bem Raifer Reapel und Sieilien. Seinrich's Gingug in Sprafus und Palermo bezeichnete den Anfang der neuen Berrichaft, die mit furchtbarer Strenge auftrat; denn "Milbe und Erbarmen war Beinrich's Ginne fremd,

1191.

1193.

wenn es galt, den gefährlichen Gegner gu ftrafen und ju fchreden." Die Rerfer füllten fich mit Grafen, Eblen und Bischöfen, von denen die Ginen geblendet und gefvießt, die Andern gehängt, verbraunt und in die Erde vergraben wur-

den. Den Ranb trugen ichwerbeladene Sammroffe auf die hohenstaufifchen Burgen. Durch Schreden wollte Beinrich Gehorfam und Bucht, Recht und Befet in bem tief gerrutteten Lande berftellen und "auf ben Schultern ber fernhaften und treuen Rriegernaturen, die er ans Deutschland mitbrachte, einen neuen Staat aufbauen." Darum erschien er dem Italiener mahrend seiner furzen Serrichaft "furchtbar prächtig wie blutiger Nordlichtschein." Um bie Beit, als Conftange ihren kaiferlichen Gemahl mit einem Rnaben beschenkte, lag Stalien und Sicilien demuthig zu den Fußen des hohenftaufifchen Berrichers; auch in Ober- und Mittelitalien beugten fich die Fürsten und Pralaten por seiner Macht und selbst in Rom übte er die schutherrlichen Rechte wie einst die Ottonen gethan, unerschüttert durch die Drohungen und Widersprüche des Papftes. - Mit gleicher Energie verfolgte Seinrich in Dentichland, wo um diefelbe Beit der Tod Beinrich's des Löwen den Widersachern des hohenstanfischen Saufes feine ftartite Stute raubte, feine Plane zur Erweiterung und Befestigung der faiserlichen Macht. Er gog die durch den schnellen Singang des Markgrafen Albrecht erledigte Mark Deißen mit der reichen Stadt Leipzig und mit den ergiebigen Bergwerfen von Freiberg als Reichelehn ein und ließ fie durch feine Beamten verwalten, ohne fich um den Biderspruch von Albrecht's Bruder zu fummern. Richard Lowenherz von England erfannte ibn, jum Lohne für feine Befreiung und für die ibm übertragenen subburgundischen Lander von der untern Rhone bis an die Phrenaen ale Oberlehnsherrn an und gablte ihm einen jahrlichen Bing. - Der größte Breis der Berrschaft aber winkte dem Raifer im Often. Es war Seinrich's großartigfter Gedante, "den Gifer der Rirche, den Thatendrang der Ritterichaft, die fromme Begeisterung der Daffe, alle Rrafte, die feit einem Sahrhundert das Abendland in Bewegung geseht hatten, aber in planlofer Berfplitterung vergendet worden waren, in feiner allgewaltigen Sand gufammengufaffen" und die gange morgenländische Welt in den Berricherfreis des abendländischen Raiferthume zu ziehen. Schon pochte er ale Erbe ber normännischen Könige an die morichen Pforten des griechischen Reiche; ichon erkannten ihn die chriftlichen Staaten in Afien als Schutherrn an; icon gog ein Beer beuticher Rrengfahrer nach Unteritafien, an deren Spite der Raifer felbst einen Bug nach dem heiligen Lande ju unternehmen und die Plane feiner herrschfüchtigen Seele 28. Cept. auszuführen gedachte — da starb er plöglich zu Palermo in Folge einer Erfältung, die er fich auf der Jagd gugegogen, in einem Alter von 32 Jahren, und das ftolze Gebande feiner Macht und Entwürfe faut in jahem Sturze 27, Mer. hinter ihm zusammen. But nächsten Sahre folgte ihm seine Gattin Constantia ine Grab. Sein Singang war der Anfang großen Jammere für das dentsche Land. Dietrich von Bern, der Seld ber Bolfsfage, follte in den Mofelgegen-

Enbe 1196. den auf ichwarzem Beifterroß feinen Umgug gehalten haben, das bevorftebende Unglud berfündend.

S. 318 b. Philipp von Schwaben und Dtto IV. Der Tod des fechften Seinrich anderte die Lage der Dinge von Grund aus. "Alle die wiberftrebenden Rrafte, die des Raifers machtiger Bille zusammengehalten und fich dienstbar gemacht hatte, suchten jest wieder ihre eigenen Bahnen." Mit Beinrich ftarb Gerechtigkeit und Friede im Reich. Des Raifere zweijahriger Sohn Friedrich, über welchen der ftaatsfluge Papft Innoceng III. die Vormundschaft führte, mar gmar bereits gum Ronig gemählt worden; aber die Fürften vergagen fcnell der befchwornen Trene und ftellten Geld, Bortheil und Parteiintereffe höher als Eid und Chre. Den meiften galt die eigene Berrichaft mehr als Die Ginheit, Macht und Burde des Reichs und fie ftrebten immer offener nach Befreinig der fürstlichen Landeshoheit bon der königlichen Gewalt. Erzbifchof Abolf von Roln gab bas erfte Beichen des Abfalls. Im Cinvernehmen mit Richard Löwenherz von England erflärte er fich für Dtto, den zweiten Gohn Beinrich's des Lowen und brachte viele Großen der benachbarten Gebiete auf feine Seite. Bu gleicher Beit trug der reiche Bergog Berthold von Zähringen Berlangen nach der dentschen Rrone und fand einigen Anhang am Oberrhein und im Elfaß. Alber die Mehrzahl der geiftliden und weltlichen Fürften bewahrte dem hohenstanfischen Saufe die Treue; nur verlangten fie, daß Philipp von Schwaben, des verftorbenen Raifers Bruder, nicht als Vormund und Reichsverweser im Ramen des unmundigen Neffen regiere, fondern die Rrone felbst trage. Philipp gab ihrem Berlangen nach, worauf Berthold von Bahringen durch hohenstaufisches Geld gum Rudtritt bewogen ward. Der Ergbifchof von Roln bagegen beharrte bei feinem Biderftand und fronte Otto IV. in Aachen; aber feierlicher war die Konigeweihe, die Philipp zwei Monate nachher in Maing von der Sand des Erg- 8. Gert. bischofs von Trier empfing. Go hatte das Reich zwei Saupter; der welfische König, ein fühner Rittersmann von trotigem Sinn und ungebundenem Befen gleich feinem mütterlichen Dheim Richard Löwenherz, fand Anerkennung im Norden, am Niederrhein und in Flandern und Brabant, und fein Sauptstuspunkt war die reiche und mächtige Stadt Roln; der Sobenftanfe, ein leutseliger Berr bon milder Gefinnung, feiner Sitte und frommer Demuth, gablte Die meiften Bijchofe und Reichsfürsten von Gud- und Mitteldeutschland gu feiner Partei, unter ihnen den Bergog Ottofar von Böhmen, der dafür den Ronigstitel erhielt, und Dietrich von Meißen, dem Philipp das Erbe feines Bruders Albrecht gurudgab.

Bie berichieden waren beide Fürsten! Otto hatte feit feinem fiebenten Sahre im Mus. Dito IV. land gelebt; ihm war das Land feiner Bater fremd geworden. Un Franfreich und England Whitipp. tnupfte ibn die Erinnerung der Rindheit, die Soffnung der Jugend. "Bahrend unter Raifer

Beinrich der deutsche Rame nah und fern zu nie gefanntem Glang und Ansehen gelangte, trieb fich Otto in wilden gehden an der Garonne und Seine herum. Statt des deutschen Be-

fanges, ber in ben Tagen feiner Regierung die hochfte Bollendung erreichen follte, flangen ihm die frangofischen Beisen der Troubadours in das Dhr und die feurigen Sirbentesen Bertran's de Born, der jedem Frieden den Rrieg erflarte. Go hatte fich Otto, mehr als es dem deutschen König frommen mochte, in die frangofische Sitte und Sprache des englisch = norman= nifden Abels eingelebt; und bei feinem von Ratur harten, ungeschmeibigen Befen und feinem Mangel an Gelbitbeberrichung trat diefer Nebelftand nur um fo ichroffer und verlebender hervor. Umfouft bemühte er fich dann, durch unbeugfamen Trop, was ihm an Kraft, durch perfonliche Tapferfeit und oft an Tollfühnheit grenzenden Muth, mas ihm an leberlegung und Staatsflugheit abging, ju erfeten. Er hat fich nie Liebe und Butrauen in Deutschland erwerben tonnen. - Die gang andere Konig Philipp! Deffen milben und freundlichen Ginn wußten Mle zu ruhmen. Die er in feiner außeren Ericheinung, in Große und Geftalt, dem fdonen Antlig und dem blonden haar dem Bruder nicht unähnlich war, fo erinnerte auch feine Leitung ber Staategeichafte in manden Studen an den berftorbenen Raifer: nicht unfriegerifd juchte er doch mehr durch flug geführte Unterhandlungen als durch Gewalt der Maffen jum Biele gu tommen." Das Leben Philipp's und feiner byzautinischen Gemablin Brene, Die einst die jugendliche Braut von Tanfred's fruh verftorbenem Cohne gewesen mar und feit ihrem lebertritt gur romijdetatholifden Rirde den Ramen Maria führte, bot das iconite Bild hauslichen Glude bar. Die Liebe gur heimischen Dichtfunft und gu ben Biffenschaften bergaß er auch über dem Betoje der Baffen nicht. Seine Gottesfurcht machte ihn Beiftlichen und Laien werth. Unter den Leidenschaften der Parteien mahrend eines gehnjährigen Burger= friege hat er bei Freund und Feind einen matellofen Ruf bewahrt.

Beide Fürsten bemühten sich, das firchliche Oberhaupt für sich zu gewinnen, um ihre Sache durch seinen schiedsrichterlichen Spruck zu stärken. Aber Innocenz III., ein Mann von hohem Verstand und großen Herrschergaben, der um diese Zeit in einem Alter von neun und zwanzig Jahren den Stuhl Petri bestieg, hielt absichtlich seine Entscheidung zurück, in der richtigen Berecknung, daß die Verwirrung des Neichs seinen ehrgeizigen Plänen förderlich sein würde. Obwohl er einsah, daß Philipp von den meisten und würdigsten Fürsten erwählt und auerkannt worden, zeigte er doch der englisch-welfischen Partei Gunft und Frenndschaft, trat aber nicht gleich offen auf ihre Seite. Vielmehr benutzte er zunächst die günstigen Umstände zur Erweiterung der päpstlichen Macht in Italien.

Er entriß dem kaiserlichen Statthalter Markward von Anweiler die Landschaften Mittelitaliens, die Heinrich VI. demselben sterbend übertragen, und zwang Abel und Städte zur Huldigung und Anerkennung seiner oberlehnsherrlichen Rechte; eben so nöthigte er den kaiserlichen Reichsvogt von Spoleto durch Bann zum Abzug und unterwarf das Herzogthum dem Stuhle Petri. Der Haß der Singebornen gegen die Deutschen erleichterte das Streben des Kirchensürsten. Zugleich machte Innocenz die alte Oberlehnsherrlichkeit der römischen Krone über das Normannenreich in Neapel und Sieilien, die unter Kaiser Heinrich ganz erloschen zu sein schien, wieder in ihrem vollen Umfange geltend, besonders seitedem ihm die Kaiserin Wittwe Constanze kurz vor ihrem Tod die Vormundschaft über ihren jungen Sohn übertragen.

Diese Burückhaltung des Papstes steigerte die Parteiwuth und Verwirrung in Dentschland. Die Baffen mußten entscheiden, und so begann ein verheerender Bürgerfrieg, während dessen Recht und Gerechtigkeit darnieder lag, Gewaltthat und Bedrückung frei waltete und eine ritterliche Anarchie aller

Gefete und Ordnung fpottete. Sechzehn Rlofter und 350 Pfarrfirchen murden in einem einzigen Sahre in Afche gelegt. Richt nur die Seere der beiden feindlichen Könige bezeichneten ihre Spuren am obern und untern Rhein, an der Mofel und im Thuringer Bald, in Sachsen und Braunschweig durch wilde Rriegsgräuel, die fie an Städten und Dorfern, an Menschen und Neldfrüchten verübten; in allen Ganen des Reichs befampften die Rurften und Grafen ihre Widerfacher in Burgen und Städten, und in mehreren Bisthumern, wie Burgburg, Silbesheim, Mainz, führten geiftliche Doppelwahlen Bermirrung, Unordnung und Spaltungen berbei. Schon vier Jahre hatte ber Rrica gewüthet und der Sieg ichien fich für die gerechte Sache des Sobenftaufen gu entscheiden, da trat endlich der Papft offen auf die welfische Seite und warf dadurch neuen Brennftoff in die abnehmende Rlamme. Otto IV. murde von dem heiligen Vater feierlich als Ronig der Romer anerkannt, nachdem er eidlich gelobt, dem Stuhle Petri Gehorfam und alle ichuldigen Dienste und Chren zu erweisen und fich gang nach dem Rath und Willen des Papftes zu richten; Philipp dagegen wurde als unwürdig verworfen und über ihn und alle feine ferneren Anhänger der Bannftrahl geschlendert. - Die hohenstaufische Bartei ließ fich zwar durch die angedrohte Rirchenftrafe nicht zum Abfall bewegen; aber die Sache Otto's erhielt dadurch doch einen nenen Aufschwung; unbefünmert um des Reiches Chre und Wohlfahrt, gestattete er seinen danischen Bundesgenoffen Ranut und Baldemar, die Städte und Ruftenländer an der Oftfee an fich zu reißen (s. 402), und erkaufte fich den Beiftand des Papites und ber deutschen Pralaten durch Bergichtleiftung auf werthvolle faiferliche Gerechtsame über die Rirche. Der Abfall des Erzbischofs Ronrad von Burgburg, eines geiftreichen welterfahrenen aber der Brachtliebe und Genuffncht ergebenen Prälaten, von dem hobenftanfischen Serricherhause, dem er viele Verpflichtungen ichuldig war, blieb fur Philipp ohne nachtheilige Folgen, ba der Berrath der Trene ichon im nächsten Sahre deffen Ermordung in den Strafen feiner eigenen Sauptstadt zur Folge hatte; als aber der Landgraf Bermann von Thuringen die Fahne wechselte, als Ottokar von Böhmen, um von dem Bauft in feiner nenen Ronigswurde bestätigt und feines auftößigen Cheftreits wegen nicht gebannt zu werden, auf die welfisch-papftliche Seite trat, und viele Bijchofe aus Furcht vor dem Born des gewaltigen Rirchenfürsten in Rom den gebannten König verließen, da ftieg Otto's Macht und Unsehen mehr und mehr und der Bürgerfrieg gestaltete fich immer furchtbarer. Aber Philipp berlor den Muth nicht; der Wankelmuth der dentschen Fürften und die Ungufriedenheit vieler geiftlichen und weltlichen Großen über Otto's bariches Befen und Innocenzens Berrichfucht verschaffte ihm bald wieder nene Unbanger. Landgraf Hermann von Thuringen und Ottokar von Böhmen wurden besiegt und zur Unterwerfung gezwungen und felbft die alteften Bundesgenoffen Dtto's, fein eigener Bruder, Pfalggraf Beinrich, der Ergbifchof Adolf von Roln und Bergog Beinrich von Brabant traten auf die Seite des Sobenftaufen.

1001

1202.

1206.

1207.

Dafür unterzog fich Philipp einer neuen Konigefronung in Aachen burch ben Erzbischof. Aber die Stadt Roln hielt tren gu Dtto und dem Papfte; Adolf wurde feiner Burde entfett und gebannt und ein neuer Pralat auf ben ergbifdoflichen Stuhl erhoben. Run gog fich der Rriegesturm an den Riederrhein; die Stadt Roln, feit 1200 mit einem gewaltigen Mauergurtel, zwölf burgartigen Thoren und funfzig "Wichhäusern" befestigt, widerstand lange allen Anariffen, als aber Otto bei einem Ausfall von der Rückfehr abgeschnitten und zur Blucht gedrängt wurde und der nene Erzbischof in Gefangenschaft gerieth, mußte fid die Stadt ergeben, Abolf wieder als ihren Berrn anerkennen und dem hohenstaufischen Raifer huldigen. Dafür wurde fie mit Schonung behandelt und in ihren Rechten und Freiheiten erhalten. Diefe Erfolge ftimmten den Papft milder gegen Philipp. Er erließ eine Bulle, worin er die traurigen Folgen der bisherigen Spaltung ichilderte: "Bahrend die Chriften fich unter einander niedermeteln, leiften fie den Teinden der Rirche keinen Biderftand und der Bulfegug ins beilige Land bort auf; Gerechtigfeit, Frommigfeit, Glanbe geht zu Grunde, die Regereien nehmen überhand, die Saaten werden verwüftet, es entsteht Hungerenoth und Armuth, Mord, Brand und Rirchenrand wird verübt, die Männer werden hingeschlachtet, die Bittwen beranbt, die Jungfrauen geschändet, die Urmen unterdrückt, die Landstraßen gesperrt und es füllt fich, da Jeder ungeftraft übel thut, das gange Land mit Bofewichtern." Um diefem jammervollen Buftande ein Ende zu machen, fchiefte Innoceuz hierauf zwei Cardinallegaten über die Alpen, welche von Philipp den Bannfluch wegnahmen, um die Biederherstellung des Friedens und der Gintracht im Reich zu erleichtern. Damit war das Uebergewicht des Sobenftaufen entschieden; Otto's Soffnung beruhte nur noch auf fremder Sulfe und heimiicher Zwietracht. Und diefe Zwietracht, verbunden mit der allgemeinen burch den langen Bürgerfrieg erzengten Verwilderung, führte den Belfen rafcher gum Biel, als alle menschliche Berechnung abnen founte. Als Philipp auf der Altenburg zu Bamberg Soflager hielt, drang Pfalzgraf Otto von Bittelsbach, ein heftiger leidenschaftlicher Ritter aus einem den Sohenstaufen fehr befreundeten Geschlechte in das Gemach, wo der Raifer der Ruhe pflegte, und versehte ihm eine Bunde, au der er wenige Minnten nachher ftarb. Die Grunde diefer ichwarzen That find dunkel; ob der Mörder blos aus Privatrache wegen des foniglichen Uriasbriefes handelte, wie die Sage meldet, oder in Folge einer Verschwörung, ist mit Sicherheit nicht zu bestimmen. Seinrich von Andechs und fein Bruder, Bifchof Egbert von Bamberg, entflohen mit Otto und wurden auf dem Reichstag zu Frankfurt, wo die Acht über den Mörder ausgefprochen ward, ale Mitfduldige von berfelben Strafe betroffen und ihrer Burden und Guter beranbt, aber einige Sahre fpater begnadigt. Otto von Bittelsbach bagegen, der fich auf einem Sofe an der Donan verftedt hielt, wurde von den Bollstredern der Reichsacht entdecht, worauf der Marschall Beinrich von Ralintin bem Pfalggrafen den Todesftreich gab. Das Saupt 1209.

21. Juni 1208.

ward vom Rumpf getreunt und in die Donau geworfen; der Leichnam blieb unbestattet liegen; bis ihm nach sieben Sahren auf papstliche Erlanbniß ein christliches Begräbniß im Rloster Jedersdorf zu Theil ward; die alte Burg Wittelsbach wurde geschleift.

Der Ciftereienserabt Arnold von Lübed ergablt über die Beranlaffung des Konige. mordes Folgendes: "König Philipp hatte feine Tochter dem Pfalggrafen Otto als einem erlandten Manne zu bermählen befchloffen. Beil aber diefer Otto ein überaus graufamer und rober Menfch war, gab er feine Abficht wieder auf. Als der Pfalggraf das vernahm, bemühete er fich um die Tochter Bergog Beinrich's bon Polen und fprach gu Ronig Philipp: " Berr, last End in Gnaden daran erinnern, wie ergeben ich Euch immer gewesen bin, welche Roften ich in diefem Rriege für Euch aufgewandt habe und wie ich auch jett wieder mit großer Ruftung fur Euch ine Weld zu giehen bereit bin. Darum bitte ich, daß 3hr Euch nun in einem geringen Stud mir geneigt erweifet und mir Empfehlungsichreiben an den Bergog bon Bolen gebet, damit der gut eingeleitete Berlobungsvertrag durch Cure Bermittelung um jo beffer gu Ende geführt werde." "Gehr gern will ich das thun," fprach der Ronig. Da freute fich jener und reichte ihm einen bereits ausgefertigten Brief. Philipp hieß ihn geben, nach einer Beile folle er wiederkommen, fo werde er das Schreiben gefiegelt finden. Als aber der Pfalggraf fort war, wurde ber Brief im entgegengesetten Ginne umgeandert und mit dem foniglichen Infiegel verfeben. Philipp hatte dazu aber feine guten Grunde, denn das Madden, das Otto ju beirathen gedachte, mar mutterlicher Seits mit ihm verwandt und daber wollte es bem Rönig nicht gefallen, daß die edle Jungfrau einen fo unverständigen, granfamen und gottlofen Mann jum Bemahl befame. Bie nun der Pfalggraf den Brief gurud erhielt, erwedte ein Bleden, den er darauf bemertte, Berdacht in ibm, er mandte fich an einen feiner Bertrauten und fprach ju ihm: "Eröffne mir den Inhalt Diefes Briefes." Als der den Brief durchlas, erichraf er und iprad: "Ich bitte Euch um Gotteswillen, mich nicht gur Angabe bes Inhalts ju zwingen, benn ich febe den Tod vor mir, wenn ich es thue." Da ging der Pfalggraf mit dem Briefe ju einem Andern und feste dem fo lange gu, bis er den Inhalt des Schreibens erfuhr; über den aber fam er in folde Buth, daß er auf nichts Anderes fann, als auf den Tod des Rönigs."

3mei Monate nach Philipp's tranrigem Singang ftarb auf Burg Stanfen seine garte Gattin Brene. "Drüben im nahen Kloster Lorch, wo man bom grunen Sügel hinabschaut in das tannenumfaumte, wehmuthig freundliche Biefenthal, da liegt dem Stammherrn der Sohenstaufen gur Seite "die griechifche Maria" begraben, "die Roje ohne Dorn, die Tanbe fonder Galle", wie fie einft Balther von der Bogelweide in den Tagen ihres Glud's befingen hatte." Im dentschen Reich aber nahm die Berwirrung nach Philipp's Ermordung noch zu. "Durch feinen Berrn und Ronig mehr im Baume gehalten überließen fich Ritter und Barone, "die in Deutschland die Sanpträuber gu fein pflegen," ungefchent ihrer wilden Tehdeluft. Alter Sader und Sag erwachte mit frifcher Beftigkeit, ungerechtes Streben nach Machtvergrößerung entzündete neue Feindschaft. Das schlimmfte Schicksal traf wie immer bas ichuklofe Bolf auf dem Lande und in den fleineren Stadten." In zugellofen Banden ergoß fich das aufgelofte Beer über das gange Reich; in Franken, Schwaben und Elfaß herrichte wilde Unordnung und Gewaltthat; lange des Bodenfees fah man die rothen Feuerfaulen gum Simmel auffteigen. Dit der

1215.

angern Roth hielt die innere Berwilderung gleichen Schritt"). Konig Dtto IV., deffen Anhang fich jest wieder mehrte, gab fich alle Muhe, die hohenstaufische Partei zu verfohnen und fur fich zu gewinnen, indem er fich mit einer Tochter bes ermordeten Raifers vermählte und über die Urheber der verruchten That die ftrengfte Reichsacht verhängte; aber die herrichende Unordnung und Besettlofigfeit, die bereits über zehn Sahre das ungludliche Land zerfleischt hatte. fonnte nicht jo ichnell unterdrückt werden. Roch war Otto weit vom rubigen Befit der Berrichaft entfernt, als fein 3wift mit Rom die erlöschende Flamme des Bürgerfriegs von Neuem aufachte. Alls nämlich der welfische Konia, ber bisher der Chre und den Rechten des Reiches ichon allzuviel vergeben hatte, den herrschfüchtigen Planen des Papftes Innoceng Ginhalt zu thun und den gunehmenden Gingriffen in die faiferlichen Gerechtsame gu wehren fich unterfing, fprach diefer ben Bannfluch über benfelben ans und ichickte ben jungen Friedrich, ber nunmehr nach italischem Gefet die Jahre der Mündigkeit erreicht hatte, nach Deutschland, um den Rampf zwischen Welfen und Ghibellinen von Neuem anzuregen. Frendig ichloß fich die hohenstaufische Partei an den iconen, hoffnungevollen, in ritterlicher Rraftfülle prangenden Jungling an, deffen Unfehen von Tag zu Tag wuche, mahrend Otto's Unhang fich minderte, jo daß, als diefer gulett als Bundesgenoffe und Bermandter Johann's von England an bem Rriege Diefes Ronigs wider Philipp Anguft von Frankreich Theil nahm und bei Bouvines in Flandern eine Niederlage erlitt, Friebrich II. von Sohenstaufen allgemein ale Raifer anertannt ward, obwohl Otto IV. noch drei Jahre in Braunschweig lebte. Die Raiferfronung erlangte Friedrich II. jedoch erft im Sahre 1220.

S. 318 c. Die Bahringer. Das fraftige Fürstenhaus der Bahringer, beffen Stammguter gleich benen ber Belfen und Sobenftaufen in Schwaben und unfern der Besigningen der Sabsburger lagen, leitet feinen Ursprung von Berthold Berthold dem Bartigen, einem Beitgenoffen Raifer Beinrich's III. und IV. b. Bartige + 1078.

ab. Der erstere hatte ihm die Anwartichaft auf die Bergogsmurde in Schmaben gu. gefichert; da fie aber erft nach dem Tode des Raifers in Erledigung fam, fo gelang es dem Grafen Rudolf von Rheinfelden, fich durch die Raiferin Agnes den Befit derfelben zu verschaffen; Berthold erhielt dafür die ferne Markgrafichaft Rarnthen mit Berona, ein geringer Erfat für die hochfte Burde in dem Lande, wo feine Stammguter lagen. Diefe Burudfegung erbitterte den Brafen Berthold ge-

> \*) Die Sonne hat den Schein verkehret, Untreu' den Camen ausgeleeret Allwärts über Teld und Rain. Der Bater bei dem Rind Untrene findet, Der Bruder feinem Brnder lüget, Die Geiftlichfeit in Autten trüget, Statt Gott der Menfden Berg zu weihn. Bewalt fieut ob, des Rechtes Anschn ichwindet: Wohlauf! hier frommt nicht mußig fein!

Walther von der Bogelweide.

gen das frankische Regentenhaus. Als daher Seinrich IV. mit dem Papft und den Reichsfürsten in Streit gerieth (g. 297), trat jener auf die Seite ber Gegner und unterftutte denfelben Rudolf von Rheinfelden (Schmaben) in feinem Streben nach der Raiferfrone. Aber die faiferliche Partei fiegte. Schmaben murde von Rriegsleiden schwer heimgesucht; innere Bwietracht und das Schwert der Feinde folug in Schloß und Sutte, in Stadt und Rlofter tiefe Bunden; die Brandfadel des Burger. frieges verödete die fruchtbaren Fluren des Breisgans und Mittelrheins. Berthold, feiner entlegenen Leben Rarnthen und Berona beraubt und in feinen schwäbischen Erbgütern bedroht, fiel bor Rummer in Beiftesverwirrung, in der er ftarb. Sein ältefter Sohn Berthold II. erbte die Guter im Breisgau und mablte die fleine aber fefte Burg Bahringen, mit herrlicher Aussicht über die reichen Gefilde der Umgegend, zu feinem dauernden Bohnfig. Sein zweiter Sohn Bermann der Seilige, dem der Bater die Markgraffchaft Berona zur Bermaltung übergeben und der durch feine dem gräflichen Geschlechte bon Cberftein angehörende Gemablin das Schloß Baden mit den Gutern und Badern an der Dos erworben hatte, endete feine Tage in dem Rlofter von Clugny (g. 321). Er ift der Stammbater der Markgrafen von Baden. Der dritte Cohn Bertholb's des Bartigen ward Bifcof von Konftang, in welcher Stelle er gemeinschaftlich mit feinem alteften Bruder eifrig bedacht mar, dem bedrängten Oberlande ben Frieden gurudzugeben und die Bunden, die der verheerende Rrieg geschlagen, zu heilen. Bu diesem 3med gab Berthold II. feine Ansprüche- an die Bergogsmurde von Schmaben auf, als die Sohenstaufen darnach ftrebten und ihre Bewerbung mit den Waffen gu unterftuben bereit waren. Dafür bestätigte ihm der Raifer den Titel eines Bergogs bon Bahringen und ertheilte ihm die Reichsbogtei über den Thurgan und Burich. Dies war der Anfang einer Burde, die fich bald über die burgundi. ich en Lande ber heutigen Schweiz erftredte und bem Gefchlechte einen großen Schauplay wohlthätiger Birkfamkeit eröffnete. - Berthold III. grundete die Stadt Freiburg an der Dreifam nach dem Borbilde Rolns, deffen blübenden Buftand er erkannte, als er nach einem ungludlichen Feldzuge mit Raifer Seinrich V. eine Beit lang als Gefangener dafelbst geweilt hatte. Cben so erhob er den Markisleden Billingen zu einem ftadtischen Gemeinwesen. Gein Bruder Ronrad, der ihm in ber Bergogsmurde nachfolgte, vollendete das Begonnene, indem er der Freiburger Burgerichaft durch einen Freibrief hohe Rechte verlieh und zu dem herrlichen Münfter, der Bierde deutscher Baufunft, den Grund legte. Diefer Bahringer, der in allen Unternehmungen einen großartigen Sinn bewies, erhielt zuerst von Loth ar das Reich sverweseramt über Burgundien, das er aber nur durch eine Reihe heftiger Rriege mit den einheimischen Fürsten zu behaupten vermochte. In dem Rampf der Baiblinger und Welfen (S. 309) ichloß er fich an die lettern an und bereitete dadurch feinem Lande einen verheerenden Rrieg, der noch nicht beendigt war, als er ftarb und fein Sohn Berthold IV. fein Nachfolger ward. Diefer, gleich groß in den Runften des Rriegs wie des Friedens, verglich fich mit dem Sobenftaufen Friedrich Barbaroffa und erhielt gegen die Zusage der Heeresfolge auf des Raisers italienischen Zeldzügen nicht nur seine Stammguter gurud, sondern auch die burgundischen Reichslehen und die Rastvogtei über Genf, Lausanne und Ihm verdankt die Stadt Freiburg im lechtlande, das gang nach dem Mufter des breisgauischen eingerichtet wurde, feine Entstehung und in seinen Erblanden grundete er Renenburg am Rhein und Offenburg und Saslach an der Rinzig. Sein Sohn Berthold V. trat in seines Baters Fußstapfen. Er legte den Grund zu den Städten Bern, Burgdorf, Aberdon und Milden (Mou. don), und behauptete sein Ansehen in den burgundischen Sanden durch die Gewalt

1078. Bert= hold II. 1078—

Bert= hold III. 1111— 1123. 1115.

Ronrab 1123— 1152.

1152. Bert= bolb IV. 1152— 1186

Bert. bold V. 1186— 1218, 1218.

seiner Waffen und die Stärke und Festigkeit seines Charakters und Willens. Durch Sparfamfeit und guten Saushalt erwarb er fich folde Schape, das man ihm den Beinamen des Reich en beilegte, aber feine Sparfamteit gog ibm den Vormurf des Beiges und fein ftrenges Berfahren gegen feine Feinde den der Sarte und Graufam. feit gu. Das ihm Geld und Rube über Ruhm und außere Ehre ging, erfieht man daraus, daß er fich um 11000 Mark Silbers bestimmen ließ, feine durch die Bahl mehrerer Fürsten erlangten Unspruche auf den deutschen Raiserthron an Philipp von Schwaben abzutreten. Freilich hatte er wenig Aussicht auf Erfolg gehabt. wo icon Belfen und Sobenftaufen darüber im Rampfe lagen. - 218 Berthold V. finderlos berftarb, murden feine Befigungen getheilt. Die Reich &leben, mogu bie Städte in den burgundischen Landen und Offenburg an der Ringig gehörten, fielen an den Raifer; die Guter im Breisgau in Schmaben und auf dem Schwarzwalde erbte die altefte an den Grafen von Urach vermählte Schmefter, indes die Befigungen in Selvetien an den Gemahl der jungern Schwefter, den Grafen von Rh. burg, übergingen. Egon von Urach vertaufte fein Stammichlof auf dem ichwäbi. ichen Albgebirg und fiedelte nach dem Breisgau über. Durch feine Sohne theilte fich fein Geschlecht in die Grafen von Freiburg, denen die breisgauischen Lander angehörten, und die Grafen von Fürstenberg, die die fcarzwäldifchen Besitzungen mit den Städten Villingen und Saslach besagen. Sundert und acht und vierzig Sahre blieb Freiburg bei Egon's Saufe.

S. 319. Innocena III. und Friedrich II. Diese Beit der Verwirrung benutte der staatefluge, mit seltenen Geistesträften, Renntniffen und Berrichergaben ausgerüftete Papft Innoceng III., um das Bert Gregor's VII. zu vollenden. Gein Blid war fowohl auf die Befreiung Italiens von der Fremdherrschaft als auf die Erhöhung der Rirche über jede zeitliche Macht gerichtet. Er legte den Grund gum Rirchenftaat, indem er von Dtto IV. die Beftätigung aller frühern Schenkungen und die Verzichtleiftung auf die faiserlichen Lehnsrechte über Rom und die damit verbundenen Landestheile erlangte und dadurch den Stadtpräfekten, der bisher vom Raifer eingefest worden war, und die gefammte Burgerichaft nebft dem Senat und den Berichtecollegien unter feine unmittelbare Berrichaft brachte. Er vereinigte die Stadte von Toscana, mit Ausnahme des abibellinischen Bifa, zu einem guelfischen Bund gegen den Raifer. Er entzog den Landesfürften allen Ginfluß auf die Bifdofewahlen, um den Klerus fester an den papstlichen Stuhl gu fnüpfen. Er verichaffte dem Grundfat Geltung, daß die Rirche über dem Staat, das geiftliche Dberhanpt über dem weltlichen ftehe, daß Rönigs- und Fürstenmacht nur ein Ausfluß der papftlichen sei und folglich alle Bewaltigen der Erde fich vor der höhern Autorität des Papftes beugen und benselben als oberften Lehnsherrn und Schiederichter anerkennen mußten. "Gleich wie Gott der Schöpfer des Weltalls," fo läßt er fich in seinen Briefen vernehmen, "zwei große Lichter am Firmament des Simmels gefet hat, ein größeres, daß es den Tag, und ein fleineres, daß es die Nacht beherriche, alfo hat er and am Firmament der allgemeinen Kirche zwei große Lemter eingefest, ein größeres, die Seelen, und ein fleineres, die Leiber zu beherrichen: bas find die papftliche Soheit und die königliche Gewalt. Wie ferner ber Mond,

der nach Größe und Beschaffenheit, nach Stellung und Rraft der geringere ift, von der Sonne sein Licht erhalt, so erhalt auch die konialiche Gewalt den Glang ihres Umtes von der papftlichen Sobeit." Diefe mit Rühnheit durchgeführten Anfichten fanden einen entschiedenen Biderfacher in dem geiftvollen, gebildeten und freidenkenden Raifer Friedrich II., deffen Regierung einen fort- Briebr.II. mahrenden Rampf zwischen Raiferthum und Papftthum barbietet, aus dem aber das lettere fiegreich hervorging. Bon mutterlicher Seite normannifch-italienischen Ursprungs vereinigte er in feinem Befen die heiße Leiden. fchaft bes Sudlanders mit ber tropigen Rraft bes Mordens, die fecte Zweifelfucht bes Italieners mit bem widerspenftigen Ginn des Deutschen. In arabiicher Beisheit erzogen und von Jugend auf von mohammedanischen Gelehrten und Staatsmännern umgeben, fühlte er eine gewiffe Buneigung gu den Befennern des Islam und eine große Borliebe für orientalische Lebensweise. Sitten und Weltanschanung. Diefe Sympathie mit dem im Abendlande fo verhaßten morgenländischen Wesen, die der Raifer zuerft durch die Beschützung der von der Kirche verfolgten und von ihm nach Unteritalien (Nocera und Luceria) übergefiedelten ficilifden Saracenen fund gab, emporte bas firchliche Dberhaupt. - Friedrich's Stellung als Ronig des obern und untern Staliens gefährdete die zeitliche Macht des Papftes in bemfelben Grade, als fein freidenkender Geift deffen firchliches Uebergewicht zu erschüttern brobte. Daber bemühten fich Innoceng und feine Nachfolger, eine Trennung des neapolitanischen Reichs von der Kaiferwürde zu bewirken und suchten Friedrich zur Uebernahme eines Rrengzugs zu bewegen, damit der durch diese frommen Bilgerfahrten genährte Religionseifer wach bliebe, und der Beift der Menschen sich der kirchlichen Berrschaft nicht entzöge. Friedrich versprach den Kreuzzug, ju dem er als Gemahl der Jolantha, der Tochter des Rönigs von Berufalem, befondere Verpflichtung hatte, verschob aber die Ausführung von Sahr gu Jahr, bis er dem Drängen des Papftes durch teine Lift und Täuschung mehr zu widerstehen vermochte. Da segelte er ab, fehrte aber sogleich wieder um, als Rrantheit ihn und sein Seer befiel. Dies gog ihm guerft den Bann bon Innocenz's zweitem Nachfolger, dem heftigen Gregor IX., zu.

S. 320. Die hierardifde Monardie. - Bas dem Berfaffer der ifidorifden Deeretalen als Biel vor Augen geschwebt, was Gregor VII. (§. 297) mit der gangen Energie feines Charafters ju begrunden gefucht, das erlangte die Rirche durch Innocenz III. - die Berrichaft über alle driftliche Reiche und Fürsten der Welt. Aus den demokratischen Institutionen der apostolischen Christenheit (§. 230) war eine hierardifde Monardie mit irdifder Macht und weltlichem Blang hervorgegangen. Die Raiferfrone, womit aufangs die Schirmvogtei über Rom verbunden war, galt jest als papftliches Lebn; die bifcofliche Burde, die urfprünglich von den Landesfürsten verliehen worden, war jest durch ben Lehnseid, den jeder Bifchof bei feiner Ginsehung zu leiften hatte, gang bon der römischen Curie abhangig, besonders feitdem in Rom die Gitte herrichend geworden, in allen Ländern Bisthumer und Pfrunden eigenmächtig zu vergeben. Bugleich wurde die geiftliche Berichtsbarteit der Landesbifchofe, jum großen Rachtheil

der Rirchengucht, gemindert, theils indem der Bebraud immer allgemeiner wurde, von den Aussprüchen der bifcoflichen Gerichtshofe an das papftliche Ober Gericht gu appelliren, theils indem viele Abteien, Klöfter und geiftliche Burden dem Bereiche der Bijchofsgemalt entzogen (eximirt) und unmittelbar unter die romifche Curie geftellt wurden. Und um das gange Rirchenwefen fortwährend übermachen und von Rom aus Alles leiten zu konnen, jog beständig ein Beer von Legaten (Stellvertretern des Papftes) in den Landern umber, machte willfürliche Gingriffe in die bifchof. liche Berichtsbarfeit und erhob die Abgaben und Sporteln, Die theils für das Pallium der Erzbischöfe und die Bestätigung der Bischofswahlen (Annaten), theils für die gablreichen Dispensationen und Gerichtsurtel nach Rom entrichtet werden mußten, auf die drudendfte Art. Co murde allmählich die papftliche Bewalt eine unumschränkte und je hoher fie ftieg, defto weniger magte Semand dagegen aufzutreten; jeder Begner der bestehenden geiftlichen Ginrichtungen galt als Zeind der Rirche und die furchtbarfte Rirchen ftrafe in ihrer dreifachen Abstufung, als Bann (der den Gingelnen traf), als Interdift (bas über gange Landichaften ausgesprochen alle firchlichen und gottesdienftlichen Sandlungen unterfagte), und als Rreugzug mit Inquisition (wodurd) gange der Barefie oder des Unglaubens beschuldigte Bolferschaften und Rirchengemeinden der Bernichtung preisaegeben murden) bedrohte die Bermeffenen. Wenn ein Land mit dem Interdift belegt ward, fo wurden die Kirchen geschloffen, die Gloden verftummten; mit Ausnahme der Taufe und der Beichte durfte fein Sacrament, felbit das höchfte, die lette Delung nicht, verwaltet, fein Todter in geweihter Erde begraben werden. Außer den Sobenftaufen fühlten befonders die englischen Könige Beinrich II. und Johann die papftliche Allgewalt. - Diefe Macht der Rirche murde hauptfächlich befordert 1. durch die große Bunghme des Mondsmefens und die Bermehrung der geiftlichen Orden und Rlöfter, 2. durch die Scholaftif.

§. 321. 1) Mönchsorden. Aus dem allmählich ichlaff gewordenen Benediftiner. Orden (g. 281) ichied fich im 10. Sahrhundert bas Rlofter Clugny in Burgundien aus und führte, besonders unter den Aebten Ddo und Majolus (948 -994), ftrengere Ordensregeln ein. Die Regel wurde dahin ausgebildet, daß durch fdmere, ununterbrochene geiftliche mechanische Beschäftigungen jede Individualitat vernichtet und der firchlich-flofterliche Bemeinfinn allein großgezogen wurde." Dem Stuhle Petri in Chrfurcht Dienend, fuchten die Monche alle Rirchen ber Macht des römischen Bischofs zu unterwerfen und die pseudoifidorischen Decretalen (§ 282) ju allgemeiner Geltung ju bringen. Im 12. Jahrhundert gahlte die Bruderichaft der Cluniacenfer über 2000 Klöfter. Aber auch diefer Orden genügte den ftrengen Anforderungen des Mittelalters gegen die Lodungen der Gunde und die Berführung des Fleisches auf die Dauer nicht, weshalb fich am Ende des 11. Jahrhunderts der Ciftereien fer-Orden und einige Decennien fpater der Bramonftraten fer Drden aufthaten, jener in Burgund (Citeaux, berühmt durch den phantafievollen, glaubeneftarten, mit munderbarer Beredfamfeit begabten Bernhard von Clairvaux S. 311), diefer in einer maldigen Begend unweit Laon (Bremontre), mit gleichem Erfolg wie die erftern. Um weitesten ging in der Entsagung der um 1054 gegründete Orden der Rarthaufer, welcher mit einem in einem rauhen That bei Grenoble angelegten Ginfiedler Rlofter (Carthufia, Chartreuse) begann. Gin abgeschloffenes, schweigsames Bellenleben, fparliche und geringe Nahrung, ein harenes Bugergewand, Geißelungen und ftrenge Andachtenbungen wurden jedem Gliede diefes Ordens zur Pflicht gemacht. - Befonders erfolgreich mar die Gründung der fogenannten Dien dieanten- oder Bettel-Orden im 13. Jahrhundert, die in treuer nachahmung des armen Lebens Jefu und der Apoftel fich

aller irdischen Sabe entschlugen und durch ein elendes Erdenwallen in Armuth und Entbehrung die himmlischen Guter zu erringen trachteten. Fraug von Uffifi († 1226), der Sohn eines reichen Raufmanns, entfagte allen feinen Gutern, bullte fich in Lumpen und jog bettelnd und Bufe predigend durch die Belt. Gein Teuereifer verschaffte ihm Unhänger, die gleich ihm Geld und Gut von fich marfen, fafteten, beteten, fich mit Beißeln den Ruden gerriffen und ihre geringen Bedurfniffe bon freiwilligen Gaben und Almosen frifteten. Der bon ihm gegrundete Orden der Frangistaner oder , Minderbruder," Minoriten, deren einziger Befit eine braune mit einem Strid umgürtete Rutte mar, verbreitete fich ichnell über alle Länder. Mit der Beit theilten fich die Franziskaner in mehrere Zweige. Zuerst trennten fich die eifrigen Minoriten (Spiritualen), in denen der fühne Beift des Gründers fortlebte, und die nicht einmal dem Orden das Recht des Guterbefibes zugeftanden, bon den Gemäßigten, den "Brudern der Gemeinschaft." Die blos dem Cingelnen, nicht aber der Genoffenschaft unbedingte Armuth auf. legten, und verfochten ihre Brundfage fogar gegen die Bapfte, welche die lettere Unsicht begunftigten; später ichieden sich die Barfuger, Conventualen, Capuciner u. a. aus. Gleichzeitig mit den Franziskanern entstand der bon einem bornehmen, gebildeten Spanier (Dominicus) gestiftete Orden der Dominicaner oder Predigermonche, deren nächstes Biel die Reinerhaltung des herrschenden Glaubens und die Bertilgung aller haretischen Ansichten mar. Die Bekehrung der Albigenfer (g. 341), unter benen der Stifter lange Jahre verweilte, mar die nadite Aufgabe des Ordens, deffen Glieder gleichfalls das Gelübde ganglicher Armuth ablegten und durch Entbehrung und ftrenge Andachtsübungen den Simmel gu erwerben trachteten. Darum wurden auch nach Beendigung der Albigenferfriege die geheimen, auf furchtbare Befete, graufame Berhore und ichredliche Bestrafung durch Flammentod begründeten Inquisitions. Gerichte den Dominicanern übertragen. — Die Verfaffung beider Orden war eine mit republikanischen Formen umgebene Monarchie: Gin Guardian (bei den Dominicanern ein Brior) ftand einem Rlofter, ein Provinzial den Rlöftern einer Landschaft, der General in Rom dem ganzen Orden vor. Die Bettel-Orden (wozu noch die Carmeliter, Augustiner-Eremiten und der weibliche nach der Franziskanerregel von der jungfräulichen Clara von Affifi geftiftete Orden der Clariffin nen gehörten) waren die machtigfte Stupe des Papftthums, bon dem fie daher auch mit den größten Borrechten (3. B. überall Beichte ju horen und zu predigen) begabt, der Berichtsbarkeit der Landesbischöfe entzogen und unmittelbar unter die Curie geftellt wurden. Die Minoriten befagen das Berg des Bolts, an deffen Leiden und Frenden fie Theil nahmen und wirkten daher hauptfächlich als Seelforger; die Dominicaner widmeten fich den Wiffenschaften, füllten allmählich die Lehrstühle auf den Universitäten und gahlten die größten Rirchenlehrer (Thomas von Agnino, Bonaventura u. A.) unter ihren Mitgliedern. Spater murden fie die blinden Bertheidiger aller römischen Migbrauche gegen den freisinnigen Beift der großen Concilien (S. 364 ff.) und zogen fich dadurch, wie durch ihren ohnmächtigen Rampf wider die neue flaffifche oder humaniftifche Wiffenschaft und ihr Reberwittern, allenthalben Saß und Berachtung gu. Un den Frangistanerorden folos fich die Bruderichaft der Tertiarier an, beren Mitglieder den Gurtelftrick trugen und die meiften Sahungen annahmen, ohne jedoch der Welt und dem burgerlichen Leben gu entsagen.

§. 322. 2) Die Schola ftif. Die von den feingebildeten Griechen erhobenen unlösbaren Streitfragen über den Begriff mancher Dogmen (§§. 249. 254) fanden im Abendland, wo der Glaube stärker war als das Denken und die Phantasie

ben Berftand beherrichte, wenig Unflang. Daher gelang es den Leitern der Rirche, ohne Anfechtung ein Spftem von Glaubensfagen aus der heiligen Schrift und den Rirchenvätern auszubilden und als rechtgläubiges Bekenntniß der tatholischen Rirche aufzustellen. Diese als unbedingt mahr vorausgesette Rirchenlehre bildete die Brundlage der feit dem 11. Jahrhundert ins Leben getretenen Scholaftif (Schulmeisheit) und alle geiftige Thatigkeit war nur darauf gerichtet, die firchlich angenommenen Dogmen bor dem denkenden Bewußtsein darzustellen und mit Grunden der Bernunft als nothwendig zu rechtfertigen. Dazu bediente man fich der von Aristote-Ic8 (8. 99) aufgestellten Dentgesete, erfand (da die Biffenschaft gang formell und nur für den Verftand war) eine Menge von Formeln und Schulausdruden (Terminologien) und gerieth gulet auf fpigfindige Grubeleien, inhaltleere Speenlationen und regelrechte aber begriffslofe Unterscheidungen, Erflärungen und Beweisführungen (Demonstrationen). Die Scholaftifer ichufen Werke, bei benen man nicht weiß, ob man mehr den Scharffinn, der fich in der Dialektik, im Spalten der Begriffe, im Bilden und Verbinden der Schliffe fund gibt, oder den Fleiß, die Gelehrsamkeit und die erstaunliche Arbeitskraft bewundern foll. Anfangs als die driftliche Rirchenlehre noch nicht unwandelbar firirt war, die speculirende Vernunft sich also noch frei an das Objett des Glaubens selbst magen durfte, ohne durch das drohende Gespenft der Särefie in ihrem Fluge gehemmt und von jedem etwas fühnen Refultat abgeschreckt du werden, nahm auch im Abendlande die Theologie eine freiere Richtung und einen höhern Schwung. Johann Scotus Erigena (aus dem phantafievollen Irland) stellte in seinen auf Platon und Aristoteles ruhenden theologisch philosophischen Forichungen über Gott und Natur Grundfage auf, die an Pantheismus ftreiften und daher von der Rirche verworfen wurden. Spater mied die icholastische Wiffenschaft folde ichwindelnde Sohe und gefährliche Abwege und hielt fich ftrenge an die Lehrsatungen der Rirche. Doch machten fich bald zwei Richtungen geltend, eine ideale (Realismus genaunt), die (wie einst Platon) den Ideen oder allgemeinen Begriffen ein von den wirklichen Dingen unabhängiges Dafein (Realität) beileate, und eine empirif che (Nominalismus), die (dem Aristoteles folgend) von der unmittelbaren Bahrheit der Erfahrungswelt ausgehend die allgemeinen Begriffe nur als (fubjektive) Borftellungen, als bloge Ramen gelten ließ. Die lettere, als deren Saupt Abalard († 1142) angesehen werden kann, behanptete eine freiere Saltung der Rirche gegenüber, als die Realisten, die den glaubensstarten Unfelm bon Canterbury († 1109) als Gründer verehrten. 3m 13. Jahrhundert erlangte die Scholaftif in dem Dominicaner Thomas von Aquino (Nominalift) und dem Franzistaner Duns Scotus (Realift) ihre höchfte Ausbildung, fo daß fich von nun an alle Scholastifer in Thomisten (die Dominicaner voran) und Scotisten (zu denen fich die Frangistaner hielten) ichieden. Dem erftern, der aus Cco. pfungen des Berftandes, aus Begriffen und Speculationen ein bewunderungs. würdiges Gebaude errichtete und den Ariftoteles, mit dem fein Beift verwandt war, als Grundfäule der Befestigung der Kirchenlehre benutte, verdankt die Rirche die Ausbildung mehrerer der Bebung des Papftthums und des gefammten Klerus förderlichen Dogmen, wie die Lehre vom Schap der Rirche und vom Ablaffe, vom Regefener und der daraus folgenden Ruglichkeit der See. lenmeffen, von der Rothwendigfeit der Ohrenbeichte und Briefterab. folution, und besonders die Erweiterung des Dienftes der unbeflecten Maria als Mutter Gottes. Auch der im 13. Jahrhundert eingeführte Gebrauch, den Laien beim Abendmahl den Relch zu entziehen, die Siebenzahl der Sacramente und der hohe Werth der Bertheiligfeit fanden in ihm einen Fürsprecher. Ausgerüftet mit Waffenvorrathen von Spigfindigkeiten, mit den gahllofen

Kormen und Kormeln, Fragen und Antworten und allen dialektischen Runften und Sandgriffen ihrer arbeitsmächtigen Saupter tampften die Thomisten und Scotiften in den Borfalen heiße Disputationsschlachten mit Schluffen, Rettenschluffen und allen Mitteln gelehrter Beweisführung über unbegreifliche Dinge wie die geharnischten Ritter in den Turnieren mit Speer und Lange Die gange ariftotelische Beisheit Diefer nur auf Ausbildung des Berftandes bedachten, aller Gemuthlichfeit und Beichaulichkeit feindseligen Scholaftiter hat Petrus Lombardus, der Meifter theologischer Entscheidungen (magister sententiarum) in ein abgerunde. tes Spftem gebracht, dem er den Namen Schat beilegte. - 3mei Jahrhunderte lang blieb die Scholaftit ein mächtiger Bebel des Papftthums; als aber der Glang der dreifachen Rrone zu erbleichen anfing, gab der fühne Franzistaner Wilhelm De. cam, der Bertheidiger Ludwig's des Babern gegen papitliche Unmagung (§. 355) auch der icholaftischen Biffenschaft eine freiere Stellung und eine polemische Richtung gegen die Sierarchie, legte jedoch, da er das hohle Formelmefen und die spigfindigen Grübeleien auf die Spige trieb, den Reim des Todes in die gange Schulweisheit. Warme Gemuther und gefühlvolle Naturen fonnten fich mit Diefer Richtung des Chriftenthums nicht befreunden; fie festen daber dem ariftotelischen Berftandeschriftenthum einen gemuth · und phantafievollen Platonismus entgegen und suchten das Befen des Chriftenthums mehr mit dem gläubigen Bergen als mit der reflectirenden Bernunft zu erfaffen. Dies geschah zuerft von dem beiligen Bern. hard, der, aller Schultheologie feind, den lebendigen Beift der Schrift dem todten Buchstaben gegenüberftellte und mit schwärmendem Gemuth fich in die Gottheit verfentte. Er fann ale Borlaufer der Myftifer (S. 357) gelten. Der murdigfte Reprafentant der poetisch-philosophischen Richtung des Christenthums mar " der Lehrer der Beisheit der Engel" (Doctor Angelicus) Bonabentura († 1274), ein Mann "reich an mahrer Begeifterung und platonischer Schöpfungefraft." Seimisch in der Muftit lagt er "neben dem Fluge der Liebe gu Gott auch den Weg der Erfenntniß gelten" und fuchte Scholaftit und Muftit zu milbern und zu verfohnen. "Bonaventura in feiner gemuthvollen Beschaulichfeit des innern und außern Lebens als eines Spiegels der emigen Befenheit, bon der Rirche zu weitgreifender Thatigkeit berufen, ift eine der hohen Geftalten, an denen fich das in fich befriedigende Rirchen. thum glorreich darftellt; an seinem Sarge weinten die Reprafentanten des gangen Abendlandes." Sein mit Gefühl und poetifchem Talent begabter und an der fcme. ren Runft der Dialektik geftählter Geift fuchte aus der heiligen Schrift, der er einen dreifachen Sinn, einen wörtlichen, mpftifchen (geiftigen) und moralifchen (anggogifchen) beilegte, das Wefen der Gottheit, die Ordnung des menschlichen Lebens und die Cinigung der Seele mit Gott darzuthun.

\$. 323. Vierter und fünfter Krenzzug. — Im Anfang des 13. Jahrhunderts versammelten sich französische und italienische Ritter unter der Anfährung des Grasen Bonisaeins von Montserrat, Baldnin's von Flandern n. A. in Venedig, um sich nach dem heiligen Lande übersehen zu lassen. Da erschien vor ihnen der byzantinische Prinz Alexios, dessen Zutarfen Von einem eigenen Bruder des Throns beraubt, geblendet und eingeferfert worden, und flehte ihre Hülse wider den Thronsäher an. Durch die Zusicherung großer Belohnung und durch das Bersprechen, die morgenländische Kirche der Antorität des Papstes zu unterwersen und zur Wiedererung Ternsalens behülflich zu sein, gewann Alexios die für Abenteuer und romantische Rittersahrten begeisterten Krenzsahrer sür seine

12. Apr. 1204.

Brede, Auch Ronia Philipp, der Gemahl von Alegios' Schwester Irene, begunftigte das Unternehmen, an dem er felbft nicht, wie er gewünscht hatte. Theil nehmen tounte. Unter der Leitung des 90jährigen erblindeten Dogen Beinrich Dandolo von Benedig fegelten fie nach Rouftautinopel, eroberten mit geringen Streitfraften die feste, berrliche Stadt und fehten Alerios und feinen Bater auf den Thron. Aber Saß gegen die übermuthigen und roben Franken, die nunmehr trotig die Erfüllung der Bersprechen verlangten, trieb das wanfelmuthige Bolt zu einem Aufstand, bei dem Alexios erschlagen wurde, Ifaat por Schreden ftarb und der Urheber der Emporung (Alexios Murguphlos) den Thron erlangte. Da stürmten die Franken Ronstantinopel, plünderten Rirchen, Balafte und Wohnhäuser und häuften Frevel auf Frevel. Sie schonten weder Seiliges noch Profance, zerftorten in wildem Bandalismus die herrlichften Runftschäte bes Alterthums und füllten Alles mit Granel und Schrecken. Brand. Mord und Verwüftung entstellten die prachtvolle Stadt, von welcher der vierte Theil in Flammen aufging, und ihre werthvollften Roftbarkeiten, Relignien und Bildwerfe wanderten nach dem Abendlande. Rachdem fie den nenen Raifer von einer Gaule herabgefturgt, gingen fie an die Theilung des Reichs. Das nenerrichtete lateinische Raiferthum mit der Sanptftadt Ronftantinopel wurde dem tapfern Balbuin gn Theil, der bei allen wichtigen Ungelegenheiten den Rath der Benetianer und frankischen Großen einzuholen hatte; die Benetianer eigneten fich die Ruftenlander und viele Infeln des ägäischen Meeres zu (später auch Areta); der Graf von Montferrat erhielt Makedonien und Griechenland als Rönigreich Theffalonich; Bille. hardonin, der Geschichtschreiber diefer Begebenheit, wurde Bergog von Achaia; Athen und andere griechische Städte famen in den Befit frankischer Edlen, die ihre durch das Schwert errungene Berrichaft zu wilden Raubfahrten, Ueberfällen und gehden beuntten. Der Patriarch von Konstantinopel mußte fein Pallium in Rom holen und lateinischer Gottesdienst ward der griechifchen Kirche aufaezwungen. Wie in Jerufalem wurde auch bier eine Lebusmonarchie mit abendländischen Formen errichtet, wobei die alte Bevolkerung größtentheils in das Berhältniß der Leibeigenschaft fam. Da aber die Sieger unit den Besiegten in feine Gemeinschaft der Sitten und Lebensweise traten und eben fo wenig durch eigene Rraft fich gur Gelbständigkeit erhoben, hatte das neue Kaiferthum feine feste Grundlage und feine lange Daner. Mühfam erhielt es sich mit abendländischer Sülfe ein halbes Jahrhundert wider die gablreichen Teinde.

Unbroni= foe ber 1183 -1185.

Das byzantinische Reich. Um Sofe Mannel's (S. 301. 1) lebte Andronitos, Romnene ein Mann gleich ausgezeichnet durch Tapferfeit und Tollfühnheit, wie durch fein schwelgeriiches, lafterhaftes Leben und durch die Wandelbarfeit feiner Schidfale. "Er war Pring und Bluderitter, tapfer und niederträchtig, folau und treulos; er fpielte in feinem Leben fast alle Rollen, erfuhr alle Abwechselungen des menschlichen Lebens und lerute alle Berhaltniffe deffelben von dem Loofe des niedrigften Berbrechers und armften Bettlers an bis gn dem Be-Schide des machtigften Berrichers auf dem glangenoften Throne aus eigner Erfahrung fen-

nen." Radbem er fich durch eine Emporung jum Mitregenten des unmundigen Alerios II. aufgeschwungen, mit der ausgesuchteften Grausamteit die Glieder und Freunde der faiferli. den Familie und endlich den Raifer felbst bei Geite geschafft (1183), regierte er bas burantinifche Reich bald mit blutiger Strenge, bald mit Gerechtigkeit, Umficht und Sorgfalt fur die ärmeren Rlaffen. Als er aber über feinen Luften die Bertheidigung des Reichs vernachlaffigte, gludte es einem Bermandten des getödteten Raifers Ifaat II. Un gelos, fich durch einen Bolksaufstand auf den Thron zu schwingen, worauf Andronitos von dem Pobel der Sauptstadt unter gräulichen Martern getödtet ward (1185). Isaak war ein schwacher, der Bolluft und Schwelgerei ergebener Fürft, deffen Regierung nur durch Ungludefalle ausge-Beichnet ift. Der durch feine Berichwendung herbeigeführte Steuerdruck brachte die Blach en und Bulgarier jum Aufftand; fie grundeten ein unabhängiges Staatsmefen und wiederholten ihre fruheren Raubzüge; die Sauptstadt wimmelte von fremden Unfiedlern aller Rationen und Religionen, mit Memtern und Richterstellen wurde ein schmachvoller Sandel getrieben; und um feine Rathlofigfeit vollende ju beurfunden, fchloß der byzantinische Raiser mit Saladin einen Bund gegen Friedrich Barbaroffa, ber bagegen feinerfeits jede Berbindung mit den Bulgaren großmuthig gurudwies. Endlich murde der fcmache Raifer von feinem eigenen Bruder Alerios III. des Throns und des Augenlichts beraubt; das Reich gewann dabei nichts; denn der neue Beherricher mar eben fo ichmach und treulos, und dabei dem Aberglauben und Fanatismus ergeben. Seine thörichten Sandlungen brachten den Staat an den Rand des Untergangs. Bei der Ankunft der Benetianer por den Mauern entwich er heimlich aus der Stadt und gab Thron und Familie den Gegnern preis.

Ifaak Ungelos 1185— 1195.

Mlexios 111. 1195— 1203,

S. 324. Das lateinische Reich in Ronftantinopel. Den größten Gewinn zogen die Benetianer, benen dadurch der gange Sandel der Levante zufiel und deren zahlreiche Lehnsträger den Ruhm der feebeherrichenden Raufmannsstadt erhöhten. Mus den Trummern des byzantinifden Reichs ichufen fie die Grundlagen einer Beltmacht und auf der Markustirche und dem Dogenpalaft prangten die geraubten Runftschäte der morgenländischen Raiferstadt, die vier bronzenen Pferde und das funftreiche Thor der Sophienfirche. Dabei muß rühmend erwähnt werden, "daß fie in ihrer konstantinopolitanischen Pflanzstadt die Zierden des alten Griechenlands. Recht, Gesetz und Bürgerfreiheit, welche seit 1500 Jahren geschwunden waren, wieder ins Leben riefen. Auch in allen ihren übrigen griechischen Besitzungen ermedten und belebten fie durch ihre Ginrichtungen den Bürgerfinn, die Baterlandsliebe, den Acerban, den Runftfleiß und die Betriebsamkeit, und erlangten dadurch den gro-Ben Bortheil, daß ihre Colonien fich felbst vertheidigten. - Mus dem größten Theile Rleinaffens bildete der bon den Griechen zum Raifer erhobene Theodor Lastaris ein Reich, das zur Sauptstadt Nicaa hatte; in Pontus grundete ein Nachfomme der Romnenen Alexios, der Entel des Andronitos, das felbständige Ronig. reich Erapezunt; ein anderer Bermandter diefes Raiferhaufes errichtete fich eine unabhängige Berrichaft in Cpirus. von wo er die frankischen Ritter und ihre Staaten fortwährend befampfte. - Balduin erlag ichon im erften Jahre feiner Regierung den wilden Bulgaren und Rumanen, die ihn unter ichrecklichen Martern fterben ließen. Sein Bruder Seinrich suchte mit Klugheit, Gerechtigkeit und Muth das Reich im Innern und an den Grenzen zu schützen; er und feine schwachen Nachfolger behaupteten den Thron nur unter schweren Kämpfen. duin II. wanderte zwei Jahre lang in Europa umber, um von dem Papft und den Rönigen Geld und Truppen für fein finkendes Reich zu erbetteln. Er verkaufte dem heiligen Ludwig IX. von Frankreich den koftbarften Schat des lateinischen Reichs, die Dornenkrone Chrifti, und verpfandete feine Grafschaft Namur. Aber weder durch die abendländischen Soldner und Abenteurer, die er damit an fich lockte, und die

207.

1205. Seinrich 1205— 1216. Bal= puin II. 1237— 1261. + 1255.

bald ihm, bald dem Feinde dienten, noch durch feine unnaturlichen Bundniffe mit den Rumanen und Turfen bermochte er dem morichen Staate Salt und Dauer gu verleihen. Urm und hulflos friftete Balduin fein trauriges Dafein nur mit fremdem Schut, indes das byzantinifche Ronigreich von Nicaa unter bem verftandigen und tapfern Johann Batabes, Theodor's Schwiegerfohn, gu neuer Rraft und Bluthe emporstieg, so daß sein zweiter Nachfolger, der tapfere und Michael kluge Feldherr Michael Palaologos, der durch Trenbruch und Mord ben Balaeles blutbesleckten Thron des byzantinischen Kaiserreichs bestieg, aber mit Gerechtigkeit —1282, und bürgerlicher Tugend regierte, wieder zu der Eroberung der alten Hauptstadt ichreiten tonnte. Mit Sulfe der auf Benedigs Macht eifersuchtigen Genuefen go lang es ihm durch Lift und Berrath, Konftantinopel wieder einzunehmen und das bygantinifche Raiferthum wiederherzustellen, aber mit Berminderung des außern Umfangs und mit Berluft der innern Kraft. Balduin II. ftarb 1272, 1261. nachdem er vergebens die Bapfte und Ronige des Abendlandes um Beiftand gur Biedereroberung des verlornen Reichs angefleht. Die tleinern lateinischen Bafallenstaaten gingen nach und nach im Sturm der Beiten unter. Bas Morgen . und

Albendland unauflöslich verschmelzen follte, das begrundete nun gerade die tieffte und bleibendfte Spaltung und bahnte der Berrichaft der Turken den Beg. "beilige Raub" von Reliquien, welche einzelne Rrengfahrer in die Seimath mitbrachten, mar fast die einzige Errungenschaft.

§. 325. Diefer vierte Krengzug war bemnach ohne Erfolg für Berufalem und bas fprifche Land, bas mittlerweile von Durre, Genche und Erdbeben ichwer heimigefucht wurde, und fo fehr fich auch Junoceng III. und fein Legat Tulfo von Renilly bestrebten, den erfalteten Gifer wieder anguregen, es fam fein gemeinsamer Bug ber abendlandischen Chriftenheit mehr zu Stande. Das hülfebedürftige lateinische Reich in Konftantinopel mit feinen glangenden Aussichten auf Beute, mit seinen Abentenern und Gehden entzog dem beiligen Lande die besten Krafte. Die vereinzelten Schaaren, die ohne Plan und Führung die gefahrvolle Unternehmung magten, brachten dem hartbedrängten Ronigreich Terufalem eben fo wenig Sulfe, als die schwärmerische Begeisterung, die um dieje Beit Schaaren von Rindern gur Annahme des Rrenges trieb. Geleitet von dem migverstandenen Ausspruche Seju, daß man den Rindlein nicht wehren folle zu ihm zu fommen, da folden das Simmelreich fei, verließen über 20,000 Rinder, Anaben und Madden, in Franfreich und Dentschland das elterliche Sans und die Beimath, um das beilige Grab zu erwerben. Gie begaben fich, in Pilgertracht gefleidet, theils nach Stalien, wo viele dem Sunger und der Ermattung erlagen, theils nach Marfeille, wo fie in die Sande habfüchtiger Raufleute oder Seerauber fielen und als Selaven verfauft wurden. Mur wenige ber jugendlichen Pilger fehrten wieder gu den Ihrigen gurud. Gin fraugöfischer Birtenfnabe, der himmlische Erscheinungen zu haben vorgab, hatte Diefes feltsame, phantaftische Unternehmen, Das Ergebniß einer frankhaft gesteigerten Religionsschwärmerei, hervorgerufen. Auch der Bug, den König Undreas II. von Ungarn mit den Bergogen von Defterreich und Bagern, bem Grafen Bilhelm von Solland und vielen dentiden Edlen und Bifchofen unternahm, blieb ohne Erfolg, indem der König mit dem größten Theil feiner Be-

gleiter in Sprien wieder umtehrte und die von Wilhelm von Solland und bem tapfern König von Berufalem, Johann von Brienne, mit Niederländern, Friefen, Beftfalen, Bremern n. A. in Alegopten gemachten Eroberungen bon feiner Daner waren. Die mit unglaublicher Mühe und Auftrengung eroberte 1219. feste Nilstadt Damiette, deren Ginwohner bis auf wenige Taufend burch Sunger, Glend und Rrantheit aufgerieben wurden, mußte nach einiger Beit wieder gurudgegeben werden, als die Alegypter burch Heberschwemmung bes Landes vermittelft Durchstechung der Ranale das gablreiche Rrengheer in Die größte Noth gebracht hatten. Durch die Theilung des Saladin'ichen Reichs unter seinen Sohnen und Bermandten (den Ejnbiden) mar jedoch die Macht der Rurden nicht minder gebrochen als die der Krengritter. Tolerang gegen Unbereglänbige übten die agyptischen Moslemin in foldem Grade, baf Dliver von Röln, der Geschichtschreiber diejes Rrengguge, darans auf eine vorbertichende Reigung für das Chriftenthum schloß und deshalb ein Befehrungsichreiben an den Gultan Ramel und die agyptische Beiftlichkeit erließ, und baß ber heil. Franzisens von Uffifi (s. 321) fich in bas faracenische Lager magte, um den Unglänbigen die Worte des Lebens gu verfündigen. Bahrend der Belagerung der Stadt hatten fich viele Mohammedaner taufen laffen.

Die Kreugfahrer in Damiette. Den Bilgern, welche Befit bon Damiette nahmen, (ergahlt Bilten im VI. Bande feiner "Gefchichte der Rrengguge") bot fich ein ichauderhafter Unblid dar. Richt nur die Saufer, fondern auch jelbft die Strafen maren mit unbegrabenen Leichnamen angefüllt, welche meiftens ohne Rleidung und Bededung ben Sunden zur Nahrung dienten; in den Betten lagen Todte neben hülflofen Rranten und Sterbenden, und die Berpeftung der Luft war unerträglich. Bon achtzig Taufend Ginwohnern, welche die Stadt im Anfange der Belagerung gegahlt hatte, waren nur noch drei Saufend übrig, und unter diefen nur noch hundert Gesunde. Troftlos mar besonders der Buftand ber Rinder, welche, beraubt ihrer Eltern und Pfleger, um Speife und Trant flehten. Gleichwohl erwürgten manche fühllofe Bilger an dem Tage der Eroberung von Damiette eine nicht geringe Bahl der ungludlichen Mufelmanner, welche Sunger und Rrantheit unfahig jum Diderftande machte. - Die Gefangenen wurden mit Ausnahme von vierhundert reichen und wohlhabenden Mufelmännern, welche jum Behufe der Auswechselung von gefangenen Chriften gurudbehalten murden, als Sclaven verfanft, weil die Ernahrung aller dem Schape des Seeres laftig wurde; und der Bifchof von Ptolemais, Jacob von Bitry, nahm eine große Bahl von faracenischen Rindern an fich, welche er taufte und entweder bei fich felbst behielt und im Chriftenthum unterwies, oder feinen Freunden gur Erziehung und jum Unterrichte übergab. Fünfhundert diefer unglüdlichen Rinder aber, deren Lebenstraft durch Sunger und Clend war zerftort worden, ftarben fehr bald nach der Taufe; und auch bon den erwachsenen Gefangenen überlebten fehr viele nicht lange den Berluft ihrer Freiheit, die übrigen murden von ihren herren nach Ptolemais geschieft. - Der Cardinal Pelagius hielt erft am Tage Maria Lichtmeffen , nachdem die Stadt volltommen gefäubert worden war, feinen feierlichen Einzug, begleitet von dem Patriarden von Berufalem, der gangen übrigen Geiftlichfeit und dem Bolfe, mit brennenden Rergen und der Abfüngung bon hymnen und Lobgejängen gu Chren Gottes.

§. 326. Rach folden Borgangen unternahm endlich der mit dem Bannfluch beladene (§. 319) Raifer Friedrich II. den fünften Rrengzug, gu 1228.

einer Beit, wo der Gultan Ramel von Aegypten mit feinem Neffen, dem Beberricher bon Damastus, über den Befit von Sprien und Balaftina im Rriege lag. Run aber gurnte ber leidenschaftliche Papit Gregor IX. nicht minder über ben Vollzug des faiferlichen Berfprechens, wie er vorher über die Unterlaffung gegurnt. Er verbot den Ordensrittern und allen driftlichen Streitern, den gebannten Raifer in seinem Unternehmen zu unterstützen, und als es Diefem dennoch glüdte, burch die Heberlegenheit feines Beiftes, burch feine Sprachfeuntniffe und durch fluge Benutung der Umftande den bedrängten und aufgeklärten Sultan zu einem Bertrag gu bringen, wodurch Berufalem, Bethlebem und Nagareth fammt ihren Gebieten und ber gange Ruftenftrich von Joppe bis Sidon den Chriften abgetreten murde, fo fchleuderte der Papft (dem diefer Friede als ein Gewebe von Falfchheit und Tude erschien, weil darin den Mostemin ungeftörter Butritt zu dem von ihnen verchrten Salomonischen Tempel gestattet war, und der jede friedliche lebereinkunft mit den Unglänbigen als einen Verrath an der heiligen Sache ansah) fogar über die Stadt und bas heilige Grab den Bannftrahl, fo daß Friedrich II. ohne Meffe und geistliche Ceremonie fich felbst die Rrone aufs Saupt feten nußte. (Dadurch wurde fortan der Titel eines Ronigs von Gernfalem Erbtheil der beutschen Raifer.) Gehaßt von dem Patriarchen, verrathen und verlenmdet von den Ordenerittern, verließ endlich Friedrich mit seinen deutschen Rriegern, die ihm allein tren geblieben, das heilige Land, um feine italienischen Staaten wider die von dem Papfte unter Buficherung großer Vortheile abgeschickten Feinde gu fcuten. Erft als Friedrich diefe mit dem Schluffel Petri bezeichneten Truppen fiegreich aus Upulien getrieben und fich durch einen Bund mit mehreren dem Papfte feindlich gefinnten Abelsfamilien (Frangipani n. A.) den Weg in den Rirchenstaat geöffnet hatte, ließ fich Gregor gu dem Frieden von St. Germano 1230 und zur Lösung des Bannes bereitwillig finden. Gine perfonliche Busanmenkunft des Raisers mit dem Papite in Gegenwart des Großmeisters der Deutschherren, Bermann von Galga, befestigte die Berfohung beider Sanpter der Chriitenbeit.

§. 327. Die Rämpfe der Gnelfen und Chibellinen. Die nächsten sechs Tahre widmete Friedrich II. dem Wohle seiner Staaten, der Hebung der Bildung und der Beseitigung der Königsmacht. Er besörderte Handel und Betriebsamseit, vergrößerte und verschönerte die Städte und erheiterte seine Muße durch italienische und deutsche Dichtkunst, durch Falknerei und durch schriftstellerische Versuche über die Naturgeschichte der Vögel und der Pferde. Unteritalien erhielt ein neues Gesehuch, das die Nechte des Vürgerstandes erweiterte und deuselben gegen die Gewaltthätigkeiten der Großen sicher stellte, eine Neichsvertretung, worin städtische Abgeordnete neben den Varonen und Prälaten zu Nathe saßen, und eine Universität in Neapel. In Deutsch-land unterdrückte er die Empörung seines leichtsinnigen, durch böswillige Nathgeber verleiteten und im Umgang mit wilden Jagdgenossen und waudernden

Banklern und Sangern bergogenen Cohnes Beinrich, beranbte ihn feiner Burde und ließ ihn mit Beib und Rind auf eine Burg Apuliens in Gefangenfchaft abführen. Ueber feinen Genoffen Friedrich ben Streitbaren von Defterreich fprach er die Reichsacht aus. Dann hielt er in Borms ein glangendes Sochzeitsfest mit feiner ichonen Brant Sfabella aus England, beren Rheinfahrt burch die ritterlichen Chrendienfte der jungen Bürger der rheinischen Städte zu einem festlichen Triumphang gemacht worden, ließ feinen jugendliden Sohn Rourad zu feinem Rachfolger mahlen und ftenerte nach Rraften der zunehmenden Unarchie und dem feden Raubwesen durch gesetzliche Bestimmungen über Landfrieden und Sehdemefen. Denn da Friedrich II. größtentheils in Italien beschäftigt mar, fo mar mahrend feiner Regierung Deutschland häufig der Schauplat wilder Rämpfe und gefetlofer Sandlungen. -Alls aber der Raifer die lombardifchen Stadte, die im Gefühl ihrer Rraft und Freiheit den Bedingungen des Roftniger Friedens (§. 315) nicht nachkamen und ihren frühern Bnud ernenerten, zwingen wollte, ihn als Oberherrn anguerkennen und die Regalien gurudgugeben, entbrannte ein furchtbarer Rrieg. 3mar brachte er anfangs, in Berbindung mit den Ghibellinen unter dem unmenschlichen Thrannen Gzzelino da Romano (in Berona und der Umgegend) und unterftut von seinen treuen Saracenen und Goldnerschaaren, der vereinigten Urmee der Lombarden bei Cortennova am Oglio eine folche Niederlage bei, daß fich alle Städte bis auf Mailand, Bologna und ei. 1238. nige andere unterwarfen; der erfte Beamte der lombardifchen Sauptftadt wurde, au das erbentete Caroccio gebunden, zum ichmachvollen Tode geführt. Als jedoch der Raifer seinen Sieg mit allzugroßer Strenge verfolgte, die Mailander mit einem ähnlichen Schidfal wie unter Friedrich Barbaroffa (§. 314) bedrohte, das angebotene Schiedsgericht und Mittleramt Gregor's verwarf, feinem natürlichen Sohn, dem ichonen, tapfern Enzio (Seing) das von den Papften angefprochene Königreich Sardinien verlieh, Reapel und Sieilien mit unerhörten Erpreffungen und Rriegsftenern drudte, da erneuerte der greife Rirchenfürst seinen Bannfluch, schloß sich an die Lombarden an und suchte dem 1239. Raifer, ben er des Unglanbens und der Religionsverachtung beschuldigte, allenthalben Saß zu bereiten. Umfouft wied Friedrich die Beschuldigungen fraftig gurud, widerlegte die papftlichen Erlaffe durch energische Gegenschriften, mißachtete den Bann und bestrafte die Geiftlichen, die ihn bekannt machten; umfoust suchte er eine ohne seine Erlaubniß nach Rom entbotene Kirchenverfammlung zu hindern, indem er durch Engio mehr als 100 übers Deer babin ziehende Pralaten gefangen nehmen und auf ein festes Schloß in Unteritalien bringen ließ - noch beherrichten die religiofen Ideen die Gemuther und verlieben der Rirche den Sieg. Aber die Schmähungen, welche die beiden Oberhänpter der Chriftenheit gegen einander ichlenderten, ichwächten ben Glang ihrer Kronen.

\$. 328. Gregor, bon bem Raifer in feinen eigenen Staaten bedroht,

fauf endlich, fast hundertjährig, ins Grab. Aber sein Nachfolger, ber willens-Aug. 1241. fraftige Gennese Innoceng IV., fruher dem Raifer befreundet, nach seiner Erhebung aber beffen entschiedener Begner, fette den Rampf mit erneuerter Seftiafeit fort. Um freie Sand gu haben verließ er Italien und berief Pralaten aller Rationen zu einer feierlichen Kirchenversammlung nach Enon. Dhue 1245, Friedrich's Bertheidigung durch den größten Rechtsgelehrten der Beit (Thadbaus von Sueffa) zu beachten, erneuerte hier Innoceng fraft ber ihm verliehenen Gewalt "gu pflangen und auszureißen," in der ftrengften Form den Baunfluch wider den Raifer, der ein Gottesläfterer, ein heimlicher Mohammebauer, ein Keind der Rirche und Religion fei, erklärte ihn feiner Burden und Rronen verluftig, entband seine Unterthanen ihrer ihm geleisteten Gide und bedrobte alle seine Anhänger mit dem Fluche der Rirche. In ernstem Schweigen ließen die versammelten Bischöfe die brennenden gadeln, die fie mahrend der Berfundigung des Bannes in Sanden gehalten, gur Erde fallen, daß fie erlofchen, und Thabbane rief fummervoll and: "bies ift ber Tag bes Borns, ber Traner und des Berderbens, über den die Reinde der Chriftenheit jubeln werben." - Run loderte in allen Ländern der Streit von Neuem auf. In Deutschland glüdte es der papftlichen Partei, die Bahl eines Gegenfaifers in Sein-1246. rich Raspe von Thuringen durchzuseten; und ale diefer von den Gegnern ale "Pfaffentonig" bezeichnete Burft, nach dem unglücklichen Gefechte bei Ulm wider ben von Friedrich jum Reichsverwefer eingesetten Rourad, verlaffen und machtlos auf der Bartburg ftarb, ließ fich der jugendliche Graf Bil-1247— 1256. helm von Solland bewegen, den ihm von einigen, meift geiftlichen Reichs. fürsten beigelegten Raifertitel anzunehmen. Aber seine Macht war gering. Die Reichoftadte, die von Friedrich II. der Berrichaft der Bifchofe entzogen und mit großen Rechten und Freiheiten bescheuft wurden, und die meiften weltlichen Burften hielten fich zu Rourad, trot der Drohungen des Papftes, und die Rrengpredigten der Dominifanermonche (g. 321) dienten nur dagn, das furditbar verwilderte Land vollends zu gerrütten.

§. 329. Schrecklich wüthete unterdessen in Italien der Krieg zwischen Gnelsen und Ghibellinen. Das heiße Blut des rachsüchtigen und jähzornigen Südländers führte unerhörte Gränelthaten herbei; Familie war wider Familie, Stadt wider Stadt; weder Alter noch Stand entzog sich dem Kampse; Parteiwuth beherrschte Alles. Der Stolz und Uebermuth der gnelsischen Sührer, Ezzelino, Frevel beging, vor denen die Einbildung zurückschaubert, und die blutige Gransamkeit, womit die Anhänger des Kaisers durch Azzo von Este in Ferrara und die Guelsen Mittelitaliens versolzt wurden, sindet sich nur in den Parteikämpsen des alten Griechenlands in ähnlicher Stärke. — Lange hielt sich Friedrich's hohe Gestalt aufrecht; die Jahl seiner Veinde hob unr seinen Muth; Verschwörungen gegen sein Leben scheiterten an seiner Bachsamkeit. Er beschräufte die zeitliche Macht und Gerichtsbarkeit des

1249.

Alerus in feinen Staaten und bewies die Gerechtigkeit feiner Sache mit folder Rraft, daß die meiften Fürften Europas auf feine Seite traten. Als aber fein hochfinniger Sohn Engio nach der ungludlichen Schlacht am Baldbache Foffalta in die Gewalt der Bolognefen fiel, und alle Bemühungen, ibn gu befreien, an dem plebejifchen Trope der Bürgerschaft, die den jungen, blondgelodten König über 20 Jahre in Saft hielt, icheiterten; als fein waderer Sofrichter Thabdaus bon Gueffa bon Parma's tapfern Bewohnern gefangen genommen wurde und sein gebildeter, in der eruften Biffenschaft wie in der heitern Dichtung hervorragender Rangler Peter von Binea, der fein ganges Bertrauen befaß, fich von der Gegenpartei gewinnen ließ, und fich bann aus Rene ober Furcht fein Saupt an ber Saule feines Rerfers einstieß - ba brach endlich fein Berg. Im 56. Jahre feines Alters verschied er in den Armen feines geliebten Cohnes Manfred zu Firenguola unweit Luceria in Unterita- 1250. lien. - Friedrich II. vereinigte feltene Geiftesgaben, hohe Bildung und vielfeitige Renntniffe, Sinn für Wiffenschaft und Dichtkunft und die Fähigkeit, fich fremde Sprachen und Gigenthumlichkeiten leicht anzueignen, mit Tapferkeit, Beldeumuth, Schönheit des Körpers und anmuthigem, gewinnendem Befen. Umgeben von Pracht, Berrlichkeit und Freuden jeder Art, an denen fein Berg fich ergötte, empfänglich für Runft und Pocfie, die an feinem glangenden Sofe Aufmunterung und Pflege fanden, ein Gonner des heitern Minnegefangs, dem er felbft mit Glud oblag, im Befit iconer Palafte und großer Reichthumer, hatte Friedrich alle Aufpruche auf Glud, hatte nicht fein freier Geift der firchlichen Sierarchie widerftrebt und hatte er beffer gelernt, feine Leidenschaften gu gahmen und feine Begierden zu mäßigen. Im Umgang mit leichtfertigen Dichtern romanischer Bunge (Provençalen, Catalonier u. a.), in stetem Verfehr mit mohammedanischen Fürsten und Gelehrten und beftrickt von den Negen italieni. fcher Arglift und Berführung, hatte er in Denfart, Sitten und Leben vielfach gegen die Ideen ber Beit und die Satjungen der Rirche verftogen und fich ructhaltlos der Sinnlichkeit, der Franenliebe und der Zweifelfucht hingegeben. Darum erscheint er in Dante's Solle (§. 351) unter der Bahl der fühnen himmelfturmenden Zweifler, die gur Strafe in feurigen Grabern ruben.

S. 330. Untergang ber Sobenftanfen. Auf die Runde von Friedrich's Tod fehrte Innoceng IV. frohlockend nach Rom guruck. Aber erft auf den Untergang des gangen verhaßten Geschlechts wollte er den Trinmph der Rirche gründen. Darum erflärte er Neapel und Sieilien für ein beimgefallenes Lehen des papftlichen Stuhls, fchleuderte über den "Berodesjohn" Rourad IV., ber nach der verlorenen Schlacht bei Oppenheim Deutschland seinem tapfern aber wenig vermögenden Gegner Bilbelm von Solland nberlaffen hatte, um in Italien fein väterliches Erbe zu erfämpfen, den Bannftrahl, und beranbte ihn aller feiner Länder, felbst der in Schwaben gelegenen. Bald fant Konrad im Lager von Lavallo in ein frühes Grab. Allein fein hochhergiger ritterlicher Salbbruder Manfred vertheidigte mit deutschen und faraceni-

ichen Rriegern Unteritalien jo erfolgreich und tapfer, daß die meiften Stadte ihm bulbigten, die quelfischen Eruppen fich in den Rirchenftaat gurudziehen nunften und ber englische Konigefohn Edmund, dem der Papft das Land als Lehn ber Rirche angetragen und dafür nuerniefliche Summen gezogen hatte, von bem Eroberungegedanken abstand. Diefe Umftande wirkten fo erschütternd auf Junoceng IV., daß er bald nachher ftarb. Allein feine Plane und Beftrebungen fanden in feinen Nachfolgern gludliche Bollzieher. Entichloffen, ben Sobenftaufen um jeden Preis Reapel und Sicilien zu entreißen, bot Urban IV. das icone Ronigreich dem thatfraftigen, aber harten und menichenfeindlichen Rarl von Anjon (Bruder des frangöfischen Königs Ludwig IX., der durch Seirath bereite in den Befit der iconen, durch Bildung, ritterliche Galanterie und frohliche Dichtfunft ausgezeichneten Landschaft Provence gefommen) als papitliches Lehn an, mit ber Bedingung, daß er es unter quelfifchem Beistande mit frangofischen Truppen erobere und einen jährlichen Tribut (8000 Ungen Gold und einen weißen Belter) an den romifchen Sof entrichte. Tapfer widerstand der mit dem Bannfluch beladene Manfred dem nenen übermuthigen Begner. Als aber die Schlacht von Benevent burch italienischen Berrath wider ihn entschied, fturgte er fich in den bichteften Schwarm ber Feinde und ftarb den Seldentod. Gin funftlofes Grab, ju dem jeder Rrieger einen Stein trug, umichloß feine Leiche. Sest war die Macht der Ghibellinen gebrochen; Reapel und Sieilien fielen in die Bande des Siegers, der das ungludliche Land alle Schrechniffe der Eroberung fühlen ließ. Ginige Jahre früher hatte auch in Oberitalien Eggelino in dem Rerter von Mailand fur feine Miffethaten gebußt. Tropig hatte der Frevler jeden Troft der Rirche gurudgewiesen und war, indem er den Berband von feinen Bunden rif, an freiwilliger Berblutung gestorben. Sein eben fo granfamer Bruder Alberich murde an den Schweif eines Pferdes gebunden und zu Tode geschleift.

S. 331. Schwer lag nunnehr die Sand bes Schickfals auf der befiegten Bartei; Schaffot, Befängniß, Berbannung war das Loos von Tanfenden, indeß frangofifche Edle fich in die Guter der Sohenstaufen und ihrer Unhanger theilten und die Ueberwundenen mit Sohn und Uebermuth behandelten. Stenerdrud, Bollbelaftung und Bucher brachten die Ginwohner gur Bergweiflung; die Rechte der Stande, die Sicherheit der Berfon und des Gigenthums wurden freventlich verlett. Da riefen die Bedrangten Ronrad's IV. jugendlichen Cohn Ronradin, der ftill und unbemerkt am Sofe feines Dheime, des Bergoge von Bayern, lebte, gu Sulfe. Konradin, in dem der hohe Ginn und Belbengeift der Ahnen wohnte, verließ die Beimath, um mit feinem Ingendfreunde Fried. rich von Baden und wenigen Betreuen das Erbe der Sobenftaufen wieder gu erobern. Umfonft warnte die Mutter vor Italiens Reigen, die alle Glieder seines Saufes angelodt, um fie tudifch zu verderben; Durft nach Thatenruhm und Seldengröße führte den letten Sprößling des glorreichen Befchlechte niber die Allven, wo ihn die Ghibellinen mit Inbel begrüßten. Siegreich burchzog er

Tebr. 1266.

das obere und mittlere Italien, empfing auf dem Capitol die Huldigung der emigen Stadt ale Weihe des Todes, brachte den Papft zur Blucht und überfchritt die Grenze von Reapel. In der Chene von Seurcola oder Taglia- 23. Aug. 1268. coago, unweit ber Felfenstadt Alba, ftief das deutsche und ghibellinische Seer auf den Reind, der nach der Angabe des erfahrenen frangofischen Ritters und Rrengfahrere Erard von Balern feine Truppen getheilt und die Tapferften und Entichloffenften hinter bem naben Felsgebirge aufgestellt hatte. Rouradin griff muthig an und fchling die gegenüberstehenden Frangofen und Guelfen in Die Blucht. Schon erfüllte Diefer glüdliche Ausgang Des Treffens feine Partei mit den glanzenoften Soffnungen, als fein zu rafches Berfolgen den im Sinterhalt lauernden Seinden den Sieg verschaffte. Seine Truppen murden theils getöbtet, theile zerfprengt; er felbft entfam mit feinem Freunde glüdlich nach Affura ans Meer, murde aber bier durch den schändlichen Berrath des Johannes Frangipani, deffen Familie von Friedrich II. febr geehrt und belohnt worden war, aus ichnöder Gewinnsucht seinem Gegner ausgeliefert. Rarl von Anjon ließ alsbald bor einem aus italienischen Richtern und Rechtsgelehrten aufammengefetten Gerichtshof die Gefangenen des Sochverraths anklagen; aber nur ein einziger, der fnechtisch gefinnte Robert von Bari, magte es, den Erben des erlanchten Berricherhauses schuldig ju finden; die übrigen sprachen ihn frei. Nichtsbeftoweniger folgte Rarl von Anjon der einen Stimme und fällte eigenmächtig das Todesurtheil. In Folge diefes ungerechten Richterspruchs murde Romradin nebst seinem Busenfreunde Friedrich auf dem Karmelitermarkt zu 29. Det. Neapel mit dem Beile enthanptet. So fank der lette Sprößling eines Seldengeschlechts, bas an Macht, Glang und allen Gntern ber Erde, wie an Talent, Seelenadel und Bochgefühl alle andern überftrahlte, in ein ehrlofes Grab. Fern von der Beimath wurden die Leichname der Getodteten in einer fleinen Ravelle und fpater in der Rirche Sta. Maria del Carmine beigefett, wo fie jest noch fich befinden. Rach Rouradin's Fall withete Rarl von Anjon mit Sarte und Granfamkeit gegen alle feine Anhänger. Die Saracenen in Luceria wurden vernichtet und an ihre Stelle Landlente und Sandwerker ans der Provence augefiedelt; provencalifche Ritter wurden mit den eingezogenen Gütern verfolgter und getödteter Ghibellinen bereichert. Da schwur Johann von Procida, ein seiner Sabe beraubter Ghibelline, dem Thraunen Rache. Unter seinem Ginfluß wurden durch die fogenannte ficilianische Befper alle Frangofen von den fcmer beleidigten, hart gedrückten Sicilianern ermordet und dann die Infel dem tapfern und ichlauen Schwiegersohn Maufred's, Peter von Aragonien, übergeben, mit deffen Sulfe die Ginwohner alle Angriffe Rarl's fiegreich gurudfchlingen und ein felbständiges, von der papftlichen Binspflicht befreites und von Beter's Nachkommen regiertes Königreich grundeten. Peter's zweiter Cohn Friedrich war der erfte König von Sieilien.

Ein hartes Gefchick verfolgte alle noch übrigen Glieder des Sobenftaufifchen Saufes. Ronig Engio, der Liederreiche, ftarb (1272) in der Saft gu Bologna (§. 329), nachdem ein Fluchtversuch mißlungen war. Er wurde in einem Fasse aus dem Kerfer gebracht, aber an einer hervorragenden Locke seines blonden Haupthaares entdeckt. — Maufred's Söhne ließ der unbarmherzige Karl bis an ihren Tod im Kerfer schmachten. Friedrich's II. Tochter Margaretha war an den Markgrasen von Thüringen und Meißen Albrecht den Unartigen vermählt. Dieser mißhandelte die Kaisertochter und stellte ihr zuleßt nach dem Leben, um ein Hoffraulein (Kunigunde v. Sisenberg) zu heirathen. Da entstoh die unglückliche Fürstin bei nächtlicher Weile aus der Wartburg und biß bei der Umarmung ihrer beiden Knaben im Schmerz über die Trennung den Sinen so in die Wange, daß er ein Mahl und den Beinamen "der Gebissen" davon behielt. Sie starb 1270 in Kummer und Elend zu Franksurt.

§. 332. Die Mongolen. Im Anfang des 13. Jahrhunderts 309 Dichengis-Chan (Tennidichin), das Saupt einiger ftreitbaren Romadenhorden aus der affatischen Sochebene zwischen China und Sibirien, auf Erobernngen aus. Er überftieg die chinefische Maner, eroberte das unermefliche "himmlifche Reich" und ffurzte die herrschende Dynaftie. Bald erlag auch Sindoftan feiner Macht und vor der wilden Rraft des vorwarts brangenden Sirtenvolks bestand nicht einmal das große Reich der Chowaresmier, das, von einem Sclaven der Seldichuffen gegründet, durch friegerifche Sauptlinge fo anegedehnt worden war, daß es fich vom kafpischen Meer über Berfien nach Indien erftrecte. Der reiche Schah Mohammed wurde ans dem Beherricher einer halben Belt ein landesflüchtiger Bettler; feine Gobne wurden ermordet, feine Töchter unter die Sieger vertheilt; felbst fein heldenmuthiafter Sohn, der vielgepriefene Dichelaladdin, vermochte mit aller feiner Tapferfeit auf die Lange nicht an widerstehen. Bochara, Samarfand, Balt und andere blühende, volfreiche Städte gingen mit allen ihren Schaten der Runft und Biffenschaft in Mammen auf, die Bibliotheten wurden in Ställe verwandelt, und mongolifche Barbarei lagerte fich über die Staaten und Bolfer vom Indus bis gum kafpiichen Meer. Schon machte der Welteroberer Auftalten, die Länder im Beften des Enphrat zu unterwerfen, als ihn der Tod dahinraffte. Dichengis Chan's Cohne und Entel fetten die Eroberung fort. Batu unterwarf die Lander nordwärts vom ichwarzen Meer, machte Rugland zinspflichtig, nachdem er Riem erobert und das Land mit Fener und Schwert verheert hatte, verbraunte Rrafan und füllte das zwieträchtige und gefpaltene Polen und Ungarn mit Mord und granfenhafter Berwüftung. Die wilden Borden verwandelten Ungarn in eine Bufte, erschlugen die Ginwohner zu Sunderttaufenden und ftreiften bis nach Ilhrien und Dalmatien. Bulett überschritten die Mongolen (von den Europäern Tataren genannt) die Ober; Bergog Seinrich der Fromme von Riederschlefien fiel mit dem Rerne feiner driftlichen Streiter auf der Bahlftatt bei Liegnit unter den Streichen der heidnischen Ro. maden; die Burger von Brestan gundeten ihre hölzernen Saufer an und zogen fich auf die feste Burg der Dominsel an der Oder; alles Bolf flüchtete fich in die Berge; das gauge Abendland gitterte, da Raifer und Papft, in befti-

1218.

gem Sader begriffen, nichts gur Rettung der Chriftenheit beitrngen. Bum Glüd gingen die Feinde nicht weiter. Die Capferfeit der ftahlbewehrten europäischen Rampfer und die festen, ihren ungeftimen Siegeslauf hemmenden Burgen und ummanerten Geloklöfter fchreckten fie ab. Gie fehrten gurud aus bem Lande, wo keine Reichthümer lockten, und trugen ihre Waffen gegen das üppige Rhalifenreich in Bagdad, dem fie ein blutiges Ende bereiteten (§. 265). Rachdem der lette Rhalife mit 200,000 Moslemin gefallen und der alte Git abaffibi. icher Größe 40 Tage lang gepländert mar, vernichteten fie den ichmarmerifchen Stamm ber perfifden Uffaffinen (s. 308) mit entfetlicher Granfamkeit, brangen bann nach Sprien vor, eroberten bas prächtige Saleb (Aleppo) und Damastus und gertraten die driftliche und arabifche Cultur in bem heiligen Lande unter den Sufen ihrer Roffe. Erft die Mammelnten (§. 334, 335) festen ihren Eroberungezügen einen Damm. Nach einigen Meuschenaltern Berfiel das Mongolenreich, dem die große Stadt Raraforum im Baffergebiet des Baitaljees ale Mittelpunkt diente, in mehrere unabhängige Staaten. Aber noch über zwei Sahrhunderte trugen die Ruffen das Soch der "goldenen Sorde" im Often der Bolga, und Un garn und Bolen erholten fich nur langfam von der Berwüftung. Dhue religiofe Entschiedenheit und ansgeprägten Enlins waren die Mongolen vielen Bekehrungsversnehen sowohl von Seiten der Chriften als der morgenländischen Religionsparteien ansgesett; allein "den einfachen Abstraktionen des Lamaismus (eines Zweiges der buddhiftischen Sekten) und den sinnlichen Berheißungen des Islam waren diese Barbaren leichter gugänglich als ben driftlichen Lehren. In China und ber Mongolei murben alfo Die Mongolen Buddhiften; in ihren übrigen Reichen Mohammedaner."

## 3. Ausgang und Folgen der Kreuzzüge.

S. 333. Ludwig's des Beiligen Unternehmungen. Beder die großen Unftrengungen der Papfte, noch die unermudlichen Rrengpredigten manbernder Monche waren im Stande, ben erfalteten Gifer der abendländischen Chriftenheit für einen neuen Rreugzug angufachen. Man begnügte fich mit freiwilligen Gaben und Steuern gur Unterftugung der Bedrängten und Pilger. Mur vereinzelte Schaaren unter der Auführung frangofifcher und englischer (normännischer) Fürsten und Edeln, bei denen der religiofe Ritterfinn am langften vorhielt, magten noch die beschwerliche und gefahrvolle Fahrt. Unter ihnen befand fich ber berühmte Thibant von Champagne, der gepriefene Sanger der Liebe und Baffenehre und der blutige Berfolger der Albigenfer (§. 341). Erft die ritterliche Frommigkeit des frangöfischen Königs Ludwig IX. und der Fall des Königreichs Bernfalem brachten noch einmal eine vornbergehende Begeifterung hervor. Alls Ramel's (§. 326) jungerer Cohn bie Abficht gu erkennen gab, Saladin's Reich wieder in feiner gangen Ausdehnung herzustellen und beswegen den Gultan von Damastus, seinen Oheim, mit Rrieg nbergog, ichloß dieser ein Bundniß mit ben Chriften von Palaftina. Da fich ber agyptische

Herrscher hierdurch bedroht sah, so nahm er eine wilde Horde streitbarer Chowaresmier, die seit dem Sturze ihres mächtigen Reichs durch die Mongolen (§. 332) in den Gegenden des Enphrat und Tigris umherstreiften, in Sold. Diese fielen in Palästina ein, Mord und Verwüstung vor sich hertragend. Sie eroberten Terusalem, tödteten die Einwohner, zerstörten das heilige Grab und trieben Hohn mit den Gebeinen der Könige, die sie aus den Grüften rissen. Bei Gaza siel die Blüthe der geistlichen Aitterorden unter den Schwertern der Moslemin. Altson und einige andere Küstenstädte blieben der einzige Besig der Christen, indeß der Sultan von Aeghpten nach der Eroberung von Assalon Palästina, Sprien und Damastus seinem Reiche beifügte, und

die Turfomanen das Fürstenthum Untiochien hart bedrängten.

§. 334. Auf die Runde von diefen Borgangen nahm Ronig Ludwig IX. (ber Seilige) von Franfreich mit vielen Edlen seines Bolte bas Rreng und fegelte auf einer ichonen Flotte von Marfeille ans über Coppern gen Megypten, um durch Croberung diefes Landes jeden Entfat von Berufalem unmöglich gu machen und fich zugleich die Bufuhr zu fichern. Die feste Grengftadt Damiette fiel durch die übereilte Blucht der Befatung jum zweiten Mal in die Sande ber Franken, und in der erften Moschee erschallte der Ambrofianische Lobgesang aus der dankerfüllten Bruft der Bilger; aber wie früher (g. 325) gereichte auch jest die Beschaffenheit des Landes den Chriften zum Unbeil. Als fie zur Eroberung Rabira's nilaufwarts zogen, wurde das Landheer zwischen die Ranale und Flugarme eingeschloffen, mahrend die Flotte durch das griechische Fener gu Grunde ging. Nachdem des Königs Bruder mit den tapferften Rittern gefal-Ien war, minderten Sunger, Beft und das Schwert der Feinde fo fehr die Reihen der Streiter, daß gulett fein Widerstand mehr möglich war. Ludwig gerieth mit seinem gangen Seer in Gefangenschaft und mußte für sich und einen Theil feiner Leute die Freiheit durch ein ftartes Lofegeld und die Burndgabe der eroberten Städte erfaufen. Aber die Mehrgahl des Bilgerheers fah die Beimath nicht wieder; was bem Schwert und ber Lagerseuche entronnen war, fam meiftens durch die Granfamfeit der Mohammedaner um. Denn wenn auch der König selbst und einige ber reichern und angeseheneren Edelleute, wie der Graf von Soin ville, der Geschichtschreiber dieser Begebenheit, schonend behandelt wurden, fo fanden dagegen die übrigen Rampfer ein hartes Gefchiet. "Behntaufend Ritter und andere geringe Leute, welche zu Manfurah in einem Sofe, ber von einer Erdmaner umgeben war, bewahrt wurden, führten die Saracenen nach einander einzeln hervor und fragten fie, ob fie ihren Glauben verlengnen wollten, worauf diejenigen, welche dagn bereitwillig waren, abgefondert, den übrigen aber die Röpfe abgeschlagen wurden." Rach seiner Befreiung begab fich der fromme Rouig nach Affon; indef er aber diefe und die andern Ruftenstädte mährend eines vierjährigen mit vielen Beschwerden und Unfällen verbundenen Aufenthalts in jenen Gegenden in guten Bertheidigungezuftand fette, wurde in Aegypten die Berrichaft der Anrden von den über den Abichluß

1248.

1244.

1249.

bes Kriedens mit den Franken erbitterten Mammeluken gefturzt, die aus unterdrückten Ruechten die Leibwächter der Gultane geworden und jest ihren bisherigen Gebietern das Selavenjoch auflegten. Die friegerifchen Mamme-Infen, burch fraftige Junglinge aus dem Raukafus fortwährend erfrischt und vor Berweichlichung bewahrt, behanpteten lange ihre auf den Gabel gegrundete Berrichaft in Acappten. Um das Sahr 1260 beftieg Gultan Bibare, ber aus einem ichwarzbrannen Sclaven zum Anführer der Mammeluten emporgeftiegen, den ägyptischen Thron, zu dem er fich durch die Ermordung zweier früheren Beherricher den Weg gebahnt. Dbwohl ein blutbeflecter Mann war Bibars bennoch fein unwürdiger Nachfolger Saladin's, fowohl in Betreff der friegerischen Thatfraft und des Unternehmungsgeiftes als hinfichtlich seiner Gerechtigfeit, Mäßigung und hauslichen Engenden. Es dauerte nicht lange, fo gerieth Bibars mit ben fprifchen Chriften in Rrieg und brachte innerhalb fechs Sahren auf vier Beldzügen die meiften noch übrigen Gebietstheile des gertrummerten Königreiche Bernfalem in seine Gewalt. Er zerftorte die Rirchen in Nagareth und auf dem Berg Tabor, eroberte Cafarea und Joppe, bedrohte die Mauern bon Ptolemais und bemächtigte fich endlich der Stadt und Gegend von Antiochia. Da gelobte König Ludwig IX., "den feine Miggeschicke von der Liebe Chrifti zu trennen vermochten," abermale einen Kreuzzug.

1268.

S. 335. Sechzehn Sahre nach feiner Rudfehr aus dem heiligen Lande unternahm Ludwig den zweiten Rrengzug, den er aber zuerft von der Infel Sardinien aus nach Nordafrifa wider die feerauberifchen Saracenen in Tunis richtete, theils um fie zu zwingen, den von feinem habgierigen Bruder Rarl von Anjon in Reapel beaufpruchten Tribut abzutragen, theils in der Soffnung, das Chriftenthum daselbst zu pflanzen. Schon belagerte er den Sit ihres Reiches, als die ungewohnte Bige auftedende Rrantheiten erzeugte, die den Rönig felbst und viele Tapfere feines Beers ins Grab stürzten. Schnell ichloffen alsbann die frangofischen Rubrer mit den Saracenen einen Bertrag, worin Erstattung der Rriegekoften und Entrichtung des Tributs an Rarl bebungen ward, und fehrten in die Beimath gurud. - Der gleichzeitig von dem englischen Pringen Conard (I.) in Berbindung mit vielen Friesen unternommene Bug nach Palaftina, wo fie die letten Befitungen der Chriften gegen Bibars' Eroberungsgier ichnitten, friftete das Dafein des chriftlichen Reichs nur auf furge Beit. Immer mehr bedrohten nun die ftreitbaren Dammelufen, befonders feitdem der friegerifche Gultan Ralavun Bibare' Thron eingenommen, die schwachen Refte des Königreichs Jerufalem. Alls Tripolis in ihre Sande gefallen und Affon (Ptolemais), trot der heldenmuthigften Bertheidigung der driftlichen Ritter, durch die feindliche Hebermacht und Belagerungswerkzeuge erfturmt und von Grund aus gerftort war, übergaben die noch an- 18. Mai wefenden franfifchen Chriften Tyrus ohne Schwertstreich und verließen freiwillig das fprifche Land, das feit zwei Sahrhunderten mit dem Blute jo vieler

1270. .

1277.

1289.

Millionen getranft worden. Alle ferneren Bemühungen zur Wiedererlangung des Verlorenen waren romantische Nachflänge.

S. 336. Die Folgen ber Rrengguge. Die Rrengguge waren von der größten Bichtigfeit für den Entwickelungsgang der europäischen Menichbeit: 1) Die geiftige Ansbildung wurde durch fie befordert, indem die Befanutschaft mit fernen Landern und Bolfern, mit fremden Sitten und Lebensauschanungen, mit veranderten Staatseinrichtungen und geselligen Formen den Mann aus der bisherigen Beschräuftheit riß, ihn mit den Biffenichaften und Runften, mit der Pocfie und dem geiftigen Leben anderer Bolfer vertraut machte und feine Begriffe über Welt und Menschheit aufhellte. 2) Gie veredelten das Ritterwesen durch Begründung eines höhern Thatengiels und edler Rittertugenden; fie legten den Grund gu einem freien Bauernftand. indem viele Leibeigene durch fie gur Freiheit gelangten, und hoben und erweiterten besonders 3) die Macht und Bedeutung des Burgerffandes und des Städtemefens, indem durch die Unnaherung ferner Lander und die Renntniß fremder Erzengniffe der Sandel belebt, bas Gewerbmefen ausgebildet und Bohlstand erzeugt wurde. Die freien Berfassungen der meiften städtischen Gemeinheiten wedten vaterländischen Ginn und Burgertngend, fo daß die Stadte allmählich der Sig der Rraft, der Bildung und eines gefitteten Lebens wurden, als der Ritterstand von seiner durch die Rrengguge herbeigeführten Sohe herabsant, seiner Tugend und edlern Bestrebungen vergaß und an Raub und roben Benniffen Ergögen fand. Die Rathhäuser, die gothischen Domfirchen, die stattlichen Wohnhäuser der meisten deutschen Städte zeugten von der Kraft, dem Bohlstand, der Lebensfrische und der Cultur der Bürger, die nicht blos mit den Erzeugniffen ihrer eigenen Gewerbthätigkeit, fondern auch mit den Brobuften ferner Länder ansgedehnten Sandel trieben.

S. 337. Das Ritterwefen. Als der Seerbann drudend zu werden anfing und fich Biele demfelben zu entziehen fuchten (§. 283), fiel die Baffenführung und der Reiterdienst einer Ungahl Kriegsleuten von Beruf gu, die fich mit der Beit gu einem eigenen Stande ausbildeten. Das Befen des Ritterthums, das besonders in Frankreich und bei den Normannen feine Bollendung erhielt, beruhte theils auf dem Befühl perfonlicher Chre, deren Anerkennung man von Andern, fei es auch mit Baffengewalt, erzwingen wollte, theils auf der Geburt aus einem rit. terlichen Abelsgeschlecht (denn nach dem Charafter Des Mittelalters bildeten die Ritter gleich den Belehrten, Beiftlichen, Runftlern, Sandwerkern u. a. eine Benoffenschaft, Innung oder Corporation), theils auf der rittermäßigen Er-Bichung als Page oder Anappe, wobei man fich durch eine Baffenthat die Sporen verdienen mußte, che man durch den Ritterichlag in die Benoffenschaft aufgenommen werden konnte. "Für die Baffen geboren, trat jeder freie adelige Jüngling seinen Beruf an, sobald er herangewachsen war. Bei dem friegerifchen Beifte ift leicht zu erachten, daß es ein Sauptfest für die Familie mar, wenn einer von den Cohnen des Saufes, zur Reife gelangt, wehrhaft gemacht murde. Den Jag gablte der Jungling gu den merkwürdigsten seines Lebens, an dem er gum erften Male öffentlich ein Schwert tragen durfte. In der feierlichen Umgurtung deffelben, entweder eigenhandig, oder durch einen bornehmen, wenigstens berühmten Rriegs.

mann vollzogen, bestand der Cintritt in die friegerische Bolljährigkeit. - Man berfiel fehr natürlich darauf, den wehrhaft zu machenden Jungling Beweise feiner Geschicklichkeit in den Baffen ablegen zu laffen. Dies ward jedoch bald zur leeren Form. wie die meiften Prufungen. Um die Beierlichkeit zu heben, war es ein durch Alter und Rang ausgezeichneter Miles, der mit dem Junglinge ein Brufungege. fecht anitellte, gegen ben fich aber ber Geprufte aus Diefen Rudfichten nicht ernsthaft wehren durfte: eine Formlichfeit, die fich endlich auf einen feierlichen Sieb, den nachher fogenannten Ritterfchlag, beschräntte." Der Sauptzwed des Ritterthums, das als höchfte Burde des Mannes, als nothwendiger Schmud der Fürsten galt, war Rampf, theils um die eigene Rraft zu beweisen (mas die auf Abenteuer ausgiehenden fahrenden Ritter im Auge hatten), theils um die Religion und deren Trager, die Rirche und Beiftlichkeit, zu vertheidigen, theils um die Frauen, als das ichwächere Gefchlecht, zu beschüten. Diese aus der dem germanischen Charafter eigenthumlichen Sochachtung gegen das Beib herfließende Sitte führte die Frauen. verehrung und den Minnedienft, die Seele des Rittermefens und der mittelalterlichen Poefic (f. Anhang), herbei. Ritterspiele oder Turniere, wobei ein Coelfraulein dem Sieger den Preis (Dant) reichte, dienten zur Erhaltung und Belebung des ritterlichen Sinnes und der friegerischen Rraft; und damit fein Unberechtigter unter der Sulle der Ruftung, des Selms und Pangers fich einschleiche, wurden die Bappen als symbolische Andeutung der Ramen und Geschlechter eingeführt. Durch die Rreuzzüge murde das Ritterthum "mit feiner schwärmerischen Gottesminne und seinem andächtigen Frauendienst, seinem raftlosen Thatentrieb und feiner Gefühlsüberschwenglichkeit, seinem bis zu gewaltthätigem Uebermuth gesteigerten Selbstgefühl und feiner in fremden Dienst fich hingebenden Selbstentaußerung auf eine hohe, aber schmale und schwankende Spike gestellt, auf der es sich nur fo lange die Begeisterung vorhielt in Rraft und Reinheit zu behaupten vermochte."

Das deutsche Städtemesen. Die deutschen Städte, die theils aus den Beiten der Römer frammten (§. 198. 221) und fich allmählich nach den verheerenden Stürmen der Bölkerwanderung zu neuer Blüthe erhoben hatten, theils aus den Bisthumern und Stiftern der Rarolinger und den Burgen der fachfischen Raifer erwachsen waren, wurden im Beitalter der Sobenstaufen bedeutend vermehrt, jowohl durch die Raifer felbst (namentlich Seinrich VI. den "Bürgerfreund" und feinen Sohn Friedrich II.), die Gefallen an der Ausbildung diefer Gemeinwesen fanden und fich in ihnen eine Stute gegen die llebermacht des Adels ichaffen wollten, als durch die Landesfürsten und Bischöfe. Die Städte zerfielen in Reichestadte und Landstädte, je nachdem der Beamte (Bogt, Burggraf, Schultheiß) im Namen des Raifers oder des Landesfürften oder Bifchofs die Soheits. rechte und die oberfte Berichtsbarkeit übte (Rach der Ausbildung der gurstenmacht war der Unterschied zwischen Reichs. und Landstädten hauptfächlich der daß jene nur bor das Reichsgericht, diese auch vor das Gericht des Landesberrn gezogen werden konnten, und mahrend jene die Reichstage beschickten, hatten diese nur an den Landtagen der Territorialherren Antheil). Die Reichsstädte waren sowohl die ältesten als die machtigften und reichsten. Die Ginwohner bestanden aufangs (wie im alten Rom) aus freien Patriziergeschlechtern (zu denen die Dienstleute des Dberherrn, die ritterburtigen Gutsbesiger und Raufleute und die von dem Lande nach den Städten übergefiedelten Edelleute gehörten) und aus ginspflichtigen, hörigen Gewerbs. und Aderleuten, die als Sintersaffen oder Schusburger feine politifchen Rechte befagen. Aus den erften wurde der Schöffenrath gemählt. Im Laufe der Beit erhielten die Stadtgemeinden durch Schenkungen, Abtretung, Rauf oder Bertrag (Sandfesten, Frieden) gemiffe Sobeiterechte von dem Oberherrn, 3. B. die ftadtifche Berichtsbarkeit, Mungrecht, Markt., Boll., Stapelrecht u. dergl., die fie durch ihren Schöffenrath, beffen Borfteher gewöhnlich Rath &. meifter oder Burgermeifter bieß, übten. Diefe Rechte murden bei der Ab. nohme des faiferlichen Unfebens und bei der zunehmenden Macht und Wohlhabenbeit der Einwohner immer größer, fo daß die städtischen Gemeinwesen sich zulett zu tleinen republikanischen Staatseinheiten ausbildeten, wo mit der Beit neben ben Batrigiern und Schuthörigen eine freie aufstrebende Burgerschaft, bestehend aus freien Brundbefibern, Raufleuten, höhern Gewerbtreibenden, fich Bahn brach. Nunmehr befämpften aber die geringern, von allen Memtern und politischen Rechten ausgeschlof. fenen Bürger die aristokratische Serrschaft der Patrizierfamilien. Und damit fie dies mit befferm Erfolg vollbringen möchten, trat der Sandwerterftand allenthalben in Gilden, Bunfte und Innungen zusammen. Dadurch murde ein Bemeingeift erzeugt, ber für die Erftartung des untern Burgerstandes von den wichtigften Kolgen mar. Bald erlangten die bon Bunftmeiftern geleiteten, mit eigenen Kahnen und Berfammlungeorten (Gerbergen) verschenen Sandwerkergunfte, deren Kraft in den derben Säuften der "Gefellen" beftand, folche Macht, daß fie fich nicht nur allenthalben bürgerliche Rechte und Antheil an der ftädtischen Bermaltung erfämpften, fondern daß in fehr vielen Städten das ariftofratische Beichlechterregiment mit dem ftandigen Schöffenthum durch eine bemotratifche Bunftregierung mit Rathmännern aus der Gemeinde verdrängt wurde, was natürlich nicht ohne blutige und gewaltsame Kämpfe bewirkt ward; nur in wenigen blieben, wie in Nürnberg, die Patriziergeschlechter bis zur Reformation im Befite der höhern Stellen. Die Bunfte, deren Glieder in den Feierftunden den Waffenübungen oblagen, bildeten die streitbare Burgermacht in den Rampfen der Städte mider den Adel (g. 359). Gefchütt durch Mauern, Thurme und Graben tropten fie den Angriffen der geharnischten Ritter und zogen mit eigenen Sahnen unter der Leitung ihrer Bunftmeifter ins Feld, um die Freiheit nach Außen gu bertheidigen, wie fie dieselbe im Innern zu erringen und zu behaupten gewußt. dem Wohlftand und ber außern Macht tehrte auch gesellige Seiterkeit und Lebensluft, achoben durch Bunfttange, Maifpiele, Schübenfeste und Rurzweil allee Urt in die Stadte ein. Um Rhein trieben fich fahrende "Spiellente" in folder Menge umber, daß häufig durch obrigkeitliche Berbote und Ausweifungen gegen fie eingeschritten werden mußte. Heberall pflegten die Rleinburger und Sandwerter das Pfinaftfeit mit Inbel und Tang im Freien zu begeben; die duftere Binterzeit wurde mit Bolts. beluftigungen anderer Art erheitert. Reben diefen frohlichen Spielen hatte aber auch Die fündige Weltluft und der leichtfertige Franenverkehr ihren Sanptfig in den vollreichen Städten.

Stable aus ber Nomer= zeit. An den beiden Hauptströmen Dentschlands, am Rhein und an der Donan, ferner in den Provinzen Rhätien, Rorieum und Pannonien war zur Zeit der Römer theils aus befestigten Lagerpläßen, theils aus eigentlichen römischen Colonien, theils aus Handelsestationen eine Reihe von anschulichen Städten entstanden, "deren Reichthum und Glanz hier und da noch aus den erhaltenen Trümmern ersichtlich ift, deren römische Verfassung zum Theil noch durch aufgefundene Inschriften bezeugt wird. Einzelne, wie Köln, genossen bes in diesen Gegenden seltenen Vorzugs des italischen Stadtrechts." Diese Römerstädte überdauerten in ihrem äußern Bestand die Stürme der Löllerwanderung, so viele Verwüsstungen auch über sie hingingen; und einzelne, wie Köln, Trier, Regensburg, Angsesburg, mögen auch noch einige Trümmer der altstädtischen Verfassung und Cinrichtung aus dem allgemeinen Ruine in die spätern, etwas ruhigern Zeiten gerettet und unter dem Schuße der Kirche neu besehb haben, wie denn Einige in der Kölner Richerzechheit (d. i. Zeche oder Gilde der Reichen), einer patrizischen Genossenschaft, aus welcher die Schöffen, Bürgers

meifter und Bunftmeifter gewählt wurden, eine Fortsehung der altrömischen Eurie erfennen wollten. Die meiften jedoch erhielten neue Bevolkerung und neue, germanische Ginrichtungen und Satungen. - Die deutschen Städte, die ihren Ursprung im Beitalter ber Karoline Bifcofger nahmen, waren theils bijdofliche Stadte, welche ihre Entstehung ober ihr neues fonigliche Emportommen der bijdoflichen Rirche verdankten (g. 272. 290), theils konigliche Ctadte, die ihren Urfprung von aufehnlichen Pfalgen bes Ronigs in der Mitte der Reichstammer= guter genommen, und fich baber unmittelbar unter der Bogtei deffelben befanden wie a. B. Frankfurt a. D., Ulm, Rürnberg. Un vielbesuchten Rlöftern und Stiftern wurden gur Beit der großen Sefte Martte angelegt, die nicht felten gur Grundung bon Sandelsplagen Meffen u. Unlag gaben. "Weltliche und geiftliche Geschäfte, Andacht und Gewinnsucht gingen Sand in Sand, durchdrangen fich einander; die beiligften Stätten, nicht die Rirchhöfe allein, auch die Rirden erfüllten fich mit auftögigen Getummel. In Rirden wurden wohl felbft bie Maaren gur Giderheit niedergelegt; daher Deffe und Markt gleichbedeutend murden." - In Die Gattung der königlichen und bischöflichen Städte find auch die meiften unter den fachfischen Raifern aus ben Burgmarten entstandenen Ctabte gu gablen (S. 259 ff.), Die burch Graben und Bollwert gegen ichnelle Ueberfalle gesichert und von der Befatung geschütt in Kriegszeiten eine Buflucht für Perfonen und Cachen gemährten, wodurch Leben und Gewerbthätig= teit entstand, fo wie alle fpatern Reich sit adte, "die aus firchlichen Stiftungen, aus Martt= und Sandelspläten auf des Reiches Boden hervorgingen und fich unter bom Reiche belehn = ten geiftlichen oder weltlichen Fürften befanden, wie 3 B. Erfurt, Bardewit." - Muger- gurftiche bem gab es viele fürftliche Städte, "infofern fie aus herrichaftlichem Willen geiftlicher oder weltlicher Fürsten entstanden wie g. B. Soeft, Braunschweig, Göttingen, oder auf fürst= lichen Territorien gegründet wurden, wie in Suddeutschland die gahringischen Städte (Freiburg, Bern u. a.), in Nordeutschland die welfischen (Lübed, Samburg u a.). Sinfichtlich der ftadtifchen Berfaffung ift gu unterscheiden gwischen den Statten, wo fich eine Stattis altfreie Gemeinde mit beständigem Schöffenthum von Alters her erhalten ober taffungen. frühzeitig gebildet hat, und folden, wo die altfreie Gemeinde ganglich unterdrückt wurde und unter die Berrichaft des Bijchofs oder Feudalheren tam. Bon der erstern Art war die Stadt Röln, deren Berfaffung und Recht bei der Gründung vieler andern Städte eingeführt ward. In folden Städten wurde der patrigifde Edjöffenrath im Laufe der Jahre durch einen Bemeinderath verdrängt, den die aufangs unfreie, aber mit der Beit zur Freiheit gelangte Bürgerschaft mablte. Bon der zweiten Art, wo die städtischen Beamten (Ministerialen) anfange von dem Bischof bestellt wurden und die Bürgerichaft als folde gar teinen Antheil an der Regierung hatte, war Strafburg die angesehenfte Stadt. Auch in diefen bildete fich allmählich ein freier Bürgerftand mit dem Recht der Selbstregierung heran; aber der Stadtrath ging hier aus bem Emporftreben einer die Dienstbarkeit immer mehr abwerfenden Burgerichaft herbor und lehnte fich folglich nicht an ein ichon borhandenes Schöffenthum der altfreien Gemeinde an, fondern machte für fich die gange Bertretung der Burgerichaft aus. Bu biefer Battung gehörten auch die Städte Morme und Spener. Die meiften biefer Städte erlangten ihre Freiheit und ihre republikanische Berfaffung nur unter harten Kampfen mit den Bischöfen, deren Gewalt gulett nur noch eine nominale war. Die Raiser, besonders aus dem Sobenftaufifden Saufe, begunftigten und beforderten diefe Erhebung der Stadte gegen die Bifdofe und gewährten ihnen Rechte und Freiheiten mancherlei Urt. - Ruhiger entwidelte fich die ftadtifde Freiheit in den toniglichen und andern altern Reichsstädten. Sier tam ce nicht, wie in den bifcoflicen, zu einem abulichen die burgerliche Greis heit gewaltsam hervortreibenden Gegensat: "jondern in dem Mage, wie der Burgerftand allmählich mit bem Betrieb von Sandel und Gewerb emportam und erftartte, wurde ihm auch der gebührende Antheil an der Gemeindeverwaltung und endlich eine gewiffe Gelbitregierung eingeräumt, bei ber fich die fonigliche, herzogliche oder martgräfliche Berrichaft nur die bogteilichen Rechte und Ginfünfte mit Ernennung ber gewöhnlichen Stadtrichter, Des

Bogte oder des Schultheißen vorbehielt." So in Goslar, Erfurt, Rurnberg u. a. m. - Die fürftlich en Städte tamen binfichtlich ber Verfaffungsform und in manchen andern Beziehungen den Reichsftadten fehr nabe: "aber es bezeichnet ihre Eigenthumlichkeit, daß fie pornehmlich ans Martt- und Sandelsplägen entstanden find oder als folche gegründet waren, daß in ihnen das Bürgerthum von Anfang an rein für fich hervortritt, endlich daß ihre Berfaffung und ftadtifche Freiheit ursprünglich als eine bon ber Berrichaft verliehene erfcheint." Bu den merkwürdigften und alteften Stadten biefer Art gehort Co eft in Beftfalen; auf das Coefter Ctadtrecht war das alte Recht von Lübeck gegründet; aber ichon bor Friedrich II. erlangte die thatfraftige Stadt die Reichsfreiheit und große Brivilegien. das lubijche Recht in den meiften Städten der Oftfee anerkaunt und eingeführt wurde, fo das Magdeburger Stadtrecht in den deutschen Städten der öftlichen von Glaven bewohnten Lander. - Die Bezeichnung mancher ftadtischen Behörden als "Confuln", die von Italien über Frankreich nach Deutschland und zu den flavischen Ländern bes Oftens fam, darf nicht als Beweisgrund einer fortdauernden altrömischen Städteordnung in diefen Ländern genommen werden; denn "die verfallenen römischen Städte bildeten nur die Unterlage, auf welcher die romanischen wie germanischen Nationen einen ganz nenen Ban nach ihren besonderen Bweden und Bedürfniffen ausführten."

8. 339. 4) Die Rrengzüge vergrößerten die Macht bes Alerus und die Reichthümer der Rirche. Da die religiösen Ideen, die durch die Arengguge immer mehr geweckt und genährt wurden, die mittelalterliche Menschheit beherrschten, fo war es natürlich, daß der geiftliche Stand als der Träger der Religion und der Pförtner des Simmelreichs befondere Berehrung genoß. Daber gelang es dem Papfte, fich über alle Ronige, Fürften und Gewaltigen der Erde zu erheben, dem Alerus, die übrigen Stände an Unschen und Macht zu übertreffen, und der Sierarchie, die Rirche als die Erhalterin des Friedens, der Dronning und Sittlichkeit über den ans unheiligen Elementen bestehenden Staat zu ftellen. — Eben so nahm auch das Bermogen der Rirche während der Krengzüge gu. Der Ginfluß der Geiftlichkeit auf die Bemüther der Menschen führte viele Bermächtniffe und Schenkungen zu Gunften der Rirchen und Rlöfter herbei; Manches brachte auch der Rlerus durch wohlfeilen Kauf von geldbedürftigen Arengrittern au fich. — Bar diefe Uebermacht des Religiösen und Rirchlichen über das Weltliche in mancher Sinficht heilfam und erhebend, fo war dagegen die finftere Glanben wuth (Fanatismus), die durch die Rrengzüge gegen alle Andersdenkende erzengt wurde und fich in der Berfolgung der haretischen Baldenfer und Albigenfer am schrecklichsten äußerte, eine tranrige Wirfung des allzu erregten Glaubenseifers.

Grundbefig ber Kirche. "Ein unverkennbares Migverhältniß in der Theilung des Grundeigenthums, von entschieden hemmenden Folgen für die bürgerliche und gewerbliche Entwickelung Deutschlands, ist dadurch entstanden, daß in den meisten Gegenden die Klosterund Sitstegeistlichen die reichsten Landbesiger geworden, und in dieser gesellschaftlichen Grundsveränderung so viele freie Eigenthümer untergegangen sind." So hat die Begehrlichkeit der Möuche zu Fulda nach und noch nicht weniger als 665 Grundstücke, vollständige Föse und größere Güter zusammengebracht; die zerstreut liegenden Grundstücke der Abtei Corven besliefen sich auf 746 und das Kloster Lorsch hat in seinem Grundbuch 3836 Schenkungen eingetragen. Ackerland und Wiesen, Waldungen und Weinberge, meistens in den besten Lagen,

tamen auf diese Weise in die tobte Hand. Eben so wußten auch die Bisch ofe ihren Landbeseiß mehr und mehr zu erweitern. Sie brachten ganze Grafschaften unter den Arummstab, und dehnten die erlangten Besteiungen von allen Lehnspslichten und Landesleistungen als Zöllen, Hechten die erlangten Besteiungen von allen Lehnspslichten und Landesleistungen als Zöllen, Hechten sie ihre Gerechtsame, indem sie die früher den Grafen zustehende Gerichtsbarkeit und Autorität au sich rissen und in den ihnen untergebenen Städten Marktgefälle, Münzrechte, oberste Richtergewalt und andere kaiserliche Rechte sich aneigneten. Ja manche Bisthümer, wie Würzburg, Köln u. a. erwarben schon frühe den Kang und die Inrisdiction von Herz zogthümern. Bald umgaben sich die Bischöfe mit einem äußern Gepränge, mit Hospicameten und Dieustmannen, gleich den weltlichen Regenten, und angesehene Standesherren, Grassen und Barone erschienen als bischössliche Lehnsleute und Besiger von Erde und Ehrenämtern.

§. 340. Im 7. und 8. Jahrhundert hatte sich im Morgenlande eine Religionspartei, Paulicianer (Manich aer), von den Unfichten der herrschenden Rirche losgesagt und als Sette ausgeschieden. Blutige Verfolgungen führten viele von ihnen durch Bulgarien und Illyrien nach berichiedenen Gegenden des Abendlandes, wo fie unter dem Namen Ratharer (= Puritaner, daber Reger), weil fie fich als eine ausgewählte Schaar von Beiligen betrachteten und auf eine Reinigung oder Bereinfachung der Kirche in Glauben, Cultus und Berfaffung hinstrebten, unter allem Drud fich erhielten. - In Streben und 3med berwandt mit den Ratharern, aber reiner in Bandel und frei von Schwärmereien. mar eine andere im Abendlande entstandene Sette, die lange unbeachtet in den ftillen Thalern der obern Apenninen gelebt hatte, bis Petrus Baldus, ein reicher Raufmann aus Lhon, der feine Guter den Urmen vertheilte, im 12. Sahrhundert ihren Unfichten größere Ausbildung und weitere Berbreitung gab, daber fie auch nach ihm "Baldenfer" genannt murde. Der Macht, dem Lugus und der Berweltlichung des Klerus ftellten die Baldenfer die Lehre von der apostolischen Ginfachbeit und Armuth entgegen, verwarfen die Autorität des Papftes, bestritten die durch die Scholaftifer (§. 322) ausgebildeten Satungen bom Opfer der Meffe, von der Ohrenbeichte, der Substanzverwandlung u. A., nahmen nur zwei Sacramente, Saufe und A'bendmahl, an und betrachteten die heilige Schrift als einzige Quelle des Glaubens.

\$. 341. Die Albigenferfriege. In dem Mage, als die Sierarchie die Einheit der Rirche durch 3wang festzuhalten fuchte und die individuelle Freiheit des Denfens und Glaubens beschränfte, fanden die Grundfage der beiden Geften, Ratharer und Baldenfer, größere Berbreitung. Der Gnden von Frankreich, die Provence und Languedoc, wo unter einem ichonen, sonnenreiden Simmel fich ein wohlhabender Bürgerftand gebildet hatte, wo freie Institutionen und republikanische Städteverwaltung Selbständigkeit in Thun und Denken erzengten, wo die Reste griechischer und romischer Cultur, verbunden mit germanischem und spanisch-arabischem Befen, eine eigenthumliche Bildung und eine Gulle heiterer Dichtung und praftischer Biffenichaft hervorgebracht, wo die heitere provengalische Poefie der Tronbabonre ihre Laune und ihren fatirifchen Muthwillen an Bifchofen und Prieftern ausließ, war der Git diefer unter dem gemeinschaftlichen Ramen Albigenfer (von ber Stadt Albn) zusammengefaßten Geften. Gegen fie und ihren Schüter, den reichen Grafen Rahmund VI. von Touloufe, ließ Junoceng III. (nachdem feine Aufforderung gur Rudfehr in den Schoof der Rirche

1205,

erfolgloß geblieben und ein papftlicher Legat feinen Tod durch Morderhand gefunden) von den Ciftereienfermonthen das Rreng predigen und verlich Rahmund's Gnter dem harten Grafen Simon von Montfort. Sofort jogen Schaaren wilder Rrieger, vor denen fanatische Monche mit dem Rreng einherschritten, in das blühende Land, gerftorten die reichen Städte, die prinfenden Paläfte, Die ftolzen Burgen, mordeten Schuldige und Unschuldige, ließen Scheiterhaufen lodern und füllten Alles mit Berwüftung, Mord und Ranb. Als die Stadt Beziers mit Sturm genommen wurde und es schwer war, Rechtglänbige und Reger zu scheiden, sprach der Legat: Tödtet Alle, der Berr feunt die Seinen! und ruhmte fich "als Bote der gottlichen Rache bie Stadt vernichtet zu haben." Raymund widerftand lange feinen Geguern, als aber nach Montfort's Tod Ludwig VIII. von Frankreich, von unedler Ländergier getrieben, die auf ihn übertragenen Rechte und Ausprüche der Montforts annahm und den Rampf wider die Reter fortsetzte, da bengte fich der Graf und trat in einem Frieden den größten Theil feiner Besitzungen an den König ab. Aber der 20jährige verheerende Rrieg hatte die fchone Enline des füdlichen Frankreichs vernichtet, das Land in eine Bufte verwandelt und den heitern Gefang der Tronbadours für immer zum Schweigen gebracht. Der einheimische Berrenstand war vernichtet und die römische Rirche fonnte auf ranchenden Trümmern und blutgetränften Stätten ihr fiegreiches Panier aufpflangen. - Benige Jahre nachher wurde auch die tapfere Banernrepublit der friefischen Stedinger an der Sunte, deren Biderftand gegen die Cingriffe der geiftlichen und weltlichen Fürften in ihre alten Freiheiten und Rechte für Regerei erflärt ward, mit Bann und Juterdift belegt und auf Beranlaffung der Bischöfe von Bremen, Rateburg u. a. mit einem Bernichtungsfrieg beimgefucht. Un der Spige Diefes Rrengheers ftand der Graf von Didenburg; ihn umgaben viele Eble aus Brabant, Solland und andern benachbarten Ländern mit ihren Bafallen. Umfonft kampften die streitbaren Bauern mit Seldenmuth gegen ihre Feinde und erfchligen ben Grafen von Dibenburg mit 4000 feiner Reifigen; die Hebermacht und beffere Bewaffunna des ritterlichen Beers und die der Reiterei gunftige Bodenbeschaffenheit gaben bem Berrenftand den Gieg. Die Stedinger fanden ihren Tod theils auf dem Schlachtfeld, theils in der Befer oder in den Fluthen, welche die Beinde mittelft Berftorung der Deiche über ihre Wohnungen leiteten; das Land wurde verwüstet, die Rinderheerden weggeführt, Beiber, Rinder und Greife erfchlagen. Die Geretteten vereinigten fich mit einem andern friefischen Stamm, ben Muftringern, ihr Gebiet fiel in die Gewalt des Ergbischofs von Bremen. Strenge Regergesete und die Uebertragung der Juguisitions : Gerichte an den neugegründeten Orden der Dominicaner (8, 321) follten die Einheit der Kirche für alle Bufunft bewahren. In Deutschland erreate aber dieje Cinrichtung jolden Widerwillen, daß der erfte Inquifitions-Richter, Ron. rad von Marburg, ber "im Bunde mit unheimlichen Gefellen" und getrieben von "heiliger Buth" in Sachsen, Hessen und Thüringen sein Umt mit großer Strenge verwaltete, von dem ergrimmten Volke erschlagen wurde, worauf Niemand mehr Lust trug sein Nachsolger zu werden, besonders als im nächsten Jahr zwei seiner Haupthelser ein ähnliches Schicksal fanden. So verschwand die Inquisition in Deutschland. In dem "Reperbach" bei Marburg hat sich noch eine Erinnerung an jene Zeit der blutigen Religionsversolgung erhalten.

S. 342. Der Orden der Deutschherren in den Oftfeelandern. Die wilden Bewohner der Oftseefüsten von der Beichsel bis zur Mundung der Newa, die dem in Preußen, Curen, Litthauen (Letten) und Jagmingen Berfallenden Bolksstamme der Aleften mit eigener Sprache und Nationalität angehörten, widerstanden lange dem Chriftenthum und der Civilisation. Gie erschlugen den ersten Apostel ihres Landes, den frommen Bischof Adalbert von Brag (§. 292) und trieben fid nach Art ihrer Altwordern in wilder Gelbständigkeit fast nomadisch umber. Bon Bischöfen, Behnten und Kirchenbauten wollten fie nichts wiffen, dagegen fanden mit der Beit die betriebfamen Sandelsleute und Sandwerfer aus Weftfalen und Niedersachsen Zugang bei ihnen. Unter Innocenz III. wurden ernstliche Befehrungsversuche gemacht; ein ruftiger Domherr aus Bremen, Albert von Apeldern, murde Bijchof von Liefland und um feinem Biele naber gu kommen, grundete er im Bunde mit dem Papite den Orden Der Schwertbruder, deren ritterlicher Rraft und stahlfesten Baffen das ungenbte Landvolk auf die Dauer nicht gu widerstehen vermochte. Riga und Reval murden die Gige driftlicher Cultur, an die fich aber die Eingebornen noch lange nicht gewöhnten. Ronig Philipp erklärte den Bischof von Riga zum deutschen Reichsfürsten und belehnte ihn fraft faiferlicher Machtvollkommenheit mit gang Liefland. Ilm Diefelbe Beit wurde ein deutscher Monch aus dem Rlofter Oliva jum erften Bifchof von Breugen erhoben. Da aber die lettischen Bewohner von ihren Gögen und ihrer wilden Unabhängigkeit nicht laffen wollten und die Berbreiter und Bekenner des Chriftenthums todteten, fo rief der Bifchof in Berbindung mit Bergog Ronrad von Mafovien den Orden der Deutschherren zu Bulfe (§. 308). Das Rulmer Land murde ihnen überlaffen und da der Papft den Streitern an der Beichfel diefelben geiftlichen Guter und Seg. nungen verlieh, wie den heiligen Rämpfern am Jordan, fo nahm die Bahl der Ritter mit jedem Jahr zu, besonders da außer den himmlischen Gütern auch irdische Befigungen in Aussicht ftanden. Tapfer verfochten die Gingebornen ihre Freiheit und Nationalität, ihre Religion und ihr Eigenthum gegen die fremden Ginmanderer; aber in viele Bolterschaften geschieden und nicht zu einem gemeinsamen Bund vereinigt erlagen fie nach 54jährigen blutigen Rampfen der lebermacht der Cultur und dem Schwert der tampfgenbten Ritter. Langfamen Schrittes, aber unabläffig drangen die Runfte und die Bildung des Mittelalters bis in das innere Land; die fremden Eroberer lichteten die Balder deffelben, trodneten die Sumpfe aus, vernichteten den wilden Raturguftand, die Freiheit und den Fetischismus der Ureinwohner, verpflangten deutsche Sitte, Sprache und Bildung nach Preugen, grundeten Burgen, Stadte und Rlöfter und ftifteten Berrichaften und Bisthumer deutscher Urt. Die Sprache, Die Sitten, die Freiheit und die Nationalität der Gingebornen mußte selbst da meichen, wo diefe nicht vertilgt murden. Die Schwertritter suchten und erlangten, nach einer schweren Riederlage durch die Litthauer, Bereinigung mit dem deutschen Orden, wodurch die Germanifirung und Christianifirung mehr Ginheit und Plan erhielt. Mit der abnehmenden Begeifterung für die Rreuzzuge mehrten fich die Ginmande233.

. . .

. . . .

1206.

1215.

1937

1250,

1261,

1309.

1410.

1466.

rungen nach den fruchtbaren Riederungen der Beichsel und des Niemen, Die weniger Gefahr und fichere Beute versprachen. Streitbare Ordensritter und emfige Gewerbsleute zogen in großer Menge an die Oftfee; jene unterwarfen, im Bunde mit den benachbarten Fürsten von Brandenburg, Böhmen u. A., die heidnischen Bolfericaften und vernichteten ihren Gökendienft und ihre ererbten Sitten und Ord. nungen mit Teuer und Schwert, diefe legten den Grund ju ftadtischen Gemeinwesen mit bürgerlicher Freiheit und deutschen Ginrichtungen. Unter dem Beiftande reafa. mer Sandelsleute aus Bremen, Lubeck u. a. D. grundeten die Deutschherren Die Städte Rulm, Thorn, Elbing, Ronigsberg (Ronig Ottofar von Bohmen gu Ehren) u. a. D., wo deutscher Fleiß und Anbau bald eine hohe Bluthe ichuf und mo ein wohlhabender Burgerftand unter freier Municipalverwaltung und mit ftadtifden Rechten ein glückliches Leben führte: Dagegen war das Loos der Befiegten druckend. Die Orden Britter führten die Serrichaft; wer ihnen Trene, Gehorfam und Seeresfolge gelobte, behielt ein ginsfreies Gigenthum, wogegen alle mit Baffengewalt unterworfenen Gutsbefiger fo wie der gablreiche Bauernftand in das barte Berbaltniß der Sörigkeit oder Leibeigenschaft traten. Un die mit Ordensgliedern besetzten Bist hümer mußte der Behnten entrichtet werden. Blutige Rampfe mit den benachbarten Bölferschaften maren indeffen noch zu bestehen. Gine furchtbare Nieder. 1241. lage der deutschen Ritter auf dem gefrornen Reipussee durch den ruffischen Großfür. ften Alerander Dem fti fente ihren Groberungen im Nordoften eine Brenge; Die wilden, dem Chriftenthum lange feindlich widerstehenden Litthauer brachten ihnen bei Durben einen schweren Schlag bei und endlich erhoben fich die Preußen in einer allgemeinen Empörung und verübten wilde Gräuel an ihren leberwindern. die Rraft und Ausdauer der durch fortwährende Buguge verftärften Ordensritter, die seit der Erwerbung der Landschaft Pommerellen an beiden Ufern der Rieder. weichsel mit der blühenden Sandelsstadt Dangig ihren Gig in Marienburg hatten, trug doch gulegt den Gieg davon. Jahr aus Jahr ein gogen aus allen drift. lichen Ländern Fürsten, Berren und Ritter als "Gafte" nach Preugen, um eine "Beidenjagd" mitzumachen. Nach vielen blutigen Rriegsthaten vereinigten die Deutschherren ihre Besitungen zu einem zusammenhängenden von der Oder bis in den finnischen Meerbusen sich erstreckenden Territorium. Gin schönes reiches Land voll blühender Sandelsstädte und wohlhabender deutscher Colonien brachte es dem Orden große Cinfunfte durch Bolle, Gefalle und Berrenguter; der einträgliche Bernftein. handel war ein Regal des Ordens. Alls aber nach der ganglichen Befehrung der benachbarten Länder zum Chriftenthum die Buguge neuer Rreugritter aufhörten, schwächten die steten Rämpfe mit Polen und Litthauen und der durch die zunehmende Macht einzelner Ariftofratenfamilien erzeugte Factionegeist die Kraft des Ordens, daher sich derfelbe endlich genöthigt fah, als sein Hochmeister mit der Bluthe der Ritterschaft in der blutigen Schlacht bei Sannenberg gefallen mar und die ungetreuen Unterthanen die Niederlage jum Abfall benutten, fich unter den Schut von Polen zu stellen. "In keinem Lande," sagt eine Ordenschronik, "ist je von fo großer Untreue und schneller Wandelung gehört, als das Preußenland unterthänig ward dem Könige binnen eines Monats, das Gott an ihnen nimmer laffe ungerochen." Innere Zwietracht zwischen Rittern und Städten und die Unbotmäßigfeit der Ordens. 1414. glieder, die fogar den tapfern Sochmeifter Seinrich von Planen abfetten, "weil fein harter Ginn nur nach neuem Rriege gegen Polen ftebe, " verschlimmerten die Lage. Der "feste Schild" war gebrochen; in dem schmählichen Frieden von Thorn mußte der Orden seine schönften Befitungen (Pommerellen, Rulmer Land, Elbing, Marienburg) an Polen abtreten, worauf der Großmeifter feinen Gig nach Ronigsberg verlegte und in polnische Abbangigfeit tam.

S. 343. Cultur und Literatur im Beitalter ber Rreuzzüge. -1) Befdichtidreibung. Die Rreugguge gaben dem Ritterftande einen fo mad. tigen Impuls, daß er auch in der Dichtfunft, Literatur und Biffenfchaft mit dem Klerus zu wetteifern begann und in benjenigen Bweigen geiftiger Thatigkeit, bei denen er fich der lebendigen Landessprache bedienen konnte, die Beiftlichkeit übertraf. Rur die gelehrte Biffenschaft in lateinischer Sprache blieb durchs gange Mitfelalter Eigenthum der Rirche. Dies gilt insonderheit von der Befchichte. Die lateinischen Chroniten und Jahrbücher (Unnalen) murden ausschließlich von Rlerifern bearbeitet, dagegen befist die frangofifche Literatur in Villehard ouin und Joinville gefchichtliche Dentwürdigkeiten über die Beit der Rreug. guge, und die Spanier haben in Muntaner († nach 1330), die Frangosen in Froiffart (1335-1400), und die Florentiner in Ricordano Malefpini († 1281) Chroniten in der Landesfprache, die an Intereffe und Berth die meisten gleichzeitigen Erscheinungen überstrahlen. "Die firchlichelateinische Geschichtschreibung hatte vom Geifte der Beit die allgemeine Mitgift ungemeiner Blaubensfähigteit, von dem der Rirche insbesondere Starte der Bunderglaubigfeit." Quellenforschung war selten, Rritit gang ungewöhnlich, Sprache und Stil meift unbeholfen, geschmactlos und häufig rhetorisch-schwülftig.

In der Firchlich : lateinischen Geschichtschreibung verdienen einer besondern Erwähnung: a) in England, Wilhelm von Malmsburg († 1143), Berfaffer einer Beidichte der englischen Rirche und der englischen Ronige bis auf Beinrich I., die trop ihrer rhetorischen Form durch Bahrheiteliebe und Gründlichfeit ausgezeichnet ift, ein Wert echten Benediftinerfleißes; und der freisinnige Mond Matthaus Varis († 1259). der Freund Ronig Beinrich's III., der in feiner Gefchichte Englands von 1066 bis gu feinem Tod 1259 mit ichneidender Scharfe und ichonnngelofer Offenheit die Entartung der Beiftlichkeit, die Erpreffungen der Papite, die Lafter und Gebrechen der Soben darftellt und Buchtigt; b) in Frankreich, Wilhelm von Tyrus, der Geschichtschreiber der Kreugzüge und des heiligen Landes, der alle Eigenschaften eines guten Schriftstellers vereinigt. Mit grundlicher Renntniß der Alten verbindet er Befanntichaft der morgenländischen und abendländischen Sprachen, genaue Ginficht in die Begebenheiten, denen er gum Theil als Angen= zeuge und Mithandelnder beiwohnte, und einen flaren, einfachen Stil, fo daß fein fehr frühe in die Landesfprache überfestes Wert ein vielgelefenes Boltebuch wurde: c) in Dentich = land, Dtto von Freifingen († 1158), Galbbruder Konrad's III., "ein Mann, der alle Sprachen und Wiffenschaften feiner Beit verftand und unter feinen Beitgenoffen eben jo aus. gezeichnet durch feine Gelehrfamfeit war, ale durch feine Geburt." Gein Beitbuch (Chronit) ift eine Sauptquelle der mittelalterlichen Beschichte, und hat besonders Werth in den zwei lehten Budern, die von Friedrich's I. Thaten handeln, da er hier als Augenzeuge und Theilnehmer auftritt, dabei ift er ohne Borurtheile und Parteilichfeit. Ueberall "erfennt man den gebildeten Mann von Stande, das Rind einer Beit, wo Deutschland und Italien blubten, wo das lettere den harteften Rampf um die Freiheit beftand. - Er ordnet die Thatsachen mit Berftand, fein Stil ift rein romifd und doch nicht irgend einem Romer nachgeafft; er beweift feinen Ginn in der Burdigung heimischer und fremder Gitten und Ginrichtungen." -

Die unter dem Namen Denfwürdigkeiten (Memoiren) bekannte Literaturgattung wurde besonders in Frankreich gepflegt. Sie schildern die Erlebnisse irgend einer in die Zeitgeschichte verslochtenen Person und dienen dennach, da sie viele Einzelheiten, viele Auftlärungen, Geständnisse, Gespräche u. A. enthalten, die Ariebsedern, Zwecke und Mittel der Handelnden angeben, und somit die Natur, den Charafter, die Eigenthümlichkeiten geschichtlich merkwürdiger Menschen am Besondern nachweisen und anschaulich machen, der wahren Geschichte zur Aushülfe, Quelle

und Ergänzung. Dabei gewähren sie durch ihre seichte mit Anekdoten, Wißen und ausstührlichen Schilderungen belebte Darstellung eine unterhaltendere Lectüre als die ernste belehrende Geschichte. Bu dieser Literaturgattung gehören vor Allem die Denkwürdigkeiten Villehardouin's und Joinville's, zweier französischer Ritter ans der Champagne, die mit großer Treuherzigkeit, Natürlichkeit und Ginfalt die Begebenheiten des vierten und sechsten Kreuzzuges, denen sie beiwohnten, erzählt haben und zwar in der Bolkssprache jener Zeit, die troß der vielsachen Abänderungen in den folgenden Jahrhunderten immer noch höchst interessant und merkwürdig erscheint.

Billehardouin dictirte feinem Raplan die Geschichte des vierten Krengguge (S. 323) in die Feder, weil er felbst des Schreibens untundig war, mußte aber der Darftellung eine folde Wahrheit des Ausdrucks und der Empfindung zu verleihen , "daß man beim Lefen des Buchs einem Drama jugufeben glaubt, in welchem der Marichall eine der Sauptrollen hat. Er fpricht, ohne Arges zu ahnen, eben jo offen die Gefinnung der Ritterschaft in Bezug auf Ranb= und Sabsucht und auf robe Mordluft aus, als er wahre Frommigfeit und Andacht und einen Glauben, der um fo ftarter ift, je weniger Antheil der Verstand baran hat, auf ruhrende Beije tund gibt." Bichtiger in Bezug auf Darftellung, Stil und Sprache ift Joinville's († 1315) Befdichte und Chronit des heil. Ludwig. 3war ift fein Berf in fpaterer Beit vielfach entstellt worden, allein "der Ton und die trenherzige Manier der ganzen Ergahlung fpricht fo deutlich den Geift der Beit aus, in welcher Joinville fchrieb, daß man an der Bahrheit und Trene des Bildes eben fo wenig bei ihm zweifeln tann, als bei homer und Berodot." - "Bei aller Einfachheit und Religiosität zeigt er überall eine viel gesundere Ginficht in die Politif als der Seilige, deffen Leben er beschreibt, und der natürliche Bang ber Ergählung führt ohne alles fünftliche Anordnen und Abtheilen alle Erscheinungen der Beit mit ihren Wirfungen und Urfachen an une vorüber."

In ihrem Beifte verfaßte im nächsten Sahrhundert Froiffart feine Beichichte und Chronif vom Sahr 1326 bis zu seinem Todesjahr 1400. Alls Beiftlicher erzogen gewann er durch seine geselligen Talente, durch seine Ritterromane und Ritterlieder, durch feine Ergahlungsgabe, durch Big und Laune in Iuftiger Gefellichaft die Gunft der Fürsten und Großen, fo daß ihn die Rönigin bon England zu ihrem Privatsecretar machte und er fich in seinem vielbewegten Leben ftets des Umgangs der Soben zu erfreuen hatte. Da er alle Lander und Orte, deren er in seiner Geschichte erwähnt, aus eigener durch große Reisen erworbener Anschauung tennt, mit den meiften Personen personlich bekannt ift und eine große Bewandt. beit im Erzählen befigt, fo ift seine Geschichte sowohl um des Inhalts als der gebildeten Darftellung willen das bedeutendfte Bert mittelalterlicher Geschichtschreibung, fo fehr auch Ton und Form an die gleichzeitigen Ritterromane erinnert. Froisat's jungerer Zeitgenoffe Philipp von Comines (1445-1509) murde durch feine trefflichen "Dentwürdigkeiten", ein gediegenes, durcharbeitetes und in gewandter Sprache dargeftelltes Bert, einer der bedeutendften Begrunder der neuern Geschichtschreibung (§. 381).

Froiffart "ift unruhig, bewegt und heftig wie die Zeit, deren Sitten und Gebräuche er so meisterhaft beschreibt. Alle Berhältnisse der Nitterschaft werden auschaulich gemacht, Bann und hinterbann erscheinen handelnd, Angriff und Vertheidigung beseisigter Orte, Art der Beseistigungen, Ausfälle, Scharmügel, Schlachtordnungen, Schiffe, Seewesen und Seegeschte, Geschüß, Rüftung werden mit einer Leichtigkeit und Ausführlichkeit beschrieben, die wir Homerisch neunen könnten. Herantsforderungen, Schwanengelübde, Kämpfe auf Leben und Tod, Lanzenstechen, Inrniere, Ginzüge der Fürsten, Prachtseste, Bälle, Kleidungen u. s. w. werden mit einer Genauigkeit und Sorgfalt historisch beschrieben, wie sie der Berfasser, der

Chronit in seinen Gefängen und Romanen für Damen zu beschreiben gewohnt war." Dabei fehlt es ihm weder an Erust, noch an Philosophie und religiösem Gefühl.

Unter den Italienern war Ricordano Malespini der erfte Berfasser einer Ge= Schichte in der Bolfssprache. Seine "florentinische Geschichte", die bis zu feinem Todesjahr 1281 reicht und von seinem Reffen Sachetto um fünf Jahre weiter geführt ward, ist angefüllt mit wunderlichen Sagen über die Gründung und erften Schicffale von Florenz und berrath eben fo wenig politischen Charafter als historischen Ginn. Indem jedoch in diefen Sagen die Berknüpfung des Alten und Neuen enthalten ift, gelangen wir dadurch auch in ber Befdichtschreibung wie in der Runft und Wiffenfchaft zu dem Ergebnig, "daß Literatur und Staaten in Italien auf die Trummer des Alt-Römischen gebaut find." Die florentinische Urgeschichte bei Malespini reiht ihren Stoff an geschichtliche römische Ueberlieferung. In dieser Beziehung gleichen die altesten Geschichtsbucher der Staliener den Werken der helleni= fchen Logographen (§. 76 b). Der Partei der Guelfen angehörend war doch Malespini frei bon der politischen Leidenschaftlichkeit jeuer Tage. Er und alle Geschichtschreiber der nächsten Beit ichopften aus den zahlreichen Ricordangen oder Familienchroniten, Denkwürdigkeiten und Aufzeichnungen der einzelnen Patriziergeschlechter von Florenz. — Bedeutender als Malefpini ift fein Landsmann Dino Campagni, welcher eine Gefdichte oder Chro: nit von Floreng vom 3. 1280-1312 verfaßt hat. Die gedrängte oft dunfle Rurge feiner Darftellung erinnert an Thuthdides. Er fcrieb die Geschichte seiner Baterftadt aus dem Gedadtniß, fo daß er mehr den innern Gang und den pragmatifchen Bujammenhang ale die ängere Genauigkeit in der Zeitordnung und die Bollftandigkeit der Ereigniffe im Ange hatte. lleber das gange ernft und wurdevoll, ja bisweilen ftreng gehaltene Bert ift ein vaterlandis fcher Ginn und ein nationales Gelbstgefühl ausgegoffen, die ihm eine gewiffe Barme ein= hauchen. Tief verflochten in die politischen Parteitampfe der Beigen, Biauchi (Ghibellinen), und der Schwarzen, Reri (Guelfen), ftand Dino Campagni gleich seinem Beitgenoffen Dante auf Seiten der erftern und rugte mit tiefem Schmerze den tiefen Berfall der Sitte, Baterlandes liebe und Bürgertugend, der aus diesen leidenschaftlichen Parteifämpfen hervorging. In vielen Dingen einen Gegensat zu Dino bildet das Geschichtewert des Florentiners Giovanni Billani, der an die Geschichte seiner Baterstadt, die den Rern feines interessanten Buches bildet, auch die gleichzeitigen Begebenheiten im Drient, in Frankreich und England aureiht (§. 351).

In Spanien ftrebte Alfons X., der Beife, nach der Ehre, Schöpfer einer vollständigen Befchichtschreibung zu werden, wie er eine neue Epoche in der Aftronomie begründete. Er ließ nämlich durch befoldete Belehrte Ilrtunden und Annalen zu einer spanischen Chronik und zu einer allgemeinen Geichichte auf diefelbe Beife aufertigen wie er die Alfoufinifchen Simmelstafeln durch arabifche und judifche Aftronomen bearbeiten ließ. Baren auch feine Bemühungen um die Geschichtschreibung weniger erfolgreich als um die Sternkunde, fo gab er derfelben doch eine Richtung zum Altklaffifchen, welche in Spanien wie in Italien herrliche Früchte getragen bat. Im Beiste eines Joinville schrieb der Catalo. nier En Ramon Muntaner im Anfang des 14. Sahrhunderts feine Geschichte der Großthaten der Kürsten des aragonischen Saufes bis zur Arönung Alfons' IV., welche Geschichte zugleich großentheils die seines eigenen Lebens ift, da er meift als Augenzeuge und Mithandelnder berichtet. "Es durchmeht die auspruchslose , Chronit' ein mahrhaft epischer Beift, und es verleihen ihr jene Unmittelbarkeit, Raivetät und Naturwahrheit einen Reiz und eine Frische, die keine Runft zu erseben vermag. "

Der castilische Großkanzler Peter Lopez de Apala suchte im Aufange des 15. Sahrhunderts seinen Landsleuten ein zweiter Livius zu werden; was ihm nicht gelang, erreichte am Ende des Jahrhunderts Ferdinand bel Pulgar († c. 1490), der Geschichtsschreiber der großen Zeit Ferdinand's und Isabella's, durch ein Werk, das allgemein als

klassisch anerkannt ist und sich noch immer in den Händen der Nation befindet. "Er ist nicht blos des Stils ganz mächtig, und zeigt nicht nur bei der Darstellung der Ereignisse und bei dem Lobe der Thaten große Beredsamkeit, sondern seine ganz unbestechliche Treue und Wahrhaftigkeit wird auch von seinen Landsleuten allgemein anerkannt." In seine Spuren trat im 16. Jahrhundert Diego Hurtado de Mendoza, der spanische Sallust, dessen Granada für ein Muster historischer Darstellung gilt.

2) Schulftudien. Richt bloe die theologischen und philosophischen Studien, sondern auch die praktischen Renntniffe und die Naturwiffenschaften mit allen verwandten Zweigen waren und blieben Sonderqut der Beiftlichkeit. Aber die Rreuzzuge ichufen auch hier eine neue Periode durch Erweiterung des Genichts. freises und durch Bereicherung der Renntnisse und Erfahrungen. Der rege Vertehr mit dem Morgenlande brachte die abendlandischen Gelehrten in Verbindung mit den Briechen und Arabern, Die nicht blos in grammatifchen und philosophischen Studien, fondern auch in Naturwiffenschaften und allen Rünften des Lebens weit voraus ma-Man lernte griechisch und wurde dadurch in den Stand gefest, die Schriften des Aristoteles, die man bisher nur durch arabische Bermittelung besessen, in der Urfprache zu lefen, zu überfegen und zu verbreiten, mas besonders unter dem Schute des den Runften und Wiffenschaften gewogenen Friedrich's II. geschab. Durch den Befuch der blühenden arabischen Lehranftalten murde man mit den Erfahrungsmif. fenschaften, denen die Araber ihre Aufmerksamkeit vorzugeweise zuwendeten, vertraut. So murden Griechen und Mohammedaner die Lehrmeister des Abendlandes und ihre Schriften eine ergiebige Quelle der Bildung und Erkenntniß. Die auf fernen Reifen gefammelte Beisheit des Morgenlandes, das emfige Studium der Griechen und Araber erhellte die flofterliche Binfterniß und ichuf einen flaren Blid in die Verhältniffe des Lebens. Bei dem durch die Rrengzüge herbeigeführten großartigen Bölkerverkehr und bei dem allgemeinen Gebrauch der lateinischen Sprache zu wissenschaftlichen 3meden war die Schulbildung in allen Landern des europäischen Abendlandes Bemeingut aller Gelehrten und somit die Cultur überall eine gleichartige. Bas ein Johann von Salisbury und Roger Baco in England, ein Albertus Magnus in Deutschland, ein Vincent von Beauvais in Frankreich zu Tage förderten, murde bei allen Bolfern bekannt.

Johann von Salisbury (1110-1150), ein einflugreicher Staatsmann unter Bein = rich II., in beffen Intereffen er eine Reise nach Rom machte, war ein kenntnigreicher aufgeflarter Beiftlider, ber burd, feine in reinem Stil geschriebenen Briefe fid, ale bentenden Mann von Belt- und Menschenntniß bewährt, in einer "Metalogiens" benannten Schrift das unfruchtbare Studium der Scholaftif und Dialeftif rugt und in einem dritten Wert, "Polyfrations", das Betrachtungen über verschiedene Gegenstände und Bemerkungen über Leben und Wiffenfchaft enthält, fich fehr freimuthig über den Papit und Klerus ansspricht. Gleich ihm war auch fein Landsmann, der berühmte Naturforscher und Mathematifer Roger Baco (1214-1294), ein Gegner der Schulweisheit und der fcolaftie ichen Grübeleien. Er verstand arabijd, griechisch und hebräisch, war ein guter Beobachter ber Natur und des gestirnten Simmels und ein ansgezeichneter Lehrer ber Experimentalphysit, besonders der Optif; obidon er dem Aberglauben der Zeit huldigte und an Magie und Aftrologie glaubte, bufte er bennoch im Alofterferfer für den Fleiß und die Rühnheit feiner naturwiffenschaftlichen Forschungen. - Albertus Magnus († 1250), ber vielgepriefene Lehrer der Weltweisheit in Strafburg, Paris und Roln und eine Beit lang Bijchof von Regensburg, war aus Schwaben geburtig. Seine Kenutniffe in den Naturwiffenschaften waren jo groß, daß ihn feine Beitgenoffen fur einen Banberer hielten und als ein Bunder der Beis. heit auftannten. Geine 21 Foliobande füllenden Schriften geben den Beweis, daß er "das

ganze Gebiet des menschlichen Wissens nicht blos im Allgemeinen und speculativ, sondern auch im Einzelnen und praktisch beherrschte". Außer der Theologie und Philosophie hat er besonders, Aristoteles' Spuren solgend, der Naturgeschichte seinen Fleiß und Scharssinn zugewendet und sowohl in der Pflanzenkunde als in der Lehre vom Thierreich Ausgezeichnetes geleistet. — Vincent von Veauvais († 1264), ein fleißiger Sammler, behandelte in seiner Euchelopädie, die er "Spiegel" benannte, die historischen, philosophischen und Naturvissenschaften.

3) Mittelalterliche Rechtspflege. A. Römisches Recht. Als in der Bolfermanderung die germanischen Bolfsftamme, welche alle dem Grundfage des perfonlichen Rechts huldigten, Die Provingen des meftromifchen Reichs eroberten, blieben für die alten Bewohner die römischen Gesethe und Rechtsbestimmungen bestehen, mah. rend die Eroberer felbst nach ihren hergebrachten Bolksrechten lebten. Mit der Beit ließen dann einzelne Könige kleinere Gefegbucher anfertigen, die für die alten und neuen Bewohner gelten follten; obichon diefe größtentheils aus der romifchen Gefet. gebung hervorgingen, vermochten fie doch nicht das ursprungliche romifche Recht gang Bu berdrängen. Bon der Art waren die Gefegbucher des Oftgothen Theodorich (§. 245), des burgundischen Rönigs Sigismund (c. 525) und das Breviarium Alaricum des Weftgothen Alarich in Spanien (c. 506). Durch Juftinian's Eroberungsfriege (f. 251 f.) wurde das Corpus juris sowohl in Afrika als in Stalien herrschend. Dort verdrängten es die Araber (g. 262), hier aber hielt fich daffelbe neben dem altrömischen Rechte durchs gange Mittelalter und bildete die Grundlage der juriftifden Studien auf den Rechtsschulen von Bologna und Padua (S. 314). - In Gallien hatten die verschiedenen Provingen verschiedenes Recht. Em Suden blieb die altrömische Geschgebung heimisch, bis die juftinianische noch dazu fam, in Aquitanien wurde das durch die fpanifche Berrichaft dafelbft eingeführte Breviarium Alaricum beibehalten und in Nordgallien fam das frankische Gewohnheitsrecht (droit coutumier) zur Geltung. — Durch die mittelalterlichen Rechtslehrer, Gloffatoren genannt, murde das römische und justinianische Recht allmäh. lich über die meiften Lander Europa's verbreitet "theils als wirkliches Subfidiarrecht, theils als geschriebene Vernunft, worans man Recht schöpft, theils wenigstens als Gegenstand des Unterrichts, gur Borbereitung auf das Studium der Landesrechte." Auch nach Deutschland und in das nördliche Europa drang das römische Recht, wenn gleich hier nicht wie in den ehemals zum Römerreich gehörenden Ländern alte Erinnerungen und gablreiche lleberrefte von Gefegen und Cinrichtungen Empfang. lichteit dafür erzeugten. Der Grundfat, daß der Rlerus unter römischem Recht ftebe, wirkte in allen driftlichen Landern für deffen Berbreitung, und in Deutschland mar demfelben auch der Umftand förderlich, daß Italien noch zum deutschen Reich gehörte und diefes nur als eine Fortsetzung des romischen angesehen ward. "Es knupfte fich daran die von den Raifern genährte Vorstellung, daß das justinianische Recht ein mit der Raiserwürde in Berbindung stehendes Reichsrecht fei, welches für alle Reichsglieder Gültigkeit habe." Das Bedürfniß eines ausgebildeten Rechts, als bei der junehmenden Cultur die einheimischen Gesethe und Rechtsbestimmungen nicht mehr genügten, leiftete der Berbreitung deffelben allenthalben Borfchub. Bollig feftgeftellt ward jedoch die Anwendung des römischen Rechts im deutschen Reich erft dadurch, daß die Reichsgesethe seit dem Ende des 15. Jahrhunderts daffelbe als geltendes gemeines Recht voraussesten. Seitdem galt das justinianische Gefegbuch unbestritten als Subsidiarrecht im deutschen Reich und in den meisten Ländern, die ehemals Bestandtheile deffelben waren, wie die Schweiz, die Niederlande u. a. - In Danemark, Schweden, Rußland, Polen und Ungarn erlangte das römische Recht nur als Segenstand des vorbereitenden Unterrichts Geltung.

B. Deutsches (Germanisches) Recht. 1. Die leges Barbarorum. Damit das herkömmliche, größtentheils ungeschriebene Recht der deutschen Bölter nach ihrer Einwanderung in die römischen Länder nicht untergehe und in Bergesschiet gerathe, ließen manche Könige die heimischen Stammgesehe aufzeichnen, sammeln und ordnen. Die älteste derartige Sammlung ist das salische Mechtsbuch der Franken, das in einer ältern, von den Merwingern herrührenden, und in einer jüngern, aus Karl's des Großen Zeit stammenden Revision vorhanden ist (§. 246 f.). Neben diesem ist das Gesehbuch der Westgothen durch die Gediegenheit des Stosses und die wissenschaftliche Anordnung von großer Bedeutung.

Bie die meiften " Bejege der Barbaren" ift auch das falifche Rechtebuch in lateinifcher Sprache verfaßt; jum leichtern Berftandniß der des Lateinischen untundigen Richter (Schöffen) auf den Berichtsftätten, Malbergen, murden jedoch bie und da leberfegungen der Saupt= beftimmungen in altfrantischer Sprache beigefügt, die unter dem Ramen Malberger Gloffen befannt find. Das ebenfalls in zwei Recenfionen borhandene Gefegbuch der Ripuarier ift größtentheils nur eine oftfrantische unter ben auftrafischen Ronigen angefertigte Bearbeitung Des falifden Gejetes mit einigen aus dem romifchen Rechte entlehnten oder durch das Chriftenthum und die firchlichen Berhaltniffe gebotenen Bufagen und Rechtsbeftimmungen. Unter dem Ginfluß der oftfrantifchen (auftrafifden) Ronige, befondere bes Theodorid und Dagobert wurden auch die Gefete ber Allemannen aufgezeichnet. Sowohl diese wie das zur Beit der Rarolinger und des Bayernherzogs Thaffilo gefammelte oder doch vervollftandigte banerifche Gefegbuch enthalten neben dem uralten deutschen Bolterechte noch Bestimmungen, die aus dem römischen Rechte übergegangen find oder durch die firchlichen und politischen Berhaltniffe ber Beit bedingt murden. Bu Rart's des Broßen Sauptverdiensten gebort die große Sorgfalt, die er der Aufzeichnung der germanischen Bolfsgeset widmete, wobei meistens gesetzeskundige Kleriker verwendet wurden. Bon ber Art find die auf dem Reichstag gu Madjen 802 und 803 gufammengestellten Rechtsbestimmungen der Friefen, das fog. Baringer oder Thuringer Gefet, das in Solftein und Schleswig entstanden, auch als Recht der Angeln und Danen nach England verpflanzt murbe. Berichieden davon find die angelfachfifchen Gefete, welche ohne Ginfluß der Karolinger und ohne fremde Bufate aufgezeichnet wurden und die zwischen ben Ronigen und den geiftlichen und weltlichen Ständen des Reichs vom 6. bis ins 11. Sahrhundert vereinbarten Rechtsbeftimmungen (Conftitutionen) enthalten. Dagegen tragt das furge fachfifche Gefetbuch, das wegen seiner Strenge verrufen war, deutliche Spuren frantischer Ginwirfung an fich. Die wichtigste Gefetsammlung ist die der Weftgothen, die in ihrer gegenwärtigen (legten) Gestalt aus der Beit des Königs Egiza († 701), des Baters von Mitiga († 710 vgl. §. 263) herrührt. Gie befteht großentheils aus volksthumlichem unter foniglicher Autorität aufgezeichnetem Recht. "Diese Lex unterscheidet fich von allen übrigen Bolferechten diefer Periode durch den ichopferischen legislativen Geift, welcher fich in derselben ausspricht, fo wie durch ihre Sustematit: fie ift überhaupt der erfte und alteste Code im modernen Ginne in Europa, in weldem romifches und deutsches Recht zu einem Gangen verarbeitet worden ift. Berechnet auf eine endliche Verschmelgung der römischen und gothischen Bevölkerung in Spanien zu einer einzigen Ration, will fie auch dortselbst als einzige Rechtsquelle gelten, und erflärt daher die römischen Rechtsquellen für durchaus abgeschafft, obgleich sie viele römische Rechtsfähe und mitunter echte Stellen in sich aufgenommen hat." — Das Gefechbuch der Burgunder wurde im Anfang des 6. Sahrhunderts durch König Gundobald († 515) mit Zustimmung der Großen des Landes zusammengestellt und aufgezeichnet und von deffen nadften Radfolgern mit Benugung des römischen Rechts erweitert. Es ift ausgezeichnet durch gute Latinitat und milde Faffung. Roch fichtbarer ift die Ginwirfung des romifchen Rechts in dem Rechtebuche ber Langobarden, das von Ronig Grimoalb (665) begonnen, unter feinen Radfolgern Quitprand, Radis und Miftulf (S. 253) fortgefett und dann durch Verordnungen Karl's des Großen und einiger römischentscher Kaiser vermehrt worden ist. Es existirt eine doppelte Anordnung, eine ältere chronologische und eine jüngere systematische, welche lettere durch lombardische Rechtskundige mit Glossen versehen ward. Die "Lombarda" trägt Spuren "von steigender Entsittlichung des Volks, Vermehrung der Verbrechen und Anwendung ungermanischer Strafarten."

2. Die Capitularien (vgl. §. 275). 3m Gegenfat zu dem alten Boltsrechte machte fich fruhzeitig das Ronigerecht geltend, indem die merwingischen und farolingischen Frankenkönige theils eigenmächtig, theils unter Buftimmung der geiftlichen und weltlichen Ariftofratie eine Menge von Berordnungen erließen, benen fie Gefegestraft beilegten. Dieje koniglichen Berordnungen, von denen die meiften von Karl dem Großen und Ludwig dem Frommen herrühren, wurden unter dem Namen Capitularien gesammelt und für allgemein gultig erflart (die alteste von dem Abte Anjegifus verauftaltete Sammlung fällt in das 3. 827). "Gie enthal. ten hauptfächlich politische und polizeiliche Berordnungen; febr häufig find fie aber eigentliche Landfriedens, d. h. Criminalgesete, seten jedoch den Begriff der einzelnen Berbrechen, fo wie das Strafrecht überhaupt aus dem Boltsrechte voraus. Die merwingischen Constitutionen zeigen regelmäßig noch rohe Straffagungen; die farolingijchen Capitularien zeichnen fich dagegen durch Milde und durch das Beftreben, die Lebensftrafen möglichst zu bescitigen, aus." Rarl's Capitularien beruhen auf deut. icher Grundlage, trot ihrer lateinischen Sprache. "Reinen Urtrieb germanischen Befens hat diefer große Ronig verkommen laffen, jeden aber in Bucht genommen, veredelt, an die rechte Stelle gebracht und fo fahig gemacht, herrlichere Bluthen und nühlichere Früchte zu zeitigen, als zuvor." Es war das erfte große Gesebbuch der Germanen. Rach der Trennung Deutschlands von dem franklichen Reiche traten allmählich an die Stelle der Capitularien die Conftitutionen der deutschen Raifer; anfange eigenmächtige Berfügungen, fpater, als die Stande auf den Reichstagen fich dabei betheiligten, als eigentliche Reichsgefete. 3. Deutsche Rechtsbucher. Mit der gunehmenden Ausbildung der mittelalterlichen Standesverhaltniffe murden auch die Rechtsbestimmungen manuichfaltiger und das herkommliche Bolksrecht reichte nicht mehr ans. Es entstanden daber neue Rechtsbücher, die, da fie größteutheils in mittelhochdeutscher Sprache verfaßt find, nicht blos fur die juriftische Bildung der Beit, fondern auch für die Sprache und Literatur große Bedeutung haben. Die wichtigsten Rechtsquellen find: a) die Weisthümer, d. h. "urkundliche von Gemeinden, Benoffenschaften oder Schöffencollegien ausgehende oder veranlagte Unerfenutniffe und Erklärungen über Rechte, zur Verhütung fünftiger Streitigkeiten durch Beffätigung des bisherigen Buftandes und Gebrauches, fo daß das urfundliche Uner. fenntniß felbit im Falle eines dereinstigen Streites bestimmt ift, als Rechtsquelle für deffen Entscheidung gu dienen. Der Form nach erscheinen fie bald als vertragemäßige Bereinbarungen, bald als specielle Beantwortungen der von den Berechtigten gur Erklärung vorgelegten Fragen, bald als Rechtsbelehrungen, von den Schöffen eines Berichtshofs auf Erfordern ausgestellt." b) Der Cachfeufpiegel. "Darunter versteht man eine Aufzeichnung theils gemeiner deutscher, theils fachfifcher Rechtsgewohnheiten und reichsgesehlicher Bestimmungen, welche nach einer bis in das Ende des 13. Jahrhunderts verfolgbaren Cage einem anhaltischen (nordthuringischen) Schöffen Gide von Repgow zugefdrieben wird, welcher das Rechtsbuch auf Bitten eines Grafen Sober v. Falkenftein verfaßt haben foll." Die erfte Abfaffung scheint bor der Mitte des 13. Jahrhunderts geschehen zu sein; die gereimte Borrede ift erft fpater beigefügt worden. c) Der Schwaben piegel. Bahrend ber Cachfenspiegel nur als ein fur ein einzelnes Land bestimmtes Bejebbuch gelten will, macht der Schwabenspiegel, ein aus romifden, faiferlichen und canonischen

Rechtsbestimmungen so wie aus den Sewohnheitsrechten zusammengesettes (compilirtes) Sammelwerk, Anspruch auf den Charakter eines allgemeinen deutschen Gesetbuches. Als "Kaiserrecht" war der Schwabenspiegel in Süddeutschland von großem Ansehen; die Abkassung fällt in die Zeit Andolfs von Habsburg. Beiden Spiegeln scheint eine gemeinschaftliche ältere Nechtsquelle zum Grunde zu liegen. Zede der beiden Sammlungen zerfällt in ein Landrechtbuch und in ein Lehnrechtbuch.

Der Sachsenspiegel wurde bald nicht nur mit Glossen versehen, die zum Theil wieder Gesetskraft erlangten, sondern er erfuhr auch Umänderungen und Vermehrungen. So entstand aus einer Verbindung des Magdeburger Städterechts mit dem Sachsenspiegel das sog. Magdeburgische Weichbild, so das Stadts oder Weichbildrecht von Goslar, Bresslau u. a. m. — Noch eigenthümlicher, wenn auch minder zahlreich, sind die Rechtsbücher, die zur Familie des Schwabenspiegels gehören; so das Rechtsbuch Ruprecht's (vollendet 1328), bei dem sich die ersten Spuren einer wissenschaftlichen Behandlung des deutschen Rechts zeigen, und das in Süddentschand großes Ansehen genoß; so das kleine Kaiserrecht aus der zweiten Fälfte des 14. Jahrhunderts.

d) Provinzielle Landrechte und Stadtrechte. Mit der zunehmenden Macht der Landesfürsten und dem stärker hervortretenden Particularismus wurden in einzelnen Ländern und in den Reichsstädten Aufzeichnungen der gemeingültigen Rechtsbestimmungen vorgenommen, die sich zwar an die beiden Rechtsspiegel anlehnten, aber in Methode und Auswahl von einander abwiden. Bon der Art war das unter den Babenbergern angesertigte österreichische Rechtsbuch, das durch Raiser Ludwig den Bayer veranstaltete baherische Landrecht n. a. m. Früher und selbständiger als die Landrechte entwickelte sich das Stadtrecht oder Weichbildrecht , theils auf der Grundlage der frühern altrömischen Verfassung, theils und hauptsächlich aber auf der Grundlage kaiserlicher oder landesherrlicher Privilegien oder der alten Kühren (Billküren, d. h. der selbstgeschaffenen Statuten) besonders durch die amtliche Thätigkeit des Raths und der Stadt-Schöffen. Häusig wurden die Gesche einer Stadt auf eine andere übergetragen, so das sich gewisse Gruppen oder Familien solcher Stadtrechte erkennen lassen, wobei auch wieder die Scheidung in Nord und Süd wie bei den Spiegeln eintritt.

In dem norddeutschen Stadtrechte geben sich drei Gruppen fund: die hallisch-magdeburgische, die, auf den Sachsenspiegel gegründet, in Sachsen, Böhmen, Schlessen und Polen verbreitet war; das lübische Necht, das sich in Lübeck unter den Einstüssisch eines großartisgen Verkehrs und einer frühzeitig bemerkbaren wissenschaftlichen juristischen Bildung mit vieler Selbständigkeit entwickelte und sich weithin über die Ofiseeländer verbreitete; endlich das friesische Stadtrecht, das durch die Autonomie der städtischen Gemeinden sich ganz selbständig und eigenthümslich ausbildete. Unter den süddeutschen Stadtrechten lassen sich Truppen unterscheiden: eine rheinische, die sich an das Kölner Necht ausehnt; eine schwäbische, die den Schwabenspiegel zur Grundlage hat; eine banerische öfterreichische, die sich auf das fürstliche Landrecht stützt, und eine fränklische von mehr eigenthümlicher und selbständiger Entwicklung.

C. Das canonische Recht. Mit der Lehre des Evangeliums wurde auch zugleich das Kirchenrecht den germanischen Bölkern des Abeudlandes zugeführt und zur Geltung erhoben. Als Quellen dieses kirchlichen Rechts wurden angesehen:
1) Die Beschlüsse (Canones) der allgemeinen (öhnmenischen) und provinziellen Kirchenversammlungen (Concilien);
2) die bischssche Synodalstatute (Capitula episcoporum);
3) die Aussprüche (Decretales), welche von den römischen Päpsten ergingen, theils in der Form von Rechtsbelehrungen auf ergangene Anfragen anderer

Bischöfe, theils als wirkliche Erkenntnisse in streitigen Fällen, deren Entscheidungsrecht der römische Stuhl allmählich an sich zu bringen gewußt hatte. Schon im 6. Jahrh. wurden sowohl von den Beschlässen als Decretalen Sammlungen veranstaltet.

Die in Sevilla (a. 618) und Toledo (a. 633) entworfene und dem Bischof Ifidor bon Sevilla († 636) zugeschriebene Sammlung wurde im 9. Jahrh. mit einer Sammlung unechter, ben römischen Rapften aus den erften 4 Sahrhunderten falichlich beigelegter Decretalen in Berbindung gebracht. Diefe "pfeudo-ifidorifchen Decretalen" wurden in der zweiten Salfte des 9. Jahrh. in allgemeinen Gebrauch geseht (§. 282). Wie das römische Recht, fo übte auch das eanonische Recht auf das altdeutsche Boltsrecht großen Ginfluß. Bei der zunehmenden Macht des Rlerus und der Rirche wurde das canouische Recht, das bei den geiftlichen Berichtshöfen ausschließlich Geltung batte, immer weiter ausgedehnt und erlangte immer größeres Unsehen. Die canonischen Decrete, die fich in der Form an das ausgebildete romifche Recht anschlossen, zeichneten fich durch wiffenschaftliche Methode und durch überzeugende Enticheidungsgründe por den weltlichen Rechtsbestimmungen portheilhaft aus, daber fie auch bald als Lehrgegenstand auf den Rechtsschulen dienten. Die bedeutenofte und angefebenfte Sammlung der firchlichen Gefete und Decrete war die des Camaldulenfer-Monchs Gratian von Bologna (verfaßt c. 1140-1151), bis Papft Gregor IX. felbft durch den Dominifaner Naimundus de Pennaforte im 3. 1234 eine umfaffende Decretalenfamm. lung veranstalten ließ, die dann als Gefet. Coder des firchlichen Rechts in gang Best. Europa anertannt murde. Diese murde dann bon mehreren der folgenden Papfte ergangt und fort. gefeßt.

Was den Rechtsgang angeht, so wurde das uralte Volksgericht schon unter den karolingischen Kaisern mehr und mehr beschränkt und die Entschiung in die Hände einiger von den Königen oder ihren Beamten ernannten Schöffen und Richter gelegt. Doch blieben Mündlichkeit, Dessentlichkeit und persönliches Erscheinen der Parteien die Grundlagen des Gerichtsversahrens. Neben dem Side, dem Urkundenbeweise und den Zeugenaussagen waren durch das ganze Mittelalter hindurch Gottesgerichte (Ordalien) und gerichtliche Zweikämpse in Nebung. Folter, Rad, schaudervolle Kerker und andere barbarische Strafen galten für unentbehrliche Hülfsmittel der Rechtspsege, wenn gleich das uralte Recht der gleichartigen Bergeltung, das rohe Talionsrecht, auf welchem das Faustrecht und die Blutrache wurzelte, nicht über das Zeitalter der Karolinger rechtlich im Gebrauch gewesen zu sein schein. Schon frühe fand die geschliche Bestimmung Eingang, das Beschädigungen an Person oder Habe durch eine entsprechende Vergütung, Wergeld, gesühnt werden könne.

4) Die mittelalterlichen Dichtungen romanischer Zunge. Den größten Sinsus übten die Areuzzüge auf die Poesie, die von der Zeit au fast ausschließlich in die Hände der Ritter und weltlichen Dichter überging. Die Streiter, die von höhern Beweggründen getrieben die Großthaten vollbrachten, suchten dieselben auch im Liede zu verherrlichen; und die romantische Poesie, deren Mittelpunkt und Kern Liede und Frauendienst war (s. Anhang & S. 11) konnte nicht füglich von Geistlichen gepslegt werden. Zwei Umstände bewirkten, daß die Dichtunst eben so gleichartig und universell war, wie die lateinische Wissenschaft, erstlich der Verkehr und die Berührung der verschiedensten Bölker im heiligen Lande und der dadurch bewirkte leichte Austausch der nationalen Sagen und Dichtungen, und zweitens die große Verbreitung und allgemeine Verständlichkeit der romanischen Sprache, in welcher die meisten Poesien versaßt waren. In den Ländern, die ehemals Bestandtheile des römischen Reiches bildeten, in Italien, Frankreich, Spanien redete man damals Sprachen, die unter einander sehr ähnlich waren und nur als Vialekte einer

und derselben Kernsprache angesehen werden konnten, so daß die literarischen Erzeugniffe des einen Landes ohne Mühe in dem andern verftanden wurden, und daß gum mundlichen Berftandniß nur ein furzer Bertehr erforderlich war. Diefe romanische Sprache mar feit den Eroberungen der Normanner auch in England einheimisch, und durch den ununterbrochenen Berkehr Deutschlands mit Italien und dem burgundiichen Reiche in Sudfrankreich war fie auch über den deutschen Westen und Guden verbreitet. Dadurch murden die poetischen Erzeugniffe der catalonischen und provencalischen Landschaften, wo die Dichtfunft vorzugsweise zu Saufe mar, bald Gemeingut der gangen europäischen Menschheit und da der Inhalt nicht fehr mannichfaltig mar, sondern fich ausschließlich entweder mit heiligen Stoffen aus der driftlichen Borzeit befaßte, oder fich um Ritterfagen, Abenteuer und Minnedienst drehte, jo nahm die Poefie aller Lander eine abnliche Richtung und hatte abuliche Begenstände jum Inhalt. Bon der Provence ift es befannt, "daß die fogenannte frohe Runft und die Berichtshofe der Damen über Liebe, Befang, Edelmuth und Bewandtheit daselbst ihren eigentlichen Sig hatten, daß die Poefie dort eben fo, wie ju Homer's Beit in Griechenland, von Teften und Mahlen unzertrennlich mar, daß die Sanger der Tapferkeit und der Liebe dort fich bildeten und ihre Mufter suchten, daß endlich Dante und Betrarca aus diefen Quellen tranten, che fie fich über die mittlere Sohe ihrer Nation emporschwangen;" und in dem gefangreichen Spanien mit seiner melodischen Sprache boten die Rampfe mit den Mauren eine unversiegbare Quelle zu Ritterfagen und Seldendichtungen, das verfeinerte Ritterthum mit feinen Inrnieren und feiner Frauenberehrung gab reichen Stoff ju lyrifchen Befangen ber Liebe und der Mannestraft, und die füdliche im Rampf mit den Mohammedanern gesteigerte Gluth des Glaubens hauchte Begeifterung für Religion und driftlichen Beiligendienst ein. — Aus dem Gefagten ergibt sich, daß die mittelalterliche Poefie ihrem Inhalte nach in drei Gattungen zerfällt, in Beldengedichte und Selden. lieder (Epopoen und Romangen), fofern Ritterthaten, Rampfe, Abentener und Liebesverhaltniffe, die als nothwendiges Element der romantischen Poefie galten, den Inhalt bildeten, in Inrifde Gefange, wenn der Dichter feine Empfindungen, Befühle, Stimmungen oder Bedanken in melodischen zu Befang und Saitenspiel geeigneten Berfen anssprach, und in religiofe Dichtungen, wobei bald die Erguffe der Andacht und der religiofen Begeifterung, bald die Lobpreifungen Gottes und der Maria, bald die frommen Thaten und Befchicke der Beiligen den Stoff bergaben. - Die Dichter aller Arten erzählender und lprifcher Poeffe werden unter dem Gesammtnamen Tronbadours und Tronveres zusammengefaßt. Ronige, Fürsten und Edelleute jeden Ranges festen eine Chre darein, ju den Eronbadours gezählt zu werden. Wie der deutsche Minnegesang schied fich auch die Runft der Troubadours in eine mehr volksthämliche und naturgemäße und in eine conbentionelle für die höhere Gesellschaft berechnete Gattung. In der lettern atritt die Sprache der herkommlichen Galanterie an die Stelle der unmittelbaren und leidenichaftlichen Gefühlserguffe, und die Verehrung und Suldigung für die gepriefene Dame ift meift nur Sache der Phantafie ohne rechten Bergensantheil." Die höfischen Liebeslieder gleichen einer "Berlenfchnur von lobenden Beiwörtern, von Bildern des Schönheitspreises," und ftatt vom wirklich Erlebten und Thatfachlichen auszugeben und dadurch einen immer neuen Inhalt, ein ewig Jugendliches zu haben, bewegen sie sich in allgemeinen Klagen oder Betrachtungen.

Am mannichfaltigsten waren die lyrifchen Dichtungen, wozu auch die Lehrpoesie zu rechnen ist. Die Liebes lieder in der verschiedensten Form, in heiterm oder elegischem Ton nahmen den größten Naum ein; enthielten sie die Erzählung eines Liebesabenteners in

regelmäßigen Stangen, fo nannte man fie Romangen; verwandt damit maren die Lans, die einen tragischen Ausgang hatten und gur Barfe recitirt murden. Girventes maren Spottgedichte, bohnende Lieder, icharfe Rugen im Ginne einer Partei, im Dienfte eines Schubherrn, energische Rampflieder, wie fie die arabifche Literatur in fo reicher gulle aufguweisen hat. Tengonen waren Bett- und Streitgefange voll Big und humore und muthwilligen Spiels, aber mitunter auch voll trodener Spigfindigfeiten und ermudender Bortmacherei; Baftonrelle, poetische Beidreibungen landlicher Gegenftande u. bergl. m. Die epifchen Gedichte behandelten gemiffe Sagenfreise, die fich an mythische oder historifche Berfonen anlehnten, theils ans der alten Belt, wie der Trojanerfrieg und die Alexanderfage, theils aus der driftlichen Beit, wie die Sage von Rarl dem Großen und feinen Paladinen, von Arthur und feiner Tafelrunde, womit fpater die walififche Gralfage verbunden wurde u. a. m. (f. Anhang S. 17 u. a.). — In der Reihe der Tronbadours glanzten Raifer Friedrich II. und fein Rangler Beter bon Binea, Richard Lowenherz von England, Alfons II. und Peter III. von Aragonien, Friedrich III. von Sicilien, ein Bergog bon Brabant, Thibault von Champagne und eine große Menge Grafen des fudlichen Frankreichs. Bu den gepriefenften gehörten der provengalische Ubt Roulques von Thoronet, Bierre Bidal, Bernard von Bentadour, Fulto von Marfeille; Fandit, von dem Dante fagt, daß feine Bunge gelm, Schild, Schwert und Speer fei; und Bertrand von Born, deffen Girventen, die von Mund gu Mund gingen, in den Streitigfeiten Beinrich's II. von England mit feinen Sohnen eine folche Wirfung hervorbrachten, "daß fie von der Garonne bis an den Ausfluß der Seine unaufhörlich Mord und Tobichlag beranlagten." - Unter dem Namen Fabliaux begriff man alle Arten "moralifder und wiederum leichtfertiger, icherzender, fpottender und oft febr obsconer Ergablungen und Schwänke." Diese Gattung wurde von Frankreich nach Italien verpflangt, wo fie in Boccaccio einen talentvollen Bearbeiter fand.

Stalien. Die gange abendlandifche Dichtung und Beisheit concentrirte fich im 13. und 14. Jahrhundert in Italien, wo Fürsten, Bralaten, Stadte und reiche Familien in Beforderung und Pflege der Runfte und Biffenschaften und ihrer Trager mit einander wetteiferten, wo das entwidelte firchliche und burgerliche Leben Munt und Baufunft hervorrief und alles das beforderte, mas mit den Gewerben, der Schiff. fahrt, dem Sandel, der Politit und den diplomatifden Runften in Berbindung ftand, wo an den berühmten Universitäten ju Bologna und Padua die tieffinnigsten Theologen, die gelehrteften Juriften (Bloffatoren §. 314), die icharffinnigften Grammatiter, die genauesten Mathematifer und Naturforscher lehrten, wo aller Glanz, alle Cultur, alle geiftige Regfamteit der mittelasterlichen Belt fich beifammen fand. Der mahre Repräsentant Dieser italienischen Bildung ift Dante, in dem die gange Beis. heit und Poefie des Abendlandes wie in einem Brennpuntte vereinigt ift (§. 351). Seine Borganger in einheimischer Dichtkunft maren der patriotische Mantnaner Sordello, der Florentiner Buido Buinicelli, der Sanger idealer Liebe, Onido Cavalcanti u. M.; fein Lehrer in allen Biffenfchaften mar Brunetto Latini, der bald in Floreng bald in Paris Bortrage hielt und feine gange Beisheit über Geschichte, Erd. und Simmelstunde, Naturwiffenschaften, Theologie, Philofophie, Redefunft u. a. in einer großen Enchelopadie, Schat genannt, gufammenfaste. Die volksthumliche Befchichtschreibung in der Landessprache begann der Blorentiner Ricordano Malefpini (vgl. oben) in einer mit vielen unterhaltenden Marchen ausgeschmudten Geschichte seiner Baterftadt bis zu feinem Todesjahr 1281. Er mar der Vorgänger von Johann Villani (S. 351).

## V. Verfall der Lehnsmonarchie und Entartung der Rirche.

1. Das Zwischenreich (Interregnum) 1250—1273.

S. 344. Nach dem Tode Friedrich's II. trat für Deutschland eine verbanquifvolle Beit ein und des Sangers Wort "mein Dach ist faul, es triefen meine Bande," ging in Erfüllung. Auswärtige Fürsten ohne Macht und Ginfluß führten den Raisertitel, indeß im Innern Unarchie und Gesethosigkeit maltete und nur der Starte fich Recht zu schaffen vermochte (Fauftrecht). Als Wilhelm von Solland (s. 328), "unfer Pflanglein" wie ihn der Papft nannte, im Rampfe wider die tapfern in demofratischen Gemeinwesen lebenden Friesen auf den gefrornen Untiefen gefallen war, lenkte der Ergbischof von Roln die Bahl auf den reichen Richard von Cornwallis, den Bruber des Rönigs von England, mahrend der Ergbischof von Trier und fein Anhang Alphons X. den Beifen von Caftilien, einen Berwandten des hohenstaufischen Berrscherhauses, mit dem Raisertitel zierten. Gener fuhr einige mal mit Schäten beladen den Rhein herauf, um die Babgier der Fürsten, die ihn "um seines Geldes willen" gewählt, zu befriedigen; der lettere besuchte nie bas Reich, zu deffen Berrschaft er berufen war. Während diefer kaiferlofen Beit fuchten herrschsüchtige Fürsten und Bischöfe ihre Besitzungen und Rechte zu erweitern, theils durch Befehdung und Unterdrückung minder mächtiger Edlen, theils durch Befampfung der aufstrebenden Städte, theils durch widerrechtliche Aneignung von Reichslehen, Bollen, Rechten u. dergl. Bas diefe im Großen trieben, übten die Ritter und Bafallen im Aleinen. Bon ihren Burgen herab, die, wie noch jett deren Aninen beweisen, an den Ufern schiffbarer Bluffe oder an der Seite belebter Beerstraßen angelegt waren, führten fie ein wildes Manbleben, schleppten Reisende in ihre Burgverließe, um ein schweres Lösegeld zu erpressen, plunderten die Guterwagen der Sandelsstädte und trotten hinter ihren festen Mauern den machtlosen Gesethen und Gerichten. Wurde boch sogar Die Rönigin in der Rähe der Reichsfeste Trifels von zwei Rittern überfallen und ihres Schmucks und ihrer Rostbarkeiten beranbt. "Die Unart Des deutfchen Abels, nirgends gezügelt durch oberrichterliche Gewalt, erhob das unritterliche Fauftrecht, Beraubung und Mighandlung Des Schwächeren, Behrlofen zur gedaufenlosen Lebensgewohnheit, und verdunfelte oder erstickte jedes Rechtsgefühl, jede Regung der Nationalehre, unterdrückte jede Rücksicht auf gemeinfame Bohlfahrt." Die Idealität jog fich aus dem Staat in das einzelne Bemuth, aus dem Leben in die Dichtung gurud. "Damit begann die innere Selbstauflösung des Ritterthums, der Zwiespalt trat in ihm ein und die Ausartung einerseits in jene minneselige und minnesieche Gefühlsschwelgerei, andererseits in die Robbeit des Ranbritterthums." Bon der Zeit an ging das große,

28. Jan. 1256.

ruhmvolle Reich einem troftlofen Berfalle entgegen. Diefem Buftande des Kauftrechte fuchten gu fteuern: 1) bas von bem fraftvollen Ergbifchof Engel. c. 1220. brecht von Roln in Beftfalen gegründete oder doch erneuerte Femgericht (Freigericht) burch ftrenge im Geheimen genbte Juftig; 2) die bon vielen Stadten ju gegenseitigem Cout gefchloffenen Bundniffe ("Ginigungen" und "Gidgenoffenschaften"), unter benen besondere bie nordbentiche von Qubed und Samburg gegen die Gewaltthätigfeiten der Danen und Norweger gestiftete Sanfa und ber von Maing, Borms, Spener, Strafburg, Bafel, Frankfurt n. a. gefchloffene rheinische Stadtebund, dem auch einige Fürsten beitraten, am wichtigften find. - Die Städte bildeten den eingigen Lichtblick in Diefen bnufeln Beiten; fie allein "vertraten ben Gedanken an eine Fortentwickelung der nationalen Gefellichaft; fie hielten den Glauben an die Busammengehörigkeit der ihren Mittelpunkt fliehenden Rrafte fest; fie ftellten tapfer die Nothwendigfeit des Rechts der ranberifchen Gewalt, bem ichnöben Eigennute gegenüber. Alug, mannhaft, einig und ehreifrig überdauer. ten fie nicht allein jene jammervolle Beit; blubender an Schunck, reicher an Ont und Baffen wie an weltgeftaltenden Planen, geläutert und veredelt im Gennffe gemeinheitlicher Verfaffung, geben fie durch Ronig Rudolf's armlichen, aber wohnlichen Rothban des Reichsftaats in das vierzehnte Sahrhundert ein, und bereiten fich für die langft berkundeten Sturme ber Bunftkampfe, ber Demofratie, vor." Der Sieg bei Busbergen (1262), in welchem die Strafburger ihren Bifchof, die Schlacht bei Ritingen (1266), in welcher die Burgburger die Grafen bon Benneberg und Raffel ichlugen, die Besiegung und Gefangenfcaft des Erzbifchofs Engelbrecht von Roln durch die Burger von Roln (1271) bewährten den Geift und auch die Macht, die fich in den Städten immer mehr entwickelten. Biele Raubritterburgen und Bollftatten erlagen dem vereinten Angriffe diefer Städtegenoffenschaften. - Sehr hart war bagegen das Loos des unfreien Bauernftandes. In den gehden der ritterlichen Gutsherren wurden oft die Dörfer und Sofe niedergebraunt und die Ernte verwüstet; die Jagden wie das Wild maren den Saaten verderblich; die perfoulichen Leiftungen, durch Frohndienfte, Stenern, Behnten und Abgaben jeglicher Art waren endlos; ohne Recht und Schut der Gefete war der unfreie Mann den harteften und entehrendsten Strafen ausgesett. Dabei noch fendaler Uebermuth und bie burch brutale Rechte geforderte Frivolität eines guchtlofen Berreuftandes. Die Bauernaufftande, deren die Geschichte des Mittelalters eine ausehuliche Menge aufzuweisen hat, dienten nur zur Berichlimmerung ihrer Lage. "Wahrlich! es bedurfte für Diefen Stand gar fehr ber firchlichen Lehre von driftlicher Demuth, um fich über undriftliche Erniedrigung zu troften." - Die durch die Krengguge bewirfte Berbindung der driftlichen Nationen Curopa's gu großen Bolfermaffen und gemeinschaftlichen Zweden verschwindet bon unn an mehr und mehr und es bilden fich allmählich die einzelnen Bolfer und Nationalitäten felbständig aus.

1241. 1247. Femge= richt.

1. Die Femgerichte, die fich im Laufe der Sahrhunderte über den größten Theil von Deutschland ausbreiteten, aber ihren Sanptfit fortwährend in Beftfalen (auf der "rothen Erde") und insbesondere in Dortmund hatten, ftanden unter einem oberften Stuhlherrn, welche Burde meiftens dem Erzbifchof von Roln oder mitunter auch dem Raifer felbst übertragen murde. Die Richter und Freischöffen, welche unter dem Borfit eines Freigrafen bei den einzelnen Freiftühlen den Rechtsgang leiteten, murden aus der Bahl der fogenannten Biffenden oder Eingeweihten genommen, die durch geheime Lofung einander fenntlich waren und fich jur unbedingteften Berichwiegenheit eidlich verpflichten mußten. 2. Sanfa. Die wichtigften Glieder des nach dem Borbilde flandrifcher und mallonischer Sanja. Städte und unter dem Ginfing vieler von dorther nach den Oftfeeftadten eingewanderten Bürger und Sandwerker gebildeten Sanfebundes, der im Sahr 1364 77 Städte faßte, waren: Köln (anfange Mitglied des rheinischen Bundes), Braunschweig, Wismar, Roftod, Stralfund, Julin (Wollin), Wisby (Gothland), Bergen (Norwegen), Riga, Gröningen, Lüneburg, Elbing, Bremen, Magdeburg, Salle, Goslar u. a. m. Das Wort "Sanfa" ift urfprunglich altflamandifc, Bezeichnung einer Abgabe und bedentete dann jede Berbindung, deren Mitglieder Beitrage "gu einem gemeinschaftlichen" 3wed entrichteten. Die Mitglieder des theinifden Städtebundes, ber außer den genannten noch die Städte Freiburg, Breifach, Burich, Rolmar, Oppenheim, Boppard, Bonn, Trier, Met, Fulda, Frankfurt, Gelnhausen, Die Berjoge und Grafen von Bagern, Burtemberg, der Pfalz und Thuringen umfaßte, ichloffen fich fpater, ale die Berichiedenheit der Intereffen zwischen den adeligen und burgerlichen Mitgliedern eine Treunung und baldige Anflösung herbeiführte, größtentheils dem ich mabifchen Deutscher Bunde an (S. 359). Bon dem an bildete Deutschland den Mittelpunkt des europäischen Sandels. Die Erzengniffe des Orients wurden durch die italienischen Sandelsstädte nach Augeburg und Murnberg gebracht und bon da weiter verführt. "Mus den lebenefraftigen Städten der gesegneten Lombardei gogen die Sanmroffe durch die finfteren Tyroler- und Schweizer Alven nach Bapern, Schwaben und Franken und weckten überall auf ihrem Bege ftadtifche Betriebsamkeit." Die Pfefferkorner Indiens, die Seidengespinnfte China's, der Safran Afrika's, die Gewürze und Spezereien Arabiens und Aegyptens, alle diefe und andere Baaren bewegten fich auf den alten oft genannten Wegen über die Alpenpäffe in den Thalern der Rulpa, Drave, der Enns, des Inn, der Ifar, des Lech gur Donau binab, fam. melten fich dort in den Donan-Städten Augeburg, Rempten, Illm, Regensburg, Baffau, Ling.

Bien u. f. w., wurden von da langs der Donau in die Rachbardiftritte vertheilt und auf den alten Berbindungsftragen jum Mhein, jum Main, jur Elbe, jur Oder verfahren. Umgetehrt wurden die Erzengniffe Deutschlands, die Augsburger Annftprodukte, die Rurnberger gabrifate, die ichlesische, bagerifche und westfälische Leinwand, die rheinischen und ftegerifchen Baffen, Stahl- und fonftigen Metallmaaren, die niederdentichen Bollengewebe und endlich die nordischen Pelze auf demselben Bege jum Meere geschafft und von Benedig aus nach Stalien, nach Konstantinopel, endlich nach Arabien und Aegypten hin verschifft. — Straßburg, Frankfurt und Roln dienten als Stapelplate für die nach Frankreich und nach ben Riederlanden gehenden Baaren; Erfurt war der Mittelpunkt des deutschen Binnenhandels. Die Sansa versah Rufland (durch Bisby und Nowgorod), Scandinavien und London (wo fie einen privilegirten Martt, den fogenannten Stahlhof, hatte) mit deutschen Baaren. Bien vermittelte die Berbindung mit Rouftantinopel. Bisby, von deutschen Ansiedlern gegrundet und jum Theil bevölkert, "faft das gange Mittelalter hindurch ein Sauptvereinigungs. punkt des nordeuropäischen Sandels, jest verodet und einsam, zeigt nur noch in den Marmorruinen der Rirchen die Spuren geschwundenen Glanges." Romgorod am Bolchow, in dunkler Beit als felbständiges städtisches Gemeinwesen ansgebildet, vermittelte den Bertehr des Gudens von Ronftantinopel und Rairo ber, fo wie den Karavanenhandel der Bulgaren mit den finnischen Bolterschaften. Dem Freiftaate waren die Bolfer bis jum Onegasee unterworfen und gaben dem ftolgen Worte Wahrheit: "Ber tann wider Gott und Nomgorod."

Sandel.

Mus allen Gegenden floffen Reichthumer nach Deutschland und die in der erften Beit febr ergiebigen Bergwerfe im Barg, im Thuringerwald und im Erzgebirge mehrten die Maffe des Silbers. - Anger den leberfällen der Raubritter mar auch noch das allenthalben berrichende Strandrecht, Stapel- und Rrahnrecht eine ichwere Beifel fur den Sandelsftand. Der Belbhandel war hauptfachlich in den Sanden der Lombarden und Juden, und da die letteren Juben. mit diefen Gefcaften haufig drudenden Bucher verbanden, fo fteigerten fie dadurch den ichon aus religiöfen Beweggrunden in der Bruft der Chriften feimenden Judenhaß. "Bon den Unfangen des Mittelalters au, auf welches fich die driftlicheromifche Antipathie gegen fie berpflangte, bis über beffen Ende hinaus feben wir fie im Binden und Ringen gegen Schmähung und Berfolgung. Gie erholten fich bon jeder Berfolgung und fuchten und fanden Entfcadigung für Difhandlung, Beranbung und Austreibung im Geldgewinn bon den Chriften, die bei dem firchlichen Berbot der Binsnahme unter Chriften der Juden nicht entbehren tounten. Die gange Schärfe des Judengeistes richtete fich auf den Bucher und darin vergalten fie den Chriften durch Unverschämtheit ihrer Plusmacherei und hartherzige Benugung der Berlegenheiten, wo man fich an fie mandte, Sohn und Drud." Unger den großen Berfolanngen, benen die Juden besonders gur Beit der Rreugzuge ausgesett maren, murden fie noch vielfach an Chre und Gut verlett. Gie lebten in besondere Biertel oder Gaffen abgesperrt, niußten Abzeichen tragen, murden oft ichwer geschatt, ihre Schuld- und Binsforderungen für ungültig erflärt u. bgl. m.

## 2. Gründung der Sabsburger Macht.

S. 345. Rudolf von Sabsburg und Ottofar von Böhmen. Eine wichtige Folge des Gintens der kaiserlichen Gewalt mahrend des 3miichenreichs mar die Unsbildung der Fürftenmacht, indem eine Menge Berzogthumer und Graffchaften Landeshoheit (Territorialrecht) erwarben (vgl. S. 316). Alls daher nach Rich ard's Tod eine neue Kaiserwahl stattfand, suchten die Großen, von denen damals die Bahl (Aur) vorzugsweise ausging, und die daher in der Folge Rurfürsten genannt wurden, die Erhebung eines an Land und Leuten mächtigen Fürsten gu hintertreiben, um nicht das Errungene wieder einzubufen. Da gelang es dem Erzbischof Berner von Mainz, die Bahl auf den ihm befreundeten Grafen Andolf von Sabs- Mubolf v. burg zu leufen, dessen mäßige Stammgüter im Elfaß und in der Schweiz 1273-1291. den Bahlfürsten feine Furcht einflößten, während doch seine erprobte Tapferfeit, Rraft und Alugheit Burge war, daß er der herrschenden Gesetlofigfeit ftenern und die drohende Hebermacht des gewaltthätigen Königs Sttofar von Böhmen brechen wurde, der mit diefem Lande außer Mahren noch Defterreich, Stehermart, Rärnthen und Rrain theils durch Bertrage und Ptela-Erbichaft, theils durch fein tapferes Schwert vereinigt hatte und nach der Rai. 1278. ferfrone ftrebte (8. 316 b.), wie fehr er auch als Beherricher eines flavischen Reiches beutschem Bejen und benticher Art feindlich entgegen ftand. Auch ber Burgaraf von Mürnberg, Friedrich von Sobengollern, wirfte für Rubolf, indem er den Pfalzgrafen Endwig den Strengen durch Buficherung ber Straflofigkeit wegen der Ermordung feiner Gemahlin (g. 352) und andere Bürften burch andere Bersprechungen für denselben gewann. Was aber besou-

bere beffen Bahl förderte, war feine bekannte Frommigkeit und die Buncigung, die er ftete der Rirche und dem Rlerus erwiesen. Durch Gicherung der Albenpaffe hatte er den Berkehr der Beiftlichkeit mit Rom erleichtert und gegen Priefter und Monde, besonders die "Minderbruder" (s. 321), war er ftets freigebig gemefen. Jener Bruder Seinrich "ber Anoderer" genannt, ber dem Raifer als Beichtvater und als "feine rechte Sand" zu allen Zeiten mit Rath und That beiftand und auf feine Berwendung in der Folge jum Bifchof von Bafel und gum Erzbifchof von Mainz erhoben ward, war ein Minoritenmonch. Als Rudolf dem Papfte auf einer Busammenkunft in Laufanne Die von den frühern Raifern bestrittenen Gebiete und Rechte, den deutschen Fürsten den Fortbestand ihrer errungenen Vortheile zugesichert hatte, murde die Bahl allgemein anerkannt und Alphons von Castilien zur Entsagung gebracht. Ein Baner ans der Gegend von Roln (Tile Rolnp oder Solgichuh), ber fich für Raifer Friedrich II. ansgab und in Maing, Beglar u. a. Städten Alubang gewann, wurde gefangen und ftarb als Zanberer in den Flammen, die Erzbischof Siegfried von Roln eigenhändig angundete. Aur Dttofar, der mächtigste Fürft im öftlichen Deutschland, der mit Glück und Tapferkeit gegen Die heidnischen Brengen und die friegerischen Ungarn gestritten und feinen Dberherrn anerkennen wollte, legte Berwahrung ein gegen die Bahl "eines Mannes ohne Ruhm, ohne Macht und niedergedrückt von Armuth"; er verweigerte die Suldigung und erschien nicht auf dem angefündigten Reichstag. Da fprach Rudolf zu Angeburg die Reicheacht über den ungehorfamen König aus und erklärte Defterreich und alle Länder füdmarts der Donan für heimgefallene Reichslehen; und als Ottofar im Widerstand beharrte, ruckte der Sabsburger, unterftut von mehreren Fürsten, die er durch Berheirathung mit seinen gahlreichen Töchtern und Berwandten an fein Sans gefnüpft, und im Bertrauen auf die Sulfe der abtrunnigen Bafallen des gewaltthätigen Mannes, mit Beeresmacht in Defterreich ein und nöthigte den geächteten und gebannten Ronig zur Abtretung aller Läuder bis auf Bohmen und Mahren, für die er im Lager gu Bien kniend bie Belehnung nachfuchte. Raum hatte aber Audolf das Reichsheer entlaffen, als Dttofar, im fcmerglichen Gefühl gebengten Stolzes und gereigt durch die Borwürse seiner herrichsüchtigen Gemablin Annigunde von Ungarn, mit überlegenen Streitfräften den Rrieg erneuerte. Allein Andolf erfocht, hanptfächlich unter dem Beiftande feiner Schweiger und Elfaffer, den glorreichen Sieg auf dem Marchfelde, wo Ottofar nach tapferm Rampfe, als er die Todes. wunde in der Bruft den Selm abnahm, nm Luft zu schöpfen, von einem öfterreichischen Rriegsmann aus Rache erschlagen und damit Böhmens Uebermacht für immer gebrochen wurde. Ottofar war ein Berricher bon gewaltiger Berfönlichkeit, der nicht nur den Erot feines wilden Abels mit ftarker Sand banbigte, fondern auch fur Berbefferung ber Rechtepflege, für Bebung bes Burgerund Bauernstandes, für Beforderung des Sandels, der Runft, Biffenschaft und Gewerbsamkeit thätig wirfte und an Glang und prachtvoller Sofhaltung alle

1285.

1275.

26. Hug. 1279.

Fürsten seiner Beit überftrahlte. Mit Bewilligung ber deutschen Fürsten berlich ber Raifer nunmehr Defterreich, Stehermart und Rrain feinen eigenen Sohnen und wurde dadurch der Gründer des habsburgifch = ofter= reichischen Saufes; Rärnthen erhielt fein treuer Bundesgenoffe Meinhard von Throl, und Bohmen verblieb dem (nachmals mit einer Tochter Rudolf's vermählten) Sohne Ottofar's, Bencestaus. - Da Rudolf jede Cinmifchung in Italiens Angelegenheiten mied und die Berrichaft der Guelfen nicht ftorte, fo fonnte er feine Rrafte ungetheilt den beutschen Landen guwenden. Durch eine Reihe von Feldzügen und Rampfen, befondere in Schmaben gegen den tropigen, ranbfüchtigen Cberhard von Bürtemberg, und in Burgundien, wo eine Menge unabhängiger Berrichaften fich gebilbet, gelang es ihm, viele dem Reiche entfremdete Leben, Guter, Rechte und Gefälle wieder zu erwerben. Sein größtes Berdienft aber beftand in ber Sicherung des Landfriedens und der Berftellung gefetlicher Ordnung. Er gog im gangen Reiche umber, hielt ftrenges Gericht über den fehdeluftigen Raubadel und nahm fich der gedrudten und in ihren Gerechtfamen bedrohten Stadte an. Ließ er doch allein in Thuringen 29 Raubritter hinrichten und 66 Burgen gerftoren; und in Franken und am Rhein erlagen in einem einzigen Sahre über 70 Schlöffer feiner ftrafenden Sand. Auf einem diefer Buge ftarb er in hohem Alter gu Germersheim am Rhein und wurde in Speher bei feinen "foniglichen Borfahren" begraben. Geine Ginfachheit, Ingend und Rechtschaffenheit verschafften ihm nicht weniger Anerkennung und Berehrung als fein Berftand, feine richterliche Unparteilichkeit und feine Kriegothaten. Mur die poetische Belbengröße der Sobenftanfen wohnte nicht in ihm. Gin nüchterner praftifch fluger Mann ohne ideale Beftrebungen befaß Andolf feinen Ginn und feine Begeisterung für die alte Berrlichkeit des dentiden Reiches. - Unter Andolf von Sabeburg geriethen ber Bergog von Brabant aus Lothringen, ein gepriefener Turnierheld und Minnefanger, und der Graf von Geldern über den Befit des Bergogthums Limburg in Streit. Beide fuchten fich durch Bundniffe gu ftarten; auf Seiten bes erftern ftand bie Rolner Burgerichaft, auf Seiten des letteren der harte und habgierige Erzbifchof Siegfried von Köln nebft den Grafen von Lütelburg, Cleve u. Al. In der viel beschriebenen und besungenen Schlacht bei Borungen (1288), wo über taufend Ritter fielen und eben fo viele in Gefangenschaft geriethen, barunter ber Erzbischof, blieb ber Bergog von Brabant Sieger. Unter den Gefallenen mar der tapfere Graf von Litel. burg, der Bater Raifer Beinrich's VII. Die tapfere Rolner Burgerichaft lag wegen diefes Rampfes gegen ihren unwürdigen Oberhirten über 7 Sahre unter dem Fluch der Rirche.

1285— 1287

Die Markgrafen von Baben. — Des Sähringers Germann des Seiligen b. Geingan (g. 318) gleichnamiger Sohn Germann II. erbte von feiner Mutter das Eberstein iche + 1074. Schloß Baden mit den Hütten und höfen, die auf den Trümmern der römischen Stadt mann II. Aurelia erstanden waren, und von seinem Bater die Ferrschaft hoch berg im Breisgan + 1130.

und das Dorf Badnang an der Murg. Geine beiden Rachfolger Bermann III. und Ser= Sermann IV. waren ritterliche Manner, die im Gefolge der erften hobenftaufifchen Raifer mann III. + 1160. Konrad und Friedrich Barbaroffa im Morgenlande wie in Italien große Rriegs. Ser= mann IV. thaten vollbrachten und jum Lohn die veronefische Markgrafenwurde, die ihr +1190.Brogbater befeffen, guruderhielten. Sener machte mit Konrad III. den ungludlichen zweiten Kreugzug mit, diefer begleitete Friedrich Barbaroffa auf dem dritten, fehrte aber eben fo menia wie fein Gebieter wieder zurud. Er ftarb im fernen Antiochien, ehe er Berusalem Bererreicht hatte. Gein Gohn, Bermann V. der Streitbare, bewahrte dem Sobenftaufen Friemann V. + 1243. drich II. die angestammte Treue, obschon er sich dadurch große Feindschaft und manche Fehde bon Seiten ber Gegner biefes glorreichen Belbengeschlechts jugog. Unter feiner langen thatigen Regierung gewann die Markgrafichaft an Umfang durch die Erwerbung der Städte Durlach, Ettlingen, Sinsheim und Eppingen. Seine Gemahlin gründete das Nonnenklofter Lichtenthal bei Baden, wo beide Gatten begraben liegen. Bon feinen bei-1245. den Söhnen erlangte der älteste Bermann VI. durch seine Bermählung mit der Erbtochter Ser= mann VI. bon Defterreich diefes Bergogthum und murde der Bater jenes unglüdlichen Friedrich + 1250. bon Baden (auch "Friedrich von Desterreich" genannt), der mit Ronradin von Schwa-Marfar. ben auf dem Schaffote gu Reapel blutete (S. 331); der jungere Rudolf erbte die Stamm-Rubolf + 1288. auter an ber Murg und pflanzte bas Gefdlecht fort. Bahrend bes großen Bwifchen. reich & riß Rudolf gleich vielen andern Fürsten mehrere Reichslehen und Rechte an fich. Als nun Rudolf bon Sabsburg nach feiner Erhebung diefe wieder gurudberlangte, trat ber Markgraf dem Bunde bei, den der Graf von Bürtemberg mit den mächtigsten Berren bon Schwaben und gelbetien gefchloffen, um dem Raifer zu widerfteben und das Erworbene zu behaupten. Aber Rudolf's gutes Schwert und rafche Entschloffenheit brachte die Feinde bald zu Paaren. Er rudte in Schwaben ein, eroberte unter andern die Städte Baden, Durlad, Mühlburg und Gregingen und ichrectte feine Gegner fo, daß der Bund fich ichnell auflöste und Markgraf Rudolf nebst den übrigen Gliedern fich beeilte, mit dem Raifer Friebenebertrage ju fchließen und ihm Gehorfam ju geloben. Diefer, dem damale noch ber ichwere Rampf mit Ottofar bevorstand, tam den Renigen wohlwollend entgegen. Er gab dem Markgrafen die eroberten Burgen und Städte gurud, und da diefer fortan ju Sabeburg hielt, fo begunftigte ihn der Raifer bei jeder Gelegenheit, daher es jenem gludte, durch eine Reihe kleiner Fehden feine zerftreuten Befigungen zu einem zusammenhängenden Gangen gu vereinigen; dadurd murde Rudolf der eigentliche Begründer der Markgrafichaft Baden, welche die fruchtbaren Fluren an der Murg und Pfing mit den Städten Baden, Pforg.

Sermann heim, Durlach, Ettlingen u. a. umfaßte. Sein Rachfolger Hermann VII. verband damit noch 1291. Schloß und Herrschaft Cherstein.

Die Grafen von Würtemberg. Nach dem Untergang der Hohenftaufen erhoben sich allmählich die Grafen von Würtemberg zu den angeschensten Landesherren in Schwaben. Ulrich mit dem Daumen, ein Nachkomme Adalbert's, der um das Jahr 1100 als erster Graf von Würtemberg und Beutelsbach genaunt wird, wußte durch kluge Benuhung der schwierigen Zeitverhältnisse sein Landesgebiet durch Erwerbung von Neichsgütern zu vergrößern und von König Richard die Reichslehen des kinderlos verstorbenen Grasen von Urach, der südlich von Kürtingen wohnte und dessen Familiengüter Ulrich bereits käuslich an sich gebracht, zu erwerben. — Ulrich's zweiter Sohn, Graf Eberhard, brachte durch seine Streitsucht und seinen Widerstand gegen Rudolf von Habsburg viel Unbeil über sein Land. Andolf belagerte ihn zwei Monate lang in seiner Hauptstadt Stuttgart, zerstörte sieben Burgen in deren Kähe und zwang ihn zur Unterwerfung. Bon dem an hielt Eberhard treu am Hause Desterreich, weshalb er anch von Rudolf's Sohn Albrecht nach dessen Sieber Adolf von Rassau mit der Land von Kudolf's Sohn Albrecht nach dessen Sieber Adolf von Rassau mit der Land vogtei über die schwäbischen Städte und andern einträglichen Borrechten bedacht wurde. Dadurch sah sich Seehard in Stand geseht, eine Angahl wichtiger Besigungen käuslich an sich zu bringen, und wurde somit

Ulrich + 1265.

Cberhard 1265— 1325.

der eigentliche Grunder von Wurtemberg. Go erwarb er die Berrichaft Usberg, die Salfte der Grafichaft Calm (1308), und große Theile der Befigungen der mit dem Bergogstitel gegierten Freiherren von Ted und der Grafen von Tubingen. Unter Beinrich VII. fam neues Unglud über Murtemberg. Eberhard, wegen feiner fortwährenden Befehdung der fcmäbischen Reichsstädte mit der Ucht belegt, wurde durch die Berbindung des Raifers mit feinen gahlreichen Feinden fo in die Enge getrieben, daß er fich ju feinem Schwager Rudolf von Baden flüchten und Land und Leute den Gegnern überlaffen mußte. Der balbige Tod des Raifers machte es jedoch dem Grafen möglich, das Berlorene wieder ju gewinnen. Sein Sohn Ulrich erweiterte das väterliche Erbe durch Antauf vieler Burgen, Städte und Berrichaften. Ulrich's ritterlicher Cohn. der in Sage und Dichtung vielgepriesene Eberhard der Gerharb Greiner (Banter) oder Raufche bart, der bis jum S. 1366 mit feinem Bruder Ulrich b. Greiner gemeinschaftlich das wurtembergische Land regierte, feste das Berfahren feines Batere fort und gewann durch feine Tapferfeit gegen die Ritter. und Städtebunde Rriegeruhm und Lan- Gerbarb derbefig (8. 359). Gein nachfolger mar Cherhard der Milde, der durch die Bermählung ber Milte feines Cohnes mit der Erbgräfin von Mompelgard diefe icone, einft jum burgundifchen Ronigreich gehörige Grafichaft an fein Saus brachte. Graf Cberhard im Bart, der Cherhard Königreich gehörige Grafichaft an jein gund brunger. Stifter der Aniser Maximilian den Her erster here Stifter der Universität Tübingen (1477), erhielt von Kaiser Maximilian den Her erster here 30g 1495. agastitel.

S. 346. Adolf von Raffan und Albrecht von Defterreich, Abelf von Theils Kurcht über die rasch emporstrebende Macht der Sabsburger, theils Abneigung gegen Andolf's harten, habgierigen Gohn Albrecht bewog die Burften auf den Borfchlag des gewandten Erzbifchofs von Maing, Gerhard von Eppenstein, den tapfern, ritterlichen Grafen Abolf von Raffan zu wäh-Ien. Aber gleich dem Sabsburger ftrebte auch Adolf, bisher ein "armer Rittersmann," nach Erweiterung feines fleinen Gebiets auf dem linken Ufer der Labn, und bediente fich baber ber Sulfsgelder (Subfidien), die er von dem mit ibm wider Frankreich verbündeten Ronig von England gur Aushebung bentscher Truppen empfangen hatte, um von dem Landgrafen Albrecht dem Unartigen Thuringen und Meißen gu faufen. Diefer ichmähliche Sandel verwickelte ihn in einen verheerenden Rrieg mit deffen Göhnen Friedrich "mit ber gebiffenen Bange" und Diegmann, die ber entartete Bater aus Groll gegen ihre Mutter (g. 331) und gegen fie felbst um ihr Erbe zu bringen fuchte. Die bedrohten Fürsten widerstanden gwar, von ihren Ständen unterftutt, den ritterlichen Ranbschaaren, die der Raifer ins Land führte; aber Thuringens Bluren wurden fünf Jahre lang verwüstet, Städte, Ortichaften und Rlofter gerftort, die Einwohner beraubt, gefchandet, getodtet. Der lante Unwille über diefes unredliche Berfahren und die Ungufriedenheit des herrschfüchtigen Aurfürsten Gerhard von Maing, dem der nene mit Kraft und Gelbständigkeit handelnde Raifer weder den gehofften Ginfluß zugestand, noch die erwarteten Bortheile gewährte, waren feinem Gegner Albrecht gur Bildung einer ftarfen Bartei forderlich, an deren Spite die Kurfürsten von Maing, Bohmen, Sachsen und Brandenburg ftanden. Gie luden Adolf vor einen einenmächtig einbernfenen Reichstag in Maing, und als er nicht erschien, sprachen fie, gestütt auf eine Reihe von Klagen und Befchwerden über widerrechtliches und ungesetliches

1298.

1292.

Regiment, unehrenhafte Handlungen und üble Berathung, seine Absehung aus und wählten Albrecht von Desterreich zum König. Dieser zog alsbald mit großer lebermacht an leichter Reiterei und Bogenschüßen an den Rhein, fand aber in Abolf, auf dessen Seite der Pfalzgraf Rudolf, der Herzog von Bayern, der Graf von Hessen und vor Allen die reichen und mächtigen Städte am Rhein standen, einen würdigen Gegner. Anfs Neue bedrohte ein verheerender Bürgerfrieg die fruchtbaren Gegenden des deutschen Stromes und der Bogesen, und der Ansgang schien sehr ungewiß, als Abolf von Nassan, begierig eine Entscheidung herbeiznsühren, sich im Bertrauen auf seine Ritter und Geharnischten mit seinem überlegenen Gegner in einen voreiligen Kampf einließ, ohne das Fußvolf ans den Städten abzuwarten, und dadurch in der Schlacht bei Göllheim am Donnersberg seine Niederlage herbeisührte. Abolf, im tapfern Kampse durch seines Gegners Lauze vom Pferde gestürzt, fand im Getünnnel seinen Tod von unbekannter Hand. Seine Leiche ruht im Dom zu Speher.

2. Juli 1298.

> Die Grafen von Maffau. Unter den Dynastengeschlechtern zwischen Main, Lahn und Rhein nahmen die Grafen von Laurenburg, zwei Stunden unterhalb Diet an ber Lahn, im 11. Jahrhundert eine hervorragende Stelle ein. Als fich mit der Beit ihre Befigungen nach dem Rhein zu ausdehnten, bante in der erften Salfte des 12. Jahrh. ein Graf Laurenburg die Burg Naffau, aber das Sochstift Maing machte ihm und feinen nach. ften Rachfolgern das Gigenthumsrecht ftreitig; erft im 3. 1160 wurde unter Bermittelung von Trier der Streit geschlichtet, worauf die Laurenburger fich "Grafen von Raffau" nannten und bei dem Erzstift Trier in Lehn traten. Balram, der unter Friedrich I. dem Rreugzug beiwohnte, vereinigte um 1195 die fammtlichen Lander feines Saufes im Lahnthal bis nach Roblenz. Sein Sohn Sein rich II., welcher mit Raifer Friedrich II. in das heil. Land jog, erweiterte die Befigungen und erbante Dillenburg und Gineberg. Er ftarb 1250. Fünf Sahre nach feinem Tod theilten feine Gohne Balram II. und Dito die Grafichaft Naffau. Dito mählte das Land auf dem rechten Lahnufer mit den Städten Siegen, Beilftein, Berborn und den Schlöffern Dillenburg und Bineberg; an Balram fam das Land auf dem linten Lahnufer mit Softein, Biesbaden und Beil. burg. Die Schlöffer Raffau und Lauren burg waren gemeinschaftlich. Balram's Sohn war König Abolf von Raffan, der die deutsche Rrone trug. Sein Sohn Berlach I. erbte die vaterliche Graffchaft im Guden der Lahn. Bei feinem Tod 1361 theilten feine Cohne Abolf II. und Johann das fleine Erbe, fo daß jener Id ftein - Biesba. den, diefer Beilburg erlangte und auf ihre Nachtommen vererbten. Bis zu Anfang des 17. Sahrh, blieben die beiden Glieder der Walram'ichen Linie getrennt; erft als 1605 Idftein-Bicebaden erlofd, wurden die Lander auf der Sudfeite der Lahn wieder vereinigt, fo daß die Linie Beilburg, die mittlerweile durch Beirath die Graffchaft Saarbrud und andere Guter auf dem linten Rheinufer erworben, die gesammten Besitzungen des Naffau-Balram'ichen Fürftenhauses befaß. Wenn auch in der Folge noch neue Theilungen eintraten, fo tamen doch alle Besitzungen immer wieder in Gine Sand, bis die Linie Raffau. Ulfingen und Beilburg den fürstlichen und endlich den herzoglichen Rang erlangte. -Die Ottonische Linie treunte fich ebenfalls in mehrere Seitenlinien, welche aber die Linie von Dranien. Dillenburg überlebte und beerbte. Diefe Linie bejaß die Statthal. terwürde in den Niederlanden.

Dec. 1255.

Allbrecht von De= fterreich 1298— 1308.

§. 347. Albrecht von Defterreich war ein thatfraftiger, aber harter Mann; fein ftarrer, unbarmherziger Sinn ließ sich schon aus seinem finstern,

burch den Berluft eines Anges entstellten Angesicht erkennen. Berrichfucht und Ländergier maren die vorherrichenden Leidenschaften feiner Geele. Jene gab ihm ben Plan ein, die Rechte der Fürsten, Städte und Landstände gu vernichten und eine unumschränkte Monarcie gu grunden, diefe verleitete ihn, den ungerechten Rampf feines Vorgangers gegen die mit der Ucht belegten Landgrafen Friedrich und Diezmann von Thuringen fortzuseten und Ansprüche auf Solland, Burgund, Böhmen und andere Länder geltend zu machen und fie abwechselnd, aber ohne danernden Erfolg, mit feinen gahlreichen Miethtruppen (aus Schwaben und der Schweig) gu befriegen. Durch Stenerbruck und Gewaltthat verschaffte er sich die nöthigen Geldmittel zu diesen Unternehmungen. Dabei war aber Albrecht ein Mann von weitschauendem Geifte, Um die Uebermacht ber geiftlichen und weltlichen Fürften zu brechen, beforderte er die Stadte, begunftigte ihre "Ginungen," ficherte ihre Rechte und belebte ihren Sandel. Die vier rheinischen Aurfürsten, voran den übermuthigen Erzbischof Berhard bon Maing, ber da behauptete, er habe noch manchen neuen Ronig in feiner Reifetafche, nothigte er nach einem für die gefegueten Gegenden am Rhein und Nedar verderblichen Rriege, die brudenden Rheingolle abzuftellen und das Reichsgut, das fie an fich geriffen, herauszugeben. Und doch hatten fie einen mächtigen Bundesgenoffen an dem leidenschaftlichen Papft Bonifacins VIII. Diefer forderte Albrecht "ber fich nennt deutscher Ronig" vor den heiligen Stuhl, fich über den an König Adolf verübten "Sochverrath" ju rechtfertigen; er jog die Entscheidung nber die erledigte Rrone Ungarn an sich; er warf dem Raifer vor, daß er sich mit einer, dem "Otterngezüchte" Briedrich's II. entstammten Burftentochter (Ronradin's Schwester) vermählt habe. Als aber Bonifacins fich jum Schiederichter zwifchen England und Fraufreich aufwarf, bereitete er fich und dem romifchen Stuhl großes Unheil (§. 353). Dies machte ihm die Ausföhnung mit dem deutschen Konig winichenswerth und er bot die Sand jum Frieden. Aber um welchen Preis mußte Allbrecht deufelben erkaufen! Er mußte verfprechen, den Papft als Oberlehnsherrn anguerkennen und ihm Gehorfam und Sulfe wider feine Feinde gu leiften. - Gefürchtet und gehaßt wurde Albrecht gulett von feinem eigenen Reffen Johann von Schwaben (Parricida), dem er fein väterliches Erbe vorenthielt, bei Bindifch am Ufer der Reng ermordet, als er eben Anftalten gur Unterdruckung der freien Selvetier traf. Johann buste feine "Rainsthat" als Monch; aber furchtbar war die Rache, die des Raifers hartherzige Gemahlin und feine Tochter Agnes von Ungarn an Andolf von der Bart, Balm und Efchenbach, den Gehülfen bei der Ermordung, und allen ihren Freunben, Angehörigen und Dienern nahmen. Gegen 1000 Menschenleben wurden den Manen des Raifers geschlachtet. An der Stelle, wo der Raifer gefallen, banten die fürstlichen Frauen das Rlofter Ronig &felden, in welchem Algnes den Reft ihrer Tage unter frommen Bugungen verbrachte. - Albrecht's Erbe in Defterreich und Schwaben fiel an feine fünf Sohne.

1308.

1315.

1332,

1339,

1351.

Thuringen. In Thuringen erlitt Albrecht wider Friedrich den Gebiffen en im 3. 1307 die in den sächsischen Chroniken viel gepriefene Riederlage bei Luca u (unweit Altenburg). Diezmann fiel in demfelben Jahr durch Meuchelmord; aber Friedrich blieb im Besit von Thuringen und Meißen und vererbte das Land auf feine Nachkommen, Friedrich den Ernsthaften (— 1349) und Friedrich den Strengen (— 1381), die das Land durch neue Erwerbungen vergrößerten.

S. 348. Gründung der Eidgenoffenschaft. Durch die Eroberung Burgundiens unter Ronrad II. mar Selvetien an das deutsche Reich gekommen. Im 1033. 11. und 12. Jahrhundert übten die mächtigen Sergoge von Bahringen (§. 318) die Reichsverwesung darüber und machten ihre Berrichaft denkwürdig durch Grundung vieler Städte, wie Bern, Freiburg, Milden, Burgdorf. Nach dem Erlöschen dieses Saufes gerfiel das Land in eine Menge fleiner Gebiete; Freiftadte 1218. und freie Landgemeinden, Abteien und Bisthumer, und eine große Ungahl unab. hängiger Herrschaften vom bäuerlichen Freihof bis zur mächtigen Grafschaft standen unmittelbar unter faiferlicher Oberhoheit. Bald erhoben fich im Guden die Grafen von Savonen, im Norden die Sabsburger an Macht und Befigthum über die andern. Die lettern, denen die Landgraffchaft Margau jugehörte, übten im Namen des Reichs die Schirmvogtei und den Blutbann über die Landschaften am Bierwaldstätterfee Schwhg, Uri, Unterwalden (Urfantone), wo fie fehr begutert waren. Rudolf's Erhöhung und die Vergrößerung ihrer Sausmacht führte die Sabsburger auf den Gedanken, Die Bald ftatte gur Unterwerfung unter Defterreichs Landeshoheit zu bringen. Darum gab Albrecht zu, daß die auf ben habs. burgifden Gutern maltenden Bogte (befondere Gefler von Bruned und Beringer von Landenberg) über die freien Landgemeinden und Freibauern die Reich Brechte übten und ihre Stellung gur Bedrüdung des einfachen, ftreitbaren und freiheitliebenden Bergvolks migbrauchten. Da schlossen die drei von Balther Fürft, Arnold von Melchthal und Berner Stanffacher geleiteten 1307. Urkantone auf dem Rütli einen Freiheitsbund, in Folge deffen die Burgen erffürmt und die Bogte verjagt wurden, nachdem der Schnite Bilhelm Tell (wie die 1308. Sage geht) an dem graufamften derfelben, Befler, der ihn gezwungen, von dem Saupte feines Rindes einen Apfel zu fchießen, weil er vor dem in Altorf aufgestedten Bergogshut die Anice nicht gebengt, blutige Rache genommen. Albrecht's Ermordung bewahrte fie vor deffen Born. Sein Rachfolger Beinrich VII. bestätigte ihre Freiheit und Reichsunmittelbarkeit.

S. 349. Aber Albrecht's Sohn Leopold, ergrimmt daß die Schweizer den Feind der Habsburger, Ludwig den Baher, als Kaiser anerkannten, benutte eine Fehde zwischen Schwyz und dem Kloster Einsiedeln (dessen Schrmvogt er war), nm die Waldstätte mit Krieg zu überziehen. Allein in dem engen Passe bei Morgarten erlitt sein Here durch die Helbertier, die von der günstigen Lage Vortheil zu ziehen wußten, eine gänzliche Niederlage. Sine geringe Schaar streitbarer Hirten und Bauern vernichtete die unbeholsene, schwerbewassnete Ritterschaft theils durch niedergewälzte Steinmassen, theils durch einen raschen von der Höhe herab unternommenen Angriff mit Streitkolben und Helbearden. Seit dieser Schlacht sank die Macht der Habsburger in den Schweizer Landen. Durch den Beitritt der öfterreichischen Stadt Luzern kamen alle Ufer des Vierwaldstättersees in die Gewalt der Sidgenossenschaft, der sich bald auch das mächtige Bern anschloß, als die Waldstätte ihm Hüsse gegen die Angriffe der benachbarten Gelelnet leisteten (Schlacht von Laupen). Zwölf Jahre später führte der krastvolle aber harte Bürgermeister Brun von Zürich, als er von den alten Geschlechtern und von Oesterreich wegen

1386

seiner Neuerungen in der Berfassung mit Rrieg bedroht mar, diese michtige Stadt dem Bunde der Gidgenoffen ju; bald folgte auch Glarus und Bug, zwei habs. burger Stadte. Ueberall ftand ein Landammann oder Schultheiß nebft einem Rath an der Spipe des Gemeinwesens. In der Schlacht von Sempach (§. 359) bestanden die Gidgenoffen (wie einft die athenischen Demokraten bei Ma. rathon) die Tenerprobe mider den öfterreichifden und deutschen Ritteradel, und bewiesen, daß fie der Freiheit wurdig seien. "Bas die Urfantone damals thaten, wie fie in Burgergemeinden fich abichloffen, wie fie ihre ererbte Freiheit auf blutigen Schlachtfeldern gegen die Ritterfchaft Sabsburgs verfochten, diente anderthalb Sahrhunderte hindurch den fud . und westdeutschen Stadten als Sporn der Rachahmung und geiftiger Bebel."

## 3. Das luremburgifche und baberifche Fürftenhans.

## a) Die Regierung Seinrich's VII.

§. 350. Die Bemühungen des Ronigs von Franfreich, mit Sulfe des Papftes seinem Bruder die deutsche Raiserkrone zuzuwenden, scheiterten an der Energie, womit der Ergbifchof von Maing, Beter Michfpalter, Die Bahl des edlen Grafen von Luremburg (Lügelburg) betrieb und endlich durchseste. Auf bem Ronigsftuhl zu Rense empfing Seinrich VII. rich VII. Die deutsche Krone, die er mit Ehren trug. Schon als Graf von geringem Erbe 1308war er ausgezeichnet durch ritterliche Tapferfeit, durch Ginn für burgerliche Ordnung und durch ftrenge parteilofe Gerechtigfeit; und diefe Engenden hat er auch als Raifer bewährt. "Das Ardennerland, noch in fpatern Sahrhunderten der undurchdringliche Schlupfwinkel von Räubern und Diebsgefindel, war während seiner Berrichaft so ficher, daß die Sanmthiere der Raufleute, mit fostbaren Gutern beladen, ohne Begleitung ungefährdet durch die Saiden und Cinoden zogen, fo fehr waren die ftrengen Gerichte des unerbittlichen Berrn gefürchtet." Und diefen fraftigen Rechtsfinn bewieß er auch in feiner neuen Burde. Durchdrungen von idealen Borftellungen über die Raifermacht, suchte er derfelben überall ehrfurchtsvolle Anerkennung zu verschaffen, und war daher den Widerstrebenden und Unfolgsamen ein eben fo ftrenger Gebieter, wie er den Gehorsamen und Unterwürfigen sich freigebig und milde erwies. Rachdem er erufte Magregeln gur Erhaltung des Landfriedens getroffen und die Büchtigung des geachteten Cberhard von Burtemberg, Des trogigen Beindes der ichmäbischen Städte, den ergrimmten Nachbarn deffelben, infonderheit feinem Reichsvogt Rourad von Beinsberg übertragen hatte, benutte er den Thronftreit in Bohmen, um durch eine Bermählung feines Sohnes Johann mit der Schwester des finderlos verftorbenen Königs Ben. cestans diefes Reich mit Ginwilligung und auf den Bunfch der bohmifden Stände an fein Sans zu bringen. Raum hatte er diefe Angelegenheit, Die den Grund gu der großen Macht des lugemburgifchen Saufes legte, mit Bulfe mehrerer befreundeten Fürsten zu einem glücklichen Biele geführt, als er feinen Blid nach dem lange vergeffenen zwieträchtigen Stalien

wendete und, von romantischem Geifte befeelt, einen Romergug unternahm, 1310. um den entschwundenen Glang des Raiserthums in dem schonen Apenninenlande wieder herzustellen. Mit Frohloden begrüßten die gedrückten Chibellin en die Unkunft des hochherzigen Fürften, die Erinnerungen aus verklungenen Zeiten in ihnen wedte, und ber größte Dichter, Dante von Floreng, ber Sanger der gottlichen Comodie, feierte feine Erscheinung burch Lieder, Die bald in Aller Mund waren, und fuchte durch fenrige Manifeste Die Gemnither für eine gesetliche Monarchie ju gewinnen. "Als du, Nachfolger Cafar's und Anguftus' (fo fchrieb Dante an den Raifer), den Ruden der Apenninen herabsticaft, stockten auf einmal die langen Senfger und vertrochneten die Bluthen der Thränen und es glangte für Italien die neue Soffnung des beffern Jahrhunderts auf, wie wenn die vielgeliebte Sonne fich erhebt." Borfichtig vermied aufangs Beinrich, bei der leidenschaftlichen Parteiwuth, die allenthalben herrichte, entschieden auf Gine Seite zu treten; er übernahm die Rolle des Friedensftifters, um defto eher dem faiferlichen Unfeben Unerkennung gu verschaffen und die gesunkene Achtung vor jeder Obrigkeit, geistlichen wie weltlichen, wieder herzuftellen und zu ftarten. Er empfing in Mailand die lombardifche Rrone, trieb von den Städten Oberitaliens mit Strenge die fculdigen Abgaben ein, guchtigte mit Barte die republikanische Burgerschaft von Cremona und Brescia und begab fich, nachdem er fich der Lombardei durch Einsehung faiferlicher Bogte versichert, "um die Nichtwollenden zu zwingen gerecht zu fein," über Genna nach dem ghibellinischen Bifa, wo er eine höchst chrenvolle Aufnahme fand. Aber jest standen die nber die Fortschritte des Raifers und den wachsenden Muth der Gegenpartei beforgten Guelfen mit Macht wider ihn auf, und "entfleideten den Raiferritter des ehrfurchtgebietenden Scheins." An ihre Spige trat König Robert von Reapel und das reiche, stolze Floreng, das furz zuvor die Partei der Beißen aus ihren Manern getrieben und die ghibellinische Stadt Piftoja nach entseplichen Rriegsleiden zu Fall gebracht; auch viele lombardifche Städte ichloffen fich, ungufrieden über den richterlichen Ernft, mit dem Beinrich die "Idee der Obrigfeit" wieder festzustellen ftrebte, und ergrimmt über die Erpressungen, zu denen er fich genothigt fah, den Guelfen an. Gelbft der Papft (damals in Avignon \$. 353) erklärte fich gegen ihn, fo daß seine Kröming in Rom bon dem papitlichen Legaten nur durch einen fortgesetten Rampf erzielt werden founte. Dies gab die Lofung zur Erneuerung des Rriege zwischen Guelfen und Shibellinen. Beinrich kampfte unverzagt "mit den Baffen Inftinian's" und mit dem Schwerte Rarl's des Großen gegen die Ungehorsamen. Im Bunde mit dem Ronig von Sieilien und unterftut von den Pifanern und mehreren ghibellinischen Städten und Edlen traf er energische Anftalten gur Unterwerfung der guelfischen Städte Tosfana's und zur Demuthigung von Floreng, als er ploglich an Buonconvento unweit des Arno in der Bluthe ber

Sahre ftarb. Da er unmittelbar gubor aus den Sanden des Benediktiners

Bernardino das heilige Abendmahl empfangen hatte, so entstand der Verdacht, der Mönch habe ihm eine vergistete Hostie gereicht und ihm in der Speise des himmlischen Lebens den Tod gegeben. Der Inbel der Guelsen über den Hingang des Feindes bestärkte den (ungegründeten) Glauben an eine Vergistung. Die tranernden Pisaner beerdigten den durch ein dunkles Geschick in ein frühes Grab gesenkten Kaiser auf dem Friedhose (Campo santo) ihrer Stadt. "Seit Friedrich Varbarossa hat Deutschland keinen Kaiser gehabt, der größer, ernster, erhabener von seiner kaiserlichen Pslicht gedacht hätte. Er glaubte an die Hoeheit seines Beruss; mit der Weihe tiesster Frönumigkeit hat er diesem Amte gelebt." Er nährte sich nicht "von Erde und Metall", sondern, wie Dante von ihm rühnt, "von Weisheit, Ingend, Liebe." "Kein böser Tadel, auch seiner Feinde, hat sein Gedächtniß besleckt," versichert ein anderer Zeitgenosse. Heiner Feinde, hat sein Gedächtniß besleckt, "versichert ein anderer Zeitgenosse. Seinrich's Tod und der darauf solgende Wahlkampf um die erledigte Krone löste in Italien alle Vande zwischen den einzelnen Staaten und Städten und Raub und Krieg wüthete an allen Ecken und Enden.

"Der Blid auf die Staatsgeschichte von Italien mare troftlos, wenn man nicht an der allgemeinen Entwickelung diefes Landes lernen konnte, wie unerschöpflich die menschliche Natur an Sulfsquellen ift, mit denen fie den Berluft des Ginen Gluds mit dem Befit eines andern erfett." Denn trot diefer anarchifden Freiheit, ja zum Theil durch dieselbe blubten in Italien zu dieser Beit Sandel und Berkehr, Gewerbe und Biffenschaft, Runfte und Poefie in wunderbarer gulle auf. Die Univerfitäten, die außer den altern zu Bologna und Padua nach und nach zu Florenz, Siena, Lucca, Ferrara, Rom u. a. D. gegründet murden, die Atademien und Schulen, die in allen bedeutenden Städten Staliens entstanden, die vielen reichen Familien, die ihren Ruhm in der Begünstigung der Wissenschaften, der Runft und Literatur suchten und in Freigebigkeit gegen Dichter, Runftler und Gelehrte mit einander wetteiferten, trugen namentlich zu dieser Bildung bei. "Die Geldgeschäfte und der Sandel mit den Erzeugniffen des Drients waren im ausschließlichen Besite der Italiener, die deutfchen Städte lernten beides, fo wie den Tuchhandel, die Blas., Spiegel. und Seidefabritation, die fünftliche Berarbeitung des Goldes und Silbers und die Farberei in Mailand, Benedig, Genua und Breseia. Die Florentiner waren die Bankiers der Ronige und Fürsten, der Ritter und Pralaten, fie waren außerdem als Seidenfabri. fanten in gang Europa verbreitet und ftanden befonders mit den Glämingern, von denen fie als Tuchfabrikanten übertroffen murden, in genauer Berbindung."

§. 351. Dante. Petrarca. Boccaccio. Die Ghibellinen erhielten bald nachher drei Fänpter, welche Klugheit mit Kraft verbanden und das gesunkene Ansehen ihrer Partei wieder ins Gleichgewicht stellten: Matteo Viscouti, der mit List und Gewaltthat auf den Sturz des guelfischen Hauses della Torre in Mailand seine Herrschaft gründete, Castruccio Castracani, herr von Lucca, bekannt durch seine von dem großen Sistoriter Machiavelli versaste Lebensbeschreibung, und Can della Scala von Verona. Bei dem letztern fand der aus seiner Vaterstadt Florenz vertriebene Ghibelline Dante Alighieri († 1321) Schut und Aufnahme und arbeitete daselbst an seinem großen, aus drei Theilen, Hölle, Fegescuer und Paradies bestehenden herrlichen (epischen) Gedichte, göttliche Komödie genaunt, worin die ganze Weisseit des Mittelalters, der ganze Schat damals gewonnener Wissenschaft, Astronomie, Naturkunde, Philosophie,

Weber, Wefchichte. I. 8. Mufl.

Theologie, Gefdichte, Politit und Alterthumswiffenschaft niedergelegt ift, daber er mit Recht fagen tonnte, daß Simmel und Erde die Sand an fein Gedicht gelegt habe. Allegorien, Anspielungen auf Ereigniffe und Anfichten der Beit, tieffinnige Ausspruche und Untersuchungen über die herrschende Philosophie und Theologie erschweren das Berftandniß des Werts, weshalb icon febr fruhe Ertlarungen (Commentare) dazu verfaßt wurden. Er mar Schöpfer der poetischen Sprache der Italiener, Die in feinen vollendeten Berfen Bohlflang, Milde und hohe Rraft vereinigt. In inniger Berbindung mit seinem großen Gedichte steht die vita nuova (neues Leben), eine - Sammlung lyrifder Gebichte (Canzonen und Sonette), worin er die Gefchichte feiner Liebe zu der in der göttlichen Romodie gefeierten Beatrice beschreibt. Seine ghibellinijden Anfichten machte Dante hauptfächlich in dem lateinifden Buche: über die Monardie bekannt, worin er die Behauptung durchführt, daß der Raifer nicht unter, fondern neben dem Papfte ftehe, und daß beide von Gott als Lenker und Ordner der Belt, als Guhrer der Menfcheit zur Freiheit bestellt seien. Auch in der göttlichen Romodie find diefe Anfichten allenthalben zu erkennen. Die Biderwärtigkeiten des Lebens machten ihn hart und unfreundlich. — Mit Dante beginnt für Stalien eine neue Beriode der Runft und Literatur, die über 200 Sahre fich fortbildete und im 16. Sahrhundert ihren Sohepunkt erreichte. Satte fich ichon Dante des Birgil als Führers durch die Raume der Solle bedient, fo trug Petrarca († 1374) durch die feurige Bewunderung diefes Dichters und der gangen römischen Literatur besonders zur Wiedererwedung des in den Monchafdulen gang untergegangenen guten Geschmads bei. Geine garten durch Bohlklang der Sprache ausgezeichneten Sonette an Laura werden noch jest von den Stalienern als unerreichbare Mufter einer melodifchen Dichtersprache bewundert, fo gehaltlos fie auch bem Inhalt nach find. Ginen europäischen Ruhm aber verschaffte fich Petrarca burch feine lateiniichen Schriften, poetifche wie profaifche. Unter den lettern find feine Briefe und feine Lebensbeschreibungen römischer Selden zur Erwedung des Patriotismus und eines moralischen Lebens besonders wichtig, aber durch seine rhetorischen Lobreden auf die Fürsten und Großen seiner Beit, besonders feinen Gonner Rart IV., hat er fich den Vorwurf der Schmeichelei zugezogen. Petrarea hatte großen Ginfluß auf den Bildungsgang des Florentiners Boccaccio († 1375) des Schöpfers der neuen italienischen Profa, die er in feinem Decamerone (einer Sammlung von 100, meift provengalischen und spanischen Dichtern entlehnten, jum Theil ichlupfrigen und unfittlichen Ergahlungen und Novellen) meifterhaft handhabte. Auch lateinische Erzählungen aus der alten Mythologie u. A. find von Boccaccio borhanden, deffen großes Berdienft es auch war, die erfte Anregung jum Studium der griechischen Sprache und Literatur gegeben zu haben. Bu gleicher Beit ward die florentinische Geschichte von Johann Billani († 1348) in der Landessprache vortrefflich bearbeitet. Die hohe Einfalt und Mannichfaltigkeit in Sprache und Darftellung erinnert an Berodot. Villani war Guelfe und Demotrat, daher er auch über Dante fein fehr gunftiges Urtheil fallte. Seine bis zum 3. 1345 reichende Geschichte kann als europäische Chronik bezeichnet werden, da er auch die Borgange in "andern Landern" ermahnt (S. 343). Durch diefe Ausdehnung und die annaliftische Form, welche mannichfaltige Abspringungen und Biederholungen nöthig machen, erhielt das Werk einen novellenartigen Charafter. Es war eines ber merkwürdigften und verbreitetften Gefchichtsbucher bes Mittelalters. Billani war ein prattifcher Geschäftsmann, vertraut mit der gangen Bildung jener Tage und in Gefinnung und religiöfer Anschauung, in Aberglauben und Bunderglauben gang ein Rind seiner Beit; gut und mader fuchte er allenthalben bas Bohl feiner Baterftadt zu befördern, war friedfertig und ein Feind aller Unruhe, aber , ein

weiteres Staatsinteresse mißt er mit seinem Blick nicht aus." Matteo Villani († 1378), der das Werk bis zum I. 1363 fortführte, war seinem Bruder an Gesinnung, Rechtschaffenheit und Vaterlandsliebe gleich. Er beklagt den Verfall der alten Sitte und Bürgertugend, das Emporkommen des untern Volkes und die Abnahme der Staatskunst unter den Händen unerfahrener Neulinge.

Dante. Das Dante befonders zur Sohe erhob, war die gludliche Welterziehung, die er wie die alten griechischen und romischen Schriftsteller in bem mannichfaltigften Dienst eines republifanischen Baterlandes genoß, welche Schule ben großartigen Charafter burch harte Prüfungen stählte und länterte. Schon in seiner Jugend machte er im Dienste seiner Baterstadt Flor en 3 zwei rühmliche Gefechte mit. Dabei trieb er jedoch eifrig die Studien und seine Schriften geben das Beugniß von feiner außerordentlichen Bielseitigkeit und der geistigen Ausbildung, die fcon feine Beitgenoffen in Erstaunen fette. Bas aber den wichtigften Cinfluß auf sein großes Gedicht hatte, was die eigentliche Grundlage desselben bildete, den hiftorischen und epischen Stoff gu demfelben lieferte, das mar fein bewegtes politisches Leben und der thatige Antheil, den er an den Schidfalen und der Politit feines Baterlandes nahm. Er wurde bald in die oberfte Behörde des Staats gewählt, und machte fich durch feinen Scharffinn, feine reifen Ansichten, feinen durch tiefe Studien gelänterten, borurtheilsfreien Beift und feine Talente fo bemerklich, daß ohne feinen Rath und Cinfing tein wichtiger Befoluß gefaßt, teine Gefandtichaft, teine Gefetverbefferung unternommen murbe. In diefer vielfachen politischen Thätigfeit gewann er feine Anfichten über die Berhältniffe der Kürften und Bölfer, der Rirche und des Reichs, über die Rechte und Pflichten der berichiedenen Stände, welche ihn unendlich hoch über den engen Gefichtetreis feiner Baterftadt und auf den festen Boden feiner gegründeten Ueberzeugung frei über alle Parteien, Meinungen und Leidenschaf. ten seiner Beit stellten. Diese Ansichten hat er in ein tiefpoetisches Gewand in seinem berühmten Gedicht, die göttliche Romodie, gehüllt. Sustematischer hat er fie aber in einem Berte feines reiferen Alters, dem Traftat bon der Monarchie, dargeftellt, der daber in genauem Busammenhang mit ber göttlichen Romödie steht und gugleich mit seinen Briefen die Sanptbafis zum Berftandniß des ichwierigen Gedichts bildet. In dem Chaos von großen und fleinen Leidenschaften, Bürgerfriegen im Innern, Angriffen und Berheerungen von Außen, Bewaltsamkeit und Grausamkeit der Thrannen, Uebergriffen der Rirche fab Dante tein anderes Mittel, feine Nation wieder frei, einig und ftart unter trefflichen Gefeben gu machen, als daß er fie unter den Schut eines allgemeinen Raifers ftellte, der erhaben über alle Könige, Berzöge und Fürsten, also frei von allen Begierden, Leidenschaften und Parteilichfeiten, Gerechtigfeit übte und den Frieden, die Grundlage der Bolfventwidelung ficherte, und unter dem Schut der Rirche, welche aller Arrogang fich entaugerte, aller Ginmifchung in weltliche Angelegenheiten beranbt, fich befto wirtjamer um das geiftige Bohl der Bolter bemuhte. Die Grundidee verfette der Dichter nach dem Geschmadt feiner Beit in die bochfte Sphare der Mystif und machte fie in seiner vifionaren Reise durch Bolle, Fegfeuer und gimmel mittelft einer Menge erhabener Bilber aufchaulich. Bwei gang gleichgestellte, nur Gott verantwortliche Führer und Ordner follten der Welt voranlenchten, der Raifer, der durch weise Einrichtungen, von den Lehren der Philosophen unterftügt, das weltliche Blud auf ber Erde verbreitete, und ber Papft, ber nach ben Lehren ber Offenbarung die Welt gum rechten Glauben und zur Tugend führte und fie fo der himmlischen Glückseiteit würdig machte. Daher wählte fich Dante auch zwei Suhrer auf feiner mufteriofen Reife, den Birgil, als Sanger des römischen Raiserthums, der das beilige römische Reich und den ersten Raiser Augustus in seinem Epos verherrlicht hat, und die Beatrice, unter welchem Ramen Dante das Andenken an seine Jugendgeliebte feiert und die hier das Symbol der göttlichen Liebe und Offenbarung ift. Birgil ift daber nur in allem Dem gu Saufe, was fich auf die weltliche Regierung, auf das Raiferthum bezieht, zeigt feinem Schüler Dante auf ihrem Bang durch die Solle die traurigen Folgen der Ungesetlichkeit, des Auflehnens gegen die gottliche Ordnung, der Thrannei, Empörung, Ranbfucht, turz aller Sünden, die die friedliche Entwidelung Des Menschengeschlechts gu feinem Biel ftoren. Im Burgatorium find in verschiedenen Ordnungen die Bugungs- und Gnadenmittel dargestellt, welche Gott durch die Rirche benjenigen, die nur zeitweise von Leidenschaften bethört waren, gur Rudfehr in die Bahn bes rechten Lebens gewährt hat. Nachdem Dante im irdifden Paradies auf der Spipe des Fegfeuerbergs feiner neuen Führerin übergeben worden, dort in einer Bifion die symbolische Geschichte der Rirde und ihre Entartung bis zu feiner Beit gefeben und von Beatrice die troftliche Berfiche rung erhalten hat, daß bald der Welt ein Erretter und Ordner ericheinen werde, fchwingt er fich mit feiner Freundin durch die bloge Kraft der begeisterten Gehnfucht auf gen himmel, durchwandelt das himmlische Paradies von Planet gu Planet, durch die Figfterne und die Simmelefphären, und fieht da die Berberrlichung aller der Ceelen, die in ihrem irdifchen Leben an dem großen Erziehungswert der Menfchheit zu ihrem zwiefachen Bwed ber weltlichen und geistigen Glüdfeligfeit mitgewirkt haben: Die weisen Gesetzeber und großen Raifer wie Die heiligen Rirchenväter und Theologen, die Marthrer und die Rampfer für den Glauben wie alle großen Manner im Staatsleben. Bulest fieht er in dem oberften himmel die gange Schaar der Celigen um die Dreieinigfeit gereiht, und zeigt in begeisterten Schilberungen das Ideal von geistiger und weltlicher Ordnung, das er fo gern auf Erden verwirklicht gefeben hatte, an das er fein Leben lang die beste Kraft feines Ropfe und Bergens gefett hat. - Die gott= liche Romodie wurde bald nach ihrem Entstehen fehr verbreitet und fand überall gerechte Un= erkennung und Bewunderung. Gine ungählige Reihe von Ausgaben, Commentaren und lleberfetungen folgten fich bis auf den heutigen Tag und die größten Philosophen und Theologen bemühten fid um die Erklarung des an manden Stellen febr fcwer verftandlichen Be-Dichts. Mit Recht ift Der Italiener ftolg auf ein Runftwert, Das feiner Sprache und feinem Benius im Anslande den größten Ruhm fichert.

### b) Ludwig der Bayer.

S. 352. Beinrich's VII. Tod führte in Deutschland wieder einen Thronstreit berbei, indem von den fieben Rurfürsten, die jest gewöhnlich die Bahl vornahmen (Pfalz, Mainz, Trier, Roln, Bohmen, Sachfen, Brandenburg), die Ginen, der bohmifd-luremburgifden Partei ergebenen, ber Bayer den friegsfundigen Ludwig von Bayern in Frankfurt, die Andern, im Intereffe der Sabsburger wirkenden, den fauften und biedern Friedrich ben Schonen von Defterreich in Sachsenhausen wählten. Gin achtjähriger Rrieg, den befonders Friedrich's Bruder Leopold mit Leidenschaft betrieb und der vorzugeweise dem südweftlichen Dentschland, wo fich der Abel fur Defterreich, Die Städte für Ludwig erflärten, verderblich murde, mar die Folge diefes 3wieipalte. Trot der überlegenen Macht der öfterreichischen Partei behauptete fich der friegserfahrene Ludwig mit Glüd gegen sie, zumal nachdem Leopold's Streitfrafte durch die ungludliche Schlacht bei Morgarten (§. 349) geichwächt worden. Entscheidendes llebergewicht erhielt Ludwig jedoch erft durch 28. Sept. die Schlacht bei Mühldorf (oder Amfing), wo Friedrich, der, ohne die Sulfe feines Bruders abzuwarten, mit feinen öfterreichischen und ungarischen Truppen in den Kampf gegangen war, durch die Rriegskunft des Mürnberger Geldhauptmanns Senfried Schweppermann befiegt und gefangen ward. Dennoch bengte Leopold feinen Sinn nicht gum Frieden. Unterftutt von bem

Konig von Frankreich, von verschiedenen Reichsfürsten und vor Allem von dem in frangoffichem Intereffe handelnden Papfte (§. 355), der da behauptete, "daß dem römischen Stuhle Prüfung, Bulaffung und Genehmigung, auch Berwerfung sowohl der Bahl wie der Gewählten zustehe," suchte er eine neue Raiferwahl zu bewerkstelligen und fette mittlerweile den Rampf mit Erfolg fort. Doch gab Ludwig feinem gefangenen Gegner, der in der Ginfamteit auf Schloß Trausnit fein Gemuth dem Simmlifchen zugewendet, die Freiheit unter der Bedingung, daß er der Raiferwürde entjage und feine Partei jum Frieden bewege. Als aber weder der Papft noch Leopold den Bertrag eingingen, kehrte Friedrich, tren seinem Worte, in die Gefangenschaft guruck und rührte durch dies biedere Betragen seinen ritterlichen Gegner jo fehr, daß diefer fortan in der innigsten Freundschaft mit ihm lebte und sogar die Regierung mit ihm getheilt haben würde, wenn die Rurfürsten nicht widersprochen hätten. Der bald nachher erfolgte Tod des leidenschaftlichen Leopold befestigte Ludwig's Macht in Deutschland; dagegen beharrte der Papft auf seinem ftarren Sinn und ftrafte ihn mit Bann und Interdift. Dies hat folgenden Busammenhang.

Die Wittelsbacher in Bagern und in der Pfalg. Der dritte Bittelsbacher Otto der Erlanchte (1231-1253) von Bapern brachte auch die Pfalz an fein Saus. Bei feinem Tod erbte fein ältester Sohn Ludwig (mit dem Beinamen der Strenge, weil er auf einen blogen Berdacht bin feine unschuldige Gemablin ermordet und ihre Rammerfrau vom Schloffeufter zu Beidelberg herabgefturgt, S. 345) die Bfalg nebit Oberbapern mit den Städten Umberg, Regensburg und Munden; fein zweiter Cohn Beinrich Niederbabern mit Stranbingen, Landshut u. a. D. Jener hinterließ zwei Gohne. Rudolf, der die Aurpfalz erbte, und Qudwig, dem Oberbagern gufiel; bald erlangte der lettere auch die Vormundichaft über feine minderjährigen Bettern von Riederbabern und verband somit die Berwaltung beider Bergogthumer. Gein Mitbewerber um die Bornundfcaft, wie nachher um die Raiferwurde, Friedrich der Schone von Defterreich, murde von Ludwig bei Bameledorf (1313) geschlagen. Bei dem baldigen Erlöschen der nieder= bagerijchen Linie vereinigte Ludwig feinen Antheil von Dberbagern mit Niederbagern gu einem Bergogthum Banern, dagegen gab er ben Gohnen feines Bruders Rudolf den Theil heraus, der bon dem an den Namen Oberpfalg führte. Dies geschah 1329 durch den Sausvertrag von Pavia, der als bleibendes Grundgeset für bie pfälgische und banerische Linie des Bittelsbacher Saufes angesehen ward. Pfalgraf Ruprecht II. führte im 3. 1395 durch die fogenannte Aupertinische Constitution das Erftgeburterecht ein und verbot alle Beraußerungen des pfälzischen Landes. - Die Gobne Ludwig's des Babern erlangten Brandenburg, Iprol und Solland. Doch famen die beiden erftern bald wieder in fremde Sande.

\$. 353. Sinken der papftlichen Macht. Der herrschjächtige Bonifacins VIII., in dem das Papstthum seinen höchsten Glanz erreichte,
führte zugleich dessen Berfall herbei. Im Hochgesühle seiner Macht warf er sich
in dem Kriege Philipp's (IV.) des Schönen von Frankreich wider Souard I.
von England und dessen Berbündete in gebieterischer Beise zum Schiedsrichter
auf und verbot, als Philipp seine Simmischung verwarf und dem Klerns Albgaben ausseze, die Besteuerung der französischen Geistlichkeit. Da nutersagte

1325.

Philipp jede Ausfuhr von Gilber und Gold aus feinem Reich und hinderte fo den Bezug der papftlichen Ginfunfte. Der dadurch herbeigeführte Streit, in dem Bonifacins erklärte, daß der frangofifche Ronig auch in weltlichen Dingen bem Paufte unterworfen sei und sein Reich von ihm zu Lehn trage, und gur Abstellung der in Frankreich berrichenden Ungerechtigkeiten und Gewaltthätiakeiten eine Angahl Bralaten und Edle nach Rom beschied, Philipp bagegen durch feine (mit Albgeordneten der Städte erweiterten) Reich &ftande (états genéraux) die Unabhängigkeit der Ronigsmacht feierlich aussprechen und ge. gen das Oberhaupt der Rirche die ftartften Beschuldigungen fclendern ließ, endigte mit dem Baunfluche und dem Interdift, worauf der frangofische Rangler Rogaret unter dem Vorwand einer zu erwirkenden Bermittelung fich nach Italien begab, Truppen warb und in Berbindung mit ber ghibellinifchen, von Bonifacius verfolgten Familie Colonna den Papft in feinem Geburteort Anagni überfiel und in feinem Balafte gefangen hielt. 3mar murde Bonifacius durch das herbeiströmende Landvolt befreit und eilte rachedürftend nach Rom, aber der Eindruck, den die Schmach auf den stolzen, leidenschaftliden Mann machte, war fo gewaltig, daß er in ein hitiges Fieber verfiel und in einem Buftand von Raferei ftarb. Nun wußte es die frangofifche Partei durch Lift und Gewandtheit dahin zu bringen, daß nicht nur der Baunfluch und alle gegen Philipp erlaffene Decrete aufgehoben wurden, fondern fogar der neue Papft Clemens V. (bisher Bifchof von Bordeaux) feinen Git gu Avignon im füdlichen Frankreich nahm und badurch bas Bapftthum unter den Ginfluß des frangofifden Sofs ftellte. Begen 70 Jahre dauerte diese verhängnisvolle als zweite babulonische Gefangenschaft beflagte Entfernung der römischen Curie von der ewigen Sauptstadt. In bem ehrgeizigen Streben, mit der geiftlichen Bewalt auch die weltliche Berrichaft über Fürsten und Bolfer zu vereinigen, hatten die Papfte das Raiserthum gebrochen, aber durch ben verhangnifvollen Gieg über bas edle Sans ber Bohenstaufen fich selbst geschwächt und in Ohnmacht gestürzt. Darum ereilte fie jett die Strafe. "Wie eine schillernde Seifenblase fiel die Weltherrschaft bes römischen Stuhls ohnmächtig zu Boden."

S. 354. Auf heb ung des Templerordens. Elemens V. mußte der Habgier und Herrschssucht des französischen Königs als Werkzeug dienen wider ben reichen, in stolzer Unabhängigkeit und schwelgerischer Pracht lebenden Orden der Tempelherren. Dunkle Gerüchte über gotteslästerliche Gebränche und geheime Verbrechen, über Laster, Unglauben und Wollust gaben Philipp dem Schönen den Vorwand, alle Glieder des Ordens plöglich verhaften zu lassen und ihre Güter mit Veschlag zu belegen. Durch ein sechsjähriges ungerechtes und hartes Instizversahren unter der Leitung Wilhelm's von Nogaret und durch surchtdare Folterqualen wurden alsdann die gesangenen Templer zu Geständnissen gebracht, die ihre Schuld zu beweisen und die Ausschlagung des Ordens zu rechtsertigen schienen; und obschon 54 derselben ihre durch die Folsordens zu rechtsertigen schienen; und obschon 54 derselben ihre durch die Folsordens

1302.

Det. 1303,

ter erpreften Ansfagen als unwahr widerriefen, die Anklagen unter den feierlichften Bethenerungen gurudwiesen und beshalb als Rudfällige eines lang. famen Todes in den Flammen ftarben, fo hob doch Clemens den Orden auf. Umfonft protestirte der Großmeifter Jacob von Molan, den der Papft vorher von Chpern nach Frankreich gelockt, gegen ein folches Berfahren und erbot fich zur Biderlegung aller Beschuldigungen; auch er ftarb auf bem Scheiterhaufen, nachdem er den Papft und den Rouig vor einen höhern Richterftuhl geladen. Das Bolt verehrte ihn als Marthrer und fah in dem bald darauf erfolgten Tod der beiden Dberhanpter ein Gottesgericht. "Bon der Grabfammer der Templer hat man die Sage, daß alle Jahr in der Nacht der Aufhebung eine gewappnete Geftalt, das rothe Rreng auf dem weißen Mantel, daselbit ericheine mit der Frage: wer das heilige Grab befreien wolle; "Riemand, Niemand" ift die Untwort, die ihr aus dem Gewölbe entgegenschallt, "denn der Tempel ift zerftort." Bon den frangöfischen Gutern und Schaten der Tempelherren gog der habfüchtige Ronig das Meifte ein, das in andern Ländern Gelegene fiel theils an die Johanniter theils an die Landesfürften. Go murde das Bermogen, deffen Ertrag gur Wiedereroberung von Berufalem

dienen follte, in den Angen des Königreichs verwandelt.

S. 355. Ludwig der Bager im Rampf mit dem Papfte. Die sich Clemens von Philipp IV. wider die Templer gebranchen ließ, fo 30hann XXII., früher ein frangösischer Monch, von deffen Nachfolgern gegen Ludwig ben Baper und das bentiche Reich, aus deffen Schwächung die Fran-Bofen Bortheil gogen. Als Ludwig die ghibellinische Partei ber Bisconti in Mailand wider ein guelfisches Soldnerheer unterftutte, womit der Papft in Berbindung mit König Robert von Reapel die Lombardei gu unterwerfen gedachte, ichloß fich Johann XXII. an die öfterreichische Partei an, fprach den Bann über Ludwig aus und belegte alle Lander, die ihm treu blieben, mit dem Suterdifte. Bugleich ernenerte er den alten Rechtsgrundfat, daß bie Raiserfrone ein Lehn der Rirche sei und folglich mahrend eines 3mifdenreichs die faiferliche Gewalt an den Papft gurudfalle. Da fette ber Raifer feinen bisherigen Gegner Friedrich jum Reichsverwefer ein und begab fich nach Stalien, wo er, unterftutt von den dem Papfte feindlich gefinnten Minoriten (§. 321) und ber ghibellinischen Partei, aufange glangende Fortschritte machte, durch ein feierliches Gerichtsverfahren den abwesenden Papft wegen fegerischer Lehrmeinungen abfette, einen Minoritenmond an feine Stelle erhob und fich in Mailand und Rom fronen ließ. Als er aber, um feine habgierigen Goldnerschaaren zu befriedigen, die Staliener durch bruckende Gelbforderungen fich entfremdete und Friedrich's Tod ihn nach Dentschland rief, gewann Die papftliche Partei wieder die Oberhand. Der Gegenpapft verzichtete auf feine Burde und nahm in Avignon das Gnadenbrod an und die Sanpter der Ghibellinen juchten sich mit Johann auszuföhnen. Umfouft warf sich jest ber unruhige, abentenerliebende Cohn Seinrich's VII., Konig Johann von Bohmen, gum

1310. 1312.

1314.

1334,

1338

1346.

Friedensftifter auf; der Jubel, mit dem er aufangs in Italien begrüßt wurde, verlor fich bald, als man feine felbftfüchtigen Absichten erkannte; Fürften und Städte vereinigten fich gu feiner Bertreibung; nicht erfolgreicher waren feine Bemühungen bei dem Papfte; Johann XXII. weigerte fich, den Banufluch zu lofen, ehe Ludwig der Raiferfrone entfagt hatte. Go dauerte der Rampf fort. Alls aber der neue Papit Benedift XII. von dem frangofischen Ronia gezwungen wurde, gegen feinen Willen Bann und Interdift zu wiederholen, und die von dem Raifer demuthig bargebotene Sand der Berföhnung guruckzuweisen, jo erließen die versammelten Rurfürsten, nachdem fie fich von Ludwig's Rechtglänbigkeit und Friedensversuchen übergengt, auf dem Rurverein gu Renfe die Erflärung: daß fortan jede von den Rurfürften vollzogene Raiferwahl auch ohne papftliche Beftätigung Gültigfeit hatte und ftartten auf dem denkwürdigen Reichstag gu Frankfurt die faiserliche Gewalt durch fraftige Gesethe wider die Unbotmäßigkeit der Großen, wider das wilde Tehdewesen und wider Bruch des Landfriedens. Die Geiftliden, die dem Interditte Folge leifteten, wurden als Rubeftorer behandelt und abgesett. Bugleich ftartte fich ber Raifer burch ein Bundniß mit England gegen Frankreich und den papftlichen Stuhl.

Die heftigen Streitschriften, womit Papst und Raiser einander bekänupften, minderten beider Ansehen. Besonders aber schwand der Glanz der päpstlichen Tiara durch die Habgier und Senusslucht, die sich die französischen Kirchenhäupter zu Schulden kommen ließen und zu deren Befriedigung Johann XXII. den schwählichsten Pfründenhandel trieb, neue Sporteln erfand und unerhörte Erpressungen übte, so daß er bei seinem Tod 17 Millionen Golögulden seinen Berwandten und 7 Millionen an Silbergeschirr und Edelsteinen in der Schaskammer hinterließ. "Sanz darauf gestellt zu herrschen, ward Alles, was daß hierarchische Spstem berührte, wie jenem Midaß, der im Gold verhungerte und verdurstete, zu eitel Macht, und weltlicher Hegung, jede heiligste Begeisterung ward von diesem Spstem entweder zermalmt oder ging in seiner Fürsorge in Entartung und Fäulniß über, ward geistiger Tod."

§. 356. Ludwig's Ausgang. Diese Eintracht zwischen den dentschen Fürsten und dem Kaiser zur Schwächung der päpstlichen Gewalt schwand bald, als Ludwig, von Ländergier und Habsucht getrieben, geistliches und weltliches Recht unter seinen Vortheil bengte, aus eigener Machtvollkommenheit die Che der Gräsin Margaretha Maultasch (mit einem böhmischen Prinzen) treunte, um durch deren Vermählung mit seinem Sohne Ludwig ihr Erbland Tyrol an sein Haus zu bringen, und zugleich durch eigenmächtige Einziehung mehrerer sür erledigte Reichslehen erklärter Staaten (Branden burg, Holland, Seeland u. a.) und durch mannichsache Rechtsverlehungen seinen gewaltthätigen Sinn beurkundete. Darum gelang es dem neuen Papst Cleum en SVI., der auf der seindseligen Bahn gegen den Kaiser fortschritt, einen Theil der Kursürsten zu gewinnen und (zu Reuse) die Wahl eines Segenkaisers aus dem luxemburgischen Voller die Mehrzahl

des deutschen Bolts, befonders die Reichsstädte, hielt zu Ludwig, daher der neue durch papftlichen und frangösischen Ginfluß gewählte Raifer Rarl IV. (Sohn des erblindeten, in der Schlacht von Crech [§. 377] gefallenen Ronige Johann von Böhmen) erft allgemeine Anerkennung fand, als nach vielen Kämpfen der ruftige Ludwig auf einer Barenjagd bei Munchen geftorben und auch fein von der baberischen Partei erwählter Nachfolger, der tapfere, ritterliche Gunther von Schwarzburg bald nach feiner Krönning (wie man glanbte durch Gift) gn Frankfurt in ein frühes Grab gefunten war. Während Diefer Rampfe herrichte in Deutschland Gefeplosigkeit und ein wildes Ranbund Wehdewesen in Stadt und Land, fo daß Jedermann zur Gelbsthülfe fchreiten nufte. Bugleich wurde das Reich von Erdbeben, Benfchreckenzugen, Bungerenoth und einer furchtbaren Seuche, der fchwarze Tod genannt, fchwer heimgesucht. Aber neben der badurch erzengten Robbeit, Berwilderung und Rriegswuth findet man im Ginzelnen Charafter, Rraft und Energie, und in Gemeinden und Rörperschaften ein ftartes Gefühl für Recht und Freiheit und die Bereitwilligkeit, für deren Behanptung Gut und Blut zu opfern. Endlich erlosch die Seuche, die Empornugen in Nürnberg und andern Städten legten fich und "die Welt hub wieder au, frohlich zu fein, und die Meuschen machten ihnen neue Rleider und sangen neue Beisen."

Margaretha Maultafd, die ihren baberischen Gemahl überlebte, vermachte bei ihrem Tode (1369) Throl dem öfterreichischen Saufe. Andolf IV., der Cohn des wadern Bergoge Albrecht II., wurde von den throler Ständen als Landesfürft anerkannt. Kurz vorher war auch das früher mit Throl verbundene Kärnthen an die Habsburger getommen. — In Brandenburg erzeugte das Erlojchen des Ascanischen Sausce im Branten-Sahr 1319 (S. 316 b.) einen Bustand von Verwirrung, indem eine Menge Bewerber sich das Land anzueignen suchten. Ludwig der Baper verlieh es als beimgefallenes Reichstehn seinem Sohne gleichen Namens, bon dem es der Reihe nach an feine zwei jüngern Bruder (Andwig den Römer und Otto) fam. "Aber weder war das ichon Berlorne wieder einzubringen, noch gewannen die Marten dabei, daß fie ein Auhangfel der faiferlichen Sausmacht geworden. In maglofer Beife wurden landesherrliche Guter, Rechte, Ginnahmen verschlendert, um Anhang oder Geld zu gewinnen; heftiger als in andern Reichslanden wirkte in den Marfen der leidenschaftliche Rampf des Papstes gegen den Kaifer." Da erhob sich ein Betrüger (ein ehemaliger Soffnecht, dann Müller bei Berbit), der fich fur den frühern Martgrafen Baldemar ausgab und nicht blos im Lande felbst viele Anhänger fand, sondern fogar von Raifer Rart IV., ans haß gegen das baberifche Fürstenhaus, unterftüht ward. Erft als das lettere Rarl IV. anerkannte, wurde der falfche Baldemar feinem Schickfal überlaffen, aber von dem anhaltischen Sof zu Deffan bis an feinen Tod ehrenvoll erhalten. Für die Bahern fampfend, drang damals der Danenkonig bis an die Manern Berlins. Finnfzig unglüdselige Sahre blieb das Land beim bagerifden Saufe, dann tam es im 3. 1374 in Folge verschiedener Bertrage an das luremburgifch = bohmifde Saus, bis es Raifer Siegmund an Friedrich von Bollern abtrat. Die guten Beiten, die das Land unter dem guten Kaifer Rarl IV. erlebte, welcher ans allen Rraften bemuft war, Ordnung, Frieden und einen geficherten Rechtszuftand ju fchaffen, die Städte zu beben und dem Ranbadel zu wehren, gingen unter feinen Göhnen bald wieder gu Ende. Landestheilungen und häufiger Regentenwechfel brachten großes Unheil über die Marten. Es folgte Berpfandung auf Berpfandung, formlide Unarchie rif ein; "von Tag gn Tag, " fagt eine alte Urfunde, "wachsen und mehren fich die

Der

Tob.

Rehden und Raubguge, die Dörfer liegen niedergebrannt, die Felder vermuftet, nacht und hülflos verlaffen die Menichen ihre Bohnungen; auf beimlichen Begen muffen die Geiftlichen ihrem Beruf nachgeben." Als ein "halbverlorenes" Land ward es endlich den Sobengol= Holland. lern überwiesen. — Die Graffchaft Holland, Sceland, Utrecht, Friesland fiel, nachdem Wilhelm IV. von Solland von den Friesen geschlagen und gefobtet worden war, an feine Schwester Margaretha, Gemahlin Ludwig's von Babern, und wurde von biefem feinem britten Sohne verliehen. - Unerhört war die Berheerung, welche der alle Länder Europa's durchziehende "fdmarge Tod" anrichtete. Manche Orte ftarben gang aus; volfreiche Stadte fdmarze wurden auf die Salfte oder zwei Drittel ihrer Bevolkerung gebracht. "Un den Rranten fuhren boje Gefdwure auf, fie ftarben ichon nach 3 Tagen. Dieffeit und jenfeit des Meeres in allen driftlichen und heidnischen Ländern wüthete die Senche. Raum der dritte Theil der Menichen blieb am Leben; in Deutschland mar das Sterben nicht am ftartiten, doch wurden gu Strafburg über 16,000 Menfchen begraben. Im Bangen ftarben mehr Arme als Reiche, vorzüglich in den Städten, welche noch fehr eng und unreinlich gebaut waren." Das Volt warf die Schuld auf die Ducherjuden. Es ift ermiefen, daß gennefifche Rauflente das Uebel ans der Levante mitgebracht, und in fofern mögen denn auch die Juden gur Berbreitung mitgewirkt haben. Aber das Bolk fprach, fie hatten die Brunnen vergiftet. An einigen Orten wurden fie auf ber Folter jum Geftandniffe gebracht. Schon früher geschahen aus ahnlichen Beranlaffungen Judenverfolgungen. Diesmal erhob fich wie auf Berabredung das Bolt faft au gleicher Zeit in den meisten Städten, trieb die Juden aufammen und verbrannte fie in ihren Säufern. Wer wollte wehren, wo fein oberfter Richter anerkannt war und die Stände gegen einander felbst alle Arten von Bedrückungen verübten?

S. 357. Beiftliche Bruderschaften und Muftiter. Der Aufenthalt der Papste zu Avignon und das darauf folgende Schisma (8. 362) brachte die Rirche um ihr Ansehen. Dies erhellt nicht nur aus dem fiegreichen Rampfe, den weltliche Regenten, wie Philipp der Schöne, Ludwig der Bager, Eduard III. und Richard II. von England (S. 376), mit bem firchlichen Oberhaupte führten, fondern auch aus dem Widerstande, der sich von vielen Seiten her in der Rirche selbst bemerkbar machte. Byeliffe und die Lollarden drangen fühn auf eine durchgreifende Berbefferung der Rirche (g. 363, 376). Der italienische Schwärmer Duleino, der den Klerus zur apostolischen Armuth und die Reichen zur Theilung und Gütergemeinschaft bereden wollte, fand in der Lombardei folden Anhang, daß fich in den Gebirgegegenden von Novara und Vercelli 6000 ftreitbare Männer um ihn und feine fcone geiftreiche Gemahlin fammelten und acht Jahre lang ben Rriegsheeren der Bischöfe und Edelleute widerstanden, bis fie endlich durch einen Areuzzug erdrückt wurden (1300). Die Minoriten (S. 321), in deren Brüderschaft viele Laien als Tertiarier traten, ließen sich durch keine Bannflüche von ihrem leidenschaftlichen Streite wider den Papft abichreden; "durch Talente und Gelehrsamkeit ausgezeich. net, durch ihren Heiligenschein ehrwürdig, durch ihre Armuth kräftig und kähn wie die Apostel" bildeten fie eine große Macht gegen das dem "Schlamm der Welt" verfallene Papfithum, das meistens unreinen Sänden anvertraut war. Die Geißlerbrüder (Flagellanten) und Mystiker stellten der sittlichen Schlaffheit des Klerus ascetische Strenge entgegen und beharrten bei ihrem Thun auch dann noch, als die herrschende Kirche daffelbe bereits für häretisch erklärt hatte. — Schon im 13. Jahrhundert nämlich, als unter den Rämpfen der Guelfen und Ghibellinen die Lafter und Berbrechen fich häuften, wurden die Städte Italiens durch Bnae von Bugenden erschreckt, die unter Bußgefängen einherzogen und sich den entblößten Nachen bis aufs Blut geißelten, um eine Guhnung mit Gott zu erzielen. Daffelbe fand auch im 14. Jahrhundert in Deutschland und andern Ländern statt, ale der "fchmarze Tod" nach furchtbaren Berheerungen in Afien (1340-1348) feinen Beg durch

Europa machte und als göttliches Strafgericht für die herrschende Lasterhaftigkeit angeschen ward. Es bildeten fich Geifler Bereine, Die Bufe predigend und fich tafteiend von Ort zu Ort zogen und felbst durch Bann und Inquifition fich in ihrem Thun nicht ftoren ließen. Der Glaube an die Birtfamkeit der firchlichen Berfohnungsmittel und an die Nothwendigkeit priefterlicher Absolution war verschwunden; die Laien suchten ohne Vermittelung des Alerus Gnade und Vergebung bei Bott und viele griffen gur Beißel, in deren Bluttaufe fie das ficherfte Seilmittel erblicten. Auch die in den Niederlanden entstandenen Bruder. und Schwesterschaften der Begharden und Beghuinen für Berte der Barmherzigkeit waren eine Folge der allgemeinen Unzufriedenheit über den Buftand der herrschenden Rirche, weshalb auch fie die Berfolgungen der Inquisition zu erdulden hatten. — Aehnliche Beweggrunde führten die frommen, unter dem Namen Mhftiter bekannten Manner zu einem der Rirche und Scholaftit (g. 322) widerstrebenden Wirken. Unwillig über die Sundhaftigkeit der Welt und die Entartung des Priefterftandes flüchteten fie fich in ihr Inneres und ftrebten fich im Gefühle unmittelbar mit der Gottheit gu vereinigen. Sie setten den Laftern der Belt die Ertödtung der Sinnlichfeit und Rafteinng des Fleisches, der Genufsucht und Berweltlichung des Priefterftandes die Nachahmung des armen Lebens Chrifti entgegen und bekämpften die trockene Scholaftit und ihre Spigfindigkeiten und Grubeleien durch ihre Befühlswarme, ihre Befcaulichteit (Contemplation) und Vertiefung in die göttliche Liebe und Weisheit und durch Erforschung der innersten Regungen und Empfindungen der Seele. Abgewendet von der entarteten hierarchischen Kirche suchten sie in gänzlicher Verleugnung des Menschen und der Welt die Seligfeit in dem vollkommenen Untergeben in Gott. Der Mufticismus hat mächtig auf Literatur und Leben eingewirkt; und wenn gleich die Lehre von der Demuth und Selbsterniedrigung die Thatfraft lahmte, das Gemuths. und Gefühlsleben bin und wieder Schwarmerei erzeugte, fo war doch der Ginfluß auf die in Robbeit und Stumpffinn versuntene Menschheit von wohlthätigen Birfungen. Der Musticismus erschütterte die Wertheiligkeit durch Tiefe und Innigkeit des Glaubens, feste an die Stelle des gang äußerlichen Cultus, des Marien. und Beiligendienstes, eine Religion des Bergens und die unmittelbare Verchrung des dreieinigen Gottes und wies auf die durch Legenden und Beiligengeschichten fast gang verdrängte Bibel als Quelle des Glaubens bin. Dadurch veranlagten die Myftifer im 15. und 16. Sahrhundert deutsche Bibelübersehungen, deren Bahl fich bereits auf 15 belief, als die Lutherifche erschien und durch ihre Bortrefflichkeit die übrigen in Bergeffenheit brachte. Go abnlich indeffen das Biel ihrer Beftrebungen mar, fo verschieden waren die Wege dazu. Die Ginen (wie der Dominitaner Meifter Seinr. Edart, † 1329) vertieften fich in philosophische Speculationen und famen auf pantheiftische Grundfage, die von der Rirche als haretisch verdammt wurden; Andere pflegten eine mustisch-allegorische Art von Poefie (wie das Buch der fieben Brade, das Budy der Maide u. a.), worin fie das Streben der Seele nach einer Bermahlung mit Gott finnbildlich darftellten; die Bedeutenoften aber, wie der geift- und gemuthvolle Rangelreduer Joh. Tauler (Dominifanermond) in Strafburg, † 1361), der durch geistige Armuth und Demuth ein Bergenserschnitterer wurde und mit neuen Bungen jur geiftlichen Armuth als der rechten Gottgleichheit reigte", und der von göttlicher Liebesmarme durchglühte Beinrich der Senfe (Sufo, † 1366), der abwechselnd in Konftang, Roln, Illm u. a. Städten lebte und von Jugend auf gein minnereiches Berg" befag, wirften durch Predigten und Erbauung &fchriften und bildeten die Profa aus, die vor ihnen blos in einigen Gefet budern (§ 338) angewendet worden und bald nach ihnen and in einigen Chroniken gebrancht ward. (Clfaffifde und Strafburger Chronit von Twinger bon Ronigshofen,

† 1420.) Tauler's "Nachfolge des armen Lebens Chrifti" und Sufo's "Buchlein von der emigen Beisheit" in Gefprachsform ftanden bei ihren Jungern und Unhangern, die eine eigene Bruderichaft (die Junger der ewigen Beisheit) bildeten. in hohem Ansehen. Benn gleich die Rirche Bann und Berfolgung über die Muftifer und ihre Lehre verhängte, fo dauerten fie doch fort und nahmen von Beit ju Beit einen neuen Aufschwung. Go besonders im 15. Jahrhundert in den Riederlanden durch die von Gerhard Groot gegründete Bruderschaft des gemeinsamen Lebens, die fich durch fittlich-frommen Wandel, wie durch grundliche Bildung aus-Beichnete und durch die blubende Unterrichtsanftalt in Deventer den Reim eines höhern Lebens in die Jugend zu legen bemuht war. Unter den Mitgliedern und Sungern diefer Bruderichaft, beren Sauptziel der Friede bes eigenen Bergens mar, verdienen eine besondere Auszeichnung Thomas von Rempen († 1471) und Johann Beffel aus Gröningen († 1489). Jener, der , durch feine Schriften voll freundlicher, oft spielender Bilder, wie durch feine Rathfchlage aus der romiichen Kirche in die Rirche des Herzens, in den ftillen Umgang mit Gott und Jefu einführte," gilt für den Berfaffer des weitverbreiteten, in alle Sprachen überfetten lateinischen Andachtebuche von der Rachfolge Chrifti, worin gelehrt wird, daß die mahre innere Nachfolge Sefu im Ertödten der Selbstsucht und in unbedingt fich hingebender Gottesliebe bestehe; der lettere, ein eben fo frommer als geiftvoller und mit glanzender humaniftischer Biffenschaft ausgerufteter Mann , tann in Bielem als Borganger Luther's gelten. Er unterichied ftrenge das innere Chriftenthum bon dem außern Kirchenthum und ftellte auf muftifcher Grundlage den driftlichen Glauben "als etwas rein Innerliches" dar, "das zwischen dem Bergen und Gott allein abgemacht werde."

Die große Geißelfahrt wird in der Chronif Satob's von Königshofen folgenderges stalt beschrieben: "Wann sie nun wollten büßen (also nannten sie das Geißeln), das war am Tage zweimal, frühe und spät, so zogen sie zu Felde auß; da läutete man die Gloden und es gingen je zween und zween und sungen ihren Leich also wie vorher gesagt; und wann sie kamen an die Geißelstatt, so zogen sie sich auß nadend und barfuß bis an die Hifte und zogen kittel oder weiße Linnen an und die gingen ihnen von dem Nabel bis auf die Küße und legsten sich nieder in einen weiten Kreiß; und wie jeglicher gesündet hätte, darnach legte er sich. War er ein meineidiger Bösewicht, so legte er sich auf eine Seite und streckte seine drei Finger auf; war er ein Schebrecher, so legte er sich auf den Bauch; so legten sie sich mancherweis nach mancherlei Sünde; dabei erkannte man wohl, was für Sünde jeglicher gethan hatte. Nachdem sie sich so gelegt hatten, so sing ihr Meister an wo er wollte und schrie über einen und rührte ihn mit seiner Geißel und sprach;

Steh auf durch der reinen Marter Chre Ilnd hüte dich vor der Sünden nichre.

So schreit er über sie alle, und über welchen er schreit, der steht auf und schreit dem Meister nach über die vor ihm liegen, bis sie alle aufgestanden und sangen dann und geißelten sich mit Riemen, die hatten vorne Knoten. Und wann sie sich also gegeißelt und gesungen, so las einer unter ihnen einen Brief und sie sprachen, der Engel hätte ihn vom himmel herab gebracht und in dem Brief stand wie daß Gott erzürnt wäre über der Welt Sünde und wollte sie haben untergehen lassen; da wurde er gebeten von seiner Mutter und von seinen Engeln daß er sich sollte erbarmen über die Welt; und viele andre Dinge standen in demselben Briefe geschrieben; und wenn der Brief gelesen war, so zogen sie wieder in die Stadt singend je zween und gingen ihren Fahnen und Kerzen nach.

And wann sie sich geißelten, so war gar groß Inlaufen und das Volf wähnte und glaubte, daß der Brief von dem Himmel herabgekommen wäre und alles was sie sagten das sei wahr. Und wenn die Pfaffen sprachen, wodurch man erkennen sollte, daß die Geißelfahrt

gerecht ware und wer den Brief besiegelt hatte, da antworteten sie und sprachen, wer die Ebangelien besiegelt hatte. Go brachten fie die Leute dazu, daß man den Beiglern mehr glaubte als ben Prieftern, und wo fie in die Stadte famen, da fam gar viel Bolfes in ibre Bruderichaft, die auch Beigler wurden.

#### c) Rarl IV. und Wenzel (1347-1400).

\$. 358. Rarl IV. war ein fluger nur auf feinen Bortheil und auf die Ber- Rarl IV. größerung feiner Sansmacht bedachter Fürft, dem Geld und Gut über Ruhm und Ehre ging. "Er vereinigte das tudifche Wefen der Glaven, die er beherrichte, mit der diplomatischen Gewandtheit der Frangosen, die ihn erzogen, und mit den trenlofen egoiftischen und politischen Runften der Italiener, die ihn ausgebildet hatten." Durch ihn wurde in Stalien auch noch bas Schattenbild faijerlicher Macht vernichtet, indem er fich von Fürsten und Städten die Reicherechte abtaufen ließ und die Raiferfrone als ein Geschent des Papftes unter der Bedingung annahm, daß er nur Einen Tag in Rom verweile. Unbewegt durch die Bormurfe des Dichters Petrarca (§. 351), der ihm das Beifpiel feines Grofvaters Beinrich VII. vor die Geele führte, unerschüttert durch die Berachtung der Lombarden und der Visconti in Mailand eilte er über die Alpen, nachdem er unter dem Bormande einer Jagd Rom heimlich verlaffen hatte. "Bon Ratur falt und gurndhaltend konnte er nicht leicht für etwas begeiftert werden." Bon nun an hörte der Rampf der Guelfen und Chibellinen auf; dafür ftritten jest Rürften und Freiftadte um Erweiterung ihrer Gebiete und ftatt der fruhern Burgerheere wurden nunmehr (wie einft in Griechenland) Miethtruppen gebraucht, deren fühne, friegefundige Anführer (Condottieri) nicht felten bas Schicffal der Staaten in ihrer Sand hatten und ihre Stellung gu eigener Erhebung benutten. Und wie er Italien feinem Schickfal überließ, fo gab er auch bas Recht des Reichs auf Burgund preis; der Erbe Frankreichs empfing das Delfinat zu Lehn. "Es war, als wenn fich "der Aldler" von dem romanischen Suben und Beften für immer abtehren wolle." - Auch in Deutschland waren Rarl's Bemuhungen hauptfächlich auf Befriedigung feiner Sabgier, feines Eigennutes und feiner Landerfucht gerichtet. Er erhöhte den Rang eingelner Fürften; er verfaufte den Reichsftadten Freiheiten und Rechte; er verfolenderte das Reichsgut zu feinem und feiner Freunde Vortheil; er verschaffte fich neue Ginfunfte durch die Erfindung des Briefadels; er brachte Bran. benburg, Schlefien, die Laufit und die Dberpfalz an fein Saus, das somit über alle flavisch-germanischen Länder von der Donan bis an die Rufte ber Ditjee herrschte. - Böhmen gelangte unter ihm zu hoher Macht und Bluthe. Deutsche Aufiedler wurden ine Land gezogen, Dorfer und Stadte gegründet (Rarlabad), Alderban und Gewerbfleiß befordert, Strafen und Bruden angelegt, Saiden und Balder urbar gemacht, und aus den Bergen die verborgenen Schabe gegraben. Runftler und Sandwerker, Baumeifter und Berkleute zogen aus Stalien, Deutschland und Frankreich nach Böhmen und

brachten den Glaven Ginn für Cultur und burgerliche Ginrichtungen bei. In feiner Sauptftadt Brag erhoben fich Rirchen, Palafte und ichone Bohnhaufer und die mit Bewilligung des Papftes und unter Mitwirkung des ihm befreunbeten Dichtere Betrarea daselbst angelegte erfte beutsche Universität gahlte bald 5000 bis 7000 Studirende. Auch der Berbefferung ber Recht . pflege widmete er große Sorgfalt, wenn schon der tropige, unbandige Sinn Des bohmifchen Abels feinen Beftrebungen hemmend entgegen trat. Er faß oft bis Sonnenuntergang ju Gericht bor den Thoren der Schlöffer oder auf bem Markte in den Städten; er ließ durch den berühmten Rechtsgelehrten Bartolus das erfte geschriebene Gesethuch in Böhmen aufertigen; er theilte das Land zur beffern Sandhabung der Sicherheit in Landfriedensfreife und belegte Ranb und Mord mit Todesftrafe und Güterverluft ohne Ansehen der Person. "Das ift mein Wert!" pflegte er mit Stolg gu fagen, wenn er den Fürsten von den Fenftern des Prager Schlosses die darunter liegende Renftadt zeigte. "Das ift das Gute bei dem Wechfel der Raiferhäufer für Deutschland gewesen, daß der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens und alles deffen, mas jur Emporbringung der Lande gehört, nicht an Ginem Orte geblieben, fondern von einer Proving zur andern gewandert ift." - Rarl bem IV. verdanken wir das erfte unter dem Namen der goldenen Bulle befannte Reichsgrund. gefet, das die Bahlrechte der Raifer den fieben Rurfürften verlieh (§. 352), die Linien der Fürstenhäuser bestimmte, auf denen die Aurwurde ruben folle, die kaiferliche Bahl- und Rrönungsordnung festfette und die Rangverhältniffe der Reichsfürsten regulirte. Auch enthielt es mehrere (wenig beachtete) Berordnungen über Landfriedensbruch, über Migbranch des Müngrechts, über eigenmächtige Errichtung neuer Bollstätten u. dergl. m. Die furfürstliche Bürde, welche den erften Rang nach dem Raifer verlieh, trugen die drei Ergbifchofe am Rhein, Maing, Trier, Roln, fodann der Pfalggraf bei Rhein und die Beherrscher von Sachfen, Brandenburg und Bohmen. Da diefes Gefet die Rurfürsten ("die fieben Leuchter der Offenbarung") febr bevorzugte, indem es denfelben fast volle Landeshoheit mit "gefreitem Berichtsftand" gutheilte, ihnen für ihre Länder das faiferliche Regal der Bergwerke, die Münze, die hergebrachten Bolle, den Indensching verlieh und fie allen andern Fürften an Rang vorauftellte, fo fuchten Abel und Reichsftädte fich burch Berbindungen gu ftarten, um das Gleichgewicht zu erhalten. Darüber ging das faiferliche Ansehen vollende unter, und ein Buftand von Berwirrung, Geseblofigkeit und eigenmächtiger Gelbfthülfe trat von Renem ein. "Gin jeglich Reich, fo in ihm felber uneins ift, wird gu Grunde geben," heißt es im Cingang gur "goldenen Bulle." "Denn feine Fürften find worden der Ränber Befellen, barum hat Gott unter fie gemifcht den Beift des Schwindels; er hat die Leuchten ihres Geiftes von ihrer Stelle gethan, daß fie blind find und Bubrer der Blinden. Und mit blinden Gedanken begeben fie viel Miffethat." Damit wird der Buftand des Reichs in jenen Tagen am beften dargeftellt.

1356.

703

§. 359. Der große Städtefrieg (1388). Diese Verwirrung, Zwie- Wenzel 1378—1400. tracht und Gesetzlosigkeit erreichte den höchsten Grad unter Rarl's IV. Cohn und Nachfolger Bengel (Beneeslans), einem Fürften, der von guten Anfan- + 1419. gen ansgehend mit gerechtem Sinne ben Schwachen bor der Gewaltthat der Starten gu ichugen suchte, aber bald ber Macht ber eigenen Leibenschaften und ben schwierigen Berhältniffen ber Beit erlag. Denn, mahrend er durch feine Beftigfeit, feine Richterftrenge und barbarische Strafarten und durch fein wildes Jagdleben fich unter dem bohmischen Abel und Klerus eine Menge Feinde und Biberfacher bereitete, die feine gange Gorge und Thatigfeit im eigenen Erblande in Anspruch nahmen, entbrannten in Gud- und Mittelbeutschland die Bürgerfehden heftiger als je. Erbittert über die Beftimmung des nenen Reichsgrundgesetes, das alle "Berbindungen und Berftrickungen" untersagte und die Ausdehnung des städtischen Pfahlburgerthung über die umwohnenden Grundherren hemmte, und emport über die zunehmende Berichlechterung des geprägten Geldes und die vielfachen Sandelsftorungen, ichloffen die Stadte in Schwaben, in Franken und am Rhein den fchmabifchen Stadtebund zur Erhaltung des (mehrfach erfolglos gebotenen) Landfriedens und zur Abwehr des entarteten und heruntergefommenen Adels, der meiftens von Raub und Wegelagern (vom Stegreif) lebte. Die durch diefen Bund, der im Laufe der Beit auf 72 Städte anwuche, wie durch das Streben der größern Territorialherren nach Gebiets-Erweiterung in ihrem Eigenthum und in ihren Rechten bedrohten Ritter und Edeln in Schmaben, Babern, Franken, Seffen u. a. D. ahmten das Beispiel ihrer Teinde nach und ftartten fich durch Ritterbundniffe (fo die Schlegler, der Lowen- und Bornerbund, der Sternenbund die Gefellschaft von St. Wilhelm, St. Georg u. a.). Beide Bundesgenoffenichaften lagen in unaufhörlichen Rämpfen mit einander. Die Fürsten und Grafen hielten fich bald gu ber einen, bald gu ber andern Partei, damit feine ju machtig wurde. Die Berfuche des Raifers, eine Berfohnung und Ausgleichung zu bewirken, blieben erfolglos. Endlich führte die Ermordung des Bifchofe von Salzburg (der fich an den durch den Beitritt der rheinischen Städte verftartten fcmabifchen Bund angefchloffen hatte) burch bie baberifchen Bergoge, fo wie der Ueberfall städtischer Raufleute von Rurnberg und Augsburg auf faiserlicher Straße einen allgemeinen großen Städtekrieg herbei, der das füdliche Dentschland vom Bodenfee bis zum Main mit schwerer Noth heimsuchte. "Richt genng, daß man die Baufer niederbraunte, die Beerden wegtrieb, die Saaten gertrat; man facte Seuf in die Felder, der wuchernd den Acker unrettbar verdirbt, man holzte die Obstbanme ab und rif die Beingarten aus, man found die Baume, wenn man nicht Beit hatte, fie gu fallen. Mochten die "armen Leute" feben, wie fie fich retteten." In Babern waren Die Bürger fiegreich; in Franken hielt die Capferkeit ber Rurnberger bas Rriegsglud fcwantend; aber in Schwaben, wo der tapfere Stadtefeind Cherhard der Greiner (Raufchebart) von Bürtembera (8. 345) an ber Spike

1389.

des Aldels stand, erlitten fie bei Döffingen, und am Rhein (wo der Pfalggraf wider fie ftritt) bei Borm & großen Schaden. Eberhard's Cohn, Ulrich, der die vorher bei Rentlingen erlittene Riederlage an den Städtern rachen wollte, fiel gleich zu Anfang ber Schlacht. Da rief ber alte Graf: "Mein Sohn ist wie ein anderer Mann!" und ermuthigte die wankenden Schaaren gu Rampf und Sieg. Auch die Frankfurt er größtentheils aus Miethtruppen bestehende Mannichaft mar der an Jagd, Turniere und Rrieg gewöhnten Ritterschaft von Seffen und der Betteran nicht gewachsen. Die Blüthe der städtifchen Bürgerwehr erlag im geld den ftahlfesten Schaaren der Gegner und die Unelösung der Gefangenen erschöpfte ihr Gemeindevermögen. Erft auf dem Reichstag von Eger ward dem blutigen Berte auf einige Beit ein Ginhalt gethan'; die Bundeseinungen follten aufhören, aber den Städten neben den Fürsten und Berren ein Autheil an der Sandhabung des Landfriedens auftehen, und dazu in verschiedenen Gegenden feste Friedensgerichte aufgestellt werden. In diefen Beftrebungen lagen die Anfange foderativer Geftaltungen, wobei den Städten eine ihrer Macht entsprechende Stellung angewiesen ward. Denn die deutschen Städte waren damals "die Sige des Nationalwohlftandes, der Civilisation und Aufflärung und der aus den Ränberhöhlen ritterlicher Burgen verscheuchten Poefie." — Diese Unfälle der deutschen Stadtburger wurden ausgeglichen durch die fiegreichen Rampfe, welche um diefelbe Beit ber Schweizerbund gegen den fubbeutschen Berrenftand führte. Bergog Leopold von Defterreich überzog mit einem mächtigen Beer gewappneter Edlen, die ihn als die Blume der Ritterschaft ehrten, die freiheitliebenden Gidgenoffen, deren Bund den Sabeburger Befigungen und dem gangen Adel gefahrdrohend war. Aber in der Schlacht von Sempach, wo der hochhergige Arnold von Binkelried aus Unterwalden feinen Landsleuten in die geharnischten Reihen der Ritter "eine Gaffe babnte," indem er eine Menge Langen erfaßte und fich in die Bruft grub, erlag der ftolge Bergog mit 656 Edlen unter den Rolbenschlägen belvetischer Landleute. Ale Leopold das Banner von Defterreich finken fah, wollte er den Tod fo vieler edlen Ritter nicht überleben; er stürzte sich in das Getümmel und ward unerfamt bon einem gemeinen Schweizerhirten erfchlagen. Seinen Leib decte Martin Malterer von Freiburg mit feinem eigenen. "Un diesem Tage erloschen viele alte Säufer, und der Glang der fürftlichen Soflager ging auf viele Jahre unter."

1388.

1404.

1405.

1386.

§. 360. Der Sieg bei Räfels, den zwei Jahre nach der Schlacht von Sempach die Glarner über ein zehnmal stärkeres österreichisches Heer, das der Sohn des erschlagenen Leopold gegen sie geführt, davontrugen, begründete vollends die Freiheit der Eidgenossenschaft, der sich bald nachher auch Appenzellen ausschloß und mit Hülfe der Waldstätte die Desterreicher, die Bundesgenossen des harten Abts von St. Gallen, welcher gegen das unterworfene Land mannichsachen ungerechten Druck geübt, zweimal (am Speicher und am Stoß) siegreich bekämpfte. An der Spise der Appenzeller stritt Graf Rudolf von Werden berg in einsachem Hirtesteid und barsuß, "um auf den Wasen seiter zu treten." — Die folgenden Kriege der Schwei-

ger hatten weniger die Freiheit als Erwerbung oder Behauptung bon Berrichaften jum Gegenstand. Die auf dem Roftniger Concil (S. 364) über Friedrich von Defterreich ausgesprochene Ucht brachte die Sabsburger um den Margau und die übrigen Stammguter in den Thalern der Baldftatte, fo daß ihnen nur noch Thurgau, Binterthur, Rappers myl u. a. D. verblieben. Da fchien der Burgerfrieg, der zwifden Burid und Schwhz über das Erbe des Grafen von Toggenburg ausbrach, 1436. ihnen eine gunftige Belegenheit gur Biedererlangung bes Berlornen gu bieten. Burich, von den tapfern Baldftatten an der Sihlbrude übermunden, wo der fraftige Burgermei. fter Rudolf Stuffi den Seldentod ftarb, ichlog mit Defterreich einen Bund, worauf Friedrich III. ein machtiges, von Franfreich in Gold genommenes Beer Armagnac'. fcher Rriegsschaaren (S. 380) wider die Gidgenoffen ins Feld schickte. Aber der Belbenmuth ber Schweizer in der morderifden Schlacht bon St. Jacob an der Birs (im Angesichte Bafels) ichredte die Frangofen dergestalt, daß fie vom Rampfe abließen und mit den Selvetiern ein Bundniß ichloffen. Dies bewog Burich fich mit den Waldstätten zu verfohnen und der Gidgenoffenschaft wieder beizutreten. Bon 1446. diefer Beit an war Frankreichs llebergewicht in der Schweiz vorherrichend und murbe es noch mehr mahrend der burgundischen Rriege (§. 398), in welchen die Cidgenoffen ihren Bund bedeutend ermeiterten. Ihre ruftigen Cohne traten nunmehr in frangoffiche und italienische Rriegsdienste und vergoffen um ichnoden Gold ihr tapferes Blut in fremder Erde ("Reislaufen"). Mit dem deutschen Reich hingen fie fortan nur noch durch ein lofes Band gufammen, bis auch diefes unter Raifer Marimilian zerriffen ward (§. 369).

\$. 361. Bengel's Absetnung. Bengel, dem es aufange meder an Rraft und Berftand noch an Berrichergaben fehlte, der in firchlichen und religiofen Dingen einen aufgeflarten Geift befaß und ber mit ftrenger Gerechtigfeit den Bürgerftand gegen die Gewaltthätigkeiten des felbiffüchtigen Adels fraftig schütte, zog fich allmählich durch robe Leidenschaftlichkeit, Thrannei und Sabsucht Sag und Berachtung gu. Schwantend zwischen Sabzorn und Schwäche, die unvermittelt neben einander wohnten, gewöhnte er fich Inlest, "ber inneren Leere mit Eruntenheit zu begegnen." Seine Gerechtigfeit ging oft in Granfamteit über; feine Sab- und Gelogier verleitete ihn gur Sarte und gur Bedrückung der Juden, von denen bei einem Anfstand in Prag 3000 ermordet und ihres Guts beranbt wurden; ein leidenschaftlicher Freund der Sagd war er immer von großen Sunden umgeben, von welchen einst feine erfte Bemahlin des Rachts gerriffen ward; in einem Streit mit dem Erzbifchof von Prag über verpfändete Rrongüter ließ er den General-Bicar Pomnt, einen unbescholtenen Geiftlichen, von der Prager Brude in die Moldan fturgen, eine Begebenheit, die in der Folge gur Ansbildung der Legende vom heil. Repo. mut, bem Beidhüter ber Bruden, benntt wurde. Emport über foldes Gebahren und ergurnt, daß der König immer mehr Dentsche ins Land gog und fie auf alle Beife bevorzugte, erregten endlich die bohmifchen Edellente, Die auf Antrieb von Wengel's chracizigem Better Soft den "Berrenbund" gefchloffen, einen Aufftand und hielten Bengel eine Beit lang in Saft. Dadurch fdwand auch sein Angeben im Reiche mehr und mehr und die Zeiten des Faustrechts drohten wiederzufehren. Das offenkundige Unvermögen des Raifers, der in

1389.

1386.

1393,

394,

Staat und Rirche herrschenden Berwirrung zu ftenern, und die Nachricht, daß er ohne Rudficht auf die Burde und Chre des Reiche dem reichen, treulofen und ftaatofligen Galeaggo Bisconti den Bergogtitel verfauft und fomit deffen angemaßte Berrichaft über Mailand und die meiften lombardischen Städte bestätigt habe, brachte eine Angahl Fürften, bor allen das ehrgeizige Geschlecht der Bittelsbacher, auf den Gedanten, bem Luxemburger Sans Die Raiserwürde zu entziehen und den seit Andolf von Sabeburg verrückten Schwerpunkt des Reiches wieder in die vielzerriffenen frankisch-allemannischen Gebiete an verlegen. Demgemäß wurde in Folge einer weitverzweigten Intrique auf einer Berfammlung in Lahnftein Bengel's Absetzung ausgesprochen, "weil er der Rirche nicht jum Frieden geholfen, die Rechte des Reichs geschmälert, den Landfrieden nicht gehandhabt und viele granfame und gewaltthätige Sandlungen begangen habe." Statt feiner ward auf Betreiben des rantevollen und selbstfüchtigen Erzbischofs Sohannes von Maing, welcher in Berbindung mit den Bittelsbachern vorzugsweife Bengel's Abfehung betrieben hatte, von den vier rheinischen Auffürsten und dem Burggrafen Friedrich von Murnberg der v. b. Bfalz tapfere Ruprecht von der Pfalz zum Kaiser gewählt, der aber trot mancher anten Gigenschaften ben schwierigen Verhältniffen nicht gewachsen war. Bum Glud wurde Bengel durch die von feinen deutschen Gegnern genährten Streitigkeiten mit dem böhmischen Abel und mit feinen eigenen Berwandten gehindert, die Raiferwürde mit den Waffen zu behanpten; aber Ruhe und Ordnung fehrte darum doch nicht gurud. Co groß war die Berwilderung und Gefethlofigkeit des Reichs, daß der fromme und rechtschaffene Bergog Friedrich von Brannschweig, der das Verfahren gegen Wenzel nicht billigte, auf dem Seinweg von dem Frankfurter Fürstentag bei Friklar von "Amtlenten, Mannen und Unterfaffen" des Erzbifchofs von Maing überfallen und getödtet wurde, ohne daß die Mörder in Strafe genommen worden waren. Der Raifer mußte geschehen laffen, daß eine Angahl Fürften und Städte Guddentichlands auf Auftiften deffelben Mainzer Rurfürsten, der Anbrecht's Erhebung am eifrigsten betrieben, fich aber bald aus Ränkesucht und Gigennut von ihm gewendet hatte, hinter feinem Ruden zu Marbach einen Bund fchloffen "gu Schut und Trut mit gewaffneter Sand gegen Jedermann "wer er ware,"" ber ce wagen würde, einen von ihnen oder ihren Lenten an ihren Freiheiten, Briefen, Rechten, Landen, Leuten oder Gute zu beschädigen." Damit war den Reichsftanden das Recht zugeftanden, auch ohne weitere kaiferliche Erlanbniß Bundniffe zu fehließen und den Landfrieden nach ihrer Art zu handhaben. Ginen noch fläglichern Ausgang hatte ichon vorher Ruprecht's Auftreten in ber Lombardei genommen. Als er Oberitalien wieder an das Reich bringen wollte Dit. 1401, und gegen Mailand zog, erlitt er bei Breseia von den italienischen Rottenführern (s. 358), Die eine neue kunftreichere Ariegsweise (Taftif) begründet hatten, eine Niederlage und mußte Biscouti in feiner angemaßten Berrschaft belaffen. Die deutsche Tapferkeit, die blind barauf los fchlug, war eben

20. Mug. 1400.

1410.

fo unvermögend der italienischen Rriegekunft gegenüber, wie der gelbbedürftige Raiser gegen den reichen und staatsflugen Gerzog. Im April kehrte das Reichs-heer wieder heim "in Armnth, mit Schand und Spott." Nicht glücklicher maren des Raifers Bemühungen um Berftellung des Rirchenfriedens, den erft fein Nachfolger Sigismund, Bengel's Bruder, mit unglaublicher Muhe Gigisbegründete. Als endlich Ruprecht im Mai 1410 ins Grab sank, war die Reichs. 1410-37. gewalt gebrochen und verbraucht, denn Jedermann "hatte an dem Adler gerupft," der öffentliche Wohlstand frankte, denn die unaufhörlichen Tehden hatten blühende Ortichaften in Brandstätten und fruchtbare Fluren in Buftungen verwandelt; Recht und Gerechtigkeit lag darnieder und die Welt entbehrte der Tröftungen der Religion; man fchrie laut nach Brod und die entartete und ge-Spaltene Rirche reichte einen Stein.

Die Legende vom beil. Nepomut. Der geschichtliche General-Bicar Johannes bon dem Dorfe Pomut, der in ben Streitigkeiten des Ergbischofs Johann bon Bengen. ftein mit dem Raifer Bengel wegen Schloß Rudnicz und anderer Kronguter, die fich die Rirche angeeignet, Sauptwertzeug und Rathgeber des Erzbifchofs mar und deshalb durch den jähzornigen Wenzel den Tod in den Rluthen der Moldau erleiden mußte, bildet die fcmache Unterlage der mit vielen fremdartigen Sagen erweiterten und durch die Boltstra-Dition entstellten Legende vom beil. Repomut. Buerft murde der beilige Sobannes als Marthrer des Beichtgeheim niffes dargeftellt, und fein Tod gehn Sahre früher gefeht, weil die fromme Ronigin Johanna icon 1386 ftarb (wie es hieß von den wilden gunden ihres Gemahls gerriffen), die nachfolgende Gemahlin Gophia aber, gleich jener eine baberifche Fürftentochter, eine treue Unhangerin und ein Beichtfind bon Sohannes guß mar. In Diefer Geftalt lautet die Legende bei Sajet, einem bohmifden Gefchichtschreiber aus der erften Sälfte bes 16. Jahrhunderts folgendermaßen: "Um Morgen nach St. Sigmundefest (3. Mai) rief Bengel nun den Priefter Johann von Repomut vor fich, einen gottesfürchtigen Mann, ber Magifter an der Prager Universität, Domherr und Beichtvater ber Königin mar, und drang mit allem Fleiß in ihn gu fagen, welche Gunden die Ronigin gebeichtet. Der Priefter gab darauf gur Antwort: "Mein Berr Konig, ich weiß das nicht mehr, und wenn ich es wußte, wurde es mir doch nicht gutommen, Euch es mitgutheilen, fo wenig als ce Euch gegiemt mich darum zu fragen." Der Rönig von Born entbrannt ließ ihn in einen unterirdifchen Rerter werfen und ihn bom Senter, den er feinen Gebatter nannte, auf die Folter legen; als er ihm auch damit nichts auspreffen konnte, befahl er, ihn Rachts auf die Prager Brude zu führen und gebunden ins Maffer zu fturgen. Auf das bin murden noch in derfelben Racht und in der folgenden viele brennende Lichter über dem Rorper des Ertrantten gefeben. Die Prager Pralaten aber zogen den Leichnam bei dem Rlofter zum beiligen Rreuz aus bem Baffer und begruben ihn in der St. Beitsfirche und dedten einen Stein darauf. Seitdem find viele und mannichfaltige Bunderzeichen dort geschehen und darum nannten ihn Biele einen Marthrer Gottes und einen Beiligen. Wenn aber Semand feine Seiligkeit anfocht und muthwillig auf das in den Stein gehauene Rreng trat, der hat an dem Tage Spott und Schande erfahren, und darum haben die geiftlichen Berren das Grab mit einem eifernen Gitter umidließen laffen." Diefe Ergablung bat, wie ein neuerer Gefchichtsforicher (D. Abel) barthut, ihren Urfprung in ber erften Beit nach ben & uffiten friegen genommen, als die Beiftlichkeit befliffen mar, das bohmifche Bolt mit der fatholifden Rirche wieder zu verfohnen, die Ohrenbeichte, gegen welche Johannes buß gepredigt hatte, in ihrer Beiligkeit herzustellen und zugleich die czechisch-huffitische Nationalität durch die fatholisch-deutsche gu überwinden. Darum murde bor Allem der "Pfaffenfeind" Bengel, der die ezechifche Partei 45 \*

1367.

1377.

des Suß und hieronhmus begunftigte und die Deutschen haßte, in das ichlimmfte Licht geftellt und zu dem um vier Sahrhunderte alteren "beiligen" Bengel in grellen Gegenfat gebracht; mehr aber noch ging man darauf hinaus, die im Bolte lebende Berehrung fur den "heiligen Johannes" ans Suffinez auf den "heil. Johannes von Nepomut" ju übertragen und den czechifd haretischen Marthrer durch einen fatholischen zu perdrangen. Deshalb wurde der Todestag auf den 16. Mai verlegt, weil dies der gu Ehren des "Miftr San" (Magifter Johannes) gefeierte Festtag mar, die Suffitenbilder murden durch Beifügung der fünf Sterne auf dem Saupte, durch Bertauschung der Bibel mit einem Eru-Bifig und andere Beränderungen in Repomutsbilder verwandelt und fo der "Reber" Johannes durch den "Beiligen" Johannes verdrängt, wie in fruherer Beit ans dem Nationalgoben Swantewit der driftliche St. Beit entftanden war. Und nicht die Ronigin Cophia, bei welcher Sus Beichtvater gemesen, fondern die fromme Ronigin Johanna, die das Opfer von Bengel's wilden Sitten geworden, mußte die Freundin des Beiligen fein. Der dronologische Widerspruch hat dann der Anficht von zwei Sohannes von Repomut die Entstehung gegeben. Noch eifriger mar die Geiftlichkeit befliffen, nach Bemaltigung der bohmifd reformirten Opposition wider das öfterreichifd tatholifde Raiferhaus durch die Schlacht am weißen Berge (S. Nov. 1620) die volksthumliche Geftalt des beil. Johannes v. Repomut zu einem vollständigen Gieg ihrer firchlichen und nationalen Cache zu benugen. Die Jefuiten sammelten alle Beweisstücke, die fich in Schrift und Rebe für den heil. Johannes v. Repomut auffinden ließen und bestürmten dann den Papft, die feierliche Seiligsprechung zu vollziehen; 78 schriftliche Bittgesuche von geiftlichen und weltlichen Fürften unterftuten die Bitte der Sesuitenväter. Diese Bemühungen batten jur Folge, daß am 19. Märg 1729 Johannes b. Nepomut in die Reihe der heil. Märtyrer aufgenommen ward. "Wir haben die 1200 Sahre (fchlieft Abel), die die bohmifche Gefchichte gablt, gang ungezwungen nach den mythifden oder mirklichen Geftalten, welchen das Bolf feine Berehrung zollte, in 4 große Abschnitte einzutheilen vermocht, die auffallend genug mit den Berioden der politischen Geschichte gusammentreffen. Auf die nationalheidnische Urzeit, wo Svatovit herricht, folgt die Ginführung des Chriftenthums und die Verbindung mit Deutschland, ce ift die Beit des beiligen Beit, dem febr frube ichon der beil. Bengel beigefellt wird. Bu Anfang des 15. Jahrh, erhebt fich eine Bewegung angleich gegen das Deutschthum und die katholische Rirche, es beginnt die Periode der nationalen Unabhängigkeit, au deren Spige Johannes Bus fteht. Rach 2 Sahrhunderten, den bewegtesten der böhmischen Geschichte, werden Sus und seine Berehrer geachtet; mit der habsburgischen Berrichaft fiegt Sohannes v. Repomut, er ift feit dem Untergang der politischen und religiöfen Freiheit in Böhmen der Schubpatron des Landes."

## d) Raifer Sigismund und die firchlichen Buftande feiner Zeit.

§. 362. Die Kirchenspaltung (Schisma). Schon lange hatte das durch Parteifämpse zerrissene Rom die Rückschr des Papstes gesordert. Endlich beschloß der wohlmeinende Urban V. der allgemeinen Stimme nachzugeben und in die verwaiste Weltstadt zu ziehen, allein die Uurnhen Italiens führten ihn bald wieder nach Avignon zurück. Zehn Sahre später gab auch Urban's Nachsolger Gregor XI. dem Wunsche Italiens nach und wurde von den Römern im Triumphe eingeholt, fand jedoch den Kirchenstaat in so trostloser Lage, daß ihn nur der Tod von der Rückschr nach der Rhone abhielt. Die französisch gesimmten Cardinäle, die sich unter dem schönen, milden Himmel Südfrantreichs freier und wohler sühlten, suchten die Verlegung des Hoss

auf alle Beife zu hintertreiben; und als Urban VI., bisher Bischof von Bari, feinen Bohnsit in Rom nahm und ftrengen Sinnes an das gerruttete Rirdenwesen reformirende Sand legte, entwichen zwölf Cardinale der frangofischen Partei nach Anagni, erklärten die Bahl für ungültig und wählten, Des Beistandes des Königs von Frankreich versichert und durch einige Italiener berftarft, ben Cardinal Robert von Genf zum Papft. Diefer nahm den Namen Clemens VII. an und begab fich mit feiner Partei nach Abignon. Co erhielt die Rirche zwei Bapfte, einen in Avignon, den andern in Rom, von denen jeder die Rechtmäßigkeit der Wahl für fich in Auspruch nahm und über ben andern und beffen Unhang den Bannfluch fchleuderte. Das gange driftliche Abendland war gespalten, die Gewissen wurden verwirrt, die Rirche gerriffen und die Erpressungen durch die doppelte Sofhaltung vermehrt. "Alles im Simmel und auf Erden ward feil;" und da jedes der beiden firchlichen Oberhänpter fich mit Cardinalen umgab, fo machte das Ableben beider der Spaltung fein Ende. Benedift XIII. und Gregor XII. fetten, jener in Avignon, diefer in Rom, den Sader und die Baunflüche fort. Umfonft berfuchte die ohne papftliche Bernfung gufammengetretene Rirchen verfamm -1409. Inng bon Bifa das Uebel zu heilen, indem fie nach dem Grundfate, daß die Rirche fraft der Ginfegung Chrifti felbständig fei, die beiden Bapfte absehte und einen andern wählte (Allerander V. und nach deffen Tod Johann XXIII.) - die zwei erften beharrten auf ihren Unsprüchen, so daß die Rirche unnmehr breifpaltig war und auch Spanien feinen Papft erhielt. Gin allgemeines Alergerniß ging burch die driftliche Welt und erzeugte den lauten Ruf nach einer Berbefferung der Rirche an Saupt und Gliedern.

s. 363. Bueliffe und Sug. Bahrend die gelehrten Theologen der Parifer Universität (Sorbonne), besonders Gerson und d'Ailly, diese Berbefferung innerhalb der bestehenden Rirche durch Befampfung der Lehre von der papftlichen Unfehlbarkeit und durch eine allgemeine Rirchen. versammlung (Concil), die über dem Papft ftebe, gu bewirken suchten, ftenerten die Schüler und Anhänger des Oxforder Professors Joh. Wueliffe +1384. (Bifleff) auf eine durchgreifendere Menderung der Rirche in Glauben und Berfaffung los. Byeliffe hatte nämlich nicht nur gegen die Antorität des Papites, die Berdienstlichkeit des Monchewesens und die Migbranche mancher firchlichen Ginrichtungen (Ablaß, Bilderdienft, Beiligenverehrung u. dergl. m.) geeifert, sondern war auch durch lebersetung der Bibel ins Englische, durch Abfaffung eines Ratechismus und durch Berwerfung mehrerer Glaubensfatungen, als Dhrenbeichte, Colibat, Transinbftantiation u. dgl., als Reformator aufgetreten (§. 376). Gein bedeutenbfter Auhanger war Johannes Sug (von Suffines), Professor in Brag, ein durch Gelehrsamfeit und fittlichen Bandel wie durch driftliche Sauftunth ausgezeichneter Mann, ber fcon feit Jahren mit großer Beredfamteit auf Befferung ber Sitten bei Alerus und Laien gedrungen und jest durch die Bekanntschaft mit Wheliffe's Lehren

1409.

1409.

in seinem Streben und Thun bestärkt wurde. Die Schriften und Predigten, worin Suß die Migbranche des Papftthums, die Reichthumer und irdifche Macht bes Klerns, die Entartung bes Kloftermefens, den Ablag und andere Hebelftande der Rirche mit Scharfe rugte, wurden durch die vereinte Thatigfeit des Ergbifchofs und der deutschen Universitätslehrer in Prag verdammt und Die Berbreitung mehrerer als haretifch bezeichneter Gabe aus benfelben unter Todesitrafe verboten. Ergurut über diefes Urtheil, das durch das lebergewicht der Deutschen und der zu ihnen gezählten Landsmannschaften auf der Univerfitat herbeigeführt wurde, fuchten die eingebornen Bohmen (Czechen), die hanptfächlich Suffens Auhänger waren und fowohl aus nationaler Abneigung wie aus wiffenichaftlicher Parteiftellung den Deutschen entgegenstanden, die Rechte der lettern zu ichmälern, was um fo mehr gelang, als König Bengel feit feiner Absetzung denselben einen Groll trug. Erbittert über diese Berfürzung ber bisberigen Rechte, manderten 5000 Studirende und Profefforen aus und veranlagten durch diefen Schritt die Gründung anderer beutschen Universitäten , 311nächft in Leipzig, wo 300 derfelben eine gute Aufnahme fanden. Dadurch verlor der Ergbischof feinen bedeutendften Rudhalt, fo daß feine geiftlichen Strafurtheile nicht vollzogen werden fonnten. Ja felbst der Banufluch, den der Papit gulett über den volksthümlichen Reformprediger schlenderte, verminderte weder fein Unsehen noch die Bahl feiner Berehrer, unter benen fich besonders ein bohmifcher Edelmann von großer Beredfamteit, Sieronymus (von Faulfifd), durch Gifer auszeichnete. Diefer verbraunte unter großem Tunnit Die papftliche Ablagbulle am Pranger zu Prag. Bei ber Königin verfah Suß 1412. das Almt eines Beichtvaters.

S. 364. Das Roftniger Coneil (1414-1418). Als endlich, von Raifer Sigismund befturmt, Papft Johann XXIII. die Roftniter Rirchenversammlung einberief, gogen Schaaren geiftlicher und weltlicher Berren aller Rationen mit bem Papit und bem Raifer an ber Spige in Ronftang ein. Nie hat die Belt eine ähnliche Versammlung gesehen: ber Glang bes gangen Albendlandes war darin vereinigt. Neben den driftlichen Fürsten aller Läuder und ihren reichen Gefandtichaften befanden fich dafelbit die erften Burdenträger der Rirche, die berühmteften Doctoren und Gelehrten der abendländischen Chriftenheit, die Botichafter von mehr denn 400 Reichs. und Landftadten; 150,000 Menschen follen zugegen gewesen sein. Ginheit und Berbefferung der Rirche war das hohe Biel der Berfammlung, die fich daher gleich anfangs als allgemeines, die gange Chriftenheit umfaffendes Concil hinftellte, das feine Gewalt unmittelbar von Chrifto habe, und dem Jedermann ohne Unterfchied, auch ber Papft, gehorchen miffe. Darum wurden vorerft alle drei Papite zur Abdankung bewogen, und als Johann XXIII., den die Furcht por der gedrohten Untersuchung seines lafterhaften Bandels zur Entjagung gebracht, Diefen Schritt berenend bei Belegenheit eines Inrniere mit Bulfe Briedrich's von Defterreich verfleidet entfloh und im Bertrauen auf die herrichende Meinungeverschiedenheit alle Zugeftandniffe gurudnahm, gab bie Berfammlung die feierliche Erflärung ab, daß fie felbständig fei und über bem Papft ftebe, fprach Johann's Absetzung aus und fuhr in ihren Berathungen 1415. (wobei nach den vier Saupt-Nationen, nicht nach Röpfen geftimmt wurde) mit-Cutschloffenheit fort. Ueber Friedrich von Defterreich "mit der leeren Tafche," der durch die Begunftigung der papftlichen Flucht die auf bem Concilium zugleich bezweckte Bebung und Stärfung der faiferlichen Gewalt zu vereiteln hoffte, wurde Reichsacht und Bann ansgesprochen, worauf Die Reichsftadte, Die Schweiger und viele Fürsten in seine Staaten einfielen. Die Cidgenoffen bemächtigten fich des Margans und brachen die Sabsburg und die übrigen Schlöffer, darunter die feste Burg Stein, wo die Urfunden des Hauses vermahrt lagen. Schon war der schönfte Theil seiner Staaten fremdes Besitthum, als er fich bor Sigismund bemuthigte und badurch wieber feine dentich en Lander guruderhielt; Die in der Schweig gelegenen Stadte, Burgen, Landschaften und manche wichtige Gerechtsame blieben dagegen feinem Saufe verloren. Johann XXIII. fam nach mancherlei harten Geschicken endlich in die Gewalt des Rurfürsten Ludwig von der Pfalz, und hatte in ber Gefangenschaft zu Beidelberg Beit, die Bandelbarfeit des Glude gu beflagen, bis er bor feinem Nachfolger Gnabe fand. Bon den beiden andern Bapften entfagte der eine unter chrenvollen Bedingungen, der andere wurde nach langen 1417. vergeblichen Unterhandlungen aufgegeben und endlich als Reter wider die einige driftliche Rirche entsett. Bald jedoch gewann die Anficht der zahlreichen MItramontanen (papftlich Gefinnten; Italiener), daß die Bahl eines neuen Papites den beabsichtigten Berbefferungen vorangehen mußte, die Dberhand über die Forderungen der Deutschen und Frangosen, die, unterftut von dem Raifer, zuerst einen neuen Buftand der Kirche begrunden wollten. Cardinal Dtto von Colonna bestieg unter bem Namen Martin V. ben papftlichen Stuhl. Diefer war ein fluger, gemäßigter Mann, ber durch Abstellung einiger brudenden Migbrauche bei Befegung der Rirchenamter und burch Separatvertrage (Concordate) mit den einzelnen Gurften die Rationen zu trennen und ben Ruf nach einer Reformation zu unterdrücken wußte. Go wurden die Bunfche und Soffungen ber Bolfer getäuscht, das Papftthum bei feiner Macht, die Rirche in ihrer Entartung und das Raiferthum in feiner Ohnmacht gelaffen.

Bann und Acht gegen Friedrich. Die Rirchenbersammlung erklärte über Friedrich von Defterreich: "Sintemal er gleich Pharao fein Berg verftodt und wider die Thranen der nothleidenden Rirche, wider die Barnungen feiner beften Freunde und wider die Mahnungen des Rönigs gleich einer Schlange gegen die Befchworer feine Ohren verftopft, fo liege er hiemit unter dem Judasfluch und unter dem hoben Bann; die Rirche empfehle dem Ronige der Deutschen, ihrem lieben Cohn und Beschirmer, fie mider ihn gu fcuten, und ihm feine weltliche Strafe aufzulegen." Auf Diejes wurde Friedrich von Sigismund in die Reichsacht erflart und verboten, "ihn zu haufen, zu hofen, ihm Roft, gutter, Gulfe oder Unfchlage gu geben, bei ihm gu fein oder Frieden mit ihm gu halten."

S. 365. Das Bestreben, die Ginheit der Rirche berguftellen, führte die Berfammlung gleich aufangs zur Prüfung der von den herrschenden Glaubensfatungen abweichenden Lehren des Johannes guß. Die Berbrennung von Byeliffe's Schriften durch den Erzbischof von Prag und die Bekanntmachung der Bannbulle gegen Suß hatten in Böhmen eine große Aufregung erzengt. Schaaren von Menschen begleiteten den Prediger und lauschten feinen unter freiem Simmel gehaltenen Reden, wobei ärgerliche Auftritte nicht ausblieben. Dies bewog die Versammlung, den Reformator zur Verantwortung zu gieben. Berfeben mit einem kaiferlichen Geleitsbrief, worin ihm fichere Beimkehr gugefagt war, begab fich Suß nach Ronftang, wurde aber alsbald verhaftet und der Berbreitung von Irrlehren beschuldigt. Umfonft vertheidigte er fich mit Burde gegen die Anklagen - feine Richter waren feine Gegner; die Geiftlichen, weil er als ftrenger Sittenprediger gegen die Entartung und Berweltlichung bes Pralatenftandes aufgetreten; Die bentichen Doctoren, weil er an der Schniale rung ihrer Rechte bei der Prager Universität Schuld war; die Theologen und Belehrten, weil fie als Rominaliften feinen Realismus anfeindeten (§. 322); umfouft beriefen fich feine Freunde auf den kaiferlichen Geleitebrief die Berfammlung ftellte den Grundfat auf, daß man Regern feine Treue gu halten habe und forderte unbedingte Abichwörung. Alle Suß diefe verweigerte, 16. Juli wurde er der Priefterwürde entsett und als hartnäckiger Baretiker gum Flammentode verdammt, den er mit der Kraft und Standhaftigfeit eines Märtyrers erlitt. Gin Sahr fpater ertrug auch Sieronymus von Brag, trot feines burch Seclenleiden und Rerferqualen geschwächten und gebengten Körpers, mit dem Muthe eines Stoifers die Schmerzen des Scheiterhaufens. "Rein Beltweiser (fchrieb Aeneas Sylvins), hat so viel Muth auf dem Sterbebette bewiesen, als fie auf dem Scheiterhaufen." Die Illtramontanen hofften durch Suffens Tod die Reformationspartei und die Gegner des Papitthums gu fchreden, und diese willigten in seine Sinrichtung, um den Berdacht der Mitschuld an einer Regerei von fich abzutwenden.

Der Flammentod von Sug. "Rach feiner Entfleidung wurde Sug, als von der Rirche ausgestoßen, der weltlichen Gewalt übergeben. Als man ihm eine hohe papierne Muge mit drei gemalten Teufeln und der Aufschrift: "das ift ein Erzteber!" auffeste und feine Seele der Bolle übergab, fprach er: "und ich befehle fie meinem Berrn Jefu Chrifto!" - Der Raifer, der dies Alles mit anfah, befahl dem Aurfürften Ludwig von der Pfalz, Suß dem Scharfrichter zu übergeben und ihn fofort gur hinrichtung zu begleiten. Der Aurfürft that dies, nachdem er erft feinen fürftlichen Schmud abgelegt hatte. Unterwege fah bug lächelnd die Berbrennung feiner Buder. Bor dem Solgftog fragte ihn Illrich von Reichenthal, ob er nicht mehr zu beichten verlange, erhielt aber eine ablehnende Antwort. Als er ichon an den Pfahl angebunden war, ermabnte ihn der Aurfürft noch einmal, feine Rebereien abzufchwören. Aber Suß erklärte fich bereit, seine Lehre mit feinem Tode gu besiegeln. Er wollte noch eine deutsche Rede an das Bolt halten. Da gebot der Aurfürst anzugunden. Alfo empfahl buß seine Seele Gott und erlitt den qualvollen Tod. Ceine Afche murde in den Rhein geftrent, damit die Böhmen fie nicht fammeln tonnten. Das Bolt aber, das dabei war, blieb auf der Meinung, Papft Johann hatte wegen feiner ichandlichen Thaten wohl bag verdient denn Suß verbrannt zu werden."

23. Mai 1416,

S. 366. Die Suffiten. Die Runde von der Roftniger Gränelthat trieb die von Saf und Fanatismus glübenden Suffiten zu einem furchtbaren Religionefrieg. Der Reld, der nach Suffene Auficht auch den Laien gebuhrte, wurde das ihren Seeren vorangetragene Bundeszeichen (daher Utraquiften und Calixtiner); an den Brieftern und Monchen, die ihn verweigerten, murde ichwere Blutrache genbt. Umfoujt ichleuderte der Papit den Bannstrahl über Suffens Anhänger — das zornentflammte Volf verachtete die Drohung, die unter Bengel's schwacher Regierung ohne Folgen blieb. Und als diefer, aus Buth über die Erfturmung des Prager Rathhauses und die Ermordung der Rathsherren vom Schlage gerührt, ftarb, und der verhaßte Gigismund Ronig bon Böhmen werden follte, ba griff bas gefammte Bolf zu ben Maffen, um die Befitnahme des Landes durch den wortbrüchigen Raifer, der fich die Ausrottung der Regerei zur ftrengften Pflicht gemacht, zu hindern. Bu Dem religiöfen Rangtismus gefellte fich noch Nationalhaß gegen die Dentschen und bemofratischer Grimm; man dachte an einen Bund fammtlicher Glavenländer und bot unter der Sand dem Polenkönig die Krone von Böhmen an. Umfonft erließ der Papft eine heftige Rrengbulle wider die Suffiten und forberte jum Bernichtungsfrieg auf; ber Religionseifer war erfaltet; umfonft führte Sigismund mächtige Beere gegen die ungeordneten Schaaren; bor ber wilden Buth des gornigen Bolks, dem der fühne, friegekundige und gur Beherrschung der Maffen wunderbar begabte Weldherr Johann Bista gebot, bebten feine Soldnertruppen und Ritterheere gurud. Das herrliche Schloß Bifferhad, der Stol; Rarl's IV., wurde erfturut und geschleift; drei Reichsbeere erlagen der ungeftumen Rraft der Suffiten (Schlacht bei Deutsch-Brod), die nicht nur in die bohmischen Rirchen und Aloster die Brandfackel warfen, fondern auch verheerend in die Nachbarlander eindraugen. "Gie thaten alfo groß Sammer und Leides an dem dentichen driftlichen Bolt," fagt ein Beitgenoffe, "daß nicht Bunder ware, wenn das Bolf an Gott vergaget hatte und wenn man Niemanden böhmischer oder mährischer Bunge mehr hold werden follte." Bista's, des blinden Beerführers, Rame war der Echreden der Nationen. Durch das Lefen der alttestamentlichen Kriegsgeschichte, welche dem Bolfe mehr zusagte als der Buftand der erften Chriftengemeinden, versette fich daffelbe gang in die vormalige Lage ber Israeliten. Die Berge, auf welchen fie fich versammelten, erhielten biblifche Namen (Boreb, Tabor, Delberg, grunender Berg, Berg des Lanunes.) Die Monche und Altfatholischen überhaupt hießen Philister, Beiden, Mohammedaner. Alles hielten fie gegen diese erlaubt, was einst die Bergeliten gegen die Ranganiter gethan. Aus Mangel regelmäßiger Baffen ergriff eine große Bahl des Volks hölzerne Reulen, Generhaken, Drefchflegel. Bista übte fie täglich im Rrieg und machte einige durch erbeutete Pferde beritten. Er nannte fich felbst: "Johann Bisfa vom Relch, Sauptmann in ber Soffunng Gottes der Taboriten." Anch die dunfeln Aussprüche der Offenbarung wurden auf die Gegenwart gedentet und zur Steigerung des friegeri-

1419.

1420

ichen Fanatismus, benutt. Die volksthümliche Rraft und religiofe Begeifterung der Suffiten fiegte über alle Rriegefunft. "Dort fragte man weder nach Ritterart und Wappenbild, noch nach Turnierfunften und Courtoifie, die Schaaren der "Brüder," Saudwerker und Bauern, Gefellen, Ruechte, Taglohner, jeder bereit für den Relch ju fiegen und zu fterben, ihren Führern zu ftrengftem Gehorfam, zu jedem Dienft, zu jedem Gewaltmarich, jeder Entbehrung, jedem Aleugersten bereit - fie waren eine gang andere Streitfraft als die herkommliche fendale, die weder zu gehorchen noch zu entbehren verftand und Ehre, Gunft, Beute fuchte, mahrend jene für ihren Glauben, für ihr Vaterland, für die Freiheit, für Ideen fampften." - Nach Bista's Tode treunten fich die Gemäßigten (Caligtiner, welche außer ber freien Predigt des gottlichen Worts in der Landessprache und dem Genuß des Abendmahls unter beiderlei Geftalt noch "Rückfehr des Rierus zur apostolischen Armuth und strenge Rirchengucht als Gemeinderecht auch über die Rleriker" verlangten) von den Radicalen (Taboriten und Baifen), die alle firchlichen Satzungen, welche nicht buchftablich aus der heiligen Schrift bewiesen werden fonnten, verwarfen, auf Bernichtung des Lehramtes ausgingen und "allmählich im gesteigerten Fanatismus die nahe Wiederkunft Chrifti erwarteten." Auch die fociale Frage trat bei ihnen mehr und mehr in den Borgrund: "wie in der Stadt Tabor fein Mein und Dein, sondern Alles gemeinschaftlich ift, so soll immer Allen Alles gemeinichaftlich fein; Sondereigenthum haben ift Tobfünde." Diefe wild aufgeregten Maffen, "das Bolf in Baffen," beharrten bei dem "heiligen Rrieg;" fie fetten (unter Procopins dem Großen und Procopins dem Rleinen) ihre mordbrennerischen Buge und Plunderungen fort, verheerten Sachfen und Franken und erpreften von Brandenburg und Babern Tribut. Rein Reichsheer bestand vor ihrem "zermalmenden Waffenstoß;" feine Mauer schützte por ihnen. Bie ein verheerender Beraftrom ergoffen fie fich ungehemmt über Die gitternden Lander, brennende Stadte und Dorfer bezeichneten ihren Weg; anaftvoll flüchteten fich Ritter und Bürger in die Balder, nur auf die eigene Rettung bedacht. Beiber und Rinder dem Mitleid der Teinde preisgebend. Noth und Clend waren fo groß, "daß man fand an der Mutter Bruft todt das Rind und fie lebete faum bor großem Sunger." Die Calirtiner dagegen, erichreckt über die fromme Raferei der bohmischen Rirchenstürmer und über den religiösen Wahnfinn der mährischen Aldamiten, die jeden außern Gottesdienft für Abaötterei erflärten, die Sacramente verwarfen und mit Beffegung aller Naturtriebe im Stande der Unschuld ohne Rleider leben wollten, boten die Sand jum Frieden, als ihnen das Bafeler Concilium den Relch beim Abendmahl und die Predigt in der Landessprache zugeftand. Erft als die Taboriten bei Brag eine schwere Niederlage erlitten und die beiden Procope gefallen waren, gelang es dem Raifer burch die Alugheit feines verftandigen und verdienten Ranglers, des Grafen Rafpar Schlid, fie unter benfelben Bedingungen jum Frieden zu bringen, worauf Sigismund als Ronig anerkannt

von 1426 — 1430.

1433.

wurde. Aber Böhmens Berrlichkeit lag in Schutt und Trümmern, und als nach Sigismund's Tod die Nation die Bahlrechte übte und dadurch Throustreitigfeiten hervorrief, entbrannte der Burgerfrieg von Neuem, der erft völlig beendigt wurde, als Rönig Ladislans auf dem Landtage zu Anttenberg einen Religionefrieden stiftete, durch welchen jede der ftreitenden Parteien, Die fatholische wie die caligtinische, in ihrem Besitsstande gesichert werden follte. "Aber den Suffiten war in fo langen politischen Stürmen von ihrer religiofen Eigenthümlichkeit fast nichts geblieben als die Acuperlichkeit des Relchs." Neben den großen verneinenden Rräften, die den Abfall von der alten Rirche bewirkten, fehlte der bejahende, Alles durchdringende, tiefe Grundgedanke, der eine nene hatte ichaffen fonnen. "Die feindlichen Beere gu ichlagen und gu vernichten gelang den Böhmen, aber den Sieg ihres Glaubens bezeichneten nur die zerftorten Klöfter und Bilder, feine gewonnene Seele." - Migmuthig über die den Ratholifen gemachten Bugeständniffe und über das Verschwinden des ebangelischen Geiftes, treunte fich eine fleine Partei, meiftens leberrefte der Taboriten, bon den Caligtinern und bildete unter dem Ramen bohmifche und mahrifde Brudergemeinden eine getrenute Gefte, "arm, bibelfest und friedfertig."

"An die Oftgrenze verwiesen berbreiteten sich unter schweren Verfolgungen einzelne kleine (Brüder.) Gemeinden in Böhmen, Mähren und Polen, ließen ihre ersten Bischöfe von Waldenserbischöfen weihen und nahmen lleberreste der Waldenser nebst andern stillen Frommen in sich auf. In einer Stufenfolge von Anfängern, Fortschreitenden und Bollkommenen verwarfen sie die Seiligen und Prälaten der katholischen Kirche, lehrten statt der Tranksubstantiation eine mystische Vereinigung des Körpers Christi mit Brod und Wein, wollten nicht die allein seligmachende Kirche, sondern nur Glieder derselben sein und bewahrten durch eine Kircheuzucht im Geiste der ersten Jahrhunderte ein sittlich strenges, inniges, frommes und beschränttes Leben."

S. 367. Das Bafeler Concil (1431-1449). Obichon Sigismund, ein ichoner geiftvoller Burft von unermudlicher Thatfraft und höherem Streben, nach seinem Romerzug fünf Rronen auf seinem Saupte vereinigte, und im prunfenden Raiferschnuck fich felbstgefällig "Berr ber Welt" zu fein bauchte, fonnte er doch der dentschen Kaiserwürde den vorigen Glang nicht wiedergeben. Er mußte gusehen, wie ehemalige Provingen des beutschen Reichs an das neuburgundifche Bergogthum verloren gingen (§8. 397. 398), daß bas faiserliche Italien von den Benetiauern und audern aufstrebenden Staaten mehr und mehr geschmälert wurde und daß die entlegeneren Lehnterritorien fich allmählich dem Abhängigkeitsverhältniß entzogen. Geine Prachtliebe und Freigebigkeit, feine koftspieligen Unternehmungen und Reisen gur Berftellung bes Rirchenfriedens, feine Kriege und feine weitgreifende Politif verursachten ibm viele Ausgaben und brachten ihn nicht felten in Geldverlegenheit. Doch ift die Ergablung, daß die bedeutungsvolle Abtretung der Mark Brandenburg nebit der Rurwürde an den Burggrafen von Mürnberg, Friedrich von Sobenzollern, zu Erbe und Eigenthum (g. 356) in Folge einer Ber437.

1485.

1431,

pfändung gegen ein voransgegangenes Darlehn geschehen fei, eine Erfindung fpaterer Jahre. Durch diese Abtretung wollte vielnicht der Ronig theils die Treue und Ergebenheit belohnen, die Friedrich durch manche wichtige Dienftleiftung fund gegeben, theils dem halbverlornen und herabgefommenen fernen Lande einen fraftigen und zuverläffigen Berricher feten. "Die Berichreibung war nicht die Sicherstellung eines mißtranenden Glänbigers, fondern ein Ansdruck wahrhaft königlichen Vertrauens zu einem Fürsten, von dem der König wußte, wie er die Pflicht und den Beruf des Fürstenamts verftand." Einige Beit nachher übertrug ihm Gigismund auch die Reichsverwefung in den deutfchen Landen. - Selbst die großen Concilien, die den Glanzpunkt von Gigismund's Regierung bilden, endigten mit einer Minderung ber faiferlichen Macht. Nach langem Bandern war nämlich in Folge eidlicher Verpflichtung burch Martin's V. Nachfolger Engen IV., jur Beilegung der huffitifchen Streitigkeiten und zur Vollendung der in Roftnit unterbrochenen Reformen, eine Rirdenversammlung nach Bafel einberufen worden. Sier nahmen aber die Berhandlungen bald einen der papftlichen Macht gefahrdrohenden Gang. Die jum Theil aus Gliedern des niedern Klerus gufammengesette Berfammlung brang auf Bereinfachung der romischen Sofhaltung, bob die druckende Beftenerung der Landesfirchen dieffeit der Allpen auf, unterfagte die eigenmächtige Befetung der Bisthinner und Pfründen und beschränkte die Appellationen und Die Verlegung geiftlicher Prozesse nach Rom. Darüber gerieth Engen so in Corge, daß er die Reife des byzantinischen Kaifers nach Italien, behufs einer Bereinigung der morgenländischen und abendländischen Rirche (s. 413), jum Borwand nahm, um das Concil nach Ferrara und endlich nach Florenz an verlegen. Aber viele Abgeordnete blieben gurnd, mahlten an des von ihnen abacfetten Engen Stelle ein anderes Dberhaupt (Felig V., den als frommer Cinfiedler am Genfersee lebenden Bergog Amadens von Cavonen) und wiederholten den in Koftnit aufgestellten Grundsat, daß die Rirchenversammlung über dem Papfte ftehe und nur jener, nicht diesem Unfehlbarteit gutomme. Da sprach Engen, ermuthigt durch die Furcht der Fürsten und Bolfer vor einer neuen Spaltung, den Bannfluch über die ungehorsamen Glieder der Synode aus, verwarf ihre Beschlüffe und entsette die beiden Erzbischöfe von Mainz und Köln, die Borfechter der widerspenftigen Berfammlung, ihrer Bürden; und um defto ficherer den heftigen Widerstand der Dentschen zu überwinden, gewann er den feinen Italiener Meneas Sylvins Piccolomini (nachmals Papft Bius III.), den flugen gewandten, auch als Schriftfteller (f. Unb. S. 28) ausgezeichneten Geheimschreiber und Geschichtschreiber Raifer Friedrich's III., und bewirkte durch fchlane Unterhandlungen, durch Beftechungen und zweideutige Bufagen, und durch Burudnahme des gegen die Erzbifchofe ausgesprochenen Absetzungebeerets, daß die deutschen Burften, welche die Bafeler Befchluffe angenommen hatten, in eine Abanderung berfelben willigten. Alber durch italienische Lift und die schwache Gutmuthigkeit des Raisers wurde

dieje Abanderung jo vollständig, daß durch den unter dem Namen Afchaffenburger Concordat zwischen dem Raifer und dem Papite abgeschloffenen Vertrag der Fortbestand fast aller Migbranche und Erpressungen gestattet und die durch die Baseler Beschlüsse der dentschen Rirche angesicherten Rechte und Vortheile ihr entwunden wurden. Umfonft verfocht der von den beiden Ergbifchofen als Sachwalter aufgestellte Nürnberger Syndieus Gregor bon Seimburg, ein Schüler bes Aeneas Splvins und gleich diefem ein Forberer ber neuen Bilbung gegen die mittelalterliche Schulweisheit, gugleich ein vaterländisch gefinnter beutscher Mann, mit allen Baffen des Geistes und der Beredsamkeit die Sache der firchlichen Freiheit und des nationalen Rechts; von dem Raifer und den meiften Fürften verlaffen, erkannte das Concilium nach einigem Bebenken Engen's Nachfolger Nicolaus V. als rechtmäßigen Papit an und löfte fich dann auf. Comit schied das Papftthum gum zweitenmal ficareich aus dem Rampfe, aber weniger durch die innere Rraft und Wahrheit, als durch unfirchliche Mittel.

1449.

Die Sohengollern in Brandenburg. Econ unter Friedrich Barbaroffa murde Graf Friedrich von Bollern, aus einem alten den Sobenstaufen treu ergebenen Geschlechte in Schwaben, mit der Burde eines "Burggrafen von Rurnberg" beichentt. Bu diefem Umte gehörte die Berwaltung der Reichsgüter in jenem Theil des Bergogthums Franken, die bochite Gerichtsbarkeit an des Kaifers Statt und der oberfte Militärbefehl in dem gesammten Gebiet. Der Burggraf ftand gu dem Martgraf in demfelben Berhaltniß wie der Pfalggraf jum Ronig. In diefer Stellung erwarben die Bollern durch Erbichaft und Rauf große eigene Güter, wie fie fein anderer geiftlicher oder weltlicher Fürft in Franken bejaß; und da fie gleiches Interesse mit der Reichsgewalt hatten, so standen sie in allen Rämpsen auf Seiten des Raifers. In der Umgebung Friedrich's II. und feiner Cohne wird hanfig Ronrad von Bollern, Burggraf von Nurnberg, genannt. Für die Dienste, die fein Nachfolger Frie d. rich III. bei der Bahl Rudolf's von Sabsburg leistete, ertheilte ihm dieser Raiser die rich III. gerbliche Belehnung auch in weiblicher Linie mit Allem, mas er bereits inne hatte", und bediente fich poraugemeife feines Rathe und feines Arme bei Berftellung des Landfriedens. In der Schlacht auf dem Marchfelde (26. Ang. 1278) trug er die Sturmfahne. Bei feinem Tod am 14. Ang. 1297 folgte ihm fein unmundiger Cohn gleichen Namens in ber Burde und in feiner Unhänglichfeit an das Raiferhaus. Er begleitete Beinrich VII. nach Italien und entichied in der Schlacht bei Du hld orf den Sieg zu Gunften der baberifch-böhmifchen Partei. Theile jum Lohn für diefe Berdienfte, theile ale Pfandichaft für Darlehn erhielt er von Andwig mehrere Reichslehen, wie Sof, Stauf, und vor Allem das einträgliche Bergregal am obern Main. Gein Cohn und Rachfolger Johann II. befolgte biefelbe Politit. Er und fein Bruder Albrecht hielten zu Raiser Ludwig bis an seinen Tod, dann machten fie ihren Frieden und Bertrag mit Rarl IV. Noch näher ichloß fich Johann's Cohn Friedrich V. an Raifer Rarl an : er unterftutte denfelben häufig in feiner Geldnoth mit Darlehn, gegen welche er bann Reichsgüter und Rechte in Empfang nahm; auch von andern adeligen Saufern gewann er durch Rauf ober Pfanbichaft große Befigungen, fo bag fich die Guter bes burggräflichen Saufes mit jedem Sahre mehrten. Sparfamteit, forgfältige Verwaltung verbunden mit der Ergiebigkeit des Bodens und fonftigen Ginkunften machten ihm folche vortheilhafte Geschäfte und Raufe möglich. Bei seinem Tode theilte er fein Land unter feine awei Söhne Johann und Friedrich ; jener erhielt das Land auf dem Gebirge und im Bogtland, diefer das Land unterhalb des Gebirges (Anfpach). Anry guvor hatten beide an Sigis. mund's Bug wider die Osmanen Theil genommen und in der ungludlichen Schlacht von Mi-

+ 1297.

Friet= rich IV. + 1332.

1322.

3ch. II. 1332 — 1358. Fried= rich V. 1398.

fopoli mitgefochten. (Cept. 1396.) Gegen die bisberige Sauspolitik treunte fich Burggraf Frieb= Friedrich VI. in dem Streit der beutschen Fürsten wider Bengel von dem Raifer und trat rich VI. 1398 auf die Seite Auprecht's von der Pfalz, deffen Schwager er war und deffen Raifermahl er 1440. eifrigft betrieb. Aber furz vor dem Tode Ruprecht's begab fich der Burggraf, mit deffen Einwillianng, nach Ungarn ju Sigismund, dem er nun im gelde und im Rathe große Dienfte leiftete. Darum überließ ihm auch Sigismund die Berhandlungen mit den deutschen gurften, als nach Ruprechts Tod eine neue Raiserwahl nöthig wurde, und übertrug demselben die Rurftimme für Brandenburg mittelft Bollmacht. Durch feine Thatigfeit murde, trot der Dachinationen des feindlich gefinnten Aurfürsten von Maing, in Frankfurt Sigismund gum König 21. Cept. der Dentschen gewählt. Die von Mainz geleitete Gegenwahl, wodurch Martgraf Joft von Mähren jum Oberhaupt des Reichs berufen ward, fiel durch den baldigen Tod des Ermählten (San. 1411) in Nichts ausammen. Ronig Bengel verglich fich mit Sigismund und überließ ihm die Reichstleinodien und das nabere Anrecht an die Raiferwurde, und der Rur-

Juli1411. fürft von Mainz und sein Unhang gaben Sigismunden bei einer zweiten Wahl gleichfalls ihre Stimmen. Durch Joftens Tod war die Mark Brandenburg, die unter den Luremburgern durch die wilden gehden der Ritterschaft in einen heillosen Buftand gerathen war, an Sigismund gefallen und feine erfte Sorge mar, durch llebertragung berfelben an einen guverläffigen und fraftigen Mann das gefuntene Anfehen der Obrigkeit daselbst berauftellen. 8. Juli 1411.

Daber ernannte der Raiser mit der mubevoll erlangten Buftimmung feines Bruders Bengel ben Burggrafen Friedrich "jum erblichen Bermefer und oberften Sauptmann" in ben Marken und belohnte somit deffen Berdienste bei der Raiserwahl. Zugleich gab er ihm durch bie Berichreibung von 100,000 Goldgulden auf die Marken und weiterer 50,000 als Mitgift der Tochter des Sachsenherzogs bei ihrer Bermählung mit Friedrich's Sohn eine festere Garantie, indem daran die Bedingung gefinipft mar, daß im Falle einer Ruckforderung durch Sigismund oder feine Nachfolger jene hohe Summe an den Burggrafen gurudbezahlt werben mußte. Somit waren die Marten bem Burgarafen verpfändet, aber nicht fur ein Dar-Ichn, das er anderweitig dem Rönig gemacht, fondern für den Anfwand von Geld und Mühe, bem er zur Rettung des halbverlornen Landes fich unterzog. Denn um das Anschen und die Bemalt ber Obrigfeit wieder fester ju begründen, mußte er viele verpfändete Kronguter und Rechte einlösen. Die Erzählung, daß der Raifer die Mart Brandenburg dem Burggrafen aegen ein Darlehn berpfändet und dann ihm überlaffen habe, ift erft im Unfang des 17. Jahrhunderts entstanden. Aber Friedrich hatte viele Sinderniffe zu überwinden, ehe er von dem Lande Befit nehmen konnte. Dbwohl die Stände dem Rönig gehuldigt hatten, fo fand der Burggraf bei seiner Ankunft dennoch allenthalben Gegner. Die Edelleute, an ein unbändiges Raub- und Sehdeleben gewöhnt, hielten fid für ftart genug, die glücklich errungene Gelbftandigfeit zu vertheidigen und "der Anmagung, dem Lande Ordnung, Frieden und Obrigfeit wieder geben ju wollen, in ihren erften Berfnchen entgegenzutreten". Gie famen überein, "den Tand von Murnberg" fern ju halten. Gelbst die Stadte gogerten mit der Suldigung, aus Furcht, den Groll der Berren auf fich zu laden. Es bildete fich eine Adelsverschwörung unter der Leitung des Cafpar Gans v. Putlig, fich den Anordnungen ihres Lehnsherrn mit gewaffneter Sand gn widerfegen. Aber durch Alngheit und Ernft wurde Friedrich Meifter über seine Widersacher; unterstüht durch kaiserliche Befehle und gestärkt durch ein Bündniß mit dem Erzbischof bon Magdeburg gewann er die Gemäßigten und unterwarf dann die

1412. 1414. Tropigen, die Quigow, Rochow, Gans v. Butlig u. A. mit den Maffen. Gegen die Widerfpenftigen wurde dann gerichtlich verfahren, und Recht, Ordnung und Friede wieder berge-

ftellt. Durch die "märtische Landfriedensordnung" wurde dem Fauftrecht und Raubleben die Art an die Burgel gelegt. Bur Bergeltung für die Gunft des Raifers ftand Friedrich demfelben tren gur Geite und unterftutte ihn gegen alle Feinde. Seinem rafchen Ginschreiten verdanfte der Raifer den vollständigen Sieg über ben geachteten Kriedrich von Defterreich, der fich bermeffen hatte, fich gegen Pflicht und Recht aufzulehnen; und ce war nur ein wei-

1415.

teres Beichen der Anerkennung, daß Sigismund durch eine Urkunde vom 30. April 1415 die Mart Brandenburg mit der Rur- und Erzkämmererwurde erblich dem Burggrafen Friedrich übertrug, unter Vorbehalt der Wiedereinlösung, "mit gutem Rath der Mehrzahl der Aurfürften, auch vieler anderer Fürften, Brafen, Edler und Betreuen." In Ronftang erfolgte dann die feierliche Belehnung; und bald nach dem Schluß des Concils wurde der Markgraf 2. Ofter. "Bum Statthalter und Bermefer des römischen Reichs in deutschen Landen" vom Raifer eingefett. Rraftig bat er fein ganges Leben für die Ginheit des Reichs und die Rraftigung des Raiferthums getämpft, besonders mahrend der traurigen Beiten der Suffitenfriege. "Daß er in dem Berfuch das Reich deutscher Ration als einen Staat zu begreifen, zu ordnen, monarchifch jufammenzuhalten, und daß er jum 3med biefer großen nationalen Reform in bes Reiches innerften Rath und das hohe Fürstenamt der Markgrafschaft berufen worden, hat auf ihn und fein Saus Gebiete, Rechte, Unsprüche gebracht, die fort und fort auf die Grunde gurudweisen, die die lebertragung veranlagten und in denen dies Saus gleichsam feinen Rechtstitel hat."

## 4. Dentschland unter Friedrich III. und Marimilian I.

\$. 368. Als mit Sigismund der lugemburgifche Mannesftamm erlosch, ausrecht erhielt fein Schwiegersohn und Erbe Albrecht II. von Defterreich Die Defterreich deutsche Raiserkrone, die fortan dem habsburgisch-österreichischen Sause ber 1437blieb. Albrecht war ein wohlgesinnter, gerechter und thatkräftiger Mann; da aber seine ansgedehnten, durch innere Unruhen und angere Feinde (die Türken) verwirrten Staaten (besonders Bohmen und Ungarn) seine gange Thatigfeit in Anspruch nahmen, fo konnte er während der kurzen Beit seiner Regierung für Deutschland nichts Ersprießliches unternehmen. Seine Berfuche, gur leichtern Sandhabung des Landfriedens das Reich in vier oder fechs Rreife gu theilen, wie icon Bengel beabsichtigt, icheiterten trot der Bemühungen des verdienstwollen Ranglers Schlick an dem Widerstand der Stände (Bürsten) und Städte. Albrecht ftarb im 42. Lebensjahre auf einem unglücklichen Feld-Juge gegen die Türken. Sein Reffe Friedrich III. (von Stehermark und rich III. Kärnthen) wurde fein Rachfolger im Reich, ein mit hänslichen Engenden und 1440frommer Gefinnung, aber geringen Berrichergaben ausgerüfteter Burft, der ftatt mit fraftiger Sand den außern Teinden zu wehren und die innern Aufftande zu bampfen, den ruhigen Weg der Bundniffe und Vertrage mahlte und den vielen Ernbfalen feiner langen Regierung nur thatlose, ftumpfe Gleichgültigkeit entgegensette. Er führte die Vormundschaft über Albrecht's nachgebornen Sohn Ladislans, founte aber nicht verhindern, daß die Ilngarn und Bohmen während beffen Minderjährigkeit eingebornen Edellenten die Reichsverwefnig übertrugen, jene dem tapfern Sunhad und feinem Cohne Matthias bem Corviner (8. 407), diefe dem fraftvollen Suffiteufreunde Georg Podie brad, und daß nach Ladislaus' frühzeitigem Tode (1457) diefe Statthalter bon ben Ständen gn Ronigen gewählt wurden. Er fah unthätig gu, wie die Türken fich Rouftantinopels bemächtigten (8. 414), wie Rarl der Rühne fein Reich erweiterte (§. 398), wie Mailand und die Lombardei in die Bewalt des Rottenführers Frang Sforga (g. 385) fielen, wie felbst feine

Erblande von den Türken durchftreift und verheert wurden und das emporte Desterreich mit Wien an seinen Bruder fam. Der Bersuch, die ehemaligen Befigungen der Sabeburger in der Schweig wieder an fein Saus gu bringen, hatte einen verheerenden Rrieg gur Folge, in dem der Raifer große Schwärme berrenloser frangofischer Soldner, nach ihrem Anführer Urmagnaten, bei bem gemeinen Bolfe garme Geden" genannt, in Sold nahm und gegen bie vordern Lande ins Weld ichiette. "Im Oberelfaß, auf dem Schwarzwalde, um 1444 — 1446. den Bodenfee bis Burich und bis in das Sarganfer Land hinauf wurden Burgen gebrochen, Dörfer abgebraunt, Beerden weggetrieben, Jammer und Clend überall verbreitet, ohne eine ansgezeichnete That, welche Entscheidung gebracht hatte:" Der Raifer mußte endlich fein Borhaben anfgeben und die Schweig wurde immer mehr dem Reiche entfremdet. - In Deutschland gerieth bas faiserliche Ansehen in gangliche Migachtung, indem die Landesfürsten fich unabhängig machten, die Reichegefälle an fich riffen, ihre Territorialgerichtsbarkeit erweiterten und das Gehdewesen übten. In Bapern hatte fich fcon unter Sigismund die Landesherrlichkeit über die Reichsgesete weggesett, fo daß Bergog Ernft von München "aus väterlicher Liebe" die fcone Agnes Bernauerin von Augsburg, seines Cohnes Albrecht angetrautes Chegemahl, öffentlich 1435. in der Donan ertränken ließ, ohne deshalb in Strafe gu verfallen. Der aus 32 ichwähischen und frankischen Städten, Pralaten und andern Reicheftanden bestehende ich wäbische Bund (s. 359) lag im blutigen Rampfe mit Alb. recht (Achilles oder Ulnffes), dem streitbaren Markgrafen der Brandenburgifchen Lande in Franken (Bahreuth), dem fich viele Fürsten und Bifchofe und fast der gange Abel von Oberdeutschland auschlossen, ein Rampf, in welchem binnen Sahresfrift 200 Dörfer und 25 Ortschaften eingeäschert und nenn Tref. fen geliefert wurden. Der Raifer grollte den oberdeutschen Städten, weil fie in dem Rrieg mit den Selvetiern ihm feine Sulfe geleiftet, fondern eine nentrale Stellung eingenommen hatten, und überließ fie ihrem Schickfale. Rach ber Rieberlage des Martgrafen burch die Nürnberger am Billenrenther Gee fchloffen die streitenden Parteien zu Bamberg einen Bergleich. In Sachsen und Thuringen wüthete 5 Jahre lang zwifden Kurfürft Friedrich dem Sanftmuthigen und Bergog Bilhelm ein unfeliger Bruderfrieg, der den befannten Pringenranb durch den verwegenen Rung von Raufungen, dem der Rurfürft 1455. ben Erfat feiner Rriegeverlufte verweigerte, gur Folge hatte. Kung, in einem Balde von Köhlern gefangen genommen und nebst dem Pringen nach dem Schloß Altenburg gurudgeführt, bußte seine That auf dem Blutgerufte. Die Gegenden am Rhein und Redar wurden durch die Pfalgerfehde verwüftet, worin zwar der Pfalggraf Friedrich ber Siegreiche, ein trutiger Gegner des Raifers, die glorreiche Schlacht bei Sedenheim (Friedrichsfeld) gewann, 1462. und die Saupter der wider ihn Berbundeten (Ulrich von Burtemberg, den Markgrafen von Baden und ben Bifchof von Met) gefangen nahm, aber bennoch die Absetzung seines Bundesgenoffen, des von dem Papfte wegen Borenthaltung der Annaten gebannten Erzbischofe Dieter von Mainz, zu deffen Sout er die Baffen ergriffen, nicht hindern fonnte. Anch die Ortichaften an der Donan fühlten die Leiden des Rriegs, als der Anrfürft von Brandenburg und viele Reichsftadte im Namen bes Raifers ben geachteten Bergog von Babern befämpften, (der die Reichsftadt Donanwörth eingenommen und Friedrich's Tochter entführt und gegen den Willen des Baters geheirathet); und Breslaus tapfere Burger wurden bon dem neuen Bohmenkonig Pobie. brad bedroht. - Go war gang Dentschland durch innere Tehden gerriffen, inden die Turfen die Oftgrenzen mit verheerenden Ginfallen heimfuchten und weder die Bemuhungen des Papftes, noch die Antrage des Raifers auf den (bon den Rurfürsten, geiftlichen und weltlichen Berren, und Abgeordneten der freien Stadte besuchten) Reich stagen vermogend maren, ein driftliches Seer gegen den gemeinschaftlichen Weind in Bewegung ju feten. Wie follte man der Ferne gedenken, da in der Nahe über taufend Berrichaften das Behderecht übten und außerdem jeder geringe Edelmann das Baffen- und Bergeltungs. recht handhabte, ohne Rucfficht auf die machtlofen Gefete des Landfriedens?

Bohmen. Georg Podiebrad, durch die Utraquistenpartei auf den Thron erhoben, wurde bom Raifer und Papft als Ronig anerfannt; als er aber die Cache ber Suffiten gegen den papftlichen Legaten berfocht und auf Erfüllung der Befchluffe des Bafeler Coneils beftand, fprach der legtere den Bann über ihn aus und bewirtte, daß Bohmen abermals bon Rreugheeren befriegt mard. Der Rummer darüber verfürzte Podiebrad's Tage. Er ftarb 1471; nach feinem Tode fam Bohmen an den Polen Bladislaus, der nach Matthias Corvinus' Tod auch die ungarifche Rrone erhielt. Doch fielen durch die Bermählung von Marimilian's Enteln mit Bladislans' Rindern Die beiden Staaten mit ihren Rebenlandern endlich wieder an Defterreich. 1526 murde Ferdinand I. bon den Standen gemablt und als Ronig von Böhmen, Schlefien und der Laufit gefront.

S. 369. Der traurige Buftand in Deutschland murde gulett den Standen Marimiund Reicheftadten felbft unerträglich und der Bunfch nach einer neuen Reiche- 1493verfaffung immer lauter. Da aber die Rürsten von ihren erworbenen oder an. gemaßten Rechten feine opfern wollten, fo ftieß jeder Borfchlag, der eine Erhobung der Raifermacht und eine Schmälerung der Fürstengewalt nach fich gu gieben brobte, auf harten Widerstand. Bulett vereinigten fich jedoch (hauptfächlich durch die Bemühnngen des vaterländisch gefinnten Berthold von Main 3) der Raifer Maximilian I. und die drei Reich &collegien, das furfürftliche unter dem Borfit von Aurmaing, das fürftliche unter der Leitung bon Defterreich und das reichsftadtische, über eine Berfaffungsform, die bem bisherigen Rehdemesen stenerte, aber das faiferliche Angehen noch vollends untergrub. Auf bem Reichstag gu Borms murde nämlich der ewige Landfrieden gestiftet und jede bewaffnete Gelbithulfe, fo wie alles Fauftrecht bei Acht und Bann verboten. Bur Schlichtung aller Streitigfeiten ber Reichs. glieder unter einander errichtere man fodann bas Reichskammergericht, einen oberften Gerichtshof, der weder vom Raifer noch von den Landesherren abhing, an beffen Befegung alle Reichsftande Theil nahmen, und ber die Gin-

heit des Reichs und die Rechte aller feiner Glieder ichnigen und mahren und aller Gewaltthat und Gelbsthülfe ein Ende machen follte, und theilte etwas fpater zur leichtern Sandhabung der gerichtlichen Geschäftsordnung das Reich in gehn Rreife. Durch dieje Alenderung wurde dem Raifer das wichtigfte Recht - die oberfte Leitung des Gerichtswefens - entriffen, ein Berluft, für den der von ihm eingesette Reichshofrath in Wien, als oberfte Gerichtsbehörde in öfterreichischen Landessachen, eine geringe Entschädigung war, und noch überdies, da er anch bisweilen Rechtshändel der Reichsftande aburtheilte, eine verderbliche Doppeljuftig begründete. Diefe allmählich von allen Reichsftanden angenommene Ginrichtung befestigte die Macht der Landesfürften. Denn da fowohl der Raifer, als die nunmehr größtentheils durch Gefandte beschieften Reich & tage ohne Ausehen waren, das Reichskammergericht wegen feiner Umftandlichkeit und feines fchleppenden Geschäftsganges ichwer zu einem Rejultate fam, fo fonnten die Landesherren, besonders die Aurfürsten, als unbefdräntte Gebieter in ihren Staaten nach Gutdunken ichalten und walten. Nur die Cida enoffen, die damals mit Frankreich im Bunde waren, berfagten dem Reichskammergericht die Anerkennung und verweigerten die ihnen als Reichsgliedern abverlangte Dienstmanuschaft. Da wollte fie Maximilian mit Waffengewalt zwingen, zog aber den Rurgern und mußte in dem Bafefer Frieden von feinen Forderungen abstehen und badurch die Unabhan. gigfeit der Schweiz von De utschland anerkennen.

1499,

Die Rreiseintheilung bes deutschen Reichs. Das Reichstammergericht hatte feinen Sit guerft in Frankfurt, dann in Speher und gulett in Beglar. Die Namen und Sanptbestandtheile der gehn Rreife waren folgende: 1) Defterreichifder Rreis (umfaßte die den Sabeburgern jugehörenden Staaten Defterreich, Stepermark, Rarnthen, Iprol. Breisgan u. a. L. und war an Umfang fo groß, daß die meiften Cinrichtungen des Rreiswefens feine Unwendung darauf finden tonnten). 2) Bagerifder Rreis (Bergogthumer Babern und Oberpfalg; Biethumer Calgburg, Regeneburg, Paffan, Freifingen u. a.). 3) Chwäbischer Rreis (das bon Friedrich III. an einem Bergogthum erhobene Burtemberg, die Markgrafichaft Baden; die Kürftenthümer Hohenzollern, Lichtenftein, Kür= ftenberg; die Bisthumer Ronftang und Augeburg; die Reichsstädte Illm, Beilbronn, Reutlingen, Memmingen u. a. m., im Gangen 90 geiftliche und weltliche Stände auf 729 Q.M. ohne die gahlreiche Reicheritterschaft). 4) Der frantische Rreie (die Biethumer Bamberg, Burgburg, Cichftadt; die Markgrafichaft Unsbach und Baureuth; die Grafichaften Senneberg, Erbad, Bertheim u. a., die Reichsitädte Nürnberg, Schweinfurt u. a., Mergentheim und andere Besithungen des deutschen Ordens, 29 Gebiete auf 484 Q.M.). Der turrheinifche Rreis (die Rur=Pfalg; die Erzbisthumer Trier, Roln, Maing; Fürstenthum Naffau, Grafichaft Sfenburg). 6) Der oberrheinische Rreis (Bisthumer Borms, Spener, Strafburg, Bafel u. a.; Berzogthum Pfalg : Bweibruden u. a. jur Rheinpfalg gehörige Befibungen auf dem linten Rheinufer (3. B. Simmern), die Landgrafschaften Seffen (Darmftadt und Raffel mit Fulda); Leiningen, Salm u. a. m. - die Reichsftadte Worms, Spener, Frankfurt, Behlar u. a., auch die Reichsstädte Meh, Toul, Verdun, Besangon und andere später von Frankreich dem Reiche entriffene Besitzungen gehörten zu diesem Kreise). 7) Riederrheinische westfälischer Rreis (Bisihum Münster, Osnabrud, Paderborn; Abtei Corven u. a.; Bergogthum Bulid, Cleve, Berg; die Graffchaft Oldenburg mit Dit= Friceland und der Berrichaft Bever, Lippe und Balded u. a., die Reichsftädte Machen, Dort-

mund und Roln nebst einer großen Angahl gräflicher und fürstlicher Berrichaften, fo daß sich die 1200 Q.M. auf 52 Territorien vertheilten). S) Dberfachfifder Rreis (die Rurfür= ftenthumer Sach fen und Brandenburg; Thuringen, Schwarzburg, Reuß, Anhalt, Mansfeld und das Bergogthum Pommern). - 9) Niederfächfischer Rreis (die Bergogthumer Braunfdweig, Medlenburg, Lanenburg, Solftein; die Erzftifte Magdeburg, Bremen, die Bisthümer Salberstadt, Sildesheim u. a.; die Reichsstädte Lübed, Goslar, Magdeburg, Mühlhausen, Nordhausen, Samburg und Bremen. In den ober- und niedersächsischen Rreisen erlangten mit der Beit Brandenburg-Prengen und Aurfachsen ein foldes Uebergewicht, daß die übrigen Glieder feine felbständige Stellung ju behaupten vermochten). 10) Der burgundifde Rreis (Die öfterreichifd-fpanifden Niederlande, Golland und Belgien). - Die Ausführung der Rechtsfpruche des Reichstammergerichts wurde den machtigften unter den Reichsfürsten felbst übertragen, von denen daber je zwei als Rreisoberften jedem der zehn Rreife borgefest maren. (Böhmen, Schleffen, Mahren, Laufit u. a. waren als Provingen der öfterreichischen Monarchie in die Kreife nicht inbegriffen und dem Reichstammergericht nicht unterworfen.) Diefe Einrichtung bestand bis zur Auflösung des Reichs im 19. Sahrhundert. Seber Rreis hatte eine der des Reichs ahnlide Berfaffung. Die Rreisftande verfammelten fich auf Rreis- oder Landtagen, wie die Reichsftande auf Reichstagen, trugen zu den gemeinichaftlichen Laften des Kreises bei, bewilligten die Kontingente zur "Areisarmee" unter den Kreis= oberften n. dergl. Die Rreisverfaffung war in den fpatern Zeiten des Berfalls der Reichsmacht von großem Bortheil; die Rreistage verliehen der Reichsjustig den nöthigen Nachdruck, ber-Schafften den Beschlüffen des Reichstags über Münzwesen, Bertebr, Polizeinngelegenheiten u. derat. Geltung und bildeten einen Damm gegen die machfende Auflösung des Reichs.

# VI. Geschichte der übrigen europäischen Staaten im Wittelalter.

1. Frankreich und England.

## a) Frankreich unter den erften Capetingern.

S. 370. Die Lehnsmonardie. Als Sugo Capet (S. 279) den macht. lofen Thron der Rarolinger bestieg, mar das fonigliche Ansehen tief gefunken. Die Bergoge und Grafen der verschiedenen Provinzen (die Rron Dafallen) betrachteten den König, der eigentlich nur Berr von Francien mar, als ihres Gleiden und gestanden demselben nur insofern den ersten Rang unter ihnen zu (primus inter pares), als sie ihn als Oberlehnsherrn anerkennen und ihm huldigen mußten. Diese oberlehnsherrlichen Rechte aber durften die Kronvafallen nicht schwächen, wenn sie nicht ihren eigenen Lehnsleuten und Untergebenen das folimme Beifpiel des Trenbruchs geben und fie gu einem ähnlichen Berfahren gegen fich felbst ermuntern wollten. Denn eben so lofe als die Bande zwischen dem König und den Kronvafallen, waren auch die zwischen den Kronvafallen und ihren Dienstmannen. Darum wurde die Oberlehnsherrlichkeit des Königs ftets geachtet, und er bei Streitigkeiten der Rronvafallen unter fich und mit ihren Lehnsleuten häufig jum Schiederichter erwählt, was der Anfang zur Erhöhung der Königemacht war. So wurde die robe Willfur und Gelbstsucht durch die Macht der Sitte und die Geltung des feudalen Rechts gemildert und gezügelt. — Eben fo hielt es auch der Rterus für rathfam, den König als oberften Seerführer und Richter, wie ihn die heilige Schrift darftellt, anzuerkennen und seinen Bedürfniffen durch freiwillige Gaben

hie und da abzuhelfen, da er des toniglichen Schupes gegen den gewaltthatigen Abel nicht entbehren tonnte. Uebrigens bewahrte die frangofische Beiftlichkeit auch dem Papfte gegenüber eine größere Selbständigfeit als die der andern Lander und machte eifersüchtig über die alten Freiheiten der gallicanischen Rirche. — Gine wichtige Ctube erwuchs der Konigsmacht im 12. Jahrhundert in ben ftadtifchen Bemeinmefen. Durch die Rreugguge, die Sandel und Gewerbfleiß forderten, gewann der Burgerftand in demfelben Grade an Bohlhabigkeit, wie der frangofifche Abel (der am meiften dabei betheiligt war) verarmte; der Bohlftand gab Muth und Freiheitsgefühl; "ber reichgewordene Burger aber verfaumte die Gelegenheit nicht, dem geldbedürftigen Baron Rechte und Privilegien abzukaufen." Die von dem Abel ausgestellten Freibriefe murden spater von dem Ronig bestätigt, fo daß diefer als die Quelle der ftadtifchen Rechte angesehen ward und fein Gerichtshof in höchster Inftang über die Streitigkeiten der Stadte mit dem Grundadel entschied. Je mehr aber die ftädtischen Bemeinwesen sich hoben, das Gilden. oder Innftmefen fich ausbil. dete und eine wehrhafte Burgermacht bereit mar, die Freiheiten und Rechte, die Communalverfaffung und die freie Ginsekung ihrer Beamten (Municipalitat), und Richter gegen jeden Angriff ju vertheidigen, defto mehr bedurften fie des Schutes der Ronige gegen ben eifersuchtigen Abel und besto mehr waren sie bereit, burch Begen. Dienste fich des königlichen Schutes zu verfichern. Als daber im 13. und 14. Jahr. hundert die Ginberufung der allgemeinen Reichsftande behufs ber Steuern und Gefege in lebung tam, trugen die Ronige Sorge, recht viele städtische Abgeordnete dem Abel und der Beiftlichkeit beigufügen, um ihre Partei gu mehren, ba die Städte immer mit dem Sofe stimmten. Diesen Bang nahm die Entwickelung ber bürgerlichen Verfassung in Frankreich unter den Capetingern der ältern Linie (987-1328).

Ursprung ber Städtefreiheit in Frankreich. In den frangofischen Städten mar wie in den langobardischen und deutschen die altrömische Municipaleinrichtung unter den Sturmen der Bolferwanderung untergegangen. Aber durch die Bermischung germanischer und romanischer Clemente entstand mit der Beit eine neue ftadtische Ordnung, die unter den Karolingern durch Ginführung ber Schöffengerichte für Rechtspflege und Bermaltung eine feste und gleichartige Form erhielt. Diefer Schöffenrath mit feinem Meltesten ober Borftand (major) an der Spite verfocht die ftadtifche Freiheit und Gelbftandigfeit gegen die Bifchofe, Mebte und Brafen, die ale Lehnsherren der Städte dieselben unter ihre Berrichaft gu bringen fuchten. Gegen Diefes auf ariftofratifchem Geburterecht beruhende Schöffenthum gab fich feit dem 12, Jahrhundert, wie fpater in Deutschland (S. 338), eine demokratische Opposition fund, die, von den Königen begunftigt, nicht nur die erbgeschlechtliche Schöffeneinrichtung allmählich untergrub und verdrängte, fondern auch gegen die lehnsherrlichen Rechte der Grafen und Biicofe anfampfte. Diefe Opposition, die das allgemeine Erwachen des Burgerthums aufundigte, erftartte mehr und mehr und führte endlich gur Begründung freier Communalber= faffungen in allen Städten Franfreichs. Dies gefcah jedoch nicht ohne langjährige blutige Rampfe der Burgerichaften gegen ihre Fendalherren, die darin ein aufruhrerisches Unterneh= men fahen und ihre Rechte mit Bewalt der Waffen zu behaupten fuchten. Aber die ftadtifche Freiheit ging fiegreich aus dem Rampfe hervor. Schon im 12. Jahrhundert maren die meiften Stadte Frankreiche freie . Communen" mit einem felbstgewählten Rathe und eigener Befebgebung. "War es nun den Burgern gelungen, auf die eine oder andere Beife eine Communalberfaffung herzustellen, fo fuchten fie dann auch die tonigliche Bestätigung fur diefelbe nach, theils um ihr dadurch ein höheres gesehliches Aufeben zu geben, theils um nöthigenfalls auch des foniglichen Beiftandes verfichert zu fein. Und damit erhielt nicht weniger auch das Rönigthum eine fehr wesentliche Berftartung, indem die den Kronvafallen untergebenen, aber von den Ronigen bestätigten Communen gugleich in ein naberes Schubverhaltniß zu diefen traten, wobei sie sich denselben in der Regel zur Ariegshülfe verpflichteten. Doch erkannten bald auch die Lehns- und Landesherren selbst, daß sie sich größere Bortheile versprechen durfeten von der Befreiung und Wehrhaftigkeit ihrer Städte, als von deren Unterdrückung, und so ließen sie sich ebenfalls nicht nur zu ausgedehnten Privilegien herbei, sondern bewilligten biseweisen auch vollständige Communalverfassungen. "— Die Städteverfassungen von Frankreich bestanden demnach seit dem 12. Jahrhundert aus 3 Elementen, aus dem Schöffengericht, der Commune und der herrschaftlichen Hoheit. Auf ähnliche Weise, wie in den slandrischen und nordsranzössischen Städten die Communalräthe sich bildeten, entstanden in den südfranzössischen die städten der Consuln durch italienische Einwirkungen.

8. 371. Das Streben der capetingifchen Konige ging gunächst auf Befestigung und Sebung ihres Thrones und hierbei wurden fie nicht minder vom Blud als von ihrer Alnaheit unterftugt. Gin Glud war es, daß bei ber langen Lebenedauer der meiften Ronige die Rrone felten erledigt ward, daß faft immer ein volliähriger Sohn dem Bater nachfolgte und darum nie ein Thronftreit oder Erbfolgefrieg entstand. Wohlberechnete Rlugheit aber war es, daß die erften capetingischen Könige noch bei ihren Lebzeiten ihren altesten Sohn fronen ließen und zum Mitregenten annahmen, fo daß bei dem Sintritt des Baters die Regierung faft feine Beranderung erlitt. Unter Endwig VI. 'und VII. übte gegen die Mitte des 12. Sahrhunderts der Abt Suger von St. Denis, ein Mann von tiefen Ginsichten und politischer Bildung, einen wohlthätigen Ginfing auf den Gang der Staatsverwaltung. Er leitete den Staatshanshalt mit Beisheit und Sparfamfeit und beforderte die Bebung der Ronigsmacht. Denn "er hatte fich in dem Studium des alten faiferlichen Rechts mit der Idee des eigenthumlichen Berufe der höchsten Gewalt durchdrungen und ein lebendiges Bewußtsein von Recht und Gerechtigkeit, ihrer Berbindung mit der Macht und von der Pflicht des Königthums, das Recht an handhaben, in sich ausgebildet." Rach seinem Rath begunftigten die Könige die Grundung ftadtischer Gemeinwesen und bewirften, daß die foniglichen Berichte fich der Burger und Freifaffen und der bedrängten Rirche gegen bie Ebelleute annahmen. Ludwig VII. hatte die Gewiffenhaftigfeit, bei ber Scheidung von feiner trenlofen Gemahlin Elconore das Erbe derfelben, Aquitanien (Gnienne, Poiton und Gascogne), zurudzugeben. Wenige Wochen nachher heirathete fie Beinrich Plantagenet von Unjon, ber dann König von England ward, und vermehrte dadurch bie großen Befitungen ber englischen Ronige im Beften und Gudwesten von Frankreich, Besihungen, Die an Umfang sowohl die des frangofischen Ronigs in der Mitte als die jum bentichen Reich gehörenden burgundischen Länder im Often (s. 294) weit nbertrafen. "Man hat berechnet, daß mehr als die Salfte des fpatern Frantreich in ihren Sanden war, mahrend dem Konig felbft fanm der vierte Theil deffelben, wir fagen nicht gehorchte, fondern nur auhing. Bor diefer Macht, Die für den größten Theil von Frankreich einen neuen Mittelpunkt fchuf, erbleichte der Glang des Königthums."

Die Reihenfolge ber capetingischen Könige alterer Linie ist folgende: Sugo Capet -996. Robert (997-1031); Beinrich I. (1031-1060); Philipp I. (1060-1108); Lud-

wig VI. (1108—1137); Ludwig VII. (1137—1180); Philipp II. August (1180—1223); Ludwig VIII. (1223—1226); Ludwig IX. der Seilige (1226—1270); Phislipp III. (1270—1285); Philipp IV. der Schöne (1285—1314); Ludwig X. (1314—1316); Philipp V. der Lange (1316—1322); Karl IV. (1322—1328).

#### b) England unter Seinrich II. (Plantagenet). Irland.

S. 372. Mathilde, die Eufelin Bilhelm's des Eroberers (S. 286) und Erbin aller feiner Staaten, überließ nach einem verheerenden Burgerfrieg ihrem Neffen und Mitbewerber Stephan den englischen Thron unter der Bedingung, daß ihr Sohn Seinrich von Anjon fein Nachfolger wurde. Mit ihm gelangte das ruhmreiche Geschlecht der Plantagenets auf den Thron und ibre Erbländer an der Loire (Anjon, Maine, Touraine) und Garonne vergrößerten wesentlich die normännischen Befigungen der britischen Ronige im westlichen Frankreich, führten aber auch feindliche Berührungen und ewige Rriege zwischen den beiden Kronen herbei, da die frangofischen Ronige, ale gefehmäßige Lehnsherren der Bergoge bon ber Normandie und der Grafen von Anjou und Onienne Rechte über die englischen Rönige in Anspruch nahmen, die diese nicht anerkennen wollten und benen fie fich zu entziehen ftrebten. Beinrich II. (Beitgenoffe Friedrich Barbaroffa's) war ein regfamer, fraftiger und aufgeflärter Regent von großen Berrichergaben, wenn gleich hie und da von heftiger und gewaltthätiger Natur, der fich namentlich um Berbefferung des Gerichtswesens hohe Verdienfte erwarb. Bu dem Behufe wollte er durch die Constitutionen (Artifel) von Clarendon die geistliche Gerichtsbarkeit, die durch Nachficht gegen die Klerifer und durch zu milde Beftrafung der Frevler die Bahl der Berbrecher mehrte, dahin beschränken, daß Beiftliche in weltlichen Sachen den königlichen Gerichten, ohne Appellation an die römische Eurie, unterworfen und die Ercommunicationen von der Cinwilligung des Rönigs abhängig fein follten. Darüber gerieth Beinrich mit dem Erzbischof von Canterburn, Thomas Becket (der früher fein Rangler gewesen, damals aber ein zurnichgezogenes Bugerleben führte und deswegen in hoher Verehrung bei bem Bolfe ftand) in einen heftigen Streit. Thomas verwarf die Conftitutionen von Clarendon und entfette alle Geiftlichen, die sich denfelben fügten; und als er mit einer gerichtlichen Untersuchung bedroht wurde, verließ er England und fprach den Baunfluch über Seinrich ans. Durch Bermittelung des Papftes fam jedoch nach einiger Beit ein Bergleich zu Stande. Kaum war aber Thomas nach Canterburn guruckgekehrt, fo verfuhr er mit der alten Strenge gegen die Beiftlichen, welche die Artifel von Clarendon angenommen. Da entfuhr bem Rönig, ber gerade wider Frankreich im Belde ftand, ein Ausruf des Unwillens gegen Thomas. Erzürnt schwur er "bei den Augen Gottes" und beschwerte fich über feine Ritter und Getrenen, die sein Brod gegeffen und benen er zeitlebens fo viel Gutes gethan, daß fie

Heinr. II. 1154— 1189. 1154. nicht einmal im Stande maren, ibn bon einem rantebollen Priefter zu erlofen. Dice verzweifelte Bort vernahmen vier feiner Rammerer. Gie ftahlen fich heimlich vom Sofe des Königs weg, begaben fich auf verschiedenen Wegen nach Canterburn und ermordeten den Erzbischof auf den Stufen des Bochal- 1170. tare feiner eigenen Rathebrale. Diefe firchenschänderische That erregte allgemeines Entfegen und verschaffte dem Papftthum einen vollständigen Gieg in England. Die Thater wurden beftraft und zur Buge ins beilige Land gefandt, wo fie ihren Tod fanden; die Conftitutionen von Clarendon murden abgeichafft und Thomas Bedet zum Seiligen erhoben. Taufende von Ballfahrern pilgerten zu seinem Altare und der Konig selbst gab einige Sahre spater ein merkwürdiges Beifpiel feiner Reue, indem er fich auf dem Grabe des Marthrers von den Monchen den entblößten Rucken geißeln ließ und dann die Nacht auf bem harten Pflafter in der unterirdischen Rirche gubrachte.

Tod des heiligen Thomas. "Als der Erzbischof an Ropf und Schultern vermundet worden, empfahl er feinen Geift in Gottes Sande und fiel auf fein Geficht aufs Pflafter bin. Da holte Wilhelm der Brite weit aus und hieb mit einem furchtbaren Streiche ihm die Tonfur herunter, fo daß der Schadel offen gelegt murde. Das Schwert zerfprang auf dem Boden. Ein Subbiaton, Sugo Manclero geheißen, der Genog der Frevler, feste dem Ermordeten ben Fuß in den Naden, fo daß Blut und Gehirn davon fpristen. Die Morder mit ihren Begleitern eilten aledann aus der Rirche wieder in den Palaft und raubten dort die Schäte an Gold, Silber und Gewändern; vor allen Dingen aber fuchten fie nach den Urfunden und Privilegien, die fie dem Ronige auszuliefern gedachten. Plunderung und Schreden herrichten überall. Ein gewaltiger Sturm wuthete in ber Racht; erft fpaterhin wurde es mondhell; auch ein Rordlicht war fichtbar. Um Morgen eilten die Monche, den Ergbischof zu beftatten. Wie groß aber war ihr Erftannen, als fie beim Entfleiden unter den verfchiedenen erzbifcoflichen Bewandern Mondotleidung, ein harenes gemd und Unterfleid auf dem Leibe und die frifchen Spuren beständiger Bugungen entdedten. In Canterbury trauerte man fast ein ganges Sahr hindurch; bis jum Tage des Apoftels Thomas (11. Dez.) feierte man die Meffe ftill und ohne Gloden und Gejang. Schon aber begannen Ergählungen umzugehen von wunderbaren Beilungen, die am Grabe des Marthrere gefchehen, und fanden bald auch im Auslande Glauben" (Pauli).

Die unter Beinrich II. begonnene Eroberung der dem englischen König von Papft Abrian IV. verliehenen Infel Erland war nur eine nominelle; denn durch das gange Mittelalter hindurch erfannte blos Dublin und bie Umgegend (ber fogenannte Bale) Englands Dberhoheit an. Blutige Kriege, Die von dem an das unglückliche Land gerriffen, gerftorten in "grun Giland" Die poetische Gultur der gaelischen Borgeit wie die chriftliche Begeisterung des 7. und 8. Jahrhunderts. Cinheimische Sauptlinge, Könige genaunt, lagen in unaufhörlichen Kämpfen mit einander und mit den englischen ("fächsischen") Eroberern und hemmten die Entwidelung des Burgerftandes gur Induftrie und Betriebsamfeit. Ritterliche Großthaten und Abenteuer, ein romantisches Rriege- und Jagdleben der Edellente füllen die Annalen der irijchen Gefchichte des Mittelalters; das Bolt blieb unfrei und ohne Bildung, der Bedrudung Des Abels und der Leitung der Geiftlichkeit hingegeben. Bürgerliche Ordnung

und Berrichaft des Gesches maren unbefannte Dinge. Gelbst die von den folgenden Rönigen bewerfstelligte Ansiedelung englischer Edlen in Irland führte zu feiner Bereinigung. Denn diese mit der Beit zu Erlandern gewordenen "Englander von Geblut" nahmen gulett Sprache, Sitten, Lebensweise. ja Tracht und Namen von den Besiegten an und widersetten fich fo hartnäckig der Germanifirung und Civilifirung der Infel, daß dadurch das Mutterland, "die Englander von Geburt", ihre Baffen auch gegen diefe richteten und ber Rampf eine neue Geftalt annahm. Der Saf der Englander gegen ihre entarteten Landeleute machte die Rriege immer blutiger, fteigerte die Berwilderung des Infelvoltes und vergrößerte die Spaltung und den Nationalhaß zwifchen Eroberern und Eroberten. - Außer vielen auswärtigen Rriegen hatte Seinrich II. auch einen heftigen Rampf wider feine eigenen Gohne gu befteben, Die von ihrer guterreichen, wegen Beinrich's Liebe zu der schonen Rofamunde Clifford eifersüchtigen Mutter Cleonore (g. 371) jum Aufftand aufgereigt murden.

" Beinrich war ein Mann von mittlerem Buchfe; fein Saar war blond und begann erft bei junehmendem Alter ins Graue überzugeben. Sein Saupt mar ichon gerundet, und Rafe und Auge ftanden im guten Chenmaße. Die Augen waren bei ruhigem Gemuthe fanft und freundlich; von Born und Leidenschaft gewedt, leuchteten und bligten fie wie Fener. Gein Beift war von derfelben feltenen Beweglichkeit, wie fein Körper; ftets hielt er ihn angespannt: den Sorgen für die Bermaltung feiner weiten Lander gehörte der größte Theil feiner Beit, und die Stunden der Erholung brachte er im Rreife feiner belefenen Beiftlichen gu, denen er flime Rragen ftellte. Auch der Literatur ftand er nicht fern; er verftand mehrere Sprachen und redete neben feiner Muttersprache, der frangofischen, auch Latein. Er war in hobem Grade beredt und wußte fich gefällig auszudrücken; wem er nur einmal ins Geficht gefehen, mas er nur einmal gehört, vergaß er nicht leicht wieder."

### c) Philipp August von Frankreich und Johann ohne Land von England (c. 1200).

S. 373. Bon Beinrich's vier Göhnen überlebten ihn zwei, Richard Lowenhers (g. 317) und Johann ohne Land. In dem Charafter des erstern war ritterlicher Seldenmuth und ungeftume Tapferkeit mit Leichtsun und Unobnegand besonnenheit gepaart, daher durch ihn die englische Nation der unter seinem Bater erworbenen Bortheile wieder verluftig ging. Richard war das echte Rind jener romantifd-wilden Beit mit allen ihren Schwächen und Gehlern und einigen ihrer Tugenden. Johann aber, ein unbefonnener despotischer Fürst, verlor an den flugen und unternehmenden Philipp August die Normandie und alle frangöfischen Erbländer; an den Papit die Unabhängigkeit seiner Rrone und an das englische Bolt die unbeschränfte Berrichermacht feiner Borfahren. 1) 2118 Johann feinen Reffen Urthur, der nähere Rechte auf das Erbe der Plantagenets hatte, im Gefängniß zu Ronen todten ließ, oder, nach einer dichterischen Ergablung, ibm felbst in dunkler Mitternacht auf einem Boote in der Seine das Schwert durch den Leib und die Schläfe ftieß und den

Nicharb Lowen= herz 1189 -1199. 1216.

Rörper in den Blug marf, Ind Philipp August, als Lehnsherr ber Normandie von den Ständen biefes Landes um Gerechtigkeit angegangen, den englischen Ronig vor das aus ben zwölf erften Baronen Frankreichs (feche geiftlichen und feche weltlichen) gebildete Pairegericht, und ale er nicht erschien, erflärte ihn jener feiner frangofischen Leben für verluftig und unterwarf fich mit Sulfe eines Söldnerheers (Brabançons) die Normandie nebst Bretagne, die Grafschaft Anjon, Maine und Conraine, das Land Poiton n. a. m. Johann, ohne ritterlichen Muth und in ichwelgerischer Sorglofigfeit dahinlebend, war, wie auch seine nächsten Nachfolger, zu schwach, als daß sie an eine Biedereroberung hatten denten fonnen, mahrend Philipp August, an den Geichaften bes handelnden Lebens frühzeitig gereift und durch die ritterliche Dichtfunft jener Tage fur Rampf und Eroberung begeiftert, Rlugheit und Befonneuheit mit Rraft und Energie verbaud. Die normännischen Großen, von dem leichtsunigen Johann verlassen, unterwarfen fich nach tapferer aber fruchtlofer Gegenwehr und erfannten ben frangofifchen Ronig als Dberlehusheren au. 2) Der englische Ronig hatte bereits burch feine Barte, Willfur und Granfamteit alle Stände gegen fich erbittert, als er mit dem Papfte wegen ber Befetung bes erzbifchöflichen Stuhls von Canterburt in einen Streit gerieth, welcher Bann und ichweres Interdift über ihn und bas Land herabzog. Die Unterthanen, ihres Suldigungseides entbunden, maren gum Aufstand bereit, der frangofifche König, von dem Papfte mit Johann's Ländern beichenft, traf bereits Auftalten zu einem Eroberungszug — da demuthigte sich Johann, in-dem er durch einen fejerlichen Aft die Krone von England und Irland bem Papft als Erbtheil St. Peters übergab und fie gegen einen jährlichen Tribut von 1000 Mark aus ben Sanden bes Legaten als papftliches Lehn wieder annahm. Ann wurde Johann von dem Banne loggefprochen und dem König von Frankreich der Kriegezug wider ihn unterfagt. Aber Philipp August, ergrimmt über diefe Bendung, tehrte jest feine Baffen gegen Johann's Bundesgenoffen, den Grafen bon Flandern, und bemachtigte fich nach der fiegreiden Schlacht von Bonvines (s. 318) eines Theils feiner Lander. "Mit diesen Greigniffen war die erfte lebendige Regning eines Gemeingefühls ber frangofifchen Ration verbunden." 3) Das englische Bolt, emport über bie Entehrung feiner Königefrone und durch die neue Abgabe noch mehr gedrückt, griff unnmehr zu den Baffen und zwang den Ronig, der fich durch feine Ruchlofiafeit allgemeinen Sag, durch feine Teigheit und robe Sinnlichkeit Berachtung zugezogen, mittelft Ertheilung des großen Freibriefs (Magna charta) auf einer Biefe bei Bindfor die alten Rechte und Gefete von Nenem gu bestätigen und zu erweitern und dadnrch die Grundlage gur freien Berfaffung Englands gu legen. Diefe mertwürdige Urfunde ficherte ber Rirche und Geiftlichkeit die alten Rechte und Freiheiten, ordnete die Lehnsverhältniffe des Abels, ftellte Sandel und Städteleben unter ben Schut ber Gefete, verbefferte die Rechtspflege und legte ben Grund gu einer ftandifchen

203

215.

215.

Reichsversammlung. "Von dem an blühte in Frankreich die Monarchie, in England die Freiheit auf."

Die magna charta, die das gange Mittelalter hindurch als eine Busammenfaffung der pornehmften Gefege des englischen Staates gegolten hat und auf welche sum Theil noch die heutigen Freiheiten Englands gegrundet find, gewährt dem Rlerus die Bahlfreiheit seiner Bischöfe und höhern Rirchenbeamten und viele andere Privilegien; dem Adel Sicherstellung seines Eigenthums und seiner Berechtsame bei Erbfällen, Minderjährigkeiten, Schulden u. dgl. und insbesondere Befreiung bon laftigen Lehnsverhaltniffen und drudenden Abgaben; bem Burgerftand freien San-Del, festes, gesichertes Das und Gewicht, Schut gegen willfürliche Besteuerung durch Bolle und Abstellung der dem Sandel hinderlichen Wafferwehren. Der Ronig hatte oft hohe und unrechtmäßige Abgaben von den Raufleuten gefordert und dagegen einzelnen Beboraugten Sicherheitsbriefe ertheilt. "Bon jest ab follen Raufleute frei und ficher zu Land und zu Waffer nach England kommen, dort reifen, leben, handeln und frei gurudtehren durfen." Außerordentliche Steuern konnten nur mit Buftim. mung des aus Pralaten, Cdelleuten, Freibauern und Vorftehern der größern Stadte bestehenden Parlaments aufgelegt werden. Bur Giderung der perfonlichen Freiheit wurde ein fefter Berichtshof mit Befchwornen errichtet und gur Ausgleichung der gewöhnlichen Rechtsfälle follten viermal im Sahr reifende Richter die Grafichaften besuchen und unter Beifig von 4 Rittern festgesette Affifen halten. Heber Grafen und Barone enticheiden ihre Standesgenoffen. "Recht und Bericht follen fernerhin nicht verkäuflich sein noch verweigert werden. Ohne Beugen foll kein Spruch gefällt, ein freier Mann nur auf den Spruch feiner Standesgenoffen und nach den Gefeten des Landes zu Gefängniß, Berluft feines Befites und Acht verurtheilt werden dürfen." Gine allgemeine Amnestie und die Ginsetzung von 25 Reichs. baronen, die über die große Freiheitsurkunde machen und einer jeden Verlegung derfelben begegnen follten, bildeten den Schluß der großen Charte, die von dem König und den Baronen ihrem ganzen Inhalte nach beschworen und unterschrieben murde, "auf der Wiefe Runemede gwischen Windfor und Staines, ben 15. Juni 1215, im 17. Jahre der Regierung König Johann's. " "Gs ift nicht zu verkennen, daß auch eine geiftige Gahrung unter diefem Ronig im Entstehen mar, daß namentlich das fachfifde Wefen aufzufladern begann." Das große Belbengedicht, ber "Brut" genaunt, das Lahamon, ein Priefter ju Ereleh am Sebern, aus bem Beda nach ber Heberfetung Ronig Alfred's und dem Roman de Brut des Meisters Bace verfatte. fällt in diefe Beit. Form und Anlage find dem frangöfischen Mufter nachgebildet aber die Sprache ift ein rein fachfischer Dialett. Auch Spottlieder auf die politifchen Buftande der Beit werden ermahnt, doch haben fich nur Beifpiele in gelehrter Sprache erhalten. 3. B.: England hat den Lauf der Belt ganglich umgekehret. Seltsam findet's Jedermann, wenn er davon höret. Denn den Körper foll das Saupt fernerhin nicht zieren. Seinen König will das Bolk felber nun regieren.

# d) Erstarkung der englischen Freiheit und der frangösischen Königsmacht.

§. 374. Sohann's Versuch, mit Hüsse des Papstes und unterstüht von zahlreichen Miethvölkern den abgedrungenen Freibrief wieder zu vernichten, Genatand: scheinerte an der ernsten Haltung der Nation, die den Beistand Philipp Angusts rich in. von Frankreich anrief und erlangte, und an dem baldigen Tod des Königs. 1216—
1272. Die lange Regierung seines Sohnes, Heinrich's III., war der Erstarkung der

Freiheit forderlich, fo traurig auch im Gangen ber Buftand bes Landes unter ihm war. Seine verschwenderische Freigebigkeit gegen Gunftlinge', der ungludliche Verfuch das den Sohenftanfen entriffene Ronigreich Reapel (8. 330) für feinen zweiten Sohn Edmund zu erwerben, die unermeglichen Ausgaben feines Bruders Richard von Cornwallis gur Erlangung der machtlofen bentschen Raiserfrone (§. 344), die Erpreffungen der papftlichen Legaten, Die von Wechelern und Bucherern begleitet bas Land durchzogen und ausfangten, und die Schaaren italienischer Geiftlichen, die mit englischen Pfrunden beichenkt wurden, ichlingen dem Wohlstand des Landes tiefe Bunden und trieben aulett das gedrückte und mighandelte Bolt zur Emporung. Der ehrgeizige aber tapfere und für Freiheit und öffentliche Bohlfahrt thatige Simon bon Montfort und Leice fter hielt den wankelmuthigen und wortbrüchigen König mit seinen Söhnen und seiner gangen Familie längere Beit gefangen. Während diefer Beit herrichte allenthalben Ranb, Mord und wilde Anarchie, und Recht und Gerechtigkeit fanden nirgende Geltung. Richt nur Edelleute ftanden an der Spige von Ränberbanden, felbst Ordensgeiftliche streiften im Lande umber und vergriffen fich an fremdem Gigenthum. Erft als Simon in dem Treffen bei Evesham gegen den aus der Saft entflohenen Bring Ednard Gien und Leben verloren, fam der Ronig wieder zu feiner Macht, und belehrt durch die bittere Erfahrung der Vergangenheit, regierte er nun mit mehr Milde und Berechtigkeit. Er beftätigte die magna Charta und gewährte nene Rechte und Freiheiten. Seinrich III. war ein frommer, gottesfürchtiger Mann, der auf Sittenreinheit hielt, die Bluteverwandtschaft in großer Achtung hatte und die Beiftlichkeit ehrte, aber feines felbständigen Sandelne fahig war. Er beförderte die Bankunft und Bildhauerei, wie das von ihm herrührende Prachtgebande Beftminfter-Abtei beweift, und feine Borliebe fur Glang und Bierlichfeit in den häuslichen Ginrichtungen und in der Tracht war der Gewerbthätigkeit, befonders der Runft der Goldarbeiter und der Schmudwaarenverfertiger fehr gunftig. - Bahrend in England die Volkerechte zur Ansbildung tamen, gelang es in Frankreich mehreren flugen, von glücklichen Umftanden begünftigten Rönigen, durch Bereinigung (Confolidirung) einzelner Grafichaften und felbständiger Territorien mit dem Krongut ihr Gebiet zu erweitern und ihre Berrichergewalt zu heben und zu befestigen. Dies geschah besonders unter Philipp August (SS. 317. 373), Der Die letten Sahre feiner thateureichen Regierung der Starfung und Befestigung der Stadte, der Sebung des Gewerbe- und Sandelsftandes, der Beforderung der Biffenschaften und der Errichtung von foniglichen Gerichtshöfen widmete, unter Ludwig bem Seiligen (g. 333), bei dem Frommigfeit und Gerechtigfeit mit Rlugheit und Mitterlichfeit gepaart waren, und nuter Philipp bem Schonen, Der burch feinen fiegreichen Rampf wider das Papfithum (g. 353), wobei zuerft ftabtifche Abgeordnete gn ben Reichstagen gezogen wurden, dem frangofischen Ronigethron ein Ausehen verschaffte, wie es bisber uur die

Frant= reich: Philipp Unguft 1180— 1223. römisch - deutschen Raifer besessen, und seinen Nachfolgern die beilige Pflicht auflegte, in weltlichen Dingen feine Gewalt auf Erden nber fich anzuerkennen. Dhue religiofe Begeifterung ließ er forglos die letten Besitzungen der Chriften in Sprien, die hauptfächlich durch frangofische Thatkraft gewonnen worden, in die Sande der Ungläubigen fallen und zerftorte den Templerorden, von dem eine Wiedereroberung hatte ausgeben konnen. Rur auf die Große der Nation und die Stärkung der Ronigsmacht bedacht, riß Ronig Philipp, "der andere Bilatus" wie ihn Dante nennt, mit rudfichtelofer Ungerechtigkeit von den Besitzungen des deutschen Reichs Stadt und Gebiet von Epon los und fügte fie dem fprachverwandten Rönigreich bei. In feinen gahlreichen Erlaffen findet fich richterliche, gesetzgebende und vollziehende Gewalt vereinigt. — Nach dem Tode feiner drei Sohne, die nach einander regierten, aber feine männlichen Erben hinterließen, ging der frangofische Thron in Rolge des falischen, durch bas Berfommen fanctionirten Gesetes, bas weibliche Erbfolge unterfagte, auf das Saus Balois über (1328).

Frant= 1226.

Qub= wig IX. lige) 1226-1270,

Ludwig VIII. brachte durch seine Theilnahme an den Albigenferkriereichignbog en (h. 341) den größten Theil der füdlichen Provinzen unter seine unmittelbare wig VIII. Herrschaft. Zwei Drittheile des Landes gelangten sogleich an die Krone, das letzte Drittel behielt Graf Rahmund noch auf seine Lebenszeit, übertrug es aber bei feinem Tod seiner mit des Rönigs drittem Sohn vermählten Erbtochter. — Qudwig IX. (ber beis gab zwar durch einen Friedensschluß die Lander an der Garonne dem englischen Ronig zurud, erlangte aber dafür von diesem die Anerkennung der französischen Lehnsherrlichkeit über Guienne und die umliegenden Orte, und die formliche Abtretung der Normandie und der Gebiete an der Loire. Das der englische Rönig in eigner Person nach Paris tam, um die Belehnung entgegenzunehmen, mar ein großer Sieg fur die frangofifche Ronigsmacht. Bur beffern Leitung der Gerechtigkeitspflege theilte Ludwig IX. das Reich in Berichtsbezirte mit koniglichen Berichtshöfen (Barlamenten), vor deren Forum Falle von größerer Bichtigkeit und alle Appella. tionen von den Berichten der Gutsherren (Batrimonialgerichten) gezogen murden. Er mar der fraftigste Begründer eines geordneten Rechtszustandes. "Gerechtigkeit zu handhaben galt ihm für die vornehmste und zwar für die von der Religion gebotene Pflicht eines Fürsten." Das Berdienst und die leberlegenheit der Richter und die Gerechtigkeit Ludwig's, "der die Berücksichtigung der fremden Rechte fo gut wie der eigenen einscharfte," verschafften dem königlichen Berichtshofe überall Eingang. Das Berbot des gerichtlichen 3weitampfs, die allmähliche Ginführung des Juftinianischen Rechts und die Begründung des Briefadels, wobon unter feinem Sohn Philipp III. das erfte Beifpiel vorkommt beforderten das Ausehen des Rönigs und minderten die Macht der Großen. Ludwig IX., der über seinen Bugungen und Andachtsübungen nie den zeitlichen Bortheil der Königsfrone aus dem Auge verlor, mußte, wie seine staatsfluge Mutter Blanea von Castilien, die wiederholt die Reichsverwaltung führte, durch Krieg und Verträge die Macht der Großen zu ichwächen, und das Rrongut zu mehren. Die Berzöge und Grafen von Bourgogne, Bretagne, Anjou, Poiton, Touloufe, Artois gehörten der lieb Iv. Familie des Königs an, der somit als das naturliche Oberhaupt aller diefer Ge-(b. Coo folechter ericien. Dadurch faßte der Grundfat der Legitimität immer feftere Burgel. - Sein Entel, der gewandte, fluge und unternehmende Philipp IV. (der Schöne), schritt auf der von seinem Grofvater und Philipp August betretenen

Phi= fipp III. 1270 — 1285.

Phi= ne) 1285 -1314.

Bahn mit Erfolg weiter. Er entwand dem Herrenftand allmählich das Müngrecht, das er zur Pragung werthlofen Geldes migbrauchte, behnte die Befugnif ber tonig. lichen Besteuerung über die Unterthanen der Grundherren und des Klerus aus und brachte mehrere Grafichaften unter die unmittelbare Berrichaft bes Rouigs. Befonders aber hob Philipp IV. das Ansehen und die Macht der Krone durch den Beiftand, den er den Städten in ihrem Rampfe gegen die geiftlichen und weltlichen Lebusherren gemährte (§. 370). 3m Intereffe der eigenen Machtvergrößerung begunftigte er ben Grundfat bon der naturlichen Freiheit aller Menfchen, bon der Emancipation der Leibeigenen. "Durch fein ganges Dafein weht ichon der ichneidende Luftzug der neuern Geschichte." Minder erfolgreich maren Philipp's Unterneh. mungen in Flandern. Als er den Grafen Guido gefangen nahm und unterftugt bon ben reichen Burgern Brugge's, den "Liliarden", das reiche Land, wo die Rleiderpracht der Frauen den Reid der frangöfischen Ronigin erregte, seinem Reiche beigufugen gedachte, erhoben fich die Gewerbegunfte der Tudmacher, Fleifcher und Weber, erichlugen in der "flamifchen Befper" über 3000 Frangofen und brachten bann, unter der guhrung des Bunftmeifters Pieter de Roning, des "lauteften Red. ners", der frangofischen Ritterschaft, die mit großer Seeresmacht einen Rachezug unternommen, eine folche Niederlage bei, daß das flandrische Bolk noch lange mit ftolzem Selbstgefühl ber "Sporenichlacht" gedachte, in welcher 20,000 berittene 11. Juli Rriegsleute das Leben ließen und 7000 erbeutete Sporen in der Rirche von Maft. richt geweiht murden. Der eingeborne Fürstenstamm behauptete fich in der Berrichaft Mlanderns.

1307.

### e) England unter den drei Eduarden (1272-1377).

S. 375. Auf Beinrich III. folgte fein ritterlicher Gohn Eduard I., der Chuard I. Rrengfahrer (8. 335), deffen Regierung durch eine Reihe blutiger Rriege, durch Berbefferung des gemeinen Rechts und der Rechtspflege und durch Erweiterung des Freibriefe denkwürdig ift. Er fügte das bisherige unabhängige Ba. Les feinem Reiche bei, führte Englands Verfaffung und Gerichtswesen dafelbft ein und legte querft dem im Schloß von Carnarvon gebornen Thronerben den Titel eines Pringen von Bales bei. - Als bald darauf in Schottland ein Thronftreit zwischen Robert Bruce und John Baliol ausbrach, wobei Eduard zum Schiederichter gewählt ward, benutte er die Gelegenheit, um die vielbeftrittene Lehnsberrlichkeit der englischen Ronige über Schottland fest zu begründen und entschied sich für Baliol, der die Suldigung zu leiften bereit war. Dies emporte die auf ihre Unabhangigkeit ftolgen Schotten. Sie griffen jum Schwert und fochten unter der Leitung heldenmuthiger Ritter (befondere des in der Sage und im Lied vielgepriefenen Bilhelm Ballace) bie poesiereichen Freiheitsfämpfe wider die Englander. Beiße Schlachten trant. ten die Chenen des füdlichen Schottlands mit dem Blute der Selden; Ballace (ein geringer Ritter ohne Dienstmannschaft und darum von dem hohen Adel mifachtet und beneidet) ftarb als Gefangener durch das Beil des Benfers; ber Rrönungestein der schottischen Rönige zu Scone wurde nach London gebracht, wo er noch jest die Bestminfter-Abtei ziert; gang Schottland bis in die Berge ber Sochlande, wo friegerifche Sanptlinge über ihr ganges Geschlecht

1314. Ebu= arb II. 1307 -1327.

Ebu=

arb III.

und die streitbaren Bafallen und Börigen eine unumschränkte patriarchalische Bewalt übten (Clan-Berfaffung), murde bon Ednard's fiegreichen Seeren durchschritten, und dennoch behaupteten die Schotten ihre Selbständigkeit. Robert Bruce, der Enkel des erwähnten Thronbewerbers, erlangte nach mancherlei Wechselfällen und nach vielen Rämpfen und Rriegelisten die schottijche Rrone und befestigte fie durch eine siegreiche Schlacht (bei Banno d. burn) wider Ednard II., auf welchen des Baters Beldenfinn nicht nibergegangen war, und deffen unruhvolle Regierung ihm nicht gestattete, an ferne Eroberungen zu benten. Zwar vertauschte Robert's Cohn, David Bruce, nochmals den schottischen Thron mit englischer Gefangenschaft unter dem streitbaren Ednard III.; aber bennoch blieb die Rrone erblich in feinem Saufe und ging endlich auf die verwandte Kamilie Stuart über. Diese Jahre waren Schottlands Selben - Beitalter; Die Rriegsthaten und der Ruhm des Saufes Donglas ftrablten vor Allem hervor. Aber die Rämpfe mit England begründeten einen langdauernden Bund zwischen Schottland und Frantreich. — Gegen den schwachen, von übermuthigen Gunftlingen (Gavefton, Spenfer) beherrschten Eduard II. ergriffen die Großen wiederholt die Baffen. tödteten seine Günftlinge und sahen ruhig zu, wie zulett die Rönigin und ihr Buble Mortimer den unglücklichen Monarchen vom Thron stürzten und eines martervollen Todes im Rerker sterben ließen. Als aber sein fraftiger Sohn Eduard III. ju Jahren fam, strafte er die frevelhafte That durch die 1327-77. Hinrichtung Mortimer's und die Berweisung der Königin auf ein einsames Schloß, traf dann Magregeln zur Beschränkung der papstlichen Gingriffe in die englische Rirche (wobei er von dem Oxforder Professor Bucliffe [8. 363] fraftig unterstützt ward) und begann endlich mit Frankreich die blutigen Erbfolgefriege. Durch diefe Rriege mit dem gewerbthätigen Flandern in häufige Berührung gesetzt, lernte Couard die Vortheile der Juduftrie fennen und begünftigte baber die Niederlaffung und Ansiedelung flandrischer und brabanter Gewerbsteute in England. Dies gab der englischen Wollmanufaetur den erften großen Aufschwung. Das Vorurtheil gegen Fremde verlor feine Gewalt; die Migverhältniffe früherer Beiten verschwanden allmählich und freiwillige lebersiedelungen mehrten sich. Go wurde Eduard III., der ritterlichgalante Begründer bes englischen Sofenbandordens (Garter) und ber "runden Tafel" zu Windfor zugleich der erfte Forderer der burgerlichen Induftrie, der Quelle der fpatern Große Englands.

S. 376. Eduard I. verkaufte vielen Städten das Recht, zu den Reichsverfammlungen (Parlamenten) Abgeordnete gu ichiden; diefe Sitte nahm unter seinen beiden Nachfolgern zu, daher um die Mitte des 14. Jahrhunderts die Bahl der Vertreter der vier Stände fo groß wurde, daß fie fich theilten, und der hohe Adel mit den Pralaten fortan das Oberhaus (Peers . Sans), der niedere Landadel und die städtischen Abgeordneten das Unterhans des Parlamente bildeten. - 218 Couard's I. Rriegführung eine drudende Befteuerung in England gu begründen brobte, erzwangen die Stände einen Bufahartifel gu bem Freibrief, der fie gegen Willfürmagregeln ficher ftellte, indem er jede Steuererhebung von der Buftimmung der vier Stände abhängig machte. Roch mehr erftartte die ständische Freiheit auf Roften der Ronigsmacht unter dem schmachen Couard II., fo daß die unter Couard III. und feinem Entel Richard II. erlaffenen Gefete gegen die Erpreffungen der papftlichen Legaten und die Bergebung englischer Pfrunden an fremde Beiftliche hauptfachlich von dem Barlamente, bei dem fich bereits der Ginfluß des Burgerftandes bemertbar machte, ausgingen. In diesem Streben fand das Parlament und die Regierung eine machtige Stube in Joh. Wheliffe, Professor der Theologie ju Orford, der in Schrift und Rede gegen die Uebermacht des Papitthums, den Reichthum der Sierarchie, die Berweltlichung des Klerns und die Bunahme des Monchswefens eiferte, mahrend er gugleich durch feine Bibelüberfegung und feinen Ratechismus eine Umgeftaltung des religiöfen Lebens im Bolte ju begrunden suchte; daher ichugten fie ihn wider feine machtigen Feinde und bewirkten, als feine Ungriffe gegen die Lehrfagun. gen des Rirchenglaubens feine Entfernung von Orford nöthig machten, daß er bis an feinen Tod ruhig auf feiner Pfarre leben fonnte. Seine gahlreichen, mit dem gebaffigen aus den Niederlanden ftammenden Regernamen Lollarden belegten Unhanger wirkten in dem Geifte ihres Meifters fort und erzeugten im Bolte eine unruhige Bewegung. Und da zugleich die hoben, durch Couard's frangofifche Kriege herbeigeführten Steuern die untern Rlaffen ichmer bedrückten und die große Menge des fehdefüchtigen Abels auf dem Lande viele Gewaltthaten übte, fo erhob fich unter Ricard II. ein gefährlicher, durch die aufreizenden Predigten des Monchs John Bir Garb II. Ball genährter Bolksaufftand unter Bat Tyler, der nur durch bes Ronigs 1377-99. rafche Entschloffenheit, indem er den Anführer bei einer Unterredung eigenhandig durchstach, gedampft murde.

f) Der frangofifch-englische Erbfolgefrieg.

\$. 377. Als Philipp's des Schonen jüngster Sohn finderlos verstarb, Bbilipp VI. von Balois nach dem Bunsche der Großen w. Balois den frangofifchen Thron. Aber Ednard III. von England that Ginfprache und verlangte als Sohn einer Tochter Philipp's des Schonen die frangofifche Rrone für fich. Dhue auf das falifche Gefet (8.374) und den Widerspruch der ftolgen Barone, die fich einem fremden König nicht bengen wollten, Rudficht zu nehmen, legte er fich Titel und Bappen eines Ronigs von Frankreich bei und übergog Philipp mit Rrieg. Unterftutt von ben flaudrifchen Sandelsftädten fiegte der ritterliche Eduard guerft in einer hitigen Seefclacht (bei Sluy 8) und gewann dann ben glorreichen Sieg bei Creen, wo die Bluthe der frangofischen Ritterschaft (nebst dem blinden Bob menfonig Johann [S. 356]) die Wahlstatt decte. Es gab wenige vornehme Sänfer, die nicht einen Todten zu beflagen, oder einen Gefangenen loggufaufen gehabt hatten. Die Eroberung der wichtigen Stadt Calais war bie Frucht des Tages. Bald nachher ftarb Philipp, ein Fürft ohne Engend und Bolksliebe, und sein Sohn Johann (der Gute) erbte den ftreitigen Thron. Bordunt Begierig das Andenken von Creen zu tilgen, griff er das geschwächte, von bem helbenmuthigen Cohn bes englischen Ronigs, bem ich wargen Pringen, geführte Beer bei Poitiers an, erlitt aber eine vollständige Niederlage und

1340. 1346.

1364.

1356.

1358,

1360.

mußte als Gefangener nach Englands Sauptftadt wandern. Bahrend feiner Abwesenheit murde dem Dauphin (diefen Titel führten die frangofischen Rronpringen feitdem Philipp VI. die Graffchaft Dauphine erworben) Die Regentschaft übertragen. Da geschah es, daß die bem übermuthigen Berrenftand gurnende Parifer Burgerichaft, erbittert über ben Steuerbrud (Sala und Tranfftener) und geleitet von dem gewandten Demagogen Robert Leeog und bem verwegenen Ctienne Marcel, Borfteber der Junungen, eine Emporung machte, in beren Folge die vornehmften Rathgeber und Darfcalle des Königs in dem Palafte vor den Angen des Regenten ermordet murden, der Dauphin felbst mißhandelt und zur Flucht genöthigt ward und die Stadt in die Gewalt der Aufftandischen gerieth, die fie durch die Bunftmeifter verwalten und durch Soldner vertheidigen ließen. Bald verbreitete fich ber Aufruhr über das Land (Jacqueries). Die durch die Rriegsnoth und den lebermuth und die Raubsnicht ber Miethtruppen gedrückten Bauern erhoben fich in Maffe, gerftorten die Burgen der Gutsherren und begingen wilde Frevelthaten, bie das icharfe Schwert ber Ritter, welche die gemeinsame Gefahr vereinigte, Die ichlecht bewehrten, mit Freiheitemugen geschmudten Schaaren ber Insurgenten gu Paaren trieb. Marcel fiel im Rampfe in ben Strafen von Paris; an feinen Auhangern wurde blutige Rache genbt. Rach der Berstellung der inneren Ruhe fam auch zwischen England und Frankreich ber Friede bon Bretigny zu Stande, worin Calais mit der nachften Umgebung, bann Bujenne, Poiton und andere Provingen des fudweftlichen Frankreichs ben Engländern ohne Lehnspflicht überlaffen und für Johann ein hohes Lofegeld zugesichert wurde. Dagegen entjagte Eduard III. feinen Aufpruchen auf den frangofifden Thron. Da die Gintreibung ber Lostanffumme fich verzögerte, fo fehrte Johann freiwillig in die Gefangenschaft gurud und ftarb in London. 1364. - Die Uebertragung des erledigten Bergogthums Burgund an feinen jung. 1363, ften, "ichlechtmuthigsten" Cohn Philipp ben Rühnen, führte die Grun-

bung des neuburgundischen Reiche herbei (s. 397).

S. 378, Johann's Cohn Rarl V. (ber Beife), ein Fürst von nach-Frankr. S. 378. Johann's Cohn Rart V. (der Weise), ein gurft von little b. Beise benkendem, simmreichem Geiste, heilte die Wunden des Landes. Gine sparsame 1364-80. Sofhaltung machte es ihm möglich, die Reichsftande feltener einzuberufen und Dadurch den aufftrebenden Freiheitefinn der Stadte gu bemeiftern. Er verftand ce gang, Die entgegengesetten Parteien, den Adel fowie Die Burgerschaft an fich zu feffeln und die widerftrebenden Richtungen anszugleichen ober boch niederzuhalten. Gin Thronfrieg in Caftilien (s. 393) gab ihm Gelegenheit, die Göldnertruppen, die das Land aussogen, zu entsernen, und als ihm die Ungufriedenheit der Bewohner Guienne's über die drudende Berrichaft ber Engländer die Ansficht eröffnete, die verlorenen Lander wieder zu erlangen, fand er in dem wadern Bertrand du Guesclin einen vortrefflichen Gelb. herrn. Diefem gelang es, ale ber fchmarge Pring, ber ale englischer Statthalter das eroberte Land mit harter Botmäßigkeit druckte, einer gehrenden

Rrantheit erlag und Eduard III. ihm bald in die Gruft nachfolgte, den frangofifchen Gemeingeift und Ritterfinn von Neuem zu beleben und das gange füdliche Frankreich ohne große Rampfe wieder zu unterwerfen, jo daß Calais die einzige Befitung Richard's II. (Cohn des schwarzen Pringen) blieb. Diefer aber fonnte an feine Biedereroberung des Berlornen denfen. Innere Aufstände, hervorgerufen durch den Druck der Besteuerung und der Feudallaften und geleitet von dem fühnen Bolfeführer Bat Thler (Biegler) (§. 376), 1382. trübten feine Regierung, und als er endlich feinen Better Seinrich von Cancafter aus dem Reiche verbaunte, bildete fich diefer eine Partei, ließ den Rönig durch ein von ihm gewonnenes Parlament des Throns entsehen und schmückte 1399. sich dann selbst mit der Königskrone. Richard starb den Sungertod in einer England. entlegenen Burg, indeß Seinrich IV., mit dem das Hans Lancaster auf den Lancaster englischen Thron gelangte, durch Alugheit und Tapferkeit die frevelhaft erwor- 1399bene Krone sich und seinen Nachkommen (Seinrich V. und VI.) sicherte. Gin Seine v. Aufstand des englischen Adels unter dem Grafen von Northumberland Beinr, VI. und seinem ritterlichen Sohne Peren, genannt Beißsporn, endigte mit 1422-61. einer Niederlage der Infurgenten bei Shremsburg.

1403.

Ilm den Rlerus zu gewinnen und in ihm eine Stuge gegen den Adel gu erhalten, murden von den Lancafter'ichen Konigen die Lollarden geopfert. Unter Seinrich V. gingen blutige Repergefete von dem Parlamente aus, die zur Folge hatten, daß die Lollarden ihrer fühnsten Säupter beraubt (3. B. Oldcastle's) und bon den höhern Ständen verlaffen murden, worauf fie bald in Berachtung fanten und nur noch bei den untern Rlaffen des Bürger. und Sandwerferstandes Unhänger gablten. Mit dem Fluche der Rirche beladen ichieden die wenigen Getreuen aus und führten als gemiedene Sette ein freudenloses Dafein, bald geduldet und übersehen, bald aufgesucht und verfolgt und mit entehrenden Strafen belegt. Diejeni. gen, welche fich der gebotenen Abichwörung ju fügen bereit waren, mußten, in ein Buggewand gehüllt, ein Reifigbundel nebit einer Fadel an die Rirchenthuren tragen, und durch diese öffentliche Schmach ihre Schuld und ihre Rene bekennen; oder es wurde ihnen auf die Bange ein Brandmal gedrückt und auf den Aermel ein Renn. zeichen geheftet, um ihnen den Umgang mit andern Menfchen abzuschneiden. Mur wenn fich Giner oder der Undere beigeben ließ, ftandhaft bei feinen antifirchlichen Unfichten zu beharren, oder wenn außere Umftande oder die eigene Recheit die Blide des Klerus auf diese eiternde Benle der Rirche lenkten, da suchte man durch nene Sinrichtungen die Vermeffenen ju fchreden und in die frühere Verborgenheit gurud. aufcheuchen. Manchen hartnädigen oder eifrigen Saretifer ichloß auch der Lollard 8. thurm im erzbischöflichen Palaste Lambeth im Westende von London vom menschlichen Umgange und bom erquidenden Sonnenlichte auf zeitlebens ab und ließ ihm nur den armen Troft, feinen Glauben und feinen Rummer auf die dunkeln Bande feines Rerters einzugraben.

\$. 379. Bahrend diefer Borgange befand fich Frankreich unter Rarl VI., Frankr. der bald nach seiner Bolljährigkeit in Geisteszerrüttung fiel, in einem Bustand fart vivon Berwirrung und wilder Gefethofigkeit. Zwei machtige Sofparteien, den Dheim (Bergog von Burgund) und den Bruder (Bergog von Orleaus) bes Ronigs an der Spite, ftritten fich um die Regentichaft, indes ber Bur-Weber, Gefchichte. 1. 8. Aufl.

gerftand fich gegen die Erhebung unbewilligter Stenern auflehnte und Erweiterung seiner Rechte begehrte. In den achtziger Sahren des vierzehnten Sahrhunderts, alfo um diefelbe Beit, wo in Deutschland die Städte im Rampf mit bem Abel lagen (s. 359), die helvetischen Landleute gegen ben Berrenftand ftritten und in England ber gefährliche Bolfsaufstand unter Bat Inler u. A. (s. 376) reißende Fortschritte machte, wiederholte in Franfreich ber Burger- und Bauernstand die frühern Auftritte und erregte einen Aufruhr, "in welchem alle Leidenschaften entbrannten und fogar das Gigenthum gefährdet ward." "Sammer und Beil" war in rafchem Siegen. Bon Flandern (wo die demofratischen Bunfte von Gent unter dem reichen Brauberen Arte. velde wider ihren Grafen ins Weld gogen und ihn der Regierung entsetzen) bis zu den Bpren aen und den Sandelsstädten des Mittelmeers entftand eine furchtbare Bewegung gegen Abel und Sof. Die Arbeiterbevölferung der Städte und das Landvolk griffen zu den Baffen und nibten wilde Gränel an Leben und Cigenthum der Bevorrechteten. Die "Mordnacht von Brugge" blieb bei dem flandrifchen Berrenftande lange in Erinnerung. Aber Mangel an Ginheit unter den Emporern berichaffte dem Abel den Gieg. Die frangofifche Ritterschaft verband fich mit dem flandrifchen Abel, übermand in der Schlacht von Roes bete die burgerlichen Rriegeschaaren der "Beiftappen" und trug dann hoffnungstrahlend die Reichsfahne gegen die widerspenftige frangöfische Sauptstadt. "Die Barrieren wurden niedergeriffen, die Thore aus den Angeln gehoben, die Baffen mußten abgeliefert werden, die eifernen Retten, mit denen man des Nachts die Strafen fperrte, murden weggeführt, die Baftille dagegen vollendet." Die Unterdendung des Aufstandes hatte die Mehrung der Laften, die Besteuerung ohne ständische Ginwilligung, die Berarmung des Burger- und Banernftandes, den Berluft der wichtigften Communalrechte und die Erhöhung der Königemacht zur Folge. Heber zwei Sahrzehnte nach diesem Sieg des Herrenftandes gerieth Baris abermals in eine furchtbare Gahrung, als der Sag der Orleans'ichen Bartei wider die Burgun-Difche auf eine folche Sobe ftieg, daß blutige Auftritte an der Tagesordung waren und Johann von Burgund den Bergog von Orleans endlich in der Tempelftraße menchlings ermorden ließ. Aber die Orlean s'iche (Aldels-) Partei erlangte ein neues Saupt an dem fühnen Grafen von Armaanac. mit dem der Danphin und der fast erwachsene Cohn des ermordeten Ber-30gs im Bunde ftanden. Ihr Biel war Rache an Burgund und Vernichtung des aufftrebenden Beiftes ber Städte, in benen die Begner ihre Sanptftute hatten. Abwechselnde Siege und Riederlagen brachten bald die eine, bald die andere Partei in die Sohe. Der Bergog von Burgund, der anch Graf von Flandern geworden, gab der frangofischen Sauptstadt die municipalen Rechte gurud und gestattete die Bewaffnung der Bürgerwehr. Die aus Flandern hernbergenommene weiße Rappe, die im Jahre 1357 das Beichen der Emporung gewesen und seit dem Sabre 1382 verfolgt worden war, kam unter

Nov. 1382.

1382,

1407.

burgundischem Schute von Nenem zum Vorschein. Schon fehlte es nicht au einem beredten Bertheidiger des "Thrannenmordes;" die Gage des Johann Parvus "übertrugen das Gift des politischen Saders auch in die ftillen Rreise der Wiffenschaften, und der Burgunder hatte die lautesten Stimmen für fich."

# g) Erneuerung des Rriegs unter Seinrich V. Die Jungfrau von Drleans.

S. 380. Diefe Umftande benutte ber ritterliche Beinrich V. von England, deffen ingendlichen Muthwillen und Leichtfinn, wie feinen Seelenadel und Beldengröße der große britifche Dichter Shatefpeare (8. 558) fo meifterhaft gezeichnet hat, zur Erneuerung des Rriegs gegen Frankreich. Er forderte Serausgabe ber eroberten Provingen, und als ihm diefe verweigert murde, rudte er nber Calais in Frankreich ein und wiederholte bei Azincourt an der Somme die Tage von Crech und Poitiers. Das viermal ftarfere Beer der Frangosen wurde besiegt, die Blüthe der frangofischen Ritterschaft fiel in der Schlacht oder gerieth in die Bewalt ber Reinde; bem Sieger ftand ber Weg nach Paris offen, wo die Parteiwuth jett den höchsten Grad erreichte. Die Burgunder, mit denen die Ronigin Sfabella im Bunde mar, erregten einen Boltsaufftand, wobei Urmagnae und die Saupter feines Unhangs erichlagen murden und der Bobel milde Frevel beging. "Das Bolf weidete feine Angen an den zusammengebundenen Leichen der Gewalthaber, benen es bieher hatte gehorchen muffen." Dafür murde Johann von Burgund bei einer Bufammentunft mit dem Danphin durch die Freunde des ermordeten Grafen von einer Brucke zu Montereau herab in die Youne gestürzt, wo er feinen Tob fand. Dies bewog feinen Gohn Philipp den Guten und die Königin Ifabella, fich an Beinrich V. von England anzuschließen, ihn und seine Nachkommen als Erben des frangofischen Reichs anzuerkennen und dem Dauphin das Recht der Thronfolge durch Parlamentebefchluß entziehen ju laffen. Run fam Beinrich V. mit burgundischer Bulfe bald in den Befit alles Landes nordwärts von der Loire, indef der Danphin unthätig in Tours weilte. Das Bolt begrußte den fremden Berricher, von dem es feine Freiheit erwartete, mit Jubel und unterwarf fich ohne Murren allen Geldforderungen; ber politischen Selbständigfeit wurde nicht gedacht. Allein mitten in seiner Beldenlaufbahn wurde Beinrich V. durch einen frühen Tod dabingerafft in bemfelben Jahre, wo auch der geiftesfrante Rarl VI. ins Grab fant und der Dauphin ale Rarl VII. den Königstitel annahm. Run erflärten aber die Karl VII. Engländer und ihr Anhang den neuen, fanm einjährigen Rönig Seinrich VI. jum rechtmäßigen Berricher von Frankreich und behaupteten (unter der Bubrung seines tapfern Dheims Bedford) das llebergewicht im Relde mit folchem Erfolg, daß fie ichon Orleans belagert hielten und Rarl VII. bereits an eine Berlegung feines Sofs in die Dauphine bachte. Da wedte die Jungfran von Drleans, ein Landmadden von Dom-Remp in Lothringen, die vorgab, durch eine himmlische Erscheinung zur Rettung Frankreichs berufen gu

1419.

1420,

1431.

1435.

1436.

fein, den gefunkenen Muth des Ronige und feiner Streiter. In ftahlerner Ruftung, einen Selm auf dem Saupte, ein Panier mit dem Bilde der heiligen Jungfran fchwingend, jog fie bor dem Beere her und wedte durch ihre gottbegeifterten Reden "die Religion des Königthums" in den Maffen. Unter ihrer Leitung wurde Orleans befreit, Rarl mitten burch feindliche Städte nach Rheims zur Rrönung geführt und den Englandern ihre meiften Eroberungen entriffen. Der Glaube an ihre höhere Sendung flößte den Frangofen Muth und Selbstvertrauen, den Teinden Kurcht und Zagen ein. Diefe Wirfung blieb auch, nachdem Johanna in die Bande der Englander gefallen, von dem frangofischen Juquifitionsgericht wegen Gottesläfterung und Bauberei verdammt und von der englischen Obrigkeit in Ronen den Flammen übergeben worden. Ihre Begeifterung, Baterlandeliebe und Gelbstanfopferung hatten ähnliche Gefühle in den Truppen erweckt und Rriegemuth und Rraft erzeugt; daher verblieb ihnen von nun an der Sieg, besonders unter der Ruhrung des tapfern Dünois, Baftarde von Orleans, und die englischen Beere verloren eine Proving um die andere. Die heilige Verehrung, worin der gefalbte Ronig in Fraufreich bon jeher geftanden, war wieder erwacht. Bier Sahre nach Johanna's Tod machte Philipp der Gute Friede mit dem Rönig, wodurch den Teinden der wichtigste Bundesgenoffe entzogen wurde; im nächsten Sahre öffnete Paris seine Thore und empfing Rarl, der nicht Strafe, fondern Bergeihung brachte, mit Jubel. Bald war Calais die lette und einzige Besitzung der Engländer auf frangösischem Boden. Der Tod ihrer beften Teldherren und die machsende, bald in offenen Rampf übergehende Barteinng in England felbft erlaubten ihnen nicht, an eine Wiedereroberung des Berlornen gu denken. So endigte gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts diefer mehr als hundertjährige Rrieg ohne eigentlichen Friedensschluß. Aber verödete Länder, entvölkerte Städte und ein unvertilabarer Nationalhaß maren die Früchte seiner blutigen Aussaat. Aus einem Theil der brodlofen Soldner wurde mit Bewilligung der Stände die erfte ftebende Armee gebildet und zu deren Erhaltung eine neue beftändige Steuer geschaffen; ein anderer Theil erlag den Streichen der Schweizer (g. 360). Die Errichtung diefer neuen, einzig und allein von dem foniglichen Willen abhängigen Militarmacht mit einem bestimmten Solde um dieselbe Beit, wo die Schiefwaffen, die in den englisch-französischen Rriegen zum ersten Male in Unwendung gefommen maren, das mittelalterliche Kriegswesen allmählich zu Fall brachten, war von entfcheidendem Ginfluß für die Erhöhung der Konigegewalt. Im Gefühle diefes Siege traf Rarl VII. Magregeln, um die gallifanische Rirche von Rom unabhäugiger zu machen und die oberfte Rechtspflege wieder gang in die Sande des von ihm gereinigten und nen begründeten Parlaments (oberften Berichtshofes) von Paris zu bringen. Co verlich Rarl VII. burch Glud und milden Gebrauch feines Sieges der Krone Frankreichs neues Aufeben und fichere Stüten.

Rönig Rarl VII. erhob die Jungfrau bon Orleans unter dem Namen Jeanne d'Arc nebft ihrer gangen Familie in den Abelsftand. Auf dem Plage ihrer hinrichtung murde ihr ein Denkmal errichtet. - Calais ging ein Sahrhundert fpater unter der Ronigin Maria an die Frangofen verloren. Mur die normännischen Infeln Buernfen und Berfen blieben bis auf den heutigen Tag in den Sanden der Englander.

S. 381. Auf ben gutmuthigen, schwachen, von Franen (Agnes Gorel) und Gunftlingen geleiteten Karl VII. folgte Ludwig XI., ein tudischer, aber mig XI. ftaatefluger Fürft, der durch Lift, Gewaltthätigfeit und unerhörte Eprannei das Reich ganz umgestaltete. Er brach die Macht der Rronvafallen und vereinigte allniählich alle großen Leben im Guden und Weften, ausgenommen Navarra und Bretagne, mit ber Rrone; er ichloß mit den Schweizern einen Bertrag, fraft beffen er gegen eine ansehnliche Geldzahlung alle Beit auf ben Burng von Sulfstruppen rechnen fonnte, und beforderte das "Reislaufen" helbetischer Goldner in frangofische Rriegedienste; er fturzte mit diefer neuerworbenen Sulfe Rarl den Ruhnen und bemachtigte fich des Bergogthums Burgundien (s. 398); er umging die Rechte der Stande und legte willfürliche Steuern auf oder erhöhte die bereits bestehenden; dabei beforberte er die Provinzialverfaffungen, die feiner Gelbstbestimmung in politischen Dingen feinen Gintrag thun konnten und geeignet waren, Bufriedenheit und Bertrauen in den unterworfenen Landschaften an weden; er vernichtete die richterliche Gewalt des Adels durch Errichtung nener Parlamente (foniglicher Inftigbofe) und begunftigte die Stadte und die burgerlichen Inftitutionen auf Roften der Großen, denen er untilgbaren Sag trug. - Bewiffensbiffe über feine Granfamkeit und trenlose Staatskunft und Menschenfurcht peinigten ibn auf dem einsamen Schloffe (Pleffis), wo er die letten Jahre feines Lebens aubrachte. "Es fehlte ihm an allem moralischen Schwunge. Er hat ein Ronigreich groß gemacht, aber ohne alle eigene perfonliche Große." Durch die Bermählung der Erbin von Bretagne mit Ludwig's beiden Rachfolgern, Rarl VIII. und Ludwig XII., wurde auch dieses Herzogthum mit ben Karlvill. frangofifchen Rronlanden vereinigt. Aber die von diefen beiden Ronigen begonnenen Feldzüge zur Eroberung des obern und untern Italiens (§§. 385. mig XII. 391) brachten Frankreich keinen Gewinn. Denn Italien war nicht minder "ein Grab der Frangosen," wie es früher ein Grab der Dentschen gewesen. Dagegen erftartte die burgerliche Freiheit, die ftaatliche Ordnung und der Rechtsfinn der Frangofen unter dem volksfreundlichen, leutseligen und Gerechtigfeit liebenden Ronig Ludwig XII. - Ueber die Borgange Diefer Beit verbreiten die Denfwürdigfeiten Philipp's von Comines, eines als Comines fluger Staatsmann wie als politischer Parteiganger befannten frangonichen Edelmannes, großes Licht.

h) Die Kriege ber weißen und rothen Rofe in England.

\$. 382. Der Frevel, durch den das Baus Laucafter auf den englischen Thron gelangt war, trug im britten und vierten Gliede feine blutigen Früchte.

Lub= 1483.

Richard, Bergog von Bort, Urentel Konig Eduard's III., glaubte nabere Ansprüche an die englische Krone zu haben, als Seinrich VI. Er bildete eine mächtige Partei, entfaltete die Fahne der Emporung und begann den gränelvollen Burgerfrieg, der von den Beichen der Parteihanpter den Mamen der rothen (Laneafter) und weißen (Vort) Rofe führt. 3war erlag Richard in einer heißen Reldichlacht den Truppen der mannhaften Königin, die fein mit einer papiernen Rrone geschmücktes Saupt auf den Binnen von Bort aufpflaugen und feinen tapfern Cohn Rutland todten ließ; - aber Ri-1461-83. chard's Erftgeborener, ber ritterliche Ednard, rachte des Baters Schmach. Unterftütt bon dem mächtigen Grafen Barwie befiegte er die Konigin in zwei Schlachten, fette ben ichwachen Beinrich VI. gefangen und bemächtigte fich des Throns. Als jedoch der galante Rönig Ednard IV. die Verwandten feiner geliebten Gemahlin Glifabeth allzusehr bevorzugte und dadurch die Bahl seiner Feinde verftärtte, gelang es nach einiger Beit der Gegenpartei, mit Sulfe des abtrunnigen Grafen Barwie "des Konigmachers", ihn wieder zu fturzen und zur Flucht nach Solland zu zwingen; allein schon im nächsten Sahr fehrte er aus den Riederlanden guruck, rief die Anhänger der weißen Roje un-1471. ter seine Kahne und ficate in der blutigen Schlacht bei Temfsburn, wo Seinrich's VI. Sohn getödtet wurde und die Bluthe des Adels fiel oder in Gefangenschaft gerieth. Im Triumphe gog jest Eduard IV. abermals in seine Sauptstadt ein, indes der unglückliche Beinrich VI. von Laueafter, der viermal den Thron mit dem Rerter vertauscht hatte, im Tower seines fummervollen Lebens gewaltsam beranbt wurde, und seine leidenschaftliche Bemahlin gegen Lösegeld nach Frankreich wanderte. Aber die blutbefleckte Krone brachte auch dem Saufe Vork feinen Segen. Mißtrauisch fehrte bas barte Geschlecht nunmehr seine Waffen gegen sich selbst. Buerft schaffte Couard feinen Bruder Clarence durch Mord aus dem Wege, und als er felbst mit Sinterlaffung zweier unmundigen Pringen ftarb, ließ fein jungfter Bruder Rid. III. Richard (III.) diefe im Tower erwürgen und bemächtigte fich des Throns, 1483 - 85auf dem er fich umfoust durch neue Frevel gu befestigen mahnte. Seinrich Endor, ein Abkömmling des Laneaster'ichen Ronigshauses, der sich durch die Flucht nach Frankreich dem allgemeinen Untergange seines Geschlechts entzogen hatte, landete mit frangonicher Sulfe an Englande Rufte und gewann, von den Auhängern der rothen Roje unterstütt, in der Schlacht von Bosworth Sieg und Reich. Richard III. fiel tapfer fechtend im Getummel der Schlacht. Darauf führte Seinrich VII., mit dem das Saus Tudor auf den Thron fam, durch feine Bermählung mit Conard's IV. Tochter eine Berfoh-1509. ming der beiden Rosen herbei. Noch einmal versuchten im Laufe seiner Regierung zwei Betrüger (Simnel und Verfin Barbef), die fich für Abkommlinge der Vort'ichen Familie ansgaben und gablreiche Anhänger fanden, die blutigen Kriege zu erneuern; aber das Glück begünstigte Seinrich's Baffen';

Die beiden Berrather fielen in feine Gewalt und bugten für ihr vermeffenes

Saus Dort: Conard

1460.

1483.

1485, Baus Tudor: Hein= rich VII. 1185Unternehmen. — Die Weltgeschichte gedenkt kaum eines andern Kriegs, in dem sich so viele Gränel häusten als in dem Kamps zwischen der rothen und weißen Rose. Achtzig Glieder der königlichen Familie und die Zierden des Abels hatte das Schwert gefressen. Darum konnte der staatskluge, hartherzige und geldgierige Heinrich VII. der Krone eine höhere Macht verleihen, als sie unter den Plantagenets besessen. Eisersüchtig suchte er die vollberechtigten Ausprüche (Legitimität) des Lancasterischen Sanses an den englischen Thron zu allgemeiner Geltung und Auerkennung zu bringen. Nachdem ihm dieses gelungen, war er mit Umsicht und Klugheit bedacht, die Wunden des Kriegs zu heilen und durch Beförderung des Handels und Gewerbsteißes, der Entdeckungsreisen und Uebersiedelungen nach der neuen Welt den Mittelstand zu heben, die Betriebsamseit anzuregen und den Nationalwohlstand zu begründen.

S. 382 b. Schottland unter den Stuarts. Bahrend diefer friegerifchen Borgange war in dem rauben, von duftern Rebeln überzogenen Schottland ber machtlose Fendalthron im Befite des Saufes Stnart. Aber der Udel, mächtig durch Land und Leute und an Rampf, Jago und Baffenübungen gewöhnt, erwarb fich eine fast unabhängige Stellung und wurde darin bon dem reichen Rlerns, deffen angesehenfte Glieder den edlen Säufern angehörten, nachgeahmt. Bei ber geringen Bahl und Bedeutung der Städte fonnte fich nicht wie in andern Ländern ein freier Burgerftand ansbilden und das gefetgebende Unfeben der Ronige in den Barlamenten ftarten, baher auch Recht und Gefet gang in den Sanden des Grundadels lag und das größtentheils dem Sirten. und Bauernftande angehörende Bolf nur die Berichtestätten der Guteherren fannte. Go war die Konigemacht in Schott. land auf das Buhreramt im Rriege beschränft; das richterliche Ausehen des Ronigs hatte nur Geltung für die eigenen Unterthanen; die oberlehnsherrlichen Rechte wurden von den tropigen Edlen wenig beachtet, die Abhangigkeiteberhältniffe mehr und mehr gelockert und die Rrongüter widerrechtlich vermindert. Die Clauverfaffung, wodurch der Grundherr ein patriarchalisches Ausehen über alle seinem Bereich angehörenden Familienglieder erlangte und alle Infaffen, Bachter, Borige in das Berhaltniß der Clientschaft zum Clanhaupte traten, trug Bieles gur Erhöhung ber Macht ber Edelleute bei, Die, durch Bechselheirathen und Blutsverwandtschaft schon einander nahe stehend, fich noch häufig durch Waffenbundniffe ftartten, um der Königemacht ungeftraft Trot bieten zu fonnen. Bohl hatte bas Stuart'iche Berricherhaus manchen fraftigen und ftrebfamen Fürften aufzuweisen; aber ein unglückliches Geschick fturgte die meiften in ein frühes Grab und führte Minderjährigkeiten und Regentichaften berbei, mabrend welcher die Rronguter und Berrenrechte verschleudert, Die Gerichtsbarkeit vermindert und das Ansehen der Krone geschwächt wurden. Die Geschichte der Stuart'ichen Könige während mehrerer Jahrhunberte hat fast Nichts zu berichten, als welche Versuche und Magregeln fie ergriffen, die verlornen Rechte und Arongüter wieder zu erlangen, ihre Antorität gegen den raubfüchtigen und fehdeluftigen Abel zu behaupten und den Buftand der ritterlichen Anarchie durch die Bande der Ordnung zu beseitigen. Die Beltgeschichte bietet tein anderes Berrscherhaus dar, das durch die Sand eines finftern Gefdicks fo fchwer gebengt worden ware, als die Nachkommen Baneo's. Das Loos des Ahnheren, das der große britische Dichter fo erschütternd darftellte, vererbte feinem Stamme, den das Schickfal zum Gegenstand einer groß. artigen Tragodie außersehen zu haben scheint. Die Rrone sah der ergrimmte Macbeth auf dem Saupte der Nachkommen feines ermordeten Genoffen, aber nicht die blutigen Wunden, denen die meisten in der Blüthe der Sahre erlagen, nicht den Schmerz der gebrochenen Berzen, der die übrigen ins Grab fturzte.

No= bert III. 1390 -1406. 1406-1437.

Robert III., der zweite König der Stuart'schen Familie, hatte zwei Söhne, von denen ber alteste durch die Tude feines Oheims des graftlichften Sungertodes ftarb, ber jungere, Jacob, aditzehn Jahre in englischer Gefangenichaft vertranern mußte, was dem Bater das Sacob I. Berg bradt. Ale Jacob endlich nach einer fturmischen Zwischenregierung den schottischen Thron beftieg und die herrschende Barbarei nach Englands Borbild zu milbern suchte, theils durch Bebung der Industrie, theils durch die Gründung der Universität St. Andrews, theils durch Gefete, Die bei dem Abel und dem Rlerus ein gefittetes Leben bezweckten, bildete fich eine Berichwörung gegen ibn, der er auf die ichredlichfte Beife in einem Rlofter ju Perth Jacob II., hatte bald nach dem Antritt seiner Regierung mit dem mächtigen Saufe Donglas einen Rrieg zu bestehen, von deffen Ausgang der Besit oder Berluft der Rrone abzuhängen ichien; und faum hatte er diefen Rampf fiegreich beendigt und seine Thätigkeit der Schwächung des Adels, der Sittigung des Landes und der Bebung der königlichen Gerichtshöfe jugewendet, als ein unglücklicher Rriegszug nach England feinem Leben im 30. Sabre auf eine gewaltsame Weife ein Ende machte, und die Regierung Sacobill. in die Sande seines fiebenjährigen Sohnes brachte (1460). Jacob III. war ein Fürst von großen Anlagen, der, als er gur Bolliabrigfeit gelangte, diefelbe Politif bem Abel gegenüber befolgte wie feine Borfahren, nur daß er fich anderer Mittel bediente. Da er an ritterlichen Thaten und an dem wilden Treiben der Jagd und des Kriegs kein Gefallen fand, fo mied er allen Bertehr mit dem Adel, übertrug die Staatsgeschäfte größtentheils ber Beiftlichfeit und wandte feine Bunft Leuten von geringem Stande gu, Die feine Liebe fur Aftrologie, Munit und Architeftur theilten, gugleich aber auch feinen Schwächen ichmeichelten. Sein Streben icheint gewesen zu fein, burch Runft und Induftrie ben roben Gitten ber Ebelleute entaegen ju mirten, die feudalistische Macht berselben zu brechen und nach bem Borbilde Ludwig's XI. und andrer europäischer Fürsten seiner Beit, eine absolnte Monarchie zu gründen. Aber seine

Mittel waren fo gering, die eingeschlagene Bahn unter den obwaltenden Berhältniffen fo verfehrt und der Widerstand fo ftart, daß er durch feine Magregeln den Adel nur erbitterte, ohne ihn gu ichmachen. Alle er baber einft mit einem Beere nach ber Grenge gog, um die Englauder von einem Einfalle abzuhalten, drangen im Lager von Lander einige über ihre Zurückschung erbitterte Cdelleute mit gewaffneter Sand in fein Belt, ergriffen die Gnuftlinge bis auf Ramfan, der in den Armen des Königs Schut fuchte, und hingen fie an der Brude ju Lander auf. Sacob wollte nach einiger Zeit ihren Tod rachen und rückte mit feinen Getrenen den meuteriichen Edellenten entgegen; aber am Alüßchen Banochburn, das ichon fo oft von ichottischem Blute geröthet worden, erlag fein Beer den abgeharteten Truppen feiner Gegner. Der Rönig

1460-1488.

1460.

mußte fliehen. Beim Ueberseben über den Fluß fturzte fein Pferd; unerkannt wurde er in eine Bacob IV. Muhle gebracht und dort von einem feindlichen Soldaten ermordet. Sein Sohn Jacob IV. war von entgegengefestem Charatter, offen und ritterlid, daher er mehr Sympathie bei dem 1513.

Abel fand. Gin Rrieg mit Beinrich VII. von England endigte mit einem Bundniffe, in Folge deffen er 1503 des Königs Tochter Margaretha als Gemahlin heimführte. Nun trat eine mehr= jährige Ruhe und eine heitere fröhliche Beit in Schottland ein. An dem Sofe des ritterlichen und freigebigen Rönigs wechselten Kestlichkeiten und Spiele: die Hofhaltung wurde prachtvoller, fcone Bebaude erhoben fich in der Sauptftadt; eine neue Flotte befuhr die Bemäffer des Forth, und die Coelleute fchloffen fich in Liebe au einen Fürften an, der fich ihnen mit Bertrauen näherte und gleiche Gesinnung mit ihnen hegte. Als aber in England Beinrich VIII., Sacob's Schwager, den Thron beftieg, und der ritterliche Beift, der im Anfange des 16. Jahrhunderts vor feinem Erlöschen in mehreren Regenten noch einmal fraftig aufloderte, eine Reihe von Rriegen herbeiführte, erneuerte Jacob IV., der fich mit feinen Edelleuten nach einer Belegenheit sehnte, den Ruhm ber schottischen Maffen zu erhöhen und die fo oft erprobte Tapferkeit abermals zu bewähren, den alten feit den Erbfolgefriegen bestehenden Bund mit Frankreich und fiel in Northumberland ein. Sier aber wurde er am 9. September am Sügel von Flodden, dem fudlichen Abhange des Cheviotgebirges vom Grafen von Surren geichlagen, und gehntaufend Schotten, barunter Baupter ber ebelften Ramilien, bedten bas Schlachtfeld. Der Rönig felbst war verschwunden, und seinen Leichnam fand man erst am andern Tage unter einem Saufen erichlagener Edelleute, die den Fall ihres geliebten Fürften nicht überleben wollten. Unter feinem minderjährigen Cohne Jacob V. wurde das Land von Sacob V. politifcher und religiöfer Parteiwuth gerriffen, wobei alle Leidenschaften ungebändigt malteten und ein Buftand der Berwilderung und Gefetlofigfeit eintrat.

#### 2. Italien.

#### a) Dber-Italien.

S. 383. Benedig. In Oberitalien erhoben fich im Mittelalter, befonbers im Beitalter der Rrenggnge, durch Sandel und Schifffahrt die zwei Republiten Benedig und Genna gu einer Bluthe, die an die schönften Beiten Allt-Griechenlands erinnert. Das erftere richtete feine Blide auf das adriatifche und agaifche Meer und machte anfange nur Eroberungen auf Infeln (Candia, Chpern u. a.) und Ruftenländern, um paffende Stapelpläge, Seehafen und Baarenlager zu erhalten, fo in Dalmatien und Griechenland, im Ardipelagns, in Ronftantinopel (§. 323) u. a. D. Der Sandel der Levante brachte Reichthum und Macht in die merkwürdige Stadt, die aus der Vereinigung mehrerer, durch Bruden und funftvolle Gestade mit einander verbundenen Juseln entstanden war (g. 243). Serrliche Rirchen (ber Marknedom), glänzende Paläfte (Dogenpalaft), prachtvolle Plage (Marfusplat) und fühne Bafferbanten (Rialtobrucke) machten Benedig zu einem Bunder der Welt. Aber Pracht, Reichthumer und Genuffe tonnten den Mangel der Freiheit nicht erfeten. Die nefpringlich demofratische Berfassung ging im 13. und 14. Jahrhundert in eine erbarifto. fratifche über, aus ber fich gulett eine brudende Dligarchie entwidelte. Un ber Spipe des Staats befand fich ein gewählter Doge mit befchrankter Bewalt; ihm zur Seite ftanden fech & Rathe aus verschiedenen adeligen Familien, die mit jenem vereint die Signorie hießen und die laufenden Regierungegeschäfte versaben; den höchsten Berichtshof bildete das Collegium

1355.

1261.

1432.

1457.

1508.

1509.

ber Biergig (Quarantie); die gange Macht aber ruhte in dem großen Rath, zu dem nur eine bestimmte Bahl vornehmer Familien (Robili), beren Namen in dem goldenen Buche verzeichnet waren, Butritt hatten. Und um jeder Staatsveränderung vorzubengen wurde ein Ansschuß von gehn Männern mit dictatorischer Gewalt ausgerüftet, denen eine Staatspoli-3ci mit Spionen und Angebern und eine Staatsingnisition mit unterirdifchen Rertern, Foltern und Bleikammern zur Geite ftanden. Alle Tritte und Schritte wurden überwacht, alle Worte belauscht, jede Bewegung des Bolfe beobachtet. Der Berfuch des Dogen Marino Falieri, mittelft einer Berschwörung mit einigen verwegenen Leuten des untern Bolts die ftolge Alriftofratie an ffürgen, endigte mit seinem eigenen Fall und einem gewaltsamen Tod durch das Schwert des Scharfrichters. — Rach der Wiederherstellung des byzantinischen Throng durch den von Genna unterstütten Michael Balaologos (S. 324) verlor Benedig, das die Errichtung des frankischen Reichs in Konstantinopel eifrig betrieben hatte, einen Theil des levantischen Sandels an das nebenbuhlerifche Genna. Die schweren Rämpfe, welche hierauf diese Freistaaten um den Alleinbesit des Vertehrs im griechischen und schwargen Meer mit einander bestanden, waren beiden verderblich. Seitdem suchte fich Benedig auf dem italienischen Festlande zu vergrößern und erlangte mit Sulfe geschickter Soldnerführer im 14. und 15. Jahrhundert die Bertichaft über Berong, Badna, Breseig und viele andere Städte und Bebiete des obern Italiens, wurde aber badurch in die Politik der europäischen Fürsten und Staaten gezogen, wodurch es nicht felten in große Gefahr fam-Die Bisconti von Mailand, die Scala von Berona, die Berren von Carrara u. Al. m. leifteten den Benetianern heftigen Biderftand. Riederlagen oder geringe Erfolge betrachteten die eifersüchtigen Republifaner mitunter als Beweise boser Absichten gegen die Freiheit des Landes und begegneten der drohenden oder vermeintlichen Gefahr durch Mord, Entjetung und Folterung. So fällten fie durch einen Staatsftreich den unternehmenden Seldhauptmann Carmagnola, und der fraftvolle Doge Foscari, eine der fühnsten und gewaltigften Naturen, wurde nach einer mehr als breißigjährigen ruhmvollen Umteführung durch eine feindliche Gegenpartei feiner Burde entfest und fein einziger Sohn mit Foltergnalen fo angerichtet, daß er den Tod davontrug, was dem alten Bater das Herz brach. Im Aufang des 16. Jahrhunderts fam der Freiftaat an den Rand des Untergangs durch den Bund (Ligne) von Cambran, in welchem fich Raifer Maximilian, Ludwig XII. von Frankreich, Ferdinand der Ratholische von Aragonien und Papit Inline II. gu einer Theilung Des venetianischen Gebiets vereinigten. Schon bedrohten die Frangosen (die damals im Besitz von Mailand waren) nach dem Sieg von Agnadello die reiche Stadt mit einer Eroberung, ale ce bem flugen Rath gludte, den Bund gu trennen und durch einige Opfer die Freundfcaft des Papftes und Gerdinand's zu gewinnen. Auf diefe Beife gelang die

Rettung Venedigs und die Vertreibung der Franzosen aus Italien. Unheilbar aber waren die Schläge, die Venedig durch die Gründung des osmanischen Reichs in seinen östlichen Besitzungen und durch die Entdeckung des Seewegs nach Ostindien in seinem Handel ersuhr. Seitdem war die symbolische Vermählung des Dogen mit der Adria auf dem Staatsschiff Bucentoro eine bedeutungslose Feier. — Die unersättliche Begierde nach Geld und Reichtum schus eine unheilbare Herzenschärtigkeit in den Venetianern, wodurch die Familienbande gelockert und das religiöse und kirchliche Leben geschwächt wurde. "Und so sehen wir denn am Ende des 15. Jahrhunderts in Venedig einen Staat ohne alle Frömmigkeit, voll des härtesten Verstandes, voll der energischesten Achtung des Gesetzes wie der energischesten Ungerechtigkeit gegen die Unterthanen und voll der größten sinnlichen Losgebundenheit, die nur, weil Fähigkeit und Sinn vorhanden war, weil die unversiegbare Quelle geistreicher Lust, wie sie allen Italienern von der Natur geschenkt scheint, auch dem Benetianer sprudelte, in der kunstreichen Gestaltung des geselligen Umganges und in den herrlichen Werken zeichnender Künste noch eine Veredlung fand."

S. 384. Genna. Benedige ftolze Rebenbuhlerin mar Genna. Rachdem diefer Freiftaat im 12. Sahrhundert die Macht Wifa's gebrochen und den weftlichen Sandel und den Befit von Corfica und Sardinien (das jedoch bald an Aragonien fam) errungen, richtete er feine Blide nach der Levante und fuchte Benedig aus dem Alleinbefit des morgenländifchen Sandels gu treiben. Darüber entstanden heftige Rriege und manche blutige Sectreffen; aber Benedigs Rlugheit, gepaart mit Tapferkeit und Standhaftigkeit, bewirkte, daß die Republif aus jedem Rampfe mit Chre und Gewinn hervorging, obfcon einft (im Rrieg von Chioggia) die feindliche Flotte fiegreich die Lagunen befuhr. Genna's glanzende Marmorpalafte, fein mit einem Balde von Maften bedeckter Sechafen, feine Bechfelbant n. dergl. zeugten von dem Reichthum der Stadt; aber Sader und wilde Parteifampfe zwischen Demotraten und Ariftofraten, zwischen Guelfen (Fieschi und Grimaldi) und Ghibellinen (Spinola und Doria) schwächten die innere Rraft und zerftorten die Engenden und edleren Regungen \*). Sabgier und Geldftolg waren die herrschenden Leidenschaften des Bolfs. In der Regierungsform der Stadt traten häufige Wechsel ein. Buerft ftand ein meiftens aus der Ferne gernfener Pobefta an der Spige, welcher im Berein mit dem Rath der "Achter" die innere Berwaltung und die Polizei leitete, die oberfte Gerichts-barteit befaß und dem Militärwesen vorstand; dann wurde nach dem Borbilde Benedigs die Dogenwürde eingeführt; allein unter den wilden Parteifam. pfen ging endlich jede rechtmäßige Obrigkeit zu Grunde und ein Buftand eigen-

> \*) O Genueser, Männer, aller Sitte Entfremdet und bedeckt mit allen Fehlern. Was seid ihr von der Welt nicht ausgerottet! (Dante Hölle Ges. 33, 151.)

1380

mächtiger Selbsthülfe und blutiger Rache trat an die Stelle von Befet und Ordnung. Unfahig fich felbst zu regieren, fuchte fich Genna fremde Regenten, bis es gulett bald unter mailandische, bald unter frangofische Berrichaft fam. Die funftreiche Berfaffung, die im 16. Jahrhundert der Geeheld Andreas Doria für feine Baterftadt entwarf, nachdem er das frangofifche Regiment 1528. baselbst gefturgt und die republikanischen Formen bergestellt, verschaffte gwar bem Staate wieder die angere Unabhangigfeit, aber feineswegs den innern Frieden. 3mei Sahrzehnte nachher berfnichte der fcone, reiche und gebildete Wiesco dem Saufe Doria (deffen Saupt der eitle und herrschfüchtige Reffe des Andreas zu werden drohte) die Dogenwurde zu entreißen; aber das Iluternehmen wurde vereitelt durch den unerwarteten Tod des fühnen Berichwörers. - Auch Genna's Macht und Sandelsgröße wurde durch die Gründung bes Domanischen Reichs und durch den Seeweg nach Oftindien tief erschüttert. S. 385. Mailand. Mailands republifanifche Berfaffung ging unter, 1395. seitdem das Saus Bisconti die Berrschaft über die Lombardei erhalten (§. 361). Der Reichthum ber Familie machte die Unterhaltung eines ftarfen Soldnerheeres unter fahigen Rottenführern (Condottieri) und durch diese die Eroberung der benachbarten Stadte und die Erweiterung des Ber-30 gthums möglich. Aber unter den Parteifampfen verwilderte der Ginn des Berricherhaufes; Folter und Sinrichtungen galten als nothwendige Mittel der Macht, wodurch wieder Berschwörung und Mord erzengt wurden; Gränelthaten emporender Art verharteten die Bergen der Burger. Giner der graufamften Zwingherren aus dem Fürftengeschlechte der Bisconti, Gian Maria, der seine Widersacher von reißenden mit Menschenfleisch auferzogenen gunden gerfleischen ließ, wurde an beiliger Stätte ermordet; fein gleichgefinnter Nachfolger, Filippo Maria, todtete feine tugendhafte Gattin, um fich den Beg an einer neuen Che zu bahnen, nachdem er fie umfonft durch eutsetliche Folterqualen ju Geftandniffen ihrer Schuld gu bringen gesucht, und herrschte bann gewaltthätig, felbstfüchtig und treulos. Als mit feinem Tod ber Maunftamm der Bisconti erlosch, trat eine Beit stürmischer Parteikampfe ein. Da übertru-1447.

der Mitte des 15. Sahrhunderts dem klugen und tapfern Rottenführer Franz Sforza, dem Eidam des verstorbenen Herzogs, die Herrschaft über das Land. Ihm folgte in der herzoglichen Würde sein Sohn Galeazzo Maria, ein zügelloser Mann von wollüstiger und grausamer Natur. Diesem "genügte es nicht, die edlen Franen zu verführen, er fand auch noch Vergnügen daran, ihre Schuld bekannt zu machen; und er war nicht damit zufrieden, seine Unterthanen hinrichten zu lassen, wenn er sie nicht auf eine grausame Art zu Tode marterte." Verhaßt ob seiner Sitten und Frevelthaten siel er am Weihnachts-

gen die Mailander, gedrängt von den Benetianern und andern Feinden, in

ninterie. Setzühr vo feiner Stiten und Frederigiten fiet et um Weizundste-76. feste als Opfer einer Verschwörung in der Stephansklirche zu Mailand. Die unter solchen Verhältnissen herbeigeführte Unordnung und Schwäche des Staats erfüllte die Franzosen und Spanier, die nach dem schönen und reichen Lande Gelüste trugen, mit der Soffunng, fich des Bergogthums zu bemachtigen. Streitigfeiten in Sforga's Familie erleichterten bem Ronig von Frankreich Ludwig XII., der als Abkömmling einer Tochter des erften Disconti Ansprüche geltend machte, die Eroberung des Landes. Er führte den Serzog (Qudwig Moro) gefangen weg und ließ ihn zehn Sahre lang in einem unterirdischen Rerter ichmachten. Als aber die Frangosen in dem durch den Bund von Cambrat herbeigeführten Rrieg gulett (trot der Tapferkeit eines Banard und Gafton von Foir) den vereinten Streitfraften der Italien er und ber mit ihnen verbundeten Schweiger erlagen, wurde ihnen das Serzogthum Mailand wieder entriffen und dem Cohne des gefangenen Moro (Maximilian Sforza) verliehen, der es jedoch schon nach drei Sahren an den ritterlichen Ronig Frang I. abermals verlor, jo tapfer auch feine Schweiger in der "Riefenschlacht" von Marianano wider die Frangosen ftritten. Behn Sahre fpater tam das Bergogthum in die Gewalt ber Spanier, Die endlich nach harten Rampfen beinahe zwei Sahrhunderte im Befit deffelben blieben.

S. 386. Savogen und Piemont. Die westlichen Staaten des obern Italiens famen zum Theil an die Grafen von Savonen, die ihr urfprünglich fleines Gebiet durch Rlugheit, Glud und Waffengewalt allmählich an einem bedeutenden Bergogthum erweiterten, das fich nordwärts über die 1416. füdliche Schweiz bis zum Inra (Genf, Baadt, Ballis n. a.) erftreckte und füdwärts Biemont mit Enrin, die Grafichaft Rigga und andere Gebiete umfaßte. Bergog Um a de us, der nach langer und rühmlicher Regierung das Reich seinen Sohnen übergab und zu Ripaille am Genfer See "als ein heiliger Einsiedler" gemächlich lebte, wurde bon bem Bafeler Concil (§. 367) gum Papft gemählt, fand aber nur geringe Unerkennung. Im fabobifchen Saufe ward früh bas Recht der Erstgeburt und der Grundfat der Untheilbarfeit und Unveränßerlichfeit der Erblande geltend, mas nicht wenig zur Vergrößerung des Staats beitrug. Als aber im Norden die friegsgenbten Cibgenoffen, im Beften bas zu einem ftarten Ronigreich vereinigte Franfreich Cabonens Grengnachbarn wurden, ba fcmälerte fich allmählich deffen Umfang. Im burgundischen Rrieg (s. 398) ging bas Baadtland verloren; in den Reformationefampfen machte fich Genf frei, und in den Rriegen, die Frang I. mit Rarl V. um den Befit von Mailand führte, bufte Bergog Rarl III. von Savonen, des lettern Bundesgenoffe, ben beften Theil feiner Erbstaaten ein, die erft fein Cohn (Emannel Philibert) mit einigen Berluften im Frieden von Chatean Cambrefis gurud erhielt. Aber durch fluge Berechnung und Benntung gunftiger Umftande erfehten feine Nachkommen bas Berlorne reichlich durch anderweitige Erwerbungen (Sardinien und Genna) und erlangten endlich die Ronigsfrone.

1500.

1512.

1515.

1434. 1439.

### b) Mittel=Italien.

In Toskana blühte zuerst die Sandelsrepublik S. 387. Tosfana. Difa. Alle biefe dem Reide der Gennesen erlag, erhob fich Floreng über die nbrigen Stadte empor, und brachte gulett Bifa felbft unter feine Gewalt. In Morenz herrichte aufaugs der Abel; ale diefer aber durch die Parteifampfe ber Guelfen und Chibellinen und dann, nach dem Untergang der lettern, der "Schwarzen" und "Weißen" fich fcmachte, erlangte das in viele Bunfte getheilte Bolf, das hauptfächlich aus Fabritherren und Wollarbeitern beftand, das Regiment. Raum mar jedoch der Adel von der Regierung ausgeschloffen und eine vollständige Demofratie in Floreng begründet, fo entstand awischen den reichen Raufherren und den ärmern Fabrikarbeitern ein neuer Rampf um die Berifchaft, wodurch bald eine Geldariftofratie, bald die demokratischen Bunfte die Berwaltungegeschäfte und Rechtepflege an fich brachten. Allein unter diefen Rämpfen entwickelte fich Freiheitsgefühl, Baterlandeliebe und Bildung, fo daß Floreng auf dem Gipfel feiner Rraft und Eulturblüthe ftand, ale die übrigen Staaten Italieus ichon ihrem Berfall entgegen gingen. Endlich glückte es der durch Reichthum und Talent ausgezeichneten Familie der Mediceer (Medici), die Geringen durch Milde und Wohlwollen, die Vornehmen durch freundliches Entgegenkommen fo für fich ju Somo gewinnen, daß Cosmo von Medici, ein Mann von hohem Geift und va-1428-64. terländischer Gefinnung, ohne Rang und Titel den florentinischen Staat fast ununschränkt beherrschte und nach Außen durch glückliche Rriege, nach Innen durch Beforderung der Runfte und Biffenschaften und durch Errichtung herrlicher Banwerke mächtig und blübend machte. Ihm gebührt mit Recht der Beiname Bater des Baterlandes. Cosmo's Cohn Pietro gefährdete das Anschen des Saufes durch ftrenge Gintreibung der fleinen Darlehn, vermittelft welcher sein Bater das hänsliche Bestehen vieler Bürger von sich abhängig gemacht und feinen Anhang vermehrt hatte. Aber Pietro's Cohn, Lorenzo Lorenzo ber Prachtige (Magnifico) schritt, nachdem er der Verschwörung 1472-92 der Paggi (1478) entgangen, auf Cosmo's Bahn fort und hob durch den Abel feiner Seele, durch feine Freigebigkeit und feine königliche Gefinnung ben Glanz und die Macht seiner Familie auf folche Sohe, daß seinen Nachkommen unter allen Stürmen die Berrichaft über Floreng verblieb, die ruhmreichsten Rirchenfürsten (Leo X. und Clemens VII.) seinem Saufe angehörten und zwei frangofische Könige Mediccerinnen zu Gemahlinnen erforen. Unter ihm war Floreng der Sit jeglicher Runft und Biffenschaft, wie einft Athen gur Beit des Perifles (S. 87).

Die von Cosmo gegründete Bibliothet und platonifche Atademie erhielten durch Lorenzo ihre Bollendung. Byzantinische Gelehrte (Beffarion, Laskaris u. A.) unterrichteten in der griechischen Sprache und erschloffen dem Abendlande die Schäte althellenischer Beisheit, so daß aus allen Rationen lernbegierige Junger

1343.

nach Floreng ftromten. Die Meifter in der Literatur, Runft und Biffenschaft gierten Cosmo's und Lorenzo's Sof. Platon's Schriften fanden in ihm und feiner Um. gebung fenrige Berehrer und einen unübertrefflichen lateinischen Ueberfeger in Marfilius Ficinus. Angelo Poliziano, "in welchem die schönen Geifter des Alterthums auflebten," erzog Lorengo's Rinder. Gelbft Dichter und Runftfenner, mußte Lorenzo jedes Talent zu ichagen. Serrliche Palafte und Rirchen bildeten und erhielten den guten Geschmad in der Architektur; die Bildhauer. und Bild. gie Berkunft (Ghiberti), die Maler ei (Mafaccio, Fiefole) und die Mufit fingen an, ihre iconfte Bluthe zu entfalten (§. 440). Doch berband Lorenzo mit ben gei. ftigen Genuffen auch Wolluft und Sinnlichkeit.

S. 388. Nach Lorenzo's Tod brachten die begeifterten Reden des Dominicaners Savanarola, der gur Berftellung republikanifcher Freiheit, gur Reinigung ber Rirche und gur Befferung des Lebensmandels aufforderte, eine folche Aufregung hervor, daß die Florentiner die Mediceer vertrieben, die Demofratie wieder herftellten und in der Lebensweise fich der größten Enthaltfamkeit befliffen. Benn gleich geschmadlos in feinen Bildern und ohne gründliche Gelehrfamfeit und tiefere Renntniß der Wiffenschaft der Theologie, wußte er doch dem Bolte den Abgrund ergreifend gu schildern, der fich zwischen deffen Leben und einem wahrhaft driftlichen geöffnet hatte; da ichien es Allen als fei feine Bredigt. feine Lehre die Brude, die wieder hinnberführe, die allein erretten fonne von unabwendbarem Berderben. Als aber der Papft den fühnen "Propheten von Moreng" mit bem Banufluche belegte und der Alerus, gegen beffen Reichthum und üppiges Leben er besonders feine Beifel fdmang, fich wider ihn erhob, gelang es feinen Teinden, ihn gu fturgen, worauf er, als Rirchenftorer und Bolfsperführer gum Tode verurtheilt, feine vermeffenen Reformverfuche in den Mlammen buste. Bald fehrten die Mediceer gurud; und ale der demofratische Beift nach einigen Sahren nochmals erwachte und eine abermalige Berbannung erfolgte, rudte Rarl V. im Ginverständniß mit dem mediceischen Papite Clemens VII. vor Floreng, zwang es nach harter Belagerung gur Ergebung und feste, nach Bernichtung der republikanischen Formen, den graufamen Alexander von Medici als Bergog über die gedemuthigte Republif (§. 465). 3war fiel Alexander nach flebenjähriger Thrannei als Opfer ber Bolferache, aber die Familie der Mediceer blieb doch im Befite ber Berrichaft.

\$. 389. Der Rirch en ft aat. Bahrend des Aufenthalts der Papfte in Avignon (S. 353) herrichte in Rom wilde Gefetlofigkeit, herbeigeführt durch Die blutigen Familieufehden ber (ghibellinifchen) Colonna und ber (guelfiichen) Orfini. Dies brachte ben phantaffevollen von Petrarea (8. 351) für das alte Römerthum begeifterten Cola Rienzi (Nicolaus Laurentins) auf den Gedanken, durch Wiederherstellung der republikanischen Berfaffung bem Staat die Ruhe und die alte Große gurudgugeben. Seine feurige Bered. famteit rif die Romer bin. Gie errichteten eine neue Republif Rom, erhoben ben fühnen Bolferedner gum Tribun und trieben die Rubefforer ans 1367.

1493.

1530.

ihren Mauern. Rienzi's Richterstuhl wurde auf dem alten Forum aufgerichtet. Aber die glänzende Rolle des Tribuns war bald ausgespielt. Soffahrt und Citelfeit bethörten ibn; ber gur Befampfung der verbannten Chelleute nothwendige Steuerdruck ranbte ihm die Bolksgunft; Mangel an politischem Berftand und militärischem Geift verleiteten ihn zu Miggriffen; badurch gelang es feinen Gegnern ihn zu fturgen und gur Flucht zu zwingen. 3war fehrte er nach einigen Sahren im Auftrag des Papites gurud, aber nur, um hald nachher bei einem Bolfstumult seinen Untergang zu finden. Als seine Beredjamfeit und fein Bolffwig auf die larmenden Schaaren, die feinen Balaft umftellt hatten, nicht mehr den alten Banber übte, suchte er unter einer Berfleidung zu entfommen, wurde aber erfannt und getödtet. Mit der alten Berfaffung fam unnmehr auch die alte Berwirrung wieder. — Die von den Bapsten um 1300 und 1350 angeordneten Subeljahre, wo Sedem, der in Roms Rirchen beten würde, Ablaß zugesichert ward, führten eine zahllofe Menge Bolts aller Nationen nach der ewigen Stadt, die von der frommen Andacht der Fremdlinge Vortheil zog. — Nach Beilegung der firchlichen Spaltung (§§. 362, 364) waren einige anggezeichnete Papfte bemüht, Die Bunden des Staats und der Rirche zu heilen. Unter diefen find befonders gu erwähnen der um die Sebung der Bildung und Biffenschaft hochverdiente c. 1450. Nicolaus V., der Begrunder der aus fostbaren Sandschriften bestehenden vatieanifchen Bibliothet und der als geiftreicher und vielseitiger Schriftc. 1460. fteller befannte Bins II. (Meneas Splvins S. 367). Dagegen gab e. 1500. Alexander VI. (Borgia) durch feinen lafterhaften, gottvergeffenen Baudel der gangen Chriftenheit Aergerniß und feine Familie (befonders Cafar und Queregia Borgia) häufte, wie einft das Geschlecht des Tantalus, Gränel auf Gränel; Frevelthaten murden begangen, vor denen die Phantafie zurudichaubert. Alexander's Rachfolger, Julius II., befaß zwar einen großartigen Sinn, aber feine friegerifche Reigung ftand mit feiner Burde gu febr im Zwiefpalt. Dem Bund von Cambran (s. 383)), an dem er aufangs Theil genommen, feste er fpater, nachdem er fich mit den Benetianern verföhnt hatte, die heilige Liga entgegen und befampfte Ludwig XII. von Frantreich mit geistlichen und weltlichen Baffen. Mit Bulfe helvetifcher Golbuertruppen, die ihm der unternehmende Bifchof Schinner von Sitten geworben, hoffte er Italien von den "Barbaren" gu befreien und gog felbft ins Geld. Durch Erwerbung von Bologna, Ancona, Ferrara und andern Städten c. 1517. und Landschaften gab er dem Rir den staat seinen hentigen Umfang. Leo X., des Mediceers Lorenzo hochgebildeter Cohn, vereinigte im Batican allen Glang der Runft und Bildung als ein Erbtheil feines Saufes. Aber über den flaffifden Schriften bes griechifden und romifden Beideuthums verlor er die Kirchenlehre und die Achtung vor dem Evangelinm aus dem Ange, und doch bestenerte er den frommen Glanben der Bolfer, um feine Aunstliebe befriedigen und Rünftler mit freigebiger Sand belohnen zu fonnen.

\$. 390. In Modena, Reggio und andern umliegenden Orten regierten feit Sahrhunderten als Bafallen bald des Raifers, bald des Papftes die Markgrafen von Gite von der jüngern Linie diefes Saufes (von der ältern leitet das Belfische oder Brannschweig-Lüneburgische Fürstenhaus seinen Ursprung ab). Im 15. Sahrhundert wurde die Markgrafschaft in ein Bergogthum verwandelt und Rerrara damit verbunden, wo bald nachher ein Fürftenhof blühte, der an Glang, Bildung und Beforderung der Runfte und Wiffenschaften mit dem florentinischen wetteiferte. Als mit Alfons II. (beffen Sof der Dichter Taffo zierte) der Mannstamm der Efte ausstarb, fiel Ferrara dem Papste gu. - In Mantna erlangte die Familie Songaga die Markgrafentvurde und in Mirandola hatte der gelehrte gurft Pico feinen Sit. - Rünfte und Biffenschaften, Sandel und Induftrie blub. ten in allen diefen Städten und der Glang und Reichthum der Rürftenhöfe und Abelsgeschlechter hatte nirgends feines Gleichen.

### c) Unteritalien.

§. 391. In Reapel, das feit bem Sturge ber Sohenstaufen (§. 331) papstliches Lehn war, regierten bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts Rarl von Anjou, fein waderer Cohn (Rarl II.) und fein Entel Robert. An ihnen fand die gnelfische Sache eben so eifrige Vertheidiger, wie die Rarl II. ghibellinifche an ihren Gegnern, ben Konigen von Sicilien aus bem aragonifchen Fürftenhause. Durch gahlreiche Göldnerschaaren (Catalonier), die fie in Dienften hatten, nibten fie großen Ginfluß auf die Geschicke Italiens. — Nachdem die Bunden des Ariegs geheilt waren, blühten Sandel und Gewerbfleiß fraftig auf und fonfen Reichthum, Bildung und heitern Lebenegenng. Unter Robert's Tochter, der lafterhaften Johanna I., gerieth das Königreich Reapel in nene Berwirrung und in einen Buftand wilder Gesethlofigfeit und arger Gränel. Die von ihr bewirfte Ermordung ihres Berwandten und Gatten Undreas von Ungarn führte blutige Rriege mit deffen Bruder Ludwig dem Großen von Ilugarn (s. 406) herbei, in Folge deren Meapel von roben Soldnerschaaren erobert und mißhandelt, die Konigin gur Blucht nach der Provence gezwungen und der Mörder ihres Gatten (Rarl von Duraggo) auf der Blutstätte getödtet ward. Unter Bermittelung des Pauftes (dem Johanna die provengalische Stadt Alvig non mit der Umgegend fäuflich überließ, was dann Raifer Rarl IV. bestätigte) fam nach einiger Beit ein Bergleich zur Stande, dem aber bald neue Streitigkeiten folgten, bis gulett Johanna's Better, der jüngere Rarl von Duraggo, das Reich erlangte, die Röni- gart III. gin tödten ließ und dann auf furze Beit die Rronen von Ungarn und Reapel -1386. vereinigte. Sein Cohn Ladislans behanptete nach des Baters Ermordung gatielans gegen feinen (von Johanna I. fruher adoptirten) Mitbewerber Qud mig von . Union das väterliche Reich, erweiterte es durch Eroberungen im Rirchenstaat und in Tosfana und dachte ichon an eine Bereinigung aller italienischen und

Rarl von Anjou **–1**285. -1309. Robert

1598.

Johan= na I. -1382.

ungarifden Staaten zu Ginem Reiche, als ihn ein ploglicher Tod ins Grab fturzte. Johan= Seine Schwester Johanna II. war seine Erbin. Da diese zuerst Alfons (V.) na II. 1435. von Aragonien und Sieilien adoptirte und dann, als fie mit biefem gerfiel, Qubwig III. von Anjon, fo tampften bon nun an eine frangofi-1424. fche und eine aragonische Partei mit großer Erbitterung um den Befit bon Reapel. Die lettere behauptete die Dberhand; allein die Barte der aragonifchen Ronige machte ihre Berrichaft verhaßt und erleichterte dem frangofischen Ronige Rarl VIII. Die Eroberung des Landes, als er mit Beeresmacht die Aufprüche bes Saufes Anjon unterftütte und über Floreng und Rom in Reapel einzog. Aber feine rafchen Fortichritte in dem zwietrachtigen Italien 1495. erschreckten den Papft und die übrigen Fürsten. Gin mächtiger Bund tam gu Stande, der die Bertreibung der Frangofen gur Folge hatte. 3mar gelang ca bem Nachfolger Rarl's, Ludwig XII., in Berbindung mit Ferdinand bem Ratholifden von Spanien, Reapel abermals zu unterwerfen; als fich aber die Sieger bei der Theilung des fconen Landes entzweiten, wußte fic Ferdinand burch Schlauheit und durch die Geschicklichfeit seines großen Relb. herrn Gonfalvo de Cordova den Alleinbefit von Reapel zu verschaffen, 1504. bas nunmehr mit Sieilien banernd vereinigt eine ber ichonften Befitungen des spanisch-ofterreichischen Sauses bildete und von Bicetonigen (jedoch unter papftlicher Lehnsherrlichkeit) regiert ward. Zwei Sahrhunderte blieb das Königreich bem fpanischen Seepter unterworfen. Bunehmender Steuerdruck, Hebermacht der Geiftlichkeit und des Klofterwefens und Bernichtung aller ftandi-

## 3. Spanien.

ichen Rechte führten allmählich Berarmung und einen unfreien Buftand herbei.

§. 392. Aragonien. Sahrhunderte bestanden die Ronigreiche Aragonien und Caftilien (s. 267) in getrennter Gelbständigfeit neben einander. Jenes fuchte fich durch Eroberungen an der Ditfufte, Diefes durch Ausbreitung Sacob I. nach bem Suben gu bergrößern. Co vereinigte ber fraftige Jacob I. ber Eroberer die maurifchen Staaten Balencia und Mureia mit feinem bereits durch Catalonien verftärften Ronigreich Aragonien. Die Eigenthumlichfeiten diefer drei Bolferschaften, der Stolz und ranhe Rriegemuth ber Aragonier, die Rühnheit und bewegliche Rührigfeit der Catalonier, die als Scelente und Goldner nicht felten in fremde Rriegedienfte traten, und der orientalifche Ungeftum der Bewohner Balencia's wirften gufannnen, um mit der Zeit einen festen Nationalcharafter und ein entschiedenes Bolts- und Staatsleben gu begründen. Rriegerischer Ginn und Waffenruhm, Stolz auf Geburt und Reinheit des Blute, Unhänglichkeit an das herkommliche Recht und die ererbte Freiheit find die hervorragendsten Charafterguge. Wie die Römer und Spartaner pflegten auch die Aragonier weniger das innere Beiftesleben als die Baffenübung und die Rechtepflege und hielten mehr auf Ginfachheit, Abhartung und friegerifche Tugend als auf Runft, Wiffenfchaft und außere Bierde. "Bergebens

fragt man nach höheren Bedürfniffen des Geistes ober nach Veredlung des alltäglichen phyfifchen Bedürfniffes, Genuß ber Gegenwart, Schöpfungen bes Geschmads und der Phantafie find fast gang fremd; aber auf die Bergangenheit und feine Ahnen ftolg, bewahrte der Aragonier Burgeradel und Burgertugend, hing mit großer Liebe an dem ererbten Rechte und Ruhme der Bater; beide überlieferte er mit aberglänbischer Gewiffenhaftigkeit seinen Enkeln, nicht in Lied und Gefang, fondern vermittelft Erforschung, Auslegung und Bertheidigung feiner nralten Gewohnheiterechte und feiner Bolfegeschichte. Bon einer eigenthümlichen Pocsie ift daher hier nicht die Rede, aber Jurisprudenz und Siftorie hat Aragonien gepflegt wie Rom; zu allen Beiten hat es Staatsmanner und Rechtsgelehrte von großer Bedeutung gehabt." - Jacob's I. Gohn Beter III. Peter III. (§. 331) verband mit den drei genannten Staaten noch Sicilien, und wenn gleich diefe Infel ju einem felbftandigen Ronigreiche umgeichaffen ward, fo legte diefe Erwerbung doch den Grund gu dem Ginfluffe des aragonischen Königshauses in Unteritalien. Die Juseln Mallorca und Minorea und zeitweise auch Sardinien waren ebenfalls dem fvanischen Sechter unterworfen. Unter Peter III. und seinem Sohne Alfons (III.) wurden fons III. Die bereits fehr hohen Rechte der Stände noch erweitert.

Die aragonischen Rönige, von denen einige als "Mufter der Ritterlichkeit und Gefetlichkeit" gelten dürfen, konnten ohne Bugiehung des Reichstags (Cortes), auf dem die Bertreter des hohen und niedern Adels (Sidalgo's), der Beiftlichkeit und der durch Sandel und Gewerbfleiß reichen und blubenden Stadte gugegen waren, nichts Bedentendes ausführen. Bei ben Ständen war nicht nur das Recht der Befeggebung und Steuerbewilligung, fondern fie erlangten auch auf bem Reichstag zu Saragoffa die fogenannten Union sprivilegien, wornach der Konig gehalten fein follte, bei der Bahl feiner Rathe die Meinung und Buftimmung der Stände einzuholen, und worin dem Reichstag das Recht zugestanden wurde, im Falle der Ronig ohne den richterlichen Spruch des Oberrichters (3 ufticia) und ber Stande gegen ein Mitglied beffelben Strafe verhange, fich einen andern Berrn und Rönig mahlen zu dürfen.

1287.

Diefe die Königemacht allzusehr beschräufenden Privilegien wurden von dem harten und heftigen Peter IV. nach einer unterdrückten Emporung Beter IV. ber unirten Edellente und nach granfamer Sinrichtung ihrer Saupter vernichtet, aber die berkömmlichen Rechte aufs Neue bestätigt. Und damit feine Eingriffe in die Berfaffung gefchehen konnten, erhielt der Dberrichter (3ufticia) eine erweiterte Amtebefugniß, indem ihm das Recht verliehen wurde, alle Streitigkeiten der Stände mit dem Ronig oder unter fich in letter Inftang auszugleichen und das Wefet gegen jede Verletung zu schüten. Go bewegte sich ein Volk, welches in seiner Abgeschlossenheit, in seiner Bürgertugend und vielen andern Charaftergugen an die Staaten des Alterthums erinnert, in einem den modernen Ginrichtungen entsprechenden Staats- und Gerichtswesen, bas hier in feiner ursprunglichen Ginfachheit und Entschiedenheit hervortritt. - 3m Aufang des 15. Jahrhunderts erlosch die barcelonische Linie des alten Ronigs.

stamme. Da wurde von den Ständen der drei Sauptbestandtheile Aragonien, Catalonien und Balencia Ferdinand, Jufaut von Caftilien, als nächstberechtigter Thronerbe weiblicher Linie jum Konig von Aragonien und Sicilien erklärt. Durch ihn und seinen ritterlichen Gohn Al-Mifene V., fon & V., ben für Bebung und Berbreitung der aufblühenden italienischen Cultur und Literatur thatigen Eroberer von Reapel (§. 391) erlangten bie ftandischen Rechte abermals eine Erweiterung. Es murbe unter Anderm den Cortes jugeftanden, daß die Ernennung des Inftie ia nur mit ihrer Buftimmung geschehen und seine Amteführung ihrer Prufung unterliegen solle. -Berbin, b. Alfonsens zweiter Nachfolger, der staatsfluge, unternehmende Ferdinand der Rathol. Ratholifche, legte durch feine Bermählung mit Ifabella von Caftilien ben 1479-1516. Grund zur Bereinigung der beiden spanischen Königreiche, die er durch Erwerbung von Ravarra und andern Landschaften vergrößerte.

S. 393. Caftilien. Ferdinand III. der Beilige (§. 267) behnte Gerbin. b. Beilige 1217—52. burch glückliche Kriege gegen die Mauren (wobei die in der spanischen Dichtung und Sagengeschichte hochgefeierte und romantisch ausgeschmüdte Schlacht bei Beres de la Gnadiana geliefert ward) das Ronigreich Caftilien und Leon über Cordova, Sevilla und Cadig aus, und ging ichon mit dem Gedanken um, feine Waffen nach Afrika hinübergutragen, um allen fünftigen Einfallen der Araber vorzubengen, als ihn der Tod dahinraffte. Sein Cohn 1252. Alfons X., der Beife (der Cohn einer Tochter des Sohenstaufifchen Rai-211= fons X. fone X. 1252-84, fere Philipp von Schmaben, §. 318), befaßte fich mit Aftronomie (Alfonfinifche Tafeln) und Aftrologie, mit Mufit und Dichtfunft, erweiterte die Universität Salamanca, beförderte die Ausbildung der Landesfprache, gab feinem Reiche ein eigenes Gefetbuch und ließ Gefchichtsbücher aufertigen; aber die praktische Lebensweisheit ging ihm ab. Um feinem Sang nach Pracht, Lugus und glängender Sofhaltung zu frohnen und das Schattenbild der römischen Raiserfrone (§. 344) zu erlangen, vergendete er feine Schabe, drudte fein Bolf mit Steuern, fturgte fein Land durch Berichlechterung der Munge in große Verwirrung, und fah gu, wie fich neue Schwarme afrifanischer Saracenen (die nomadischen Meriniten) im Guden von Spanien ausdehnten. Nach feinem Tode entstanden Thronftreitigkeiten und Bürgerkriege, 1284. die 40 Jahre lang Caftilien schwer heimfuchten, die Ronigsgewalt schwächten und die Macht des Adels hoben. - Die von einem königlichen Prinzen um Sulfe angerufenen Araber wurden unter diefen Umftanden neuen Boden gewonnen haben, batte nicht der beldeumuthige Bereg de Bugman bei Ber-1293. theidigung der Stadt Tarifa die ranhe Baterlandeliebe eines Brutus bewiesen.

In Castilien hatten die Städte weder so große Bedeutung noch so hohe Rechte erlangt, wie in Aragon. Aber die Geistlichkeit und der übermüthige, sehdelustige Adel, dem auch die drei Ritterorden von Calatrava (gestistet 1164), von St. Jago di Compostella (gestiftet 1175) und von Alcantara (gestiftet 1219) angehörten, befagen große Privilegien.

Erft Alfons XI. stellte auf einige Beit die Ruhe im Innern wieder her und brach, in Berbindung mit Portugal, durch den glorreichen vielbesungenen 1324-50. Sieg am Muffe Salado auf immer die Macht der Mauren, indem er durch die Eroberung des als Schluffel zu Spanien von den afrikanischen Saracenen hartnädig vertheidigten Algeziras (in Andalufien) den Buzügen aus Maroffo ein Ende machte. Bur Beftreitung der Rriegetoften murde von den Standen die für Sandel und Berfehr höchst nachtheilige Stener Alcavala eingeführt, die von allem beweglichen und unbeweglichen But, so oft es verkauft oder vertauscht ward, erhoben wurde. Seitdem hat diese Auflage in Spanien fortbestanden. Rach Alfonsens Tode wurde Castilien abermals über 100 Sahre durch innere Rriege gerrüttet, gu denen bald Erbfolgestreitigkeiten, bald Kamilienfehden der Edelleute, bald die Rämpfe der Könige wider die Ariftofratie Beranlaffung gaben. Sein Sohn Peter der Granfame, ein "mit Beter ber Grauunmenschlicher Seele geborener und zu Gräneln erzogener" Fürft, wuthete gegen 1350-69. feine Brnder und Berwandten, gegen feine Frauen und Rebeweiber, gegen Abel und Bolf, bis endlich fein ritterlicher Salbbruder Seinrich (von Trastamara) die Baffen gegen ihn ergriff und mit Gulfe frangofischer Soldnerschaaren unter dem tapfern Bertrand bu Gneselin (§. 378) nach einem wechfelvollen, verheerenden und ichlachtenreichen Rrieg den harten, von dem "ichwargen Bringen" von England unterstützten Rönig überwand und tödtete, und bann beffen Stelle einnahm. Unter Seinrich's Nachfolgern gerieth Caftilien burch minderjährige Kürsten und selbstfüchtige Vormunder in Verwirrung, wahrend welcher der Adel und der hohe Rlerus alle Gewalt an sich riffen und die foniglichen Güter und Ginfünfte fcmälerten, fo daß, als endlich Ifabella ben Thron erbte, Die Königewürde ohne Ansehen und Macht war, Recht und Gerechtigfeit darniederlag und eine ritterliche Anarchie mit Familienfehden und Raubwesen herrschte.

S. 393 b. Portugal. Graf Seinrich von Burgund, der tapfere Begründer des portugiesischen Rönigreiche, beherrschte das durch ihn den Arabern entriffene Land um Oporto (Porto Cale) anfangs als caftilifche Statthal. ter ich aft (§. 267). Sein Sohn und Nachfolger Alfons I. legte fich nach dem glanzenden Sieg von Durique über die Araber und nach Eroberung Algarbiens den Ronigstitel bei und erklarte das Land, dem er auf der Ständeverfammlung zu Lamego eine treffliche Berfaffung und Gefetgebung verlich, für unabhängig von Caftilien. Bald darauf eroberte er mit Sulfe niederdenticher und flämischer Rrengfahrer (§. 310) Liffabon, und machte es zur Sauptstadt des Landes und zu feinem Serricherfit. Aber erft nach langen Rämpfen mit Caftilien erlangte Alfons von Papit Alexander III. die Anerkennung feiner Rönigswürde und der Selbständigkeit seines Reichs, nachdem er sich zur Entrichtung eines jährlichen Tributs an den papftlichen Stuhl verftanden. Der Sieg feines tapfern

1344.

Sein= rich II.

Ifabella 1474— 1504.

1139.

1143.

1179.

Sohnes Sancho I. über die fanatische Sette ber Almohaden (S. 267) bei 1184. Santarem verlieh dem Konigreich Geftigfeit und Daner, Sancho erwarb fich durch die Sorafalt, die er dem Aderban und der Gründung von Dörfern und Ortschaften guwendete, ben Beinamen des Bauernfreundes. - Bis ins 15. Sahrhundert, wo das Reich fich durch die Eroberung von Centa und Tanger in Nordafrita ausdehnte und die fühnen Entdedungereifen gur See ihm eine größere Bedeutung verlieben, bilden die innern, bald zwischen dem Rönig und der mächtigen Adelsariftofratie, bald zwischen feindlichen Throubewerbern gelieferten Rampfe, die Rriege mit den Mauren und Caffilianern und die Streitigkeiten der Ronige mit dem Papfte und dem übermächtigen Rlerns, der feinen unbegrengten Ginfing auf die Gemüther des leichtgläubigen, phantaffevollen Bolfs zu großen Erwerbungen von Gütern und Reichthumern be-Bebrob. nutte, den Sauptinhalt der portugiesischen Geschichte. - Unter den Ronigen 3e ift Pedro der Strenge, der furchtbare Rächer seiner schönen, auf Befehl scines Baters von einigen Soflenten ermordeten Gemahlin Jueg de Caftro und sein Sohn Johann der Unechte wegen seiner Eroberungen in Afrika am merkwürdiaften.

Strenge 1357-1367. Johann ber Un= echte 1385-1433.

Die fortwährenden Rampfe zwischen Christen und Mohammedanern in der phrenaischen Salbinsel hatten auf die Ausbildung der Volksfitten und des Volks. charakters und mithin auf die geschichtlichen Lebensäußerungen der Ginwohner den größten Ginfluß. Gie erzeugten und erhielten einen ritterlichen Ginn im Abel; fie machten das Bolt ftreitbar und wehrhaft und wedten in ihm das Gefühl der Rraft und Freiheit; fie lieferten Stoff ju Rriegs. und Beldenliedern und begeifterten gu jenen romantischen Bolksgefängen, die im Mittelalter fo vielfach bewundert und nach. geahmt murden und die den spanischen Religionstämpfen denselben poetischen Unftrich gaben wie den Rreugzügen; fie legten aber auch in die Nation den Reim des Fanatismus und des engherzigen Religionshaffes, auf dem dann die fchlaue Geift. lichkeit ihr finsteres, von Unduldsamkeit, Berfolgungssucht und Aberglauben umgebenes Reich aufrichtete.

S. 394. Spanien unter Ferdinand und Isabella. Zwar war die Bereinigung von Aragonien und Castilien durch die Bermählung der regierenden Baupter nur eine no minale, indem dort Ferdinand, bier Ifabella felbständig regierten und jede Cimmifchung fern hielten; aber beider Beftrebungen waren auf ein und daffelbe Biel gerichtet und beide ließen fich von den Rathschlägen des flugen Cardinal Limenes (nachmals Erzbischof von Toledo) leiten. - Gie fuchten vor Allem die Macht des Abels und ber Beiftlichkeit zu mindern und fie der Rrone gugntheilen. Bu dem Bweck verschaffte fich der schlaue Verdinand (der Ratholische) von dem Papfte die Großmeisterwürde der drei castilischen Ritterorden und das Recht. die spanischen Biothumer zu besetzen. Dann entzog er dem Adel die Rechtspflege und übertrug fie feinen mit Rechtsgelehrten befehten Gerichtshöfen , die durch unparteifche und ichlennige Inftig Schrecken und Bertrauen einflößten. Bur Erhaltung des Landfriedens und Abstellung des Ranb. und Tehdewefens bediente er sich der in mehreren Städten unter dem Ramen der heiligen

Bermandad (Bruderschaft) bestehenden Milig, die er nen organisirte und verstärfte, und errichtete eine stehende Rriegemacht. Das wichtigfte Mittel aber jur Bebing ber Königegewalt war die von Timenez betriebene Ginführung bes Inquisitions-Gerichts, das zunächst gegen die (nicht felten mit Gewalt und Drohen) jum Chriftenthum befehrten Suden und Mauren (Moristos) gerichtet war, bald aber eine furchtbare Beifel für gang Spanien murde. Da dem Ronig das Recht zustand, den Groß. Inquifitor und alle Richter au ernennen, fo wurde hier die Juquisition ein politisches Inftitut oder ein foniglicher mit geiftlichen Baffen ausgernfteter Inftighof, ber feine Schreckmittel nicht nur wider Reger und heimliche Mohammedaner und Inden richtete, fondern Abel und Rlerus in Gurcht hielt und ber freien Gewiffensthätigfeit schwere Feffeln anlegte. Der leifeste Berbacht, das falfdje Bengnif eines Reindes fonnten in die granenvollen Inquifitionsferter führen, wo man durch Die furchtbarften Kolterguglen Geftandniffe ber Schuld zu erpreffen und durch ein Gewebe von Berdrehungen und Schlingen den Standhaften zu umgarnen suchte. Babllofe Schlachtopfer wurden unter Pomp und Gedrange (Auto da fe) dem Teuertode übergeben, oder ichmachteten zeitlebens in den moderigen Rerfern, indeß fich die Staatstaffe mit ihren Gutern bereicherte. Die waren Thron und Altar in einem fo gefährlichen Bunde gegen die Freiheit der Bolfer ale in Spanien feit der Begründung der Inquifition. Aber trop des geiftigen Druds im Innern blidt ber Spanier doch mit Stolz auf die durch glangende Großthaten ausgezeichnete Regierungszeit Ferdinand's und Sfabella's, wie man aus dem würdigen Geschichtschreiber diefer Periode, Ferdinand del Bulgar (S. 343), erfeben fann.

S. 395. Bertreibung der Mauren. Nachdem Ferdinand und Ifabella die Ronigsmacht befestigt, dachten fie auf Eroberungen. Das manrifche Ronigreich Granaba, bas laugft zinspflichtig geworden, aber unter ben Wirren bes castilischen Reichs sich bem Tribut entzogen hatte, wurde nach einem zehnjährigen blutigen Rriege erobert. Der entthronte Fürst Abu Abdilebi (Boabbil), feiner Befitungen hinterliftig beraubt, fchiffte mit einem fleinen Gefolge von Getrenen nach Afrifa, wo er tapfer fechtend in einem Rriege gegen Maroffo fiel. - Die Bertrage waren ohne Daner; ber Fanatismus war ftarfer als die Trene geschworner Cide. Die anfangs gegebene Infage vollkommener Religionsfreiheit, wie sie einst die arabischen Eroberer den Christen gewährt, wurde bald widerrufen und den Mohammedanern die Wahl der Answande rung ober der Befehrung zum Chriftenthum gelaffen. Der Erzbifchof Limenez, ber mit frommem Bandalismus alle arabifchen Bucher verbreunen ließ, trieb Die Mauren burch Rerferleiden und Beigelschläge gur Taufe. Da verließen viele den heimathlichen Boden, um entweder in Afrika als Corfaren oder in der Sierra Revada als Ränberschaaren einen ewigen Krieg gegen ihre Dranger gu führen; andere traten mit innerem Biderftreben der Lehre des Evangelinms bei, wurden aber durch die Barte ber Inquifition und den Drud der Regierung

1492,

1568.

1609.

zu wiederholten Emporungen gebracht, deren unglückliche Ausgange ihre Lage ftets verschlimmerten. Der Rampf gegen die Mauren war zugleich ein Racenund Religionskampf. Jeder Sieg war eine Stufe gur Geligkeit; jedes irbifde Bergehen fand feine Guhne im Blute der ungläubigen Reinde, Das ben Drang der Race befriedigte war eine driftliche Pflicht; die Beimath vom fremden Joche befreien hieß das Reich Gottes aufbauen; Reinheit des Bluts adelte gange Bölkerschaften, wie fpater ein einziger nichtdriftlicher Tropfen in der Ramilie der Inquifition als voller Beweis der Reterei galt; die Briefter felbit, die Pralaten zogen mit in den Rampf. Unter dem despotischen Philipp II. wurde ber Befehl gegeben, daß die Abköminlinge der Mauren fortan ihrer Sprache. ihrer Tracht, ihrer Nationalität und ihren eigenthumlichen Gebrauchen entfagen follten. Ale Bitten und Borftellungen nichte fruchteten, griffen fie gn ben Baffen, um den letten Rest ihrer Religion und Nationalität zu retten. Un ihre Spige trat ein zum Chriftenthum übergetretener Abkömmling der Omejjaden, Don Fernando, ale neuerforner Ronig von Granada Aban Dmejab genannt, muthig, verschlagen und unternehmend. Aber nach einem zweijährigen blutigen Rriege, worin Buth und Rache schanderhafte Gränel und Frevelthaten in ununterbrochener Folge erzeugten, erlagen fie der überlegenen Macht und Rriegekunft Don Juan's, des Salbbruders von Philipp, worauf die noch übrigen Moristos theils hingerichtet, theils nach andern Gegenden Caftiliens versett wurden. Allein die Geiftlichkeit betrachtete dieselben ftete mit Dis tranen, und da ihr die Unterhaltung der Miffions. und Schul-Anstalten zu beschwerlich wurde, fo erwirkte fie bei Philipp III. den Befehl, daß alle noch vorhandenen Abkömmilinge der Mauren den fpanischen Boden verlaffen follten, ein Befehl, der trot der Borftellungen der Gutsherren, die in ihnen die fleißigsten Rächter verloren, mit der graufamften Sarte vollzogen ward. Da verließen gegen 800,000 Mauren, Männer und Frauen, Greife und Rinder das Land ihrer Geburt, ihre blühenden Meder und ihre felbstaebauten Sutten, um auf Afrita's Rufte wieder ein Beduinenleben gu führen oder als Freibeuter an den Schiffen ihrer Peiniger Rache zu nehmen. Diejenigen, die gurudblieben, huldigten außerlich den driftlichen Rirchengebranchen und verschloffen den Glauben ihres Bergens in fchweigfamer Bruft. Bald lagen die blubenden Fluren des füdlichen Spaniens verodet; ber Acerban verfiel, der Gewerbfleiß stockte; wohlhabende Dörfer faufen in Trümmer, gewerbfleißige Städte wurden entvölkert, Armuth, Schmut und Trägheit lagerten fich über die einft reichen und glücklichen Gegenden, von deren entschwundener Bracht noch jest gewaltige Rninen Bengniß geben. Anch die Inden traf ein ahnliches Loos; Priefter und Söflinge theilten fich in die Guter und Schate der Verfolgten. - Ergreifend hat der große fpanische Geschichtschreiber Dendoga diefe gränelvollen Rriege in Granada geschildert (s. 343).

\$. 396. Bernichtung der ständischen Freiheiten unter Rarl I. (V.) Gin hartes Geschief ffürzte die meisten Kinder Ferdinand's und

Isabellens in ein frühes Grab, daher ihre Tochter Johanna und deren Gemahl Philipp von Burgund (8. 399) nach der Mutter Tod in Caftilien gur Regierung kamen. Als aber Philipp jung ftarb und Johanna in Bahufinn ber-1504. fiel, erklärten auf Ximeneg' Betreiben die Stände von Caftilien Ferdinand (der furz zuvor auch Berr von Neapel geworden [s. 391]) jum Bormund feines von ihm zum Universalerben aller fpanischen Besignngen eingefetten Enfels Rarl's I. (als deutscher Raiser Rarl V.). Nach Ferdinand's Tod 1516. übernahm Timenes für den noch in den Niederlanden weilenden fechsehnjährigen Rarl die Regentschaft von Castilien und wirkte fo fehr in seinem Intereffe, daß diefer (ungeachtet Johanna noch lebte) als Rönig von Caftilien und Aragonien anerkannt wurde. Timenez hatte Truppen, Finangen und Rriegebedarf in folden Stand gesett, daß die Stande nichts gegen ihn gu unternehmen magten. Aber der unerfahrene, junge Ronig, Flamander nach Sitten, Reigungen und Sprache, befolgte bei feiner Ankunft in Spanien nur die Rathschläge niederländischer Günftlinge, entließ den um die Rrone hochverdienten Cardinal Timenez mit Undank (mas dem Sojährigen Greife das Berg brach) und befette die einflugreichsten Stellen in Rirche und Staat mit Riederlandern. Dies erzeugte eine folche Unzufriedenheit im gangen Lande, daß, als Rarl behufs feiner Raiferfrönung in Deutschland abwesend war, in Caftilien und Balencia der Abel fich mit den Städten zu einer Emporung verband und 1519. mit den Baffen in der Sand Befchränkung der Königsmacht und Erweiterung ber ftandischen Rechte zu erzwingen suchte. Un der Spite der Insurgenten stand der tapfere und hochstrebende Don Juan Badilla aus Toledo. Die Errichtung einer neuen Regierung im Namen der geiftesfranken Johanna (deren Person fie fich bemächtigt) war ihr nachstes Biel. Als aber die Städte eine bemofratische Communalverwaltung einführten, unter fich eine Junta fchloffen und Aufhebung der Steuerfreiheit des Aldels forderten, entstand zwiichen den Bürgern und Chellenten eine Spaltung, die der königlichen Sache den Sieg verschaffte. Nach der Niederlage der Insurgenten bei Billalar und der Sinrichtung Padilla's wurde der Aufstand allmählich unterdrückt. Doch 1521. founte Toledo, wo Padilla's hochbergige Gattin Donna Maria Pacheco die Bertheidigung leitete, erft nach fechemonatlicher Belagerung erobert werden. Bon dem an hörte das politische Leben in Spanien auf. Der Aldel und die Geiftlichkeit schloffen fich enge an den Thron an; die Städte verloren ihre Freiheiten und Rechte, die Reichstage (Cortes) wurden immer feltener und die Opposition der bürgerlichen Abgeordneten verhallte bedeutungelos.

## 4. Das nenburgundifche Reich.

§. 397. Philipp der Rühne vereinigte mit dem von feinem Bater Philipp Johann von Franfreid (8. 377) ale Lehn überfommenen Bergogthum 1363-Burgund (mit Dijon, Autun und andern Stadten) durch Seirath die fru-

ber dem deutschen Reiche zugehörige burgundische Freigrafichaft (Franche Comté) und durch Erbichaft die reichen flandrifchen Provinzen Bohann nebst Artois, Mecheln, Antwerpen u. a. Gein Gohn Johann ber Uner. forodene for o dene und fein Enfel Philipp der Gute behnten ihre Befigungen noch Whitip über die übrigen nie der landisch en Staaten aus, die bisher verschiedenen ber Gute norden und geistlichen und weltlichen Herren unter der Oberlehnsherrlichkeit der deutschen Raiser gehorcht hatten, indem fie durch Erbichaft, Rauf oder Baffengewalt Solland, Friesland, Sceland, Sennegau, Brabant, Namur, Luxemburg, Limburg u. a. D. in ihre Gewalt brachten und badurch ein Reich grundeten, das an Bildung, Runftfinn, Gewerbfleiß und Wohlstand mit Italien wetteifern fonnte.

Die durch Industrie (Brabanter Spigen) und Sandel wohlhäbigen und durch die große Babl von Fabrifarbeitern ftart bevölkerten Städte Bent, Bruffel, Unt. werben, Brugge, Lowen u. a. befagen bobe Privilegien, freie Berfaffungen und eine streitbare, in den Waffen geubte Burgermacht, mit der fie jede Storung ib. res Sandels und gabritwesens wie jeden Gingriff in ihre Rechte abzuwehren bereit waren. Bur Beit der frangofifch-englischen Rriege (S. 379) entriß der reiche Brauer Sacob von Artevelde mit Dienftleuten und Miethlingen dem Grafen von Flandern die Berrichaft über feine Baterftadt Gent und leitete neun Jahre lang unter englischem Schut das daselbft begrundete republikanische Gemeinwesen, bis er durch einen gegnerischen Bollfabritanten gefturgt und ermordet murde. - Steuern tonn. ten nur mit Bewilligung ber Stande auferlegt werden, das Berichtswesen murde in jeder Proving oder Stadt nach einheimischem Rechte und eigenen Gefegen genbt. Die Aufrechthaltung Diefer Rechte und Gefebe mußte jeder Bergog beim Antritt feiner Regierung beschwören (joyeuse entrée).

Der einsichtsvolle Philipp der Gute mar einer der reichsten und machtiasten Kürsten seiner Beit. Er umgab sich mit einem durch Pracht und gesellige Bildung weithin strahlenden Sof, bildete den niederlandischen Abel durch Baffennbungen und Söflichkeiteregeln zu einem glänzenden, an Gewandtheit und feinem Benehmen ausgezeichneten Ritterstand und zog die edlen Geschlechter durch Berleihung des Ordens vom goldnen Blief und andere Ausgeich. nungen an sich. Zugleich war er wohlwollend und freundlich gegen ben Bürger, beffen Liebe er fich burch volksthumliche (populare) Manieren zu gewinnen und zu erhalten wußte. Unter ihm wurde von seinem Dheim Anton die Universität & ö wen gegründet.

Rarl

1345.

S. 398. Philipp's Cohn Rarl ber Rühne brachte noch Geldern und ber Kühne S. 336. Agunt on sich und trieb den Glanz des ritterlichen Hofes in Burgundien auf die Spige. Er war ein Mann voll Rraft, Tapferkeit und Rriegemuth und befaß Anlagen zu hoher und edler Deufungsart und zu mahrer Seldengröße, aber Berrichbegierde, Ruhmfucht und wilde Leidenschaftlichkeit verdrängten die bessern Regungen und machten einen unbesonnenen, übermüthigen und harten Fürsten ans ihm. - Rarl's Bestreben war auf die Erweiterung feines ichonen, von Solland bis zu den Alpen reichenden Bergogthums zu einem auftrasischen (aallisch-belaischen) Königreiche mit dem Rhein als Oft-

grenze gerichtet. Er folgte daber gern der Ginladung des von dem Papit entfetten Erzbifchofe bon Roln, ihm gur Wiedereroberung feines Biethune behulflich zu fein, in der Hoffnung, dadurch die Stadte am Rhein in feine Gewalt zu bringen. Aber ber tapfere Biderftand ber Burger bon Reuß und das Anruden eines Reichsheers unter Raifer Friedrich III. vereitelte diefen Plan und nothigte ihn zum Abzug. — Rurz vorher hatte Berzog Sigismund von Desterreich, um die Rosten eines unglücklichen Kriegs wider die Eidgenoffen, die ihm Thurgan entriffen, ju beftreiten, die habsburgifchen Befigungen (Borlande) im Elfaß, Sundgan und Breisgan an Rarl ben Rühnen verpfändet, der einen ungerechten Landvogt darüber fette. Da vermittelte der staatskluge Ludwig XI. von Frankreich (§. 381), welcher die wachsende Große des Nachbars mit Neid und Beforgniß betrachtete, und, feitdem ihn Rarl in Berbindung mit mehreren unzufriedenen frangofischen Großen im Felde überwunden und zu einem nachtheiligen Frieden gezwungen, mehr auf Falfcheit, Arglift und Treulofigkeit ale auf das wechselvolle Glück der Baffen vertraute, zwischen Sabeburg und ben Gidgenoffen bie "emige Richtung" (Frieden) und verschaffte dem Bergog bon Defterreich das Geld gur Ginlofung der verpfanbeten Lander. Da nun aber Rarl mit der Burndgabe ganderte, vertrieben Die gedrückten Elfäffer die burgundische Befahung, ließen auf Sigismund's Befehl ben burch ein befonderes Gericht verurtheilten Bogt (Peter von Sagenbach) hinrichten und ichlossen, als der ergrimmte Rarl gegen fie auszog, mit dem Bergog bon Lothringen und den Cidgenoffen unter Franfreichs Bermitteling ein Bundniß. Run bemachtigte fich Rarl Lothringene, nach beffen Besit ihn schon lange gelüstet und deffen Sauptstadt Nanch er zu seinem Berricherfit zu machen gedachte, und jog dann mit einem ftattlichen, mit bortrefflichem Geschnit versehenen und aufe Reichste geschmudten Seer von Reifigen über den Jura gegen die Schweizer. Das Schieffal der tapfern Befatung von Granfon, die der Sieger theils aufhängen, theils im Renenburger See ertranten ließ, fpornte die Cidgenoffen gur Rache. In der Schlacht von Granfon bradite ihr um die Salfte fchwächeres Seer den Burgundern eine fo vollständige Riederlage bei, daß die Ueberlebenden in wilder Alucht fich gerftreuten und die treffliche Artillerie, fo wie das prachtige, mit toftbaren Stoffen, Gewändern, Gold, Gilber und Cdelfteinen gefüllte Lager in die Sande der mit dem Werthe unbefanuten Feinde gerieth. Buthend über Die Schmach ruftete Rarl mit foldem Cifer, daß er wenige Monate nachher ein neues mächtiges Beer gegen die Gidgenoffen führen fonnte. Allein die Schlacht von Murten hatte einen ähnlichen Ausgang; abermals bereicherten fich die Gieger mit unermeflicher Bente, und Bern entrif bem mit Burgund verbundeten Savohifchen Regentenhause das Baadtland. - Das Unglud verwirrte Rarl's Geift; in blinder Buth und nur auf Rache finnend verwarf er jede Bermittelung und zog, als der Bergog von Lothringen mit Gulfe der Gidgenoffen fich wieder seines Reichs bemächtigt hatte, jum drittenmal gegen den fampfgenbten

1473.

1477. Feind. Aber im Sannar erlitt sein Seer auf ben eisigen Felbern von Nancy die dritte schreckliche Niederlage theils durch das tapfere Schwert der Schweizer, Essässer, Elfässer und Lothringer, theils durch den Verrath seines italienischen Nottenführers. Er selbst wurde auf der Flucht in einem zugefrornen Sumpfe er-

ichlagen. S. 399. Nunnehr riß Ludwig XI. das eigentliche Berzogthum Burqund (Bourgogne) ale erledigtes Lehn der frangofifchen Rrone an fich und trachtete auch nach dem Befit der übrigen Lander. Da vermählte fich Rarl's Tochter Maria mit dem ritterlichen, ihr schon von ihrem Bater als Brantigam zugebachten Dagimilian bon Defterreich, burch beffen fampfgenbtes Schwert die Frangofen in der fogenannten Sporenfolacht (bei Buinegate) überwunden und zur Bergichtleiftung auf die übrigen Provingen gezwungen wurden. Bald barauf ftarb die hochherzige Maria burch einen Sturg ihres Pferdes auf der Falkenjagd. (Ruhne Sagd war auch Maximilian's Leidenfcaft!) Sest erneuerte der frangofifche Ronig fein falfches Rankefpiel, um bie niederlandischen Städte (deren Macht feit den blutigen Riederlagen der buraundischen Ritterschaft gestiegen) gegen Maximilian, ber zum Vormund seines ummundigen Sohnes Philipp bestellt war, aufzustiften. Gent fiel von ihm ab; die Bunfte von Brugge hielten ihn eine Beit lang gefangen, Brabant fcmantte; aber dennoch brachte Maximilian burch feine Saltung und Tapferfeit die fammtlichen Niederlande gur Anerkennung feiner vormundschaftlichen Rechte. Philipp's Sohn Rarl, den ihm die fpanische Johanna gab (§. 396) und der im Anfang des Sahrhunderts gu Gent geboren ward, erbte alle Lander seiner Eltern und Großeltern. Doch bing fein Berg an den burgundischen Erbstaaten und besonders an den reichen, gebildeten und regsamen Diederlanden, die er zuerft burch Beifugung von Friesland, Gröningen, Dber-Mffel und Utrecht und burch Eroberung des emporten Geldern gu einem Gangen vereinigte. Allein diefe Bereinigung war nur eine angerliche; fie ftanden unter Ginem Oberhaupte, hatten aber alle ihre befondern Rechte und Berfaffungen, maren an Sitten, Cultur, Lebensweise und Aulagen verfchieden und durch Nachbarhaß und Provinzialeifersucht getrennt. Nur die Liebe gur Freiheit und die Unhanglichkeit an die herkommlichen Ginrichtungen und Institute war bei allen gleich. Darum schonte Rarl ihre Nationalrechte, fo febr er auch Gleichförmigkeit in der Verfassung und im Gerichtswesen und Erhö. hung der Fürftenmacht auftrebte, eine Gleichförmigfeit, die er auch bei Bereinigung fammtlicher Niederlande zu einem Rreife des deutschen Reichs bezweckt zu haben icheint. Die rudfichtelofen Renerungen feines Cobnes Philipp II. führten den Abfall berbei.

### 5. Standinavien.

S. 400. Einführung des Christenthums und deren Folgen. Nachdem die verwegenen Seefahrten und Wanderungen der Normannen

und Danen (§8. 277, 284 ff.) in die Ferne aufgehört hatten, gelang es eingelnen unternehmenden Fürften, fich über die andern Stammhaupter (Thifenfonige) zu erheben und durch Bereinigung ber berichiedenen Bolferichaf. ten (Thifen) ein Ronigthum ju grunden. In Norwegen geschah bies durch Sarald Schonhaar (Saarfagr), in Danemart durch Gorm den c. 900. MIten und in Schweden durch die Juglinger. Aber nur mit großem Diderftreben bengten fich die ftreitbaren Normannenhanpter unter die Berrichaft eines Dberkonigs, der bisher ale Gleicher neben ihnen geftanden, und viele Ungufriedene erneuerten die Banderguge gur Gee und fuchten in der Fremde eine neue Beimath. Go Rollo (Rolf, Ganga-Rolf, nach der Taufe Robert), der fich mit feinen fuhnen Schaaren in der frangofifchen Norman die niederließ (s. 279), indeß andere bas ferne Island bebolferten (s. 288). Darum besteht auch die mittelalterliche Geschichte Cfandinaviens aus einer Reihe innerer Rampfe der Großen gegen die Größten; denn bei der herrschenden Idee bon Standesgleichheit unter ben Sanptlingen glaubte jeder bas Recht zu baben, die Krone fo gut auf fein eigenes wie auf eines Undern Saupt gu feben. Bei jeder Thronerledigung entstanden daber Parteitampfe um die Krone, die gewöhnlich ber Preis des Siegers ward, aber wenig Macht und Aufeben verlich. Die heidnischen Begriffe bon einem Konig als gelbherr, Dberprie. fter und Richter bauerten auch in der chriftlichen Beit noch fort. Oft wartete man die Erledigung nicht ab, fondern erhob das Schwert gegen den Berricher felbft, um ihn aus dem Befit des Throns zu treiben. Uneinigkeit in den Ronigefamilien, Theilungen und ber Mangel eines Erbfolgegesetges erleichterten den widerspenftigen Großen ihre Unternehmungen. Die fortwährenden Rampfe ber Ronige gegen die Stammhanpter ber feefahrenden Normannen hinderten auch die rafche und durchgreifende Ginführung des Chriftenthums in Cfandinavien. Denn obichon bereits im 9. Jahrhundert durch Unegar (g. 284) "den Apostel des Nordens" und durch britische Missionare (s. 280) das Evangelinn in den drei Staaten verfündet worden und in Norwegen Safon ber Gute, in Danemark Ranut's Großvater, Sarold Blaugabn, und in Schweden Dlaf Schooffonig in ber zweiten Balfte bes gehnten Sahrhunderts fich dem Chriftenthum zuwandten, fo rang doch der Doins. eultus noch nber ein Sahrhundert mit der Berehrung des gefrenzigten Beltheilands um die Berrichaft, und manche Befenner des Evangelinms ftarben den Marthrertod. Lange regierten driftliche Ronige über Bolferschaften und Stammhaupter, von deuen die Ginen Gott durch Jefum verehrten, die Andern vor den Altaren ihrer Nationalgotter nach der Weise der Altwordern ihre Opfer ichlachteten. Um erften erlangte bas Chriftenthum den Gieg in Danemark burch Rannt den Großen (8. 285); etwas fpater in Morwegen und Island, nachdem Dlaf ber Beilige (Barald Saarfagr's Ureufel) mit Beharrlichkeit, Lift und Strenge die Chriftianifirung bes Bolfs betrieben; in Schweben geschah dies aber erft in der Mitte des 12. Jahrhunderts unter

Erich IX. dem Beiligen, obichon hundert Sahre früher das Gögenbild von Upfala umgestürzt und eine driftliche Rathedrale dafelbst gegründet worden. Im nächsten Sahrhundert fam das Evangelinm auch zu den Finnen, als mit der Eroberung zugleich die Befehrung des Landes von den Schweden unternommen ward. Das finnifche Bolt (befonders die Rarelen), bei dem es nur Berren und Selaven gab, war noch halbwild, ohne Staatsverband und gefehliche Ordnung; nur die Stammälteften hatten über die roben und blutburftigen Seiden einige Macht. Der erfte Begriff von Freiheit und Menschenwürde fam ihnen durch das Chriftenthum, das überhaupt in den ftandinaviichen Reichen von den wohlthätigften Birkungen war. Die Benediktiner. monche, die fich in dem von Bergen durchzogenen und von Strömen, Seen und Meeren gerriffenen Lande ansiedelten, legten nicht nur den Reim gur geiftigen Ansbildung, fondern fie veredelten auch die Lebensweise und machten Die Nation mit den Bortheilen der Civilifation bekannt. Gie führten die Schreibkunft ein und verdrängten die robe mangelhafte Runenfdrift durch das lateinische Alphabet; fie beförderten den Ackerban und pflanzten neue Getreidearten, fie banten Minblen, legten Bergwerke an und lenkten die Blide des ranhen, nur auf Rrieg und Seefahrt bedachten und von Bichaucht und Fischfang lebenden Bolts auf die Runfte des Friedens, auf Gewerbwefen und Landban. Das Chriftenthum minderte die ungeheure Aluft, die bisher awifchen Freien und Unfreien bestanden, indem es das Gefühl der Menichenwürde und der Gleichheit vor Gott in Aller Bruft pflanzte, und erleichterte das entfetliche Loos der Selaven durch die Aufnahme derfelben in die driftliche Gemeinschaft. — Mur der heidnischen Poefie und den Sagen der Borgeit waren die Monche aus Religionseifer verderblich und das innere Leben des fernen Islanders verlor durch das Chriftenthum, das ihm die heidnische Dichtung der Altwordern ranbte, feinen frühern Reichthum.

Die Beranderung, die das Chriftenthum auf Island fcuf, fcildert Dahlmann in folgenden Worten: "Wenn der Winter die fchläfrige Natur überfiel und in fein großes Leichentuch fcnürte, welches nur von fiedenden Bafferfprudeln und flammenden Bultanen durchbrochen ward, wenn die Gerichtshöfe fcmiegen, der Bauer draußen wenig mehr gu wirthichaften fand, ging ihm bei der Beimtehr aus Sturm und Ralte in fein Feuerhaus neben den Seinen und dem überwinternden fremden Gaftfreunde eine neue Belt der Erinnerung auf. Gemiß dem Islander ward bon allen Gohnen des Nordens am meiften geraubt, als ihm feine Götter verleidet wurden, der Dienft des weißen Chriftus fiegte. Er verlor Alles, worin er Meister war, seine alte Naturanschauung und mit ihr den bildlichen Grund aller feiner Wiffenschaft, feine Lehre von der Schöpfung der Belt und ihrem Untergange, welcher wohl nur in diesem Lande des Frostes und der Gluthen fich fo durchbilden konnte, wie er in Baluspa dasteht, verlor allen zusammengesparten Reichthum der Phantasie, welcher der Sohn seiner Armuth war und sein Troft für den Mangel an Kriegsfreude und Kriegsruhm, um in der Lehre des Gudens ein Schüler gu werden und gu bleiben. Denn er fonnte weder ihre heilige Mufit machen, noch ihre Bilder; feine hölgernen Gottesbaufer, oft fo klein, daß die Sangematte des Reisenden, der darin übernachtet, mit dem einen Ende am Altargitter, mit dem andern am Rangelpfeiler befestigt wird, erhoben fich nie gu Domen, und eine lebendige Theilnahme an der lateinisch redenden Wiffenschaft war hier unmöglich. Blos die mit den Chriften eingewanderte Runft der Schrift durfte er als baaren Gewinn betrachten und wandte diese früh und eifrig auf seine Muttersprache an."

- §. 401. Die mittelalterlichen Bustande Standinaviens. Bald trat in Standinavien diefelbe Scheidung des Bolts nach Ständen ein, wie im übrigen Europa, wenn gleich nur in einem der drei Reiche, in Dane mart (durch Ranut den Großen) das Feudalfystem zur Ausbildung tam. Aus den freien Butsbefigern ichieden fich bald die Reichen und Machtigern als Edelleute aus und erwirkten fich Steuerfreiheit gegen die Berpflichtung, auf eigene Roften als geharnischte Reiter im Beer ju dienen; andere minder Machtige entbehrten diefes Vorrechts, bewahrten aber ihre perfonliche Freiheit durch die Vergunftigung, das Schwert führen zu durfen, mahrend einem großen Theil der Freibauern die Baf. fen entzogen wurden, mas eine ftete Berminderung ihrer Freiheiten zur Folge hatte, fo daß fie endlich dem rechtlofen Stande der Borigen in andern Landern nabe tamen, bis fie in Schweben am Ende des 15. Jahrhunderts durch die Ginführung der Reichstage (die an die Stelle der mittelalterlichen Berrentage traten und bei denen ihre Bertreter Sis und Stimme hatten) wieder Antheil am politischen Leben erhielten. Nur in Norwegen bewahrte der freie Bauernstand größere Rechte. - Dem hohen Adel zunächst ftand der Rlerus, deffen Oberhaupter, die Erzbifcofe von Upfala fur Schweden, bon Qund fur Danemart (benn die fudlichen Probingen Schwedens, Schonen, Salland und Blefingen, gehörten das gange Mittelalter hindurch den Danen) und bon Drontheim für Norwegen, den Königen an Macht beinahe gleich tamen und die Verleihung der Rrone als Recht ihrer Burde aufpraden. Durch Bermächtniffe und Stiftungen, durch Behnten und Steuerfreiheit (Immunitat) gelangte die Rirche ju großen Reichthumern; durch eigene Berichtsbarteit (fanonisches Recht) und durch eine unabhängige Stellung dem Throne gegenüber Bu hoher Macht und Bedeutung. Die beiden Stande, Abel und Rlerus, mußten bei der Schwäche des Throns um fo mächtiger werden, als ihnen hier nicht wie in Deutschland ein selbständiges Bürgerthum mit freiem Communalmefen und städtifcher Miliz fraftig gegenüberftand. Denn die wenigen Stadte, die das Land enthalt, tamen erft fpater ju einiger Bluthe und Bedeutung. Die Erzeugniffe der Runft und des Bewerbfleißes lieferten die Sanfeftadte, die in den drei ftandinavischen Reiden Niederlaffungen befagen, den gangen Sandel der Oftseelander beherrichten und darum vielleicht auch die Grundung ftadtischer Gemeinwesen in den Nachbarftaaten aus Reid hinderten. - Dagegen gelangte die Befengebung in den drei Reichen ju früher Ausbildung. Der Landfriede murde ichon dauernd begründet, als in Deutschland noch Wegelagern und Fehdewesen an der Tagesordnung maren; die Botte Burtheile murden unterfagt und Erbgefete (3. B. daß der Tochter ein Drittheil von dem elterlichen Bermogen gufallen folle) legten fruhzeitig den Grund ju einem geordneten Rechtszuftand. Alls Gefengeber zeichneten fich aus: in Da. nemart Baldemar I. (dem der weife Erzbifchof von Lund, Abfalon von Roes. fild, jur Seite ftand); in Schweden Birger Sarl und fein Sohn Daguns Ladulas (in ber zweiten Salfte des 13. Jahrhunderts) und in Norwegen Magnus VII., der Befetverbefferer.
- §. 402. Die ffandinavischen Reiche vor der Union von Calmar.
- a) Dänemark und Norwegen. In Dänemark, das eine unglückliche Mischung von Erb- und Wahlreich war, beherrschten im 12. und 13. Sahrhundert die Nachkommen von Kannt's Schwestersohn (die Strithiden)

1182-1202

1201.

die meisten von der Oftsee bespülten Infeln und Ruftenlander. Baldemar I. mar I. Die Meisten Gohn Ranut VI. legten den Grund zu dieser Größe, indem fie, angespornt von dem Unternehmungsgeifte und geleitet von dem Rathe des Bifchofe Abfalon (Arel) von Sceland "des Biedererweckers und Bannertragers eines fühnen vaterlandischen Gelbstgefühls," Solftein, Rügen, Pommern. Medlenburg und andere Ruftenlander und Infeln der Ditfee ihrem Scepter unterwarfen. Die Verwirrung und Berriffenheit des deutschen Reiches mahrend der Burgerfriege der Belfen und Sohenftaufen (S. 316. 318 b) war ihren Unternehmungen förderlich. "Denn fast zu allen Beiten hat fich die Größe Deutschlands und Danemarts ichlecht zusammen vertragen; die Macht und bas Blud bes Ginen ift meift Sand in Sand gegangen mit ber Schwäche und Berriffenheit des Andern. 3m Bunde mit Ronig Otto IV. fette Raunt über die Gider, unterwarf nach dem Sieg bei Stilnow über Graf Abolf b. Schauenburg das nordalbingische Land und nöthigte die Städte Samburg, Rateburg, Gadebufch und felbst das meerbeherrschende Lübed zur Unterwerfung und zur Anerkennung der banifchen Berrichaft. Die Eroberungen des Baters und Bruders fette Balbemar II., ber Gieger, mit foldem Erfolge Walbemar II. 1202-41. fort, daß er endlich alle flavischen Länder an dem südlichen und östlichen Ufer des baltischen Meeres von Solftein bis nach Efthland (alfo Lauenburg, Medlenburg, Bommern, einen Theil von Brengen, den Ruftenftreif von Curland, Lievland und Efthland) mit feinen übrigen Staaten vereinigte und fich Ronia der Dänen und Slaven und Berr von Nordalbingien (Schleswig-Solftein) neunen kounte. Der Rriegszug wider die heidnischen Lieben und Esthen wurde von der Christenheit als Rrengzug angesehen, daher auch der von den Danen bei Reval erfochtene Sieg für einen Sieg der Rirche galt, den 1219. die lettere durch die Legende von der heiligen, dem Simmel entfallenen Danenfahne, Danebrog, die fortan das Reichsbanner blieb, verherrlichte. Baldemar's Bort galt vom finnischen Meerbusen bis nach Stade. Er gründete Stralfund und verlich der Stadt große Rechte und Freiheiten, und durch ein nenes Befegbuch gedachte er die eroberten Länder fester an Danemart zu fnüpfen .-Allein feine Barte erzeugte Sag und Erbitterung, jo daß, ale er auf einer Jagd in die Gewalt des von ihm tiefgefrantten Grafen Beinrich von Schwerin gerieth, und diefer ihn nebst seinem Sohn, dem jungen Rönig, über zwei Sahre auf feinem festen Schloß Danneberg in Saft hielt, alle lehnspflichtigen Fürften von ihm abfielen. Zwar versuchte Waldemar nach seiner Befreiung, die er nur gegen Entfagung feiner Lehnsherrlichkeit über Solftein und die flavischen Lander und nach Entrichtung eines großen Lösegeldes erhielt, die Wiedereroberung der abgetretenen Länder; aber schnell vereinigten fich die bedrohten Fürften und Städte wider den wortbrüchigen Ronig und behaupteten durch den Sieg

von Bornhovede bei Riel ihre Unabhangiafeit. Solftein, Medlenburg, Pommern u. f. w. fehrten zu ihrem frühern Buftand unter kaiferlicher Dberhoheit gurud. Samburg und Lübed erhoben fich zu einem fichern Aufang von

22. Juli

Mai

Reichofreiheit und die Banernrepublit ber Dithmarfen (S. 316 b.) erlangte wieder ihre freie Selbständigkeit. So fturzte der ftolze Bau der Baldemare gufammen; von allen Eroberungen behielt Danemart nur noch Rügen und Efthland, bis jeuce an Pommern fiel (1325), biefes dem Deutschorden abgetreten murde (1347). Die Städte Norddentschlands benutten ihre neuerworbene Reichsunmittelbarfeit zur Erlangung ftädtischer Rechte und Gefet-Braunfdweig, das dem mit Balbemar verbundenen und in der Schlacht von Bornhövede gefangenen Belfen Otto dem Rinde (puer) eine rührende Anhänglichkeit bewies, wurde für seine Trene durch große Vorrechte belohnt. — Mit Waldemar's Tod beginnt in Danemark eine traurige Zeit innerer Berrüttung. Die Bestimmung, daß ber alteste Gohn Ronig fein, Die jüngern Brüder aber Provingen gur felbständigen Bermaltung erhalten follten, führte eine Reihe blutiger Rriege und Bruderzwifte herbei, in welchen die meiften Könige eines gewaltsamen Todes ftarben oder verjagt im Clend verkamen, die wichtigsten Inseln und Provingen an benachbarte Burften verloren gingen und die Adels ariftofratie alle Gewalt an fich rif. Bu der Stenerfreiheit erlangten die großen Ontebefiger jest auch noch eigene Gerichtebarfeit, indem fie an die Stelle der alten Diftrict gerichte, bor denen Alle ohne Unterschied zu erscheinen hatten, ihre eignen Patrimonialgerichte setten und beren Bereich allmählich über die fleinern Gutsbefiter der Nachbarfchaft ansdehnten. Erft Baldemar IV. (Atterdag), ein thatfrafti- mar IV. Nachbarschaft ansdehnten. Erst Warvernur Iv. Latterung, ein in Geine Fürst, stellte die Ordnung im Innern wieder her und ver- bag) 1340 ger, unternehmender Fürst, stellte die Ordnung im Innern wieder her und ver- bag) 1340 einigte die losgeriffenen Provinzen von Neuem mit Danemart. Seine Tochter Margaretha, vermählt an Sakon VIII. von Norwegen (wo nach dem Erlöschen des von Sarald Saarfagr abgeleiteten Mannftammes (1319) ein Ronig aus dem ich wedischen Regentenhause der Folkunger gewählt worden war), vereinigte durch die Union von Calmar die drei ffaudinavischen Reiche unter ihrem Seepter. - Der "schwarze Tod" (§. 357), der in ber Mitte des 14. Jahrhunderte die europäischen Länder heimsuchte, hielt in Norwegen eine folche Todesernte, daß das Land gang entvölkert ward; er raffte in Danemark den dritten Theil der Bevölferung bin.

Marga=

1241.

1397.

b) Schweden. And in Schweden wurden im 12, und 13. Jahrhunbert die Thronkampfe mit folder Erbitterung geführt, daß nur wenige Regenten eines natürlichen Todes starben, die hadernden Fürstenhäuser der Gothen ober Gothländer, im Guden, und der Schweden (Suconen), weiter nordwärts, fich gegenseitig aufrieben und alle Macht in die Sande des ritterlichen und gewaltthätigen Aldels überging. Gelbft das mächtige Geschlecht der Folkunger, das mit Baldemar I. (Sohn des Jarl [Regenten] Birger, wedinger der Stockholm angelegt', den Landfrieden begründet und die Gesethgebung ben. Walverbeffert hatte) um die Mitte des 13. Jahrhunderts den Thron bestieg, erlag 1230-75. nach einigen Menschenaltern den harten Schickfalsschlägen, die alle schwediichen Regentenhäuser trafen. Bon fieben Königen Diefes ruhmvollen Saufes

Beber, Wefchichte. I. 8. Muft.

49

wurden fünf entthront und ftarben im Rerter oder in der Berbannung. Mangel an Gintracht und Theilungen des Reichs ichwächten die Folfunger; gewöhnlich frand bei den Emporungen des Abels ein Glied der königlichen Fa-

Labula 8 1275-1290.

1397.

milie an der Spite. Der angeseheufte, gludlichste und gerechtefte unter ihnen Magnus war der früher erwähnte Maguus, der durch die Berbefferung des Rechtszustandes fich allgemeine Achtung erwarb, fo daß man ihn Ladulas b.i. Schenneufchloß nannte, "indem er Schloß vor des Bauern Schenne mar." Er ward begraben in der Ruheftätte, die er in dem Frangistanerflofter zu Stockholm fich felbst unter dem Bunsche geweiht hatte, "daß fein Andenken nicht mit den Glockentonen über seinem Grabe erfterben moge." Rach der Absetzung des legten Folfunger, Dagnus' II. (der auch über Norwegen herrschte) und fei-1319-63. ned Sohned Sakon, kam die schwedische Krone an Berzog Albrecht von Mibrecht Medlenburg (Schwestersohn von Magnus). Aber die Großen, die sie ihm lenburg 1363-89, verlieben, entkleideten diefelbe aller Macht und übertrugen sie dann nach eini-Margas gen Jahren der Königin von Dänemark und Norwegen Margaretha. Dies retha -1412, führte einen achtjährigen Burgerkrieg herbei, während deffen das Reich durch Parteining gerriffen, das Bolf durch Sanfcaten und Deutschritter, die dem abgesetten Albrecht Beiftand leifteten, bedrückt und die Ruftenlander durch Seeränber geplündert wurden. Endlich trug Margaretha den Sieg davon, nahm Allbrecht gefangen und vereinigte die drei ffandinavischen Staaten durch die Calmarer Union zu Ginem Ronigreich, jedoch mit ber Bedingung, daß jedes der Länder feine eigenthümliche Verfassung und Rechte bewahren follte. "Bas aber eine folche von den Mächtigen nach gufälligen Bewegungsgründen beichloffene Vereinigung war oder werden tonnte, davon ift gar teine Ahnung gu vernehmen, weder bei den Stiftern noch bei irgend einem Andern; daher auch die äußere Vereinigung eine innere Spaltung gebar und die Union nur ein großer Rame ift, der ohne einen Ginn vorübergegangen."

S. 403. Standinavien feit der Union von Calmar. Die Calmarer Union war für alle drei Reiche unheilvoll und sowohl wegen des Nachbarhaffes und der Nationaleifersucht als wegen der Rraftlofigkeit der meiften Regenten ohne Salt und Daner .). In Dane mart wurden die Ronige von dem Grundadel durch Bahleapitulationen fo beschränkt, daß fie mehr die Borfteber des Reichsraths als die Regenten eines freien Bolfs zu fein schienen; Norwegen verlor seine Gelbständigkeit und wurde fortan als danische Proving behandelt, und daß Schweden nicht ein gleiches Schickfal hatte, verdankte es nur feinem beharrlichen und fraftigen Biderftand und der Ohnmacht der gegnerischen Ronige. Die Sanseaten, die eine feste Bereinigung der drei Reiche auf alle Weise zu hindern suchten, nährten Gifersucht und Diftranen gegen die in Ropenhagen refidirenden Ronige, deren Bogte und Beamten in Schweden wie in einem eroberten Lande schalteten; da aber der Reid ber Großen, die keinem einheimischen Edelmanne die Rrone gonnten, die Berrschaft der Dänen begünftigte, fo trat der eigenthümliche Buftand ein, daß die Union

nie in Rraft und nie gang aufgelöft mar. Die fremden Bogte murden gwar in Schweden verjagt, und bem Bertrag die Bedingung beigefügt, daß nur Ginheinische die Burde eines Reichsverwefers befleiden durften, aber wenn ein solcher nach der Königstrone griff, wie Karl Anutson um die Mitte des 15. Jahrhunderts, fo traten seine Standesgenoffen vereint wider ihn auf. Diefes eigene Verhältuiß erfannte der tapfere, fluge und volfsthümliche Reichsvermefer Sten Sture, der das Schattenbild einer danischen Berrichaft unter Chriftian I. (mit bem bas Sans Dibenburg in Danemark gur Regierung fam) und feinem Sohne Johann bestehen ließ, aber als unabhängiger Reichsverweser fraftig und weise in Schweden regierte. Er hielt den Adel in 1448-81. Gehorsam und Unterwürfigkeit; er verhinderte Aufstände, indem er schlan die 1481-Eifersucht zwischen den geiftlichen und weltlichen Großen nahrte und beiden einen mächtigen Reind in den Deputirten der Städte und Freibauern schuf; er hob die Cultur des Landes, indem er die Universität Upfala grundete, Gelehrte ins Land rief und die Errichtung von Buch. druckereien beförderte. Allein als fein zweiter Rachfolger Sten Sture der jüngere mit dem leidenschaftlichen Erzbischof von Upfala, Guftav Trolle, gerfiel, gelang es dem unternehmenden aber gewaltthätigen Chriftian II. mit Bulfe des lettern, die Berrichaft Danemarts über Schweden wieder nen gu begründen. Sten Sture murde im Relde besiegt und todtlich vermundet, morauf Christian 94 der einflugreichsten und machtiasten Edlen in Stockholm enthaupten ließ (Stochholmer Blutbab). Aber diese Barte lofte nach wenigen Jahren auf immer das Band zwischen Dänemark und Schweden.

Sten Sture 1471-1504. flian I. 1513.

\*) Shon unter Margaretha's Nachfolger Erich bon Pommern (ber mit dem bon den Lubedern unterftutten Bergog bon Solftein einen laugen, unglud. r. Bemlichen Rrieg um den Befit von Schles wig führte) erhoben fich die Schweden unter 1412-39 dem hochfinnigen Daletarlier Engelbrecht, Engelbrecht's Gohn, wider die dani. ichen Bögte und die drudende Besteuerung und wählten einen einheimischen Reich 8. verweser. Als Erich bald nachher auch in Danemark abgesett und genöthigt ward, fich nach Gothland zu flüchten, wo er noch gehn Sahre lang ein Freibeuterleben führte, erkannten die Schweden den von den Danen (ohne ihre Bugichung) gewählten neuen Ronig Bergog Chriftoph von Babern (Erid's Schwefterfohn) ebenfalls als ge. Chrifters meinschaftlichen Monarchen an; aber der baldige Tod des fraftlosen Regen- 1439-48, ten trennte die Bereinigung wieder. Nunmehr erlangte der Reichsmarschall Rarl Anutson (Rarl VIII.) die Rrone bon Schweden, und vereinigte auf furze Beit Norwegen damit, indes die Danen den Bergog von Oldenburg, Chriftian I., auf ihren Thron beriefen. Aber Rarl Anutson machte fich durch Sarte und Sabjucht verhaßt. Mit einer ftehenden Armee hielt er den Adel nieder und verbannte Die ihm feindlich gefingten Glieder beffelben; durch Gingiehung geiftlicher Guter gur Bereicherung der Rrone reigte er den Klerns und besonders deffen machtiges Oberhaupt, den Erzbischof bon Upfala; und durch Steuerdruck jog er fich den Saß des Bolts zu. Rach einer turgen Regierung fah fich baber ber Schwedentonig durch eine drohende, bon dem Adel und der Beiftlichkeit gemeinschaftlich geleitete Emporung jur Flucht nach Danzig genöthigt, worauf Christian I. in Upfala gefront und Die Union der drei Reiche erneuert wurde. Aber auch Chriftian zerfiel mit der Geiftlich-

feit, die er umfonst durch Berhaftung des Erzbischofs zu schreden suchte. Gine neue Emporung, durch Rarl Rnutson's Rudtehr jum Burgerfrieg gesteigert, erschutterte Thron und Reich, vermilderte die Gemuther und brachte die Ronigsmurde um alles Unfeben. Erft als Rarl und der Erzbischof gestorben waren, gelang es dem Reichsvermefer Sten Sture, der von dem Reformator und Geschichtschreiber Lauren. tius Petri als , ein geschickter, behutsamer und freimuthiger Berr, und dazu in feinen Aufchlagen gludhaft" bezeichnet wird, die Ordnung wieder herzustellen und ben Beseken Achtung zu verschaffen. 3mar mard die Union noch mehrmals erneuert und die danifden Konige murden wiederholt als rechtmäßige Berricher anerkannt - allein ihren Befehlen murde feine Folge geleiftet und ihre Rriegsunternehmungen gegen Schweden, um fich Gehorfam zu erzwingen, nahmen gewöhnlich einen folimmen Aus. Svante gang, mahrend Sten Sture und feine beiden Nachfolger (Svante und Sten Sture Sure der jungere) durch Klugheit, Tapferfeit und volksthumliche Gesinnung ihre Macht befestigten.

### 6. Ungarn.

a) Ungarn unter bem Arpadifchen Konigshaus (bis 1301) (vgl. §. 278, 290).

§. 404. Bald nachdem Otto's Gieg auf dem Lechfelde den Streif. gugen der Ungarn, die nicht nur Deutschland nach allen Richtungen verheerten, fondern auch Italien und die Provinzen des byzantinischen Reiche mit Ranb und Berwüftung beinfuchten, ein Ende gemacht, befehrte fich Geifa jum Chriftenthum und ließ durch deutsche Miffionare die Lehre des Evangeliums auch feinem Bolfe mittheilen. Aber fein Berg blieb hart und graufam; mit eigener Sand erichlug er, wer feinen Born reigte, und mahrend er mit wilder Leibenichaft gegen die Bögendiener wuthete, opferte er felbit noch den falichen Gottern. Achulich handelte feine Gattin Sarolta, "die fcone Berrin," "ein Mannweib nach Denfart und Sitte." Bas die Eltern unvollkommen begonnen, führte der Cohn Stephan der Seilige, der von Papft Gilvefter II. die b. Seilige Rrone empfing, womit er selbst als erster christlicher König und alle feine Nachfolger gefront murden, mit Gulfe der eifrigen Glaubensboten Radla und Aftrit zur Bollendung. Durch Gründung von zehn Bisthümern und Berbeigiehung thätiger Benediftinermonche ficherte er dem Chriftenthum, dem die Magharen theils aus innerer Robbeit, theils aus Saß gegen die Deutichen abhold waren, den Sieg. Bugleich fuchte er die neue Konigsmacht zu beben, indem er das gange Land in (72) Comitate (Gefpanschaften) theilte, den von ihm ernannten Borftebern das Rriegswesen, die Berwaltung und Rechtspflege gutheilte und die bieberigen Dberhaupter oder Sorden-Bauptlinge ihrer hohen Macht allmählich beraubte. Nicht weniger war Stephan für Civilisation des verschiedenen Stämmen angehörenden Bolfs bedacht, fowohl durch Forderung des Acerbanes, ale durch Ginführung paffender Befete, fo daß er als Begründer der Sierarchie, als Ordner des Staats und als Gefengeber des Bolfs einer rühmlichen Auszeichnung würdig ift.

§. 405. Stephan's Borliebe fur Deutsche und Italiener erzeugte bei den auf ihre Nationalität eifersuchtigen Magnaren großen Biderwillen gegen feine

Geifa 972-997. 973.

Stephan

Rirchen- und Staats-Reformen, fo daß, als Stephan's Nachfolger in gleichem Beifte fortfuhr, fich eine nationale Gegenpartei wider ibn erhob und einen berheerenden Thronkrieg begann, durch den die ungarifche Rrone ein Lehn des dentschen Raifers Beinrich's III. ward. Erft unter Ladislaus tehrte die gabislaus Rube gurud, worauf die Nation nicht nur ihre alte Unabhängigfeit wieder erkämpfte, soudern auch Croation und Dalmatien eroberte. Aber der Mangel eines Erbfolgegesetes und die Abneigung des Bolks gegen das Chriftenthum und die abendländische Cultur, die ihm ftatt der alten, wilden Freiheit Leibeigenschaft, Frohndienste und beschwerlichen Landban brachten. fturgten bas Reich in neue Berwirrung und verwildernde Throntampfe. Unter Geifa II. ließen sich Schaaren flandrifcher und niederdeutscher Anfiedler, Geifa II. "friegeluftige Gefellen aus berichiedenen Ganen unferes Baterlandes", in Siebenburgen nieder, welche unter bem Ramen Sachfen bis auf ben heutigen Tag ihre vaterländischen Sitten, Sprache und Ginrichtungen beibehielten. Sie haben das Land durch Fleiß und Ausdaner aus einer Bufte in einen blühenden Landstrich mit reichen Städten und wohlhabenden Dorfern umgeschaffen und sich ihre großen Freiheiten — eigene Gerichtsbarkeit, freie Bahl der Beamten und Geiftlichen u. dergl. gegen alle Anfechtungen fraftig gewahrt. Um 1160 gründete ein edler Bürger aus Rürnberg Bermannstadt; die andern größern Städte, wie Rlausenburg und Rroustadt, entstanden nicht viel fpater. Im 13. Jahrhundert erzwangen die Großen (Magnaten) von Rönig Undreas II., dem Rrengfahrer (§. 325), einen Freibricf breas II. ("die goldene Bulle"), der dem Adel und Alerus wichtige Rechte (barnnter Steuerfreiheit und perfonlichen Schut gegen richterliche Willfur) 311nicherte und (wie in England die magna charta [§. 373]), die Grundlage gu Ungarns freier Berfaffung bildete. Gine Berletung des "goldenen Privileginns" durch den Ronig berechtigte den Abel gu gewaffneter Biderfehlichfeit. Die bald nachher erfolgten granfenhaften Berberrungen der Mongolen 1241. (s. 332) nach ber Schlacht auf dem Mohnfelde entvölkerten das Land fo febr, daß nach ihrem Abgug Ronig Bela IV. gerathen fand, deutsche und Bela IV. italienische Colonisten herbeigurufen, mas die Grundung von Städten (Dfen 1245), die beffere Bebanung des Bodens, die Aulegung von Weinbergen, die 1270-72, Benutung der Bergwerke u. dgl. zur Folge hatte. Auf ihn folgten noch drei 1272-90. Könige aus dem Berricherhause Arpad's, Stephan V., Ladislaus der Cumane great III. 1290und Andreas III. der Benetianer. 1301.

## b) Ungarn als Wahlreich.

S. 406. Alls mit Andreas III. die arpadifche Dynaftie ausstarb, 1301. wankte der Thron einige Jahre, bis Rarl Robert von dem zu Meapel re- bert 1308 gierenden Saufe Anjon (8. 391) ihn befestigte und gesichert seinem Gohne gubwig Andwig dem Großen hinterließ. Unter diefem als Rriegsheld und Re-1. Große

gent gleich ausgezeichneten Konig gelangte Ungarn auf ben Gipfel außerer Macht und innerer Cultur. Ludwig erwarb die Krone von Polen, dehnte Ungarns Grengen an der Niederdonan über Bulgarien, die Balachei u. a. D. aus und zwang die Benetianer zu einem jährlichen Tribut. Gein Reich berührte die Ruften des schwarzen, adriatischen und baltischen Meers und begriff Bolfer bon fehr verschiedenen Sitten, Sprachen und Culturftufen in fich; aber fo groß mar fein Berrichergeift, daß er an der Mundning ber Beichsel wie an ber Cave gleich geliebt und gefürchtet war. Durch feine italienischen Kriegegunge (8.:391) murben die Ungarn mit den Bortheilen ber Civilijation vertrant und folgten unn gerne feinen Anordnungen. Die Sügel um Totan wurden mit Reben bepflangt, die Gefetgebung erhielt treffliche Berbefferungen, die Burger und Bauern murben gegen Druck und Billfur ficher geftellt; Bildungsauftalten (Universität in Tunffirchen) traten ins Leben. -Nach Ludwig's Tod wurde Ungarn abermals die Beute wuthender Parteien und Throntampfe, bis fich gulett fein Schwiegersohn, der deutsche Raifer Giaismund, mehr durch Nachgeben als Rraft, sowohl gegen die Großen, die ihn jogar einige Monate gefangen hielten, als gegen die Osmanen und andere Reinde, behanptete und bei feinem Tode die ungarifche Rrone feiner zuerft mit Albrecht von Defterreich, dann mit Bladislav von Polen vermählten Tochter Elifabeth binterließ.

Unter Sigismund erhielt die Nationalrepräsentation ihre Ausbildung. Bier Stände, Prälaten, hoher und niederer Adel und Städteabgeordnete sollten über Noth und Nuhen des Reichs berathen und beschließen; die beiden erstern führen den Namen Magnaten, während unter der Benennung Stände meistens nur die beiden letztern verstanden werden. Seit dem Reichstag von 1405 verstand Sigismund durch kühne Resormen "das Bürgerthum zu heben, die Zahl und den Bohlstand der Städte zu siehen und an ihren Rechten und Freiheiten Theil zu nehmen, kam auch in die dürgerliche Bevölkerung ein neuer Impuls, der auf ihr Verhältniß zu den Gutsherren günstig einwirken konnte. Auch dem zahlreichen Abel wurden manche Begünstigungen zugewandt; vor Allem auf ihn war das Banderium des Königs berechnet, der Ansang eines stehenden Heenes, durch das die Krone von dem guten Willen der Magnaten und ihrem Dieustgesolge unabhängig wurde." Von dem an bildeten die "Stände" ein versassungsmäßiges Gegengewicht gegen die Tasesn der Reichsssurfen oder der "Staaten."

1444. S. 407. Nachdem Bladislav in der Schlacht von Barna (§. 413) wider die osmanischen Türken gefallen, führte der heldemmüthige Hunyad (Woiwode von Siebenbürgen) die Neichsverwesung von Ungarn für Alberecht's minderjährigen Sohn Ladislaus (Posthumus) und bekämpste 3merst die streitbaren Osmanen mit Glück und Ruhm. Nach seinem Tode verhängte der undaukbare, mit Mißtrauen erfüllte König schwere Versolgungen über dessen Geschlecht, das er ganz ausgerottet haben würde, wäre er nicht selbst 1438. Manhadis im nächsten Sahr ins Grab gesunken. Nun führte die ungarische Nation Hassen, uhadis frästigen Sohn Matthias Corvinus aus dem Kerker auf den Thron,

wo er sich während einer 32jährigen ruhmvollen Regierung als würdigen Nachfolger Stephan's des Seiligen und Ludwig's des Großen bewies. Matthias glängte in den Rünften des Rrieges wie des Friedens und alle feine Sandlungen tragen eine großartige Pragung. Er hielt die Macht der Domanen in Schranken und entriß ihnen Boenien; er zwang Friedrich III. gur Blucht ans Wien und zu beträchtlichen Abtretungen in den öfterreichischen Staaten; er brachte Mahren, Schleffen und die Laufit auf einige Beit an Ungarn und verbefferte das Rriegswefen. Seine "fchwarze Legion" war der Schreden feiner Beinde. - In Dfen (Buda) und Pregburg murden burch ihn neue Universitäten gegründet, mit großen Roften eine herrliche Bibliothet angelegt und die Cultur bes Bolfs durch Berbeigiehung fremder (befonders italienischer) Gelehrten und Rünftler, Buchdruder und Banmeifter, Gartner, Dekonomen (Ackerbauverständiger) und Gewerbstente nach allen Seiten geho. ben. Dabei ficherte er den Landfrieden und handhabte Recht und Gerechtigkeit mit folder Rraft, daß fein Name noch lange im Munde des Bolfes fortlebte. ( Matthias ift todt, die Gerechtigkeit ward mit ihm begraben.") — Unter Blatisfeinen Nachfolgern Bladislav von Böhmen und deffen Sohn Ludwig II. lav 1490 gingen alle diese Bortheile wieder verloren. Die Türken eroberten Bosnien und erstürmten Belgrad; schimpfliche Friedensschlüsse und Verträge lösten 1516-26. die westlichen Erwerbungen wieder von Ungarn los; die Sehden zwischen dem Abel und den Pralaten brachen ungehindert aus; "ein Feldzug gegen die Türken verwandelte fich in einen Aufstand der Bauern, in Morden und Cengen gegen Städte und Schlöffer der Edellente, bis die Bauernheere endlich gesprengt und der Anfruhr in einem Blutbade erfäuft mar." Dabei wurde die Ronigsmacht burch eine Capitulation fo beschränkt, daß fortan nicht nur bas Stenerwesen, sondern felbst Rrieg und Frieden von dem Rationalcon vent abhängig waren, und zulett die Magnaten alle Gewalt an fich riffen. Und um die Berwirrung vollständig zu machen, fturmten die Domanen mit Heeresmacht berbei, erschlingen den Ronig bei Dohacs (S. 415) und führten den Staat der Anflösung entgegen. "Nach dem Abzuge der Türken lag das Schlachtfeld bei Mohaes wie fie es verlaffen. Die Natur felbit; die aus Schander vor jeder Bermefung ihre eigenen Todtengräber halt, mußte das Geichaft der Leichenbestattung übernehmen. Schaaren von Ranbvögeln hatten sich gefammelt und wilde Sunde ftreiften um das Schlachtfeld, fo daß der Wanderer nicht ficher war von ihnen angefallen zu werden. Go rafch bricht die Dede und Wildniß durch, wo die Cultur nur auf furze Angenblicke ihre Werke verläßt! Gleichzeitig feben wir einige Magnaten, felbst in der Flucht vor den Türken, flüchtenden Geiftlichen Rirchenkleinodien abjagen, nicht das Unglück im Ungludegefährten, feine Juftig, nicht einmal den göttlichen Born achtend, der ichon hinter ihnen herfuhr." Nach Endwig's Fall entstand ein unglücklicher Thronftreit zwifden dem reichen Edelmann Johann Bapolna und Ferdinand von Defterreich, ber als Gemahl ber Königin Anna, Ludwig's Schwester,

nach Landebrecht und Chevertrag gegründete Aufprüche auf die ungarische Krone hatte. Mit diefem Throuftreit, der durch innere Parteinug fich zu einem langen verheerenden Rrieg gestaltete, begann "Ungarns Fall." "Drei Sahre nach ber Schlacht bei Mohaes fußte Ungarus ermählter König, ber Woiwobe Bavolna. auf jenem Schlachtfelde dem Sultan Suleiman die Band, um fpater von ihm Die ungarische Krone zu erhalten und von einem türkischen General-Lieutenant als König von Ungarn eingesett zu werden." Durch die Ginmischung ber Türken, bie für ihren Schützling ins Teld rückten, murde endlich das Land in amei ohunachtige Salften gefpalten, in Siebenburgen und Dit-Ungarn bis zur Theiß, das unter türkischer Botmäßigkeit stand, und in Beft-Ungarn, das Ferdinand gegen Cutrichtung eines jährlichen Tributs mit feinen audern Reichen vereinigte, es aber während seiner gangen Regierungszeit mit den Waffen in der Sand hüten mußte.

#### 7. Polen.

#### a) Polen unter den Piaften -1386.

S. 408. Die große, unübersehbare Chene an der Beichsel und die Länder an der Oder und Barthe waren von flavischen Bolfestammen bewohnt, die bald von Ginem Oberhandt regiert wurden, bald durch Erbvertheilungen in mehrere Fürftenthumer getrenut waren. Seit ber Bekehrung des Miccislav Herzogs Miesto (Miecislav) zum Chriftenthum durch deutsche Missionare (8. 288) galt Polen für ein Reichslehn, hing aber fehr lofe mit dem deutschen Raiserthum gusammen und machte fich unter Friedrich II. gang davon frei. Es gestaltete sich ein polnisches Reich, das in seinen staatlichen und firchlichen Cinrichtungen mit den romifch germanischen Staaten der Beit deutliche Buge der Verwaudtschaft trug, aber doch keine Proving Deutschlands mar, fondern durchaus eigenartig blieb und der Entwickelung der Nationalität freien Raum ließ. Bielfache Theilungen schwächten und gerriffen das polnische Reich, fo daß fich im 12. Jahrhundert die Schlesischen Fürstenthümer an ber Der gang ablöften und germanifirt wurden. Daffelbe ware vielleicht auch bei andern eingetreten, wenn nicht die Angriffe der Deutschen, Ruffen und Breu-Ben immer wieder Bereinigungen unter Ginem tapfern Seerführer nothig gemacht hätten. Um den wilden Breußen widerstehen zu können, rief der polnische Bergog von Majovien den deutschen Ritterorden in das Culmer Land (§8. 308. 342), ein für die Enline der Oftfeefüsten bochft folgenreicher Schritt, den er jedoch bald zu bereuen Urfache hatte. Bedentend wurde Polen Bladis erst im 14. Jahrhundert, als Wladislav IV. die Fürstenthümer an der c. 1320. Barthe (Pofen n. a.) als Grofpolen mit den Ländern an der Beichfel (Rlein-Polen) dauernd vereinigte, fich in Rrafan fronen ließ und die Rafimir Ronigswürde auf feine Nachfommen vererbte. Sein Sohn Rafimir der 1333-70. Große, der durch die Eroberung von Galizien und Rothrußland die

lav IV.

im Norden an den deutschen Orden eingebußten Landerstreden erfette, erwarb fich als Gefengeber hohe Berdienfte um Polen. Aber fo fehr er auch die Macht des Adels zu brechen suchte und das Städtemefen begunftigte - bei einer fo friegerischen und aller Cultur ermangelnden Ration fonnte fein freier Burgerftand erblüben. Die auf den Gabel gegrundete Berrichaft blieb fortwährend beim Udel, Beld, Aleinhandel und Gewerbmefen in den Sanden der Inden; der Baner führte als leibeigener Anecht ein trubfeliges Leben und gewann auf den ergiebigen Rornfeldern an der Beichfel nur einen ärmlichen Unterhalt. Die Gründung der Universität Rrafan zeugt zwar von Rafimir's hohem Sinn, war aber bei der Robbeit der Nation von wenig Einfluß. Mit ihm erlosch der Mannsstamm der Piasten, worauf die Polen die Krone Kasimir's Schwestersohn Ludwig dem Großen von Ungarn über- Ludwig trugen, der die Buneigung des Adels durch einen Freibrief erkaufte, wodurch 1370-82. demfelben unter andern Privilegien gangliche Steuerfreiheit zugefichert ward. Unch Ludwig hinterließ nur Töchter, daher murde Polen wieder von Ungarn getrennt und der zweiten Tochter Sedwig und ihrem Gemahl, dem Bergog Sagello von Litthauen, übertragen.

1386,

b) Polen unter den Jagellonen (1386-1572).

S. 409. Von unn an war Polen ein Bahlreich. Jagello (oder Bladislav wie er fich nannte, als er mit der Taufe die Rrone empfing) fugte dem polnischen Reiche Litthauen bei, nachdem er daselbit das Christenthum begründet und die Gögenbilder umgefturzt. Die wollenen Rocke, die bei der Tanfe vertheilt murden, führten Tanfende von halbwilden Letten dem neuen Glauben zu. Durch die Schlacht von Tannenberg (§. 342) fchmächte er 15. Juli den deutschen Orden dermaßen, daß derfelbe feine Berrichaft und Gelbständig. feit nicht mehr lange zu behaupten vermochte. Um die Städte des Ordens an ber Burgel gu treffen, wies er dem polnischen Saudel eine neue Strafe von Stettin über Posen nach Rrafan. Schon Jagello vermehrte die Privilegien des Adels, um die Bahl feines Cohnes Bladislav III. (unter dem noch- Wlabiemals Ungarn mit Polen vereinigt ward) durchzuseten; und als dieser nach furger felbständiger Regierung bei Barna wider die Turfen gefallen mar (§. 413) und die Nation nach einigem Bedenken feinen Dheim Rafimir auf den Thron hob, da erlangte die Adelsariftofratie folche Uebermacht, daß 1447-92. fie fortan als die einzig mahre Nationalrepräsentation, von welcher der Rönig abhing, anzusehen war. - Der lange Rrieg, durch welchen Rafimir den dentschen Orden in dem Frieden von Thorn zur Abtretung von Culm, Elbing, Marienburg und andern Territorien und zur Auerkennung der polniichen Oberlehnsberrlichkeit über bas übrige Bebiet zwang, machte eine öftere Cinberufung des Aldels zu den polnifchen Reichstagen, welche Stenerund Truppenaushebungen zu bewilligen hatten, nothwendig. Um fich nun die dadurch herbeigeführte Beschwerlichkeit zu erleichtern und doch nichts von ihren

Rechten einzubugen, trafen die Edelleute die Ginrichtung, daß aus allen Boimodichaften eine bestimmte Bahl bevollmächtigter Landboten die Reichstage befuchte, benen dann der Ronig noch einige Reprafentanten der Geiftlichkeit und des höhern Beamteuftandes (die Senatoren) beifügte. Ohne die Buftimmung biefer Reichsvertretung, wobei von einer Bugiehung des Bürgerftandes feine Rede mar, tounte der Ronig weder im Stenerwesen und in der Gefetgebung eine Anordnung treffen, noch auch irgend etwas von Bedentung, fei es in der Verwaltung oder im Rrieg oder auf diplomatischem Bege, ausführen. Die Edellente galten für die einzig mahren Staatsburger und der Grundfat, daß fie einander völlig gleich feien, erhöhte ihre Macht in bemfelben Grade, als hänfiger Thronwechfel und Erbfolgefriege die Rönigegemalt fcmachten. 3mar befeftigte im Reformationezeitalter Ronig Sigismund die Oberlehnsherrlichfeit von Polen über das von dem lutherift gewordenen Bochmeifter des Dentich. Drbens neugegrundete Bergog. thum Preußen (S. 446. 467), belehnte den gleichfalls gum Proteftantismus übergetretenen Beermeifter des Schwertordens Gotthard Rettler mit Enrland und brachte Lievland an das polnifche Reich, aber die mächtig vorftrebende Macht der Ruffen im Diten und Norden und der Eroberungstrieb der Demanen im Guden verfetten dem Reiche furchtbare Stofe, zumal da bei der Selbstincht des Adels die Rosten der gangen Bertheidigung durch einen militärischen Grengeordon dem König allein aufgebürdet wurden.

# 8. Das ruffifde Reich.

S. 410. Alle der Urentel des Barager - Sauptlinge Rurit (S. 288), Bladimir der Große, der in Riem feinen Git hatte, die griechifch. c. 1000, driftliche Rirde in feinem Reiche einführte und die Opferaltare der ungestalteten Göben umfturzte, erftrectte fich baffelbe vom Dniepr bis zum Ladoga-See und an die Ufer der Düna. Aber unter feinen Nachfolgern verlor es durch Erbtheilungen feine Rraft und Stärke: friegerische Fürsten und Großfürsten zersplitterten zwei Sahrhunderte lang durch innere Rriege die Rräfte der Ration fo fehr, daß die ftreitbaren Litthauer, Bolen, Schwertbru. der u. a. im Westen große Länderstrecken an sich riffen und endlich die Don. golen (nach den Rerntruppen des Beeres auch Tataren genaunt) nach der blutigen Schlacht an der Ralfa bis zum Dniepr vordrangen, die ge-fangenen Ruffen treulos ermordeten und die drei Großfürsten Mitislav, Anbreat und Alexander unter Brettern erftickten und auf ihren Leichen ein graß. liches Siegesmahl feierten. Funfzehn Sahre fpater fetten die Tataren ihre Eroberungeguge fort. Gie fturmten Riem, den glangenden Berricherfit, mordeten die Ginwohner nach der tapferften Gegenwehr und legten die Stadt mit ihren gablreichen Rirchen und Deufmälern alter Runft, mit ihrem Welthandel und ihrem Reichthum in Afche. Dann eroberten fie alles Land vom Duiepr bis an die Beichsel und machten gulett, nachdem fie Gud- und Beftrufland in eine Bufte verwandelt, fo daß "die wenigen Menichen, die in den Balbern und einfamen Orten ein fargliches Leben frifteten, der Todten Rube beneideten," bas gange Reich zinspflichtig. Der Groß. Chan ber goldenen Borde des Raptichat, beffen Refibeng und Standlager im Dften ber Bolga war, erhob zwei Sahrhunderte lang einen brudenden Tribut von den ruffischen Fürsten und ihren Unterthauen und schaltete als Oberrichter und Gebieter über Land und Leute. Bas war gegen ein folches Rationalunglud der glorreiche Gieg, ben Alerander Remefi an der Rema über bie Schwertritter davon trug? Bergebens bemuhte fich der tapfere Großfürft Demetrine Imanowitsch, das ichwere Soch abzuschütteln; die Mongolen verbrannten feine Sauptftadt Mosfau und zwangen ihn zur alten Unterwürfigfeit. Erft als innere Zwietracht und Timur's Baffenglud (§. 412) bie Macht der goldenen Sorde gebrochen, gelang es dem Groffürsten 3man Bafiljewitsch dem Großen von Moskan (wohin fein Großvater Iwan Bafiljes nach der Einnahme Riems durch die Litthauer seine Residenz verlegt wifch ber hatte), fein Reich von der Binepflicht zu befreien und durch glückliche Rriege nach allen Seiten hin auszudehnen. Durch die Anlegung fester Städte an der Ditgrenze (Cherfast am Don u. a.) follten in Bufunft feindliche Ginfalle abgehalten und neue Eroberungen angebahnt werden. Die reiche, bem Sanfebunde angehörende Sandelsftadt Romgorod, der es gelnigen war, fid, der ruffiichen Berrichaft zu entziehen, ein republifanisches Gemeinwesen zu begrunden und ihre Freiheit durch eine ftarte Burgermacht Sahrhunderte lang gu behaupten, murde unterworfen, ihrer Rechte beraubt und eine Angahl ihrer erften Burger nach andern Städten verpflangt; felbft Litthanen fühlte, daß ein neuer Geift über Rugland gefommen. Sman's Bermahlung mit einer Richte des letten driftlichen Raifere in Rouftantinopel öffnete der bngantinifchen Bildung einen Weg in bas Mostowitenreich und leufte bie Blicke ber Czaaren auf bas oftromifche Reich, beffen zweitopfigen Abler Iwan in das ruffifche Bappen aufnahm und badurch seinen Nachfolgern die Pflicht auflegte, ben byzantinischen Staat ale das rechtmäßige Erbe ber moscowitischen Berricher anzusehen und barnach zu handeln. Denn "es gog den Claven bes Mordens fo fehnfüchtig und unwiderstehlich nach den Gestaden der Levante, wie einft die Germanen nach Italien." Geit der Eroberung Konftantinopels durch die Türfen (§. 414) wurde der rufffiche Metropolite (fpater Patriard) von den einheimischen Bischöfen gewählt und somit auch die firchliche Unabhängigfeit errungen. Iman war nicht blos despotischer Eroberer — er war auch Gesetgeber und Staatsordner. Um fünftigen Erbfolgefriegen vorzubengen, traf er Berfügungen über Thronfolge und Cinheit und Untheilbarkeit Des Reiche; und um nuter feinem barbarifchen Bolfe ben Reim der Cultur gu pflanzen, ließ er Sandwerfer und Baulente aus Dentichland und Italien fommen. Der von ihm jum Schute feiner Sanptftadt Mostan angelegte Rreml (Citabelle) zengt bon feinem großartigen Ginn. Alber er fchritt über

1241.

1380,

die Erde wie ein germalmender Orfan. "Bor feinem Geifte und Willen gitterte das gange Sans und Bolt; ichnichterne Franen follen bor feinem gornigen und flammenden Blide in Ohnmacht gefunten fein; felten oder nie foll ein Bittsteller fich seinem Throne gu naben gewagt und feiner der Großen an ber fürftlichen Tafel fich erfühnt haben, ein Wort dem andern angufluftern oder feinen Blat zu verlaffen, wenn gufällig der Berricher, überladen von Speife und Trank, in Schlaf verfiel und gange Stunden lang ichlummerte." 3wan's Entel Sman Bafiljewitsch II. der Schredliche, ber fich zuerft den Iman Entel Iwan Bafiljewitsch II. ber Schreckliche, der sich zuerst den Bafiljes wiisch in. Titel eines Czaar oder "Selbstherrschers aller Reußen" beilegte, 1533-84. fchritt auf den blutigen Pfaden des Baters fort und fuchte durch dieselben Mittel Rugland zu eultiviren und zu vergrößern. Er eroberte Rafan und Uftrafan, debnte fein Reich bis jum Raufafus aus und traf Auftalten gur Entdedung und ganglichen Unterwerfung Sibirien 8. Durch Errichtung der Schügenschaar der Strelgi (Streligen) legte er den Grund zu einer ftehenden Rriegemacht. Aber noch über ein Sahrhundert lag auf Aufland die Nacht der Barbarei; nur der Trieb rober nomadenhafter Eroberung gab fich fund; ce war noch feine Ahnung vorhanden weder von dem festen Rechtestaate der Romer noch von der reichen Individualität der Germanen; aller Sandel war in den Sanden der Sanfeaten, befondere der Lube der; es fehlte jede Spur der Grundstoffe, aus welchen die abendländischen Staaten erwachsen find. Mit Swan's Gohn Reodor erlosch der Rurifiche Dannftamm, nachdem der Umfang des ruffifchen Reichs feit der Mitte des 15. Jahrhunderts von 18,000 Quadratmeilen auf 100,000 geftiegen war. -Un den Bafferfällen des Oniepr, am Don und am Juge des Rankafus lebten die wohlberittenen, ftreitfertigen Stämme der Rofacten, die aus einer Bermischung tatarischer und ruffischer Räuberhorden entstanden zu fein scheinen, unter felbstgewählten Säuptlingen in wilder Unabhängigkeit und steten Rampfen mit Volen und Mongolen, bis es Iwan und feinen Nachfolgern glückte, fie zur Unterwerfung zu bringen.

## 9. Das Reich der Osmanischen Türken.

S. 411. Begen Ende des 13. Sahrhunderts verließen die D&manen, ftreitbare Nomadenhorden, ihre bisherigen Bohufite in den Oftgegenden des fasvischen Meeres, um bem Schwerte ber Mongolen zu entrinnen, und ertampften fich in Rleinafien die Trummer des Seldfcutfibenreichs (s. 301. 2). Mit den friegerifchen, durch mohammedanische Derwisch e zum Rampfe wider die Chriften begeifterten und von der Ansficht auf Beute augetriebenen Schaaren drang Doman durch die olnmpischen Baffe nach Bithy. nien, erhob Prufa (Burfa) zu feinem Berricherfit und behauptete feine Eroberung gegen die fchlaffen Griechen und Die von ihnen gu Bulfe gerufenen abendländischen Soldner (Catalonier). Seine Rachfolger verbefferten bas

Rriegswefen, indem fie aus den schönften und fraftigften Junglingen, Die fie bei den befiegten driftlichen Bolfern aushoben und gum Jelam befehrten, burch friegerische Erzichung ein ftreitbares Fugvolt, Die Janitscharen, bildeten. Bald gehorchten Nifomedien, Rifaa und das flaffifche Bebiet von Ilion dem Gultan (Padifchah) von Burfa, indeß der by-Bantinifche Sof durch Parteifampfe, Sofrante und Grauelthaten die lette Rraft des gealterten Staats ichmachte und die Eroberung deffelben beichleunigte. Nachdem Murad I., der eigentliche Begründer der unüberwindlichen Murab I. Sanitscharenmacht, gang Rleinafien unter feine Berrichaft gebracht, fehte er nach Europa über und unterwarf in einigen Reldzugen alles Land vom Bellespont bis jum Bamus. Abrianopel murbe eingenommen, mit glangenden Mofcheen geschmuckt und ju Murad's Berricherfit erforen; bor bem fiegreichen Schwerte der turfifchen, für den Islam begeifterten Schaaren erlagen die driftlichen Berrichaften bes alten Thrafiens und die entwölferten Städte, die einft Griechen und Romer daselbft gegrundet. Rur die ftreitbaren Serbier und Bulgaren widerftanden eine Beit lang mit Glud. 2118 aber die blutige Schlacht von Roffova, wo Murad felbit von einem ferbischen Büngling erschlagen wurde, ihre Kraft gebrochen hatte, beugten auch fie fich bor bem Ungeftum ber Sanitscharen. Murad's Gobn, der thatkräftige, aber gewaltthätige Bajazeth, sette den Siegeslanf seiner Bajazeth Borganger mit foldem Erfolg fort, daß man ihn ben Blig nannte. Er eroberte Matedonien und Theffalien, drang durch die Thermopplen nach dem verödeten Sellas und Beloponnes, erfturmte Argos und ließ feine rafchen Reiter die Gudfpipe des alten Lakoniens burchftreifen. Da maff. nete endlich das Abendland wider den furchtbaren Feind. Raifer Sigis. mund, Beherricher von Bohmen und Ungarn, Johann von Burgund, Die Bluthe der frangöfischen Ritterschaft, viele dentsche und bohmische Cole gogen, über 100,000 Mann ftart, an die untere Donan. Aber trot ihrer Tapferfeit und ihres Selbenmuthe entschied die morderische Schlacht von Nifopolis gegen die Chriften. Müheboll rettete fich Sigismund mit wenigen Begleitern gur Gee in fein Land; Die frangofifchen Grafen und Ritter geriethen in Die Gewalt der Zürken und erlangten die Freiheit nur durch ein großes Lojegeld; 10,000 Gefangene niedern Rangs ichlachtete Bajageth ben Manen feiner Gefallenen. Boenien war der Preis bes Giege und die zinspflichtige Sauptftadt des byzantinischen Reichs, zu deren Belagerung der Gultan jeht fchritt, hatte trot ihrer Teftigfeit ichwerlich feinem Angriffe widerstanden, ware nicht unerwartet ein Teind erschienen, der auf größern und blutigern Pfaden als Bajageth felbft einherschritt.

\$. 412. Timnr der Mongole. Diefer Feind war der friegerifche und fluge Mongolenbeherrscher Timnr ber Lahme (Tamerlan, Timnrlant), ein Rachkomme Dfchengis. Chans (8. 332), beffen verfallenes Reich er wieder aufzurichten beschloß. Un der Spige ftreitbarer Birtenfchaaren verließ er Ga-

martand, feinen reigend gelegenen Berricherfit, um alle Bolfer von China's Mauer bis jum Mittelmeer und von den Grenzen Aeguptens bis nach Dosfan zu unterwerfen; Perfien (Gran) murde mit Blut getrantt, Delhi ging in Rlammen auf, in In dien wurden alle Rriegsgefangenen niedergehauen, bamit fein Nachfolger, "ber große Mogol", mit Gicherheit die Berrichaft führen moge; Rauch, Trummer und Leichenhugel bezeichneten feinen Gieacslanf; Schadelftatten mit Taufenden von grinfenden Todtenfopfen waren feine Trophäen. Nachdem Timur Bagdad zum zweitenmal zerftort, bas berrliche Damastus niedergebraunt und Sprien den Mammeluten entriffen hatte, füllte er Rleinafien und die Länder an der Bolga mit Berwüftung und Entfeten. Er vernichtete in einer entscheibenden Schlacht die Beeresmacht bes Groß-Chans von Raptichat, der ihm mit tatarischen und flavischen Boltern entaegen gezogen war, eroberte Mostan und verwüstete gang Rlein- und Großrufland. Unermeglich war feine Bente an Gold und Gilber, an Fellen von Bobel und hermelin und an andern fostbaren Baaren. Da ließ Bajageth ab von der Belagerung Ronftantinopels und jog dem Belteroberer entgegen. Bei Angora (Anthra) im alten Galatien wurde eine furchtbare Schlacht 1402. geliefert, die trot der Rriegekunft und Tapferkeit der Türken sich zu Gunften des streitbaren Sirtenvolks entschied. Bajageth gerieth in Gefangenschaft und ftarb im nächften Jahr vor Rummer. And Timur fauf bald barauf in bie Gruft; fein Weltreich zerfiel eben fo schnell als es entstanden war, indef bie gebrochene Macht ber Demanen bald wieder zum alten Glang aufftieg, weil weder die ichlaffen Byzantiner, noch das zwieträchtige, in viele gleichzeitige Rriege verflochtene Abendland den gunftigen Augenblick ju deren Bernichtung

benntten.

S. 413. Schon dem Entel Bajageth's, Murad II., gelang es, Die ab-MurabII. 1421-51. trünnigen Emire Rleinaffens wieder unter seine Botmäßigkeit zu bringen und dann die Erobernugen an der Donan und am Bamus von Reuem zu beginnen. Immer noch hielt sich das byzantinische Raiserthum immitten des türkiichen Reichs, obwohl nur auf die Sanptftadt und einige umliegende Begirke beschränkt und dem Pabischah ginspflichtig. Da beschloß Johann VII. Walaologos (wie ichon feine beiden Borganger Johann VI. und Daunel umfonft versucht) burch eine Bereinigung ber morgenländischen Rirche mit ber romischen fich die Sulfe des Abendlandes zu verschaffen. Bu dem Breck begab er fich mit dem Patriarchen und vielen Bijchöfen nach Stalien, 1438. wo man lange und heftige Disputationen über die Frage, ob der Geift vom Bater und Sohn oder nur vom Bater ausgehe und über audere unergründliche oder unwesentliche Dinge auftellte, indeß das Schwert ber Demauen die Existeng des byzautinischen Throns immer mehr bedrohte. Und als endlich in zweidentigen und unbestimmten Ansdrücken ein Bereinigungsvertrag jum Abschluß fam, sprach fich die Difbilligung der Sauptstadt gegen 1439. den gurudgekehrten Raifer und feine Bifchofe fo laut aus, daß die meiften ber

lettern ihre gegebene Buftimmung wieder gurudnahmen und die Trennung größer wurde als zuvor. "Theologische Streitigkeiten waren die Sauptbeschaftigung der Rouftantinopolitaner; dreihundert Klöfter lagen in und um der Stadt, indes die Rriegsmacht feine fünftausend Mann betrug." Doch hatte der Bertrag zur Folge, daß der Papft durch feinen Legaten Julian die chriftlichen Fürsten zu einem Rrengzug wider die Türken zu vereinigen und mittlerweile die Ungarn, Polen n. A. zu einem Angriff auf das osmanische Reich zu bereden suchte. Umsonft machte man geltend, daß furz zuvor ein zehnjähriger Frieden abgeschloffen worden, - ber cafniftische Grundfat, daß man gegen Ungläubige zu keiner Treue verpflichtet fei, schlug alle Ginwendungen nieder. Bladislav, Ronig von Ungarn und Bolen, und der heldenmuthige Sun nad (s. 407), deffen Rriegskunft und Tapferkeit ichon mehrmals die Türken jum Beichen gebracht, festen über die Donan und drangen bis an die Rufte bes ichwarzen Meers vor. Da verließ Murad die Stätte bei Magnefia, wo er bisher in wolluftiger Rube den Freuden und Ginnengenuffen gelebt, und eilte den Chriften entgegen, Gott um Radje für deren Meineid anrufend. In der blutigen Schlacht bei Barna war der Sieg aufangs auf Sunhad's Seite, aber ein übereilter Angriff Bladislau's auf die festen Reihen der Janitscharen führte zulett eine gangliche Niederlage des driftlichen Beers herbei. Der junge Rönig war unter den Erschlagenen; sein Ropf wurde auf einem Spieß umbergetragen; den Legaten Julian ereilte der Tod auf der Flucht; die Krüchte aller Siege Sunnad's waren dabin. Murad eilte an feinen Freuden und Benüffen gurud, die er nach vier Jahren nochmals verließ, um auf dem blutgetränkten Relde von Roffoba neue Siege zu erfämpfen. - 1448.

S. 414. Eroberung von Konstantinopel. Als nach Murad's II. Tod fein thatfraftiger, herrschssüchtiger aber blutdurftiger Sohn Doham- Mohamm ed II. Padischah der Domanen ward, nahte die lette Stunde des oftromi- 1451-81. fchen Reichs. Entschloffen, Rouftautinopel zu feinem Berrichersit zu machen, fündigte er dem ginspflichtigen Raifer den Rrieg an und fchritt zur Belagerung der Stadt, die, ungeachtet der innern Parteinng, durch die Tapferfeit der Genuesen und den Seldenmuth des letten Raifers Ronftantin 50 Tage lang allen Stürmen und Belagerungswerkzeugen trotte, Endlich murden die Mauern erstiegen. Da mischte fich der hochberzige Konstantin, in dem noch 29. Mai Sinn für alte Romergroße, für Freiheit, Religion und Nationalität lebte, in den dichtesten Saufen der Streitenden und fiel tapfer fampfend auf den Ballen feiner Sauptftadt. Das ichone Rouftantinopel, der alte Git bngantinifcher Berrlichkeit, ward die Resideng des Gultans. Die Cophien fir de ward in eine Mofch ce verwandelt, den driftlichen Bewohnern das Jody der Sclaverei aufgelegt und auf den Trummern driftlicher Cultur pflaugte der turfische 38. lam trimmphirend feinen Salbmond auf. Erfdroden flohen viele gelehrte und gebildete Griechen nach dem Abendlande und beforderten dort durch Mittheilung der griechischen Sprache und Literatur die neue Beit, die von verschie-

1467.

1456.

denen Seiten zugleich hereinbrach. - Dem Fall von Rouftantinopel folgte bald die Eroberung des trapeguntischen Reiche (s. 324), deffen letter Beherrscher enthauptet wurde, fo wie die Ginnahme von Griechenland und Morea (Peloponnes), das die Benetianer vergebens mit aller Tapferfeit vertheidigten. Umfonft bemühten fich die Bapfte Nicolans V. und Bins II. (Aencas Sylvius) den eingeschlummerten Religionseifer zu einem Rrenzzug wider den heftigsten Keind der Chriftenheit zu wecken - nur einige ungeordnete Schaaren zogen unter einem beredten Francistanermonch (Capiftrano) bem helbenmuthigen Sunnad in bas hartbedrängte Belgrad zu Bulfe. Ger. bien und die Balachei wurden dem osmanischen Reiche einverleibt, die Moldan ward zinspflichtig; nach Stehermark, Rärnthen und Rrain machten türkische Schaaren verheerende Streifzuge; nur in den Berggegenden von Albanien und Epirn & behanptete der ftreitbare Beld Alexander Caftriota (Standerbeg) bis zu seinem Tod eine unabhängige Berrichaft, und Ungarne Selbständigkeit rettete Sunhad's letter Sieg bei Belgrad. Schon hatte Mohammed in dem gerriffenen Italien festen Ruß gefaßt und seinen Blick nach Rom gerichtet, mit deffen Sturg er den Glauben an den gefrengig. ten Seiland vom Erdboden zu vertilgen hoffte, als der Tod feinen Entwürfen ein Ende machte. Er verband den Ruhm eines Rriegers und Eroberers mit dem eines Gesetgebers. Denn er legte den Grund ju der türfischen Staatsverwaltung, Rechtspflege und Hofordnung, die Soliman fpater ausbildete.

Der Großherr (Sultan, Padifchah) ift unbeschränkter Gebieter über Leben und Tod aller feiner Unterthanen und Befiger alles Grundeigenthums. Sein Bille gilt als Gefet und ift nur durch die Gebote des Korans und durch gewiffe berkommliche Sitten gebunden. Bei den Türken gibt es keinen Adel und außer den Prieftern (Imams) und geiftlichen Orden (Derwisch en) feine Ständeunterschiede. Der Brogherr bewohnt das Serail, eine Bereis nigung bon mehreren Palaften, Garten, Wohnhaufern u. dgl. Die Wohnung ber bon ben Mannern ftreng geschiedenen Frauen beißt Sarem; jeder vornehme Turke hat einen folchen, da ihm geftattet ift, vier Franen ju nehmen und fo viele Sclavinnen ju halten, als er ernahren fann; am reichsten ift der großherrliche Sarem, dem der Rislar Aga, das Saupt der fdmargen Berichnittenen, vorgesett ift. - Dem Gultan gunadit fteht der Groß : Begier, beffen Palaft die Pforte heißt. Auf ihm liegt die gange Laft der Reichegeschäfte; er führt den Borfit im Divan oder dem hohen Rath, der bei wichtigen Angelegenheiten einberufen wird und woran der Großadmiral (Rapudan Pafcha), die zwei Oberrichter (Radi asters), der Minifter des Auswärtigen (Reis Effendi, dem die Dolmeticher, Dragomans, untergeordnet find), der Großichabmeifter (Defterdar) u. A. Antheil haben. — Bon großem Ginfluß auf die Berwaltung und Rechtspflege ift das Collegium der in Rangklaffen getheilten Ulemas, oder Gescheskundigen, die in allen wichtigen Angelegenheiten um ihr Gutachten (Fet wa) befragt werden; das Dberhaupt diefer Gelehrten, aus denen gewöhnlich die Richter für die größern und fleinern Städte (Dollahe und Radie) genommen werden, ift der Mufti. Die Brovingen werden durch Statthalter oder Beamte mit unbeschräufter militärischer und richterlicher Bewalt regiert. Rach bem Umfang ihres Gebiets führen fie verfchiedene Ramen. Beglerbegs (Fürsten der Fürsten) haben gange Provingen (Rum und Anatoli) unter sich; fleinere Theile werden von Pafchas, noch fleinere von Beys (Begs), die fleinften von Agas ver-

1522.

1526.

1529.

waltet; teiner ift indeg von dem andern abhängig. - Die Moslemin entrichten an die Chattammer den Behnten von dem Ertrag ihrer Guter; die nicht muselmannischen Unterthanen (Rajahs) bezahlen Ropfgeld (Garatich), Grund= und Bermögenssteuer, und werden durch willfürliche und barte Frohndieuste und durch den Rnabengine gur Ergangung der Sanitfcaren gedrudt. - Bum Glud für das Abendland gab ju gleicher Beit Saffau, ein mit Alugheit und hoben Gigenschaften begabter Fürft, dem Reiche ber Perfer eine ungewöhnliche Starte. Saller's hiftorifcher Roman Ufong (Anh. § 55) befchreibt das Leben diefes Beherrichers, wie Tenophon's Ryropadie (§. 101) das Leben des Ryros. Auf den Trummern von Saffan's Saufe grundete im Unfang des nachften Sahrhunderte ein ichwarmerifcher Un. banger Ali's (S. 260 f.) die Dynaftie der Cofis,

§. 415. Die erste Sälfte des 16. Jahrhunderts war die glänzendste Pe- Celim I. riode ber osmanischen Waffen. Mohammed's Enkel, Selim I., machte ben 1512-20. Tigris zur Oftgrenze gegen Perfien, besiegte die Mammelufen in zwei morde. rifchen Schlachten und fügte Sprien und Acgypten feinem Reiche bei. Auch legte er ben Grund gu ber türfifden Seemacht. Sein Cohn Suleiman Gulei-(Soliman) der Prächtige fchritt auf Selim's Eroberungsbahn fort. Prachtige Rhodus, das die Johanniter gegen Mohammed's II. Angriff muthig und 1520-66. alnetlich vertheidigt, wurde mit großer Auftrengung belagert. Aber heldenmithig schlingen auch jest die Ordensritter mit 6000 Mann unter der Anführung ihres hochherzigen Großmeifters (Villiers de l'Isle Adam) alle Angriffe ber übermuthigen Seinde gurud. Un 150,000 Turfen waren bereits bei ber Belagerung umgefommen, als die Ritter endlich gegen freien Abzug die Infel rämnten und Malta bezogen (§. 308). — Leichter waren Suleiman's Eroberungen an der Donan, wo er Belgrad und Beterwardein erfturmte und nach der schrecklichen Schlacht von Mohacs (bei welcher der junge König Ludwig II. von Ungarn und Böhmen auf der Flucht in den Gumpfen das Leben verlor) die Salfte von Ungarn mit Dfen in feine Gewalt brachte. Ferdinand von Defterreich murde als Ludwig's Rachfolger anerkannt, aber Suleiman entichied fich für seinen Mitbewerber, Bapolya von Siebenburgen (§. 407), und rudte mit Sceresmacht bis vor die Manern von Bien. Der Seldenmuth der Befatung Diefer Raiferstadt rettete jedoch das driftliche Abendland por türkischer Ruechtschaft. Nach großen Berluften und wilden Berheerungen jog Sulciman in fein Reich gurud und überließ das nordliche Ungarn den blutigen Parteifampfen, durch die endlich Ferdinand gegen Tribut die Rrone erlangte. — Auch in Afien behnte Guleiman die Reichsgrenzen ans; Bagdad, Basra, Moful und Bemen wurden unterworfen und in Nord. afrifa erhielt die Pforte die Schutherrlichteit über die von zwei unternehmenden Brudern aus Lesbos (Bornt und Schereddin oder Sairad. bin Barbaroffa, Cohnen eines Topfers) den bisherigen arabifden Berrichern entriffenen Seeranberftaaten Algier, Ennis und Tripolis. - 3m Bunde mit Frang I. von Frankreich bedrohte Suleiman wiederholt Unteritalien; aber fowohl diefes Land als das von ihm hart bedrängte Malta widerstanden feiner Macht. In hohem Alter jog er zu nenen Groberungen nach Ungarn Beber, Wefchichte. 1. 8. Muft. 50

ans, ftarb aber vor Sigeth, bei deffen Vertheidigung der hochherzige Bring den Helbentod fand.

S. 416. Mit Suleiman ging die Rraft der Domanen gu Grabe. Seine ichwachen im Sarem erzogenen Nachfolger vergaßen über den erschlaffenden Sinnengenuffen des Serails die friegerischen Engenden ihrer Borfahren, mahrend doch ihre Berrichaft auf den Gabel gegründet war. Durch die Ranke des Sarem wurden die Berricher und oberften Beamten gefturgt; die Sanitscharen verweichlichten, seitdem ihnen gestattet war zu heirathen und ihre Rinber in die Schaar einreihen zu laffen; an die Stelle des friegerischen auf der Staatserziehung beruhenden Geiftes traten Trot und Hebermuth und der unheilbringende Geift des Anfruhrs. Die Richter und Statthalter ließen fich beftechen, Druck und Erpreffungen entvölkerten die Provingen, orientalifche Beichlichkeit und erschlaffende Sinnengenuffe brachen die Rraft des Bolts. Bald lagerte fich Berwilderung und Dede über die von ihnen besetzten Länder des byzantinischen Reichs; denn wo die Türken ihren guß hinsetten, gertraten fie alle Reime des Lebens. "Um ihre Städte, in deren Ruinen ihre Paschas wohnten, schnfen fie eine Bufte. Die Bevolkerung des Landes, das fie besetten, wurde im Rriege oft völlig ausgerottet, und ihre Bahl hob sich nicht im Frieden. Der Ackerban und alle auf Produktenerzeugung hinzielenden Gewerbe lagen unter ihrer Berrichaft darnieder. Für den Berfehr und feine Beförderung geschah wenig oder nichts. Die Stragen, welche fie etwa in den eroberten Ländern vorfanden, ließen fie verfallen, ihre Flüffe verfumpfen und verwildern und daher war überall, soweit ihre Berrschaft reichte, fast nur der alte unbequeme und unbehülfliche Transport durch Raravanen mit Sulfe von Saunthieren möglich." Das schwarze Meer verfiel in dunkle Nacht und wurde wieder "ungaftlich" wie vor den Beiten der Griechen. Rein blübender Safen fcmudte mehr die Ufer, an denen unr dann und wann Nomaden mit ihren Seerden vorüberzogen. Geiftesträgheit hinderte die eigene Ansbildung und ihre den Christenhaß nahrende Religion hielt fie von der Uneignung der abendländischen Cultur ab. Unter diesen Umftanden ware es den driftlichen Staaten leicht gewesen, den Türken einen Theil der Groberungen wieder gu entreißen, hatte nicht gegenseitiger Reid und Gifersucht jede gemeinschaftliche Unternehmung vereitelt. Go blieb felbst der glorreiche Sieg, den Rarl's V. natürlicher Sohn Don Juan von Desterreich und die Benetianer in der Seefchlacht von Lepanto über die Türken davon trugen, ohne andere Defultate, als daß die türkische Flotte vernichtet ward. Nicht einmal die Seeränberstaaten Nordafrika's konnten von der spanischen Macht danernd unterworfen werden.

\$. 417. Ausgang des Mittelalters. Magimilian's I. Regierung fann als Nebergangsperiode des Mittelalters in die nene Zeit gelten. Denn während er selbst seinem ganzen Wesen nach der scheidenden Nitterzeit angehört und als der "legte Nitter" auf dem bentschen Kaiserthron dasteht,

ift feine Regierungezeit auch zugleich ber Wendepunkt ber europäischen Politik und bes diplomatifchen Bertehre ber Fürften und Bofe mit einander. Lieft man von den fühnen und gefahrvollen Sagden des ftattlichen Maximilian (Sage von der Martinsmand), von feinen tapfern Thaten im Geld und Turnier, bon feiner Liebe für die gefuntene Ritter- und Minnedichtung (Unb. §. 23), von feinen Rriegezugen in den Riederlanden, in Ungarn, in Stalien, von feiner romantischen Bermählung mit Maria von Burgundien (s. 399), jo erfennt man allenthalben den Charafter des Mittelalters, die Ideen ber Ritterzeit; betrachtet man aber die politischen Bundniffe in Stalien, die diplomatifchen Rante, die Trennungen und Bereinbarungen der Bofe, den Bund von Cambran (§. 383), wo rohe Berrichsucht und Landergier durch feine Staatefunft bezwungen wird, fo fühlt man fich in eine Beit verfett, in welcher dynaftijche Intereffen und politifche Bortheile die Scele des Staatslebens bilden, wo Bundniffe und Gegenbundniffe eine europaifche Politit begrunden, wo die Schickfale bes einen Staats auf alle andern gurudwirken. Dieje Unfange einer diplomatischen Staatskunft tragen noch bas Geprage der Ginfach. heit und Naivetat an fich. Je nach bem angenblidlichen Bortheile verbindet man fich heute mit dem, morgen mit jenem, der Freund von gestern wird heute Gegner, tann aber in Rurgem wieder in das fruhere Berhaltniß gurudtehren. Man trägt Eigennut und Selbstsucht offen zur Schan und sucht fie nicht durch eine trugerische Maste zu verhüllen. Maximilian's Beitgenoffen, Seinrich VII. von England, Ludwig XI. von Frankreich und Ferdinand ber Ratholifde von Spanien fonnen als "Reihenführer in politischen Trugkunften" gelten. Im Mittelalter suchte fich alles Gleichartige gu verbinden, um dem Berschiedenartigen, das feindlich gegenüberlag, die Spite bicten zu können; daher die Büufte, Körperschaften und Bündniffe. Auf dieselbe Beife waren auch die Staaten und Nationen gesondert, ohne andere als feindliche Beruf. rungen, ohne Bechfelwirfung auf einander. Diefer Buftand der Trennung und Abgeschloffenheit findet sein Ende mahrend der Regierungegeit Marimilian's; in Stalien, der Pflangftatte der neuen Cultur, berühren fich beim Uebergang in das 16. Jahrhundert die bedentendften Staaten Europa's, Deutichland, Frankreich, Spanien, England, die Schweiz, Ungarn. Rriege, Bunduiffe, Friedeneschlusse vermehren die Berührungen und befordern den innern Bufammenhang; die Wechfelbeziehung und Wechselwirfung ber einzelnen Staaten wird immer bemertbarer; die mittelalterliche Sonderung weicht allmählich einem verwickelten Staateninftem; Die Schicffale und Begebenheiten Des einen Staats wirfen auf die andern ein; Entdedungen, Erfindungen und machtige Ibeen werden fcnell europäisches Gemeingnt; eine Erschütterung, die in irgend einem europäischen Lande ftattfindet, gittert im gangen Erdtheil nach. Die große Berbreitung ber lateinischen Sprache erleichtert den Bolferverfehr. -Bie die Staaten und Nationen nichr mit einander in Berfehr treten, jo auch bie Stände. In bemfelben Maage, wie der Ritterftand fauf und fich durch robes Raubwesen des Ruhmes der Borfahren unwürdig machte, bebt fich der Bürgerstand und erset burch Bildung, Bohlstand und Rraft die Borrechte der Geburt und der ritterlichen Erzichung, die jener voraus hatte. Gine fraftige Burgermehr, die als Rupvolt ins Weld gieht und in den großen Rampfen des 14. und 15. Jahrhunderts die Angriffe der stahlfesten Reihen des Abels mit Ruhm befteht, brangt die Ritterschaft aus dem Alleinbefit der Baffen und der Rriegenbung; die Ginführung der Schiefgewehre und die gunehmende Sitte, mit geworbenen Soldnertruppen die Schlachten zu schlagen, ranbt dem berittenen Abel vollends das Uebergewicht und ftellt ihn in Gine Reihe mit dem aufftrebenden Burgerftand. Die Edellente fiedeln fich in den Stadten an und verschmelzen allmählich mit den reichern und angesehenern Geschlechtern burgerlicher Abfunft. - Die zwei großen Lenchter bes chriftlichen Mittelalters, Raiferthum und Papftthum, hatten ihren Glang verloren, jenes durch die wachsende Macht der Landesfürften, welche das Ansehen der von ihnen geichaffenen Reichegewalt immer mehr befchränkten, diefes burch den Migbranch, den die firchlichen Oberhäupter mahrend ihres Aufenthalts in Avignon von ihrer Stellung machten. Die großen Rirchenversammlungen des 15. Jahrhunderts brachten die Entartung des Alerns und den Berfall des Papftthums recht zu Tage, fo daß der fünftlich errungene Sieg des lettern nur ein Schein war, wie das lette Auffladern einer erlöschenden Facel. Bor dem erftartten Volksaeist und der erwachten Vernunft fonnten die Gebilde mittelalterlicher Gläubigkeit und beschränkter Ginsicht nicht länger bestehen. Go drängte Alles der neuen Beit zu. Der ftolge Ban der Fendalmonarchie und der firchlichen Selbstherrlichfeit war morich geworden; wie hatte er die Schlage, die zu gleicher Beit von verschiedenen Seiten gegen deufelben geführt wurden, beftehen follen? Ein Tod bringender Stillstand war in das Staats- und Rirchenleben eingefehrt; follte nicht die Stagnation eine allgemeine Fanlniß erzengen, fo mußte ein neuer großartiger Rampf Leben und Bewegung in die Maffe bringen.







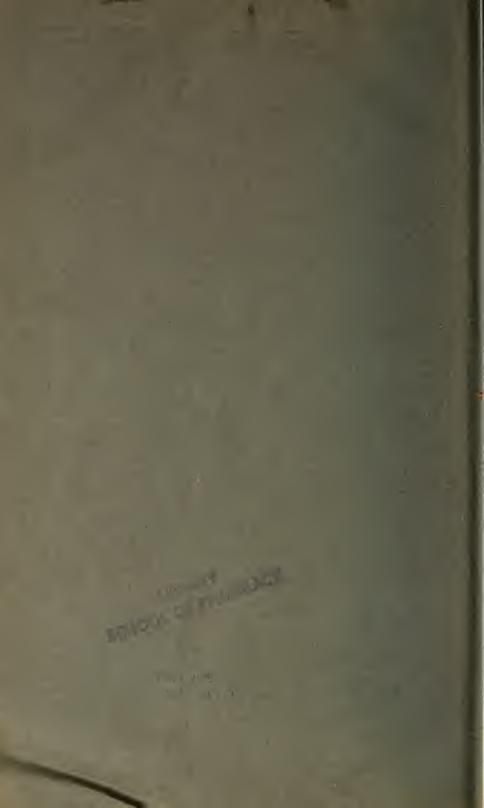



